





Breit Ci;

## Real-Encyklopädie

für

## protestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitwirkung

vieler protestantischer Theologen und Gelehrten

in zweiter durchgängig verbesserter und vermehrter Auflage

herausgegeben

pon

D. J. Jerzog, D. G. T. Plitt + und Lic. A. Hauck,

Behnter Band. Militsch bis Österreich.





Leipzig, 1882. 3. C. hinriche'iche Buchhandlung.

Drud von Junge & Cobn in Erlangen.

Militich von Rremfier. Unter ben Borläufern von Sus: Konrad bon Walbhausen, Militsch von Kremsier und Matthias von Janow, war der mann= hafteste und ber personlichen Wirksamkeit nach ber bedeutenbste Militsch. Letteres war sein Taufname (= Liebster, im jetigen Tschechisch Milec), nicht Familienname, wie neuere Schriftsteller glaubten, die ihm ben Taufnamen Johann beis legen, ber ben zeitgenöffischen Quellen unbefannt ift. Er murbe zu Kremfier in Dahren, c. 5 geogr. Meilen füblich bon Olmug, bon unbermöglichen Eltern burgerlichen Standes geboren. Das bezeugt fein letter Biograph und Schüler, bei Bohuslaw Balbin. Bon seiner Jugendzeit und wissenschaftlichen Bildung ift nichts bekannt. Rur aus bem Umftand, bafs er erft im Mannesalter Deutsch lernte, laist fich ichließen, bafs er feine Studien nicht in Deutschland gemacht haben fann, ift boch die Universität Brag, die erste im damaligen Deutschland, nicht vor 1348 gestiftet, Militich aber bereits 1350 in ein geiftliches Amt getreten; er hatte feine höhere Ausbildung entweder in Stalien oder in einem Briefterseminar feines Beimatlandes erhalten. Rur bas Jar, in bem er fein erftes Amt angetreten (1350), aber nicht der Ort und Titel bes Amts ift befaunt. Als Geiftlicher tam er, ber bamaligen Sitte gemäß, warscheinlich zuerft an ben Sof bes Markgrafen von Mahren, Johann, bann an ben feines Sones Rarls IV., als Geheimschreiber; 1360-1362 galt er bereits als einer ber erften Beamten ber taiferlichen Ranglei, und begleitete als solcher im Herbst 1360 und im Frühling 1362 den Raiser nach Deutschland. Gleichzeitig war er Domherr an der Rathebrale St. Beit auf bem Gradichin zu Brag, zugleich Archibiatonus; fpater betleibete er auch bie Burbe bes sacrista, b. h. ihm war bie but bes Rirchenschapes anvertraut. Dit befonberem Gifer widmete er fich den ihm als Archidiatonus obliegenden Rirchenvifi. tationen, wobei er auf die ihm geburende Entschädigung verzichtete. Er gab sich dabei einer aftetischen Selbstzucht hin, und trug ein harenes hemd auf blogem Leibe. Aber mit bem allen tat er fich felbft nicht genug, fein Leben erschien ihm noch zu weltlich. — Auf einmal — es war ungefär im Herbst 1363 — entsagte er allen seinen Burben, Amtern und reichen Ginfünften im Rirchen= und Stats= bienft, um in volltommener Armut, durch Bredigt und Seelforge, Chrifto nachzufolgen. Niemand verlor ihn ungerner als fein Erzbischof, ber würdige und fromme Ernft von Pardubis. Dieser stellte ihm vor: "Berr Militsch, mas tonnt Ihr benn befferes tun, als Eurem armen Ergbischof helfen, Die ihm anvertraute Berbe ju weiden?" Allein Militich blieb bei feinem Borhaben und begab fich aufs Land, nach Bischof=Teinit, einem Städtchen am Fuße bes Bohmerwalbes. hier bot er fich bem Pfarrer als Gehilfe an und arbeitete ein Halbjar in Predigt und Seels forge. Rach Brag gurudgetehrt fing er an, one ben Befit einer geiftlichen Bfrunbe, zu predigen, und zwar, um ben Armen das Evangelium zu verfündigen und bem Bolte nabe ju tommen, in tichechischer Sprache. Das war eine Neuerung; anfangs fand er nur wenige Buborer, man machte fich über ihn luftig, weil bie Boltssprache des Evangeliums nicht würdig erschien (bie Auffaffung Baladys und Reanders, man habe seine mährische Aussprache bes Bohmischen verspottet, beruht wol auf Disbeutung ber Worte bes Biographen). Allein Militich ließ fich nicht irre machen, und feine Beharrlichkeit wurde mit Erfolg gefront; immer ftarter wuchs ber Bulauf zu feinen Predigten, fo bafs er jeben Sonn= und Festtag zweimal, zuweilen 3-5mal, in berichiebenen Rirchen predigen mufste. Bor Belehrten, Studirenden predigte er lateinisch; um auch ber beutschen Bebolterung

Prags dienen zu können, lernte er noch im Mannesalter Deutsch, und predigte er nun auch in beutscher Sprache; seine Predigten machten burch ben Nachbruck, mit dem er sprach, durch den Eifer, von dem er beseelt war, und weil man wusste, ber Mann ift vor Allem ftreng gegen sich selbst, es geht ihm von Herzen, tiefen Eindrud. Durch seine Bufpredigten wurden Männer und Frauen aus hohen und niedern Ständen erwedt; bornehme Frauen legten ihre Rleiderpracht ab; Jungfrauen, Chefrauen und Witwen murden burch fein Wort betehrt, und mit der Liebe Jesu Christi erfüllt. Der augenscheinlichste Beweis von der burchschlas genben Kraft seiner Arbeit war, bass in Brag, welches damals ein Sit großer Unsittlichkeit war, unzüchtige Madchen, ja öffentliche Dirnen, fich bekehrten und den Weg des Lasters verließen. Er brachte einzelne bei rechtschaffenen Hausfrauen als Dienstboten unter, andere gelang es ihm zu verheiraten; die übrigen sammelte er in Wonungen, die unter feiner fteten Aufsicht ftanden. Als aber die Bal ber Geretteten bis auf 200 ftieg, gange Saufer ber Proftitution leer wurben, so bass die verrusenste Straße ber Hauptstadt (bie jetige Konviktstraße) gefäubert worden war, das fogenannte Benatky ("Benedig", von Benus abgeleitet): da schenkte Kaiser Karl IV. Militsch einige Häuser dieser Straße, der Magistrat tat Beihilfe und viele Wolgefinnte steuerten Geld bei. Run ließ er diese Saufer niederreißen und baute auf diesem Grund und Boden nebst einigen angrenzenden Bauftellen, die er ankaufte, einen beträchtlichen Häuserkomplex, mit einer Rapelle ber h. Magdalena und einer Schule; das Ganze erhielt ben Namen "Jerusalem". In biefes Magbalenenstift, wie wir es nennen burfen, nahm er über 200 ge= rettete Frauenzimmer auf, sorgte für ihren Unterhalt, ihre Bekleidung und Unterweisung, mit hilfe milder Gaben, die aber zu Beiten minder reichlich floffen; dann entbehrte er lieber felbst, nur um die armen Frauenspersonen, deren immer mehrere sich an ihn wandten, ernären zu können. Dennoch musste er hie und da Schulden zu diesem Behuf aufnehmen. Hauptsächlich aber mandte er alle treue seelsorgerliche Bflege an fie, um fie auf bem Pfade ber Tugend zu erhal= ten ober aus einem Rückfall wiber zu retten.

Militsch war übrigens nicht ein Mann ber blogen Pragis. Er forschte unermubet in ber Schrift und suchte Licht über die Wegenwart und ihre Bebrechen, über die Bukunft des Reiches Gottes, in Gottes Wort, zumal in den Propheten, den eschatologischen Reden des Erlösers, und in der Offenbarung Johannis. Diebei gelangte er zu der Uberzeugung, der Grundsehler der Gegenwart sei in der Weiß= fagung Jesu gezeichnet: "weil bie Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wirb die Liebe in Bielen erkalten", Matth. 24. Er fah die Ungerechtigkeit hauptfäch= lich in der herrschenden Simonie, in Rauf und Verkauf der Sakramente, das Erkalten der Liebe im Missbrauch des Reichtums, und Versäumen der Woltätigkeit. Er glaubte zu erkennen, bafs ber "Greuel ber Berwüftung" bereits an heiliger Statte fich befinde; ber Antichrift fei nicht erft gufünftig, fonbern bereits gegenwärtig. Es fei hohe Beit, bass ber Papft felbst Hand anlege, um das Unkraut auszuraufen, die Rirche mittelft eines allgemeinen Kongils auf ben Beg bes Beils gurudzufüren, und durch bas Blut bes Lammes ben Antichrift zu überwinden. Er ift voll Sehnsucht nach Besserung ber Kirche, wobei er von apotalyptischer Unschauung der Dinge und von mystischer Denkart ausgeht; aber er weiß nicht ans bers, als bafs die Reform von oben ausgehen, vom Papft, mittelft eines Rongils zu Stand und Wefen gebracht werden folle. In feinem Gifer ichonte er bei Blogstellung ber Einwirkungen bes Antichrist weber geiftliche noch welts liche Hoheiten; namentlich fagte er einmal 1366 bem Raifer felbft, Rarl IV., in öffentlicher Bersammlung, er sei ber wirkliche Antichrift. Rein Bunber, bafs er fich Teinde machte, deren vielfache Angriffe endlich ben neuen Erzbischof bon Brag, Otfchto von Blaschim, bewogen, ihn verhaften zu laffen; indes erhielt er feine Freiheit bald wider; beibe, Erzbischof und Raifer, erwiesen ihm nach wie bor Achtung und Huld.

Wärend Militsch das Verderben in der Christenheit bekämpfte, wurde er seis ner eigenen Unwürdigkeit immer mehr inne; er ging damit um, sich ganz zurücks zuziehen und in einen strengen Wönchsorden einzutreten, stellte auch eine Zeit Militich 3

lang das Predigen ein. Nur der Zuspruch seiner Freunde hielt ihn schließlich von der Aussürung jenes Borhabens zurück. Indes begab er sich im Jare 1367 nach Rom (wo man Urban V. von Avignon her erwartete), um seine Anschauung von der Gegenwart und Zukunst der Kirche dem Papste selbst vorzulegen. Allein die Ankunst des Papstes verzögerte sich. Da fülte er sich gedrungen, in einem Anschlag am Portal der Peterskirche anzukündigen, dass er predigen wolle, der Antischrift sei bereits erschienen, das Bolk möge beten sür Papst und Kaiser, damit sie die Kirche so ordnen, dass die Gläubigen Gott ungestört dienen können. Zu der angekündigten Predigt kam es nicht; die Sache erregte Verdacht, und der Insquisitor, ein Dominikaner, ließ ihn verhaften. Sodald aber Urban V. in Rom angekommen war (Oktober 1367), wurde Militsch nicht nur auf freien Fuß gesseht, sondern der Kardinal von Albano nahm ihn sogar in sein Haus auf und zeichnete ihn vielsach aus. Ubrigens wurde er von da an zurüchaltender mit seinen Gedanken in Vetress des Antichrist.

Er kehrte nach Prag zurück und predigte mit noch größerem Eifer als früher, biente Tausenden als Beichtvater und Gewissenst, unterwies und bildete junge Kleriker, wärend er seinen eigenen Haushalt immer dürstiger und enthaltsamer einrichtete. Bei all dieser Strenge gegen sich selbst war er stets heiter und lies benswürdig. Sein Schüler Matthias von Janow sagt, es habe niemand mit ihm sich unterreden oder verhandeln können, one von seiner Liebenswürdigkeit hinges nommen zu sein und getröstet von ihm wegzugehen. Nachdem Konrad von Baldshausen (Adventszeit 1369) gestorben war, wurde dessen Pfarramt an der Tehnslirche in der Altstadt Militsch übertragen; er predigte nun in dieser Kirche alle Tage deutsch. Das wärte, zu großer Erbauung des Bolks und zur Hebung der Fröms

migleit, bis jum Jare 1372.

Es regte fich zwar längst Reib und Gifersucht gegen ihn von Seiten ber Bfarrgeiftlichkeit in der Hauptstadt, allein der Erzbischof und der Raiser nahmen ihn in Schut. Deshalb manbten fich feine Gegner bireft an ben papftlichen Sof nach Avignon, um ihn anzuschwärzen; sie reichten 12 Artikel als Unschuldigungen gegen ihn ein, beren Fassung wir kennen, sämtlich von keinem Belang. Dennoch erschienen am 10. Januar 1374 mehrere Bullen Gregors XI., welche an den Raifer, ben Prager Erzbischof, an die Bischose von Olmut, Breslau und Krakau gerichtet waren, und eine strenge Rüge jener Artikel enthielten. Militsch blieb, im Bewusstsein seiner guten Sache, sehr ruhig. Als aber ber Prager Inquisitor einen Prozess gegen ihn auf Grund jener Artitel einleitete, appellirte Militich an bie papftliche Kurie und reifte sofort, in der Fastenzeit 1374, nach Avignon ab. Dort gelang es ihm unschwer, allen Berbacht gegen feine Befinnung zu beseitigen; am 21. Mai durfte er sogar bor ben Kardinalen predigen, worauf ihn fein Gons ner, ber Kardinal von Albano, zur Tafel zog. Allein bald darauf befiel ihn eine ichwere Krantheit, noch che eine formliche Entscheidung in feiner Sache gefällt war; und am 29. Juni 1374 ftarb er in Avignon. Er war ein warhaft ehrwürdiger Mann ber "inneren Diffion", ber in der Borgeit des Suffitismus teils burch bie Predigt in der Bolkssprache, teils burch besondere Beachtung der Kommunion (Art. 4 und 5) Epoche machte.

Seine Schriften sind a) in lateinischer Sprache: 1) Libellus de Antichristo, zu Rom im Gefängnis geschrieben, 2) Gratia Dei, i. e. Postilla, ein ganzer Jarsgang Predigten, 3) Lectiones quadragesimales, Fastenpredigten; b) in böhmischer Sprache: 1) ein Erbauungsbüchlein über das Kreuz und die Beunruhigungen der

Rinder Gottes, 2) eine Boftille, Jargang tichechischer Bredigten.

Duellen über Militsch sind teils die Vita desselben, von einem persons lichen Schüler geschrieben und von dem Jesuiten Bohuslaw Balbin im 18. Buch, 2. Teil seiner Miscellanea 1682 herausgegeben, teils eine Charakteristik von dem berühmtesten Schüler, Matthias von Janow, in seinen Regulae V. et N. Testamenti, MS., im Böhm. Museum zu Prag, in Übersetung mitgetheilt in Jordan, Borläuser des Hussitenthums, S. 32—39. Bearbeitungen von Palach, Gesichichte von Böhmen, UI, 1; J. P. Jordan (in Warheit gleichfalls Palach), Die Borläuser des Hussitenthums in Böhmen, Leipzig 1846, S. 18—46; Reander,

Allg. Gefch. ber driftl. Religion und Rirche, 3. Aufl., U, 2, 767-772; Lechler, Johann v, Wielif und die Borgesch. der Reformation, 1873, II, 118—122.

G. Ledler.

Milner, Joseph und Isaat, die durch ihre Kirchengeschichte bekannten Brüder, der erstere am 2. Januar 1744, der lettere am 11. Januar 1750 ge= boren, stammten aus einer unbemittelten Familie in Leeds und erhielten ihre Erziehung in der lateinischen Schule ihrer Baterstadt. Joseph, von Rind auf franklich, hatte sich der besonderen Teilnahme und Fürsorge seines Lehrers Moore zu erfreuen. Schon in seinem 13. Lebensjare galt er als ein "gelehrter Junge" und feste durch sein Biffen und fein außerordentliches Bedachtnis die Erwachse= nen in Erstaunen. Er war eben zum Abgang auf die Universität bereit, als sein Bater, der in Geschäften Unglud gehabt hatte, ftarb und seine Familie in kummerlichen Berhältniffen hinterließ. Doch burch bie Bemühungen feines Lehrers und einiger einflustreicher Freunde erhielt Joseph eine Art Freistelle in Cam= bridge als Chapelclerk in Catherine-Hall, Isaak aber wurde als Lehrling in einer Wollspinnerei untergebracht. Joseph studirte fleißig und mit solchem Erfolge, bafs er die Kanzlersmedaille für klassische Philologie bavontrug (1766). Nun aber waren seine Geldmittel erschöpft, sein Freund Moore gestorben, und es blieb ihm keine andere Wal, als die Universität zu verlassen und eine Hilfslehrerstelle an einer Schule anzunehmen. Doch nach Kurzem wurde er zum Rektor ber lateis nischen Schule und Vesperprediger in hull ernannt — ein Amt, das er 30 Jare lang verfah, bis er fast einstimmig von ber Stadt Sull zum Oberpfarrer gewält wurde. Er starb aber nur wenige Wochen nachher am 15. November 1797. — Auf Kanzel und Katheber zeigte sich Joseph Milner als einen gleich tüchtigen Die borher vernachlässigte Schule hob sich unter ihm zusehends. Durch sein musterhaftes Leben nicht minder als durch seine Kenntnisse erwarb er sich die Achtung und Liebe seiner Schüler, die fein Andenken durch ein Grabbentmal in der Hauptkirche zu Hull ehrten. Als Prediger war er anfänglich sehr beliebt, so lange er im Geiste der Zeit Moralpredigten hielt. In Gesellschaft wurde der wolunterrichtete, ungemein unterhaltende Mann gern gesehen. Aber bald — um das Jar 1770 — ging eine völlige Umwandlung mit ihm vor. Er wurde ernst und in fich gefehrt und jog fich vom geselligen Berfehr gurud. Geine Predigtweise wurde eine andere. Buß= und Erwedungspredigten traten jest an die Stelle ber früheren Moralpredigten. Seine bisherigen Berehrer fielen bon ihm ab, als einem Finsterling und Methodisten. Aber die geringeren Leute in Hull und North-Ferriby, wo er 17 Jare lang das Amt eines Geistlichen unentgeltlich berfah, brangten fich zu ihm. Er wurde häufig an's Krankenbett gerufen und als Seelforger zu Rathe gezogen. Mit ben Erwedten hielt er Erbauungsstunden, weshalb er, als der Konventikelakte zuwiderhandelnd, verklagt murde. Wenn Milner kurzweg als Methodist bezeichnet wird, so ist bies insofern richtig, als er auf die bamals verkannten Grundlehren bes Evangeliums gurudging, das Hauptgewicht auf Buge und Bekehrung legte, ein heiliges Leben forderte und gemeinschaftliche Erbauung als hauptfächliches Forberungsmittel für bie Erweckten ansah. Er unterschied sich aber bon den Methodisten baburch, bafs er allem fettirerischen Treiben entgegen war, streng an den Artikeln der englischen Rirche festhielt und dem Statsfirchentum das Wort redete, sofern es die Grundlagen bes Chriftentums gefetlich ichute, Die Sand ber Gläubigen ftarte und ben ichlimmen Ginflus offenbarer Teinde bes Chriftentums mindere. Religiose Gemeinschaften innerhalb der Kirche, wie sie sein Freund, der fromme Geistliche Richards fon in Port pflegte, wollte er, und nicht felbständig organisirte methodistische Gefellschaften. Joseph Milner mar einer ber erften unter benen, die bie evangeli= sche Richtung in der Statsfirche anbanten. Er felbst hat noch diesen Umschwung erleben burfen. Rachbem er etwa 10 Jare Spott und Berfolgung hatte ertragen muffen, wandten sich die Leute ihm wider zu. Sie hatten allmählich mehr Geschmad gewonnen an den lebenbigen ebangelischen Predigten. Wie burch feine Bredigt, fo hat Milner auch burch einige fleinere Schriften bas Berftandnis ber evangelischen Grundlehren zu fordern, Angriffe barauf abzuwenden und frommes

Milner 5

Leben zu weden gesucht. Es sind hier zu nennen: 1) die vielgelesene Belehrungssgeschichte "Some remarkable passages in the life of William Howard", 1785; 2) "Gibbon's account of Christianity considered", eine tüchtige Berteidigung des Christentums gegen die Angrisse des berühmten Historisers; 3) "Essays on the influence of the Holy Spirit", 1789, sieben kurze Abhandlungen über die Bedeutung des Methodismus, über Bersonung und Rechtsertigung, den Einssuss des heil. Geistes auf das Verständnis u. a. Diese Schristen, sowie die Auswal aus seinen Predigten (I. Band 1800. II. Band 1808), die one allen rhetorischen Schmuck, oft stilistisch mangelhaft, aber erwecklich und erbaulich sind, haben in weiten Kreisen Eingang gesunden und viel Segen gestistet. Wilners Hauptwerk aber ist seine Kirchengeschichte, welche sein Bruder fortgesetzt hat, über dessen Gene Einiges vorangeschicht werden soll, ehe über diese Werk weiter die Rede ist.

Isaak Milner hatte hinter bem Webstule seine lateinischen und griechischen Autoren nicht vergessen, fo bas fein Bruder, sobald er Schulreftor in hull geworden, es wagen konnte, ihn als Hilfslehrer anzunehmen. Nebenbei bereitete er sich unter bes Bruders Leitung auf die Universität vor und trat schon 1770 als sogenannter sizar (famulus) in Queen's College in Cambridge ein. Hier stieg er allmählich zu den höchsten akademischen Amtern und Würden empor, wurde Fellow und bald darauf Tutor und endlich 1788 Präsident von Queen's College. Er hatte sich hauptsächlich auf Mathematik und Naturwissenschaften, die allezeit in Cambridge obenan standen, gelegt und durch mehrere Auffäße, die er an die Royal Society einsandte, so hervorgetan, dass diese ihn 1780 zum Mitglied machte. Drei Jare nachher wurde er zum Professor ber Naturwissenschaften an der Universität erwält und 1798 nahm er den Lehrstul der Mathematik ein, den der berühmte Newton einst inne gehabt. Doch nicht bloß als Fachmann wurde er hochgehalten; wie groß das Bertrauen war, das man in seine allseitige Tüchtigkeit und in seinen Charakter setzte, erhellt daraus, dass ihm zweimal das höchste akademische Ehrenamt — das eines Bizekanzlers — übertragen wurde, das er auch, unter besonders ichwierigen Berhaltniffen, mit großer Beisheit und Ents schiedenheit verwaltete. Zu allen diesen Amtern wurde ihm noch im J. 1791 bas Dombekanat von Carlisle übertragen, das ihm außer der Leitung der Napitels= geschäfte auch das Predigen in der Rathedrale wärend einiger Monate im Jare zur Pflicht machte. Milner wandte sich mit Vorliebe diesem neuen Berufe zu. Er hatte früher schon neben seinen mathematischen Studien die Theologie nicht vernachlässigt und war in der üblichen Stufensolge der akademischen Grade zum Dr. Theol. aufgestiegen. Mit den firchlichen Zeitfragen war er vertraut und nahm einen lebendigen Anteil daran, wie unter Anderem feine Verteidigung ber Bibelgesellschaft gegen die Angriffe des Dr. Marsh zeigt. Seinem Bruder, mit dem er aufs innigste verbunden war und in dessen Hause er seine Ferien meist verbrachte, hatte er wol hauptfächlich seine religiöse Richtung zu verdanken, und wenn auch seine Frömmigkeit nicht die bestimmte Färbung wie bei Joseph hatte, so war er doch je länger je mehr mit ihm eins in dem lebendigen Glauben an das Evangelium, und in dem Streben, demselben wider die Herrschaft innerhalb der englischen Kirche zu erringen. Sein Einfluss erstreckte sich auch auf weite Breife, da er in den vielfachften Beziehungen zu den bedeutendsten Mannern feis ner Zeit stand, wie - um nur einen zu nennen - Wilberforce, mit dem er besonders befreundet mar. Seine allseitige Bildung, sein anzichendes Befen, frei von aller Angitlichkeit und Ginseitigkeit, zeigte beutlich, bafs ware Frommigkeit möglich sei auch in einem anderen Bewande als dem eines engherzigen, abstoßenden Methodismus. Unter ben Begründern ber evangelischen Bartei in ber eng= lischen Kirche wird sein Name immer mit Auszeichnung genannt werben. Dr. Dil= ner beschlofs sein reichgesegnetes langes Leben in dem Hause seines Freundes Wilberforce in London am 1. April 1820.

Das Werk, wodurch die Brüder Milner auch über die Grenzen ihres Basterlandes hinaus bekannt geworden sind, ist ihre Kirchengeschichte ("The History of the Church of Christ. 1794" u. s. w.). Joseph hatte dabei den Hauptsanteil. Er hat den Plan entworsen und dis gegen die Resormation hin durch-

6 Milner

gefürt. Die drei ersten von ihm selbst herausgegebenen Bände reichen bis zur Geschichte der Waldenser, die er dis zum 16. Jarhundert herabgefürt hat. In seinem Nachlasse sand sich das nur teilweise bearbeitete Material für die Geschichte der Borläuser der Resormation und Luthers. Isaak Milner verarbeitete dieses und gab 1803 einen 4. Band der Kirchengeschichte heraus. Ein 5. Band, welscher wol sast ganz Isaaks Werk ist, solgte 1809. Gleichzeitig besorgte er eine neue, vielsach verbesserte Auslage der ersten Bände. Eine neue vermehrte Aussgabe solgte 1816. Milner beabsichtigte eine Fortschung des Werkes, das er als die Hauptausgabe seines Lebens ansah, kam aber nicht zur Aussürung. Eine neue, ebensalls verbesserte Auflage hat Dr. Grantham im J. 1847 besorgt. Ins Deutsche wurde die Geschichte von Peter Mortimer 1803 ff. (2. Auslage 1849)

überfett.

Joseph Milner wollte die Kirchengeschichte vom Standpunkte des praktisch= religiösen Bedürfnisses aus bearbeiten. Nur ein Bersuch, die Rirchengeschichte in biefer Weise zu behandeln, war in England seit ben Tagen bes Martyrologen Fore gemacht worden, und zwar von John Newton in seiner Review of Ecclesiastic History, 1769, ein Werkchen, bas Milner zuerst ben Gebanken an eine folche Arbeit eingab. Über seinen Plan und fein Verhältnis zu ben übrigen Bearbeitungen der Kirchengeschichte spricht sich Milner in dem Vorwort zu dem ersten Bande aus. Er bestimmt zunächst den Begriff der Kirche Christi als "bie Succession frommer Leute", b. h. folder, die ihr Leben nach ben Regeln bes Neuen Testamentes gestaltet, die die Lehre bes Evangeliums geglaubt, sie um ihrer Vortrefflichkeit willen geliebt und alles für Schaden geachtet um Christum zu gewinnen, wobei es gleichgültig sei, welcher äußeren Kirchengemeinschaft sie angehörten. Die Aufgabe der Kirchengeschichte ist bemgemäß nichts anderes, als die Geschichte dieser Frommen zu erzälen. Alles andere, wie Riten und Ceres monien, Kirchenversassung und äußere Geschichte, religiöse Kontroversen, sofern sie nicht Beziehung haben auf das Wesen der Religion Christi — ist Nebensache. Es ergibt sich von selbst, wie sich von Milners Standpunkte aus die Kirchengeschichte gestalten musste. Was sonst den Inhalt der Kirchengeschichte ausmacht, ist ihm nur der ferne Hintergrund, aus dem die frommen Persönlichkeiten als Hauptfiguren hervortreten. Diese hat er mit großer Sorgfalt gezeichnet und babei nicht bloß ihr Leben ausfürlich beschrieben, sondern auch viele Auszüge aus ihren Schriften gegeben, und so vielen besonders für die Erbauung dienenden Stoff zu Tage geforbert, ber in anberen Nirchengeschichten sich nicht findet. Den kirchenhistorischen Stoff teilt er, ber älteren Methode folgend, nach Jarhunderten ein und gibt von jedem eine kurze Charafteristift. Bon einer Periodeneinteilung, die auch von seinem Standpunkte aus möglich gewesen wäre, ist kaum eine Spur zu entbecken. Die drei ersten Jarhunderte (Band I.) charafterifirt er gar nicht und hebt nur hauptsächlich Ignatius und Cyprian hervor, jenen als Märtyrer und Bertreter des ursprünglichen Epistopalspftems, das er in Usshers Reduced Episcopacy am richtigften bargeftellt fieht, biefen als einen Stern erfter Broge, in bessen Geschichte er nach langem Suchen nach driftlicher Vortrefflichkeit einen Ruhepunkt findet. Für die Bedeutung Tertullians und der Alexandriner hat er kein Verständnis. Auch bei dem 4. und 5. Jarhundert (Band II.) ist es ihm "schwer, eine zusammenhängende Anschauung aus dem kirchenhistorischen Ma= terial zu gewinnen". Er stellt einfach die wichtigften Erscheinungen nebeneinans ber. Die Stellung ber Rirche unter ben Schut bes States gibt ihm Anlass zu einer eingehenden Erörterung ber Borteile und Rachteile bes Statsfirchentums, was zum Besten gehört, bas er geschrieben, und ihm viele Augriffe, namentlich von dem Presbyterianer Dr. Haweis (gegen den Isaak Milner später schrieb) zugezogen hat. Sehr ausfürlich ist ber arianische Streit behandelt, wobei bie Arianer übel wegtommen. — Ift für die bier ersten Jarhunderte eine Perioden= einteilung nicht versucht worden, so scheint boch bas fünfte als epochemachenb hervortreten zu follen. Denn in biefem, wird gefagt, ift eine neue Beiftesausgießung, besonders in Augustin, zu gewaren. Um beffen Person gruppirt sich Das Meiste, was in diesem Jarhundert zu berichten ift. Reiche Auszüge werben Milner 7

aus seiner Consessio und Civitas Dei gegeben, woran sich ein Uberblick über seine anderen Werke und eine kurze Abhandlung über seine Theologie anschließt. Auch ber pelagianische Streit wird ausfürlich behandelt, aber die großen Ronzilien sind kaum berürt. — Dieser zweite Band ist one Frage am fleisigsten und tüchtigften bearbeitet. Der britte Band umfast die acht Jarhunderte vom 6. bis zum 13. Diese Zeit nennt Milner "die dunkle Periode, in der kaum noch die Umriffe der Rirche Christi zu sehen sind". Das Jar 727 macht einen Ginschnitt in diese Beriobe, benn in bemselben fommt ber Antichrift zur Reise. Bon ba an bis etwa 2000 n. Chr. herrscht bas Tier aus dem Abgrund und weissagen die zwei Beugen 1260 Jare. Die ware Kirche ift (in jenen acht Jarhunderten) nur noch in der Beibenmiffion und in einzelnen Berfonen, wie Auselm, Bernhard von Clair= vaux und in den Walbensern zu finden. Mit besonderer Liebe verweilt der Ber= fasser bei Bernhard, aus dessen Schriften Vieles mitgeteilt wird. Ausfürlich ist die Geschichte der Waldenser beschrieben und über die Grenzen des 13. Jarhunberts hinaus bis zur Reformation fortgefürt. — Mit den Vorläusern der Reformation beschäftigt fich im Anschluss an die Waldensergeschichte ber vierte Band, ben Isaat Milner mit Bufapen und Berbesserungen aus seines Brubers Nachlass herausgegeben hat. Hier finden Großteste, Bischof von Lincoln, und Thomas Bradwardina, Erzbischof von Canterbury, ihre Stelle; auch Wessel, Savonarola und Thomas a Nempis. Um fleißigsten behandelt aber sind Wiclif und die Lollarden (so weit dies bei den damaligen spärlichen Mitteln möglich war), Hus und die Hussiten. Die Geschichte Luthers und der deutschen Reformation bis zum Reichstag zu Worms füllt ben Rest dieses Bandes, und die Fortsetzung dieser Geschichte bis zum Reichstag in Augsburg ben fünften, ber fast ganz Isaals Werk ist. Nur die Umrisse und Grundgedanken zu dieser Geschichte ruren von Joseph her. Einen gründlicheren Kenner und begeisterteren Lobredner Luthers als Isaak gab es bis bahin in England nicht. Beide Brüder haben bas Berdienft, die Bedeutung Luthers und der deutschen Resormation zum erstenmal bei ihren Landsleuten zur Geltung gebracht zu haben. War es in jener Beit ges wönlich, die Reformation aus politischen und anderen sekundären Gründen zu erklären, so saben sie ben Finger Gottes in jedem Schritt der Reformation, in Luthers Berson und Werk das Walten des heil. Geistes, der zunächst diesen Mann zu einer neuen Kreatur in Christo Jesu umgeschaffen und so zu einem auserwäls ten Rustzeug gemacht habe, um nach tausendjäriger Verdunkelung das große Prins zip der Rechtfertigung durch den Glauben wider zur Geltung zu bringen. Und neiblos erkannten sie, dass die Reformation außerhalb Deutschlands aus dem von Luther ausströmenden Lichte herzuleiten sei.

Eine wissenschaftliche Bedeutung wird man dieser Kirchengeschichte so wenig zuschreiben wollen, als eine solche von ihren Berfassern beabsichtigt mar. Hifto= rische Kritik und Duellenforschung ift in bem Werke nicht zu suchen, obwol aus erkannt werden muss, dass besonders bei sonst vernachlässigten Partien der Geschichte häufig aus ben Quellen geschöpft wird. Am meisten könnte man — abgesehen von manchen Ungenauigkeiten besonders in den früheren Ausgaben den zugrunde gelegten einseitigen Begriff ber Kirchengeschichte ausechten, der nicht bloß wichtige Entwicklungsmomente der Geschichte als unwesenlich auf die Seite schiebt, sondern eine historische Entwickelung überhaupt gar nicht zulässt. Doch genau genommen, wollten die Verfasser nur driftliche Lebensbilder in geschichtlichen Rahmen geben. Und so betrachtet, läst sich gegen Blan und Ausfürung bes Berkes nichts einwenden. Die damalige Beit nahm eine feindselige Stellung gegen bas Chriftentum ein, sah bon ber Sohe ber selbstgenugsamen Auftlärung mitleibig auf den Aberglauben früherer Jarhunderte herab, die Beschichte murde häufig nach abstrakten Theorien oder zu Parteizweden konstruirt. Da haben die Milner der Kirche einen großen Dienst damit geleiftet, dass sie die Kraft bes Christentums in ben großen Rirchenmännern und frommen Christen ber Borzeit nachwiesen und dieselben in schlichter, aber lebendiger Erzälung, so wie sie maren, der Gegewart zur Beschämung und Nachamung vorfürten. Indem sie so bas driftliche Leben zur Darftellung brachten, haben sie eine Lude in ber Rirchengeschichte ausgefüllt und sind einem vielfach gefülten Bedürfnis entgegengekommen. Daher auch diese Kirchengeschichte in England und Deutschland in weiten Kreissen mit großem Beisall aufgenommen worden ist. Lange blieb sie die einzige populäre Kirchengeschichte vom religiösen Standpunkte aus, bis ein deutscher Meister in demselben Geiste, aber nach einem wissenschaftlichen und umsassenderen Plane den kirchengeschichtlichen Stoff bearbeitete.

Duellen: Die schon oben genannten Werke; Joseph Milners Leben von seinem Bruder, der Predigtsammlung vorgedruckt; und Like of Isaac M. by M. Milner 1842.

Der unbekannte, kleinasiatische, antimontanistische Schriftsteller (nicht Rhobon, wie hieron. de vir. ill. 39 leichtfertig ichreibt), aus beffen Wert Eusebius (h. e. V, 16 f.) Auszüge mitgeteilt hat, citirt unter anderem eine montanistische Schrift, welche gegen ein Syngramma "bes Bruders Miltiades" gerichtet war. Zwar alle griech. Handschriften lefen an biefer Stelle, c. 17,1, Adui-Beadov und c. 16, 3 Medreadyr; bass diese Lesarten verwechselt sind, lehren 1) bie übrigen Stellen, wo die Namen bei Eusebius vorkommen, 2) Nicephorus und Hieronymus; die Verwechslung ist uralt; sie stammt, wenn sie nicht absicht= lich ist, aus der Majustel. S. Heinichen ad hh. Il. Das Thema dieses Syn= gramma scheint ber Sat gewesen zu sein, bafs ein Prophet nicht in Efstase sprechen durse; mehr erfaren wir nicht; benn bas, was auf h. e. V, 17, 1 folgt, ist nicht aus der Schrift des Miltiades genommen. Ungefär gleichzeitig mit jenem Unbekannten hat ein römischer Katholiker gegen die Artemoniten geschrieben. In seiner Schrift (Exzerpte bei Euseb. h. e. V, 28) beruft er fich auf Zeugen für die Gottheit Christi (v. 4) wie folgt: "Es sind aber auch noch von einigen Brubern Schriften vorhanden, die älter sind als die Zeiten des Victor, welche diese gegen die Beiben zur Berteibigung ber Warheit und gegen die damaligen Bares sieen geschrieben haben, nämlich von Justinus, Miltiades, Tatianus, Clemens und mehreren anderen, in welchen allen Christus Gott genannt wird (Feckoyeiras d Xoioros). Endlich, ebenfalls am Anfang des 3. Jarhunderts, hat der Carthaginienser Tertullian (adv. Valentin. 5), wo er von seinen Borgangern in der Bestreitung der Valentinianer und ihren instructissima volumina berichtet, folgende aufgefürt: "ut Justinus, philosophus et martyr, ut Miltiades, ecclesiarum sophista, ut Irenaeus, omnium doctrinarum curiosissimus explorator, ut Proculus noster, virginis senectae et christianae eloquentiae dignitas". — Aus diesen Stellen läset sich entnehmen, dass Miltiades, ein chriftianisirter Philosoph wie Justin, ein Beitgenosse Tatians, sich um 170 (man beachte, dass ihn sowol der römische Schrifts steller als Tertullian auf Justin folgen läst) burch verschiedene Schriften sowol gegen die Beiben als gegen die Reter, als auch im Beginn bes montanistischen Streits als Antimontanist in ber ganzen Kirche einen Namen gemacht hat. Die eine Rotiz, die uns ber Unbefannte überliefert hat, Miltiades habe den Sat verteibigt, bass ber Prophet nicht in ber Etstase sprechen burfe, sichert bem D. ein bleibenbes Andenken in der Rirchengeschichte; benn, soviel wir miffen, ist Mil= tiabes ber erste, ber in ber Heibenkirche biesen Sat aufgestellt hat; noch Justin und Athenagoras bachten darüber anders. Miltiades muss also ganz vornehm= lich zu den neuen Theologen gehört haben, welche den großen Umschwung in den firchlichen Anschauungen, wie berselbe durch ben Ausgang bes sog. montanistischen Streites bezeichnet ist, vollziehen halfen, und auch seine driftologischen Gate erschienen bem späteren Beschlecht gegenüber ber bynamistischen Anschauung von bem Walten Gottes in Jesu noch wertvoll. Wenn Tertullian ihn "ecclesiarum sophista" nennt, fo ift bies feinesfalls lediglich gleich philosophus ober rhetor, ober foll nur den stilus elegantior bezeichnen; ist boch selbst im Munde Lucians und Marc Aurels σοφιστής ein übles Wort (f. Peregr. Prot. c. 13. 32, und Bernays Abhandl. bazu [1879] S. 109; M. Aurel, Meditat. I, 7, auch Tatian, Orat. 12. 35. 40; Justin, Apol. I, 14; bagegen Rhobe, D. griech. Roman S. 293 f.). Die Nachweisungen, die Otto auf Grund alterer Untersuchungen (Corp. Apol. VI,

137 sqq.; IX, 365 sqq.) gegeben hat, verschlagen nichts. Gewiss ist zu keiner Beit σοφιστής ein eigentliches Schmähmort gewesen; aber im Munde eines Tertullian sowol wie in dem Lucians und Tatians (c. 35), den Berächtern dessen, was das mals Philosophie war, hat es doch einen üblen Nebengeschmack, wenn auch troßdem Tertullian den Miltiades unter die "viri sanctitate et praestantia insignes" einrechnet. Um der antimontanistischen Polemik des M. willen hat Tertullian ben Ausbruck gemalt (f. ben Gegensat in ben bem Proculus gespendeten Prabis taten; auch das "ecclesiarum" bort und das "noster" hier ift nicht zu übersehen); er fagt es ja ausbrudlich (adv. Marc. IV, 20), bafs über die Efftase zwischen Pfnchikern und Montanisten gestritten werde. Die Polemit gegen bas Buch bes Miltiades, welche fleinasiatische Montanisten begannen, wird er in seiner großen Schrift do ecstasi fortgesetzt haben, in welcher er sich auch mit kleinafiatischen Theologen nach bem uns aufbehaltenen Fragment auseinanbergesett hat. Gufebius (b. e. V, 17, 5) ist der lette, der von Miltiades berichtet : "M. hat uns anch noch andere Denkmäler seines Fleißes περί τα θεία λόγια hinterlassen, sofern er sowol an die Griechen als an Juden Schriften verfaste und jeder ber beiben Anschauungen eigens in zwei Büchern begegnete. Dazu hat er auch eine Apologie noos rovs xoquixovs apxortas für die Philosophie, zu welcher er sich befannte (f. zu diesem Ausbruck Tatian c. 31. 35; Melito bei Euseb. h. e. IV, 26, 7 etc.), verfasst". Unter letteren find nicht mit Balesius die Provinzial= Statthalter, sondern mit Otto (l. c. IX, 367 sq.) die Raiser zu verstehen, b. h. also entweder Marc Aurel und Lucius Berus († 170) oder M. Aurel und Commodus. Die Schriften, die noch zu Eusebius Beiten vorhanden waren, find verloren gegangen; wir erfaren nicht, dass jemand nach Eusebius fie eingesehen hat. Hieron, de vir. ill. 39 und ep. ad Magnum 70 (84) fommen nicht in Betracht. Miltiades war wie Melito, sein Zeitgenosse, Apologet und Polemiker zugleich. Ob er in einer besonderen Schrift die Onostiter widerlegt hat, ift nicht sicher. Schließlich sei erwänt, bass in dem Murator. Fragment ein verschriebener Name vortommt, ben manche in Miltiades verbessern wollten.

Derling, Dissert. de Miltiade, Helmst. 1746; Fabricius-Harles, VII, p. 165 sq.; Routh, Rel. ss. II, 214; Otto, Corp. Apol. IX, 364—373; dort auch die ältere Litteratur. S. auch Schwegler, Montanismus S. 222 f.; Ritschl, Entsteh. der altfathol. Kirche, 2. Aufl., S. 476.

Milton, John, geb, zu London den 9. Dezember 1608, gest. daselbst den 8. November 1674. Miltons Bater, John Milton, Notar, einer ftreng tatholischen, ursprünglich vielleicht abeligen Familie von Oxfordsbire entstammend, war in seiner Jugend nach London ausgewandert und zum Protestantismus übergetreten. In seinem puritanisch strengen, doch auch den Künsten, besonders der Mufit offenstehenden Sause wuchs ber garte, frühreife Knabe mit einer alteren Schwefter (nachher verehelichten Philips) und einem jungeren Bruder (Chriftof, der, später Rotar und royalistisch gesinnt, unter König Jakob II. sogar zum Katholizismus übergetreten sein soll) unter der Pflege einer trefflichen Mutter beran. Den ersten Unterricht erhielt D. durch Hauslehrer (barunter der später befannt gewordene presbyterianische Geistliche Thomas Young). Nachdem er unter Fürung von Alexander Bill, Bater und Son, mit letterem befreundet, die St. Pauls= ichule in London besucht und bort ichon in anhaltendem, auch nächtlichem Studium, ben Grund zu seiner ausgebreiteten, gründlichen Kenntnis bes flassischen Altertums gelegt hatte, wurde er am 12. Februar 1625 Mitglied bes Christcollege in Cambridge. Obgleich wenig von der herrschenden Lehrart befriedigt und dadurch einmal in einen ernstlicheren Monflift gebracht, ber eine furge Berbannung (rustication) zur Jolge hatte, vollendete er hier boch feine Studien und murbe 1632 magister artium. Seine ersten poetischen Bersuche und die feinen Profa-Berten einverleibten prolusiones oratoriae aus biefer Beriode zeigen ichon ben hoben sittlichen Ernft, die warme, innige Frommigkeit, den freien, unbeugfamen Ginn, ber, von ber Barbeit erfüllt, nie nach ben Menichen fragt, fonbern fich ftets nur por Gottes Angesicht gestellt fült, wie ihn DR. fein ganges Leben

10 Milton

hindurch, sich selbst stets treu, festgehalten hat. Dabei ist sein Geist ber Scholastik und ihrem Formelkram abgeneigt und, der Anregung Baco's folgend, mehr zur Naturs und Geschichtsbetrachtung geneigt. Unter den Philosophen ist Plato fein Liebling. — Ursprünglich zum geistlichen Amt bestimmt, kann er sich nicht dazu entschließen, ein solches anzutreten (f. Laub und bessen Bestrebungen). "Ich zog ein tadelloses Schweigen dem hl. Amt des Redens vor, das nur durch Knecht= schaft und einen falschen Gid erfauft werben tonnte". Auch sein Bater brangte nicht, sondern gewärte ihm auf seinem Landgute Horton bei London eine fechs= järige Ferienzeit, die mit eifrigen Studien, besonders auch der neueren Sprachen und Litteraturen, der Geschichte und Mathematik, mit den Freuden des Lands lebens und der Musik ausgefüllt wurde. Dier entstanden die ersten bedeutenderen poetischen Arbeiten, ganz besonders l'Allegro und il Penseroso, die Arkadier, Comus, Lycidas 2c. Vom Frühjare 1638 bis Mitte 1639 fällt eine Studienreise nach Italien mit längerem Ausenthalt in Florenz, Rom, Neapel, Genf. Unter ben bedeutenden Männern, mit denen er in personliche Berürung trat, waren Grotius, Galilei, Holstenius, Kardinal Barberini, Manso. Neben ben Triumphen, bie ihm sein Dichtergenius brachte, brachte ihm zugleich seine freimutige Aussprache über religiöse Dinge einige Gefar. Burüdgefehrt, ließ er sich in London nieder, wo er sich neuen Studien und der Erziehung und dem Unterricht seiner beiden Neffen und anderer junger Leute widmete. Die Streitigkeiten der Epifkopaliften und Presbyterianer veranlassten ihn, 1641 und 42 in einer Reihe von Schriften (Uber Reformation in England, das Prälaten=Bischoftum, das Besen bes Rirchenregiments. Bemerkungen auf die Verteidigung bes Remonstranten gegen Smectymnus. Apologie für Smectymnus) die Ansprüche der Ersteren auf Grund der Aussprüche ber hl. Schrift und ber Tatsachen ber Geschichte zu untersuchen. Die Presbyterianer sind ihm hier mehr bie unterdrudte Partei, bei ber er bie gesun. deren Ideeen über das Kirchenregiment findet, als bei den verhasten Gegnern, die ihre Macht nicht zur Förderung des Reiches Gottes angewendet, die sich viels mehr burch ihren Grundsatz no bishop no king ganz in den Dienst des königlichen Absolutismus begeben und badurch, sowie durch ihre Betonung der Ceremonicen, den dringenden Verdacht, den Katholizismus zurückfüren zu wollen, auf sich gelaben hatten. Mit einer überlegenen Beredsamkeit, einer genauen Renntnis bes firchlichen Altertums, verbunden mit einer umsichtigen Aritit, aber auch mit oft beißenbem Spott und allen zu seiner Beit in folchen Streitigkeiten üblichen Derbheiten, geht er seinen Wegnern zu Leibe. Dabei tritt bem Lefer überall das Pathos des von seiner Sache ganz erfüllten und mit der ganzen Perfon dafür eintretenden Verfassers woltnend entgegen und macht das Aussehen begreiflich, das diese wie die späteren Streitschriften Miltons erregten. — 1643 von einer Erholungsreise mit Marn, der Tochter eines royalistischen Friedens= richters Powell in Oxfordshire, verheiratet zurückgekehrt, musste er schon nach vierwöchentlicher Ehe die Erfarung machen, dass seine lebenslustige Frau, der es in dem Hause des Gelehrten zu enge geworden war, von einem Besuche bei ihren Eltern, trot widerholter Aufforderung, nicht mehr zurudkehrte. Das veranlasste M. in mehreren, zum Teil umfangreichen Schriften (bie Lehre und Ubung ber Chescheidung, das Urteil Dt. Bugers über die Chescheidung, Tetrachordon und Colasterion) in ben Jaren 1644 und 1645 bas englische Cherecht anzugreifen, das wie das Kirchenregiment im Wesentlichen unverändert aus der tatholischen Rirche beibehalten worden war und die Scheidung bloß im Falle bes Ehebruchs zugab. One hier, wie er es auch schon in Bezug auf das Kirchenregiment getan hatte, mit positiven für ben Juristen und Politiker brauchbaren Borschlägen hervorzutreten, beschränkte sich Dt. auf ben Nachweis, bass nach der Schrift Die Scheidung auch bann erlaubt sei, wenn zwei Charaftere durchaus nicht zusammen= passten. Der Grundsat, bon dem er ausging, war der, bass ber Endzwed ber Che die eheliche Liebe sei, von der er ein hohes und reines Bild entwirft, nicht aber bas Chebett. Die Ordnung ber Sache bei ben übrigen reformirten Rirchen und unter ben Reformatoren gang besonders die Autorität des in England bekannten und angeschenen Buger muffen ihm seine Ansichten stußen helfen, mit

Milton 11

benen er jeboch nur erreichte, bas sich die Presbyterianer einmütig gegen ihn wandten und baf3 man die Bertreter einer leichtfertigen Scheidung Miltoniften nannte. — Aus dem Verkehr mit Hartlib und Commenius entstand 1644 M.'s furze Schrift über Erziehung, Die ben englischen Universitäten gegenüber für eine Reform bes Unterrichtswesens eintrat. In bemselben Jare veröffentlichte er seine berühmte Areopagitica, eine Rede über die Freiheit der Presse. - Konnte vorher für den tiefer Blidenden schon kein Bweifel über die konsequent independens tische Gesinnung M.'s sein, so muste jeder Zweifel weichen, als er den sein Baterland bewegenden großen politischen Fragen näher trat und, nachdem er 1649 burch feine Schrift: "Die Stellung ber Könige und Obrigkeit" ben Sat verfoch= ten hatte, bas diejenigen, die im Besitze ber Macht sind, das Recht haben, pflicht= vergessene Könige zur Rechenschaft zu ziehen, als Lateinsekretär (Sekretär für frembe Sprachen) am 15. Marg 1549 in den Dienft bes Statsrats trat. In biefer Stellung veröffentlichte er nicht nur seine gewaltigen Streitschriften gur Berteidigung ber Hinrichtung bes Königs, 1649 seinen Eikonoklastes gegen die Schrift Eikon basilike, 1651 seine defensio pro populo anglicano gegen Claubius Salmafius in Leiben, und 1654 seine defensio secunda und defensio pro se (lets= tere persönlich gegen Al. Morus und burch einen von M. zäh festgehaltenen Irrium hervorgerufen), sondern er war auch ber Berfasser bes größten Teils jener Noten, mit denen Cromwells fraftvolle Regierung, von ihm als Notwens bigfeit erkannt, die Rechte bes englischen Volkes warte und sich an allen Orten der protestantischen Interessen annahm. — Schon früh an Schwäche ber Augen leibend, hatte M. Die Gegenschrift gegen Salmasius das Augenlicht gekostet. Seine Feinde saben barin eine Strafe Gottes. Er ertrug es mit wunderbarer Geduld und Ergebung. Sein Amt behielt er, von Gehilfen unterstütt, bis zum Ende der Republif. Obwol er bis zulett für beren Intereffen gegen die Restauration auf= getreten war (Brief an Mont, Bemerfungen über Griffiths Predigt ic.), wurde er boch, warscheinlich auf Fürsprache einflussreicher Freunde, nach einer kurzen haft von der Amnestie nicht ausgeschlossen und lebte von da an still und zurückgezogen, boch vielfach von Freunden und bedeutenden Fremden besucht, heiter und gesprächig im Verkehr, sich an Gesang und Orgelspiel erfreuend, ben Tag mit bem Studium der hl. Schrift beginnend, seinen dichterischen und wissenschaftlichen Ur= beiten. In dieser Beit vollendete er sein verlorenes Paradies, diesen Trost über den Zusammensturz aller seiner Ideale (vollendet 1665, herausgeg. 1667). Die Bemerkung eines jüngeren Freundes, des Duäkers Th. Ellwood, ob er denn bloß von dem verlorenen Paradiese zu singen habe, veranlasste ihn, sein widergewonnenes Paradies abzusassen, eine Umdichtung der Versuchungsgeschichte, ihm besenders lieb, doch an dichterischem Wert jenem ersten Werke nicht gleich. Alle bitteren Erfarungen der Restaurationszeit, das Gefül der äußeren Hilflosigkeit bei dem Bewustsein ungebrochener innerer Braft klingen in seinem 1671 erschiene= nen, der antiken Tragodie nachgebildeten Simson agonistes wider. -- Abgesehen bon anderen missenschaftlichen Arbeiten dieser Beriobe, einer quellenmäßigen Wes schichte Englands (in deren 3. B. zu Anfang er sich über die Urfachen des Miss= lingens ber Revolution ausspricht), einer lateinischen Grammatik und umfassender legifalischer Arbeiten, ber Berausgabe ber Logit und bes Lebens bes Ramus, einer Beidreibung Russlands zc. zeitigte dieselbe die reifsten Früchte seiner Theologie. Die 1659 veröffentlichten turzen, aber gehaltreichen Schriften über statliche Bewalt in kirchlichen Dingen und über die besten Mittel, die Miethlinge von der Rirche fern zu halten, treten in ber Beife von Roger Billiams für eine ftrenge Scheidung der statlichen und firchlichen Interessen ein. In jener Schrift weist er die Berwerslichkeit jedes Zwanges in firchlichen Dingen nach, in dieser tritt er für die volle Freiwilligkeit im Berhältnis von Geiftlichen und Gemeinden ein. Auf bemselben Standpuntt steht bie 1673 gedruckte Schrift über mare Religion. Ber sich, one blindlings Anderen zu folgen, allein an Gottes Wort hält, hat die ware Religion. Wer sie nicht aus der Schrift nimmt, ist ein Haretifer, wer den Lehrer hoher halt als den Glauben, ein Schismatifer. Jeber Protestant hat baber Dulbung zu beauspruchen; nicht fo der Katholit, deffen Religion eine andere Art

Götzendienst und ein Vorwand zur Erlangung weltlicher Gewalt ist. M.'s Eigen= art zeigt am besten seine erst 1823 wiber aufgefundene doctrina christiana. Sein Glaubensbegriff ist ein durchaus subjektiver und individueller. Er erwächst aus der hl. Schrift durch die hinzukommende Erleuchtung durch den hl. Geist. Er ift nicht an menschliche Traditionen gebunden und steht ihnen so frei gegenüber, wie M. sein Leben hindurch ben übrigen Gebilben ber Geschichte in Stat und Kirche gegenübergestanden hat. Es ist baber nicht zu verwundern, bafs Dt. in Bezug auf die Trinität, die Homousie Chrifti, die Personlichkeit bes hl. Geistes, die Prabestination, Schöpfung der Welt 2c., ebenso seine eigenen Bege geht, die ihn oft, scheinbar wenigstens, mit ben Unitariern, Arianern, Arminianern u. a. zusammenfüren, wie er in Bezug auf minder Wichtiges, wie g. B. die Lehre von der Che und ihrer Lösung, der Kindertaufe, Sabbathfeier 2c. keine Rücksicht auf die rezipirten Ansichten nimmt. Es ist ihm dabei nicht um Abfassung einer im modernen Sinn wiffenschaftlichen Glaubenslehre und eine erkenntnismäßige Durch= dringung des Stoffes zu tun, sondern nur um die Darstellung der deutlichen und für jedermann fasslichen Schriftlehre. Schwierigfeiten bes Schriftworts werben dabei nicht nur durch eine sorgsältige Kritik des Textes, sondern auch durch eine oft überraschende und füne, oft auch sophistische Exegese zu heben gesucht. Hilft sie nicht zu voller Klarheit, so begnügt sich Dt. damit, nicht mehr wissen zu wol= Ien, als Gott zu offenbaren für gut befunden hat. In seiner Abneigung gegen Die Scholaftit, in der streng biblischen und doch freifinnigen Gläubigkeit, in der religiösen Wärme und Innigfeit, die sich ber firchlichen Autorität gegenüberstellt, bie, streng gegen sich selbst, es boch versteht, weitherzig und bulbsam gegen bie Uberzeugungen Anderer zu sein, in der Berbindung der religiösen und sittlichen Interessen, der Glaubens: und der Sittenlehre, ist M. ganz entschieden ein Vorbote und Prophet der neuen Zeit. Er ist protestantischer Individualist und Ibealist. Darin liegt seine Größe und seine Schwäche. Darin ift er typisch für die Beriobe der Revolution, der er seine besten Kräfte gewidmet, ja sich selbst geopsert hat. — Von seinem Leben sei noch bemerkt, dass er Mary Powell, als sie nach längerer Trennung ihn darum bat, verzieh, dass er nach ihrem 1652 erfolgten Tode Ende 1656 in eine zweite, glückliche aber kurze Che mit Katharina Woodstock trat und auf Drängen seiner Freunde 1663 in eine dritte mit Elisabeth Minshul. Seine Kinder, drei Tochter erfter Che, gaben ihm manchen Anlass zur Beschwerde. Gichtleiden fürten seinen Tod herbei.

Bergl. M.'s Werke in Poesie und Prosa in vielen englischen Ausgaben, die doctr. christ. auch Brschw. 1827. Die wichtigsten poet. Werke, übers. von Böttger, Lpz. Reclam; einige prosaische übers. von Bernhardi, Auszüge von Weber, s. u. Biogr.: Engl. Hauptw. Masson, The life of J. M. Cambr. von 1859 an, außerzbem Keigtley, Wacaulay, Fletcher zc. Ferner R. Pauli, Aussätze zur engl. Gesch., Leipz. 1869, S. 348; H. v. Treitschke, Histor. und polit. Aussätze, Leipz. 1865, I. S. 69; Dr. G. Weber, Zur Geschichte des Reform. Zeitalters, Leipz. 1874, S. 398; Liebert, J. M., Hamb. 1860; A. Stern, J. M. und seine Zeit, Leipz. 1877/79; M.'s Theologie, Theolog. Stud. und Kritiken, 1879, S. 705.

R. Eibach.

Minimen, f. Franz von Paula Bb. IV, S. 666.

Minoriten, s. Franz v. Assisi Bb. IV, S. 652.

Minucius, Felix Marcus, ist eine Bierde der altlateinischen Apologeten. Über seine Lebensverhältnisse besitzen wir nur die dürstige Notiz, dass er seiner Zeit eine ausgezeichnete Stelle unter den Sachwaltern in Rom einnahm (Vgl. Lactantius, Divin. institut. lib. V, c. 1, 22; Hieronymus, Catalog. script. eecles. c. 58 und Epistola ad Magnum). Dass er zugleich ein Mann von Belesenheit und mannigsaltigem Wissen war; ein Schrissteller, ausgezeichnet durch klare, geswandte, anmutige und oft geistreich pointirte Darstellung, welche durch diese Vorzüge ihren Mangel an Originalität vergessen läst; nach seiner Bekehrung ein Christ voll treuer Begeisterung für den neuen Glauben: das bekundet sein Octavius, eine Schuhschrift sür das Christentum, die deshalb besondere Beachtung vers

13 Minucius

bient, weil sie in übersichtlicher Kurze und guter Ordnung alles zusammenstellt, was die Heiden, wol im Zeitalter der Antonine, gegen die christliche und für die väterliche Religion vorzubringen und was die Gebildeten unter den Christen ihnen zu erwidern pflegten. Diese Schrift, im Stil ber Disputationen Ciceros, gibt fich als die Reproduktion eines Gespräches über die religiöse Streitfrage bes Zeit= alters, beffen Veranlassung Minucius folgenbermaßen berichtet: Octavius Januarius — baher ber Titel bes Buches — von Jugend auf mit Minucius in inniger Freundschaft verbunden, ein Genoffe seiner Studien, seiner Freuden, seiner beibnischen Irrtumer und seiner Bekehrung zur driftlichen Warheit, später aber in ber Proving angesessen, sei einmal, wie es ofter geschehen, nach Rom gekommen, um den Minucius zu besuchen, und mit biesem nach Dftia ins Seebab gegangen. An einem ichonen Abend hatten fie zusammen einen Spaziergang an der Rufte gemacht, auf bem fie auch Cacilius Natalis, ein anderer Freund bes Minucius, begleitet habe. hier sei ce von Octavius mit Erstaunen bemerkt worden, bass Cacilius einer Bilbfäule des Serapis, an welcher der Weg vorübergefürt, grußend feine Chrfurcht bezeugt habe; fofort habe er es als Lauheit an Minucius gerügt, dass bieser einen so vertrauten Freund, wie den Cacilius, noch nicht von bem Irrtum bes heibnischen Gögendienstes überzeugt habe. Cacilius habe anfangs betroffen geschwiegen und sei in unruhigen Gebanken weiter gegangen; auf bem Rudweg habe er aber mit ruhiger Buversicht zu seiner Sache ben Octavius gebeten, einmal die ganze religiofe Frage, die zwischen Christen und Beiben streitig fei, gründlich mit ihm zu besprechen. Den habe auf bem zum Schute ber Bader errichten Steindamme Blat genommen und Minucius habe sich zwischen die beiben Streitenden setzen muffen, um die ihm angetragene Rolle bes Schiederichs

ters zu übernehmen.

Soweit die Einleitung (c. 1-4); bann beginnt Cacilius nach einer Appellation an die Unparteilichkeit des Minucius (c. 5, 1), seine Einwürfe gegen das Christentum und seine Berteidigung bes Seidentums in geordneter Rede zu entwideln (c. 5, 2-13, 5). Bon dem fleptischen Sage ber neueren Alabemie ausgebend, bass alles menschliche Erkennen unsicher sei, tabelt es Cacilius zunächst als frevelhafte Anmaßung, dass Leute, so unwissend und so one alle philosophis iche Bildung, wie die Mehrzal der Chriften, fich der vollkommenen Erkenntnis der hochsten Probleme des menschlichen Beistes großsprecherisch rühmen; weder bon Gott noch von einem Weltschöpfer, noch von einer göttlichen Borfehung und Regierung tann man etwas wissen, ba Gott jenseits ber Grenzen ber menschlichen Erkenntnis liegt, die Existenz und die Dauer der Welt sich aus dem ewigen Brozess des Naturlebens begreift und in dieser Welt von Anfang an der Zufall geherrscht hat und noch herrscht (-5, 13). Dann wechselt Cacilius seine Taktik; nachdem er bis dahin die Existenz aller religiösen Warheit bezweiselt und baraus Folgerungen gegen das Christentum abgeleitet hat, appellirt er an das religiöse Bedürfnis, - eine Inkonsequenz, die Octobius in seiner Antwort auch rügt (c. 16, 2), — läst aber diese Appellation nur bem Heibentum zugute kommen. Er forbert bagn auf, ben Glauben an die väterliche Religion festzuhalten; Diese Relis gion, beren Ursprung in die Beiten des Ursprungs der Götter selbst bineinragt, und deren heilige Gebräuche von den Borfaren treu überliefert find, mufs ichon um diefer Umstände willen für war und gewifs gelten; ja fie verdient die bantbarfte Hingebung, da fie Rom, das auch die fremden heidnischen Aulte gastlich bei fich aufnahm, groß gemacht, ben Born ber Götter immer gefünt und burch ihre Auspicien, durch ihre Dratel, burch Traume, welche bie Gotter ichiden, ben Stat vor Taufenden von Gefaren bewart hat (cc. 6. 7). Rach dieser in glänzenden Farben ausgefürten Apologie bes Beibentums, Die geschickt auch ben Patriotis= mus ber Buhörer in ihr Interesse zieht, folgt nun in schneibendem Kontraft eine neue Reihe von Grunden gegen bas Chriftentum. An Die Stelle Diefer altehrwürdigen Religion, fart Cacilius fort, deren Lehren früher auch die bedeutenbsten Philosophen nicht ungestraft antasten burften, wollten nun die Christen eine Religion einfüren, die bon ber burftigften und ichlechteften Art ift. Denn bie Befenner biefer Religion find Menschen aus der Befe bes Bolles, unsittlich, bem öffentlichen

Wol gefärliche Verschwörer; die Gegenstände ihrer Verehrung find abscheulich: ein Eselstopf, die Geschlechtsteile ihrer Priester, das Areuz und ein gekreuzigter Ubeltäter; ihre Ceremonieen find Mord unschuldiger Rinder und Chebruch, dem der christliche Brudername zum Deckmantel dient; ihre Dogmen sind sinulose Un= gereimtheiten: sinnlos ift die Behre von einem Gott, den die Christen von dem verachteten Volk ber Juden überkommen haben, der nicht einmal Tempel und Hei= ligtümer hat und ber noch obendrein als unsichtbar, allwissend, allgegenwärtig ge= bacht werden foll, — lauter Bestimmungen, die entweder überhaupt die Existenz Gottes, oder doch die Einheit desselben auszuheben scheinen; sinnlos ist die Lehre bom Untergang dieser Welt; sinnlos das Altweibermärchen von einer Auferstehung nach dem Tobe und einem Endgericht, das nicht einmal gerecht sein könnte, da die göttliche Prabestination, welche die Christen annehmen, ganz ebenso die menschliche Freiheit aushebt, wie das Fatum, unter das sich die Beiden beugen. Endlich setzt diese Religion auf dieser Erde ihre Bekenner den größten Martern und Blagen aus und bietet ihnen dafür nur die Aussicht auf eine Belonung in einem zweis felhaften Jenseits; ja selbst die unschuldigen und heiteren Freuden des Heiden= tums, wie Schauspiele, Festmale u. f. w. versagt sie ihren Anhängern (c. 8-12. 6). Run schließt Cäcilius seine Rede mit einer peroratio, in der er noch einmal den fleptischen Sat, von bem seine Bestreitung bes Chriftentums ausgeht, nachbrudlich geltend macht und das Resultat seiner beiden andern Aussürungen in die Manung zusammensafst: wenn bas Christentum noch weiter um fich greift, so wird alle Religion zugrunde gehen und ein schimpsticher Aberglaube an ihre Stelle treten; man mus also bei der Religion der Bater verbleiben (c. 12, 7

bis 13, 5).

Nach einigen Zwischenreben, in benen Cacilius und Minucius über ben Wert und die Beweiskraft des eben Gesprochenen verhandeln (cc. 14. 15), beginnt Detavius seine Gegenrebe zunächst mit einem allgemeinen Urteil über bie Ausfürungen des Cäcilius, deren oben angedeutete Inkonsequenz er rügt (c. 16, 1-6); daran schließt er eine in das Einzelne eingehende Aritik der vorgebrache ten Einwürfe gegen die driftliche Religion und eine Bestreitung bes Beidentums, bie ben zweiten Hauptteil unserer Schrift füllen (c. 17, 1-38, 9). Gegen die steptische Leugnung der Möglichkeit einer Erkenntnis der Grundideen aller Religion, die Cäcilius zuerst gegen die Grundwarheiten des Christentums geltend gemacht hatte, beruft er fich auf eine allen Menschen angeborne Beisheit, beren Stimme sich auch in der Seele der Ungebildeten vernehmen lafet, aus denen des= halb immerhin die große Masse der Christen gesammelt sein kann, one dass die= fer Umstand gegen die Warheit der christlichen Glaubenssätze geltend gemacht werben barf. Diese Beisheit fürt alle, welche ihr folgen, zu ber Uberzeugung bon ber Existenz Gottes, von einer Weltschöpfung und bon einer göttlichen Borsehung, was durch eine Reihe von physico-theologischen Beweisen dargetan wird (c. 17, 1—18, 4). Octavius geht aber noch über die bloße Widerlegung des Cacilius hinaus; er bestimmt ben Gottesbegriff im Sinne bes christlichen Mono= theismus näher und zeigt, wie gerade ein solcher Gottesbegriff von dem unverkümmerten religiösen Bewustsein bes heibnischen Bolkes geant werde und ben besten heidnischen Dichtern und Philosophen vorschwebe (c. 18,5-19, 15). Wenn bem aber fo ift, folgert Octavius und wendet fich damit gegen die Grunde, mit benen Cacilius die vaterliche Religion verteidigt hat, - wenn bem fo ift, fo muffen wir diefen besseren unter ben Beiden folgen, die unwillfürlich Beugnis für die driftliche Warheit ablegen, und dürsen nicht bei ber Religion unserer Bas ter stehen bleiben. Warlich! wegen ihres Ursprungs in unbordenklicher Zeit kann Diese Religion nicht für sicher und gewiss gelten; gerade beshalb ist fie vielmehr boll von Fabeln und Mythen über die Götter, die in Warheit nur vergötterte Menschen sind; turicht ift die von ihr geforderte Anbetung ber Gögenbilder, Die boch nur Solz und Stein find; unsittlich ift meift ihr Rultus. Ebensowenig find wir ben heibnischen Göttern Dant für die Große bes romischen States ichuldig; nicht sie haben Rom groß gemacht, sondern der Muth und das Glück der Römer; auch die Augurien haben dem State nichts genütt; fie haben allerdings bisweilen Minucius 15

das Richtige angezeigt, eben so oft haben sie aber auch die Gläubigen betrogen (c. 20-26, 6). Bis bahin hat Octavius Schritt für Schritt die Gründe wiberlegt, welche Cacilius zu Bunften bes Beidentums geltend gemacht hatte; indes es galt nicht bloß bie Torheit des Göpendienstes zu beweisen, man musste auch feine Dacht über die Gemüter und bie mannigfaltigen Wirfungen, welche ben heidnischen Göttern scheinbar mit Recht zugeschrieben werden konnten, wie 3. B. bas Eintreffen mancher Drafel, irgendwie erklären. Auch bas versucht Octavius, indem er, wie alle ältern Apologeten, überirdische Realitäten, Dämonen annimmt, die sich hinter der Truggestalt der Götterbilder zum Berderben der Menschen bergen follen, beren Macht aber jest burch Chriftus gebrochen ist (c. 26, 7-28, 5). Da= mit bant er sich zugleich den Ubergang zur Besprechung bes britten hanptpunt= tes in ber Rebe bes Cacilius. Die Damonen, fart er nämlich fort, haben alle die Lügen erfunden, die im Bolke über die chriftliche Religion umlaufen; auch alle die Borwürfe, die Cacilius gegen bas Christentum erhoben hat, um nachzu= weisen, dass es eine Religion der dürftigften und schlechtesten Art ift, gehoren, foweit fie die Sitten, die Ceremonicen und ben Rultus ber Chriften betreffen, gu Diefen bon ben Damonen ersundenen Lugen; in Barbeit laffen fich biefe Vorwürfe bes Menschenopsers, ber Unzucht u. f. w. viel mehr bem Beibentum machen. Ebenso verkehrt ift es, bafs Cacilius die Dogmen ber Chriften für finnlos erklart, was Octavius badurch zu erweisen sucht, bafs er alle bie angefochtenen Lehren von Gott, vom Weltende, von der Auferstehung und von bem Endgericht nach bem Stande der damaligen bogmatischen Bilbung rechtsertigt und überall baran erin= nert, bas fich Anungen von biefen Warheiten, die durch Christus nur in bas hellfte Licht gestellt find, burch bie religiösen Borstellungen ber Beibenwelt bin= burchziehen. Endlich widerlegt Octavius die Instanzen gegen das Christentum, die bon ber äußern Lage seiner Bekenner hergenommen find; um Gottes Willen ertragen biefe alle Qualen gern, um Gottes willen verzichten fie auf Freuden, bie nicht einmal Freuden sind, in Gott sind sie auch one die Lust des heibnischen Lebens warhaft glüdlich (c. 28, 6-38, 4). Wie Cacilius schließt auch Octavius feinen Bortrag mit einer peroratio, in ber er bem heibnischen Steptizismus noch einmal mit der Berwerfung aller Philosophie (Socrates scurra Atticus!) entgegen= tritt und bas Resultat seiner beiben andern Ausfürungen, gegen bas Beibentum und für das Christentum, zu dem Wunsche zusammenfast: die Gottlosigkeit moge ausgerottet, die ware Religion aber bewart werden! (c. 38, 5, 6).

In dem Epilog dieser Unterredung (cc. 39. 40) bekennt sich Cäcilius mit Freuden für überwunden und bittet den Octavius, ihn am solgenden Tag noch weiter zu belehren, da er gewillt sei, zum Christentum überzutreten; Minucius aber spricht seine Freude darüber aus, dass ihm durch dieses Bekenntnis des Cäscilius die Ausübung seines Schiedsrichteramts erspart sei und preist Gott, dass er mit seinem Geiste so kräftig für die Warheit Zeugnis abgelegt hat; darauf keh-

ren die Freunde vergnügt nach Oftia gurud.

Die starke Seite dieser Apologie liegt offenbar mehr in der guten Widerlegung ber heidnischen Irrtumer, als in der versuchten Darftellung ber driftlichen Barbeit. Denn es mangelt bem Minucius febr an bogmatischer Bestimmtheit, namentlich vermisst man fast jede Ausführnng über die Lehre von Christi Person und Wert; auch fehlt es an einem tiefgefasten Begriff bon bem Wesen ber Religion, zu bem sich überhaupt unter ben altlateinischen Apologeten nur bei Tertullian in seiner anima naturaliter christiana Unfage finden; bennoch bleibt bas fleine Buch wegen ber ichon oben gerühmten Bollständigkeit feines apologetischen Materials ein fehr wertvolles Dotument ber patriftischen Litteratur. Lange Zeit hindurch lag es unter den Handschriften der vatikanischen Bibliothek vergraben, bis es vom Papfte Leo X. an Frang I. von Frankreich geschenkt wurde und auf die Parifer Bibliothet tam; nach diesem Roder wurde es zuerst von Faustus Sabaus im Jare 1543 in Rom herausgegeben. Sabaus ließ sich aber vom Titel Octavius tauschen und publigirte es als liber octavus ber Schrift bes Arnobius adversus nationes, ba er auch im Stil und Inhalt unferes Autors eine unbertennbare Anlichkeit mit Arnobius bemerkt zu haben glaubte. Erst Franz Balduin

in Heidelberg bemerkte dieses Versehen und verbesserte es in seiner Ausgabe vom Jare 1560. Bon da an wurde das Buch als selbständige Schrift des Minucius häusig wider herausgegeben, überseht und kommentirt. Die Geschichte der älteren Ausgaben sindet sich vollständig in der Vorrede J. G. Lindners zu seiner zweisten Ausgabe des Minucius (Langensalza 1773); neuere Ausgaben, bezw. Übersehuns gen verdanken wir Ruswurm (Hamburg 1824), Lübkert (Leipzig 1836), E. von Muralt (Zürich 1836), Ochler in der Bibliotheca patr. eccles. Lat. selecta curante Gersdorf Vol. XIII (Lips. 1847), Halm im Corp. scriptor. eccles. Lat. academ. Vindobon. Vol. II (Vindobon. 1867) u. Dombart (Uebers. Erlang. 1881).

Wann übrigens Minucius gelebt und seine Apologie geschrieben hat, darüber find die Meinungen immer noch geteilt. Auf jeden Fall find das Apologeticum Tertullians und der Octavius des Minucius irgendwie litterarisch von einander obhängig. Die ältere Ansicht fügt nun Minucius zwischen Tertullian und Ch= prian in die Reihe ber lateinischen Apologeten ein; benn Minucius, meinte man, habe Tertullians Apologeticum zum Teil ausgeschrieben, warend Cyprians kleine Schrift de idolorum vanitate in ihren fünf ersten Kapp. aus ben cc. 20—28 bes Octavius fast wörtlich entlehnt sei. Die Abfassung bes Apologetieum fällt aber warscheinlich in den Berbft 197 (Bonwetsch, Die Schriften Tertullians u. f. w., 1878, S. 17), die angezogene Schrift Chprianus in das Jar 247; das nach mufste Minucius im ersten Biertel bes 3. Jarhunderts seinen Octavius mit Benutung des Apologeticum geschrieben haben. — Go noch Kurt in seis ner Kirchengeschichte. Neuerdings glaubt man sogar, ben Freund bes Minucius, Cacilius felbst, als Zeugen für biese altere Ansicht aufrufen zu burfen. In Konstantine, das auf den Trümmern der alten Hauptstadt von Numidien, Cirta, erbaut ift, hat man sechs Inschriften aus ben Jaren 211 — 217 gefunben, die alle von einem Cacilius Natalis berichten, was biefer, zweimal Mit= glied ber Stadtbehörde von Cirta, als solches für die Stadt und zu Ehren des Kaisers Caracalla getan hat. Da nun unser Cacilius gleichfalls den Namen Natalis trägt und den Rhetor Fronto c. 9, 6 als Cirtensis noster citirt, ben Octavius c. 31, 2 bem Cacilius gegenüber als Fronto tuus bezeichnet, so liegt, wenigstens wenn man noster und tuus auf Landsmannschaft beuten will, die Bermutung nicht fern, dass der Cacilius Natalis unseres Dialogs als Cirtensis mit dem Cacilius Natalis der in Cirta gesundenen Inschriften ibentisch fein konnte. (Bgl. S. Deffan in: "Bermes" 1880, G. 471 ff.) Die Betchrung bes Cacilius und die Absassung des Octavius würde also kurz nach Caracalla anzufeten sein. Indes gerade in den Jaren 218-235 unter ben Raifern Beliogabal und Alexander Severus waren für die Kirche friedliche Beiten angebrochen; ber gereizte Ton bes Octavius, ber sich in erzessiver Beise, welche nur die Not erklärt, an allen patriotischen und religiosen Erinnerungen Roms vergreift, passt deshalb nicht in diese Zeitlage; auch braucht Cirtensis noster und tuus Fronto nicht auf Landsmannschaft bezogen zu werden, es kann auch nur die Zugehörigs keit zur Partei bezeichnen sollen; die vorgeschlagene Kombination ist deshalb abzulehnen. Allmählich hat auch eine ganz andere Anschauung die ältere Ansicht über bas Verhältnis des Minucius zu Tertullian in weiten Areisen verbrängt. Seit 3. Dan, ban hoben in einem Briefe ad Gerhardum Meermann, civitatis Roterodamensis Syndicum vom Jare 1762 (abgebruckt auch in der 2. Ausgabe bes Octavius von Lindner) zuerst ben Nachweis versucht hat, dass Minucius nach seiner Schilderung ber Lage ber Chriftenheit und nach ber Gestalt ber beibs nischen Borwurfe gegen bas Christentum, die er seinen Cacilius vorbringen lafst, in die Beit ber Antonine gehore, haben immer mehr Stimmen, die fich über ben Octavius genugert haben, Dieje Schrift in die Beiten Marc Aurels gesett und ihrem Berfasser Minucius die Priorität vor Tertullian zuerkannt. Go alteren Datums Rosler in feiner Bibliothet, Ruftwurm in feiner Ubersetzung, S. Meier in seiner Comment. de Minucio Fel. Tur. 1824, von Muralt in seiner Ausgabe; daneben Kirchenhistoriker wie Gieseler und Hase; ebenso die Litterarhistoriker Ebert, Bernhardy, Teuffel; auch Ueberweg (Gesch. ber Philos. II [2], 1866), Peter (Röm. Gesch. III, 2, 1869), Rönsch (das N. T. Tertullians, 1871), Reim (1873),

Hauck (Tertull. Leben und Schriften, 1877), Bonwetsch (1878) entscheiben ebenso. Gang besonders hat A. Ebert (1868) die Untersuchung über bas vorliegende Problem auf eine feste Basis gestellt und ben Rachweis geliefert, bass Minucius Ciceros Schrift de natura deorum nicht bloß in ihrer ganzen Anlage nach= geamt, sondern auch in reichlichen Entlehnungen aus erster Sand benutt habe, wärend sich in allen parallelen Stellen des Apologeticum die Abhängigkeit Tertullians von Minucius tonftatiren laffe, ein Gedanke, ben E. Behr in seiner Dif= fertation über bas Verhältnis bes Minucius zu Ciceros BB. de natura deor. (Gera 1880) noch weiter ausgefürt hat. Keim sett positiv das Jar 180 als Abfassungszeit des Octavius an und glaubt Berürungen desselben mit Celsus' warem Wort nachweisen zu können. Bang neuerlichst hat Biltor Schulte (Die Abfaf= sungszeit der Apologie Octavius u. f. w. in: Jahrbb. für protest. Theol. 1881, S. 485 ff.) die Grundlage der Ebertschen Untersuchung wider zu erschüttern verfucht und die Zeit unmittelbar vor Ausbruch der diocletianischen Berfolgung Bug für Zug im Octavius charakterisirt gefunden, hat sich aber sosort von 23. Möller daran erinnern lassen mussen (a. a. D. S. 757 f.), bass erst ber Beweis geliefert werden muffe, bass Chprians Schrift de idolorum vanitate unecht sei und in bas 4. Jarhundert gehöre, ehe ernsthaft an eine so spate Datirung des Octavius gedacht werden fonne.

Die Citate aus dem Octavius sind nach der Ausgabe desselben von Halm gegeben. Bgl. besonders A. Ebert, Tertullians Verhältnis zu Minucius Felix. Des 5. Bandes der Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften Nr. V, Leipzig 1868, S. 321 sp.; desselben Vers.'s Geschichte der christl.slatein. Litteratur, Leipzig 1874, S. 25 sp.; daneben Keim, Celsus' wahres Wort, Zürich 1873, S. 151 sp. Mangald.

Riferere, ein liturgisch-musikal. Gebet im katholischen Gottesbienst, bessen Text ber 51. (auch der 57.) Psalm bildet. Unter den übrigen zum Kultus verswendeten Psalmen nimmt dieser eine ausgezeichnete Stelle ein, da er bei Bußsund Leichenseierlichkeiten, vorzüglich aber zur Passionsseier verwandt wird. Daher hat er nicht bloß seine stehende gregorianische Melodie (s. Keller, Die acht Psalsmentöne 2c., Aachen 1856, S. 18), sondern er ist von bedeutenden Komponisten, wie Palestrina, Orlando di Lasso, Allegri, Scarlatti, Leonardo Leo, Thomas Bai, Bingarelli, Pergolese, Jomelli, Fioravanti, Fétis, Bogler, Stadler, Neukomm, B. Klein u. a. als eigenes Musikstück komponirt worden. Am berühmtesten ist die Komposition von G. Allegri (geb. zu Rom 1590, † 1640), worin ein vierstimsmiger und ein sünsstimmiger Chor einander respondiren, dis zum Schlußsat alle neun Stimmen zusammentreten und in vollen überaus schwen Aktorden pianissimo und in immer langsamerem Tempo verklingen.

Misheirat. Die Entwicklung der Geburtsstandes Berhältnisse in Deutschland bis zum 16. Jarhundert zeigt uns, abgesehen von den Unfreien, drei streng von einander getrennte Stände, Herrenstand (hoher Adel), die Ritterbürtigen (niederer Abel) und die Gemeinfreien. Rach dem Cbenburtigfeitsprinzip galten Ehen zwischen Gliebern biefer Geburtsftande als Mifsheiraten, die niedriger geborene Frau trat nicht ein in den Stand bes Mannes, die Kinder folgten der ärgeren Sand. Diese Auffassung ist feit ber Rezeption bes romischen Rechts zum Teil beseitigt worben: es ist vorzugsweise bem nivellirenden Ginflusse besselben Buguidreiben, dass die frühere Abgeschlossenheit zwischen dem niederen Abel und den Burgerlichen (ben früheren Gemeinfreien) beseitigt murbe und mit ihr die Birtsamfeit bes Ebenbürtigkeitspringips. Dagegen maren die Bemühungen ber Romanisten, ihre Auffassung auch in betreff des hohen Abels zur Geltung zu bringen, erfolglos. Die bervorragende statsrechtliche Stellung, welche biefer erfte Stand burch feine Reichsftanbichaft einnahm, narte natürlich bas Bewufstfein ber Befonderheit und das Bestreben, die Ausschließlichkeit bes Geburtsftandes zu erhalten. In ihrer Autonomie hatten die Reichsstände das Hauptmittel, durch Hausgesetze und Familienvertrage bas Eindringen romanistischer Prinzipien in ihr

Familienrecht abzuwehren und die überkommenen beutschrechtlichen Anschauungen zu konserdiren. Gegen das Eindringen unebenbürtiger Elemente auf Grund kaiserlicher Standeserhöhungen suchten sie sich durch Aufnahme von Bestimmungen in die Walkapitulationen zu schüßen, welche geeignet waren, die Geschlossenheit des hohen Adels einigermaßen zu sichern. Seit dem Ende des 17. Jarhunderts dis zur Auslösung des deutschen Reichs haben Ehen zwischen Mitgliedern des hohen Adels und Personen bürgerlichen Standes als "unstreitig notorische Misseheiraten" gegolten. Nicht so allgemein und sessischend war dagegen die Aussassischen rücssichtlich der Ehen zwischen Gliedern des hohen und niederen Adels. In einer großen Anzal von reichsständischen Fürsten- und Grasenhäusern sind solche Ehen vielsach im 17. und 18. Jarhundert auf Grund der autonomischen Bestimmungen und des Familienherkommens von den Reichsgerichten als standesmäßige Ehen anerkannt worden.

Nach der Aussassung der Aheinbundsürsten galt ihre frühere Geburtsstandess gemeinschaft mit den nunmehr subjizirten ehemaligen Reichsständen und deren Fasmilien als gelöft, durch den Artikel 14 der deutschen Bundesakte ist aber das dis zum Jare 1806 bestandene Verhältnis wider hergestellt, insosern den Mediatisisten das Recht der Ebenbürtigkeit mit den sonderänen Häusern in dem disher das mit verbundenen Vegrisse verbleiben soll. Dieses damals völkerrechtlich vereins barte Prinzip ist auch gegenwärtig noch in rechtlicher Geltung, hat aber nur eine subsidiäre Wirksamkeit: wie zur Zeit des alten deutschen Reichs steht auch jetzt den Familien des hohen Abels die Vesugnis zu, durch die Hausgeschgebung den Begriss der Missheirat enger zu sassen, in welchem Falle Chen von Gliedern solscher Familien mit solchen, welche dem hohen Adel nicht angehören, als standess

mäßige Eben anzusehen sein würden.

Die sog. morganatische Che (Che zur linken Hand, matrimonium ad morganaticam, ad legem Salicam) ist regelmäßig auch eine Che zwischen nicht ebenbürtigen Personen, unterscheibet sich aber von der eigentlichen Mischeirat dadurch, dass die Wirkungen nicht, wie bei dieser, auf Gesetz und Gewonheit, sondern auf einem besonderen Vertrage beruhen. Die Wurzeln dieses Rechtsinstituts reichen bis in die älteste Zeit des germanischen Rechtslebens hinauf. Wir finden hier neven der "rechten" Ehe, welcher notwendig eine solenne Desponsation voraus= ging, eine lage Che, welche zwar auch eine ausschließliche Gemeinschaft begrundete, aber, weil jene Solennitäten fehlten, auch nicht die vollen Wirkungen der rechten Che hatte. Meist wurde ein solches Verhältnis da eingegangen, wo wegen Mangels ber Ebenbürtigkeit die Eingehung einer rechten Che gang ausgeschloffen ober boch mit ichweren rechtlichen Rachteilen verknüpft mar. Schon im 12. Jarhundert scheinen diese Ehen nur noch in den höheren Ständen üblich gewesen zu fein, wie aus ber im Liber feudorum II. 29 zuerst dafür vorkommenden Bezeich= nung matrimonium ad morganaticam" geschlossen werden muss, das italienische "morganato" bedeutet nämlich soviel als ebel, erlaucht (de Nibelschütz, De matrim. ad morganaticam, Halis 1851, p. 5 sqq.). Der a. a. D. außerbem noch gebrauchte Ausbruck "matr. ad legem Salicam" erklärt sich wol daraus, bafs jene Che bei ben Salfranken ursprünglich vielleicht besonders üblich mar. Die Bezeich= nung "morganatische" Ehe ist bis auf ben heutigen Tag bie gewönliche und auch jest noch kommen solche Ehen nur in den souveränen Familien und denen des hohen Abels vor.

Vgl. überhaupt Göhrum, Gesch. Darstellung der Lehre von der Ebenbürtigs leit nach gem. deutsch. Rechte, 2 Bde., Tübingen 1846; meine Jurist. Abhandl., Gießen 1856, S. 122 sf.; G. Meyer, Lehrb. des deutsch. Statsrechts, Leipz. 1878, S. 196 sf.

Wasserschleben.

Mission, innere. Ihr Name ist wenige Dezennien alt, sie selbst zwar so alt wie die christliche Kirche, aber in ihrer Gestaltung verschieden je nach dem Charakter von Zeit und Volk und je nach dem Stande des christliche kirchlichen Lebens. Ihre gegenwärtige Gestaltung im evangelischen Deutschland hat sich aus dem Bewusstsein der tiefgehenden Differenz zwischen Ausgabe und tatsächlichem

Wirken der evangelischen Kirche entwickelt, das seit dem Neuerwachen driftlichen Glaubenslebens in Deutschland wärend der ersten Jarzehnte dieses Jarhunderts das Gewissen der Kirche mit steigendem Ernste ergriss und zur Ankämpsen wider den in ihrem eigenen Innern sich vollziehenden Zerstörungsprozess, wie zum Neubau christlichen Glaubenslebens in den ihrem Wirken entzogenen Lebensgebieten aufrief. Der berufene Träger dieser längst verbreiteten und besonders durch Fliedner intensiv geforderten Bewegung wurde Wichern, dessen Wirken für die Entwickelung der inneren Mission in den letten Jarzehnten wesentlich bestimmend gewor= den ist. Auch ihr Name ist vorzugsweise auf ihn zurückzufüren. Derselbe entstand ibm an der Reflexion über die Heidenmission als einer vom Herrn ber Kirche übertragenen heiligen Verpflichtung, und über die gleichzeitig mit eindringendem Blide von ihm erkannten Zustände innerhalb der evangelischen Christenwelt. Mit diesem Einblick in die Tiefe der vorhandenen firchlichen Notstände, in den offen und im Berborgenen wuchernden Absall von Christo, in die Unwissenheit und Verwarlosung weiter Volkskreise, in die aus dem Allen drohende Lösung der socialen Ordnungen erfaste und erfüllte ihn die Überzeugung, dass die Rirche zur Steuer solcher Not und zum Bau des Reiches Gottes unter ihren eigenen Gliedern einen gleichen Miffionsdienst zu tun und einen gleichen Miffionseifer zu entfalten habe, wie in der äußeren Mission den Heibenvölkern gegenüber, ja dass ihre Heidenmission die Kraft der Warheit nur dann habe, wenn die Kirche ihren Missionsberuf zugleich an ihren eigenen Gliedern erfülle. In der Lebensarbeit Wicherns wurde diese Uberzeugung zur Tat. Als nach Begründung bes Rauhen Hauses an ihn von Freunden der Heidenmission das Verlangen gerichtet wurde, die dortige Brüberanstalt zu einer Bildungsschule für Beibenmissionare zu erweitern, lehnte er, bei wärmster Liebe zur Heidenmission, diese Anträge doch ab in der Gewissheit, bas das Rauhe Saus den Beruf empfangen habe, der gleich wichtigen Misfion an den Berirrten, Berlaffenen und Abgefallenen innerhalb ber ebangelis schen Christenheit zu dienen. So ergab sich ihm ungesucht und unmittelbar aus dem Leben heraus der von ihm zunächst in diesen privaten Erörterungen gebrauchte Rame der inneren Mission. Unabhängig davon wurde derselbe auch von Abt Dr. Lude in Göttingen, aber überwiegend für den Dienst gebraucht, welchen bie evangelische Kirche an ihren Gliedern in ber Diaspora, und welchen eine relativ gesunde Kirche an einer andern entarteten zu erfüllen hat (vergl. "die zwiesache, innere und äußere Mission der evangel. Kirthe, von Dr. Friedr. Lude, Samburg 1843). Bon Wichern aber in seinem Sinne in öffentlicher Wirksamkeit vor immer weiteren Kreisen vertreten, wurde jener Name, zumal seit seinem zundenden Appell an die evangelische Kirche auf dem ersten Wittenberger Kirchentage (1848) als treffende Signatur der nach innen gerichteten driftlichen Rettungsarbeit vom kirchlichen Bewustsein und Sprachgebrauch allgemein adoptirt. (Bgl. Berhands lungen der Wittenberger Bersammlung für Gründung eines deutschen evangelischen Kirchenbundes im September 1848, veröffentlicht durch Dr. Aling, Berlin 1848; Berhandlungen des IX. beutsch. ebangelischen Kirchentags zu Stuttgart 1857, berausgegeben von Dr. Biernatti, Berlin 1857 (G. 115), und Fliegende Blatter aus dem Rauhen Sause 1857, S. 333.)

Der Name "innere Mission" ist also nicht, wie vielsach behauptet wurden, von England her entlehnt, als wäre er eine jedensalls nicht zutressende Überssetzung der bome Mission, die immer nur vereinzelte Momente der inneren Mission in sich trägt. Engländer und Amerikaner haben in dem Gefül, dass mit letzterer etwas anderes als die dort so genannte bome Mission (Heimat-Mission)

gemeint sei, sich sogar den Namen "inner Mission" gebilbet.

Ihrem Wesen nach ist die innere Mission die Fortsetzung oder Wideraussuchme der ursprünglichen Missionsarbeit der Kirche innerhalb der Christenwelt zur Überwindung des in ihr noch ungebrochen gebliebenen oder wider mächtig gewordenen Unchristentums und Widerchristentums. In diesem Sinne schließt sie sich als unmittelbare Fortsürung an jene erste (Heidens) Mission so sehr, dass der Unterschied zwischen dieser und ihr an den Grenzen der Christenheit oder in neu begründeten Christengemeinden ein durchaus sließender ist. — In weiterem

Sinne und nach ihrer geschichtlichen Entwickelung gehören der inneren Mission aber auch alle diejenigen freien Betätigungen der aus dem Glauben stammenden Liebe an, durch welche nicht nur rettend, sondern auch vorbeugend und bewarend die Kräste christlichen Heiles den gesärdeten Gliedern der Kirche wie ganzen Boltse gruppen wider zugefürt werden. Aber auch in diesem weiteren Sinne und trotzsließender Grenzen ist das oben bezeichnete Moment der Christianisirung als tiesester Charafterzug der inneren Mission und als Rechtsertigung ihres Namens in mannigsachster Weise wider zu erkennen.

Ihr Grund ist der Glaube an Jesum Christum, den Gekreuzigten und Ausserstandenen, und die aus dem Glauben an Ihn, den Versöner und Seligmacher, und aus der eigenen Ersarung Seines Erbarmens geborene, in Gebet und Arsbeit sich selbstlos in den Dienst Seines Reiches hingebende Samariterliebe.

Ihr Ziel ist die Gewinnung ober Widergewinnung der Verirrten und von Christo Abgesallenen sur Ihn und Sein Reich, die Stärkung des Schwachen, die Pslege des Kranken und die Überwindung der Mächte der Finsternis, welche ins mitten der Christenheit den Bau dieses Reiches in den einzelnen Seelen, wie in

Familie, Gemeinbe, Rirche, Stat und Gefellschaft hindern.

Subjett ber innern Mission kann nur die in Warheit christliche Gemeinde und beren in lebendigem Glauben und Bekenntnis stehende Organe und Glieder sein: die amtlichen Organe nicht nur in ihrer amtlichen Qualität, sondern auch als christliche Persönlichkeiten; die gläubigen Glieder der Gemeinde kraft ihrer Gliedschaft am Leibe des Herrn und mit jenen durch das allgemeine Priestertum zum Dienst der barmherzigen Liede ebenso verpstichtet wie berechtigt; alle aber je nach dem Maße der einem Jeden zu teil gewordenen Gabe und in den Schranken ihres äußeren und inneren Beruses, mithin auch in freier Unterordnung unter die vom Worte Gottes gesetzen und geheiligten kirchlichen, statlichen und gesellschaftzlichen Schranken. Aus allem Obigen ergibt sich, dass die Kirche es ist, die als solche den Veruf hat, als Subjekt der inneren Mission deren Trägerin und Psiezgerin zu sein und dass sie diesen Verus in dem Maße erfüllen wird, als sie nach Vetenntnis und Leben den Geist und die Ordnungen des göttlichen Reiches in sich ausnimmt.

Dbjekt der inneren Mission ist weder die widergeborene Persönlichkeit, noch die in Warheit christliche Gemeinde, die vielmehr der pfarramtlichen allgemeinen und besonderen Seelsorge angehört, sondern die inmitten der Christenheit von Christo Abgeirrten, durch Unwissenheit ihm Ferngebliebenen, durch Unglauben von ihm Abgesallenen, oder unter den verschiedenen Einslüssen äußerer Not mit Abssall Bedrohten, sowol einzelne, wie Volksgruppen und Volksmassen. Darum sins det die innere Mission auch an den von Gott gesetzen Gemeinschaften (Familien, Ständen, Gemeinden, Stat, Kirche 2c.), sosern sie durch unchristliche oder widerschristliche Mächte desorganisirt und zerrüttet sind, die ihrem Dienste zugewiesenen Objekte. Wo aber das, was ihren Namen sürt, nur ihren Schein trüge, aber in Glauben, Velenntnis und Tun in Widerspruch mit dem Worte Gottes träte und nicht Gottes Reich, sondern ihr eigenes baute, wäre es nicht innere Mission mehr,

sondern Objekt derselben.

Die Mittel, burch welche die innere Mission wirkt, sind Bezeugung der suchenden, manenden, strasenden und erbarmenden Gottesliebe durch Zeugnis von Christo in Gesetz und Evangelium, mit Wort, Schrist und mit dienender Liebestat. Sosern die zu überwindende geistliche Not mit leiblichem Mangel, mit Krantheit oder anderen Übeln in Verbindung steht, gehört die auf Überwindung derselben gerichtete Fürsorge zu den Mitteln, mit welchen die innere Mission wirkt. Überall aber wird sie nicht jene Übel nur beseitigen, sondern soweit dieselben im Unglaus ben und aus ihm erwachsenen sittlichen Schäben ihren Grund haben, an diese Wurzeln und Duellen ihre sürsorgende Hand legen, um nicht nur Linderung oder äußere Heilung der Übel, sondern mit ihr und durch sie das christliche Heil zu vermitteln. Die rechte Verbindung leiblicher und geistlicher Fürsorge, eines gesuns den Realismus in innerer Einheit mit christlichem Ibealismus ist eine der wichstigsten und zugleich schwierigsten Ausgaben der inneren Mission, welche nur die

aus ber Liebe stammende Weisheit und der christliche Ernst zu lösen im Stande ist, welcher aller Beichlichkeit sern, die auch im Geben und Dienen sich verbers gende Selbstsucht werden überwindet. — So entschieden die innere Mission aller Berzerrung und Leugnung der von Gott gesetzen Lebensordnungen entgegenstritt und sür die Heiligtümer von Autorität und Pietät einsteht, muß sie es doch als außerhalb ihres Beruses liegend erkennen, in den Kamps politischer, kirchenpolitischer oder socialer Parteien als Partei einzutreten. Sie würde damit Fremdarztiges und Prekäres ihrem Wesen beimischen und die Erfüllung der ihr für den Bau des Reiches Gottes gestellten Ausgabe dem Staube wie den Flutungen des Parteitreibens preisgeben. — Überall aber werden die Mittel, durch welche die innere Mission wirkt, nur dann von Erfolg sein, wenn deren Träger persönlich die lebendigen und warhaftigen Zeugen der von ihnen bekannten Warheit und dargebotenen Liebe sind. Alle Heilmittel der inneren Mission konzentriren sich daher in den sür ihren Dienst tätigen christlichen Persönlichseiten.

Aus dem Gesagten ergibt sich zur Genüge, dass es ein Jrrtum ist — leis der ein weit verbreiteter — die innere Wission sür den Komplex von allerlei Bereinen und Anstalten zu halten, die sich nach der einen oder andern Seite mit christlichen Liebeswerken beschäftigen. Ob auch solche Vereine und Anstalten der Ökonomie der inneren Mission unentbehrlich sind, wird ihr Inhalt durch sie doch nichts weniger als erschöpst. Es gibt ein Wirken der inneren Mission durch Persönlichkeiten und ganze Kreise, das Anstalten und Vereine weder hat noch bes darf. Und es gibt Anstalten und Vereine, die darum, weil sie christlich sind, noch keineswegs der inneren Mission angehören. Jener Irrtum ist um so entschies dener abzulehnen, je mehr er die Gesamtaufsassung der inneren Mission und das

richtige Berftandnis ihrer einzelnen Erscheinungen irritirt.

Bugleich erhellt aus dem Obigen, dass und wie sich die innere Mission von allen nur philanthropischen oder humanitären Bestrebungen unterscheidet, die nicht, wie sie, von den Motiven des christlichen Heiles und den Zielen des Reiches Gottes bestimmt, ein gegen diese indisserentes und von ihnen mehr oder minder unabhängiges Menschenwol verbreiten wollen. Den relativen Wert dieser Bestresbungen erkennt die innere Mission willig an und darf sich ihrer um so mehr sreuen, semehr dieselben, ob auch undewusst oder halbbewusst, in ihrem ethischen Gehalte als aus dem Quell des Christentums entsprungen sich erweisen. Ja sie wird auch sür die realistische Seite ihres Tuns mannigsach von ihnen zu lernen haben. Über ebenso hat sie durch die Klarheit ihres Blickes sür das Verständnis der Not und ihrer Quellen, durch die sichere Hand in ihrer heilenden Behandslung, durch tätige Bewärung christlichen Geistes in der Übung der Varmherzigsteit, durch Opserreichtum und lautere Selbstlosigkeit der Philanthropie zu christslicher Vertiesung als Impuls zu dienen.

Schon bie alttestamentliche Geschichte zeigt ben fortgehenden Rampf gegen bas im Bolke Gottes noch vorhandene und in dasselbe immer neu eindringende Heis bentum, wie gegen die ben Beift bes gottlichen Befetes verleugnende Unbarm= herzigkeit. — Als Christus, der Erfüller des Gesetzes, im Fleische wandelte, volls zog er seine Mission zunächst als eine an bem Bolke Ifrael (Mtth. 15, 24; 10, 5—6), d. h. als eine innere. In der driftlichen Pfingstgemeinde ift Heidentum und Audentum potentiell gebrochen, aber alsbald haben die Apostel dem Wibererwachen und Reueindringen judaistischen und paganistischen Berberbens in die driftlichen Bemeinden zu steuern (1 Ror. 5, 1 ff.; 6, 18; 10, 4; Gal. 3, 1 ff.; Phil. 3, 17; Rol. 2, 16 ff.; 1 Tim. 4, 1 ff.; 6, 3 ff.; 2 Betr. 2, 1 ff.; 1 Joh. 4, 16; Apotal. 2, 4 ff.). Die Annahme bes Chriftentums als Statsreligion burch Ronftantin, die Bollerwanderung mit ihren Ginfluffen auf die Rirche, die gewaltsame Einfürung ganger heidnischer Bolferstämme in dieselbe, bie Ausbildung ber abends landischen Kirche zur Gesetzesfirche und in ihr die Berfälschung der göttlichen Warheit durch Menschenlehre und heidnischen Aberglauben, und im Zusammenhang damit die Unwissenheit und Entsittlichung unter Alerus und Laien. — alles das find Tatsachen, die bereits in der mittelalterlichen Rirche eine an das alt= testamentliche Prophetentum erinnernde, auf das Wort Gottes zurückgreifende

Reaktion mit dem Ruse zur Buße und mit dem stärker und stärker werdenden Drängen auf eine Erneuerung an Haupt und Gliebern hervorriefen. alter der Reformation ist dieser der Kirche eingeborene Drang nach innerer Mis= sion zu durchgreifender Tat gereift. Das Erbarmen des Herrn mit dem verlassenen und verirrten Volke war der mächtige Trieb, der die Resormation be-Mit Recht hat Wichern sie einen großen Alt der inneren Mission ge= Es kam in ihr ein Strom zum Durchbruch, ber unter ben Kämpfen der nachfolgenden Jarhunderte wol unterbrochen, aber nie aufgehoben werden konnte, und unter beffen Wirkungen bie Frage: ob für ober wiber bas Reich Gottes? in Kirche und Stat, in Wiffenschaft und Kunft, in Sitte und Leben immer mehr die entscheibende Lebensfrage werben sollte. Nach langen, die Kirche erschüpfenden und ihr Leben verödenden Lehrstreitigkeiten gaben Spener und Franke den fruchts baren Impuls zu neuer Berinnerlichung des Chriftenlebens in ber Rückehr zu seinen ewigen Quellen und zur Neuentzündung des Feuers tätiger Christenliebe. Aber in seiner subjektivischen Ginseitigkeit konnte ber Pietismus nur Reimpunkte zur Erwedung driftlichen Lebens in unserem Bolfe ichaffen. Die Kräfte des Evangeliums missionirend in die Gestaltungen des Lebens zu tragen, war ihm nicht gegeben. Dazu bedurfte es ber erschütternden Gottesgerichte, die mit dem Zeitalter der Revolution auch über das protestantische Deutschland hereinbrachen, um mit der Fäulnis der Zustände in Kirche, Stat und Gesellschaft die Abgrunde der Sünde aufzudeden und zu Chrifto als dem alleinigen Urzt und Retter hinzudrängen. Mitten unter ben Trubsalen ber Zeit knupfte sich zwischen ben Resten des Pietismus in Deutschland (f. d. Art. Chriftentumsgesellschaft Bd. III, S. 210) und den neu entstandenen großartigen Missionsbestrebungen Englands (f. d. Art. Bibelgesellschaft Bb. II, S. 368) ein Bund, aus bessen Schofe neue triebkräftige Reime ber Miffion nach innen und nach außen in Deutschland und ber beutschen Schweiz aussproßten. Die sittliche Regenerirung des beutschen Bolksgeistes in der Schule tiefster Demütigung, die Erfarungen der rettenden Barmherzigkeit Gottes in den Befreiungsfriegen, bas verlangende Suchen nach den verschütteten Duellen des göttlichen Wortes, die Erneuerung theologischer Wissenschaft durch Schleiermacher, Neander und ihre Beistesverwandten brachen dem neuen Leben immer weitere Ban. Die theologischen Fakultäten öffneten fich wiber ber geoffenbarten Warheit, die Predigt des Evangeliums wurde wider lebendig in den Gemeinden. In immer weiteren Areisen wurde der Abfall von Christo im Bolts= leben erkannt und kamen die Berpflichtungen zu tätiger Hilfe, — wenn auch zus nächst überwiegend nur gegen Arme und Bedürstige aller Art — zum Bewust: sein. Als die naturgemäße Form für solche auf gleicher Glaubensgesinnung rubende, freiwillig übernommene Liebestätigkeit ergab sich, oft unter Beteiligung resp. Fü= rung von Parochialgeistlichen, die des Bereins und der Gesellschaft, resp. der von freiwilligen Aräften getragenen Anstalt. Umsomehr sah sich jene Liebestätigkeit auf die Form von Bereinen und Gesellschaften gewiesen, als den Kirchengemeinben als solchen die Befähigung und Aktionskraft dazu entweder mangelte ober noch nicht zum Bewustsein gekommen war und die Kirchenregierungen dem erwachten Missionsbrange noch wenig entgegenkamen, ja ihm zum Teil widerstrebten. Mit der wachsenden Marlegung der kirchlichen, sittlichen und socialen Not= stände in der evangelischen Christenheit, wie solche unter der Wirksamkeit jener Bereine und Gesellschaften und unter ben brobenden Erscheinungen ber Beit erfolgte, entwidelte fich, wenn auch junachft nur bei Einzelnen, bas Bewustfein von der inneren Einheit der verschiedenartigen Bestrebungen der inneren Mission als einer Totalität, und von bem Beruf der Nirche, sich als folche zu ihr, als einem wesentlichen Momente ihres eigenen Lebens, zu bekennen. Es begannen bamit, nicht one mannigfache Spannungen, die Fragen nach ber Stellung bon innerer Miffion und Kirche, von allgemeinem Prieftertum und geiftlichem Umt zu einander in lebendigen Gluss zu kommen und mit allen baran sich schließenden Beit- und Lebensfragen auch das wissenschaftliche Interesse in Anspruch zu nehmen. Da brachen die Erschütterungen bes Jares 1848 herein, die im brobenden Umsturz aller Berhältnisse ben Abgrund ber Bolksschäben bloßlegten und in er=

schreckenber Beise erfüllten, was von tiefer Blidenben, vor allem von Bichern, ob auch bis dahin nur wenig beachtet, vorausgesehen und vorausgesagt war. Plots lich war das Bedürsnis der inneren Missionsarbeit allgemein dokumentirt und der Boben für die durchschlagende Wirkung des Zeugnisses gewonnen, das Wichern auf dem erften Wittenberger Rirchentage für fie ablegte. Die Uberzeugung von der untrennbaren Zugehörigkeit der inneren Mission zur Kirche brach sich von da ab in immer weiteren Kreisen Ban, und soweit dies geschah, sah sich die Kirche mit ihren amtlichen Institutionen und Organen an die Lösung ber großen, die Beit bewegenden socialen Fragen mit gewiesen und baburch mit ben Institutionen des States und der burgerlichen Gesellschaft wie mit bem Bolteleben in neue, für alle Teile gleich bedeutsame Berürungen gebracht. Von da ab hat der Strom der inneren Mission sich in immer zafreicheren Kanälen durch das evangelische Deutschland ergossen und das firchliche wie das sociale Leben desselben nach ben verschiedensten Seiten bin befruchtet. Als ein erftes, für die weitere Entwidelung der inneren Mission erfolgreiches Resultat ergab sich bereits auf jenem Wittenberger Nirchentage die Begründung des "Central-Ausschusses für die innere Misfion der beutschen evangelischen Kirche", der nicht tonzentrirend und regierend, sondern Impulse gebend, dienend, und in freier Beise verbindend, das Werk der inneren Mission in allen Kirchengebieten bes evangelischen Deutschlands wie unter den Deutschen im Auslande mannigfach gefördert hat und bis heute in gesegneter Birksamkeit steht \*). Die von ihm eingerichteten und geleiteten Kongresse für innere Mission, die wechselnd in ben verschiedenen Teilen Deutschlands abgehal= ten wurden und beren 22. soeben (September 1881) in Bremen getagt hat, find in hervorragender Beise Sammelftätten und neue Ausgangspuntte für alle bicsem Gebiete angehörige Bestrebungen geworden. Aber keineswegs nur von biesen, sondern auch von andern Quellen gespeist, wuchs seit 1848 ber Strom ber inneren Mission an Breite und Tiefe und an der Fülle von Armen, in denen er sich, allen kirchlichen und sittlichen Nöten des Volkes solgend, über das evangelische Deutschland verbreitete. An hemmungen hat es ihm keineswegs gefehlt und zwar nicht nur von Seiten eines firchenseindlichen Unglaubens, sondern auch von Seiten eines gläubigen Kirchentums, das zum Teil in gesetzlicher Auffassung des Kirchen= und in einseitiger Überspannung bes Amtsbegriffes in diesem Strome keine befruchtenbe, sondern eine die kirchlichen Grundordnungen untergrabende und nieder= reifiende Macht sah. Aber der Autorität der hl. Schrift wie der firchlichen Bes kenntnisse gegenüber und unter dem unabweislichen Einfluss der Realitäten des Lebens konnte biefer Wiberspruch für bie Dauer nicht Stand halten, zumal seine beften und edelften Träger trot ihres Dottrinarismus dieselbe innere Mission, welche fie besehdeten, an ihrem Teil tatsächlich übten. So unerfreulich, und zwar nicht one Mitverschuldung auch ber anderen Seite, jene Spannungen waren, bienten sie doch zugleich der inneren Mission als eine Schule der Selbstfritik zur Marftellung und Befestigung ihrer firchlichen Bringipien und zu immer bewuss= terem Ausscheiben aller einer gefund evangelischen Rirchlichkeit fremdartigen Gle-Aus ihrer Sturm= und Drangperiode reifte fie einem Mannegalter ent= mente.

Der S 1 seines (revidirten) Statutes lautet: Der Central-Ausschuss für die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche hat den Zwed und die Aufgabe, innerhalb des evangelischen Deutschlands, sowie unter den im Auslande lebenden Deutschen, durch den Dienst der inneren Mission das Reich Gottes bauen zu helsen. Er wird insbesondere bestrebt sein, solche Gediete des Boltslebens, die der Wirlung des Evangeliums entzogen sind, demselben wider zu öffnen, die Werke christlicher Liebestätigkeit anzuregen, isolirte Bestrebungen dieser Art mit einander in Berbindung zu bringen und mit Rat und Tat ihnen zu dienen.

Auch selbständige Unternehmungen, sofern fie fur bas Wert ber inneren Diffion eine all-

gemeine Bebeutung haben, liegen innerhalb seiner Ausgabe. Jebes willfürliche Eingreisen in die Arbeiten anderer auf diesem Gebiete und jeder Bersuch einer Konzentrirung derselben unter seiner eigenen Leitung ist von den Ausgaben des

Central-Ausschusses ausgeschlossen. Die kirchlichen und ftatlichen Amter und Institutionen wird er bemüht sein, innerhalb ihres gottgeordneten Beruses auf ben ihm offenstehenben Wegen zu unterflützen.

gegen, bessen wachsende Kraft auch das Feuer der ersten Liebe immer neu ents zündete. Wärend sie ihrerseits befruchtend auf weite Kreise von Theologen und auch auf die Theologie einwirkte, empfing sie von dieser als Wegengabe die Aufnahme ihrer Prinzipien und Ziele und die Behandlung ihrer Methode in die Arbeit der theologischen Wissenschaft, insbesondere der Ethik und der praktischen Theologie, und zwar zur Förderung beider, der Theologie wie der inneren Miss fion. — Sehr wesentlich hat zur immer allgemeineren Anerkennung der Gang der Beitgeschichte beigetragen, die mehr denn je die Bedeutung des Christentums und der Kirche für die Gesellschaft ins Licht stellte und damit nicht nur eine Apologie der innern Mission, sondern ein dringender Maner zu ihr wurde. Den finsteren Mächten gegenüber, welche den Sturz des Chriftentums, die Beseitigung aller Religion, die absolute Negation Gottes, die Bernichtung alles göttlichen und menschlichen Rechtes als Bedingung des Bolksglückes und die Revolution als die ware Religion proklamiren und die für das Reich des Bosen mit dem Heißhunger des Hasses missioniren, ist die Verpflichtung zur innern Mission wie noch nie zum Bewuststein gekommen. Die Sozialdemokratie und der Rihilismus haben es nachgerade unzweifelhaft gemacht, dass es sich innerhalb der Chriftenheit, auch ber evangelischen, um nichts anderes als um eine erneute Christianisirung weiter Gebiete bes Boltslebens und einer entchriftlichten Rultur handelt, und Erscheis nungen wie die bedrohliche Bunahme der Berbrechen, die machsende Berwilderung der Jugend, das Uberhandnehmen der Selbstmorde haben diese Uberzeugung nur befestigen konnen. Unter diesen Umständen ift die Spannung gegen die innere Mission, wo sie noch vorhanden war, mehr und mehr zurückgetreten und hat viels fach der wärmsten Liebe zu ihr Raum gemacht, sodass sie immer mehr zu einem Banbe bes Friedens wird, welches die im tiefften Glaubensgrunde einigen firchlichen Richtungen, bei unverletzter Aufrechterhaltung ihrer landeskirchlichen wie konsessionellen Eigenart, verbindet. Und diese Gemeinschaft wird machsen, je rud= haltloser die Träger der innern Mission von der Sphäre derselben alle ihr fremd= artigen Parteistimmungen und Parteitenbenzen, mögen sie politischer, kichenpolitis scher oder socialpolitischer Art sein, fern halten und allseitig jede geschichtlich und rechtlich gewordene firchliche Eigenart die ihr gebürende Anerkennung findet.

Der hoffnungsvolle Blid in die Bukunft ber innern Mission findet aber seine weitere Rechtfertigung in dem gesunden Fortgange ihrer firchlichen Entwidelung. Seit lange ist zwischen der amtlichen Rirche und der innern Mission ein immer wärmeres Entgegenkommen und Handinhandgehen zu konstatiren. Unter dem Ernste ber Zeit wird auf beiden Seiten in gesteigertem Mage empfunden, wie sehr sie innerlich zusammengehören und ihrer gegenseitigen Dienste bedürfen. Auf Seite der amtlichen Kirche tritt das hervor in dem sich immer klarer und allgemeiner aussprechenden Bewusstsein, dass sie für die gedeihliche Fortentwicklung der innern Mission, als für eine notwendige Lebensbetätigung der Kirche selber, mitverpslichtet und mitverantwortlich ift. Bielfach hat fie baher die Gedanken der innern Mission, so weit diese durch sie realisirbar sind, ihrer eigenen Berufssphäre eingepflanzt und bei voller Anerkennung der freien Tätigkeit eine Kooperation mit derselben Bugleich hat sie bieselbe geschützt und an ihrem Teile gestützt, aber auch das ihr gebürende Recht gewart, etwaigen untirchlichen Berirrungen der innern Mission frast ihrer regimentlichen Verpflichtung zu wehren. Auf Seite der innern Mission aber tritt jenes wachsende Bewusstsein der Zusammengehörigkeit hervor in dem immer mehr und erfolgreicher gur Erscheinung kommenden Triebe, unter Festhaltung des ihr unentbehrlichen Momentes der Freiheit fich dem firch= lichen Organismus anzuschließen, ja sich ihm, wo dazu die Möglichkeit vorhanden, auch formell einzugliedern. Gine fernere Entwidelung des firchlichen Organismus in seinen Amtern und synobalen Ordnungen nach ber Seite ber Diakonie, und der fernere Ausbau des inneren Missionswerkes läst erhoffen, dass die im Flusse befindliche Annäherung von amtlicher Lirche und innerer Mission zum besten beis der sich immer lebendiger vollziehen wird.

Auf einen Versuch, die vielgestaltigen Formen, in denen sich das Werk der letteren entfaltet hat, an dieser Stelle zur Darstellung zu bringen, mussen wir

verzichten und uns damit begnügen, verschiebene Gesichtspunkte zu bezeichnen, nach denen sich dieselben gruppiren lassen. Man kann sie in solche teilen, die der drohenden Berwarlosung und Entchristlichung vorzubeugen, die aus ihr zu retten und die den Geretteten bewarend zu dienen haben. Man kann sie nach ben verschiedenen Rotständen, welche Abhilfe fordern, ober nach ben Lebensaltern, nach den Ständen resp. Berufsarten ordnen, an denen die innere Mission ihre Liebesarbeit tut. Man kann sie nach lokalen Gesichtspunkten nach Stadt und Land und nach größeren statlichen ober kirchlichen Gebieten teilen, innerhalb berer sie sich entsaltet. Man kann ihren Arbeiten an Versäumten und Verirrten aller Art die Anstalten gegenüberstellen, welche sie zur Vorbitdung ihrer Arbeiter und Arbeiterinnen be= gründet hat. Man kann lokal oder territorial umgrenzte Arbeiten von solchen scheiden, die ihrer Natur nach durch keine territoriale Grenzen sich beschränken lassen. Man kann auch verschiedene dieser Gesichtspunkte kombiniren. Aber welchen berselben man folgen mag, nach allen hin erweist es sich, bas Bert der inneren Mission an Vielseitigkeit, Ausbehnung und Intensität seit jenem ersten Bittenberger Kirchentage in reichster Fülle gewachsen ist, und doch bei aller Man= nigsaltigfeit die Einheit des Geistes nicht verleugnet. Die Krippen und Rlein= kinderschulen, die Rettungsbäuser und Erziehungsvereine, die Armens und Arans tenpflege, die Pilege der Idioten und Epileptischen, die Sonntagsschulen und Rindergottesdienste, die Lehrlings-, Gesellen- und Jünglingsvereine, die Herbergen zur Heimat, die Bildungsanstalten für weibliche Dienstboten und die Mägde= herbergen, die umfassende Arbeit der Stadtmission, die Fürsorge für die fluttui= rende Arbeiterbevölkerung, der Kampf gegen den Bettel, gegen die Trunksucht, gegen die Sonntagsentheiligung, gegen die Prostitution, die Magdalenenpslege, der Dienst an den Gefangenen und ihren Familien und ber an den entlassenen Strafgefangenen, und dann die Bibel-, Traftat- und Schriftenvereine, die Bollsbibliotheken und die Kolportage, — die Fürsorge für die evangelische Diaspora, für die evangelischen Deutschen im Auslande, für Auswanderer und für Ausgewanderte, ihr Friedensdienst im Kriege, — und neben dem Allen und in alle diese Bestrebungen hineingreifend die in reichstem Segen wirkenden Brüderanstalten und Diakonissenhäuser mit dem weiten Net ber von ihnen ausgegangenen Liebesar= beiten, welch eine Welt christlichen Dienens, in dem gläubige Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen ihres allgemeinen Priestertums warten und die ihnen andertrauten Charismen zum Bau der Gemeinde, der Kirche und des Reiches Gottes verwerten! Vorzugsweise bedeutungsvoll für die Entwidelung ber innern Mission ist es aber, dass sich — zum Teil auf Anregung resp. unter Mit= wirkung des oben genannten Central - Ausschusses - in einzelnen Landesteilen, Provinzen und größeren Kirchengebieten die Bestrebungen für innere Dission in freier Beise zusammengeschloffen und sich in Borftanben ober Ausschüssen Mittel= punkte geschaffen haben, die anregend und pflegend das Werk in Selbständigkeit und auf dem in den bezüglichen Rirchengebieten zu Recht bestehenden Bekenntnis= grunde weiter füren\*). Die Art und Bedeutung der von ihnen zu losenden Aufgabe hat zu dem Beiteren gefürt, dass die meisten dieser Bereine ober Ausschüsse — ebenso wie der Central-Ausschuss für innere Dission — theologisch und kirch= lich legitimirte Manner, die mit ihrer vollen Berufsarbeit im Dienste ber inneren Diffion fteben, als Reiseprediger, Reiseagenten ober Bereinsgeistliche angestellt und zu ihren personlichen Organen gemacht haben. Go die Provinzialvereine, resp. die Provinzialausschüsse jur innere Mission in fast allen Provinzen der preugischen Landestirche, fo ber evangelische Berein in hannover, ber hauptverein für innere Diffion ber evangelisch-lutherischen Rirche im Konigreich Sach= fen, die einzelnen Gruppen der sudwestbeutschen Ronferenz für innere Diffion u. f. w. Neben ihnen stehen mit ihrer vollen Berufsarbeit im Dienste ber inne-

<sup>\*)</sup> In gang eigenartiger, unter ftatlicher Centralleitung ftebenber Organisation wirkt ber "Allgemeine Woltatigkeiteverein im Konigreiche Würtemberg", ber, 1817 von ber Konigin Ratharina gegründet, eine überaus segensreiche Tätigkeit entfaltet.

ren Mission die Leiter ber Stadtmission in Städten wie Hamburg, Berlin, Leipzig, Dresden, Frankfurt a. Mt. u. s. w., — die an Bereinshäusern angestells ten Geistlichen, die Geistlichen der Brüderanstalten und der Diakonissenhäuser, Diejenigen, die in Vereinen wie dem Neufirchener Erziehungsverein und der in fruchtbarfter Wirksamkeit stehenden rheinischewestfälischen Gefängnisgesellschaft die berufenen Träger der Arbeit sind. In ihnen allen kommt eine neue Entfaltung des geiftlichen Amtes zur Erscheinung, die, auf dem Gebite der innern Mission eigenartig geschaffen, ben kirchlichen Charakter berselben teilt, ber Kirche bient, aber eben darum der Legitimirung von ihrer Seite nicht nur bedarf, sondern sie zum Teil bereits empfangen hat. Dass diese theologischen Berufsarbeiter der inneren Mission sich neuerdings zu einer sie alle umfassenden Konferenz zusams mengeschlossen haben, soll hier so wenig unerwänt bleiben, als dass die Vorsteher ber Brüderanstalten eine anliche Konferenz gebildet haben und dass die Vertreter der Diakonissenhäuser in regelmäßigen Generalkonserenzen (deren 7., im Seps tember 1881 zu Raiserswerth abgehalten, von 39 Mutterhäusern beschickt war) ihre Angelegenheiten beraten. Schließt man baran die Tatsache, dass die Bal ber ben beutschen Diakonissenhäusern angehörigen Schwestern (mit Ginschluss ber noch nicht eingesegneten) nahe an 4000 beträgt, wärend den Brüberhäusern über 800 Männer angehören, die nach geordneter Vorbereitung in den verschiedensten Diensten der innern Mission mit ihrer vollen Berufsarbeit stehen, und zieht man ferner in Betracht, dass ungezälte Tausende von Männern und Frauen in Bereinen der mannigfachsten Art, oder auch außerhalb derselben, einen Teil ihrer Kraft ben Werken ber driftlichen Barmherzigkeit zuwenden, so leuchtet es ein, welch eine Fulle von Glaubens- und Liebesträften, die sonst in den Gemeinden latent gelegen, burch die innere Mission entbunden oder neu befruchtet, zum Bau ber Gemeinde, aber auch zum eigenen Segen ber Beteiligten, in Attion steht. Es kommt hinzu, dass die meisten, namentlich die größeren Bereine und Anstals ten, Jaresversammlungen und Jaresseiern abhalten, die zum Teil in viel wei= tere, selbst in unfirchliche Areise befruchtend hineinwirken und dem Evangelium wie den Gedanken der innern Mission Ban brechen helsen, wärend eine umfangreiche, von der innern Mission geschaffene oder von ihr gepflegte kirchliche Presse und Litteratur, sei es in populären, sei es in wissenschaftlichen Formen, zur Ausbreitung und Pflege der inneren Mission unablässig mitwirkt. In und neben dem Allen ist auf den Einfluss Gewicht zu legen, welchen sie auf die Gesetzebung und auf statliche wie kommunale Verwaltung, sei es direkt, sei es indirekt aus= geübt hat und ausübt, indem sie nicht nur durch Aufdeckung vorhandener gesells schaftlicher Schäden brennende Aufgaben ins Licht stellt, sondern auch für deren praktische Lösung nach christlichen und kirchlichen Prinzipien eintritt; so beispiels= weise auf dem Gebiete der Erziehung, des Vormundschaftswesens, des Armenwesens, des Vagantentums, des Gewerbewesens, so weit sittliche und kirchliche Interessen bei ihm in Frage kommen, ferner auf bem Gebiete ber Strafvoll= stredung, ber Prostitution u. f. w. Wie sehr auch ber Stat auf die Mitwirkung ber innern Mission sich gewiesen sieht, ist neuerdings bei ber Ausfürung bes preußischen Gesetzes vom 13. März 1878 über die Erziehung verwarlofter Kinder in Familien und Anstalten (3mangserziehungsgeset) in einer für beibe Seiten fruchtbaren und pringipiell bebeutsamen Beise zur Erscheinung gefommen.

Litteratur: Wichern, Nothstände der protest. Kirche u. die innereMission, zugleich als zweite Nachricht über die Brüder des Rauhen Hauses als Seminar für innere Mission, Hamburg 1844; Wichern, Vortrag über die innere Mission auf dem ersten Wittenberger Nirchentage. In den Verhandlungen der Wittenberger Versammlung für Gründung eines deutschen evangel. Kirchendundes, herausgeges ben von Dr. Kling, Verlin, W. Hert, 1848; Wichern, Die innere Mission der deutschen evangel. Kirche, eine Deutschrift an die deutsche Nation, im Austrage des Centralausschusses für innere Mission, 2. Aust., Hamburg 1849. Lücke, Die zweisache, innere und äußere, Mission der evang. Kirche, ihre gleiche Nothwendigsteit und nothwendige Verbindung, eine Rede in der Missionsversammlung zu Götstingen am 13. November 1842 gehalten, Hamburg 1843. Prof. Hosmann, Das

gegenseitige Verhältniß ber Kirche und der freien Vereine, Flieg. Blätter aus dem Rauhen Hause I, 1844, S. 38. Merz, Die innere Mission in ihrem Berhältniß ju ben wissenschaftlichen und firchlichen Richtungen ber Gegenwart. In ben Studien und Aritiken 1854, Heft 1 u. 2. Die innere Mission und die Kirche, Res ferat der Kommission für innere Mission auf der 7. rheinischen Provinzialspnode, Duisburg 1850 (vgl. Flieg. Blätter 1851, Rr. 7). Hollenberg, Die freie chriftl. Thatigkeit und bas kirchliche Umt. Gekrönte Preisschrift, Berlin 1857. Braune, Unsere Beit und die innere Mission, 5 Vorträge, Leipzig 1850. 28. Hoffmann, Die innere Mission ber beutschen eb. Kirche im Licht ihrer Geschichte. Ein Bortrag. Berlin 1856. Lehmann, Die innere Mission im Licht ihrer Geschichte, Leip= sig 1876. F. Benschlag, Borträge über innere Mission für die Gebildeten, herausgegeben von Prof. 28. Benichlag, Berlin 1862. Zietlow, Das firchliche Amt und die freie Bereinsthätigkeit. Flieg. Blätter 1851. v. Begichwiß, Innere Miffion, Bolkserziehung und Prophetenthum, 3 Vorträge, Frankfurt a. M. 1864. B. A. Huber, Uber akademische Konvikte, zur inneren Mission auf Universitäten; Derfelbe, Das Pflegeamt ber inneren Miffion, Berlin 1852; Derfelbe, Innere Mif= sion und Association, eine Denkschrift an den Kirchentag von 1853, Berlin 1853; Derfelbe, Die innere Mission. Beft III ber "Socialen Fragen", Mordhausen 1864. Wichern's Gutachten über Diakonie und Diakonat in den Flieg. Blättern Jahrgang 1856; Maydorn, Die Diakonie und der Diakonat, Breslau 1857. F. Olbenberg, Candidatur und innere Mission, ein Aufruf an die Candidaten des evang. Deutschlands, Hamburg 1852.

Borträge von Wichern gehalten auf ben Kongressen für innere Mission: Bericht über die Fortschritte ber inneren Mission in Deutschland feit ber erften Wittenberger Bersammlung. In ben Berhandlungen des ersten Kongresses für innere Miffion zu Wittenberg, Berlin bei Bert, 1849. — Wie ift die innere Mission als Gemeindesache zu behandeln? (Ebenda). Die Aufgaben der inneren Mission für die wandernde Bevölkerung (Ebenda). — Wie find die nöthigen Ars beiten für ben Dienst ber innern Mission zu gewinnen? In ben Berhandlungen des II. Kongresses zu Stuttgart, Berlin 1850. — Die Behandlung der Berbrecher in ben Gefängnissen und ber entlassenen Sträflinge. In ben Berhandlungen des Bremer Kongresses, Berlin 1852. — Die evangelischen Deutschen in der europäischen Diaspora. In den Berhandlungen des Berliner Kongresses, Berlin 1853. — Der Dienst ber Frauen in ber evangelischen Rirche. In ben Berhandlungen bes Lübeder Kongresses, Berlin 1856. Separatbrud. Hamburg 1857. — Die innere Miffion ober Aufgabe ber Rirche innerhalb ber Chriftenheit. In ben Berhandlungen des Stuttgarter Kongresses von 1857, Berlin 1857. — Die Ersiehung und Bewahrung der weiblichen Jugend ber arbeitenden Bevolkerung. In den Berhandlungen des Barmer Kongresses, Berlin 1860. — Die Berpflich: tung der Kirche zum Kampf gegen die heutigen Widersacher des Glaubens. In den Berhandlungen des Brandenburger Kongresses 1862. — Der Beruf der Richt= Beiftlichen für Die Arbeiten im Reiche Gottes und ben Bau ber Gemeinbe. In den Berhandlungen bes Rieler Kongresses, Berlin 1867. — Die Aufgabe ber eb. Birche, die ihr entfrembeten Angehörigen wieder zu gewinnen. In den Berhands lungen bes Stuttgarter Kongresses von 1869. Stuttgart 1869. — Wicherns Bortrag in der Ottoberversammlung zu Berlin: Die Mitarbeit der evangel. Kirche an den socialen Aufgaben der Gegenwart. In den Berhandlungen der Ottober-Berfammlung, Berlin, Wiegandt u. Grieben, 1872.

Die Berhandlungen der Kongresse sür innere Mission enthalten außerdem eine große Reihe wertvoller Borträge über allgemeine und spezielle Fragen der innern Mission; so von Kapss. Wie hat die innere Mission auf die Familie, nas mentlich auf die Besörderung des Hausgottesdienstes zu wirken? (Verhandlungen des Stuttgarter Kongresses von 1850); Derselbe, Die tirchlichen Zustände der großen Städte des ev. Deutschlands (Verhandlungen des Berliner Kongresses von 1853); Lischte, Die bürgerliche Armenpstege in den großen Städten (Verhandslungen des Hamburger Kongresses, Verlin 1858); Kögel, Die Unwissenheit in christlichen Dingen in ihrer Bedeutung für die Irreligiosität der Gegenwert Wers

handlungen des Brandenburger Kongresses von 1862); Derselbe, Das deutsche Volk und der Sonntag (Verhandlungen des Dresdener Kongresses von 1875); Nasse, Der Antheil der inneren Mission an der Lösung der Arbeiterfrage (Vershandlungen des Stuttgarter Kongresses von 1869); v. d. Golt, Die Mitwirkung der evangel. Kirche bei Lösung der ländlichen Arbeiterfrage (Verhandlungen des

Halle'schen Kongresses 1872) u. s. w. \*).

Chaftel, Hiftorische Studien über den Einfluß der driftlichen Barmberzigkeit in ben ersten 6 Jahrhunderten. Gekrönte Preisschrift, mit Vorwort von Wichern, Hamburg 1864; Uhlhorn, Die chriftl. Liebesthätigkeit in der alten Kirche, Stuttgart 1882; Coulin, Die chriftliche Werkthätigkeit: Vorträge, Weimar 1872; Leh= mann, Die Werke ber Liebe, Leipzig 1870 (2. Auflage in der Vorbereitung); Warned, Briefe über innere Wission an die Aufrichtigen ihrer Gegner, Halle 1872; Busch, Hülfsbüchlein zur Orientirung auf dem Gebiete der inneren Mission, Gotha 1872; Derfelbe, Caritas, Bereinskalender für innere Mission, Gotha 1877; Beck, Die innere Mission, ein Büchlein zum Dienst der Gemeinde, Ansb. 1874; Schäfer, Die weibl. Diakonie in ihrem ganzen Umfange bargestellt, Vorträge, Band 1: Die Geschichte ber weiblichen Diakonie, Hamburg bei Demler, 1879, Band 2: Die Arbeit der weiblichen Diakonie, ebenda 1880; Lehmann, Festreden vom Gebiet der innern Mission, mit Beiträgen von Ahlfeld, Fröhlich 2c., Leipzig 1875; Reben und Bredigten vom Gebiet der Diakonie und innern Mission, mit Beiträgen ebangelisch= lutherischer Geiftlichen, herausg. von Th. Schäfer, 5 Banbe, hamburg bei Dem= ler 1876; G. Schlosser, Reden im Freien bei Jaressesten ze., Frankfurt a. M. 1881. — Schian, Die innere Wission in Schlesien, ihre Ausgaben und ihre Arbeit, Breslau bei Dülfer, 1869; Die innere Mission, ihre Arbeiten und Aufgaben in Oftpreußen (von v. d. Delsnit), Berlin bei Heinersdorff 1872; Simon, Die Aufgaben und Arbeiten der inneren Wission in der Prov. Sachsen, Halle bei Frice 1873; Schmalenbach, Die innere Mission in Westfalen, Gütersloh bei Bertels= mann 1873; Schlecht, Der Antheil ber eb. Kirche Posens an den Arbeiten der inneren Mission, Posen bei Rehseld 1875; Bourwieg, Die innere Mission in Bestpreußen, Elbing bei Saunier 1875; Dropfen, Die innere Mission, ihre Aufgaben u. Arbeiten in Pommern, Stargard bei Just 1876; Sopfner, Das Werk der innern Mission in der ev. Kirche der Rheinprovinz, Bonn bei Marcus 1876; Die innere Mission in Deutschland, eine Sammlung von Monographieen über Geschichte und Bestand der inneren Mission in den einzelnen Theilen des deutschen Reiches, herausgeg. von Th. Schäfer. Bis jest erschienen: Band 1: Rothert, Die innere Mission in Hannover, Hamburg bei Demler 1878, Band 2: Schmidt, Die innere Mission in Würtemberg, ebenda 1879, Band 3: Beck, Die innere Mission in Bayern, ebenba 1880, Band 4: Ifen, Die innere Mission in Bremen, ebenba 1881. Sengelmann, Die Gegenwart der ev.=luth. Kirche Hamburgs, Hamburg bei Onden 1862; Adermann, Systematische Darstellung der im Königreich Sachsen bestehenden frommen und milden Stiftungen, wolthätigen Anstalten und gemeinnütigen Bereine, Leipzig bei Teubner; Leube, Die wohlthätigen Anftalten und Bereine im Königreich Bürttemberg, Festgabe, dem Kongreß für innere Mission in Stuttgart (1857) dargeboten von der Centralleitung der Wohlthätigkeitsvereine. Stuttgart 1857; Jubilaumsbericht der Centralleitung bes Wohlthatigfeits= vereins im Königreich Würtemberg (1817-1867), Stuttgart 1867; Leibbrand, die Anstalten und Bereine für Wohlthätigkeit, Stuttgart 1869; Camerer, Stati=

<sup>\*)</sup> Die Berhanblungen der Kongresse sur innere Mission (bis 1872 in Berbinbung mit benen der Kirchentage) sind erschienen: I—XIV — Wittenberg 1849, Stuttgart 1850, Elberzseld 1851, Bremen 1852, Berlin 1853, Franksurt a. M. 1854, Lübed 1855, Stuttgart 1857, Hamburg 1858, Barmen 1860, Brandenburg 1862, Altenburg 1864, Kiel 1867 — im Berzlage von W. Hertz in Berlin; — XV (Stuttgart 1869) bei Steinkopf in Stuttgart; XVI (Halle 1872) bei Fride in Halle; XVII (Dreeden 1875) bei v. Zahn in Oresben; XVIII—XXII (Danzig 1872, Bieleseld 1877, Magdeburg 1878, Stuttgart 1879, Bremen 1881) in der Agentur des Rauben Hauses in Hamburg. — Bgl. auch: Entstehung und dieherige Gezschichte des deutschen epangel. Kirchentages, Berlin, Berlag von W. Hertz, 1853.

stit der Fürsorge für Arme und Nothleibende im Königreich Bürttemberg, Stuttsgart 1876; Wohlthätigkeits Anstalten und Bereine im Königreich Bürttemberg. Bom Agl. Ministerium unter Witwirtung der Centralleitung des Wohlthätigkeits bereins herausg., Stuttgart 1879; Hadenschmidt, Armuth und Barmherzigkeit im Elsaß, Straßburg i. E. bei Bomhoff 1880.

Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause, begründet von Dr. Wichern 1844, in seinen letten Lebensjahren gemeinsam mit Pred. Oldenberg, jest von Bred. Oldenberg, Sofprediger Dr. Baur und Prediger Wichern herausgegeben, 38 Jahrgänge, Hamburg, Agentur des Nauhen Hauses (die Fl. Bl. verbreiten fich über alle Gebiete ber inneren Mission, sie enthalten zahlreiche Auffätze von Dr. Wichern). Das populäre Beiblatt ber Fl. Blätter in demfelben Verlage. — Monateschrift für innere Mission, mit Einschluß der Diakonie, Diaspora-Pflege, Evangelisation und gesammten Wohlthätigkeit, unter Mitwirkung von Prof. Dr. haupt, Paft. Kobelt ze. herausgegeben von Th. Schäfer (Fortsetzung seiner Monatsschrift für Diakonie und innere Mission), Güterstoh bei Bertelsmann. — Baufteine. Muftrirtes Monatsblatt für innere Miffion, Berlag bes Landesvereins für innere Mission der evangel.=luth. Kirche im Konigreich Sachsen. Redat= teur Pred. Seidel in Dresden, Leipzig bei Dörffling und Franke, XIII Jahr-Blätter für das Armenwesen, herausgegeben von der Centralleitung des Wohlthätigleitsvereins in Burtemberg, Stuttgart bei haffelbrink, seit 1848. - Der Armen= und Arankenfreund. Gine Zeitschrift für die Diakonie der evang. Kirche, 1849—1864 herausgegeben von Dr. Th. Fliedner, seitdem von P. Dissels hoff, in den letten Jahren in Verbindung mit P. G. Fliedner, Kaiserswerth, Diatonissen-Anstalt. — Budenhoser Blätter, Organ ber Konserenz für innere Mission in Bapern, redigirt von Pf. Kahl in Henfenfeld, seit 1851. — Außerdem eine große Bal zum Teil provinzieller ober lokaler Wochen= resp. Monatsblätter, welche die Interessen ber inneren Mission pflegen.

Unter ben Anstalts= resp. Bereinsberichten sind zu nennen: Die Jaresbe= richte über das Rauhe Haus, seine Kinder= und Brüderaustalt, bis vor wenigen Jaren verfast von Dr. Wichern, zulett von Pred. Wichern. (Als selbständige Schrift bringt das Leben und Wirken jener Anstalt zur Darstellung: Das Rauhe haus, seine Rinder und Brüder, Mittheilungen von Dr. Wichern, Hamburg 1861.) Bgl. auch Dr. Wichern, Artifel: Rettungsanstalten für Kinder im deutschen Sprachs gebiete, in Schmid's Enchklopadie des gesamten Unterrichtswesens, Band VII, und den Artikel über das Rauhe Haus von W. Baur, ebendaselbst Band VI. --Jaresberichte des Ev. Johannesstifts in Berlin, des Diakonenhauses zu Duisburg, der Brüderanstalten zu Neinstedt, Bullchow 2c., der Raiserswerther Anstalten, der hamburger, der Berliner Stadtmission, der Bereinsarbeiten in Leipzig, der rheis nisch-westsälischen Wefängnisgesellschaft zc., die Berichte der verschiedenen Provinzial: und Landesvereine für innere Mission, sowie zalreicher Spezial-Vereine u. Anstalten, durch die bezüglichen Borftande zu beziehen. Bon allgemeinerem Interesse find ferner die Berichte des Central = Ausschusses für die innere Mission der deutschen evangelischen Nirche, — bis jest 23, von diesem (Abr.: Berlin W. Gensthinerstr. 38) zu beziehen. — Außerdem ist zu nennen: Kleine Bibliothek für innere Miffion, herausgegeben bom Hauptverein für innere Miffion ber ebangelischeluther. Kirche im Königreich Sachsen, bis jest 11 Hefte: 1. Hesetiel, Erziehungsvereine, 2. v. Funde, Gemeindediakonie, 3. Lehmann, Die Stadtmiffion, 4. Reller, die driftliche Krankenpflege, 5. v. Watborf, die Aufgaben der innern Diffion gegenüber der Berwendung weiblicher und jugendlicher Arbeiter in Industrie und Gewerbe, 6. Sengelmann, ein Wort für die Idioten, 7. Schelle, der Lindergottesbienft, 8. Mahn, die Pflege der Entlassenen, 9. u. 10. Saepe, die herbergen zur heimath, 11. hennemann, über Bezirksarmenhäuser.

Bezüglich einzelner Zweige der inneren Mission resp. der Diakonic sinden sich sehr sorgfältige litterarische Nachweise in der oben genannten Schrift von Th. Schäfer, Die weibliche Diakonie, Band 1, S. 181 sf. und Band 2, S. 235 sf. Bzl. auch Busch, Die innere Mission in Deutschland, S. 208 sf. und Höpfner,

Praktischer Wegweiser durch die christl. Volkslitteratur (Bonn bei Marcus 1873) S. 271 ff.

Für die spstematische Behandlung der inneren Mission verweisen wir auf die bezüglichen Abschnitte in Nipsch, Praktische Theologie, insbesondere auf Band 3: Die eigenthümliche Seelenpflege des evangel. Hirtenamtes mit Rücksicht auf die innere Mission, Bonn 1865; A. Buttke, Handbuch der christlichen Sittenlehre, 3. Aussage, Leipzig 1875; v. Bezschwiß, System der praktischen Theologie, Leipzig 1878; Rahnis, Der innere Gang des deutschen Protestantismus, Leipzig 1874; Harnack, Praktische Theologie, Erlangen 1878; Martensen, Die christliche Ethik, Gotha 1878; vgl. auch Haupt, Biblische Gesichtspunkte sür die Beurtheilung der inneren Mission, im Schäsers Monatsschrift 1880, Band 1, Hest 1 u. 2 und Band 2 (1881) Hest 7.

Mission, katholische, in der katholischen Kirche. Wenn die Mission innerhalb ber Kirche die Aufgabe hat, die in ihrem Schoffe dem Beiste des Christen: tums wider entfremdeten Elemente zu driftianisiren, so konnte sie ihren Beruf in den ersten Jarhunderten — bei der sproben Abgeschlossenheit ber Gemeinde gegen alle heidnischen Einflüsse, der strengen Brufung der Katechumenen, der Gewissenhaf= tigkeit der Seelforge und der reinigenden Macht ber Verfolgungen — nur an den Ponitenten zur Ausübung bringen; da aber diese von der Kirche ausges schlossen waren, konnten auch sie nicht ber Wegenstand einer inner lirchlichen Dis sionstätigkeit sein. Als aber seit der Erhebung des Christentums zur Statsreli= gion die Seiden massenhaft zuströmten und die Christenheit seit der Bekehrung der germanischen Bilfer sich numerisch bedeutend vergrößerte, sammelte sich in ihr eine Fülle von Heidentum an, das durch ihre mustischen Weihen, durch ihre sakramentalen und sakrifiziellen Handlungen, hinter welche Predigt und Seelforge zurücktreten mussten, nur oberflächlich berürt, aber nicht sittlich umgebildet wurde. Die Bußanstalt ber Kirche war ihrer Aufgabe längst nicht mehr gewachsen (August. Enchirid, c. 80) und vertauschte überdies ihren seelsorgerlichen Charakter immer entschiedener mit dem zuchtpolizeilichen. Wurde auch 1215 die Beichtpflicht zur allgemeinen Christenpflicht erhoben, so blieb doch die gesetzlich satisfaktorische Richtung, in der das Bugsakrament im hierarchischen Sinne ausgebildet wurde, ein hindernis für seinen fittlich bilbenden Ginfluss. Auch die Orden konnten hier teine Abhilfe gewären. Die älteren auf Benedifts Regel beruhenben Monchsinstitute waren vorwiegend zur Pflege des kontemplativen Lebens bestimmt, und wo sie aktiv eingriffen, galt ihre Tätigkeit vornehmlich ber Christianisirung der germanischen Bölfer. Die ausbrudlich auf Seelforge, Bolfspredigt und Beichts hören angewiesenen Bettelorden verkannten von vornherein den Beg, auf welchem fie der Kirche ein Segen werden konnten; warend die Dominikaner die Bekehrung ber Haretiker und die Handhabung ber Inquisition zu ihrer Domane machten, überboten sich die Franziskaner nach ihren verschiedenen Abstusungen in aben= teuerlicher Romantik, in absonderlicher Heiligkeit; ihr Ibeal war die Verwands lung ber driftlichen Welt in ein Franziskanerinstitut (Tertiarier). Mit wirklicher Hingebung und Liebe widmeten sich der Pflege eines inwendigen Christentums nur kleinere Kreise, wie gegen bas Enbe bes Mittelalters vor Allem die Brüder vom gemeinsamen Leben (f. ben Art. 2b. II, G. 678).

Erst der Siegesgang, in welchem der Protestantismus die Welt croberte und bis Spanien und Italien in katholische Herzen evangelische Gedanken warf, rütztelte die katholische Kirche gewaltsam auf und trieb sie mit der Wission nach innen Ernst zu machen, um die Schwankenden zu besestigen, die Irregewordenen wider zu gewinnen, mit einem Worte das dem Protestantismus zugeneigte Volk wider zu katholisien. Die meisten Orden, welche der sich regenerirende Katholizismus in das Leben rief, beruhten auf der Verbindung der klösterlichen und priesterzlichen Pstichten und waren sür die Seelsorge, die Volkspredigt, den Beichtstul gegründet, in deren Vernachlässigung man die Ursache aller Schäden und Niesderlagen der Kirche zu erkennen meinte. Als die eifrigsten Wertzeuge dieser resstaurativen Volksmission erwiesen sich die Jesuiten unter den höheren und die

Rapuziner unter den niederen Ständen. Die antithetische Richtung gegen den Protestantismus, um vor dem Kontagium desselben zu schützen, bildete fortan ein

charafteristisches Mertmal ber fatholischen Bolfsmission.

Ihre Erhebung zu ben Zweden einer mehr sittlichen Wirksamkeit wurde ihr in Frankreich gegeben, wo onehin nach altem Herkommen die Bischöfe sich burch regelmäßige Bereisung ihrer Diozesen mit bem Buftande berselben personlich bertraut zu machen hatten. Diese Richtung ber Mission wurde mächtig gefördert burch Vincenz von Baula, der sich 1616 der Besserung der Galeerensträftinge ans nahm, 1617 aber, als ein unbescholtener Mann ihm geheime, schwere Todsünden beichtete, am 25. Januar zu Folleville mit solcher Barme und Kraft zur allge= meinen Beichte aufforderte, bass er allein dem Andrange zum Beichtstule nicht mehr genügen tonnte, sondern die Jefuiten von Amiens zu hilfe rufen muste. Da diese sich aber zur Organisation einer nach 5 Jaren in Folleville regelmäßig widertehrenden Diffionspredigt in die fer Richtung nicht verstanden, obgleich ihnen die Gräfin v. Gondy 16000 Livres anbot, so schritt Bincenz felbst zur Gründung der Kongregation der Missionäre ober Lazaristen zum Zwecke der Erziehung, ber Heiden= und der Volksmission. Die spezifische Form der Missionspredigt war damit für alle Bukunft gegeben: fie ruft in erschütternder Beise zur Bekehrung auf und weist diejenigen, welche ihrem Ruse folgen, in den Beichtstul. Mit ben Lazaristen versolgen denselben Zweck geräuschlos in der Krankenpflege die ihnen nahestehenden barmberzigen Schwestern, beren verschwiftertes Berhältnis Binceng gerne baburch bezeichnete, dass er diese seine Tochter, jene feine Gone nannte. Einen neuen Aufschwung empfing die tatholische Volksmission durch die vom Abbe Legris-Duval 1815 gegründete Rongregation der Priester der Missionen, die sich ausschließlich die Missionspredigt zur Aufgabe setzten. Auf dem Mont Valerien in Paris, wo vor ihrem Ordenshause ihre Kanzel unter freiem himmel aufgerichtet stand, manten sie unablässig zur Buße. Als Wanderprediger durchzogen fie in den Jaren der Restauration gang Frankreich und priesen die Beichte als die einzige Rettung vor der Hölle. Der Eiser aber, womit sie die Interessen der Legitimität vertraten, lenkte den Bolkssturm gegen sie und hatte in der Julirevos lution die Zerstörung ihrer Niederlassung zur Folge.

Nach dem Jare 1848 rief der Epistopat die katholische Volksmission auch in Deutschland häufig zu Hilse, um die durch die Stürme der Nevolution der Kirche entstemdeten Volksmassen ihr wider zu gewinnen. Sie wurde meist durch Resdemptoristen und Jesuiten, bisweisen auch durch Kapuziner und Franziskaner absgehalten und sollte das katholische Vewussksein schärfen helsen, damit die Hierrachie die Zügel ihrer Leitung schärfer anziehen und der römischen Kirche gegen

Stat und Protestantismus eine aggresivere Haltung geben konne.

Folgen wir bem Bange ber tatholischen Bolfsmission, so wird dieselbe ftets bom Bischof angeordnet, auf bessen Beisung sich die Missionsprediger — es find ihrer gewönlich drei — nach der ihnen bestimmten Station begeben. Der Obere trifft in ber Regel einige Tage früher ein, um fich mit ben örtlichen Bedingungen, dem herrschenden Sinne, ben Gewonheiten und dem Vildungsstande der Bewoner bekannt zu machen. Täglich werden mehrere Predigten, meist 14 Tage lang, ges halten. Obgleich ihrem Inhalte nach nur lose verknüpft, hängen sie boch burch ben gemeinsamen 3med, auf den sie hinarbeiten, enge zusammen. Dem Gange und der Tenbeng nach scheinen fie ben geistlichen Ubungen bes Ignatius (f. d. Art. "Jesuitenorden" Bb. VI, S. 608) nachgebildet, aber marend diese selbsttätige Deditation vom Ubenben forbern, bieten jene ben anzueignenben Bebankenstoff bereits in fertiger Form bar, sind also gewissermaßen geistliche Ubungen für größere, im Denken weniger geubte Boltsmaffen. Rach Art ber Exercitien bewegen auch fie fich um ben Wegensatz ber Gunbe und Onabe; wie jene in ber erften Woche zu ihrem Biele bie Generalbeichte, in ber zweiten die Disponirung zur Bal eines Standes ober gur gottgefälligen Gurung bes bereits ergriffenen Lebensberufes haben und wärend ihrer Dauer überhaupt ber mehrmalige Empfang ber Rommus nion angeraten wird, so bilben auch die Manungen zur Beichte und Nommunion, jowie die Belehrungen über die besonderen Standespilichten stehende Rapitel ber

Missionspredigten; wie jene zuerst in Berknirschung versetzen, bann zu beiterer, friedlicher Stimmung emporheben sollen, so auch diese; selbst das Element der sinnlichen Anschauung ist beiben gemeinsam. Die Bestimmung bes Menschen, Die Gerechtigkeit Gottes, der Ernst der Ewigkeit, die Notwendigkeit ber Bekehrung, die Gefar ihres Aufschubs, die Schreden ber ewigen Verdammnis und ber Solle ziehen meist in grellen Bildern an ber Seele des Zuhörers vorüber; dann werden die Gnadenmittel, das Gebet, der Ablass, die Antorität der Nirche, der Primat des Petrus, der Kultus und das Megopfer, die Eucharistie und die Transsubstantiation, die Herrlichkeit der Jungfrau als Schirmherrin der Kirche und Berstörerin der Häresie gleich handgreiflich nabe gebracht. Die Pflichten der Eltern, ber Kinder, der Jünglinge und Jungfrauen, der Gatten, der Dienstboten werben bald in selbständigen, bald in regellos eingereihten Vorträgen besprochen, oft in einem Tone, der durch rudsichtslose Behandlung und ungarte Berürung der belikatesten Verhältnisse Anstoß erregt. Die Erneuerung des Taufbundes, bezeugt durch buffertige Unterwerfung unter den kirchlichen Gehorsam, besiegelt durch Beichte und Kommunion, ist das Ziel, das auch darin einen charakteristischen Ausdruck gewinnt, dass zum Schluss die Gemeinde feierlich an die Jungfrau Maria übergeben, und wo es angeht, ein großes Kreuz, gewönlich mit der Inschrift: Mur keine Todsünde! ausgerichtet wird. Die Neuheit der Prediger und ihrer Eigentümlichkeit, die rasche Folge ber Predigten, deren jede folgende ben Einbruck ber vorangegangenen aufnimmt und verstärkt, das starke Auftragen der Farben in dem Ausmalen der Situationen, Stimmungen und Bilder, die Bielseitigkeit der Mittel, welche zur Erreichung des beabsichtigten Effektes aufgeboten werben — bas Alles gibt ber Missionspredigt ihren besonderen Charafter und unter-

icheibet fie bon ber regelmäßigen Bfarrpredigt.

Dass die Kirche die Pflicht hat, nicht nur die Heiden außer ihr zu gewinnen, sondern auch das Beiden- und Namenchriftentum in ihrem eigenen Schofe zu überwinden, dass in Beiten wie die gegenwärtige die geordnete amtliche Tä= tigkeit nicht ausreicht, um alle Wunden zu heilen, welche der Unglaube in seinen mannigfachen Erscheinungsformen von der sittlichen Gleichgültigkeit bis zu der bewusten Feindschaft gegen alle Religion und dem rohesten Materialismus dem jetigen Geschlechte geschlagen hat, bass es folglich neuer Wege und außerordent= licher Anstrengungen bedarf, um in allen Schichten der Gesellschaft auf den tiefs ften Grund des wuchernden Berderbens durchzudringen — darüber ist die protestantische Kirche mit ber katholischen einig. Db aber die katholische Volksmission bagu bas richtige Mittel ift, barf man mit Recht bezweifeln. Diese Predigten, die sich in den Raum weniger Wochen zusammendrängen, konnen durch effektvolle Behandlung imponiren, können burch Bestürmung des sinnlichen Gefüls heftige Gemütserschütterungen und augenblidliche Entschließungen hervorrusen, aber eine unumstößliche Gewischeit ber Aberzeugung, eine burchgreisenbe Umwandlung ber Gesinnung und des Lebens können sie nicht zur Reise bringen. In der Tat sind sie auch nur darauf gerichtet, die der Nirche entfremdeten Massen aufs neue in bem Beichtstul zu sammeln und die im Sturmesdrang eroberten Gewissen wider unter die kirchliche Ordnung zu beugen; die Bekehrung, auf die sie mit ihren Hammerschlägen hinarbeiten, hat ihr Wesen und Ziel in der Unterwerfung unter Die priesterliche Richtergewalt, in der Rücktehr zum firchlichen Gehorsam — bas ift ber echt katholische Gebanke, ber in ber Buße nicht eine freie, sittliche Tat bes inneren Lebens, sondern eine kirchliche Sakramentshandlung, eine Summe satis= faktorischer Leistungen sieht. Denn welche Mittel hat nun die Kirche, um bas Angefangene weiter zu füren und die geweckten Keime durch ihre sittlich erziehenben Ginfluffe zu bewaren und zu entfalten? Widerum nur den Beichtftul, in welchem sich alles konzentrirt, was fie an seelenpflegenber Tätigkeit aufzubieten vermag - aber wie ungunstig find die Bedingungen, welche sich hier vorfinden, ber Heranbilbung zu warer Sittlichkeit; schon die rein quantitative Auffassung bes Begriffs ber Sünde, die mechanische Trennung in lästliche und Todsünden, wie die ihr parallele Unterscheidung des gebotenen und des nur angeratenen Gu= ten, muss den tieferen sittlichen Ernst von vornherein schwächen; nicht minder

muss es die vorherrschend kasuistische Behandlung der Moral, die alle ethischen Grundprinzipien verleugnende Boraussehung einer wirklichen Rollision ber Bflich= ten und die auf Lösung dieses prasumtiven Konfliktes ausgehende Gewissens= beratung, wie sie vorzugsweise im Beichtstul geübt wird; endlich geht die Erziehung, die dieser beabsichtigt, nicht wie es Gottes Ordnung will durch den Behorjam zur Freiheit, sondern umgefehrt aus bem freien in den bindenden und gulett fnechtenden Gehorfam unter bes Briefters Genteng, an ber bas tatholifche Gemiffen seine endgültige Norm und Entscheidung bat.

Aus dieser Tendens der romischen Missionspredigt, die als lettes Biel die Rirchlichkeit, die Sittlichkeit bagegen nur als untergeordneten 3wed und lediglich in ber elementaren Form bes unmundigen Gehorfams berfolgt, entspringen alle Mängel, die man an ihr häusig ausgestellt hat — zunächst in der Bal bes Stoffes, benn was hat der Primat des Petrus, das Recht der Tradition, das Transsubstantiations-Dogma, der Ablass und änliche Dinge mit der Heiligung des driftlichen Bolfes zu tun? weiter in ber Urt ber Behanblung, benn bie Effekthascherei, die rhetorischen Deklamationen und Aftionen, die frassen Ubertreibungen in ber finnlichen Ausmalung bes Sündenelends und ber Höllenqualen, Die Erregung bon Jurcht und Schreden konnen boch nicht sittlich beleben und erneuern; ferner die begleitenden Umftande - in Frankreich ichlofs fich, um nur ein Beispiel anzusuren, zur Beit ber Reftauration ben Missionaren ftets ein Schweif mußigen Gesindels als Makler des Reliquien=, Amuletten= und Ablass= Krames oder als Berkäuser wunderkräftiger Wasser und Die an und lenkte, was von wirklicher Frommigkeit etwa frei geworden war, sogleich in die Ban ber Tirchlichen Superstition; endlich bie Polemit gegen die Protestanten, Die von Ans jang an ein charakteristischer Bug in der katholischen Volksmission gewesen ist und nur da zurückritt, wo man es für klüger und den obwaltenden Umständen anges messener erachtet, ben Gifer fanatischer Unduldsamkeit unter bem Gewande der Friedensboten zu verbergen.

In bem Dienste ber inneren Mission wirft zugleich im fatholischen Deutsch= land das firchliche Bereinswesen, das man seit dem Jare 1848 dem protestans tischen nachgebildet hat; allein ben freien Bereinen fehlt in dem römischen Ras tholizismus die Wurzel, aus denen sie im Protestantismus Narung und Lebenstraft ziehen: der ethische Begriff der Kirche als eines sittlichen Organismus, als eines Ganzen von sittlich vollkräftigen, mittätigen Organen, die sich ihres Beruses bewust find, burch freies Insammenwirfen bas hochfte But, bas Reich Gottes zu verwirklichen. Dieses Bewusstsein, bas nur auf ber Grundlage bes allgemei= nen Brieftertums zu gewinnen ift, mufe einem Spfteme fremb bleiben, bas fei= nen Kirchenbegriff lediglich aus bogmatischen und firchenrechtlichen Bestimmungen tonstruirt. Jene katholischen Bereine sind barum auch nur Werkzeuge der jesui= tisch-flerikalen Partei unter beren Leitung sie stehen; ihre Wirksamkeit kann nur folden als eine Arbeit für bas Reich Gottes gelten, benen ber Begriff bes lets

teren mit dem der empirischen Nirche in völliger Nongruenz sich bedt.

Cenior D. Cteit +.

Mission, katholische unter den Heiden, s. Propaganda.

Miffienen, protestantische unter ben Beiben\*). Ginleitung. Das Christentum ist durch und durch Missionsreligion. Allerdings hat der neutestas mentliche Miffionsgebanke seine Wurzeln bereits in ber alttestamentlichen Gottes= offenbarung (wie gegen M. Müller, Gine Missionsrede in der Bestminsterabtei, S. 27 und Effans I, S. 222 Riehm überzeugend bartut: Der Miffionegebante im A. T. in der Allg. Miss. Beitschrift 1880, S. 453 ff.), so bass auch in dieser Beziehung Christus nur gefommen ift zu "erfüllen"; aber die Burgel treibt boch erft einen Baum, ber Gebante wird erft Tat, als bie Errettung ber Gunberwelt in Christo Jesu aus bem Stadium ber Berheißung in bas ber Erfüllung getreten war. Mit ber Ausfürung des Erlösungsratschlusses ist auch die Beit erfüllet

<sup>.)</sup> Geschrieben im Frühjar 1881.

für die Ausfürung des Missionsgedankens, mit der Proklamation des allgemeinen Beils für die gesamte Menschheit die Verkündigung besselben in aller Welt notwendig geset ("dass solches zu seiner Zeit geprediget würde", 1 Tim. 2, 6). Die Miffion ift also ein Grundgedanke bes Evangelii. Alle Men= schen find ber Erlösung bedürftig, dieweil fie allzumal Sünder find; diese Erlösung ist aber nur in Christo Jesu da und wird von jedermann allein durch ben Glauben an ihn angeeignet. Nun will Gott, dass allen Menschen wirklich geholfen werde und hat darum das in seinem Sone bereitete Beil zum allgemeis nen Rettungsmittel für die ganze Welt gemacht - aus diesem Wesensgebanken bes Evangelii ergibt sich, man kann sagen mit mathematischer Folgerichtigkeit, dass die Heilsbotschaft verkündigt werden muss allen Bolkern, dass eine fort= gehende Sendung von Verfündigern notwendig, dass also das Chriftentum Diff= sionsreligion ift - eine Folgerung, welche Chriftus selbst bei seinem Abschiede bon ber Erbe in bem bekannten Diffionsbefehle ausbrudlich zieht (Warned, Die christliche Mission, ihre sachliche Begründung und thatsächliche Ausführung in der Gegenwart; und: Missionsstunden I, S. 37 ff.: Die Mission ein Grundgebanke bes Evangelii; Buß, Die driftliche Mission, ihre prinzipielle Berechtigung und

praktische Durchführung, G. 52 ff.).

Entsprechend diesem Grundcharakter des Christentums als Missionsreligion ift die Mission auch ein Lebensgeset der driftlichen Rirche, die driftliche Rirche also Missionstirche. Die sämtlichen driftlichen Nationen sind ursprünglich heidnisch gewesen; die ganze driftliche Rirche der Gegenwart ist bas Resultat früherer Missionsarbeit. Bas ihr ihren Ursprung gegeben, das bleibt auch ihre Lebensbedingung. Die Miffion ift ein natürlicher Ausflufs bes Glaubenslebens der Kirche, also eine Forderung ihrer Selbsterhaltung, mithin eine ganz selbst= verständliche Pflicht. Die Kirche wird sich selbst ungetreu, sie fällt von ihrem Ursprung, sie fällt vom Wesen des Christentums ab, wenn sie sich ihrer Missions= pflicht grundsätlich entzieht. Umgekehrt bringt ihr selbst die Ausübung dieser Pflicht ben reichsten Segen, nach bem alten Naturgesetz bes himmelreichs: "wer ba hat, bem wird gegeben werben". In ber apostolischen Beit rettete bie Ein= pflanzung der wilden Zweige in die Wurzel des edlen Olbaums (Rom. 11, 17) bas junge Chriftentum nicht nur bor ber Berrschaft neuer Gesetlichkeit, sonbern sicherte ihm auch seine Zukunft als Weltreligion. Bur mittelalterlichen Zeit bedurften die griechischen und lateinischen Kirchen abermals ber Einpflanzung fraftiger Wilblinge, wenn das Christentum nicht in toten Lehr= und Rultusformen erstarren sollte. Belche Segensbienfte die heutige Mission ber Rirche ber Begenwart leistet, das werden erst die kommenden Generationen voll würdigen lers nen (Warned, Die Missionspflicht ber Kirche, in ber Allg. M. 3. 1879, S. 433 ff., und: Die Rückwirkungen ber Heibenmission auf bas religiöse Leben ber Heimat, ebend. 1881, S. 145 ff.; Christlieb, Der Missionsberuf des ebang. Deutschlands. S. 4 (1.).

Um intensibsten — wenn anch nicht am extensibsten — betätigte sich ber ber driftlichen Kirche innewonende Missionstrieb im apostolischen Beitalter. In dieser Jugendzeit der ersten Liebe war die gesamte Kirche tatsächlich eine Missionstirche. War auch die Bal der eigentlichen Missionare verhältnismäßig nicht sehr groß, so war ihre Beistesmacht besto bebeutenber und die Mitwirtung ber Gemeinden besto energischer. Das Missionsgebiet dieser ersten Beriode erstreckte sich im großen und ganzen so weit, als innerhalb bes römischen Herrs schaftsgebiets die großartigen Bertehrsftragen gingen, welche bas militarische Bedürfnis und der damalige Welthandel geschaffen, als die Kenntnis der griechischen Sprache allgemein verbreitet war und die jüdische Diaspora sich erstreckte. Gott selbst hatte die Missionswege gebant, den Missionsader gepilügt und die ersten Missionsstationen bezeichnet. In Dieser göttlichen Praparation lag einer ber Hauptgrunde für den relativ bebeutenben Erfolg jener erften Missionsarbeit. Doch barf man biefen Erfolg weber quantitativ noch qualitativ überschäßen. Am Ende bes ersten Jarhunderts gab es im weiten romischen Reiche höchstens 200,000, am Ende des britten Jarhunderts etwa 6 Millionen (b. h. 1/20tel ber Gefamt=

bevölkerung, vgl. Warned, Die apostolische und die moderne Mission, S. 47 sf.) Christen und einen reinen Kirchenacker bildeten auch die Gemeinden jener Zeit nicht. Erst seit der Erhebung des Christentums zur Statsreligion durch Kaiser Konstantin vollzog sich etwa dis zum Ende des 5. Jarhunderts die bollständige

Chriftianisirung ber griechischeromischen Belt.

Man hat vielfach diesen Gang der Bolkschristianisirung als einen Fregang ber missionsgeschichtlichen Entwicklung verurteilt, und er trägt ja ganz unzweifels haft ein gut teil der Schuld, wenn viel unüberwundenes Heidentum in der chris stianisirten Boltsmasse zuruchlieb. Allein man muss sich doch auch huten, in übergeiftlicher Beise eine Durchkreuzung des Missionswillens Chrifti in ihm zu erbliden. Der Missionsbefehl lautet: "Machet zu meinen Jüngern alle Bolter" (πάντα τὰ έθνη cf. Matth. 24, 14: εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς έθνεσιν; Lut. 24, 47: είς πάντα τὰ έθνη und Röm. 11, 25: πλήρωμα τῶν έθνῶν b. h. die Bolker in ihrer Gesamtheit) und gerade im Zusammenhange mit diesem Befehle erklärt der Stifter der Mission: "Mir ist gegeben alle Gewalt im himmel und auf Erden" - follte Er also nicht seine Sand dabei haben, wenn zu einer bestimmten Zeit ber Entwidlung auch die weltliche Macht ber Missionsarbeit Borschub leistet? Freilich diese Macht tut das dann nach ihrer Art und gebraucht ihrer Wesensnatur entsprechend direkt oder indirekt auch weltliche Mittel; aber fie leiftet auch einen voltspäbagogischen Dienft, ber, wie die gesamte Beschichte lehrt, bei der Gestaltung des Reiches Gottes in dieser Welt nun einmal nicht ganz entbehrt werben kann. Man mag das noch so sehr beklagen, aber bas mit schafft man die Tatsache selbst nicht aus der Welt. Die Christianisirung der Bolter ift one irgendwelche Konkurrenz ber weltlichen Macht nicht erreichbar. Ift fie aber der Missionswille Christi, so muss man auch ein gewisses Daß jener Konfurrenz als von ihm gewollt statuiren. Freilich, er hat das seiner oberften Leitung vorbehalten und nicht in die Sand der Missionare gelegt; für diese bleibt es bei den rein geiftlichen Missionsmitteln. Wie die Missionsgeschichte ein wichtiges Stud ber Belt- und Kulturgeschichte ift, so bilbet widerum die Beltund Kulturgeschichte ein wichtiges Stud ber Missionsgeschichte. Rur unnüchterne Engherzigkeit kann sich dieser Tatsache verschließen. Die Christianistrung der Bolfer ift keineswegs die Realisirung des göttlichen Reichsideals; aber sie ift die Diffionsaufgabe und als solche das Mittel der Ausfürung des göttlichen Erwälungsratschlusses: ber Errettung der "kleinen Berbe", welcher das Reich zu geben das Wolgefallen unseres himmlischen Baters ift. Nur soll nicht bloß das gute Land, sondern der gesamte Ader gepflügt und befäet werden. Trägt auch viel Land teine Frucht, ja mächft felbft Untraut unter bem Beigen — ber Berr hat das selbst am besten gewußt; dennoch bleibt es dabei: μαθητεύσατε πάντα Tà Egry.

Auch in der heutigen Mission hat sich bereits widerholt, z. B. in Madagaskar, und wird sich noch öster widerholen, was am Ansange des 4. Jarhunderts
geschah: z. B. wenn etwa der Kaiser von Japan oder von China einmal das
Christentum annimmt oder die indobritische Regierung aus ihrer religiösen Reutralität heraustritt, sobald der christliche Prozentsat der Bevölkerung nur erst
ein größerer geworden ist. — Es verläust überhaupt, wie die Geschichte sehrt,
jede Missionsperiode wesentlich in 3 Stadien, die freilich weder immer scharf von
einander abgegrenzt sind, noch überall die gleiche Zeitdauer in Anspruch nehmen.
Das erste Stadium ist das der Sendung und der Einzelbekehrung mit
der Sammlung verhältnismäßig kleiner Gemeinden; das zweite das der organisirten Arbeit der eingebornen Kräste und der Ausbildung des Gemeindelebens; das dritte das der Massenchristianissen, die meist mit
dem Eintritt besonderer großer weltgeschichtlicher Ereignisse, polit. Umwälzungen,
der Annahme des Christentums seitens regierender Häupter u. das verbunden ist.

Diese prinzipielle Bemerkung war unerlässlich für das nüchterne Missionssgeschichtsverständnis und wir machten sie sofort an dieser Stelle, weil sie von grundlegender Bedeutung auch für die folgenden Missionsperioden ist. Zunächst für die mittelalterliche. Auch in dieser Periode II

gewiesen und umgrenzt durch weltgeschichtliche Fürungen, welche gang außerhalb der Bal der Missionsarbeiter liegen; es umfast im wesentlichen diejenigen Bolfer Europas, welche mehr oder weniger von den Bölferwanderungen tangirt werden und in Busammenhang resp. in Konflift tommen mit ben erobernden Stammen jener Zeit. Wie die apostolische so endet auch die mittelalterliche Missionsperiode mit der vollständigen Christianisirung der Bolfer ihres Missionsgebietes. Auch fie begann meist mit der Pionierarbeit der Ginzelbekehrung; ging aber, hier ichnels ler als bort, vielfach bas Stadium ber Gemeindesammlung überspringend, verhaltnismäßig früh und oft gewalttätig zur Bolkschristianisirung über, die sie, nicht überall, doch häufig auf die äußerlichste Weise betrieb. Roch ruchsichteloser als die Entwicklung seit Konstantin hat man daher über die gesamte mittelalter= liche Mission ben Stab gebrochen. Nur tann selbstverständlicherweise babon teine Rebe sein, dass vom Standpunkte des evangelischen Christentums aus die mittel= alterliche Missionsmethode in Bausch und Bogen gerechtsertigt wird. Auch in der Mission sind irrende Menschen die Wertzeuge des himmlischen Meisters wie vor Alters so auch heute und gerade in ber mittelalterlichen Mission mar bas Dag ber Irrungen ein sehr bedeutendes, gang entsprechend bem Dage bes borhandes nen geistlichen Lebens. Nur aber hüten wir uns vor zweierlei: erstens vor dem Beneralisiren. Bir ichreiben bier feine Geschichte ber mittelalterlichen Dission, können uns also auf Spezialien nicht einlassen, bemerken daber nur, dass es in ihr doch warlich an geiftlichen Gestalten, an apostolischen Männern nicht fehlt, dass nicht bloß in mechanischer Weise missionirt und lange nicht überall Gewalt in Anwendung gebracht worden ist, wie gerabe das Spezialstudium überzeugend beweist. Und zweitens vor bem Spiritualisiren. Wir haben es in ber mittel= alterlichen Mission im Unterschied von der apostolischen wesentlich mit barbaris schen Bölkern zu tun und selbst die damaligen Träger der Wission in der Wönchskutte wie im Fürstenmantel standen auf einer ziemlich niedrigen Kulturstuse. Die ganze Atmosphäre war eine rauhe um nicht zu sagen robe, es war ein eisernes Beitalter und die Menschen, die in ihm lebten, von derbem Schlag, ein Zeit= charakter, der natürlich auf Kirche und Mission nicht one Rückwirkung bleiben konnte. Abgesehen davon, dass niemand mehr geben kann als er hat und dass die Menschen jener Zeit weniger empfindlich waren gegen Baffen weltlicher Ritterschaft als wir heute — so lag in der tiesen damaligen Civilisationsstuse zwar nicht eine Berechtigung aber jedenfalls eine Entschuldigung für die mancherlei weltlichen Diffionsmittel, welche in Anwendung kamen. Wir erleben auch heute änliches. Wenn z. B. England einen Arieg gegen Ajante fürt, ober Retschwapo ober Sekukuni des Thrones entsett, ober in seinen Kolonieen burch Gewalt gewisse heidnische Greuel beseitigt, so sagen wir auch, dadurch werde ein Dissions= bienst geleistet. Das ist ja nicht basselbe als was z. B. Rarl ber Große getan, aber es ist boch ein Analogon — aus dem 19. Jarhundert, wo schon der allgemeine Kulturzustand modifizirend wirkt. Dazu besiten wir heut ein gang anderes Maß geistlicher Erkenninis als die Nirche des Mittelalters es besaß, und diese, nicht blog die mittelalterlichen Missionare, muß man für das vielsache Fehlgreis fen in der Bal der Missionsmittel verantwortlich machen. Gine entartete Kirche tann auch nur eine entartete Mission treiben. Vornehmlich trägt ber verweltlichte äußerliche Kirchenbegriff eine Hauptschuld, wenn hinter den Missionaren so oft die Heere ber Eroberer standen, und es eigentlich feine missionirenden Gemeinden, fondern im großen und gangen nur missionirende Monchsorden und Fürsten gab (Jatobi, Bur Missionsthätigkeit ber Kirche bor ber Reformation, in Aug. M.-B. 1881, S. 299 ff.).

Mit der zunehmenden Verdunkelung der biblischen Lehre und dem zunehmens den Versall des christlichen Lebens kam im 13. und 14. Jarhundert die immer mehr veräußerlichte Missionstätigkeit allmählich zum gänzlichen Stillstand. Eurropa war mit Ausnahme Lapplands, wo noch Heidentum herrschte, und eines Teils des Südostens, dessen sich der Mohammedanismus bemächtigt hatte, gänzslich christianisirt. Dagegen waren dem Christentum durch die mohammedanische Gegenmission sast alle die Gebiete des westlichen Asiens und des nördlichen Afrika

verloren gegangen, in denen es in der ersten Wissionsperiode so bedeutende Ersoberungen gemacht. Nur sporadische Kirchenkörper fanden sich noch in Kleinasien (Armenier, Restorianer), in Indien (Thomaschristen), in Ügypten (Kopten) und in Abessinien. Es war also noch ein sehr großes Wissionsseld vorhanden als die Resormation andrach.

## Die protestantischen Miffionen.

I. Das Reformationszeitalter. Infolge ber mannigfachen Entbedungen bes 15. Jarhunderts, besonders der Entdedung Amerikas am Ende desselben, war es in der katholischen Kirche wider zu einer ziemlich ausgedehnten, freilich aber auch durch ihre Außerlichkeit und Gewaltsamkeit die mittelalterlichen Fehler noch weit überdietenden Missionstätigkeit gekommen. In seinem Ecclesiastes sive de ratione concionandi bekämpste Erasmus von Rotterdam nicht nur diese ungeistsliche Bekehrungsmethode, sondern er legte auch in kräftiger Beredsamkeit seinen Beitgenossen die Missionspsiicht ans Herz, alle Einwendungen gegen dieselbe mit apologetischem Geschick zurückweisend (Kalkar, Geschichte der christlichen Mission unter den Heiden, I, S. 53 ss.). Wie stellte sich diesem Appell gegenüber die Kirche der Resormation?

Bunächst ift so viel selbstverftändlich, bass die Reformation der Mission einen großen indiretten Dienft getan, indem fie ben Inhalt der Diffionspres digt der Kirche wider zum Bewusstsein brachte durch ihre energische Broklamas tion des lautern biblischen Evangelii. Mit allem Nachdruck befämpfte Luther "bie Berweltlichung ber Dissionstätigkeit, nach welcher man meinte, mit bem Schwerte in der Hand die Feinde des chriftlichen Namens niederschlagen zu muffen und zeigte, welches die Botschaft sei, die von der Rirche Christi unter alle Bolter gebracht werden folle" (Blitt, Rurze Geschichte der luther. Mission, 1. Bortrag). Freilich er tat bas eigentlich nicht im Blick auf die bamalige Heibenmiffionstätigfeit, fonbern im Bufammenhange mit ber Prazifirung feiner Stellung zu den Türkenkriegen. "Der Raifer ist nicht das Haupt ber Christenheit noch Beschirmer bes Evangeliums oder bes Glaubens. Die Kirche und ber Glaube muffen einen andern Schutherrn haben, benn ber Raifer und Ronige find". Noch viel weniger als der Raiser soll der Papst also streiten, benn ihm "als der ein Chrift, ja der oberfte und befte Chriftenprediger sein will, nicht geburt, ein Kirchenheer oder Christenheer zu furen, benn bie Rirche foll nicht streiten noch mit bem Schwerte fechten; fie hat audre Feinbe benn Fleisch und Blut, welche heißen die bosen Teufel in ber Luft. Darum hat sie auch andere Baffen und Schwert und andere Kriege, damit sie zu schaffen genug hat; darf sich in des Raisers ober ber Fürsten Kriege nicht mengen: es solle fein Glud ba fein, wo man Gott uns gehorsam ist". Mit allem Nachbruck bringt er auf die Predigt des Evangeliums und verlangt für dieselbe freie Ban. Aber nirgends bezeichnet er die Heiben als das Objekt der Evangelisirungsarbeit. "Es find unter uns Türken, Juden, Beiben, Unchriften allzuviel, beibe mit öffentlicher falicher Lehre und mit argers lichem, schändlichem Leben". Daber beschränkt er sich auch im kleinen Ratechismus bei ber zweiten Bitte auf die Erklarung: "Wir bitten in diefem Gebet, bafs es (das Reich Gottes) auch zu uns tomme". Im großen Ratechismus fest er als lerdings bazu: "Und bafs es bei andern Leuten ein Zufall und Anhang gewinne und gewaltiglich burch die Welt gehe, auf bafs ihr viel zu bem Gnadenreich toms men" — aber er benkt auch babei nicht an die Ausbreitung des Reiches Gottes unter ben Beiben, sonbern in ber bem Evangelio entfrembeten Christenheit. Dit Sicher= heit geht bas aus dem Sinne hervor, in welchem er fonst das Wort "Beiben" gebraucht. "Wenn ce im (117.) Pfalm heißt: Lobet ben herrn alle Beiden - fo werben damit wir heiben versichert und gewiss, bafs wir auch zu Gott und in den himmel gehören und nicht verdammt fein follen, ob wir gleich nicht Abras hams leiblich Blut und Fleisch find; wie bie Juden sich rühmen, als waren sie allein Abrahams Kinder und Erben bes himmels um der leiblichen Geburt willen, von Abraham und ben beiligen Erzvätern, Königen und Propheten." Allerbings heißt es bann weiter: "Denn fo alle Beiben follen Gott loben, fo muss

das zuvor da sein, dass er ihr Gott sei worden. Soll er ihr Gott sein, so müssen sie ihn kennen und an ihn glauben und alle Abgötterei saren lassen, sintemal man Gott nicht loben kann mit abgöttischem Munde oder mit ungläubigem Herzen. Sollen sie glauben, so müssen sie sein Wort zuvor hören und dadurch den heil. Geist kriegen, der ihr Herz durch den Glauben reiniget und erleuchtet. Sollen sie sein Wort hören, so müssen Prediger zu ihnen gesandt werden, die ihnen Gottes Wort verkündigen." Aber auch hierbei hat er nur rà iden sinn, im Gegensaß zu dem alttestamentlichen Bundesvolk, also die christlichen Völker, welche aus den Heiden stammen. Diesen und keinen andern Sinn hat das Wort auch, wenn es in dem als Wissionslied so viel gebrauchten: "Es woll uns Gott gesnädig sein", heißt:

"Und Jesus Christus Heil und Stärk Bekannt den Heiden werden Und sie zu Gott bekehren. So danken Gott und loben dich

Die Beiden überalle". Selbst gelegentlich ber Epiphanias: und himmeljartsperikopen kommt es bei ihm nicht zu einer klaren Anerkennung ber eigentlichen Heidenmissionspflicht, noch weniger zu einer Aufforderung, diese Pflicht tatsächlich zu erfüllen. In der langen Predigt über die Weisen aus bem Morgenlande, in der er sich auch sehr umständlich mit "der geistlichen Deutung des Evangelii" beschäftigt, erklärt er im Eingange: "Dies Evangelium stimmt mit ber Epistel und saget von ber leiblichen Bukunft ber Beiben zu Christo, welche bedeutet und anfähet die geistliche Bukunft, davon die Epistel saget. Und ist fast ein erschrecklich und tröstlich Evangelium: schredlich ben Großen, Gelehrten, Heiligen, Gewaltigen, dass die allesamt Chris ftum verachten; troftlich ben Geringen und Berachteten, welchen allein offenbar wird Christus". Und dann in der "geiftlichen Deutung": "bass nun die Magi gen Jerusalem kommen und nach bem neuen König fragen, ist nichts anderes, denn dass die Heiden, durchs Evangelium erleuchtet, kommen in die dristliche Airche und suchen Christum. Derobes fürchtet einen andern, den rechten König, will selbst allein mit Gewalt König sein. Das ist erfüllet, da durchs Evangelium die Heiden anfingen, Christum und ben Glauben zu preisen wider die Berke und Menschenlehre. Da wurden die Juden zornig" u. f. w. — und nun ist er wider in seinem großen Thema von der Glaubensgerechtigfeit. Auch zu himmelfart (Mark. 16, 14 ff.) pflegt er, um bei bem Wort vom Glauben u. f. w. länger verweilen zu konnen, furz über den Missionsbefehl wegzugeben. Go beift es einmal nur: "Das Evangelium ist eine leibliche Predigt, die da gehört soll werben in aller Welt und soll frei ausgerusen werden vor allen Kreaturen, da fie es alles hören mufsten, wenn fie Ohren hatten; das ift: man foll es öffents lich predigen, dass es nicht könnte öffentlicher geprediget werben. Denn das alte Gesetz und was die Propheten geprediget haben, ist nicht erschollen in die ganze Welt vor allen Areaturen; aber das Evangelium soll nicht also eingespannt sein, fondern soll frei ausgehen in alle Welt". Und ein andermal: "Allhie begibt sich eine Frage über biefen Spruch: gebet hin in alle Welt; wie biefer Spruch zu verstehen ist und zu halten, sintemal die Apostel ja nicht in alle Welt kommen find. Denn es ift fein Apostel ber zu uns tommen; auch find viele Inseln erfunden worden noch zu unsern Zeiten, die da Beiden sind und niemand hat ihnen geprediget, und die Schrift fagt boch, ihre Lehre sei erschollen in alle Lande und ihre Richtschnur fei in die ganze Welt ausgegangen. Antwort: Ihre Predigt ift in alle Welt ausgegangen, wiewol fie in alle Welt noch nicht ift kommen. Dieser Ausgang ist angefangen und angegangen, wiewol er noch nicht vollbracht und ausgericht ift, sondern wird je weiter und ferner ausgepredigt bis an den jungsten Tag. Wenn diese Predigt in aller Welt gehört wird und verkündigt, alsdann ift die Botschaft vollbracht und allenthalben ausgericht, dann wird auch zutreffen der jüngste Tag. Es ist eben um biese Botschaft ber Predigt, als wenn man einen Stein ins Wasser wirft, ber macht Bulgen und Kreise und Striemen um sich, und die Bülgen walchen sich immer fort und fort, eine treibt die andere, bis das sie an das User kommen. Also gehet es auch mit der Predigt zu: sie ist durch die Apostel angesangen und gehet immerdar sort und wird durch die Prezdiger weiter getrieben, hin und her in die Welt verjaget und versolget, wird doch immer weiter denen, die sie zuvor nicht gehöret haben, kund gemacht, wiewol sie

mitten unter bem Wege ausgeloschet und eitel Regerei wird".

Hier hatte es so nahe gelegen und man erwartet es beständig, bafs Lnther fagen würde: wir muffen die bon den Aposteln angefangene Predigt auch unter ben Beiben (Richtchriften) fortfeten; aber biefer Gebanke liegt ihm gang fern, er macht nie eine Andeutung, aus ber man schließen konnte, bafs er eine birekte Beibenmissionstätigkeit für geboten halte. Auf Grund biefer Beugnisse wird man also weder Oftertag (Abersichtliche Geschichte ber protestant. Missionen), noch Plitt und Kalkar beiftimmen konnen, bafs Luther "jede Gelegenheit ergriffen, die ein Text bes göttlichen Wortes ihm barbot, um die Gläubigen an bas Elend ber Beiden nnd Türken zu erinnern, und jum Gebet für fie fowie zur Aussendung von Predigern unter fie fraftigft aufzuforbern", dafs er "ben Miffionsbefehl bes Herrn an seine Kirche nicht vernachlässigt" und bass ihm "ber klare Blid nicht gefehlt habe" für bas Wert ber Beibenbefehrung. Go ichwer es uns auch werden mag, uns in diese Tatsache zu finden, so dürfen wir sie doch nicht verichleiern: ber Blid in die Miffionsaufgabe ber Kirche hat bem großen Reformas tor wirklich gefehlt. Und nicht ihm allein; er hat auch Calvin gesehlt, der in seinem Kommentar bei dem Missionsmandat Christi gleichfalls mit keinem Worte von einer fortgehenden Missionspflicht der Kirche redet, sondern allerlei polemis iche Ausfälle gegen Rom vorher und nachher anknüpfend nur gang objektiv und historisch bemerkt: Hic Christus sublato discrimine gentes aequat Judaeis et utrosque promiscue in foederis societatem admittit. Quo etiam pertinet exeundi verbum: nam prophetis sub lege praescripti erant Judaeae limites, nunc vero diruta maceria evangelii ministros procul exire iubet Dominus ad spargendam per omnes mundi plagas salutis doctrinam. Quamvis enim primogeniturae dignitas inter prima exordia manserit apud Judaeos, communis tamen gentibus fuit vitae hereditas. Sic impletum fuit illud Jesaiae vaticinium (49, 6) cum similibus, datum esse Christum gentibus in lucem, ut sit salus Dei usque ad extremum terrae. Id Marcus intelligit per omnem creaturam: quia postquam domesticis annunciata fuit pax, ad longinquos etiam et extraneos idem nuntius pervenit. Porro quam necesse fuerit, clare moneri apostolos de gentium vocatione, inde patet, quod etiam post acceptum mandatum ad eas accedere illis summo borrori fuerit, acsi se et doctrinam polluerent (act. 10, 28). Alfo auch hier kein Wort, dass die Zeitgenoffen des Reformators noch immer denselben Auftrag auszurichten hatten, ber einft ben Aposteln gegeben, und dass es ebenso notwendig, die Vorurteile jener gegen benfelben zu überwinden, wie einft die Vorurteile ber Apoftel übermunden werben mufsten. Rur bei einem figurlichen Bebrauch des Wortes "Wission" kann man Plitts Behauptung acceptiven, "dass Luther und seine Genoffen die Missionspflicht ber Kirche erfüllten". Bersteht man aber unter Mission: "Sendung von Predigern bes Evangelii zur Ausbreitung des Reiches Gottes unter ben Beiden, b. h. ben nichtchriftlichen Bolfern", fo mufs man jene Behauptung entschieden bestreiten. Beugengeift, mächtigen Beugengeift hat Luther gefordert und gefordert, aber nicht eigentlichen Diffionsgeift. Innerhalb der Chriftenheit hat er mit Beweisung des Geiftes und der Kraft miffionirt, aber die Diffion in ber Seibenwelt hat ihm und feinen Mitarbeis tern fern gelegen.

Worin hat dieser Mangel seinen Grund? Man hat diese Frage noch nicht beantwortet, wenn man, wie gewönlich geschieht, darauf hinweist: der Kampf gesgen das Heidentum innerhalb der von der Bibellehre abgesallenen Christenheit, das Ringen um die eigene Existenz gegenüber der papstlichen und kaiserlichen Geswalt, die Rotwendigkeit der eigenen Konsolidirung in Lehre und Verfassung habe die ganze Kraft des Protestantismus in Unspruch genommen. Gewiss, die junge Kirche der Reformation hatte daheim alle Hände voll zu tun, eine ware Riesensarbeit lag vornehmlich auf Luther. Allein Rahn Missen Riesenscheit

bemerkt bagegen febr treffenb: "Einerseits bat von Baulus an biefer Grund febr oft on der Mission nicht gehindert, andererseits reicht er doch nur hin, das Fehlen der Missionstat zu erklären, nicht aber, base es auch an ernsten Missionsgebanken gefehlt hat". Bir muffen also nach weiteren Erklärungsgründen suchen. Da ist zunächst offenbar von großer Bedeutung, was Plitt (a. a. D. S. 11 f.) bemerkt: "Luther hoffte auf eine Bekehrung weder der Türken noch des Papites als der beiden von Gott verstocken Feinde der Endzeit.. Und er glaubte, dass nun der Siegeslauf bes Teinbes zu seinem Saltpuntte gekommen sei, nicht wegen ber Macht ber Chriften, sondern weil er die nach ber Schrift ihm gestedten Grenzen erreicht habe. Um so mehr aber burje man sagen, ber jungste Tag musse vor ber Tür sein". Daher die überraschende Außerung : "Lasst ben Türken glauben und leben, wie er will, gleichwie man bas Papsttum und andere falsche Chriften leben läst". Wie bei manchem großen Theologen bis auf unsere Zeit (3. B. Bed) trübte auch bei Luther ben Missionsblick seine Eschatologie. Ihm war "ber jungste Tag vor ber Tur"; daber erwartete er auch gar teine weitere Ausbreitung ber christlichen Kirche unter nichtdriftlichen Bölkern, und aus diesem Grunde hatte er natürlich gar kein Auge für die Missionsgebanken der Bibel und selbstverständs lich bann auch gar keinen Trieb zur eigentlichen Heibenbekehrung. Nach seiner eschatologischen Auffassung waren die damals in die christliche Kirche eingegangenen heibnischen Völker im großen und ganzen bas abgeschlossene Resultat ber nun beendigten Missionsarbeit. Daber ging es ihm wesentlich um die Rettung "ber Beiben, Türken und Juden" innerhab der Christenheit selbst. fehlende Missionstrieb lag also zu einem großen Teil in einem Fehler der luthes rischen Theologie: in einer Befangenheit bezüglich ber eschatologischen Fragen, in einem Defette in der Lehre vom Reiche Gottes; Mängel, Die teils aus ber Berfönlichkeit bes Reformators, teils aus ben bamaligen Beitkämpfen, teils aus ber in berechtigter Polemik zu ausschließlich getriebenen Rechtfertigungslehre sich wol begreifen und entschuldigen laffen.

Dazu kommt ein weiterer wichtiger Umstand, der nicht bloß der Ausfürung einer Missionstat, sondern selbst der Erzeugung von Missionsgedanken hindernd in den Weg trat: dass nämlich den protestantischen Kirchen, zumal Deutschlands, jede unmittelbare Berürung mit heidnischen Bolkern sehlte. Wenn die römische Rirche damals eine nicht unbedeutende Heidenmission trieb, so tam das wesentlich baber, dass ihr zu verschiedenen Seidenläudern eine offene Tur gegeben war. Es waren ausschließlich fatholische Staten, Portugal und Spanien, welche damals bie Herrschaft zur See inne hatten, die neue Entbedungen machten und ben großen überseeischen Länderbesit sich aneigneten. Dadurch war der Rirche Roms die Beidenwelt gleichsam bor die Ture gelegt und das erweckte in ihr den Dis-Wenn sich später ber Jesuitenorden gleichfalls mit großem Gifer ber Heibenmission widmete, so hatte das seinen Grund wider nicht blos darin, dass man die durch die Reformation in Europa erlittenen Verluste durch neue Erobes rungen jenseits der Ozeane ausgleichen wollte, sondern weil die Stifter des Ordens Spanier maren und sich ihnen als solchen schon eine überseeische Wirksams keit nahe legte. Es ist nicht unwarscheinlich, bass schon die polemische Stellung gegen Rom unbewussterweise auf protestantischer Seite eine Indiffereng gegen Die Mission erzeugte, da diese eben ausschließlich in römischen Händen lag. Die Hauptfache aber bleibt, dass trot ber Entbedung Amerikas aus Mangel an eigenen Beziehungen zu irgendwelchen Seibenvölkern zumal unter fo vielfacher Bedräugnis daheim und unter bem Einfluse einer unschriftgemäßen Eschatologie ben Theo= logen der Reformation die Augen gehalten maren, bas sie die Missionsgedanken der Schrift teils gang übersaben, teils auf die Bredigttätigkeit innerhalb ber Christenheit bezogen. So stellt uns bas Reformationszeitalter eine boppelte auf ben ersten Blid überraschende Tatsache vor Angen : erstens, dass eine Rirche geiftlich febr lebendig sein und boch keine Mission treiben, und zweitens, bast eine Kirche Mission treiben und boch geistlich tot sein kann. One Zweisel bewirkte bie Res formation eine große geistliche Belebung in ben Ländern bes Protestantismus aber dieses Leben tam zunächst ben nichtdriftlichen Boltern nicht zu gute, weil der Mangel einer Berürung mit diesen ihnen keine Missionsrichtung gab; die offenen Türen sehlten und darum die offenen Augen. Und umgekehrt: die Kirche Roms war um die Wende des 15. Jarhunderts gewiss eine geistlich tote Kirche, zumal in Spanien, und doch tried sie Mission. Freilich diese Mission war ihres Namens nicht würdig (Buchmann, Die unfreie und die freie Kirche S. 70 ff.); aber wir sehen doch, wie mächtig die direkte Berbindung mit Missionsgebieten wirkt. Um ein wirklich das Reich Gottes ausbreitendes Missionsleben zu erzeugen, müssen eben zwei Faktoren zusammenwirken: geistliches Leben und weltgeschichtsliche Wegdanungen und Türössnungen. Die letzteren sehlten dem Protestantissmus des Resormationszeitalters; darin liegt eine Hauptentschuldigung für das ihm mangelnde Wissionsverständnis. Für die protestantische Mission war eben die Zeit noch nicht erfüllet.

Den Beweis dafür liefern die vereinzelten Miffionsversuche, welche tropbem das 16. und noch mehr das 17. Jarhundert unternahm. Zwar der erste bersel= ben war nahe genug gelegt und boch lieferte auch er damals sogut wie kein Res fultat. Um bie im außersten Norben wonenben noch heibnischen Lappen ber chriftlichen Kirche einzuverleiben, sandte 1559 König Buftav Bafa von Schweben den erften evangelischen Missionar aus. Aber erft viel später trug diese auch von Gustavs I. Nachfolgern protegirte Mission ihre Frucht (Brown, The history of the christian missions in the 16., 17., 18. and 19. century, Vol. I, p. 7 sqq.; Plitt a. a. D. S. 27 f.; Raltar a. a. D. II, 302 ff.). Biel trauriger ging es einer zweiten Unternehmung, Die zu einem großen Miffionsversuche ber reformir= ten Kirche aufzubanschen man sich aber hüten muss. Unter ber Anfürung eines gemiffenlosen frangofischen Abenteurers, ber außerlich jum Protestantismus übergetreten war, Durand be Billegaignon, zogen 1555 und 1556, ermutigt von Coligny, der, wie fie felbst, durch falsche Borspiegelungen hintergangen mar, eine Angal Frangofen reformirten Befenntniffes nach Brafilien, um bort eine frangofische Kolonie zu gründen, die den daheim hart bedrängten Protestanten zugleich eine Freiftatt bieten follte. Bon Brafilien aus mandte fich Billegaignon nach Benf und schrieb auch einen Brief an Calvin, in welchem er um Zusendung frommer Chriften und Prediger bat, damit diese einen guten Ginfluss auf die Rolos niften ausüben und zugleich ben eingebornen Beiden das Evangelium verkundigen könnten. Leider fehlt uns dieser an Calvin gerichtete Brief sowie die etwaige Antwort des Genfer Reformators, sodass wir nicht wissen, wieweit er selbst bei bem Unternehmen sich beteiligt hat. Zwei Geiftliche nebst zwölf andern Personen aus Benf, meift Sandwerkern, machten fich in der Tat auf ben Weg und noch etwa 300 Franzosen schlossen sich ihnen an. Aber Villegaignon, ber unterbes wider zur katholischen Rirche zurückgetreten, handelte an ihnen als Berräter, vertrieb fie aus der Rolonie, und da fie fich unter den Eingebornen nicht halten konnten, fo kehrten sie unter großen Drangsalen und Gefaren auf einem elenden Schiffe in die Beimat zurud, marend von fünf, die das gebrechliche Farzeug wider verlassen hatten, Billegaignon drei um ihres Glaubens willen zum Tode verurteilte. Irgend einen Erfolg hat diese tragische und noch immer etwas dunkle Unternehmung nicht gehabt (Brown a. a. D. I, S. 1 ff.; Ralfar a. a. D. I, S. 206 f.).

II. Das siebzehnte Jarhundert. Roch viel ungünstiger für die Mission als im Resormationszeitalter lagen die Berhältnisse der protestantischen Kirche besonders in Deutschland wärend des 17. Jarh.'s. Nicht nur dass der unsglückselige Zojärige Krieg jeden Missionsgedanken niederhielt, auch die immer sormalere Gestaltung der Orthodogie und die traurigen Lehrstreitigkeiten, die seit der nachresormatorischen Zeit soviel Krast verzehrten, ersticken ihn im Keime. Ich. Heermans schönes Lied: "O Jesu Christe, wahres Licht", kann man nicht als einen Gegendeweis geltend machen, da in demselben nicht an die Heiden, sons dern an die unbekehrten Christen gedacht ist. — Wer weiß, ob der lutherischen Kirche diese unsruchtbare Orthodogie und diese lange Beriode der meist so unersquidlichen dogmatischen Polemik nicht erspart der weißen abgekürzt und erträglicher gemacht worden wäre, hatt

16. Jarhunderts Mission getrieben und dadurch ein praktisches Feld gesunder Tätigkeit gehabt! — Dennoch leuchtet hier und ba ein Sternlein am nächtlichen himmel. Sieben Manner aus Lübed, feine Theologen, sondern Juriften, ver= banden sich, wie es scheint in Paris durch Hugo Grotius beeinflusst, zum tätigen Gehorfam gegen ben Missionsbesehl und zwar insbesondere, um die zerfallenden Rirchen bes Orients zu neuem evangelischen Leben zu erweden. Unter ihnen brachte es aber, so viel wir miffen, nur einer, Peter Beiling, zu einer Diffions= tätigkeit. Derselbe verließ 1632 Paris, um nach Abessinien zu gehen, wohin er 1634 ober 1635 auch wirklich gelangte. Wie es scheint, hat er dort einen nicht geringen Einfluss geübt, auch das Neue Testament ins Amcharische überfest; doch sind die Nachrichten zu dürftig, um Positives zu behaupten; jedenfalls fand er keinen Nachfolger, der sein Werk fortsette (Pauli, Peter Beiling, der erste evangelische Missionar in der Allg. M.=3. 1876, S. 206 ff.). Die von dem gothaischen Herzoge Ernst bem Frommen 1663 nach Abessinien abgeordnete Befandschaft, die auch ihr Ziel gar nicht erreichte, kann man überhaupt unter die Missionsversuche nicht rechnen, ebensowenig wie die 1635 bom Gottorischen Hofe

aus nach Persien geschickte, an der bekanntlich Paul Flemming teilnahm.

Bum ersten Male wird die deutschsevangelische Kirche mit Nachdruck an ihre Missionspsticht erinnert durch ben österreichischen Freiherrn Justinianus Ernst von Belg, ber um bas Jar 1664 zwei biesbezügliche Schriften herausgab, mit benen er nach Regensburg ging, um bei den Bertretern der evangelischen Reichsstände (corpus evangelicorum) die Durchfürung seiner Plane zu betreiben. Die erste fürte den Titel: "Eine driftliche und trenberzige Bermanung, an alle rechtgläubigen Christen der augsburgischen Konfession, betreffend eine sonderbare Besell= schaft, durch welche nächst göttlicher Hilse unsere ebangelische Religion möchte auß= gebreitet werden"; die andere: "Einladungstrieb zum herannahenden großen Abendmahl und Borichlag zu einer drifterbaulichen Jesusgesellschaft, behandelnb Die Besserung des Christenthums und Bekehrung des Beidenthums, wohlmeinend an Tag gegeben durch Justinianus". In der ersteren legt er u. a. den Luthe= ranern folgende 3 Fragen vor: 1) "Ift es recht, bafs wir evangelische Christen das Evangelium allein für uns behalten und dasselbige nirgends suchen auszubreiten?" 2) "Ift es recht, dass wir aller Orten soviel studiosos theologiae haben und geben ihnen nicht Unlass, dass sie anderwärts in dem geistlichen Weinberge Jesu Chrifti arbeiten helfen?" 3) "Ist es recht, bass wir evangelische Chris ften auf allerlei Aleiderpracht, Wolleben in Effen und Trinken 2c. so viel Unkosten wenden, aber zur Ausbreitung des Evangelii noch bisher auf keine Mittel bedacht gewesen?" Eine solche deutliche Missionsstimme war noch nie in der lutherischen Rirche gehört worden; aber sie wurde nicht beherzigt. Weber die evangelischen Gesandten in Regensburg noch die Theologen unterstützten den Prediger in der Bufte. So schrieb Belg eine "Wiederholte, treubergige und ernfthafte Erinne= rung und Bermahnung, die Bekehrung ungläubiger Bölker vorzunehmen", in der er eine schärfere Sprache fürte, zumal gegen die "hoch= und wolerwürdigen Hof= prediger, großachtbaren Superintendenten und hochgelehrten Projeffores", und zugleich Winke über die Ausfürung seines Projektes gab. "Es bunket mich, eine und die andere evangelische Obrigkeit, welche in ihrem Gebiete eine Universität hat, die sollte ein collegium de propaganda fide anstellen und es zu Unfang und mit geringen Untoften versuchen, auch nur 3 professores auf ihrer academia mit Besoldung unterhalten als directores dieses Werfes, welche neben Beratschlagung, wie der Ansang zu machen sei, auch öffentlich oder privatim die Studenten unterrichten follten in diesen drei Studen als 1) in den orientali= ichen Sprachen, 2) in allerlei Weisen und Manieren, wie man die ungläubigen Bölfer bekehren könne; zum 3) in Geographie, babei auch nicht übel stunde historia ecclesiastica und vitae patrum, auch die Reisen Bauli, Geverini, Frumentii, Unsgarii. Ingleichen ware es rühmlich, wenn evangelische Obrigkeiten, Fürsten, Berren und vornehme Reichsftande etliche Studenten auf Universitäten unterhielten und sie fremde Sprachen lernen ließen, damit man dieselben auf allen Fall gebrauchen könne . . . " Auch dieser Appell blieb one Erfolg. Berftimmt begab

sich baher ber Freiherr nach Holland, um seinem Wissionsworte wenigstens die eigene Missionstat solgen zu lassen. Nachdem er in Zwoll durch den schwärmes rischen Bredling die Weihe zu einem Apostel der Heiden empfangen, seinen Freisberrntitel abgelegt und 36,000 Mt. zur Aussürung seiner Pläne bestimmt hatte, ging er nach holländisch Guiana, wo er bald sein einsames Grab sand (Plitt a. a. D. S. 32 st.; Wiggers, Geschichte der evangel. Wission, I, 29 st.). Wag immerhin der Eiser dieses ersten Mssionszeugen innerhalb der lutherischen Kirche etwas schwärmerisches und die orthodoxe Geistlichkeit verlehendes an sich gehabt haben, einen "Wissionsfanatiker" dürsen wir ihn mit Plitt nicht nennen. Die undestreitbare Reinheit seiner Absichten, die edle Begeisterung seines Herzens, die Opserung seiner Stellung, seines Bermögens, seines Lebens sür die damals noch verkannte Wissionsausgabe der Kirche sichern ihm einen bleibenden Ehrenplat in

ber Diffionsgeschichte.

Wie wenig die lutherische Beiftlichkeit auch bamals ein Berftandnis für diese Aufgabe hatte, zeigt die ausfürliche - von Plitt S. 38 ff. zu gunftig beurteilte icharfe Wiberlegung ber Welzschen Missionsprojette seitens bes sonst trefflichen Regensburger Superintendenten Joh. Heinr. Urfinus. Allerdings erkennt diefer Miffionspolemiker in thesi die Miffionspflicht der Kirche an, entwidelt auch bezüglich der Opportunität ihrer Ausfürung manche gefunde Anschauungen; schließlich aber verwirft er den Appell Juftinians als eine "Träumerei", zeiht diesen der Läfterung wider Moses und Aaron, wirft ihm selbsterwälte Gottseligkeit, Leutebetrügerei, mungerischen und quaferischen Geift vor und warnt vor der beabfichtigten Jesusgesellschaft mit ben Worten: "babor behüte uns, lieber Herre Gott". "Bas die zu befehrenden Seiden betrifft, so muffen fie nicht milbe Leute fein, welche schier nichts menschliches au sich haben, als die außerliche Gestalt, wie die Grönländer, Lappen, Samojeden, Menschenfresser; sie muffen nicht graus sam und tyrannisch sein, die keinen Fremdling unter ihnen zu wonen und zu wandeln gestatten, wie die äußersten Tartaren jenscits des kaspischen Meeres, die heutigen Japanesen, in Amerika noch bis auf diesen Tag ganze Nationen gegen Mitternacht; endlich muffen es nicht halsstarrige Lästerer, Berfolger, Berächter der driftlichen Religion sein . . Solchen Hunden und Säuen foll man Gottes Heiligtum nicht vorwerfen".. "Haben wir nicht Juden und Beiden unter uns, wird nicht benselben die neue Lehre Christi besser als sonst unter dem hims mel gepredigt? . . Will nicht sagen, was für ftattliche Bücher vor weniger Zeit von den Unfern wider das Juden- und Heidentum geschrieben worden sind . . Geht durch alle Länder der Heiden, forscht ihr Wesen und Tun: warum sind die wils den Grönländer und Lappländer noch nicht von den Dänen und Schweden, ihren Rachbarn; die Türken, Tartaren u. dal. noch nicht von den Griechen bekehrt wors den? Ift Gottes Wort daran schuldig? Bringen sie sich nicht selbst ins Verberben? Darum drückt fie auch Gottes gerechter Born, bas sie die Warheit aufhals ten in Ungerechtigkeit. Gott ift nicht schuldig, ihnen anders zu helfen, als er bisher helfen wollen . . Dafs aber ein einziger vernünftiger Chrift auf Gottes Ges bot schuldig sei, mit euch auf euer Gebot: last uns unter bie Beiden ziehen! auf gu fein; seinen sonderbaren Beruf zu verlaffen; ober den Phantaften, die fich one alle driftliche Bernunft, one alle Mittel und Gaben, dazu mochten anerbieten, Silfe und Mittel gu ichaffen, ju reifen, ba ihr felbft nicht fagen ober miffen konnt, wohin? weder Wege noch Gelegenheit erfinnen konnt; auch keiner unter allen ben Theologen, barauf ihr euch beziehen wollt, erbenken kann, bis auf diese Stunde: das follt ihr lehren und beweisen".

Diese Stellung des Ursinus zu den Plänen des Freiherrn von Welz charatsterisitt, ganz vereinzelte Stimmen abgerechnet, die Stellung der gesamten damasligen lutherischen Kirche zur Mission. Die Klagen Mich. Hawemanns (Christianismi Luminaria Magna p. 588), Joh. Konrad Dannhauers (Lac catecheticum VIII, p. 120), Christ. Scrivers (Geistlicher Seelenschap, VIII, 15, § 25) und selbst Jac. Speners (Außerlesene Predigten über die ordentlichen Sonns und Teststagsevangelien I, S. 846) verhalten ziemlich ungehört. Der Bersasser des Pharus missionis evangelicae (siehe nachher) rechnet unter die obstacula wesents

lich die damaligen Theologen. Dantur theologi, et quod dolendum inter Protestantes, qui υπόθεσιν φυλάττοντες et tennes των πατρώων παραδόσεων non minus de gentium conversione quam de Judaeorum rigidum nimis ferunt iudicium: suffocandos esse tales proselytos statim post conversionem, si boni quid sperandum; qui scripta prophetica tractant ut arborem vetitam . . Sunt, qui putant promissiones propheticas de gentium conversione agentes iamdudum apostolorum temporibus impletas, vel tamquam individuum vagum post habitis temporum oeconomiis, omnibus existimant temporibus accomodandum, quod κατ' εξοχήν et in emphasi sua sub ultima periodo impletum iri credimus, et qui novitatis temerariae accusant eos, qui sub finem N. T. meliora sperant tempora, eosque praecipiti praeiudicio mox Chiliasmi et nescio cuius haereseos agunt, qui regnum in hisce terris gloriosum sperant . . . Dubitantium de universali gentium conversione sententiae subscribent alii, qui quidem optandam sed vix sperandam eam putant. Landant quidem pia desideria et intentionem, sed de successu desperant propter obstacula a parte Dei et a parte conversorum . . .

Abermals war es ein Nichttheologe, ber große Philosoph Leibnit, der gegen Ende bes Jarhunderts Missionsgedanken anregte. Und zwar faste er, burch die Scheinersolge der Jesuiten beeinflust, aber auch aus wissenschaftlichem Interesse und Achtung bor der chinesischen Moral, als ganz bestimmtes Missionsgebiet China ins Auge, wohin via Russland lutherische Kandibaten der Theologie sich begeben Er nahm diesen Plan in allgemeinerer Form sogar in die Statuten der im Juli 1700 begründeten Berliner Atademie der Wissenschaften auf, in deren Stiftungsbriefe es heißt: "Nachdem auch die Ersahrung gibt, bass ber rechte Glaube, die christlichen Tugenden und das ware Christentum sowol in der Chris ftenheit als bei entlegenen noch unbekehrten Nationen nächst Gottes Segen ben ordentlichen Mitteln nach nicht besser als durch solche Personen zu befördern, die nebst reinem unsträflichen Wandel mit Verstand und Erfenntnis ausgerüftet seiend, so wollen wir, bass unsere Societät der Wissenschaften sich auch die Fortpflan= jung bes waren Glaubens und ber driftlichen Tugend unter unserer (bes Rurfürsten) Protektion angelegen sein lassen solle; jedoch bleibt derselben unbenom= men, Leute von andern Nationen und Religionen, wiewol jedesmal mit unserem Borbewußt und gnädigster Genehmhaltung einzunehmen und zu gebrauchen" (Plath, Die Missionsgedanken des Freiherrn von Leibnit; Aramer, Aug. H. France I, S. 256 ff.). Nun ist das ebenso geniale wie unpraktische Leibnitsche Projekt allerdings niemals auch nur zum Anfang einer Ausfürung gekommen, bennoch fiel die von dem Philosophen gegebene Anregung nicht ganz auf uns fruchtbaren Boden, da sie im Herzen Aug. H. Frances Wurzel faste. Diese Nachweisung gehört indes erst in das folgende Kapitel; jest mussen wir eine Um= schau in ben außerbeutschen protestantischen Ländern halten.

Vom Anfange des 17. Jarhunderts an änderten sich die bisherigen überseci= ichen Berhältniffe, indem die protestantischen Bollander, Briten und Danen die bis dahin wesentlich in den Händen der katholischen Portugiesen und Spanier gelegene Herrschaft zur See erst bekämpsten, dann teilten, endlich weit überflügels ten. Daburch wurde auch ben protestantischen Nationen endlich eine Tür zu ben Beiben geöffnet. Die nieberländer, Die feit bem Beginne bes Jarhunderts Die Portugiesen aus ben meisten ihrer oftindischen Besitzungen verdrängten und nach und nach auf den Molutten, Ceylon, Formoja, Java, Sumatra feste Riederlaffungen grundeten (Brown S. 10 ff.; Grundemann, Burthardts Al. Diff.= Bibliothet, 2. Aufl., IV, 1, G. 6 ff.), entwidelten eine rege Tätigkeit in ber Betehrung ber Eingebornen, sowol ber heibnischen als ber außerlich zum Ratholi= zismus übergetretenen. Bezeichnete boch bie 1602 gegründete oftinbische Handelsmaatschappij es ausdrudlich als einen ihrer 3wede: in ben von ihr unterworfenen Ländern den reformirten Glauben zu pflanzen. Diese alte holländische Miffion ist zur Zeit noch zu wenig quellenmäßig erforscht, als bafs man besonbers über ihre Anfänge ein sicheres Urteil fällen könnte. Möglich, bafs fie aus reineren Motiven entsprungen, als man gewönlich barftellt. Jedenfalls aber

dauerte es nicht lange, so wurden die Missionsmittel unevangelisch. Auf Ceplon 3. B. erklärte ber hollandische Gouverneur, bafs nur folche Eingeborene, welche die helvetische Konfession unterzeichnet, eine Anstellung, sei es auch die allergeringste, bei ber Regierung erhalten ober überhaupt ben Schut ber Besetze genießen könnten, worauf sich tausende zur Taufe brangten, die man keinem verweigerte, welcher bas Beugnis eines Schulmeifters aufweisen konnte, bafs er bas Bater-Unser und die 10 Gebote auswendig wisse. Am Schlusse des 17. Jarhuns berts sollten baber bereits 300,000, ja nach Brown auf Grund niederländischer Duellen im Jare 1722 fogar 424,392 Singalefen getauft gewesen fein. Anlich ging es auf Jaba, wo man in demfelben Jare über 100,000, und auf Amboina, wo 1683 gegen 30,000 Beidenchriften gegalt wurden, die im Laufe weniger Jare bon Einem Brediger getauft maren. Schon aus diefen Balen erhellt, wie mechanisch bas Christianisirungswert betrieben worben fein mufs. 3mar fuchte ber Lendener Professor Balaus in seinem 1622 errichteten, aber nach ber Aussen= bung von 12 Böglingen bereits wider eingegangenen Seminare tüchtige Diffionare ju bilden; auch fpater fein Utrechter Rollege Soverbeef in verschiedenen Schriften (Summa controversiarum cum gentilibus, Judaeis, Muhammedanis et Papistis 1659; Theologia practica 1663; De convertendis et convincendis Judaeis 1665; De conversione Judaeorum et gentilium 1669) einen lebendigen Missions: finn bei feinen Landsleuten zu erweden; zwar wirften Junius auf Formofa. Balbaus auf Ceplon und manche andere der hollandischen Domines in warhaft ebangelischem Beifte -; zwar wurde gegen Ende des Jarhunderts für Bibelübersetzung und andere christliche Schriften, auch für driftlichen Unterricht und die Bewinnung eingeborener Helfer in etwas geforgt (Wiggers S. 57; Ralfar I, S. 16 f.) - aber im großen und ganzen war boch nur ein sehr trauriges Ras menchriftentum das Ergebnis diefer Miffionsarbeit, ein Namenchriftentum, das sofort fast überall zusammenfiel, wo später die holländische Herrschaft aufhörte ober die weltlichen Stugen nicht mehr in Unwendung tamen; eine ernfte Warnung, dass die evangelische Kirche nicht ungestraft der römischen Prazis sich attomebirt. Immerhin ift biefe spätere fast in ihr Gegenteil umgeschlagene hollans difce Regierungsmission bedeutungsvoll, da sie uns zum ersten Male eine missiomirende protestantische Macht zeigt, welche bie Diffionspflicht ber Kirche aus der Theorie in die Brazis überzufüren wenigstens den Bersuch gemacht hat.

Einen zweiten im befferen Beifte geleiteten, aber leider zu feinem positiven Resultate fürenden Missionsversuch machten die Riederländer in Brasilien. Die 1621 gebildete fog. westindische Kompagnie, die ihre erste Unternehmung gegen bas portugiesisch=spanische Brasilien richtete, trug sich, wie die oftindischen, gleich= falls mit Diffionsgebanten, bei beren Ausfürung ein beufcher Fürft, Johann Moris von Raffau-Siegen, der 1636 als General-Gouverneur nach Bernambuco gesandt wurde, in hervorragender Beise beteiligt ift. 1637 wurden auf sein Ansuchen 8 Beistliche gefandt, die nicht bloß der Kolonisten, sondern auch der eins geborenen Heiden sich annehmen sollten. Einige unter ihnen, Doriftarius und Davitus, haben den Katechismus übersett, auch einige Indianer getauft. Dazu ließ Johann Morit "etliche Schulen für die Jugend aufrichten, dieselben zu der Religion und guten Sitten allgemach anzufüren; auch wurden etliche turze Formulare ber driftlichen und gottseligen Lehre verfertigt und gewisse Bersonen be-Rellt, welche fie ber Jugend vorhalten und auslegen follten" (Barlaous, Rerum in Brasilia gestarum historia p. 142 sqq.). Leiber erreichte biefer mehr versprechenbe Diffionsversuch burch die Abbitation bes Statthalters 1644 und bie Aufgabe ber Kolonie 1667 fein balbiges Ende (Chriftlieb, Johann Morit von Raffau-

Siegen in Brafilien in ber Allg. DR. 3. 1880, G. 564 ff.).

In England hinderten die politischereligiösen Streitigkeiten, die sich sast burch das ganze 17. Jarhundert hindurchzogen, das Erwachen eines ernstlichen Missionssinnes, wärend sie die Beranlassung zu den ersten Missionsversuchen unter den nordamerikanischen Indianern wurden. Unter dem von den Regenten des Hauses Stuart ausgeübten Drucke begann nämlich eine Auswans berung schottischer und englischer Puritaner nach Nordamerika, die aber keinese

wegs bloß von religiösen, sondern auch von politischen Motiven geleitet wurde (Grundemann I, 2, S. 1 ff.). Obgleich biese Auswanderer die Ausbreitung bes waren Reiches Gottes auch unter den Heiden sich ausdrücklich vorgesetzt, fo tam es boch viel früher zu Streitigkeiten mit ben Indianern als zur Mission unter Ein ganzer Stamm war bereits ausgerottet und mehr als 25 Jare vergingen, als der fromme John Elliot die Bekehrung derfelben zu seiner Lebens= aufgabe machte (Fritichel, Geschichte ber driftlichen Missionen unter ben Indianern Nordamerikas im 17. und 18. Jarhundert) und burch sein Beispiel manche andere zur Rachfolge reizte, unter denen besonders Thomas Manhem hervorragt, bessen Familie noch weitere 5 Indianermissionare stellte (Brown I, S. 31 ff.). Dies die erste wirklich im evangelischen Geiste getriebene und mit dauerndem Erfolge gesegnete Heidenmission in der evangelischen Kirche. Die Taufe wurde eber zu lange hinausgeschoben als zu früh erteilt; Predigt und Unterricht fand in ben Indianersprachen statt; die Gemeinden wurden organisirt, Eingeborene gu Predis gern herangebilbet u. f. w. Bis 1680 galte man in 14 geordneten Gemeinden 1100 und außer denselben noch 2500 unter der Pflege der Missionare stehende Indianerchristen. Fast zu gleicher Beit sanden übrigens auch nicht erfolglose Missionsversuche unter ben Indianern seitens ber durch Drenftierna 1637 am Delas ware angelegten schwedischen Rolonie statt, die von schwedischen Geiftlichen auch noch fortgesett wurden, als die Kolonie in englischen Besit übergegangen war (Blitt S. 28 j.).

Diese amerikanischen Missionen blieben nicht ganz one Rückwirkung auf England. 1644 wurde dem "langen Parlament" eine von 70 englischen und verschiedenen schottischen Geistlichen unterzeichnete Petition überreicht, dass doch "für die Ausdreitung des Evangeliums in Amerika und Westindien" etwas geschehen möge (Foreign Miss. 1880, p. 345 sq.), und wie es scheint, verursachte dieselbe eine missionsstreundliche Kundgebung des Parlaments im Jare 1648, die in allen Kirchen des Landes verlesen werden sollte und zu Missionsbeiträgen aussorderte. So entstand die Society for the Propagation of the Gospel in New England, die erste protestantische Missische Lichaft, von deren Tätigkeit freilich se gut wie nichts bekannt ist. Vermutlich ist sie die Mutter der 1701 ins Leben getrestenen, dis heute bestehenden großen Soc. for the Prop. of the Gospel in sor. parts (The Miss. World p. 84), mit welcher die 1698 gestistete Soc. for promoting christian knowledge in Verdindung stand — Gesellschaften, die sich freislich sast ganze erste Jarhundert ihres Vestehens hindurch mehr mit der Fürslich sast ganze erste Jarhundert ihres Vestehens hindurch mehr mit der Fürs

forge für die Kolonisten als die Heiden beschäftigten.

Bielleicht angeregt durch jenen Parlamentsbeschluss stellte Cromwell originale, aber unausgefürte und unausfürbare Missionspläne auf. Bur Verteibigung und Ausbreitung der protestant. Lehre sollte nämlich eine congregatio de propaganda fide errichtet werben mit 7 Direktoren und 4 Sekretären, welche ihr Behalt bom State bezögen. Die ganze Erbe war in 4 Missionsprovinzen geteilt, beren beibe erste Europa, die dritte und vierte die übrige Welt umfasten. Immerhin ein interessanter Beweis für die öffentliche Anerkennung ber Missionspflicht. Die Anregungen, welche burch John Orenbridge, einen puritanischen Geiftlichen, ber fich 1662 felbst nach Suriname begab, und ben Philosophen Robert Boyle, der die 4 Evangelien burch ben Oxforder Professor Sybe ins Malaiische überseten ließ und Eb. Pocode bei feiner Ubersetzung von Grotius' "Warheit ber driftlichen Religion" ins Arabische unterstütte, gegeben wurden, blieben ziemlich one Erfolg, ebenso ber ernste Appell, welchen der Dean zu Norwich, humphrey Prideaux, an den Erzbischof von Canterbury, Dr. Temison, richtete, in welchem er auf die große Berantwortung für bie Seelen ber auf ben oftindischen Besitzungen lebenden Beiben hinwies, auch zur Gründung eines Missionsseminars aufforderte (Kaltar I, S. 14. 17 ff.). Der neue überfeeische Besitz erwedte wol einzelnen, aber noch lange nicht ber englischen Nation das Missionsgewissen.

Anlich ging es in Dänemark. Bereits seit 1620 besaß dieser Stat in Ost und seit 1672 auch in Westindien und an der Goldküste Kolonieen; aber bei allem Eiser für die orthodoxe Lehre dachte bis zu Ende des Jarhunderts

weber ein König noch ein Geistlicher daran, das "reine" Evangelium auch den Heiden zugänglich zu machen, welche unter dem dänischen Scepter lebten. Es ging der lutherischen Kirche des standinavischen Nordens wie der Deutschlands: ihre damalige Orthodoxie war ein wesentlich unfruchtbarer Baum. Über dem Eiser sür die "reine Lehre", wie die hergebrachte Theologie sie verstand, vergaßen die eigentlich tonangebenden Kreise viel zu sehr die praktischen Betätigungen des Glaus bens; ja sie polemisirten, und oft genug in sehr ungeistlicher Weise, gegen dies jenigen Lebenszeugen, welche, wie Joh. Arndt u. a. mit Rachdruck auf sie drangen, und verdächtigten sie keherischer Reuerungen. Wenn also trot der Türöffnung zu den Heisen auch in Dänemark saft ein Jarhundert lang kein Missionsgedanke ausstieg, so helsen alle wolgemeinten Entschuldigungen nicht: die damalige Rechtsgläubigkeit muß eine engherzige gewesen sein, der es an Leben und Liebe sehlte. Charakteristischerweise entsprang nicht in den orthodoxen, sondern in den pietis

ft if chen Rreifen ber lutherischen Rirche bas Miffionsleben berfelben.

Allerdings ist bis auf biesen Tag, trop der gleich zu erwänenden gründlichen Quellenarbeiten Germanns und neuerdings Kramers die eigentliche Urheberschaft des tatkräftigen Miffionsgedankens in der lutherischen Kirche noch mit einem gegewissen Dunkel umgeben. Denn das erscheint uns je langer je unwarscheinlicher, dass biese Urheberschaft ganz und voll dem König Friedrich IV. von Dänemark gebüre, obgleich versichert wird, dass berfelbe bereits als Kronpring mit Missionsgedanken sich getragen habe. Wie Plitt (S. 49) nachweist und auch Kramer (France II) bestätigt, verdient dieser Fürst keineswegs das hohe Lob der Frommigkeit, bas man ihm sonst so reichlich gespendet hat, obgleich er entschieden firchlich war und in der königlichen Familie eine religiöse Atmosphäre herrschte. Freilich ift er das Werkzeug zur Ausfürung der ersten lutherischen Mission ges worben, vielleicht mehr, weil sie ihm als Regentenpflicht erschien, als bafs sie religiöse Gründe hatte. Möglich, bafs ein größerer Anteil an dem ganzen Plane, als man gewönlich annimmt, seinem 1704 nach Ropenhagen berufenen Sofprediger Lütkens gebürt, ber 17 Jare lang als Propst in Berlin tätig gewesen und bort, wenn auch feineswegs zu den eigentlichen Bietisten gehörig, doch unter dem belebenden Ginfluffe ber pietistischen Rreise gestanden und mit Spener in Frieden gelebt hatte, wie er benn auch später der pietistischen Missionare sich aufs freundlichste annahm und mit Francke in Briefwechsel trat. Schon 1705 erhielt biefer vom dänischen Könige die Aufforderung, Missionare zu besorgen, und da er in Danemart teine geeigneten Leute fand, fo mandte er sich an seine ben pietistischen Kreisen zugehörigen Freunde in Berlin. Mit dieser Tatsache find wir aber bes reits in

III. bas 18. Jarhundert eingetreten, beffen Unfang für bie lutherische, ja für die gesamte evangelische Diffionsgeschichte von epochemachender Bedeutung Auf Lüttens Unfrage hatte ber mit Spener und Frande befreundete Rettor bes Werberschen Gymnasiums zu Berlin, Lange, zwei pietistische Ranbibaten ber Theologie: Bartholomaus Ziegenbalg und Beinrich Blütschau, als Missionare empfohlen. France war bei ber Erwälung dieser ersten Missionare bireft nicht beteiligt, obgleich beibe als seine geiftlichen Sone gelten konnen. Beibe erklärten fich bereit, die Berufung anzunehmen und wurden nach vielen fleinlichen Qualereien feitens des banischen othodogen Birchenregiments und einem zweimaligen rigorofen Examen auf ausbrücklichen Befehl bes Königs ordinirt und schon Ende Rovember 1705 providentiellerweise nicht nach West- (wie zuerst beabsichtigt), fonbern nach Dftindien (Trankebar) gesandt. Aber trop Dieser banischen Spige, trop ber königlichen Subvention von järlich 6000, später 9000 DRt., trop bes 1714 in Ropenhagen begründeten collegium de cursu evangelii promovendo, durch wels ches die Miffion zwar nicht zu einer Sache ber banischen Kirche, wol aber zu einer toniglichen Statsanftalt gemacht und ber Arbeit ber Mijfionare burch bers tehrte Reglementirung gerabezu bis Ar in Die Wurzel gelegt wurde - lag die Forberung, ja die Leitung ber I- I Wiffion wescutlich in Deutscha lemide wurde ber eigentliche Traland und zwar in Salle: Hapon ger ber Sache. Schon bir " De hatte fich Grande mit Dif-

sionsgedanken getragen und zwar, wie es scheint, durch Leibnit beeinflusst, da er dessen chinesische Plane adoptirte. Diese Annahme wird ziemtich zur Gewissheit erhoben durch Aramer, der in seinem vortrefflichen Lebensbilde Frances nachweist, dass kaum ein anderer als dieser der Verjasser des im Missionsarchiv des Waisenhauses aufgefundenen Pharus missionis evangelicae sein kann. Der vollstäns dige Titel dieses merkwürdigen Schriftstücks diene zugleich als seine Inhaltsans gabe; er lautet: Ph. m. ev. seu consilium de propaganda fide per conversionem ethnicorum maxime Sinensium, prodromus fusioris operis ad potentissimum regem Prussiae Friedericum, in quo veritatis demonstratio, causae moventes, conversionis praeparatoria, tentamen legationis evangelicae, subsidia necessaria, ut et modus conversionis et conversorum conservatio primis fundamentis delineantur et censurae societatis Brandenburgicae scientiarum ut et eruditorum omnium et piorum seriae deliberationi subiiciuntur. Ift auch ber hier entwidelte spezielle Plan nicht zur Ausfürung gekommen und enthalten die in diesem Schriftstüde dargelegten Bedanken manche Uberspannungen, so wird durch dasselbe doch dargetan, dass Frande fich bereits mit ber Sache eingehend beschäftigt. Wie nahe feine fonstigen Unternehmungen an die Mission grenzten, basur liefert ben Beweiß ein durch Frick jüngst veröffentlichtes, gegen Oftern 1701 versasstes großartiges "Projekt Mug. Herm. Frances zu einem seminario universali ober Anlegung eines Pflanzgartens, in welchem man eine reale Berbefferung in allen Ständen ins und außerhalb Deutschlands, ja in Europa nnb allen übrigen Teilen ber Welt zu gewarten". Allerdings hatte France bei biesem "Projekte" zunächst die Belebung der Christenheit im Auge; aber der Gedanke an die fremben Nationen dokumentirt boch schon deutlich seinen universalen Sinn. Nimmt man bazu bie Gründung des collegium orientale und die im Zusammenhange mit den Ideeen bes jüngeren Ludolf (Kramer I, S. 258) auf die Erwedung der griechischen und orientalischen Rirchen gerichteten Bestrebungen, welche bie Entsendung einer ganzen Anzal von Schülern Frances nach Rußland und Konstantinopel zur Folge hatten (Kramer II. Abschnitt VII), so ist bas Auslaufen dieser schöpferis ichen Gebanken in wirkliche Beibenmissionsbestrebungen psychologisch vollkommen vermittelt. Außer diesem universalen Sinn, ber France por allen seinen Zeitgenossen auszeichnete, war es wesentlich ein dreisaches, was gerade ihn zum Träger des neuen Missionslebens qualifizirte. Erstens war er neben Spener der Sauptvertreter ber pietistischen Bewegung, die trot aller ihrer Ginseis tigkeiten erst das neue geistliche Leben in der lutherischen Kirche und über dies selbe hinaus erwecke, welches der Mutterschop eines wirklichen Missions= geistes wurde. Bum anderen genofs er als der Stifter des Baifenhaus fes ein weit über Deutschland hinausgehendes großes Unsehen und übte auf bie lebendigen Chriften seiner Zeit einen ungeheuren Ginfluss aus. Bum britten verstand er als ein Padagog von großer Begabung sein Baisenhaus zu einem seminarium universale für die Gewinnung von Arbeitern aller Art im Dienste bes Reiches Gottes zu machen; nicht, indem er solche Arbeiter eigentlich ausbils bete, sonbern baburch, bass er in ben Bersonen, die ihm nahe traten, einen Geist absoluter Hingebung für ben göttlichen Reichsbienst, wie er ihn selbst im höchsten Grabe besaß, wedte, ber sie fähig machte, überall hinzugehen, wo man ihrer beburfte. Go war es gang natürlich, bafs France bie Miffionare stellte, bafs er ihr Berater wurde und dafs er eine hinter ihnen stehende betende und ge= bende Missionsgemeinde in der Heimat sammelte. One France mare die banische Mission bald wider eingeschlafen. Er veröffentlichte auch seit 1710 bie ersten regelmäßigen Missionsberichte. Kurz, Halle wurde ber eigentliche Mits telpunkt ber Trankebarichen Mission. In ber Halleschen Missionsatmosphäre ent= ftanb auch später bas erfie wirkliche Diffionslieb Bogaptys: "Wach auf, bu Beift ber ersten Beugen", bas ben Missions= wie Reformationsgebanten Frandes einen poetisch flassischen Ausbruck gab.

Was nun die Gestaltung der Missionstätigkeit betrifft, so wurde jeder Ges banke an eine Berkirchlichung berselben in Deutschland, der selbstverständlich

Francke auch ganz sern lag, durch die fortgehende Opposition der Orthodogen im Reime erstickt. Um mildesten und relativ begründetsten war noch die Kritik B. E. Löschers, der in seinen "Unschuldigen Nachrichten" 1708 sich nicht geradezu seindsselig, sondern nur kül zur Sache stellte und vorläusig vor Unterstützung warnte. Die meisten orthodogen Gegner aber traten viel maßloser auf. Seitens der Witsten ber ger Fakultät wurden die Missionare geradezu "falsche Propheten" genannt, da ihr ordentlicher Beruf nicht sestsstehe und der Hamburger Prediger Neusmeister, der Dichter des Liedes: "Jesus nimmt die Sünder an", schloss eine Himsmelsartspredigt, in der er bewiesen, "dass die sog. Missionen heutzutage nicht nötig seien", mit den Worten:

"Bor Zeiten hieß es wol: geh hin in alle Welt; Jest aber: bleib allba, wohin dich Gott bestellt".

Also immer noch derselbe Fehler der Theologie, derselbe Mangel an Schriftversständnis. Bei dieser fülen, ja seindseligen Haltung der Orthodoxie war es nastürlich, das wesentlich die pictistischen Kreise die Träger des neuen Missionstebens wurden und die Gestaltung desselben beeinflussen mussten. Wenn sich deshalb gewisse pietistische Engigseiten an dasselbe angehängt haben, so gibt jedensfalls ihre Versäumnis den Vertretern der Orthodoxie kein Recht, eine herbe Kritik zu üben. Wir werden später sehen, wie auch in dem allen die providenzielle

Leitung nicht zu verfennen ift.

Bezüglich ber Geschichte der Trankebarschen Mission selbst, in welcher neben Biegenbalg Schulte, Beride, Fabricius, Schwart befonders hervorragen, muffen wir uns hier mit einer furgen Anbeutung begnügen, für bas Spezielle auf bie Duellen verweifend (Germann: Ziegenbalg und Plutschau, Die Gründungsjare der Trankebarschen Mission; Johann Philipp Fabricius, Seine Sojärige Wirkfamteit im Tamulenlande und das Missionsleben des 18. Jarhunderts daheim und draußen, und: Miffionar Chriftian Friedrich Schwart. Dazu als Auszug aus biefen umfaffenden Germanschen Schriften: Plitt, Rurge Geschichte ber luth. Diffion, S. 47-207). Unter mancherlei kleinlichen Streitigkeiten, reichlichem Bedränge und nicht unbedeutendem Erfolge (c. 40,000 Seelen) hielt fich diese folibe. wenn auch nicht ideale banisch=hallesche Mission, bis gegen Ende des Jarhunderts hin der Rationalismus in der Heimat ihr die Wurzeln untergrub. Erft als die gang unter dem Banne biefer ausdörrenden Richtung ftehenden Univerfitaten teine Theologen mehr ftellten, machte man 1803 mit einem unftudirten Diffionar den ersten Bersuch. Da mittlerweile in England ein lebendigerer Missionsfinn erwacht war, so rettete bie ichon längst vorhandene Berbindung mit den bortigen Missionsfreunden und speziell der Anschluss an die tirchlichen M.: BB. die Tamulenmiffion bor dem Untergange. Spater trat bann die Dresden-Leipziger lus therische M.=G. mit in das alte Erbe ber Bater ein, nachdem Salle längst auf= gehört hatte, aktiver Borort zu fein.

Mit ber Anangriffnahme ber oftinbischen Miffion richtete bas Rovenbagener Diffions-Rolleginm seine Aufmertsamkeit auch auf zwei nordische Missionsgebiete: Lappland und Grönland. Dort waren es neben dem treuen Schulmeifter Isaat Oljen vornehmlich ber felbstverleugnende Thomas von Westen, ber 1716 bis 1722 brei Diffionsreisen unternahm und ber burch seine litterarischen Arbeis ten tatige Schwede Ber Fjellftrom, Die bas noch immer wesentlich heidnische Bolt geiftlich zu heben suchten. Für die grönländische Mission gab die Anregung ber liebeseifrige Norweger Sans Egebe, ber nach Uberwindung großer Schwierigteis ten in Berbindung mit einer durch ben Konig von Danemart privilegirten Sans delsgesellschaft 1721 mit seiner Familie selbst nach Grönland ging, bas er nach 15järiger, an Düben und Leiben reicher Tätigkeit wiber verließ, um in Ropenhagen die Heranbildung weiterer grönländischer Miffionare zu betreiben, ein Berfuch, ber freilich zu teinem Resultate fürte (Grundemann I, G. 8 ff.). Doch murbe fein Bert, bas er fürs erfte feinem Son Paul übergab, bon Danemart aus, allerdings mit matten Kraften, fortgefürt. Doch vor Egebes Abreife traten aber beutsche Diffionare mit in die Arbeit ein, die von einer Weitelnschaft entscubet waren, welche von ihrem Ursprunge an mit ber elegeneitigen Denflonderschichte

aufs innigste verwoben ist, nämlich Missionare ber Brübergemeinde. Durch sie tat die evangelische Mission ihren entschiedensten Schritt vorwärts, abermals unter der Anregung eines Nichttheologen.

Im Jare 1731 reiste Graf Binzenborf zur Arönung Christians VI. nach Ro-"Ich sehe", schreibt Freiherr v. Schrautenbach (Der Graf von Zinzendorf und die Brüdergemeinde seiner Beit S. 161): "ich sehe immer mit Bergnügen biesem Manne durch seine ganze Weschichte nach — wie er durch die Umstande nach und nach auf das gebracht worden ist, was von vielen als die Rolle angesehen wird, die er sich zu spielen ausersehen hatte". Dieser Besuch in Roven= hagen brachte die seit seinem Ausenthalt auf dem Halleschen Badagogio, besonders bei einem Besuche Ziegenbalgs in der Heimat angeregten Missionsgebanken bes Grafen zur Ausfürung. "Die Missionen sind in ber Gemeinsache charafteristisch. so vollkommen dem Genio angemessen, bass, waren sie nicht vorhanden, so würde man nicht absehen, wie sie nicht täglich noch entstehen mufsten. Der Graf und Herr von Wattewille hatten sie bon Jugend an zum Objekt gehabt. Run kamen fie aber auf eben die zufällige Art zur Birklichkeit, wie die ganze Sache entstanden war. Ein Mohr in Kopenhagen erzälte den Brüdern, die mit bem Grafen babin gekommen waren, dass seine Schwester in St. Thomas, eine Stlavin, icon seit langen Jaren ein Verlangen trüge, Auskunft über die Religion zu bekommen. Sie hätte ihr Berlangen unter den Europäern noch nicht befriedigen können. Dieser Mensch, Anton, Kammermohr des Grafen Laurwig, tat darauf eine expresse Reise nach Herrnhut und sorderte die versammelte Gemeinde auf, sich dem Unterrichte seines Boltes zu unterziehen. Bu gleicher Beit hatten bie Brüber in Kopenhagen auch von den Grönländern gehört; und zu beiden Unternehmungen melde= ten sich Brüder. Ihr Anerbieten wurde über ein ganzes Jar geprüft; es wurde ihnen von einigen Brüdern, selbst von Altesten, widerstanden; sie hielten aber an und der Effekt hat ihren Trieb gerechtsertigt" (Ebend. S. 169).

Rasch solgte die Tat. Schon im August 1732 traten die sür St. Thomas bestimmten Leop. Dober und Dav. Nitsschmann, jeder mit 18 Mt. Reisegeld verssehen, und im Januar 1733 die beiden sür Grönland abgeordneten Vetteru Matth. und Christ. Stach ihre Reisen an. Am 30. März 1739 wurde, als der Erstling im letzteren Lande, der besannte Najarnak getauft und der mit Joh. Beck 1734 nachgesandte Br. Böhnisch sang das berühmt gewordene Lied:

"Die Welt mag immer lachen Bei unsern Sachen Und fragen, was wir Schwachen In Grönland thun. Wir wollen unsern Nachen Nicht lassen ruhn, Und vor der List des Drachen Das Haus bewachen Und Heiden selig machen. Sie wollen nun!"

Und immer weitere Sendboten gingen auf neue Missionsgebiete: 1733 nach St. Croix, wo in kurzer Zeit zehn das Opfer des ungesunden Klimas wurden, denen Zinzendorf nachrief:

"Es wurden zehn bahingefät, als wären sie verloren; Auf ihren Gräbern aber steht: bas ist bie Saat ber Mohren."

1735 nach Suriname; 1737 nach der Guineaküste und nach dem Kaplande; 1740 nach Nordamerika zu den Indianern; 1754 nach Jamaika; 1756 nach Antigua. In zwei Jarzehnten hatte also die kleine Brüdergemeinde mehr Missionen ins Leben gerusen, als die gesamte evangelische Kirche in zwei Jarhunderten. Bei dem Tode Zinzendorfs (9. Mai 1760), der selbst mehrere Missionsreisen (nach Westindien und Pennsylvanien) gemacht, konnte einer seiner Mitarbeiter in Barzheit von ihm sagen: "die gegenwärtige Zeit erkenne es, oder sie erkenne es nicht, so wird doch die Nachwelt nicht verschweigen, dass es dieser Knecht Christi geswesen sein den Seiden Seligkeit und dass aller Welt Ende das Heil Gottes sehen möge, Tag und Nacht am Herzen gelegen habe" (Versbed, Zinzendorfs Leben und Charakter). Was der fromme Graf gelegentlich der weltbekannt gewordenen Abendmalsseier am 13. August 1727 gesungen:

Aberenhut soll nicht länger stehen;
Als die Werke beiner Hand
Ungehindert drinnen gehen;
Und die Liebe sei das Band,
Bis wir fertig und gewärtig,
Als ein gutes Salz der Erden
Rühlich ausgestreut zu werden"

das wurde Warheit: die Brüdergemeinde wurde ein Salz der Erde vornehmlich dadurch, dass sie eine Mission sgemeinde par excellence wurde, und es blieb auch nach Zinzendorfs Tode bis auf den heutigen Tag (L. Th. Reichel, Das Wissionswerf der Brüderkirche in der Allg. M.=3. 1874, S. 306 ff. und Kömer,

Das Miffionswert der evang, Brüdergemeine, 2. Auft. 1881).

Die großartige Missionstätigkeit der numerisch so unbedeutenden Brüdersgemeinde, die zusammen nur c. 30,500 Seelen zält, ist ein Unicum in der ganzen christlichen Kirchengeschichte und sie erklärt sich nur dadurch, daß diese Gemeinde trot aller ihr anhastenden Schwächen die Darstellung einer im evangelischen Glauben gegründeten und in der Liebe Christi gewurzelten Gemeinschaft ist, in welcher Mariens und Marthasinn in gesunder Weise sich vereinigt. Daher wont der Missionstrieb hier der Gemeinschaft als solcher inne. "Brüderunität und Mission sind unzertreunlich verbunden. Es wird nie eine Brüderunität geben one Heidenmission oder eine Brüdermission, die nicht Sache der Kirche als solcher ist" (Berlaß der allg. Synode von 1869, § 13). Zweisellos "tebt" die Brüdersgemeinde von ihrer Mission bis auf den heutigen Tag. "Man wird Rühe haben", sagt schon Schrautenbach, "zu bestimmen, ob in der nachsolgenden Zeit diese Miss

sionen herein= oder hinauswärts mehr ausgetragen haben".

"Im Glauben magen" — das machte von Aufang an die kleine Gemeinde so tatmutig. An Personen, die sich zum Miffionsdienst auch auf den gefärlichsten Bebieten ftellten, fehlte es nicht. Im Unterschiebe von ber danischalleschen Proxis sendete man unstudirte Missionare aus, deren Demut und Treue die Borurteile gegen die "ungelehrten Laien" allmählich überwand. Kosten wurden anfänglich verhältnismäßig wenig verursocht; die Brüder waren nicht nur zur äußersten Einfachheit und Sparsamteit augewiesen, sondern sollten auch durch ihrer Bande Arbeit ihren Unterhalt mitverdienen. Schulden wurden teils burch die Gemeinden, teils durch auswärtige Freunde und Gönner immer bald gedeckt. — Bon Maffenbekehrungen wollte man, hierin ganz in Abereinstimmung mit ben Pietisten, grundsählich nichts wissen. "Sehet zu", rief Bingendorf ben Missionaren nach, "ob ihr dem Lamm einige Seelen gewinnt" und Spangenberg erklärte: "Wir find überzeugt, bafs es unfer Beruf nicht sei, auf Nationalbekehrungen, das ist auf die Einfurung ganzer Nationen in die christliche Kirche es irgendwo anzus tragen". Diefer Grundfat, unter ben gegebenen Berhaltniffen ebenfo natürlich, wie für die Diffionsanfänge praktisch richtig, wurde die Urfache der mangeln= den Selbständigkeit in den Missionsgemeinden und der Unterlassung ber Heraus bildung eines eingeborenen Paftorenftandes, Übelftände, die noch heute in den Brüdermissionen nachwirken. In der neucsten Zeit ist aber die Gemeinde vor die ernste Frage gestellt, ob der tatsächliche Berlauf auch ihrer Miffionsgeschichte fich mit diesem ursprünglichen Grundsate auf die Dauer verträgt. — Die Missionsmittel waren und find rein geiftlicher Art. Die Getauften murben in Gemeinden gang nach dem Mufter der heimatlichen organisirt und seitens ber Diffionsleitung, bie einen integrirenden Bestandteil ber Unitats-Altestenkonfereng bilbet, fleißig vititizt.

Beiher blieb das durch die glaubensstarke Brüdergemeinde gegebene mächtige Beispiel zunächst one Anregung sür die übrige evangelische Christenheit. Die Schuld daran trägt der Rationatismus, der durch die Untergrabung des Offenbarungsglaubens auch die Wurzeln des Missionslebens ausriss. War die alte Orthodoxie insolge ihres doktrinären Eisers um die reine Lehre ein unfruchts daren Banu, so war der Rationalismus durch seine philiströse Polemit gegen die sibernatürlichen Warheiten und krass durch seine und gegen

Boden jener Orthodoxie konnte die Mission wachsen, man wollte sie bloß nicht pstanzen; auf dem rationalistischen Boden aber kann sie gar nicht wachsen und muss eingehen, selbst wenn sie vorher auf ihn gepstanzt gewesen wäre, wie das tragische Geschied der Halleschen Mission zur genüge beweist. So beschränkte sich das Missionsleben des deutschen Protestantismus auf die Brüdergemeinde und die mit ihr und Halle verbundenen kleinen pietistischen Kreise, dis durch Urläspergers "Deutsche Christentumsgesellschaft" (1780), durch die von England aus auf den Kontinent sich verbreitende religiöse Erweckung und Missionsbegeisterung und durch die welthistorischen Stürme um die Wende des Jarhunderts ein allgemeisnerer und mächtigerer Missionsgeist erwachte.

Dennoch überragte Deutschland im 18. Jarhundert durch das, was es für die Mission tat, alle übrigen Länder der evangelischen Christenheit. Wissionssarbeiter, wie Francke und Zinzendorf, waren sonst nirgends zu sinden. Sie sind im Grunde die Bäter der evangelischen Heidenmission; die anderen Borläuser der gegenwärtigen Mission haben nur an dem Abendgewölf gefräuselt. Mit ihnen und ihren Werken hängt mehr oder weniger direkt sast alles zusammen, was in der Zukunst Größeres zur Ausbreitung des Reiches Gottes unter den Heiden

geschah.

In Holland erlamte der erste Eiser der bald mechanisch gewordenen Resgierungsmission schnell. Mit dem Anbruch des Zeitalters der Austlärung vergaß man der Missionspslicht gegen die Kolonieen. Je länger je mehr begünstigte man aus Politik den Mohammedanismus, bis diese Toleranz gegen den Islam sast

zur Intolerang gegen die evangelische Mission wurde.

Auch in England bietet das 18. Jarhundert ein wenig erfreuliches Bild. Bwar trat 1701 die Society for the Propagation of the Gospel in foreign parts ins Leben; allein ichon die geringe Steigerung ber Jareseinnahmen von 1701: 30,704 Mt. bis 1791 auf 52,160 Mt. (wärend von 1801 bis 1879 die Einnahme von 128,140 auf 2,633,480 Mf. steigen) beweist, dass die Gesellschaft nur ein sieches Dasein hinschleppte. Für die eigentliche Beibenbekehrung hat fie in jener Zeit nur unter ben Indianern und Regern Ameritas einige fehr geringe Bersuche gemacht (Brown III, App. I). Mehr tat die Society for promoting christian knowledge, die schon frühe, besonders durch den Eifer Anton Wilhelm Böhmes, eines nach England übergesiedelten und bort zum hofprediger ernann= ten Schülers Frances (Kramer II a. a. D.) veranlasst wurde, mit der danisch= halleschen Mission in Verbindung zu treten, dieselbe je länger je mehr mit Gelb= mitteln zu unterstüßen und burch ihre Berbindung mit Indien auch sonst wesents liche Dienste zu leiften. Uberhaupt war biese Mission infolge ber Berbreitung ber Schriften Frances in England ziemlich populär; selbst am Hose wurde für fie gesammelt und icon König Georg I. hatte Biegenbalg und Gründler burch einen freundlichen Privatbrief wenigstens fein Juteresse an ihrer Arbeit bezeugt (Sherring, The history of Prot. Missions in India p. 9. 13). Auch in Chin= burg bilbete fich 1709 eine Society in Scotland for propagating christian knowledge, die indes außer einer seit 1740 begonnenen Tätigkeit für die nordameris tanischen Indianer gleichfalls teine weitere Beibenmission trieb. burch sie entsenbeten Missionaren hat sich David Brainerd besonders hervorgetan (Grundemann I, 2, S. 68 ff.). Unlich ftand es mit ber Corporation for the prop. of the gospel in New-England, die mehrere Missionare zu ben Indianern fandte (Brown III, App. II u. III), one jeboch einen bauernben Ginfluss zu üben. Endlich bemühte sich auch der befannte Dobbridge († 1751) in seiner Gemeinde Northhampton und unter seinen Amtsgenoffen einen kleinen Diffionsverein zu= stande zu bringen und Missionare für die Indianer auszubilden, aber die Boglinge verließen ihn aus Glaubensschwäche, und das Missionsinteresse, das er anregte, icheint die Grengen feiner Barochie taum überfchritten gu haben.

Die Missionstätigseit war in dieser Zeit den Engländern freilich nahe genug gelegt, da ihre Herrschaft zur See mittlerweile einen schon bedeutenden Ausschwung genommen hatte und bereits auf dem Wege war, die aller andern eurospäischen Nationen zu überflügeln. In Nords und Centralamerika, in Westafrika

und vor allem in Oftindien war ihnen baburch eine weite Tur zu ben Beiben aufgetan worben. Aber abgesehen von den Unterstützungen der Indianer= und ber banisch=halleschen Mission geschah von England aus bis gegen Ende des 18. Jarhunderts nichts zur Ausbreitung bes Reiches Gottes unter nichtdrift= lichen Bölkern. Und warum bleibt in dieser langen Zeit die britische Missions= geschichte fast ein leeres Blatt? Beil ber Beift bes Glaubens fehlte, ber allein die Kraft hat, diefes Blatt zu beschreiben. "Mit der Restauration brach eine Sintflut bon Satire über das puritanische Regiment aus. Hofunterhaltung, Theaterspiel und Schöngeifterei vereinigten fich, bas Chriftentum lächerlich ju machen, und ber Ton des Tages war: ein Religionsspötter zu fein. In Dieser Epoche lieferte England jene freigeisterischen Schriften, welche fo viel Schaben in ber Belt angerichtet haben. Die beiben Kirchenparteien dauerten bas bei fort; aber die antihierarchische verlor immer mehr die innere Praft, die sie ehe= bem gehabt; sie figurirt vielmehr in ber Geschichte ber bamaligen Zeit nur als eine politische Partei, die sich an die Whigs anschloss. Die bischöfliche Bartei aber erfur zugleich einen Berfall von anderer Art. Um den Spöttern entgegens zuarbeiten, tam man auf ben Ginfall, das Chriftentum hauptfächlich von ber Seite vorzustellen, wo es den wenigsten Einwendungen ausgesetzt ist, nämlich von Seiten seiner Sittenlehre; und um den Beisen dieser Belt noch gefälliger zu werden, wurden die Glaubenslehren nach und nach wegezegisirt . . . Rurz es wurde damals dasjenige System erfunden, welches man heutzutage (1797) Neologie zu nennen pflegt. Wie buntel bie Racht mar, die auf biefen Berfall folgte, tann am besten aus ben Umftanben ersehen werden, welche ben Anbruch bes neuen Tages begleiteten. Die beiben Wesleys und Whitefield maren die erften Bertzeuge dazu. Im Anfange waren fie nicht viel beffer als Reologen; nicht aus Feindschaft gegen bas Kreuz Chrifti, sonbern weil fie nichts bavon mufsten .. Als die Besleys von dem Bischof ber Brüdergemeinde, P. Böhler, zum erften Mal in ihrem Leben hörten, dafs der Mensch allein burch den Glauben an uns fern Herrn Jesum Chriftum selig werbe, waren sie voll Bermunderung, dieselbe Lehre nun überall in ber Bibel zu finden, welches fie vorher nie bemerkt hatten, und suchten hiernächst zu erforschen, ob sich's auch in der Erfarung so finde. Als John Besley auf die Nachricht, dass er in herrnhut Austunft darüber betoms men konne, 1738 ausbrudlich barum bahinreifte: ging er bort von haus zu haus, um die Erklärungen der Einwoner zu vernehmen, und befam dort bon ihnen einzeln und namentlich umftändliche und befriedigende Auskunft — wie diejes alles und noch sehr viel merkwürdiges in den noch vorhandenen gedruckten Tagebüchern bes Herrn John Wesley von der damaligen Zeit zu lesen ist". "Der selige Bischof Spangenberg pflegte oft bavon zu erzälen, wie ben Leuten damals, wo man nur hinkam, das Evangelium ganz etwas neues war, sodafs es immer fein erstes war, ihnen die Geschichte Jesu Chrifti zu erzälen, als wenn er Heiben vor sich hätte.. England hatte, wie die alten Griechen und Römer, Philosophen, Dichter, Redner von der erften Größe; aber auch, sowie sie, beinahe weiter nichts. Rie hatte das Bolk schönere Moralpredigten gehört, und nie war die Immoras litat bis zu einem fo hoben Grabe geftiegen" (Mortimer, Die Miffions-Societät in England. Geschichte ihres Ursprungs und ihrer erften Unternehmungen". Borrebe S. XI ff. — Anlich wie Wesley ging es Whitefield bei ber Lekture ber Schriften August S. Frances. Ebb. G. XIX).

Erst mit dem Andruch eines neuen Glaubenslebens erwachte gegen Ende des Jarhunderts der Missionsgeist, der von England aus allmählich über den Konstinent und nach Amerika sich verbreitend, die gegenwärtige Periode der Weltmission herbeisürte, zu welcher alle bisherigen Bersuche nur Borläuser gewesen. Da diese neu erwachte Begeisterung aber im innigsten ursächlichen Verhältnis zur Wissionstätigkeit des 19. Jarhunderts steht, so müssen wir sie auch im Zusamsmendang mit dieser betrachten und unsere chronologische Disponirung an dieser Stelle ein wenig durchbrechen.

IV. Das 19. In Surkunden Barend in Deutschland ber Rationalismus seine veröbende Madi unger und beiten fand in England durch die Bes-

leps und Whitefield jene machtige religiose Erwedung fait, welche unter bem fictlichen Segen Gottes ber Ausgangspunkt für eine ber großartigften Belebungen ber driftlichen Kirche murbe. Wol verschlofs man biesen gewaltigen Zeugen bie Nirchtüren; aber wie der auserstandene Christus einst auch durch verschlossene Tüb ren in die Mitte seiner Jünger trat, so drang ber wider aufgelebte Glaubens: geift je langer je mehr in die bischöfliche Ritche ein und erfüllte auch die mehr ober weniger abgestorbenen Diffentergemeinschaften mit neuem Leben. In einem nach Herrnhut gerichteten Schreiben bes Dr. Haweis, eines Predigers ber Statsfirche und besonders tätigen Mitstifters der Londoner M. G., -- aus dem J. 1797 -heißt es: "Sie werden mit Bergnugen horen, bafs in der englischen Rirche zwis ichen 4= bis 500 find (und in der schottischen werden, wie ich glaube, ziemlich ebensoviele sein), welche die evangelische Lehre süren; und in den andern Kirchenparteien ist die Angal der Prediger, die des Heilands Liebe mit Eifer und Sals bung verkündigen, seit kurzem, wie ich denke, auf 1000 bis 1500 angewachsen, Herrn Wesleys Prediger nicht mitgerechnet, beren wenigstens 2= bis 300 fein muffen. Die Angal berer, welche bie evangelische Warheit bekennen, bat sich, wie ich getroft sagen kann, seit meinem Gedenken 40fältig vermehrt. Und da ich viel herumreise, so kann ich Zeuge sein von einem Geist ber Liebe zu Jesu, einer brunftigen Andacht und eines Gifers für feine Ehre, ber einen nicht gemeinen Gnabentag anfündigt" (Mortimer S. XXVI). Wir können leider die erquidliche Beschichte dieser geistesmächtigen Belebung, von welcher die insolge ber statslirche lichen Opposition ins Leben gedrängte methodistische Denomination nur ein Abjenker ist, hier nicht ind Spezielle verfolgen; es genüge zu bemerken, dass sie bald; unterstütt durch die weltgeschichtlichen Sturme und Note, die seit der frangosischen Revolution über gang Europa famen, sich über England hinaus verbreitete, bes sonders in Deutschland, wo sie die pietistisch angeregten und durch die "deutsche Christentumsgesellichaft" beeinstussten Areise zuerst ergriff, fruchtbaren Boden fand und eine alle nationalen benominationellen und konjessionellen Schranken überbrüdende Gemeinschaft der Gläubigen zustande brachte, in welcher ein Leben der ersten Liebe pulsirte. Dieser Erwedung fehlte gang und gar der bottrinäre Bug; es war ein Ringen nach der persönlichen Ergreifung des Seils. Man nahm seinen Standpunkt im Centrum und hatte seine Frende an den Grundwarheiten des Evangeliums, die eben erst wider ausgegraben worden waren. Daher die Brus derliebe, die allgemein herrschte; die Wärme, die durch alle Zengnisse hindurche ging; ber Gifer, ber zur praktischen Betätigung bes Glaubens brangte.

Dennoch erhielt das neue Glaubensleben nicht sosort eine Missionarich zung. Zwar legte sich diese durch die Verbindung mit der Brüdergemeinde wie mit der absterbenden dänisch-halleschen Mission, die schon länger bedeutende Untersstützungen aus England bezog, nahe; aber es musten doch erst noch andere außers halb der geistlichen Vewegung liegende Ereignisse eingreisen, um einen tatkräftigen und begeisterten Missionssium zu erwecken. Und gerade in dem Zusammentressen dieser Ereignisse mit der religiösen Veledung, aus welchem das kräftige Missionssleben selbst erst entspringt, ist die göttliche Handleitung deutlich zu erkennen. Es war wider eine sener Stunden im Neiche Gottes gekommen, von denen es heißt: "die Zeit ist erfüllet". Gott wollte das 19. Jarhundert zu einem Missionssarschundert machen, darum tat er zu derselben Zeit die Türen der Welt auf, da er in der erstorbenen Christenheit die Totengebeine wider lebendig machte (Warneck,

Warum ist das 19. Jahrh. ein Missionsjahrhundert?).

Obenan unter diesen göttlichen Türössnungen stehen die mit Cooks Reisen in der Südsee beginnenden geographischen Entdeckungen, welche das Insteresse Europas an überseeischen Ländern und Bölkern neu belebten. "Die neuen Entdeckungen in der Länderkunde" heißt es in einer die Stistung der Londoner M.G. betressenden "Zuschrift an ernstliche und eisrige Liebhaber des Evangelis" ausdrücklich, "haben dazu beigetragen, die Wünsche der Christen in dieser Beziehung zu erweitern". Seitdem stehen Geographie und Mission in einem engen Zusammenhange mit einander und die auf Stanleps Entdeckungsreise "durch den dunkeln Weltzeil" wurde, um mit Livingstone zu reden, "das Ende der geos

graphischen Tat der Anfang des Missionsunternehmens". Dazu wurde das Zeitsalter der Entdeckungen bald auch ein Zeitalter der Erfindungen; die neuen Berkehrsmittel reduzirten die weitesten Entfernungen auf ein relativ geringes. Waß und fürten einen Weltverkehr herbei, wie er in keiner früheren Zeit je

existirte. Das war die göttliche Banung ber Missionswege.

Mit dem amerikanischen Besteiungskriege und der französischen Revolution wurden, und das ist das zweite bedeutungsvolle Ereignis, politisches reiheite liche Ideen unter den Bölkern Europas in Kurs gesett, die ja teilweis sehr zerstörend wirkten, jedensalls aber eine große Bewegung der Geister herbeisürten und einer gewissen Philanthropie und Humanität Ban bereiteten. Mit diesen Freiheits- und Humanitätsbestredungen stehen die jarzehntelang sür die Abschafssung des Sklaven handels und der Sklaverei besonders in England gefürten Kämpse im engsten Zusammenhange. So viel politischer Parteieiser und doktrinäre Schwärmerei sich auch in diese Kämpse einmischte — in der Hand des weltregierenden Gottes waren sie eins der mächtigen Mittel, durch welche er das Mittelden, wenigstens das Interesse an den Schwarzen in der Christenheit er-

wedte und die Miffionstätigkeit unter ben Beiben überhaupt nahe legte.

Bum britten erwachte endlich in England im Busammenhange sowol mit ber religiösen Belebung, wie auch mit ber politischen Bewegung bas nationale Ge= wissen in Bezug auf seine Schuldigkeit gegen bas damals ber Herrschaft ber oftindischen Kompagnie unterworfene Oftindien. Durch seine beständig machsende überseeische Macht mar jett England ein großer Teil der heidnischen Welt vor die Türe gelegt; aber wir haben gesehen, dass und warum bis gegen das Ende bes 18. Jarhunderts, einige Missionsversuche in Amerika und die Unterstützung der dänischalleschen Dission abgerechnet, nichts für dieselbe getan worden war. 3war hieß es in bem burch Wilhelm III. ber oftindischen Kompagnie 1698 erteilten und ebenso in dem von der Königin Anna 1702 erneuerten Freibriese: "bafs in jeder Garnison und bedeutenderen Faktorei im besagten Oftindien ein Beistlicher sein . . und dass dieser sich auch Mühe geben solle, die Sprache des Lanbes zu lernen, um im Stande zu sein, bie Beiben, welche etwa Diener ober Stlaven der Kompagnie oder ihre Bwischenhandler find, in der protestantischen Religion zu unterrichten". Allein Die Raplane, welche nach Indien gingen, fummerten sich um diese Bestimmung nicht und die Beamten der Kompagnie hatten es auch nicht gelitten. 1783 erhob sich nun in England ber erste Sturm gegen die forrumpirende Wirtschaft ber allmächtigen Kompagnic, welcher zunächst allerdings nur eine durch bas Parlament festgesetzte neue Organisation der Berwaltung bewirkte. Auch befand sich unter den Anklagen noch keine über die Bernachlässigung des geistlichen und sittlichen Wols der Eingeborenen. Aber die Frage war doch in Gluss gebracht, die öffentliche Meinung in den Kampf gezogen und das nationale Gewissen wachgerufen. Je entschiedener man in den dristlichen Areisen die Sorge auch für das Seelenheil ber hindus forderte und mit ber 216= ordnung der ersten Missionare dieser Forberung bald tatsächlich Ausbruck gab, eine besto feindlichere Stellung nahm die Kompagnie ein. Schon nach den Parlamentsverhandlungen bon 1793, welche folde Magregeln verlaugt hatten, Die "ftufenmäßig zur Berbreitung beilfamer Kenntniffe und zur Bebung bes religiöfen und fittlichen Buftanbes jener Bolter beitragen", hatten die Rapitaliften ber Rontpagnie erflärt: "bie Aussenbung von Miffionaren in unsere öftlichen Befitungen ift das tollste, extravaganteste, kostspieligste, unverantwortlichste Projekt, bas je von einem mondsüchtigen Schwärmer in Borichlag gebracht worden ift. Gin folder Plan ift verberblich, unpolitisch, nutlos, unbeilbringent, gefärlich, unfruchtbar, phantastisch. Er streitet wider alle Vernunft und gesunde Politik; er bringt ben Frieden und die Sicherheit unferer Besitzungen in Gefar". Allein je maßloser Die Mompagnie sich bem Drängen bes driftlichen Gewissens entgegenstellte, besto fraftiger reagirte basselbe, und je rudfichtsloser sie die ausgesandten Missionare behandelte, besto mehr wurde ihre eigene unheilvolle Bolitik aufgededt und besto entschiebener ber Rampf fortgefürt, bis 1813 der Bann gebrochen und burch Barlamentsbeschlus Indien endlich ber Missionsarbeit gedffnet man vorher durch die Entsendung frommer Regierungs-Kapläne (H. Marthn, D. Brown, Cl. Buchanan u. a.) wenigstens etwas für die Eingebornen zu tun versucht (Osterstag, Die Ostindische Kompagnie und die Mission im Evang. Miss. Mag. 1858, S. 201 st.). Gerade unter diesen Kämpsen wider die Egoismuspolitik der ostinz dischen Kompagnie, die 1833 und 1853 zu immer vollständigeren Siegen fürten, dis nach dem großen Ausstande 1857 die Herrschaft derselben völlig beseitigt wurde, gerade unter diesen Kämpsen wuchs den Christen Englands die Erkenntnis ihrer Versäumnisschuld gegenüber den ihrer Herrschaft unterworsenen Heiden und wurde das Bewusstsein ihrer nationalen Psticht, diese Schuld durch energische Missionstätigkeit abzutragen, immer lebendiger und mit der wachsenden Ausübung dieser Pstlicht seitens der Briten erwachte das Missionsgewissen je länger je mehr auch in den übrigen Ländern der evangelischen Christenheit.

Nun ging es in England dem neu erwachten Missionsleben zu Ende des 18. Jarhunderts wie in Deutschland zu Anfange besselben: die offiziellen Organe der Rirche in ihrer Gesamtheit traten ihm oppositionell gegenüber, sodass die Mission nicht Kirchensache, sondern wesentlich von ben erweckten Areisen in und außerhalb ber Statsfirche getrieben wurde. Selbst bei ben Baptisten, benen das Berdienst gebürt, zuerst eine M. G. ins Leben gerusen und zuerst einen englischen Miffionar nach Indien gesandt zu haben, wurde von ber Majorität ber kirchlichen Organe die Inangriffnahme der Mission abgelehnt. "Diese Tätigkeit in der Sache unseres großen Erlösers", schreibt der oben erwänte Haweis, "wird hier zu Lande Methodismus genannt; ein allgemeiner Ausbruck, ber überhaupt eine mehr als gewönliche Betriebsamkeit in bem Werke bes Herrn bezeichnet, ungefär fo, wie berselbe Beist in Deutschland Pictismus ober Herrnhutianismus genannt wird". Selbstverständlich konnte ein so großartiges Werk, wie die Beibenmission, nicht die Sache einzelner Christen werben; es blieb also, da die berufenen Organe ber Kirche als solche sich feindlich ober boch indifferent stellten, gar nichts anderes übrig, als eine freie Bereis nigung ber Gläubigen. Mit bieser auf bas Freiwilligkeitsprinzip begründeten Organisation der modernen Missionstätigkeit in Bereinen und Gesellschaf= ten ist eine Macht von eminenter Tragweite in die protestantische Kirchenentwicks lung eingefürt und ein socialer Defekt beseitigt, der gang wesentlich die Schuld mitträgt, dass es bis dahin so wenig zu einer fraftvollen Lebensentsaltung innerhalb der evangelischen Nirchen gekommen war. Wir haben in diesen auf Freiwils ligkeit und Gelbständigkeit gegründeten Affociationen, die je länger je mehr fich auch in Bezug auf alle heimatlichen Glaubens = und Liebeswerke einbürgerten, einen evangelischen Ersatz für bie in ber katholischen Rirche so mächtigen geist= lichen Orden, und wenn nicht alles täuscht, eine göttliche Präparation für die Rirchengestaltung ber Butunft. Nirgends ift in einer protestantischen Stats= Kirche die Mission wirklich Kirchensache geworden, und wo man ben Bersuch bazu gemacht, wie z. B. in Dänemark und Schweben, da ist bas Resultat ein klägliches gewesen. — Nur eine Anzal Freikirchen treiben als solche Mission.

Nach diesen Vorbemerkungen wenden wir uns nun zur Geschichte der Gründung der einzelnen Missions Gesellschaften, und zwar zunächst in England. Dieselbe bildet eine der erquicklichsten Episoden in der evangelisschen Kirchengeschichte überhaupt; denn sie ist belebt von begeistertem Glauben, brüderlicher Liebe, kindlicher Freudigkeit, mutigem Zeugengeiste, innigem Gebets und seurigem Tätigkeitseiser, heiligem Opsersinne — kurz es ist wirklicher göttslicher Lebensodem, der einem aus dieser Geschichte entgegenweht.

"Heiland, deine größten Dinge beginnest du still und geringe" — diese Übersschrift trägt auch die Geburtsgeschichte der Mission des 19. Jarh.'s. Am 2. Okstober 1792 vereinigten sich zu Kettering in Northamptonshire auf Anregung des ehemaligen Schusters W. Caren zwölf baptistische Prediger zur Stistung der "Baptist Society for propagating the gospel amongst the heathen". Bereits seit 1784 hatten in einem kleinen Kreise erweckter Baptisten monatliche Gebetsstunden um

ein revival of religion stattgefunden. Dann hatte Caren seine Inquiry into the obligation of Christians to use means for the conversion of the heathen perilis fentlicht und am 31. Mai 1792 zu Nottingham seine berühmte Predigt über Jes. 54, 2: "Erwarte große Dinge von Gott und unternimm große Dinge für Gott" gehalten. In Caren felbst maren die Missionsgedanken wol wesentlich durch die Cookschen Reiseberichte angeregt worden, wie er benn auch ursprünglich nach Tahiti zu geben entschlossen war. Auf Indien wurde die Ausmerksamkeit erst gerichtet durch einen von dort zurückgekehrten Mr. Thomas. Schon am 13. Juni 1793 ging dann Caren selbst auf einem bänischen Schiffe nach Bengalen, aber erst 1800 tam es zu einer festen Nieberlaffung in bem Danemart gehörigen Geram = pur und erst 1803 dursten schüchterne Predigiversuche in Ralfutta gemacht wer-Männer wie Warb, Marschman und Pates folgten. Bereits 1809 erschien die erfte vollständige Bengalibibelübersetzung des sprachenbegabten und arbeits= eifrigen Carey, die erste seiner umfassenden litterarischen besonders linguistischen Arbeiten, die freilich nicht alle das überschwengliche Lob verdienen dürften, mit dem man sie früher überschüttete. (Marshman, The life and times of Carey.) 1814 hatte die Gefellichaft bereits eine Einnahme von 97,134 Mf. und galte 14 europ. und 28 eingeb. Missionare auf 20 Stationen in Nordindien mit 500 Bekehrten. 1812 wurde eine neue Mission in Ceylon, 1813 auf Jamaita und anderen westind. Infeln (Knibb, Burchell), 1840 in Westafrika (Fernando Bo und am Rameruns), 1859 in China und jungft auch in Japan in Angriff genommen. Besonders Tuchtis ges hat die Gesellschaft in sprachlichen und Ubersetzungsarbeiten geleistet (Wenger in Indien). 1880 hatte sie auf allen ihren Missionsgebieten 82 Missionare, 57 einge= borne Pastoren in sich selbst erhaltenden Gemeinden, 241 Evangelisten und c. 33000 Kommunitanten oder volle Kirchenglieder \*). Die Einnahme hat sich gegen die oben angegebene Summe fast verzehnsacht, sie betrug 1879: 904,662 Mt. (Underhill, Christian missions in the East and West in connection with the Baptist Miss. Soc.). Organ ber Gesellschaft: The Miss. Herald. Schon 1817 bildeten die General Baptists, Die die arminianische Lehre von der Gnabenmal vertreten, eine eigene Missionsgesellschaft, welche indes nur 6 Missionare und zwar in Indien unterhält, c. 1000 Kommunikanten zält und etwa 60,000 Mk. Einnahme Organ: Miss. Observer mit bem Gen. Bapt. Magazine.

In viel eingreisenderer Beise als die Stiftung ber Bapt. M. S. bewegte bie der "London Miss. Society" die christlichen Areise ber Heimat. Nachdem seit dem August 1794 durch eine Reihe warhaft erbaulicher Zuschriften an "Liebhaber bes Evangelii" unter Beiftlichen und Laien, in der bischöflichen Rirche und ben Diffentergemeinschaften (bei Mortimer S. 4 ff.), die Dr. Bogue mit einem Auffate im Evang. Magazine eröffnet hatte, bie Begeisterung entstammt und ichon vorher durch Sornes Letters on Missions an das Gemiffen ber Geistlichkeit ein mächtiger Appell gerichtet worden war, wurde am 21. Sept. 1795 die erste vorbereitende Versammlung gehalten, in welcher man bezeugte, "bass eine eifrige Beistesvereinigung in Absicht auf die Unternehmung zum besten ber Beiden nicht nur in der gegenwärtigen Bersammlung, sondern unter ernstlichen Christen durch die ganze Insel die Oberhand gewonnen hatte". Einmütig ward baher die Er= richtung einer Gesellschaft beschlossen, "um Missionare in heidnische und andere unerleuchtete Länder zu senden". "Ein hinnehmendes Freudengefül bemächtigte fich der Bergen vieler, wärend diese wichtige Resolution gefast murbe. Sobald man bor Rurung zu Wort fommen fonnte, verlas Pfarrer Epre den Entwurf eines Plans, der am folgenden Tage ber allgemeinen Versammlung vorgelegt werden follte". Ju ben 3 folgenden Tagen murben in verschiebenen Rirchen Londons 6 solenne Gottesbienste gehalten, in benen mit Beweisung bes Geiftes und der Rraft vor großen Buhörerscharen gepredigt wurde. Das Charafteriftische bei der Stiftung dieser Wesellschaft war die Bereinigung von Beiftlichen und Laien aus ben Inbependenten, Presbyterianern, Methodisten und Bischöflichen. "Die

<sup>\*) 3</sup>ch bemerke ausbrudlich, bast in bieser ganzen Statistit unter Kommunikanten fets bie kommunionsabigen Kirchenglieber verftanben find,

kleinlichen Unterscheibungen unter uns von Namen und Formen" fagte Dr. Haweis in seiner gewaltigen Predigt über Mark. 16, 15 f., "und die Verschiedenheiten ber Kirchenverfassung sollen heute von dem größeren, edleren und bedeutungs= vollen Christennamen verschlungen werden; und unser einziges Bestreben wird sein, nicht die Absichten irgend einer besonderen Abteilung zu befördern, sintemal Chriftus nicht geteilt ist, sondern mit vereinigten Bemühungen Die Berrlichkeit feiner Perfon, Die Bolltommenheit feines Werkes, Die Bunder feiner Onabe und die überschwenglichen Güter seiner Erlösung in der Ferne bekannt zu machen", eine Erklärung, die dann ausbrucklich in die Statuten aufgenommen wurde. ---Als nächstes Missionsgebiet wurde unter dem Einslusse der Cookschen Berichte die Sübsee bestimmt. Aus der großen Bal, die sich zum Missionsdienst gemels det, wälte man 29 Männer aus, unter ihnen 4 ordinirte Geiftliche, 1 Wundarzt und viele Handwerker. Ein eigenes Missionsschiff, "Duff", wurde für 100,000 Mt. gekauft; schon am 10. August 1796 verließ dasselbe unter der Fürung des tress= lichen Kapitan Wilson von den Gebeten Tausender begleitet die Heimat und am 4. März 1797 lichtete es bor Tahiti die Unter. Nach anfänglichem Misserfolg und mancherlei schmerzlichen Erfarungen drang diese Sudseemission, besonders unter der Fürung von John Williams (Prout, Memoirs of the life of the Rev. J. Williams, Miss. to Polynesia und Besser, J. Williams, ber Missionar ber Subsee) je langer je siegreicher von Inselgruppe zu Inselgruppe und galt jett auf 8 berfelben über 20,000 Kirchenglieder (gegen 80,000 getaufte Chriften und Taufkandibaten). Balb wurden weitere Missionsgebiete in Angriff genommen; 1798 Sübafrika (van der Kemp, Mossat, Livingstone); 1804 Indien (Mullens, Scherring); 1807 China (Morrison, Milne, Medhurst); 1807 britisch Guigna und Westindien; 1818 Madagastar (Brown II, p. 98-276; Ellis, History of the London Miss. Soc.; Mullens, London M. S. Miss, principles and plans). 1880 hatte die Gesellschaft 136 englische und 871 eingeborne ordinirte Arbeiter, unter deren Pflege c. 100,000 Kirchenglieder (c. 350,000 Christen) standen; bie Ein= nahmen, die bereits 1856 auf 1,646,620 Mt. gestiegen waren, betrugen 1880: 2,043,256 Mt. Organ: The Chronicle of the London Miss. Soc.

Der interdenominationelle Charafter der Gesellschaft war freilich nicht von langer Dauer. Je länger je mehr überwog das independentische Element und trop des oben erwänten § 8 des Statuts ist die Londoner Missionsgesellschaft heute eine ausschließlich independentische. Zunächst zweigten sich die Epi= stopalen von ihr ab. Je tiefere Wurzeln auch bei diesen das neue geistliche Leben schlug, besto mächtiger machte sich das Berlangen nach einer eigenen firch-Lichen Mission geltend. Schon am 12. April 1799 begründeten daher 16 Geists liche der Statskirche, die u. a. von Wilbersorce auss kräftigste unterstützt wurden, die Society for missions to Africa and the East; eine Bezeichnung, die 1812, um ben Busammenhang mit ber bischöflichen Statskirche noch erkennbarer herbors treten zu lassen, in ben jegigen Ramen: The Church Miss. Soc. for Africa and the East umgeandert wurde, doch betonte man bei dieser Anderung ausdrücklich, sbass die freundliche Wezichung zu anderen protostantischen Missionsgesellschaften sestgehalten werden solle" --- eine statutarische Bestimmung, welche bis auf den beutigen Tag in der Braxis auch wirklich befolgt wird. Aber trop der prinzis piellen Anerkennung der bischöflichen Privilegien (Ordination, Konfirmation, Kirchweihung) und relativen Oberaufficht auch über die auszusendenden Diffionare erhielt man erft nach einem Jare eine mundliche indirette bischöfliche Richtmiss billigung: erst 1815 traten die ersten 2 Bischöfe bei und noch 1840 befanden sich erst 9 Bischöfe unter ben Mitgliedern der Gesellschaft, zu der jetzt allerdings die 4 Erzbischöfe und 69 britische und Kolonial-Bischöfe gehören. — Unter ben bis 1825 entsandten 96 Missionaren waren 28 deutsche aus Berlin und Basel und 32 englische Beiftliche, von denen 1815 die beiden erften in den Missionsbienst fich. gestellt; Die übrigen waren Laien. In Diesem Jare trat auch bas Missionsseminar zu Islington (London) ins Leben, aus welchem bis 1878 420 Missionare her= vorgegangen sind, von denen 380 die bischöfliche Ordination empfangen haben. In Summa hat die Gesellschaft bis 1878 c, 800 Missionare entsandt, unter ihnen

126 universitätlich Grabnirte; 14 biefer Missionare sind zu bischiestlichen Burben gelangt; bon ihren eingeborenen Beistlichen find 298 ordinirt, einer (G. Crows ther) fogar Bischof geworden: - Die ersten ihrer Missionare (Züglinge Jänickes) gingen 1804: nach Bestafrika (Rio Pongas, später Sierra Leone), bann wurden nacheinander folgende noch bis jett bearbeitete Missionsgebiete in Angriff genom! meit': Indien (1813), Rensecland (1814), Centon (1818), Nordwest-Amerika (1823), Ofmirifa (1844, erweitert 1874), Westafrifa (Poruba, später Niger 1845), China (1845), Mauritins (1856), Japan (1869), Persien (1875), zulest die Bittoria Myanza-Mission (1876). In Sierra Leone besteht jest eine selbständige Rirche, beren Gliederzal (5035, Chriften 15,340) in den Berichten ber Gesellschaft nicht mehr aufgefürt wird, wie sie auch ihre westindischen Gemeinden den bortigen Barochialverbänden ans und von ihrer Statistik ausgeschlossen hat. Würde man diese chemaligen Mijfionsgemeinden aber mitrechnen, so ergeben sich als das beutige Resultat der umfassenden Arbeit dieser Gesellschaft e. 34,500 Kommunikanten (165000 Getaufte und Taufkandidaten). Die Einnahme, welche 1805: 28,640 Mt. und 1855: 2,286,860 Mt. betrug, ift 1880 auf 4,562,840 Mt. geftiegen, eine Summe, welche keine andere Missionsgesellschaft bis jest erreicht hat. Aber nicht blog burch ihre Größe, sondern ebenso durch ihre evangelische Weitherzigkeit, ihre brüderliche Verträglichkeit und Roblesse, ihre gesunden methodischen Prinzipien, ihre treffliche Organisation babeim wie braugen, ihre weise Leitung nimmt bie Church M. S. eine ber ersten Stellen unter allen protestantischen Missionsgesells ichaften ein. Mit aller Entschiedenheit hat die Gesellschaft an ber bischöflichen Berjaffung festgehalten; je langer je mehr wird sie aber infolge von Schwierigs keiten, welche ihr die ritualistischen kolonialen statskirchlichen Bischöse bereiten; dahin gedrängt, möglichst überall eigene Missionsbischofe; wie sie deren bereits mehrere hat, weihen zu laffent. (Church Miss. Atlas mit Text. The Jubileo Volume of the Ch. M. S. 1849, Brown II, p. 276-396). Organ: Church, Miss. Intelligencer and Record. A second to the second 1 4, 1

Mit dem Anfange des 19. Jarhunderts begann auch die alte Society for the Propagation of the Gospel in foreign parts (S. P. G.) neu aufzuleben und Schritt bot Schrift eine immer umfaffendere Beibenmissionstätigkeit in Ungriff zu nehmen, mit ber aber fortgebend die Seclforge für die britischen Rolonisten verbunden ist, von welcher sich die erstere in den Berichten oft schwer scheiden lafet. Je langer je entschiedener ift biefe Wesellschaft bie Bertreterin ber Pringipien ber hochfirchlichen resp. ritualistischen Richtung in der englischen Rirche geworden. Mit großem Eifer betreibt sie daher die Errichtung neuer Bistümer, in benen fie fast bas Universalmittel ber Evangelisirung erblickt und mit beren Silje fich berechtigt glaubt, als Repräsentantin "der Kirche" überall "auf frems bem Grund zu bauen". Sie hat baburch ichon viel Berwirrung angerichtet und steht eigentlich mit keiner einzigen protestantischen Missionsgesellschaft auf freunds schaftlichent Auße, wol aber hat isie mehr als einmal Rom in die Hände gearbeitet. Aus ihrem Report pro 1879 erfaren wir, dass es in Summa 70 eng= lische Koloniale und Diffions bischöfe gibt, wärend bie bischöfliche Rirche Amerikas deren 63 hat. --- Seit 1801 bekundet das Steigen der Einnahme von c. 50,000 Mf. (1791) auf 128,000 (1801) und 257,160 (1821), bass die Ges fellichaft eine regere Tätigkeit entjaltet. Rad ber Errichtung eines Bistums in Laifutta und einer Art bischöflicher Missionsschule, Die allerdings, trot bes Eifers bes 2. Bijchofe, Seber (Taylor, Memoirs of the life and writings of R. Heber), feinen Bestand hatte, fendete die S. P. G. ihre ersten Missionare nach Andien und besetzte allmählich nicht nur alle biejenigen Gebiete, in benen englische Rolos nialbistumer errichtet wurden (besonders Nordamerifa, Bestindien, Guiang, Gude und Bestafrifa, Auftralien, Reusceland, Ceulon, Barma), sondern sie installirte auch Missionsbischöse in Borneo, China, Japan und drängte fich mit folden selbst ani Sawai und Madagastar ein, warend die fog. Universitätenmission in Citafrifa (Rowley, The story of the Universities Mission to Central Africa), bie melanefische Miffion, bie besonders durch Bischof Battefon befannt gewors den ift (Baur, John Col. Patteson, ber Missionsbischof von Melanesien) und bie neueste Oxford Mission in Indien nur in losem Zusammenhange mit ihr steht. Eine übersichtliche Geschichte dieser Missionsgesellschaft sehlt; am besten vrientirt: Tucker, Under his banner, papers on the miss. work of modern times. Auch eine zuverlässige Statistik lässt sich von ihr nicht geben, da das kosloniale von dem eigentlichen Missionswerk in den Berichten nicht getrennt wird. Es mögen wol jetzt c. 100,000 Heidenchristen unter der Pslege ihrer 250 Missionare stehen. Die Gesamteinnahme betrug 1879: 2,633,480 Mt. Organ: The Mission Field.

Unter ben Methodisten war von Ansang an ein reger Missionsgeist les benbig. War doch schon John Wesley selbst in Nordamerika gewesen und seit 1769 eine ganze Anzal Prediger aus dem geiftlichen und Laienstande borthin gegangen, die auch Beibenmiffionsversuche bis zur Mordgrenze ber britischen Besitzungen machten. Eine viel bedeutendere Dissionstätigkeit entfalteten aber bie Methodisten in britisch Westindien, wohin 1786 Th. Cote, deffen Reiseziel eigent= lich Nova Scotia war, verschlagen wurde. Nachdem bieser eifrige Mann, in beffen Händen wesentlich das Missionswesen lag und auf dessen Anregung auch in Bestafrifa bereits 1811 ein Dissionsanfang gemacht worben mar, ben atlantischen Dzean 18mal burchschifft, starb er 1814 auf einer Reise nach Ceplon, wo er, obgleich 76 Jare alt, die dritte methodistische Mission begründen wollte. Erst nach seinem Tobe stellte sich die Notwendigkeit der Konstituirung einer besonderen Missionsgesellschaft, der Wesleyan M. S., heraus, welche gang das Gepräge ber methodistischen Organisation trägt, die eine so große Stärke dieser Denomis nation bilbet. Bald nachdem die Gesellschaft in Ceplon (1814) festen Juß gefast, begann sie (1815) parallel mit der Londoner Gesellschaft (Schmelen) ihre Arbeit in Südafrika, 1817 auf bem indischen Festlande, 1822 in der Südsee (Auftralien, Neuseeland, Tongas und Witiinseln), 1851 in China — dabei ihre beiden altesten Missionsgebiete, Bestindien und Bestafrifa, immer erweiternb. Die nordamerikanischen wie die ozeanischen Missionen stehen nicht mehr unter der Oberleitung der Londoner, sondern die erstere unter der der Kanadischen, die bereits eine eigne Mission in Japan angesangen, die lettere unter ber der australischen wesleganischen Konferenz (Moister. A history of Wesleyan Missions in all parts of the world). Eine Statistit hat auch hier ihre große Schwierigkeit, ba die Methodisten ihre Arbeit unter den weißen Kolonisten von der unter den Beiben gleichfalls nicht scheiben. Auf sämtlichen Missionsgebieten (also incl. Norde amerika und Südsee) werden aber jedensalls 120,000 volle Rirchenglieder und c. 400,000 fog. Kirchenbesucher aus den Heiden heraustommen. Nach ihrem Bes richte pro 1880 hatte die Gesellschaft (excl. Nordam. und Südsec) alles in allem 445 Missionare und 1924 eingeborne Arbeiter auf 429 Hauptstationen in ihrem Dienste und betrug das Gesamteinkommen 2,309,972 Mt. mit Einschluss von 181,366 Mt. aus den der Londoner Konferenz unterstellten Missionsdistrikten. Dazu vereinnahmte die australische Konferenz 304,400 Mt., davon aus den eigent= lichen Missionsgemeinden 108,000 Mf. Organ: Wesleyan Miss. Notices.

Der Albersichtlichkeit wegen schließen wir an diese 5 größeren Missionsgessellschaften sogleich die übrigen selbständigen Gesellschaften Englands an, welche dis auf die neueste Beit ins Leben getreten sind; sreilich one eine Garantie sür absolute Vollständigkeit leisten zu können, da die Beschaffung des gesamten Duellenmeterials trots aller Mühe kaum zu ermöglichen ist. Wir beginnen mit den kirchlichen Gesellschaften. Seit 1844 trat die South American M. S. ins Leben, die aber erst nach dem Tode Gardiners (1851) als Gesellschaft sich konstituirte. Jetzt hat sie ihren nicht bedeutenden Arbeitskreis über Feuerland hinaus auch auf die koloniale, gemischte und eingeborne Bevölkerung Araukaniens und am Amazonenstrom erstreckt, one sedoch irgend erhebliche Ersolge erzielt zu haben, obgleich ein Bischof au ihrer Spihe steht. Insolge der wenig befriedigendem heimischen Leitung steht neuerdings die Existenz der gesamten Wission auf dem Spiele. Die Einnahme aus England mag c. 150,000 Mk. betragen. Dragan: The South Am. Miss. Magazine. — Die 1861 gestistete Moslom M. S. sürt ein ziemlich sieches Dasein. Ihr Direktor scheint zugleich ihr einziger Mission

nar zu sein. Sein Arbeitsseld ist die eingewanderte mohammedanische Bevölkerung der Kapkolonie. Einnahme c. 8000 Mk. Organ sehlt. — 1860 bildete sich die Assam and Cachar M., die 2 oder 3 Missionare unterhielt bei einer Einnahme von etwa 10,000 Mk., neuerdings aber nicht mehr als sethskändige G. zu existiren scheint. — Die unlängst von den Universitäten nach Nordindien gesandten Missionare stehen, wie die schon erwänte afrikanische sog. Universitätens mission, mit der S. P. G. in loser Verbindung. — Außer diesen aussendenden kleisneren kirchlichen Missionsgesellschaften gibt es eine ganze Menge nur Veiträge leisstender selbständiger kirchlicher Vereine, deren Auszälung wir unterlassen. Vesons dere Erwänung verdient aber die alte Soc. sor promoting christian knowledge, die auf die Unterstützung der Heibenmission järlich etwa 300,000 Mk. verwendet.

Meth obistische Missionsgesellschaften gibt es außer ber genannten Hauptsgesellschaft und der General Bapt. M. S. noch solgende: Die Welsh Calvinist Meth. S. (1840), die in Indien 4 oder 5 Missionare unterhält und eine Einsnahme von c. 50,000 Mt. hat; da ihre Berichte nur in der wenig gekannten Balesschen Sprache verössentlicht werden, so ist über diese Gesellschaft wenig beskannt; — die Primitive Meth. Miss. Soc. (1843), die aber wesentlich kolesniale Mission zu treiben scheint und eine Einnahme von c. 150,000 Mt. hat; — die United Meth. Fres Churches Foreign Missions (1856), welche in Bestsindien, China, Bests und Ostafrika c. 16 Missions (1856), welche in Bestsindien, China, Bestsund Ostafrika c. 16 Missionare stationirt haben, in zum teil sich selbst unterhaltenden Gemeinden c. 5000 Kommunikanten zälen und an 160,000 Mt. Beiträge aus England beziehen; — endlich die Meth. New Connesion For. Miss. (1860?), welche eigentliche Heidenmission nur in China durch wenige Missionare treiben und auf dieselbe etwa 40,000 Mt. verwenden.

1855 trat die Presbyterian Church in England For. Mission ins Leben, welche außer einer geringen Wirksamkeit in Judien, in China incl. Formosa eine ersolgreiche Tätigkeit übt (c. 2500 Kommunikanten) und 152,000 Mk. Einnahme erzielt. Organ: Messenger and Miss. Record of the Presbyt. Ch. in Engl. — Früher (1840) begann die irische presbyterianische Kirche ihre Irish Presbyt. For. M., gleichsalls in Indien und China mit c. 9 Missionaren arbeitend. Einnahmen etwa 85,000 Mk. Die Mission ist Kirchensache. Organ:

Miss. Herald of the Presbyt. Ch. in Ireland.

Über die Friends' For. Missions, welche erst seit 1865 organisirt worden sind, Missionare in Indien, Sprien und besonders Madagastar (3250 Kirchensglieder) unterhalten und c. 132,000 Mt. Kosten verursachen, dringt wenig in

Die Offentlichfeit.

Als indenominationell bezeichnet sich die 1865 durch Hubson Taylor begründete China Inland Mission, deren Ziel die Besetzung sämtlicher innerer Prodinzen Chinas ist. Sie sucht viel durch Reisepredigt zu wirten, stellt zalsreiche eingeborne Evangelisten in ihren Dienst und zeichnet sich durch große Einssachheit und Sparsamkeit, nicht aber immer durch praktische Rüchternheit aus. Nach ihrem letzten Berichte zälte die Gesellschaft bereits 70 Missionare (incl. 15 weibliche), etwa 100 eingeborne Helser und in 11 Prodinzen gegen 1000 Komsmunikanten. Die Einnahme betrug 175,000 Mt. Organ: China's Millions.

Gleichsalls keiner bestimmten Denomination angehörig ist die seit 1877 bes gonnene Congo (ober Livingstone) Inland Mission, die von dem durch Grattan Guineß begründeten East London Institute for home and foreign missions außsgeht und 14 Missionare an den unteren Congo geschickt hat. Ihre Einnahme wird in dem Organe: den Illustrated Miss. News nicht speziell angegeben.

Bon statskirchlicher und nonkonsormistischer Seite zugleich werden unterhalten die seit 1855 bestehende Turkish Missions Aid Society, welche keine eigenen Missionare aussendet, sondern mit der Unterstützung der (bestonders amerikanischen) Missionen in mohammedanischen Ländern sich begnügt (järl. c. 82,000 Mt.). Ferner seit 1852 die British Syrian Schools (120,000 Mt.); seit 1858 die Christian Vernacular education society for India (80,000 Mt.); seit 1834 die Society sor promoting semale education in the East (80,000 Mt.); seit 1852 die Indian semale normal school Society (90,000 Mt.). Endlich dürs

fen hier zwei wichtige Hilfsgesellschaften nicht übergangen werben: die seit 1804 bestehende British and foreign Bible Society und die 1799 ins Leben getretene Religions Tract Society, welche järlich bedeutende Summen für Publikationen im Dienste der äußeren Mission auswenden.

Endlich gibt es noch eine Anzal (c. 7) selbständiger Frauen M. Berseine (Ladies' oder Woman's Associations), sowol in Berbindung mit der Statsstirche als mit den Dissenters, die teils weibliche Missionare aussenden, teils sich nur auf Unterstützung von Frauenmissionen beschränken. Ihre gesamten Mittel

mogen sich mindestens, auf 300,000 Mt. belaufeu.

Wir kommen jest zu den schottischen Missionsgesellschaften. Bereits 1796 murden hier die Glasgow M. S. und die Scottish M. S. ins Leben gerufen, beide uuterstüßt von Christen aller Kirchenabteilungen. Ein in demselben Jare auf der Generalspnode der schottischen Statsfircheigemachter Bersuch, eine eigene Rirchenmission in Angriff zu nehmen, scheiterte au der heftigsten Opposition. Jene beiden Gesellschaften sandten nach und nach Weissionare nach Sierra Leone, der Rapfolonie, Raffraria, Indien, Jamaika, deren Arbeiten aber teilweise resultatlos verliesen. Erst seitdem Dr. Juglis die Missionssache 1824 abermals auf die Genes ralfynobe brachte und die Juangriffnahme einer statstirchlichen Miffion zus nächst in Indien durchsette, tam neues Leben in die Sache. 1829 ging als erster Missionar der schottischen Nirche Dr. A. Duff: nach Indien und diesem hervorragenden Manne war es beschieden, nicht nur in Indien der Mission neue Banen 34 brechen, sondern auch in seinem Vaterlande für sie eine ungeante Begeisterung zu ermeden. Mit seinem Namen ist die Geschichte des schottischen Missionslebens ungertreunlich verbunden (Smith, The life of Alex, Duff). In dem Mage als nun in der schottischen Kirche der Missionseiser wuchs, ging es mit den beiden alten Gesellschaften zurück. Die Scottish M. S. gab ihre. 3 Missionare im Indien halb an die Statsfirche ab., die Glasgow M., S. konnte sich selbst bei ihrer Beschränkung auf Südafrika kaum halten, zumal 1835 auch die United. Presbyt. Church eine eigene Mission augefangen und dann gar noch eine Spaltung eins trat, die zur Begründung der Glasgow African Society fürte. Die statslirche lich schottische Mission, in deren Dienste bedeutende Männer standen (neben Duss 3. B. Mitchell, Nesbit, Wilson — Smith, The life of John Wilson; for fifty years philanthropist and scholar in the East -) legte sich in Judien (Valfutta, Madras, Bombay) besonders auf die hübere Schultätigkeit; in Südafrika hatte sie unter den Raffern 5 Stationen. barunter das später so berühmte Lovedale, wo schon 1841 ein Missionsseminar für Eingeborne errichtet wurde.

Da trat 1843 die disruption ein, welche zur Bildung der Free Church of Scotland fürte und die Missionstätigkeit Schottlands. — nicht etwa lähmte, sondern bald mehr als verzehnsachte. Sämtliche Wissionare in Indien und Kassraria traten ber freien Rirche bei, die große finanzielle Bedrängnis, welche durch ben Berluft des gesamten Missionseigentums und die Ubernahme der gehaltlos gewordenen Wissionare der Free Church erwuchs, wurde hald durch eine staunenss werte Opferwilligkeit übermunden, die besonders der zur Organisation des Werkes in die Heimat gerufene Dr. Duff zu entstammen verstand. So gab es alsa jest in Schottland 2 firchliche Missionen, die der Established Church und die der Free Church of Scotland. In der ersteren stand, obgleich ihr das bisherige Miffionseigentum verblieb, die Fortexisteng ber Mission geradezu auf dem Spiele, ba ihr die Männer fehlten, um die leer gewordenen Stellen zu besetzen und ein Streit ausbrach, ob die bisherige educational method nicht durch eine evangelistical method zu ersetzen sei. Dennoch wurde die Arisis überwunden; bereits 1845 fandte, man neue Missionare nach Indien, wo Schule und evangelistische Methode je länger je mehr kombinirt wurde; 1876 nach Ostafrika; 1877, nach China; auch in der Heimat wuchs Eifer und Einnahme, so dass auch in der Statstirche bas Miffionsleben feit 1843 entichieden gewachsen ift. Gur bie Statistit geben die Berichte wenig Unhalt; boch mag die Bal ber Schüler in Jubien einschließlich ber Baisenkinder 4500, die ber Kommunikanten etwa 700 betragen. Missionare unterhalt die schottische Kirche auf allen 3 Ochieten c. 30 (inch. Laien),

ihre Einnahme betrug 220,000 Mt. In engster Berbindung mit ihr steht die 1838 gegründete Ladies' Association for the advancement of semale education in India, welche im letten Jare 59,000 Mt. vereinnahmte. Organ: The Church of Scotland home and foreign Miss. Record.

Biel bedeutender ist das von Ansang an als Kirchensache behandelte Missionswert der Free Church. Insolge der von Duss eingefürten heimattichen tresslichen Organisation in Parochialvereine stieg die Einnahme der nur c. 302,000 Kommunikanten zälenden freien Kirche von 140,000 Mt. (1848) auf 1,120,000 Mt. (excl. c. 400,000 Mt. von answärts). Die Gesantzal der männlichen Missionare in Indien, Südafrika (Kassraria, Natal, Nyassa), den Renhebriden (seit 1876, wo die Resormed Presbyterians ihre dortige Mission mit der Free Chebereinigten) und Syrien beträgt 169 (darunter 36 ordinirte und 4 Arzte); die der Schüler in 6 colleges und 194 Schulen: 12,100; die der Kommunikanten in 35 Gemeinden: 3384. Dazu ist mit der freitirchlichen Mission die Ladies' Society sor semale education in India and South Africa verbunden, welche weißsliche Missionare (12) liesert und eine Einnahme von 84,300 Mt. erzielte. Organ: Free Church of Scotland Monthly Record; sett: Free Ch. Monthly and Miss. Rec. (Fischer, Die schottischen Missionen, in Allg. M.-Z., 1878, S. 132 st.).

Eine große Opferwilligkeit auch für die Mission (seit 1847) zeigt die nur 174,000 Kommunikanten zälende United Presbyterian Church in Schottland. 1878 brachte diese Gemeinschaft für ihre gesamten kirchlichen Bedürsnisse die sehr bedeutende Summe von 6,093,400 Mt., für Missions= und Wolkätigkeitszwecke 1,585,360 Mk. auf, für die erstere allein über 700,000 Mk. In ihrem Dienste stehen e. 50 ord. Missionare und 8 Missionsärzte neben einer großen Bal eingeborner Arbeiter. Ihr Hauptmissionsseld ist Westindien (Jamaika allein mit 5500 Komsmunikanten), serner West- und Südasrika, Indien, China, Japan. Die Gesamts zal der selbständigen Kirchenglieder aus den Heiden mag 8000 betragen, e. 10,000 Schüler besuchen ihre Schulen. Organ: The Miss. Record of the U. P. Church:

Seit 1843 besteht in Edinburg auch eine besondere Medical Missionary Association, über deren spezielle Heidenmissionstätigkeit das seit 1878 erscheinende Organ: Medical missions at home and abroad indes keinen genügenden Aufschluss gibt. Übrigens existirt auch in London ein anlicher Verein. Großbritannien und Amerika betreiben die Aussendung studirter Mediziner' immer eifriger und es dürsten ihrer nicht viel unter 100 sein, die heute indirekten und direkten Missionsdienst tun.

Auch in Nordamerika erwachte im 19. Jarhundert ein ganz neues Misfionsleben. Die burch verschiebene Gesellschaften betriebene Arbeit unter ben Indianern, die leider unter den mancherlei kriegerischen Berwicklungen im letten Drittel des 18. Jarhunderts nicht wenig gelitten und auch kurz nach der Konstis tuirung ber Republik eher gehemmt als gefordert worden war, war bis Aufang diefes Jarhunderts die einzige Missionstat der nordamerikanischen Christen ges Charafteristischerweise ging die lebenssrische Erweiterung des Missions eifers diesmal von einer Universität (dem Andover-College) aus, nachdem durch bas Massachusetts Miss. Magazine und ben Panoplist in der öffentlichen Deis unng einigermaßen vorgearbeitet worden war. Die Hauptauregung gebürt wol bem jungen G. J. Mills, ber bereits feit 1807 im Billiams: und fpater in berichiebenen anderen Colleges mehrere Freunde für feine Miffionsidecen zu gewins nen gesucht, auch hervorragenden Geiftlichen fie mitgeteilt, aber erft in Andober, wo durch einen Prediger ber Stadt auch unter den Studenten eine Erweckung entstanden war, eine Art stud. De Berein zustande brachte, dem Sall, Judson, Rewell und Nott beitraten, welche baun durch eine an die zu Bradford tagende Ronferenz der Prediger von Daffachusetts gerichtete Anfrage: ob fie in ihrem Borbaben, als Missionare zu den Beiben zu gehen, wol von einer heimischen Missionsgesellschaft unterstützt werden würden? --- die Konstituirung des Amorican Board of Commissioners for foreign missions (A. B. C. F. M.) am 29. Juni 1810 berbeifürten. (Die febr intereffante Spezialgeschichte ber findent. Bewegung

bei Oftertag, Die Universitäten in ihrem Berhältnis zur Miffion, im Ev. DR.s Mag. 1858. S. 297 ff.). Anjänglich bachte man an eine Berbindung mit ber London M. S., da 1811 die junge Mijfionsgesellschaft erft c. 4000 Mt. vereins nahmt batte; als aber 1812 diese Summe auf 54,445 Mt. stieg, fandte man die erften Missionare nach Indien. Die oftindische Rompagnie nötigte indes die neuen Antommlinge bas Land wider zu verlaffen; Judson (und bald auch Rice), der nach Barma gegangen, murbe Baptift und nach vielen Biderwartigkeiten fafste end= lich die Mission Jug in Centon und Bomban. 1818 begann der Board seine Indianermission, 1819 sandte er, angeregt durch einige junge Sandwichinsulaner, die nach Amerika gekommen waren, die ersten Missionare nach Dawai und in bemselben Jare nach Balaftina, von wo die Arbeit fich allmählich auf die orientalischen Kirchen im ganzen türlischen Reiche ausbehnte. Statt indes das Wachs= tum biefer altesten und größten amerifanischen Diffionegejellichaft Schritt für Schritt weiter zu verfolgen, geben wir sojort eine Uberficht über ben heutigen Stand ihrer Missionsarbeit. Auf seinen 17 Missionsgebieten galte ber Board 1880 (inel. Hawai): 24,622 volle Kirchenglieder, 156 ord. Missionare und 142 eingeborne Bastoren. In Indien (Mahratta, Madura) sind auf 58 Stationen 3628 volle Kirchenglieder; auf Ceplon: 13 Stationen und 922 members; unter den Indianern, wo er jest auf die Dafota-M. beschränft ist: 621 members; auf den Sandwichinseln, wo die eigentliche Diffionsarbeit langft abgeschloffen: 7459 members, welche eine selbständige Hawaiian Evang. Association bilden, die unter ber Oberleitung bes Board auch eine selbständige mikronesische Mission treibt (auf 40 Stationen 2904 members); in der Türkei (European, Western, Central, Eastern) etwa 6000 members; unter den Julus 15, in China 25, in Japan 16 Gemeinden. Die Gesamteinnahme betrug 1,780,300 Mt., eine bedeutende Summe, wenn man bedenkt, dass die kongregationalistischen (indep.) Gemeinden, die sie ausbringen, nur c. 383,000 members zälen. Ursprünglich trieben allerdings Kongregationalisten und Presbyterianer zusammen diese Mission. 1837 trennte sich aber die fog. Old school der letteren und bilbete für sich den Presbyt. Board, dem 1870 auch die New school beitrat, sodass der A. B. C. F. M. jest ausschließlich kongregationalistisch ist. Der Sitz ber Berwaltung ist Boston, wärend das Jaresmeeting eine Wanderversammlung ist. Die Mission ist nicht geradezu Rirchen= aber auch nicht Bereins=, sondern Gemeindesache. Der sie durch seine officers leitende Board besteht aus über 200 corporate members, den hervorragenosten Missionsfreunden, die sich tooptiren, warend sie bei anderen Des nominationen auch von der obersten Riechenbehörde ernannt werden. Organ: The Miss. Herald (Tracy, History of the Am. Board C. F. M. — Memoir volume of the first fifty years of the A. B. C. F. M. - Anderson, a) History of the missions of the A. B. C. F. M. in India; b) to the Sandwich islands; c) to the Oriental churches). Mit dem Am. Board in Berbindung steht ein seit 1869 mit Norporationsrechten berjehener großer Woman's Board of Missions, der pro 1879: 417,384 Mt. Einnahme hatte, c. 80 meist unverheiratete Arbeis terinnen und viele Schulen unterhielt. Organ: Life and light for woman. Gleichfalls kongregationalistisch ist die Am. Miss. Association (1846), die we= fentlich unter ber jarbigen Bevölkerung Nordamerikas (Inbianer, Reger, Chinesen) arbeitet und nur in Bestafrika (Mendi-M.) 6 auswärtige (2 ord.) Missionare unterhalt. Ihre haupttätigkeit ift ben befreiten Regern zugewendet, unter benen sie durch ihre bedeutende Schultätigkeit innere Mission treibt (Krummacher, Die Am. Miss. Ass., in der Allg. D. 3. 1880, S. 278 ff.). Die lette Jareseinnahme betrug c. 1,160,000 Mf. Organ: The Am. Missionary. Auch eine Woman's home Miss. Ass. steht mit ihr in Berbindung.

Der Übersichtlichkeit wegen empsiehlt es sich, die anderen amerikanischen Missionsgesellschaften, auf deren Entstehungsgeschichte weiter einzugehen der Raum nicht gestattet, nicht in chronologischer Ordnung, sondern denominationsweise aufzussüren. Wir beginnen mit den baptistischen. Bereits 1814 trat zu Philadelsphia die General Miss. Convention of the Baptist Denomination in the United States of Am. for foreign missions in Leben, eine Bereinigung baptistischer

Missionsfreunde aller Schattirungen, Die aber als die sublichen Baptisten 1845 eine eigene Missions-Ronvention bilbeten, ben Ramen Am. Bapt, Miss. Union annahm. Ihre Entstehung verdankte jene Konvention dem schon erwänten, durch bie engl. Baptiften in Serampur veranlassten Ubertritte Judsons und Rices zum Baptismus. Wärend jener nach großen Begationen ber indischen Regierung Barma zu seinem Arbeitsfeld erwälte, ging Rice nach Amerika zurud, um unter ben Baptiften Diffionsfreunde zu werben, und bas Resultat feiner eifrigen Bemühungen war die Gründung der genannten Gesellschaft. Wit wachsendem Eiser betrieb dieselbe die barmanische, seit 1827 die besonders gesegnete Rarenenmission (Boardman, Babe, Mason), in benen sie zusammen jest über 450 zum großen Teil fich selbst unterhaltende Gemeinden, c. 100 ordinirte eingeborne Pastoren und mindestens 21,000 volle Kirchenglieder hat (Brown III, S. 246 ff.). Wärend sie die Indianermission, die 1852 c. 1300 Kirchenglieder galte an die Baptist. home Miss. Soc. abgetreten und in Sierra Leone nur einige (eingeb.?) baptiftische Geiftliche unterstützt, unterhalt sie seit 1838 eine besonders in den letzten Jaren sehr fruchtbare Mission in Indien unter ben Telugus (gegen 20,000 members) und in China und Japan (c. 1400) und hat in ihrem Dienfte etwa 50 ordinirte Mif= sionare. Die Einnahme (auf 660,000 Rirchenglieder in ber Heimat) betrug 1.010.710 Mt. Außerdem stehen 2 Woman's Bapt. Miss. Societies mit der Union in Berbindung, deren Leiftungen uns unbefannt. Organ: Bapt. Miss. Magazine.

Reben der Bapt. Union üben die übrigen 4 baptistischen Missionsgesellschafsten nur eine sehr geringe Missionstätisseit, nämlich: die Freewill Baptists (seit 1836), 77,600 Glieder stark, in Indien — Orissa — (6 Missionare, 12 Arbeiterinsnen, c. 500 members; Einnahme: c. 72,000 Mt.); die For. Missions of the South Baptists (1845), die sich von ihren abolitionistisch gesinnten Glaubenssgenossen im Norden wegen der Stavenfrage trennten, 1,443,000 Glieder stark, in Bestafrika und China (7 Miss., 335 members, Einnahme: 184,000 Mt.); die Seventh Day Baptists (1847?), 8690 members stark, in China (1 Miss., 3 eingeb. Lehrer, 25 members, Einnahme 14,400 Mt.), endlich die Bapt. Church of Canada (1866), 63,900 Glieder stark, in Indien unter den Telugus (4 Miss.,

500 Rommunitanten, Einnahme 27,000 Mt.).

Unter den Presbyterianern nimmt der Board of For. Miss. of the Presbyt. Church in the Unit. St. of Am. (North) die hervorragendste Stelle ein. Derselbe trat 1837 nach der Trennung der Presbyterianer von dem A. B. C. F. M. ins Leben und ist das ständige M.-Comité der General Assembly der gefamten, 578,671 Kommunikanten galenden presb. Kirche ber Ber. St. Seine Heibenmissionstätigkeit treibt er unter ben Indianern, in Bestafrika, Sprien, Persien, Indien, Siam und Laos, China und Japan. Die Gesamtzal seiner ordis nirten Miffionare (excl. ber unter ben Ratholifen Mexitos und Gudameritas) betrug 1880: 108 (weibl. 209), ber heibenchriftlichen Kommunikanten c. 7600, bie Einnahme für Beidenmissionszwede c. 1,800,000 Mt. Ein Womans Board, der 168 Arbeiterinnen unterhält und 600,000 Mf. vereinnahmte, steht mit der Mission in Berbindung. Organ: The Foreign Missionary. - Biel unbedeus tender find die seit 1862 begründeten For. Missions of the Presbyt. Church, South (120,000 members ftart), welche eigentliche Heibenmissionsarbeit nur unter ben Indianern und in China tun (5 Miff., Rommunikanten c. 100; Ginnahme c. 60,000 Mt.). Der Board of For. Miss. of the United Presbyt. Ch. of North Am. (1858), 82,119 Glieber ftart, hat zusammen 13 ordinirte Diffionare in Indien und Agypten, 1290 Kommunifanten und eine Ginnahme bon 276,000 Mt. - Die Reformed Presbyterians in U. S. A. (10,000 Glieber feit 1859) unterhalten 3 ordinirte Missionare in Sprien (87 Rommunikanten) bei einer Einnahme von c. 40,000 Mt.; die Reformed (Dutch) Presbyterians (80,000 Glieder feit 1858) in China, Indien und Japan 16 ordinirte Miffionare (2340 A.) bei einer Einnahme von c. 228,000 Mt.); bie Cumberland Presbyt. Ch. (111,800 Glieber feit 1876) unter ben Indianern und in Japan 7 ord. Missionare (750 Kommunitanten), Ginnahme 170 000 Out und endlich die Presbyt. Ch. in Canada (107,500 Glieber seit?) unter ben Indianern, in Bestund Ostindien, Formosa und Neuhebriden 14 ordinirte Missionare (c. 1000?

Kommunikanten), Einnahme 142,000 Mt.

Von den zalreichen methodistischen Denominationen, welche in Amerika durch ihre home missions und überall in der Christenheit für ihre Kirchengemeinschaft eifrig Propaganda machen, treiden nur solgende selbständige Heidenmission: Die Meth. Episcopal Ch. (North) c. 1,700,000 Glieder stark, seit 1819, unter den Indianern, in Liberia, China, Indien, Japan; c. 100 Missionare, 8000 Kommunikanten, bei einer Einnahme von c. 1,000,000 Mk. Die Meth. Episc. Ch. (South), c. 800,000 Glieder stark, seit 1845, unter den Indianern und in China mit 9 ordinirten Missionaren; Kommunikanten c. 6000; Einnahme c. 280,000 Mk. Die Meth. Ch. of Canada, c. 124,000 Glieder stark, seit 1824, unter den Indianern, auf den Bermudas und in Japan mit 32 ordinirten Missionaren; Kommunikanten 3600; Einnahme c. 200,000 Mk. Die Meth. Prot. und die Wesl. Meth. Church haben Heidenmissionen erst in der neuesten Zeit in Angriff genommen.

Einen streng kirchlichen Charakter trägt der Board of Miss. of the Prot. Episc. Ch. in the U. S. of Am., gegründet 1835; (315,000 Glieder). Neben seinen domestic missions unter der nordamerikanischen sarbigen Bevölkerung ars beitet derselbe in Griechenland und Mexiko; eigentliche Heidenmission aber treibt er nur in Westafrika, China, Japan und Haiti mit zusammen c. 16 ordinirten Wissionaren (excl. die eingebornen), die sämtlich bereits in einem Kirchenamt gestanden haben müssen; Kommunikanten etwa 1000; Einnahme: 380,000 Mk. Orsgan: The Spirit of Missions. Die meisten aller dieser Wissionen werden durch Frauenvereine unterstützt, deren Auszälung wir hier aber unterlassen haben.

Die lutherischen Kirchen Nordameritas haben bis jett für Heidenmission noch wenig getan. Die der General=Synobe (c. 124,000 K.) hat 4 ordinirte Missionare in Indien und Westafrika (2300 K.), Einnahme: 60,000 Mk.; die des General=Konzils (c. 207,000 K.) 3 ord. Missionare in Indien (180 K.), Einnahme: 16,400 Mk.; die der Synobal=Konserenz (c. 300,000 K.) wie

es icheint - feinen einzigen Diffionar.

Die sehr bedeutende Tätigkeit, welche sämtliche Denominationen des ameristanischen Protestantismus in der Heimat (homo missions) und viele unter andern christlichen Kirchenabteilungen, besonders unter den Katholiken und in den evang. Statskirchen, entwickeln, ist bei der vorstehenden Statistik natürlich ganz undes rücksichtigt geblieben, obgleich sie vielsach mit der Heidenmissionsarbeit verwachsen,

oft aus ihr herausgewachsen ist \*).

Wenden wir uns endlich nach dem europäischen Nontineute und zwar zunächst nach Deutschland. Unter bem unfruchtbaren Regimente bes Rationa= lismus welfte nicht nur die banisch = hallesche Mission vollständig bahin, sondern selbst in ber Brüdergemeinde machte sich ber Einflufs besselben insofern geltend, als mit dem Anfange des Jarhunderts — freilich auch unter der Ungunst der politischen Berhältnisse — eine "stille Zeit" eintrat, in welcher die bestehen= ben Miffionen (1800 auf 12 Gebieten 26 Stationen mit c. 80 Miffionaren) eben "durchgewintert" wurden, eine konservirende Tätigkeit, der es wesentlich zu danken, dass der Rationalismus nie heimisch wurde in der kleinen Missionskirche. Erst mit den dreißiger Jaren tritt wider ein Ausschwung ein, der sich sowol in der inneren Umgestaltung ber älteren wie in ber Unternehmung mehrerer neuer Missionen bokumentirt und trot mancher Ebbezeit bis heut angehalten hat. Ende 1879 unterhielt die Brüderfirche auf 17 Gebieten 99 Stationen, 143 Missionare (excl. Frauen), hatte 24,439 heidenchriftliche Kommunikanten (73,478 Chriften) in ihrer Pflege und eine Einnahme von 366,864 Mt., zu welcher allerdings die außerbeutschen Gemeinden mehr als bie Balfte beigetragen.

<sup>\*)</sup> Als Quellen wurden für die amerikanische Statistik benutzt die Jaresberichte der einzelnen Boards, so weit sie zu Handen, und die Miss. Review 1880 und 1881. — Die Za- Ien beziehen sich fast überall auf das Jar 1879.

Ehe es noch zur Stiftung einer eigenen beutschen Missionsgesellschaft kam, hatte "Bater" Jänicke in Berlin, der treue Zeuge des Evangeliums in glaubenssarmer Zeit, angeregt durch die außerdeutschen Missionsunternehmungen, die deutsche Christentumsgesellschaft und besonders den edlen Obersorstmeister von Schirnding in Dobrilugt 1800 mit 7 gottessürchtigen Jünglingen unter Gebet und Flehen in aller Stille eine Missionsschule begründet, "im Bertrauen darauf, dass unser alles regierender Herr Christus ferner Lauf und Ban machen würde". Aus diesser Schule, die von einem sehr kleinen Kreise unterstützt wurde, sind c. 80 zum teil tüchtige Missionsarbeiter (Rhenius, Rhänder, die beiden Albrecht, Schmelen, Bacalt, Gützlaff; — Wallmann, Jänickes Missionare) in den Dienst englischer und niederländischer Missionsgesellschaften gestellt worden. Sie blühte dis zu Jänickes Tode (1827), dann ging sie insolge ungeschickter Leitung bald ein, nachdem berreits in der 1824 ins Leben getretenen "Berliner Missionsgesellschaft" ein Ersat geschaffen worden war (Wangemann, Geschichte der Berliner M.=G., I, S. 188 ff.).

Roch früher war aber eine andere Diffionsgesellschaft begründet worden, die man als die eigentliche Mutter der beutschen neueren Missionsgesellschaften bezeichnen mufs, obgleich fie ihren Sit in ber Schweiz, nämlich in Bafel, bat, warend fie den größten Teil ihrer Beitrage und Missionare und alle ihre Infpettoren aus Deutschland bezieht. Seit 1780 mar in Bafel, infolge bes unermublichen Eifers bes treuen Augsburger Senior Urlssperger, die "beutsche Befellschaft zur Beförderung reiner Lehre und warer Gottseligkeit" (deutsche Chris ftentumegesellschaft) gestiftet worden, welche nicht bloß auf eine Bereinigung ber Gläubigen und eine Belebung ber toten Chriften hinwirkte, sondern bald auch, angeregt durch die neuen englischen Missionsunternehmungen, die Ausbreitung bes Chriftentums unter ben Beiden zu einem Gegenftande lebhaften Interesses in ben Kreisen ber Erweckten machte, reichliche Mitteilungen aus ber Beidenmission in ihrem Organe, ben "Sammlungen für Liebhaber driftlicher Warheit", brachte und zu Dissionsgaben nach Halle, Herrnhut und London veranlasste. Zwei Gefretare diefer Gesellschaft, Blumhardt und Spittler, wurden die Bater ber 1815 eröffneten Bafeler Diffionsichule, die ursprünglich nur die Ausbildung, nicht die selbständige Aussendung von Missionaren ins Auge faste, aber 1822 auch zur letteren schritt und damit zu einer wirklichen Missionsgesellschaft wurde (Oftertag, Entstehungsgeschichte ber ev. M. G. zu Basel und die Biographicen von Spittler und Oftertag). Die ersten Missionsversuche im russischen Rautasusgebiet, die sich allmählich bis nach Persien ausdehnten (Eppler, Gesch, der Grundung der armenisch eb. Gemeinde in Schamachi), mussten allerdings 1835 infolge eines kaiferlichen Ukas wider aufgegeben werden; aber auf den später besetzten Bebieten: Bestafrita, Indien und China arbeitet die Gesellschaft bis beute und zwar unter wachsendem Erfolge fort. In anlicher Beise wie die Londoner vereinigte auch die Baseler Diffionsgesellschaft die gläubigen Christen ber lutherischen Areise Burtemberge und Nordbeutschlands und ber reformirten ber Schweiz und am Rhein. Eine Verpflichtung ber Missionare auf ein firchliches Sonderbekennts nis findet nicht ftatt. Trop dieser evangelisch freien Stellung ift bas friedevolle Busammengeben lutherischer und reformirter, deutscher und schweizerischer Eles mente im gangen wenig getrübt worden. Die norddeutschen tonfessioneller gerichteten Kreise riefen, wie wir gleich seben werben, nach und nach eigne Dissionsgesellschaften ins Leben. Bis beute ift aber bie Baseler die bedeutenbste unter allen deutschen Diffionsgesellschaften. Sie hat auf ihren 3 Gebieten 115 Diffios nare, 6789 Kommunikanten (13,245 Chriften) und eine Einnahme von 682,168 Mf. (Burm, Die Baseler Mission, in Allg. M.-3. 1875, S. 314 ff.). Organ: Der evangelische Beidenbote. In der erften Beit: Das Magazin für die neueste Beidiate ber prot. M.= und Bibel=BB.

Bon Basel kehren wir nun nach Berlin zurück, wo 1823 10 namhaste Männer, Theologen (Neander, Tholud), Juristen (Bethmann:Hollweg, Lancizolle, Lecoq) und Offiziere (v. Gerlach, v. Röber) einen "Aufruf zu mitden Beiträgen für die evang. Missionare" erließen, dem schon 1824 die Konstituirung einer "Gestellschaft zur Besörderung der evang. Missionare ben heiden seinen

Statuten die königl. Bestätigung erhielten. Da die Verschmelzung dieses Vereins mit der Jänickeschen Missionsschule nicht gelang, so begründete man 1830 ein eigenes Missionsseminar und sandte schon 1834 die ersten Missionare aus und zwar nach Südafrika, wo die Arbeit sreilich erst allmählich und nach mancher bittern Ersarung in einen gesegneten Gang kam. Bis ganz neuerdings, wo man eine kleine Mission in China übernimmt, ist Südasrika das einzige Gebiet dieser Gessellschaft geblieben. In 6 Synodals resp. Konserenzkreisen hat sie dort 58 Missionare und 4187 Kommunikanten (9210 Christen). Die Einnahme betrug 256,940 Mk. (Wangemann, Gesch, der Berliner M. G., 4 Bdc.; Krazenskein, Kurze Gesch, der Berliner M. in Südasrika dis 1877). Die Berliner M. G. ist lutherisch skonsessionell sundamentirt und verpslichtet ihre Missionare auf die Augsb. Konsession.

Organ: Berliner DR. Berichte.

Bereits 1799 war zu Elberfeld ein kleiner Verein 12 frommer Laien (Pelzer, Ball) zum Zwede ber Fürbitte für bie Heibenmission zusammengetreten, ber erste beutsche Missionsverein, ber nach einiger Beit "Nachrichten von ber Ausbreitung bes Reiches Jesu insbesondere unter den Heiden" herausgab. Allmählich erweiterte sich berselbe auch durch auswärtige Mitglieder, stiftete die Bergische Bibel- und die Bupperthaler Traktat-Gesellschaft und begann eine Missionstätige keit unter ben Juden, die zur Gründung einer Broselptenherberge in Duffelthal fürte, aber 1828 wider aufgelöst wurde. Angeregt durch den Baseler Inspektor Blumbardt tam 1818 auch in Barmen ein Diffionsverein zustande, ber fich junachst an Bafel anschlofs, 1828 aber mit Elberfeld, Roln und Befel zur Stiftung einer eigenen Rheinischen D. . B. vereinigte, nachbem ber Barmer Berein schon 1825 eine Missionsschule eröffnet hatte. Unter großer Beteiligung ber Bepolferung murben 1829 die erften 4 Missionare nach Sudafrita abgeordnet, wo sich das rheinische Missionsgebiet jest über die Rapkolonie, das Ramaquas und Damraland ausbehnt. 1834 wurde eine weitere Mission in Borneo, 1862 auf dem benachbarten Sumatra, 1865 auf Nias in Angriff genommen, 1846 schon in China begonnen; von der letteren beabsichtigt die Gesellschaft sich jett jedoch zus rückuziehen. (v. Rohden, Geschichte der Rheinischen M.: G., - Geschichte des Missionslebens in Rheinland und Westsalen, in der Allg. M.=B. 1877, S. 259 ff.; Wallmann, Leiden und Freuden Rhein. Missionare). In Summa hat die Rheis nische M.: G. jett c. 60 Missionare, c. 7000 Kommunikanten (22000 Chriften) und eine Einnahme von 304,779 Mt. Anlich wie in Basel ift man auch in Barmen durch die kirchlichen Verhältnisse der heimatlichen M.: Gemeinde darauf ans gewiesen, die Gesellschaft eines ausgeprägt konfessionellen Charafters zu entkleiden und durch weise Kompromisse ist es bis jett gelungen, die lutherischen wie die reformirten Kreise in sriedlicher Konsöderation zusammenzuhalten. Organ: Berichte ber Ab. M.: G.

Noch größere Schwierigkeiten als der Rheinischen hat ber Nordbeutschen (Bremer) Diffionsgesellschaft bie tonfessionelle Frage bereitet. 1836 hatten fich nämlich in Hamburg 7 nordbeutsche M.=Bereine (barunter auch Bremen) als nord= deutsche Missionsgesellschaft konstituirt und dieser Gesellschaft sich nach und nach 30 weitere Bereine von Oftfriesland bis zu den ruffischen Oftseeprovinzen angeschlossen. 1837 trat eine Dissionsschule in Hamburg ins Leben, 1842 fandte man die ersten Boten nach Neuseeland aus, begründete 1843 eine vorübergebende Mission in Indien und 1847 eine weitere unter dem Ewebolfe in Bestafrifa. Fortgehende, ja sich steigernde konsessionelle Reibungen hinderten aber eine gebeihliche Entwidlung in ber Beimat. Gin großer Teil ber Bereine ichied aus, um sich an die lutherische Leipziger M.=G., ein anderer um sich an die später burch Harms begründete Hermannsburger anzuschließen. Die Leitung der Mission wurde nach Bremen verlegt und seitbem ruht die Jebbe. Gine eigene Diffions= ichule hat die Gefellichaft nicht, sondern bezieht ihre Dissionare aus Bafel, mit bem sie die gleiche firchliche Stellung einnimmt. Das Hauptgebiet ber Mission ist jest Westafrika — wo freilich bas tötliche Klima fortgebend schmerzliche Opfer forbert; fast die Salfte der Arbeiter erliegt nach turger Beit. Dit Ginschlufs ber 2 Stationen auf Reuseeland hat die Gesellschaft heute 11 Missionare, c. 250

Kommunikanten (über 700 Christen) und eine Einnahme von 66,143 Mk. (Zahn, Die Arbeit der nordbeutschen M.=G.; — Bon der Elbe dis zum Volka; — Vier Freistätten im Sklavenlande; — Zum Verständnis der Arbeit der nordd. M.=G., in der Allg. M.=Z. 1881, Beiblatt S. 6 ff.). Organ: Monatsblatt der nords

beutschen DR.= ...

Ronfessionelle Gründe fürten auch zur Stiftung der Ev. = luth. M. = G. zu Dresben (fpater Leipzig). Bereits feit 1819 beftand ein Miffionsverein zu Dresben, ber sich im Anschluss an Basel gebilbet. Aber je lebendiger bas lutherisch tonfeffionelle Bewusstsein in Sachsen erwachte, besto mehr erkaltete die Beziehung zu Basel, obgleich man sich hier bereit erklärte, sächsische Zöglinge nach lutheris schem Nitus ordiniren zu lassen. So eröffnete man 1832 erst eine Wissionsvorschule, bann 1836 ein eigentliches Missionsseminar und konstituirte sich als selb= ständige ev.=luth. M.=G. Ihr eigentümliches Gepräge erhielt dieselbe aber erft durch Dr. Graul, der 1844 zum Direktor berufen wurde (Hermann, Dr. Karl Graul und seine Bedeutung für bie luth. Mission). Graul, ein ebenso entschies bener Kirchenmann wie burchgebildeter Theologe, fleißiger Missionsforscher und energischer Charafter strebte nichts geringeres an als die Dresdener Gesellschaft sum Mittelpuntte ber Miffionsarbeit ber gefamten luth. Rirche zu machen. Balb nach dem Antritt seines Direktorates ließ er eine geharnischte Broschüre ausgeben: "Die ev.-luth. DR. zu Dresben an bie ev.-luth. Kirche aller Lande. Offene Erflärung und dringende Manung. Vorwärts oder rüdwärts". Mit zielbewufster Rlarheit ging er seinen Weg. Zuerst entkleidete er den Dresbener Lokalverein feines bominirenben Ginfluffes, bann feste er bie Berlegung ber Miffionsanftalt nach Leipzig (1846), sowie die Aussendung von nur universitätlich gebildeten Theologen durch, ein Prinzip, das man allerdings seit einigen Jaren wider hat fallen laffen muffen, und endlich machte er eine mehrjärige (1849-53) Bisita= tionsreise nach Indien (Graul, Reise nach Oftindien über Palästina und Agypten, 5 Bbe.). Auch burch seine manchmal freilich etwas unsanfte Dissionstritit hat er fich um bie Diffionsgeschichtschreibung nicht geringe Berbienfte erworben. -Rach einer nur vorübergehenden Diffionstätigkeit in Gubauftralien ift die qu. Gesellschaft in das Erbe der alten dänisch = halleschen Mission unter den Tamulen eingetreten (1840), soweit es nicht bereits von den Engländern in Befit genoms men war. Rach mancherlei Reibungen und Streitigkeiten nach außen und innen auch über die Raftenfrage (Graul, Die Stellung der ev.=luth. M. in Leipzig zur oftind. Kastenfrage), in welcher eine bulbsame Wilde vertreten wird, kam die Ars beit in einen gesegneten Gang (Baierlein, Die ev.sluth. M. in Oftindien). Heute hat die Gesellschaft, die sich auf die Tamulenmission beschränkt, 21 Missionare, e. 4500 Rommunit. (11,425 Chriften) und eine Einnahme von c. 222,000 Mt. Organ: Eb.sluth. Diffioneblatt.

Das Jar 1836 war fruchtbar in der Gründung neuer Missionsherde in Deutschland. In diesem Jare trat nämlich Gogner aus bem Comité ber Berliner fübafritanischen Gesellschaft aus, weil er weder mit der zunehmenden Betonung des tonfessionellen Glements, noch mit bem Antauf eines neuen größeren Diffions= haufes, noch mit den steigenden Anforderungen an die wissenschaftliche Ausbildung ber Missionare einverstanden war. Auch war er ber Meinung, bafs nach bem Exempel Bauli die heutigen Diffionare burch ihrer Sande Arbeit für ihren Unterhalt mit Gorge tragen follten, ein Grundfat, ber fich unter feinen Miffions= ideeen zuerst als unhaltbar erwies. So begann er, obgleich ein Greis von 63 Jaren, eine eigene Miffion, indem er junge Bandwerter, die ihm zugewiesen murben, gang in ber Stille jum Diffionebienft vorbereitete, mobei er fich mefentlich auf die Ginfurung berfelben in die Schrift und die tiefere Begrundung in ihrem eigenen Glaubensleben beschränkte. Im ersten Jarzehnt hat Gogner nicht wenis ger als 80 Miffionare nach Australien, britisch und niederländisch Andien, Nords amerita und Westafrita ausgesandt, von benen 14 in den Dienst anderer Difnonsgesellschaften traten. Er felbft war Alles in Allem: "Inspettor, Sausvater, Sefretar, Badefel", wie er ichergend ju fagen uffegte, und gog mehr "bie Betals die Bettelglode". Rach feiner Berlindung mit bem ihm geiftesbermanbten

Holländer Heldring, sandte er im 2. Jarzehnt 25 Arbeiter in den indischen Arschipel und 33 auf die früher von ihm selbst in Angriss genommenen Gebiete, bessonders nach Indien an den Ganges und zu den Kolhs. Nach seinem 1858 ersfolgten Tode ward die Leitung in die Hände eines Kuratoriums gelegt, ein Inspektor berusen und einer seiner eigentümlichen Missionsgrundsähe nach dem andern ausgegeben, sodass heute die Goßnersche Mission der charakteristischen Eisgentümlichkeiten völlig entbehrt, die sie bei ihrer Entstehung kennzeichneten. Schade, "es müssen auch Kroaten und Panduren sein", sagte einmal Heldring auf einer Bremer M.-Konserenz. Zeht treibt der Goßnersche M.-Berein nur noch die Gangess und besonders die erfolgreiche Kolhsmission, hat 21 Missionare, c. 8000 Kommunikanten (32,000 Christen) und eine Einnahme von 166,929 Mt. (Dalton, Johannes Goßner, 2. Ausl.; Jellinghaus, Die Kolhs in Ostindien und ihre Christianisirung, in der Allg. M.-B. 1874; Nottrott, Die Goßnersche Mission unter den Kolhs; Plath, Goßners Mission unter Hindus und Kolhs um Neusahr 1878).

Organ: Die Biene auf bem Missionsfelbe.

Anlich der Goßnerschen verdankt auch die Hermannsburger Mission ihre Entstehung wie ihr Gepräge dem Glaubenseifer und der Originalität eines sels tenen Mannes, des Pastors der Dorfgemeinde Hermannsburg in der Lüneburger Haibe, Ludwig Harms. Schon frühe war er mit der nordbeutschen Missionsgesellschaft in Verbindung getreten, die ihn gern als Lehrer an ihre Missionsschule berufen hätte. Zwei Dinge lockerten indes nach und nach dieses Band je länger je mehr: die strenge luth.-konfessionelle Richtung, von welcher Harms ganzes geistliches Leben beherrscht wurde und eine Art mittelalterliches Missionsideal, dass durch Aussendung ganzer Missionskolonieen die Christianisirung der Völker am sichersten und billigsten betrieben werben könne. Als sich ihm nun eine Un= zal junger Bauernsone für ben Diffionsbienft zur Berfügung stellten und bie tonfessionellen Missionsfreunde ibn birett zur Eröffnung einer lutherischen Missionsanstalt aufforberten, ba ging er 1849 ans Werk und sandte nach 4järigem Unterrichte seine ersten 12 Böglinge, von 8 Kolonisten begleitet, auf einem eigenen Missionsschiffe nach Ostafrika, wo sie indes statt unter den Gallas in Ratal sich niederlassen musten. Von 4 zu 4, später, nach Errichtung eines zweiten Diss sionshauses, von 2 zu 2 Jaren folgten neue bebeutende Aussendungen und zwar nicht mehr bloß nach bem sublichen Oftafrita, sonbern auch nach Indien, Australien und Reuseeland. Die Rolonialibeeen sind als unpraktisch längst aufgegeben, auch das erste Missionsschiff ist nicht durch ein zweites ersetzt worden. Grunds fählich wird weder kollektirt, noch die heimatliche Missionsgemeinde in Vereine organisirt — boch ist an Geldmitteln nie Mangel gewesen. Neuerlich ist durch die Separation eines großen Teils der Gemeinde Hermannsburg mit ihrem jetigen Pastor Theodor Harms von der Hannov. Landestirche die Mission in eine kritische Lage versetzt worden, aus der sie jedoch, wie es scheint, ziemlich intakt hervorgeben wird, ba nicht bloß die Separirten außerordentliche Opfer bringen, sondern auch eine große Anzal landestirchlicher Missionsfreunde ihr treu geblieben ist. In ihren 4 Superintendenturen hat die Hermannsburger Mission heute c. 90 Missionare, c. 2000 Kommunikanten (5000 Christen) und eine Einnahme von 288,386 Mt. (Th. Harms, Lebensbeschreibung des Pastor Louis Harms; von Lüpke, Die Hermannsburger M., in der Allg. M. B. 1877, S. 17 ff.; -Spedmann, Die Hermannsburger Dt. in Afrita). Drgan: Hermannsburger Missioneblatt.

Eine neunte deutsche Missionsanstalt, die Brecklumer resp. Schleswig = Holssteinsche, ist erst 1877 ins Leben getreten und gedenkt in diesem Jare 2 Missionare auf ein selbständiges Missionsseld in Indien (Bustar) zu senden. Sie ver-

cinnahmte 23,000 Mt.

Die um das Jar 1850 entstandenen chinesischen Missionsvereine, die es niemals zu einem gesunden Wachstum gebracht haben, existiren als selbständige heute nicht mehr und können hier übergangen werden. Ebenso hat die von Spitts ler 1848 begonnene Pilgermission auf St. Chrischona bei Basel für die Heisdens resp. Mohammedanermission heute nur noch geringe Bedeutung. Auch der

1846 im Zusammenhange mit dem englischepreußischen Bistume ins Leben getrestene Jerusalems Berein fast vornehmlich die evang. Diaspora im Orient ins

Auge.

Der Anatsche Frauen Missionsverein für China (1850) sorgt wesentlich für ein Findels und Waisenhaus auf Hongkong, wärend der Frauenverein für christliche Vildung des weiblichen Geschlechts im Morgenlande (1842) c. 18 Ars beiterinnen nach Indien, Palästina und Südafrika ausgesandt hat, resp. dort unsterstützt und die Kaiserswerter DiakonissensUnstalt durch eine große Anzal ihrer Schwestern (c. 50) in ihren Krankens und Waisenhäusern und Schulen im Mors

genlande einen nicht zu unterschätenden indiretten Diffionsdienft tut.

Früher als in Deutschland tam es in Solland, nachdem bie altere Regierungsmission längst einer völligen Apathie und bann Antipathie Plat gemacht, zur Gründung einer Missionsgesellschaft neuen Stils. Es war dies die auf Anregung van der Kemps 1797 in Rotterdam geftiftete und ganz nach dem Vorbild der London M. S. eingerichtete Nederlandsche Zendelinggenootschap vor voortplanting en bevordering van het christendom biyzonder onder de heidenen. Der Beift ber Gründer war gang ber bes Bietismus jener Beit, ihre Lofung: Rol. 1, 20. Anfänglich beschränkte man sich barauf, ein Hilfsverein ber Londoner Gesellschaft zu sein, wie benn auch ban ber Kemp und Richerer in ben Dienst derfelben traten. Erft'1813 sendete man in J. Kam den erften eignen Missionar nach Amboina, einen Mann, ber fich ben Ehrennamen eines "Apostels ber Mo-Intten" erwarb, nachdem bereits 1810 zu Bertel ein Missionsseminar errichtet worden war, das 1821 aber nach Rotterbam verlegt wurde. Die gesegnetsten Miffionare maren Böglinge bes alten Janice (3. B. Riebel - Grundemann, Joh. Friedr. Riebel, ein Lebensbild aus der Minahaffa auf Telebes) ober bes Bafeler Miffionshaufes. Das fruchtbarfte Miffionsgebiet mar die Minghaffa auf Celebes, außerdem unterhielt die Gesellschaft einige Missionare auf Amboina und Java. Als aber später ber "latitudinarische" Geift je länger je mehr sich ber Gefellschaft bemächtigte und es zur Bildung neuer Miffionsgesellschaften tam, floffen die anfangs reichlichen Mittel spärlicher, fodass man fogar neuerdings genötigt worden ist, fast sämtliche heidenchriftliche Gemeinden der Minahaffa der tolonialen Statsfirche zu überweisen. Rechnen wir diese sowie ihre Geiftlichen noch mit, so hat die Rotterdamer M.=G. heut c. 16 Missionare, c. 20,000 Kom= munikanten (87,000 Chriften) und eine Einnahme von 117,200 Mt. Organ: Maandberigt van het Ned. Zendelingg. Bum teil auch: Mededeelingen van wege het Ned. Z.

Die galreichen übrigen hollanbischen Diffionsgesellschaften, welche famtlich auf den niederländischen Kolonieen des indischen Archipels arbeiten, haben es wes ber zu einer umfangreichen noch erfolgreichen Tätigkeit gebracht, obgleich es an rürigen Miffionsarbeitern in ber Beimat (3. B. Belbring) nicht gefehlt hat. Da es uns nicht gelungen ist, neuere und ausfürlichere Angaben zu erlangen, so musfen wir uns unter Berweisung auf van Rhijn, Die nieberländische Mission im indischen Archipel (Allg. M.-B. 1875, S. 86 ff.) mit der einfachen Aufzälung dieser Gesellschaften begnügen: De doopgezinde vereeniging tot bevordering der Evangelieverbreiding in de Nederl. overzeesche bezittingen (1848); het Java-Comité (1854); de Nederl. Zendelingsvereeniging (1858); de Utrechtsche Zendelingsvereeniging (1859); de Nederl, gereformeerde Zendelingsvereeniging (1859); de Zendings-Commissie der christ. gereformeerde kerk (1860); de Ermeloer Zendinggenootschap (1856). Sie alle zusammen mögen etwa 25-80 Miffionare und eine Einnahme von nicht viel über 200,000 Mt. haben, marend zu einer Statiftit ber Rommunitanten jeder Unhalt fehlt. Die Bal ber Chriften auf ben Molutten foll 42,000 betragen; viel lebendiges Chris stentum wird sich bei ihnen aber schwerlich finden. Selbst wenn man endlich ben Silfsberein für die Rheinische DR., ber c. 20,000 Mt. vereinnahmte, Die Beifter Silfsgenoffenschaft ber Brübergemeinbe und bas neuerdings wesentlich burch Sammlungen in ber Beimat begründete Depoter Rationalgehilfen=Seminar auf Java in Rechnung fest, muss man boch fogen, bold tous einer Menge von Missionsgesellschaften bas burch seine Kolonieen zum relativ reichsten Lande ber Welt gemachte Holland seiner Wissionspflicht nur in einem sehr geringen Maße ge-

nügt.

In Frankreich war es bereits 1824 zur Gründung einer Societé des missions évangeliques gekommen, welche von den lutherischen, resormirten und freilirchlichen Protestanten gemeinsam getragen wird. (Monod, Jur Geschichte des Missionslebens im evang. Frankreich, in der Alg. M.-B. 1879, S. 289 ff., und ebend. 1876, S. 241 ff.; Kitebusch, Die ed. M.-G. zu Paris). Das gesegnetste Missionsgediet dieser durch manche Bedrängnisse gesürten Gesellschaft ist in Südsafrisa (Lessuto), wärend in Senegambien der Ersolg noch unbedeutend ist und auf den Gesellschaftsinseln (Tahiti) die Pariser in das Erbe der Londoner einstraten. Heute — wo allerdings durch den Bassutokrieg über die dortigen Gesmeinden eine große Verwirrung gebracht ist — zält die Pariser Missionsgesellschaft c. 20 Missionare, 4000 Kommunikanten (11,600 Christen) und vereinnahmte c. 240,000 Mt. Organ: Journal des Missions évangeliques.

Die junge unter verschiedenen Kafferstämmen in Transvaal arbeitende Wission der Waadländischen Freikirche (seit 1874), die in freundschaftlicher Bersbindung mit der Pariser steht und gleich in ihrem Beginne mit vielen Hinders nissen zu kämpfen hatte (Allg. M.-B. 1877, S. 551 ff.), unterhält bis jest auf 2 Stationen 2 Missionare und hatte eine Einnahme von c. 17,000 Mt. Organ:

Bulletin Missionaire.

Bir kommen endlich zu den nordischen Missionen, zunächst in Danemark. Die 1821 begründete Danste Missions Selstap, welche sich zunächst an die Basseler Missionsgesellschaft anschloss, begann erst 1864 eine kleine Mission in Ostsindien und setze sich dann mit den statskirchlichen Geistlichen Grönlands in Verbindung (Kalkar, Die grönland. M. u. Kirche in den letzten 10 Jahren, in der Allg. M.28. 1875, S. 175 ff.). Jest mögen in Grönland zur dänischen Mission etwa 7000 Seelen gehören. Einnahme der Gesellschaft c. 30,000 Mt. In neuesster Zeit hat besonders die Grundvigsche Partei sich der selbständigen Santalsmission in Indien unter Börresen und Strefsrud angenommen. Beiträge under kannt.

1842 kam es in Norwegen, nachdem sich infolge verschiedener Anregungen schon über 10 Jare früher eine Menge einzelner Bereine gebildet, zur Gründung der Norste Missions Selskap zu Stavanger, welche das Zulusand und später Wadagaskar als Arbeitsseld erwälte. Etwa 15 Missionare stehen in ihrem Dienste, wärend der zuerst ausgesandte — jest Bischof — Schreuder eine ganz selbstäns dige Stellung einnimmt und von einem besonderen Comité unterstützt wird. Unster den Zulus, wo ihre Arbeit durch den letzten Krieg sehr gestört worden war, haben sie über 100, auf Madagaskar über 1200 Kommunikanten. Die Einnahme

ber Gesellschaft mag sich auf 170,000 Mt. belaufen.

In Schweben wurde 1835 die Schwedische Missionsgesellschaft (Swenska Missions : Sällstapet) gegründet, welche außer ben Unterstützungen, die sie ande: ren Missionegesellschaften, besonders Bafel, zuwendete, nur innere Mission unter den Lappen trieb. 1855 nahm sie dann die 1845 ins Leben getretene Lundner Missionsgesellschaft in sich auf, die nach vorübergehenden Missionsversuchen in China, in Verbindung mit der Leipziger Missionsgesellschaft, einige Missionare unter ben Tamulen unterhielt. Seit 1876 ift aber biefe vereinigte Diffioneges sellschaft auf die fcwebische Statsfirche übergegangen, welche nun ihrerseits die Erhaltung der im Dienste der Leipziger Mission stehenden Missionare übernahm und im Anschluss an ben Norweger Schreuber Missionare zu ben Bulus fandte. Wie fich diese statsfirchliche Mission bewären wirb, muss bie Beit lehren. Neben ihr bestehen noch als freie Missionsgesellschaften die auch innere Mission treibende Evangelista Fosterlands Stiftelsen (Ev. Baterlands Stiftung 1856), welche unter sehr schweren Berhältniffen einige Diffionare an ber Grenze Abefsiniens resp. des Gallalandes und in Südafrifa unterhält, und ganz ueuerdings ber Schwedische Missionsbund, ber unter ben Boglingen seines Seminars auch 8 Heibenmissionsaspiranten zält. In Summa hat ganz Schweben heute c. 12 Missionare und eine Einnahme von etwa 200,000 Mt. (v. Möller, Die Missions=

bestrebungen Schwedens, im Ev. Miss. Mag. 1880, S. 459 ff.).

Endlich existirt seit 1859 noch eine Missionsgesellschaft in Finnland, die durch Vermittlung der Rh. W.-G. eine Anzal Wissionare ins Ovamboland gessandt, dis jest aber sast one Ersolg gearbeitet hat. Einnahme c. 35,000 Mt. (von Rohden, Die Wission in Ovamboland, in der Allg. W.-3. 1874, S. 541 ff.).

Stellen wir jest bie Diffionen ber gefamten protestantischen Christenheit gu-

sammen, so ergibt sich folgende Ubersicht:

|                              | Miss.<br>GG. | Mission nare. | Rommunit. | (Christen).   | Ginnahme.    |
|------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|
| Großbritannien:              | 21           | 1560          | 345,000   | 1,200,000     | 16,000,000   |
| Norbamerita :                | 20           | 560           | 100,000   | 350,000       | 9,600,000    |
| Der englisch rebende Teil    |              |               | •         | •             |              |
| bes Protestantismus:         | 41           | 2120          | 445,000   | 1,550,000     | 25,600,000   |
| Deutschland und Schweig:     | 9            | 524           | 59,000    | 165,000       | 2,400,000    |
| Der übrige europ. Kontinent: | 16           | 105           | 28,300    | 165,700       | 1,030,000    |
| Der nicht englisch rebenbe   |              |               |           |               |              |
| Teil bes Protestantismus:    | 25           | 629           | 87,300    | 330,700       | 3,430,000    |
| Der gesamte Protestant. :1)  | 66           | $2749^{2}$ )  | 532,300   | $1,880,700^3$ | 29,030,0004) |

Die Tabelle\*) beren Balen jedenfalls hinter der Wirklichkeit zurüchleiben, teils weil es innerhalb wie außerhalb des europäischen und amerikanischen Prostestantismus noch manche unabhängige Missionen gibt, teils weil aus manchen bereits christianisirten Gebieten (z. B. manchen Teilen Westindiens) bedeutende heidenchristliche Gemeinden in der Statistik der Missionsgesellschaften nicht mehr ausgesürt werden — diese Tabelle ist sehr lehrreich, zumal wenn man die Missionsleistungen des angelsächsischen mit dem übrigen Teile der protestantischen Christenheit zusammenstellt, eine Vergleichung, die in überraschender Parallele steht zu der Differenz zwischen dem Welthandel der angelsächsischen Kasse Kandelessteichen Nationen. In seiner "deutschen Kolonisation" (cf. auch die "Übersseische Politik" desselben Vers.) gibt Hübbes Schleiden über den letzteren solgende aus den sorgfältigsten Quellenstudien beruhende Statistik:

Welthandelsumfätze: 1875
Des englischen Stammes 20,559,410,000 Mt.
Aller übrigen Nationen 8,825,084,000 ...
Gesamter Welthandel 29,384,494,000 Mt.
Übergewicht des engl. Stammes 70%

2) Möglich, dass hier auch manche nicht orbinirte Missionare mit untergelaufen sind. 3) In Wirklichkeit wird diese Zal größer sein. Man wird in runder Summe wenigstens

2 Millionen Beibendriften annehmen tonnen.

<sup>1)</sup> Für 1874 berechnete Grundemann (Zur Missionsstatistik, in der Allg. R.-3. 1875, S. 512) für die gesamte prot. Christenheit: 2132 Missionare, 420,944 Kommunik., 1,537,074 Christen, 22,413,261 Mk. Einnahme. Das Plus für 1879 kommt nicht ausschließlich auf Rechnung des Fortschritts in diesen 6 Jaren, sondern teilweis auch auf die vollständigere Statistik, welche hier gegeben ist. Ich betone aber nachdrücklich, dass dieses "vollständigere" nur telativ zu verstehen; eine wirklich vollständige Missionsstatistik wird immer ein pium desidorium bleiben. Wer mit den ungebeuren Schwierigkeiten derselben einigermaßen vertraut ist, wird baber den vorstehenden Versuch mit Nachsicht beurteilen. Er ist wenigstens mit Fleiß und Gewissenhaftigkeit gemacht.

<sup>4)</sup> Diese Summe geht allerdings über die eigentlichen Miss. Beiträge etwas hinaus. Ich habe sie aber nicht reduzirt, weil bas etwaige Plus reichlich ausgewogen wird durch die nicht mit in Rechnung gestellten Naturalleistungen und die unberechneten Gaben sur spezielle Zwecke.

<sup>5)</sup> Rach ber Zusammenstellung bieser Statistik sind mir 2 neue amerikanische statistische Berke zugegangen: Dobbins, A foreign Miss. Manual und Dorchester, The Problem of religious progress — mit beren zum teil differenten Angaben eine Auseinanderschung hier jedoch nicht möglich ist. Aber auch wenn diese Arbeiten mir früher zugänglich gewesen wären, is würden sie mich doch kaum bewogen haben, von meiner selbständigen Berechnung nach den Quellen erheblich abzuweichen.

Rach ber eben mitgeteilten Missionsstatistik beträgt bas Ubergewicht bes engs lischen Stammes bes Protestantismus in Bezug auf die Missionare 77% und in Bezug auf die Missionseinnahmen 88% — es steht also die Missionstätigkeit der protestantischen Nationen, wenn man in der Subbe-Schleidenschen Tabelle die tatholischen Staten in Abzug bringt, fast genau im proportionalen Verhältnis zu ihrem Welthandel. Zugegeben, dass in England und in Nords amerika auch ber christliche Sinn ein lebendigerer ist als bei uns, so wird bas unverhältnismäßig große Ubergewicht ber Missionsleistungen des englischen Stams mes über die aller anderen protestantischen Länder daburch allein noch nicht er= flart - ber lebenbigere übersecische Sinn, ber fich in bem weit überlegenen Welthandel dokumentirt, fällt noch mehr ins Gewicht. Allerdings macht der lets tere für sich allein eine Nation noch nicht missionseifrig, wie schlagend das Beis spiel Riederlands beweist; aber dies Gesetz stellt der Vergleich der beiden obis gen Tabellen außer Zweifel, dass bei verschiedenen protestantischen Nationen, bei benen im großen und ganzen ein gleiches religiöses Leben herrscht, der Missionssinn um so größer ist, je größer der Welthandel ist. Wir müssen uns hier mit der Konstatirung dieses Gesetzes begnügen, um noch Raum zu finden für einige

anbere notwendige Bemerkungen.

So troden vielleicht die umstehenbe Ubersicht sein mag, so stellt sie uns boch die erhebende Tatsache vor Augen, dass die protestantische Christenheit des 19. Jarhunderts eine missionirende Kirche geworden ift. Alle größeren und selbst die meisten kleineren Denominationen des Protestantismus wie alle positi= ben Richtungen innerhalb ber Statsfirchen stellen ihr Kontingent zu ber Arbeiterarmee, die unter den Heiben das Reich Gottes baut. Man darf in der Tat heut von einer Arbeiterarmee reben, zumal wenn man bebenkt, dass die umstehend angegebene Zal der Missionare durch eine beträchtliche Menge von Laien und Frauen noch bedeutend erhöht, mindeftens verdoppelt wird. Die Beit der blogen Ginzelversuche, die Zeit, wo die Mission Privatsache weniger für sie begeisterter Christen war, ist vorüber; die Mission ist keine Winkelsache mehr; alle Abteilungen des Protestantismus burchweht ein Missionsgeist und überall treibt dieser Missionsgeist zu Missions= taten. Wir stehen in einem Missonsjarhundert, das wenigstens in Bezug auf die aufgewendeten Mittel wie auf ben Umfang bes Missionsgebiets alle früheren Missionsperioden übertrifft. Man kann es vielleicht beklagen, dass unsere Dissionstätigkeit nicht, anlich ber römisch-katholischen, einheitlicher organisirt ist, sonbern bie Bielgestaltigkeit bes Protestantismus auch in ihr sich geltend macht. Und boch liegt auch barin ein Segen und eine Förderung. Denn gerabe baburch ist nicht nur der Missionseifer in der Heimat multiplizirt worden, sondern es sind auch die mannigfaltigsten Gaben und Kräfte auf dem großen Wissionsfelde zur Berwendung gekommen, und troß mancher unliebenswürdigen Konkurrenz und Polemik hat die gemeinsame Missionsarbeit den ökumenischen Sinn innerhalb des Protestantismus gepflegt und repräsentirt ein gut Stud feiner Glaubenseinheit. Immer klarer werden auch die segensreichen Rückwirkungen erkannt, welche die machsende Heibenmissionsarbeit auf das religivse Leben der Heimat ausübt, sodass heute in allen sachverständigen Kreisen kein Zweisel mehr darüber ist: die Kirche bebarf ber Mission zu ihrer eigenen Erhaltung, Förderung und Belebung. Wenn auch nicht in gleichmäßiger, jo boch in von Jarzehnt zu Jarzehnt steigender Pro= greffton find unfere Difionsleiftungen gewachsen, unverkennbar ein Beichen ihrer. Gesundheit.

Uberwiegend ist die Mission Sache freier Vereine. Sie hat, wie nichts anderes früher, eine Association der Gläubigen bewirkt, und dadurch einen jarshundert alten socialen Desett des Protestantismus beseitigt. Mit Ausnahme der schottischen und neuerdings der schwedischen Statskirche ist nirgends die Mission Sache einer Statskirche als solcher; nur in einer Anzal von Freisirchen, besons ders in Nordamerita, am idealsten in der Brüdergemeinde und in der Free Church of Scotland, ist die Mission Kirchensache. Die bloß gesellschaftliche Organisation der Missionsarbeit hat zweisellos ihre Schattenseiten, aber sie ist unzweiselhaft providenziell und vermutlich auch präparatorisch für die Kirchengestaltung der Zus

tunft. Die freikirchlichen Abteilungen des Protestantismus sind bedeutend missionsseifriger als die statskirchlichen, nicht tropdem, sondern gerade darum weil sie schon für die Befriedigung ihrer kirchlichen Bedürfnisse in der Heimat viel größere Opser bringen müssen als jene und so ipso der Propagationstried in ihnen lebendis

ger ift.

Unter der Bal auch der ordinirten Missionsarbeiter sind die Theologen von Jach verhältnismäßig dürftig, am dürftigften leider in den kontinentalen (Barned, Das Studium der Mission auf der Universität), am galreichsten in den nordamerikanischen Wissionen vertreten. Wärend in Amerika die theologischen Colleges ein bedeutendes Kontingent zur Armee der Missionare stellen, so bass die meiften der dortigen Boards feine eigenen Miffionsseminarien brauchen, haben die europäischen Gesellschaften mit wenigen Ausnahmen besondere Bilbungsanftalten für ihre Missionare, welche aus ben verschiedensten Lebensberufen sich retrutiren. Eigentümlich, dass gerade der Missionsberuf wider auf die Heranziehung nichttheologischer Kräfte gefürt hat! Im großen und ganzen ist ber Bildungs= gang in den Missionsseminarien der gleiche, obschon in den einen die Anforderungen etwas höher gestellt werden als in den andern. Uberall wird außer einer ober mehreren neueren wenigstens eine alte Sprache getrieben. Go febr man auf der einen Seite auf Grund praftischer Erfarungen vor Uberladung mit Bissensstoff, Häufung der Unterrichtsgegenftande und wissenschaftlicher Dreffur in ben Miffionshäufern warnen und bas multum gegenüber ben multa mit Rachbrud betonen muis, ebenso entschieden hat bie Praxis die Rotwendigkeit heraus= gestellt, bei der Aussendung von Wissionaren wol zuerst, aber nicht ausschließlich auf die Herzensbekehrung, sondern ebenfo auf natürliche Begabung, Charaftertuchtigkeit und ein gewisses Dag wissenschaftlicher Durchbilbung zu sehen. Wir brauchen mehr Missionare, die eine solibe Grundbildung in das Missionsseminar bergits mitbringen, mehr Missionare aus ben gebilbeteren Ständen, auch mehr universis

tätlich gebildete Theologen.

Much bezüglich ber Diffionsmethode find die Grundfate, so fehr sie auch in einer ganzen Reihe von Spezialfragen noch außeinandergehen, je länger desto übereinstimmender geworden. Darüber war man vom Beginn der neueren Wission in allen Lagern des Protestantismus sich vollkommen klar, dass ein Reich, welches "nicht von dieser Welt" ift, auch nicht mit Mitteln dieser Welt durfe ges baut werden. Aufs schärsste unterscheidet sich baber bie protestantische Mission von der römisch-katholischen besonders älteren Datums badurch, dass fie zur Bekehrung der Heiden die geiftlichen Mittel des Worts ausschließlich in Anwendung bringt. Grundfählich nötigt fie baber ihre Boten, die Sprachen ber Bolter fich anzueignen, unter welche sie gesandt werben, um in biefen predigen und unterrichten zu konnen. Uberall wird die Mission die Mutter der Schule. Benigstens 12,000 Schulen verdanken der protestantischen Mission ihre Entstehung und c. 1/2 Million Kinder werben heute in ihnen unterrichtet. Uberall wird fo bald als möglich die Bibel in die Bolkssprache übersett. Seit Beginn der neueren Mission sind nicht weniger als 230 Bibelübersetzungen zustande ges kommen, unter ihnen mindestens 70 in bis dahin völlig litteraturlose, ja zum teil gang neu entbedte Sprachen (in Summa gibt es heute 324 Bibelübersetungen), und diesen Berfionen find zalreiche litterarische Produtte geiftlichen und weltlichen Inhalts gefolgt — lauter Arbeiten, burch welche bie Mission ben Seibenvölkern der Gegenwart auch einen gang ungeheuren Bildungsbienft leistet (Barned, Die gegenseitigen Beziehungen zwischen ber mobernen Mission und Rultur, S. 92 ff.). Bollige übereinstimmung herricht ferner in Bezug auf die Notwendigkeit ber Selbs ftandigftellung ber heibenchriftlichen Gemeinden fowol durch bie Beranbilbung eingeborner Lehrer und Prediger wie burch bie Erziehung gur finanziellen Gelbfts unterhaltung, obgleich in ber Praxis nicht von allen Diffionsgesellschaften gleich energisch nach diesem Grundsate gehandelt wird. Im großen und gangen find die angelfächfischen Diffionen hierin den beutschen, die freifirchl. ben flatstirchl. zum teil fehr weit voraus. In Summa mag es jest gegen 25,000 helfer ber perschiedensten Art, bef. Schullehrer, aus ben Gingebornen geben, unter ihnen minbe-

stens 1500 ordinirte Pastoren und Evangelisten; allein die Ch. M. S. hat beren über 200, die London M. S. 371, die Wesl. M. S. wol ebensoviel, die Bapt. M. S. gegen 300, ber Am. Board 142. — In ber letten Beit finb, 3. B. im centralen Oftafrita, auch fogen. industrial missions, b. h. folche Missionen in Angriff genommen worden, welche mit Predigt und Unterricht zugleich eine direkte civilisatorische Tätigkeit verbinden, speziell die Erziehung der Eingebornen zur Arbeit bezweden; über ben Wert berfelben find bie Meinungen noch geteilt. -Dass die Aussendung von Medizinern in den Missionsdienst eine immer alle gemeinere wird, ist schon früher bemerkt worben. Bis jest hat sich Deutschland an diesen medical missions noch nicht beteiligt; auch Frauen sind von uns noch wenig in ben birekten Missionsbienst gestellt worden, warend England und besonders Amerika sie sehr galreich aussendet. - Die missionsmethodi= sche Litteratur hat bisher noch wenige wissenschaftliche Produkte aufzuweisen. Außer den mehr oder weniger ausfürlichen und wertvollen Exturien in den "Praktischen Theologieen" von Ehrenseuchter, Zezschwiß und Harnack, Anderson's Foreign. Missions; their relations and claims, und Somerville's Lectures on Missions and Evangelism finden fich zalreiche Baufteine sowol in bielen Biographicen (neuerbings besonders in Knight, The Miss. Secretariat of Henry Venn; Smith, Leben Wilsons und Dusse; Hermann, Dr. Graul 2c.), als in ben Missions-Reitschriften (im Church Miss. Intelligencer, ben Mededeelingen van wege het Nederl. Z. G., ben Salleschen Oftinb. Missions-Nachrichten, bem Ev. Miss. Mag, und besonders der Allg. M.-B.) und in den Reports der allgemeinen Missions-Konferenzen (Liverpool, London, Bremen, Allahabab, Shangai, Bangalur).

Nach dieser kurzen Ubersicht über die Geschichte bes Missionslebens innerhalb bes Protestantismus und ben jetigen Stand besselben in ber Beimat

tommen wir endlich zu ber

## Umichau auf bem Missionsfelbe

selbst, bei ber wir um so fürzer sein konnen, als die neuere Beit verschiedene tüchtige orientirende Arbeiten von größerem oder geringerem Umfange geliefert hat, welche jedem Leser sehr leicht zugänglich find. Obenan steht die von Grunde= mann in zweiter Auflage jest vollenbet herausgegebene 4bandige Burkhardts Kleine Missions Bibliothet, bas trop mancherlei Mängel umjassendste, gründlichste und fritisch gesichtetste missionsgeschichtliche Werk ber gesamten beutschen und außerbentschen Missionslitteratur, warend ber wertvolle Allg. Miss. = Atlas besselben Versassers bereits hier und da veraltet ist und eine zweite Auflage bringend nötig machte. Ralfars 2bandige Geschichte der driftlichen Mission unter ben Heiben, die sich allerdings baburch auszeichnet, bafs sie auch die römischekatholische Mission, und zwar in ziemlichem Umfange und auf Grund ums fassender Quellenftudien, zur Darstellung bringt, konnen wir freilich weber als eine bebeutende historische Leistung, noch als einen gang zuberlässigen Fürer empfehlen. Dagegen find die fürzeren Arbeiten von Christlieb: "Der gegenwärtige Stand ber evangelischen Beibenmission" (4. Ausg.), und besonders das Nachschlages buch von Gunbert: "Die Evangelische Mission, ihre Länder, Völker und Arbeiten", jede in ihrer Art vortreffliche Leistungen, benen gleichsalls die englische Missions= litteratur anlich folide Rundschauen nicht zur Seite zu stellen hat \*). Bezüglich ber miffions = litte rarischen Leiftungen steht allerdings nicht ber Quantität aber unbestritten ber Qualität nach Deutschland an ber Spipe bes Protestantismus.

Wir beginnen unsere Rundschau mit Amerika. Bereits seit 1721 begann Egebe und seit 1733 bie Brübergemeinbe bie Mission in Grön land. Die schwies rige Sprache, bas unwirtliche Land, die Berftreuung und Stumpsheit ber Bewoner machten und machen bis auf diesen Tag die dortige Missionsarbeit zu einem rechten Gebuldswerk. Dennoch hat die driftliche Treue Stand gehalten. Bon ben c. 10000 leiber immer mehr aussterbenden Estimos, welche, auf viele fleine Un-

<sup>\*)</sup> In der folgenden Rundschau, die fich bier und ba an die genannten Werke anschließt, werben dieselben nicht weiter citirt, sonbern nur die Speziallitteratur angefürt werben.

siebelungen zerstreut, Grönland noch bewonen, sind nur noch einige hundert, weil sie fast unerreichbar sind, Heiden. Auf 8 Stationen hat die dänische, auf 6 die brüdergemeindliche Mission die Christen möglichst zu sammeln gesucht. Das Neue Testament ist in die Estimosprache übersetzt, lesen und schreiben können die Christen wol sämtlich. Gegen die heidnische Zeit ist ja vieles besser geworden, aber der religiösssittliche Stand der Gemeinden ist im ganzen noch der schwacher Kinsder. Wol hat man besonders in der dänischen Mission im letzten Jarzehnt ernstsliche Versuche zur Herandildung eingeborner Pastoren gemacht, doch bis jeht mit zweiselhastem Ersolg.

Fast noch schwieriger als in Grönland liegen die Verhältnisse in dem viel kälteren Labrador, wo die Mission der Brüdergemeinde gleichsalls bereits ihr 100järiges Jubiläum geseiert hat. 1771 wurde hier die erste, vor einigen Jaren die sechste Missionsstation angelegt. 1260 Christen sind das Ergebnis der mühsamen, ausdauernden Arbeit der Brüder, welche jetzt auch unter den Ansiedlern ein immer gesegneteres Werk treiben. Einen Blick in die ungeheuren Schwierigkeiten desselben gibt das interessante Schriftchen von Dewit's: "An der Küste Labradors".

Wir kommen jest zu bem nördlich von den Vereinigten Staten liegenden ungeheuren Gebiete, welches mit Ausnahme der nordwestlichen Ede (dem früheren russischen Alaska, wo die evangelische Mission jest auch eingesest hat) mit der britischen Krone in mehr oder weniger engem Verbande steht. Neben den c. 4 Milslionen zälenden Kolonisten, die sich hier angesiedelt, leben in diesem weiten Lande noch über hunderttausend Indianer, welche allerdings zum Teil mit der Koslonialbevölkerung vermischt sind, wärend sie in den weniger kolonisirten Distrikten noch undermischt sich erhalten haben und auf einer sehr niedrigen Civilissationsstuse stehen. Viele tausende von ihnen sind längst Christen geworden, teils zum römischstatholischen, teils zum evangelischen Bekenntnis gehörig. Genaue statistische Angaben sind schwer erreichdar, ebensowol weil die bereits organisirten christlichen Indianergemeinden in den Missionsberichten vielsach nicht mehr aufsgesurt werden, als weil die Arbeit unter den christlichen Ansiedern von der unter

den heidnischen Eingeborenen nicht immer scharf geschieden wird.

Wir folgen bei ber Ubersicht über dieses ausgebehnte und wenig gekannte Gebiet der Einteilung in 5 Diozesen, welche seitens der Church M. S., die hier die Hauptarbeit tut, getroffen ist. Die nördliche resp. nordwestlichste (Athabasta) biefer Diozesen umfast bas seiner Länge wie Breite nach etwa ber Entfernung von London bis Konstantinopel gleich große Gebiet: das sich westlich von der Hudsonsbay bis Alaska und das nürdliche Eismeer ausdehnende britische Nord = amerita, soweit es nicht zum kanadischen Bunde gehört. Unter unfäglichen Beschwerden, die auch noch durch die romisch-katholische Konkurrenz vermehrt werden, besuchen von 8 haupt = und Nebenstationen aus die Boten der genannten Gesellschaft die c. 10,000 zerstreut hier wonenden Indianer, von denen die meis ften fich zu driftlichen (evangelischen ober tatholischen) Gemeinden halten. Innerhalb der Dominion von Ranada, zu welcher heute auch die Hubsonsbays lander (Rupertsland) und britisch Rolumbia gehoren, befinden sich bie 4 folgenden Didzesen: die westliche (Saskatcheman), die subliche (wesentlich Manitoba mit dem fast gang driftianisirten und civilisirten Red River Settlement), die östliche (Moojonee) und ber North Pacific District (britisch Kolumbia) mit der allgemein bekannten Indianerkolonie Metlakatla, welche einen der glänzendsten Tatbeweise für ben Erfolg ber Mission auch unter ben uncivilisirten Beiben liefert (Missionar Duncan; vergl. Allg. Miss. Beitschrift 1878, S. 179). Seit 1820 hat die Ch. M. S. ihre gesegnete Arbeit auf bicfem ausgebehnten Gebiete angefangen und zwar infolge einer Aufforderung der früher ber Mission fehr abgeneigten Sudfonsbap-Kompagnie (vergl. über biefelbe Oftertag im Evang. Miff.-Mag. 1857, S. 34 ff.). Rev. John Best begann bas Wert, in welchem sich ber später orbinirte eingeborne Prediger, Henry Budb, als ein besonders tüchtiger Arbeiter bewärte. Neben der Ch. M. S., welche jest 30 Hauptstationeu, 24 europäische und 12 eingeborene Missionare (außer ben Lehrern) und c. 11,500 Christen in biesem gangen Gebiete bat, ift spater (1839) bie weslenanische M.=G. als zweite Sauptarbeiterin miteingetreten, eine Konkurrenz, bei der es nicht ganz one Reibungen abgegangen ist, selbst mit der Brüdergemeinde, deren hier gelegene Station Neu-Fairsield den bedeutendsten Überrest ihrer einst so blühenden Indianermission dils det. Jest wird diese methodistische Mission ausschließlich von der kanadischen Kirche selbst betrieben. Die Zal der Christen innerhalb ihrer Mission semeins den dürste kaum geringer sein, als die, welche zur Ch. M. S. gehören. Endlich tut auch die Ausdreitungsgesellschaft auf einigen Stationen eigentliche Missions-arbeit, wärend ihre Haupttätigkeit den Kolonisten gewidmet ist. In Summa mag es in dem gesamten brit. Nordamerika, die organisieren, in den Missionsstatistiken nicht mehr ausgesürten Gemeinden eingerechnet, c. 40,000 evangelische Christen geben, welche freilich auf sehr verschiedenen Stusen des christlichen Lebens und

der Civilisation stehen.

Innerhalb der Bereinigten Staten gibt es eine breifache Missionstätig= keit, die sich auf die in denselben lebenben 3 sarbigen Elemente erstreckt : auf die Indianer, die Reger und die Chinesen. Die traurige Geschichte ber gegen= seitigen Beziehungen zwischen den weißen Ansiedlern und den Indianern, die fortgehende sustematische Verdrängung der letzteren aus ihren ursprünglichen Wonfigen und später aus den ihnen angewiesenen Reservationen, der widerholte Vertragsbruch seitens ber Regierungsbehörden, die vielen Jeindseligkeiten bes weißen und die ihnen folgenden Racheafte des roten Stammes, ber noch dazu burch das Feuerwasser bemoralisirt wurde - find zu befannt, als dass eine Schilberung berfelben bicfes Ortes vonnöten marc. Die unter biefen Umftanden ebenfo felbitverleugnungsvollen wie schwierigen Bekehrungsversuche Elliots, ber Manhews Brainerds und vor allem des heldenmütigen, ausbauernden Zeisberger gehören gleichfalls zu den bekanntesten Particen der neueren Wissionsgeschichte. Von den c. 700,000 Indianern, die es am Beginn der europäischen Einwanderung gegeben haben mag, existiren im Bereiche der Union (incl. Alaska mit 30,000) nach den Angaben von Böhm und Wagner heute noch c. 300,000, von denen c. 256,000 in ber offiziellen Statistit ber Regierungskommission ber indianischen Angelegen= heiten aufgefürt werden. Dass biese bedeutende Berminderung durch die Berüs rung mit der Civilisation als solcher herbeigefürt worden, dass also die Indianer vor dem "Hauche" derselben mit Notwendigkeit aussterben musten, darf heute als ein überwundenes ethnologisches Märchen bezeichnet werden. Die traurige Reduktion der Zal der Indianer ist, wie besonders Gerland im Globus neuerdings überzeugend nachgewiesen, eine sehr natürliche Folge ihrer eigenen Robeit, wie des bosen Ein= flusses der Einwanderer. Die Rothäute sind vielmehr durchaus civilisirbar, wenn sie recht behandelt werden, und auch dem Christentum so zugänglich, wie irgend ein anberes Bolt. Bon den 138,000, welche bereits "bürgerliche Aleidung" tragen, füren weit über die Hälfte ein civilifirtes Leben, und c. 90,000 mogen driftia= nisirt sein, über 27,000 sind Kommunikanten, und unter benen, welche die Schulen besuchen, gibt es eine stattliche Anzal wirklich gebildeter Leute, wärend freilich noch immer viele tausende in ihrer Abneigung gegen den driftlichen Glauben und Die driftliche Sitte verharren. Meist wonen fie jest auf Reservationen, beson= bers in Indian territory (jenseits bes Mississippi) zusammen, nur sind auch biese "beständigen" Wonsite ihnen leider keineswegs sicher. Neuerdings ist die Indianer= politik ber Regierung eine viel humanere geworden, aber leider werden die guten Intentionen berselben burch gewissenlose Agenten vielfach illusorisch gemacht. Bon mancher Seite wird die Forderung erhoben, die Ausnahmestellung ber Ureinwoner bes Landes endlich zu beseitigen und ihnen den Weg zur Erlangung des Bürger= rechtes zu öffnen. Außer der Brüdergemeinde, deren amerikanischer Zweig die Indianermission noch immer treu forttreibt, sind es, wie das ganz in der Ord= nung ift, wefentlich amerikanische Gesellschaften, in beren Sanben bas bortige Missionswerk heute ruht. Auch die Katholiken haben unter den Indianern eine nicht unbebeutenbe Miffion.

Eine große Schwierigkeit für die Vereinigten Staten ist die in ihnen lebende; jett  $6^1/_2$  Million starke Reger bevölkerung. Die Geschichte der Sklaverei wie die der Emancipation wärend des blutigen Bürgerkrieges darf abermals als bes

tannt vorausgesetzt werben. Dem Namen nach ist wol die gesamte Regerbevols ferung driftlich, teils ben verschiebenen ebangelischen Denominationen, teils ber römischen Kirche zugehörig, sobass man, streng genommen, hier von einer Heibenmissionstätigkeit nicht mehr reben kann und die Millionen driftlicher nordameritanischer Reger in eine Missionsstatistit nicht aufnehmen barf. Aber bas Chris stentum ber großen Mehrzal steht boch noch auf einer so nieberen Stufe, bafs nur die wenigsten Gemeinden, auch wenn sie farbige Bastoren und Lehrer haben, sich ganz selbst überlassen werden können. Fast alle Denominationen treiben bas ber eine Art innerer Mission unter den Regern. Besonders auf die Heranbil= bung farbiger Lehrfräfte wird viel Fleiß verwendet, so namentlich feitens der Am. Miss. Association, die für diese Zwede allein järlich c. 1/2 Million Mark ausgibt. Dafs biefe Reger lernbegierig und bilbungsfähig find, bavon haben uns 3. B. bie Jubilaumsfänger überzeugt; bafs man aber fofort nach ber Emangivation ben in der langen Stlaverei geistig wie sittlich vernachlässigten, ja verwar= loften Regern bas Walrecht erteilte und fie so aufgeblasen und zum Spielball ber politischen Parteien machte, war ein Aft unpabagogischen Humbugs. Ebenso gehört eine Auswanderung nach Afrika im großartigen Maßstabe zu den Uto-Die Lösung der Regerfrage stellt daber der driftlichen Badagogit Nord-

ameritas noch immer ein schwieriges Problem harter Arbeit.

Dazu tommt feit etwa einem Jarzehnt auch die Chinesen frage, welche besonders in Kalifornien eine nicht geringe Aufregung hervorgerufen. Bekanntlich findet seit längerer Zeit eine nicht unbedeutende chinesische Auswanderung nach bem Beften ber Ber. Staten statt, welche um der Bolfeilheit ber Arbeit willen, die die gelben Einwanderer leiften, wegen der Abgeschlossenheit, die sie auch im fremben Lande festhalten und wegen der Immoralität, die bas Missverhältnis ber Manner (c. 150,000) zu den Frauen (c. 6000) mit sich bringt, einen solchen oft in Bobelhaftigfeit ausgearteten Sturm der Erbitterung herbeigefürt hat, bafs one das Beto des Prafidenten trot bes ausdrudlichen Bertragsrechts ben Chinesen bie fernere Dulbung in ben Staten entzogen worben fein wurde (Ragel, Die dinesische Auswanderung S. 229 ff.). Selbstverständlich beteiligten sich die norde amerikanischen Missionsfreunde nicht nur nicht an bieser unwürdigen Chinesenbete, sondern ergriffen diese Belegenheit um so eifriger, in ihrem eigenen Lande den affatischen Fremblingen das Evangelium Christi darzubieten, als die weit größte Angal berfelben wiber in ihre Heimat gurudtehrt und fo in ber Lage ift, neben dem irdischen Erwerbe auch einen himmlischen Gewinn ihren Landsleuten aus Amerika mitzubringen. Wenigstens 5 Miss. Gesellschaften treiben jett, von einer Anzal bekehrter Evangelisten und Lehrer aus den Einwanderern selbst unterstütt, chinesische Mission in Amerika, und ber Erfolg ist, ben erschwerenden Umständen angemessen, ein ziemlich befriedigender (über 1000 Chriften). Leider steht biefe Arbeit nur zu ifolirt neben ber bie öffentliche Deinung beherrschenden Antihinesenstimmung, als bass man bie hie unb ba gehegte Hoffnung einer bebeutenben Rückwirkung berfelben auf bie Christianisirung Chinas - wenigstens gur Beit — für gerechtfertigt erklären könnte (Aug. M.-Beitschrift 1879, S. 251 ff.: Die Chinesen in Ralisornien, und Gibson, The Chinese in America).

In Westindien trat sehr frühe an die Stelle der Ureinwoner insolge der beispiellos unmenschlichen Grausamkeit der Spanier (Buchanan, Die unfreie und die steie Nirche, S. 70 st.) eine aus Ufrika importirte heidnische Bevölkerung, deren Behandlung gleichsalls zu den dunkelsten Partieen der Weltgeschichte gehört. Seit Karl V. zu Ansang des 16. Jarhunderts die järliche Einsur einer beschränkten Anzal afrikanischer Sklaven gestattete, entwickelte sich jener schmachvolle Menschens handel, an dem sich in mehr oder weniger ausgedehnter Weise alle seefarenden europäischen Nationen beteiligten, dis endlich England, das ihn lange Zeit hins durch am schwunghastesten betrieben, mit der Bekämpfung desselben den übrigen christlichen Staten voranging. Wie groß die Bal der allein nach Westindien einsgesürten Negerstlaven dis zu Ansang dieses Jarhunderts gewesen, läset sich mit Sicherheit nicht bestimmen; doch dürste sie nach einer mäßigen Berechnung kaum unter 6—7 Millionen betragen haben. Die Behandlung, die diese Sklaven an

Ort und Stelle ersuren, war eine sehr verschiedene; neben unmenschlichen Härten, die viele zu erdulden hatten, gab es auch patriarchalische Verhältnisse, und man muß sich wol hüten, alle Stlavenbesitzer durch die Vank als grausame Herren darzustellen. Natürlich traten die Missionare sür die Sklaven ein, wo sie bes drückt wurden, und wurden auch die Vorkämpser ihrer Vestreiung, was ihnen (z. B. dem Baptisten Knibb) nicht geringe Feindschaft seitens der Plantagenbesitzer

zuzog.

Nachdem England 1838 auf seinen Kolonieen den sämtlichen dort lebenden Stladen die Freiheit gegeben, solgte man diesem Beispiele nach und nach auch auf den übrigen westindischen Besitzungen, in der neuesten Beit endlich auch auf den spanischen. Wie in den Südstaten der Union rächte sich nach der Emanzispation auch in Westindien die an den Stladen begangene Schuld; da der weit größte Teil derselben zum rechten Gebrauche der Freiheit nicht erzogen war, so gingen die Kolonieen wirtschaftlich zurück. Es entstand Arbeitermangel, sodals man sich genötigt sah, aus Indien und China Kulis einzusüren. Dadurch ist die so schon ziemlich gemischte Bevölkerung noch dunter und der sittliche Zustand eben nicht erhöht worden. Auf den gesamten westindischen Inseln gibt es heute (mit Einschluss der sehr zalreichen Weißen und Mulatten) 4,412,700 Einwoner, von denen der weit größeste Teil (2,061,000) auf die spanischen und (1,126,000) auf die britischen Besitzungen kommt. Hait, das in zwei Republiken geteilt ist, zält 800,000 Einwoner, unter denen die evangelische Mission verhältnismäßig erst gezinge Ersolge erzielt hat (c. 6000 Christen), wärend die spanischen Besitzungen

ihr fo gut wie verschloffen find.

Der Brüdergemeinde gebürt auch hier das Verdienst, die evangelische Mission eröffnet zu haben (1732). Neben Leonhard Dober und David nigschmann muß Friedr. Martin als der eigentliche Begründer bieser Mission genannt werden. Auf 8 Inseln (41 Stationen) zält die Brüdergemeinde heute 36,800 Christen, beren Selbständigstellung leider erst in der letzten Zeit mit Energie ins Auge gefast worden ist. Am frühesten folgten die Methodisten dem Beispiele der Brüder= gemeinbe. 1786 landete, burch einen providentiellen Sturm verschlagen, Dr. Thos mas Cote auf Antigua, und sein heiliger Eifer, mit dem er auch in England bas Interesse für die westindischen Stlaven wachzurusen verstand und ihre Sache fürte, brachte die Arbeit balb in einen gesegneten Gang. Schon 1811 galten die Methobisten auf 20 Inseln 11,000 Regerchristen. Fort und fort, besonders in ber Aufregungszeit vor ber Emanzipation, waren die Miffionare seitens ber Stlavenhalter den heftigsten Unseindungen ausgesetzt — aber es hieß auch hier: "die Palme mächset bei ber Last". Unstreitig übt die methobistische Weise selbst in ihren Extravaganzen, ja vielleicht gerade durch diese eine besondere Anziehungstraft aus auf die leicht erregbaren Reger, und man darf sich durch das religiöse Echauffement über den inneren Wert des Christentums der großen Menge bei ihnen ja nicht täuschen lassen. In 5 Hauptbistrikten gälen die Methodisten heute (wesentlich ber farbigen Bevölkerung Westindiens angehörig) 130,000 Christen (41,000 volle Nirchenglieber); auch ihnen fehlt es noch immer an tüchtigen eingeborenen Mitorbeitern (Moister, Memorials of miss. labours in Western Africa, the West Indies and at the Cape of Good Hope).

1813 begannen die Baptisten ihre westindische Mission, nachdem bereits seit 1783 durch einen originellen Neger aus Virginien, G. Liele, und seinen Rachsfolger Killick in Kingston auf Jamaika eine mehrere tausend zälende baptistische Gemeinde gegründet worden war. Burchell und Knibb sind die berühmtesten unter ihren Arbeitern, beide zugleich hervorragend unter den Vorkämpsern der Stlavenbesreiung und daher von den Negern ebenso verehrt, wie von den Sklasvenhaltern angeseindet. Der Ersolg ihrer Arbeit war sehr bedeutend, ganz bessonders auf Jamaika. Hier schlossen sich schwenzisch die Gemeinden zu der Jamaica Baptist Union zusammen, die ganz selbständig sür ihre kirchlichen Bedürfsnisse sorgte; jeht 123 Gemeinden mit c. 23,000 vollen Kirchengliedern und c. 100,000 Christen. Nur mangelt es auch hier an tüchtigen geistlichen Krästen, und leider ist die durch ihre Überladung mit Lehrstoff (selbst die alten Sprachen

sehlen nicht) überspannte theologische Lehrmethobe nicht geeignet, klare und gestunde Bildung zu pflanzen. In ihren 3 übrigen westindischen Distrikten haben die Baptisten noch c. 15,000 Christen (5160 members), die gleichsalls zur Besstreitung ihrer kirchlichen Bedürfnisse verhältnismäßig bedeutende Beiträge leisten, aber eben nicht auf einer hohen Stuse geistlichen Lebens zu stehen scheinen (Un-

derhill, The West Indies; their social and religious condition).

Neben ber Londoner Missions-Gesellschaft, den vereinigten Presbyterianern Schottlands, der Am. Miss. Soc. und den vereinigten Meth. Freikirchen, die zussammen etwa 15,000 Anhänger zälen mögen, wirkt innerhalb der 5 (incl. Haitisch anglikanischen Bistümer auf dem westindischen Missionssselde noch die englischskirchliche Mission, vertreten durch die P. G. S. Die bedeutenden Unterstützungen, welche früher seitens der Kolonialregierung dieser kolonialen Statskirche zussossen, scheinen jeht ganz eingestellt zu sein. Wie viel von den c. 215,000 anglikanischen Christen auf die sardige Bevölkerung kommen, ist schwer anzugeden (100,000?). Für die Ausbildung schwarzer Paskoren scheint in gesunder Weise gesorgt zu wers den. Auch hat sich in den anglikanischen Kreisen eine selbständige Missions-Gessellschaft (die West Ind. Miss. Association) gebildet, welche in Verdindung mit der P. G. S. einige Missionare nach Westafrika (Nio Pongas) gesandt hat. Desgleichen arbeitet die anglikanische Kirche unter den c. 20,000 Kulis auf Trisnibad.

Anerkennenswert ist, bass die farbigen Christen Westindiens im ganzen sehr bedeutende Beiträge zu ihrer Selbstunterhaltung leisten. Mit dem Stande ihres religiösen Lebens geht es revivalartig auf und ab, in sittlicher Beziehung bleibt noch viel zu wünschen übrig, auch bezüglich der Erziehung zur stetigen Arbeit hat

Regierung und Miffion noch eine schwere Aufgabe zu lösen.

In bem ungesunden und von einer ebenso gemischten wie sittlich tiefstebenben Bevölkerung bewonten Centralamerita treiben die Anglikaner und Methos bisten in Honduras (zusammen c. 4000 Christen) und die Brüdergemeinde auf ber Mostitotufte (1080) eine muhfame Missionsarbeit. Biel bedeutender, obgleich nicht weniger bornenvoll und tranenreich ift dieselbe in dem niederländischen wie britischen Buiana, das gleichfalls von einer fehr bunten, aus Indianerresten, Regern aller Art, hindus und Chinesen zusammengesetten spärlichen Bevölkerung (c. 300,000) bewont wird. Das erfte biefer beiben Bebiete hat feit 1738 ausschließlich die Brüdergemeinde unter ihre geduldige Pflege genommen, die sie Inbianern, Plantagen- und Buschnegern und neuerbings auch ben dinesischen Rulis Jugewandt hat. Unter großen Berluften an Menschenleben, fortgebenbem Bankel= mut ihrer Bflegebesohlenen, bem wirtschaftlichen Rückgange ber Blantagen und ber feit ber Stlavenemanzipation besonders empfindlichen Fluftuation der Bevüls ferung find auf 15 Stationen, unter benen Paramaribo allein c. 7000 Seelen galt, über 21,000 Chriften in ziemlich geordnete Gemeinden gesammelt, warend 5—6000 fich zerstreut haben. Ganz unverhältnismäßig groß ift die Bal der Ausgeschloffenen (23,00), vermutlich eine Folge ber merkwürdigen Abneigung ber Neger gegen die driftliche Cheschließung, welche neuerdings zu einer Revision ber firchenbisziplinarischen Bestimmungen gefürt bat. Bu einer Gelbständigftellung ber Wes meinden und heranbildung eingeborener Lehrfrafte ift bis in die neueste Beit wenig geschehen.

In dem in drei Grasschaften geteilten britischen Guiana, wo die äußeren Berhältnisse änlich ungünstig liegen, wie in Suriname, arbeitet neben der Weslehasnischen (c. 2000 Christen), der sich von dort zurückziehenden Londoner M.-G. (noch e. 2000 Christen — ihr hervorragendster Missionar Smith starb im Gesängnis, in das die ihm seindlichen Pflanzer ihn ungerechterweise geworsen —) der Brüsdergemeinde (80) und manchem Freimissionar wesentlich die anglikanische Kirche (P. G. S.), die dort auch einen Bischof hat, und zwar mit bedeutendem Ersolge. Man gibt 90,000 als zu ihr gehörige Farbige an. In den letzten Jaren hat bestonders die Kulimission unter der Leitung des Rev. Hore ersreuliche Dimensionen angenommen und ist dort auch unter einem Stamme der Eingeborenen eine so mächtige geistliche Bewegung im Gange, dass Organ der P. G. S. jenes

Missionsfeld — wol etwas zu sanguinisch — als bas augenblicklich hoffnungs=

vollste in der gangen Welt bezeichnet.

In bem übrigen Sübamerita, in bessen meisten Staten, änlich wie auch in Mexito, ein dem Heibentum noch sehr änlicher römischer Katholizismus herrscht, gibt es allerdings noch bedeutende Reste rein heidnischer, wilder Indianer, die zu erreichen die evangelische Mission aber erst sehr schwache Versuche hat machen können. Am bekanntesten ist die durch den edlen Gardiner (Allen Gardiner oder Im kalten Süden; Hest VIIIb der Missionsgeschichte in Hesten) angeregte opserreiche sog, patagonische Mission (South Am. M. S.), der jeht ein anglikanischer Vischof vorsteht. Unter den Pescherähs in Feuerland hat diese Mission seht einen kleinen Ansang mit der Sammlung einer Gemeinde (137) gemacht, sonst scheint sie jedoch, insolge der mangelhaften heimischen Leitung, nur ein sieches Dasein zu füren. Die nicht unbedeutende Evangelisationsarbeit, welche die verschiedenen evangelischen Denominationen mit mehr oder weniger Erfolg unter der katholischen Bes völkerung Nords und Südamerikas treiben — gehört nicht in den Bereich dieser Darstellung.

Bon Amerika wenden wir uns zu den Inseln des stillen Oceans. Wir solgen, one dieses Ortes uns auf eine wissenschaftliche Begründung derselben einzulassen, der von Meinicke (Die Inseln des stillen Ozeans, 2 Bde.) adoptirten Einteilung dieser Inseln in: Polynesien, Mikronesien, Melanesien, Neuseland und Australien, und beginnen unsere überschau mit Polynesien, für welches wir gleichfalls die Meinicksche Gruppirung in 8 Archivele sesthalten.

Am nördlichsten liegen die vulkanischen Hawais oder Sandwichinseln, wie ihr Entbeder Coof, ber 1779 von ihren Bewonern, ben Kanaka, erschlagen wurde, sie nannte. Durch die Civilisationsversuche des friegerischen, alle Inseln bes Archipels unter seinem Scepter vereinigenden Königs Kamehameha I. und die Abschaffung bes Götzendienstes seitens seines Nachfolgers Liloliho (1819) war für den Am. Board, ber burch einige junge nach Amerika gekommene hawaier auf die Inseln ausmerksam gemacht worden war, der Ader in wunderbarer Weise bereitet, sodass die 1820 begonnene Wission nach Verlauf eines halben Jarhunderts insofern als abgeschlossen betrachtet werben konnte, als auf bem gefamten Archipel sich keine Beiben mehr fanden. Die burch die Christianisirung bewirkten äußerlichen civilisatorischen Beränderungen sind staunenerregend; leider aber nicht frei von Kulturkarrikaturen und begleitet von einem rapiden Ausster= ben der Eingeborenen, deren Gesamtzal sich heut kaum noch auf 44,000 beläuft, wärend sie 1825 noch 140,000 betrug. Zwei Dritteile berselben sind evangelisch, ein Drittel hat die seit 1827 eingeschmuggelte römische Mission für sich zu gewinnen bermocht. Trot ber Nonstituirung ber selbständigen Hawaiian Evang. Association, beren 56 Gemeinden meift von eingeb. Pastoren bedient werden, für firchliche und Missionszwecke die Summe von 110,568 Mt. järlich ausbringen und eine eigne Mission in Mikronesien treiben, ist boch die amerikanische Oberleitung noch nicht zu entbehren. In sittlicher Beziehung ist noch fortwärend viel, besonders gegen geschlechtliche Gunben, ju tampfen, ju benen leiber seitens ber Weißen immer wiber provozirt wird. Je langer je bedeutender wird die chinesische Ein= wanderung (jest c. 13,000), durch welche die driftianisirten Inseln von neuem eigentliches Mission sobjett werden (Anderson, History of the Mission to the Sandwich islands. Beschichte ber Mission auf ben Sanbwich = Inseln; freie über= fetung, Bafel, Miffionsbuchhandlung).

An den Markesasinseln, auf denen 1838 unter dem Schutze der französsischen Kanonen römische Missionen eindrangen und die Voten der Londoner Missi-Ses. vertrieben, können wir schnell vorübereisen, obgseich seit den fünfziger Jaren die evangelische Mission wider Fuß gesast hat, indem die von einem einsgeborenen Häuptling herbeigerusene Hawaiian Evang. Ass. in 4 Gemeinden c. 500 evang Christen sammelte. Ebenso an dem von den Franzosen annektirten Paum otus Archipel, auf dem es nur c. 700 evangelische Christen gibt. Über die interessante Geschichte des kleinen Inselchens Pitkairn siehe Grundemann IV, 2, S. 113 f.

Bon hervorragender Bebeutung in der evang. Missionsgeschichte find aber die Gesellschaftsinseln, in westliche (unter bem Binde; Rajatea 2c.) und öftliche (im Winde; Tahiti 2c.) geschieden. Gerade diese Infeln waren es bekanntlich, auf welche die romantischen Reisebeschreibungen im letten Biertel des vor. Jarhunderts die Aufmerksamkeit Europas lenkten und die Londoner M.G. ihre ersten Wissionare schickte. Auf Tahiti begann 1797 bas Werk. Nach mancherlei Missgrif= fen, Täuschungen, Sichtungen aber auch langen Geduldsvorarbeiten auf Seite der Miffionare und blutigen Rampfen auf Seite ber Eingeborenen brachte das Jar 1815 durch ben Sieg des den Christen geneigten Königs Pomare die Entscheis bung. Das Chriftentum murbe gur Statsreligion erhoben, ehe auch nur einer aus bem Botte die Taufe empfangen hatte. An Stelle ber Gopentempel erhoben fich mit wunderbarer Schnelligkeit christliche Rapellen und Schulen und die verderblichsten heidnischen Gebräuche wurden abgeschafft. Besonders durch Williams und Ellis tam Suftem in die Arbeit. Rachdem 1819 Pomare, "ber Chlodwig der Südsee", als der Erstling getauft worden war, häuften sich die Taufen. 1826 galte man auf ber gangen Gruppe bereits 8000 Getaufte. Die Bibel murde überfest und gebrudt, neue Stationen und Schulen errichtet, die Branntweineinfur verboten, und anftatt ber heibnischen, wenigstens außerlich driftliche Sitte immer mehr eingebürgert. Da drang, Berwirrung stiftend, von französischen Kriegs= schiffen unterstützt, 1836 die jesuitische Propaganda ein, der 1842 das französische Protektorat und 1880 die volle Annektirung der Inseln seitens Frankreichs folgte. Rach einer langen Beit gewaltsamer Unterbrückung ber evang. Mission, welche viele Kampfe mit sich brachte., gelang es 1863 endlich der Parifer Miss. Ges., Boben zu fassen und die protestantischen Gemeinden, deren Glieder der Mehrzal nach treu geblieben waren, neu zu organisiren, eine Arbeit, welcher sich besonbers Arbouffet unterzog. Jest kann bie evang. Nationalkirche Tahitis, zu wels cher über 6000 Seelen gehören — nur 1/20tel der Bevölkerung ift tatholisch —, als konftituirt betrachtet werben, nachdem ihre Berfassung endlich die Sanktion bes frangösischen Gouverneurs erhalten (Arbousset, Tahiti et les îles adjacentos. Aug. Diff. Beitschrift 1881, S. 18 ff.: "Die evangel. Mission auf Tahiti"). Die berüchtigte Sittenlosigkeit der Tahitierinnen ist allerdings bedeutend limitirt, aber besonders in den Hasenorten noch keineswegs beseitigt.

Durch das Einschreiten der britischen Regierung blieben die westlichen Gessellschaftsinseln von dem französischen Protektorate frei. Die größte derselben, Rajatea, war seit 1819 der Wonsitz des berühmtesten aller Südseemissionare, John Williams (Besser, J. Williams, Der Missionar der Südsee), geworden, der von hier aus seine ausgedehnten Missionsreisen begann. Die Londoner Mississessessellschaft hat auf diesen und auf den zum Societätsarchipel gehörigen Australs

inseln heute c. 6500 Christen unter ihrer Pflege.

Der Harveyarchipel mit Narotonga, der größten unter seinen Insseln, kann als gänzlich christianisirt und civilisirt betrachtet werden. "In diesem Archipel — schreibt der Geograph Meinick II, S. 150 s. — haben die (Londoner) Wissionare (seit 1821) wirken können, one durch das Eindringen katholischer Elesmente gestört zu werden, und es lässt sich nicht leugnen, das sie hier, freilich unster einem besonders begabten Bolke, außerordentliches geleistet und die Entwickslung einer Bildung gesördert haben, wie sie sich in Polynesien nirgends sonst sindet, wie es auch zum Teil ihrem Eiser und Streben zugeschrieben werden muß, was die von ihnen zu Lehrern ausgebildeten Rarotonganer in der Bekehrung der Bewoner anderer Inseln des Ozeans dis nach Melanesien, ja dis Neuguinea hin. Ersprießliches und Rühmenswertes gewirft haben". Die Gesamtzal der dortigen Christen (incl. der in den Missionsberichten hierher gerechneten Penrhyninseln) beträgt heute 9000.

Biel bedeutender ist das statistische Ergebnis auf der durch Williams erschlosssenen Samoagruppe, wo neben der Londoner (27,600 Christen) und weslehanisschen Wiss. Gesellsch. (c. 5000 Christen) auch die römische Propaganda Fuß gesasst hat (2850 Christen). Auf den früher wegen der Wildheit ihrer Bewoner von den Seesarern gemiedenen Inseln kehrte insolge des States der evangel. Wission

Ruhe und Sicherheit ein, sobass gerade Samoa ein Niederlassungsort für Kaufsleute aller Nationen wurde. Leider entstanden dadurch auch politische Reibereien, welche bis auf den heutigen Tag die Inseln in Unruhe erhalten und der geistslichen Entwickelung wenig günstig sind. — Bekehrte Samoaner und Rarotonganer breiteten seit Ansang der 60er Jare das Evangelium auch auf den Tokelaus, Ellices und (4) südlichen Gilbertinseln aus, welche heute eine christliche Bes

völferung von c. 5000 Seelen haben.

Auch auf dem Tongaarchipel waren es die Londoner Missionare, welche das Missionswerk bereits 1797 in Angriff nahmen, one bamals jedoch Erfolg zu erzielen. 1822 traten die Weslehaner, denen nach friedlicher Vereinbarung fortan dieses Feld allein überlassen wurde, an ihre Stelle. Der Sieg bes Evangeliums vollzog sich unter allerlei politischen Kämpfen zwischen ber christlichen und heibni= schen Partei, bis der Häuptling Taufaahau, der spätere König Georg, in den Besitz ber Alleinherrschaft gelangte. Bis auf biesen Tag hat dieser nun greise Fürst feinem Reiche nicht bloß die Selbständigkeit erhalten, sondern auch seinem evans gelischen Bekenntnisse burch eine driftliche Regierung Ehre gemacht. Jest ift ber frühere Missionar Baker, dem neben dem Begründer dieser Mission, Thomas, ber Archivel am meisten verdankt, sein Minister. Leiber brängte sich auch hier durch List und Gewalt die romische Mission ein, und auf Uea gelang es ihr, bie Protestanten zu verbannen. Im gangen ift bie tonganische Bevolkerung methodistisch (c. 20,000 Christen); nur auf ber öftlich liegenden Bilbeninsel (Nine) halten die Londoner seit 1861 das Feld besett (5300 Christen). Wie fast auf allen diesen Gruppen bringen auch hier die Eingeborenen fast die sämtlichen Ros sten zu ihrer Unterhaltung auf, stellen reichlich aus sich selbst Lehrer und Evan= gelisten und vermittelt ein eigenes Missionsschiff ben Bertehr zwischen ben eingelnen Gilanden.

Der widerum ausschließlich von den Weslehanern befette, jett von England annektirte Witiarchipel \*) endlich ist ebenfalls fast gang driftianisirt. Den über 100,000 evangelischen und 7000 katholischen Christen stehen nur noch c. 9000 Heiben gegenüber. Der Sieg des Evangeliums über diese einst so roben Rannis balen in verhältnismäßig kurzer Beit gehört zu den ergreifenbsten Partieen der neueren Missionsgeschichte, obgleich er nicht one friegerische Rämpfe, in benen ber König Thakombau von dem Tonganerkönig Georg unterstützt wurde, zustande gekommen. Nach vorbereitenden Versuchen tahitischer Lehrer landeten 1835 von Tonga aus die ersten Missionare, benen aus England balb Berftartung folgte (Leliebre, Der Apostel ber Kannibalen; Leben von John Hunt, Miss. auf den Fibschiinseln). Nach Berlauf zweier Jarzehnte ber gefarvollsten Arbeit stand bereits ein Drittel der Bevölkerung unter dem Einflusse bes Evangelii, wärend frei= lich noch 1867 Missionar Baker von heidnischen Kannibalen erschlagen wurde. 1874 annektirte England die Inseln. Bald barauf brach eine furchtbare Maserns epidemie aus, die fast den britten Teil ber Einwoner (35,000 Chriften) babinraffte, aber boch nur sehr wenige zum Abfall bewegte, obgleich die heidnische Bartei nicht ermangelte, die Seuche als eine Strafe ber Götter für die Annahme des Christentums und ber englischen Herrschaft hinzustellen. "Es ist hier ein Wert getan — bezeugte ber Gouverneur Gordon —, beffen Gründlichkeit und Beither-Bigfeit alle meine Erwartungen übertrifft" (Rowe, Fiji and the Fijians by Th. Williams and: Miss. labours among the cannibals by J. Calvert. Einen lehre reichen Blid in die methodistische Missionsweise gewärt ber Auffat Grundemanns in ber Allg. M.-B. 1881, S. 97 ff.: "Aus der Mission auf den Bitiinseln").

Das die 3 Hauptgruppen der Gilbert= und Marschall=, der Karo= linen= und der Ladroneninseln umfassende Mikronesien, dessen Gesamt= bevölkerung nur auf 90,000 geschätzt wird, ist teils von der Londoner, teils von der unter amerikanischer Oberleitung stehenden hawaiischen Missions-Gesell= schaft besetzt. Die erstere hätte die 4 südlichen Gilbertinseln, auf welche sie, durch

<sup>\*)</sup> Tropbem man neuerdings (auch Grundemann) die Witier zu den Melanestern zu rechnen sich entschlossen hat, lassen wir sie auf der Grenze der Polynesier steben.

die Verhältnisse gedrängt, gefürt worden war, gern an die Hawaiian Ev. Ass. abgetreten, aber ihr Anerdieten wurde nicht angenommen, und so arbeiten beide GG. brüderlich nebeneinander. Die letztere, die sür uns jetzt allein in Betracht kommt, hat mit den beiden ersten Inselgruppen (die Ladronen sind one evangeslische Mission) in 40 meist von hawaiischen und mikronesischen Lehrern bedienten Gemeinden heute c. 6—7000 Christen (2904 volle Kirchengl.) in ihrer Psiege. Centralpunkte sind Apaiang, Ebon, Ponape und Kusaie. Verschiedene Teile des R. Test.'s sind bereits in die Sprachen der Wiskronesier übersetzt. Ein Missionsschiff besucht järlich die verschiedenen Stationen. Widerholt haben die ganzen Bevölkerungen dieser kleinen Inseln sich zum Christentum gewandt und mit dem Göpendienst und der rohen heidnischen Sitte gebrochen. Die Selbstätigkeit der jungen mikronesischen Christen hat der langjärige tüchtige Leiter dieser Mission, Sturges, in meisterhafter Weise zu weden verstanden und gewiss liegt in dieser umfangreichen Verwendung der eingebornen Kräste einer der Hauptgründe sür

bie überraschenden Erfolge ber Gubseemissionen.

In Melanefien mit feinen 6 Archipelen (Neutaledonien, Meuhebri= ben, Königin=Charlotte=Inseln — St. Cruz — Salomoinseln, Neu= britannien und Reuguinea) wird von den Londonern, verschiedenen Presbyterianern, der anglikanischen Kirche, ben Methodisten und Hollandern das zum teil opferreiche und wegen ber Robeit der Bevölkerung schwierige Dif= fionswert getrieben. Auf ben zu Reufalebonien gerechneten Loyalitätsin= feln, die saft gang als driftianisirt gelten konnen, hat die Londoner Missions-Befellschaft c. 10,000 ehemalige Rannibalen in driftliche Gemeinden gesammelt. Auf ben sprachenreichen und von einer lange Zeit schwer zugänglichen roben Bevollferung bewonten Reuhebriden, unter benen Eromanga burch bie Ermorbung Billiams und ber beiben Gordon als Mörder = und Märtyrerinsel berüch= tigt. Aneithum — völlig evangelisirt ist (Gebbie), arbeiten schottische, kanadische und Südsce-Presbyterianer in treuer Ausbauer, jest c. 3000 Christen galend, benen sie die Bibel teils gang teils einzelne Bücher in ihren Muttersprachen in bie Hand gegeben haben. Die nördliche Gruppe ber Neuhebriden wie die burch die Wildheit ihrer Bewoner verrufenen St. Cruz= und die Salomoinseln werden von der anglikanischen melanesischen Mission, die besonders durch den ed-Ien Bischof Batteson (auf Nutapu 1871 ermorbet; Miss Yonge, Life of John Col. Patteson, Missionary Bishop of the Micronesian Islands) befannt geworben, auf regel= mäßigen Farten besucht. Man nimmt bann junge Leute mit nach Norfolt, bem Centralpunkte dieser Mission, um sie dort etwas auszubilden und womöglich zu bekehren, und bringt sie bann nach einigen Jaren in ihre Heimat zurud, damit sie bort ein Salz für ihre Landsleute werben und ber späteren Begründung von Missions= stationen den Weg bereiten. Uber den Wert dieser Diffionsmethode sind die Meinungen febr geteilt. Einige hundert Betaufte und Die Bewinnung bes Bertrauens bei nicht wenigen Insulanern ist bas Resultat bieser mühsamen Arbeit. Auf Reubritannien haben feit 1874 bie Methobiften von Sybnen aus mit eingeborenen Witi = und Tongalchrern unter ber fehr wilben Bevölkerung eine Mission begonnen. Infolge ber Ermordung von 4 Evangelisten tam es leider gu einem Rampfe zwischen ben Gingeborenen und ben meiften Sändlern unter ber Anfürung des Missionars Brown; doch sind jest die Erstlinge getauft worden. Reuguinea endlich, wo in der Nordostspipe seit 1855 zwei Gognersche, von Belbring ausgesandte Missionare (Baltin, Morgenrote auf Neuguinea) eine opfers, aber wenig ergebnisreiche Arbeit getan und jett die Utrechtsche Missions-Gesells schaft eine fleine Ernte einsammelt, wird jest von dem entgegengesetzten Ende her seitens der Londoner Miss. Ges. (Murray, Macfarlane Chalmers, Hawes) burch Stationirung melanesischer Lehrer an ber Rufte wie auf ben benachbarten Inseln in erfolgreicherer Beise in Angriff genommen (Murray, Missions in Western Polynesia und Forty Years mission work in Polynesia and New Guinea).

Auf Neuseeland begann schon 1814 Sam. Marsben von Sydney aus die anglikanisch-kirchliche Mission, 1822 solgten die Weslehaner, später auch einige Boten der nordbeutschen Miss. Gef. Ansänglich gewannen die Missionare nur lange

fam bas Bertrauen ber wilben Eingeborenen, in den 30er Jaren aber traten größere Erwedungen ein und wiber zwei Jarzehnte später konnte bas Bolk im ganzen als wenigstens äußerlich christianisirt gelten. Aber leiber hatte ber hochfirchliche Bischof Selwyn die Heranbilbung einer eingeborenen Geiftlichkeit verfäumt, ein Sehler, ber fich in ben folgenden Wirren schmerzlich rächte. Durch den Vertrag von Waitangi (1840), der der Königin von England die Herrschaft, den Maori ben Besit ihrer Ländereien zusprach, kam allerdings eine blühende englische Rolonie zustande, entwidelte sich aber auch die so verhängnisvolle Land= frage, welche widerholt zu verheerenden Kriegen fürte, in denen die Maori rafch zusammenschmolzen, leiber auch viele vom driftlichen Glauben wiber abtrunnig wurden und fehr robe Mischreligionen entstanden (Hauhauismus). Die Mission hat seitdem an der Reformation und Reorganisation der heidenchristlichen Gemeins den nicht vergeblich gearbeitet, eine beträchtliche Anzal Maorigeistliche sind herans gebildet und auch die halb ober gang ins Heibentum zurückgesunkenen werden dem Evangelio wider zu gewinnen gesucht. Die Gesamtzal ber Maorichristen mag heute über 20,000 betragen. Leiber geht es auch hier wie mit sast allen Südsce= inseln: die Eingeborenen sterben immer mehr aus und nur die neu entstehende gemischte Bevölkerung scheint Aussicht auf Erhaltung zu haben (W. Williams, Christianity amongst the New Zealanders; Bullen, Forty years in New Zealand).

Australien endlich ist ein sehr kümmerliches Missionsseld, da die Eingebostenen hier teils ganz ausgerottet, teils versprengt, teils in ihrem noch völlig wils den Zustande unzugänglich und an Sesshaftigkeit kaum zu gewönen sind. Auf 10 Stationen treiben die Brüdergemeinde, die Hermannsburger, die Anglikaner, Presbyterianer, Lutheraner und manche Privatleute ihre sehr mühsame, meist von der Regierung unterstützte Geduldsmission an dem tief gesunkenen aussterbenden Geschlechte, aus dem etwa 800 — 1000 für das Christentum gewonnen sein mögen (Schneider, Missionsarbeit der Brüdergemeine in Australien). — Unter den zehntausenden von Chinesen, welche in den australischen Kolonieen, meist nur vorübergehend, wie in Nordamerika, sich aufhalten, wird von verschiedenen Seis

ten eine immer umfassendere Mission organisirt.

Afien. Wir beginnen bier mit bem an die Gubsee angrenzenden indi= schen Archivel, auf welchem neben den holländischen Missions-Gesellschaften rheinische Missionare und Boten ber P. G. S. arbeiten. Auf ben Sangirinseln, Almaheira, Ternate, den Molukken und Timor finden sich noch mehr oder weniger bedeutende Reste der alten holländischen Regierungschriften, die freilich fast gang wiber verheidnischt ober mohammedanisirt waren. Durch die treue Arbeit einer ganzen Reihe eifriger hollandischer und deutscher Missionare (Ram, Rostott, Bar, Donselaar, van Dyken) ift mit der Sammlung und Belebung dieser toten Ras menchristen, deren Zal zwischen 40-60,000 betragen mag, und der Heranbildung eingeborener Lehrer wenigstens ein schwacher Ansang gemacht worden. An weit den meisten Orten stehen diese Gemeinden unter der kolonialen Regierungs-Rirchen= behörde und sind die Geistlichen berselben nominell zu ihrer Bilege verpflichtet. — Ein besonders gesegnetes Missionsgebiet bildet die Minahassa auf Celebes. hier sind seit 1826 durch hellendoorn, Riebel (Grundemann, Joh. Friedr. Riedel, ein Lebensbild aus der Minghaffa auf Celebes), Schwarz, Graafland, Wils ken 80,000 heibnische Alifuren in c. 200 Gemeinden gesammelt und auch der Rest der Bevolkerung (c. 35,000 Seelen) unter den erzieherischen Einfluss des Christentums gestellt. Leiber wird auch eine nach ber andern dieser Gemeinden jest der statlichen Kirchenbehörde unterstellt, nachdem die Ubergabe der Schulen an den Stat bereits stattgefunden. — Recht dürftig steht es um die evangelische Mission auf Java und den benachbarten kleinen Inseln. Von den über 18 Mil= lionen Einwonern dieser gesegneten, schon seit länger als 21/2 Jarhunderte im hollanbischen Besitz befindlichen Jusel sind höchstens 4000 Christen — eine beschämenbe Tatsache, die eine laute Anklage gegen das Christentum Niederlands erhebt! Der Urmacher Embe in Surabaya, Missionar Jellesma und das neugegründete Nationalgehilfen-Inftitut zu Depot bilben die Hauptlichtpunkte in Javas ärmlicher Missionsgeschichte (Van Rhijn, Reis voor den Indischen Archipol). — Auch unter ben — füblichen — Dajaken Borneos haben die rheisnischen Missionare, von denen 1859 4 mit 3 Frauen in einem blutigen Aufstande ermordet wurden, noch wenig ausgerichtet (c. 500 Christen); wärend die 1848 durch den bekannten Radscha Brooke nach Sarawak gerusene P. G. S. im Nordwesten c. 1600 Eingeborene und Chincsen gewonnen haben soll. — Viel des deutender und hoffnungsvoller ist das noch nicht 20järige Werk der Rh. Mission unter den Batta auf Sumatra (Missioar Nommensen), wo mit Einschluss von ein par kleinen holländischen Stationen dis hinauf an den noch vor wenig Jaren unzugänglichen Todasee 5—6000 Christen in 14 Gemeinden gesammelt worden sind und größere Ernten sür die nächste Zukunst bevorstehen. Erst in der letzten Beit gewinnt es den Anschein, als ob die niederländische Regierung ihre die Aussbreitung des Islam systematisch begünstigende Politik etwas ändern und der evansgelischen Wission gegenüber eine wolwollende Stellung einnehmen wollte (Gundert,

Missionsbilder, Neue Serie: Asien, 8. Hoft: Die oftasiatische Inselwelt).

Auf bem Bege nach Indien machen wir fofort noch einen kurzen Salt auf Ceylon, wo unter den buddhistischen Singhalesen, welche die überwiegende Mehrs heit der c. 21/2 Millionen betragenden Bevolferung bilben, wie unter ben burch den Damonendienst gefnechteten Tamilen, den europäischen Mischlingen (Burghers) und den wenigen Ureinwonern, beibe anglik. kirchl. Miss. Gesellschaften, die Baps tiften, Besleyaner und amerikanischen Kongregationalisten in Summa über 30,000 Christen (incl. c. 9000 Burghers) unter ihrer Pflege haben mogen. Bon ben älteren hollandischen Regierungschriften, beren man 300,000 galte, ift feit ber Befipergreifung ber Insel burch England und ber gleichzeitig proklamirten Reli= gionsfreiheit nur ein burftiger Reft übrig geblieben. Gin unerquidlicher Streit, der sich zwischen dem ritualistischen Bischof von Kolombo und den Missionaren ber Ch. M. S. Jare lang hingezogen und neuerdings gelegentlich ber Entstat= lichung der anglikanischen Kirche neu entbrannt ift, hat abermals den Beweis ge= fürt, dass mit der hochtirchlichen Richtung des Anglikanismus in der Mission nirgends auszukommen ift und eigene Missionsbischöfe dringendes Bedürfnis sind. In besonders gutem Zustande besinden sich die Wissionsschulen, die in liberaler Weise von der Regierung unterstützt werden; auch auf die Heranbildung eines eingeborenen Lehrer = und Pastorenstandes wird allseitig viel Fleiß verwendet. Ebenso find die von den driftlichen Gemeinden aufgebrachten Beiträge zu ihrer Selbsterhaltung ziemlich bedeutend. Allein die e. 6600 zur Ch. M. S. gehörigen Chriften steuerten 1878: 29,000 Mt. Die Hauptcentren der evangelischen Misfionen befinden fich im Norden (auf Jaffea), im Sudwesten (Rolombo, Galla) und im Innern (Kandy).

Mit Indien betreten wir, wenn auch nicht das fruchtbarste, so doch das wichtigste und bearbeitetste Missionsgebiet der Gegenwart. Freilich dieses riesige Bebiet ift eine kleine Belt für sich, Bolker gang verschiedener Abstammung (Arier, Drawiden), Sprachen (25) und Religionen (Bramaismus, Damonismus, Budbhismus, Parsismus, Mohammedanismus; Burm, Geschichte ber indischen Religion im Umriß dargeftellt) umfaffend, beren Seelenzal innerhalb der britischen Befitungen und ber (über 300) Tributärstaten 2521/2 Millionen beträgt. Das Chriftentum ift zweifellos ichon in ben erften Jarhunderten an der Gudwestkufte Indiens bekannt gewesen (Restorianer ober Thomaschristen), scheint aber balb in einen Zuftand ber Stagnation geraten zu sein und jedenfalls wenig Expansivtraft besessen zu haben (Germann, Die Kirche ber Thomaschriften). Die romis ichen Diffions und Unionsversuche im Mittelalter sowie Die jesuitischen Miffionen im 16. Jarhundert liegen außerhalb des Bereiches diefer Ubersicht. Die evangelische Mission begann mit Ziegenbalg 1706 ein ziemlich vereinzeltes Werk unter bem Tamilvolte, bas, nachbem es besonders unter Gabricius und Schwart tiefe Burgeln geschlagen und fich weithin ausgebreitet hatte, in Gefar bes Berfalls geriet, aber burch bie Ubernahme feitens ber anglifanischen Rirche und fpa= ter ber evang. luth. Leipziger Diffion gerettet und ausgedehnt wurde. Die neuere Epoche evangelischer Missionsarbeit in Indien batirt bon ber Landung Carens 1793, bem freilich ber Butritt zu bem britifdene Gebiele beforrlich verweigert tourbe. Erst mit der allmählichen Einschränkung ber Machtbesugnisse ber oftindis schen Kompagnie, der mutigen Intervention frommer Regierungskapläne (War= tyn und besonders Buchanan), der Errichtung eines anglikanischen Bistums (Heber, Wilfon) und später ber Ubernahme bes Reiches feitens ber engl. Krone wurden bie Türen weit aufgetan. Aus allen Nationen und Denominationen zogen nach und nach die evang. Missions-Gesellschaften in Indien ein; jett sind 35 derselben — darunter 5 deutsche — durch mehr als 650 Missionare daselbst vertreten. Mit Ein= schluss ber Taufkandibaten, beren Bal in verschiedenen Teilen Gubindiens warend ber letten Jare c. 100,000 betrug, kann man die Gesamtsumme ber eingeborenen Christen (excl. Ceplon und Barma) heute auf mindestens 350,000 verauschlagen. Diese Bal verteilt sich freilich sehr verschieden auf die verschiedenen Gebiete und Bevölkerungsklassen bes ungeheuren Landes. Die große Hauptmasse kommt auf die Präsidentschaft Madras (besonders Tinnewelly), wärend nach Norden zu die Bal und Größe der Gemeinden immer mehr abnimmt. Hier sind es wesentlich die Aboriginalstämme (Rolhs, Santals), wo die Statistik mit Tausenden, ja Behntausenden rechnet. Wol 7/8 aller eingeborenen Christen gehören den niederen Ras sten und ben Rastenlosen an. Es sehlt ja auch nirgends ganz an Bekehrten aus den höheren Raften, aber im Berhältnis zur großen Masse berselben ist ihre Bal boch noch tlein. Biel größer als die Summe ber Getauften ift die ber "geheis men Christen", benen entweber ber Mut zum Ubertritt fehlt ober bie Taufe als eine überflüssige Ceremonie erscheint. Dennoch beginnt bas Gebaube bes hinduismus bereits stark zu wanken, so mächtig auch noch die Fesseln sind, in welche die Rafte schlägt. Freilich bringt mit ber europäischen Civilisation und mit ber von der religiöseneutralen Regierung gepflegten höheren Schulbildung auch der breite Strom des modernen Unglaubens in das Land ein, aber es wird dadurch auch ein Unterminirungsprozess bes Heibentums in Gang gebracht, ber bem Chris stentum zwar keineswegs vositiv den Weg baut, aber ihm immerhin hindernisse aus dem Wege räumt. Anlich verhalt es sich mit den religiösen Reforms versuchen (vornehmlich bem Brahma Samabsch), die, selbst gewissermaßen Erfolge ber Mission, trot aller Gegnerschaft, Mitarbeiter berselben sind und ihrer Beit, wenn ihr Bankerott offenbar geworden sein wird, eine Brude zum Chriften= tum bilden werden. Massenübertritte werden freilich noch nicht sobald eintreten, als enthusiastische Missionsfreunde je und je prophezeit, die Vorbereitungen dazu find aber im Gange. Unbestritten ist bas Indien von heute ein weit anderes, als das zu Anfang unseres Jarhunderts; und wenn an dieser Veränderung auch die indobritische Regierung einen großen Anteil hat, so ift die Sauptbeeinfluffung doch auf Rechnung der lange verachteten, jett je länger je mehr auch offiziell anerkannten Missionstätigkeit zu setzen. — In ihrem Blaubuche von 1872 nahm bie Regierung unter dem Artifel: "The moral and material progress of India during de year 1871—72" zum ersten Male amtlich Notiz von der Mission, und zwar in einer, die segensreichen Wirkungen derselben sehr anerkennenden Weise (Ev. Miff.=Mag." 1874, S. 22 ff.); seitens ber hervorragendsten Beamten (Lawrence, Napier, Frere, Muir, Northbroot, Temple u. a.) werben gunftige Zeugniffe fortgehend abgelegt.

Unter den Missionsmitteln nehmen Schule und Presse einen bedeutenden Plat ein. Seit A. Duss wird, und zwar nicht mehr allein seitens der schottischen Wissionare, großer — vielleicht zu großer — Fleiß auch auf die höhere Schuls bildung verwendet, one das jedoch die Volksschule — wie man der Regierung mit Recht vorwirft — vernachlässigt würde. Die Zal der heute die Missionssichulen in Indien besuchenden Schüler, unter denen sich auch tausende von Mädschen besinden, übersteigt jedenfalls 150,000. Ebenso sind die Leistungen der Missionspresse, wie auch der amtliche Bericht der Regierung konstatirt, sehr bedeustend. Außer den 58 Ubersetzungen der Bibel in indische Sprachen und Diaslette sind tausende von Schuls und Erbauungsbüchern und sonstigen litterarischen Produkten aus ihr hervorgegangen. Ein wesenklicher Faktor in der heutigen ins dischen Missionsarbeit ist ferner die Tätigkeit der Frauen unter der in ihren Gesmächern abgeschlossenen weiblichen Bevölkerung, die immer mehr sich ausdehnende

Benanamission (Frau Weitbrecht, Frauenmission in Indien), in deren Dienste bes reits auch Arztinnen stehen. Dazu wächst von Jar zu Jar die Zal der eingebos renen Lehrer und Geistlichen (allein die Ch. M. S. hat 110 eingeborene ordinirte Pastoren, die Londoner 30 u. s. w., in Summa über 400), und wenn auch heute die Zeit noch nicht da ist, da die fremden Miss. Gesellschaften sich von dies sem oder jenem Gediete gänzlich zurückziehen könnten, so steigt doch das Gesül der eigenen Verantwortlichkeit und das Verständnis sur Selbsterhaltung und Selbsteregierung in den indischen Gemeinden, wie in ihren eingebornen Pastoren.

Um über bas ausgebreitete indische Missionsfeld felbst doch einige Drientirung zu geben, wollen wir, soweit ber knapp zugemeffene Raum es gestattet, wenigstens im Fluge die Hauptprovinzen durcheilen, für die speziellere Ubersicht auf die betreffende Partie in Gunderts Buche verweisend. Im Panbichab, bas jest mit Sindh vereinigt ift, bilbet ben außersten nordwestlichen Borpoften Beschamar, von wo aus die evang. Mission bereits nach Afghanistan und Kafiristan im Vorbringen begriffen ift, wärend im Often sie in Kaschmir (Grinagar, Tschamba) und jenseits bes himalana im Tibetischen (Ryelang, Br. G. Schneiber, Ein Missionsbild aus dem westlichen himalaya) einigen Fuß gefast hat. Die übris gen Centralstationen sind Sealtote, Amritsar, Lahore, Lodhiana, Simla, Delhi, Multan, Syberabab (Merk, Acht Borträge über bas Banbichab). An bas Bande icab ichließen fich im Gubweften die außerordentlich bevöllerten Nordwefts provingen an, welche die obere und mittlere Gangesebene umfaffen. Hauptburgen bes hinduismus: Lakhnau, Allahabab, Benares (in ber Nahe bas Christendorf Sigra, Miss. Leupolt und Scherring) sind auch die Mittelpunkte der Missionstätigkeit, die hier allerdings noch geringe sichtbare Ersolge erzielt hat. Sonst sind hier noch von Bedeutung: Bidschnaur, Agra mit Sikandra (Miss. Pfander), Ghazipur (Gogner M.), Gorathpur mit dem Christendorse Bascharats pur. Das öftlich an biese Provinzen angrenzende Radschvutana wie die sübs lich gelegenen Centralprovinzen mit zusammen c. 20 Stationen sind von der Mission erst spärlich angebaut. Biel bedeutender ift der Missionsumfang in Ben-Hier liegen die übrigen Gangesstationen der Gognerschen M. und bas fruchtbare Kolhsgebiet berselben, sowie das änlich hoffnungsreiche Santalistan (Streffrud, Borrefen), zwei Miffionsfelder mit c. 48,000 Chriften (Jellinghaus, Die Kolhs in Oftindien und ihre Christianisirung, und Gin Blid in die Santalmif= sion in Allg. M.-3. 1874, S. 24 ff., u. 1877, S. 78 ff.; Nottrott, Die Goßnersche Miff. unter ben Kolhs; Plath a. a. D.). Besonders start ist natürlich das Gangestal und Kalkutta besetzt, das mit seiner nächsten Umgebung 13,000 eingeb. Chr. ausweist. hier wirkten u. a. Caren, Pates, Benger, Duff, Lacroix als Schriftsteller, Bibelübersetzer, Schulmanner, Straßenprediger. Sonst find als Hauptstationen zu bemerken im Haurabezirk: Haura, Agarpara, Kidderpur, Kaurapukar, Barripur; im Nabijabistrifte: Krischnagarh (wo über 5000 Chr.), Dichoginda, Dardschiling, wärend Beitbrechts (Mrs. Weitbrecht, Memoir of the Rev. John J. Weitbrecht) alte Station Bardwan zurückgegangen ist; an ber Gangesmundung: Barifal; in Oriffa (wo Puri, die Stadt des Welthern Dichaganat liegt): Balasor, Katak. In dem vom unteren Brahmaputra burchstoffenen Affam befinden sich bie Centralftatios nen in Gowalpara mit Tura und Schillong, von dem ersteren aus wird die Dif= fion unter ben wilben Garo, von dem letteren unter ben Rhafi getrieben. - Die nun folgende Mabras = Brafibentschaft enthält bas weit ergiebigste indische Dif= sionsgebiet. Im Telugulande, wo die amerikanischen Baptisten die größten Erfolge (besonders in den letten Jaren) erzielt haben, findet sich eine große Fülle von Miffionsstationen, unter denen solgende besonders hervorragen: Radschamandri, Masulipatnam, Gantur, Ellur, Rabschapuram. Dann im State Saiberabab: Sis kanderabad; in Rellur: Radapa, Nandial, Muthalapad, Ongol, Ramapatnam wo überall nach ben hungerjaren Maffenübertritte stattsanden. Im südlichen Telugulande haben auch die hermannsburger ihre c. 9 Stationen.

Den süblichsten Teil des östlichen Küstengebietes bildet das Tamilland, wo neben vielen anderen Missions-Gesellschaften die Leipziger ihr Arbeitsfeld hat. Centralpunkt ist Madras mit c. 4000 evangel. Christen. Westlich von Madras

Artot, wo 7 Brüder Scubber, Sone Eines amerikanischen Missionars. 20 Gemeinden mit c. 6000 Seelen sammelten. Sublich von Madras Trankebar, ber Ausgangspunkt ber evang. Mission in Indien, und im Delta ber Kaweri ein stationenreiches (Sidambaram, Poreiar, Majaweram, Nagapatnam, Tritschinapalli) Christengebiet. Auf den benachbarten blauen Bergen (Nilgherri, Hauptst. Ottotamand) noch wenig Christen, mehr in bem Gebiete ber bis zur Südspite sich erstredenden Palaniberge und des Weigeiflusses (Madura, Mandapasalai und besonders Ramnad, wo seit 1877 großer Zubrang zur Taufe). In dem für die evang. Miffion besonders fruchtbaren Tinnewelli begannen ichon Schwart und Rhenius eine gesegnete Arbeit, welche wesentlich auf die beiben anglikanisch-kirchlichen Missions-Gesellschaften übergegangen ist, beren hervorragenbste Missionare Caldwell und Sargent jest Missionsbischöfe geworden sind. Das eingeborne Eles ment ift hier unter ben Pastoren am galreichsten vertreten. Seit der letten hungersnot haben auch hier Massenübertritte zum Christentum stattgefunden, wie sie bis dahin die indische Missionsgeschichte nicht auszuweisen hatte. Hauptstationen: Palamkotta (Sara Tuder-Institut), Paneikulam, Nallur, Surandei; Ebeyenpubi, Mubelur, Nazaret, Putiamputur (Grundemann, Tinnewelly und die Mission das felbst in Aug. M.-B. 1878, S. 254 ff.). An Tinnewelli auf ber östlichen Seite grengt Tramantor, wo feit Ringeltaube gleichfalls große Scharen von Chriften gesammelt worden sind (Nagarkoil, Neynur, Pareitschalei, Triwandram, Quilon). Nörblich schließt sich das Malajalamland an, wo über 1/2 Million sprischer Chriften wonen, unter benen, one jedoch die Beiben zu überseben, besonders von Alapula, Mawelikara, Kokayma 2c. aus erfolgreich missionirt wird; die fanatische Sette der sog. Sechsjahrleute ist jest sehr im Niedergang begriffen. In der abermals nördlich gelegenen Provinz Malabar haben besonders die Baseler die Hauptpunkte besetzt: Kannanur, Talatscheri, Kalikut (Irion, Malabar und die Missionsstation Talatscheri). Bis an bas portugiesische Goa folgt bann Kanara, gleichfalls Baseler Missionsgebiet (Mangalur, Multi, Ubapi; Samuel Debich, Ein Beitrag zur Gesch. der indischen Mission) — im Berglande Rodagu ober Kurg: Merkara (Mögling und Weitbrecht, Das Kurgland und die evang. Mission in Rurg). Hinter Kanara östlich bas Reich Maifur, in bessen Hauptstadt Banga= fur 15 protestantische Kirchen; außerdem Maisur und Bellary zu bemerken; doch ist hier der Erfolg noch unbedeutend.

Mit Mahratta treten wir endlich in die Bomban-Prafidentschaft ein, zu der schon Nordkanara gehört. Hier ist noch viel harter Missionsboden, dem die auf ihn gewendete lange Geduldsarbeit erst die Ansänge einer Ernte abgewonnen hat. Hauptstation ist natürlich die Weltstadt Vombay selbst. Die protestantischen Gemeinden aller Miss. Gesellschaften sind hier noch immer klein; den Haupteinfluss üben wol die Schotten durch ihre Schulen (Wilson; Smith, The life of Dr. Wilson). Nordöftlich von Bombay Nasik mit einem Christendorfe, in dem früher auch befreite Oftafrikaner erzogen wurden. Erfolgreicher ist die Mission im Ahmednagardistrift mit der Station gleiches Namens, wo besonders unter den kastenlosen Mahars mehrere tausend Christen gesammelt worden sind, und in Puna (Indapur, Dichalna), wo die Freischotten Fuß gefast und ihr tüchtiger eingeborner Pastor, ber chemalige Brahmane Narajan Scheschabri, eine zunehmend fruchtbare Evangelisationsarbeit auf den Dörfern treibt. Auch in dem nördlich von Bombay gelegenen Gubicharat hat bie evangelische Mission außer unter ber niederen Rafte der Dhed noch wenig ausgerichtet (Surat, Bovab, Ahmedadad, Radschtot). - (Sherring, The history of Prot. missions in India; Grant, Reise nach Oftindien, 5 Bbc. The Indian Evangelical Review; Gundert a. a. D. Asien 3. bis 7. Heft: die Indusländer, die Gangesländer, Malabar, die Tamil= und

Teluguländer, Ceplon und Sinterindien).

In Hinterindien bildet Barma, in dessen Hafenstadt Rangun schon 1813 der Amerikaner Judson die so reich gesegnete babtistische Mission begründete, das ergiebigste Missionsgebiet. 1827 wurde die Mission nach Maulmain verlegt, das rasch aufblühte und 1828 nahm in Tawoy die wichtige Karenen mission ihren Ansang (Eppler, Die Karenen und ihre Bekehrung zum Christentum in

Allg. M.-B. 1879, S. 49 st.). 1859 hat auch die P. G. S. in Barma eine immer ausgedehntere Arbeit begonnen, die sich besonders der Schule zuwendete. Jest steht ein eigner Bischof an der Spihe. Hauptstationen sind Rangun, Maulmain, Taungu, Mandaleh. Die Zal der zu ihr gehörigen Barmanen= und Karenenschristen scheint sedoch keine bedeutende zu sein, höchstens 600, wärend die Bapttisten allerdings ganz vorwiegend unter den Karenen c. 75,000 Christen zälen, die durch die große Opserwilligkeit, mit welcher sie für ihre kirchlichen Bedürfsnisse sorgen, unsere Bewunderung verdienen. Neben Judson und dessen vortresslicher Gattin, Boardman, Wade, Mason — bessen Judson und dessen vortresslicher Gattin, Boardman, Wade, Mason — bessen zu diesen Ersolgen wessentlich eingeborne Prediger beigetragen, besonders Kothabiu und Sa Quala. — Troß des vielen Lobes, welches auch seitens indobritischer Beamter den Karenensgemeinden erteilt wird, gibt es aber doch noch reichlich innere Mission unter ihnen zu treiben. Neben dem Christentum macht unter den Karenen neuerdings auch der Buddhismus bedeutende Eroberungen.

In Siam und Lagos (Bangkot, Tschiengme) haben die amerikanischen Baptisten und Presbyterianer, die ersteren wesentlich unter den eingewanderten Chinesen, über 1000 Christen in einigen kleinen Gemeinden gesammelt, denen jest

Religionsfreiheit gewärt ift.

Die Bevölkerung Chinas, die, wenn auch nicht den britten, boch reichlich ben fünften Teil ber Bewoner ber Erbe ausmacht und teils bem Konfucianismus, teils dem Taoismus, teils dem Budbhismus, resp. einem Gemische aus diesen 3 religiösen Richtungen ergeben ift, treibt im Grunde wesentlich Anenkultus (Lechler, Acht Vorträge über China; Faber, Lehrbegriff bes Confucius. Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage ober Lehrbegriff bes dinesischen Philosophen Mencius; Der Naturalismus bei ben alten Chinesen ober die fammtlichen Werke des Philosophen Licius; Introduction to the science of Chinese Religion; von Strauß, Laotses Tao te fing, aus bem Chinesischen ins Deutsche übersetzt und fommentirt; Medhurst, China, its state and prospects). Schon im 7. Jarhuns dert scheint durch Restorianer ein gewisses äußerliches Christentum hier eingedrungen zu sein. Ende des 13. Jarhunderts sette die romische Mission ein (Joh. Corvino), die vom 16. Jarhundert an durch die Jesuiten (Ricci, Schall, Verbiest) zu hoher Blüte gebracht wurde. Die evang. Mission, seit 1807 durch Morrison, Milne, Bridgman, Gutlaff vorbereitet, begann ihr Wert erft nach bem sog. Dpiumtriege 1842 und auch da noch in einer räumlich ziemlich beschränften Beise, wesentlich an der südlichen und südöstlichsten Rufte. Die Taiping-Rebellion, lange Beit als eine Wegbanerin bes Christentums idealisirt, erfüllte keine ber auf fic gesetzten hoffnungen. Beitere Ariege mit England und Frankreich öffneten wol immer mehr das Land, aber verschloffen desto fester die Herzen der Chinesen. Außer diesen Kriegen und bem Opiumhandel (Christlieb, Der indobritische Opium= handel und seine Wirkungen) machen die schwierige Sprache, ber auf eine mehr= taufenbjärige Geschichte, alte Wissenschaft und Rultur gegründete Nationalstolz, Die dem Diten fo fremde Sitte und Dentweise, ber Anentult, die fog. Luft= und Baf= ferlehre (Fung schui) und die praktisch materialistische Richtung bes chinesischen Beisteslebens die bortige Mission zu einem schweren Gebulbswerke, bessen gefunde Ausjurung Gutlafis fanguinische Phantaftereien ebensowenig förderten, wie fie in der Heimat ein Berftandnis dafür zu erweden vermochten. Auf die anfängliche Begeisterung in den 40er Jaren folgte daher balb Erschlaffung; ja die Apathie ging fast in Antipathie über. Erft in ber neueren Beit hat man gelernt, zwis ichen Uberschätzung und Unterschätzung ber dinesischen Missionsarbeit eine gefunde Mittelftellung einzunehmen. Angesichts ber enormen Schwierigkeiten und ber ber= haltnismäßig noch turzen Zeitdauer ber chinesischen Mission tann bas heutige Refultat derfelben durchaus nicht als Jehlerfolg bezeichnet werben. Es arbeiten heute in bem ungeheuren dinesischen Reiche c. 30 Diffions-Gesellschaften, barunter auch 2 beutsche, mit über 200 orbinirten Missionaren; mehr als 300 Gemeins ben mit 50-60,000 Chriften (von 1877 bis 1880 sind die 13,035 Kommunitans ten auf c. 18,000 gewachsen) sind organisirt, die zum teil zu ihrem Selbstunter-



Halte erhebliche Beiträge leisten und aus ihrer Mitte bereits über 70 ordinirte Pastoren gestellt haben. Die gesamte Vibel ist siebens, das Neue Testament neuns mal übersett resp. gründlich revidirt worden, wärend die sonstigen immer tüchstigeren litterarischen Leistungen der Missionare das chinesische Geistesleben von allen Seiten im christlichen Sinne zu beeinslussen suchen. Auch die ärztlichen Missionen mit ihren 16 Hospitälern und 24 Apotheken tun immer bedeutenderen Wegbanerdienst. Mit großer Selbstverleugnung und Treue, wenn auch nicht ims ner mit gleich großer Nüchternheit sucht die China Inland M. von den 18 Pros vinzen des eigentlichen China die noch ganz unbetretenen inneren mit dem Schalle des Evangelii zu ersüllen, und sie sindet hier weniger seindliche Opposition, als

ber Frembenhass ben Missionaren in ben Ruftenstädten fie bereitet.

Ein flüchtiger Blick über das Missionsfeld in China zeigt uns, dass sich basselbe wesentlich die Oftkufte hinauf von Hongkong und Ranton an bis fast zur Grenze der Mantschurei im Norden erstreckt, von Jar zu Jar mehr nach den Centralprovinzen sich ausdehnt, die westlichen Provinzen dagegen fast so gut wie noch nicht berürt hat. Von Hongkong aus, wo neben den Londonern die Ba= feler die größte Christengemeinde gesammelt haben und neben verschiedenen Erziehungsanstalten auch ein von dem Berliner Frauenverein unterhaltenes Findel= haus existirt, ist ein so hervorragender Missionseinfluss auf das chinesische Festland nicht geübt worden, als man nach der Bedeutung dieses englischen Empos riums hätte erwarten sollen. Auch Ranton (Kwang tung) ist trop der Menge ber hier stationirten Dissionare noch nicht zu einem wirklich bebeutenben Lebens= centrum geworben. In ber von 12 Missions-Gesellschaften besetzen Proving gleis ches Namens, in welcher u. a. die Baseler c. 2000 Christen auf 5 hauptstationen gälen, ist außer Fatschan und Poklo besonders Swatau (Miss. Burns) anzumer= ten, wo incl. der Umgebung englische Bresbyterianer und amerikanische Baptisten gegen 3000 Christen gewonnen haben. Bedeutender ist der Ertrag der Missions= arbeit in der östlich angrenzenden Proving Fuhtien, an deren Rufte eine Station neben der anderen liegt und besonders die Ch. M. S. (nördlich von Futschau) eine reichliche Ernte eingebracht hat (über 3000). Außer Jutschau bildet den Hauptcentralpunkt Amon (gleichfalls über 3000 Christen). Auf der gegenüber= liegenden Insel Formosa haben die englischen Presbyterianer gleichfalls eine gesegnete Mission (auf 26 Stationen über 1200 Getaufte). In den benachbarten Brovinzen Tichekiang mit den Hauptskationen in Ningpo, Schaohing und Hang= tschau und (nördlich) Kianghu mit Schanghai, Chinkiang, Sutschau, Nangking wird ber Boben allmählich wider härter, doch finden sich in beiden noch zalreiche Gemeinden mit zusammen über 7000 Chriften. Auch in den noch nördlicheren Provinzen Schantung und Pehtschili gibt es (Tschifu, Tangtschau, Tientsin, Beting) eine Angal stattlicher Gemeinden mit wol eben soviel Seelen, marend in dem nordöstlichen Schinking (Niu Tschwang, schon seit Burns) und den nordwestlichen Schanfi (Taijuenfu), Schensi und Ranfu bie Mission erft teilweise einigen Juß gefast hat und zwar wesentlich erst seit ber furchtbaren hungersnot 1877 durch Boten der Ch. Inland M. Die Centralprovinzen: Honan (füdlich bon Schansi), Nganhwei, hupe und Spichuen (am Pangtseklang binauf) find teils noch gar nicht, teils bürftig (am meisten hupe: Hankau, Butschang) besetzt. Anlich steht es in ben süblich vom Pangtsekiang liegenden Provinzen: Sunan, Kweitschau, Punnan und Kwangfi (Riufiang), wo gleichfalls wefentlich burch die Ch. Inland M. erft Ban gebrochen wird (Gundert, Missionsbilder, Neue Serie: Asien 9. u. 10 Heft: Chinas Millionen u. Chinas Missions= gemeinben).

Bu den hoffnungsreichsten Missionsgebieten der Gegenwart gehört Japan (Nippon), das bekanntlich erst nach der zwar gewaltsam aber unblutig erzwunges nen Öffnung durch die Amerikaner (1854) seit c. 20 Jaren von der evang. Mission besetzt worden ist. Die Geschichte der älteren römischen Mission, die mit der blutigen Unterdrückung des Christentums und dem Abschluß des Landes gegen jeden Fremdenverkehr endete, ist ebenso bekannt wie die ungeheuere Kulturrevoslution, welche seit der Wideröffnung in den fünfziger Jaren stattgesunden. Die

Amerikaner traten auch mit dem Evangelio zuerst auf den Plan (Dr. Hepburn, Berbed). 1865 wurde ber Erstling (Jano) getauft, 1872 die erste aus 11 Gliedern bestehende christliche Gemeinde in Potohama tonstituirt. Noch sind allerdings die alten Gesetze gegen das Christentum nicht offiziell aufgehoben, aber sie werden stillschweigend als abgetan betrachtet. Der Sonntag gilt schon seit 1876 als ber offizielle Ruhetag. Das Neue Testament ist ins Japanische übersetzt und wird felbst von heibnischen Buchhändlern verkauft. Nach und nach sind 16 (10 ameris tanische, 6 englische) Missions-Gesellschaften mit zusammen 66 ord. Missionaren und 10 Missionsärzten in die Arbeit eingetreten, von denen die presbyterianischen, welche bis jest die zalreichsten Gemeinden (21) mit 1263 vollen Kirchengliedern gesammelt haben, sich zu einer Union mit gemeinsamer Synode und Schule vereinigt. Die Gesamtzal ber driftlichen Unhänger sämtlicher evangelischen Missions-Gesellschaften beträgt heute sicher nicht unter 8000 (1879 waren es 2700 Kirchenglieber). Die Centralstationen befinden sich in Totio, Potohama, Dosaka, Rioto, Robe, Hiogo, Magasaki, Hakobati. Bereits sind 12 Eingeborne zu Geistlichen orbinirt, 150 wirken als Ratechisten und Lehrer und 173 besuchen theologische Ses minare. Bu ihrem Selbstunterhalt liefern bie jungen und kleinen Gemeinden ziemlich bebeutende Beiträge. Bei ber regen Verbindung, welche Japan jest mit ben Kulturftaten bes Westens unterhält, bon benen es auch galreiche Lehrer für seine höhere Schulbildung bezieht, ist es nicht zu verwundern, dass — wie in Indien — mit dem Evangelio Christi auch die fog. moderne Weltanschauung bes Unglaubens im Lande Fuß fast und auch ihrerseits Propaganda (selbst unter ben bubbhistischen Priestern) macht, sodass bas Christentum bort nicht bloß mit bem sintoistischen und buddhistischen, sondern auch und vielleicht noch heftiger mit bem mobernen (barwinistischen) Beidentum im Rampf liegen muss (Griffes The Mikados Empire. Grundemann in ber All. M. R. 1880, S. 97 ff. u. 397 ff.).

In ben mohammebanischen Ländern Borderasiens (und Europas) hat sich infolge ber Intoleranz bes Islams, die trop aller die Religionsfreiheit garantis renden Bertragsbestimmungen dieselbe bleibt, die eb. Mission im wesentlichen bis jest darauf beschränken müssen, die verschiedenen Reste altchristlicher Kirchengemeinschaften, welche sich in diesem Gebiete noch finden, geistlich zu beleben. Anfangs hielt man es für möglich, eine solche Belebung zu bewirken, one einen ausbrucklichen Ubertritt zur evangelischen Kirche; je länger je mehr stellte sich aber bie Sammlung besonderer protestant. Gemeinden überall als Notwendigkeit heraus. Außer dem amerikanischen Board, der durch Bredigt, Schule und Presse die Hauptarbeit tut (c. 25,000 Protestanten in 225 Gemeinden, 11,000 Schüler in 283 Schulen), wirken hier neben einer Menge anderer Gesellschaften vornehmlich bie amerikanischen Presbyterianer und bie Ch. M. S. In Persien (H. Martyn † 1812) hat die evangelische Wission in Ispahan, Teheran und Tebris festen Fuß gefast, wenn auch erst kleine Gemeinden, die aus Armeniern und Moslims bestehen, gesammelt sind. Bedeutender ist ber Erfolg unter ben Restorianern am Urmia-See, wo 21 organisirte Gemeinden mit 1257 Kommunikanten zur amerikanischen Mission gehören und c. 12000 Seelen unter dem Einfluss evangelischer Bredigt steben sollen. In Rautafien die alte Bafeler Station Schuscha und bie lutherische Gemeinde Schamachi (Eppler, Geschichte ber Gründung der armenischsebang. Gemeinde in Schamachi); in Tiflis erft ein ganz kleiner Anfang. Das gegen ift Kleinafien mit Armenien, Rurdiftan, Defopotamien und Sys rien (incl. Palästina) ein von vielen (c. 17) eb. Diff. Befellichaften befestes und mit Erfolg bearbeitetes Missionsgebiet mit über 30,000 Protestanten, bon benen allerdings nur fehr wenige bekehrte Mohammedaner find. Diefe Arbeit unter ben alten prientalischen Rirchen, bie wir hier nicht ins Spezielle verfolgen wollen, ift nicht bloß für biefe Kirchen selbst von segensreicher Bedeutung, sonbern hat als praparatorisch für die zukunftige birekte Mission unter ben Unhängern bes Islam einen hohen Wert. In der Superiorität bes Protestantismus über bie berknöcherten, Bilber anbetenden Rirchen bes Orients, welche ichon jest feitens ber Mohammebaner anerkannt wird, tritt biesen bas Christentum in einer neuen Achtung gebietenben Erscheinung entgegen, und wenn nach bem, wie es scheint nicht mehr fernen Zusammenbruche ber türkischen Herrschaft die erste Stunde für die mohammedanische Wission gekommen sein wird, werden sich diese armenischen, nestorianischen u. s. w. Wissionsgemeinden als providentielle Centra sür das Christianisirungswerk unter den Anhängern des Propheten von Wekka ersweisen (Gundert, Wisskonsbilder, Neue Serie: Asien 1. u. 2. Heft: Syrien und

Balästina und Vorderasien). Afrika. Im Anschluss an die mohammedanischen Länder des westlichen Affiens nehmen wir unsern Ausgangspunkt von dem den ganzen Norden des "bunkeln Weltteils" umfassenden Herrschaftsgebiete bes Islam. Auch hier ist die ev. Mission über die Ansange noch nicht hinausgekommen. Ihre ältesten Bersuche (Peter Henling 1635; Gobat 1826, Isenberg, Krapf 1839) fasten bas in die Reiche Tigre, Umhara und Schoa zerklüftete Abeffinien ins Auge, ein von Alters her driftliches Land, beffen geiftliches Regiment in den Sanden bes vom toptischen Patriarchen in Rairo gesendeten und ordinirten Abuna liegt, und bessen traditionelles Christentum auf einer noch tieferen Stufe als das der Armenier und Nestorianer steht. Fortgebende politische Berwicklungen, unaufhörliche Kriege, die bespotische Willfürherrschaft der Fürsten und der Widerstand der entarteten Geistlichkeit haben aber bis heute alle Missionsversuche sowol der Ch. M. S., als der Chrischonabrüder, der Londoner Judenmissionare und der Schweden so gut wie scheitern lassen. Nur unter ben jubischen Falaschas sind wesentlich burch Flad einige Bekehrungen zustande gekommen und in Massawa resp. M'kullo haben fich bie Schweben eine Außenstation refervirt. Augenblicklich beschränft sich bie abeffinische Missionstätigkeit auf Schriftenimportirung (Krapf, Reisen in Ditafrika

Auch in Agypten richtet sich die außer von schottischen jest wesentlich von amerikanischen Presbyterianern betriebene Missionskätigkeit auf die monophysitisschen koptischen Christen, aus denen an verschiedenen Pläzen (Kairo, Alexandrien, Wansura, Siut 20.) c. 900 Kommunikanten, über 70 eingeborne Gehilsen und c. 1200 Kinder in Missionsschulen gesammelt sind. Die große Schule des engslischen Fräulein Whately in Kairo, die bereits Filiale angesetzt hat, erzieht aber auch viele moslemische Mädchen (Lütke, Die koptische Kirche und die Mission, in Aug. M. 3. 1881, S. 3 ff.).

ausgefürt in den Jaren 1837—55).

Von Agypten aus muffen wir einen großen Sprung machen, um das nächste ev. Missionsgehiet auf ber Bestkufte, Senegambien, zu erreichen. Bon ba aus wird unsere Ubersicht über das afrikanische Weissionsseld wesentlich zu einer Rundschau, denn es sind, von Sud- und dem centralen Oftafrika abgesehen, vorwiegend noch Ruftengebiete, auf welche unsere Reise uns fürt. Trot ber von Jar ju Jar die Kenninis bes inneren Afritas immer mehr aufschließenden Ents deckungsreisen ist für die Mission das Herz des schwarzen Erdteils doch noch uns erreichbar und angesichts ber heute noch unüberwindlichen Schwierigkeiten, Die uns ben Weg ins Innere verlegen, muffen wir zufrieben fein, bafs zum teil auf viele Meilen hinein, wenigstens die Ruftenlander, von dem Morgenrot bes drift= lichen Tages beschienen werden. Es ist dies der natürliche Lauf des Reiches Gottes. Gegen Ende des 1. Jarh. waren es auch wesentlich die Ruftengebiete bes mittelländischen Meeres, wo die Hauptpflanzstätten des Chriftentums sich be= fanden. Trügt nicht alles, so nahet jest die Stunde, in welcher über dem "bunkeln Weltteil" das belebende Wort erschallt: "es werde Licht" und auch die Füße der Boten, welche ben Frieden verkündigen, von mehr als einer Seite aus ihren Weg ins Berg Afrikas finden werben. Nur fann man auf ben Missionswegen nicht mit Kourirzügen faren. Nüchterne Missionsarbeit legitimirt sich immer und überall auerst in - aller Gedulb!

Das erste große afrikanische ev. Missionsgebiet umfast die West küste vom Senegal an dis zum Gabun resp. dem Kongogebiet, von wo aus 2 Expeditionen — die engl. Baptisten und die sog. Congo Inland M. nach dem mittleren Kongo voer Livingstonessussen sudringen suchen — ja dis Benguela, das den Ausgangsspunkt für eine Mission des amerikanischen Board in Bihe bildet. Auf diesem langgestreckten Felde arbeiten unter sehr verschiedenen Verhältnissen und mit sehr

verschiedenem Erfolge, aber überall unter großer Ungunst des mörderischen Klismas und meist inmitten eines tief gesunkenen Heidentums auf mehr als 100 Hauptstationen über 200 französische, englische, deutsche, amerikanische und einges borne Wissionare, die sich auf 15 Wissionsgesellschaften verteilen und mindestens

90,000 Beidendriften unter ihrer Bflege haben.

Der kleineren Missionen in Senegambien (Barifer M.= G. mit fehr wenig Getauften), am Gambia (Best. mit 2650 Chr.), am Rio Pongas (farbige Missionare von Barbados unter Aufsicht des Bischofs von Sierra Leone mit c. 900 Chr.), unter ben Bulloms und Temnenegern auf Scherbro 2c. (von Sierra Leone aus missionirt, über 700 Chr.), bann unterhalb ber Rigermundungen am Ralabar (unirte fchott. Bresb. mit c. 200 Chr.), am Rameruns (engl. Baptiften mit c. 150 Chr.), auf Fernando Bo (weftind. Baptiften mit c. 100 Chr.), am Koristo und Gabun (amerif. Board u. Presbyt. mit zusammen c. 5-600 Chr.) - gedenken wir nur in aller Rurze, um bei den besetzteren und fruchtbareren Gebieten etwas länger zu verweilen. Das erfte berselben ist Sierra Leone, seit Anfang dieses Jarh. ein wesentlich durch befreite Regerstlaven bevölkertes englisches Kronland, jett auch selbständige Kolonialdiözese mit eigenem Bischof. Die 1804 (Renner, Rylander, Jansen) begonnene, burch die Vielsprachig= keit und den beständigen Buzug wie durch das Klima sehr erschwerte Mission, welche wesentlich in den Sänden der Ch. M. S. und der Methodisten lag, ist seis tens ber ersteren insosern jest zum Abschluss gekommen, als sie ihre bortigen Bemeinden (c. 18,000 Ceelen) felbständig gemacht, ihnen auch eine eigene Mission in dem anliegenden Territorium übertragen hat. Das Furah Bay-College bildet jett zugleich eine Urt Filiale ber Universität von Durham. Die Wesleyaner samt ben Freimethodisten und ben Angehörigen der methodistischen Gemeinschaft der Grafin Huntingbon galen über 20,000 Chr.; auch die Baptisten figuriren in bem Cenfus bon 1861 mit 445. Die Anfangsichwierigkeiten machen fich in Bezug auf die sittliche und kulturelle Hebung ber Freikolonie vielfach bis auf den heutigen Tag geltenb.

In der benachbarten von Amerika aus gegründeten und mit dortigen Freisklaven bevölkerten Regerrepublik Liberia, die in ihrer gesunden Entwicklung durch vorzeitige Selbständigstellung der zur Freiheit unreisen Reger gehemmt worden ist und dis heute gehemmt wird, arbeiten wesentlich verschiedene amerikanische Wissponsgesellschaften, die aber — mit Ausnahme der Lutheraner — mehr unter der bereits christianisirten importirten amerikanischen als der eigentlichen Urbevölkerung tätig zu sein scheinen. Die Gesamtzal der in geordnete christliche Gemeinde

gesammelten wollen wir nur auf 15,000 schäßen.

Auf der Golds und Stlavenküfte finden wir Missionare der Wesleys anischen, der Baseler und der Norddeutschen Missionsgesellschaft. Die ersteren (Hauptst.: Cape Coast und Anamabu) zälen c. 26,000 Anhänger (6038 Kirchensglieder), die Baseler, welche jest auch eine Etappenstraße ins Asantereich anlegen (Hauptst.: Christiansborg, Abotobi, Aburi, Atropong), 3959 Chr., die Rordd. M..G. unter dem EwesBolke auf der Stlavenküste, die besonders schwer unter dem tötlichen Klima und dem dadurch verursachten häusigen Wechsel der Wissiosnare zu leiden hat, erst c. 200. Beide deutsche M..Gesellschaften haben in Sprachsarbeiten und auf dem Gebiete des Schulwesens, die Baseler auch in civilisatorisscher Hinsicht Tüchtiges geleistet.

In den Okuländern (Yoruba) und dem Popodistrikte begegnen wir abersmals zunächst den Wesleyanern in Porto Novo, Badagry, Lagos und Abeokuta mit zusammen c. 5000 Hörern (1236 Kirchengl.); einer ihrer Wissionare machte jüngst dem König von Dahome in seiner Hauptstadt einen Besuch, um von ihm zur Wideraufnahme der Wission in Whydah die Erlaubnis zu erbitten. In Lasgos wie Abeokuta arbeitet aber auch die Ch. M. S. An dem ersteren Orte hat sie mehrere besonders blühende Gemeinden, die wie auch die Gemeinden im Postubalande unter der Pssege schwarzer Pastoren stehen und mit diesen zusammen

über 6000 Chr. zälen.

In Lagos hat auch ber Leiter ber interestime

gleichsalls von lauter eingebornen Arbeitern bedienten Nigermission, der bekannte schwarze Bischof S. Crowther, seine Residenz. Diese 1857 begonnene Mission, der nun auch ein eigenes Wissionsschiff, das den Niger und Vinue befärt, zur Verfügung steht und unter der ebenso energischen wie weisen Leitung ihres Visschofs die Überwindung großer Schwierigkeiten gelungen ist, hat seht auf 11 Stastionen über 1500 Christen in ihrer Pflege (Pauli, Die Nigermission und ihr Visschof in Allg. W.-3, 1875. S. 30 f. und Zahn, Eine goldne Hochzeit in West-

afrita, ebend. Beiblatt 1880, G. 65 ff.).

Die schon früher angebeuteten beiden Kongomissionen wie die in Bihé geplante Unternehmung der Amerikaner sind zu neuen Datums, als dass wir in dieser Übersicht uns bei ihnen aushalten könnten. Gelingt die letztere, so ist zwisschen dem westafrikanischen und dem füdafrikanischen ev. Missionsgebiete, das von dem ersteren noch vor einem Jarzehnt durch einen über 300 Meilen langen unbesetzten Raum getrennt gewesen, wenigstens in großen Ringen eine gewisse Kette hergestellt. Von der Walsischbay im Westen dis zur Delagoabay im Osten erstreckt sich das bebauteste afrikanische Missionsseld, das freilich wider zu koms

plizirt ift, als bafs wir es ins Detail hier beschreiben konnten.

Um einfachsten liegen die Verhältnisse von der Walfischbay bis zur Rapftabt. wo neben ber im Ovambolande bis jeht jedoch one erheblichen Erfolg arbeiten= ben finnischen M.= G. die rheinische unter den Herero, Namaqua und der farbigen Bevölkerung im Westen ber Rapkolonie tätig ist. Die Gesamtzal aller ihr zugehörigen Chriften auf diesen brei Gebieten, von benen bas Hereroland bas zukunstereichste, wenn auch heute noch nicht bas ergiebigste ist, mag c. 15,000 betragen. Wärend im Norden immer wider ausbrechende Kriege zwischen Berero und Nama, die insolge der Dürre des Landes unbezwingliche Neigung zum Nomadifiren und der hier als Ochsenliebe sich manifestirende Materialismus bie Haupthindernisse eines stetigen Fortschritts bilben, erschwert in der Kolonie die Berfetzung des nationalen Elements und die fortgehende Berarmung der Eingebornen die wirklich selbständige Konstituirung der längst völlig christianisirten Bes meinden, die allerdings finanzielle Beiträge zu ihrem Unterhalte leisten, aber keine Arbeiter aus ihrer Mitte stellen, und baber über kurz ober lang Anschluss ent= weber an die anglikanische ober holländisch = reformirte Kirche werden suchen müssen.

In der Rapkolonie im älteren engeren Sinne, also mit Ausschluss von britisch Kaffraria, Griqualand 2c., Distrikte, die wir der besseren Übersicht wegen nach der ethnologischen Teilung rubrigiren werden, finden wir von deutschen Dif= sionsgesellschaften neben der rheinischen die Brüdergemeinde (Hauptst.: Gnadental) mit c. 9000 Chr. und die Berliner (Hauptst.: Amalienstein) mit c. 2500 Chr. Von englischen neben ber anglikanischen Kirche (c. 10,000) die Londoner M.=G., welche hauptsächlich die Ban gebrochen (van der Kemp, Nicherer, Campbell, Phis lip; Hauptst.: Uitenhage, Dubtshoorn, Graaf Rennet, Bethelsborp, Pakaltsborp, mit 10,000 Chr.), und die Wesleyaner (mit c. 6000 Anhängern, von denen man jedoch nicht sicher ist, ob sie sämtlich ber farbigen Bevölkerung angehören). Auch die hollandisch reformirte sudafrikanische Kirche, die jest endlich zum Bewustsein ihrer Missionspsticht gekommen, zält in 13 Missionen 4500 Kirchenglieber. — Nach den offiziellen Angaben bes Rapschen Gouvernements (Census v. 1875) fol-Ien in ber Kolonie, allerdings einschließlich britisch Raffraria, Albert= und Queens= townbistrikt 139,963 farbige protest. Christen (und 1001 kathol.) vorhanden sein. Trop dieser, unsere aus allerdings mangelhaften statistischen Quellen geschöpften Angaben überfteigenden Bal fann die gesamte toloniale farbige Bevölkerung immer noch nicht als driftianisirt betrachtet werden, obgleich diese Behauptung oft aufgestellt worden ist.

Haben wir es in der Kolonie (nach den alten Grenzen) überwiegend mit Hotten totten und deren Mischlingen zu tun, so herrscht im Norden und Nordspsten derselben (Oranje = Freistat, Transvaal, Bakutoland) das Tschuana=Element vor, obgleich, wie z. B. in Griqualand, start mit dem hottentottischen, nach Osten zu mit dem traffrischen vermischt. Zu den in der Kaptolonie arbei=

tenden Wissionsgesellschaften treten hier noch wesentlich die Pariser und die Her= mannsburger. Wärend die Londoner unter Moffats (Miss, labours and scenes in Southern Africa) und Livingstones (Missions-Reisen und Forschungen in Sübafrika, 1. u. 2. Bb.) Anfürung an ber Grenze ber Kalahariwufte nordwärts über Griquaftadt zu ben Westbetschuanen (Kuruman, Schoschong, Innati) vorgebrungen find, haben Besleganer (Thaba Nchu), Berliner (Bethanien, Botichabelo), Her= mannsburger (Bethanien) und Pariser (Thaba Bosiu, Morija) vornehmlich bas östliche und nordöstliche Gebiet besetht — alle zusammen mit c. 25,000 Christen. Im Südosten der Kolonie von britisch Kassraria an die Ostfüste hinauf stoßen wir endlich auf die Raffermissionen, an denen neben den meisten der schon genanns ten Gesellschaften auch die Freischotten, Norweger und ber amerikanische Board teilnehmen. Die bedeutenosten driftlichen Kaffergemeinden befinden sich in dem (jett allerdings zur Kapkolonie gehörigen) brit. Kaffraria, wo die Londos ner (King Williamstown) c. 8000; die Freischotten (Lovedale, ihr tüchtigfter ein= geborner Pastor nar Tipo Soga — Chalmers, Tiyo Soga, a page of South Afr. mission work) c. 3000; die Wesleganer (im Grahams= und teilweise Queens= towndistrift; Miss. Schaw, Memoirs of the Rev. W. Shaw) gegen 30,000, allerdings mit Ginschluss ber Rolonisten; die Brüdergemeinde (Gilo, Gosen) 2000; die Berliner (Bethel) c. 600 und die Anglikaner über 2000 Chr. galen. weniger ergiebig find die nördlicheren Kaffermissionen. In dem sog, freien Rafferland (Transtei), wo unter ben Fingus ein Lovedale anliches Erziehungs= institut ber Freischotten in Blythswood, haben allerdings die Wesleyaner und die Anglikaner noch bedeutende Raffergemeinden mit zusammen über 12000 See= Ien; in Natal die ersteren, die sich auch der importirten indischen Rulis ans nehmen, verschiedene ftattliche Stationen, 3. B. Ebendale, mit mindeftens 5-6000 farbigen Christen; die letteren (Ladhsmith) c. 700; die Berliner (Christianen= burg) 8-900; die Amerikaner, Norweger, Hermannsburger, Freischotten zusam= men etwa 2000 - bagegen befindet sich in Bulu- und Swagiland die Mission noch gänzlich in den ersten Anfängen. Auf der Mildman = Konferenz in London 1878 wurde von zwei Seiten die Gesamtsumme der füdafrikanischen Chriften aus ben Beiden auf 180,000 angegeben, eine Schätzung, die, wenn fie bas ganze Bebiet von der Wallfisch bis zur Delagoaban resp. zum Zambesi umfast, ziem= lich zutreffend sein mag. Was die Arbeit in diesem ganzen Gebiete und speziell außerhalb der Kolonie bis auf den heutigen Tag so schwierig macht, das ist nes ben den unaushörlichen Kriegen, der furchtbaren Despotie der Häuptlinge, der Stumpfheit bes unter die Macht ber Bauberei und ber Bielweiberei gefnechteten Boltes - die schwankende Politik der englischen Regierung, die Ginfürung des Branntweins und der verderbliche Ginfluss der isolirten europäischen Civilisation und vieler ihrer Repräsentanten (Wangemann, Südafrika und seine Bewohner, 4 Sefte und Geographisch = geschichtliche Übersichtstarte über die ebang. Missions= arbeit in Südafrika).

Das centrale Oftafrita, bei beffen erft in ben letten Dezennien erfolgter Erschließung Mission und Geographie sich in erfreulicher Weise gegenseitig in die Hände gearbeitet haben, bildet augenblicklich das opferreichste und interessanteste afrikanische Missionsgebiet (Bahn, Die neuen Missionsunternehmungen in Oftafrika, in der Allgemeinen Missionszeitschrift 1881, S. 241 ff.; Gundert, Missionsbilber, 13. Seft: Dftafrita). Die auf basfelbe gerichteten Unternehmungen, die allerdings sämtlich noch im Stadium der Grundlegung sich befinden, gehoren zu den großartigsten, welche die Missionsgeschichte überhaupt aufzuweis fen hat. Um ihrem großen Landsmann Livingstone (Blaickie, The personal life of Dav. Livingstone, erscheint jest auch in deutscher Aberschung - Bütersloh), bem unstreitig bas Hauptverdienst an der Difnung dieses Teils Afrikas geburt, ein Denkmal aere perennius zu setzen, begrundeten bald nach seinem Tode (1875) bie Schotten an bem füblichften ber brei großen Seeen, bem Dinaffa, zwei Diffionsniederlaffungen und zwar die Free Ch. numittellier am See: Li= bingftonia, die Statsfirche am Shire: Blantpre : on bei Gritlinge bereits getauft. Unterbes sucht die altere for on (liowley,

The history of the Universities' M.) unter ihrem jesigen rürigen Bischof Steere von Sansibar aus nach dem Nyassa eine Etappenstraße anzulegen, auf welcher ihr gelungen ift, in mehreren Gemeinden c. 300 Getaufte zu sammeln. Den mittle= ren See, ben Tanganhita, haben nach ber Uberwindung großer Schwierigkeiten und fortgehender Berlufte (unter diesen ihr trefflicher Direktor Mullens) die Londoner (1878) gleichfalls von Sansibar aus an drei Stellen oflupirt, nachdem schon früher (1876), burch einen begeisterten Brief Stanleys (Durch ben bunkeln Welt= teil) angeregt, die Church M. S. am Nordende bes nördlichsten Sees, des Bittoria Nyanza in Uganda, bem Reiche des Königs Mtesa, eine Mission zu begrüns den gesucht. Besonders die letzte Unternehmung ist dornenreich und tränenboll, nicht bloß weil sie bereits viele Menschenleben. gekostet, sondern auch weil infolge jesuitischer Rivalität, sklavenhändlerischer Opposition und kindischer Launenhaftig= keit bes bespotischen Königs bie Existenz ber kostspieligen Mission, wenigstens im Ugandareiche selbst, immer wiber in Frage gestellt wird, wärend sie am Sübende bes Sees, Ragei, und auf dem Wege nach demselben, Mywapwa und Mamboia, gesichert erscheint. Endlich hat dieselbe Gesellschaft nördlich von Sansibar unmittelbar an der Kuste, Mombasa gegenüber, ganz in der Nähe des alten, von dem einsamen treuen Rebmann beinahe 30 Jare festgehaltenen Rifulutini in Freres town, eine Kolonie für befreite Stlaven gegründet, in welcher bereits lernende Chriften find. Auch in Risulutini und bem etwas nördlicher gelegenen von Freis methobisten besetzten Ribe sind kleine Gemeinden aus den Wanika und Galla gesammelt.

Es erübrigt uns nun noch ein Blick auf die afrikanischen Inseln. Rur vorübergebend gedenken wir der presbyterianischen und kirchlichen Missionen (wes sentlich unter ben importirten indischen Rulis) auf Mauritius und ben Seychellen mit zusammen c. 6000 Christen, um noch ein wenig Raum für das wich= tige Madagastar zu gewinnen. Hier ist bekanntlich, seit nach ber langen Verfolgungszeit unter der fremden= und christenfeindlichen Königin Ranawalona (in der es übrigens nicht so viel Märthrer gegeben, als vielfach übertreibend geschrieben wird) 1869 ihre Nachfolgerin gleiches Namens zum evangelischen Chris stentum übertrat, bereits die Bildung einer Bolkstirche im Gange, die alle diejenigen Schattenseiten an fich trägt, welche mit ploplichen Maffenübertritten notwendig verbunden sind. Die Londoner M.=G., die 1820 bas Werk auf der Insel begann, hat, zumal nach der Visitation ihres Direktors (Mullens, Twelve months in Madagascar), getan was in ihren Kräften stand: zu sichten, tüchtige eingeborne Pastoren (jest 60 ord.) und Prediger und Lehrer (3907) heranzubilden, die Kirche bor der Verstatlichung und der Veräußerlichung zu retten und den sittlichen Stand berselben zu heben. Durch viele Gesetze und Berordnungen hat die Regierung ihren früheren Despotismus gemäßigt, und manches schöne Zeugnis ihres christlichen Charafters abgelegt burch Anbanung tiefeingreifender socialer Reformen. Meben den Londonern, in deren Gemeinden nach widerholten Reduktionen fich jest 253,000 Chriften befinden, haben am erfolgreichsten hier die Quater (26,000) gearbeitet, warend die Ausbreitungsgesellschaft, die in fehr unbrüderlicher Beise eingebrungen, ihrer nur 2500 und die norwegische Mission, die sich je langer desto freundlicher zu ben Londonern stellt und für ihre Arbeit immer mehr Ans erkennung findet, 1200 galt (Eppler, Thränensaat und Freudenernte auf Mada= gastar; Ellis, The Martyr Church: a narrative of the introduction, progress and triumph of Christianity in Madagascar; Sibree, Madagascar and its people und The great African island; Dable, Madagastar und bessen Bewohner (norw. cf. Ev. Miss. Mag. 1881, S. 129 ff.).

Fassen wir das statistische Ergebnis dieser flüchtigen Rundschau zusammen, so ergibt sich solgende Tabelle, deren Gesamtsumme von der oben berechneten als lerdings nicht unbedeutend abweicht, teils weil sie eine Anzal selbständiger heis denchristlicher Gemeinden in sich aufgenommen hat, die in den Berichten der Missionsgesellschaften nicht mehr aufgefürt sind, teils weil ihre Angaben noch auf andere Duellen sich stüßen, welche die oft sehr lückenhafte Statistit der Reports

erganzen, bennoch aber warscheinlich auf mehr als einem Gebiete hinter ber Wirks lichkeit zurückleibt.

## I. Umerifa:

| 1) | Grönland u. Labrador    | 10,260  |
|----|-------------------------|---------|
|    | Mordamerik. Indianer    |         |
| 3) | Westindien              | 402,800 |
| 41 | Control or Williamsmite | 190 000 |

|     | - E) : | severameric. Indianer  | 190,000 |         |
|-----|--------|------------------------|---------|---------|
|     | 3)     | Bestindien             | 402,800 |         |
|     |        | Centrals u. Sübamerika |         |         |
|     |        | <del></del>            |         | 681,060 |
| H.  | Süb    | fee:                   |         |         |
|     | 1) 9   | Polynesien             | 220,000 |         |
|     |        | Mitronesien            | 7,000   | •       |
|     | 3) \$  | Melanesien             | 14,000  |         |
|     |        | Reuseeland             | 20,000  |         |
|     |        | Auftralien             | 1,000   |         |
|     |        |                        |         | 262,000 |
| Ш   | . Afi  | en:                    |         |         |
|     | 1) 5   | Indischer Archipel     | 150,000 |         |
|     |        | Gesamt-Judien          | 460,000 |         |
|     | 3) (   | Thina                  | 55,000  |         |
|     | 4)     | Japan                  | 8,000   |         |
|     | 5)     | Vorberasien            | 35,000  |         |
|     |        |                        |         | 708,000 |
| IV. | Afr    | ifa:                   |         |         |
|     | 1)     | Nordafrika             | 1,500   |         |
|     |        | Westafrika             | 90,000  |         |
|     |        | Südafrita              | 180,000 |         |
|     |        | Ostafrita              | 1,100   |         |
|     | 44.5   | 200 200 200 00 00 0    |         |         |

562,600 Gesamtsumnte: 2,213,660 Christen.

290,000

Dieser Tabelle süge ich noch 2 andere hinzu, die beredter als viele Worte sagen, wie viel des Landes noch übrig ist einzunehmen: eine Bevölkerungsstatistik und eine Religionsstatistik der Erde, die allerdings beide noch weit weniger Anspruch auf absolute Richtigkeit zu erheben berechtigt sind als die vorsstehende Missionstadelle, da ein großer Teil der in ihnen enthaltenen Zissern nur auf wenn auch noch so sorgsältiger Schätzung beruht. Nach Behm und Wagner (Ergänzungshest S. 62 zu Petermanns geographischen Mittheilungen, 1880) besträgt die

5) Afrifanische Infeln

## Bevolferung ber Erbe in

| Europa                     | 315,929,000  | Seelen |
|----------------------------|--------------|--------|
| Asien                      | 834,707,000  |        |
| Afrita                     | 205,679,000  |        |
| Amerika                    | 95,495,500   |        |
| Australien und             | •            |        |
| Polynesien<br>Polargebiete | 4,031,000    | 99     |
| Polargebiete               | 82,000       | 99     |
| Summa                      | 1455,923,500 | **     |

Und im Church Miss. Atlas von 1879 (S. 11) gibt Keith Johnston fol-

Religionstabelle:

| Religionen                                                                                                         | Europa                                                        | Alien                                                        | Afrita                                       | Amerita                                                       | Australien<br>Und<br>Polynesien | Gesamtsumme                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| duer<br>1. Originalstämme                                                                                          | 5,437,000<br>5,974,000                                        | 1,005,000<br>112,709,000<br>176,312,000                      | 938,000<br>50,416,000<br>275,000             | 137,000                                                       | 10,000                          | 7,527,000<br>169,129,000<br>176,673,000                            |
| Unbestimmt und Seiten                                                                                              | 211,000<br>258,800                                            | 502,363,000<br>8,304,000<br>12,029,000                       | 2,000<br>144,729,000                         | 152,000<br>166,000<br>9,244,000                               | 30,000<br>295,000<br>2,393,000? | 502,547,000<br>8,976,000<br>168,653,000                            |
| Summa aller Richtchristen:                                                                                         | 11,880,000                                                    | 812,752,000                                                  | 196,360,000                                  | 9,785,000                                                     | 2,728,000                       | 1033,505,000                                                       |
| Römische Katholiten Protestanten Griechische Christen Armenier, Kopten, Abessinier u. s. w. Unbestimmte Konsession | 150,223,000<br>75,124,000<br>71,588,000<br>225,000<br>110,000 | 1,429,000<br>430,000?<br>6,370,000<br>2,684,000<br>1,013,000 | 699,000?<br>740,000?<br>1,650,000<br>501,000 | 699,000 37,540,000<br>740,000? 37,380,000<br>650,000 815,000? | 454,000<br>1,544,000<br>22,600? | 190,315,000<br>115,218,000<br>77,958,000<br>4,589,000<br>2,461,600 |
| Summa aller Christen:                                                                                              | 297,800,000                                                   | 11,926,000                                                   | 3,560,000                                    | 75,735,000                                                    | 2,020,000                       | 390,541,000                                                        |
| Totalsumma aller Menschen *)                                                                                       | 309,180,000                                                   | 824,678,000                                                  | 199,920,000                                  | 85,520,000                                                    | 4,748,000                       | 1424,046,000                                                       |

<sup>\*)</sup> Diefer Busammenstellung liegt eine altere Berechnung von Behm und Wagner aus 1876 ju Grunbe.

Nun nur noch einige Bemerkungen zum Schluss. Stellte uns die nach ben Missionsgesellschaften geordnete statistische Tabelle die erhebende Tatsache vor Augen, dass in der Tat ein Missionsgeift die gesamte evangelische Christenheit unseres Jarhunderts durchweht, so zeigt uns die nach den Missionsgebieten gruppirte Statistit, bass - jo viel nichtdriftlicher Boden auch noch vorhanden ist das Missionsgebiet der Gegenwart sich boch fast über alle bekannten und zugänglichen Teile der Erbe erstreckt, die heutige Mission also mit demselben Rechte als Belt miffion bezeichnet werben fann, mit welchem man beute von einem Beltvertehr rebet. Die britte Miffionsperiobe, in ber wir uns heute befinden, übertrifft sowol an Missionsmitteln, die ausgewendet werden, wie an Umfang des Gebietes, welches besetzt ift, die beiden früheren Missionsperioden weit. Unter besonderer Leitung der göttlichen Vorsehung hat die Mission des 19. Jarhunderts in gleicher Beise unter ben fog. Ratur- wie unter ben Rulturvölkern ber Gegenwart die Gründung des Reiches Gottes begonnen, im ganzen bisher mit größes rem Erfolge unter ben erfteren als unter ben letteren, eine Tatfache, welche fich leicht baraus erklärt, bafs eine alte, eingewurzelte Kultur bem Christentum einen zäheren Wiberstand entgegenzuseten vermag als rohe Unkultur.

Das statistische Ergebnis von c. 2 Millionen Beibenchriften, die heute unter miffionarischer Pflege fteben, tann auf ben erften Blid unbebeutend erscheis nen, zumal im Berhältnis zu ber relativ bebeutenben Anzal ber Missionare. Allein eine breifache Erwägung schütt vor ungerechtem Urteil und mechanischer Meffung: 1) Wir stehen noch immer im Unfangsstadium ber heutigen Mission. Mehr ober weniger ift die gesamte bis jest getane Arbeit vorbereitenber und grundlegender Art und gilt von ihr bas Wort: "ber eine faet, ber andere schneis bet". 2) Wie in ben früheren Missionsperioden, so fteht auch in ber heutigen bas Wefet bes fenftornartigen Bachstums in Geltung. Es hat ftets Jarhunderte gewärt, bis die Beit der Massenübertritte gekommen ift. Aller Ans fangserfolg in der Mission gleicht einem Kapitale, bei bem Bins zu Bins geschlagen wird. Mit der Länge der Missionszeit mächft die Bal der Christen in progressionsmäßiger, wenn auch nicht regelmäßiger Steigung. 3) Der Missionserfolg geht weit über bas ftatiftische Ergebnis hinaus. Er bewirft fociale, geistige und sittliche Umgestaltungen, die sich nicht tabellarisch darstellen laffen. Überall, wo die Miffion Just fast, beginnt ein Durchsäuerungsprozess, beffen Wirkungen fich weit über die driftlichen Rreise hinaus spürbar machen. Dazu giebt es auf allen Missionsgebieten, auf benen länger gearbeitet ift, viele geheime Chriften, benen ber Mut jum Ubertritt fehlt, Die erft eine Wendung ber öffentlichen Meinung zugunsten bes Chriftentums abwarten wollen. Auch barf nicht gering angeschlagen werden, das jede Wissionsstation eine Rulturstätte im Beibenlande ift. Das Evangelium Chrifti beweist fich eben als eine volts= padagogifche Macht überall und nach allen Seiten bin auch in ber Miffion ber Gegenwart, wie es sich als eine folche geltend gemacht hat in den Missionsperioden ber Bergangenheit.

Auf ber anderen Seite muß man sich freilich hüten, den Missionserfolg zu idealisiren. Die große Menge der jungen Heidenchristen zumal unter den wilden Bölfern steht auf einer tieseren Stuse des geistlichen und sittlichen Lebens als im Durchschnitt die kirchlichen Kreise der Heimat, obgleich es nirgends unter ihnen an Beispielen eines uns beschämenden kindlichen Glaubens sehlt. Aus tief gesunken gewesenen Heiden werden nicht im Handumdrehen vollendete Heilige. Die meisten unserer heutigen Heidenchristen sind Kinder im guten wie im schlimsmen Sinne des Wortes, und denjenigen sehlt Nüchternheit und wirkliche Sachskenntnis, welche die aus ihnen gesammelten Gemeinden als sog. AuswalsGemeinsden der. Das Alte vergeht, es wird alles neu; aber allmählich und unter vielerlei Trübungen. Nirgends gibt es eine Mission, die der Kirchenzucht entbehren könnte; aber gerade, das diese Zucht geübt wird und zwar mit viel größerem Ernste und in viel weiterem Umfange als in der Keimat, das ist ein Beweiß

bon ber erziehenden Macht des heiligen Geistes, der auch heute in dem Werke ber Kirchenpflanzung wirksam ist.

Je länger je allgemeiner treten ben von der alten Christenheit entsandten Missionaren Mitarbeiter aus den Eingebornen zur Seite. Es gibt heute sast teine Mission, die nicht Fleiß täte, durch Herandisdung solcher Mitarbeiter die jungen heidenchristlichen Gemeinden immer selbsttätiger zu machen. Irren wir nicht, so nähert sich die heutige Mission immer mehr dem Stadium, in welschem die weitere Ausbreitung des Christentums wesentlich von der missionirenden Mitwirtung der bereits dem Evangelio gewonnenen Eingebornen abhängt. "Der Baum des Heidentums sällt zuletzt", wie ein heidnischer Hindu erklärte, "unter benjenigen Arten, deren Stiele aus seinen eigenen Zweigen gemacht worden sind". Je länger je mehr brauchen wir Missionare mit bischöslicher Dualisitation, die tüchtig und geschickt sind, Erzieher und Fürer eingeborner Arbeiterscharen zu werzden. Daher erweisen sich auch fleißige und gründliche Visitationen seitens der heimischen Missionsleiter als immer dringenderes Bedürsnis. —

Einer expressen Litteraturangabe können wir uns wol für überhoben erachten, ba die wichtigsten und zuverlässigsten Quellen an den betresseuden Stelslen des Artikels selbst angegeben sind.

Dr. G. Barned.

Missionen unter ben Auben. Obwol bas Reich Gottes, bas zu verwirtlichen Jefus Chriftus getommen war, sich nach ben Weissagungen ber Propheten nicht allein auf Ifrael erstreden sollte, sonbern sich über die ganze Erbe und alle Bolter berfelben auszubehnen bestimmt mar, fo hatte Jefus boch feine per= fönliche Wirksamkeit auf Ifrael, das alte und einzige Bundesvolk Gottes, bes schränkt; und auch seinen Jüngern hatte er geboten, nicht auf der Heidenstraße zu gehen (Matth. 10, 5). Erst bei seinem Abschied von der Erbe und den Jüngern gab er diesen ben Besehl, alle Bölker zu lehren und zu taufen und zu seinen Rüngern zu machen. Die Zwölfe sahen sich aber vorerst auch auf die Juden angewiesen. Die ersten Chriftengemeinden waren gang und gar aus judischen Gles menten gebilbet; bie Gemeinden in Judaa, Samaria, Galilaa (Apg. 9, 31) bestanden nur aus Juben und Judengenossen, b. h. solchen Heiben, welche als Broselnten bes Thores ober ber Gerechtigkeit die judische Religion angenommen hatten. Die Mission der Apostel unter den Juden war von solchem Erfolg, bass Jakobus ben Paulus auf die Myriaben bekehrter Juden hinweisen konnte (Apg. 21, 20). Wir muffen für jene Beit jum wenigsten 25,000 Judenchriften annehmen. Auch eine große Menge von Priestern wurde dem Glauben gehorsam (Apg. 6, 1. 7). Aber auch in den Gemeinden, welche Paulus und feine Begleiter in Kleinasien, Griechenland, Kreta u. f. w. gründeten, bestand ber Grundstod der Gläubigen meift aus Ifraeliten. Pauli Missionsreisen gingen ja ber Straße nach, wo, wie ein Brief des Königs Herodes Agrippa I. an den Kaiser Caligula bezeugt, gerade die größten Nieberlassungen von Juden sich befanden. Ob er in Cypern ober Macedonien oder Korinth war, überall verkündete er sein Evanges lium zuerst in ben Spnagogen, und keiner einzigen Christengemeinbe unter ben Heiden fehlten die Judenchriften. Sogar die Gemeinde in Rom muss einem gus ten Teil nach aus Juben bestanden haben. Bas alle biese Jubenchriften zur Erbauung und Konstituirung ber dristlichen Kirche geleistet haben, darüber siehe "bie ifraelitischen Elemente in ber erften driftlichen Rirche" \*).

Dass auch das 2. Jarhundert der christlichen Zeit die Bekehrung der Juden nicht aus den Augen verlor, das beweist Justins des Märtyrers Gespräch mit dem Juden Tryphon (viell. Rabbi Tarpho) und im Beginn des solgenden Jar-

hunderts Tertullians Schrift adversus Judaeos.

In biefer Beit aber hatten bie jubenchristlichen Elemente bereits längst eine

<sup>\*)</sup> In "Der Freund Jiraels", Bafel 1877, G. 13 ff.

häretische Richtung eingeschlagen, indem sie teils sich in ihrem jüdisch nationalen und judischereligiösen Besonderheiten versteiften, teils dem üppigsten Gnoftigismus huldigten. Das weitere Anwachsen bes jüdischen Elementes in der Kirche wäre demnach eine ernste Gefar für ihr inneres Leben und ihren Bestand geworden; es ist barum eine wunderbare Fügung der Vorsehung, dass mit dem Barkochbas ichen Aufstand auch die massenhafte Buwendung der Juben zum Christentum aufhörte, indem eine scharfe Trennung und Abschließung der Judenschaft gegen die einen immer mehr universalen, katholischen Charakter tragende Kirche eintrat. Trop seinem unglücklichen Ausgang bezeichnet nämlich dieser Aufstand doch den Anfang einer neuen Epoche im geistigen Leben ber Juden. Die Juden, ber politischen Macht und des nationalen Bestandes beraubt; konzentrirten ihr ganzes Beiftesleben vollends auf das Gesetzesstudium und produzirten ben Talmud, dies fen ftarken und umfassenden Baun, der Ifraels Dasein und religiös-geistigen Bestand zwar aufs beste schützte, aber auch die Juden von allen tiefer einwirkenden Lebensmächten ber Geschichte absperrte und insbesondere für die Annahme bes Chriftentums bis auf ben heutigen Tag eine schwer zu überschreitende Schranke bildete. Wie ftark nämlich auch zu Jesu und ber Apostel Zeit die Juden schon vom pharifäischen Geift burchsäuert waren, so hatte doch das Judentum, so lange wenigstens ber Tempel stand, noch ein verhältnismäßig mosaisches, alttestamentliches Gepräge. Solche Juben konnten noch unbefangen in Jesu ben berheißenen Meffias erkennen und zum Chriftentum übergeben. Durch die vollendete Berkehrung bes Mosaismus in Talmudismus aber wurde zwischen Juden und Chri= ften eine Rluft befestigt, welche eine unbefangene Betrachtung und Beurteilung des Christentums seitens ber Juben von vornherein unmöglich machte. Seit bas rum der Talmud direkt oder indirekt noch den Geist der Juden bildet und beherrscht, ist es unmöglich, dass sich, wie in den ersten Zeiten, Wyriaden von Juden dem Chriftentum zuwenden. Wie die talmubische Beiftesrichtung ichon in ihren ersten Anfängen die Dede vor ben Augen der Juden war (2 Kor. 3, 13-16), jo ist sie es noch und wird es sein, bis auch ihre letzten Ausslüsse wider verschwunden sein werden. Dies bestätigt die ganze Geschichte der Judenmission und dies gibt ihr ihren eigentümlichen Charafter; sie hat Erfolg überhaupt nur bei folchen Juben, welche mit bem Talmub zu brechen im Stande find, und fie hat einen waren und guten Erfolg nur bei folchen, welche diesen Bruch mit religiös sem Ernst vollzogen und one sich aller religiösen Bedürfnisse und Verpslichtungen zu entschlagen. Daraus ergibt sich eine breifache Konsequenz: 1) Die Jubenmisson tann seither nicht an das jüdische Bolt als folches, sondern nur an Einzelne aus dem Bolke fich wenden; 2) die Bekehrungen finden ebendeswegen nicht ober nur ausnahmsweise in größeren Balen ftatt; 3) unter benen, die zum Chriftentum übertreten, sind immer auch solche, die den Bruch mit dem Talmud nicht aus religiösen Motiven vollzogen haben, beren Annahme des Christentums barum auch keine ernstliche ist. Dies charafterisirt die ganze Missionsgeschichte ber folgenben Beit.

1) Geschichte ber Jubenmission in ber katholischen Kirche. Eigenkliche Beranstaltungen zur Bekehrung der Juden besaß die alte Kirche nicht, aber immerhin war sie vom Wunsche beseelt, auch die Juden für Christum zu gewinnen. Richt bloß gab es zu jeder Zeit solche, welche die Liede Christi drängte, auch den Juden das Evangelium nahe zu dringen, sondern auch andere Motive wirkten mit, dass die Leiter der Kirche wie des States bestrebt waren, die Juden zum Eintritt in die Kirche zu dewegen. So als der Statsminister Cassios dorus Monch geworden war, sülte er sich gedrungen, in seiner Psalmenauslegung häusig auf die Juden Rücksicht zu nehmen, und durch in die Auslegung eingesstachtene Anrede an die Juden auf ihre Bekehrung hinzuwirken (vgl. z. B. seine Conclusio zu Psalm 81). Kaiser Justinian dagegen machte kein Sehl daraus, warum er sich Eingrisse in die Religionsfreiheit der Juden erlaube, und warum er besehle, dass sie sich in ihren Synagogen einer griechischen oder lateinischen Abersehung des Urtextes bedienen, dagegen sich der hagadischen, d. h. talmudischen Auslegung desselben enthalten sollten; er hosste numlich, dass sie dann eher zum

Verständnis der christlichen Warheit gelangen würden. Ihm waren politische Motive maßgebend, wenn er alle seine Untertanen driftlich haben wollte. Bischofe widerum ließen den gegen die Juden aufgebrachten Bobel ihrer Städte ungehins dert Gewalttätigkeiten gegen sie verüben, indem sie durch Gewalt und Zwang den starren judischen Sinn zu brechen und zur Annahme des Glaubens williger machen wollten. So hatte z. B. Bischof Avitus von Clermont Ferrand zuerst in Prebigten die Juden der Stadt zur Befehrung aufgefordert; als diese nichts fruchteten, zerstürten die Christen die Synagoge; es floss judisches Blut; da erklärten sich 500 Juben zur Annahme der Tause bereit. Ihr Taustag war ein Freudensest und Venantius Fortunatus verherrlichte die Geschichte in Versen. Solche Bekehrungen kamen leider nur zu oft vor. Doch verlangt die Gerechtigkeit zu bemerken, dass die römischen Bäpfte von Anfang an und durch alle Jarhunderte hindurch die Beschützer und Fürsprecher ber Juden waren (vgl. Grät, Gesch. der Juden, V, 41). Schon Gregor 1. verabscheute alle Zwangstaufen und verbot sie öfter; und als einst ein übereifriger Proselyt ein Kruzifix und ein Marienbild in der Synagoge zu Cagliari aufstellte, befahl er ihre Entfernung. Dagegen bemühte er sich mit aller Freundlichkeit, ja burch Begunftigungen und Belonungen Juden zur Kirche zu ziehen; judischen Aderpachtern erließ er in solchem Jalle die Steuern. Er verhehlte sich zwar nicht, bass die auf diesem Weg gewonnenen Täuflinge wenig wert seien, aber er rechnete auf ihre Nachkommen. "Wir gewinnen, schrieb er in seinen Briefen, wenn auch nicht sie selbst, doch gewiss ihre Rinder". Die Erfarung hat die Unrichtigkeit dieses Grundsates reichlich erwiesen und besonders durch die Geschichte Spaniens muss die Mission für alle Zukunft gewarnt sein, nach Gregors Grundsatz zu verfaren. Aus diesen Beispielen konnen wir sowol die Motive wie die Mittel erkennen, wodurch die Christen wärend der ganzen mittelalterlichen Beit die Bekehrung der Juden zu erreichen suchten. Sie verhielten fich zu keiner Beit gleichgiltig gegen die Juden und ihre Bekehrung; es ist kaum ein Jarhundert, das nicht Schriften zu ihrer Bekehrung von hohen und niedern Geiftlichen aufzuweisen hätte; auch kein Jarhundert, in welchem man nicht durch Belonungen und Vergünstigungen Juden für den Glauben zu gewinnen trachtete; es ist aber auch kein Jarhundert, in wels chem man nicht bas, mas ber Gifer ber Liebe nicht vermochte, mit Gewalt und Zwang erreichen zu können vermeinte; so ist benn auch kein Jarhundert, in welchem nicht zalreiche Proselhten aus aufrichtiger Überzeugung zum Christentum übertraten, von denen galreiche der Kirche zur Bierbe gereichten, wie auch kein Jarhundert ist, in welchem nicht die um irdischer Vorteile willen oder zwangsweise Getauften der Rirche zur Last und zum Schaden gereicht hatten. Demnach fehlte es auch keiner Beit "weder an Alagen der Synagoge über den Bekehrungs= eiser der Kirche, noch an Alagen der Kirche über die Halsstarrigkeit der Juden" (Calcar); beibes beweist, bass nichts weniger als Gleichgiltigkeit gegen die Juden auf christlicher Scite herrschte.

Besonders waren es jederzeit die Proselnten, welche ein eifriger Missions= trieb beseelte, einmal vielleicht weil sie am besten die geistige Armut und Durre des talmubischen Judentums erkannten und darum ihr Volk besonders bemitleis deten und sodann weil ihre Bekanntschaft mit bem Talmud, mit Denkweise und Sitten der Juden es ihnen am leichtesten zu machen schien, auf ihre Brüder ein= zuwirken. One auf eine Beurteilung einzugehen, sei nur hier als Tatsache ber Weschichte konstatirt, bass zu jeder Beit Proselyten die zalreichsten Werkzeuge der Mission abgaben. So war es im 7. Jarhundert der Proselyte und Bischof Julian von Toledo († 690), der seine Schrift: "De sextae aetatis comprobatione contra Judaeos", verfaste, um die Juden zu widerlegen, welche in ihren Schrif= ten sich baburch bor bem Bekehrungseifer bes westgotischen Ronigs Erwig zu schützen suchten, dass sie behaupteten, Jesus könne nicht ber Messias sein, da Dies fer erft im 6. Jartausend der Welt erscheinen werde. Doch kannte er seine Bolksgenoffen zu gut: "Bermoge er nicht die Juden zu überzeugen, so munsche er we= nigstens die Chriften in ihrem Glauben zu beseitigen". Jast gleichzeitig hatte Isidor von Sevilla zwei Bücher verfast, worin er die dristliche Glaubenslehre

aus dem alten Testamente belegte und besonders darauf hinwies, das bas Szepter von Juda gewichen sei, und bass nun die Christen, welche das Reich Gottes und christliche Könige hätten, das ware Ifrael seien. One Pedro Alsonso (1106 in Osca getauft) und seinen Zeitgenossen Samuel Jehuda mit ihren Missions= schriften zu erwänen, sei der Tätigkeit bes großen Dominikanergenerals Raymund bon Pennaforte gedacht. Er fürte bas Studium der hebräischen Sprache und talmudischen Schriften in bem Dominikanerorden ein, gang speziell zum Behufe ber Miffionstätigleit unter den Juden. Gin Junger Diefes Ordens, Pablo Christiani aus Montvellier, auch judischer Herkunft, war ber erfte eigentliche Dif= sionsprediger. In Südfrankreich und anderwärts reiste er umher, predigte und disputirte mit den Juden in Kirchen und Synagogen, indem er aus Bibel und Talmud die Messianität und Göttlichkeit Jesu zu beweisen suchte. 1263 dispus tirte er zu Barcelona im königlichen Palast 4 Tage lang mit bem ersten und berühmtesten Rabbiner Spaniens, mit Mose Nachmani. Nachher durchreiste er Aragonien. Bur felben Beit verjasste ber Dominitaner Raymund Martin, ein geborner Christ, der gründlich Hebräisch, Caldaisch und Arabisch in seinem Klos ster gelernt hatte, sein gelehrtes Wert, pugio fidei contra Mauros et Judaeos, eine Ruftkammer zum Streit für bie folgenden Beiten. Die Schriften bes Talmub, Raschi's, Ibn-Efra's, Maimuni's und Rimchi's benutte er dabei fleißig. Auch andere Dominitaner hatten häufige Gespräche und Disputationen, gegen welche sich z. B. der Rabbi Ben-Aberet mündlich und schriftlich verteidigte. Abner von Burgos, ein als Jude angesehener und philosophisch gebildeter Arzt, als Chrift Alfonso genannt und einfacher Sakriftan einer Kirche zu Ballabolid, schrieb mehrere hebräische und spanische Schriften zur Bekehrung ber Juden, bisputirte 1336 und sette es durch, dass ben Juden verboten wurde, das alte Gebet gegen die Minim (Reger, Judenchriften) zu beten. Nicht viel später schrieb ein anderer Profelyt, Johannes von Valladolid, eine Erläuterung zu Ibn-Efra's Erklärung der 10 Gebote und eine concordia legum des Judentums und Christentums, disputirte zu Burgos und Avila mit Mose Cohen be Torbesillas, ber auch noch mit einem andern Proselyten zu disputiren hatte. Auch der Kardinal Bedro de Luna, später als Papst Benedikt XIII. genannt, disputirte selbst in Pampeluna mit Rabbi Schem Tob ben Schaprut, wie er auch zeitlebens bas lebhafteste Intereffe für die Bekehrung der Juden bewies. Er war auch der erste Beschützer und Gönner des Rabbi Salomon Halevi (1353—1435), der später als Paulus de Sta Maria Erzbischof von Burgos wurde und der, auch als er die höchsten Statsamter und Burben befleibete, boch für bie Befehrung feines Bolfes tatig blieb. Mit Josua von Lorca wechselte er Streitschriften, bis dieser selbst über= trat und ein eifriges Werkzeug zur Bekehrung vieler ward. Nie war vielleicht der litterarische und mündliche Rampf so an der Tagesordnung als um jene Zeit in Spanien und nicht one die bedeutendsten Erfolge. Unter ben Taufenden, die damals vielfach freilich aus irdischen Gründen oder auch aus Furcht und Zwang in die Kirche eintraten, gab es doch eine sehr große Zal aufrichtiger Bekenner und Jünger Jesu, die nicht bloß mit Ernst, sondern mit Begeisterung sich bem Christentum hingaben und für dasselbe eintraten. "Das Judentum murbe burch ben Ubertritt gebildeter und gelehrter Manner, Arzte, Schriftfteller, Dichter vieier Talente beraubt" und "manche berselben waren von einem Bekehrungseifer besessen, als waren sie geborne Dominitaner", bas muss sogar Grat gesteben (VIII, 83). Aftruc Raimuch, als Chrift Franciscus, ein Argt, besgleichen 30= hannes Baptista, auch Arzt, und Paulus de Haredie, alle drei Proselyten, bewies sen ihren Missionseiser mit Wort und Schrift. Am erfolgreichsten war die große Disputation zu Torbosa, vom Gebruar 1413 bis 12. November 1414, die in 68 Sitzungen zwischen ben 8 gelehrtesten Rabbinen Spaniens mit hieronymus be Sta Te (Jojua von Lorca) und Andreas Beltran, auch einem Profelyten, gefürt wurde, unter Borfit Benedifts XIII. und Mithilfe Pauls von Burgos. Infolge bes für die Christen günstigen Ausganges traten aus den größeren judischen Bemeinden zu Saragoffa, Calatajud, Daroca, Fraga, Barbaftro viele Einzelne über, in kleineren Gemeinden wie Alcanniz, Caspe, Macla, Lerida, Alcolea, Tamarit

ließen sich allesamt tausen. Gleichzeitig entsaltete eine großartige Tätigkeit ber Judenbekehrung der Dominikaner Vincentius Ferrer, der als Bußprediger Italien, Frankreich und Spanien durchzog. Im ganzen sollen mindestens 20,500 Juden damals in Castilien und Aragonien getaust worden sein (die übertreibens den jüdischen Quellen reden sogar von 200,000). Auch auf den Balearen sanden zum östern große Bekehrungen statt, so schon im 5. Jarhundert traten insolge für wunderbar gehaltener Begebenheiten 450 Juden über. Nachdem Mallorca spanisch geworden, besuchte 1229 Rahmund von Pennasorte selbst die Insel und arbeitete ersolgreich; ebenso 1403 Vincenz Ferrer. In der ganz außerordentlichen Macht, ja Übermacht, womit die jüdische Bevölkerung auf die geistige und mates rielle Entwicklung Spanieus drücke, liegt der Grund, warum gerade in diesem

Land fich der nachhaltigste Gifer für Bekehrung ber Juden tunbgab.

Bang anders dagegen Frankreich. Hier finden fich verhaltnismäßig sehr wenige Bestrebungen für biesen 3med. 3mar gab es zu Zeiten Kreise, welche nicht bloß driftliche Liebe zu den Juden, sondern sogar eine bebenkliche Borliebe für sie und Hinneigung zum Jubentum fundgaben. Go ber hof Ludwigs bes Frommen, bessen zweite Gemalin Jubith eine besondere Berehrerin der Abkömmlinge der Patriarchen war; die Höflinge ließen sich von Juden segnen und von ihnen für sich beten; sie sprachen es offen aus, das ihnen Moses lieber als Christus sei. Ludwigs Beichtvater Bodo trat schließlich selbst zum Jubentum über und ließ sich beschneiben. Agobard's, des Bischofs von Lyon, Auftreten gegen solche Inclinationen gehört aber nicht in die Missionsgeschichte. Eher gehören die Streis tigkeiten bes Proselhten Dunin (Donin) bagu, ber im Talmub bie Ursache erkannte, warum die Juden dem Christentum so heftig widerständen; er verklagte darum den Talmud beim Bapst Gregor IX. Ludwig IX., der Heilige, verans stalte beshalb eine Disputation zwischen Dunin und Rabbi Jechiel 1240, infolge deren 24 Wagen jüdischer Schriften verbrannt wurden. Außer Nikolaus von Lyra (1300—1340), der zwar als Christ geboren, aber boch jüdischer Herkunft war, und ber eine Anzal von Kontroversschriften gegen die Juden schrieb, wird uns kaum ein Name genannt, der sich um Bekehrung der Juden bemüht hatte, obwol es auch nicht in Frankreich an zalreichen frommen Proselyten und Proselytenfamilien fehlte, wie auch nicht an zalreichen Zwangstaufen, Verfolgungen und Gewalttaten.

In Italien, wo sich die Juden des meisten Schutzes erfreuten, sind es befonbers die Bapfte und Monche, welchen die Judenbekehrung am Bergen lag. Unter letteren sind zu nennen Alberto bi Trapani, Bernardino di Feltre und Giovanni Capistrano, dessen Missionsreisen zur Bekehrung der Keper, Juden und Türken freilich neben guten Früchten auch blutige Spuren zurüdließen. Der Ras puzinergeneral Laurentin de Brundisio, † 1619, predigte mit großer Kraft und vieler Milbe und zog, ftets eine hebräische Bibel in ber Sand, burch Italien; Rabbiner und Laien bekehrten sich durch seine Predigt. Gleichen Erfolg hatte Angelus Hierosolymitanus. Rom selbst war ein Ort, wo zalreiche Juden zu allen Beiten das Christentum annahmen. Die römische Einrichtung, dass Juden wös chentlich ober mehrere Male im Jar in Kirchen ober Synagogen driftliche Prebigten hören mufsten, fanden in gang Europa auch unter Protestanten bis ins vorige Jarhundert hinein Nachamung. Paul III. gründete 1550 ein eigenes Institut zur Jubenbekehrung. Gregor XIII. vermehrte und erweiterte diese Anstals ten für beiderlei Geschlecht. Bei ben Taufen vertraten Rardinäle und Pralaten die Pathenstelle, wie auch die Papste selbst die Taufen sehr häufig vornahmen. Bius V. foll als Papft der Kirche über 100 gelehrte und reiche Juben burch die Taufe zugefürt haben. Das Konstanzer Konzil beschäftigte sich offiziell mit ber Sache ber Judenbekehrung; ber Proselyt Theobald, Predigermond und Prosessor ber Theologie, hielt 1416 baselbst eine beifällig aufgenommene Rebe. Ebenso war diese Sache Gegenstand ber Berhandlung auf dem Konzil zu Basel 1434 und zu Mailand 1565. Besonbers Karl Borromäus legte die Judenbekehrung seiner Geistlichkeit ans Herz. Ballos find in der Tat die Proselyten, gelehrte pornehme und reiche, welche seit bem XVI. Jarhundert in Italien sich bekehrten und bann mit Wort und Schrift sich an ihre Brüder wandten, auch hohe Kirchensamter einnahmen oder unter den Adel der Nation aufgenommen wurden.

Merkwürdiges zeigt die Miffionsgeschichte in England. Unter Bilhelm bes Eroberers Son, bem Roten, kam es vor, bass Juden sich beklagten, weil so viele ihrer Volksgenossen Christen würden; der König wollte sie zwingen, zum Aubentum zurückzukehren, aber die Standhaftigkeit dieser Proselyten hinderte die Ausfürung seiner Drohungen (1100). Auch bas Gespräch, bas er zwischen Juben und Chriften veranstaltete, hatte keinen ernsten Zweck, obwol ber Konig schwur, er werde Jude werden, falls die Juden siegten. Um 1200 errichtete Richard, Prior von Bermondsey, ein Hospital of Converts. Die Dominikaner in Oxford eröffneten eine anliche Anstalt. Auch Heinrich III. bestimmte in London ein eiges nes haus zur Aufnahme und Pflege von Proselyten. Dieses reich ausgestattete Institut hatte einen Borfteber, ber bie Bufluchtsuchenben beauffichtigen follte, bamit fie \_ihre Leiber durch harte Arbeit und ihre Seelen durch Buge gahmen moch= ten". Schon damals gingen aus diesem Converts bouse manche hervor, die später geistliche Amter befleibeten. Dies Haus war so besucht, dass balb Filialanstalten gestiftet werben mufsten. Unter Ebuard I. (1250) erwirften bie Dominifaner einen königlichen Befehl, dass daselbst die Juden absque tumultu, contentions et blasphemia bas Evangelium hören follten, ferner follten die Betauften die Salfte ihrer Guter behalten, die andere Salfte aber follte bem Konverthause zu= fallen. Bur befferen Ordnung mufste noch ein Fellow, ein Rapellan, zwei Klerks angestellt werden. Wärend Eduards Regierung empfingen 500 Broselyten darin die Taufe laut einem noch vorhandenen Berzeichnis. Nichtsbestoweniger mar gerabe diefer gegen bie Juden milbe und wolmeinende Fürst gezwungen, Die 16,500 Juden wegen ihres Wuchers und ihrer Münzfälschungen 1290 aus dem Lande auszutreiben.

Im schärsten Gegensatze zu England steht Deutschland. Hier hören wir nichts von Missionsbestrebungen, sondern nur von Zwangstaufen. Viele Juden suchten durch die Tause den Verfolgungen zu entgehen, welche die Kreuzzüge, die Tartareneinfälle und der schwarze Tod über sie brachten. Päpste und Kirchensmänner wie Bernhard von Clairvaux mussten zu solchen Zeiten die Juden vor

ganglicher Ausrottung ichüten.

Bir ichließen hier gleich bie mobernen Beftrebungen innerhalb ber tatholis ichen Kirche an. Die alten Berhältnisse bauerten fort bis zur französischen Re-Seit diese den Juden die Emanzipation gebracht hatte, schwangen sie sich, in Frankreich zuerst, ungeheuer rosch empor und gewannen durch ihre Beherrschung ber Pariser Borse einen im Berhältnis zu ihrer Bal eminenten finanziellen und politischen Einfluss. Seitbem aber auch die katholische Kirche wiber eine geiftige Macht im Lande wurde, fanden auch wider zalreiche Übertritte aus beiben Geschlechtern zur Kirche ftatt. Proselyten baben auch hier nun wider eine eigentliche Mission unter ben Juben unternommen. Zwei Brüberpare zeichnen nd dabei besonders aus. Es sind die zwei Brüder Ratisbonne und die zwei Brüder Lehmann. Lettere Priefter ber Diozese Lyon ließen sich vom Bapft Bius IX. Die Mission an ihre Brüber erteilen and arbeiten seitbem in Frankreich mit Erfolg unter ben Juben. Bur Beit bes vatikanischen Kongils wandten fie fich an den Papst und die Bischöfe, damit das Konzil auch der Juden gedenke und fie zur Bekehrung einlabe. Bu biesem 3wed veröffentlichten fie auch eine Schrift: "Die Messiasfrage" (beutsch, Maing 1870), welche "glühende Liebe zu Ifrael athmet und von der Gewissheit der Widerbringung Ifraels und der das durch bedingten Bollendung der Kirche Jesu Christi aufs tiefste durchdrungen ist" (Delitich). "Die Berfaffer huldigen bem ftrengften Romanismus, aber die Liebe zu bem Beren und seinem Bolte flammt in diesem Buche und die Befämpfung des rabbinischen und modernen Judentums ift überwältigend". Auch ber Proselyt Abbe Bauer verwandte feine glänzende Rednergabe zu vielbesuchten Vorträgen für die Juben zu Paris und Wien. Die großartigste Tätigkeit aber entfaltete ber Proselyt Maria Alphonse Ratisbonne, jest in Palästina. Dieser aus einer reichen frangofischen Familie entsprossen, trat im Jare 1842 zur tatholischen Kirche

über und fand sich von Ansang an start gebrängt, die driftliche Barbeit unter Ifrael zu verbreiten. Mit seinem Bruder Theodor ließ er fich bon Gregor XVI. die Mission der Juden erteilen und beibe gründeten nun die Kongregation der Nonnen von unirer lieben Frau von Sion zur Erziehung judischer Madchen. Die Bekehrung mancher von diesen zog die ihrer ganzen Jamilien nach fich. Seit 1855 stiftete diese Kongregation auch Pensionate fur driftliche Madchen, Baisenhäuser, Arbeitsschulen und verbreitete sich über Konstantinopel nach Palästina. 1862 vollendete fie das impojante Klofter Ecce Homo in Jerufalem; außerdem haben sie Anstalten an mehreren Orten Frankreichs, Englands, in Chalcebon, Galacz, auf bem Libanon u. f. w. Bei Jerusalem besiten fie eine große Filiale St. Johann im Gebirge und in der Stadt selbst unterhalten fie ein judisches Spital mit Apotheke für jüdische Arme. Die Ausbreitung und Blüte dieser Ans stalten zeugt für ihren Erfolg; da jedoch die katholische Kirche prinzipiell die Bal ihrer Konvertiten geheim halt, jo laffen fich teine Angaben barüber machen. Tatsache aber ist, dass die katholische Nirche gegenwärtig nicht armer an Profelyten sein dürste als die evangelische; sie verlegt sich besonders darauf, in ge= mischten Eben ben judischen Teil und die Rinder zu fich berüberzuziehen. Männliche wie weibliche Konvertiten pflegen sehr häufig in den Ordens= oder Priesterstand einzutreten, sodass sie im öffentlichen Leben wenig bemerkt werden.

2) Geschichte ber Judenmission in der evangelischen Kirche. Obwol die religiosspolitischen Beranderungen in Deutschland im 16. Jarhundert die sociale Lage der Juden keineswegs verbesserten, vielmehr das auf den Juden lastende Joch nur um so brudender machten, indem das taiserliche Schuprecht über die Juden ins Belieben der vielen Landesfürsten überging und von diesen zu neuer Erniedrigung der Juden ausgebeutet wurde, so war doch infolge des Reuchlin-Bjefferkornichen Sandels in den resormatorischen Kreisen eine den Juden gunftige Stimmung verbreitet. Luther selbst außerte in seiner Schrift, "bafs Jefus ein geborner Jude war" die Soffnung: "wenn man mit den Juden freund= lich handelte und aus der h. Schrift sie fauberlich unterweisete, es sollten ihrer recht viele Christen werden, und wider zu ihrer Bater, der Propheten und Patriarchen Glauben treten, babon fie nur geichredt werden, wenn man ihr Ding verwirft und so gar nichts will sein laffen und handelt nur mit Dochmut und Berachtung wider sie. Wenn die Apostel, die auch Juden maren, also hatten mit uns Beiden gehandelt, wie wir Beiden mit ben Juden, es mare nie fein Christ unter ben Beiben worben. Saben fie benn mit uns Beiben so bruberlich gehans belt, so sollen wir wider bruderlich mit den Juden handeln, ob wir Etliche bekehren möchten, denn wir sind auch selbst noch nicht alle hinan, geschweige denn hinüber". Dieselbe Hoffnung spricht sich in einem Brief an den Projelyten Bern= hard aus. Diese Hoffnung schlug freilich später in das gerade Gegenteil um. In ben Schriften: "Bon ben Juben und ihren Lugen" und "Bom Schem Hampho» ras" spricht er sich gang anders aus. "Juden zu bekehren, meint er ba, ist ge= rade so unmöglich, wie den Teufel zu bekehren. Ein judisch Herz ist so stode, stein= und eisenhart, bass es in keiner Weise zu bewegen ist. Summa: es sind junge Teufel zur Göllen verdammt. Ein solch verzweiselt, durchboset, durchgiftet, durchteuselt Ding ist es um diese Juben, so diese 1400 Jar unfre Plage, Bestis lenz und alles Unglud gewest ist und noch sind". (Beiderlei Aussprüche gesams melt in L. Fischer, Dr. M. Luther von den Juden und ihren Lugen, 1838, und Bengftenberg, Die Opfer ber h. Schrift, bie Juden u. die driftl. Rirche, 2. Ausg., Berlin 1859). Schlimmer noch aber als diese Urteile find die unbarmherzigen Ratichläge, die er zur Ausrottung des "Ungluds" gibt. Wie nun aber überhaupt bie späteren Ansichten Luthers von größerem Einfluss maren auf bas positive, geistige Geprage seiner Rirche, als die früheren freisinnigeren, so auch hier. Wenn darum auch die äußeren Verhältnisse der luth. Kirche für die Missionssache guns stiger gewesen waren, als sie saktisch sich gestalteten, so ware doch nicht zu er= warten gewesen, bafs sich größerer Gifer für die Bekehrung der Juden gezeigt hatte. Gleichwol fehlte es so wenig der lutherischen und resormirten Rirche, wie ber katholischen bieser Beit an galreichen Proselyten, unter benen besonders Immanuel Tremellius aus Ferrara hervorragt, der zu Heidelberg mit Ursinus und Olevianus an der Absassiung des Heidelberger Katechismus beteiligt war und als Schriftsteller und Theologe großes Ansehen genoss. Die mittelalterliche Einrichstung besonderer Judenpredigten, an denen teilzunehmen die Juden von obrigkeitsswegen gezwungen waren, wurde von vielen protestantischen Städten wider einsgesürt.

Im 17. Jarhundert ift es Esbras Edzard in Hamburg, der bei Burdorf hebräische und talmubische Litteratur studirt hatte und nun als Privatmann in seiner Baterstadt sich aufs eifrigste für die Bekehrung der Juden bemühte und viele Erfolge feben burfte. Aus feinen eigenen Mitteln ftiftete er einen bedeutenden Fond, beffen Binfen ausschließlich zur Förderung der Judenbekehrung und Fürforge für die Reubekehrten verwandt werben follten. Seine zwei Gone, Georg und Sebaftian, festen sein Wert fort mit gleichem Erfolg. Spater übernahm ber Hamburger Senat die Berwaltung ber Stiftung, welche jedoch seitbem ihre Birtsamteit beinahe völlig eingebüßt hat. Ebzards Bestrebungen wurden bedeutend unterftütt burch bie bamaligen Gesetse Hamburgs, wonach alle Juden ihre Kinder in driftlichen Schulen mussten unterrichten laffen. Erft im Alter ber Unterscheis dungsfähigkeit wurde es in ihre Wal gestellt, ob sie Christen werden, oder bei ber väterlichen Religion bleiben wollten. Fonds anlicher Art wie diefer zu Sam= burg icheinen auch noch in anderen Stäbten existirt zu haben; fo tragt ein Teil bes Genfer Kirchenvermögens heute noch ben Titel fond des Proselytes. Bang anlich erging es zu Darmftabt. hier waren bie Juben im 16. Jarhundert gezwungen worden, die Bekehrungspredigten in den protestantischen Kirchen mit ansuhören. Im 17. Jarhundert verlegte man fie in die Ratshäufer bes Landes. Im 18. Jarhundert aber regte der Hofdiakon J. Ph. Fresenius mit bem Geheim= rat Wieger bie Gründung einer Proselhtenanstalt an. Der Landgraf Ernst Luds wig rief 1736 eine solche ins Leben, indem er fein fünfzigjäriges Regierungsjubi= läum burch Stiftung eines bedeutenden Fonds zu diesem Zwede verherrlichte und eine järliche Einnahme zusicherte. Die freie Stadt Frankfurt beteiligte fich babei mit einem ansehnlichen Betrage, ber burch allgemeine Rollette gesammelt murbe. Die sächsische Beitschrift Acta historico-ecclesiastica Bd. III, S. 897 begrüßte das Unternehmen mit ben Worten: "Was so viele in unserer Rirche seit so langen Jaren sehnlich gewünscht haben, bas gewinnt boch nun einigermaßen gu Darms stadt einen gesegneten Anfang". Die Anstalt stand unter einer Direktion, beren Oberdirektor ber Präsident des fürstlichen Konfistoriums, Frh. v. Gemmingen war; ber geiftliche Direktor aber war Fresenius; ferner waren zwei Affistenten, barunter ein Miffionar und ein Dtonomus. "I. P. Fresenius fürte die Direktion über die Proselytenanstalten in D. vier Jare, wies 600 Betrüger und boshafte Leute ab und nahm 400 verirrte Schafe auf". Act. hist. eccl. XXII, 2 Th., S. 121. Im 19. Jarhundert wurden die Fonds anderen Kassen zugewiesen, resp. bem Pfarrverbefferungsfond, bem Schulfond und dem Badagogfond. Der lette Reft bon 95 Pf. Binsen järlich wird vom Oberkonsistorium zu D. bem Berein ber Freunde Ifraels zu Basel übergeben. Un wie vielen Orten mag es ebenso er= gangen fein? (Bgl. Altes und Neues aus ber Jubenmiffion im Großh. Seffen, Frankf. 1845).

Erst der Pietismus und die Brüdergemeinde waren es, welche die Judenmission den Herzen nahe brachten. Spener, der selbst manche Juden in die christliche Kirche aufnahm, erklärte es für Regierungspslicht, dass für die Bekehrung
der Juden Sorge getragen würde. Zinzendorf schrieb einen offenen Brief an
die Juden, in welchem er sie ermant von der Selbstgerechtigkeit zu lassen und zu
werden wie die Kinder, damit ihnen das Evangelium verkündet werden könne. Aus der Brüdergemeinde ging Samuel Lieberkühn hervor, der 1740 die Juden
in England und 1756 in Böhmen besuchte. Diese nannten ihn wegen seiner Kenntnis des Hebräischen und seiner Liebe zu Israel Rabbi. Seine Methode
mit den Juden zu reden, s. And Montale Wd. III, S. 263, Basel. L. wirkte
30 Jare unter den Juden. aus Königsfeld († 1856) einen Nachfolger, benn die Brüdergemeinde stand balb

babon ab, fich bon gemeinbewegen mit ber Jubenmission zu beschäftigen.

In Halle gründete ber Prof. Callenberg 1728 ein Institutum judaicum, ans geregt durch A. H. Franke, dem der greise Präsat Hochstetter in Bebenhausen den Weinberg Israels als Gegenstand seiner Gebete ans Herz gelegt hatte. Die beiben ersten Missionare dieses Instituts waren Widmann und Manitius, die 1730—35 Polen, Böhmen, Deutschland, Dänemark und England bereisten. 1736 schloß sich ihnen der bedeutendste aller Arbeiter dieses Instituts an, Stephan Schulz, der seine Reisen durch ganz Europa und den Orient beschrieben hat in "Die Leitungen des Höchsten nach seinem Rat", Halle 1771—75, 5 Bde; vgl. auch: Steph. Sch., Ein Beitrag zum Verständnis der Juden von I. de se Roi, 2. Aust., Gotha 1878 und das populäre Schriftchen: St. Sch., 3. Aust., Basel 1881. Mit Woltersdorf kam er 1752 bis an den Euphrat. Das Institut selbst bestand dis 1792 und hat noch 20 Missionare ausgesandt, durch deren Dienst

viele Juben befehrt murben.

Die große Umwälzung, welche am Enbe bes vorigen Jarhunderts alle of= fentlichen Bustande ergriff, machte sich wie in allen geistigen Berhältnissen, so auch in benen ber Juden gelteub. Durch Lessing und noch mehr burch Mendels= sohn wurde unter ihnen ein neues geistiges Leben wachgerufen. Bon ba an ba= tirt die allmähliche Abkehr und Lossagung der Juden vom Talmud und seiner Berbindlichkeit. Diese in ihren Folgen unendlich wichtige Reformbewegung ift, bon Deutschland ausgehend, auch unwiderstehlich nach Often gedrungen und findet baselbst nur am Chassibismus seine Schrante, marend in ben romanischen Lanbern die frangösische Revolution, eine ihrem Besen nach antireligiöse Bewegung, bei ben Juden dieser Länder wenigstens teilweise zu benfelben Resultaten fürte. Seitbem ift das gesamte Judentum in einer völligen Umgestaltung begriffen, de= ren lettes Biel und Ende sich noch gar nicht absehen ober voraussagen läst. Die erste und nächste Folge dieser religiösen Bewegung war aber, dass in ben Rreisen, in welchen sie sich zuerst geltend machte, in Berlin besonders aber auch in Breslau, Königsberg u. a. D., die Juden an ihrem Judentum, bas eben mit Talmudismus ibentisch war, ganglich irre wurden und in Scharen sich bem Chris stentum zuwandten. "In brei Jarzehnten mar bie Galfte ber Berliner Gemeinde zur Kirche übergetreten" (Grät XI, 171). In ben Jaren 1816—1843 ließen sich in den 8 alten preußischen Provinzen 3984 Juden taufen und zwar gerade die Reichsten und Gebildetsten. Anfangs überstiegen die Taufen die Bal von 200 im Jar; noch 1825 waren es 147, welche bie Taufe begehrten.

Bu derselben Zeit erwachte auch in driftlichen Ländern ein neuer Eifer ber Judenbekehrung. Die erschütternden Ereignisse der gewaltigen Beit hatten bie innersten Tiesen bes religiösen Lebens aufgerüttelt; besonders auch in England entstand ein neues, religioses Beistesleben. Der Berfall und die Berrüttung ber Kirchen und ihrer Institute, der offenbare Abfall so vieler Tausende von allem Glauben, erzeugte in benen, die zu neuem Leben tamen, vielfach bie Meinung. bass bas Ende der Dinge nahe gekommen sei, und der Christenheit nur burch eine neue Ausgießung bes heil. Geistes geholfen werben tonne, und bafs endlich, um beides herbeizufüren, in Balbe eine allgemeine Bekehrung ber Juben ftatt= finden muffe. Man vertiefte sich nicht bloß in die neutestamentlichen, sondern auch in die alttestamentlichen Weissagungen und glaubte baraus zu ersehen, bafs bon ben nach Jerusalem zurückfehrenden und sich baselbst bekehrenden Juden eine neue Belebung ber alten Christenheit ausgehen werbe, und bast fie, die bekehrten Juden, die letten und besten Missionare für die Heidenwelt sein würden. Diese Ibeeen spornten einige tatkräftige Männer an, fich ber Juden und ihrer Betehrung anzunehmen. Vor allem war es ein begüterter Geistlicher, Lewis Way, in welchem derartige Gedanken zündeten und der nun seine Kräfte, Zeit und Mittel ganglich biesem Zwede zuwandte. Mit Prof. Simeon in Cambridge, Dr. Marsh in Birmingham, dem Proselyten J. F. Fry und dem Prediger Legh Richmond gründete er 1808 unter bem Patronat des Herzogs von Rent, Baters ber Konigin Victoria, bie London Society for promoting Christianity among the Jews.

Anfangs bestand die Gesellschaft sowol aus Epistopalen wie aus Dissenters; seit 1815 schieden lettere aus. Way machte auf eigene Rosten Reisen uach Holland, Deutschland, Rugland, indem er sowol die politische und sociale Stellung ber Juben zu verbessern, als auch unter ben Chriften Missionseifer anzufachen bestrebt Es gelang ihm, auf Raiser Alexander I. einzuwirken, bass er 1817 zwei Utase erließ, worin er alle getauften Juden unter seinen besonderen Schutz nahm und denselben Land zum Anbau versprach. Dann überreichte Wan 1818 bem Rongress zu Aachen eine Dentschrift (Mémoires sur l'état des Juiss dédiés à leurs Majestés imp. et roy. réunies au congrés d'Aix la Chapelle, Paris 1819), wodurch die allgemeine Emancipation der Juden in Europa angebant werden Schon 1814 hatte der Herzog von Rent ben Grundstein zu einer Rirche für die Juden gelegt. Dieser reihten sich eine Erziehungsanftalt für Kinder von Proselyten, ein hebr. Kollegium zur Ausbildung von Missionaren und ein Arbeits= haus zur Erlernung von Sandwerken für Proselhten an, welche Unftalten bem Plate den Ramen Palästinaplat verschafften. Die Juden-Mission fand in England gang außerordentliche Teilnahme, sodass die Gesellschaft ihr Werk fraftig in Angriff nehmen und ihr Arbeitsfeld rasch auf zalreiche Länder ausdehnen konnte. In London felbst, in England und auf ihren Stationen bes Festlandes fanden zalreiche Taufen statt, so dass einige Proselyten, zumeist zugleich Wissionare, im Jare 1832 auf ben Gebanken verfielen, in England eine Hebrew-Christian-Church zu ftiften, ein Experiment, das glüdlicherweise sich auch bei einem wiberholten Bersuch 1866 nicht zu realisiren vermochte. Wie biese Gesellschaft die älteste aller jest bestehenden Missionen ift, so ist sie auch die größte und mittelreichste, unternehmendste und bestorganisirte. Besonders hervorzuheben find ihre Werke in Jerusalem und Abeffinien; an letterem Ort werben jarlich eine ziemliche Bal bon Falaschas getauft, obwol kein europäischer Missionar sich daselbst aufhalten darf. Seit 1855 mufste die reichgesegnete Arbeit in Rugland aufgegeben werden und konnte seither die Erlaubnis, durch englische Missionare zu arbeiten, nicht mehr erlangt werden. Im Jare 1880 arbeitete diese Missions-Gesellschaft auf 37 Stas tionen (28 in Europa, 3 in Afien, 6 in Afrika) mit ungefär 136 Miffionaren, Lehrern, Rolporteuren, Arzten, Sandwerkern und Lehrerinnen, barunter 84 Brofe-Ihr Einkommen belief fich auf 35,203 L = 704,060 Mt.; die Ausgaben auf 36,784 L. = 735,680 Mt. Seit Eröffnung ber Rapelle auf bem Balaftinaplat wurden baselbst 698 Erwachsene und 729 Kinder getauft; auf allen engs lischen Stationen seit 72 Jaren 8959 Juben, bavon im Jare 1879 allein 78 Ber-Rugleich murben im felben Jare 420,000 Schriften verkauft und verschenkt, darunter 11,726 hl. Schriften ober Teile bavon. Unter ihren Diffions schriften ragt durch ihre segensreiche und von keiner andern Schrift übertroffene Wirkung auf talmudische Juden besonders hervor M'Cauls Nethiwoth Olam, oder ber ware Afraelit, wovon zallose Exemplare in hebräischer, englischer, beutscher und frangofischer Sprache verbreitet murben. Nachrichten von ihrer Tätigfeit gibt Die Gesellschaft 1) in dem järlichen Report; 2) 1813-15 im Jewish Repository, 1816-32 im Jewish Expositor, 1833-81 im Jewish Intelligence; 3) im Jewish Records; 4) The Childrens Advocate; 5) in Dibre Emeth ober Stimmen ber Bahrheit von J. C. Hartmann und fortgesetzt von J. be le Roi, 36 Jar-

In Großbritannien entstanden einige Jarzehnte später noch eine Reihe von Juden-Missions-Gesellschaften, die hier gleich auch aufgezält werden mögen:

- 2) Seit 1840 besteht die Mission der Kirche von Schottland mit 26 Arbeistern, darunter 7 Proselyten auf 6 Stationen in der Türkei und Ägypten. Das Jareseinkommen beträgt eiren 140,000 Mk. Ihre Nachrichten erscheinen in The Church of Scotland, Missionary Record.
- 3) Die britische Gesellschaft seit 1842 ist nach der Londoner die größte der bestehenden, überwiegend aus Dissenters bestehend. Sämtliche Arbeiter sind Prosselhten, jett 27 auf 19 Stationen in England, Deutschland, Österreich, Ungarn, Schweiz, Rußland, Türkei und Nordospille. Einkommen 1879: 137,000 Mt.; im

selben Jare wurden 15 Juden getauft. In der Heimat für alte Proselyten geswärt sie 10 Personen bleibenden Aufenthalt. Blatt: The Jewish Herald.

4) Die freie Kirche von Schottland besteht seit 1843 und beschäftigt auf 5 Stationen 23 Arbeiter; Einnahme 160,000 Mt.; Blatt: The free Church of Scotland.

- 5. Ebenfalls seit 1843 besteht die Mission der Presbyterianer von Irland. Sie hat in Europa und Asien 4 Stat. mit 12 Arbeitern und über 60,000 Mt. Einnahme; Blatt: The Missionary Herald of the Presbyterian Church of Ireland.
- 6) Die Mission der unirten Presbyterianer Schottlands in Spanien und Algier.

7) Die Presbyterianer in England mit 2 Miss. in London und 140,000 Mt.

Einnahme.

8) Die Londoner Stadtmission unterhält 3 Missionare für die Juden der Stadt. Außerdem gibt es in England noch einzelne Personen, welche sich die Judenbekehrung zur persönlichen Lebensarbeit wälen oder auf ihre Kosten einzelne

bazu geeignete Personen unterhalten.

9) In Deutschland besteht seit 1822 die Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter den Juden in Berlin. Angeregt wurde das Werk durch Way, der zu diesem Zwecke 1818 Berlin besucht und den britischen Gesandten das selbst, Sir George Rose, dasür interessirt hatte. Vorzüglich aber war es Prosesson Tholud, der dasür tätig war und 1824 — 1825 die Zeitschrist "Der Freund Israels" herausgab, nebst andern Missionsschristen. Durch ihn wurden drei der tüchtigsten Missionare, geborne Christen, der Londoner Miss. Gesellschaft zugesürt, Reichardt, Becker und Hartmann. Die Gesellschaft unterhält aber auch eigne Missionare, jeht 3 und 1 Kolporteur. Einnahme 17,000 Mt., darunter ein ständiger budgetmäßiger Statsbeitrag von 400 Talern. Unter 23 Natechumenen empfingen im Jare 1879 6 die Tause. Blatt: der Friedensbote.

10) Der rheinisch=westfälische Berein für Israel seit 1844 beschäftigt 4 Arbeiter. Einnahme 15,000 Mt. Blatt: Missionsblatt des Rheinisch=Westphä=

lischen Bereins für Ifrael.

11) Der evangelisch-lutherische Central-Berein sür die Mission unter Israel in Sachsen, Bahern, Hessen u. s. w. zu Leipzig 1849. Die Seele dieses Bereins ist jett Prof. Delitsch, der Nestor der deutschen Missionsfreunde, der durch seine meisterhafte Übersetung des Neuen Testaments ins Hedräsche der Judenmission das tresslichste Hilfsmittel geboten und ein unvergängliches Denkmal seiner Liebe zu Israel gegründet hat. Jett schon in 3. Auslage verbreitet, wird dies hedräisiche Neue Testament seiner Beit gewiss auch unter den Juden segensreiche Früchte bringen. Der Verein unterhält 1 Missionar, und hatte einige Jare lang in Erlangen ein Proselhtenhaus. Einnahme 10,000 Mark. Blatt: Saat auf Hossmung.

12) Der Würtemberg'sche Berein für Israel seit 1874 mit einem Arbeiter und einem Proselytenhaus, früher in Cannstatt, jest in Fellbach. Einnahme

7200 Mt.

- 13) In der Schweiz besteht seit 1831 der Verein der Freunde Israels zu Basel. Seine Aufgabe ist speziell die Proselytenpslege und der Proselytenunterzricht, nicht aber die direkte Missionsarbeit unter den Juden. Er nimmt also warheitsliebende Israeliten in christlichen Unterricht und zugleich, wenn nötig, in Erziehung und Pslege, um ihnen die Erlernung eines ehrbaren Veruss zu ermögslichen. Er besitzt ein Proselytenhaus unter 1 Hausvater. Einnahme 12,000 Mt. Blatt: Der Freund Israels, Basel 1837—1873. Neue Folge 1874—1881, und L'Ami d'Israël, journal trimestriel, 16 Bbe., Genève et Bâle.
- 14) De Neederlandsche Vereenigung voor Israël seit 1861 in Amsterdam mit 2 Missionaren. Einnahme 10,000 Mt. Blätter: De Hope Israels und De Ladder Jakobs.
- 15) Die Norwegische ober Stavanger-Mission seit 1846, unterstützt mit reischen Beiträgen verschiedene deutsche Miss.-Gesellschaften, erhält aber bis jest noch

keine eigenen Missionare. Einnahme 28,000 Mt. Blatt: Missions-blad for Ifrael. Kristiania 55be Aarg. Ny Rätte 18be Aarg.

- 16) Die schwedische Mission seit 1874 mit 2 Missionaren. Einnahme 6000 Mt. Blatt: Missions Tidning für Ifrael. Stockholm. Attonde Aarsgangen.
- 17) In Rußland ist zu Petersburg ein Asyl für jüdische Mädchen, welche baselbst im Christentum unterrichtet werden, seit 1864.
- 18) Die baltische Mission für Israel in Verbindung mit der lutherischen Kirche der russischen Ostseeprovinzen seit 1865 mit 7 Arbeitern verschiedes ner Art.
- 19) Die Mission des Pastors Faltin in Kischinew seit 1846 mit einem Katechumenenhause, steht in Verbindung mit der Londoner Missions-Gesellsschaft.
- 20) In Amerika besteht die kirchliche Gesellschaft für die Ausbreitung des Christentums unter den Juden, welche nach ihrem zweiten Jaresbericht von 1880 in verschiedenen Staten der Union mit Ersolg ins Werk gesetzt hat, dass die Presdiger und Pastoren der christlichen Gemeinden selbst an den Juden in ihren Gesmeindeorten arbeiten. Nur wo dies nicht zu Wege gebracht werden kann, sollen eigentliche Missionare wirksam sein.
- 21) Pastor Werber in Annapolis, Md., gibt seit 1880 eine Zeitung, "Der Freund Ifraels", zur Belebung und Beförderung der Mission unter Ifrael heraus, die unter Juden und Christen ihren Leserkreis sucht.

Außerdem soll noch eine Gesellschaft der Epistopalen in Philadelphia und der Baptisten zu New-Port bestehen.

Diese mehr als 20 Gesellschaften zälen ungefär 270 Arbeiter, von denen etwa die Hälfte jüdischer Abkunft ist, und versügen über eine Jareseinnahme von 1,400,000 Mk., wovon 1,260,000 Mk. auf die Briten, 60,000 Mk. auf die Deutschen und Schweizer sallen, wie auch die Briten 240 Personen und die übrigen alle nur 30 Personen in der Mission beschäftigen.

Diese verteilen sich auf ben verschiedenen Arbeitsfelbern folgenders maßen:

| Unter | ben       | 50,000    | Juden | Großbritanniens n    | oirten | 37 | Missin | nsarbeiter, |
|-------|-----------|-----------|-------|----------------------|--------|----|--------|-------------|
| 89    | •         | 60,000    | 10    | Frankreichs          | 00     | 2  | ,,,    |             |
| **    | 29        | 5,000     | PP    | der pyren. Halbinsel | H      | 1  |        | 09          |
| pr    | pp        | 35,000    |       | Italiens             | **     | 3  |        | er .        |
| 80    | <b>PP</b> | 70,000    | 69    | Hollands             | **     | 6  |        | į <b>r</b>  |
| •     | 20        | 7,000     | 80    | der Schweiz          |        | 2  |        | **          |
| #     | IP.       | 520,000   |       | Deutschlands         | 69     | 52 |        | *           |
| *     | 20        | 1,400,000 | M     | Osterreich-Ungarns   | **     | 22 |        | M           |
|       | PF        | 2,800,000 | 99    | Rußlands             | 69     | 16 |        | M           |
| 20    | •         | 210,000   | **    | Rumäniens            | 00     | 9  |        | **          |
| **    | 99        | 100,000   | 99    | der Türkei           | PF     | 26 |        |             |
| 90    | **        | 100,000   | **    | Asiens               | 89     | 64 |        | PP          |
|       | **        | 400,000   | **    | Afrikas              | **     | 42 |        | P           |
| -     | *         | 500,000   | 89    | Amerikas             | **     | 3  | oder 4 | N           |

Von einer Missionstätigkeit in der russischerorthodoxen Kirche kann nicht bestichtet werden; gleichwol hat sie die meisten Tausen von Israeliten zu verzeichsnen. Nach den statistischen Forschungen des Pastor De le Roi ergibt ein Durchsschuitt von 5 Jaren, dass in unserer Zeit järlich getauft werden:

| 1) in der rusissche orthodogen Rirche              | 461 | Juden |
|----------------------------------------------------|-----|-------|
| 2) in der evang. Kirche Rußlands außer Polen .     | 14  | *     |
| 3) in den warschauer evangelischen Kirchen         | 4   | ~     |
| 4) in der preußischen Landestirche                 | 66  |       |
| 5) in der Provinz Hannover                         | 3   |       |
| 6) im Königreich Sachsen                           | 2   |       |
| 7) in Hessen Darmstadt                             | 1   |       |
| 8) in Bahern                                       | 2   |       |
| 9) in Württemberg                                  | 1   |       |
| 10) burch die Londoner Diff. Befellich, in England | 31  |       |
| 11) in Abessinien                                  | 20  | **    |
| 12) auf andern Gebieten                            | 21  | •     |
| 12) uni univen Sevicien                            | 41  |       |
| Summa                                              | 626 | er    |

Davon fallen freilich nur 165 auf die evangelischen Kirchen. Man nimmt an, dass im ganzen in unserem Jarhundert ungefär 100,000 Juden zum Chrisstentum übergegangen sind.

3. Es kann keine Frage sein, bass die Christenheit als solche und die christ= liche Kirche als Organisation berselben ben Auftrag und die Pflicht habe, Mission unter ben Juden zu treiben, fie Jesu Chrifto zuzufüren und bie universelle Religion auch auf sie auszubreiten. Es unterliegt keinem Zweifel, dass auch die Juben befast sind unter die Bölker, welche die Apostel lehren sollten nach dem Auftrag Christi (Matth. 28), wenn man erwägt, dass sie ausbrücklich von ihm angewiesen wurden, mit dem Evangelium den Anfang zu Jerusalem zu machen (Luk. 24, 47; Apostelg. 1, 8). Wie der Apostel, so ist es überhaupt der Kirche Aufgabe und Pflicht, Die Jubenmiffion in ben Kreis ber firchlichen Tätigkeiten einzureihen, fie burch ihre Diener ausüben zu laffen und bemgemäß fürs Erfte bafür zu forgen, bass bafür passende Ratecheten und Evangelisten herangebildet und zu diesem Werk geistig und geistlich vorgebildet und zugerüstet werden. Fürs Andere ist es dann aber widerum die Nirche, welche für den rechten Unterricht judischer Rates chumenen zu forgen und fie burch die Taufe bem Leibe ber Chriftenheit einzuglie= bern hat. Der Einwand, bass für die innerhalb der Christenheit lebenden Juden keine besonderen Veranstaltungen nötig seien, vielmehr bazu das geordnete Pfarramt ausreiche, indem durch die öffentliche Verkündigung bes Wortes auch den Jus ben schon genügende Gelegenheit geboten werde, das Evangelium zu horen, ist nicht stichhaltig und wird schon badurch widerlegt, dass sogar die mittelalterliche Rirche besondere Einrichtungen jeweilen für nötig hielt. Besonders dazu herangebildete und ausgerüftete Arbeiter find aber aus bem Grunde notwendig, weil der ganze Geisteszustand, die religiose Dentweise, die Anschauungen und Begriffe ber Juden so durchaus eigenartig und anders sind, als die ber Christen, bas eine bie christliche Gemeinde erbauende Predigt nicht darum auch schon ben Bedürfnissen der Juden entgegenkommt, wie denn auch der Katechumenenunterricht eine andere Behandlung verlangt. Dass aber die Aufnahme von Juden in die driftliche Kirche, d. h. die Taufe, nur durch Bevollmächtigte ber Kirche und nicht von beliebigen geistlichen Privatpersonen, die mit der Kirche des Landes gar nicht zusammenhängen, fogar oft ber Lanbestirche tonfessionell feindlich gegenübersteben, geschehen follte, erscheint felbstverftandlich, wo noch einigermaßen firchliche Ordnung gehandhabt wird. Unter ben evangelischen Kirchen sind es aber nur die schottische Statsfirche, die baltische Nirche und einige fleinere englische und schottische Kirchenbenominationen, welche bie Mission als Zweig ihrer kirchlichen Tätigkeit ausüben. Aufgabe kirchlicher Tätigkeit ist es aber nicht, für bie äußere Pflege, materielle Unterftugung und sociale Einglieberung ber Profesten in die driftliche Gesellschaft und in driftliches Boltstum Sorge zu tragen. Da berartiges aber in ber überwiegenben Bal ber Fälle notwendig ober boch munschens= wert ift. fo ist auch eine firchlich eingerichtete Mission bennoch auf Beibilfe ber privaten Tätigkeit angewiesen. Dazu kommt noch, bafs in den evangel. Kirchen

die freie Tätigkeit eine glücklichere Hand hat, als die statskirchliche, so wird es also im großen und ganzen nicht gerade als ein Abelstand empfunden werden tonnen, dass die Juden-Dission größtenteils Sache privater Bestrebungen von freien Bereinen geworden ift, wenn nur diese felbst bie notwendige Berbindung und Unterordnung unter die Kirche und ihre Ordnungen waren und beobachten. Freilich muss zugestanden werben, bass nicht immer bas richtige Berhältnis eingehalten wird, weber bon Seite ber Rirchen noch von Seite ber Besellschaften, und dass je schwieriger die innern Berhältnisse ber Kirchen felbst fich geftal= ten und je verwirrter die äußern Berhältnisse der Kirchen verschiedener Länder und Konfessionen zu einander find, um so schwieriger es auch wird, für die Ge= fellichaften und beren Arbeiter in bas rechte Berhältnis zu ben Rirchen fich zu stellen. Allen Teilen erwachsen daraus die bedeutendsten Nachteile. So ist für die Missionare der englischen Kirchen in Deutschland ihre vereinsamte Stellung als fremde, die nicht zur Kirche bes Landes gehören, in welchem fie leben und arbeiten, und in welches Landes Rirche ihre Proselpten boch eintreten follen, eine entschieden nachteilige. Ihre Tätigkeit wird nie volkstümlich, nur in seltenen Ausnahmsfällen getragen und geftütt von ben Gliebern der Landestirchen. Rirchen und Gemeinden als solche nehmen kaum Notiz vom Dasein und der Wirksamkeit diefer Missionare, wie auch diese letteren felbst zum eigenen Schaden fehr oft tun, als waren Rirchen und Gemeinden für fie nicht vorhanden; von der pringipiellen und offiziellen Ignorirung beiberseits sei nicht die Sprache. Aber auch den Kirchen erwächst daraus entschiedener Nachteil. Die von Missionaren anderer Ronfessionen und Kirchen getauften Proselhten sehen sich boch als Glieder ber evang. Landestirche an, in beren Bereich fie leben; biese Rirche aber hat weber Kontrole über ihren Unterricht geübt, noch wird sie um ihre Einwilligung angegangen zur Aufnahme und Taufe berfelben; noch tann fie fich ichugen, bafs nicht unwürdige und zweideutige Subjekte, die fich taufen ließen, ihr nun als Glieder zugeschoben werden. Rur erst Rußlands evang. luth. Kirche macht eine Ausnahme, indem bort fein Miffionar one Bewilligung ber Rirchenbehorde und one firchliche Prüfung bes Profelyten taufen barf. Unter geordneten Rirchenverhältniffen waren die bisherigen Berhältniffe unerträglich. Aber auch für die Profelyten felbst ift biefer Bustand nachteilig. Biele biefer bon fremben Diffionaren getauften Juden bleiben der Landesfirche fo fremd, wie die Miffionare felbft, werben nirgend geiftlich beimisch; das Gefül, einer Rirchengemeinschaft anzugehören, Glieber des Leibes Christi zu fein, kommt in ihnen nie auf; wie auch keine chriftliche Gemeinde fie als ihr speziell zugehörige Glieder angenommen hat. Der Profelyt gibt die festgeschlossene Gemeinschaft ber Synagoge auf, tritt bamit aus feiner Genoffenschaft, in ber er immer brüberliche Teilnahme gefunden hat, heraus und empfängt doch feinen Erfaß bafür; fein Bunber, dass fo viele Profelnten fich zeitlebens in der driftlichen Rirche und Bemeinde fremd fülen. Biele ift darum nicht die driftliche Gemeinde, sondern die Gemeinschaft, welche fie getauft hat, die geiftliche Heimstätte, die sie einzig haben. Bum allseitigen Gebeihen ber Mission ift also ber engste Anschlufs ber Mission und ihrer Tätigfeit an die Rirche, wo fie wirkt, nötig. Go manche Gebrechen, die aus der jetigen, unzuträglichen Isolirung stammen, würden schwinden, und so manche jest zum Teil berechtigte Borwürfe würden verftummen.

Als die natürlichsten Arbeiter in der Juden-Mission sind zu allen Zeiten bestehrte Juden ausgetreten; und in jedem Fall sind sie die, welchen diese schwierige Arbeit am leichtesten fällt wegen ihrer Kenntnis der Denkweise, Sitten, religiösen Gebräuche, Sprache, Litteratur und Lebensumstände der Juden. Zudem belebt viele Proselhten ein tieser Drang, ihren Vollsgenossen das Heil in Jesu zu verskündigen, und ihre Arbeit ist zu allen Zeiten von reichem Segen gewesen. Doch dürste es versehlt sein, wenn Gesellschaften überwiegend Proselhten oder grundssählich nur solche zur Arbeit verwenden. Denn dann geschieht es leicht, dass in der Auswal Wissgriffe geschehen und insbesondere, dass die Manung des Apossiels, einen Reophyten nicht alsbald zum Lehrer zu machen, überschen wird. Auch ist nicht ganz mit Unrecht zu besorgen, dass solche bie nationalen Eigenheiten, die

etwaigen jüdischen Vorurteile und jüdischen Gewonheiten ihrer Pfleglinge allzus sehr schonen, statt denselben entgegenzutreten; dass sie serner die jüdischen Nationalhoffnungen, besonders die religiösen, chiliastischen, welche lediglich Sache der Butunft und für die Seligkeit ber Ginzelnen von gar keinem Belang find, unzeitig betonen, ftatt einzig Buße und Erlösung burch Chriftum zu verkundigen. Ebenso verfehlt ist aber, die Broselpten vom Missionedienst gang ausschließen zu wollen. Die Gebrechen und Gesaren werden am besten vermieden durch gemeins same Arbeit von gebornen Christen und Proselnten. Den gebornen Christen fällt zwar die Buruftung zu diesem Beruf viel schwerer; es bedarf bei ihnen einer noch tieferen Liebe zur Sache; sie haben mehr Schwierigkeiten zu überwinden, um mit Juden recht verkehren und geistlich auf sie einwirken zu können; aber andrerseits genießen sie größere Achtung und Entgegenkommen von Seite der Juden, weil es ihnen mehr Eindruck macht, wenn geborne Christen sich um ihr Heil bemühen und ihre Bekehrung sich zur Lebensaufgabe machen. Deswegen weist die Minorität diristlich geborner Missionare allzeit ganz besonders hervorragende Urbeiter auf. Die Anlehnung und Unterordnung der Mission unter die Kirche verlangt aber entschieden die Leitung und Vorsteherschaft der Mission durch geborne Chriften, schon damit die unberechtigten Versuche abgeschnitten werden, neben ber bestehenden Christenheit ein neues Judenchristentum hervorzubilden und zu orga-

nifiren. -

Die Methode des Missionirens richtet sich nach den Berhältnissen. So lange die Juden in fast rechtlosen Berhältnissen lebten, konnten Stat und Rirche es erzwingen, dass die Juden entweder in ihren eigenen Synagogen oder in Kirchen und Rathäusern die Predigt des Evangeliums anhören mussten. Seit der Emans cipation ber Juden ist dies unmöglich geworben. Man hat seitdem die Juden in ihren Häusern aufgesucht und durch Gespräche mit den Einzelnen und Familien und durch Verteilung von Traftaten und Büchern ihnen das Evangelium verkündet. Die Predigt in den Synagogen und Schulen öffentlich ist jett nur noch als seltene Ausnahme ausfürbar. Nachdem nun aber die Juden auch im socialen Leben sich eine höhere Stellung erworben und ihr geistiger und materieller Rulturzustand sich ganglich verandert hat, wird auch dem Aufsuchen in den Saufern immer mehr Schwierigkeit in den Weg gelegt. Viele Juden berufen sich auf ihr Hausrecht und sehen die Besuche durch den Missionar, wenigstens wenn er ben 3med seines Besuches beutlich zu erkennen gibt, als Zudringlichkeit, wenn nicht gar als Hausfriedensbruch an. So bleibt nur die Offentlichkeit übrig, von welcher zu ihren Zweden richtigen und erfolgreichen Gebrauch zu machen, die Mij= fion erft versuchen und lernen muss. Bei Inden niedriger Rultur = und Bil= dungsstuse ist immerhin das Besuchsversaren noch ausfürbar. Vis neue Wege ge= funden sind, sieht sich die Mission noch mehr als bisher darauf beschränkt, an benen ihr Werk zu tun, welche von selbst die Missionare aufsuchen, um bei ihnen sich über bas Christentum zu unterrichten. — Solcher gibt es immer, und wie zu allen Zeiten es die Armen waren, denen das Evangelium vor Andern eine frohe Botschaft wurde, so ist es nicht allein die geistliche, sondern auch die dazu koms mende leibliche Armut, die manchen zur Aufnahme des Wortes der Warheit em= viänglich mocht.

Der Natechumenenunterricht hat sich nach dem religiösen Stand und der geisstigen Bildung der Katechumenen zu richten und muß ein ganz persönlicher sein, je nachdem der Glaube an die alttestamentliche Offenbarung vorausgesett werden darf oder nicht. Wärend in letzterem Falle erst die allgemeinen religiösen Grundslagen gelegt werden müssen, darf doch auch im ersten Falle nicht vernachlässigt werden, die religiösen Grundbegriffe richtig zu stellen, indem sogar das Gottess bewusstsein des Juden, seine Begriffe von Heiligkeit, Sünde. Gerechtigkeit, Auße n. s. w. andere sind, als die christlichen. Mit vesonderer Sorgsalt sind die Lehsren zu behandeln, die dem Juden Gegenstand nicht nur des Anstoßes, sondern des Abscheuß sind, Dreieinigkeitslehre, Gottheit Christi, Versönung durch Jesum. Ein Mangel ist, dass, tropdem die neue Juden-Wission schon das erste halbe Jarshundert ihres Bestandes längst überschritten hat, doch noch kein sür jüdische Ras

techumenen besonders eingerichtetes, umfassendes und gründliches Lehrbuch der christlichen Religion ans Licht getreten ist; einzelne tressliche Vorarbeiten dafür hat Prof. Dr. Franz Delipsch in Abhandlungen seiner "Saat auf Hoffnung" gesliesert.

Ein besonders wichtiges Mittel zur Einwirkung auf die Juden ift die Lit= teratur. Die Miffion hat fich barum von Anfang an besondere Mühe gegeben, vor Allem die hl. Schrift sowol Alten wie Neuen Testamentes zu verbreiten, um die Juden sowol auf die Quellen ihrer eigenen wie der driftlichen Religion hin= zuleiten. Es ift kein geringer Erfolg, dass die Juden fich genötigt saben, um die Missionsbibeln zu verdrängen, eigene Ausgaben und Abersetzungen mit popularen Erflärungen (vgl. das Bibelmerk des Dr. Philippson) zu veranstalten. Auch das N. Test. wird in vielen Gegenden von den Juden gerne angenommen. ausgezeichnete Übersetzung besselben von Delitich wird ihre Wirkung nicht versehlen, wenn einmal erft wider die Juden sich auf sich selbst und ihre väterliche Sprache zu besinnen anfangen werben. Die übrige ber Judenmiffion gewidmete Litteratur teilt fich in zwei Rlaffen: Lebensgeschichten und Konverfionsschriften von Profelyten; und dann Trattate theoretischer Art über meffianische Bibelftellen. über einzelne Talmudaussprüche, über christliche und judische Kontroversfragen und Lehren. Nachdem aber der Beisteszustand der Juden ein anderer wird, und jemehr fie fich von der biblischen und talmudischen Grundlage des bisherigen Judentums entfernen und sich in die moderne, religionslose Geisteskultur verfenten, um fo mehr bebarf bie zweite Urt von Schriften einer Erneuerung.

Welch ein wichtiges und notwendiges Stud ber Judenmission die Profes Intenpflege ift, geht schon baraus hervor, bafs felbst in früheren Zeiten eigene Projelytenhäuser eingerichtet werden mussten, obwol die katholische Rirche in ihren Alostern erhebliche Silfsmittel zur geiftlichen Erziehung und leiblichen Pflege von Profelyten besafs und noch besitt. Gleichwol empfand man, dass die eigentum= lichen Bedürfnisse auch eigentümliche Anstalten erfordern. Dasselbe Bedürfnis machte fich geltend, sobald in neuerer Zeit praktisch Mission getrieben murbe, und wenn auch Bereine statutarisch alle materielle Unterstützung an Proselyten untersagten, so war die Notwendigkeit stärker als die Statuten, und dieselben Männer fahen fich genotigt, neben ihren Diffionsvereinen mit Umgehung ihrer Statuten noch besondere Proselyten-Unterftugungsvereine zu bilben. Der Abertritt der mei= ften Proselyten hat Berstoßung von Seite ihrer Familien zur Folge, und so ge= raten viele in Dürftigkeit. Weiter kommen viele erst als Chriften dazu, einen geordneten Beruf zu ergreifen. Es fann nicht geleugnet werden, dass die Chris ften eine Pflicht haben, solchen Proselyten zu Gilfe zu kommen und die neuen Brüber in Chrifto auch ber driftlichen Gesellschaft nach Möglichkeit einzugliebern. Bred der Proselytenpflege ift also: 1) die Proselyten geiftlich und leiblich zu er= giehen und fie an driftliche Anschauungen, Sitten, Lebensweise zu gewönen; 2) ihnen zur Erlernung eines ehrlichen Berufes zu verhelfen, damit fie ihr eige= nes Brot effen, an geregelte Arbeit fich gewönen und nütliche Glieder der Chris stenheit werden. Diese Zwede werden zu erreichen gesucht durch Aufnahme in Profelytenhäuser, wo fie wenigstens für die Zeit des Ratechumenenunterrichts geiftlicher und leiblicher Erziehung und Pflege unterftellt werben; fobann baburch, dafs fie entweder bei driftlichen Meiftern oder in eigenen Missionswerkstätten einen Beruf zu erfernen angehalten werden, oder dass Begabtere zum firchlichen ober Miffionsbienft vorbereitet werden. Die Londoner Judenmiffions-Befell= ichaft befitt an bergleichen Wertstätten eine für Schuhmacher, eine Buchdruderei, Schriftseterei und Buchbinderei. Das Proselhtenhaus in Jerusalem besitt anliche Einrichtung. Auch auf dem Festlande wurden schon mannigfache Bersuche ber Art gemacht, allein die meisten Proselytenhäuser gingen nach furzem Bestand wider ein; nur ber Berein ber Freunde Fracls in Bafel hat fein haus nun ichon balb ein halbes Narhundert offen gehalten.

Die Erfolge der Judenmission sind meist entweder unterschätzt oder übersichätzt worden. Ein von Juden und Christen vielgemachter Borwurf ist, dass die Indenmission bei geringen Erfolgen große Snummen verausgabe. Allein die Rost-

spieligkeit ist ein Fehler, der heutzutage nicht der Judenmission allein, sondern aller und jeder Missionstätigkeit anhastet. Wenn aber die Ersolge hinter denen der Heidenmission zurückleiben, so dürsten daran am wenigsten die Mission und ihre Organisation oder ihre Arbeiter Schuld sein, als vielmehr zunächst der Geissteszustand der Juden und nicht weniger die tatsächlichen Zustände der Christenheit, welche sür Juden zum Abertritt wenig einladend sind, indem die Juden die christliche Religion weniger nach ihrem idealen Gehalt als nach ihrer realen Existenz beurteilen. Liegen aber auch die Verhältnisse sür die Judenmission ungünsstiger und ist ihre Arbeit eine schwierigere, vielsach eine Sat auf Hossnung, so ersüllt sie dennoch nicht nur einen Besehl Christi an seine Kirche, sondern sie arbeitet auch mutig und unverdrossen mindlick auf die Verheißung, dass einst ganz Israel selig werden solle.

Duellen: Die schon oben genannten Zeitschriften und Jaresberichte der verschiedenen Vereine. B. St. Steger, Pfr., Die evangelische Judenmission, Halle 1857. Ausfürlicher und gründlicher: Ifrael und die Kirche. Geschichtlicher Übersblick der Bekehrungen der Juden zum Christenthume in allen Jahrhunderten, von Chr. K. Kalkar, Dr. theol., übersetzt von Al. Michelsen, Hamburg 1869. — Gesschichte der Juden, von Prof. Dr. H. Graeh (jüdisch, in äußerst seindseligem Geiste). Die genauesten statistischen Nachrichten sinden sich in Dibre Emeth, oder Stimmen der Wahrheit an Israeliten und Freunde Israels, begonnen von J. C. Hartmann, sortges. von J. de se Noi, 37 Jahrgänge. — Neich an wichtigen Forsschungen zur Judenmission ist auch Saat auf Hossnung, Beitschrift für die Mission der Kirche an Israel in viertelzärlichen Heften, herausgeg. von Prof. Deslipsch, Leipzig und Vresden. — Das heilige Land, Organ des Vereins vom heil. Grabe, Köln gibt die neuesten Nachrichten über katholische J.-M. — Die älteren Duellen und die J.-M. betressende Litteratur siehe bei Kalkar S. 5—7. —

Meab ift 1 Mof. 19, 37 ber Stammbater (vergl. ben Art. "Ammoniter" Bb. 1 S. 345), sonst das Volk der Moabiter, das fast immer kurzweg and, Μωάβ, Affyr. Ma'bu, auch Ma'ab (Schraber, Keilinschr. und das A. Test. S. 52) heißt, wärend die nächstverwandten Ammoniter so oft (und vielmals unmittelbar daneben) בבי במרך genannt werben; בבי בוראב findet sich erst in 2 Chr. 20, 1 sf. Der Moabiter heißt בראבר (vgl. בראברה) 5 Mof. 23, 4; Neh. 13, 1, fem. בראברת, 2 Chron. 24, 26, ober מואביה, Ruth 1, 22; 2, 2, 6; 4, 5. 10. Die Moabiter bewonten das Land öftlich vom toten Meere die arra Art Ruth 1, 2. 6. 22; 2. 6; 4, 3, und zugleich auch ben südlichsten Teil bes Oftsorbanlandes, die nur Trut בואם, 4 שלסן. 22, 1; 26, 3; 31, 12; 33, 49. 50; 35, 1; 5 שלסן. 34, 1, welche in 5 Mos. 1, 5; 28, 69; 32, 49; 34, 5 mm heißen. Dies Land hebt sich aus der tiefen Niederung des toten Meeres und Jordantales bis zu einer Höhe von mehr als 3000 Fuß empor und ist von Judan, besonders vom Minaret des Derwischklosters auf dem Olberg aus bei klarer Luft noch ziemlich gut zu überbliden, vgl. Socin's Paläft., 1. Aufl., S. 228. 315. Es ist durchweg gebirgig, aber zum Teil auch gut bewässert. Die südliche Grenze gegen Edom bilbend, bant sich der Wadi el-Alhsu, pranzin 3m2, Jes. 15, 7, durch steile Sandsteinfelsen seinen Lauf; weiter nördlich fließt der Wadi Rerek (Sered) ins tote Meer; in ber Mitte bes Landes hat der Modib oder Arnon seinen Lauf durch ein fürch= terlich wildes und tiefes Telsental hin, dessen Wände fast senkrecht abgeschnitten sind und so hoch ragen, dass ein Wanderer von der einen Sohe bis zur anderen an gangbaren Stellen mehr als zwei Stunden gebraucht, Burch. II, S. 634. 637; Ritter XV, S. 1206; noch nördlicher folgt der Zerka Main, an welchem Machaerus und Ralirrhoë lagen. Nicht bloß Viehzucht, 2 Kön. 3, 4, sondern auch Getreides, Obsts und Weinbau wurden von den Moabitern mit so gutem Ers folg betrieben, dass die Ifraeliten in Zeiten ber Theuerung zu ihnen ihre Buflucht nahmen, Ruth 1, 1. 2, und bass ihnen Jeremia in 48, 7 ein Bertrauen auf ihre Borratshäuser vorwerfen konnte. Die Cbenen bei Kerak sind noch immer sehr fruchtbar und gut bebaut. In Jes. 15. 16 wird eine Reihe von Städten erwänt, nörblich vom Arnon besonders Hesbon, Webeba und Dibon, am Arnon, am Einflus des Ledium in denselben Ar-Moab, welches zeitweilig Hauptstadt ge-wesen sein mag, 6 Stunden südlicher die spätere Hauptstadt Rabbath Woab, das manche unrichtig mit Ar-Woab identifizirt haben, serner Kir-Woab, Luchith und Boar. —

Bon den Israeliten, mit denen sie der Abkunft und Sprache nach so nabe verwandt waren, und selbst von den Edomitern, die sich durch Kraft und Tapfer= keit und warscheinlich auch burch Sittenreinheit auszeichneten, unterschieben sich die Moabiter ihrem Charafter nach nicht unwesentlich, vergl. meinen Kommentar jum Deut. S. 164 ff.; Schlottmann, Stud. und Rrit., 1871, S. 613 f. Die Beschichte ber Beburt ihres Stammbaters und ebenso bas Befet in 5 Dof. 23, 4. 5 ift nicht sowol ein Ausfluss bes Haffes Ifraels gegen fie, als vielmehr ein Reflex ber ganzen Art ihrer Religion und Sitte. Sie scheinen eine ftarte Binneigung zu der Art und den Greueln ber früheren Bewoner bes Jelbertales ge= habt zu haben. Ihr Nationalgott war Kamosch, wind, 1 Kon. 11, 7. 33; 2 Kon. 23, 13; fie hießen baher geradezu "Bolt bes Ramosch", 4 Dof. 21, 29; Jer. 48, 46. Dieser Gott aber scheint, anlich wie Moloch Baal, burch Dar= bringung von Menschenopsern, Am. 2, 1, besonders von Rindesopfern, 2 Ron. 3, 27, verehrt worden zu sein; sein Rame murde baher auch auf ben Gott ber Ammoniter, Miltom ober Molech, übertragen, Richt. 11, 24. Ob fich fein Kultus freilich auch noch in ber Beit ber römischen Raiser erhalten hat und ob barauf bas Bild einer Munze Rabbathmomas aus Getas Beit hinweist (ein Mann mit einem Schwert in der Rechten und einem Schilb und einer Lanze in der Linten und durch eine Feuerfackel auf jeder Seite als Sonnen = und Feuergott bezeichnet, Eckhel, Doctr. numm. I, III, 504), ober ob hier einfach Ares gemeint ist, welchem bas spätere Rabbath Moab infolge der Identifizirung mit Ar Moab als ber Aresstadt zugeeignet wurde, muss bahingestellt bleiben, vergl. Kautich S. 80 ff. Reben Ramoich tommt in ber mofaischen Beit noch Baal-Beor, 4 Dof. 25, 3. 5; 5 Mof. 4, 3, vgl. Hof. 9, 10; Pf. 106, 28, vor, der entweder eigent= lich bloß Peor hieß, 4 Mos. 25, 18; 31, 16; Jos. 22, 17 und bem Berge Peor, 4 Mos. 23, 28, seinen Namen gab, was das warscheinlichere ift, oder bom Berge Beor, der Hauptstätte seines Rultus, vgl. בית סעור in 5 Mof. 3, 29; 4, 46; 84, 6, seinen Namen empfing. Dieser Baal-Peor wurde ebenso wie ber kanaanitische Baal burch geschlechtliche Selbstpreisgebung verchrt, wie aus ber engen Berbindung der Hurerei ber Moabiterinnen mit ihrer Ginladung zu ben Opfern ihres Gottes 4 Mof. 25, 1. 2 unwidersprechlich hervorgeht (gegen Rautich S. 74), wenn auch die rabbinischen Deuteleien bes Namens und die Aussagen ber Rirchenväter feinen haltbaren Grund haben, vergl. Selden, De diis Syris, ed. II, Lugd. Bat. 1629, pag. 157 sqq. Dieser Rultus tritt uns allerdings nur nordlich vom Arnon, nur in demjenigen Gebiete, welches die Amoriter zeitweilig befest hatten, entgegen; dass ihn aber nur die Amoriter mitgebracht hätten (Raupsch), ift deshalb nicht benkbar, weil sich ber Orisname Beth Beor (vergl. auch Baal Meon und Bamoth Baal) schwerlich so dauernd gehalten hätte, wenn er nicht moabitisch gewesen ware. Dass Baal Peor zu Kamosch ein engeres Verhält= nis gehabt habe, sobafs wir beibe, wie Baal und Moloch, nur für zwei verschies bene Seiten ein und berfelben Gottheit zu halten hatten, bezeugt nur hieronys mus (zu Jef. 15, 2), ift aber allerdings fehr warscheinlich. Die Bezeichnung bes Ramofch als שמם החשש (woraus Schlottmann eine andrognne Gottheit folgert, einen Appoderog und Venus almus) findet sich freilich nur auf dem Mcfasteine und ist zweifelhafter Deutung (Sitig, Schat des Ramosch). Und bie Annahme einer weiblichen Gottheit der Moabiter, die der Aftarte entspräche, cl-Ummat, Boltsgottheit ober Gottheit ber Bereinigung (Schlottmann), beruht nur auf ber febr unficheren Deutung ber Diabeminichrift eines Topfbildes (vergl. Rautich 3. 145). Immerhin aber ftand bie moabitische Religion beutlich genug auf ber niedern Stufe der chaldaisch = kanaanitischen Naturreligion; Ramosch wird in 1 Ron. 11, 7; 2 Ron. 23, 13 als Greuel bezeichnet. The Moabiter

120 Monb

vor andern dem niederen Sinnengenuss ergeben gewesen zu sein. Von der Kriegsstüchtigkeit und Tapserkeit der Edomiter sinden sich bei ihnen keine hinreichenden Beweise, obwol 1 Chron. 11, 46 unter Davids Helden ein Moaditer erwänt wird. "Sone des Getümmels", 4 Mos. 24, 17, scheinen sie nicht wegen ihres kriegerischen, sondern nur im allgemeinen unruhigen Charakters zu heißen. Erst recht sehlt ihnen der Ruhm der Weisheit, der die Edomiter ehrte, Jer. 49, 7; Hiob 4, 1. Desto mehr aber sticht ihre Ruhmrednerei, ihr Hochmut, ihr Selbste vertrauen und ihre salsche Sicherheit hervor, Jes. 16, 6; 25, 11; Jer. 48, 14. 29; Beph. 2, 8.

Sich im Gebiete der Emim, die schon in Abrahams Zeit von Redor Laomer unterworsen waren, 1 Mos. 14, 5, und die warscheinlich mehr und mehr aus= starben, sestzuseten, 5 Mos. 2, 10, dürste ihnen nicht schwer geworden sein. In ber Gegend nördlich vom Arnon, bem schönften und besten Landesteile, "bessen gleichen nicht anzutreffen ist" (Burdhardt S. 628), hatten fie sich ichon wider, che noch Mose dorthin gelangte, von den Amoritern unter Sibon unterwersen laffen, 4 Mos. 21, 28, und gegen die Ifraeliten, benen sie zwar Brot und Baffer verkauften, 5 Mos. 2, 29, aber trop der Stammesverwandtschaft feineswegs freundlich entgegenkamen, 5 Mof. 23, 4. 5, nahm ihr König Balak statt zu ben Waffen, zu dem Seher Vileam seine Zuflucht, 4 Mos. 22, 1 ff. Wie unter ben Amoritern blieben sie wenigstens teilweise auch unter den sich durcheinander schies benden Rubeniten und Daniten, welche nach der Besiegung Sihons den südlichen Teil des Amoriterreiches einnahmen, 4 Mos. 32, 34 ff.; 33, 45. 46; Jos. 13; 1 Chron. 6, 66, wonen, 4 Mos. 32, 17, sodas Balat mit Vileam bei ihnen nördlich vom Arnon zuerst in Baal Bamoth, 4 Moj. 22, 41—23, 10, dann nörds licher auf dem Pisga, 23, 11—24, und zulest noch nördlicher auf dem Berg Peor, 23, 25-24, 9, auftreten konnte. Sie bildeten hier für den Hauptteil ihres Volks immer wider einen Ausgangspunkt zur Widereroberung des verloren ge= gangenen Gebietes. Aber nur mit Hilfe ber Ammoniter und friegerischen Amalekiter gelang es Moab, in der Richterzeit über den Jordan vorzudringen, sich in Jericho festzuseten und Ifrael von bort aus 18 Jare lang zu knechten, bis Chub es befreite, Richt. 3, 12 ff. Ihr damaliger König Eglon war ein Mann fett gar sehr, Richt. 3, 17, und hatte ein Külungsgemach, und die 10,000 Kriegsmänner, die er diesseits des Jordans aufstellte, werden zwar alle als ruftige, ebenso aber auch als wolgenärte Männer bezeichnet, Richt. 3, 29. Die Feind= schaft zwischen den Moabitern und Ifraeliten danerte auch weiterhin fort, obwol nicht ausgeschlossen war, dass bei ihnen einzelne, die aus Ifrael herüberkamen, wie Elimelech, Ruth 1, 1 ff. und Davids Eltern, 1 Sam. 22, 3. 4, wie zulest auch noch die Flüchtlinge der exilischen Zeit, Jer. 40, 11, freundliche Ausnahme fanden. Sie waren unter Sauls Jeinden; von David wurden sie mit großer Härte unterworfen, 2 Sam. 8, 2, und mit Berachtung fagt ber Pfalmist: Moab ist mein Baschbecken, Ps. 60, 10; 108, 10. Wie groß ihre Abhängigkeit war, lafst fich nicht bestimmen; warscheinlich behielten fie ihre eigenen Ronige. Bei ber Trennung bes Reichs kamen sie an Israel, und ihr König Meja, wir (Errettung, Silfe Beil, wie auch ein Son Ralebs hieß, 1 Chron. 2, 42), hatte als ein großer Biehzüchter einen Tribut von 10,000 Lämmern und 100,000 Wollwiddern zu entrichten. Er fiel nach Ahabs Tobe ab. 2 Kon. 1, 1; 3, 4. 5; in Berbins dung mit den Ammonitern und den im Gebirge Seir wonenden Meunäern (f. d. Art. Maon Bb. IX, S. 263) wagte er auch gegen Josaphat von Juda, nach 2 Chr. 20, 35 warscheinlich noch in ber Beit Ahasjas von Jirael, einen Streifzug zu un= ternehmen; als er aber bis in die Gegend von Thekoa nahe vor Jerusalem ge= kommen war, brach zwischen ihm und seinen Berbundeten ein blutiger Zwist aus, sodass er eiligst wider umkehren musste, Ps. 83, vgl. v. 7. — Ahasjas Nachfolger in Israel, Joram, zog bann gegen ihn in Verbindung mit Josaphat und den Edomitern und zwar von Edom aus, also von Guden her zu Felde; die Berbundeten hatten auch trop großen Wassermangels, aus dem sie der Verheißung Elisas gemäß befreit wurden, zunächst glänzenden Erfolg, mussten nachher aber

boch von Kir Hareseth, nachbem Mesa vor ihren Augen auf ber Mauer seinen Erstgebornen geopsert hatte und ein großer Born über Ifrael gekommen war, wie es dunkelfinnig heißt, ablaffen, - warscheinlich one das alte Abhängigkeitsvers hältnis widerhergestellt zu haben, 2 Kön. 3, 4 ff. Meabitische Horden fielen auch noch in der Zeit des Joas in das nördliche Reich ein, 2 Kon. 13, 20. Der fraftige Jerobeam II. aber sicherte bie Grenze im Oftjordanlande gegen fie bis an das Meer der Araba, b. i. bis zum toten Meer. 2 Kön. 14, 15, nach Am. 6, 14 bis an den Bach der Araba, worunter nicht der Weidenbach, der nachal haarabim im Süden Moabs, zu verstehen ift, als hätte er sogar das Land südlich vom Ars non erobert, sondern etwa ber Babi Chasban oder Badi es-Suweime im Norden Moabs, vgl. Ges. Thes. p. 1065b. Selbst das zunächst nördlich vom Arnon gelegene Gebiet, das warscheinlich schon lange wider unter der Herrschaft der Moabiter ftand, beließ er ihnen, wogegen nicht 1 Chron. 5, 17 spricht, sobass man zur Erklärung von Jes. 15. 16, wo Besbon, Gleale u. a. moabitisch find, nicht anzunehmen braucht, dass die Moabiter sich erft nach der Wegfürung der Rubes niten und Daniten burch Phul und Tiglat Pilefar, 1 Chron. 5, 26. in ben Besit diefer Gegenden gesett haben (gegen Reland, Palaestina S. 720, Rosenmuller u. Delitssch zu Jes. 15). Dass aber die Moabiter bamals auch die Edomiterstadt Petra (Sela) innegehabt haben, folgt nicht aus Jes. 16, 1. Nachdem sie noch, grausam genug, Edoms König verbrannt, Am. 2, 1-3, und Juda und Ifrael gegenüber Stolz und Abermut mehr benn je bewiesen hatten, sodafs Jesaia sie in Rap. 15 und 16 gang besonders wegen dieser Fehler rügte und bedrohte, bgl. auch Jes. 11, 14, und der Berfasser von Jes. 25, 11 vor allem an ihnen die tieffte Erniedrigung der übermütigen Heibenwelt, welche das Endgericht bringen sollte, exemplifizirte, ließen sie sich bas Joch ber Affyrer, wie es scheint, one viel Opposition gefallen; ihr König Salman (Affpr. Salamanu) wird von Tiglat Bis lesar neben Ahas, Kamosnadab (Kammuschunadbi) von Sanherib neben Histia, Mussuri von Asserhaddon neben Manasse als zinsbar aufgefürt (Schrader, Reil= inschriften u. das A. Test., S. 147. 52. 174. 229; Reilinschr. u. Gesch. S. 9. 78). Ob ihr König S'alamanu mit dem Salman in Hos. 10, 14 welcher Betharbel zerstörte, zu identifiziren und ob demgemäß unter Betharbel statt des galiläischen Ortes dieses Namens, an welchen zu benken bei Hosea zunächst liegt, das transjordanensische Betharbel bei Pella zu verstehen ist (Schrader, Reilinschr. und das A. Test., S. 283), muss dahingestellt bleiben. Als später die Horden der Chaldäer gegen Jojakim vordrangen, kamen alsbald auch die Nachbarvölker, darunter die Moabiter, 2 Kön. 24, 2, und im Berein mit den Ammonitern setzten sie ihre übermütigen Anfeindungen fort, Beph. 2, 8 ff., sodafs Bephanja und Jeremia (c. 48, vergl. auch 9, 25) Beranlaffung genug hatten, die Drohungen des Jesaja gegen sie zu widerholen. Bei Zebekia (benn bessen Rame ift für Jojakims in Jer. 27, 1 ff. zu lesen) betrieben sie durch Gesandte den Absall von Rebukadnezar; als aber letterer heranzog, schlossen sie sich ihm ebenso wie die Ammoniter an, theilten wenigstens die Freude bes Triumphes über den Untergang Jeeufalems, Ez. 25, 1—11. Bei seinem Buge gegen Agypten unterwarf Rebutadnezar dann auch diese beiden Bolterschaften, vielleicht weil sie fich mit Agypten verbündet hatten, nach Jos. Arch. 10, 9, 7, wo freilich falsches einges mischt ift, vergl. Movers, Phoniz. II, 1, S. 454; M. Riebuhr, Affur und B. Und von da ab treten die Moabiter nirgends mehr auf. Aus Efr. 9, 1 und Reh. 13, 1 erhellt nicht einmal, dass sie noch wirklich existirten. Dan. 11, 41 ist vom exilischen Standpunkt aus gerebet. Als Judas Makk. Die transjordanenfischen Bundesgenossen der Seleuciden befämpfte, hatte er mit den Ammonitern, aber nicht mit den Moabitern zu tun. Sie ftanden, one irgendwelche Selbstan= digkeit zu behaupten, unter den Nabatäern, die nach Berdrängung der Edomiter auch in ihrer Gegend mächtig geworden waren und zunächst dem Judas Matt. gegen die Sprer Bilfe leifteten, bann aber mit Alexander Janaus (105-79 b. Chr.) in Krieg gerieten und zeitweilig bie Mogbitis an ihn verloren (Jof. Arch. 13, 13, 5). Wenn Josephus Besbon noch im Me moabitische Stadt (Arch. 18, 15, 4) und das moaditische Boll mai la come als ein mégioror egros

Manh

122 Moob

(Ard). 1, 11, 5) bezeichnet, so tut er es nur auf Grund der Herkunft der Bewos ner der moabitischen Gegend. Als das Nabatäerreich 105 n. Chr. von den Rö= mern unterworfen wurde, wurde ben Münzen ber moabitischen Metropolis, Rabbath Moab (Arcopolis), ebenso wie denen von Petra bas Bild ber römischen Ca= faren aufgeprägt. Beiterhin brangen bann noch bie fübarabifchen Sabaer nach biefen Gegenden vor (vgl. b. Artt. Arabien u. Bafan Bb. 1, S. 589 u. II, S. 112) und zugleich fand auch das Christentum hier Eingang, wenn auch erst im 5. Farh. ein Bischof von Areopolis erwänt wird (vgl. Reland, S. 578). Schon zu Abulsedas Zeit fürte das eigentliche Moad südlich vom Arnon den Namen Kerak (Karrak), das nörds lich davon liegende Gebiet den Namen Belka. Es ist zuerst wider durch Seepen 1806 bekannt geworden (vgl. Zacharias Monatl. Corresp., Bb. XVIII, Gotha 1808), bann burch Burchardt u. a. Heutzutage ist Nerak, das alte Kir Moab, Jes. 15, 1, auch Rir Cheres, Kir Chareseth, Jes. 16, 7. 11; Jer. 48, 31. 36; 2 Kon. 3, 25, ber Hauptort; es hat etwa 600 Häuser, von denen ein Biertel von Chriften bewont ist, auch eine Moschec und eine driftliche Kirche, ist von einer Mauer umgeben und durch eine von den Areuzfarern stammende Burg geschützt. Es vermittelt einen bedeutenden Berkehr mit der Buste und sein Markt wird besonders von den Raufleuten in Hebron, aber auch von vielen europäischen Reisenden be-Die Bewoner zeichnen sich untereinander durch Gastsreundschaft aus, wäs rend sie die Fremden möglichst drücken. Von Ar Moab sind nur einige Ruinen auf einem Sügel in einem schönen Wiesengrund geblieben. Ebenso liegt Rabbath Moab in Trümmern.

Ob noch irgendwelche Reste von dem, was die Moabiter gewesen sind und geleistet haben, Beugnis geben, ist fehr zweiselhaft. Außer ben auch in Europa und Nordafrika verbreiteten Steinfäulen (keltisch: Men-Hir), die, weil sie zuweis Ien auf ber Spige von Sügeln stehen, für Sonnensäulen gehalten werben (bie bon Menfumije, subwestlich von Hesbon, ift 2,30 M. hoch), Steintischen (Dol-Men) und Steinkreisen (Crom = Lech), findet man zalreiche Hölen, die zu 200= nungen und Gräbern gedient haben mogen und die nach Schick ebenfalls bie Spuren menschlicher Arbeit ausweisen. Was an Resten von Bauten vorkommt, stammt aus der römischen, ja aus späterömischer Zeit, wie schon aus den Formen ber korinthischen Kapitäle erhellt. — 1868 sah ein Prediger ber britischen Misfionsgesellschaft, der Elsasser Alein, ganz nahe bei dem dicht an der Mauer des alten Dibon liegenden Crom-Lech eine Platte blauschwarzen Basalts, 1,13 Mt. hoch, 0.70 Mt. breit und 0,35 Mt. did, mit einer großen Inschrift von 34 Zeilen, durch welche der König Mesa, sich mit Namen nennend und Omri und Ahab als Unterbrücker Moabs erwänend, von seinen Eroberungen und Beuten berichtet. Der Stein war oben und unten abgerundet, also nicht etwa bloß ein Fragment; die rechte Ede unten war seit langer Zeit abgestoßen, und die Einfassung, welche die Inschrift umgab, war auf der linken Seite verschwunden. Wärend der preußische Rouful Petermann in Jerusalem den Stein durch Unterhandlungen mit der Res gierung zu erwerben suchte, verschaffte sich Ganneau, ber Kanzler bes bortigen französischen Konsulats, durch einige Arbeiter eine (unvollständige) Ropie, dann auch einen Abklatsch von der Inschrift. Als die Araber inzwischen ben Stein, ben sie nicht herausgeben wollten, durch Erhitzung und plötliche Abkülung zertrümmert hatten, brachte Banneau auch die beiden größten Stude, von benen fich nun auch schon Rap. Warren einen Abklatsch verschafft hatte, und einige kleinere Fragmente in seinen Besit, die bann durch ihn in bas Louvremuseum gelangt find. Die Inschrift ift, wenn ocht, "bie alteste aller semitischen Inschriften, übers haupt bas alteste Denkmal einer Buchstabenschrift, weit alter als irgend eine gries chische" (Nöldete S. 3). Die sehr deutlichen, wenn auch nicht tief eingegrabenen und baber hin und wider unkenntlich gewordenen Buchstaben haben im allgemeis nen mehr Anlichkeit mit ben althebräischen Schriftzugen, zum Teil auch mit benjenigen auf ben alteren aramäischen geschnittenen Steinen, als mit benen ber phonis gischen Inschriften ; die Worte sind burch Punkte ober lothrechte Striche von einander getrennt. Dass auch in Moab die Schreibekunft gepflegt und felbst in Basalt ausgeübt wurde, lafst fich bei ber frühzeitigen Berbreitung berfelben nicht auffällig finden.

Uberraschend ist nur die fast burchgebende Abereinstimmung der Sprache mit ber hebräischen und die Wortabteilung. Obwol die Echtheit fast von Allen, die sich darüber geäußert haben, anerkannt wird, so erregt doch mehreres starke Bebenken: voran besonders der eigentümliche Bufall, dass uns gerade von bemjenigen König Moabs, der nach der Richterzeit allein nur noch im Alten Testament genannt wird, ein Denkmal erhalten sein sollte; ebenso aber auch der Umstand, bass auf demselben fast alle Namen aus Jes. 15 und 16 (incl. des Korcha aus 15, 2) als Nomina pr. verwertet sind, und dazu die scriptio plena der ersten Silbe in Dibon und Choronain, vgl. Rautsch S. 105 Anm. — Nachdem burch De Saulch früher nur einige in Chirbet Jugua und anderswo aufgelesene Thonscherben, die zwar bemalt, aber one Inschriften sind, nach Paris gekommen waren, andere Reisende aber nichts gefunden hatten, wurden im April und Mai 1872 von einem gewissen Selim el-Dari, ber vorher bei europäischen Gelehrten, auch bei Banneau, im Dienst gestanden hatte, einzelne Stude von Thonplatten und mys thischen Figuren, bald barauf Urnen, ein Kalb u. a. als in moabitischen Holen gesunden nach Jerusalem gebracht; im Juli hatten sich schon 600, im Oktober 700, bald barauf 1000 Stud Arüge, Töpfe und bergleichen mit Inschristen und Bildern angesammelt. Sie sind teilweise in Berlin angekauft. Ihre Echtheit ift aber noch viel zweiselhafter als die des Mesasteines, und die Deutung ihrer Juschriften und obsconen Bilder ift völlig unficher. Aus 1 Chron. 4, 23 lafet sich für eine einstige Berühmtheit moabitischer Töpferkunst in Juda rein nichts ent-Seitbem bie Europäer und Amerikaner angefangen haben, ernftlicher nach Antiquitäten zu suchen, sind fast in jeder der bedeutenderen Stäbte bes Orients Fabriken von gefälschten Antiken entstanden, in benen auch allerlei Inichriften nachgemacht werden (Rautich G. 17). — Bergl. in Betreff ber Mesa= inschrift als erste Publikationen diejenigen Ganneaus, die vom Grafen de Boguk beforgt find: La stèle de Mesa, roi de Moab, 896 a. J. Chr., Lettre à M. le Cte. de Vogué, par Clermont-Ganneau, Paris 1870, unb Revue Archéologique, Mars 1870 (XXI, 184 sqq)., und Juin. Ginsburg, The Moabite stone. Dozu der Bericht Petermanns in der 3.D.M.G. XXIV, S. 640-44; Schlottmann, Die Siegesfäule Mefa's, Halle 1870, und in ber 3.D.M.G. XXIV, S. 253 bis 260. 438—460. 645—680, besonders auch in den Studien und Kritiken 1871, S. 587 ff., und in Richms Handwörterbuch unter Mesa und Monb (1879); Möldele, die Inschrift des Königs Mesa von Moab, Riel 1870; Hitig, Die Inschrift des Mesha, Heidelberg 1870; Kämpf, Die Inschrift auf dem Dents mal Mesas, Prag 1870; Levy, Mesadenkmal und seine Schrift, Breslau 1871; Tübinger Quartalschr. 1870, IV; 1871, II; Jahrbücher für deutsche Theoslogie 1871, II; Merr, Archiv II. Journal as. 6. Série XV; 7. Série I, In Betreff ber angeblichen moabitischen Thonwaren: Ausland 1874, Nr. 47 bis 49. 3.D.M.G. XXVI, S. 724 ff., XXVIII, S. 478 ff.; Kaupsch und Soein, Die Echtheit der moabitischen Alterthümer, Straßburg 1876; Koch, Moabitisch ober Selimisch? Stuttgart 1876. Fr. 28. Shult.

Möhler, Johann Adam, epochemachender römischstatholischer Theolog des 19. Jarhunderts, dem auch die evangelische Kirche viele Anregung und Belehstung zu danken hat, sowol unmittelbar durch seine seinen und gründlichen Beslenchtungen der kirchlichen Entwicklung, als auch mittelbar, sosern er durch seine energischen Angrisse sie zu tieserer Besinnung über sich selbst, über ihre Prinzispien und ihr Verhältnis zur römischen Kirche genötigt und ihre Theologen zu scharser Kritik und Abwehr veranlasst hat. Seine ausrichtige Frömmigkeit, sein sittlicher Ernst, sein zartes Gemüt, sein klarer, durch klassische und historische Stusdien vielseitig gebildeter Geist, seine ganze ebenso milde wie seste und entschiedene Persönlichkeit musste ihm in und außer seiner Kirche Achtung und Vertrauen geswinnen, und schon die äußere seelenvolle Erscheinung hatte nach dem Zeugnisssolcher, die ihn in der besten Zeit seines Lebens und Wirkens kannten, etwas Anziehendes und zugleich Imponirendes.

3. A. Möhler ift geboren den 6. Mai 1796 zu Igersheim bei Mergentheim

als Son eines wolhabenben Gaftwirts und Dorficultheißen. Die guten Ans lagen bes Anaben bestimmten ben Bater, ihn ben Studien zu widmen. Auf bem Gymnasium wolvorbereitet wandte er sich auf dem Lyceum in Ellwangen 1814 dem philosophischen und bald darauf dem theologischen Studium zu. katholischen Fakultät 1817 nach Tübingen übergesiedelt und in das Wilhelmstift aufgenommen, machte er sich die hier gebotenen Bilbungsmittel wol zunute. Reben andern Universitätssehrern (3. B. dem Philosophen Eschenmaper) hatte er an den Mitgliedern ber tatholisch-theologischen Fakultät Dren, Birscher, Berbft, Feilmofer Lehrer, die in den verschiedenen Gebieten ihrer Wissenschaft zu den ersten gehörten. Apologetik, Dogmatik und Ethik, praktische, historische und exegetische Theologie waren durch biese Männer in würdiger und liberaler Beise vertreten, in einem Geist, der teils der Sailerschen, teils der Wessenbergschen Richtung sich Nachdem er 1819 die Briesterweihe empfangen, trat er als Pfarrvikar zu Weilerstadt und Riedlingen in die praktische Wirksamkeit ein; kehrte aber, um sich dem Lehramt zu widmen, bald nach Tübingen zurück, wo er 1820 zum Re= petenten am Konvikt ernannt wurde. In dieser Zeit vertieste er sich in die klass sische Litteratur, griechische Philosophie und Geschichte, die ihn so mächtig anzogen, bass er schon im Begriff mar eine philologische Lehrstelle sich zu erbitten, als von der theologischen Fakultät die Einladung an ihn erging, als Privatdocent das Fach der Kirchengeschichte nebst den verwandten Disziplinen zu übernehmen (1822). Bevor er aber in diese Wirksamkeit eintrat, sollte er zu seiner weiteren Ausbildung eine miffenschaftliche Reise mit Statsunterftützung unternehmen. Er besuchte nun im Winter 1822—23 die bedeutendsten evangelischen und katholischen Hochschulen, besonders Göttingen, wo der Kirchenhistoriker G. J. Pland, und Berlin, wo bef. Schleiermacher, Meander, Marheinete bildenden Einfluss auf ihn übten, sowie andererseits der geistiglebendige junge Mann durch sein edles und feines Benehmen Achtung und Vertrauen fich erwarb. Im Sommer 1823 eröff= nete er als "Privatdocent voll jugendlicher Ibeale" seine Borlefungen in Tübingen, zunächst über Kirchengeschichte, Patrologie und Kirchenrecht, und beteiligte sich als Mitarbeiter an der theolog. Quartalschrift. Bas er in derselben niedergelegt, findet fich größtenteils in den von Döllinger 1839 herausgegebenen Gesammelten Schriften und Auffätzen (Regensburg 1839-40, 2 Bände, 8%). Doch hat der Herausgeber hier ein par der interessantesten Artifel aus den Jaren 1824 und 1825 absichtlich übergangen, "angeblich weil sie, an sich weniger bedeutend, einer früheren unreisen Geistesrichtung angehören, die der Verfasser bald und für immer abstreifte". Es gehört hieher wol die Rezension von Schmitt's Harmonie der morgenländischen und abendländischen Kirche (1824, 4), worin der Rezensent die Bewilligung des allgemeinen Gebranches des Relches im Abendmal mit großer Freimütigkeit befürwortet, bie Sophistik ber Verteibiger ber Relchentziehung mit fraftigem Unwillen rügt und die jetige katholische Sitte entschieden missbilligt. Roch stärker sind die Außerungen über Messe, Kelchentziehung, lateinische Aultussprache 2c. in einer gleichfalls unzweifelhaft von Möhler herrürenden Rezension einer Schrift von L. Schaaf über die preußische Kirchenagende (1825, 2), — Außerungen, in denen sich ein Geist evangelischer Protestation gegen katholische Missbräuche und priesterlichen Hochmut unbeschadet seines Ratholizismus in energischer Beise regt. - Aus berselben Beit find auch die Auffape Möhlers: Dieronymus und Augustin im Streit über Gal. 2, 14 (1824, 1; Gef. Schriften I, 1 ff.); Uber ben Brief an Diognetus (1828, 3; Gef. Schriften I, 19 ff.); Rarl der Große und seine Bischöse (Tüb. Quartalschr. 1825), — bemerkenswert als schöne Proben patriftischer und firchenhistorischer Studien. Größeres Aufsehen aber machte bie erfte felbftanbige Schrift, die unter Möhlers Namen hervortrat: Die Einheit ber Rirche oder bas Pringip bes Ratholizismus, bargestellt im Geiste der Kirchenväter der drei ersten Jarhunderte, Tübingen 1825, 80, 2. Aufl. 1843. Das Ganze zerfällt in zwei Abteilungen: Einheit bes Geistes und Einheit bes Körpers ber Nirche. Jene ist zuerst die mystische bes h. Geistes, die alle Gläubigen zu einer geistigen Gemeinschaft vereint (Rap. 1), bann die verständige in ber Lehre als dem begriffsmäßigen Ausbruck bes christlichen Geistes (M. 2),

im Gegensatz gegen die Häresieen als die Bielheit one Einheit (N. 3), endlich die Einheit in der Vielheit: Bewarung der Individualität in der Einheit der Gläubigen (N. 4). In der zweiten Abteilung wird vom Vischof, in welchem die Einsheit der Gemeinde sich zusammensaßt (N. 1), aufgestiegen zu der tirchlichen Einsheit im Metropoliten und der Synode (N. 2); von da zur Einheit des gesamten Epistopats (Kap. 3) und schließlich zum römischen Primat, dessen stusenweise Entwidlung aus den geschichtlichen Verhältnissen des Altertums und Mittelalters nachgewiesen wird — nicht one fritische Vemerkungen gegen die Resormation des 16. Jarhunderts, die das Prinzip der Einheit negirt, aber auch gegen den modernen Ultramontanismus, der steif auf den Anssichten beharren will, die sich im Mittelalter unter ganz anderen Umständen entwickelt hatten. — So zeigt sich hier Möhler als ein Mann, der über den empirischen Katholizismus wie über den historischen Protestantismus hinausstredt, indem er sür einen idealen Katholizismus, wie er ihn in den alten Vätern gesunden zu haben glaubt, kämpst und schwärmt und in diesem Kamps gegen die Entstellung desselben selbst protestirt.

Diese Schrift über die Einheit der Lirche erregte zwar in tatholischen Kreisen vielsach Anstoß, richtete aber auch die Augen des Auslandes auf den hoffnungs= vollen jungen Mann; schon 1826 erging an ihn ein Ruf von der Universität Freiburg, bessen Ablehnung seine Beforderung zur a. o. Professur in Tübingen zur Folge hatte. Schon im folgenden Jare ließ er ("zum teil nicht one äußeren bestimmenden Ginfluss", wie sein katholischer Biograph sagt) seiner Erstlingsschrift eine zweite folgen, welche benen, die an der ersten Auftog genommen, ihr Urteil zu berichtigen Gelegenheit bot: Athanasius d. Gr. und die Kirche seiner Zeit, besonders im Nampf mit bem Arianismus, Mainz 1827, 80, 2 Bande; 2. Aufl. 1844: — ein Bild der Arbeiten und Kämpse der Kirche des 4. Farhunderts, in lebendigen, frisch aus ben Quellen geschöpften Bügen ben Beitgenoffen bor Augen gestellt. Aber auch zu einer Ehrenrettung des Mittelalters fürten ihn seine kirchenhistorischen Studien; eine der hervorragenosten Gestalten desselben, Anselm bon Canterburn, "ben Mond, ben Gelehrten und den Kampfer für die Kirchenfreiheit", hat er mit Liebe geschilbert in ber theol. Duartalschrift 1827, 3. 4: 1828, 1; Gef. Schriften I, 32 ff. Wie er (freilich nicht one sophistische Willfür) auch dem anerkannten Vetrug noch eine ideale Seite abzugewinnen mufste, zeigen feine Fragmente aus und über Pseudoisidor (geschrieben 1829-32, abgedruckt in Bef. Schr. I, 283 ff.). Außerdem sind als kleinere, aber wertvolle kirchenhistoris iche Arbeiten noch zu nennen: eine Abh. über den Ursprung des Onosticismus, ursprünglich Glüdwunschschen zum 50järigen Doktorjubiläum bes Göttinger Pland 1831, abgedr. in den Gef. Schr. I, 403; eine durch die orientalische Frage veranlasste Abhandlung über bas Berhältnis bes Islam zum Christentum 1830; Bej. Schr. I, 348 ff. und Bruchstücke aus der Geschichte ber Ausbebung der Stlas berei 1834, Bef. Schr. II, S. 54 ff. Dagegen blieben zwei größere firchengeschicht= liche Berte, beren Plan und Borarbeiten ihn lange beschäftigten, unvollendet: feine Patrologie oder driftliche Literärgeschichte, wovon Reithmeyer aus Möhlers Nachlass Bb. I herausgegeben hat, ber aber zu zwei Dritteln nicht von Möhler, sondern bom Herausgeber herrurt (Regensburg 1840, 80); und eine Geschichte bes Monchtums in ber Beit seiner Entstehung und Ausbildung, wovon ein Fragment in ben Gef. Schr. U, 165 ff.

Valb nach Erscheinen des Athanasius war Möhler den 28. Dez. 1828 von seiner Fakultät mit der theologischen Doktorwürde geschmück, von der Regierung den 31. Dez. zur ordentlichen Prosessur besördert worden. Sein Einstuß als akademischer Lehrer stieg immer höher, seine geistvollen, mit lispelnder Stimme und einer eigentümlichen Anmut vorgetragenen Vorlesungen wurden auch von prostestantischen Theologen häusig besucht und er übte großen Einstuß auf das heranswachsende katholische Theologengeschlicht. Auch das Ausland richtete mehr und mehr seine Vlide auf ihn, obwol widerholte Versuche der preußischen Regierung, ihn für Vreslau, Vonn oder Münster zu gewinnen, durch das Widerstreben der hersmesianischen Partei vereitelt wurden. Wie sehr Möhler damals mit der Univers. sität und dem konstitutionellen Statsleben beseundet und verwachsen war, zeigen

seine "Betrachtungen über das Verhältnis der Universitäten zum Stat 1829 (Gef. Schr. I, 268 sf.), worin er den Gedanken aussürt, dass im konstitutionellen Stat die Universität als Statsanstalt eine unendlich freiere Stellung einnehme als früher. Dagegen bekämpst er sehr entschieden den kirchlichen Liberalismus der ausgeklärten katholischen Prosessorien in Freiburg, als diese statt an Erneuerung des kirchlichen Lebens von innen heraus zu denken, zuerst (1828) die Aushebung des Cölidats und Gestattung der Priesterehe beantragten. Möhler, der nicht one Einfluss persönlicher Lebensersarungen aus einem Gegner ein Freund des Cölidats geworden zu sein schensersarungen aus einem Gegner ein Freund des Cölidats geworden zu sein scheint, trat jener, damals unter dem süddeutschen Klerus weitverbreiteten, aus Beseitigung des Zwangseölidats gerichteten Bewegung entsgegen in einer Beleuchtung der Tenkschrift für die Aushebung des dem katholischen Geststlichen vorgeschriedenen Cölidats (Ges. Schr. I, 177 sp.), worin er zeigt, dass die Selbständigkeit der Kirche durch den Cölidat bedingt sei: "der Cölidat des Klerus besördere nicht nur die Freiheit der Kirche dem Stat, sondern auch

die Freiheit des Stats der Rirche gegenüber".

Immer deutlicher bereitet sich jest jener Umschwung bei Möhler vor, ber dann in seinem britten Hauptwerk, ber Symbolik, seinen Ausbruck fanb. Als Vorläufer bazu erkennen wir die Betrachtungen über den Ruftand der Kirche im 15. und zu Anfang bes 16. Jarhunderts (1831, Gef. Schr. II, 1 ff.), worin er die Resormation darstellt als eine revolutionäre Bewegung, durch welche die ruhige Entwicklung ber mittelalterlichen Kirche und ber in derfelben reichlich vorhande= nen guten Reime gerftort, die firchliche Einheit zerriffen worden fei. Immer eifriger beschäftigte er sich mit bem Studium ber Quellen des tonfessionellen Begensates zwischen Ratholizismus und Protestantismus und hielt (nach dem Borgang seines protestantischen Rollegen Baur) Borlesungen über Symbolit. diese Borträge und deren Beröffentlichung glaubte er eine sichtbare Lücke in der katholischen Literatur auszufüllen, ein umsichtiges wissenschaftliches Urteil über das Verhältnis der Konfessionen zu befördern und damit einen Frieden, der aus der waren Kenntnis des Zwiespalts und seiner Entstehungsgründe hervorgeht. In diesem Sinn, zur Orientrung seiner Glaubensgenoffen über bas Wesen bes Protestantismus und seiner verschiedenen Richtungen gab er seine "Symbolik ober Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Natholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften" heraus (Mainz 1832, 5. vermehrte und verbesserte Auflage nach dem Tod bes Berf. herausgeg, von Reithmager 1838; 7. Auflage 1864; auch in mehrere fremde Sprachen, ins Französische, Englische u. Italienische übersett) - bas Hauptwerk seines Lebens, bas einerseits in seiner Kirche weithin eine freudige Aufnahme und Berbreitung fand, andererseits aber auch eine mächtige Gegenwirkung von seiten der protestantischen Rirche und Theologie hervorrief. Unter den protestantischen Theologen war es vor allem sein Tübinger Kollege Dr. Baur, ber zuerst in der Tübinger Zeitschrift 1833, S. 3. 4, bann in einem besonderen Wert: Der Gegensatz bes Ratholizismus und Protes stantismus nach den Prinzipien und Hauptbogmen der beiden Lehrbegriffe, Tubingen 1834, 80, als gelehrter und scharssinniger Apologet des Protestantismus ihm entgegentrat. Ihm stellte Möhler seine Neuen Untersuchungen ber Lehrgegenfate zwischen Ratholifen und Protestanten (Mainz 1834; 2. Aufl. 1835) entgegen, worin er manches noch heller zu beleuchten und festzustellen suchte. Baur blieb die Antwort nicht schuldig, indem er zuerst seine Erwiderung auf Herrn Möhlers neueste Polemit ic., Tübingen 1834, bann eine zweite verbefferte, mit einer übersicht über bie neucsten Kontroversen vermehrte Auflage seines Gegen= fates 20., Tübingen 1836, erscheinen ließ. Nächst Baur war es Marheineke, ber in einer ausfürlichen, auch befonders abgedruckten Rezension in den Berliner Jahr: büchern die Gebrechen des Möhlerschen Werts ausbectte (Berlin 1833). Als britter Hauptgegner erhob sich C. J. Ripsch mit fünf Abhandlungen in den Studien und Kritiken 1834-35, welche 1835 gleichfalls im besonderen Abbruck erschienen u. b. T.: Eine protestantische Beantwortung ber Symbolit Möhlers nebst einem Anhang: Protestantische Theses, - eine Frucht tiefer und umfassender symbolis scher Gelehrsamkeit, milb und scharf, aus ber Fülle protestantischen Glaubens und

Möhler 127

Lebens hervorgegangen, in der Richtung einer höheren Bermittlung fich bewegenb. Benn auch zuzugeben ift, dass von sämtlichen protestantischen Gegenschriften teine, fei's unter Protestanten sei's unter Natholiken, eine dem Werke Möhlers gleiche Bedeutung erlangt hat (Hase), so gehört doch ein hohes Maß von Berblendung bagu, wenn Möhlers Biograph Reithmager von einem glänzenden Sieg bes Ras tholizismus und einer empfindlichen Niederlage der Protestanten redet, welche bas Röhleriche Wert "verblüfft angeftaunt" haben follen. Bielmehr biente basselbe nur dazu, das protestantische Bewusstsein zu ftarken, die Ginficht in ben Gegenfat zu fordern, die prinzipielle Differenz noch klarer zu machen. Man war gerne bereit ben Scharffinn und die Tüchtigkeit bes Gegners anzuerkennen und fich zu freuen, bafe er von ber gemeinen Beise katholischer Bolemiter, die Reformation aus den niedrigsten Motiven zu erklären, zu einer höheren Unficht fich erhebt und fie aus einer tiefreligiösen, wenn auch schwärmerischen Erregung abzuleiten sucht. Aber man hatte auch Grund sich barüber zu beklagen, dass Möhler, ftatt von den Prinzipien auszugehen, mit seiner Polemik bloß an eine Reihe von einzels nen Dogmen sich halte; dass er, statt die Wegensätze nach den öffentlichen Be= fenntnisschriften darzustellen, mit den Privatschriften der Reformatoren und einzelnen barin sich aussprechenden extremen Auffassungen sich so viel zu schaffen mache, und baburch bas Verständnis der symbolischen Lehren nicht fördere, sonbern verdunkle; dass ihm überhaupt, trop seiner vertrauten Bekanntschaft mit ber protestantischen Litteratur und Theologie, das tiefere Berständnis der reformato= rischen Prinzipien und Perfonlichkeiten abgehe. Und auf der anderen Seite kann nicht geleugnet werben, bass Möhlers Darftellung ber romischetridentinischen Lehre eine vielfach idealisirende, der Wirklichkeit nicht entsprechende ift. Rurg, indem Möhler einem ibealisirten Katholizismus einen farifirten Brotestantismus gegeuüberstellt, hat er keine wissenschaftliche Symbolik geliefert, sondern eine Barteischrift und nicht, wie er behauptet, der Warheit und dem Frieden gebient, fonbern bagu beigetragen, ben tonfessionellen Streit neu zu entzünden. Dafe es aber auch innerhalb der katholischen Kirche an Parteiungen nicht fehlt, zeigte sich eben damals einerseits in dem hermesianischen Streit, andererseits in dem Ronflitte des Abbe Bautain mit seinem Bischof; an jenem Streit hat sich Möhler, fo febr er die gange Richtung ber hermesianischen Schule missbilligte, grundfatlich niemals beteiligt (vgl. hierüber Reithmaper im R.=Lexifon S. 194); über die Ansichten Bautains spricht er in sehr feiner und vorsichtiger Weise sein Urteil aus in seinem Sendschreiben an diesen (theol. Quartalschrift 1831, Bef. Schr. II. 141 ff.); über die Berhältniffe und Zustände der katholischen Kirche in ber Schweiz äußert er sich in einem Sendschreiben an einen jungen schweizerischen Theologen b. J. 1836, Gef. Schr. II, 253 ff.

Die Bolemit, in welche Wöhler durch seine Symbolit verwickelt wurde, trug dazu bei, ihm seine Stellung in Tübingen zu verleiben und regte ben Bunsch in ihm an, auswärts einen Wirkungstreis zu finden. Im Frühjar 1835 folgte er einem Ruf an die theologische Fakultät in München, wo er (zunächst für das Nominalfach ber Exegese berufen) mit Borlefungen über ben Romerbrief seine Birtsamkeit eröffnete, in der Folge aber auch über andere paulinische Briefe, über Kirchengeschichte, Patrologie 2c. Borlesungen hielt und mit Borstudien zu einer Geschichte des Monchtums sich beschäftigte (f. Ges. Schr. II, 165 ff.). Anfangs ichien es ihm hier, wo er in ungestortem Frieden leben tonnte, wol zu geben, auch seine angegriffene Gesundheit sich aufs neue zu befestigen. Aber nachdem im Jare 1836 die Cholera ihm zugesett hatte, wurde er im Frühjar 1837 burch eine heftige Grippe aufs Krankenlager geworfen, mufste im Sommer feine Borlefungen aussehen und in Meran Erholung suchen, wo auch ber Umgang mit den frommen und gelehrten Benedittinern ihm woltat. Aber die Soffnung auf Bis derherstellung ging nicht in Erfüllung; mit Gintritt der winterlichen Jareszeit bilbete fich ein Lungenleiden aus; bagu tamen gemütliche Aufregungen infolge ber Rolner Greignisse. Auf diese bezog sich sein letter Aussatz, den er zwei Monate bor feinem Tob unter bem Druck forperlicher Leiben fitrif weber biftirte: Über die neuefte Befämpfung der tatholischen Rirche (Wal-

bon solchem Ansehen erschien ber preußischen Regierung felbst in jenen Zeiten des beginnenden Kirchenstreites als eine wünschenswerte Acquisition; es war ihm schon im Dezember 1837 eine Professur in Bonn ober ein Ranonikat in Koln augeboten worden; er ging nicht barauf ein teils aus Scheu vor ben Wirren, teils aus Rudsicht auf seine zerrüttete Gesundheit. Bu Reujar 1838 ehrte ihn König Ludwig von Bagern mit bem Berdienstorden des h. Michael. Sturg barauf begann er seine Borlesungen wiber, aber nach wenigen Wochen erkrantte er so bedenklich, dass er sich mit den Sterbesakramenten versehen ließ. Zwar genaß er wider und dachte an die Erledigung dringender Arbeiten; aber dem Münchner Alima, ben Beschwerben bes Lehramts und ben gemütlichen Affektionen bes uls tramontanen Parteitreibens (vgl. AU3. 1858, Nr. 1) war seine angegriffene Gesundheit nicht mehr gewachsen. Der König ernannte ihn zum Dombefan von Burgburg. Aber dieser Schimmer zeitlicher Burde, womit er one fein Butun noch befleidet wurde, war ihm ein Verzeichen des nahen Endes. Gin Zehrfieber fürte die Auflösung rasch herbei; am Gründonnerstag ben 12. April 1838 ging er ein zu dem Frieden, den seine Scele unter allen Kämpsen und Anfechtungen stets liebte und suchte. Ein Denkmal, aus Beiträgen fast bes ganzen kathelischen Deutschlands errichtet, schmudt sein Grab auf bem Münchner Gottesader, bie Inschrift nennt ihn: Defensor fidei, literarum decus, solamen ecclesiae. - Bu ben oben genannten Schriften Möhlers tam noch hinzu seine Rirchengeschichte, herausgegeben von Pius Bonif. Gams, O. S. B., Regensburg 1867-70, 3 Bande nebst Registerband. Gine Lebensbeschreibung De.'s enthält bie fünfte Auflage ber Symbolif. Mainz 1838, von Reithmaper; vgl. ben Artifel besselben Berf. in dem Kirchenlegikon von Weger und Welte Bd. VII, S. 189 ff.; B. Wörner, J. A. Möhler, 1866. Außerbem sind zu vergleichen Karl Werner, Gesch. ber kathol. Theologie, 1866, S. 470 ff.; A. Schmid, Wissenschaftl. Richtungen auf dem Gebiet des Rath., München 1862; Hase, A. G., S. 14. 727. 744; Derf., Bolemik, bes. Borrede S. VIII ff.; Baur, R. B. des 19. Jahrh., 1862, S. 309 ff.; Klüpfel, Geich. ber Univers. Tübingen 409. 443; Strauß' fl. Schr., Neue Folge, 1866, S. 355; Nippold, Reueste St.: G. 169 ff.; Landerer, N. Dogmengesch., S. 378; Dehler, Symbolik, S. 25 ff., und ber ausfürliche, teilweise auf perfonlicher Bekanntschaft beruhende Artikel von Dr. Aling in der 1. Aufl. der theol. M. G. IX, 662 ff. Bagenmann.

Moller, Johann Friedrich, Generalsuperintendent der preuß. Proving Sachsen, ist geboren ben 13. Nov. 1789 zu Erfurt als Son eines Geistlichen, beffen Borfaren ichon in mehreren Weschlechtern Bajtoren in Erfurt gewesen ma= ren. Möllers Urgroßvater, Johann Melchior, hat den im kurmainzischen Ersurt agitirenden Jesuiten eifrig widerstanden, aber auch Joh. Arndts Schriften (Vom wahren Christenth., Paradiesgärtlein) herausgegeben. Die erste Borbilbung erhielt D. von feinem inzwischen nach Stotternheim bei Erfurt versetten Bater, die Mutter, eine Tochter des Generalsuperintendenten Bernhard zu Saalseld, wirkte mit ihrer poetischen Gabe auf ihn, ein alter Dorfschulmeister leitete bie Schätze ber biblischen Geschichten und bes Rirchenlieds und seiner Beisen in die junge Seele. Als M. nach dem Besuche bes Erfurter Opmnasiums zur Universi= tät reif war, lag eben die altersschwache Universität Erfurt in den letten Bügen. Er ging nach Göttingen, von bessen theologischen Lehrern er später besonders Plands bantbar gebachte; philologische Studien in hennes Seminar gingen ben theologischen zur Seite; auch von Heeren und Blumenbach hat er tiefere Einbrude empfangen. Im Jare 1814 wurde er Lehrer der Katechetik und Methodik am Schullehrerseminar seiner Baterftadt, im folgenden zugleich Diakonus an ber Barfüßerkirche. Mehrere Jare verwaltete er auch provisorisch das Direktorium bes Schullehrerseminars, einige Beit auch die Stelle eines städtischen Oberschuls aussehers. Nachdem er 1829 Pastor (erster Geiftlicher) an derselben Kirche geworden, 1831 Senior des evangelischen Ministeriums und als solcher Ephorus bes Stabt= und Landfreises, erhielt er 1832 zugleich bas Amt eines Konfistorial= rats bei ber fonigl. Regierung. - Schon burch seine Orbinationspredigt über-

1 Tim. 3, 1 ("ber schone Beruf eines driftlichen Lehrers") klingt die Freude am Reichtum ber Schrift charafteriftisch hindurch, benn in dieser Richtung rechnet er zu ber Schönheit seines Berufs bie Borbereitung, die er notig mache. An seinem Geburtstag 1816 ergreift ihn "die herrliche Predigt" von Harms: "Was fehlt mir noch", und veranlasst ihn zu strengem Selbstgericht. Mit Harms in perföuliche Beziehung brachte ihn eine kleine von diesem freudig begrüßte Sammlung religiöser Dichtungen, welche M. 1816 veröffentlichte: Chriftenglud und Christenwandel in religiojen Gefängen (f. Schlesm. Solft. Lauenb. Rirchens u. Schulblatt 1880, Nr. 21). Von da an sind Harms Schriften und Predigten für M. viel gewesen, der kräftige und originale Quell religiösen Lebens in ihnen erquidte und fürderte ihn. Wie anders aber boch M. aus den unbefriedigenden Gegenfätzen des Rationalismus und Supernaturalismus seinen Weg in die Tiefe und auf die Höhe suchte, als dies der Thesenkämpfer tat, zeigt befonders sein "Bersuch: Bas verlangt die fortgeschrittene Beit von benen, die zu Trägern bes Ewigen berufen find?", im britten Jargang bes Reformations = Almanachs (Er= furt 1821), ben Möller nach des Berlegers, Fr. Rehser, Tode herausgab. Bereitwillig erkennt er in bem burch Gegenfaße hindurch fortichreitenden philosophi= ichen Zeitgeifte die Momente an, welche ber Richtung bes Ewigen angehören, und findet namentlich in Jacobi und Fries Stuppunfte. Die Bernunft (im Unterschiede vom Berstande) das empfangende Bermogen für die göttlichen Dinge, aber nicht nur empfangend, fondern in eigentünlichem Leben verarbeitend; doch beim Menschen, ber nicht im Stande ber Unschuld, ift fein reiner Berlass auf die innere Stimme und auf die unabhängige Leitung der Vernunft; die bloße Ubereinstimmung mit fich felbst leiftet bem Denfchen nicht Gewär für fein ewiges Seil; daher hier die Notwendigkeit und Unentbehrlichkeit einer positiven, geschichtlichen Offenbarung und dadurch Teststellung des allgemeinen Inhalts ber reinen Bernunft; dieser Offenbarung gegenüber die Bernunft nicht Richterin, aber "auf teis uem andern Wege, als nur durch sie, kann eine religiöse Warheit an uns koms men, und es ist gewiss, dass was irgend von ihr nicht aufgenommen würde, für uns jo gut als nicht vorhanden ware". "Die wichtige Aufgabe unseres driftlichen Amtes ist also, dass wir die positiven Lehren ber heiligen Schrift ber Bernunft unserer Beitgenoffen borhalten, die damit verwandten, in dem Menschen schon vorliegenden, nur noch dunklen Elemente aufjuchen und nachweisen, und eine innere Aneignung und einen Ubergang des Einen in das Andere zu bewirken wissen. Je tiefer wir dabei in die heiligen Schreine des Herzens füren, je gewisser wir in den innersten Ahnungen und Bewegungen den Menschen ergreifen, je häufiger es uns gludt, die außere Offenbarung fo an die innere zu halten, bafe biefe, in die überraschenden Wirkungen einer geiftigen Walverwandtschaft versett, das nicht zu ihr Gehörige. Fremdartige abstößt und das Wesen von jener als ihr eigens tumliches Erbe an sich nimmt, besto glücklicher und heilvoller wird unsere gesamte Tätigkeit sein. Auf ber handhabung biefes geheimnisvollen Geschäfts beruht in der Tat alles, was man Erbauung, Rürung, Erwedung und Salbung nennt; Dieje Richtung ift es allein, welche einer biblischen Predigt ihren gangen Bert erteilt; bas hier berürte Bedürfnis des menschlichen Geschlechtes ift es aber auch, welches ein tiefes geistiges Leben voraussett in benen, die fich zu Boten bes Evangeliums melben und eine ernfte Forderung — werdet voll Beiftes — an uns ergehen lafst, die wir uns bogu ichon gemelbet und gewidmet haben". Dols lers Anteil an der weiteren kirchl. Entwicklung und ihren Kämpfen hat diese Grunds linien mit firchl. Füllung versehen, hat auch die Position selbst wesentlich verstärkt und erganzt, das Beitgewand ift abgestreift, aber die Grundrichtung, welche sich darin ausspricht, ist geblieben, und namentlich die katechetische Birtuosität Möllers ift aus ihr hervorgewachsen. In biefer Richtung ift schon bas Schriftchen bemerkenswert: Aber die erste Behandlung des Religionsunterrichts in den unteren Klassen ber Bollsschule. I. Die eigentliche Gotteslehre, Erfurt 1824, Müllersche B., wo jenes Streben nach Aufschließung ber inneren Offenbarung bagu fürt, an Stelle einer durren Begriffsentwidlung auf Grund liebevoller Gange burch alle Gebiete ber Schöpfung und des Menschenlebens lebendige Anschauungen von Gott als

höchster Kraft, Beist, Liebe und heiligstem Willen entstehen zu lassen, die bann an schlagenden Schriftsprüchen und biblischen Geschichten ihre Fixirung erhalten; charakteristisch ift babei die liebevolle Heranziehung des ganzen Reichtums indi= vidueller Naturauffaffung in ber Schrift. Aleine Berschen im findlichsten Ton, bergleichen Möller später eine ganze Anzal gewissermaßen als Unterschriften zu biblischen Weichichten geliefert hat \*), treten ichon hier auf. In steigendem Dage legt dann M. für den Religionsunterricht der Volksschule das Schwergewicht auf die biblischen Beschichten. Bon ber fortgesetten Fürsorge nach biefer Seite, wie sie gleich sehr durch seine amtlichen Beziehungen und seine Liebe zur Sache les bendig erhalten wurde, und von bem Bemühen aus ben durren Steppen auf grune Beibe zu furen, zeugen bie "Unterlagen ber GotteBerkenntnis in ber drifts lichen Bolksschule", 2. Auft., Ersurt 1836 (die erste als Manuskript für die Lehrer bes Areises Erfurt 1835, 3. Abbr. 1855) \*\*). — Rach einer anderen Seite war es die geistliche Poesie, in welcher die religiös-sittliche Idealität ihre Flügel suchte und der Verfündiger des Wortes ben Ton, welcher ben Widerhall in den Herzen weden sollte. Auf jene erfte Sammlung folgte 1822 die größere: Der christliche Glaube und das christliche Leben; geiftliche Lieber und Gefänge für Rirche, Schule und Haus, Ersurt, Rensersche B. Gin dogmatisch flussiges, einfaches, kirchlich unbestimmtes Christentum, aber die Sobeit Christi tritt beraus, als in bem alle Impulse der unsichtbaren Welt sich konzentriren; viel Naturbilder, nicht bloß als Erregungsmittel für fromme Stimmungen, sondern namentlich als bildliche Träger geistlicher Gebanken und Vorgänge, wie denn Bild und Gleichnis auch in der Predigt sich herandrängt und zum sinnigen Ausleger der höheren unsichtbaren Welt wird. Die Lieder alle stützen sich auf Kirchenmelodieen, die ein thüringisches Erbe — Möller in hohem Grade und großem Umfang vertraut waren. Harms nahm eine große Anzal in sein Gesangbuch auf, in kirchlich eingefürte Gesangbücher haben sich boch nur wenige Eingang verschafft (vgl. Roch, Gesch. des Nirchenlieds zc., 2. Aufl., III, 362 ff.) \*\*\*). — Mitten in eine gesegnete bauende Tätigkeit, die sich troß mancher Hemmungen einer zarten Gesundheit frisch immer weiter ausbreitete auf dem wachsenden Arbeitsfelde, siel der lutherische Ses paratismus Grabau's und seiner Anhänger. Möller hatte am 17. Juni 1834 mit gutem Vertrauen in Grabau's warmen und frommen Eifer ihn zum Pfarrer von St. Andreas in Erfurt ordinirt und auf die Agende verpflichtet - zu einer Zeit also, in welcher Scheibel bereits Preußen verlassen hatte, und in Breslau bie Separation in vollem Gange mar. Grabau, ber viel Zulauf hatte, stieß zus erst burch eigenmächtige Einrichtung eines Abendgottesbienstes an, eine Sache, Die von oben recht bureaufratisch behandelt wurde; bald sagte er sich von der Agende los und wurde suspendirt (September 1836). Eine Predigt Möllers in Grabaus Rirche vermochte die Entstehung einer separirten Bemeinschaft nicht zu hindern, welche nun, wärend Grabau abgesetzt und wegen ungesetzlicher Eingrisse längere Beit in Haft war, wegen Verletung der landesfirchlichen Ordnungen forigesetzten Polizeistrafen verfiel. Möller, persönlich der Union zugetan, litt boch schwer in tiefem Mitgefül mit bem gefangenen Gewissen ber frommen burch Grabau und den Polizeizwang fanatisirten Leute. Und auf ihn gerade als Konsistorialrat fiel das Obium für Dinge, die er abzuwenden nicht vermochte. "Es ift kein Raiphas und Hannas fo schwarz, er muss mir Namen und Bild leihen" (M. an Drafete 13. März 1837). Schon zu Anfang ber Bewegung (26. Oft. 1836) warnte er Namens des evang. Ministeriums die Behorde vor jeder Magregel, welche die Herrschaft eines Glaubenszwangs auch nur befürchten lasse, weil sonft nicht nur

Barum bie 3. fo viel umfangreichere Auflage Möller gang übergeht, ift unerfinblich.

<sup>\*)</sup> Bgl. Goffel, Bolschaft bes Beils für Unmundige, mit Borwort von Möller, Gis-

<sup>\*\*)</sup> Noch sei gebacht bes für M. böcht harakteristischen widerholten Berluchs ber Kinders predigt: Der Bater Weidemann, eine Weihnachtsgabe, Ersurt 1834 (Jubil. der deutschen Bisbelübers.). Die Weihnachtsfreude 1836, und wider: Kinderpredigt am Weihnachtsvorabend 1858, Magbeb., Heinrichsh.

"bie Onmacht bes Gesetzes bem Gemissen gegenüber sich herausstellen", sondern auch "bie Berantwortlichkeit berjenigen sich steigern würde, welche bas Unglud hatten, bei Bollstredung solcher Magregeln die Organe zu sein". Bergeblich; im Marg 1837 schüttet er Drafete sein Herz aus. Es sei ihm, als muffe man bem Ronig zurufen: "Den Gebundenen eine Offnung". Nicht für Verirrte, welche wie Grabau "alle menschliche Ordnung der Kirche, alle Aussichts= und Hoheits= rechte des Stats in ihre Hände nehmen, und mit dem Ausspruch: man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen - sie wie die papstliche Bulle ins Feuer werfen wollen", wol aber, "wenn das Feuer ausgetreten werden foll ba, wohin es von den geiftlichen Tribunen geworfen ist und wo es ja auch nicht brennen würde, ware kein Bunder ba bei den sogenannten Berfürten". Nichtvollstredung der verhangten Strafen genüge nicht. "Es gilt ben Reiz ber Ubertretung burch Aufhebung des Begriffs der Straffälligkeit zu entfernen und der so beiß begehrten Freiheit der Religionsübung durch Erlaubnisse, welche die Freiheit regeln, einen Dampfer aufzusepen und eine Abfühlung zu bereiten". Er legt es Drafete nahe, mit Borschlägen an ben König zu geben. Drafete zog ben Bischof Neanber herein, ber aber von Zugeständnissen an bie 500-1000 Altlutheraner nichts wissen wollte. Das Zugeständnis würde aussagen, was prinzipiell bestritten werde, dass alle lutherischen Gemeinden durch Annahme der Agende unlutherisch geworden und durch ausdrudlichen Beitritt zur Union bas lutherische Bekenntnis aufgegeben hatten. In einer sehr ausjürlichen Eingabe vom 18. Oft. 1837, welche unter bem 30. d. M. von der Regierung an den Minister ging, setzt M. das Verwerstiche und auch nach ben Voraussetzungen bes Landrechts Unberechtigte bes Berfarens und bes baburch faktisch geübten Glaubenszwangs auseinander und plaidirte für die landesgesetlich zulässige Duldung, also für eine verfassungsmäßig beschränkte Religionsfreiheit, d. h. für Dulbung in Betreff des Religionsunterrichts, der An= bachtsubung und gottesbienstlichen Anstalten, "aber nicht für bie bas Statsrecht alterirende Pratension, sich unter eigenes Rirchen= und Schulregiment zu stellen und den geistlichen Behörden des Landes absagen zu wollen, noch für das der Natspolizeilichen Ordnung zuwiderlausende Beginnen, kirchliche Handlungen nach Gutbefinden überall vorzunehmen und zu registriren, am wenigsten für den Wechsel der Grundsätz solcher Geiftlichen, welche auf die bestehende Kirchenordnung dem State fich feierlich verpflichtet haben". Auch biefe Stimme verhallte. Und in biefer für M. kummervollen und aufreibenden Zeit traf ihn ein erschütternder Schlag. Seine Rirche zeigte Riffe; am Weihnachtsfeste 1837 noch bicht gefüllt, mufste fie balb barauf geschlossen werden. Um 8. Januar 1838 war M. mit ber Baukom= miffion in der Airche, als zwei Pfeiler mit bem entsprechenden Stude des Mit= telichiffs und eines Seitenschiffs vor seinen Augen zusammenstürzten. Alle Anwesenden, auch zalreiche Arbeiter, waren wunderbar behütet; aber M. trug eine tiefe, lange nachwirkende Erschütterung seines Mervensustems bavon. Die Sache ber Lutheraner ließ ihm nicht Ruhe. Am 4. Febr. 1838 wendete er sich direkt an ben Minister Altenstein, schildert die Polizeiqualereien und die Standhaftigteit ber Betroffenen. Seine Teilnahme ruhe nicht auf einer Ubereinstimmung der Grundsätze ober auf perfonlichen Beziehungen zu den Sauptern, sondern barauf, "bafd bieje Bedrängten fast one Ausnahme rechtlich unbescholtene Bürger, abgeseben von der Renitenz in Glaubenssachen, treue Untertanen S. Majestät, gute fleisige Familienväter, firchlich und zu jedem Werk der tätigen Liebe willig, bass fie meine Bruder im Glauben an Chriftus, vor allem bafs fie in ihrem Gewiffen gefangen und für bas, mas fie als Warheit erkennen, zu jedem Opfer bereit; bafs fie zu Ungebürlichkeiten und Wibersetlichkeiten badurch getrieben sind, bafs ibr flebentliches Bitten um Dulbung feine Erhörung gefunden hat. Es han = belt fich in diefer Sache um ewige Guter, um Barheit und Recht, um Greiheit bes Glaubens, um einen Ausgang bes Streits, bei meldem Rirdentum und Sittlichkeit obsiegen ober unterliegen merben". Dt. möchte bas Behe eines höheren Gerichts von seiner Baterftabt abwenden. Er erinnert an die Verfolgung ber Pietisten in Erfurt, wie A. H. Frante, begleitet von den Thranen vieler Taufenbe, ben gangen Segen seines 132 Möller

glaubensstarken tatenreichen Lebens von Erfurt nach Halle getragen habe. "Über diese Vergangenheit ist das Urteil längst gesprochen. Unsere Geschichte wird nicht hundert Jare warten dürsen, um das ihre zu empfangen". Er bittet den Die nister, sein Departement als Aonsistorialrat von jeder Teilnahme an der Beras tung zc. ber Separatistensache zu entbinden, bis eine entschieden veränderte Rich= tung eingeschlagen werbe, ober, wenn bas nicht angänglich, um seine Entlassung als Nonfistorialrat. "Die Ruinen der Barsuger Kirche zeigen auf die Risse, welche Die ebangelische Rirche von Erfurt bekommen. Dein Wirken und Beten für ben Wiberausbau ber einen wird nur in dem Maße gesegnet sein, als ich zur Wi= berherstellung ber andern die Hand geboten". Altenstein ließ jett Mt. nach Berlin kommen und wies in den Berhandlungen darauf hin, dass ja die Ersurter Separatisten noch nie den geziemenden Weg der Bitte um gewisse Zugeständnisse eingeschlagen hätten, und Mt. verstand sich dazu, "diejenigen Maßregeln allererst noch ruhig abzuwarten, welche infolge einer solchen von den lutherischen Dissi= benten eiwa noch anzubringenden Bitte in Anwendung kommen würden, und sich einem dahin gehenden Bersuche nicht zu entziehen". In dem Promemoria vom 30. April 1838 legte M. seine Aufsassung des zu erstrebenden vor: es handle sich nicht um Errichtung einer neuen privilegirten Nirchengesellschaft, welche ben Namen und die Rechte der faktisch sortbestehenden lutherischen Lirche für sich usurpire, sondern um Dulbung einer innerhalb der lutherischen Rirche abgesonbertes Dasein prätendirenden religiosen Gemeinschaft, deren Unterscheidungsmerk= male darin gefunden werden, das sie 1) im Wegensatz gegen den historischen Ent= widlungsgang der evangel. Kirche der Union widerstrebe, und 2) im Gegensat gegen die Anordnung ber firchlichen Oberen burch die neue Agende fich beschwert füle. Unter Warung ber landeshoheitlichen und tonfistorialen Gerechtsame freie Re= ligionsübung, also Gewärung eines Predigers und Seelsorgers ihrer strengeren Glaubensausicht (der aber unter Aufsicht des Stats seine wissenschaftliche Ausbildung empfangen habe und unter Autorität des Stats berusen und ordinirt sei), Bewilligung einer altlutherischen Agende und eines abgesonderten Orts für ihre Andachten. Für Dotation muffen sie selbst aufkommen, haben aber Unspruch auf billige Behandlung in Betreff der Parochiallasten. M. verhehlte sich nicht, wie gering die Aussicht auf Erfolg; es muffe aber ein Weg gefunden werben zwischen der Verletung des Gewissens und der Geschesverletung, und erst wo diese flar vorliege, sei das Strafversaren gerechtsertigt. Von dieser Uberzeugung konne er sich nicht trennen; dass er es von seinem Amte können würde, habe er bereits ausgesprochen. Altenstein beaustragte den 8. Juli 1838 M. auf dieser Grunds loge mit den Dissidenten in Kommunikation zu treten, jedoch einschärfend, die Linie seiner Borschläge, welche schon nahe genug "an die Errichtung eines von der bestehenden Kirche abgesonderten Kirchensustems streife", keinessalls zu überschreiten; auch sei nicht daran zu denken, dass Graban oder ein anderer aus sei= nem Amt entlassener Geistlicher ober unbefugterweise ordinirter Kandibat die Erlaubnis zur Berrichtung geistlicher Funktionen bei lutherischen Dissidenten erhalte. Der Minister konnte es noch als eine wünschenswerte Lösung für möglich hals ten, dass die Dissidenten sich Möllers Wirksamkeit als Seelsorger erbaten! Daran war nicht zu benfen, überhaupt vermochten bie versuchten Bermitte= lungen damals, wo die Fürer schon längst auf eine selbständige Kirchenges meinschaft hindrängten und Scheibel ebendeshalb Berhandlungen mit einzelnen Bweigen, statt mit dem Gangen, pringipiell abwies, nichts mehr; indessen sie batten boch, ba gleichzeitig die polizeilichen und prozessualischen Magregeln eingestellt wurden, überdies aber die entschiedenen Anhänger Grabaus im Sommer 1839 nach Nordamerika auswanderten, bas Gute, bafs bie Bergen einander näher tamen, und die frühere Schärfe und Verkennung perfonlichem Vertrauen wich, wenn auch die Bunde braunte, bis der Tod Friedrich Wilhelms III. Wandel brachte. — Die Barfuger Gemeinde und zalreiche Anhänger ber finnigen Pre= digtweise Mollers aus ber gangen Stadt sammelten fich jest in dem abgesperrten hohen Chor ber geräumigen gotischen Kirche, ber unversehrt war, und biese Jare, in denen Dt. am Sochaltar stehend predigte, die Rinder dicht vor fich, Die BuMöller 133

horer ben ganzen Raum fullenb, bezeichnet ben eigentlichen Sohepunkt seiner eigentümlichen Predigtwirksamkeit. — Das Frühjar 1843 rief ihn als General= superintendenten nach Magbeburg, als Drafete, ber schon feit Jaren in ihm fei= nen Rachfolger fah, verlett unter ben Anfeindungen eines Abnig, Sintenis u. a., und mübe geworden, fein Amt niederlegte. Die kirchliche Geschichte ber burch die lichtfreundlichen Bewegungen tief aufgewühlten Brobing Sachsen in jenen Jaren ift befannt, ebenfo Möllers Anteil an Diefen Rampfen (f. den Artitel "Lichtfreunde" Bd. VIII, S. 656 ff.). Wir begnügen uns mit wenigen Andeus tungen. Möllers Untrittspredigt "vom guten Hirten" ging als noch fehr fried= licher Gruß zu ben Geiftlichen ber Proving. Auf ber Provinzialsnuode im Herbst 1844 gelang ber vermittelnben Natur und ber geiftlichen Weihe Möllers trot der bereits hochgehenden Wogen der Parteien noch ein Zusammenhalten und Zus sammenwirken zu erreichen, bas vielen ein hoffnungsreiches Befül gab. Aber das Borgeben ber protestantischen Freunde schärfte die Gegenfäte und nötigte auch Möller zu entschiedenerer kirchlicher Position, ja erfüllte ihn selbst mit Misstrauen gegen die Vorschläge der Generalspnode von 1846 in Betreff der ordinatorischen Berpflichtung und der tirchlichen Verfassung, fo bafs er sich hier auf die Seite der rechten Minorität stellte. Die Namen Bislicenus, Balger, Giese und vor allem Uhlich bezeichnen in M.'s Leben tiefgehende Schmerzen und Kämpfe, um so tiefer gehend, je ferner M. — überzeugt, bass geistliche Dinge geistlich gerichtet fein wollen - von einer bloß juristischen Aburteilung nach dem Buchstaben war, und je schwerer sich boch die Berantwortlichkeit für die Heiligtumer ber Rirche auf seine Seele legte. Die Pfeile ber Behässigkeit, welche gegen ihn flogen (Dol= ter und Uhlich, Beleuchtung des Möllerschen Schriftstuds, Leipz. 1847, sich beziehend auf: Amtliche Berhandlungen, betr. ben Prediger Uhlich 1847), waren nicht bas Schmerglichfte. Belche geiftlichen Bege er gur Berftandigung fuchte, davon geben unter anderem Zeugnis die Predigt am 1. Abvent zu Nordhausen gehalten, mit einem Sendschreiben an die evangel. Beiftlichkeit, Magdeb. 1846, Beinrichsh., und nach ber Lostrennung der freien Gemeinde auf Grund bes Batents vom 30. Marg 1847 bie Schrift: Laffet Guch niemand bas Biel verruden! Mahnung burch Berftändigung über bas Bekenntnis ber Neuen Gemeinde 2c., Magdeb. 1847, Seinr., endlich: Amtsbetrübniß und Amtstroft (Aust. von 2 Tim. 3, 14 — 4, 5) als Paftoralfendschreiben am Schlusse bes Jares 1847, Magdeb. 1848, Faldenberg. In ber zweiten dieser Schriften wird gezeigt, auf welchen wechselnden Flugfand die neue Gemeinde fich gründen wolle; in der letten, der Berftandigung mit ben Geiftlichen der Proving gewidmeten, ist bezeichnend bie Austaffung über die Formel: "Gottes Wort ift in ber heil. Schrift, aber die ganze heil. Schrift ift nicht Gottes Wort". "An biesem Sate findet der kindlich fromme Sinn eine Wegbanung durch ben hohen und toftlichen, aber auch oft dunteln Wald ber Bibel; aus diesem Sape macht sich ber meisternde Verstand ber Beisen dieser Welt eine Art, die eblen Brambäume jenes Balbes auszuschlagen, wo es ihn gelüstet; von diesem Sage nimmt ber Unglaube Anlass, die Frage zu widerholen (Jerem. 17, 15): "Bo ift benn nun bes herrn Bort! Lieber laß bergeben". Ebenso aber auch die Auslaffung über die Symbole: "Bon vielen, welche ich von Bergen lieb habe, weiß ich: fie beugen fich vor ber heil. Schrift, fie icheuen sich bor ben Grenzbestimmungen ber Symbole. Ift jene Bengung ihnen ein Ernst, so barf biefe Scheu, fo lange fie von Chrerbietung begleitet ift und bas Bemeinsame in geweihten Sanden halt, feine Gorge erweden".

Der Sturm der Märzrevolution 1848, für die lohale Gesinnung Möllers ein großer Schmerz, veränderte auch seine amtlichen Verhältnisse. Der Konsistorials präsident Göschel (s. d. Art. Bd. V, S. 255) nahm seinen Abschied. Sintenis forderte in der Magdeb. Zeitung vom 11. April öffentlich auf, ihn mit Material zu einer Schrift gegen Möllers Amtöfürung zu versehen, und decouvrirte sich das bei als Versasser des anonymen Pamphlets "Möller und Uhlich". Das Cirkuslarrestript des Minister in Schwerin vom 24. April 1848 wies unter Bezugsachme auf die Auslieden Schwerin vom 24. April 1848 wies unter Bezugsachme auf die Auslieden seines Leben getretenen Oberkonsistoriums alle Konsistorien an, wo den State proklamirten Religionsfreiheit auch

134 Möller

innerhalb ber evang. Kirche "ber Freiheit ber Lehre Raum zu geben" und jebe "Bevorzugung irgend einer dogmatischetologischen Richtung von seiten des Stats" zu vermeiden. Dem gegenüber berief sich das Konsistorium darauf, dass die ihm auf Grund landesherrlichen Auftrags obliegende Pflicht der Aufsicht in dogmas tischer und liturgischer Beziehung durch die neuen Statsregierungsmaximen überall nicht verändert worden sei, und dass daher auch das bisherige Verfaren im all= gemeinen nach ben bisherigen Grundsätzen werde fortgefürt werden muffen. Infolge der weiteren Verhandlungen gab Möller als dermaliger Vorsitzender des Konfistoriums beraus: Die Verwaltungsgrundsätze des Konsistoriums der Proving Sachsen in ihrem Berhältnisse zur Gegenwart, unter Mitteilung amtlicher Berhandlungen, Magbeb. 1848, Beinrichsh. Der Minister hatte zu ber Beröffents lichung die Erlaubnis erteilt, jedoch ausbedungen, dass auch die Separatvota der Minorität des Konfistoriums mit veröffentlicht murben (vgl. Ev. Kirchenz. 1848, Mr. 55). Für Möller folgten hieraus noch perfonliche Verhandlungen in Verlin, benen er mit bem Gebanken entgegenging, sie konnten seinen Abschieb als Generalsuperintendent herbeijuren. Dazu kam es nicht. In einem Rundschreiben vom 15. September 1848 verwarte fich Möller gegen den Borwurf, als habe das Konsistorium in jenen Verhandlungen dem Ministerium den instanzenmäßigen Gehors sam verweigert, konnte aber zugleich auch die Versicherung des Ministers anfüren, bafs jenes Restript keineswegs die Bebeutung habe "von der Warung des Lehrbegriffs ber evang. Kirche abzuschen oder Gerechtsame und Güter franken zu lasfen, welche den Gliedern dieser Kirche teuer sind". In dem unter das Präsidium des Oberpräsidenten von Bonin gestellten und in seinem Versonal veränderten Konfiftorium fand sich M. in die Minorität gedrängt. Anfang 1849 erschien: Dr. F. Möllers Wirken im Konsistorium und in der Generalsuperintendentur der Proving Sachsen. Eine Denkschrift an das Kultusministerium von W. Fr. Sintenis, Leipz. 1849 (vgl. Ev. Kirchenz. 1849, Nr. 15-17), eine Schrift, beren Feindseligkeit durch ihr niedriges Niveau den Eindruck schwächte. M. richtete sich auf an dem mitten unter den Erschütterungen der Zeit erfolgenden engeren Zus sammenschluss der positiven erhaltenden Elemente (Wittenberger Tag 1848 und 1849) und begrüßte freudig die wachsenden Bestrebungen der inneren Mission. Entschieben konservativ gesinnt, hat er doch nur einmal, burch das Bertrauen Friedrich Wilhelms IV. berusen zum Ersurter Parlament (Frühjar 1850), Beranlassung gehabt, aktiv an politischen Verhandlungen teilzunehmen, one sich auf diesem Telde heimisch zu fülen. Das Erstarken bes firchlichen Lebens, der alls gemeine Umschwung, welcher auch dem Konsistorium der Provinz ein anderes Bepräge aufdrückte, und das woltuende Gefül geistlicher Gemeinschaft mit galreichen tüchtigen Bertretern ber ftart anwachsenden fonfessionellen Strömung in diesem firchlichen Leben, bewirfte, wol nicht one Ginfluss ber alten Erfurter Erfarungen, dass M. für die wachsenden Forderungen von dieser Seite je länger je mehr eintreten zu muffen glaubte, am entschiedensten und beweglichsten in der fog. Moubijou-Ronferenz im Spätherbst 1856. Seinen Standpunkt auf dem Boden der Union nicht nur, sondern auch in dem, was ein schnell fertiger Positivismus als "Subjeftivismus" zu beklagen geneigt mar, hat er gleichwol entschieben festgehals ten, wie namentlich sein Leitfaben und Spruchbuch zum Bonfirmans benunterricht nach dem Katechismus Luthers, Magdeburg 1850 (2. Aufl. 1853; ein britter Abdruck 1861) zeigt, in welchem ausgereift und vollendet erscheint, mas in seinen Grundlinien schon früh fich erkennen lafst. Die zweite Auflage hat allerdings die in der ersten versuchte Einordnung ber zehn Gebote in den 3. Artifel (Bon dem Wandel im Beift oder von der heil. Liebe und bem neuen Gehorsam) zu gunften ber Ordnung bes Natechismus aufgegeben, aber mas er in ber Borrede zur 2. Aufl. wie zur Entschuldigung ber Männer ber alten Schule fagt, beren Bilbungsgeschichte ein fteter Rampf um die innerliche Widergewins nung bes Bositiven gemesen, von ihrem Streben, bie geoffenbarte Barbeit bes Evangeliums fich immer erft burch Beift und Berg wie burch einen Spiegel geben zu laffen, bas flingt wie ein - allerdings nicht beabsichtigter — Protest. In seines Lebens Herbste reiften auch noch die eigen=

tümlichsten Früchte biefer seiner geistigen Richtung, die zusammengehörigen kate= chetischen Schriften: Sandreichung ber Rirche an die Schule zum Eingang in die heil. zehn Gebote Gottes, Magdeb. 1850, 2. Aufl. 1852, und die sehr umfassende katechetisch evangelische Unterweisung in den heil. zehn Geboten Gottes nach dem Katechism. Lutheri, Magdeb. 1854 \*). Auch die alte Liederquelle war noch nicht versiegt. Oft hat D. die Gedanken der Bredigt in einigen vorausgeschickten Berfen betend angefündigt; zum teil aus solchen Predigtmeditationen find hervorge= gangen: Beiftliche Dichtungen und Befänge auf Unterlage ber beiligen Schrift, Magdeb. 1852. — Die Gebrechlichkeit bes Alters nötigte zum Abschied; im Berbft 1857 weihte er noch in Gegenwart bes Königs und einer glänzenden Verfamms lung die erneuerte Rirche auf bem Petersberg bei Balle ein, mit Beginn bes neuen Jares legte M. sein oberhirtliches Amt nieder, blieb aber noch etwas langer in seiner Stellung als erster Domprediger. Nach einer bunkeln Leibenszeit ging er heim am 20. April 1861. Bas sich nicht in einer Encyklopädie res giftriren läfst, die Ginwirkung seiner warhaft geistlichen Perfonlichkeit auf viele Borer, viele Kinder und Konfirmanden, die an seinen Lippen hingen, viele Beiftliche, welche die Borbereitung auf die Ordination in seinem Hause zu ihren tief= ften geiftlichen Anfassungen rechnen, — das steht in den Herzen geschrieben. 28. Moller.

Mondtum, f. am Enbe bes Banbes.

Mörlin (Mörle, Möhrlein, Morlinus, Maurus), Joach im und Maximis lian, ein theologisches Brüderpar des 16. Jarhunderts, beide in Wittenberg ges boren, Schüler der dortigen Universität, beide der gnesiolutherischen Partei ans gehörig und an den theologischsfirchlichen Streitigkeiten des Epigonenzeitalters der

Reformation streitend und leidend vielfach beteiligt.

Joach im De., ber altere und berühmtere von beiben Brübern, ift geboren ben 6. April 1514 in Wittenberg, gestorben ben 23. Mai 1571 in Königsberg. Der Bater, Jodocus Mörlin, vom Bodensee stammend, bekleidete eine philosophi= sche Prosessur an der Wittenberger Universität, vertauschte diese aber 1521 aus Armut (pauperrimus bgl. Luthers Brief an Spalatin, de Wette I, 553) und Sorge für seine zalreiche Familie mit ber Pfarrstelle zu Westhausen bei Koburg. Armut bestimmte er seinen Son anfangs zum Töpferhandwerk, entschloss sich aber boch später, ihm eine wissenschaftliche Ausbildung zu geben. Er ging nach Marburg, von da nach Konstanz, 1531 nach Wittenberg, wo er unter Luther, Melanchthon, Bugenhagen 2c. Theologie studirte. Durch treuen Fleiß erwarb er sich die Liebe und Achtung seiner Lehrer, erhielt 1536 die Magisterwürde, wirkte als Prediger an verschiedenen Orten, zu Wittenberg, Gisleben, Wollin in Pommern, tehrte aber schon 1539 nach Wittenberg zurück als Diakonus und "Raplan Luthers", der seine einfache, populäre und eindringliche Predigtweise schätte, erhielt ben 16. Sept. 1540 unter Luthers Dekanat die theologische Doktorwurde und wurde noch in bemselber Jar vom Grafen Günther von Schwarzburg zum Pres biger und Superintendenten in Arnstadt ernannt. Doch scheinen auch noch ans bere Gründe ihn von Wittenberg vertrieben zu haben; wenigstens erzält er selbst später: reliqui Wittebergam 22. Sept. propter non aliam causam quam ardens odium Pharisaicum et veni laetus Arnstadium. Hier war es sein eifriges Beftreben, nicht bloß die reine Lehre gu verfündigen, ben Gottesdienft zu ordnen, ber Schule fleißig sich anzunehmen, sondern auch itrenge Bucht in der Gemeinde gu üben (vgl. feine Predigten aus der Arnstadter Beit, 21 an ber Bal, in feiner 1587 erfcbienenen Boftilla). Er eifert gegen pharifaifche Bertheiligfeit, Unbußfertigleit, gewonheitsmäßigen Gebrauch bes Gaframents, gegen Bucher und Beig, Berachtung ber Prediger, gegen gottlofe Chen 2c., und betam beshalb bald Ber-Drieflichleiten mit einem Teil seiner Gemeinde (f. Luthers Brief bom 25. Sept. 1543 bei de Wette V, 589). Als er aber in seinem Gifer fo weit ging, bass er

<sup>\*)</sup> Dal. Safasili, Symmetric II, 2, 2, 6. 292 f.

das unchriftliche Verhalten bes Bürgermeisters und einiger Ratsberren von ber Ranzel freimütig tabelte, so verklagten ihn biese beim Grafen; bieser mante zum Frieden; die Gegner aber ruhten nicht, bis M., one zur Verantwortung zugelas= fen zu sein, 1543 seines Amtes entsetzt wurde. Vergeblich machte Fr. Mykonius von Gotha aus einen Vermittlungsversuch, vergebens bemühten sich einige ihm treu ergebene Bürger um seine Wibereinsehung, vergebens verteibigte er sich selbst in einer eigenen Schrift: Dbs recht fei, einen Prediger mit Gewalt zu verstoßen zc. (vgl. Walther S. 14). Der Aurfürst von Sachsen ließ ihm eine Hofprebigerstelle anbieten, Luther empfahl ihn an Amsdorf zu einer Pfarrstelle in Naumburg; Mörlin aber folgte, nachdem er Wittenberg noch einmal besucht und hier Luther zum lettenmal gesprochen, einem Ruf nach Göttingen als Pastor zu St. Johannis, Superintendent und Schulinspektor. Am 10. Mai 1544 traf er hier ein, vom Rat aufst ehrenvollste empfangen. Gewissenhaft erfüllte er die Pflichten seines geistlichen Berufs als Prediger (vgl. die gedruckten Predigten aus der Göt= tinger Zeit in ber Postille), als Antechet (vgl. sein in Göttingen 1544 verfastes, der Herzogin Elisabeth gewidmetes Enchiridion catecheticum), als Juspektor der benachbarten Kirchen (vergl. Stuß S. 241), freilich nicht one Ansechtungen und Rämpfe, in benen Luther ihn tröstet und ihm guten Rat erteilt (f. Brief Luthers an M. vom 2. Oft. 1544 bei de Wette V, 688). Auch an der lateini= schen Schule beteiligte er sich durch Unterricht in der Ahetorik und Vorträge über Grasmus copia verborum et rerum und über die loci Melanchthous (f. Göttinger Zeit- und Geschichtsb. III, 1, 6. 8). Aber ber schmaskalbische Arieg und das Interim setzten seiner dortigen Wirksamkeit ein unerwartet frühes Ende. Schon im Jar 1548 beteiligt er fich in Bemeinschaft mit seinem Freunde Anton Corvinus an schriftlichen und mündlichen Protesten gegen bas Interim; vgl. seinen Brief an seinen Bruder Maximilian in Unsch. Nachr. 1735, S. 409; Planck IV, 227, worin er in den stärksten Ausdrucken gegen jede Einmischung der Fürsten in Glaubenssachen und gegen jede Rachgiebigkeit in rebus adiaphoris sich ausspricht: pereat princeps tuus et omnes ceteri in toto terrarum orbe et fiat voluntas Domini! Am 22. Sept. 1549 aber, als der katholisch gewordene Herzog Erich II. in seinem Lande erschien, wurde ein kaiserliches Mandat in Göttingen angeschlas gen, niemand folle hinfort gegen bas Interim ichreiben, reden oder Schriften dawider verbreiten. Mörlin erklärte öffentlich auf der Kanzel, er werbe nicht schweigen; auf eine an ihn ergangene Manung des Göttinger Rats, "sein fäuber= lich zu thun", gibt er zur Antwort: "nicht eine Stunde konne er warten, bas satanische Werk zu bekämpfen". Im Dezember 1549 kommt ein Mandat bes Herjogs Erich II., das sofortige Ausweisung Mörlins verlangt; Rat und Gemeinde verwandten sich widerholt zu seinen Gunften, "da die Bürger steif an dem Dottor hingen". Richt einmal ber erbetene Aufschub wurde gewärt, auch die Bitte um freies Geleit abgeschlagen. Um den Berbaunten gegen Bergewaltigung durch die in der Gegend streisenden spanischen Truppen des Herzogs zu schützen, schickte feine Gonnerin, die Herzogin-Bitwe Glifabeth, ihren Hofmeister Leopold von Hanstein aus Münden nach Göttingen mit 14 Reitern, die ihn per loca invia über Allendorf und Mühlhausen nach Ersurt sicher geleiteten (Jau. 1550). Mörlins Frau (Anna geb. Cordus aus Themar) musste als Wöchnerin in Göttingen zurudbleiben und konnte erst nach einigen Wochen ihm folgen (vgl. Schlegel R. . G. von Nordbeutschland II, 593 ff.; Havemann, Gesch. von Br. Lüneburg II, 330 ff.).

Ein Asyl sindet Mörlin sür sich und seine Familie (nach kürzerem Ausenthalt in Arnstadt) zu Schleusingen beim Grafen von Henneberg, wo er auf dem Schloss wonte und mehrmals mit Beisall predigte. Dann wandte er sich nach Preußen an Herzog Albrecht, an den er durch seine Schwiegermutter, die Herzogin Elisabeth, auß wärmste empsohlen war (Brief vom 5. Juli 1550 im Königsb. Arschiv). Am 13. Sept. 1550 in Königsberg angekommen, soll er zuerst die Superintendentenstelle zu Preußisch-Holland erhalten, wird aber vom Herzog, der an ihm Gesallen sand, sosort in Königsberg sestgehalten als Juspektor und Pfarrer

am Aneiphofichen Dom.

Rurz zuvor war in Preußen der Osiandersche Streit ausgebrochen. Wenige

Wochen nach Mörling Ankunft tam es zu ber verhängnisvollen Disputation zu Konigsberg den 24. Oft. 1550 über Ofianders Propositionen von ber Rechtfertigung. Mörlin wonte ihr bei, one aktiven Anteil zu nehmen; ja er trat zunächst in ein freundliches Berhaltnis zu Ofiander, schrieb eine Darftellung ber Recht= fertigungssehre, mit der sich Dfiander gang einverftanden erklärte, ja bieser selbst spricht die Hoffnung aus, es werbe zwischen ihnen beiben "ewige Freundschaft" fein. Mörlin galt eine zeitlang in Königsberg gerabezu als Osiandrift und erschien eben barum auch bem Herzog als ber geeignetste Mann, um in Gemeinschaft mit bem damaligen Rektor ber Universität, dem herzogl. Leibarzt Andr. Auris faber (f. Band II, S. 7), eine friedliche Beilegung bes Streits zu versuchen (Jan. bis Febr. 1551). Mörlin stellte 15 Thesen auf, in welchen er beide Parteien zu vereinigen hoffte, und mit denen auch Osiander seinerseits zufrieden war (f. dieselben bei Möller S. 422). Aber als es darüber zur mündlichen Berhands lung kam (13. Febr.), so fagten Staphylus und seine Kollegen "Rein bazu", in= dem sie auf widersprechende Außerungen Luthers sich beriefen. Aber auch bei Mörlin trat jest eine Wendung ein: er fing an, Ofianders Lehre "fufpelt" zu finden. Den Hauptanstoß gaben ihm einige Borlesungen Dfianbers über ben Begriff ber Gerechtigkeit (16./17. April), in benen Mörlin angeblich auf Wunsch bes Herzogs hospitirte. Er vermiste barin die Hervorhebung des Berdienstes Christi, feines Gehorfams, Leidens und Sterbens und fülte fich verpflichtet, Dfiander beshalb durch einen, in sehr demütigem Ton abgefassten Privatbrief einen Vorhalt zu machen (18. April). Offiander, verlett baburch, bafs M. an bemselben Tag die Kontroverse auf die Kanzel gebracht, antwortete in schroffstem Ton: lieber wolle er ihn zum öffentlichen Teinde haben, als zum ungewiffen Freunde (f. Pland S. 308; Möller 426 ff.). Run tam es jum Bruch. Offiander betlagt fich beim Bergog über die Calumnien, die ihm Mörlin wiber befferes Gewiffen auflege. Ein par weitere Briefe, die zwischen beiben gewechselt werben, erweitern nur ben Rifs; am 2. Mai überfendet Mörlin dem Herzog die ganze zwischen ihm und Ofiander gefürte Korrespondenz abschriftlich. Ein herzogliches Mandat gebietet Ruhe (8.—11. Mai) und verlangt von Ossander binnen 8—14 Tagen eine einfache Darlegung seiner Meinung. Bevor noch die Frist abgelaufen, eröffnet Mör= lin wider seine Kanzelpolemik mit zwei maßlos heftigen, zum teil geradezu pobelhaften Predigten, worin er Ofianders Lehre eine Teufelslehre, ihn selbst einen schwarzen Teusel und den rechten Antichrist nennt, seine Anhänger mit Abendmaleberweigerung bedroht. Dfiander autwortet mit dem Borwurf ber Berleumdung und Gottesläfterung, nennt seine Gegner Bosewichte und Ehrendiebe, gegen die man zu Spießen und Stangen greifen mufste, und entwirft (in einem Pris vatbrief an Artopous in Stettin) von Morlin ein Bild in den schwärzesten Farben (f. bei Planck S. 312). Mörlin verweigert die Teilnahme an den von Osi= ander präsidirten Konsistorialsitzungen, da ein Wolf nicht Hirte sein könne, erlaubt fich aber eigenmächtige Eingriffe in die Konfistorialrechte, sendet die ihm mitge= teilte Konfession Djianders uneröffnet an ben Bergog gurud und verweigert gu= lett geradezu den an ihn ergangenen herzoglichen Beschlen den Gehorsam. Er wird beshalb vom Herzog verwarnt und mit Absehung bedroht, wärend seine Reniteng bei einem Teil ber Mönigsberger Bürgerschaft und bes preußischen Abels Beifall und Ermutigung findet. Bergeblich blieben alle weiteren Vermittlungs= versuche des Bergogs, vergeblich die eingeholten Gutachten auswärtiger Theologen: vergeblich wandte sich seine ehemalige Gönnerin, die Herzogin Elisabeth, mit einer herzbewegenden Friedensmanung an Mörlin wie an Ofiander (Münden, 22. Juli 1532). Mörlin weift jeden Bergleich gurud und besteht darauf, bafs Ofiander feine Irriehre öffentlich widerrufen folle. Auch der Tob Offianders (17. Oft.) dient nicht bagu, ben gum mutenbften Safs entflammten Streit zwischen "Morlinisten und Ofiandriften" zu beenden. Da erging Mitte Januar 1553 ein neues herzogliches Mandat, dass man fich aller gegenseitigen Berdammung enthalten und nach ber württembergischen Deflaration ber Rechtfertigungslehre fich richten folle; Mörlin nannte es ein "Teufelsmandat" und forderte in einer Predigt (14. Febr.) feine Buhörer zum Ungehorsam auf: Gie sollten um mie er felbst; weichen wolle

er nicht, das Mandat annehmen wolle er auch nicht, sondern unerschrocken dages gen reden und predigen, wenn ihm auch die Obrigkeit Hab und Gut, Weib und

Rind, ja sein Leben nehmen wolle.

Sobald ber Herzog von bieser aufrürerischen Predigt Mörlins Runde erhielt, ließ er Mörlin sagen, dass er sich der Kanzel zu enthalten und das Herzogtum Preußen sofort zu verlassen habe. Mörlin verteidigt sich unter Berufung auf Luther, ber in weltlichen Sachen ber Obrigkeit, in geistlichen aber Gott allein das Regiment anheimstelle. Seine Freunde suchten ihn zu halten; da bat Morlin felbst, vor bem Born bes Herzogs gewarnt, beim Aneiphofschen Rat um feine Entlassung. Der Rat beschloss, ihn bloß zeitweise zu beurlauben, ihn auf ges meine Kosten nach Danzig reisen zu lassen und dort so lange zu unterhalten, bis es gelinge, ihn wider nach Königsberg zu bringen. So zog er von dannen, sein Beib frank zurucklassend, seine Gemeinde dem hochsten Erzhirten besehlend (19. Febr. 1553). Seine Gemeinde, der Abel und ein Teil der fürstlichen Räte verwandten sich vergeblich für seine Rückberufung; auch ein letter Versuch, burch eine von 400 Frauen ber Berzogin überreichte Petition ben Berzog zu erweichen, blieb cbenso erfolglos wie Mörlins Bitte, nur auf einige Stunden zum Besuch seiner Frau nach Königsberg kommen zu dürsen. Der Herzog blieb unerbittlich. Balb darauf erhielt Mörlin einen dreifachen Ruf — nach Braunschweig, nach Lübeck, nach ber Grafschaft Henneberg. Er nahm seinen Abschied vom Königsberger Rat und zog nach Braunschweig.

Mitten im heftigsten Kriegssturm traf er hier ein — vierzehn Tage nach der Schlacht bei Sievershausen, am Tag Jakobi 1553. Die Stadt wurde von Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig belagert; Mörlin selbst kam in Lebensgesar; eine Stückugel schlug in sein Haus, one jemand zu verletzen. Nun erst beginnt der wichtigste Abschnitt seines Lebens — seine Braunschweiger Wirksamkeit 1553 bis 1567. Als Prediger und Stadtsuperintendent widmete er sich mit der ganzen Frische männlicher Kraft nicht bloß den nächsten Pslichten seines geistlichen Beruss (in Predigt, Katechismuslehre, Seelsorge, Übung kirchlicher Disziplin wis der Sakramentsverächter und Anhänger papistischer Bräuche), sondern nahm auch in engster Gemeinschaft mit seinem Kollegen und Koadjutor, dem 1554 nach Braunschweig berusenen Martin Kemnit, an allen bedeutenderen theologischen und

firchlichen Streitigkeiten jener Beit tätigen und einfluspreichen Anteil.

Runächst setzt er seine Polemik gegen die Osiandristen in Preußen fort durch eine Reihe von Streitschriften: Historia Prutenica, wie sich die offandrische Schwärs merei in Preußen erhoben, Braunschweig 1554, 4°; Treue Warnung und Trost an die Nirchen in Preußen wider den Abschied anno 1554 publicirt, Magdeburg 1555; Daß Dsiandri Irrthum in keine Bergessenheit zu stellen oder hinzulegen sei, Braunschweig 1555; Senbschreiben an den Bogel, eingebrungenen Prediger in ber Stiftstirche bes Anciphojs 1556; Antwort auf das Buch des Ofiandrischen Schwarms 2c. 1557; Apologie auf die vermeinte Widerlegung Bogels 1558, 40 (gegen Mörlins Rachfolger in seinem Königsberger Amt, Matthäus Vogel, f. Hartknoch S. 391 ff.). - Im Jare 1556 war Mörlin Konzipient eines Gutach= tens ber Braunschweiger Brediger über Raspar Schwenkfeld, in welchem dieser ein "unfinniger toller Teufel" genannt wird (andere Arastausdrücke aus diesem über alle Maße groben und unflätigen Aftenstud f. bei Salig III, 1066 f.; bas Original bom 14. Gebr. 1556 handschr. auf ber Bolfenb. Bibl.). - In bems selben Jare wurde D. in ben harbenbergischen Abendmalsstreit hineingezogen; er beteiligte fich nicht blos an bem Bedenken ber Braunschweiger Prediger (abgebr. in der danischen Bibl. V, 194), sondern goß auch noch durch Privatbriefe Dl ins Feuer (an Syndifus Rollwage, Prediger Segebade zc. in Bremen, f. Pland V, 2, 211), und wirfte später mit bei ben weiteren Prozeduten gegen harbenberg und feinen Gonner Burgermeister Buren, sowie bei der ichließlichen Berurteilung Barbenbergs auf dem Areistag zu Lüneburg Jebr. 1561, f. Salig III, 751 ff.; Bland, V. 2, 234 ff. Aus Anlass bes harbenbergichen Streits ichrieb er auch seine betannte Streitschrift "wider die Landlugen der Beibelberger ober resutatio mendacii theol. Heidelbg. de Luthero" 1563, über bie angehliche lette Außerung

Luthers gegen Melanchthon in Betreff bes Abendmalsstreits. Mörlin selbst soll seine Ansicht vom Abendmal mit den Worten ausgedrückt haben: "Du muset nicht lagen Mum, Mum; sondern must jagen, was das ist, was der Priester in der hand hat" (Abam 455). - 3m Jare 1557 spielt Mörlin eine hauptrolle bei ben Bergleichsberhandlungen zwischen Flacius und Melanchthon — ber fog. Cos= witer Handlung (f. die Acta Coswicensia Corp. Ref. IX, 23 sq.; Breger, Flacius, II, 33 ff.). Er war es, ber am 14. Jan. zu biesem 3wed einen Theologenkonvent zu Braunschweig veranstaltete, an welchem Kemnitz, Westsal, v. Eiten aus hamburg, Bal. Curtius aus Lübeck ze. sich beteiligten; D. wurde hier zum Hauptsprecher bei der Verhandlung erwält, ging zunächst nach Magdeburg zu Flas cius 2c., von da nach Coswif und Wittenberg und legte hier seinem ehemaligen Lehrer Melanchthon die von ihm mitgebrachten 8 Vergleichsartikel vor (21. Jan.), muste aber den 28. Jan. unverrichteter Dinge wider abreisen. Für seine eigene Parteistellung hatte das Scheitern dieses Mediationsversuches die Folge, dass er, unwillig über die unbilligen Forderungen eines Flacius und seiner Genossen, nun selbst von den flacianischen Ultras der gnesiolutherischen Partei sich allmählich abs wandte und so zu einer neuen Scheidung ber Parteien ben ersten Anftost gab. Auf bem Wormser Gespräch zwar (Sept. 1557) scheint er noch ganz mit Flacius und den Weimarer Theologen zusammenzugehen; er stimmt mit ihnen überein in dem Berlangen einer Berwerfung der mit der C. Aug. streitenden Frrtümer, hat mit Brenz und Andrea hestige Erörterungen in Betreff des Osiandrismus, ja die Phis lippisten sehen in ihm den Hauptsriedensstürer (D. Morlinus fax praecipua fuit dissidiorum, schreibt Krakau an Bugenhagen). Im Jar 1559 nahm er teil an der letten Redaktion des Weimarschen Konfutationsbuches und an der Supplika= tion um eine lutherische Generalsynobe, verspricht auch noch 1560 ben Jenensern seinen Beistand gegen die neue Weimarsche Konsistorialordnung und den damit drohenden vermeintlichen Cafaropapismus: "Die Fürsten wollen Christum und sein heilig Ministerium ihrem weltlichen Gutdünken, den Apostel Paulus dem Justis nian unterwersen; der Satan wolle geistliches und weltliches Amt, die Christus von einander gesondert, widerum vermischen" (Salig 646). Und aus demselben Grunde nimmt er 1561 teil an dem Protest des Lüneburger Theologenkonvents gegen den Frankjurter Rezess und die Beschlüsse des Naumburger Fürstentags; insbesondere war er der Berjasser der von dem Lüneburger Nonvent im Juli 1561 beschlossenen "Erklärung aus Gottes Wort und kurzer Bericht der Theologen zc. 1) was das Corpus Doctrinae belanget, 2) von der Nondemnation streitiger Lehrpuntte und Setten, 3) von der papstlichen Jurisdiftion", gedruckt gleichzeitig an drei Orten, zu Magdeburg, Jena und Regensburg 1563 (später der Braunschweis ger A.D. beigedruckt 1564). Mörlin selbst rühmt sich seiner Autorschaft in einem Brief an die Hildesheimer: "ego nomine omnium theologorum et communibus suffragiis scriptum collegi etc. Wie wird Wittenberg toben! Beidelberg rafen! Tübingen sauer sehn!" (vgl. Rehtmeier III, 247; Planck 290). Und als einige Fürsten bes niedersächsischen Arcises, durch das Gebahren der Theologen bebentlich gemacht, diese zu einiger Mäßigung veranlassen wollten durch bas fog. Lüneburger Kreismandat vom 3. 1562, da war es widerum Mörlin, der in seinem Judicium dawider eisert, dass hier den treuen Lehrern das Strafen der Korrups telen verboten, allen Notten der Eingang eröffnet werbe, insbesondere aber, bafs hier ärger als im Papsttum geiftlich und weltlich Regiment vermengt, bas geift= liche vom weltlichen unterbruckt werbe (Salig III, 770; Planck S. 295). Als dann aber Flacius mit seiner Lehre von der Substantialität der Erbfunde immer offener hervortrat (1566/67), da war es Mörlin vor allem, ber sich aus sieben verschiedenen Grunden gegen ihn erklärte und ihm Gottes Bericht weißsagte, weil er fo viel unnötige und gefärliche Sandel angerurt (Pland V, 1, 313; Rehtmeier III, Beil. 111). Und wie dem flacianischen, fo tritt DR. auch dem antinomiftis ichen Extrem bes Luthertums (in Poach, Otto zc.) entgegen mit ber Schrift: Tres disputationes de tertio usu legis, und mit ber Erflärung: "Wie ce eine Teufelslehre sei, bast bie Werke zur Geligkeit notwendig seien, so sei es auch eine Satanslehre, bas bas Geset nicht lehren foll: gute Werke find nötig; alfo folge immer ein Ubel aus bem anbern, bis wir endlich burch Banken gar bie

Warheit verlieren" (Salig III, 56; Planck S. 530).

Unter allen diesen Arbeiten und Streitigkeiten aber, die ihn wärend seiner Braunschweiger Zeit 1553--67 beschäftigten, hatte Mörlin die Entwicklung der Dinge in Prenfien nicht aus den Angen verloren, und auch bort hatten ihm seine früheren Anhänger ein treues Andenken bewart. Aurz nach der blutigen Katas strophe des Osiandrismus in Königsberg (28. Oft. 1566) verlangten die preußi= ichen Stände die Rudberufung bes vor 13 Jaren vertriebenen J. Mörlin und seine Ernennung zum Bischof von Samland. Der altersschwache Herzog selbst ließ sich bewegen, an ihn zu schreiben (20. Nov. 1566), ihm für die früher vorgefallenen Frrungen Verzeihung zuzusagen und ihn mit Kemnitz unter glänzenden Bedingungen in seine Dieuste zu berusen. Mörlin lehnte zuerst ab, weil er seine Braunschweiger Gemeinde nicht verlaffen tonne. Der Bergog widerholte seine Bitte ben 31. Jan. 1567 und wandte sich zugleich durch eine eigene Gesandtschaft an den Braunschweiger Rat mit der Bitte um seine Entlassung. Mörlin, auch von Benediger aufs dringenbite um Annahme des Rufs gebeten, ließ sich endlich bereit finden, mit Kemnit nach Preußen zu kommen, um die dortigen firchlichen Berhältnisse zu ordnen, jedoch one sein Amt in Braunschweig aufzugeben. Mit Jubel wurden beibe in Ronigsberg empfangen (9. April). Gie machten fich fofort an die Arbeit. Nach längerer Beratung mit den fürstlichen Räten, wie man am süglichsten die Wunden der Nirche heilen möchte, gaben sie dem Herzog den Rat, man solle keine neue Konsession stellen, sondern bei der angenommenen Conk. Aug., Apol. und Art. Smale., wie dieselben in Luthers Schriften ferner erkläret, verbleiben; weil aber nach der Zeit der C. A. mancherlei Irrtum eingerissen, so follen diese Artifel vorgenommen und diese Corruptelae mit Namen flar und deut= lich resutirt werden. Nachdem ber Herzog zugestimmt, überreichten die beiben Theologen Mörlin und Kemnitz dem Herzog den 6. Mai eine Lehrschrift in deutscher und lat. Sprache u. d. T.: Repetitio corporis doctrinae christianae ober Wiberholung der Summa und Inhalt der rechten allgemeinen christlichen Lehre ze., die neben ben genannten brei Bekenntnisschriften eine Widerlegung ber eingeschliches nen Jrrtumer, befonders bes Dfiandrismus, aber auch bes Synergismus, Antinomismus, Majorismus 2c. enthielt. Am 26. Mai trat eine Snnobe zu Königsberg zusammen und genehmigte den Entwurf in vierzehntägiger Beratung; die Land= ftande gaben ihre Zustimmung ben 5. Juli; der Herzog publizirte bie neue Kir= chen= und Lehrordnung ben 9. Inli (gebruckt Königsberg 1567 Fol., lat. Ausg. 1570, 80; erst später erhielt die Schrift den Namen Repetitio corporis doctrinso Prutenici ober Corpus D. Prutenicum, vgl. Hartfurch S. 426 ff.; Planck 441). Schon am 8. Juli war Mörlin nach Braunschweig zurückgereist mit bem Verfprechen, das ihm angebotene samländische Bistum annehmen zu wollen, wenn ber Herzog seine Berbindlichkeit gegenüber ber Stadt Braunschweig lösen würde. Am 11. August kam deshalb eine stattliche Gesandtschaft bes Herzogs in Braunschweig an, um Mörlin und Kemnitz loszubitten. Kemnitz wurde sestgehalten; Mörlin aber, der furz nach seiner Rücksehr aus Preußen einen unangenehmen Konflikt mit dem Braunschweiger Rat gehabt, folgte jest bereitwillig dem Ruf und ber Rat ließ ihn "one mehrere Schwierigkeit ziehen". Im Sept. 1567 verabschiedet er sich von der Gemeinde und dem Ministerium (vgl. Unsch. Nachr. 1706, S. 191); im Oftober traf er in Preußen ein; im Nov. ließ ihn der Herjog vor sich zu Tapian predigen, zum Zeichen, bafe er allen Groll gegen ben alten Wibersacher vergessen und vergeben. Schon am 20. März 1568 starb ber alte Herzog und an demselben Tage die Herzogin; Mörlin hielt beiden die Grabrebe. Erst am 6. Sept. b. J., nach bem Regierungsantritt bes Berzogs Albrecht Friedrich, wurde Mörlin von dem Bischof von Pomesanien, Georg Benediger, feierlich zum Bischof von Samland geweiht, und verwaltete nun als solcher mit fast unbeschränkter Vollmacht die Angelegenheiten der preußischen Kirche, freilich nicht one bass ber Narbinal Hosins, Bischof von Ermeland, durch Mlagen, die er beim König von Polen einreichte, ihm das Recht zur Fürung bes Bischofstitels bestritt, da dieser nur vom Papst verlichen werden konne (vgl. Hartknoch 442 ff.).

Auch als Bischof wartete Mörlin mit Eiser des Predigtamtes, unterrichtete die Jugend, beaussichtigte die Kirchen, leitete die Monsistorialverhandlungen, examinirte und ordinirte Kandibaten, und beteiligte sich auch aus ber Ferne noch an den theologischen Streitigkeiten, von denen die lutherische Nirche Deutschlands bewegt wurde (3. B. durch eine Schrift über die Notwendigkeit guter Werte 1567, über die Lehre von der Idiomenkommunikation 1571, über die Wittenberger Grundfeste 2c.). Aber auch in Breugen hat er mit Calvinisten zu fämpfen, Die jum teil in hohen Burden fagen und ben Schut bes tatholischen Bolentonigs negen den lutherischen Bischof anriesen (Hartfnoch G. 441 ff.). Auch mit Syners giften und Philippisten gabs zu fampfen: Mörlin erklärte ihnen rund beraus: "Irrtumer, welche ftrads wider bas Corpus doctringe laufen, werde er in feinem Bistum nicht dulden; er habe so mandem schwarzen Wolf in den Rachen gesehen, dass er sich vor keinem mehr fürchte". Aber auch seine Tage waren gezält; er starb im 58. Lebensjar an den Folgen einer unglücklichen Steinoperation den 23. Mai 1571. Mit sterbenden Lippen foll er noch seinen Freund heßhusius als feinen Nachfolger bezeichnet haben. Bon 12 Mindern überlebten ihn 8, barunter ein Son Dieronymus, der des Baters Pfalterpredigten herausgab, fpater aber (1574) in einen theologischen Streit mit Beghuffus verwidelt wurde (Bartknoch S. 463). Ein Denkmal im Dom zu Ronigsberg preift 3. Mörling Birtentreue, feine erschütternde Beredfamteit, feinen Gifer für die Ehre Chrifti; feine Wegner jubilirten über ben Tob bes "Papstes Mörlin, des Abgotts der Flacianer". Von befreundeten Zeitgenossen wird er geschildert als ein "vortrefflicher, eifriger Theo= logus, der durch Beredsamkeit und Mugheit, Gifer und Treue die braunschweiger wie die preußische Rirche in guten Stand gebracht, seinem Amt mit hochstem Ernft und Teuer vorgestanden, oft icharfe Straf: und Streitpredigten gehalten, wider allerlei schädliche Frrtumer sich gelegt, babei aber seine Gemeinde und Rirche aufrichtig geliebt, der Armen freundlich und freigebig sich angenommen, Luthers Ratechismum fleißig ausgelegt, ja seinen hochsten Ruhm barin gesehen habe, Die driftliche Lehre recht einfältig vorzutragen". Wie Luther liebte er Gesang und Mufit und war im Arcise der Freunde gerne fröhlich, wie er benn oftmals jagte: "Laffet uns fröhlich sein, wenn Gott uns einen fröhlichen Tag gibt, traurige baben wir sonst genug und werden beren mehr haben als wir wünschen". Die jungen Prediger, wenn sie ins Umt kamen, pflegte er also anzureden: "Arbeite reblich, meine es treulich, bete fleißig, fo gibt Gott seinen Segen reichlich !"

Solche Züge dienen dazu, mit dem Andenken eines Mannes einigermaßen zu versonen, der gewönlich — und nicht mit Unrecht — zu den leidenschaftlichsten und rohesten Zeloten der lutherischen Streittheologie des 16. Jarhunderts gerechenet wird.

Von seinen Schriften sind die meisten schon genannt. Nach seinem Tod erschienen von ihm noch einige Predigtsammlungen: Postilla, Ersurt 1587 Fol., und Psalterpredigten, I. Theil Königsberg 1576, II. und III. Theil 1580, 4°. Briefe von ihm und an ihn sind gedruckt bei Walther a. a. O; bei Fecht epp. theol. III; in den sortges. Sammlungen 1734 u. ö., in der dänischen Vibl. Stück 4. 5; in den Acta Boruss. t. I u. II; in der Bibl. Ludec. Vol. XII; im Erstäuter. Preußen II, 656 2c.; Handschriftliches von ihm in Wolsenbüttel, Braunsschweig, Königsberg 2c. Sein Vild und Wappen in den Fortges. Samml. 1733.

Duellen für seine Lebensgeschichte sind neben seinen Schristen und Briesen besonders drei alte Lebensbeschreibungen: eine lateinische Autobiographie, abges druckt in den Fortges. Sammlungen 2c. 1734, S. 371 ss., eine Vita Morlini ex MSo., abgedruckt in Acta Boruss. II, 477; eine von J. Wigand versasste in Acta Boruss. I, 149. Ferner M. Adami Vitae theol. 457 sq.; Rehtmeier, Braunschw. K.G. III, 207 ss.; Harthooch, Preuß. A. Historie, S. 318 ss.; Erdmann, Biogr. der Wittend. Pastoren, S. 12; Stuß, Memoria Berkelmanni, Hannover 1733, S. 239 ss.; Fecht, Suppl. Hist. eccl. Sec. XVI; Salig, Hist. der Augs. Conf. Bd. II, III; Planck, Prot. Lehrbegriss, Th. 4, 5, 6; Schröch, R.G. s. der Ref. Th. IV; Jöcher-Rotermund III, 577; IV, 1880 ss.; Töllinger, Resormation II, 453; Preger, Flacius, Vd. I u. II; Möller, A. Chander, S. 410 ss.; Hase, Hers



zog Albrecht und sein Hofprediger, Leipzig 1879, S. 150 ff.; Frank, Gesch. ber prot. Theol., I, 98 ff.; Walther, J. Mörlin, ein Lebensbild aus der Reformastionszeit, Arnstadt 1856. 63. 4° (2 Programme). **Bagenmann.** 

Mörlin, Maximilian, ein jungerer Bruber bes befannten Theologen Joachim Mörlin, ein Con des Jodocus Mörlin, war geboren zu Wittenberg am 14. Oktober 1516, wo sein Bater Professor der Philosophie war. Auf dem Wittenberger Gymnasium für die Universität vorbereitet, studirte er Theologie unter der besonderen Leitung Luthers und Melanchthons. Beide Männer haben Mirlin stets hochgeschätt, wiewol er später zu den Gegnern Melanchthons gehörte. Nach vollendeter Studienzeit murde er Pfarrer in Begau, dann in Zeit. Wann und wo er sein erstes Pjarramt antrat, läst sich nicht genan angeben, nur bas steht sest, dass er 1543 Geistlicher zu Schalkau in Franken wurde. "Um seines Bekenntnisses willen" und durch große Gewandheit im Predigen erwarb er sich hier bald die Liebe und bas Bertrauen feiner Mitbürger, sowie die Gunft des Magistrates. Daher wollte man ihn nicht ziehen lassen, als er auf Empsehlung ber Wittenberger Theologen von Herzog Johann Ernst von Koburg zu seinem Hofprediger berusen wurde (1544), bis der Herzog Bürger und Magistrat von Schalkau durch "ein eigen Handbillet" beruhigte, "er werde die Stelle mit einem gleich würdigen Beiftlichen besetzen". Nach Untritt seiner Stellung hielt Mörlin im Auftrag des Herzogs mit Eberhard von der Thann und den beiden Geistlichen Johann Langer und Wolfgang Sofler eine Bisitation ber Schulen und Rirchen bes Herzogtums. Im Jare 1546 murbe er von der theologischen Fakultät zu Wittenberg unter dem Defanate Luthers zum Licentiaten und in bemselben Jare unter dem Dekanate Raspar Crucigers zum Doktor ber Theologie ernannt. Auch übertrug ihm bald darauf der Herzog das Amt eines Superintendenten. Als folder, ein pflichttreuer, praktischer und energischer Kirchenbeamteter, ist er bald in die theologischen Streitigkeiten verwidelt worden, welche besonders in den fächsi= schen Landen die evangelische Kirche beunruhigten, und ift, ein Vertreter strengen Luthertums, Uberschreitungen besselben jedoch tabelnd und zurüchweisend, ben Irr= lehrern nach seiner Uberzeugung eifrig, mit unbeugsamer Strenge entgegen getres ten. Charakteristisch für seine theologische Richtung und evangelische Gesinnung spricht sich eine Bemerkung in einer Ausgabe ber Confessio Augustana vom Jare 1530 dahin auß: "Huic sacrosanctae confessioni et indubitatae assertioni ex verbo Dei toto pectore assentior et subscribo et Deum oro, ut in illius confessione constanti et immutatabili professione per spiritum S. me perpetuo servet etc., ingleichen die Randbemerkung: Ad hanc subscriptionem impulit me impia prophanatio, corruptio et mutatio praecipuorum hujus confessionis articulorum per ipsum antorem in corpore suae doctrinae, quam ut hujus confessionis negationem detestor et abjicio et damno in articulis mutatis!"

Dieselbe Gesinnung hat ihn geleitet nicht bloß in einer Streitschrift wider Andreas Ofiander aufzutreten, wenngleich nicht so nachdrücklich wie sein Bruder Joachim, fondern auch mit der größten Bereitwilligkeit die sogenannten "Censurae ber fürstlich sächs. Theologen zu Weimar und Koburg auf die Bekenntnisse bes Andreas Dfiander von der Rechtfertigung bes Glaubens" zu unterschreiben. Go gesinnt, versuchte er, ein gleich heftiger Wegner wie Amsborf, auf ber Snnobe gu Eisenach 1556 die Verdammung des Justus Menius durchzuseten, und als dies nicht gelang, ist er mit Stolz aus Beimar in ben herzoglich fachfischen Lanben umhergereist und hat Unterschriften gegen Justus Menius gesammelt. Als er ben jum Bormfer Colloquium abgefandten fächfischen Theologen auf Befehl bes Berzogs nachgereift war, um ihnen als waderer Streiter für lutherische Rechtgläubigs feit zur Seite zu fteben, ift er zu Worms unter benen gewesen, burch beren allgu großes Eifern bas Colloquium one Resultat verlief. Der Rat von Flacius, "sich an Basilius Monner zu halten, ber ein braber Mann sei und zelum Domini besitze", war für ihn maßgebend gewesen. Daher er auch ber Satire bes Wittens berger Poeten, Johann Dajors, nicht entgangen ift. In gleichem Interesse arbeitete er mit Stogel und Dufaus, freilich unter bem beherrichenden Ginfluffe

von Flacius, das Konfutationsbuch aus (1557-8), zu welchem schon Schnepf und Strigel, nur in milberem Geiste, ben Grund gelegt hatten, und welches, von Herzog Friedrich dem Mittleren zum Landesgesetze erhoben, viel Unheil angerichtet hat. Um diese Beit traf ber Schwiegervater Joh. Friedrich bes Mittleren, Kurfürst Friedrich von der Bjalz, Anstalten, die reformirte Lehre in seinen Landen einzufüren. Sein lutherischer Schwiegerson bot alles auf, ihn von diesem Schritte abzuhalten, reifte beshalb, begleitet von Mörlin und Stößel, nach Beibelberg, und als er ben Aurfürsten burch Bureben von seiner Absicht nicht abbringen konnte, fette er es burch, dass eine Disputation zwischen ben beiden sächsischen Theologen und einigen Seidelberger Beiftlichen (1560) veranstaltet wurde, um ben Aurfürsten von seinem Irrtume zu überzeugen. In Wegenwart beider Fürsten bisputirten Mörlin und Stogel mit Beter Boquin über 24 Thefen fünf Tage lang, aber one Erfolg \*); jebe Partei ichrieb sich ben Sieg zu. Balb nach seiner Rücklehr sah sich Mörlin genötigt, mit Flacius zu brechen. Als berselbe nämlich in der Disputation zu Weimar bom 2.—8. August 1560 mit Bictorin Strigel, welchen das Konfutationsbuch eine Zeit lang in Haft auf der Leuchtenburg gebracht hatte, einige unlutherische Behauptungen aufgestellt hatte, auch bas Eifern ber Flacianer jedes Maß des Anstandes und der Rüdsichtnahme überschritt, ba erklärte sich Mörlin gegen Flocius und ermante bringend zur Mäßigung. Deshalb ernannte ihn der Herzog 1561 jum geistlichen Affessor des geistlichen Konsistoriums zu Beimar, zu bem Bwede eingesett, die unseligen theologischen Streitigkeiten zu schlichten und besonders bas von den Flacianern bis zur Ungebur gehands habte Bannrecht den Geiftlichen zu enziehen. Mörlin stimmte in die Amtsentsetzung des Flacius und in die Bertreibung seiner Anhänger, er unterzeichnete die Stris geliche Deklaration bom 3. Märg 1562 und forgte auf einer Bisitation mit Stos gel, Dr. Klödt, Kangler Brud u. f. w. in den fächsischen Landen bafür, dass die Deklaration von den Geistlichen unterschrieben und das robe Schelten gegen die spnergistischen Reger von den Kanzeln herab eingestellt wurde. Als im Jare 1564 zu Jena bas erste theologische Dottorat gehalten wurde, freirte er, bagu eingeladen, als Prolanzler und Bizedefanus den Johann Stößel zum Doktor. Fünf Jare nachher muste er seine Stellung aufgeben. Als Herzog Johann Bilhelm nach bem unglücklichen Ausgang ber Sache seines Brubers, Johann Friedrich bes Mittleren, die Regierung über bessen Länder angetreten hatte, betrieb er mit allen Kräften die Rückfürung der Flacianer, daher es nicht wundernimmt, wenn er den entschiedenen Gegner jener Partei und somit auch seiner Beftrebungen seines Amtes enthob (1569). Glüdlicherweise murde Mörlin balb aus der traurigen Lage, in welcher er sich durch die Amtsentsetzung befand, zus mal da er eine fehr ftarke Familie hatte \*\*), befreit, und zwar noch in demfelben Jare. Auf Empfehlung des Superintenbenten Bernhardi von Siegen berief ibn Graf Johann der Altere von Dillenburg, zugleich der Bitte feiner Mutter, der Grafin Juliane von Stolberg, einer eifrigen Lutheranerin, willfarend, jum Sofprediger nach Dillenburg. Auf einer Kirchens und Schulvisitation, welche er fos fort nach Amtsantritt in den Nassau-Ragenellenbogenschen Landen hielt, berfur er streng und legte bei Prufung ber Beistlichen überall ben Dagftab strengen Luthertums an, baber biefelben, bis auf eine fleine Bal ber reformirten Lehre jugetan ihm abhold waren, und klagte besonders Cobanus Geldenhauer, genannt Noviomagus über die Behandlung von seiten Mörlins in einem Briefe an den Grafen in bitterer Beise. Der Graf, borber icon im Stillen ben Reformirten wolgesinnt, neigte fich jest offen bem Calvinismus zu und begünftigte in auffals liger Beise bie Bestrebungen ber Gegner Mörling. Mit Freuden folgte baber

Deine erfte Frau, Belene Rosenthaler aus Wittenberg, gebar ihm zwölf Cone und zwei Tochter, Bon den Sonen ift nichts bekannt; die beiden Tochter waren mit zwei Beifts lichen verheiratet.

<sup>\*)</sup> Die Disputation ist unter bem Titel erschienen: Propositiones, in quibus vera de coena Domini sententia juxta confessionem Augustanam etc. etc., propositae d. 3. et 4. Juni 1560 in Academia Heidelb. Magdeb. 1561.

Mörlin der Aufforderung, wider in sein Amt nach Koburg zurückzukehren. 300 hann Friedrich ber Mittlere nämlich, welcher Mörlin hochschätte, und mit bems selben einen lebhaften Brieswechsel aus seiner Gesangenschaft heraus unterhielt, ließ, nachdem er den Sturz desselben in Koburg ersaren hatte, nicht ab mit Vitten bei feinem Bruder, bis Mörlin wiber in jeine frühere Stelle gurudberufen wurde. Im Winter von 1572/1573 reifte er, jum Schmerze ber Bräfin Juliane, von Dillenburg ab. In Roburg angefommen schreibt er in einem Troftbriefe an dieselbe: "Ich bin von vielen hohen und andern Personen schriftlich und mündlich bericht worden, wie schäbliche Anderungen nach meinen Abreisen eingerissen find, wie ich leichtiglich abuchmen kounte, da man in Vilderstürmen sobald aus Ach mein Gott, das heißt nicht resormiren, sondern deformiren". Von feiten ber Geiftlichen mar freilich sein Empfang kein freundlicher und trat ihm besonders Migaus, der früher als Flacianer abgesetzt worden war, schroff ent= gegen. Daber begab er sich vorderhand von Roburg hinweg und trieb andere Beschäfte. Endlich erfolgte durch den Tod Herzog Wilhelms 1573, burch die Vormundschaft Aurfürst Augusts über die Ninder des gefangenen Berzogs Joh. Friede rich des Mittleren und durch bessen sortgeselte Bitten die Entsernung des Mufaus und aller Geiftlichen, welche gegen Mörlin auftraten, aus ihren Amtern und die Einsetzung in seine frühere Stellung. In dieser hielt er mit Lindemann, Widebram und Stößel noch eine Kirchen= und Schulvisitation, bei welcher alle Flacianer sowie viele Geistliche, auf welche nur der geringste Verdacht fiel, jener Partei anzugehören, ihrer Amter enthoben wurden. Auch wonte er dem Lichtenbergischen und Torgauer Konvente bei und hatte großen Anteil an der Abfassung der Konkordiensormel 1577. Nachdem er sich 1581 in seinem 65. Lebensjare noch einmal verheiratet hatte, starb er plöglich am 20. April 1584. Der Superinten= dent Joh. Frey aus Hildburghausen hielt ihm die Leichenrede und das von Joh. Hoser verfaste Epitaph erzält kurz, in lateinischer Sprache, seinen Lebensgang.

Seine Kraft meist der getreuen Verwaltung seines praktischen Amtes widmend, mit Verwaltungsgeschäften überhäuft, in Disputationen und Kolloquien stets sertig, seinen theologischen Standpunkt zu verteidigen, hat er wenig Zeit gessunden, sich als Theolog litterarisch zu beschäftigen, dies letztere wol der Grund, warum er nicht so häusig in der Kirchengeschichte genannt wird, wie sein älterer Bruder. Nur drei Bücher als von ihm versasst, aber auch wenig besannt, sins den wir verzeichnet: 1) Trostschrift von den Rindlein, die nicht können zur Tauf gebracht werden, Kürnberg 1575; 2) Lazarus resuscitatus a Moerlino editus, Francosurti 1572. Veide Schristen sind praktischeologischen Juhalts. Endlich 3) Apophtegmata s. seite et pie dieta collecta ex Eusebii Historia Ecclesiastica et Tripartita per Max. Moerlinum, Norimb. 1552. Welchen Titel die Streits

fcrift mider Ofiander gefürt hat, ift unbefannt.

Duellen: Aug. Beck, Johann Friedrich der Mittlere, Bd. I, S. 94. 213 ff., Bd. II, S. 12 ff. 141; Steubing, Biographische Nachrichten aus dem 16. Jarshundert, ein Beitrag zur Reformationsgeschichte, 1790, S. 57; Jöcher, Gelehrtens Lexikon, Art. "Max. Mörlin"; Zedler, UniversalsLexikon u. e. a.

Magilas, Petrus. Die Resormation des 16. Jarhunderts hat sich dadurch als ein universell-kirchenhistorisches Ereignis kundgetan, daß sie diezenigen Teile der Kirche, welche sie nicht umbilden konnte, doch zu einer erneuerten Erwägung und Sicherstellung ihrer disherigen Grundsätze nötigte. Direkt wirkte diese Ersschütterung auf die abendländische Kirche, die sich als römische neu konstituiren mußte, um der andringenden Macht gewachsen zu sein, indirekt und später auch auf die entlegenen Gegenden des Dstens. Die griechisch worgenländische Kirche war allerdings einer durchgreisenden resormatorischen Vewegung damals nicht sähig, sie hatte nicht Empfänglichkeit und Biegsamkeit genug, um sebendige kirchliche Gesgensätze in sich zur Ausbildung zu bringen, aber sie besaß auch nicht diesenige Festigkeit, welche die Einslüsse des Neuen oder des Fremden von ihren Grenzen völlig ausgeschlossen Jarhunderts für gewisse Rachwirkungen der Resormation

ben Schauplat darbieten mußte. Sie wurde gleichzeitig von beiden Seiten in Bersuchung gesetht; denn wärend der Romanismus mit Eiser in Polen und Rußsland eindrang und ganze Gegenden in die seindlichen Parteien der Unirten und Richtunirten spaltete: fülten einzelne Griechen sich von protestantischem Geiste erzgriffen, welchem sie Eingang in ihre Kirche zu verschaffen trachteten. Chrislus Lusaris wurde der Ansürer, aber auch das Opfer dieses Strebens. Die griechische Kirche empsand eine doppelte Gesar. Bon den Nachsolgern des Chrislus geschah alles, um das Andenken dieses Mannes zu begraben. Aber wenn das Pastriarchat zu Konstantinopel sich schon des eindringenden Jesuitismus nicht energisch erwehren konnte, so hatte es noch weniger zu einem Schritt von allgemeinerer tirchlicher Wichtigkeit die Kraft. Wenn daher etwas geschehen sollte, um das über sich selbst in Verwirrung geratene Glaubensbewustssein der griechischen Kirche auss neue zu normiren und dem Bekenntnis des Chrislus ein anderes vom Standpunkt der Überlieserung entgegenzustellen: so erklärt sich leicht, warum dieses Unsternehmen leichter von der jüngeren, aber selbständiger dastehenden russischen

Rirche als von Konftantinopel ausgehen konnte.

Die russische Kirche besaß bekanntlich seit 1588 ein eigenes Patriarchat und in demfelben ein Schutmittel gegen die unirenden romischen Tenbenzen. Diefe waren feit 1595 im Guben und in Rleinrugland besonders mit Erfolg einges drungen. Als daher zu Niew 1632 in polnischer Sprache ein römischefatholischer Ratechismus erschienen war, vereinigte sich auch die altkirchliche Partei, an deren Spipe Betrus Mogilas, Metropolit von Riem, ftanb, ju Gegenmagregeln. Do= gilas, gestorben 1647, stammte aus einer fürftlichen Familie ber Balachei und war gewält durch Theophanes, Patriarchen von Jerusalem; er wird überall gerühmt als ein gelehrter, ftreng firchlich und antiromisch gefinnter Mann, ber baber auch 1642 ber gegen Cyrillus Lufaris zu Konftantinopel gehaltenen Synobe beitrat. Rachbem er schon 1629 ein griechisches Liturgiarium berausgegeben hatte, versasste er jest 1638 ober veranstaltete er vielmehr unter Buziehung breier ihm untergebener Bischöfe den erften Entwurf der bekannten Glaubensichrift. Als eigentlicher Berfasser wird Jesaias Trophimowitsch Koklowski, Abt zu Kiew, genannt. Eine Provinzialsynode von 1640 billigte und besserte das Werk. Es ist streitig, in welcher Sprache diese erste Redaktion ausgearbeitet worden sei. Hofman (Histor. Catech, Russorum als Borrebe seiner Ausgabe, § 8), meint in griechischer, da sie in dieser nachher dem Patriarchen von Konstantinopel vorgele= Rimmel dagegen (Prolegg. p. 53) vermutet mit Recht, dass die Urschrift dem Hergang ber Sache gemäß russisch ober vielmehr flavonisch abgefast gewes jen, jowie sie auch von Nectarius als έκθεσις της των Ρώσων πίστεως, wenn gleich one Angabe des Urtextes, bezeichnet werde; Mogilas, der nicht lange vor seinem Tobe (1647) auch einen kleinen Ratechismus zu Lemberg herausgab, habe warscheinlich selbst die griechische Abersetzung hinzugefügt. Um nun für ben so redigirten Entwurf die Beiftimmung bes griechischen Patriarchen zu erlangen, wurde eine Beratung zu Jaffy in ber Moldan beschloffen. hier, wo der alt= firchliche Sinn sich rein erhalten, begegneten sich Gesandte von beiben Seiten, von Konftantinopel aus Porphyrius, Bischof von Nicaa, und Meletius Sprigus als Bitar bes hüchsten Kirchenoberhauptes, von Rugland aus Jefaias, Trophi= mus, Josephus Kononovicz und Ignatius Xenovicz. Bon ihnen wurde die Schrift 1642 nochmals durchgegangen, geandert, vielleicht überarbeitet und schließlich genehmigt. Gie gelangte jofort nach Ronftantinopel, und nachbem baselbft Rectarius von Berufalem ein ertlärendes Gendschreiben vom November 1642 vorangestellt, ber Batriarch Barthenius aber unter Beiftimmung seines Klerus und ber Oberbirten von Alexandrien und Antiochien die Approbation des griechischen Textes oue Rudficht auf ben lateinischen im Marg 1643 brieflich hinzugefügt hatte: konnte das Ganze als kirchlich gebilligtes Lehrbuch angesehen werden und erhielt ben Tilel: 'Ορθόδοξος ομολογία της καθολικής και αποστολικής εκκλησίας της dearoderffe. Für bie Berbreitung und Beröffentlichung ber Urfunde murbe ebenfalls geforgt. Der Delmitime Banagiotes schickte sie griechisch und lateinisch an ben Konig von 700 peranftaltete in Amfterbam 1662 mit Beifügung der Briefe des Nectarius und Parthenius die erste Ausgabe, deren Exemplare meist nach Konstantinopel gebracht und unentgeltlich verteilt wurden; eine zweite erschien 1672 auf die Anordnung des Patriarchen Dionysius. Die Übersehung ins Russische ist nach der Angabe des Adrianus, des letzten russischen Patriarchen († 1702), erst 1695 durch Barlam Jasinsti edirt worden. Für das Abendland solgten nachher drei griechisch-lateinische Ausgaben: die erste mit ausssürlicher Einleitung versehene des Laurentius Normann, Prosessor zu Upsala, Leipz. 1695, auf welche von Leonhard Frisch, Franks. u. Leipz. 1727, eine deutsche Übersehung gebaut wurde, eine zweite von C. G. Hosmann (Orthodoxa confessio eccl. — orientalis, Wratisl. 1751), die letzte und brauchbarste von E. J. Kimmel (Libri symbolici etc., Jen. 1843), woselbst der von Hosmann gelieserte

Text mehrfach berichtigt wird.

Die Sprache ber Bekenntnisschrift ist eine verdorbene, seltsam klingende und bem Neugriechischen schon nabe kommende griechische Bulgärsprache, die wir hier nicht zu charafterisiren haben (vgl. Kimmel, Prolegg. p. 61). Unsere Ausmerts samkeit wendet sich dem Inhalt zu; auch dieser wird nicht sogleich in seiner gan= zen Eigentümlichkeit erkannt. Schon der Umfang beweist, dass wir es nicht mit einem eigentlichen Bekenntnis zu tun haben, sondern mit einer vollständigen firch= lichen Lehrschrift, die zwar in ihrer katechetischen Form sich an bas Bedürfnis ber Schüler und Ratechumenen auschließt, aber auch schwierigere und seinere Erwägungen in sich aufnehmen will. Beiderlei Zwede, die katechetischen und die mehr theologischen, waren in der griechischen Kirche niemals so bestimmt wie in der lateinischen außeinander getreten. Die Richtung des Ganzen erhellt aus der ersten Frage: mas der katholische Chrift festhalten und befolgen musse, um bas ewige Leben zu erlangen; die Antwort lautet: niarer do In zad fora zala. In diese beiden Stude zerfällt die Bedingung ber Seligfeit, ber Glaube geht voran, bie Werke folgen als beffen Früchte (Jat. 2, 24), und es entspricht burchaus bem Beiste bes griechischen Mirchentums, bafs biese zwei Prinzipien mit antiter Gin= fachheit neben einander gestellt werden, ein Bedürfnis aber, sie auf Eins zurud= zufüren, noch gar nicht empfunden wird. Freilich verwischt sich biese Zweiteiligkeit baburch wider, dass ber Berfasser gleich barauf (S. 57 Kimmel) seiner Ausfürung die drei theologischen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung zu Grunde legt und biefen ebenso drei Stoffe zuordnet: das Glaubenssymbol für ben ersten, die Auslegung des Vaterunsers für den zweiten und die der zehn Gebote für ben dritten Teil des Werks. Indessen gehört doch das Mittelglied ber Hoffnung, indem es Glauben und Liebe verbindet, seinem Inhalt nach mehr bem britten als dem ersten Teile an. In dieser Beise schreitet die Erklärung wie jedes andere driftliche Bekenntnis vom Wissen zum Tun, vom Glauben zum Leben fort. Wenn aber das evangelische Bewustsein aus der subjektiven Wirksamkeit des Glaubens zugleich die notwendige Frucht der Werke entwickeln will: wird derselbe hier so sehr als Annahme des Objektiven und Geoffenbarten gesasst, dass der Glaubende eine zweite Forberung der Werktätigkeit an sich stellen muss; und warend jenes erstere ben gesetlichen Standpuntt als fols ch en überwindet und hinter sich lafet: so leitet die vorliegende Auseinandersetzung zulett auf denselben hin, wenngleich immer nur so, dass dem Gesetz durch bas Prinzip der Liebe sein absoluter und christlicher Charakter gewärleistet wird. Der angegebenen Scheidung steht aber noch eine andere prinzipielle Zweiheit zur Seite, die von Schrift und Tradition (S. 60). Keine Rirche hat sich traditioneller fort= gebildet, teine ift mehr mit ber Autorität ihrer Konzilien und Bater verwachsen; indem sie die Tradition behauptet, sucht sie eine apostolische Burgschaft für das hohe Alter und die Stetigkeit ihres dogmatischen und rituellen Wachstums. Die Homologie kann daher gar nicht umbin, im Berlauf neben ben biblischen Citaten galreiche patriftische Belegstellen einzuschalten, unter benen die ber Gregore, bes Athanasius, Basilius, Dionysius und Damascenus am häufigsten widerkehren.

Für die spezielle Prüsung bietet der erste Hauptteil die meiste Ausbeute. Das vorangestellte Symbol kann natürlich kein anderes sein als das von 381, da die beiden anderen nur im Abendlande ökumenische Geltung erlangt haben.

Der Berfasser hält sich genau an den Text der nicanisch ekonstantinopolitanischen Formel, teilt ihn in 12 Artikel und subsummirt unter dieselben mit Geschicklichkeit den übrigen Stoff, wobei allerdings die anthropologischen und soteriologischen Lehren nur eine unselbständige Behandlung erfaren können. Die Erklärung der Trinität (S. 66 ff.) bewegt sich in der Lehrform des Johann von Damaskus und unterscheidet one übertriebene Subtilität die mesentlichen und die hypostatischen Idiome (εδιώματα προσωπικά και οὐσιώδη). Auch für den Kontroverspunkt vom Ausgang des heil. Geistes vom Bater allein werden die inneren Beweise nur kurz berürt; das Hauptgewicht ruht auf dem urkundlichen Argument, dass der älteste Symboltext ben Busat filioque nicht tennt, und es wird auf die silbernen Tafeln hingewiesen (S. 142), die nach dem Zeugnis des Baronius (ad.ann. 809) unter Leo III. in der Kirche zu Rom aufgestellt sein sollen. Die Anknüpfung der Lehre von der Schöpfung, die in griechischer Beise durch neun Klassen der Engel bis herab zur irdischen Menschheit verfolgt wird, war mit dem Attribut Gottes als des Schöpfers gegeben (S. 76 ff.). Nun aber beachte man wol, wie mitten in diesem gemeinfasslichen kirchlichen Gedankenkreis gewisse feinere Ausdrücke oder Bezeichnungen auftreten, die gang eigentlich aus dem Apparat der altgriechischen spekulativen Theologie entlehnt find, damit auch dieser wissenschaftliche Faden nicht verloren gehe. Die Transcendenz ber Gottheit fordert die wolbekannten Brabi= tate vnequya 965, vnegredýs (S. 62). Die Welt foll immer noch in die intelligible (voepos xóomos), das Reich der Harmonie und des Gehorsams, und in die sicht= bare zerfallen, der Mensch aber, weil er mit beiden zusammenhängt und das ganze Universum in sich darstellt, als Ditrotosmus erkannt werden (S. 77). Fragt man, warum die göttliche Eigenschaft der Allmacht alle andern überrage, so dient zur Antwort, weil sie vor allen den Abstand des Absoluten vom Endlichen ausdrückt, welches weder aus sich selbst geworden sein noch Anderes schaffen kann (S. 72). Und wie vereint fich die Allgegenwart Gottes mit deffen Erhabenheit über jedes Ortliche? Dadurch allein, dass er als sein eigener Ort (rónos avròs inerov) die örtlichen Schranken ebenso beherricht wie von sich ausschließt (73). Un einer anberen Stelle bei bem symbolischen quis ex quros (S. 103) bemerkt ber Berfasser, dass man das göttliche "ungewordene" und aus dem Wesen bes Baters ausfließende Licht mit feinem irdifchen und geschaffenen verwechseln burfe. Der Leser erinnert sich leicht, woher diese Denkbestimmungen geschöpft find. -Im gangen halten sich auch die nächstfolgenden Abschnitte in den Grenzen der älteren dogmatischen Uberlieserung. Uber Sünde und Erbsünde (αμάρτημα προπατοφικόν) entschließt sich bas Befenntnis zu bestimmteren Definitionen, die gleich= wol die lateinische und protestantische Scharfe keineswegs erreichen. Was ber Ur= mensch befaß, mar ein völliges Nichtwiffen der Sande, verbunden mit ethischer Gerechtigkeit und Reinheit der höchsten Intelligenz; er kannte Gott und die Welt und stand im Gleichgewicht bes Willens (S. 84). Dagegen verlor er burch ben Ungehorsam die Bolltommenheit der Bernunft und Erkenntnis, und ber Bille neigte sich übermächtig (extere περισσότερον) zum Bosen. Sein Fall war der ber Menschheit überhaupt, one dass jedoch die Fortpflanzung der Seelen anders als creationisch verstanden werden dürfte (93). Berberbliche Schwächung ber Natur hat also wirklich stattgefunden, nicht Berstörung derselben, denn bas sittliche Vermogen blieb fo weit gurud, bafs bie Darbietungen bes gottlichen Beiftes und ber Onade frei ergriffen werden konnen. Bekanntlich ift diese lettere gemäßigte Auffaffung der griechischen Theologie unentbehrlich, und nur diefer Synergismus macht ihr überhaupt die Probleme von der Freiheit und Erwälung lösbar. Dafs fich auch unsere Lehrschrift in den zugehörigen Begriffen sicher und geschickt bewegt, zeigt z. B. die G. 95 gegebene Bergleichung von πρόγνωσις, προοφισμές und mooroin; das gottliche Borherwiffen geht voran, bemnachst und von diesem bedingt folgt das Bestimmen, fodafs brittens bie Borfehung beide in sich gufam= menfassen, verwalten und in ber hochsten Leitung der irdischen Dinge zu ihrem Rechte bringen tann. — Übergeben wir die ziemlich einfach gehaltene Chriftologie, die dem Symboltext folgt (S. 98 ff.), die Lehre von der Einigung der Naturen und die fehr ungefären Angaben über Chrifti verfonendes und erlofendes Leiben

(S. 114), so verdienen weiterhin hauptsächlich die Artikel über Kirche und Mys sterien Ausmerksamkeit. Man wurde irren, erwartete man an dieser Stelle eine heitige Polemik gegen Rom und das Papsttum. Statt einer solchen vernehmen wir einsache, mit unerschütterter Gravität ausgestellte Thesen wie aus dem Munde des kirchlichen Altertums, das seine historischen Erinnerungen nicht verleugnen will. Christus allein ist das Haupt der Kirche. Die Mutterkirche ist Jerusalem, obgleich nachher die christlichen Raiser ben höchsten firchlichen Rang an Alt= und Neu-Rom verlichen haben (S. 154-156). Beibe Städte find alfo, bas ist zu schließen, mehr von den Menschen als von Gott ausgezeichnet und erwält, und Rom besitt keinen Borzug vor Konstantinopel. Die Kirche aber ist wesentlich vorhanden, wo ihre Vorschriften und Grundsätze ber waren Gotteganbetung, bes Fastens, der Anerkennung des Klerus u. s. w. beobachtet werden. Was die Zal der Sakramente oder Musterien betrifft, so wird durch Mogilas die Siebenzal kirchlich sanktionirt, und diese Entscheidung war nicht neu, aber durch schwankende und ungleichartige Antecebentien erschwert. Wir glauben in diesem Punkt an eine allgemeine Einwirkung des Abendlandes ungeachtet bessen, dass bisher nicht nur einzelne Latinisirende, sondern auch orthodoge Griechen sich für die Feststels lung von sieben Sakramenten ausgesprochen hatten. Auch die Erklärung des Ein= zelnen verrät mehrsach den Ginfluss der neueren kirchlichen Entwicklung. Denn wenn wir bei dem über Taufe, Konfirmation, Priesterweihe Gesagten leicht auf ältere Borstellungen zurückgefürt werden: so geht doch die uerovolwois, die im Abendmal ftattfinden soll, entschieden über die alte uerufoln hinaus; es ist keine Transformation, sondern eine eigentliche Transsubstantiation († ovoice ele the ovoiar perapallerai) und sie hat nur darin wider etwas Eigentümliches, dass der fakramentlichen Berwandlung ein änlicher innerer Alt ber myftischen Ginverleis bung mit Christus zur Seite steht (S. 178 ff.). Ubrigens sind die Mysterien nach griechischer Ansicht Zeichen und Unterpfänder der göttlichen Kindschaft und Beilmittel des fündhaft erfrankten geiftigen Lebens (S. 171).

Der zweite Teil der Schrift hat die Hoffnung zur Aberschrift, b. h. das Vertrauen auf die von Christus teils bargebotene, teils verheißene Gnade, und ba biese hoffende Zuversicht im Gebet bes herrn und in den Seligpreisungen der Bergpredigt ihren vorbildlichen Ausbruck findet: so knüpft sich die weitere Darlegung an diesen doppelten Text. Die Benutung ber Makarismen mar ebenfalls nicht neu, sondern seit Chrysostomus in mustischen und aftetischen Schrif= ten bes Mittelalters üblich. Indem nun der Inhalt in das Ethische und Prattische übergeht, fehlt es sehr an bem sustematischen Zusammenhang bes ersten Teils. Die Auslegung wird burch kirchliche und aftetische Gesichtspunkte bedingt. An die Stelle der inneren Entwidlung tritt die lose Anreihung und Aufgälung des Gleichartigen, wie sie die späteren Griechen liebten. Wie S. 145 nach Apok. 4, 5 und Jes. 11, 2 sieben Charismen und S. 152 nach Gal. 5, 22 neun Früchte des h. Beiftes unterschieden werden: so foll es S. 159 neun kirchliche Vorschrif= ten geben, zu welchen das Fasten, das regelmäßige Sündenbekenntnis (viermal im Jar), die Schonung der Airchengüter und die Enthaltung von häretischen Büchern gehören. Dagegen find sieben leibliche und sieben Seclenpflichten ber Barmbergig= keit anzunehmen (S. 239 ff.); mit Gilse einer sehr äußerlichen Teilung wird bie Bal wirklich herausgebracht, aber auch der Ernst und Nachdruck ist anzuerkennen, mit welchem die Tröstung der Gebeugten, die Belehrung der Zweiselnden, die Beratung der Unschlüssigen dem Schüler ans Berg gelegt wird. Dass Gastfreund= schaft ausbrücklich in Diefer Reihe auftritt, erklart fich aus ber Lanbessitte. Deun und Sieben erscheinen also neben ber Drei als die religios bedeutsamen Ba= Ien, die erste hat in den Alassen der Engel, die zweite in den Sakramenten und beren Wirkungen ihre vornehmste Darstellung. Die hiermit eröffnete Tugenbund Pflichtenlehre fest fich ferner im britten Teil unter bem Titel ber Liebe und in der Auslegung bes Defalogs auf änliche Weise fort. Aus ben brei driftl. Haupttugenden ergeben sich zunächst die Obliegenheiten bes Gebets, bes Fastens und der Woltätigkeit, bann die wichtigen Tugenden der Alugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung, ganz nach ihren klassischen Namen. Ihnen stellt sich

sodann die Reihe ber Lafter und Sünden, ber lafslichen wie ber Tobsünden, gegenüber, das höchste Gebot aber spricht die gemeingültige Norm des Handelns aus. Eine evangelischefreie Auffaffung ber driftlichen Lebensaufgabe kann fich in den gegebenen aftetischen, vorschriftlichen und ceremoniellen Schranken nicht Ban brechen. Inbessen finden sich zuweilen tiefer greifende Erwägungen, 3. B. S. 296, wo beantwortet wird, wiefern das zweifache Gebot Chrifti den ganzen Detalog in fich begreife, ober S. 297, wo erklart wird, warum bas erfte Bebot die Er= tenntnis Gottes von fich felber ausbrude. Das erfte und zweite Gebot gibt auch Belegenheit, die tirchlich vorgeschriebene Anrufung ber Heiligen und ben Gebrauch ber Bilber zu rechtfertigen. Die Erledigung dieser Schwierigkeiten ift verständig und naiv zugleich. Die Heiligen werden als Freunde Gottes angerufen, nicht angebetet, und das fie überhaupt von den irdischen Dingen Kenntnis haben, muß burch Annahme einer göttlichen Gnabenmitteilung erklärt werben (S. 300). Es ift ferner ein großer Unterschied zwischen Idolen (eidwoor) und Bilbern (elxw); jenes find menichliche Erfindungen, Diefes find Darftellungen wirklicher Dinge und Berfonen, alfo wol geeignet, die Anschauung von dem Sinnlichen gum himmlischen und zu Gott felber emporzutragen. Die Berehrung gilt alsbann nicht ihnen, sondern dem vergegenwärtigten Göttlichen ober Beiligen. Bilber find das notwendige Silfsmittel der Anrufung der Beiligen, doch werden fie, wird naib hinzugesett, nur bann ihrem 3med entsprechen, wenn jedes Bild feine Aufschrift hat. Gewiss ist mertwürdig, bass die griechische Rirche sich bem Bilberdienst mit solcher Unbefangenheit überließ, indem sie burch die Bermerfung aller plaftischen Abbildungen und Statuen bor ber Befar ber Ibololatrie fichergestellt zu fein glaubte.

Wir haben in dieser Ubersicht viele Einzelnheiten unberürt gelassen, den Sinn und Beift bes Bangen aber hoffentlich hinreichend tenntlich gemacht. Charafter bes bamaligen griechischen Glaubensspstems und Kultus spricht sich in unserer Lehrschrift rein und richtig aus. Es ist der Standpunkt des alten Ratholizismus, wie ihn bas griechisch-orientalische Rirchentum Rom gegenüber fort= gepflanzt und festgehalten hat. Die griechische Kirche, wie sie in dieser Urkunde erscheint, will die ware orthodoxe sein, one den Partikularismus zu erkennen, in welchen sie durch trage Schonung ihrer Eigenheiten hineingeraten ift. Sie fteht dem katholischen Prinzip ungleich näher als dem protestantischen. fie die altfirchlichen Erinnerungen inniger und treuer festhält als die römische und überhaupt weit weniger von hierarchischer Klugheit geleitet wird, und indem fie bie Fehler nicht merkt noch wurdigt, benen ber Protestantismus begegnen will, bewart sie sich eine religiöse Simplicität und Aufrichtigkeit, der wir ihren drift= lichen Wert nicht absprechen dürfen. Man hat der Bekenntnisschrift bes Mogilas den entgegengesetten Vorwurf gemacht, dass fie lutheranisire und romanis fire, weil namentlich ber lateinisch gefinnte Meletius Sprigus an ber letten Redaktion großen Anteil gebabt habe. Die erftere Anklage kann nur auf Mifsverständnis beruhen und lässt fich mit keinem sicheren Merkmal belegen. Die ans bere mochte nur insofern einen Sinn haben, als die griechischen Eigentümlichkeiten in Bezug auf Fegefener, Ungefäuertes, Breuzeszeichen, Dlung, Jaften u. bgl. einfach und one eigentliche Angriffe gegen Rom und bas Papfttum festgehalten werben. Die Saframentslehre hat fich allerdings unter bem Einfluss des Abend= landes ausgeprägt. Sonstige Reigungen nach der lateinischen Seite finden sich nicht, und ob jenes gemäßigte Berhalten erft ben Dlefetius Gprigus gum Urheber gehabt, lafst fich aus ben borhandenen Materialien nicht mehr ermitteln.

An kirchlicher Autorität nimmt die Homologie des Mogilas unter den neues ren geiechischen Bekenntnisschristen die erste Stelle ein. In Rußland kam dies selbe vollständig zur Geltung; sie wurde von den Patriarchen Joachim und Adrias und genehmigt, Beter der Große, obgleich er mit deren Ausfürlichkeit unzufrieden war, bestätigte sie in der 1723 herausgegebenen Aurchenordnung, ließ sie durch Ausgaben und Auszüge verbreiten und mit der üblichen Liturgie des Chrysostos und verbinden. Für der Aufliche und orientalische Kirche war ein öfsentliches Aussehen dem Ausgaben der Gatriarchen gewärleistet; durchaus

billigend erklärten sich nachher 1672 die Synode von Jerusalem und gleichzeitig der Patriarch Dionysius von Konstantinopel. Indessen darf man nach der ganzen Natur der morgenländischen Christenheit die Gültigkeit dieses Buches wie jes des änlichen keineswegs auf alle Teile dieser Kirche in gleichem Grade ausges dehnt denken.

Bgl. noch Hottinger, Analecta hist. theol. dissert. VII; Zeltneri, Breviar. controvers. cum eccl. Gr. et Ruthen. p. 17. 18; Koecher, Bibl. symbol. et catech. p. 45; Feuerlinus, De Religione Ruthenorum hodierna, 1745, p. 16. Dazu die Prolegomena von Hofmann und Kimmel, welcher S. 62 ff. auch über die vorhandenen Texte und Ausgaben genau und fritisch berichtet.

Molanus, Gerhard Walther, lutherischer Theologe aus der Schule Caligts, wurde in Hameln an der Wefer, wo sein Bater Syndifus und Abvokat war, am 22. Oftober alten ober am 1. November neuen Stils 1633 geboren und auf der braunschweigischen Landesuniversität Helmstädt gerade noch unter Calixtus selbst, welcher bis 1656 lebte, und unter dessen Schülern und Kollegen Gerhard Titius, Joachim Hilbebrand u. a. gebildet. Dieselbe theologische Schule erhielt gerade damals auf der schaumburgischen Universität Rinteln die Alleins herrschaft, seitdem sie nach bem westfälischen Frieden ben reformirten Landgrafen bon Sessen-Rassel allein überlassen war und diese die Pflicht hatten, den heftigen gegenseitigen Safs der Lutheraner und Reformirten in ihrem Lande möglichst zu versonen; schon Landgraf Wilhelm VI., der Beranstalter des Triedensgesprächs zu Kassel 1661, und nach dessen frühem Tode 1663 seine Wittwe, Hedwig Sophia, die Schwester des großen Kurfürsten von Brandenburg, sorgten daher, dass nur aus der von Hafs gegen die Reformirten befreitesten Schule lutherischer Theologen, also aus der helmstädtischen, die theologischen Projessuren zu Rinteln besett wurden. So wurde jest zu brei unmittelbaren Schülern Caligis, welche nach dem Ausscheiben der strengen Lutheraner Balthafar Menter II. und Jos. Gisenius († 1658) die theologische Fakultät ausmachten, Joh. Henichen, Peter Musäus und heinrich Edard \*), noch im Jare 1659 ein vierter, Molanus, dort= hin berufen, aufangs nur als Professor der Mathematik, seit 1664 zugleich als außerordentlicher und bald darauf auch als ordentlicher Professor der Theologie; fünfzehn seiner besten Jare, vom 26. bis zum 41., blieb Molanus in dieser zwies fachen akabemischen Wirksamkeit, wurde Doktor und Dekan in beiben Gakultaten, auch breimal Rektor der Universität und zulest Konsistorialrat und Prosessor Primarius; schon 1663 hatte man ihn auf bem Schlosse zu Rassel eine Gedacht= nisrede auf ben Landgrafen Wilhelm VI. halten laffen \*\*); feine Schriften aus diefer Zeit \*\*\*) waren teils mathematischen Inhalts, wie schon seine Antrittsrede de ineptiis astrologorum gehandelt hatte, teils theologischen; unter den letteren zeigte seine Inauguralschrift "de communicatione et praedicatione idiomatum, qua inter alia ostenditur humanam Christi naturam extrinsecus omnipotentem appellari posse" (Rinteln 1665) gang die Grundfätze und Methode Caligts im Ausscheiben weniger Grundzüge der fraglichen Lehre als dem gemeinsam anerkannten Fundament derfelben und im Übergeben aller spezielleren Diffense bloß an die Bearbeitung der Schule, auch in dem Tleiß der dogmengeschichtlichen Erläuterung, in der Anerkennung auch gegen katholische Gelehrte, wie Petavius, und selbst in der Aberschüttung mit Reminiscenzen aus den Alassikern, wie sie auch mehrmals in den stärksten Ausbrücken in das Lob bes Lehrers ausbricht.

Im Jare 1674 wurde Molanus von dem Herzoge Johann Friedrich nach Justus Gesenius Tode (s. d. Art. Bd. V, S. 143) nach Hannover berusen, um die Direktion des dortigen Konsistoriums und durch diese des Airchenwesens des

<sup>\*)</sup> Über alle biefe C. Anton Dolle, Lebensbeschreibung aller Professorum Theol. zu Rinteln, hannover 1752, und Striebers hessische Gelehrtengeschichte.

<sup>\*\*)</sup> Gebruckt in laudatio posthuma Guilielmi VI. etc. Cassel 1663, Fol. S. 49-74.

\*\*\*) Das Berzeichnis aller Schriften von Molanus bei Dolle a. a. D. Th. 2, S. 331-38, und in Striebers Hessischer Gelehrtengeschichte Th. 9, S. 136-145.

ganzen Fürstentums zu übernehmen, und wie er schon 1671 zum Konventual im Kloster Loccum und 1672 zum Koadjutor bes Abtes gewält war, so trat er nun nach bessen Tobe 1677 auch als bessen Nachfolger ein. Das war eine firchens regimentliche Stellung, wie fie in gleicher Unabhängigkeit und gleich fehr in alts katholischen Formen, zu welchen Wolanus selbst noch einen lebenslänglichen Cölibat hinzutat, an keinem andern Orte ber lutherischen Rirche Deutschlands möglich war. Dem Cifterzienserklofter Loccum war auch, nachdem es 1593 bie Augs= burgische Konfession angenommen hatte, von dem braunschweigischen Berzoge das Fortbestehen in alter Unabhängigteit und Gelbstverwaltung zugesichert und feine evangelischen Abte wurden nun unter ben hannöverischen Landständen zugleich Schaprate und erfte Mitglieder der Bralatenturie \*); und biefe Stellung, schon an sich politisch bedeutend und one bie sonst gewönlich ben beutschen Geiftlichen durch die Reformation zuerkannte Armlichkeit, verband fich hier mit der Ubertragung fast bes gangen landesherrlichen Epistopats, bessen Berwaltung zuerst ber katholisch gewordene Johann Friedrich und kaum weniger bessen evangelische Rachs folger Ernst August und Georg ihm, ber bis 1722 lebte, fast noch ein halbes Jarhundert hindurch beinahe allein überließen. Molanus benutte diese Stellung diese lange Beit hindurch zu einer mehr erhaltenden und beruhigenden, mehr erregte bose Leidenschaften beschwichtigenden, als Reues schaffenden, reformatoris schen Birtsamkeit; sein Symbolum war Beati pacifici; als Schüler Calixts hielt er bei der Landesgeistlichkeit auf gelehrte Theologie überhaupt und auf die auch auf der Landesuniversität fortgeerbte caligtinische insbesondere \*\*) und bewirkte er ichon baburch eine Berminberung ber polemischen Bestigkeit gegen bie andern Ronfessionen und bes Berdienstlichfindens berselben; er tat manches für Schulen und Kirchenzucht und Kultus one Erperimentiren und Ubertreibung, stritt tapfer für Unabhängigkeit seiner kirchlichen Konfistorialbureaufratie von weltlichen Behörben neben ihr \*\*\*) und erhielt sich nach Oben burch verdientes Bertrauen mehr noch als durch Fügsamkeit one viel Rampf die Identität seines eigenen und des landesherrlichen Billens im Rirchenregiment und baburch ben großen Umfang feiner Birtsamfeit +). Aber diese Erfolge und fein Colibat, seine Burben und sein anwachsender Reichtum wurden ihm dabei zu einer Versuchung, mehr Wert auf dies alles und auf sich selbst zu legen, als nötig, und für die ihm anvertraute Landestirche heilsam war; wenn er eine Bibliothet sammelte, welche 12,000 Thater, und eine Münzsammlung, welche 66,000 Thater wert war, und "fructus sancti coelibatus" über ben Eingang schrieb ††), so war bas nüglich und schön, besonders ba er sich von Simonie so frei wusste, nur barf man babei nicht an ein anderes "chrliches Rapital" benten, welches um dieselbe Zeit Hermann Franke sammelte und Jesaia 40, 31 über ben Eingang bes Hauses schrieb, welches er babon baute.

++) Strieber a. a. D. S. 135; Dolle a. a. D. S. 828 ff.

<sup>\*)</sup> Beibemann, Geschichte bes Mosters Loccum, Göttingen 1822 in 40, S. 60. 63. 75. \*\*) Dolle a. a. D. Th. 2, S. 308.

<sup>• \* • )</sup> Schlegel, Rirchengeich. von Bannover, Th. 3, S. 353. 360. 376.

<sup>†)</sup> In bem Gutachten über ben Übertritt der Prinzessin Glisabeth zur katholischen Kirche sagt Molanus: "Ge stehet keinem Priester zu, sich zum Richter über seine Souveranen aufs zuwersen, gegen sie ober ihre actiones invoctivas zu halten ober sonst etwas zu thun, dadurch die Afsetion und Respekt der Unterthanen gegen ihre hohe Obrigkeit vermindert werden könnte". Altes und Reues, Jahrgang 1722, S. 556. Nach dem Zeugnis eines Zeitgenossen, Joh. Dav. Köhlers in Göttingen (Münzbelustigungen Th. 9, S. 57) "hat er guten Freunden, die von ihm einen Rath begehrt, wie sie ihr Leben klüglich und glücklich in der Welt einrichten könnsten, die drei Regeln angewiesen: 1) supersoribus reverentiam et obedientiam praesta, 2) officium tuum fac taliter qualiter, 3) stultum est laborare ubi quiescore possis". S. auch Tholuck, 17. Jahrh. 2, 57. Aber in seinem Testamente kann er "betheueren, wie er von Ansang seines Kirchendirektorates 1674 viel hundert Candidatos zu Pfarrdiensten — und zum Stück Brot geholsen habe, Gottlob aber ohn alle Geschenke, Corruption oder Simonie", auch nicht "sür die Recommendationes bei meinem gnädigsten Fürsten und darauf allemal erssolgter ohnsehlbaren Besoberung".

Eine noch bedeutendere kirchliche Wirksamkeit weit über die Grenzen ber hannöverischen Landeskirche hinaus schien Wolanus durch seine Teilnahme an Unionsverhandlungen mit den Reformirten und mit der katholischen Kirche ershalten zu sollen; doch machte er hier bald die Ersarung, dass der Schmerz über die Zerrissenheit der Kirche und die Anerkennung der Pflicht, an ihrer Heilung zu arbeiten, nicht auch schon die Ausfürbarkeit dieser in einer gegebenen Zeit verbürge.

Uber die Union mit ben Reformirten sich zu äußern, erhielt Molanus eine erste Veranlassung durch die Aushebung des Edikts von Nantes und die dadurch veranlasste Aufnahme französischer Flüchtlinge im Hannoverischen, und die im Jare 1690 ihnen dort gewärten Privilegien \*); bei dieser Gelegenheit spricht es Dolanus in einem auch von Leibnitz mitunterzeichneten Gutachten aus, "dass auch ben moderatis, ja moderatissimis, b. i. benjenigen evangelicis, welche bie absonderlichen Lehren der Resormirten nicht für sundamental, sondern vielmehr die Reformirten für Brüder in Christo halten, je bennoch vor einer solchen per declarationem publicam einzusürenden Toleranz billig grauet, weil die conditio der evangelischen Kirche dadurch immer schlimmer geworden", hat aber, um dies zu beweisen, bloß seine in Rinteln gemachten Ersarungen anzufüren, wie bie hessische Regierung dort nach dem Kasseler Kolloquium vom Jare 1661 resormirte Brofessoren, Bürgermeister und Ratsherren eingesetzt und für den Gottesdienst der Reformirten eine Nirche eingeräumt und "bann und wann Prediger bahin gesetzt habe, welche die evangelischen Dogmata heftig perstringirten", weshalb benn Mufaus nach Helmstädt, Edard nach Hildesheim gegangen und Benichen früh gestor= ben sei \*\*). Weitere Veranlassungen, die Union mit den Reformirten zu betreis ben gaben die Verheiratung einer Tochter des Kurfürsten Ernst August an den Kurfürsten Friedrich von Brandenburg, bann 1705 Verhandlungen barüber zwischen Anton Ulrich von Braunschweig und dem Könige von Preußen; auch hier wurde Molanus zu Gutachten, zur Kommunikation mit Urfinus u. f. f. herangezogen, und hier scheint er mehr als vorher nachgegeben zu haben, aber die Berhand= lungen wurden one Erfolg fehr plötlich im Jare 1706 burch ein Berbot an Leibnit abgebrochen \*\*\*).

Noch mehr wurde Molanus zu Arbeiten für Herbeijürung einer Union mit der katholischen Kirche herangezogen. Herzog Johann Friedrich wünschte so hestig ihn selbst in die katholische Kirche nachzuziehen, dass er ihm dasür anbot, er wolle ihn dann zu seinem Bischof machen und ihm außer einem dieser Stellung angemessenen Einkommen noch ein Geschenk (oder eine Dotation für das Bistum?) von 100,000 Thalern dazu geben; Molanus schlug statt seiner nach dem Tode des ersten apostolischen Bikars sür Norddeutschland Macchioni († 1676) dem Herzoge den Dänen Steno sür diese Stelle und zu seinem Beichtvater vor †). Um dieselbe Zeit begannen auch die Unionsverhandlungen des Rozas de Spinola, welcher zum ersten Male unter Johann Friedrich 1676 und zum zweiten Male unter Ernst August 1683 in Hannover erschienen mehr angeboten zu haben scheint, als er wol nachber hätte ratisiziren lassen können, z. B. Abendmal unter beiderlei Gestalt, Priesterehe, vielleicht gar Suspension des Tridentinums, und mit welchem Molanus von beiden Fürsten zu unterhandeln beauftragt war ††). Daran schlossen sich 1691, 1692 und 1693 noch Verhandlungen zwischen Vossuet und Molanus,

bensbekenntnisses, allen Bitten bes B.=U. u. s. w. zuwiderlause." Hamburg 1721 in 4°, S. 71—76.

11) Schlegel S. 297 ff.; Bering, Reue Beitrage jur Gefc, ber ref. Kirche in Preugen, Ib. 2, S. 352 ff.

<sup>\*)</sup> Schlegel a. a. D. S. 291.

\*\*) Das Gutachten ist abgebruckt hinter Neumeisters Schrift, "Daß bas itige Berseinigungswesen mit den sog. Reformirten allen 10 Geboten, allen Artikeln des apostol. Glaus

<sup>\*\*\*)</sup> Schlegel a. a. D. S. 323—26. 699. †) S. Molanus eigenes Zeugnis vom Jare 1710 bei Schlegel S. 265—66. Über ben Bicariat Mejer, Propaganda, Th. 2, S. 248 ff.

welche man näher kennt \*), in welchen man aber noch weniger einig wurde, da Bossuet nicht einmal so viel wie Spinola einräumen konnte. Molanus spricht in seinen Erwiberungen die größte Ehrerbietung gegen Boffnet aus und weiß sich fast in allem dem einig mit ihm, was Bossuct für die gegenseitige Annäherung durch seine "expositoria methodus", d. h. durch die Nachweisung geleistet habe, in wie vielen Lehren der Diffens zwischen Katholiken und Lutheranern nur auf Mijsverftanbnis ober verschiedene Bezeichnung eines gleichen Inhaltes hinauslause; er hat nichts dagegen, die Eucharistie "quodammodo proprie dici sacrificium"; er gibt ihm auch zu "de conciliis oecumenicis legitime celebratis dico: Christus nunquam permittet ut ecclesia universalis in concilio aliquid fidei contrarium pronuntiet" u. bgl. \*\*). Aber bas Tribentinum, wo die Protes stanten nicht gehört und bennoch verurteilt seien und welches auch nicht von ber ganzen katholischen Kirche angenommen sei, z. B. vom beutschen Reiche und näher im Erzbistum Mainz nicht, wo noch Aurfürst Johann Philipp dies seinem Rate Leibnit bezeugt habe, konne beshalb nicht für legitime celebratum gelten, und wenn dessen Geltung, 3. B. seine Vorschrift ber Kommunion sub una, nicht für die Protestanten suspendirt werde, sei alles weitere Unterhandeln völlig vergeblich, denn in diesem Punkte könnten und wurden die Protestanten nicht nachgeben. Auch mit dem Nachfolger Spinolas († 1695), bem Bischof Grafen von Buchheim, welchen der Raiser Leopold 1698 nach Hannover schickte, scheint Molanus nicht weiter gefommen zu fein \*\*\*). In allen biefen Berhandlungen aber bewirkte wol schon der Ton, in welchem Molanus mit den katholischen Bischöfen verkehrte, die Zugeständnisse, welche er ihnen machte, die Art, wie er sich ihnen gern noch als Cisterzienser näher stellte t) u. bgl., bafs er sich um biese Beit gegen bas Berücht, er werbe tatholisch werben, in Briefen und Schriften verteibigen mufste. Vielleicht machte ihn dies auch noch im J. 1705 etwas vorsichtiger und strenger, als ein Gutachten von ihm gesordert ward über den Abertritt, zu welchem Herzog Anton Ulrich von Braunschweig damals seine Enkelin Elisabeth Chriftine bor und zu ihrer Berheiratung mit dem nachherigen Raifer Rarl VI. zu nötigen be= schäftigt war, denn obgleich er hier von seiner gemäßigten Anerkennung der katholischen Kirche nicht abfiel und die Meinung aussprach, "bass die papstliche Kirche, excepta communione sub una, in der Lehre lange nicht so schlimm sei, als in cultu", und dass wer "im Papsttum geboren und erzogen sei", selig werden könne, so sollte boch daraus nicht folgen, dass ein evangelischer Chrift one Sunde gegen sein Gewissen ober nach Rom. 14 auch nur mit zweifelndem Gewissen über= treten burfe.

Molanus starb, 89 Jare alt, am 7. September 1722. Die bezeichnendste Charakteristik desselben, nicht nur durch ein vorangestelltes calizkinisches Glansbensbekenntnis, sondern auch durch eine sehr spezielle Selbstbeschreibung, gibt sein Testament, welches am vollskändigsten bei Strieder a. a. D. Th. 9, S. 108—134 abgedruckt ist, abgekürzter bei Dolle und Köhler a. a. D. und in Jos. A. Chr. v. Einem, Das Leben Gerhardi Walteri Molani, Magdeburg 1734 in 8°, dessen Nachrichten durch die ersteren und durch Schlegel a. a. D. ergänzt werden. Bgl. Hering, Geschichte d. kirchl. Unionsversuche, 2. Bd., 1838, S. 214 ff. Gente †.

Molina, Ludwig, trat scheinbar vermittelnd, im Grunde aber nur mit Worten ben Gegensat verbedend, in den Zwiespalt hinein, welcher sich durch die

<sup>\*)</sup> Oeuvres de Bossuet, ed. Migne T. 9 (Paris 1856) gibt biese Berhandlungen in Schriften von Melanus und Bessuet S. 809—1070 aussürlicher und korrekter (die lateinischen Schriften bes Melanus meist auch französisch von Bessuet), als sie sich in der Schrift "super rennione prostestantium cum eccl. catb. tractatus inter Bossuetum et Molanum", Wien 1782 in 4°, sinden; dazu noch S. 1070—1260 Leibnis Brieswechsel darüber mit Bessuet bis zum Jare 1701.

<sup>\*\*)</sup> Beffuet a. a. D. S. 848. 871. 1042-43.

<sup>\*\*\*)</sup> Schlegel a. a. D. S. 314 ff.

<sup>†)</sup> Er schließt seine zweite Schrist an Bessutt: "Absolutum pridie sesti Paschatis 1693, quando ad vesperam ex breviario sancti nostri ordinis Cisterciensis in hunc modum oratur: spiritum nobis tuae caritatis insunde, etc.

154 Molina

ganze Geschichte ber Lehre von ber Onade in ber katholischen Rirche hinzieht (bie controversiae de auxiliis gratiae), wo Augustinus' Autorität ungeschmälert bleiben und dennoch eine semipelagianische Dentweise Geltung behalten follte. Bajus (f. den Artik. Bd. II, S. 66) war kaum gestorben, als ber Streit in anderer Begend in eine neue Phase eintrat burch ein 1588 zu Lissabon erschienenes Buch: Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione concordia, welches außerordentliches Ausschen erregte. Berfasser besselben war ber Jesuit Ludwig Molina, welcher, zu Cuenza in Neucasti= lien 1535 geboren, schon früh in den Zesuitenorden eintrat, mit großer Auszeich= nung Theologie studirte und später ein angesehener Lehrer derselben wurde. Er schloß sich hauptsächlich an Petrus Fonseca, den Lusitanischen Aristoteles (f. d. Art. Bb. IV, S. 590) an, lehrte auch teils neben, teils nach biefem seinem Lehrer zu Evora 20 Jare hindurch thomistische Theologie; später wurde er Prosessor der Moraltheologie in Madrid. Hier starb er den 12. Oktober 1600, 65 Jare alt, von seinen Orbensgenossen hochgeehrt wegen seiner Gelehrsamkeit, Demuth und freiwilligen Armut. Seine Schriften de justitia et jure (6 Bande, 1593—1609) und ein Kommentar über den ersten Teil der Summa des Thomas Aguinas (Cuenza 1592 u. ö.), wie auch historische und andere Werke, haben ihm auch auf andern Gebieten einen angesehenen Namen erworben. Hauptsächlich berühmt aber wurde er burch bas oben genannte Werk, seine erste größere Erstlingsschrift, die außer der angefürten, jeht sehr seltnen Lissaboner Ed. princeps bis ins fols gende Jarhundert hinein verschiedene neue Auflagen erlebte (3. B. Cuenza 1592, Lyon 1593, Benedig 1594 n. 1602, Antwerpen 1595 n. 1609, auch noch Antw. 1715). Das Buch bildet eigentlich auch einen Rommentar über gewisse Stellen ber Summa des Thomas, burch welchen der Berfasser Augustin und die Semis pelagianer in einer Beise in Einklang bringen wollte, "wie es bisher noch von niemanden zu stande gebracht worden". Das Wissen Gottes, determinirt durch seinen Willen, sei zwar, wie der Grund aller Dinge, so auch berjenige der freien Handlungen des Menschen. Deus semper praesto est per concursum generalem libero arbitrio, ut naturaliter aut velit aut nolit prout placuerit. In dem Willen entwidelt sich die Freiheit nach vorhergegangenem Urteil der Vernunft formaliter. Durch das Mitwirken (concursus) Gottes kann der Mensch auch one einen besonderen Onadenbeistand etwas moralisch gutes verrichten, welches seinem nas türlichen Endzwede gemäß ift, wenngleich nicht bem übernatürlichen, d. h. dem, wodurch das Wachstum in der Gnade oder das ewige Leben erlangt werden könnte. So oft aber nun der freie Wille durch seine natürlichen Aräste bereit ist, alles zu versuchen, was er von sich selbst kann, um dassenige zu erkernen und anzunehmen, was entweder den Glauben oder den Schmerz über die Sünden und die Rechtsertigung betrifft: so erteilt ihm Gott die zuvorkommende Unade und jenen Beistand, damit er es so thue, wie es zur Seligkeit nötig ist. Nicht als verdiene er sich dadurch jenen Beistand in irgend einer Art, wenn er gleich one Hilfe der Gnade Versuchungen widerstehen, ja sich zu einem oder dem andern Afte des Glaubens, der Liebe und der Reue erheben könne. Sondern Christus hat und dies durch sein Verdienst verschafft; um seinetwillen gewärt Gott uns die Gnade, durch welche wir die übernatürlichen Birkungen der Seiligung erforen. Allein auch bei diesem Empfangen und Wachsen ber Gnade ist der freie Wille unaufhörlich tätig. Es steht doch bei uns, die Silfe Gottes wirksam ober unwirksam zu machen. Auf ber Bereinigung des Willens und ber Onade beruht die Rechtfertigung: beibe find verbunden, wie ein par Männer, die an Einem Schiffe ziehen.

Mit dieser Lehre verträgt sich die unbedingte Vorherbestimmung Gottes, wie Augustin und Thomas sie lehren, offenbar nicht; sie erscheint Molina viel zu hart und grausam. Gott teile vielmehr allen die Arast mit, zu ihrer Seligkeit frei mitzuwirken, von denen er vorhersieht, dass sie ihren Willen seiner Gnade hinsgeben würden. Hier tritt die merkwürdige Annahme von einer seientia media ein, die er wol nicht zuerst ausgestellt, sondern von seinem Lehrer Fonseca überstommen, aber zuerst mit senem Namen benannt und aussürlich entwickelt und in

Molina 155

Anwendung gebracht hat. Der Busammenhang, in welchem er biesen Begriff aufstellt, ist folgender. Er wirft die Frage auf, ob Gott eine Kenntnis zufälliger zutünftiger Dinge habe, also wisse, was unter gewissen Umständen hatte geschehen fonnen. Es sei, sagt er, eine breifache Erfenntnisart zu unterscheiden: 1) eine ganz natürliche, wodurch Gott die Dinge sieht, wie sie durch ihn unmittelbar oder mittelbar hervorgebracht sind, scientia simplex; 2) eine ganz freie, libera, da er uneingeschränkt erkennt, was nach seinem allmächtigen Willen geschehen wird; endlich aber 3) eine scientia media, da Gott aus der höchsten unersorschlichen Uberficht eines jeden freien Willens in seinem Wesen eingeschen hat, was derselbe nach seiner Freiheit tun würde, wenn er in irgend welcher menschlichen Ords nung der Dinge seine Stelle befäme, obgleich er, wenn er wollte, das Wegenteil tun könnte. Diese dritte Art der Erkenntnis kann weber frei noch natürlich heißen, sie hat aber zum Teil die Bedingungen dieser beiden Arten der Erkenntnis an sich. Dajs bies sich so verhalte, wird daburch begreiflich, weil nichts in der Macht bes Beschöpfes sein tann, das nicht auch in Gottes Macht sei. Er tann burch seine Allmacht unsern Willen leuten, wohin er will, nur nicht zur Sünde; diese kann er wel zulassen, nicht aber besehlen ober dazu antreiben. Dass ein Mensch sie tue, kommt nicht von Gottes Vorherwissen berselben, sondern umgekehrt: Gott weiß es, weil das mit freiem Willen begabte Weschöpf unter der Bedingung, dass es in einer gewissen Ordnung der Dinge seinen Stand habe, nicht unterlassen kann, sie srei zu tun. Gott wirkt daher ex consensu hominis praeviso: er befeligt oder verdammt die Menschen, je nachdem er weiß, dass sie unter Umstäns ben treu und fromm ober widerspenstig und bose sein wurden. Molina sucht gu zeigen, wie diese Erkenntnis die göttliche Vorsehung so wenig aushebe oder hindere, dass fie vielmehr ein Licht und eine vorläufige Menntnis (notitia praerequisita) in Gott von Seiten des Verstandes zur Vollendung der Vorsehung fei. Die Prabestination ist bemnach ber durch bas Borherwissen Gottes bestimmte, daher auf den menschlichen freien Willen Rücksicht nehmende Gnadenwille Gottes.

Obgleich diese Lehren sich durch Popularität und badurch empsahlen, dass sie möglichst weit von den Lehren der Baretifer, Luthers und Calvins, - sich entfern= ten, so begegnete dieser Semipelagianismus doch einem allgemeinen Widerspruche. Selbst Jesuiten, wie Professor Benriquez zu Salamanca, Mariana in Tolebo, bekämpften Molina aufänglich. Biel hestiger erhoben sich aber die Dominikaner als Ordensgenoffen bes doctor angelieus gegen ihn, besonders Dominitus Bannestus (Bañez) und Thomas de Lemos. Eine öffentliche Disputation zu Ballabolid, ja selbst eine Anklage des Buches bei der Juquisition war die Folge davon. Der Streit entbrannte immer heftiger. Dass Molina in ber 1595 zu Antwerpen veröffentlichten neuen Ausgabe seines Werkes umjassende Retraktationen aus Ans lass der wider ihn ergangenen Angrisse vorgenommen habe, ist zwar seitens spa= terer Wegner seines Standpunktes, namentlich von dem unten zu erwänenden le Blanc (Serry), behauptet worden; allein genauere Bergleichung der verschies denen Drucke mit einander lehrt die vorgenommenen Anderungen als gang uns wesentlicher Art tennen. In Barbeit ift Molina seinen Lehren bis zu seinem Tode treu geblieben. — Schon längere Beit borber war Papit Clemens VIII. zur Entscheidung aufgerusen worden. 1596 wurden demselben, nachdem schon zwei Jare früher alle Streitigkeiten über biese Gegenstände in Spanien verboten wors den, bis die Rirche darüber entschieden haben würde, die Alten zum Spruche zugefandt. Er befragte die angesehensten Theologen und Bischofe darüber, erkannte aber bald, dass die Verwersung der 60 Gape Molinas, welche man angeklagt batte, für die römische Kirche eben so gefärlich sein würde, wie beren Aunahme. Daber ward bas gewönliche Mittel angewandt, wo etwas in der Schwebe gehals ten werden follte: es ward 1598 eine Nongregation zur Untersuchung ber Sache eingesett, welche unter bem Namen ber Congregatio de auxiliis gratiae berühmt wurde und ber streitigen Angelegenheit nach und nach zallose Seffionen widmete. Bor ihr fürten nun Jesuiten und Dominifaner ihre Sache im Beifte ihrer Orben gang als Barteiangelegenheit.

Unter ben Jesuiten ober Molinisten waren es Franz Toletus und Franz Suarez, welche sich besonders hervortaten. Molina felbst sowie P. Clemens VIII. wurden bald vom irdischen Schauplage abgerufen. Wärent ber ersten Jare Bauls V (feit 1605) dauerte ber Streit mit Heftigkeit fort. Die Jesuiten muße ten sich der ihnen widerholt drohenden Verdammung durch allerlei Künste und besonders durch ihr politisches Ansehen zu entziehen, indem sie sogar Erscheinungen der Jungfrau Maria vorgaben, die ihre Lehre bestätigt habe; sie behaupteten, cs handle sich nicht um Glaubensfätze, drohten mit einem allgemeinen Konzil u. f. w. Eine bereits ausgesertigte Verdammungsbulle wider sie murde wegen der Berdienste, die sie sich im Kampse des Papstes mit der Republik Benedig erworben hatten, zurückgehalten und gelangte nicht zur Publikation. Seit 1607 ließ Paul V. die Rongregation ihre Situngen einstellen, indem er zu gelegener Beit eine Ents scheidung zu geben versprach. Statt dieser Entscheidung, welche überhaupt nies mals erfolgt ift, erließ der Papft im J. 1611 ein Berbot jedes ferneren Streites über die Angelegenheit der auxilia gratiae. Seine Runtien mussten den geists lichen Oberen aller Länder ein auf den genannten Gegenstand bezügliches Druckverbot infinuiren (... ne sinant imprimi in materia de auxiliis, etiam sub praetextu commentandi S. Thomam, aut alio modo; et qui volunt de hac materia scribere et imprimere, prius mittant tractatus et compositiones ad hanc S. In-

quisitionem).

Nicht ganz ein Jarhundert nach dieser päpstlichen Unterdrückung des Streites schrieb der Dominikaner Hyacinthe Serry, pseudonym als Augustin le Blanc, die Geschichte der Montroverse in Gestalt eines stattlichen Folianten: Historia congregationis de auxiliis divinae gratiae, Lovan. 1700. Seiner Darstellung trat als Anwalt des molinistischen Standpunktes der Jesuit Livinus Meger unter dem Namen Theodorus Eleutherius gegenüber mit f. Hist. controversiarum de div. gratiae auxiliis (Antwerp. 1708, fol.). Bgl. noch Giefeler, N. G. III, 2, 613-623; Hurter, Nomenclator liter, rec. theol. cath. I, 109-112. Dass die semipelagianische Denkweise Molinas über die mehr augustinisch gerichtete Theorie der Thomisten in der neueren römischen Tradition faktisch die Vorherrschaft errungen hat, ift bei mehr als nur Einem Anlasse ersichtlich geworden; so namentlich schon gelegentlich ber Streitigkeiten ber Jesuiten mit ihren jansenistischen Gegnern im 17. und 18. Jarhundert. Neuestens hat der Jesuit Gerhard Schneemann in ben Schriften: "Die Entstehung und Entwidlung der thomistischemolinistischen Kontros verse" (Freiburg i. Br. 1879, 1880 — Abdr. aus den Ergänzungsheften zu ben "Stimmen aus Maria-Laach" Nr. 9-14) und Controversiarum de div. gratiae liberique arbitrii concordia initia et progressus (Friburg. Brisg. 1881) ju zeigen unternommen, dass Molina sowie die ihm folgenden jesuitischen Theologen die Autorität des heiligen Thomas, ja selbst die des Augustinus, mehr für sich hätten, als die älteren Thomisten im engeren Sinne, z. B. jener Banez. Auch noch von anderer Seite her hat man in unserem Jarhundert Molinas Lob gesungen. De Maistre (De l'église gallicane I, 1, 9) bewunderte ihn als nun homme de génie, auteur d'un système à la fois philosophique et consolant, sur le dogme redoutable qui a tant fatigué l'esprit humain, système qui n'a jamais été condamné et qui no la sera jamais". Und Pater Gurn belobt ihn wegen seiner Leistungen auf moraltheologischem Gebiete, als probabilistam rationum et doctrinae soliditate gravissimum (vgl. Surter, l. c. p. 111). Pelt + (Badler).

Molinos, der Urheber des Quietismus. In der geistigen wie in der physischen Welt gibt es ein Gesetz der Jareszeiten, nach welchem, wenn die Zeit gekommen ist, one sichtbaren Zusammenhang in den verschiedensten Gegenden verswandte Produkte ans Tageslicht treten. Wie am Ende des 15. Jarhunderts eine kirchlich doktrinelle reformatorische Bewegung teilweise one sichtbaren Zusammenshang durch einen großen Teil Europas ging, so am Ende des 17. eine mystischsspirituelle. In derselben Zeit, in welche in Deutschland die Bewegungen des Mystizismus und Vietismus sallen, tritt in England das Duäkertum auf, in Frankreich der Jausenismus und Mystizismus, in Italien und Spanien der Duies

tismus.

Es war im Jare 1669 ober 1670, als der spanische Briefter Michael Molinos, Dr. theol., aus vornehmer aragonesischer Familie gebürtig (geb. zu Saragoffa ben 21. Dezember 1640) burch Privatverhältnisse veranlasst, in Rom sich niederließ. In der Ubung der Beichte und anderen firchlichen Ceremonicen nicht eben ftreng, erwarb er fich boch ben Ruf ausgezeichneter Frommigfeit, sobafs die angesehensten Familien ihm als Beichtvater bas Bertrauen, mehrere ber bornehm= ften Beiftlichen ihre Freundschaft schenkten. Go galten zu seinen Freunden die brei nachmaligen Kardinäle Colloredi, Ciceri und Petrucci, auch die Kardinäle Caffas nata, Carpegna, Azzolini, d'Eftrées (ein Schüler bes freifinnigen Launoi), sowie endlich Benedikt Obeschalchi, der nachmalige Papft Innocenz XI (f. d. Art. Bd. VII, S. 350). Kurz vor der Stulbesteigung dieses Letteren (1676), der auch als Papst ben frommen spanischen Priefter seines besonderen Bertrauens zu murdigen fortfur, ja ihm einen papftlichen Palaft gur Wonung anwies, hatte Molinos feine Sauptschrift veröffentlicht, ben "Geiftlichen Begweiser": Guida spirituale, che disinvolge l'anima e la conduce per l'interior camino all acquisto della perfetta contemplazione e del ricco tesoro della pace interiore (Roma 1675, 12°). Sowol diefe Schrift, zu beren Publikation ber Frangiskanerprovingial Giovanni di Santa Maria den widerstrebenden Berfasser gedrängt hatte, als der gleichfalls wider dessen Willen gedruckte Nachtrag bazu über die tägliche Kommunion (Brevo trattato della cottidiana communione), welchen ein ungenannter Freund aus bem Spanischen ins Italienische übertrug und zunächst als besonderen Traktat herausaab (bis bann feit 1678 ein ber Hauptschrift in ber Regel beigegebener Anhang daraus wurde), erregten ungemein großes Aufsehen und fanden Verbreitung in galreichen Auflagen, seit 1687, wo Frances lat. Abersetzung erschien (f. u.) auch außerhalb Italiens bei Ratholiken wie Protestanten. Für den Berfaffer follte, ungeachtet bes Ansehens, welches er als Günftling bes Papftes und beliebtefter Seelforger und Beichtvater Roms genofs, bas Buchlein nur allzubalb verhangnisvoll werden. Schon langere Beit vor seinem Befanntwerden hatte ber Jefuis tismus in Frankreich seine Tätigkeit gegen ben Brotestantismus außerhalb ber Kirche sowie gegen den Jansenismus und Mystizismus innerhalb berselben zu entwideln begonnen. Im gangen einer verständigen traditionellen Theologie gus getan, befaß er allerdings auch Repräsentanten einer inneren Frommigkeit in feis ner Mitte, doch immer unter strenger Bucht der Reflexion und Autorität. allein auf die innere Beschaulichkeit gerichtetete, ben außeren Frommigfeitsübungen, insbesondere auch der Beichte abholde Frömmigkeit eines Molinos, zumal bei dem Einfluss eines solchen Mannes auf das Oberhaupt der Kirche, konnte diesem Orden nur gefärlich erscheinen. Die vereinzelten Bewunderer, welche Molinos felbft in seinen Areisen, z. B. an den römischen Jesuiten Appiani und Esparza, gefunden hatte, blieben one Ginfluss auf die Haltung des Ordens im Gangen. Giner feiner Angehörigen, ber fanatische Bufprediger und Aftet Baolo Segneri, Berfaffer einiger noch neuerdings in tatholischen Kreisen geschätten Erbauungsschrifs ten (vergl. die deutsche Ausgabe derselben von Weistopf, 1852), trat als erster öffentlicher Ankläger wider die Lehren bes Guiba auf. Er schrieb bawiber, zus nachft unter Bermeidung schärferer Polemit, sowie one bes Molinos' Ramen zu nennen, seine Concordia tra la fatica e la quiete nell' oratione, Bologna 1681). Die daburch erregte Entruftung, nicht gegen den Angegriffenen, sondern den Ungreifer wurde fo groß, dass die Inquisition eine Kommssion zur Untersuchung ber Schriften bes Molinos und feines Freundes Petrucci (jenes ichon oben genannten späteren Bischofs von Jest und Karbinals, ber burch feine Schrift La contemplazione mistica acquistata als Apologet ber moliniftischen Lehren aufgetres ten war) nieberzuseten genötigt war. So ftark war indes noch für Molinos die gunftige Meinung, bafs die völlige Freisprechung ber Angeschuldigten erfolgte und beiber Schriften als mit bem Glauben und ber Moral ber Rirche übereinstim= mend bezeichnet murben (1682). Bon bem litterarischen Schauplage hinmeg murbe nun ber Rampf auf ben politisch=tirchlichen versett. Durch ben Bater La Chaise wurde Ludwig XIV. bewogen, im Jare 1685 bem Papft bie eindringlichften Borftellungen zu machen, um ihn zu einem Ginschreiten gegen ben ber Rirche burch

158 Wolinss

feine Lehren gefärlichen Mann zu bewegen. Wie erzält wirb, foll ber Papft bie Anklage von sich ab an bas Inquisitionsgericht verwiesen haben. Sein anfänglich mutiges Zeugnis für den frommen Spanier verstummte nur allzubald, zumal als die Juquisition ihn angeblich "nicht als Papst Innocenz XI., sondern als Benedift Odeschalchi" um seinen Glauben zu befragen begann. Molinos wurde noch im Laufe bes Jares 1685 verhaftet. Der bei ihm vorgefundene namhafte Briefwechsel — an 20 000 Briefe aus allen Teilen der katholischen Belt — ließ die Inquisitoren einen tieseren Einblick nicht nur in die weite Verbreitung dieser mustischen Lehrweise, sondern warscheinlich auch in die für die herrschende Kirchens praxis, möglicherweise hie und da auch für die Sittlichkeit bedenklichen Folgen berfelben tun. Den aufänglich auch vorgeforderten Betruci entließ man zunächst wider; Molinos aber wurde im Gefängnis zurudbehalten, um ihn zum Widerruf zu bewegen. Bwei Jare, damit die für ihren Liebling erhitte Boltsgunft fich inzwischen abfüle, ruhte scheinbar der Kampf, bis plöglich im Februar 1687 an 200 Personen, zum Teil vom höchsten Range, wegen "quietistischer" Grundfate von der Juquisition eingezogen werden. Mit diesem neuen Keternamen wird nämlich jene Richtung auf die "innere Rube" bezeichnet, welche bei Molinos einen besonders frästigen Ausdruck gefunden hatte, nachdem sie schon längst in der katholischen Mystik als höchstes Ziel der Frömmigkeit betrachtet worden war. Am 28. August 1687 wurde das Berdammungsdefret der Inquisition über die Lehren bes Molinos ausgesertigt, 3 Monate barauf vom Papft — fei es weil er seine Privatüberzeugung seinem Amte unterordnen zu muffen meinte, oder weil er wirklich von den naheliegenden Missbräuchen sich überzeugt hatte — bestätigt. Dem Teuertobe entging Molinos; denn berfelbe Mann, welcher fich jarelang im Gefängnis der Revolation geweigert, entschloss sich bagu, als bas Defret gefällt mar! Mit Aberzeugung? Ebensowenig last sich bies glauben als bei einem Savonarola. Molinos Abschiedsworte an den Nonch, welcher ihn in die Gefängnis= zelle begleitete, lauteten: "Lebe wohl, mein Bater, wir sehen uns wider am Tage des Gerichtes, und dann wird es sich zeigen, ob die Warheit auf meiner oder auf eurer Seite gewesen!" Jedenfalls erscheint der vorgehende Widerruf nicht so unbegreiflich bei bem Muftiter, welcher nichts für gefärlicher erklärt, als bas fidarsi del proprio giudicio, und ber ausbrudtich die Unterwerfung unter ben Beichtvater fordert "auch ba, wo' bessen Ratschläge ber eigenen Einsicht am meisten entgegenstehen oder wo bessen Leben die Lehre Lügen straft" (1. II. c. 9. 10). Wenn vielleicht auch nicht aus änlichem bogmatischem Glauben, wie der Fenelons, mochte er also boch nach ethischer Aberzeugung die Unterwerfung für das Rich= tige ansehen, nachdem das Urteil über ihn gefällt war. Schon im Jare 1698 wurde das Gerücht seines Todes verbreitet, später aber in den Zeitungen die Nachricht gegeben, dass er, nach dreimonatlicher Kraukheit, erst am 28. Dezember 1697 gestorben fei. Seine Leiche murbe in bemselben Dominikanerklofter, wo fein Gefängnis sich befand, auch beerdigt. Trot bes Widerruss bezeichnet ihn die Inschrift als haereticus (il gran heretico). — Am Tage nach Molinos Abschwös rung wurden zu bemselbigen Zweck zwei Brüber, Simon und Anton Maria Leoni, ausgestellt, der ältere Briefter, der jüngere ein Schneider; der erstere wurde zu zehnjärigem, der letztere zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Rardinal Pes trucci wurde einige Monate fpater (Jebruar 1688) burch ein Inqusitionebetret, welches acht seiner Schriften für verwerflich erklärte, jum Stillschweigen vernrs teilt. Er durfte fich auf fein Bistum Jest gurudziehen, murbe fpater nochmals in Rom unter inquisitorischer Aufsicht festgehalten, bann von Innocenz XII. 1694 wider entlaffen. Er ftarb einige Beit nach Riederlegung feines Bischofsamts zu Montefalcone am 5. Juli 1701. — Noch ziemlich tief ins 18. Jarhundert hinein bauerten die Berfolgungen einzelner als Molinisten angeklagter Personen, beson= bers in Oberitalien sowie auf Sicilien. Gin mailandischer Priefter, Josef Beccarelli, wurde nach zweijärigem Inquisitionsprozes 1710 in Benedig zur Abschwörung quietistischer Frrtumer gezwungen und bann zu lebenstänglicher Galeerenstrafe begnadigt. Auf Sicilien, wo eine Ronne Theresia seit 1703 (burch Schriften wie Il castello dell' anima, Il labirinto del' Amore) unliche Lehren

wie die des Molinos, jedoch anscheinend gesteigert zu schwärmerischer Überspannts heit, verbreitet hatte, sand noch 1724 zu Palermo ein großes Molinisten-Autodase statt, vollzogen an einer Nonne und einem Manne, welche sich für absolut sündsfrei und vollkommen ausgegeben hatten. Bgl. die aussürliche Beschreibung ihrer Berbrennung von Antonio Mongitore: L'atto publico di sede etc., Palerm. 1724,

sowie die neue Ausgabe dieser Schrift: Bologna 1868.

Der Dokumente, um über die Sache des Quietismus zu richten, liegen verhältnismäßig wenige vor. Von Schriften des Molinos selbst, anger dem Guida spirituale famt jenem Traftat de la cottidiana communione, noch zwei Briefe, enthalten in dem von einem Engländer herausgegebenen Recueil de diverses pièces concernants le quiétisme 1688. In demfelben Jare erschienen, chenfalls von einem Engländer geschrieben, Three lettres concerning the present state of Italy, written in 1687 (als Supplement zu Gilbert Burnets Reiseberichten aus Italien 2c., London 1688; später auch frangofisch, 2. A., Amsterd. 1696). Hiezu tommen bann noch jene 68 Thefen, auf welchen bas Verbammungsurteil fußte und welche sich schon bei A. H. France im Anhang zu seiner lat. Ausgabe bes Guida (Manuductio spiritualis, Lips. 1687) auß bem römischen Inquisitionsbetret abgebruckt finden; desgleichen deutsch bei Gottfried Arnold (Rirchen= und Reperhistorie, III, 17) und öfter; zulett bei Scharling und Heppe in den unten anzufürenben Schriften. Noch nicht gedruckt ist ein auf der Münchener Hof- und Statsbibliothet befindlicher Altenband: Processo di Molinos, mit 263 proposizioni, worin die dem Angeklagten schuldgegebenen Jrrlehren samt seiner Gegen= rede zusammengesett find. Rach Hoppe (G. 273) "beweisen biese Gate, bafs bie Anguisition Bieles, was sie bem Unglücklichen anfänglich zum Berbrechen anreche nen wollte, später hat fallen lassen, zugleich aber auch, dass sie damals sich noch tunlichst an bas in den Schriften bes Molinos Borliegende hielt, warend fie her= nach, bei Aufstellung ihrer 68 Propositionen, sich die gewissenlosesten Berdrehungen

und Lügen erlauben zu fonnen glaubte".

Die Ausmerksamkeit, welche bieser Prozest in einer Beit, wo Aller Augen sich auf die fortgesetzen Siege der Jesuiten und den damals noch unentschiedenen Rampf der papstlichen Autorität gegen die gallikanischen Freiheiten richtete, in allen Ländern bei Weltmännern wie bei Beiftlichen auf sich zog, mar eine außer= ordentliche. Politische wie literarische Zeitungen waren voll von Nachrichten über ben Quietismus. In Deutschland verstärfte sich diese Ausmerksamkeit burch die Bermandtschaft ber Verurteilten mit den gleichzeitigen Pietisten, beren Gegner auch nicht versehlten, diesen Umstand auszubeuten, zumal nachdem France zur Rechtsertigung des verurteilten frommen Mannes bessen Schrift in lat. Ubers setzung herausgegeben und G. Arnold dieselbe dann verdeutscht hatte. Eine abstrakt verständige lutherische Orthodoxie bei einem Jäger in Tübingen, Fr. Maper in Hamburg, auch bei dem reformirten Theologen Jurien in Umsterdam, richtete wie Rom ben Jrrtum one Berständnis für die zugrunde liegende Warheit. Der Bietismus freute fich ber innerlichen Frommigfeit, erkannte zwar ben Frrtum an, fand indes in Molinos doch nur das unschuldige Opfer jesuitischer Intrique; so Spener in seinem Gutachten an einen katholischen Fürsten (Bedenken I, 317). Ebenso France, vorzüglich aber Arnold, ber Patron jeder Gattung bes Mystis zismus, welcher ben Gegenstand in seiner Rirchen = und Regerhistorie Thl. III, c. 17 mit gewonter Gelehrsamkeit behandelt. Bgl. sonst noch Beismann, H. eccl. XVII. saec. p. 270; C. A. Schmid, De Quietismo, in f. Dissertatt. Decas, 404. Reuerdings ift ber Duietismus aufs neue Wegenstand ber Forschung geworden in der Abhandlung bes Ropenhagener Theologen Scharling (erft banisch: Mystikeren Molinos Laeren, Kjöbnh. 1852, bann beutsch in Niedners Zeitschrift für hist. Theol. 1854 und 1855), sowie jungft in H. Heppes "Geschichte der quies tistischen Mystif in ber tatholischen Kirche", Berlin 1875 (S. 110-135; 260 bis 282). Der letigenannte Gelehrte behandelt außer ber außeren Geschichte bes Berurteilten auch die Eigentümlichkeiten seiner Lehre nach ihrem Berhält= niffe zu ben mystischen Borgangern und Beitgenoffen mit ber nötigen Anschau= lichteit.

Die von Molinos in seiner Hauptschrift bargelegte Lehre enthält in keiner Hinsicht Neues, sondern, wie auch schon die Berufungen des Berfassers auf die älteren Autoritäten bartun, burchaus nur biejenigen Anschauungen und Grunds jähe, welche, nachdem sie innerhalb der Nirche — auf neuplatonischer Grunds lage — zuerst in der mustischen Theologie des Dionussus Arcopagita ausgefürt worden, nachher in unzäligen Variationen von den ersten kirchlichen Autoritäten, ja selbst von Seiligen, in bald mehr bald weniger überspannter Beise verkündigt wurden. Un ebeln muftischen Erscheinungen und Beisteserzeugnissen mar befon= bers Spanien im 16. und 17. Jarhundert reich gewesen. Die von Molinos unter allen Vorgängern, auf welche er sich beruft, am höchsten geseierte mystische Autorität ift die Caftilianerin Theresia (f. d. Art.). Ihre Schriften nebst benen ihres Mitarbeiters an der Reformation des Carmeliterordens, des tieffinnigen und tiefinnigen Joh. vom Arenze, muffen auf die innere Bilbung von Molinos von ftartstem Ginflus gewesen sein. Desgleichen weist er selbst u. a. auf ben from= men mexikanischen Einsiedler Gregorio Lopez († 1596) sowie auf Frau von Chan= tal hin. Ob auch Verkehr mit der spanischen Mystikersette ber Alombrados (vgl. b. Art. Bb. I, S. 350) zur Ausbildung seiner Dent: und Lehrweise beigetragen, ist zweifelhaft. Manche möchten ihn one weiteres zum Sprossling bieser Partei seines Heimatlandes machen, ja auch für seine Ubersiedlung nach Rom in einer beshalb ihm brobenden Berfolgung ben Grund suchen. Hiezu ist jedoch schon barum keine Veranlassung, da die Richtung auf die oratio montalis und die damit zusammenhängenden Frrtümer in den verschiedensten Zeiten und Abteilungen der Rirche, auch teilweise one allen nachweisbaren Zusammenhang sich finden: bei ben Omphalopsychiten des Berges Athos und bei den Begharden, bei der Guyon und bei ben Quakern, selbst unter ben Mystikern Indiens und Persiens. Uberdies mar vor der Anklage von jesuitischer Seite seiner Schrift ebensosehr der Beifall des Dualifikators ber spanischen Inquisition als ber bes italienischen Nepergerich= tes zu teil geworden. Non parla beißt es in der Approbation des spanischen Inquisitors, per proprio capriccio, per che segue le vestigie degli antichi, appoggiato sempre ne'loro principii e spirituali fondamenti, quale riduce ad un retto e chiaro metodo, de thesauro suo nova et vetera proferens. Nach Quellen zu fragen bei Anschauungen und praktischen Grundsätzen, welche überhaupt nicht an den Kopf überliesert werden können, sondern auf Erlebnissen ruhen und aus dens felben hervorgehen, ist überhaupt verkehrt: nur von sollicitirenden Faktoren kann die Rede sein. Als solche mag man nun die erwänten unftischen Größen seines Baterlandes ansehen, boch außerdem auch die patristische und unstische Litteratur überhaupt, einen Augustin, Thomas und Bernhard, einen Arcopagita und Bonaventura. Die theologische Belesenheit nämlich bes Mannes gibt sich in noch viel höherem Grade als in dem Guida, in dem Traktat über die Nommunion zu er= kennen. Als Grundlage von Molinos Lehren sind nur jene einfachsten Erfarungen driftlicher Frommigfeit anzusehen, wie er sie im Stile von Angustins Konfes= sionen und Soliloguien in einem in Petruccis Werken mitgeteilten Briese von 1676 an jenen seinen Freund ausspricht. Er will "die Mittel angeben, welche bie un= geschaffene Liebe, die nicht den Tob des Sünders will, sondern dass er sich befebre und lebe, gebraucht hat, um ben Briefschreiber von bem Elende ber Gunbe zu der Ruhe und Stille des Herzens, welche er nun genießt und allein der gött= lichen Barmherzigkeit verbankt, zu füren". "Eine der Grundregeln, färt er fort, "welche dazu dienen, meine Seele in innerem steten Frieden zu bewaren, ist diese: ich barf nicht Reigung für bieses ober jenes einzelne Gute begen, sondern nur für das Gute, welches das höchste von allen ist; und ich soll zu dem allein bereit stehen, was jenes hochste Gut mir verleiht und von mir fordert. Es sind wenige Worte, aber sie enthalten Vieles. Daraus folgt, dass ich zwar immer mit etwas Nüglichem mich zu beschäftigen strebe, aber beshalb auch immer zu= gleich bereit bin, um biefe ober jene nühliche Sache unbefümmert zu fein, wenn Gott ber Herr es so fügt, bass ich sie nicht erreichen kann, oder bas Erzielte mir nicht gelingt. Ich bente fo: ich begehre nichts von Gott, als mas er mir geben will, und ich will ihm nichts geben, als was er von mir verlangt". Bon

bieser einsachsten religiösen Whstik, der Grundlage aller Frömmigkeit, gehen verschiedene Richtungen aus, welche sich zunächst durch die verschiedene Stellung zum praktischen Leben, sodann durch das Überwiegen entweder des sittlichen oder des spekulativen Interesses, endlich durch den Grad der kontemplativen Abstraktion unterscheiden, sich indes auch in diesen Hinsichten durchkreuzen. Bei der Mehrzal der Marthadienst des praktisch-sittlichen Lebens, verbunden mit dem Mariadienst der Kontemplation; bei andern völlige Abstraktion vom äußeren Leben dis zu einer kontemplativen Verdumpsung in der Andworz der dionysischen Mysteriosophie des Orients! Bei Einigen die asketische Kontemplation nur im Dienst der Spekulation, wie in der Schule von Eckart, bei der Mehrzal im Interesse religiösssittlicher Vervollkommnung. Vei der überwiegenden Mehrzal nur die Abstraktion von Vorstellung und von Begierde nach dem Endlichen in zurückgezogener Meditation, bei den andern auch Abstraktion von der Vorstellung der göttlichen

Dinge selbst und von dem Verlangen nach ihnen in Kontemplation.

Molinos, nicht nur belesen, sondern auch stilistisch gebildet, ein Mann der höheren Gesellschaft, wie er benn auch ber bamals in Rom weilenden Königin Christina gesellig und seelsorgerlich zur Seite stand, gehort zu benjenigen, welche ben Marthadienst mit dem Marienfinn verbunden miffen wollen. Der Zweck feis nes Büchleins ift die Wegweisung zum innern Frieden. Bu diesem fürt ein vierfacher Beg: Gebet, Gehorsam, Die häufige Rommunion, Die innere Mortifitation. Bor den Abwegen auf diesem viersachen Wege will ber Guida marnen. Bur Abs straktion von dem äußeren Beruse ermant er aber so wenig, dass er vielmehr die Ausübung des gewönlichen Beruses, wosern sie nur mit der rechten innern Samm= lung und hingabe in den Willen Gottes geschicht, als virtuale oratione bezeichnet (l. l. c. 13). Was bagegen die innere Abstraktion betrifft, so solgt Mo= linos benjenigen, welche barin den höchsten mystischen Grad erblicen — die Abstraktion auch von den theoretischen Borstellungen der Gottheit und von dem praktischen Verlangen nach ihr. Er beruft sich auf Vonaventura in bessen mustischer Theologie: non ibi oportet cogitare nec de creaturis, nec de angelis, nec de trinitate, quia hacc sapientia per affectus desideriorum, non per meditationem praeviam habet consurgere. Die gewönliche mustische Ansicht hatte bas fromme Leben in einen Wechsel von Mebitation und Kontemplation zerfällt: die erstere, welche sich burch ben discursus mit ben göttlichen Dingen beschäftigt, bie andere, welche sie genießend anschaut. Dieser Ansicht tritt Molinos entgegen: wer einmal zur Kontemplation gelangt, habe nicht mehr auf die Meditation zuruckzus geben. Dies bilbete ben Ungriffspunkt in jener erften polemischen Schrift gegen ibn bon Segneri. Doch erflärte auch Molinos für bie principianti bie Mebita= tion als den notwendigen Weg, sodass also sein Irrtum nur darin besteht, bass er die Notwendigkeit verkennt, das ganze Leben hindurch jene Vermittelung zu In bem Berhältniffe, welches er zwischen Kontemplation und Mebis tation sett, unterscheibet er sich nicht wesentlich von ben meisten seiner Vorganger: Richard a St. Victore, Bonaventura, Gerson u. a. Sie ist nicht memoria, nicht giudicio, nicht discorso, besteht aber in ber vornehmsten Wirfung des intellectus, in ber semplice apprensione illuminata della santa fede e ajutata da' divini doni dello Spirito Santo. "Die Mebitation fact, Die Kontemplation erntet, Die Meditation tauet die Speise, die Kontemplation genießt sie." Nichts anderes bers steht Molinos unter ber "einfachen Apprehension", als mas mir im Schleiermacherichen Sinne bas Gefül ober unmittelbare Bewufstsein nennen murben, boch fo, bajs ihm bas von Schleiermacher "zuständlich, sinnlich und gegensätzlich" ge= nannte Befül mit bem unmittelbar gegenständlichen nicht mir zusammenfällt, fonbern — bem subjektiven Charaker ber Mystik entsprechend — auch in bem Begriffe bei weitem überwiegt. Dit biefem unmittelbaren religiösen Bewustfein foll auf praktischer Seite hand in hand gehen bie fortgesette Resignation in ben gottlichen Willen. Diefe Gemutsstimmung foll ein ununterbrochener Alt bes inneren Lebens werben; "ben ganzen Tag, bas ganze Jar, bas ganze Leben" foll jener actus fidei et amoris festgehalten werben. Ein Nachbild ift dieser Buftanb bes reinen Glaubensattes und der volltommenen Liebe, "jenes actus purus, wel-

chen bie Seligen im himmel genießen one anderen Unterschieb, als bafs fie bon Angesicht zu Angesicht schauen, wir bagegen in dunklem Glauben" (I, 13, 93). So verstanden verliert jene potenzirte Forderung der Abstraktion von bestimmten Vorftellungen der Gottheit und bestimmtem Verlangen nach ihr das Anftößige; biese Kontemplation ist nicht mehr jene bionpsische andworg, jenes schwärmerische Hinstarren, wie auch ein Ruysbroek es beschreibt: "hier begegnet ihm Gott one Mittel. Aus Gottes Einheit strömt ihm ein einsaches Licht, das sich als Dunkel, Nadtheit, Dichts darstellt. Im Dunkel verliert ber Mensch allen modus und schweift wie irrend. In der Nacktheit verliert er alle Betrachtung und allen Uns terschied". Auch ist sie nicht jene spekulative Ibentifizirung des Seins ber Gottheit mit bem Richt — ichts = Nichts in ber beutschen Mystif. Molinos hat gleichsam ben Hypermysticismus raisonnabel gemacht, wie auch ber römische Anquisitionsqualifitator ihm nachrühmt: con une metodo semplico tocca la crina della contemplazione. Um Schlusse bes Wertes erhebt fich ber Berfasser allerdings noch zu einer abstruseren Sohe, indem er von der erworbenen Kontem= plation ben Beschaulichen zu ber contemplatio passiva infusa aufsteigen läst, welche er so beschreibt: "Hier bringt der göttliche Brautigam, indem er die Sees lenträfte suspendirt, bie Geele in einen überaus sugen und friedlichen Schlaf; hier sinkt sie in Schlummer, empfängt und genießt one zu verstehen, was sie genießt, in einer allersugesten und lieblichsten Bindftille. Erhoben und verklärt zu diesem passiven Zustand findet sie sich mit dem höchsten Gute vereinigt, one dass ihr biese Bereinigung ferner Daube macht". Gin anderer Begriff ber Kontems plation liegt indes auch hier nicht zugrunde: er spricht nur von dem Zustande,

tvo die Kontemplation habitual geworden.

Da bei Molinos wie bei ben übrigen nicht spekulativen Mystikern es nur das zuständliche Gefül ist, auf welches reflektirt wird, so beschäftigen ihn vorzüglich die Bustande der aridita und oscura sede, welche auf dem Wege zu dieser Kontemplation eintreten. Jener gusto celeste hält nicht an. Er rät auch hier, sich im Seelenfrieden nicht ftoren zu laffen, sondern mit Resignation in Gottes Bil-Ien sich zu unterwerfen. Ja, die Lüste ber Welt finden wider Zugang: ihre Lodungen find Lodungen bes Satans, an fich bose, aber zum Beil ber Seele bon seiten Gottes, sobass auch sie mit Resignation zu ertragen. Auch Augustinus sermo III. do ascensione, ben er als Autorität anjurt, spricht: adscendamus etiam per vitia et passiones nostras. — Was den Gehorsam betrifft, so verlangt Molinos und mit ihm unzälige andere zur Ertötung des Eigenwillens, wie schon erwänt wurde, die absolute Unterwerfung unter den Beichtvater. Die äußes ren Mortifikationen läst er ebenso wie die Meditation nur für die principianti gelten, indem er zugleich ausmerksam macht, wie häufig sich babei ber eigene, Gott noch nicht ergebene Wille einmische. Dagegen spricht er von zwei ungesucht sich einstellenden inneren Mortifikationen, deren sich Gott als Reinis gungsmittel bebiene: einerseits ben Beangstigungen ber Seele, andererseits der quälenden "Ungeduld der habenden und doch auch verlangenden Liebe". Die Beichte betrachtet er unter demselben Gesichtspunkt, wie die äußeren Mortifika= tionen; sie sei für die anime esteriori ein Borbereitungsmittel für den inneren Frieden (II, 13, 99). Die häufige Rommunion aber empfiehlt er unter bem Gesichtspunkte des wunderbaren Mensteriums, dass der unendliche Gott dem endlichen Geschöpf sich hier einleben wolle. "Groß war die göttliche Liebe in der Menschwerdung, größer bie, indem er für die Welt den ichmachvollen Tod übernimmt, außer Vergleich größer aber die, wenn er fich felbst ben Seinigen im Satramente jum Genuffe gibt".

Und diese Lehre, welcher auch der spanische Inquisitor das Zeugnis nicht versagen kann: "sie entsernt sich nicht von den Zeugnissen der heiligen Schrift, von den Lehren der heiligen Väter, noch auch von den Dekreten der Konzilien oder der Reinheit der Sitten", konnte doch ein Verdammungsurteil des päpstlichen Stules hervorrusen? Scharling hat, im Interesse der Villigkeit selbst gegen ein Inquisitionstribunal, eine aussürliche Untersuchung anstellen zu müssen geglaubt: vo für die dem Verurteilten schuldgegebenen erimes enormes ein realer Grund

vorliege. Böte nun nicht die Geschichte der römischen Berurteilungen mehrsache Beispiele derart dar, wo die Motive für das Urteil ganz wo anders zu suchen sind, als in der Sache selbst, wären nicht oft genug solche als Keher verdammt worden, die unter andern Umständen die Heiligsprechung erlangt haben dürsten, so möchte man eher in dieser Berdammung ein Kätsel sehen. Aber jener hochs begabte Seelenfreund der heil. Theresa, Johannes a Cruce, wärend seines Lebens verlästert, versolgt, 9 Monate zu schwerer Kerkerhaft verurteilt — wenige Jare nach seinem Tode wird er heilig gesprochen! Eckart 1329 durch die Berdamsmungsbulle für einen Keher erklärt, wird 1440 von Kardinal Nikolaus von Cusa als die Hauptquelle seines eigenen philosophischen Systems gepriesen! Statt eines Bossuet ein Fenelon im Bertrauen des Königs von Frankreich: und — die Guyon, statt in den Kerkern der Bastille zu büßen, hätte sich der Kanonisirung erfreuen können! Überdies ist indes auch alles Fragen nach etwaigen Berbrechen des Quietistenstifters vergeblich, denn die Akten des Prozesses haben nie das Tages-

licht gefeben.

Indes reichen auch jene 19 Anklageartikel, welche 1687 von der Inquisition veröffentlicht wurden, und jene 68 Propositionen, auf welche sich die Verurteilung gründete, einigermaßen hin, um über die Grundlage zu urteilen, auf welcher das Berdammungsbetret bafirte. Dass ein Mann, welcher die Meditation, die Beichte und die äußere Mortifikation nur für Anfängerwerke erklärte, sich auch selbst 12 Jare lang ber Beichte enthalten, auf beffen Rat, wie die Bisitatoren ber Alos fter 1687 berichten, ungälige Monche und Nonnen die Rosenkränze, Bilder und Reliquien weggeworfen, um Gott innerlich zu bienen, welcher zunächft in ber vornehmen Belt, dann in allen Ständen vieler tatholischer Länder einen begeis sterten Anhang, ja selbst bas Bertrauen bes Oberhauptes ber Kirche erworben hatte, bafs dieser Mann der jesuitischen Bartei als ein dem traditionellen Kirchentum höchst gefärlicher, bem Protestantismus ben Weg banenber Reger erscheinen musste, ift flar. Und war dies flar, so galt es ja nur, die Mittel zum Zwecke ju finden. Wol mag es fein, bafs manche Schüler noch über ben Lehrer hinaus= gingen, wie jener Leoni, welcher bie Notwenbigkeit einer Kirchenreformation unter einem neuen Papft predigte; auch mogen unter ben 20,000 aufgefundenen Briefen wol manche entbedt worben sein mit bieser und jener übertriebenen Außerung. Sowol jene 19 Sate als die 68 Propositionen sind jedoch ber Art, dass wer die Schriften des Mannes vor sich pat, den Anstoß entweder nur in dem Ausbrude finden wird, oder die Dissbeutung von der waren Meinung unschwer zu unterscheiden vermag. Eine Apologie, wie die Fenelons zu gunften der Guyon in seinen maximes des saints, kommt eigentlich viel mehr noch als jener überspannten Frau dem besonnenen Molinos zu gute. Die 15. Proposition lautet: "Gott um etwas bitten ober für etwas banten, ift Sandlung bes Gigenwillens", fie verliert aber den Anftoß, wenn man weiß, dass nach Molinos alle einzelnen Bitten in der fortgehenden Gebetsstimmung der oratio mentalis fich auflösen folls ten. Die 11.: "Man braucht auf die Zweifel barüber, ob man richtig oder falsch wandele, nicht zu achten", hat zur Boraussehung, bass man bereits zur rechten Bebetsstimmung gelangt sei. Um bebentlichsten konnten Thefen wie die 44. Broposition erscheinen: "Siob verspottete Gott mit seinen Lippen one zu sündigen"; aber ist es nicht nach der katholischen Dogmatik nur der consensus, welcher die concupiscentia zur Gunde macht? Ober die 41.: "Um uns zu bemütigen, lafst Gott bem Teufel zu, bafs einige vollkommene Seelen gewisse fleischliche Taten begehen, indem sie ihre Sande wider ihren Willen physisch bewegen". Man tann erraten, auf welche Handlungen hier hingewiesen wird; aber wie viele katholische Beichtväter würden auch auf solche Fälle das consensus parit culpam angewendet haben! - Bgl. überhaupt noch heppe, S. 113-129 und S. 272-281.

Tholud + (Bödler).

Mell, Wilhelm, wurde am 28. Februar 1812 in Derbrecht geboren, wo sein Vater Tabakshändler war. Als Schüler beschiebt daselbst stand er am meisten unter dem Einfluss der Dr. J. 28.

164 mou

Grimm, eines Anverwandten ber berühmten Brüber Jakob und Wilhelm Grimm. Nachdem er, der belgischen Revolution wegen, von 1830 bis 1831 als Freiwilli= ger die Waffen für sein Baterland getragen hatte, widmete er sich der Theologie an ber Universität zu Leyden. Seine einflustreichsten Lehrer waren ber berühmte Redner van der Palm, der ausgezeichnete Exeget van Hengel, der vorzügliche Rirchenhistoriter Rift und besonders der enchtlopädisch gebildete Johann Clariffe, ein Mann von seltener Belesenheit und ausgebreiteter Gelehrsamteit, dessen daus ernde Freundschaft er ichon durch seine im Jare 1833 gefronte akademische Preisfdrift: De musica sacra in ecclesia Protestantium ad exemplum veterum Christianorum emendanda, Lugd. Bat. 1834, gewann. Als er 1836 seine Studien vollendet hatte, trat er im folgenden Jare das Pfarramt zu De Vuursche, einem Dorfe in der Provinz Utrecht, an. Raum hatte er daselbst zwei Jare als gludlicher Gatte und gesegneter Pastor zugebracht, als eine Rehlkopsentzundung ihn zwang, nach seiner Vaterstadt heimzukehren. Einige Monate nachher, im Sommer 1839, begab er sich zur völligen Widerherstellung nach Heidelberg, wo er den anregenden Berkehr mit Ullmann, Umbreit, Bahr und Rothe häusig genoss. Im Herbste kehrte er nach seinem Dörschen zurud, körperlich gekräftigt, geistig völlig durchgebildet. Nun entschloss er sich, eine Archäologie ber christlichen Kirche zu schreiben, beren erster Teil 1844, ber zweite 1846 zu Amsterdam erschien, wärend die zweite verbesserte Auflage 1855 und 1857 in Lepben solgte. Schon ber Titel dieses schönen und inhaltreichen Werkes: Geschiedenis van het kerkelijke leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen, ist bemerkenswert, da er ein Protest ist gegen ben herkommlichen Ramen "Kirchliche Archäologie" ober "Kirch= liche Altertümer", wodurch diese Wissenschaft auf eine falsche Spur und innerhalb unsicherer Grenzen gebracht worden war (vgl. den Art. "Archäologie, kirchliche", Bb. I, S. 606). Moll war überzeugt, dass das kirchliche Leben ber Christen wärend aller Jarhunderte untersucht und beschrieben werden muste. Die Rennt= nis der kirchlichen Verfossung, des Kultus, der dristlichen Sitten u. f. w. des 10., 16. und 19. Jarhunderts achtete er nicht weniger bedeutend als die der früheren Beiten. Die Aufgabe, die er sich stellte, erstreckte sich barum bis in die Gegenwart. Hätten äußere Umstände ihn nicht in andere Banen gezogen, so ware er der erste gewesen, der eine vollständige Geschichte des kirchlichen Lebens geschrieben hätte. — Raum war der erste Teil dieses Werkes erschienen, als Moll einen Ruf nach der Stadt Arnheim empfing. Nur ein Jar war er da wirksam. Am 11. Juni 1846 trat er die Professur der Theologie am städtischen Athenaeum Illustre zu Amsterdam an. Einen späteren Ruf nach der Universität Legden (1860), wo man ihn als Nachfolger seines Lehrers Dr. N. C. Kist wünschte, lehnte er ab. Bis zu seinem Tobe ist Amsterdam seine Werkstatt gewesen; da hat er seine Werke geschrieben; da gründete er eine kirchenhistorische Schule. Obgleich er Jare lang auch Exegese und Dogmatik zu lesen hatte, war doch die Nirchengeschichte fein wares Studium, und wärend er mit ausgebreitetster Sachkenntnis und ans regendstem Enthusiasmus die allgemeine Nirchenhistorie bocirte, widmete er sich als Autor fast ausschließlich der niederländischen Kirchengeschichte, besonders dem porreformatorischen Teile berselben. Denn, seines echt protestantischen Beiftes ungeachtet, fülte seine feine und reine, friedliche und fromme Seele sich viel mehr durch die zarte mittelalterliche Frömmigkeit, als durch die oft robe Großartigkeit ber resormatorischen Beiten angezogen. Gelbst ba, wo er sich bisweilen an let= tere wagte, waren es nur Märthrer, welche ihn recht begeistern konnten. folder war Angelus Merula, dessen tragische Geschichte er in seinem 1851 zu Umsterbam erschienenen Werfe: Angelus Merula, De hervormer en Martelaar des geloofs, meisterhaft beschrieb; ein solcher Johannes Anastasius Beluanus, bem er im ersten Teile des seit 1857 von ihm und Rist redigirten Kerkhistorisch archief einen gründlichen Auffat widmete. Seine besten und am meisten epochemachenden Werke aber bewegen sich auf bem vorreformatorischen Gebiete. Mit seinem Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, Amst. 1854, 2 Theile, bante er einen neuen Weg, indem er nicht weniger als die äußere Geschichte auch die innere in Betracht nahm und bas geis

Mall 165

stige Leben ber Bater aus handschriftlichen Andachtsbüchern und ber ganzen reichen erbaulichen Litteratur bes fünfzehnten Jarhunderts zeichnete. Nachdem er also einen wichtigen Teil der niederländischen Kirchengeschichte sehr gewiffenhaft durch= gemacht und allerlei kleinere, jedoch stets auf das sorgfältigste ausgearbeitete Aussätze aus demfelben Gebiete geliefert hatte, machte er sich mit vollem Bewusstsein der Große feines Unternehmens an feine, zwei Teile in 6 Banden umfaffende Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming, Arnh. u. Utr. 1864-1871. In diesem Werke, das ein Muster von gründlichstem Quellenftudium, allesum= fassender Belesenheit, sorgfältiger Bearbeitung und klarer Darstellung genannt zu werden verdient, ist die innere Seite der Geschichte ebensosehr als die äußere zum vollen Rechte gebracht. Nebst ber Historie ber Wissionare, ber Bischöfe, ber Mönchsorben, der Kirchenverfassung, der Kirchenlehre, des Kultus u. s. w. findet man hier eine treffliche Charafteristit der Mission, des Klosterlebens, des Schuls wesens, ber erbaulichen Litteratur, des sittlich-religiösen Lebens des Bolfes u. dgl. Diefem fo vieles umfaffenden Werke legte er noch größere Bedeutung bei durch ein am Ende des ausfürlichen Registers beigefügtes Verzeichnis der mehr als hundert gelegentlich genannten Gegenstände, die eine genauere wissenschaftliche Uns tersuchung verdienen und brauchen. So viel bekannt, ist dies bas erste Beispiel eines solchen Berzeichnisses. Dass es anregend gewirkt hat, ist schon offenbar, denn mehrere baselbst genannte Gegenstände sind seit dem Erscheinen dieses Werkes in meistenteils gründlichen Monographieen behandelt worden. — Nach biefer Riefens arbeit, die er zwischen seinem 50. und 60. Lebensjare in ben Druck gab, schrieb Woll nur noch kleinere Auffäte, beren aber zwei ihn lange beschäftigt haben und von großem und bleibendem Werte find. Beide waren für die fonigliche Atade= mie der Wissenschaften zu Amsterdam, deren Mitglied und Vicepräsident er mas rend vierundzwanzig Jaren war, bestimmt und sind in die Werke der Akademie aufgenommen. Der eine, Gozewijn Comhaer, een Nederlander aan het hoofd der kerk van Ysland, ist von ihm selbst herausgegeben, Amft. 1877; der andere, Geert Groote's Dietsche vertalingen, ift, seinem Auftrage auf dem Krankenlager zusolge, nach seinem Tode vom Unterzeichneten besorgt, Amst. 1880. — Woll war nicht nur ein außerorbentlich fleißiger und tüchtiger Gelehrter, er war auch ein ausgezeichneter Docent. Seine fünftlerifche Unlage erhöhte noch ben Bauber seiner Gelehrsamkeit. Sein Unterricht war sauber und klar. Er wirkte beseelend und anregend auf feine Schüler. Defto weniger tann es wundern, bafs fehr viele von ihnen sich ber Kirchengeschichte, besonders der Kirchengeschichte der Ries berlande, zuwandten. Mit diesen gründete er (1853) zur Bearbeitung dieser lets= teren eine Gesellschaft, die aber 15 Jare später aufgehoben ift. Diese Gesellschaft hat unter seiner Leitung 8 Jargange eines Kalender voor de Protestanten in Nederland (Amft. 1856-1863) und zwei mit verändertem Titel von Kerkhistorisch jaarboekje (Schoonh. 1864, 1865) herausgegeben. Obwol eine Nachamung des Biperschen, ift dieser Ralender mehr wissenschaftlich bearbeitet. Die Auffape find viel ausfürlicher und reicher an Quellengehalt als die bes beutschen Borbildes. Außerdem haben viele Mitglieder dieser Gesellschaft in akademischen Dif= fertationen und anderen felbständigen Schriften galreiche Arbeiten auf firchenhistorischem Gebiete geliefert. Wir nennen nur in Beitfolge: Rogge, Caspar Janszoon Coolhaes, de voorlooper van Arminius en der Remonstranten, Umft. 1856 u. 1858, 2 Theile; Derfelbe, Johannes Wtenbogaert en zijn tijd, Amft. 1874-1876, 3 Theile; Acquoy, Gerardi Magni epistolae XIV, Amft. 1857; Derselbe, Jan van Venray (Johannes Ceporinus), 'sHert. 1873; Derselbe, Het klooster van Windesheim en zijn invloed, Utr. 1875 - 1880, 3 Theile; Roodhaysen. Het leven van Guilhelmus Gnapheus, een der eerste hervormers in Nederland, Amft. 1858; Wiarda, Huibert Duifhuis, de prediker van St. Jacob, Mmft. 1858: Assink Calkoen, Georgii Cassandri vitae atque operum narratio, Must. 1859: Paris, Disquisitio de Lattero Prisiorum Saxonumque apostolo, Mait. 1859: Vos. De leer der wirz man 1866; Pool, Frederik van Heilo en sijn schriften, Amft. 1960. Johannes Ruysbroeck, Amit. 1874; Goesink, Gerard Zerbell W -1379: Wybrands, Gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde in Friesland, Leeuw. 1879. Bu allem diesem füge man mehrere wissenschaftliche Aussätze, besonders vom erste und vom letigenannten, in hiftorischen Zeitschriften, wie auch manche Arbeit von Schülern im weiteren Sinne, die nur kurz ober gar nicht Molls Unterricht genoffen, jeboch von seinem Geiste zu geschichtlichen Studien angeregt worden sind, und man wird eine kleine Ubersicht haben von dem Ginflusse, den er nicht nur in seis ner Blütezeit, sondern auch noch später auf diesem Gebiete ausgeübt hat. — Moll, der so viel beigetragen hat zum Glanze des i. d. 1632 gegründeten Athenaeum Illustre zu Amsterdam, hat den stets von ihm gewünschten und fast geprophezeicten Tag erlebt, dass diese rühmlich bekannte Lehranstalt zur städtischen Universität erhoben mard. Er selbst hielt am Einweihungstage die Testrede (15. Oft. 1877). Da hörte man ihn noch einmal in der vollen Kraft seiner seltenen Beredsamkeit. Jedoch trug er schon damals den Reim des Ubels, bas ihn ins Grab bringen sollte, in sich. Er starb an einer Herzkrankheit, die ihm große Schmerzen verursachte, seine driftliche Gebuld aber auf bas berrlichste of= fenbarte, am 16. Aug. 1879, von Frau und Kindern, von zalreichen Freunden und bankbaren Schülern beweint, ein burchaus braver und liebenswürdiger Mann (f. für weitere Rachrichten meinen Levensbericht van Willem Moll im Jaarboek van de Koninklijke Akademie van wetenschappen voor 1879, Amft. S. 66-137; Rogge, Willem Moll in der Beitschrift Manuen van beteekenis in onze dagen, Haarl. 1879, mit Porträt; bgl. auch Nippold, Die römisch-katholische Kirche im Königreich der Niederlande, Leipzig 1877, S. 486—489).

Dr. 3. G. M. Acquay.

Moller ober Möller, gewönlich Beinrich von Butphen genannt, einer ber ersten Blutzengen für die Resormation, wurde geboren im Jare 1468 in der niederländischen Grafschaft Zütphen, wohin seine Familie aus Deutschland einge= wandert war. Im Alter von 16 Jaren trat er in den Augustinerorden und gab fich mit großem Gifer ben philosophischen und theologischen Studien bin; er besuchte 1515 die Universität Wittenberg, wo er mit Luther bekannt wurde, von welchem er lebhaste Anregung empfing. Nach ber Rückfehr in seine Heimat wurde er (1516) Prior des Augustinerklosters in Dordrecht, dessen Reformation er vergeblich versuchte. Als nach Luthers Auftreten eine große zustimmende Bewegung durch den Augustinerorden ging, stand in den Niederlanden Moller an der Spipe, muste aber darüber seine Stelle als Prior (1520) und bald darauf die eines Subpriors im Klofter zu Antwerpen aufgeben, und fich ber von der spanischen Regierung ausgehenden Verfolgung durch die Flucht entziehen. Er kam 1521 wider nach Wittenberg, wo er unter bem Vorsit Melanchthons zum Magister promobirt wurde, kehrte aber im folgenden Jare in seine Heimat zurud, wo er zu Dordrecht und Antwerpen die reformatorische Bewegung leitete und ber Lieblingsprediger des Volkes war. Abermals musste er flüchten, und zwar aus dem= selben Augustinerkloster, welchem Heinrich Boes und Johann Esch angehörten, die ihm im Märthrertod vorangeben sollten. Mit Silfe evangelischer Bürger aus Bremen, die sich gerade in Antwerpen aufhielten, entkam er den Berfolgern als Naufmann verkleidet und reiste zunächst nach Bremen, von wo er sich abermals zu Luther nach Wittenberg zu begeben gebachte.

In Bremen, unter dessen Bürgerschaft das Evangelium schon Anhänger gessunden hatte, kehrte Moller in der Herberge des Martin Hemeling am Markte ein und erhielt auf die Nachricht von seiner Ankunst bald den Besuch angeschesner Bürger, welche ihn bewogen, mit Genehmigung des Rats in der Navelle der St. Ansgarisirche zu predigen. Auf seine Predigt hin wurde er von der Gemeinde zum Prediger gewält, und er nahm die Wal mit Justimmung des Generalvikars seines Ordens an. Einem Freund in Antwerpen schrieb er damals: "Ich ruse Gott um das Wachstum des Wortes indrünstig an. Ich werde Vremen nicht verslassen, wenn sie mich nicht mit Gewalt austreiben. Des Herrn Wille geschehe! Ihm besehle ich mich allezeit, er wolle mir gnädig sein. Lebet wol und betet sür mich!" Auch hier wie in seiner Heimat drängte sich das Volk um den populären

Moller 167

Prediger, und trop aller Machinationen bes Erzbischofs und ber Domgeistlichkeit gelang es ihm, die Resormation des Gottesdieustes durchzusüren und zu bewirken, das seine Freunde Jakob Sprenger oder Propst aus Antwerpen und Johann Timan aus Amsterdam zu Predigern, jener an Liebstrauen und dieser an Mars

tini, berufen wurden.

Sein Ruf verbreitete sich balb in ganz Niedersachsen und ein Pastor Nikolaus Boje zu Melborf im Dithmarschen bat ihn inständig, auch dort das Evangelium zu predigen und demselben in jener Landschaft, damals ein Freistat, Ban zu bre= den. Nach längerer Beratung mit seinen Freunden in Bremen, welche ihn nicht ziehen lassen wollten, entschloss er sich zur Reise, verließ am 29. Nov. 1524 in aller Stille Bremen und wurde mit großer Freude in Meldorf empfangen. Alsbald erhob sich auch hier gegen ihn die römische Priesterschaft, an deren Spitze der Augustinerprior Torneborch stand. Dieser verklagte ihn wegen Reterei bei ben 48 "Regenten" bes Landes in Beibe und mufste bieselben gegen ihn einzunehmen, sodass sie nach Meldorf ben Befehl erließen, bei Strafe von 100 Guls ben den keterischen Monch fortzujagen. Weber Boje noch Moller ließen sich das durch einschüchtern, da in Kirchensachen jede Gemeinde selbständig war und die Regenten nichts darein zu reben hatten. Seinrich erklärte: "Ich will meinem Beruf nachkommen, will predigen so lange es ber Gemeinde gefällt, benn man muss Gottes Wort und Gebot höher achten als das der Menschen. Will Gott, bafs ich im Dithmarschen sterben soll, so ist der Himmel mir hier so nahe als ans berswo, — ich muss boch um bes Wortes Gottes willen mein Blut noch ber= gießen".

Nachts war der Besehl eingelausen; am andern Morgen, einem Sonntag, bestieg Heinrich mit großer Freudigkeit die Kanzel und predigte über bas Ebangelium des 2. Abvent, Luc. 16, 25-36, von ber Zukunft bes Menschensones. Auch an Wochentagen predigte er und ließ sich barin burch den inzwischen erneuerten Besehl der Regenten nicht stören. Eine Gesandtschaft der Meldorfer an die letteren brachte es nun bahin, dass man ben Mönch bis auf weiteres sollte gewären lassen. Aber die Feinde ruhten nicht, und auf einer willkürlich von Mönchen und Bauern abgehaltenen Versammlung wurde auf Torneborchs Betrieb beschlossen, sich Heinrichs mit Gewalt zu bemächtigen und ihn zu verbrens nen, ehe bas Volt und die Regenten es gewar würden. So tam am Abend bes 10. Dez. in hemmingstebt ein haufe bewaffneten Gefindels, bei 500 Mann start, zusammen; sie zogen nach Melborf, bas fie von allen Seiten umringten, um ihr Schlachtopfer nicht entrinnen zu lassen. Um Mitternacht überfielen sie das Pfarrs haus, riffen zuerst den Pastor Boje und dann Heinrich aus den Betten, schlugen diesen und banden ihm die Hände auf den Rücken. So schleppte man ihn, one dass er sich ankleiden durfte, unter beständigen Misshandlungen nach Heide, wo er ganz erschöpft und mit blutenden Füßen ankam. Man warf ihn hier in einen Reller, in welchem er von den Bauern bewacht wurde, welche die ganze Nacht hindurch ihn verspotteten und verhönten. Von einem Magister Günther wurde er gefragt, ob er lieber an ben Erzbischof von Bremen ausgeliefert ober im Dith= marschen gerichtet werben wolle. Darauf antwortete Heinrich: "Habe ich etwas Unchriftliches gelehrt ober gehandelt, so könnten sie mich wol barum strafen; ber Bille Gottes geschehe!" Darauf rief Günther laut: "Hört, lieben Freunde, er will im Dithmarschen sterben!" So wars ja schon beschlossen und so sollte es auch geschehen.

Die Mönche hatten ben Bauern mehrere Fässer voll Bier zum besten gegesben und diese hatten die ganze Nacht durchgezecht, sodass der sanatische Hause nun ganz trunken und toll war und zu allem gebraucht werden konnte. Um 11. Dezember, morgens um 8 Uhr, wurde auf dem Marktplatz der Form nach Gericht gehalten, und, von den Mönchen ausgehetzt, schrie der ganze Hause der Bauern: "Immer verbreunt! Zum Feuer mit ihm! Was hilft lang Bedenken? Er muss doch sterben!" Nun wurde Heinrich, an Hals, Händen und Füßen gebunden, unter großem Geschrei und Getümmel des Pöbels sortgeschleppt nach einem Platz östlich von Heide, wo das Feuer schon angezündet war. Als man dort ans

gekommen war und heinrich vor Mattigkeit sich nieberseben mufste, trat ber Vogt von Heibe vor und sprach, mit Gelb bazu erkauft, bas Urteil mit ben Worten: "Dieser Bosewicht hat gepredigt gegen die Mutter Gottes und gegen den Chris stenglauben, aus welcher Ursach ich ihn verurteile, von wegen meines gnädigen Herrn des Bischofs von Bremen, zum Teuer". Darauf antwortete ber gute Bruber Heinrich: "Das hab ich nicht getan; boch, Herr, bein Wille geschehe". Dann hob er seine Augen auf gen Himmel und sprach: "Herr, vergieb ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun; dein Name ist allein heilig, himmlischer Bater!" Da trat eine Frau, Wiebke Junge mit Namen, die Schwester des Peter Nanne, des Anfürers der Rotte, vor das Volt und erbot sich, an Stelle des Gefangenen alles zu leiden; auch wollte sie ihnen tausend Gulben geben, wenn sie ihn nur bis zum folgenden Montag frei ließen, damit er vor dem ganzen Lande verhört und geurteilt werden könnte. Aber die Rasenden schlugen die Frau zur Erde und traten sie mit Füßen, begannen auch aufs neue den Bruder Heinrich zu miss= handeln. Giner ichlug ihm mit einem Stoßbegen in den hirnschädel, ein anderer folug ihn mit einem Jaufthammer, andere ftachen ihn in Seite, Ruden und Arme, wie sie zukamen, so oft er reben wollte. Dabei bette Magister Gunther beftandig das Bolt: "Frei zu, liebe Gesellen, hie wonet Gott bei!" Einem Monch, dem er beichten sollte, antwortete Heinrich: "Bruder, habe ich bir etwas zu leide getan?" Auf die verneinende Antwort erwiderte Heinrich: "Was soll ich dir denn beichten, das du mir vergeben sollst?" Da trat der Mönch beschämt zurück.

Das Feuer wollte nicht brennen, so oft man es auch anzündete. Unterdessen schlug man mit Spießen und Hellebarden auf den Märtyrer ein. Das dauerte wol zwei Stunden lang, wärend welcher Zeit er im bloßen Hemde vor den Bauern stand; er sprach kein Wort und hob nur seine Augen auf zum himmel. Bulett banden sie ihn an eine große Leiter, um ihn in das Feuer zu wersen. Als Heinrich anfing laut ben Glauben zu sprechen, schlug ihn einer mit der Faust auf den Mund und sagte, erst solle er brennen, dann könne er reden was er wolle. Ein anderer trat ihm mit dem Juß auf die Bruft und band ihn am Hals so sest an eine Sprosse der Leiter, bass das Blut aus Mund und Rase quoll. Run wurde die Leiter mit ihm aufgerichtet und dieselbe mit einer Hellebarde ges stütt. Diese glitt aus und durchstach den Leib des Märthrers. Man warf ihn mit der Leiter auf den Scheiterhaufen, aber sie sprang zur Seite wider herab. Da schlug ihn ein Bauer Johann Holm so lange mit einem Fausthammer auf die Brust, bis er sich nicht mehr regte. Als das Teuer immer noch nicht auflodern wollte, hieb man bem Leichnam Ropf, Sände und Füße ab, welche man verbrannte, der Rumpf aber wurde an einer Stelle begraben, welche den Namen Mönchberg erhielt. Die Dithmarschen wurden wegen der an Heinrich begangenen Greueltat noch lange Zeit "Müncheschmäucher" genannt und als göttliches Strafgericht wurde es betrachtet, als im Jare 1559 gerade bei Beibe die Dithmarschen von Friedrich II. von Dänemark so geschlagen wurden, dass über 3000 Tote auf bem Schlachtfelbe blieben und bas Land seine Freiheit verlor.

Im Jare 1824 wurde auf bem Telbe bei Heibe, wo Heinrich verbrannt ift, ein Begräbnisplat für die Gemeinde eingerichtet und bem Märtyrer ein Dent-

mal in der Gestalt eines Obelisten gesett.

Duellen: Luthers Werke, Erlanger Ausg. Bb. 26: Vom Bruder Heinrich, in Ditmar verbrannt, samt dem 10. Psalm, ausgelegt durch M. Luther 1525 (Ausg. v. Walch, 21. Teil). — Paul Crocius, Das große Martyrbuch und Kirchenhistorien, Bremen 1682. — Klaus Harms, Heinrich von Zütyhen in Piper's Evang. Kalender 1852.

Wolch, genauer Molech, Molek (Iden, nur 1 kinn. 11, 7 one den Artikel) wird eine von den abgöttischen Israeliten verehrte Gottheit genannt. Der Name bedeutet one Zweisel wie das Appellativum melek "König", eigentlich als Abstraktum "Herrschaft". Die LXX schreiben, den Vokal der zweiten Sylbe wie änlich in anderen Fällen dem der ersten gleichmachend, d Moddy (2 kön. 23, 10. 13 Vat. [vgl. Am. 5, 26]; Jer. 32, 35: d Moddy pasiders, sonst äpywe Lev.

18, 21; 20, 2 ff.; Molóx auch bei Aquila Lev. 18, 21, Symmachus Lev. 18, 21; 2 Kön. 23, 10, Theodotion Lev. 18, 21, Moloch bei Hieronymus). Daher die herrschende Aussprache "Woloch" im Deutschen.

1) Molek im Alten Testamente. Abgesehen von zwei Stellen des B. Leviticus, deren Abjassungszeit verschieden bestimmt wird, und von 1 Kon. 11, 7, wo Molek ungenau für Milkom steht, ist von dem Dienste des Molek in Juda erst seit der Zeit des Ahas die Rede. Dieser König brachte nach 2 Kön. 16, 3 seinen Son im Jeuer bar; Molet wird nicht ausbrudlich genannt; es scheinen aber zu jener Zeit bei den Ifraeliten Kinderopfer nur im Dienste dieses Gottes üblich gewesen zu sein, wie aus der Vergleichung der anderen Aussagen über diese Opfer hervorgeht. Deutlich weist auf den Molek als den von Ahas durch Kinderopfer verehrten Gott 2 Chr. 28, 3, indem hier von dem Thale Ben-Hinnom (f. unten) als ber Aultusstätte bie Rebe ist, wobei übrigens ber ältere Bericht des Königsbuches übertreibend gesteigert wird ("seine Sone"). In der Stelle Jes. 8, 21 aus Ahas' Zeit ist bei richt an Molekdienst des Volkes zu denken; vielmehr ist damit, was der Zusammenhang nahe legt, Jahwe gemeint (nach anberen der irdische König). Auch von Manasse wird das Opfer eines Sones ausgesagt 2 Kön. 21, 6, auch hier indessen Molek nicht genannt. Bur Beit bes Jes remia muss der von dem Propheten ausdrücklich als solcher bezeichnete Molekvienst vielfach geübt worden sein (Jer. 32, 35; vgl. c. 19, 5); im deuteronomischen Gesetze wird er verboten (Deut. 18, 10). Auf noch unter Josia herrschenden Molekdienst verweist wol auch Beph. 1, 5 (Malkam). — In Ephraim scheint ebenfalls Molektultus geübt worden zu sein (2 Kön. 17, 17; Ezech. 23, 37). Amos 5, 26 ist nicht sicher von diesem Dienste (מלכבם) zu verstehen, obgleich LXX und darnach Apostelgesch. 7, 43 ihn hier gefunden haben; beutlich scheint uns jes besfalls dies, dass es sich hier nicht handelt um Abgötterei wärend des Wüstenzuges, sondern um solche zur Beit des Propheten. — Jene Kinderopfer des Ahas und Manasse, bei welchen die Gottheit nicht genannt ist, lassen sich als Bestandteile des Jahwe dienstes höchstens insofern verstehen, als dieser mit fremder Zutat vermengt war; denn dass Menschenopser im Jahwedienste bis zum Exil legal gewesen sein sollten, ist aus Ezech. 20, 26 nicht zu erweisen und nach der religionsgeschichtlichen Entwidelung Ifraels unglaublich (gegen Smend, Eze= chiel 1881, S. XX). — Reben anderen abgöttischen Rultussormen machte auch dem Molekdienste Josia in Jerusalem ein Ende (2 Kön. 23, 10). Schwerlich ist wider wärend des Exils dieser Rultus von den Judäern geübt worden, was aus Jes. 57, 5 sich nicht ergibt. Das energische Berbot des Molekdienstes Lev. 18, 21; 20, 2 ff. mit Androhung der Todesstrase (Lev. 20. 4) möchte noch aus der Königszeit herrüren, jedenfalls nicht aus nachexilischer Zeit, wo sich von diesem Nultus keinerlei Spur mehr findet. — Der Gottesname Molek wird ausdrücklich im Alten Testamente nur achtmal (davon viermal Lev. 20, 2 ff.) genannt (abgesehen von Milkom, Malkam und amt Suffig [Am. 5, 26]; eingeschlossen aber 1 Kon. 11, 7, wo Molek statt Milkom: Lev. 18, 21; 20, 2-5; 1 Kon. 11, 7; 2 Kön. 23, 10; Jer. 32, 35).

Von welchem Bolke die Jiraeliten diesen Kultus entlehnten, wird nicht ansgegeben. Da unter Ahas die Judäer zum ersten Male mit Assprien in Berürung kamen, so liegt die Bermutung nahe, dass dieser zu fremdländischen Kultussormen geneigte König (der Altar von Damask 2 Kön. 16, 10 ff.) jenen Dienst von den Assprern überkam. Bei den Assprern kommt nun allerdings das dem hebräischen Molek oder Melek entsprechende Wort malik als Gottheitsepitheton vor und zwar, wie es scheint, besonders häusig von dem Gotte Adar, nicht aber als Eigenname dieses oder eines anderen Gottes (anders Friedr. Delipsch | "Bo lag das Paras dies?" 1881, S. 210. 223 |; er berichtet von Fällen der Verehrung des Sonnengottes Samas und des Walit als Schuhgötter einer und berselben Stadt — ein Verhältnis, aus welchem doch wol eher zu schließen sein wird, dass malik eben ein den Sonnengott bezeichnendes Epitheton war). Dass den Göttern der mesopotamischen Stadt Sepharwajim Adrammelech (s. d. Art. Vd. I., S. 159 f.) und

Anammelech (ebend. S. 368 f.) Menschenopser verbrannt wurden (2 Kon. 17, 31) wie ebenso bem Molet, tann nicht für die Herleitung bes letteren aus Affprien entscheiden, da einmal Sepharwajim nicht eine Stadt der Landschaft Affprien, sondern eine von den Affyrern eroberte Stadt mar (beshalb murben ihre Bewos ner nach Samarien deportirt, 2 Kon. 17, 24) und weiter beshalb, weil Menschenopfer in den semitischen Rulten vielfach vorkommen auch außerhalb Affpriens. Es muss aber bemerkt werden, dass nach Friedr. Delitsch (a. a. D. S. 210) Samas oder Malik die inschriftliche Bezeichnung für den Gott gerade von Sippara == Sepharmajim ist. Es besagt dies indessen wol nach bem oben Bemerkten nicht mehr, als was man schon aus den Namen Abrammelech und Anammelech ent= nehmen konnte, nämlich dass der Gott oder die Götter jener Stadt wie auch die Götter anderer Städte das Epitheton malik = melek fürten. - Baricheinlicher ist, dass ber von den Ifraeliten verehrte Molek eine kanaanitische Gottheit war, deren Kult in Ifrael vielleicht (vgl. 2 Kön. 17, 17, in einer Klage über das Gesamt verhalten Ephraims) schon vor Ahas geübt wurde und aus irgend welchem uns unbekanntem Grunde seit jener Zeit nur besonders in Aufnahme kam. Dafür spricht allerdings nicht deutlich ber Umstand, bass bieser Gott auch "ber Baal" genannt wird, indem von den Kinderopfern des Molek auf den Bamoth bes Baal oder geradezu von den Kinderopfern des Baal die Rede ist (Jer. 19, 5; 32, 35); benn obgleich Ba'al zunächst kanaanitischer Gottesname ist, mochte bies Wort später in appellativem Sinne jeden Göben bezeichnen. Sicherer aber ift entscheidend für Molek als kanaanitischen Gott, dass die Phonizier, deren Kulten boch zumeist die ifraelitische Abgötterei entspricht, wirklich einen Gott dieses Namens verehrten, inschriftlich 7000 genannt, was nach den Umschreibungen der Gries then und Römer Malk oder auch Melk, Milk, Malik, Milik auszusprechen wäre und bem hebraischen melek, bem gewönlichen Worte für "Rönig" gleichzuseten ift. — Bon einem nichtsemitischen Ursprunge bes Molek (Selben, vgl. Movers, worüber f. meine Dissertation Jahre et Moloch S. 49, Anm. 1) kann bei seinem unverkennbar semitischen Namen nicht geradezu die Rede sein. Sochstens konnte man mit Tiele annehmen, dass eine "akkadische", b. h. vorsemitisch=babylonische, Gottheit in dieser Gestalt semitisirt worden sei (nach Tiele ein "akkadischer" Feuergott); da sich in Mesopotamien, einen besonderen assprischen Gott Malik vorausgesett, und in Ranaan derselbe semitische Rame für diesen ursprünglich nichtsemitischen Gott fände, wäre er nach Ranaan auf jeden Fall nicht durch die Bermittelung eines fremden Volkes gekommen, sondern durch Semiten, also etwa schon bei ber Einwanderung der Phonizier von Often her ober burch die Affprer. Jene Annahme ist aber durchaus nicht warscheinlich, da sich der phönizisch = he= bräische Gott 752 von ben anderen phonizischen Bealim nicht unterscheibet. Wir müsten andernfalls die gesamte phönizische Religion als ursprünglich "akkadisch" anschen. — Die eigentümliche Aussprache Molek, welche nicht die der Phonizier war, mögen die Bunktatoren des Alten Testamentes nur deshalb gewält haben, um den Götzennamen von dem Appellativum für "König" zu unterscheiden.

Wie die Phönizier ihren Malk, so verehrte ein anderer kanaanitischer Stamm, die Ammoniter, den Milkom (1 Kön. 11, 5. 33; 2 Kön. 23, 13) oder Malkam (Jer. 49, 1. 3; Beph. 1, 5; vgl. Am. 1, 15), ein Name, der offenbar mit jenem identisch ist und nur den Zuwachs einer Rominalendung erhalten hat (Jahvo et Moloch S. 29 f.). Dieser ammonitische Milkom verstärkt die Warscheinlichkeit eines kanaanitischen Ursprungs für den Molek der Judäer. Der Kultus des amsmonitischen Gottes soll schon durch Salomo in Jerusalem Aufnahme gefunden haben (1 Kön. 11, 5 und v. 7, wo ungenau Molek statt Milkom) und scheint neben dem eigentlichen Molekbienste vis auf die Zeit des Josia dort bestanden zu haben (2 Kön. 23, 13). — Auch die Edomiter mögen nach einem allerdings unssicheren Gigennamen einen Gott Molek oder Malik verehrt haben (ein edomitisschern König wird keilschriftlich Malikrammu oder aber Aburammu genannt, s. Schrasder, Die Keilinschriften und das A. T. 1872, S. 57. 171). In dem philistäischen Eigennamen Abimelek möchte ebenfalls dieser Gottesname zu sinden sein ("Vater ist Melek").

Molek wurde von den Judäern und, wie es scheint, auch von den Ephrais miten durch Kinderopser verehrt (Knaben oder Mädchen: 2 Kön. 17, 17; 23, 10; Jer. 7, 31; 32, 35; vgl. Deut. 12, 31; 18, 10; Ps. 106, 37 f.). Ständiger Ausbruck für die im Rultus ber Abgöttischen mit den Kindern vorgenommene Dpferhandlung ist הצביר mit und one באש (Lev. 18, 21; Deut. 18, 10; 2 Ron. 16, 3; 17, 17; 21, 6; 23, 10; Jer. 32, 35; Ezech. 16, 21; 20, 31; 23, 37; 2 Chr. 28, 3), was kaum vom Hindurchgehenlassen durchs Teuer bei lebendigem Leibe zu verstehen ist, also etwa von Feuerlustrationen (Jahve et M. S. 42 f.), sondern eher von der Darbringung im Teuer nach vorausgegangener Schlachtung, benn von einer Schlachtung der Kinderopfer des Molek ist an einigen Stellen ausbrücklich die Rede (Ezech. 16, 20 f.; 23, 39; vgl. Jef. 57, 5; Pf. 106, 37 f.; ber Schlachtung gebenten nicht, sondern nur bes Berbrennens bie Stellen Jer. 7, 31; 19, 5). Das Verbum הדברר wird auch sonst im Sinne "barbringen" auf Opfergaben angewandt, wo von einem Hindurchgehenlassen nicht die Rede sein kann (allerdings nur von der Darbringung der Erstgeburt Ex. 13, 12; Ezech. 20, 26). Abraham Geigers Korreftur שביר "verbrennen" statt העבור für ben Molekvienst ist demnach nicht ersorderlich (f. Jahre et M. S. 42, Anm. 3). Uber die Bedeutung und über die Veranlassungen dieser Kinderopfer erfaren wir aus bem Alten Testamente nichts. — Der Ort bieses Kultus bei Jerusalem war bas Topheth (noin, vielleicht "ber Ort des Abscheus", eigentlich "das Ausspeien", schwerlich eine aus bem Bersischen entlehnte Bezeichnung für die Feuerstätte) im Thale Ben-Hinnom (2 Kon. 23, 10; Jer. 7, 31; 19, 6; 32, 35; 2 Chr. 28, 3; boch lautet Jer. 19, 6 allerdings, als ob topheth nicht ein Spottname für die Opferstätte mare). Einige haben gemeint, das Thal habe diesen Namen gefürt von dem Molekultus, als ob derselbe auspiele auf das Wimmern der geopserten Ninder (von arab. hanna "seufzen, wimmern", so unter Anderen Graf zu Jer. 7, 31); warscheinlicher, da das ben in dem Ramen sich bei dieser Deutung nicht recht verstehen lässt, fürte das Thal unabhängig von dem Kultus diesen Ramen, etwa nach einem so benannten Manne. Deutlich aber ist der von Gesben-Hinnom abzuleitende spätere Rame der Hölle Gehenna dem unterirdischen Reiche beigelegt worden als dem Urbilde der greulichen Kultusstätte des Molek: hier und dort herrschen die Feuerqualen.

2) Malk und Melgarth bei ben Phoniziern. Der phonizische Got= tesname, welchen wir als Vorbild des hebräischen Molek ausehen, kommt für sich allein als Eigenname eines Gottes nicht vor; höchstens könnte dies in der schwer zu entzissernden zweiten Inschrift von Umm-al-awamsd der Fall sein (f. Schröder, Die phönizische Sprache, 1869, Taf. III, vgl. S. 48); doch scheint hier 750 Gotts heitsepitheton zu sein. Als solches kommt sonst das Wort in den Inschriften noch einige Male vor, nämlich vor dem Gottesnamen Ba'al und einmal vor Osir (f. Bhil. Berger, L'ange d'Astarté, Etude sur la seconde inscription d'Oum-elawamid, in: La Faculté de Théologie protestante de Paris à M. Edouard Reuss, Paris 1879, S. 41, wo indessen acht von dem Gotte Malk, sondern in dem Sinne von 7852 "Engel" ausgelegt wird, was uns unannehmbar scheint scheolog. Literaturzeitung 1880, St. 384 f.]; ob in diesen Inschriften בולכבבל und מלכאסר und מלכאסר Bezeichnung eines Gottes ober, wie Andere annehmen, Name eines Menschen find, ift hier gleichgültig, ba auch ber menschliche Eigenname zeigen murbe, bafs man dem Baal und bem Dsiris das Präditat 750 beilegte). Ferner tommt 750 als Gottesname bor in zusammengesetten menschlichen Eigennamen, wie Malkjathon "M. hat gegeben", 'Abdmalk ober Bodmalk "Diener bes M." (f. M. A. Levy, Phonizisches Wörterbuch 1864, S. 28. 35. 9; Derf., Phonizische Studien IV, 1870, S. 82; vgl. Ocicnius, Scripturae linguacque Phoeniciae monumenta 1837, S. 409 ff.). Dajs Malk einen Spezialgott bezeichnete, ergibt fich aus dies fen Eigennamen ebensowenig als für Ba'al aus Eigennamen wie Haunibal u. f. m. Bielmehr ist warscheinlich, dass Malk ebenso wie Adon und Ba'al an verschiede= nen Orten jeweils bem höchsten Gotte beigelegtes Epitheton mar, sobafs bann nur ber Malt bes und bes Ortes eine Besonderheit barftellte. Auch einen Spes

172 Melody

zialgott des Namens Abon oder Aboni hat es bei den Phöniziern nicht gegeben, und obgleich die Griechen die allerdings sehr bestimmt individualisirte Gestalt bes Adonis von den Phöniziern entlehnten, so beweist das doch nichts für den Nas men, sondern zeigt nur, bass das Epitheton Aboni von den Griechen angeseben wurde als der Eigenname des Abon von Gebal, welchem ihr Adonis zumeist ent= spricht. Der, wie es demnach scheint, allgemeine Gottesname Malk ist zu Tyros mit einem Zusate versehen worden, welcher zunächst nur auf den Ort der Berehrung hinweift. Mit diesem Zusatze verbunden ist Malk allerdings Eigenname eines von Thros aus weithin verbreiteten Gottes geworben. Der Gott von Ty= ros wird nämlich inschriftlich בלקרת (f. Levy, Phöniz. Wörterb., S. 29), bei den Briechen Medxaodos genannt, eine Bezeichnung, welche one Zweisel entstanden ift aus מלך קרח Rönig der Stadt". Doch scheint der Gott von Tyros und von da aus auch von Karthago baneben einfach als Malk ober Milk bezeichnet worden zu sein; denn vermutlich haben wir ihn zu erkennen in dem Milichus, wels cher bei Silius Italicus III, 104 als phonizischer Gott in Spanien erscheint (über den Zeus Meilichios des Philo Byblius f. Jahre et M. S. 28, Ann. 4). Es mussen aber schon frühzeitig der Gottesname und jene nähere Bezeichnung wie zu einem einzigen Worte verschmolzen sein; das geht hervor aus dem Weergott Melikertes bei den Griechen, welcher unverkennbar der in alter Zeit durch Kolonisten von Tyros bei ihnen eingefürte Melgarth ift (f. Baudissin, Studien

zur semitischen Religionsgeschichte II, 1878, S. 174. 215).

Sofern die Ifraeliten ihren Molek von den Phöniziern entlehnten, wird derselbe also wol anzusehen sein als der Gott von Tyros, da die alttestamentliche Bezeichnung des Molek als "ber Baal" (bei Jeremia) und die Besonderheit sei= nes Kultus jedenfalls darauf verweist, dass unter dem Molekkultus nicht allge= mein die Verehrung irgend eines phonizischen oder kanaanitischen Gottes zu verstehen ist wie unter bem Baalkultus. Auch Melgarth wird inschriftlich als "der Baal von Thros" bezeichnet. Die Judäer nannten den Gott nicht Melgarth, fondern einfach ach, weil er für sie eben nicht in seiner Beziehung zu der "Stabt", b. h. zu Tyros, in Betracht tam. Die Richtigkeit biefer Kombination vorausgesett, mare ber Moletbienst ber späteren Ronigszeit nur eine Biberauf= nahme des schon unter Ahab in Ephraim eingefürten Baaldienstes; denn Ahabs Baal war one Zweisel der Schutgott von Tyros, woher Ahabs Gemalin Isebel stammte (ihr Bater Ethbaal war Priesterkönig von Tyros nach Menander bei Josephus, Contr. Ap. I, 18; "Sidonier" 1 Kön. 16, 31 ist allgemeiner Name der Phönizier). Das Neue bes späteren Molekultus seit Ahas wären also etwa nur die Menschenopser, und diese konnten vielleicht auf einer Nachamung affp= rischer Kultussitte beruhen. Da aber gerade bem Melgarth (bem Herakles ber Phonizier) Menschenopser gebracht wurden und da das Alte Testament diese Opfer bei den Israeliten ausdrücklich als eine Nachamung kanaanitischer Sitte be= zeichnet, so ist viel warscheinlicher assprischer Einfluß auch hierbei nicht im Spiele. Das Königsbuch berichtet von Ahas, er habe seinen Son im Feuer geopsert "gemäß den Greueln der Bölker, welche vertrieben hatte Jahme vor den Kindern Ifrael" (2 Kon. 16, 3; vgl. 2 Chr. 28, 3 und besonders Deut. 12, 31; 18, 9 f.; auch Pf. 106, 34 ff.). Es mag nur zufällig sein, dass unsere alttestamentlichen Duellen über bie früheren Beiten ber Monigsherrschaft von Menschenopfern schweis Warscheinlich beruht dies darauf, dass solche Opfer in der früheren Zeit nicht gerade von Königen zu berichten waren.

Es gab nach Josephus (C. Ap. I, 18) zu Thros einen Tempel des Herastles und einen anderen des Jeus. Heratles ist hier Bezeichnung des Melgarth: Melit. I, eine bilingue Inschrift seht Houxdis àoxyyétys identisch mit "Melgarth, Baal von Thros"; Philo Byblius: Medxadoos [sic] d xad Houxdis (weitere Belegstellen s. Artitel "Baal" Bd. II, S. 30). Bon Menschenopsern im Dienste des Melgarth ist nicht ausbrücklich, wol aber vielsach bei Griechen und Kömern von phönizischen Menschens, namentlich Kinderopsern für den Kronos oder Sasturn die Rede. Doch redet Plinius (Nat. hist. XXXVI, 5 [4], 12) von Menschenopsern des Hercules bei den Puniern, womit Melgarth gemeint sein wird.

Molog 173

Aber auch Kronos-Saturn kann bei ben Abenbländern sehr wol Bezeichnung für Melgarth sein, da die Bezeichnungen der Griechen und Kömer sür phönizische Gottheiten sehr durcheinander gehen. Die Abendländer nennen den durch Kindersopser verehrten Hauptgott von Karthago Kronos-Saturn (Diodorus Siculus XX, 14 freilich erwänt ne ben dem Kronos einen Herakles, d. i. Melgarth, von Karthago); da Karthago eine Kolonie von Tyros war, so hatte es one Frage den Hauptgott mit dieser Stadt gemein, und Kronos-Saturn wäre also hier — Melsgarth. Philo Byblius allerdings unterscheidet den phönizischen Kronos bestimmt von dem Melgarth-Herakles und gibt jenem den phönizischen Kronos bestimmt von dem Melgarth-Herakles und gibt jenem den phönizischen Kronos kestimmt von dem Melgarth-Herakles und gibt den Kronos entsprechend sinden, Andere einen anderen damit vergleichen, da alle diese Gleichsehungen willfürlicher Artsind. Die Verehrung durch Kinderopser mochte in verschiedenen phönizischen Kulsten vorkommen und so zur Gleichsehung verschiedener Götter mit dem seine Kinsten vorkommen und so zur Gleichsehung verschiedener Götter mit dem seine Kinsten vorkommen und so zur Gleichsehung verschiedener Götter mit dem seine Kinsten vorkommen und so zur Gleichsehung verschiedener Götter mit dem seine Kinsten vorkommen und so zur Gleichsehung verschiedener Götter mit dem seine Kinsten vorkommen und so zur Gleichsehung verschiedener Götter mit dem seine Kinsten

der verschlingenden Kronos Anlass geben.

Die nach Movers' Borgang bisher meist beliebte Unterscheidung des Molet ober Malk als eines durch Menschenopser zu versonenden verderblichen Gottes von Baal als dem woltätigen (so auch Jahre et M. S. 34 ff.) lässt sich nicht rechtfertigen, ba sicher Ba'al und vielleicht auch Malk gar nicht göttlicher Eigenname war. Es ist demnach eine unbegründete Annahme (Movers, Dunder, so auch Jahre et M. S. 39), dass der tyrische Gott die Doppelbezeichnung Melgarth und Ba'al beshalb trage, weil in ihm bie Natur bes Baal und bes Malk zusam= mengejast sei, insofern man ihn als eine bas Berberbliche überwindende Gott= beit zu benten habe. Die phonizische Religion weist überhaupt nirgends in ihren Göttergestalten (auch nicht in den weiblichen, f. b. Art. "Aftarte" Bb. I, S. 724) den Dualismus des Woltätigen und Verderblichen, noch weniger den des Guten und Bofen auf, sondern lediglich den geschlechtlichen Dualismus. Gine und biefelbe mannliche oder auch weibliche Gottheit wird in einem Jall als Heil bringend, in dem anderen als Verderben bringend gedacht, ist gnädig und furchtbar zugleich. Das gilt von bem tyrischen Melgarth, also nach unserer Kombination von bem alttestamentlichen Molek, ebenso wie von den anderen Göttern. Die Unterscheidung der Göttergestalten bei den Phöniziern beruht überhaupt kaum auf einer ursprüngs lichen Verschiedenheit ber ihnen zugeschriebenen Wirksamkeit, sondern zunächst les biglich, so scheint es, auf ber lokal verschiedenen Verehrung bes gemeinsamen himmels- oder Sonnengottes, welche bann burch ben Austausch ber einzelnen Städte zur Berehrung diefer lokalen Besonderheiten neben einander fürte, sobafs sie nunmehr wie verschiedene Götter erschienen. Es mochte bann etwa in bem einen Gott die verderbende, in dem anderen die woltätige Macht als überwies gend gedacht werden, fo lettere in dem Gotte ber üppigen Frühlingsvegetation ju Byblos, dem Adonis der Griechen, und in dem Beilgott Esmun-Astlepios, erstere, wie es scheint, in dem von den Abendländern als Kronos-Saturn bezeichneten Gott oder genauer in den verschiedenen unter diesem Namen zusammens In Melgarth hat die woltätige Natur nicht gegefaisten Göttergestalten. fehlt; es tommt der Eigenname Gadmelgarth "Glüd des M." inschriftlich vor, und der allerdings unzuverlässige Monnus preist den Herakles Astrochiton bon Tyros als den Spender der Fruchtbarkeit (Dionys. XL, 369 ff.). Überhaupt bezeichnet bas allgemeine Epitheton Malk auch woltätige Götter, wie ber Eigenname Malkjathon "M. hat gegeben" zeigt; auch Gadmalk "Glüd bes M." weist ein in Berusalem gefundener Stein auf (de Bogue, Melanges d'archéologie orientale, Paris 1868, S. 138). Der inschriftliche Name eines Königs von Gebal (Byblos) יחובילך Jechawmalk scheint zu bedeuten "M. schenke Leben", schwerlich "es lebt M." (f. be Bogiić, Stèle de Yehawmelek roi de Gebal, Baris 1875, S. 6).

Melgarth war sicher ein Sonnengott, also — die Identität vorausgesett — auch Molek (so Abravanel, Deyling, Münter, Creuzer, Dunder, J. G. Müller, de Vogüé, Kuenen, wärend andere den Molek sür den Gott des Planeten Saturn, so Gesenius, Gramberg, oder für einen Feuergott, so Movers, Planek, halten, j. Jahre et M. S. 41, Anm. 1; als Feuergott will den Molek neuerdings wider

Schrader verstehen, indem er ihn bestimmt von Baal unterscheidet als den aus Uffprien nach Kanaan gekommenen Gott bes Planeten Saturn, Abar = Malit, f. Theol. Stud. u. Kritik., 1874, S. 328 ff., Jenaer Literaturzeitung 1874, S. 482 f.; vgl. Tiele, Religionsgeschichte S. 98). Dass Melgarth-Herakles ein Sonnengott war, geht hervor aus dem Feste seiner Auferstehung, worunter sich auf bem Gebiete ber Naturreligion unter Berüchsichtigung des im weiteren Sinne astralen Charafters der phönizischen Religion wol nur das Neuerstehen der Sonne nach bem winterlichen Tobesschlafe verstehen läst (f. b. Art. "Baal" S. 30 f.). Der Hauptgott von Karthago, also doch wol Melgarth, fürt inschriftlich die Bezeich= nung Ba'al Chamman "Sonnenbaal" und wird mit einem Strahlenkranze abge-Nonnus (Dionys. XL, 370 ff.) bezeichnet den Herakles von Tyros als Helios. Für die solare Bedeutung des als Malk oder Melek bezeichneten Gottes spricht auch ber Parallelismus mit ber Meleketh ha-schamajim als Mondgöttin (f. d. Art. "Aftarte" S. 722). Molet speziell als die verscngende Kraft ber Sonne zu bestimmen und in Melgarth eine Zusammenfassung dieser Seite und ber lebenschaffenden Kraft der Sonne zu erkennen (Dunder, ebenso Jahre et M.), find wir nach dem oben über Bedeutung und Berhältnis ber Gottesnamen Bafal und Malk Bemerkten nicht berechtigt. — Übrigens scheint Melgarths Naturgrund nicht nur die Sonne, sondern der himmel überhaupt gewesen zu sein; benn es ist inschriftlich von einem Melgarth Regeph (127) die Rebe, wo '7 die im Ge= witter herniederfallende Gluthkohle bezeichnen könnte (Jahve et M. S. 43). Doch ist eher ard ein selbständiger und von Welgarth verschiedener Gewittergott, wels ther mit diesem troßdem lokal verschmolzen wurde (vgl. den Gott aus, Rescheph ober Raschschaph "Blit, Blitter", in Agypten Reshpu, f. Eb. Meyer in Zischr. b. beutschen morgent. Gesellsch. Bb. XXXI, 1877, S. 719), cbenso wie Esmun mit Melgarth (f. Phil. Berger, L'ange d' Astarté, S. 41). Dajs Melgarth fpes ziell das Sonnenseuer (Jahve et M. S. 43) oder das Feuer überhaupt repräs sentire, ift weber aus ben Teueropfern des Molekkultus zu schließen, da fie nichts diesem Kultus vor anderen Eigentümliches sind, noch aus der ewigen Flamme auf den Altären des phönizischen Herakles, da nicht verlöschendes Altarseuer auch sonst außerhalb des eigentlichen Feuerdienstes vorkommt. Aber, von Haus aus ein Himmelsgott, mag Melgarth, was jene Bezeichnung ru vielleicht an die Hand gibt, auch über das himmlische Teuer, den Blitz, geboten haben. — Die Ibentifizirung des phönizischen Gottes mit Kronos, zunächst wol auf der Bergleichung des phonizischen Rinderopfers mit der Kinderverschlingung des griechi= schen Gottes beruhend, mag später, nachdem Kronos wegen irgend welcher Anlickleit auch mit dem babylonischen Gott des Planeten Saturn identifizirt worden mar, dazu gefürt haben, dass ber phonizische Gott ebenfalls auf ben Planeten Saturn bezogen wurde. Philo Byblius stellt seinen El-Aronos geradezu als ben Pla= netengott bar. Ursprünglich aber, bas ist kaum zu verkennen, war die Verehrung der fünf anderen Planeten neben Sonne und Mond bei den Phöniziern nicht zu Hause und ist erst durch Berürung mit Babylonien, dem Lande der Sternkundi= gen, zu ihnen gefommen.

Dass Melgarth in Stiergestalt ober boch mit Stierhörnern dargestellt wurde, scheinen einige Angaben der Abendländer vorauszusehen; anderwärts aber ist von bildlosem Kultus dieses Gottes die Rede (Jahre et M. S. 45 s.), oder auch sein Beichen sind zwei Säulen, welche nach Herodot im Tempel zu Tyros standen und in den Säulen des Herakles zu Gibraltar wie an anderen Orten des phönizisschen Heraklesdienstes widerkehren. Von sehr zweiselhastem Werte sind die aus dem spät (13. Jarhundert) redigirten rabbinischen Sammelwerke, dem Jalkut Schimeoni entnommenen Angaben über das eherne Molekvild mit ausgestreckten Wenschenarmen, auf welche die Kinderopser gelegt worden sein sollen (s. Andr.

Beper zu Gelden; Jahve et M. S. 42, Anm. 2).

Über die Opfer des phönizischen "Kronos" wird wol übertreibend von Klistarch und solchen, welche ihm sich anschlossen, berichtet, das sie lebendig verbrannt worden seien, wie ebenso die rabbinischen Angaben über Lebendigverbrennen der Kinder im Molekdienste (s. Jahre et M. S. 41 f.) durch das Alte Testament nicht

Malah 175

gestützt werben. Die Menschenopser wurden dem "Kronos" bargebracht bei Bebrängniffen bes States, fo in Kriegsgefaren, ferner bei anberen Ralamitäten wie Best ober Dürre. Doch fanden auch one besondere Beranlassung järlich Kinder= opfer statt. Das Menschenopfer galt als die kostbarfte Gabe, welche man ber Gottheit barbieten konnte. Man mälte bazu vorzugsweise den einzigen Son und Kinder vornehmer Abkunft. Große Massenopser kamen vor. Als die Karthager von Agathokles besiegt waren, opferten sie — so wird erzält — zweihundert Kinder der erften Familien (Belegstellen f. Jahre et M. G. 50 ff.). In allen biefen Fällen follte bie Gunft ber Gottheit erhalten ober widergewonnen werben durch die teuere Dahingabe. Dass die Kinder als die Unschuldigen die Schuld der Erwachsenen sühnen sollten, wird nirgends angedeutet, mag aber doch nicht auszuschließen sein. Reinesjalls aber wurde "bas Berbrennen ber Rinder als ein Durchgang (הדברר) betrachtet, wodurch die Linder nach Auflösung der irdis ichen, unreinen Schladen bes Kurpers zur Bereinigung mit ber Gottheit gelang= ten" (Mobers G. 329); benn von einem beseligenden Jenseits ist dem semitischen Altertum (abgesehen von einigen Unfagen bagu in der späteren alttestamentlichen Beit) überhaupt nichts befannt, und ber Dualismus von Seele und Leib ist ber semitischen Anschauung völlig fremb, nach welcher bas Leben nur zu benten ist als bas des beseelten Leibes.

3) Jahwe und Molek. Die von verschiedenen (auch von dem Unterzeichneten in Jahvo et M.) behandelte Frage, ob Jahwe eine veredelte Form des Wolek sei, beruht auf einer irrigen Anschauung wie von dem Gotte Molek, so von den westsemitischen Religionen überhaupt. Die ursprüngliche Identität der beiden Gottheiten ist in überaus oberstächlicher und verständnisloser Auseinanderschung behauptet worden namentlich von Daumer und Ghillanh (1842), deren Schriften nur deshalb noch zu erwänen sind, weil sie nicht ganz one Einsluss geblieden sind auf spätere ernstere Darstellungen. Weit einsichtsvoller ist die verwandte Aussassung von Plank (1843). Schon früher hatte ein beachtenswerter Forscher, Batte (Die bibl. Theologie, Bd. I, 1835, S. 190—199), zwar nicht den Wolek, aber den Planetengott Saturn in einer der gewönlichen Vorstellung vom Wolek nahe stehenden Aussassung zum Gott der alten Hebräer gemacht. In eigentümslicher Weise unter Molek nicht einen Gott, sondern ein Kultusdild verstehend, läst Oort (1865) den Wolekultus eine volkstümliche Form des Jahwekultus sein, wogegen Kuenen die nicht mehr bestreitbare Anschauung restituirt hat, dass

Molek allerdings ein Gottesname sei.

Wenn Molek nur eine besondere Form der mit dem Ramen Ba'al allgemein bezeichneten männlichen Gottheit und bas Berberbenwirken nur eine Seite seines Wesens und nichts ihn von anderen Göttergestalten Kanaans Unterscheidendes ist, so tann gar nicht gefragt werden, ob ber Gott ber alten Bebraer mit bem Spes zialgott Molet, beffen etwaige Besonderheiten die spätere Vildung eines Lokals fultus waren, in Zusammenhang stehe, sondern nur, ob die althebräische Religion nicht außer Verbindung ist mit den Religionen der benachbarten und verwandten Bölker überhaupt. Auf jeden Fall war die von Einigen gegebene Antwort uns richtig ober boch nicht erschöpsend, dass ber alte Hebraergott wie angeblich auch ber Molet ein verberblicher, bem Leben seindlicher Gott gewesen sei. Der Gott ber Hebraer war bies wo seine Erhabenheit von Seiten seiner Berehrer verkannt und burch Ungehorsam gereigt ober von beren Feinden burch Berletzung des gotts erwälten Bolfes angetaftet murbe; er war aber zugleich ein bas Leben setenber und forbernber Gott. Ebenso ist auch von bem Molet die lettere Seite nicht auszuschließen, wie überhaupt nicht von der ganzen Reihe der Bealim. Das uns geläufige Bilb bes "Moloch" als eines blutdürftigen Schenfals ift entstanben burch Die Polemit ber späteren ifraelitischen wie griechischen Religionsauffaffungen, welche in bem phonizischen Gott über ben für ihren hoheren Standpunkt verabicheuenswerten Bügen die damit kontraftirenden milberen überfaben. Doch mochten wirklich biese in ber Pragis bes volkstümlichen Rultus von ben Berehrern bes Molet vergessen werben. Nach einzelnen phonizischen Götterbildern zu ur= teilen, tut die Auffassung ihres Kultus als eines überaus roben bemselben nicht

Unrecht, aber nur bem entarieten Kultus nicht, welcher nicht mehr bem ursprüng-

lichen noch jett burchsichtigen Gottesbegriffe entsprach.

Es ist nicht zu verkennen, dass uns aus dem ältesten Glauben und Kultus ber Hebräer Büge berichtet werden, welche an Vorstellung und Dienst bes Molek erinnern, wie vor allem die auch bei den alten Hebräern bestehende Sitte der Menschenopser, welche weniger durch Jephtas Opser bezeugt wird, weil bieses auf Syntretismus beruhen tonnte, als durch die Abweisung der Opferung Isaats, worin ber Sieg ber geläuterten Gottesibee über eine altere robere zu erfennen ist. Auch die Lösung der menschlichen Erstgeburt scheint uns nicht nur eine theo= retische Konsequenz zu sein aus der Sitte, die thierische Erstgeburt darzuhringen, sonbern vielmehr ursprüngliche wirkliche Opserung berselben vorauszusetzen. geht dies hervor aus der jedenfalls alten Beziehung des Passahs auf ein Ereignis der Verschonung von Ifraels Erstgeburt bei göttlicher Vernichtung der ägyp= tischen, wonach das Passahopser erscheint als ein Ersat für die eigentlich der Gottheit versallene menschliche Erstgeburt ber Israeliten. In alter Beit wurde diese, so scheint es, gleichzeitig dargebracht mit der am Passah fälligen Erftlings= garbe. In dem ephraimitischen Stierdienste, der alten Form des Jahwedienstes. scheinen Menschenopfer noch bis in die prophetische Zeit hinein üblich gewesen zu sein (Hos. 13, 2). Diese verschiedenen Fälle des Meuschenopfers mussen indeffen nicht auf einer der Molekidee verwandten Anschauung von dem verberbenden Borne der Gottheit beruhen, scheinen vielmehr wenigstens teilweise, so bas Erstgeburtsopfer in Barallele mit den dargebrachten Erstlingen der Früchte, ein Tribut bes Dankes zu sein an die leben spendende Gottheit. Wol aber erscheint in den Sagen nicht nur ber patriarchalischen und mosaischen, sondern noch der späteren Zeit bis in die Königsherrschaft hinein, wie bei der Bolkszälung Davids, der Hebräergott als ein furchtbar und verderblich zürnender, als ein das Irbische, wo es unberusen vor ihn tritt, vernichtender und deshalb dem Menschen unnahbarer Gott, bessen von hagar und Manoah gefürchtetes, bem Mose und Elia nur annähernb gewärtes Anschauen ben Tob bringt — eine Borftel= lung, welche in ethisch gefärbter Mobifikation noch in der Furcht des Jesaja bei der Bisson der Prophetenweihe nachflingt. Eben diese Vorstellung ist die Grund= lage für die Idee der Rappara im Opserdienste, d. h. der Bedeckung des irdisch= fündigen Menschen vor der Gottheit mittelft ber Opfergabe, welche als von Gott verordnet ihm die Besugnis verleiht, vor die andernfalls unnahbare Gottheit zu treten.

Diesen Zügen der Furchtbarkeit wird aber ein Gegengewicht gegeben in ans beren, welche den Hebräergott darstellen als den Wertmeister Himmels und der Erde, ihm den Segen der Fruchtbarkeit zuschreiben, in Erzälungen, welche ihn unter den Lebenssymbolen, den grünenden Bäumen, wie an den Lebenskraft spens benden Quellen verehrt werden lassen (s. Baudissin, Studien II, S. 168 ff., 223 ff.;

vgl. Artifel "Haine" Bb. V, S. 550 ff.).

Dies alles sind Vorstellungen und Kultussormen, welche das hebräische Alstertum mit dem nichthebräisch-semitischen teilt. Sein Gott war einstmals ein den phönizischen Bealim, nicht aber speziell dem Molek oder Melgarth, nahe verswandter Gott. Auch dass Israels Gott bis in späte Zeiten das Epitheton Melek fürt, ist für einen solchen speziellen Zusammenhang nicht beweisend, sondern nur für jenen allgemeinen, herrürend ans einer Zeit, wo Melek noch so wenig als Ba'al Name eines Spezialgottes war, sondern einer der vielen Namen des einen von allen semitischen Stämmen als Herr und König seines Volkes verehrten Himsmelsgottes. Ebenso wurde der Gott Israels in der älteren Zeit Ba'al genannt (s. Artikel "Vaal" Bd. III, S. 34). Auch das Stiervild, in welchem der Gott der alten Hebräer dargestellt wurde, ist nicht beweisend sür eine Verürung speziell mit dem Molet, sondern nur sür eine solche mit dem Dienste der kanaanistischen Bealim überhaupt, worin das Stiervild mehrsach vorkommt (s. Artikel "Kalb, goldenes" Bd. VII, S. 396 ss.).

Der alte Hebräergott als Himmelsgott war — wie dies nach einigen oben angefürten Andeutungen Molek neben seiner solaren Bedeutung auch gewesen sein

Molod 177

mag — ein Gebieter des himmlischen Teuers, in welchem er sich offenbart, so dem Abraham in der zwischen den Stücken des Bundesopfers wandelnden Flamme. Er sendet Feuer herab, um sündige Städte zu zerstören; er entzündet mit himmelsseuer das wolgefällige Opfer auf dem Altare. Er wandelt als Feuersäule bor bem Heere seines Volkes. Ihn umgeben die Seraphim "die Brennenden", welche boch wol Personifitationen sind des zundenden Blibes in seinen Schlangenlinien, vorgestellt als ein den Himmel durchjarendes geflügeltes Schlangenwesen (vgl. Studien 3. semit. Religionsgeschichte I, 1876, S. 285 f.). - Diese Feuernatur des Hebraergottes aber ist nur eine Seite seiner Bebeutung als himmels= gott, bermuge deren er an anderen Stellen im Lichtglanze wie nicht minder im Bolkenbunkel sich offenbart. Nirgends erscheint der Naturgrund in der althebräi= schen Gottesibee in der Weise spezialisirt, dass die Gottheit geradezu als die Sonne vorgestellt würde. Darin unterscheidet sich der Terachibengott von Molet nicht nur, sondern von den kanaanitischen Bealim überhaupt. An den phonizis schen Göttern lässt sich nur noch dunkel als ältester Naturgrund vor dem Sonnendienste die Bedeutung von Himmelsgöttern allgemeiner Art erkennen. Die Hebraer find bei dieser weiteren Auffassung stehen geblieben. Auch bedurfte ihr Gott nicht der Ergänzung durch eine weibliche Paredros, wie die Baalath bes Baal, die Meleketh des Molek. Sie haben, sofern fie nicht zu fremden Kulten abfielen, die Gottheit, so scheint es, niemals so tief hinabgezogen in das Einzels leben ber Natur wie ihre Nachbarn es taten. So konnten an ben althebräischen Gottesglauben bie Propheten, benjenigen, welcher an ihre Spite gehört. Dofe nicht ausgenommen, ihren ethischen Gottesbegriff anknupfen, marend bie phoni= sische Götterwelt einer solchen Bergeistigung unzugänglich bleibend, in immer widerwärtigere Bergerrungen ber menschenartig aufgesassten Naturfräfte ausartete.

Litteratur: Selben, Do dis Syris, I, 6 (1. Aufl. 1617) mit ben Additam. Andr. Begers in den späteren Ausgaben; Berm. Witfius, De cultu Molochi, in desselben Miscellanea sacra l. I, diss. 5, Bb. I, 3. Aufl., Herborn 1712, S. 608-617; M. Cramer, De Molocho, Wittenb. 1720 (bei Winer); E. F. Ris vinus, Teknothysia Judaeorum, Leipz. 1735; Salom. Depling, Tabernaculum Molochi, Actor. VII vers. 43, in besielben Observationes sacrae, Bb. II, 3. Aufl., Leipz. 1737, S. 444-456; in Ugolinos Thesaurus antiquitatum sacracrum, Bb. XXIII, Benedig 1760, die Abhandlungen von J. G. Schwab, De Moloch et Remphan, A. 631-644, von Dan. Dietisch, De cultu Molochi, R. 861-886, von Chrift. Sam. Ziegra, De crudelissima liberorum immolatione Molocho facta, R. 887-924; Münter, Religion ber Karthager, 2. Aufl., Kopenhagen 1821, S. 5-61; Movers, Die Religion der Phonizier, 1841, S. 322-498; v. Lengerke, Renaan, 1844, S. 249-251; Winer, RB. Artifel "Milcom" und "Molech" 1848; Schwend, Die Mythologie der Semiten, 1849, S. 277-318; J. G. Müls ler, Artifel "Moloch" in Berzogs R.-E., 1. Aufl. Bb. IX, 1858; Kuenen, Jahveh en Molech in: Theologisch Tijdschrift, Bb. II, 1868, S. 559-598; Derf. De Godsdienst van Israël, Haarlem 1869 f., Cap. IV, Anm. I (englische übersettung Bb. I, S. 249-252); Tiele, De Egyptische en Mesopotamische Godsdiensten, Amsterdam 1872 (frang. Uberf. Histoire comparée des anciennes religions de l'Égypte et des peuples sémitiques, Baris 1882, S. 281 ff., 311 ff.); Derfelbe, Kompendium der Religionsgeschichte, überf. von Beber, 1880, S. 97 f., vgl. S. 95 f.; Baudissin, Jahve et Moloch sive de ratione inter deum Israelitarum et Molochum intercedente, Leipzig 1874; Merr, Artifel "Saturn" in Schenkels B.= 2. V, 1875; Neftle, Die ifraelitischen Eigennamen nach ihrer reli= gionsgeschichtlichen Bebeutung, Haarlem 1876, S. 174—182; Paul Scholz, Göbenbienst und Baubermesen bei ben alten hebraern, 1877, S. 182-217; Dunder, Geschichte bes Alterthums, Bb. I, 5. Aufl., 1878, S. 330-336; Schlottmann, Artitel "Moloch" in Riehms SB., 11. Liefer., 1879; Sipig, Biblische Theologie, 1880, S. 19; Ph. Berger, La Phénicie (Extrait de l'Encyclopédie des Sciences religieuses), Paris 1881, S. 19 f. — Bgl. die Litteratur zu Artikel "Baal", 35. II, S. 37 i.

Zu Mr. 3: Daumer, Der Feuers und Molochdienst der alten Hebräer als urväterlicher, legaler, orthodoxer Kultus der Nation, 1842; Ghillany, Die Mensschenopser der alten Hebräer, 1842; K. Chr. Planck, Die Genesis des Judensthums, 1843; H. Dort, Het menschenoffer in Israël, Haarlem 1865 (bei Kuenen). Gegen die Identisszirung von Jahwe und Molek: Ernst Meier, Theol. Stud. u. Kritiken, 1843, S. 1007—1053 (Recension der Schristen Daumers und Chillanys); Löwengard, Jehova, nicht Moloch, war der Gott der alten Hebräer 1843 (bei J. G. Müller); Baudissin a. a. D., S. 54 sf.; vgl. auch Duncker a. a. D. S. 373 Anmerkung.

Monarcianismus. Bis gegen bas Ende bes zweiten Jarhunderts ift bie Logoslehre, aber auch die Vorstellung von Christus als bem vorweltlichen Sone Gottes Eigentum einzelner firchlicher Theologen geblieben. Go fest es im allgemeinen stand, dass man über Christus benten musse ώς περί θεου (II Clem. ad Cor. 1), weil er ber "herr", ber "eingeborene Son Gottes", ber "bon bem beis ligen Beift Bezeugte", ber "Richter ber Lebendigen und Toten" fei, fo felten fürte biese Anerkennung, von den philosophisch geschulten Apologeten abgesehen, zu Spe= kulationen über den Begriff Gottes. Was wir über diesen und über ben "Son Gottes" im hirten bes hermas lesen (3. B. Mand. I. Sim. V, IX), einem Buche, bas sich um bas Jar 200 noch hohen Anschens erfreute, mag ungefär als ber Ausbruck einer weitverbreiteten Meinung gelten. Es lässt sich durchaus noch nicht auf die Formeln bringen, in welchen man späterhin die Natur und Burbe des Erlösers und die Seinsweise Gottes gefast und auszugleichen versucht hat. Auf eine Ausgleichung waren überhaupt die wenigsten damals bedacht; denn zu einer solchen bedurfte es philosophischer Reflexionen, die den meisten als Enthufiasten ober Ibioten fernlagen. Sie war aber auch nicht gesordert. Denn selbst die Anerkennung der Präexistenz des Erlösers in beliebiger Form verhielt sich so lange gleichgültig zu bem Begriffe, ben man sich von der Gottheit machte, als man ben präexistenten Christus für ein geschaffenes Wesen hielt und bazu noch unbefangen von einer Bielheit himmlischer Geister und personifizirt zu denkender Kräfte rebete. Zwar ist schon einem Justin die alexandrinisch-judische Streitfrage über die selbständige Qualität der von Gott ausgehenden Kräfte wichtig und er hat zu ihr Stellung genommen (Dial. 128); aber es ist bezeichnend, bafs er sie nicht als eine christliche Kontroverse dem Tryphon vorgestellt hat. Was man in den entscheibenden Jaren zwischen 140 und 180 in Bezug auf die Personlichkeit des Erlösers verteidigte und sicherstellte, fiel noch immer in den Rahmen bes kurzen Bekenntnisses, welches auf Grund der Formel Matth. 28, 19 erwachsen war. Die Anerkennung ber übernatürlichen Geburt Jesu, burch welche eine gewisse Präexistenz allerdings bereits vorausgesett ist, ist das für ausreichend gehaltene Minimum gewesen, durch welches man sich von den strengen Judenchristen und denen unterschied, welche in Christus nur einen zweiten Sofrates bewundern wollten, wärend die Anerkennung der wirklichen Geburt aus dem Weibe und eines wirklichen menschlichen Lebens, wie es nach ben Beisfagungen ber Propheten verlaufen ift, hier die Schrante gegen ben Unofticismus bilbete. Belche Dube es gefostet haben muß, auch nur dieses Minimum in ben Gemeinden, bei Ge= bildeten und Ungebildeten durchzusetzen, darüber können die jest als doketisch oder gnostisch geltenden apokryphen Evangelien und Apostelgeschichten, sowie die Sypotyposen des Clemens belehren. Es ist trop der so ludenhaften Uberlieferung noch nachweisbar, bass in biefer Zeit, im Lause bes zweiten Jarhunderts, innerhalb der durch das Gemeindebekenntnis Berbundenen sowol solche Christologieen friedlich neben einander gestanden haben, welche als Vorstufen der späteren monarchianischen als solche, welche als Reime ber arianisch athanasianischen zu betrachten sind. Ja bei bemselben Schriftsteller (f. z. B. ben 2. Clemensbrief, aber auch noch die testamenta XII patriarcharum) finden sich Formeln, in welchen die göttliche Würde bes Erlösers balb auf eine besondere Erwälung durch die Gotts heit, bald auf die Einwonung des h. Geistes, bald auf eine himmlische Sppostase ober auf eine Incarnation ber Gottheit zurückgefürt wird, wärend der liturgische

Sprachgebrauch unbefangen einen Teil ber Prabitate Gottes auf ihn, feiner per-

fonlichen Erlebniffe und Taten auf Gott übertrug \*).

So kann man einen "naiven Modalismus" statuiren; aber es gibt keine Be= weise dafür, bafs man Christus in jener Beit für die Gottheit selber gehalten habe, wol aber galt er als ber Mensch, in bem die Gottheit ober ber Gottes Geist gewont hat, ober als das himmlische Geistwesen, welches Fleisch angenommen hat und erschienen ist. Was den entschei= benben Zeitpunkt und Vorgang betrifft, von welchem man seine außerordentliche Burbe ableitete und in welchem man sie gewärleiftet fah, so mar es gestattet, bei bem Ereignis ber wunderbaren Entstehung stehen zu bleiben, ober unter Unerkennung derselben nach vorwärts ober rudwärts vorzuschreiten. Für bie, welche in Chriftus ein himmlisches Geistwesen incarnirt faben, lag ber Borgang, burch welchen er Alles geworden ift, was er ift, in seiner vorweltlichen Erschaffung, und die wunderbare Geburt war nur die selbstverständliche Folge derselben. Die aber, welche ihn als den Menschen verehrten, mit dem der Gottes Geist sich in besonderer Weise verbunden hat, dursten noch immer an den Vorgang bei der Taufe benten, um das Balten des Geistes in Christus an ein entscheidendes Er= eignis zu knüpfen, wobei dann die wunderbare Entstehung nur als ein Borbereitendes galt. Aber sie durften auch noch von einer Bewärung Christi und einer fortschreitenden Erfüllung bes Menschenson mit dem Geiste und einer wirklichen Erhöhung desselben durch die Auferstehung predigen. Die Reste der fpater freilich unterbrudten vorfatholischen Litteratur machen bies zweifellos.

Auf die beiden genannten Formeln laffen sich die verschiedenen driftologischen Anschauungen in den unter fich verbundenen Gemeinden des zweiten Jarhunderts zurudfüren. Gie konnten in der Bredigt, in ben Gefängen, in den Gebeten fo verwertet werden, dass ein Unterschied zwischen ihnen wenig ober gar nicht empfunden wurde, aber darüber darf nicht übersehen werden, dass ein solcher wirklich bestand. Allerdings ist er bereits als ein theoretischer, ein theologis ich er bezeichnet, wenn es richtig ist, dass er religiös nicht empfunden zu werden brauchte. Aber es kann boch nicht auffallen, bass bie Theologen sich nicht über ihn hinmegauseten vermochten, und das öffentliche Bekenntnis hat je und je burch die Strupel der Theologen seine Ausbildung erfaren. Aber es waren nicht nur die Theologen, welche an bem Streite teilnahmen. Auch die Maffen wurden aufmerkfam und traten mit ihrem Schwergewicht auf die eine Seite. Für beibe For= meln ließen sich die heiligen Schriften anrufen. Aber entschieden waren unter ben bamaligen Zeitverhältnissen bie im Borteil, welche bie Incarnation eines befonderen göttlichen Wesens in Chriftus erkannten, so gewiss es in Warheit ans gesichts ber spnoptischen Evangelien biejenigen waren, welche in Jesus ben vom Geifte erfüllten Menschen sahen. Doch jene Auffassung entsprach der Deutung der alttestamentlichen Theophanien, welche von den Alexandrinern übernommen war und die sich im apologetischen Beweise als so überzeugungskräftig erwiesen hatte (bie chriftliche Son-Gotteslehre konnte den gebildeten Heiden durch die Logoslehre am leichteften annehmbar gemacht werden; f. bas bentwürdige Beständs nis bes Celfus II, 31: "Ift wirklich nach euerer Lehre bas Wort ber Son Got= tes, bann stimmen wir euch bei"); sie ließ sich stützen burch bas Beugnis einer

<sup>\*)</sup> Für den Zustand des christologischen Dogmas in der Zeit bis zum Jare 180 ift viels leicht kein Zeugnis lehrreicher und entscheidender als das des Celsus. Dieser scharse Beobachter belehrt darüber, wie schwankend die Formeln damals in der Großtirche noch gewesen sind. Wan vergl. solgende Stellen: I, 57: "Wenn du sagst (Anrede an Jesus), dass jeder Mensch, den die göttliche Borsehung geboren werden ließ, ein Son Gottes ist, was hast du dann vor einem anderen voraus?" II, 30: Christus nach der Meinung der Christen Gott und Gottes Son. II, 31: "Die Christen verschmähen Scheingründe und Trugschlüsse micht, um damit ihre Angabe zu stühen, es sei der Son Gottes zugleich dessen leibhaftiges Wort". IV, 18: "Entweder verwandelt sich Gott wirklich, wie diese meinen, in einen sterblichen Leib". VI, 69 gibt Celsus den christlichen Gedanken so wider: "Da Gott groß und der Anschauung nicht leicht zugänglich ist, legte er seinen Geist in einen Leib, der uns änlich ist und sandte ihn herab, damit wir uns von ihm unterweisen lassen könnten".

Reihe von apostolischen Schriften, beren Autorität mehr und mehr eine absolute wurde, und endlich — was nicht das geringste war — sie ließ sich mit wenig Mühe den kosmologischen und theologischen Sätzen einordnen, die man als das Fundament für eine rationale christliche Theologie von der religiösen Philosophie ber Zeit entlehnte hatte. Wo man ben Glauben an ben göttlichen Logos zur Erklärung der Welt-Entstehung und -Geschichte aufnahm, da war es schon entschie= ben, durch welche Mittel auch die göttliche Würde und die Gottessonschaft bes Erlösers allein zu bestimmen seien. Bei biesem Berfaren hatten bie Theologen selbst für ihren Monotheismus nichts zu fürchten — auch dann nicht, wenn sie ben Logos mehr sein ließen als ein aus bem Schöpferwillen Gottes hervorgegangenes Produkt; - Juftin, Tatian, die anderen Apologeten zeigen nicht die geringste Besorgnis um ihn. Denn die unendliche, hinter ber Welt rubende Gubstanz, als welche die Gottheit gebacht wurde, kann sich in verschiedenen Subjekten barftellen und entfalten; fie kann ihr eigenes, unerschöpfliches Befen verschiedenen Trägern mitteilen, one beshalb entleert zu werden oder in ihrem Sein zu zersplittern (porapyla zur' olvoroplar — wie der Kunstausdruck lautet). Aber die Theologen hatten lettlich auch für die "Gottheit" des Christus nicht zu fürchten, in welchem die Jucarnation jenes Logos angeschaut werden sollte. Denn der Begriff bes Logos war ja bes mannigfaltigsten Inhaltes fähig, und für seine virtuofe Behandlung hatte man bereits die ausgiebigsten Vorarbeiten. Dieser Begriff konnte jeder Wandlung und Steigerung des religiösen Interesses, jeder Vertiefung der Spekulation, aber auch allen Bebürfnissen bes Rultus, ja selbst ben neuen Ergebnissen biblischer Exegese angepasst werden. Er offenbarte sich allmählich als die bequemste Bariable, die sosort sich bestimmen ließ durch jede neue Größe, die in den theologischen Ansatz aufgenommen wurde. Ja es ließ sich ihm sogar ein Inhalt geben, ber im schäristen Widerspruche stand zu ben Denkoperationen, aus welchen der Begriff selbst entsprungen mar, d. h. ein Inhalt, welcher die tosmos logische Entstehung des Begriffes fast vollständig verdeckte. Aber es dauerte lange, bis dies erreicht war. Und so lange es noch nicht erreicht war, so lange ber Logos auch noch als die Formel verwendet wurde, unter welcher man, sei es nun das Urbild der Welt, sei es das vernünftige Weltgesetz, begriff, so lange hörte auch das Misstrauen in Bezug auf die Zwedmäßigkeit des Begriffs zur Geststel= lung der Gottheit Christ nicht gang auf. Denn die Gottheit selbst wollten die Frommen in dem Erlöser auschauen und nichts weniger. Erst Athanasius hat ihnen das durch seine Deutung der Formel vom Logos ermöglicht, aber damit zugleich auch ben ganzen Begriff zwar nicht zu nichte gemacht, aber boch faktisch zurückgestellt. Und die Geschichte der Christologie von Athanafius bis Augustin ist die Geschichte der Substitution des Logosbegriffes durch den des "Sones" (als bes alter ego Gottes), ber freilich noch manche Buge bes alten Logosbegriffes trägt.

Aber es ist boch nicht die Besorgnis um die göttliche Burde Christi gewesen, welche ben ersten sormulirten Widerspruch gegen die Logos-Christologie im zweiten Jarhundert hervorgerusen hat; vielmehr war es die Besorgnis um den Monotheismus, die sich wider die durch die Apologeten vertretene Theologie richtete; in der ersten Phase bes Streites aber lediglich das Interesse an der Menschheit des Erlösers. Damit verband sich der Angriff auf die Berwendung ber platonisch= ftoischen Philosophie in der driftlichen Glaubenslehre. Die ersten öffentlichen und litterarischen Widersacher ber christlichen Logosspekulationen sind dem Vorwurfe nicht entgangen, die Burbe bes Erlofers herabzuseten, wenn nicht aufzuheben. Erst in der Folgezeit, in einer zweiten Phase, haben die Wegner der Logos= dristologie ben Vertretern biefer jenen Vorwurf zurudgeben konnen. Bunachst handelte es sich um den Menschen Jesus, bann um ben Monotheismus und bie göttliche Burde Christi bei ben Monarchianern. Bon hier aus murbe aber all= mählich die gesamte theologische Deutung ber zwei ersten Artikel ber regula fidei wider kontrovers. Ihr Berständnis war gegen den Gnostizismus sicher gestellt. Aber enthielt nicht die Lehre von einem himmlischen Mon, der in Chriftus incarnirt sei, noch einen Rest bes alten gnostischen Sauerteigs? Erinnerte nicht bie προβολή του λόγου an bie Emanation ber Aonen? War nicht ber Ditheis= mus aufgerichtet, wenn zwei gottliche Wesen angebetet werden follten? Richt nur die ungebildeten Laienchristen mussten so urteilen — was verstanden sie von der "ökonomischen Seinsweise Gottes"? — sondern auch alle diejenigen Theologen, welche von der platonisch-stoischen Philosophie in der driftlichen Dogmatik nichts wiffen wollten. Ein Rampf begann, der mehr als 150 Jare gedauert hat. Wer ihn eröffnet hat und zuerst aggressiv geworden ist, wissen wir nicht. Der Kampf nimmt in verschiedener Sinsicht bas höchste Interesse in Anspruch und kann unter verschiedenen Gesichtspunkten beschrieben werben. Zwar nicht als ein Rampf ber Theologie gegen eine noch enthusiastische Religionsauffassung — benn Enthusiaften find auch die litterarischen Gegner ber Logoschriftologie nicht mehr gewesen, viel= mehr gleich anfangs erklärte Gegner berfelben —; wol aber als bas Ringen bes ftoischen Platonismus um die Herrschaft in ber Theologie, als ber Sieg Platos über Beno und Aristoteles in der driftlichen Bissenschaft, als die Geschichte der Berdrängung bes hiftorischen Christus burch ben präexistenten, bes lebenbigen durch den gedachten, in der Dogmatik, endlich als der siegreiche Versuch, den christlichen Glauben ber Laien burch eine ihnen unverständliche theologische Formel zu bevormunden und das Mufterium ber Perfon an die Stelle der Perfon gu feten. Das Erfte aber, mas bem entgegentritt, welcher bie Geschichte biefes Streites überschaut, ift die Beobachtung, dass sich die Gegner bald wechselweise, wenn auch nicht gleichzeitig, dieselben Borwürfe zuschleubern und jeder den anberen wirklich zu widerlegen vermag. Die Lehre aus biefer Beobachtung ergibt fich von felbft. Indem aber bie Logoschriftologie zu vollem Siege gelangte, wurde mit ber Borftellung von ber Einpersonlichkeit Gottes auch jeder Gebanke an die wirkliche menschliche Perfonlichkeit bes Erlosers als firchlich unerträglich verbammt. Die "Natur" trat an die Stelle, die one die Person ein Richts ift. Unsere Sympathie wendet sich hier dem Unterliegenden nicht zu, weil er unterliegt, sondern weil er Richtiges vertreten hat. Aber der Historiker kann auch Sympathie gewinnen für einen ihm fremben Gedanken, wenn er konstatiren mufe, dass er die passende Formel für den gesamten religiösen Inhalt des Bewusstseins einer Beit gewesen ift. Welcher Wert diesem Inhalt zukommt, ift freilich eine zweite Frage.

Mit einem Ausbruck, den Tertullian geprägt hat, versteht man unter Mosnarchianern die Vertreter des strengen, nicht ökonomischen Monotheismus in der alten Kirche, d. h. eben diesenigen Theologen, welche die Erlöserwürde Jesu sest hielten, aber zugleich den Glauben an die persönliche (numerische) Einheit Gottes nicht aufgeben wollten und daher Gegner der Spekulationen wurden, die zu der Annahme der zweis resp. Dreieinigkeit der Gottheit gefürt haben \*). Für das

<sup>\*)</sup> In Warheit ift biese Definition zu eng; benn ein Teil ber alteren sog. bynamist. Monardianer hat neben Gott als ewigen Son Gottes ben b. Beift anerkannt, alfo zwei Sppoftafen angenommen. Gie haben aber in Befus teine Incarnation biefes beil. Beiftes gefeben und find baber ale Christologen monarchianisch. Ubrigens ift ber Rame "Monarchianer" in ber alten Kirche nicht für biefe gebraucht worben, sondern allein für die Theologen, welche in Chriftus eine Incarnation Gottes bee Baters felber lehrten. Muf bie alteren bynamiftis schen Monarchianer ift er nicht ausgebehnt worden, weil im Kampfe mit ihnen, so viel wir wiss fen, die Frage nach der Gin= ober Mehrperfonlichkeit Gottes überhaupt nicht kontrovers ge= worben ift (bies gegen famtliche neuere Darftellungen, auch gegen bie von Ripfc). - In einem weiteren Sinne konnte man auch bie Arianer und alle biejenigen Theologen ju ben Monarcianern rechnen, welche die perfonliche Gelbftanbigfeit eines Gottlichen in Chriftus amar anerkannten, aber basselbe fur ein Probutt ber Schöpfertatigkeit Gottes bes Batere bielten. Indeffen empfiehlt es fich nicht, bem Begriffe fo weite Grengen ju geben; benn erftlich entfernte man sich damit von der alten Klassifizirung, sodann ift doch nicht zu verkennen, bafs auch bei ben rabitalften Arianern bie Christologie auf bie Gotteslehre gurudgewirkt bat und ber ftrenge Monotheismus irgendwie eingeschränkt ift. Go bleibt es aus sachlichen und geschichtlichen Grunben bas 3wedmaßigfte, unter Monarcianern lediglich folche Theologen ju verfteben, welche in Jejus einen geifterfüllten Menichen ober eine Incarnation Gottes bes Batere erfannten, wobei porbehalten bleibt, bafe bie erfleren in einigen Gruppen den beil. Geift ale gottliche Sypostafe beurteilt haben, also eigentlich nicht mehr Monarchianer im

richtige Verständnis ihrer Stellung in ber Entwicklungsgeschichte ber kirchlichen Dogmatik ist es, wie bereits aus bem Obigen beutlich sein wird, entscheidenb, dass sie erst hervorgetreten sind, nachdem das antignostische Verständnis der regula fidei im wesentlichen in der Kirche gesichert war. Hieraus ergibt sich, dass fie selbst im allgemeinen als Erscheinungen auf dem Boden des Ratholis zismus zu würdigen sind, und bast somit, abgesehen von den deutlichen Kon= troverspunften, übereinstimmung zwischen ihnen und ihren Gegnern vorauszuseiten ist. Es ist nicht überflüssig, daran von vornherein zu erinnern. Zu welchen Konfusionen die Missachtung dieser Voraussetzung gefürt hat, darüber kann 3. B. ber betreffende Abschnitt in Dorners Entwidlungsgeschichte der Lehre von der Person Chrifti belehren. Indessen so gewiss es in der Hauptsache richtig ist, die Beschichte bes Monarchianismus one Rücksicht auf die alten vorkatholischen Gegen= fätze darzustellen, aber auch die Geschichte des Montanismus nur sehr behutsam herbeizuziehen, fo scheinen boch manche Beobachtungen in Bezug auf die erften uns beutlichen Gruppen ber Monarchianer zu beweisen, bafe fie Merkmale trugen, die man als vorkatholische — aber nicht akatholische — zu bezeichnen bat. Es gilt dies namentlich von ihrer Stellung zu gewissen neutestamentlichen Schrifs Allerdings haben wir icon hier die Dürstigkeit und Unsicherheit des geschichtlichen Materiales zu beklagen. In ebenso hohem Maße, wie die kirchlichen Berichterstatter die ware Geschichte des sog. Montanismus verschwiegen und verbunkelt haben, haben sie auch die bes Monarchianismus zu begraben ober zu entstellen versucht. Sie haben bereits sehr frühe, wenn auch nicht in den ersten Stadien des Streites, in die Thesen der Gegner Ebionitismus und Gnostizismus eininterpretirt, sie haben versucht, die theologischen Arbeiten derselben als Probutte spezisischer Verweltlichung des Christentums oder als Fälschungen zu dis= freditiren und die Monarchianer selbst als Abtrunnige, welche die Glaubensregel und ben Kanon preisgeben, darzuftellen. Durch diese Art ber Bolemit haben sie der Folgezeit unter Anderem das Urteil darüber erschwert, ob gewisse Eigentüm= lichkeiten monarchianischer Gruppen in Bezug auf den neutestamentlichen Schrif= tenkanon aus einer Beit herruren, in welcher es überhaupt noch keinen neutesta= mentlichen Kanon im striften, tatholischen Sinne gab, ober ob sie als Abweichungen von dem bereits Gültigen, also als Neuerungen zu beurteilen find. Indessen unter Rücksicht auf den katholischen Gesamtcharakter der monarchianischen Bewegungen, weiter auf die Tatsache, dass, nachdem ber neutestamentliche Schriftenkanon in seinem wesentlichen Umsange und seinem Ansehen fixirt erscheint, auch von keinem Widerspruch gegen benselben mehr seitens ber Monarchianer berichtet ist, endlich in Erwägung, dass auch ben Montanisten, ja selbst ben Mars cioniten und Gnostikern sehr bald Attentate auf den katholischen Kanon vorge= worfen worden sind, wärend dieselben doch bei ihrem Auftreten einen solchen noch gar nicht vorfanden, wird man nicht mehr zweifelhaft fein konnen, bafs 216= weichungen der Monarchianer von dem tatholischen Ranon uns lediglich auf eine Beit weisen, wo es einen solchen noch nicht gab, und bass auch sonstige "Barefien", die bei ben ältesten Gruppen uns entgegentreten, unter Boraussehung ber merbenben, nicht ber gewordenen fatholischen Rirche zu beurteilen find.

strengen Sinne bes Wertes sinb. Übrigens ift der Ausbrud "Monarchianer" insosern uns zwedmäßig, als ja auch die Gegner die Monarchie Gottes sesthalten wollen (s. Tertull. adv. Prax. 3sq.; Epiphan. h. 62, 3: ov nodvoetav elonyovueda, adda uoragylar novirouer), ja ihrerseits den Monarchianern den Borwurf, die Monarchia zu zerstören, zurüdzeben. "Il uoragyla rov deov" war im 2. Jard. ein stehender Titel in der Polemit der Theologen gegen Polytheisen und Gnestier (s. die Stellen aus Justin, Tatian, Irenäus u. s. w., welche Coustant zu ep. Dionys. Rom. adv. Sadell. [Routh, Relig. S. III p. 385 sq.] gesammelt bat). Tertullian hat den Namen "Monarchiani" darum keineswegs im Sinne der direkten Bezeichnung einer Härese seinen Gegnern gegeben (adv. Prax. 10), sondern sie vielmehr nach dem von ihnen ausgegebenen Stichwort ironisch benannt. Der Name ist auch in der alten Kirche nicht eigentlich Rehername geworden, wenn er auch hie und da sür die Gegner der Trinitätslehre gebraucht worden ist.

Nicht durchsichtiger als das Emporkommen des Monarchianismus in der Form einer besonderen theologischen Richtung ist feine Geschichte. Auch hier liegen uns heute nur dürftige Fragmente vor. Selbst die jest durchgehends beliebte feste Unterscheidung zwischen einem bynamistischen und einem modalistischen Monarchianismus — jener läst die Kraft ober den Geist Gottes dem Menschen Jesus einwonen, dieser sieht in ihm eine Inkarnation der Gottheit selber -, kann, so berechtigt sie in mancher Hinsicht ist, doch nicht one Gewaltsamkeit durchgefürt Gewiss liegt bas Gemeinsame ber monarchianischen Richtungen, soweit ein solches überhaupt vorhanden, in der Fassung des Gottesbegriffes, das Unterscheidende im Begriffe ber Offenbarung: aber für eine reinlichere Sonderung in zwei Parteien ist in den Quellen fein Anhalt, abgesehen bavon, dass die meisten und wichtigften "Spfteme" in der unsichersten Uberlieferung vorliegen. Gine ber= lässliche Einteilung des Monarchianismus, ber in allen seinen Formen die Vorstellung von einer physischen Vaterschaft Gottes abgelehnt und in dem historis ichen Jesus ben Son Gottes gesehen hat, ift auf bem Grunde ber bisher bekannten Duellenschriften nicht möglich. Bon ein par Fragmenten abgesehen, besiten wir nur Berichte von Gegnern. Eine besondere Schwierigkeit macht noch die Chronologie. — Man hat sich seit ber Entbedung ber Philosophus mena viel Mühe um dieselbe gegeben; aber im Detail ist das Meiste unsicher geblieben. Über die Daten für die Aloger, Artemas, Prageas, Sabellius, die antio= chenischen Spnoben gegen Paul von Samosata u. f. w. schwanken noch die Urteile. Was darüber im folgenden in Kurze bemerkt ist, beruht auf selbständigen Bemühungen. Endlich auch über ben geographischen Umfang ber Kontroversen find wir schlecht unterrichtet. Wir konnen aber mit einiger Barscheinlichkeit bermuten, dass in allen Centren der Christenheit bes Reiches zeitweilig ein Kampf stattgefunden hat. Im folgenden soll auch der Schein vermieden werden, als ließe sich hier eine zusammenhängende Geschichte schreiben. Uber die Litteratur im Allgemeinen f. Nitsich, Dogmengesch. I, § 20-22, namentlich § 23.

I. Die fog. Aloger in Kleinasien. Aus bem Syntagma bes Sip= polyt kennen Epiphanius (h. 51; nach ihm Augustin h. 30, Prabest. h. 30, Jndor h. 26, Paul. h. 7, Honorius h. 41, Joh. Damascenus —; die Angabe des liber Praedest., bass ein Bischof Philo die Aloger widerlegt habe, kommt natürlich nicht in Betracht. Do der Name in Rücksicht auf den alexandrinis ichen Juden gewält ist, steht babin) und Philastrins (h. 60) eine Partei in Aleinasien, welcher ber Erstere ben Spottnamen "Aloger" angehängt hat. Hippolyt berichtete von ihr, das fie das Evangelium und die Apokalypse des Johannes verwerse, indem sie diese Schriften bem Cerinth zuschriebe — über die Briefe hat er nichts berichtet. Epiphanius wird wol im Rechte sein, wenn er auch sie berworsen sein läst, s. c. 30; vielleicht aber war von denselben überhaupt noch nicht die Rebe -; sie erkennt aber auch nicht ben Logos Gottes an, welchen ber hl. Geist in dem Johannesevangelium bezeugt habe. Sippolyt, der fruchtbarfte Reperbestreiter, hat gegen diese Leute außer seinem Syntagma ein besonderes Bert zur Berteidigung der johanneischen Schriften geschrieben (f. bas Schriften= verzeichnis auf der lateranischen Hippolytstatue: vneg rov xuru iwarspreseurzeichnis λιου και ἀποκαλυψεως, und Ebed-Jesu, catal. c. 7 [Assemani, Bibl. Orient. III, 1,15]: napologia pro apocalypsi et evangelio Johannis apostoli et evangelistae") und vielleicht auch noch in einem Berke gegen alle Monarchianer sie befämpft. Gewiss ist, bass Epiphanius außer bem betreffenden Abschnitt aus bem Syns tagma minbestens noch eine zweite Schrift wider die "Aloger" ausgeschrieben bat, und warscheinlich ift, dass diese ebenfalls von hippolyt herrurt. Die Zeit ihrer Abfassung lässt sich aus Epiphan. h. 51, c. 33 noch genau bestimmen. Sie ist geschrieben um das Jar 234; denn der Gewärsmann des Epiphanius, Sip= polyt, berechnet das Zeitalter ber Apostel auf einen Zeitraum von 93 Jaren von ber himmelfart ab und bemerkt, bass seitbem 112 Jare verflossen seien (zu einem anderen Resultate ist Lipsius gelangt, aber nur burch eine Textestorrektur, die unnötig ist; f. Duellen ber ältesten Repergeschichte S. 109 f.). Hippolyt hat in seiner Schrift seine unbenannten Gegner als Beitgenoffen behandelt; aber eine genauere Brufung zeigt, bafs er biefelben lediglich aus beren eigenen Schriften (es waren beren mehrere; f. c. 33) kennt und baber von den Berhältniffen, unter benen fie aufgetreten sind, aus eigener Anschauung nichts weiß. Gin gewisser Anhaltspunkt für das Alter dieser Schristen und somit der Partei selbst ergibt sich aus der Thatsache, dass zu der Beit, als dieselbe blühte, nach ihrem eigenen Beugnis zu Thyatira lediglich eine montanistische Gemeinde existirte, wärend der Gewärsmann bereits von einer aufstrebenden katholischen Nirche und anderen driftlichen Gemeinschaften daselbst berichten fann. Bestimmter aber lafet fich die Blutezeit biefer fleinafiatischen Bewegung durch Kombination der Angaben des Hippolyt mit den Nachrichten des Frenaus III, 11, 9 ermitteln, eine Kombination, deren Berechtigung Bahn (Zeitschr. f. b. histor. Theologie 1875, S. 72 f.) erwiesen hat. Darnach mar die Bartei gewiss schon zwischen den Jaren 170 und 180 in Kleinafien vorhanden. Ihr Charafter laist sich in den Hauptzügen nach den Zeugnissen des Irenaus und Hippolyt noch bestimmen. Um das christologische Problem handelte es sich in erster Linie nicht. Bielmehr um die "Stellung zur Prophetie". Die Namenlosen, die Aloger, sind eine Partei der radikalen antimontanistischen Opposition in Kleinasien (Lydien) innerhalb der Nirche gewesen — jo radital, dajs fie die montanistischen Ge= meinden nicht mehr als driftliche anerkannten. Sie wollten alles Prophetentum bon ber Rirche fern gehalten wiffen; in biefem Sinne maren fie entschiebene Berächter des Beistes (fren. III, 11, 9; Epiph. 51, c. 35). Diese Stellung verans lasste fie zu einer historischen Aritik an den beiden johanneischen Schriften, von benen die eine die Ankundigung des Parakleten durch Christus, die andere prophetische Difenbarungen enthielt. Aus inneren Gründen tamen fie zu bem Schluffe, fie mufsten unecht fein, ele oroun Twarror verfast (c. 18); die Schrifs ten seien daher nicht kirchlich zu rezipiren (c. 3: oen ühre avra gaver elvar er exxlyola). Dem Evangelium wurde vorgeworfen, es enthalte Unwares, es wider= spreche den übrigen Evangelien (c. 4: gaszorse, δτι οδ συμφωνεί τα βιβλία του Twarrov rois doinois anoorodois), es gebe eine ganz andere Reihenfolge der Ereigniffe, ermangle jeglicher Ordnung, laffe wichtige Tatfachen aus - ihre Rritit der Begebenheiten Joh. 1. 2 und der joh. Chronologie ist uns noch erhalten — (c. 3, 4, 15, 18, 22, 26, 28, 29). Gegen die Apokalypje wurde vornehmlich ein= gewandt, sie enthalte absolut Unverständliches, ja Absurdes, zugleich aber auch Unwares (c. 32-34). Go spotteten fie über die 7 Engel und 7 Trompeten, über die vier Engel am Euphrat, und zu Apok. 2, 18 meinten fie, es habe zu Thha= tira gar keine Christengemeinde gegeben, der Brief sei also fingirt. Unter den Einwürsen gegen das Evangelium muss aber auch der gestanden haben (c. 18), dass dasselbe dem Doketismus Borichub leiste, indem es sosort von der Tleischwerdung des Logos zu der Berufswirksamkeit Jesu übergebe. In diesem Zusammen= hange beanstandeten sie den Ausdruck "Logos" für den Son Gottes überhaupt, ja sie witterten in demselben Gnostizismus und kamen schließlich zu dem Resuls tate, dass Schriften, die einerseits Doketisches, andererseits jüdischennliches und Gottes Unwürdiges enthielten, von Cerinth, dem gnoftifirenden Judaiften, verfaist sein musten. Es ift bei biesem Tatbestande bochft auffallend zu sehen, wie milde fie tropdem sowol Frenaus als auch Hippolyt (anders Epiphanius selbst) beurteilt und behandelt hat. Der erstere unterscheidet fie icharf von den erflars ten Baretifern. Er stellt fie auf eine Stufe mit ben Schismatifern, welche bie Gemeinschaft mit der Nirche um der Deuchler willen, die fich in ihr finden, auf= geben. Er billigt ihren entichiebenen Wiberfpruch gegen alles pseudosprophetische Unwesen und er bettagt fie nur, bais fie in ihrem Gifer wider bas Schlechte auch bes Guten Teind geworden find und alle Prophetie austreiben wollen, furz er fült sich zwischen ihnen und ben Montanisten, die ihm ja auch keine Reper find, als der Mann der firchlichen Mitte. Anlich Dippolyt. Ausbrücklich bestätigt er, abgesehen von dem zu Rügenden, die Rirchlichkeit der Partei (c. 4: doxocot xut αὐτοὶ τὰ ἴσα ἡμῖν πιστεύειν . . . δοχοῦσι λοιπὸν ἐπιλαμβάνεσθαι τῆς ἁγίας καὶ er Hou didaoxulias). Er fiellt fie burchaus nicht auf eine Stufe mit Cerinth, Ebion u. f. w., und unzweiselhaft bat auch er ihre driftelegischen Meinungen, über welche Irenaus überhaupt nichts mitgeteilt bat, milber genommen, weil

er so vieles bei ihnen fand, mit bem er übereinstimmen konnte. Aber welches waren nun ihre chriftologischen Meinungen? Hätte Lipsius (Quellen S. 102 f. 112) Recht mit der Annahme, dass die Aloger in Jesu nur einen natürlich erzeugten Menschen geschen hatten, beffen Existenz erft feit seiner irdischen Geburt durch Maria datire, bas sie überhaupt nur vorgegeben hätten, an der allgemeinen Lehre zu halten, so wäre die Stellung des Irenäus und hippolyt zu ihnen schlechthin unbegreiflich. Aber die Duelle gibt zu einem solchen Urteil keinen An= lass. Lipsius hat sich burch die Polemik des Epiphanius täuschen lassen. Aber noch in der Bearbeitung, in welcher die Polemik des Hippolyt bei Epiphanius vorliegt, ift erkennbar, bass biesem über die Christologie der Partei aus deren eigenen Schriften nichts weiter bekannt mar, als ihre Berwerfung bes Logos= begriffes und ihr antignostisches Interesse an der Geburt, der Taufe, der Bersuchung, turz an bem menschlichen Leben bes Erlösers. Hippolyt hat in seiner Polemik lediglich vor den Konfequenzen gewarnt, die aus einer Verwerfung bes Logos sich ergeben mussten. Dass die Partei diese Konsequenzen gezogen habe, sagt er nirgends beutlich, ja sogar Epiphanius wagt hier keine gang bestimmten Behauptungen. Somit kann von einer Nicht = Anerkennung der wunderbaren Geburt keine Rede sein; auch die Formel, Christus sei wilde ar Downos, wird die Partei nicht gebraucht haben. Möglich, ja warscheinlich ist, das sie auf die Vorgange bei der Taufe ein besonderes Gewicht gelegt hat; aber aus c. 18 läst sich das nicht mit Sicherheit folgern (die νομίζοντες από Maglus καὶ δεύρο Χριστόν αὐτὸν καλείσθαι καὶ νίὸν θεοῦ, καὶ είναι μέν πρότερον ψιλὸν ἄνθρωπον, κατὰ προκοπήν δε ελληφέναι την του είου του θεου προσηγορίαν find vielleicht gar

nicht die Aloger).

Die ersten uns befannten Gegner der Logoschriftologie sind Leute bon ausgeprägt kirchlicher Haltung in Kleinasien gewesen. Diese ihre Haltung haben sie dargetan burch entschiedenes Auftreten sowol gegen den gnostisirenden Judaismus eines Cerinth als gegen die kataphrygische Prophetic. In Bekämpfung der letz= teren find fie dem Gange ber firchlichen Entwicklung um ein Menschenalter voraus= geeilt, indem sie alle Prophetie und deren Charismen verwarfen (c. 35), haben aber eben damit ihren katholischen Charakter am deutlichsten offenbart. Weil sie an ein Zeitalter bes Paratleten nicht glaubten und teine finnlichen Butunftshoff= nungen hegten, so vermochten sie sich in die johanneischen Schriften nicht zu schiden, und weil sie an dem synoptischen Christusbilde festhielten, so verwarfen sie bas Evangelium vom Logos. Eine ausgesprochen firchliche Richtung hätte bies aber nicht unternehmen können, wenn sie sich einem bereits abgeschlossenen NT.lichen Manon gegenüber befunden hätte, in welchem die johanneischen Schriften eine feste Stelle hatten. Die Kritik ber Partei an benselben, die innere sowol als die äußere (Sypothese bes cerinthischen Ursprungs) ist ein Beweis bafür, bas es, als sie auftrat, noch keinen katholischen Ranon gegeben hat, bafs sie also un= gefär so alt ober höchstens etwas jünger als die montanistische Nichtung ist, deren Auftreten augenscheinlich bas ber Aloger hervorgerufen hat. Unter bieser Borausjepung ift die Partei innerhalb der werdenden katholischen Kirche legitim gewesen, und nur so erklärt sich die Beurteilung, die ihre Schriften in der nächsten Folges zeit erfaren haben. Der erfte Biberfpruch gegen bie Logoschriftologie ift inner= halb der Kirche erhoben worden von einer Richtung, die aber doch in mancher Dinficht als spezifisch verweltlicht aufgefast werden muss. Denn der rabitale Gegensatz zum Montanismus und bie formale, zugleich aber spottenbe Rritit an der Apokalppse kann nur so beurteilt werden. Aber die Bevorzugung der Logos= driftologie bor anderen ift andererseits felbst, worüber Celfus belehrt, ein Sym= ptom der Verweltlichung und der Neuerung in der Dogmatik. Die Aloger haben sie auch als solche angegriffen, wenn sie dieselbe als bem Gnostizismus Vorschub leistend aufgefast haben. Aber sie haben die Logoslehre und bas Logosevans gelium auch mit hiftorischen Gründen, burch Rückgang auf die synoptischen Evan= gelien zu widerlegen versucht. Die Bertreter biefer Richtung find überhaupt innerhalb ber Airche die ersten gewesen, die eine historische Kritik, welche bieses Namens wert ist, an dristlichen Schriften und firchlicher Uberlieferung unternommen haben. Wechselweise konnten sie und ihre Gegner sich den Vorwurf der Reuerung zuschieben; aber man wird nicht verkennen dürsen, dass das größere Waß einer solchen bei den "Alogern" zu suchen ist. (Litteratur: Merkel, Aufsklärung der Streitigkeiten der Aloger 1782; Heinichen, de Alogis, 1829; Olsshausen, Echtheit der vier kanonischen Evo.. S. 241 s.; Schwegler, Montanismus, S. 265 f. u. sonst; Volkmar, Hippolytus, S. 112 f.; Döllinger, Hippolytus und Rallistus, S. 229 f.; Lipsius, Duellenkritik des Epiphan., S. 23 f. 233 f.; Harnad in d. Zeitschr. s. d. hist. Theol., 1874, S. 166 f.; Lipsius, Duellen der ältesten Ketzegesch., S. 93 f. 214 f.; Bahn in d. Zeitschr. s. d. hist. Theologie 1875, S. 72 f.; Caspari, Duellen, III, S. 377 f. 398 f.; Soyres, Montanism., p. 49 sq.; Iwanzow-Platonow, Häresieen und Schismen der 3 ersten Jahrh., I, S. 233 f. Die neutestamentl. Einleitungen).

II. Der Leberarbeiter Theodotus, seine Partei zu Rom (Astlepiobotus, Hermophilus, Apollonides, Theodotus der Wechster, Natalius) und bie Artemoniten. Als Quellen für ben älteren Theodotus kommen in Betracht 1) das Syntagma Hippolyts (repräsentirt durch Epiphan, h. 54. Philastrius h. 50. Pseudotertull, b. 28; aus dem ersteren schöpften Augustin b. 33, Prabest. h. 33, Joh. Damascenus u. a.). 2) Die Philosophumena VII, 35. X, 23 (IX, 3. IX, 12. X, 27). 3) Das Fragment Hippolyts gegen Noët (c. 3), welches warscheinlich ber Schluss eines größeren antimonars chianischen Werkes ift und von Epiphanius in seinem Artikel über Theodotus mitbenutt murbe. 4) Das in Excerpten bei Gusebius V, 28 erhaltene fog. fleine Labyrinth, bessen Berf. unbekannt ist, jedoch von Bielen für hippolyt gehalten wird. Es ist frühestens im 4. Decennium bes 3. Jarhunderts geschrieben, aber schwerlich auch viel später\*), und richtet sich gegen römische dynamistische Monar= chianer (um 235) unter der Fürerschaft eines gewissen Artemas, die bon ben älteren, den Theodotianern, zu unterscheiden sind. Eusebius aber hat dem Werke ausschließlich solche Partieen entnommen, in denen von den Theodotianern gehans belt wird. Eusebius' Excerpte und die Philosophumena l. X sind ausgeschrieben von Theodoret h. f. U, 4. 5; jedoch ist es möglich, wenn auch nicht warscheinlich, bass er das kleine Labyrinth selbst eingesehen hat. Die genannten Quellen, unter beneu die vierte die reichhaltigste ist, differiren zwar im Einzelnen nicht unbedeutend, geben aber doch in ber Hauptsache ein übereinstimmendes Bild. In bem Syntagma scheint eine Schrift des Theodotus benutt zu sein. Irenäus und Tertullian haben über ihn und seinen Anhang nichts überliesert. — Was den jüngeren Theodotus (den Wechsler) betrifft, so ist sein Name lediglich durch bas kleine Labyrinth (Eusebius V, 28), die Philosophumena (VII, 36; nach beiden Theoboret h. f. II, 6) und Pseudotertull. h. 29 überliefert. Das Syntagma Hip= polyts (Epiphan. h. 55, Philastrius b. 52) hat zwar über eine Partei ber Melchisedetianer berichtet, welche in ben Philosophumena und von Pseudotertullian auf ben jüngeren Theodotus zurückgefürt wird, bessen Rame und Urheberschaft aber nicht genannt (barum fehlt ber jüngere Theodot auch bei Augustin h. 34, Präbest. h. 34, Honor. h. 32, Jsidor. h. 17, Paul. h. 15). — Die einzige uns bekannte Streitschrift gegen Artemas (Artemon) ist bas bereits erwänte fog.

<sup>\*)</sup> Hiefür ift Caspari III, S. 318—321. 404 f. zu vergleichen. Sowohl ber Nachweis, bass bas sog. Neine Labyrinth stühestens im 4. Decennium bes 3. Jarhunderts geschrieben ist, d. h. nach den Bhilosophumenen, als anch der andere, das Artemas nicht vor dem Jare + 235 ausgetreten sein kann, ist unwiderleglich. Nicht so sicher ist der hippolytische Ursprung der Schrist, so gewiss es ist, dass sie von einem römischen Christen berrürt. Indessen gibt es zu benten, dass, wie oben bemerkt, die Schrist Hippolyts gegen die Aloger ebenfalls auf das Jar + 234 sürt, und dass weiter, wie gezeigt werden wird, eine Schrist Hippolyts gegen Noct, die Griphanius benutt bat, gleichfalls auf das 4. Decennium des 3. Jarhunderts zu datiren ist. Paben wir hier nicht nur verschiedene Teile eines und besselben Werkes des Hippolyt ans zuerkennen, bessen Fristenz aus verschiedenen Gründen schon vermutet worden ist — des Werzstes wider alle Wonarchianer? Dasselbe wäre dann die letze der antihäretischen Schristen des großen Keherbestreiters gewesen.

lleine Labyrinth. Leider aber hat Eusebius die gegen ihn gerichteten Abschnitte nicht excerpirt; in dem Syntagma und den Philosophumenen sehlt er noch. Daher haben auch Epiphanius, Philastrius, Pseudotertullian feinen eigenen Artifel für ihn. Da er aber in bem Schreiben ber gegen Paul von Samofata gehaltenen antiochenischen Synode an hervorragender Stelle erwänt wird (ebenso in der ep. Alexandri bei Theodoret h. e. I, 3 und in Pamphilus Apol. pro Orig.), so nennt ihn auch Epiphan. h. 65, 1 (gegen Paul von Samos.) und deshalb in dem= selben Zusammenhang Augustin h. 44, Prabest. h. 44, Pseudohieron. h. 28 (Bennadius h. 3. 22). Erwänt hat ihn Photius cod. 48. Schließlich sei bemerkt, dass die Angaben im Synodicon Pappi nicht in Betracht kommen, dass die Ans gabe bes Prädest., ein sprischer Bischof Craton habe die Theodotianer, Dionysius von Jerusalem die Anhänger des jüngeren Theodotus bestritten, auf Erfindung beruht, und dass die Identifikation des jungeren Theodotus mit bem Gnostiker gleichen Namens, aus bessen Werken wir Auszüge besitzen, unstatthaft ist (gegen Reander und Dorner), nicht minder unstatthaft als die Identifisation mit dem Montanisten Theodotus, von welchem wir durch Gusebius (h. e. V, 3, 4. V, 16,

14 sq.) missen.

Gegen Ende bes Epistopats des Eleutherus ober am Anfang des Epistopats des Victor (+ 190) kam der Lederarbeiter Theodotus aus Byzanz nach Rom, ber nachmals als "ber Erfinder, Fürer und Vater bes gottesleugnerischen Abfalls", d. h. des dynamistischen Monarchianismus bezeichnet worden ist. Hippolyt hat ihn ein anoonaopa der Aloger genannt, und es ist in der Tat nach allem, was wir von seiner Lehre wissen, nicht unwarscheinlich, dass er mit jenen kleinasiatis ichen Theologen in Berürung gestanden hat. Betont wird seine ungewönliche Bildung (εν παιδεία Έλληνική άκρος, πολυμαθής τοῦ λόγου), um beretwillen er in Ansehen in seiner Baterstadt gestanden habe. Das Syntagma erzält aber nun weiter, er habe in einer Berfolgung Christum in Byzanz verleugnet. Dies habe bei einem so hervorragenden Manne doppeltes Aufsehen erregt. Weil er die Schmach nicht habe tragen können, sei er nach Rom gegangen, sei bort aber von einem Landsmanne erkannt und mit neuen Schmähungen überhäuft worden. In dieser Notlage habe er zu seiner Berteibigung gesagt, bafs er nicht Gott, sondern nur einen Menschen verleugnet hatte - Christus sei ein bloger Mensch gewesen. -Die Methode, eine Irrlehre aus sittlicher Berfehlung abzuleiten, ist zu befannt, als dass man diesem Beschichtchen Blauben schenken konnte. Möglich ist, so burfen wir vielleicht nach ber Beistesart bes Mannes urteilen, bafs Theobotus in ber Streitfrage über ben Umfang ber driftlichen Pflicht zum Bekenntnis ben Standpunkt einnahm, welchen Tertullian in ber Schrift de fuga in persec. bes stritten hat, aber auch dies ist unsicher. Aus seiner Weschichte wissen wir ledig= lich nur noch bieses, bass ihn ber römische Bischof Bictor seiner in Rom verfundeten Christologie wegen exfommunizirt hat (Euseb. V, 28, 6: ἀπεκήρυξε της xolvwritts).

Seine Lehre betreffend, so bezeugen die Philosophumena ausdrücklich die Orsthodoxie des Theodoxis in der Theologie und Kosmologie (VII, 35: φάσκων τὰ περί μεν τῆς τοῦ παντὸς ἀρχῆς σύμφωνα ἐχ μέρους τοῖς τῆς ἀληθοῦς ἐχχλησίας, ὑπὸ τοῦ θεοῦ πάντα ὁμολογῶν γεγονέναι). In Bezug auf die Person Christi lehrte er also: Jesus seiner Jungfrau gewesen, der nach einem besonderen Ratschluß Gottes aus einer Jungfrau geboren sei durch Wirtung des hl. Geistes, nicht aber sei in ihm ein himmlisches Wesen, welches in der Jungfrau Fleisch angenommen habe, zu erkennen. Nach einer vollkommenen Vewärung in einem frommen Leben sei in der Tause der hl. Geist auf ihn herabgestiegen, dadurch sei er zum Christus geworden und habe die Austüstung zu seinem besonderen Veruse erhalten (δυνάμεις) und diesenige Gerechtigkeit erwiesen, trast welcher er über alle Mensichen hervorragt und ihnen Autorität sein muß. Indessen berechtige die Geradskunft des Geistes auf Jesus noch nicht dozu, zu behaupten, er sei nun "Gott". Einige von den Anhängern des Theodotus ließen Jesum durch die Auserweckung zum Gott geworden sein, andere stellten auch dies in Abrede \*).

<sup>\*)</sup> Die Darstellung ift wesentlich nach ben Philosophumenen gegeben, mit beren Auffas-

Für diese Christologie suchten Theodotus und sein Anhang den Schrift= beweiß zu liefern. Philastrius sagt im allgemeinen "utuntur capitulis scripturarum quae de Christo veluti de homine edocent, quae autem ut deo dicunt ea vero non accipiunt, legentes et nullo modo intellegentes". Epiphanius hat uns zum Glud Stude aus ben biblisch:theologischen Untersuchungen bes Theo= dotus durch Vermittlung des Syntagma bewart. Dieselben zeigen, dass über ben Umfang bes Ranon fein Streit mehr ift; bas Johannesevangelium ift anerkannt, auch in dieser Hinsicht ist Theodotus also Natholiker. Die Untersuchungen sind aber interessant, weil sie nach derselben nüchternen exegetischen Methode ausgesürt find wie die oben besprochenen Arbeiten der kleinasiatischen Aloger. Epiphanius erwänt die Berufung der Theodotianer auf Deuteron. 18, 15; Jerem. 17, 9; Jesaj. 53, 3; Matth. 12, 31; Luf. 1, 35; Joh. 8, 40; Apg. 2, 22; 1 Timoth. 2, 5. Besonders lehrreich ist die Behandlung der Deuteronomium= und Lukasstelle. Dort beionte Theodotus nicht nur das "noog hrry wie eue" und das "ex two adelgwe", fondern auch das "eregei", und folgerte nun, die Stelle auf Christi Auferweckung beziehend: δ έχ θεοῦ έγειρόμενος Χριστός ούτος ούχ ήν θεός άλλα άνθρωπος also auch ber auferweckte Christus ist noch immer Mensch. Zu Luk. 1, 35 argumentirte er so: Das Evangelium selbst sagt in Bezug auf Maria: "Geist vom Herrn wird auf dich kommen"; es fagt aber nicht "Geist vom Herrn wird in beis nem Leibe sein"; auch nicht: "wird in dich eingehen". Ferner suchte er die zweite Balite des Saties (διό και το γεννώμενον έκ σου αγιον κληθήσεται, νίος θεου) — wenn wir Ephiphanius trauen dürfen — von der ersten zu trennen, als ob die Wörtchen "did xai" sehlten, sodass der Sinn sich ergibt, dass die Gottesson= schaft Christi erst auf seiner Bewärung beruht. Bielleicht aber hat Theodotus "diò xal" ganz getilgt, wie er ja auch statt "nrecua azior" vielmehr "nrecua xeglov" gelesen hat, um jede Zweideutigkeit zu vermeiden. Und wenn Hippolyt ihm entgegenhält, bas Joh. 1, 14 nicht stünde "to nrevua vägt kykreto", so mus Theodot mindestens das Wort loyog im Ginne von nrecua interpretirt haben, und eine alte Formel lautete ja wirklich Noiords we uer ro nowtor πνευμα εγένετο σάρξ (II. Clem. ad Cor. 9, 5, wo freilich später λόγος für πνευμα eingesett worden ist, s. d. Cod. Constantinop.j.

Diese Lehrweise ist in Rom noch zu Lebzeiten ihres Urhebers für unerträgslich gehalten worden. Gewiss unter dem Titel, er verkündige Christus als pudde är Jownor, ist Theodotus in Rom vom Bischof Victor exkommunizirt worden (zwisschen 189 und 199).

Wie groß der Anhang gewesen ist, den Theodotus seiner Lehrweise in Rom erworden hat, wissen wir nicht. Man wird ihn warscheinlich als unbedeutend veranschlagen dürsen. Jedenfalls ist es durch seine Wirksamkeit noch nicht zu einer besonderen Kirchenbildung in Rom gekommen. Der ältere Theodotus hat nur erst eine Schule gegründet, in welcher bald verschiedene Streitigkeiten über das Detail der, christologischen Lehre und über die exegetische Begründung derselben auskamen. Sein bedeutendster Schüler, Theodotus der Wechsler, und ein gewisser Askleviodotus, beide höchst warscheinlich ebenfalls Griechen, machten nach der Exkommunikation zur Zeit des römischen Bischoss Zephyrinus (199—218), des Nachsolgers des Victors, den Versuch einer eigenen Kirchengründung in Rom. Ein Einheimischer, der Consessor Natalius, ließ sich, wie das kleine Labyrinth erz zält, dewegen, gegen eine Besoldung von monatlich 170 Denaren. Vischos durche bald

sung bas, was im Sontagma gestanden hat, nicht streitet. Nur darf man nicht, wie Lipsius (Quellenkritik S. 235 f.) getan hat, die bosbaste Entstellung des Epiphanius, Theodotus habe die wunderbare Geburt geleugnet, in das Sontagma bineinlesen wollen. Lipsius erreicht dies nur, indem er durch eine völlig willkürliche Konjektur den Pseudotertullian genau das Gegenzteil von dem sagen lässt, was er gesagt hat. Die Parnellung der Philosophumena erscheint höchstens an einem einzigen Punkte unzuverlässig, wo sie nämlich im Sinne des Theodotus das nervum mit dem Christus identifiziren wollen. Es ist dies vielleicht geschen, um die Christologie für cerinthisch erklären zu können; indessen auch hermas identifizirte das nervuma mit dem Sone Gottes.

abtrunnig — wie erzält wird burch Gesichte, die ihm zu teil wurden, schließlich burch Schläge, die ihm in der Nacht "beilige Engel" verabsolgten — und fehrte in den Schoß der großen Rirche gurud. So interessant diese Unternehmung an sich ift als Beweis, wie groß bereits die Kluft zwischen der katholischen Kirche und diesen Monarchianern um bas Jar 210 in Rom war, noch lehrreicher ist die Schilderung, welche der Berf. des fleinen Labyrinths von den Fürern der Partei entworfen hat. "Die heiligen Schriften haben fie one alle Schen verfälscht, die Richtschnur des alten Glaubens verworfen und Christum verkannt. Denn sie untersuchen nicht, was die heiligen Schriften sagen, sondern sie finnen forgfältig bas rauf, was für eine Schlussform zum Beweise ihrer Gottlosigkeit gefunden merden könne. Und wenn ihnen Jemand eine Stelle aus der heil. Schrift vorhält, jo forschen sie nach, ob die konjunktive ober disjunktive Schlussform baraus gemacht werden konne. Die heil. Schriften Gottes fepen fie beiseite und beschäftigen sich dafür mit Geometrie als Leute, welche irdisch sind und irdisches reden und benjenigen, der von oben kommt, nicht kennen. Einige von ihnen studiren barum die Geometrie bes Euklides mit der höchsten hingebung; Ariftoteles und Theophraft werben bewundert, Galenus von Einigen fogar angebetet. Dafs aber Leute, welche bie Wiffenschaften ber Ungläubigen zum Beweise ihrer haretischen Anschauung mifsbrauchen und mit ber ben Gottlosen eigenen Schlauheit ben schlichten Glauben der hl. Schrift berfälschen, nicht einmal an den Grenzen bes Glaubens stehen - was braucht es da Worte? Deshalb haben sie auch ihre banbe fo ungescheut an die hl. Schriften gelegt unter dem Borgeben, fie hatten fie nur fritisch verbessert (diwo Dwxlvac). Dass bies teine Berleumbung ist, bas von tann, wer will, sich überzeugen. Denn wenn jemand die Handschriften eines jeden bon ihnen sammeln und sie untereinander vergleichen würde, so würde er sie in vielen Stücken von einander abweichend finden. Wenigstens werden bie Handschriften des Astlepiodotus mit benen des Theodotus nicht übereinstimmen. Man kann aber Beispiele hiefür im Uberfluss haben: denn ihre Schüler haben mit ehrgeizigem Eifer alles bas bermerkt, was von einem jeden von ihnen (text= kritisch) "berichtigt", wie sie sagen, d. h. entstellt (getilgt?) worden ist. Mit dies fen ftimmen hinwiderum die Handschriften des Bermophilus nicht überein; ja die des Apollonides weichen sogar untereinander ab. Denn wenn man die früher bon ihnen (ihm?) hergestellten Sanbichriften mit ben späteren, wiber geanderten vergleicht, fo findet man an vielen Stellen Barianten . . . Einige bon ihnen aber haben es nicht einmal ber Dube wert gefunden, bie hl. Schriften zu berfälschen, sondern sie haben einfach das Gesetz und die Propheten verworfen und sich durch diese gesetz und gottlose Lehre unter dem Vorwande der Gnade in den tiefften Abgrund bes Berberbens gefturgt".

Ein Dreifaches ift es, mas der Berfasser bes kleinen Labyrinths an ben Schülern bes gelehrten Schufters rügt: die grammatisch-formale Exegese ber beis ligen Schriften, Die einschneibende Textfritit und die eingehende Beschäftigung mit Logit, Mathematit und ben empirischen Wissenschaften. Go scheint es auf ben ersten Blid, als seien diese Leute überhaupt nicht mehr theologisch intereffirt ge-Allein bas Gegenteil ift ber Fall. Ihr Wiberfacher mufs felbft bezeugen, dafs sie grammatische Exegese treiben, "um ihre gottlosen Sate zu beweisen", Textkritit, um die Handschriften ber hl. Schrift zu verbeffern, Philosophie, "um mittelft ber Wiffenschaften ber Ungläubigen ihre harctische Unschauung zu begrunben". Er mufs auch bezeugen, dass diese Gelehrten die Inspiration ber beiligen Schriften und ben Umfang bes Ranon nicht angetaftet haben (V, 28, 18). Ihre gesamte Arbeit steht also im Dienste ihrer Theologie. Aber freilich die Methode dieser Arbeit — es ift dieselbe, die man ichon für die Aloger und ben älteren Theodotus erichließen konnte - widerspricht ber herrschenden theologischen Des Statt Plato und Beno werden hier die Empirifer gefeiert, ftatt ber alles gorischen Dethobe ber Schrifterffarung foll bie grammatische allein gelten, ftatt den überlieferten Text einfach hinzunehmen, wird hier ein ursprünglicher Text zu ermitteln versucht. Wie einzigartig und kofifer fint boch diese Mitteilungen! Wie lehrreich ist es zu sehen, bass biefe Reinde Len Urrammann fremb, bereits häretisch anmutet, bass er zwar gegen die Beschäftigung mit Plato gewiss nichts einzuwenden gehabt hat, aber ein Grauen ihn befällt, wenn Aristoteles, Euflid und Galen seine Stelle einnehmen sollen. Der Unterschied war freilich nicht nur ein methodischer. Bei dem damaligen Zustande der kirchlichen Theologie musste er zu einem prinzipiellen werden. Und es ist nicht anzunehmen, bafs die Kraft und Warme ber religiojen Uberzeugung bei Mannern, welche die gesamte religioje Philosophie ber Griechen gurudstellten, eine besonders erhebliche war. Denn von wo andersher schöpfte man damals vornehmlich frommen Enthusias: mus, wenn nicht von dort oder aus der Apokalyptik? Auch ist es wenig verwunderlich, dass ber Bersuch einer Kirchengrundung zu Rom, welchen diese Gelehrten unternahmen, so schnell scheiterte. Sie musten Difiziere bleiben one Armee; benn mit Grammatik, Textfritik und Logik konnte man selbst die vorzüglichste und durch lange Uberlieferung ehrwürdige christologische Lehrsorm in den Gemein= ben nur distreditiren. Co stehen dieje Welehrten neben der Rirche, obschon sie sich als Katholiker fülten. Als "cchte" Gelehrte — es ist bas ein überaus charakteristischer Zug, der von ihnen mitgeteilt wird — haben sie auch eistig darüber gewacht, dass jedem der Ruhm seiner Konjekturen und Verbesserungen gewart bleibe. Von den Arbeiten — auch das Syntagma weiß von folchen; j. Epiphan. 55, c. 1: πλάττουσιν έαυτοῖς καὶ βίβλους ἐπιπλάστους — dieser ersten gelehrten kirchlichen Exegeten ist nichts auf uns gekommen. One eine Wirkung auf die Kirche ausgeübt zu haben sind fie dahingegangen. Siebzig Jare später ist unter gang anlichen Berhaltniffen zu Untiochien neben ber großen Rirche eine Gelehrtenschule entstanden, die die Arbeit der römischen Theologen wider aufgenommen hat. Aber sie hat eine der gewaltigsten Krisen in der kirchlichen Dogmatik herbeigefürt.

Die methodischeregetische Untersuchung der heil. Schriften hat die Theodos tianer in ihrer Borftellung von Chriftus als bem Menschen, in welchem der Beist Gottes in besonderer Beise wirksam gewesen, bestärkt und sie zu Gegnern der Logoschristologie gemacht. Der Berf. des kleinen Labyrinths gibt nicht an, worin sich die Lehrsorm des jungeren Theodotus von der des alteren unterschies den habe. Wenn er fagt, dass Einige der Theodotianer noogavet zagerog das Gesetz und die Propheten verworsen haben, so darf man wol annehmen, dass sie lediglich — etwa im paulinischen Sinne ober auf Grund religionsgeschichtlicher Erwägungen — die Relativität der Autorität des A. T. betont haben; denn von einer Berwerfung des katholischen Ranons seitens der Theodotianer ist sonst nichts bekannt. Aus den Philosophumena ist zu ersehen, dass die Frage, ob man Chris stus etwa nach der Auserstehung "Gott" nennen dürse, in der Partei kontrovers gewesen ist, die übrigens die wunderbare Geburt, d. h. überhaupt die katholische regula sidei, anerkannt hat. Nun aber hat hippolyt im Syntagma aus den exegetischen Arbeiten des jüngeren Theodotus, one die Quelle näher zu bezeichnen — sie wird aber durch Pseudotertullian und die Philosophumena deutlich eine Stelle vorgenommen — die Behandlung von Hebr. 5, 6. 10; 6, 20 f. und baraus eine tapitale Baresie gestaltet. Die späteren Berichterstatter haben bies begierig aufgegriffen und eine Gette ber Melchisedetianer erfunden, die allerbings ben Christennamen faum mehr verdiente — wenn sie überhaupt bestanden hatte. Theodotus foll gelehrt haben, Melchisedet sei eine sehr große Kraft (dorauis rie ueriorn) und erhabener als Chriftus gewesen; Diefer verhalte sich zu ihm lediglich wie das Abbild zum Urbild (nach Sebr. 5, 6; 6, 20; 7, 17). Melchisebet sei ber Fürsprecher für bie himmlischen Dlächte vor Gott, Jesus lediglich für die Menschen (δεί ήμας αὐτιῦ [scil. τῷ Μελχισεδέκ] προσφέρειν, φασίν, ενα δέ αὐτοῦ προσενεχθή ὑπέρ ἡμῶν, καὶ εξρωμεν δί αὐτοῦ ζωήν); jenes Uriprung fei völlig verborgen, weil eben himmlisch (nach Bebr. 7, 3), Christus aber sei von Maria geboren. Dem weiß Epiphanius noch hinzuzusügen, dass die Partei sogar ele ovona rov Medyivedex ihre Oblationen darbringt; denn er sei der Fürer zu Gott, ber Fürst ber Gerechtigkeit, ber ware Son Gottes. Dass Theodotus und seine nüchternen Schüler nicht einfach so gelehrt haben tonnen, liegt auf ber Sand (Melchisedetspekulationen in späterer Beit bei hieratas und Anderen, f.

Epiphan. h. 55, c. 5; h. 67; Philastr. h. 148; Markus Eremita [Bb. IX, S. 290]). Auf den ersten Blick sieht es ganz so aus, als hätte sich Theodotus hier einen excgetischen Scherz mit seinen Gegnern erlaubt, der ihm in der emspsindlichsten Weise angetreidet worden ist. Vielleicht hat er zeigen wollen, daß nach derselben Methode, nach welcher seine Gegner überall die Präezistenz und das himmlische Wesen Christi in der Schrift bezeugt sinden, man auch aus Hebr. 5—7 einen präezistenten, ja über Christus erhabenen Melchisedet ableiten könne. Dieser Spott wäre um so weniger überslüssig, als Epiphanius selbst bekennen muß, daß unter den Katholikern Streit sei über die Beurteilung des Melchisedet (55 c. 7): oi μέν γάρ, sagt er, αὐτὸν νομίζουσε φύσει τὸν νίὸν τοῦ θεοῦ έν

ίδεα ανθρώπου τότε τῷ Αβραάμ πεφηνέναι.

Allein so einfach kann man sich mit den Berichten des Syntagma und ber Philosophumena nicht absinden; denn augenscheinlich liegt ihnen eine schriftliche Duelle zugrunde, und die kompromittirendsten Zeugnisse für einen Melchisedets Rultus bei den Theodotianern find mit quole eingefürt und fteben im Busammenhang mit Ausjagen, die augenscheinlich in wörtlicher Widergabe theodotianische sind. Unmittelbar nach den oben mitgeteilten Worten: δεῖ ήμῶς αὐτιῷ προσφέgeir xtl. (Epiph. h. 55, c. 8) folgt nämlich: xul Xoiotòs µèr, quoir, exelégy Ίνα ήμᾶς καλέση έκ πολλῶν δδῶν εἰς μίαν ταύτην τὴν γνῶσιν, ὑπὸ θεοῦ κεχρισμένος και εκλεκτός γενόμενος, επειδή απέστρεψεν ήμας από είδωλων και υπέδείξεν ήμιν την οδόν. Έξ ούπερ ο απόστολος αποσταλείς απεχάλυψεν ήμιν ότι μέγας έστιν ο Μελχισεδέκ και . . . ότι το έλασσον έκ του μείζονος εὐλογείται, δια τουτο φησί και τον Αβρααμ ευλόγησεν, ως μείζων ων ού (scil. του Αβραάμ) ήμεις έσμεν μύσται, όπως τύχωμεν παρ αὐτοῦ τῆς εὐλογίας. Die driftologische Anschauung, wie sie in der ersten Balfte dieser Saggruppe formus lirt ist, ist nun gewiss nicht von einem Gegner widergegeben; sie ist genau die bes hirten (vergl. die frappanten Ubereinstimmungen mit Simil. V. namentlich c. 6, 3: αὐτὸς καθαρίσας τὰς ὰμαρτίας τοῦ λαοῦ ἐδειξεν αὐτοῖς τὰς τίβους τής ζωής), ist also in der römischen Gemeinde uralt. Von hier aus und unter Berücksichtigung der Polemik des Hippolyt (bei Epiphan. c. 9) empfängt aber auch ber sonderbare Melchisebet-Kultus sein Licht. Diese Theodotianer behaupteten, wie ihre Exegese zu 1 Kor. 8, 6 ausweist, ein Doppeltes: erstlich bas bas eins zige göttliche Besen neben dem Bater der hl. Geift sei, der mit dem Sone Gottes ibentisch ist — auch hierin halten sie genau die Position des Hermas sest —, sodann dass biefer h. Weift bem Abraham in Geftalt bes Königs ber Gerechtigkeit erschienen sei. Dass sie mit letterem nichts Unerhörtes aufgestellt haben, ift schon gezeigt worden. Es war aber nun ganz folgerecht und auch weiter nicht uns katholisch, wenn sie behaupteten, dem dem Abraham erschienen Könige der Ges rechtigkeit, ber ihn und seine Nachkommen, d. h. die Christen, gesegnet habe, bem waren, ewigen Sone Gottes gebüre Oblation und Anbetung. Und wenn biefem Sone Gottes gegenüber der erwälte und gesalbte Anecht Gottes, Christus, sofern er eben Mensch ist, als inserior erscheint, so war darin ihre Position keine uns gunstigere, als es die des Hermas gewesen ift. Denn auch nach Hermas ift Chris stus als der nur adoptirte Son Gottes dem heil. Beiste als dem ewigen Sone eigentlich unvergleichbar, ober vielmehr er verhält sich zu ihm, um einen theodos tianischen Ausbrud zu gebrauchen, wie das Abbild zum Urbild. Nur bies ist möglich, aber auch nicht einmal sehr warscheinlich, bass die Theobotianer die Konseguenzen ber alten römischen driftologischen Lehre rudfichtsloser gezogen haben. Zog man sie aber rücksichtslos, bann war eigentlich das A. T. mit seinen Theophanien por bem It. T. mit seinem geiftgesalbten Menschen Jesus im Borteil. Immerhin ift aber boch bie Darstellung Hippolyts als eine grobe Entstellung der Meinung seiner Gegner zu beurteilen. — Es hat sich uns also ergeben, bass es ganz wesentlich die alte von Hermas vertretene Christologie gewesen ist, welche ber jungere Theodotus behauptet, die Kirche seiner Beit als häretisch verworfen hat. Wurde damals der Hirte in der römischen Gemeinde noch gelesen, so hat man seine Christologie sich um= beuten muffen. Und bies konnte nach der eigentümlichen Anlage bes Buches nicht schwer fallen. Man kann aber fragen, ob biefe Lehre monarchianisch im strengen

Sinne ift, ba fie vielmehr bem beiligen Geift neben Gott eine besondere, wie es scheint felbständige, Rolle zuweist? Indeffen, es lufet nicht mehr feststellen, wie biefe Theologen die besondere Popostaje bes Geiftes mit ber Einpersonlich: keit Gottes vermittelt haben. Soviel ist aber gewise, bais ne bie Gegenlehre, bie Logoschriftologie, nicht beshalb verworfen haben tonnen, weil fie von einem zweiten gottlichen Beien neben Gott überhaupt nichts miffen wollten. Dies wird burch ibre eigene Lehre bom bl. Geift bewiesen. Dann aber liegt bie Differeng mit ihren Gegnern nicht auf bem Gebiete ber Gotteslehre, vielmehr find fie in ber hauptsache bier einig. In bem fo, bann find bie Gegner ihnen uns zweifelhaft überlegen: fie felbit aber bleiben hinter ber notwendigen Schahung Chrifti gurud. Gibt es namlich einen praexistenten Con Gottes ober etwas bem anliches und ist berselbe im A. B. erschienen, jo verlangt es bie bogmatische Konsequeng, bajs er als personlich geworden in Jesus angeschant wird. Die Formel von dem geifigefalbten Menichen reicht dann nicht mehr aus, um die überragende Größe der Offenbarung Gottes in Ebriftus festzustellen, und es ist nur jolgerecht, bajs die alttestamentlichen Theaphanien in belierem Lichte erscheis nen. Dier zeigt es fich, warum in ben dreiblichen Gemeinden, nachbem bie theologische Restexion einmal erwacht mar, die alten drustalage dem Borftellungen verthaltnismäßig jo ichnell fich ausgelebt und der vollfrandigen und weienhaften Apotheosirung Jeju Plat gemacht haben. Es ist bor allem auch die eigentumliche Betrachtung des A. T.'s gewesen, welche bazu gefürt bat.

Sofern die Theodorianer eine einst gultige, aber enthusiastische Glaubens: form auf die Stufe ber Theologie zu erheben und als die einzig gutreffende zu verteidigen gesucht haben, sofern sie die Bezeichnung Christi als Jeos ausbrudlich abgelehnt ober boch für kontrovers erklart haben, stellt sich ihr Unternehmen als eine Reuerung dar. In diesem Sinne, aber auch um des neuen Interesses willen, welches ihre Vertreter an der alten Formel nahmen, ist es als eine Neuerung zu beurteilen. Denn ichwerlich wird man vorfatholischen Chriften wie hermas ein besonderes Interesse an der wesenhaften Menschheit Jesu zusprechen können. Sie glaubten gewiss in ihren Formeln die höchitmögliche Schatzung bes Erlösers zu vollziehen und wuisten es nicht anders. Diese Theologen dagegen verteibigten eine niedere Borftellung von Chriftus gegen eine hobere. Go darf man gerade in ihrem eigenen Sinne urteilen, denn fie ließen die Vorstellung von einem himmlischen Sone Gottes bestehen und haben überhaupt diesenige Gesamt= revision der herrschenden Lehre nicht vollzogen, die sie berechtigt hätte, ihre chris ftologische Anschauung als die wirklich legitime und zureichende zu erweisen. Sie haben zwar ben Schriftbeweis fur bieselbe angetreten und find gemis in demfelben ihren Gegnern überlegen gewesen, aber dieser Beweis dedt nicht bie Lude in bem bogmatischen Berfaren. Da sie auf bem Boben ber regula fidei ftanben, so ist es ungerecht und unhistorisch zugleich, ihre Lehrsorm für "ebionitisch" zu erklären oder sie mit der Formel abzutun, Christus sei ihnen lediglich widds ur Downos gewesen. Uberichlägt man aber die Zeitverhältniffe, unter denen fie auftraten, und die erzessiben Erwartungen, welche ziemlich allgemein schon an ben Befit bes Glaubens geheftet wurden — vor allem die Aussicht auf eine zu= tünftige Theopoiesis aller Gläubigen —, so kann man sich dem Eindrucke nicht verschließen, bass eine Lehrsorm fur nihilistisch gelten musste, welche es nicht einmal bei Christus selbst zu einer Apotheose brachte oder doch hochstens zu einer folden, wie fie etwa auch für die Raifer oder fur einen Antinous von den Beiben ertraumt wurde. Der apokalyptische Enthusiasmus ging allmählich in den neuplatonischen Myftigismus über. Diesen Ubergang haben jene Gelehrten nicht mit= gemacht, vielmehr einen Teil ber alten Borftellungen auszulösen und mit ben Mitteln ber Biffenschaft, wie ihre Gegner, zu verteidigen gesucht.

Noch einmal, 20—30 Jare später, ist von einem gewissen Artemas der Berssuch gemacht worden, die alte Christologie zu repristiniren — warscheinlich zu Rom, jedoch ist dies nicht direkt überliesert, sondern kann nur erschlossen werden. Über diese letzte Phase sind wir aber am schlechtesten unterrichtet; denn Eusedius

hat uns aus dem Werke gegen Artemas und seinen Anhang, dem kleinen Labyrinth, fast nichts von bem, mas diese selbst betrifft, mitgeteilt. Wir erfaren bier, dass die Partei sich auf das historische Recht ihrer Lehre berufen hat, indem sie behauptete, erst der Bischof Zephyrin habe die ware Lehre, welche sie verteidigs ten, verfälscht (V, 28, 3: φασί γαρ τους μέν προτέρους απαντας και αυτούς τους αποστύλους παρειληφέναι τε και δεδιδαχέναι ταυτα, α νυν ούτοι λέγουσι, καὶ τετηρησθαι την άληθειαν τοῦ κηρύγματος μέχρι τῶν χρόνων τῶν Βίκτορος... από δε του διαδόχου αυτού Ζεφυρίνου παρακεχαράχθαι ττν αλήθειαν. - Σαβ relative Recht dieser Behauptung ist unbestreitbar, zumal wenn man erwägt, bafs Bephyrin bie gewiss neue Formel: "ber Bater bat gelitten", nicht gemissbilligt hat). Wenn der Berfasser des kleinen Labyrinths ihnen entgegenhält, dass ja bereits Victor den Theodotus exkommunizirt habe, so kann diese Tatsache doch ben Artemoniten nicht unbefannt geblieben fein. Sieht man aber weiter, wie fich der Berf. augenscheinlich bemüht, ihnen den Theodotus als ihren geistigen Bater aufzuruden, so kommt man zu bem Schlusse, bafs sich die Partei eben mit den Theodotianern nicht identifizirt hat. Worin fie von diesen unterschieden ift, lafst sich allerdings nicht mehr angeben. Nur das ist gewiss, bas auch sie bas Bräditat "Gott" für Chriftus abgelehnt hat; benn der Berf. fieht fich genötigt, die Berechtigung desselben aus der Tradition zu erweisen. Der Beweis wird aus den Schriften der Apologeten, des Clemens und Frenaus, sowie aus angeblich uralten firchlichen Pfalmen und Oben gefürt. Artemas hat noch am Ausgange bes 7. Dezenniums bes 3. Jarh.'s in Rom gelebt - aber freilich völlig von ber großen Rirche getrennt und one bebeutende Wirtsamkeit: findet sich boch selbst in den Briefen Cyprians keine Rotiz über ihn. Dass er um 270 noch gelebt hat, wiffen wir aus dem antiochenischen Synodalschreiben wiber Baul bon Samofata. Dort heißt es (Euseb. VII, 30): "Paulus mag an Artemas Briefe schreiben, und bie Unbanger bes Artemas follen mit ihm Gemeinschaft halten", und schon borber: "Baulus macht das Geheimnis unserer Religion zum Gespötte und tut mit ber ruchlosen Häresie bes Artemas groß — benn warum sollten wir nicht endlich feinen Bater nennen?" Hieraus ergibt fich übrigens noch einmal, bafs Artemas gu ben bynamistischen Monarchianern zu rechnen ift. Durch bie Busammenftel= lung mit bem icon burch seine hervorragende Stellung ungleich bedeutenderen Paulus Samof. ift ber Name bes Artemas nachmals zu einer gewissen Berühmts heit gekommen und hat selbst ben bes Theodotus verdrängt. In der Folgezeit wird die Formel "Ebion, Artemas, Paulus (refp. Photin)" stereotyp; später wird fie durch den Ramen des Restorius erganzt und geht in diefer Gestalt in den eisernen Bestand ber byzantinischen Dogmatit und Polemit über. In der Bartei bes Artemas hat sich ber bynamistische Monarchianismus in Rom erschöpft, one je zu entscheibenber kirchlicher Bedeutung gekommen zu sein (Litteratur: Rapp, Hist. Artemonis 1737; Lipfius, Quellenfritit G. 235 f.; Chronologie ber romis schen Bischöfe S. 173 f.; Harnad in d. Zeitschr. für d. historische Theol. 1874, S. 200; Caspari, Quellen III a. a. D.; Langen, Beschichte ber romischen R. S. 192 f.).

MI. Paulus von Samofata, der Bischof von Antiochien. Die wichtigste Quelle sür Paulus' Geschichte und Lehre sind die Atten der gegen ihn gehaltenen antiochenischen Synode (d. h. die tachygraphische Nachschrift der Dissputation zwischen Paulus und dem antiochenischen Presbyter Malchion) und die Synodalschreiben. Wir besitzen dieselben, wärend sie noch im 6. Jarhundert existirten, heute nur in Fragmenten und zwar bei Eusebius h. e. VII, 27—30 (Hieron. de vir. ill. 71 Chron. Hieron.), in Justinians Tract. c. Monophysit., in der Contestatio ad Clerum CP., in den Atten des ephes. Konzils, in des Leonstius Byzant. Schrift adv. Nestor. et Eutych. und in dem Buche des Petrus Diaconus de incarnatione ad Fulgentium. (Alles dies dei Routh, Rel. S. III, p. 300 sq. 326 sq., wo auch die Fundorte angegeben sind.) Angezweiselt ist das Synodalschreiben von sechs Bischösen an Paulus, welches Turrianus verössentzlicht hat (Routh I. c. p. 289 sq.); doch sprechen sür die Echtheit überwiegende Bründe. Entschieden unecht ist ein Brist die Echtheit überwiegende

I, p. 1039 sq.), ebenso ein angeblich nieänisches Symbol gegen ihn (f. Caspari, Duellen IV, G. 161 f.) und ein anderes, welches fich in dem Klageschreiben gegen Meiterins findet (Mansi IV, p. 1010). Aus der Schrift "Doctrinae Patrum de verbi incarnatione" hat Mai (Vet. Script. Nova Coll. VII, p. 68 sq.) fünf Fragmente von Reben bes Paulus ("oi noos Susievor dogoi") veröffentlicht, die von bem bedfren Intereffe find (nicht gang torrett abgebruckt bei Routh l. c. p. 328 sq.). Doch wird man, da sie bisher nicht geprüft worden, gegen ihre Echtheit Bedenken erheben tonnen, die fich vielleicht nicht völlig erledigen faffen. Schriften bes Paulus ermant Bincentius, Commonit. 35. In zweiter Linie tommen die Zeugniffe ber großen Nirchenväter bes 4. Jarh.s in Betracht, Die zum Teil auch auf den Alten, zum Teil auf mündlicher Uberlieserung beruhen: f. Athanasius, c. Apoll. II, 3. 1X, 3 de synod. Arim. et Seleuc. 26. 43. 45. 51. 93. Orat. c. Arian. II, n. 43; Hilarius, De synod. n. 86, p. 1200; Ephraem bei Photius, Cob. 229; Gregor Anfirhet. adv. Apoll. § 9, p. 141; Bafilius, ep. 52 (olim 300); Epiphan. h. 65 und Anaceph.; vgl. auch die 3. antioch. Formel und die form. macrostich. (Hahn, Biblioth. der Symbole, 2. Aufl. § 85. 89), sowie den 19. Kanon bes Konzils von Nicaa, nach welchem Anhanger bes Paulus behufs Aufnahme in die katholische Kirche noch einmal getauft werden müssen. Ein par Notizen auch in Cramers Catene in S. Joannem p. 235. 259 sq. Einzelnes Brauchbare noch bei Innocenz I. ep. 22, bei Marius Mercator, in der Suppl. Impp. Theodos. et Valentiniano adv. Nestor. des Diafon Bajilius, bei Theodorus de Raithu (f. Routh 1. c. p. 327 sq. 357), Fulgentius u. f. w. Bei ben späteren Regerbestreis tern von Philagtrius ab und in den Beschlüssen der Synoden vom 5. Jarhundert ab begegnet nur Befanntes (Philaftr. h. 64; Auguftin h. 44. Pradeft. 44 u. f. m.). Theodoret b. f. U, 8 ist noch von Bichtigkeit. Bom libellus synodicus ift abzusehen.

Turch die alexandrinische Theologie des 3. Jarh.'s war der Gebrauch der Begriffe λόχος, οδσία, πρόσωπον etc. in der Dogmatik legitimirt und unumgänglich gemacht. Zugleich war in ben weitesten Kreisen bie Vorstellung zur Herrschaft gekommen, dass die ursprüngliche Natur des Erlösers nicht menschlich, sondern göttlich sei, dass berselbe mithin nicht erft von der menschlichen Geburt ab existirt habe. Allerdings fanden sich in der komplizirten Christologie des Origenes selbst noch "ebionitische" Momente, weshalb ihn später Pamphilus gegen die bop= pelte Anklage, er lehre Christus als purus homo und er verkündige zwei Chris stus, in Schutz nehmen musste (Apol. pro Orig. bei Routh l. c. IV, p. 367, s. hiezu Schult, Christol. d. Drig. in den Jahrbüchern für protest. Theol. 1875, S. 193 f.), aber diese blieben im Ganzen latent und wirkungslos, umsomehr, als Origenes selbst ausbrücklich solche bekämpft hatte (3. B. in Joann. II, 2), welche eine Besonderheit (εδιότης) und Verschiedenheit (ούσία κατά περιγραφήν) der Persönlichkeit des Sones von der des Baters unter Leugnung der wesenhaf= ten Gottheit des Sones lehrten. Drigenes aber hat sich, soviel wir wissen, nur selten eingehender mit solchen Wonarchianern besasst — ein Beweiß, wie unbedeus tend diese Richtung damals schon gewesen sein muss \*). Wenige Jare nach dem Tode bes Origenes unternahm es aber ber Inhaber bes angesehensten Bischofsstuls im Orient, Paul von Samosata, Bischof von Antiochien (seit 260, vielleicht schon etwas früher), der herrschenden Lehre von der wesenhaften (physischen) Göttliche keit Christi die alte Anschauung von der menschlichen Person des Erlösers noch einmal entgegenzuseben.

Uber die Veraulassungen, unter welchen dies geschehen ist, wissen wir nichts.

<sup>\*)</sup> Die Stelle in ep. Tit. fragm. II: "Sed et eos, qui hominem dicunt dominum Jesum praecognitum et praedestinatum, qui ante adventum carnalem substantialiter et proprie non extiterit, sed quod homo natus patris solam in se habuerit deitatem, ne illos quidem sine periculo esse ecclesiae numero sociari", geht wel auch auf dynamistische Menarchianer, kann aber auch anders gedeutet werden. Gesinnungsgenossen des Theedetus hat auch Pseudogregorius Thaumat. im Auge an einer von Dorner (a. a. O. I. S. 557) ans gesürten Stelle. Über die Menarchianer bei Origenes s. Hagemann, Röm. R. S. 300 f.

Doch bleibt es benkwürdig, dass nicht eine Provinz des römischen Reiches, sons bern Antiochien, bas bamals zu Palmpra gehörte, ber Schauplat biefer Bewegung gewesen ift. Achtet man barauf, bafs Paulus Bizekonig im Reiche ber Benobia mar (f. Bernhardt, Geschichte bes römischen Reiches seit bem Tobe Balerians S. 170. 178 f. 306 f.), bafs von naben Beziehungen zwischen ihm und ber Konigin berichtet wird, bafs fein Sturg ben Sieg ber romischen Partei in Antiochien bedeutete, so darf man annehmen, dass hinter dem theologischen Streit auch noch ein politischer lag, und dass die Gegner des Paulus zur römis ichen Bartei in Sprien gehörten. Dem vornehmen Metrovoliten und fundigen Theologen, der von den Gegnern freilich als ungeiftlicher Lirchenfürst, eitler Brebiger, hochfarender Weltmann und verschlagener Sophist geschilbert wird, war nicht leicht beizukommen. Die Provinzialsynode, in der er ja den Vorsitzu füren hatte, reichte nicht aus. Aber schon in der novationischen Angelegenheit, welche den Orient zu spalten brobte, war im Jare 252 (253) bas Experiment eines orientalischen Generalkonzils mit Glück versucht worden. Es wurde widerholt. große Synobe trat im Jare 264 — wir wissen nicht, wer sie berusen hat — in Antiochien gusammen, der Bischöfe aus verschiedenen Teilen bes Orients bei= wonten, so vor allem Firmilian von Cappadocien. Der greife alexandrinische Bischof Dionpfius entschuldigte fein Richterscheinen burch ein Schreiben, in melchem er wenigstens nicht für Paulus Partei nahm. Diese erste Synobe verlief resultatios, angeblich weil ber Beklagte seine falschen Lehren klug verhüllt hatte. Auch eine zweite war noch one Erfolg. Firmilian felbst verzichtete auf eine Berurteilung, "weil Baulus seine Meinung zu andern versprach". Erst auf einer britten Snnobe (amischen 266 und 269, warscheinlich 268) zu Antiochien - Firmilian ftarb auf bem Wege borthin zu Tarfus - wurde die Extommunikation über den Metropoliten verhängt und ihm ein Nachfolger in Dommus gegeben (die Bal der Shnobalen wird verschieden angegeben, auf 70, 80, 180), nachdem namentlich ein antiochenischer Sophist und Borfteber einer Gelehrtenschule, jugleich Presbyter der Kirche, Namens Malchion, wider ihn disputirt hatte. "Er war allein unter allen im Stande, jenen verstedten und trugerischen Menschen zu entlarben". Die Alten ber Disputation zusammen mit einem ausfürlichen Schreiben murben von den Synodalen nach Rom und Alexandrien und an fämtliche katholische Kirchen gefandt. Bon Benobia geschützt blieb aber Paulus noch vier Jare in feis nem Amte; bie Kirche zu Antiochien spaltete sich (έγένοντο σχίσματα λαών, ακαταστασίαι ιερέων, ταραχή ποιμένων, jagt Bafilius Diaconus Act. Conc. Ephes. III, p. 427 Labb.]). Erft im Jare 272 murbe Antiochien von Aurelian eingenommen, und perfonlich entschied der baselbst anwesende Raiser, an den appellirt wurde, bas kirchenhaus demjenigen zu übergeben sei, mit welchem die christlichen Bischöfe Italiens und der Stadt Rom in brieflichem Berkehr ftunden — ein Bescheid, der natürlich aus politischen Gründen erfolgte.

Die Lehre bes Paulus, welche von ben Batern als eine Erneuerung ber artemonitischen, bald aber auch als neujubisch, ebionitisch, später als nestorianisch, monotheletisch (!) u. s. w. bezeichnet wird, war biese: Gott ist schlechthin einperfonlich zu benten. Bater, Son und Beift find ber eine Gott (Er noodwnor). Bol tann in Gott ein Logos (Son) refp. eine Sophia (hl. Beift) unterschieden merben (Logos übrigens bei Paulus ibentisch mit Sophia), aber fie find Eigenschaf= ten Gottes (μη είναι τὸν υίὸν τοῦ θεοῦ ενυπόστατον, άλλα εν αὐτιῦ τιῦ θειῦ -έν θεώ επιστήμη άνυπόστατος - είς θεός ὁ πατήρ και ὁ υίὸς αὐτοῦ εν αὐτώ ώς λόγος έν ανθρώπω). Gott fest ben Logos von Ewigfeit her aus fich heraus, ja zeugt ihn, fo bafs man ihn Son nennen und ihm ein Sein beilegen tann, aber er bleibt eine unperfönliche Kraft (λόγος προφορικός — ὁ πρὸ αλώνων υίος — τὸν λόγον έγέννησεν ο θεός άνευ παρθένου και άνευ τινός ούδενος όντος πλήν του θεού και obrwe inforn & diyoc). Er tann barum ichlechterdings nicht in die Erscheinung treten (σοφία ούκ ήν δύνατος έν σχήματι ευρίσκεσθαι, ουδέ έν θέα ανδρός· μεί-Ger yao rur dowulewer tort). Diefer Logos hat in ben Propheten gewirft, in noch höherem Dage in Mofes, auch in vielen anderen, am meisten (pallor xul Siagegorrws) in dem von der Jungfrau aus bem hl. Beift geborenen Davidsson.

13 "

Der Erllier ist ieinem Weiersberande rach ein Menich, der in der Jeu dumit du Greburt erritanten is, er it alie "von unter ber", aber ben iben ber wirke in im der Lord Grief hinne Logor uir anwher, Though de Noiston und einenfter - Xperros and Musicas zur der po errer - a sementes er i Induire. mu er with eventures over denotes o entry our una sa till the entry eis Beus, is de arbounus naturer to itur november enoquaes, na vinus ta для придожен получения — Хрюгоз выстолья тех спарым, ты пручи неучnur — 1.63rt Trooxe Xolories nurwser). The Berbindung die Lorde mit dem Werde schen Jeing ift vorruhellen die eine Einnonung imz er wah — entwra zur alyou rue disergoure de lessé de lessémes dest, built berief his Panins en Jog. 14, 10 - explication habiterit in eq., sieut habitemus et mos in domebus) vermittelft einer von außen wirkenden Infairanan idigen einemen est wiederov le auro — gogias empresions égaber), lodois del Logos das la Juius wird, was in bem Chriten rom Aronel "ber innere Wenit" genaum wurd; aber bie Gemeinschaft, bie ja entsteht, ist eine orrügeia rata und rom unt untordim, eine orrelerais; micht entricht eine okolu okoluuker, de owuart, d. d. der Longhat in Jejus richt gewont obsumdür übba nara nowrza (ob didur, rozt Male chion, viouvodue er zie dies omthe tur purmereit. Daber in ber Lagat nett ben Jejus zu unterscheiben sudos que ester Irouis Aportos xai unios é ligos, et ist größer als bieser (a liegos pulifor er rot Apiarot. Apiards gag dia augias ukjag kilverg). Moria bot auch nicht ben Logos geloren, fondern einen uns wesensgleichen Menichen, und in der Taufe ift nicht ber Logos mit Gein gefalbt worden, sondern der Menich (Mugia vor Lopor oux exexer oide gio er mod αλώνων ή Μαρία, αίλα ανθρωπον ήμιν ίσον έτεκεν - ανθρωπος χρώται, δ Loyog où golerar à Natupatog golerar, à xégios quar). Indeffen andererieits ist Jesus in besonderem Mage der göttlichen Gnade gewürdigt worden for eorer δ lx Aufid your Feis aldireios της σοφίας) und seine Stellung ift eine einzig= artige (ή σοφία εν άλλφ σέχ σέτως σέκει - κρείττων κατά πάντα, επειδή έκ πνεύματος άγίου και έξ έπαγγελιών και έκ τών γεγραμμένων η έπ αττώ χάρις). Seiner besonderen Ausstattung (Paulus sprach fogar von einer diagopa ifc xaτασχευής συστάσεως του Χριστοί) entiprach aber auch feine sittliche Bewärung. Zwi= schen zwei Personen ist nur Einheit der Gesinnung und der Willensrichtung möglich (αλ διάφοροι φύσεις και τα διάφορα πρόσωπα ένα καλ μόνον ένιδσεως έχουσι τρόπον την κατά θέλησιν σεμβασιν, έξ ής ή κατά ενέργειαν επί των οξτως σενβιβασθέντων άλληλοις άναφαίνεται μονάς); solche Einheit kommt nur durch Liebe zu stande; aber biese bringt es auch gewiss zu einer vollen Einheit (un Javμάσης ότι μίαν μετά του θεου την θέλησιν είχεν ο σωτήρ . . . τ σχέσις της άγάπης μίαν τών πολλών και την αύτην έργάζεται θέλησιν διά μιᾶς και της uiths queegorpelene eingesthsews) und nur das, was aus der Liebe geschieht nicht das durch die "Vatur" Erreichte — hat Wert (τα κρατούμενα τω λόγω τής φύσεως ούχ έχουσι έπαινον. τα δε σχέσει φιλίας χρατούμενα υπεραινείται, μιᾶ καὶ τῆ αὐτῆ γνώμη κρατούμενα, διὰ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ἐνεργείας βεβαιούμενα, και της και' επαύξησιν οιθέποτε παυομένης κινήσεως). Jesus ist burch die Unveränderlichkeit seiner Gesinnung und seines Willens Gott anlich und mit ihm Eins geworden, und zwar, indem er nicht nur felbst one Sunde blieb, sondern auch in Rampf und Dlühen bie Gunden unseres Vorvaters überwand (τω ατρέπτω της γνώμης όμοιωθείς τῷ θεῷ καὶ μείνας καθαρός άμαρτίας ἡνώθη αὐτῷ άγιος και δίκαιος γεγενημένος ὁ σωτήρ άγωνι και πόνω τας του προπάτορος ημών κρατήσας άμαρτίας οίς κατορθώσας την άρετην συνήφθη τῷ θεῷ, μίαν και την αίτην πρός αίτον βούλησιν και ενέργειαν ταϊς των άγαθων προκοπαίς lazyxis). Wie er aber selbst fortschritt in Bewärung des Guten und in ihm beharrte, so rustete ihn der Bater aus mit Macht= und Bundertaten, in denen er seine stetige Willensrichtung auf Gott befundete (Xpiords näogwe nata givie, Favuarovogwe κατά χάριν... και ενηργήθη που ελέσθαι την των θαυμάτων δυναστείαν, έξ ών μίαν θειή και την αυτην πρός τη θελήσει ένεργειαν έχων δειχθείς λυτρωτης του ykvous xul swife kzenmutiser). So wurde er der Erlöser und Heiland des Menschengeschlechts und trat zugleich in eine in Ewigkeit unauflösliche Berbin-

bung mit Gott, weil seine Liebe nicht mehr aufhörte (xara rne xar enaugnam οὐδέποτε παυομένην κίνησιν τῆς φιλίας τῷ θεῷ συναφθεὶς ὁ σωτὴρ οὐδέποτε δέχεται μερισμόν είς τοὺς αίωνας, μίαν αίτω και την αὐτην έχων θέλησιν και ένεργείαν αεί χινουμένην τη φανερώσει τών αγαθών). Run hat et als Sieges= preis seiner Liebe den Namen erhalten von Gott, der über alle Namen ist (rov ξνέργειαν άδιαίρετον φυλάξας το δνομα κληρούται το ύπερ παν δνομα στοργής έπαθλον αὐτῷ χαρισθέν), Gott hat ihm bas Gericht übergeben (χρή δέ γινώσκειν, heißt es in der Catena in S. Joann., δτι δ μέν Παύλος δ Σαμοσατεύς ούτω φησίν Kower avre xolou noieir, bu vlòs ar Downov forle) und hat ihn in göttliche Würde eingesetzt, also dass man ihn nun nennen kann "ben Gott aus ber Jungfrau" (Athanas.: Παύλος ο Σαμοσατεύς θεον έκ της παρθένου ομολογεί, θεον έκ Ναζαρέτ οφθέντα). So dürfe man auch von einer Präexistenz Christi in der Vorherbestimmung (ro μέν προορισμώ προ αλώνων όντα, τη δε επάρξει εκ Ναζαρετ άναδειχθέντα; daher heißt es im Schreiben ber sechs Bischöfe, Christus sei von Ewigkeit her Gott οὐ προγνώσει, άλλ' οὐσία καὶ ὑποστάσει) und Vorherverkündigung (προxarayyedrexus) Gottes reden und sagen, dass er durch die Gnade Gottes und burch fortschreitende Bewärung jum Gott geworden sei (κάτωθεν αποτεθεώσθαι τον χύριον - έξ άνθρώπου γεγονέναι τον Χριστον θεόν - υστερον αυτον έχ προκοπής τεθεοποιήσθαι). Unzweiselhaft hat Paul von Samos. in der Geistes= mitteilung bei ber Taufe eine besondere Stufe der Einwonung des Logos in bem Menschen Jesus erkannt; ja er scheint ihm erst von ihr ab der Christus gewesen μα sein (τω άγίω πνεύματι χρισθείς προσηγορεύθη Χριστός — ο έκ Δαβίδ χρισθείς ούχ άλλότριός έστι της σοφίας). Seine Lehre stütte ber Bischof burch reichliche Schriftbeweise (Vincent. Commonit. 35) und ging auch polemisch auf die Gegenlehre ein. Er suchte nachzuweisen, dass die Annahme, Jesus sei gioei Son Gottes, zur Zweigötterei (Epiphan. 1. c. c. 3; f. auch ben Brief ber fechs Bischöse), zur Aushebung bes Monotheismus füre (über bas entschiedene Interesse an der Einheit Gottes bei Paulus f. Athanasius c. Apoll. IX, 3; Epiphan. 1. c. 1); er stritt öffentlich wider die alten Ausleger, d. h. die Alexandriner (Euseb. h. e. VII, 30, 9) und er verbannte aus dem Gottesdienst alle Kirchen= pfalmen, in welchen die wesenhafte Gottheit Christi ausgesprochen war (Euseb. l. c. 30, 10).

Gewiss ist die Lehre des Paulus eine Fortbildung der alten des Hermas und Theodotus, und die Kirchenväter haben ein Recht, sie nach dieser zu beurteilen; aber andererseits darf man nicht übersehen, dass Paulus sich nicht nur in sormeller Beziehung stärker an die gültige Terminologie accomodirt, sondern dass er auch ben alten heteroboren Lehrtypus philosophisch, ethisch und biblisch begründet hat. Seine Ausfürungen über die Natur und den Willen in ben Personen, über das Wesen und die Macht der Liebe, über die allein im Berufswirken, weil in der Willenseinheit mit Gott, erkennbare Göttlichkeit Christi sind in der gesamten dogmatischen Litteratur der orientalischen Nirchen der drei ersten Jarhunderte fast einzigartig \*), mag Baulus auch hier — wir wissen das nicht mehr — an ben kleinasiatischen Alogern und den römischen Theodotianern Borganger gehabt haben (f. die 3 interessanten Fragmente "Ebions" bei Mai, l. c. p. 68). Es ist bor allem die bewuste Ablehnung aller metaphysischen Spekulation, die ihn auszeichnet. Un ihre Stelle hat er die geschichtliche Reflexion und die ethische Wertbeurteilung allein gesett. Beil er ben Platonismus von der Dogmatit fernhielt, fo beginnt seine Differenz mit ben Wegnern schon bei bem Gottesbegriff. Diese haben die Kontroverse sehr richtig bezeichnet, wenn sie sagen, Paulus habe "das

Dereits Momente sanden, an welche Paulus anknüpsen konnte und vielleicht angelnüpst hat. So sagt Origenes c. Cels. VIII, 12: "Bir verehren den Bater der Warheit und den Son; es sind Zwei der Person nach, Eines aber durch Abereinstimmung und Eintracht und Gleichheit des Willens". Auch verweist er, um die Einheit von Bater und Son verständlich zu machen, auf Apg. 4, 32. Diese Sage des Origenes stüßen die Hypothese der Echtheit der Rai'schen Fragmente des Paulus.

Mysterium des christlichen Glaubens verraten" (Euseb. h. c. VII, 30, 16), d. h. ben mystischen Gottes = und Chriftusbegriff, oder sich beschweren, P. leugne, die Gottheit sei beshalb eine Einheit, weil der Bater Die Quelle berfelben bleibe trot der Mehrheit der Personen (Epiphan. c. 3: Παύλος οὐ λέγει μόνον θεον δια το πηγήν είναι τον πατέρα). Was heißt das anders, als zugestehen, das Paulus bei seinem Gottesbegriff nicht von der Substang, sondern von der Pers fon ausgeht? Es ist das theistische Interesse, im Gegensatze zu dem akosmistisch= naturalistischen des Platonismus, welches P. hier vertritt. Und in ber Schätzung ber Person Jesu will er nicht in der "Natur", sondern in der Gesinnung und Willensrichtung bas Einzigartige und Göttliche erkennen; benn ihm fteht es fest: τα κρατούμενα τῷ λόγφ τῆς φύσεως οὐκ έχουσι έπαινον. Deshalb ift ihm Christus als Person burchaus nicht widds ardownos, sondern nur die Naturaus= stattung Chrifti gilt ihm als keine absonderliche. Aber wie Christus in einziger Weise Gegenstand der göttlichen Vorherbestimmung gewesen ist, so hat auch gemäß ben Berheißungen ber Beift und bie Unabe Gottes in besonderer Beise auf ihm geruht, und so ift auch sein Wirken im Beruf und sein Leben mit und in Gott ein einzigartiges gewesen. Diese Anschauung lafst Raum für ein mensch= liches Leben; und hat Paulus auch schließlich die Formel gebraucht, bass Christus Gott geworben sei, so zeigt seine oben angefürte Berufung auf Philipp. 2, 9, in welchem Sinne bies gemeint mar. Die Gegner haben ihm freilich vorgeworfen, dass er seine ware Meinung hinter orthodox klingenden Formeln sophistisch und täuschend verhüllt habe: es ist auch 3. B. angesichts ber Beobachtung, dass ber unpersonliche Logos von Paulus "Son" genannt wird, möglich, dass an der Beschuldigung etwas wares ist; indessen ist es nicht warscheinlich. Man hat den Paulus eben nicht verstanden ober vielmehr man hat ihn missverstanden. Wird doch noch heute die Christologie des Hermas von manchen Theologen für geradezu nicanisch angeschen, obgleich sie um nichts orthodoxer ist als die des Paulus. Passirt solch' ein Mistrerständnis heute noch den Gelehrten — und Hermas heuchelte doch gewiss nicht —, warum konnte Firmilian nicht zeitweilig den Baulus für orthoder hals Er lehrte boch einen ewigen Son Gottes, eine Einwonung besselben in Icsus; er verkündete die Gottheit Christi, lehrte dhoprosopisch (Gott und Jesus) und lehnte mit den Alexandrinern den Sabellianismus ab. Ja in diesem Punkte scheint man ihm fogar auf ber Synobe eine Art von Konzession gemacht zu haben. Wir wissen, dass dieselbe den Terminus "opoovoros" ausdrücklich verworfen hat zur Beit bes arianischen Streites war bies eine bekannte Sache, auf bie sich z. B. die Semiarianer zu Ancyra ausbrücklich berufen haben, f. Athanas. de synod. 43 sq.; Basilius ep. 52; Basilius de synod. 81. 86; Gozom. h. e. IV, 15 und zwar hat sie bies nach ber Bermutung bes Athanasius getan, um einem Ein= wurfe des Paulus zu begegnen. Dieser soll nämlich so argumentirt haben: ift Christus nicht, wie er lehre, wesentlich Mensch, so ist er opoorgios mit dem Bas ter. Gilt das aber, so ist nicht der Bater lettlich Urquell der Gottheit, sondern die ocola, und es entstehen drei ocolai (arayun toeis ocolas elrai, miar mèr προηγουμένην, τάς δέ δύο έξ έκείνης), b. h. die Gottheit des Baters wird selbst eine abgeleitete, der Bater mit dem Sone in der Origination somit identisch ("sie werden Brüber"). Dies kann ein Einwurf des Paulus gewesen sein die aristotelische Fassung ber ovoia würde seiner Denkweise entsprechen, ebenso ber Umstand, bafs er die Möglichkeit einer untergeordneten Gottheit des Sones gar nicht in Anschlag bringt — auch kann die Synode sehr wol in antisabellianischem Sinne bas buoorvios abgelehnt haben; indessen ist es doch ebenso moglich, bafe, wie Hilarius fagt, bas ouoovorog verworfen wurde, weil Paulus selbst Gott und ben (unpersönlichen) Logos (Son) für opcoordios erklärt hatte \*). Wie dem auch sei, nachdem man einmal die Ansicht bes Paulus durchschaut hatte, wurde sie von der Mehrheit als im höchsten Mage haretisch empfunden. Noch

<sup>\*)</sup> Ganz unwarscheinlich ist Dorners Ansicht, Paulus habe ben Bater und ben Menschen Jesus als Personen für opoovoror erklärt, und deshalb habe die Synode den Ausbruck verworfen (I, S. 513).

war man selbst nicht barüber im Klaren, welcher Art das wesenhaft Göttliche in Christus sei — dass er eine "Gottheit" habe, zu der nicht gebetet werden dürse, hatte noch Origenes gelehrt (de orat.) —, aber sür ein Attentat auf die regula sidei galt es, dem Erlöser die göttliche Physis abzusprechen (Euseb. h. e. VII, 30, 6. 16). Richtig sütte man den wirklich schwachen Punkt in der Christologie des Paulus heraus, dass er nämlich eigentlich zwei Sone Gottes lehre (Malchion bei Leontius [Routh l. e. p. 312]: Naëdog angle, urd dévo ênloras Jai vioés el dé viòs d'I. Xo. roë Ieov, viòs de xui h soopla, xui üddo uér h soopla, äddo dè 'I. Xo., dévo éplorarrai vioi — (Ephraem bei Photius, cod. 229): so aber hatte auch Hermas schon gepredigt, und Paulus nahm es mit dem "ewigen Sone" nicht Ernst. Doch dies war ja auch nur eine Nebensache. Die entscheidende Differenz wurzelte in der Frage nach der göttlichen Physis des Erlösers.

Mit der Absetzung und Removirung des Paulus ist für die Berichterstatter seine Sache abgetan. Wir wissen aber aus bem Rundschreiben bes Alexander bom 3. 321 (bei Theodoret h. e. I, 3), dass fie nicht fofort untergegangen ift. Lucian und seine Gelehrtenschule ift vom Geifte bes Paulus befruchtet worden (f. ben Art. "Lucian" Bd. VIII, S. 767). Lucian hat wärend ber Dauer breier antiochenischer Epistopate als Haupt einer Schule außerhalb ber großen tatholis schen Kirche gestanden, wie einst Theodotus und sein Anhang zu Rom. Aber indem er sich zur Annahme des origenistischen Logos bequemte, hat er den Grunds gebanken des Baulus gefälscht, und feine Schüler, die nachmaligen Arianer, haben in dem Bilde, das sie von der Person Christi entwarfen, die Züge nicht mehr festhalten können, in welchen Paulus es geschaut hat, wenn sie auch das Woment des Willens in Chriftus betont haben. Nahe ift im 4. Jarhundert Photinus dem Paulus gekommen; vor allem aber die großen antiochenischen Theologen fteben ihm nicht fern. Denn die Boraussetzung von dem verfonlichen Logos Somousios in Christus, die sie allerdings bestehen lassen mussten, ließ sich viel eher mit den Gedanken des Paulus vereinigen, als die axianische Annahme eines Uns So sind benn auch die Ausfürungen Theodors über das Berhältnis des Logos und des Menschen Jesus, über Natur und Willen u. f. w. hie und da wörtlich ibentisch mit benen bes Paulus, und die Gegner bes Restorianismus, namentlich Leontius (f. bei Routh 1. c. p. 347 sq.), haben mit der Beschuldigung nicht Unrecht, dass Reftorius wie Paulus lehre (f. auch die Fragmente des Res storius und Theodor bei Mai 1. c. p.69). Diese sind benen des Paulus fo verwandt, dass man leicht gegen die Echtheit der letteren Berdacht schöpft, der jedoch nicht aufrecht erhalten werben tann. In ben großen Antiochern ist Paulus in ber Tat jum zweiten Male verdammt worden, und - merkwürdiger Beise noch ein brittes Mal ist sein Name genannt worden in dem monotheletischen Streit. Hier wurden seine Sätze über die ula Ichnoic (seil. Gottes und Jesu) von den Orthodoxen schnöde missbraucht, um den Gegnern zu zeigen, dass ihre Lehre bereits in bem Erzfeper gerichtet worden fei. Wie lange fich im außerften Often übrigens der dynamistische Monarchianismus gehalten hat, darüber belehrt die Christologie des Berfassers der Acta Archelai (f. c. 49). Gine Quelle zur Kennts nis bes Monarchianismus ift auch Novatian, de trinit. 11 sq. (Litteratur: Feuerlin, De haeresi Pauli Samosat., 1741; Ehrlich, De erroribus P. S., 1745; Schwab, Diss. de P. S. vita atque doctrina, 1839; Sefele, Conciliengesch., 12, S. 135; Routh, Reliq. S., III2, p. 286-367; Frohschammer, Aber die Bermerfung bes ouoovoios, in b. Theol. Quartalfchr., 1850, 1).

IV. Der modalistische Monarchianismus in Kleinasien, Rom und Karthago (Nostus, Epigonus, Kleomenes, Aeschines, Prazeas, Bictorinus, Zephyrinus, Kallistus). Der eigentlich gefärliche Gegner der Logoschristologie in dem Zeitraume zwischen 180 und 240 ist nicht der dynas mistische Monarchianismus gewesen, sondern jene Lehre, nach welcher die Gottheit selber in Christus inkarnirt angeschaut, er selbst als der leibhastige Gott, der sleischgewordene Bater, aufgesasst wurde. Gegen diese Ansicht hauptsächlich haben die großen Kirchenlehrer Tertullian, Origenes, Modern, der allem aber Hippolyt,

kämpfen muffen (ihre Vertreter werben von Tertullian "Monarchiani" und — mit Unrecht - "Patripassiani" genannt, welche Namen im Occibent fpater üblich ges worden sind. Die Orientalen bezeichnen sie seit der 2. Hälfte des 3. Jarhunberts insgemein als "Sabelliani" nach bem berühmten Schulhaupt; boch ist ihnen der Name "Patripassiani" nicht ganz unbekannt; f. Orig. in ep. ad Tit. fragm. II ed. Lommatzsch V, p. 287; Athanas., De synod. c. 7 nach ber formula Antioch, macrostich.). Sippolyt berichtet, bast die monarchianische Kontroverse die ganze Rirche bewege (Philosoph. IX, 6: μέγιστον τάραχον κατά πάντα τον κόσμον εν πάσι τοῖς πιστοῖς εμβάλλουσικ) und Tertullian und Origenes haben bezeugt, bass zu ihrer Beit bei der Masse des driftlichen Bolkes die "ötono» mische" Trinität und die Anwendung bes Logosbegriffes auf Christus für verbächtig galt (Tertull. adv. Prax. 3: "Simplices quique, ne dixerim imprudentes et idiotae, quae major semper credentium pars est, quoniam et ipsa regula fidei a pluribus diis saeculi ad unicum et verum deum transfert, non intellegentes unicum quidem, sed cum sua oixovouía esse credendum, expavescunt ad olxovoular . . . Itaque duos et tres jam jactitant a nobis praedicari, se vero unius dei cultores praesumunt . . . monarchiam inquiunt tenemus"; anlich Origenes, in Joann. t. II, 3, wo er von "ber großen Maffe ber für gläubig Gel= tenden" spricht, welche, "indem fie nichts kannten als Jesum Christum und zwar ben Gefreuzigten, den fleischgewordenen Logos für bas Ganze bes Logos [d. h. der Gottheit überhaupt] hielten"). In Rom mar, wie wir jest aus den Philosophumena wissen, fast ein Menschenalter hindurch der Monarchianismus die offis zielle Lehre, und dass er keine Neuerung in der Kirche gewesen ist, beweist am besten die Tatsache, dass es selbst unter den Montanisten eine monarchianische Fraktion gab (Philosoph. VIII, 19; X, 26): speziell in Rom war Aeschines am Anfang des 3. Jarhunderts ihr bekanntester Bertreter, wärend der römische Montanist Broclus "okonomisch" lehrte (Pseudotertull, 26)\*). Auch darauf darf verwiesen werden, dass es in den Areisen der Marcioniten Modalisten gab. Neander (R.= U. I, 2, S. 796; Unoft. Systeme S. 294) hat sogar Marcion selbst für einen solchen gehalten. Dies mag unrichtig sein. Aber gewiss ist, bas spätere Marcioniten im Abenblande patripassianisch gelehrt haben (f. Ambros. de fide V, 13, 162, T. II, p. 579; Ambrosiaster ad I Cor. 2, 2, T. II, App. p. 117). Es mag richtig sein, dass diese modalistischen Monarchianer zum größten Teile theos logische "Ibioten" waren (Tertull. l. c. und c. 1: "simplicitas doctrinae" c. 9. Epiphan. h. 62, c. 2: ἀφελέστατοι ή ἀκέραιοι. Philosoph. IX, 7. 11: Ζεφυρίνος ίδιώτης και άγράμματος. l. c. c. 6: άμαθεῖς). Dass sie aber boch auch ihre wissenschaftlichen Gewärsmänner hatten, lehrt die Polemik ber Kirchenväter. Es ließe sich aber unschwer zeigen, wie schädlich der naiben Vorstellung von der Inkarnation der Gottheit in Christus jede theologische Berürung werden musste, und man kann fagen, dass es um sie geschehen war, als sie sich genötigt fah, anzugreifen ober sich zu verteidigen. Indem sie sich in ein theologisch-wissenschaft= liches Gewand hüllen und über ben Gottesbegriff reflektiren mufste, entleerte fie fich felbst und verlor ihre ursprüngliche Orientirung; was fie aber noch zurude behielt, bas entstellten ihr die Gegner vollends. Sippolyt hat in den Philosos phumenen die Lehre des Moëtus als von Heraklit übernommen bargestellt. Dies ist freilich eine grobe Verleumdung. Faset man aber einmal das ganze Problem "philosophisch und wissenschaftlich", so änelt es allerdings frappant der Nontroberfe zwischen ben genuinen Stoifern und ben ftoischen Platonikern über ben Gottesbegriff. Wie diese dem heraklitischesstoischen lovos = Jeos den transcenbenten, apathischen Gott Platos übergeordnet haben, so hat auch 3. B. Origenes ben Monarchianern vor allem dies vorgeworfen, dass fie bei bem offenbaren, in ber Welt wirtsamen Gott fteben geblieben seien, ftatt zum "letten" Gotte vorzuschreis ten und so die Gottheit ökonomisch zu fassen. Es kann beshalb auch nicht auf=

<sup>\*)</sup> Dass auch Philastr. h. 51 auf monarchianische Montanisten zu beziehen sei, sucht Lip: sius (Quellen b. Regergesch. S. 99 f.) nachzuweisen.

fallen, bafs ber mobalistische Monarchianismus, nachbem er einmal bie Wiffens schaft b. h. bie Stoa zu Silfe gerufen, sich in ber Richtung auf einen panthes iftischen Gottesbegriff bewegt hat. Aber es scheint bies boch nicht aufangs und nicht in bem Dage geschehen zu sein, als die Gegner annahmen. Die altesten litterarischen Bertreter des Monarchianismus — von den Idioten zu schweigen haben ein ausgeprägt monotheistisches und wirklich biblischriftliches Interesse gehabt. Für die Gegner aber ift es charafteriftisch, bafs sie fofort den Gott Heraklits und Benos gewittert haben — ein Beweis, wie tief fie selbst in ber neuplatonischen Theologie ftedten. — Quellen: Für Roëtus: Sippolyts Syntagma (Philastr. 53. 54) und seine große antimonarchianische Schrift, als deren Schluss höchst warscheinlich die sog. Ομιλία Ιππολύτου είς την αίρεσιν Νοήτου riros (Lagarde, Hippolyti quae feruntur p. 43 sq.) gelten barf; beibe Berte find benutt von Epiphan. h. 57. (Wenn Epiphan. l. c. c. 1 bemerkt, Roët fei vor + 130 Jaren aufgetreten, so ift zu schließen, bafs er biese Bal nach seiner Duelle bestimmt hat - Die antimonarchianische Schrift hippolyts. Für Diese muss er ein Datum beseffen haben, bas er einfach auf die Beit Roets übertragen gu dürfen glaubte, da dieser in der Schrift als ov nod noddov zoorov yerouerog bes zeichnet ift. Dann ift aber seine Quelle um bas 3. 230-240 geschrieben worden, d. h. ungefär in derfelben Beit, wie das sog. kleine Labyrinth; f. oben. Möglich ift aber auch, bas bas Datum sich auf die Extommunikation des Noët bezieht. Auch bann tann bie Schrift, welche biefelbe mitgeteilt hat, früheftens im 4. Decennium bes 3. Jarhunderts geschrieben sein.) Auf Epiphanius' Bericht geben zurud Aus guft. h. 36. 41; Prädeft. h. 36; Isidor h. 42; Honorius h. 58; Paul. h. 27; Joh. Damasc. Selbständig ist noch ber Abschn. Philosoph. IX, 7 sq.; X, 27 (babon abhängig Theodoret. h. f. III, 3). — Für Epigonus und Kleomenes: Philosoph. IX, 7. 10. 11; X, 27; Theodoret. h. f. III, 3.— Für Brazeas: Tertull. adv. Prax.; Pseudotertull. 30. Die späteren lateinischen Regerbestreiter find hier alle von Tertullian abhängig; doch f. Optatus, De sehism. I, 9. Lipfius hat ben Nachweis zu füren versucht, bass Tertullian in ber Schrift adv. Prax. Die Schrift Sippolyts gegen Roët benutt habe (Quellentritit G. 43. Quellen G. 188 f. Jahrbb. f. beutsche Theologie 1868, S. 704); allein berselbe ist nicht gelungen (s. Itschr. f. die hist. Theol. 1874, S. 200 f.). — Für Victorinus: Pseudotertull. 30. — Für Zephyrin und Kallist: Philosoph. IX, 11 sq. —

Wie der dynamistische Monarchianismus zuerst in Kleinasien in Spannung zu der "höheren" Christologie trat, so scheint die kleinasiatische Kirche auch der Schauplat der ersten patripassianischen Kontroverse gewesen zu sein \*), und in beiden Fällen sollen Kleinasiaten den Streit nach Kom verpslanzt haben. Ist auch die Zeit des Noëtus näher nicht mehr zu ermitteln — möglich ist, dass er erst um das Jar 230 exkommunizirt wurde, s. oben —, so scheint es doch sicher zu sein, dass er zuerst als Monarchianer die Ausmerksamkeit erregt hat, warsscheinlich im letzten Fünstel des 2. Jarhunderts, vielleicht in seinem Geburtsort Smyrna (Hipp. c. Noët. 1; Philos. IX, 7), vielleicht in Ephesus (Epiph. c. 1). Seine Exkommunikation in Kleinasien durch die Preschyter wird erst ersolgt sein, nachdem in Rom die ganze Kontroverse bereits zum Abschluss gekommen war \*\*). So erklärt es sich, dass Hippolyt ihn in der großen antimonarchianischen Schrift als letzen ausgezält hat, wärend er ihn in den Philosophumenen als den Urheber der Irrlehre (IX, 6: åexnyór) bezeichnet \*\*\*). Ein Schüler von ihm, Epigonus,

<sup>\*)</sup> Rleinasien stand bis zum großen Ofterstreit, b. h. bis c. 190 an ber Spite ber Lirchlichen Bewegungen: ift doch auch die große Krisis betress ber Gestaltung bes christlichen Lebens bort zuerst ausgebrochen.

<sup>\*\*)</sup> Rach Hipp. c. Noët. 1 wurde Noëtus auf Grund bes ersten Berhores noch nicht versurteilt, sondern erst später infolge eines zweiten — ein Beweis, wie unsicher man noch war. Die Rotiz, Noët hatte sich für Moses, seinen Bruder für Aaron ausgegeben (l. c.), darf man auf sich beruben lassen.

Theoboret (l. o.) augenscheinlich zu bem Irrtum gefürt, als jes Rost ein späterer Monar-

kam nach Rom zur Zeit bes Zephyrinus ober kurz vorher (+ 200) und foll bort die Lehre des Meisters ausgebreitet und eine besondere patripassianische Vartei gegründet haben. Als Haupt berfelben galt anfangs Alcomenes, ber Schüler bes Epigonus, dann, und zwar seit c. 215, Sabellius. Gegen biese trat in der romischen Gemeinde namentlich der Presbyter Sippolyt auf und suchte die von ihnen verkündete Lehre als grundstürzenden Irrium nachzuweisen. Allein die Sympathicen ber großen Mehrzal ber römischen Christen, soweit sie überhaupt an dem Streite teilnehmen konnten, waren auf Seiten ber Monarchianer, und auch im Klerus war nur eine Minorität für Hippolyt. Der Bischof Zephyrin, beraten von dem klugen Kallist, neigte selbst der modalistischen Fassung zu; sein Hauptbestreben scheint aber gewesen zu sein, die streitenden Parteien zu beruhigen und um jeben Preis das Schisma zu vermeiben. Dieselbe Politik feste nach seinem Tobe ber zum Bischof erhobene Kallift (217-222) fort. Allein als die Schulen nur heftiger auseinander gerieten und eine Ausgleichung nicht mehr erhofft werden konnte, entschloss sich ber Bischof, die Häupter ber streitenben Parteien, Sabellius und Hippolyt, zu exkommuniziren (boch ist es möglich, dass Hippolyt und sein kleiner Anhang sich schon vorher von Kallift getrennt und ihn ihrerseits in ben Bann getan hatten. Dafs bies schon unter Zephyrin geschehen, wird durch Philos. IX, 11 direkt ausgeschlossen, wärend aus c. 7 nur zu folgern ift, dass die Partei Hippolyts nachträglich auch ben Zephyrin nicht mehr als Bischof anerkannt hat so mit Recht Döllinger, Hippol. und Rallift S. 101 f. 223 f.; anders Lipfius, Duellen, G. 150]). Die driftologische Formel, welche er felbst aufstellte, sollte bie weniger leidenschaftlichen Unhänger beider Parteien befriedigen und hat dies auch, soviel wir vermuthen dürfen, getan. Die kleine Partei bes Sippolyt, die "ware katholische Kirche", erhielt sich nur etwa noch 15 Jahre in Rom, die des Sabel= lius bagegen länger. Rallist's Formel ist die Brude gewesen, auf welcher die ursprünglich monarchianisch gesinnten römischen Christen, dem Zuge der Zeit und ber firchlichen Wiffenschaft folgend, zur Anerkennung der Hypostasen-Christologie übergegangen find. Als Novation schrieb (f. bessen Schrift de trinitate), muss diese Lehre in Rom bereits herrschend gewesen sein, und ist seitdem dort nicht mehr verbrängt worden. Ein Bolitiker hat fie baselbst begründet, der für seine Person dem modalistischen Lehrbegriff mehr zugeneigt gewesen ist \*).

Die dürftig unsere Duellen für die Geschichte des Monarchianismus in Rom— von anderen Städten zu schweigen — trotz der Aussindung der Philosophumena sind, zeigt wol am deutlichsten der Umstand, dass Tertulian die Namen Roët, Epigonus, Aleomenes, Kallistus niemals nennt, dagegen uns mit einem römischen Monarchianer bekannt macht, dessen Name von Hippolyt in keiner seiner zalreichen Streitschriften erwänt wird — mit Prazeas. Man hat diese Tatsache so auffallend gefunden, dass man sehr abenteuerliche Hypothesen aufgestellt hat, um sie zu erklären. Man hat gemeint, der Name "Prazeas" sei ein Spottname (— Händelmacher) und unter demselben sei in Warheit Noëtus (nach Pseudoterztull. h. 30, wo in der Tat dem Noëtus der Name "Prazeas" substituirt ist) oder Epigonus (de Nossi, Bullett. 1866, p. 70), oder Kallistus (so z. B. Hages

chianer gewesen, ber erst nach Epigonus und Kleomenes aufgetreten sei. Für hippolyt ist übrigens in seiner Bestreitung bes Noëtus bieser Name nur bas Aushängeschild, um spätere Monarchianer (Noëtianer) zu bekämpsen (f. Zischr. f. b. hist. Theol. 1874, S. 201), wie schon von c. 2 ab beutlich wird.

<sup>\*)</sup> In dem Obigen ist der Bersuch gemacht worden, aus der tendenziösen Darstellung Sippolyts in den Philosophumenen den geschichtlichen Kern herauszuschälen. Sippolyts Bericht ist am korrektesten von Caspari (Quellen III, S. 325—330) widergegeben. Er ist schon des halb verdächtig, weil er die Tatsache verschleiert, dass die große Majorität aus Seiten der Gegner stand, und weil er überall Heuchelei und Ränke wittert, wo auch jett noch ersichtlich ist, dass die Bische die Einheit und den Frieden der Gemeinde vor der radies theologorum haben schischen wollen. Sie taten damit nur, was ihres Amtes war, und handelten im Geiste ihrer Borgänger, zu deren Zeiten die Anerkennung des kurzen und weiten Gemeindebekenntznisses allein entschied, und sonst Freiheit herrschte.

mann, Gesch. ber rom. Kirche, S. 234 f.; früher schon Semler anlich) zu berstehen. Das Richtige findet sich bei Döllinger (a. a. D. S. 198) und Lipsius (Jahrbb. f. d. Theologie 1868, H. 4). Prageas ist vor Epigonus bereits nach Rom gekommen in einer Beit, bis zu welcher bie perfonlichen Erinnerungen Sip= polyts nicht zurückreichen, also etwa gleichzeitig mit Theodotus unter dem Epi= stopat des Victor, nach Lipsius sogar schon unter Eleutherus (f. auch Chronol. der römschen Bischöse S. 173 f.). Er hat sich vielleicht nur kurze Zeit in Rom aufgehalten, one bort auf Wiberspruch zu stoßen. Als 15 Jare später in Rom und Karthago die Kontroverse brennend wurde, und Tertullian sich genötigt sah, wider den Patripassianismus aufzutreten, mar der Name des Prageas bereits berschollen. Tertullian aber knüpfte an ihn an, weil er ber Erste gewesen, ber in Rarthago einen Streit erregt hatte, und weil Praxeas als entschiedener Antimons tanist ihm antipathisch war. In der Polemit aber berücksichtigt Tertullian die zeitgeschichtlichen Verhältnisse, wie sie um bas Jar 210 etwa bestanden — um diese Beit ist die Schrift adv. Prax. geschrieben -, ja er spielt augenscheinlich auch auf die römischen Monarchianer, b. h. auf Zephyrinus und Ralliftus an (f. Lipsius a. a. D.). In dieser Beobachtung beruht die Warheit der Hypothese,

Prageas fei mit Kallistns ibentisch.

Praxeas war ein kleinasiatischer Konkessor, ber erste, ber die Kontroverse über die Christologie nach Rom trug (adv. Prax. 1: "iste primus ex Asia hoc genus perversitatis intulit Romam, homo et alias inquietus, insuper de iactatione martyrii instatus ob solum et simplex et breve carceris taedium"). Bugleich brachte er aus seiner Beimat ben entschiedenen Gifer gegen die neue Prophetie mit. Wider werden wir hier an die Partei jener kleinasiatischen "Aloger" erin= nert, die mit einer monarchianischen Christologie ben Widerwillen gegen den Mon= tanismus verband. In Rom fanden seine Bestrebungen nicht nur keinen Widerspruch, sondern B. verantaste auch ben Bischof burch die Mitteilungen, die er ihm über die neuen Propheten und ihre Gemeinden in Asien machte, die litteras pacis, die er ihnen bereits ausgestellt hatte, zurückzunehmen und ben "Charismen" die Anerkennung zu verfagen (Tertull. 1. c.: "Ita duo negotia diaboli Praxeas Romae procuravit, prophetiam expulit et hacresim intulit, paracletum fugavit et patrem crucifixit"). Wer dieser Bischof gewesen sei, sagt Tertullian nicht. Bei Pjeudotertullian aber lejen wir: "Praxeas quidam haeresim introduxit, quam Victorinus corroborare curavit". Dieser Bictorinus wird mit Recht von den meisten Gelehrten für den Bischof Victor gehalten. Dafür spricht erstlich der Name (über Victor = Victorinus f. Langen, Geschichte ber rom. Kirche, S. 196; Caspari, Quellen, III, S. 323, n. 102), sodann der Ausbruck "curavit", welcher auf eine hochgestellte Persönlichkeit fürt, endlich ber Umstand, dass bie Nachfolger des Victor, wie wir bestimmt wissen (f. oben), monarchianisch gesinnt waren. Dass Bictor den Theodotus exkommunizirt hat, spricht durchaus nicht bagegen; denn der Monarchianismus dieses Mannes war gang anderer Art, als ber bes Praxeas. Es sind also die drei Bischöse Victor, Zephyrin und Kallist für ihre Perfon monarchianisch gesinnt gewesen, und ber bynamistische Monarchianismus ist durch einen Bertreter des modalistischen zuerst für akatholisch erklärt worden. Bu einer Kontroverse kam es aber in Rom durch die Wirksamkeit des Praxeas überhaupt noch nicht; er war nur ber Vorläufer bes Epigonus und Kleomenes daselbst. Bon Rom begab sich Prageas nach Karthago (dies ist bestimmt aus ben Worten Tertullians: "fructificaverant avenae Praxeanae hic quoque superseminatae dormientibus multis in simplicitate doctrinae", zu ichließen, siehe Caspari a. a. D.; Hauck, Tertullian, S. 368; Langen a. a. D. S. 199; anders Heffelberg, Tert.'s Lehre, S. 24; Hagemann a. a. D.) und wirkte gegen die Hypostasenchristologie. Er wurde aber von Tertullian, der damals noch ber kathos lischen Kirche angehörte, befämpft und zum Schweigen gebracht, ja gezwungen, schriftlich zu widerrusen. Damit endete bie erste Phase des Streits (navenao Praxesnae traductae dehinc, per quem deus voluit [scil. per me], etiam evulsae videbantur. Denique caverat pristinum doctor de emendatione sua, et manet chirographum apud psychicos, apud quos tunc gesta res est; exinde silentium").

Proxeas Name wird nun nicht weiter genannt. Aber c. 15 Jare später wurde die Kontroverse in Rom und Karthago erst recht eigentlich brennend und versanlasste nun Tertullian zu seiner Streitschrift "Avenae vero illas ubique tunc semen excusserant. Ita aliquamdiu per hypocrisin subdola vivacitate latitavit, et nunc denuo erupit. Sed et denuo eradicabitur, si voluerit dominus"). Über

ben Ausgang bes Monarchianismus in Karthago wissen wir nichts.

Eine einheitliche Darstellung der Lehre des älteren modalist. Monarchianismus ist nach dem Stande der Quellen nicht möglich. Aber es sind wol die Quellen daran nicht allein schuld. Sobald der Gebanke, in Christus sei Gott selbst inkarnirt gewesen, theologisch vermittelt werben sollte, musten fehr verschiedene Bersuche erfolgen. Dieselben konnten unter anderm bis nahe an die Grenze bes bynamis stischen Monarchianismus füren und haben so weit gefürt; denn sobald die Eine wonung der deitas patris in Jesus nicht im strengen Sinne als eine Inkarnation gefast wurde, sobald bas personvilbende Element in Jesus nicht ausschließlich in der Gottheit des Baters angeschaut wurde, war der Boden der artemonitischen Reperei Hippolyt hat denn auch dem Kallist vorgeworsen, er schwanke zwischen Sabellius und Theodotus (Philosoph. IX, 12; X, 27), und in der Schrift gegen Noëtus spielt er (c. 3) auf eine gewisse Verwandtschaft zwischen biesem und bem Leberarbeiter an. In den Schriften des Origenes aber finden sich mehrere Stel-Ien, betreffs deren man immer unsicher bleiben wird, ob sie sich auf Modalisten ober auf Artemoniten beziehen. Unter ben verschiedenen Referaten über die Lebre ber älteren Mobalisten zeigt uns das des Hippolyt in der Schrift gegen Noët Dieselben in ihrer einfachsten Form Die hier geschilderten Noëtianer werden als folche vorgefürt, welche lehren: Christus sei ber Bater felbst, und ber Bater felbst fei geboren, habe gelitten und sei gestorben (c. 1). Ift Chriftus Gott, so ift er gewiss der Bater ober er wäre nicht Gott. Hat Christus also warhaft gelitten, so hat der Gott, der es allein ist, gelitten (c. 2). Aber es ist nicht nur ein ents schiedenes monotheistisches Interesse, welches sie leitet (paskovsiv svristur Era Feor), und welches sie bei ihren Gegnern verlett finden (c. 11: die Gegner rich= ten zwei Götter, ja eine successiv entstandene Vielheit von Göttern auf: ris rolνυν, fagt hippolyt, αποφαίνεται πληθύν θεών παραβαλλομένην κατά καιρούς; f. auch c. 14), sondern es ist auch das Interesse an der Gottheit Jesu, welche, wie sie meinen, nur durch ihre Lehre behauptet werden kann (Hippolyt legt c. 1 dem Noët das Wort in den Mund: τί οίν κακόν ποιώ δοξάζων τον Χριστόν, s. auch c. 9). Für dieselbe berufen sie sich lediglich auf die Schrift, und zwar auf ben katholischen Kanon: so auf Erob. 3, 6; 20, 2 f.; Jes. 44, 6; 45, 5. 14 f.; Baruch 3, 36; Joh. 10, 30; 14, 8 f.; Röm. 9, 5. Auch das Johannesevangelium ist also anerkannt; aber — und dies ist die wichtigste Mitteilung, die Hippolyt über die Schriftauslegung dieser Noëtianer macht — das Recht, einen Logos eins zusüren und ihn Son Gottes zu nennen, finden sie nicht aus dem Evangelium zu begründen. Der Prolog des Johannesevangeliums sei allegorisch zu verstehen, wie überhaupt so manche Stellen in diesem Buche (c. 15: oll' fort por τίς — seil. ein Noëtianer — Ξένον μοι φέρεις λόγον λέγων νίον. Ίωάννης μέν yao léget logor, all allws allnyoper). Der Gebrauch des Logosbegriffes in der Glaubenslehre wird also bestimmt abgelehnt. Mehr erfaren wir über die Noëtianer hier nicht. In den Philosophumenen aber reserirt Hippolyt über den Gottesbegriff derselben und stellt ihn also dar (s. auch Theodoret): "Sie sagen, ber eine und berselbe Gott sei ber Schöpfer und Bater aller Dinge und er sei ben Gerechten alter Beit erschienen, wenn es ihm gefiel, obgleich er unsichtbar ift. Sofern er nämlich nicht gesehen wirb, war er unsichtbar, sofern er aber gesehen wird, sichtbar; unfassbar, wenn er nicht gefast werden will, fassbar, wenn er erfast wird. Go ift er in gleicher Weise unüberwindlich und überwindlich, un= gezeugt und gezeugt, unfterblich und fterblich". Sippolyt fart fort: "Auf diefe Beise wollen fie die Monarchie begründen und fagen, was Bater und Son genannt wirb, sei ein und berselbe, nicht ein zweiter aus bem ersten, sondern er felbst aus sich selbst; dem Ramen nach werde er unterschieden als Vater und Son im Laufe ber Beiten, es sei aber ber Gine, ber ba erschienen ist und sich

ber Geburt aus ber Jungfrau unterzogen hat und als Mensch unter ben Men= ichen gewandelt ist. Er hat sich als Son bekannt benen, die ihn sahen, um fei= ner Geburt willen, fich aber auch als Bater benen, die es faffen konnten, enthüllt. Dafs der an das Kreuzholz Genagelte, welcher ihm felber feinen Geift befohlen hat, ber Geftorbene und nicht Geftorbene, der Gott und Bater des Alls fei, verkündet Aleomenes und sein Anhang". — Der Unterschied zwischen Bater und Son ist also ein nomineller, insofern aber boch mehr als ein nomineller (ein heilsgeschicht= licher), als der eine Gott, sosern er Mensch geboren ist, als Son erscheint. Für die Identität des Erschienenen und des Unsichtbaren wird auf die alttestamentlichen Theophanien verwiesen — mit demselben Rechte, ja mit einem besseren. als die Bertreter der Logoschriftologie sich auf diese beriefen. Was nun den Got= tesbegriff betrifft, so hat man gesagt, "bas Moment ber Enblichkeit werbe hier potenziell schon in Gott selbst hineingelegt", diese Monarchianer seien stoisch beein= flust u. f. w. Indessen durfte biese Erklärung boch bem Texte fremd fein. Biel naher liegt die Berweisung auf alte Formeln liturgischer Urt, wie sie ichon Ignatius, ber Berf. des zweiten Clemensbriefes und noch Melito gebraucht haben (f. 3. B. ad Eph. 7, 2: είς λατρός έστιν σαρχικός τε καὶ πνευματικός, γεννητός καὶ ἀγέννητος, έν σαρχὶ γενόμενος θεὸς, ἐν θανάτω ζωή ἀληθινή, καὶ ἐκ Μαρίας καὶ ἐκ θεοῦ, πρώτον παθητός καὶ τότε ἀπαθής, Ἰησούς Χριστός, und für Clemens die zu= sammenstellung in der Zeitschr. f. A. G. 1, S. 339 f.). Ferner kennt auch Ignatius nur eine Geburt bes Sones, nämlich bie Gottes aus ber Jungfrau. Wir haben hier lediglich die Borftellung anzuerkennen, nach welcher Gott traft seines Willens auch endlich, leibensfähig u. f. w. werben, fich felbst somit zum Mensch= fein bestimmen tann und auch wirklich bestimmt hat. Es ist ber alte, religiose und naibe Modalismus, der hier, zur theologischen Lehre erhoben, extlusiv ge= worden ist. In der Formel aber "der Bater hat gelitten", wo sie gebraucht wurde, liegt allerdings ein Moment ber Neuerung; benn biefelbe lafst fich im

nachapostolischen Zeitalter nicht nachweisen.

In welcher Weise diese Monarchianer die menschliche ras Jesu gefast und welche Bedeutung sie ihr gegeben haben, erfaren wir nicht. Komplizirter find bereits die monarchianischen Formeln, welche Tertullian in der Schrift adv. Prax. bekämpft, Hippolyt bem Rallist in ben Mund gelegt hat. Man erkennt leicht, bafs fie geprägt find in einer Montroverse, in welcher die theologischen Schwierig= keiten, welche der modalistischen Lehre anhasten, bereits offenkundig geworden sind. Die Monarchianer Tertullians halten noch ftreng an der vollen Identität des Baters und Sones fest (c. 2: "post tempus pater natus et pater passus, ipse deus, dominus omnipotens, Jesus Christus praedicatur"), sie wollen von der Verwertung des Logos in der Christologie nichts wissen, denn das Wort ift feine Substang, sondern nur ein "Schall" (c. 7: "quid est enim, dices, sermo nisi vox et sonus oris, et sicut grammatici tradunt, aër offensus, intelligibilis auditu, ceterum vanum nescio quid"), sie teilen mit ben Noëtianern bas monotheistische Interesse (c. 2: nunicum deum non alias putat credendum quam si ipsum eundemque et patrem et filium et spiritum s. dicat"; c. 3: "monarchiam inquiunt tenemus"; c. 13: "inquis, duo dii praedicantur"), sie befürchten in der Sppostasenlehre die Widerkehr des Unostizismus (c. 8: "boc si qui putaverit me προβολήν aliquam introducere", sagt Tertullian, nquod facit Valentinus"), sie berufen fich auf dieselben Schriftstellen, wie jene (Jef. 45, 5; Joh. 14, 9 f., f. c. 20), aber sie haben sich boch schon genötigt gesehen, mit den Beugniffen sich auseinanderzusetzen, in welchen ber Son als ein eigentümliches Subjeft bem Bater gegenübertritt. Sie tuen bas in ber Beise, bas fie fagen, Gott hat sich selbst zum Son gemacht burch Annahme bes Fleisches (c. 10: "ipso so sibi filium fecit"), genauer: bas Gleisch macht ben Bater zum Sone, ober auch: in ber Person bes Erlosers ift bas Fleisch (ber Mensch, Jesus) ber Son, ber Geist (ber Gott, der Christus) aber der Bater ("aeque in una persona utrumque distinguunt, patrem et filium, discentes filium carnem esse, id est hominem, id est Jesum, patrem autem spiritum, id est deum, id est Christum". hierzu bemerkt Tertul= lian: "et qui unum cundemque contendunt patrem et filium, jam incipunt dividere illos potius quam unare. Talem monarchiam apud Valentinum fortasse didicerunt, duos facere, Jesum et Christum"). Hierfür beriefen sie sich auf Luk. 1,35 ("propterea quod nascetur sanctum, vocabitur filius dei. Caro itaque nata est, caro itaque erit filius dei"). Da nun Gott schlechthin Geist ist, so hat er nicht leiben können, sosern er aber sich in daß Fleisch begeben hat, hat er mitzgelitten: gelitten hat der Son ("qui mortuus est non ex divina sed ex humana substantia"), aber mitgelitten hat der Bater (c. 29: "compassus est pater filio"). Daher sagt Tertull. c. 23: "Ut sie duos divisos diceremus, quomodo jactitatis, tolerabilius erat duos divisos quam unum deum versipellem praedicare".

Es ist leicht ersichtlich, dass, sobald die Unterscheidung von caro (filius) und spiritus (pater) ernsthaft genommen wird, die Lehre sich der artemonitischen nähert; sie ist in der Tat "versipellis". Dass sie aber auch in dieser Fassung die Bertreter der Logoschriftologie nicht befriedigen konnte, liegt auf der Hand; denn die persönliche Identität zwischen dem Bater und dem Christusgeist wird noch immer festgehalten. Uberhaupt musste jeder Bersuch, auf dem Boden bes Moda= lismus ber Logoschriftologie gerecht zu werben, folgerecht stets zum bynamisti= schen Monarchianismus füren. Von ben Formeln bes Zephyrin und Kallist wissen wir bestimmt, dass sie aus Kompromissversuchen entstanden sind (f. Philosoph. IX, 7, p. 440, 35 sq. 11, p. 450, 72 sq.), wenn auch der Vorwurf der Zweis götterei gegen Hippolyt und seinen Anhang erhoben wurde (l. c. p. 452, 88; 458, 78). Zephyrins Sat (p. 450, 82 sq.): "Ich weiß nur von einem Gott, Jesus Christus, und außer ihm von keinem anderen geborenen und leidensfähigen. Nicht ber Bater hat gelitten, sondern ber Son", stimmt völlig überein mit der Lehre der Monarchianer Tertullians. Über diese ist Rallist hinausgegangen, inbem er es für angezeigt befand, in seine von Sabellius (p. 458, 1 sq.) und Sip= polyt geschmähte Eintrachtsformel den Begriff des Logos aufzunehmen: Gott an sich ist ein unteilbares Pneuma, welches alles erfüllt (tù nárta yépeir tov Felov πνεύματος τά τε άνω και κάτω), ober, was basselbe besagt, er ist Logos; als Logos ist er dem Ramen nach zweierlei, Bater und Son. Das in ber Jungfrau fleischgewordene Pneuma ist somit realiter vom Bater nicht verschieden, sondern mit ihm identisch (Joh. 14, 11). Das was in die Erscheinung tritt, d. h. der Mensch, ist der Son, ber Beist aber, der in den Son eingegangen ist, ist der Bater. "Denn ber Bater, ber in dem Sone ift, vergöttlichte das Fleisch, nachbem er es angenommen hatte und vereinigte es mit ihm selber und stellte so ein Einiges her, also dass nun Bater und Son ein Gott genannt wird, und dass diese einzige Person unmöglich mehr in eine Zweiheit getrennt werden kann, dass vielmehr ber Sat gilt: ber Bater hat mit bem Sone mitgelitten" (nicht hat ber Bater gelitten).

Hippolyt hat in dieser Formel ein Gemisch aus sabellianischen und theodos tianischen Gebanken gefunden, und er hat Recht. (Ratholische Theologen bemühen sich freilich, die Sape des Rallist nicanisch zu beuten und Hippolyt zum Dithe= isten zu, machen; so Hagemann a. a. D.; Kuhn, Theol. Quartalschr. 1855, H; Lehir, Etudes bibliques U, p. 383; de Rossi u. v. a.) Die Annäherung an die Hppoftasenchriftologie und die Entfernung vom älteren Modalismus kommt hier in der That nur dadurch zu Stande, dass Rallist die Sätze Noëts und Theodotus' (f. Bahn, Marcellus S. 214) zu vereinigen versucht hat. Bon bem platoni= ichen Gottesbegriff halt er fich noch fern, ja es klingt wie eine stoische Reminis= cenz, wenn er zur Begründung der Menschwerdung Gottes auf das Pneuma verweist, welches das All erfüllt, das Obere und das Untere. Dass aber seine Formel in Rom tropbem ben Wert einer Eintrachtsformel hat gewinnen konnen, ift nicht nur in der Zulassung des Logosbegriffes begründet, sondern vielmehr in bem ausgesprochenen Gebanten, bas Gott im Momente ber Menschwerdung bas Fleisch vergöttlicht hat, und dass ber Son, sosern er die wesenhaft vergöttlichte σάρξ repräsentirt, als ein zweiter und boch als ein mit Gott real geeinter aufgefast werben soll. Hier trat bas lette katholische Interesse an der Christologie deutlich und korrekt zu Tage. So beruhigte man sich in Rom allmählich und nur bie wenigen "Extremen" von links und rechts leifteten Wiberftand. Die Formel war aber auch durch ihre Unklarheit außerordentlich geeignet, das Mysterium beim gläubigen Volke aufzurichten, unter deffen Schutze sehr bald bie

Hopostasenchristologie ihren Einzug gehalten hat \*).

Diese ist im Gegensate zum Monarchianismus von den großen Kirchenkehrern um 200 f. auf Grund der Theologie der Apologeten neu ausgebildet worden. Sie hatten leichtes Spiel mit ihren Gegnern, sofern sie ihnen vorhielten, dass nach bem Zeugnisse der Schrift Bater und Son zwei Subjette seien, und konnten sie mit wenig Mühe hier ad absurdum füren. Auch die Formel "der Bater hat gelitten" konnte als eine Neuerung aufgewiesen werben. Aber in der Fassung des Gottesbegriffes hatten die Dionarchianer die älteste christliche Überlieserung im AU= gemeinen für sich, wenn fie von ber allmächtigen Berson und nicht von der Subftang ausgingen. Ihre Gegner haben die Schwierigkeiten ihrer eigenen Unffassung wol gefült. Aber um so entschlossener warfen sie sich ber Spekulation in die Arme. Die Definition bes Monotheismus, welche Tertullian adv. Prax. 8 gegeben hat, darf hier als Beispiel gelten: "ego monarchiam nihil aliud significare scio quam singulare et unicum imperium; non tamen praescribere monarchiam ideo quia unius sit eum cuius sit aut filium non habere, aut ipsum se sibi filium fecisse, aut monarchiam suam non per quos velit administrare. Atquin nullam dico dominationem ita unius sui esse, ita singularem, ita monarchiam, ut non etiam per alias proximas personas administratur, quas ipsa prospexerit officiales sibi". Bekanntlich ist biese Ausfassung die heidnische (Tertullian hat dies selbst unklar gefült; f. c. 13), und genau so hat der Neuplatonismus mit dem Polytheismus kapitulirt. Aber in das gleiche Farwasser ist auch Hippolyt geraten, wenn er (c. Noët. 11) behauptete, im letten Grunde feien auch Valentin und Marcion als Monotheisten anzuerkennen, weil ja auch bei ihnen "tò nav els l'va avatoexei" (!). Die Zaubersormel "xat' olxovoulav", die von Hippolyt und Tertullian ein par dutendmal gebraucht wird, soll freilich ben Monotheismus gegen den Polytheismus abgrenzen, und sofern fie diesen Dienst so ziemlich geleistet hat, mag man sie respektiren. Aber sie leistete ihn boch nur, indem sie statt des Gottes ber Offenbarung den Gott des Geheimnisses feste. Aber auch in ber Chriftologie gelang es Tertullian und Genoffen nicht, die driftlichen Ansprüche zu befriedigen und ihre Gegner zu überbieten. Ihr Logos ist zwar wesenseins mit Gott, aber er ist boch burch seine Drigination, bie erst behufs ber Beltschöpfung erfolgte, ein inseriores göttliches Befen. Diese Auffaffung aber stritt mit ber kultischen Uberlieferung, welche Gott felbst in Christo anschauen lehrte, ebensosehr wie ber Versuch, ben Son-Gottesnamen für Christus nicht von seiner wunderbaren Geburt, sondern von einem vorweltlichen Atte abzuleiten, die dogmatische Tradition gegen sich hatte. Einen gemeinsamen Boben noch mit ihren Gegnern behaupten übrigens die alteren Bestreiter des Monarchianismus dadurch, dass für sie die Selbstentsaltung Gottes zu mehreren Hypostasen durchaus noch offenbarungsgeschichtlich bedingt ist. Der Unterschied zwischen ihnen und ben Monarchianern, wenigstens ben späteren, ift hier nur ein gradueller. Diese beginnen bei der Menschwerdung (resp. bei den Theophanien im Alten Test.) und datiren von ihr ab eine nominelle Mehrheit, jene lassen die "ökonomische" Selbstentsaltung Gottes unmittelbar bor ber Weltschöpfung ihren Ursprung nehmen. Es ist bas kosmologische Interesse, welches auch hier wider bei ben fatholischen Lehrern hervortritt und das geschichtliche verdrängt, indem es dasselbe angeblich auf eine höhere Stufe hebt. Aber die Theologie Tertullians

<sup>\*)</sup> In der Folgezeit scheint es übrigens in Nom selbst doch nicht ganz vergessen worden zu sein, dass Kallist eigentlich Monarchianer gewesen ist. So beißt es in gefälschten Synodalsaften des 6. Jarhunderts (Mansi II, 621): "qui se Calistus ita docuit Sabellianum, ut arbitrio suo sumat unam personam esse trivitatis". Die später solgenden Worte "in sua extollentia separadat trivitatem" sind one Grund Döllinger (a. a. D. S. 247) und Langen (a. a. D. S. 215) besonders schwierig erschienen. Dem Sabellianismus ist ja vielssach eine Zerreisung der Monas Schuld gegeben worden; s. die Stellen bei Zahn, Marcell. S. 211.

und Hippolyts ist auch des Monarchianismus, so viel wir vermuten dürsen, noch nicht Herr geworden. Dies gelang erst Origenes und der alexandrinischen Theoslogie. (Litteratur: Außer den im Texte bereits angesürten Schristen sind die zalreichen Monographieen, die seit Töllinger, Hippol. u. Kallistus 1853 und Volkmar, Hippol. u. die röm. Zeitgenossen, über Kallist erschienen sind, zu vergleichen. Der Abschnitt bei Langen, Gesch. der röm. Kirche, S. 192—216, ist sehr sorgs

fältig gearbeitet; aber in ben Ergebniffen nicht immer zutreffenb).

V. Der Sabellianismus und ber spätere Monarchianismus. Da ber Name "Sabellianer" seit bem Ausgang bes 3. Jarhunderts im Drient die allgemeine Bezeichnung für die modalistischen Monarchianer geworden ist (auch im Occident wird er hie und da in dieser Bedeutung im 4. und 5. Jarhundert gebraucht), so ist die Uberlieferung über die Lehrweise des Sabellius felbst und feiner nächsten Unhänger eine fehr getrübte. Es ist Bahns Berdienst, gezeigt zu haben, wie namentlich Gate, welche Marcell von Anchra zuerst aufgestellt hat, bon ben Gegnern als sabellianisch, weil als monarchianisch, bezeichnet und nun in der Folgezeit dem älteren Theologen imputirt worden sind. Aber nicht nur Marcellisches geht unter dem Namen des Sabellius bis heute noch; der Monar= chianismus hat in bem Jarhundert zwischen Hippolyt und Athanasius unzweisels haft sehr verschiedene Formen angenommen, und diese alle hat man mit einer und berselben Etiquette versehen. Es ist jedoch auch bei sorgfältigfter Beachtung aller überlieserten Nachrichten leider nicht mehr möglich, eine Geschichte des Monars chianismus von Kallist bis Marcellus zu schreiben. Denn das Material ist ein zu fragmentarisches. Gelingt es doch sogar kaum, die Geschichte der Logoschristo= logie von Origenes bis Athanasius-Arius zu entziffern, obgleich hier die Uberlieferung relativ viel reichhaltiger ist. So viel steht aber fest, dass im Drient ber Kampf wider ben Monarchianismus mindestens zwischen 220 und 270 ein febr heftiger war, und dass selbst die Ausbildung der Logoschristologie durch Diesen Gegensat birett beeinflust murbe. Ja ber Umstand, bafs ber Name "Sa= bellianismus" fast ber einzige ift, unter welchem ber Drient ben Monarchianismus kennt, weist barauf hin, dass es erst durch das Austreten und die Wirksamkeit bes Sabellius, resp. seit berselben, im Drient zu Kirchenspaltungen gekommen ift, b. h. erst seit dem 3. Dezennium des 3. Jarhunderts (Euseb., h. e. VII, 6).

Duellen: In den Schriften des Origenes finden fich nicht gang felten Mitteilungen über Monarchianer; so in Mt. XVI, 8. XVII, 14, in Joann. II, 3, in ep. ad Titum frgm. II. c. Cels. VIII, 12 etc. Die Aften der Synobe von Bostra (v. J. 244), welche die Disputation des Origenes mit dem Monarchianer Beryll enthielten und Eusebius vorlagen, sehlen leider (j. h. c. VI, 33; auch Socrat., h. e. III, 7). Über Origenes' romischen Ausenthalt und sein Berhältnis zu hippolyt f. Euseb. h. e. VI, 14; hieron. de vir. ill. 61; Photius cod. 121; über seine Berurteilung zu Rom hieron. ep. 33 [ad Paul.] c. 4. Sabellius ans langend, so ist auch für ihn der Bericht der Philosophumena (l. IX) trop der Dürftigkeit von grundlegender Bedeutung. Sippolyt fürt ihn übrigens in einer Weise ein, die es offenbar macht, dass Sabellius damals ber römischen Gemeinde hinreichend bekannt mar, daher keiner näheren Charakterisirung bedurfte (f. Caspari, Quellen III, S. 327). Aus guten Quellen schöpfte Epiphanius h. 62. Die wichtigften Urkunden über S. und seinen libyschen Anhang würden die Briefe bes Dionysius Alex. (Eufeb. h. e. VII, 6. 26) an Ammon, Telesphorus, Euphras nor und Euporus, sowie die Korrespondenz dieses Bischofs mit seinen römischen Rollegen fein, wenn wir biefelbe noch befäßen. Aber wir haben nur Fragmente, teils bei Athanasius (de sentent. Dionys.), teils bei späteren (nicht bollständig gesammelt von Routh, Rel. S. p. 371-403). Fragmentarisch aber boch unent= behrlich ist alles, was Athanasius mitteilt (namentlich in ben Schriften do synod.; de decret. Nic. synod. und c. Arian. IV. Diese Rebe ist burch unborsichs tige Benutung Anlass zur Entstellung ber fabell. Lehre geworden; boch f. Rettberg, Marcell. Praef.; Ruhn, Rathol. Dogmatit II, G. 344; Bahn, Marcell. S. 198 f.). Einzelne wichtige Angaben noch bei Novatian, de trinit. 12 sq.; Arius in ep. ad Alex. Alexandriae (bei Epiphan. h. 69, 7); Alexander v. Alex. (bei

Theodorct, h. e. I, 3); Enschius, c. Marcell. u. Praepar. ev.; Basilius, ep. 207. 210. 214. 235; Gregor von Νηήα, λόγος κατά Αρείου και Σαβελλίου (Mai, V. S. nov. coll. VIII, 2 p. 1 sq.) - vorsichtig zu benuten -; Hilarius, 1. ad Constant. II, 9. de trinit. VII, 39; Ambrofius, de fide (passim); Augustin, tract. in Joann. (passim); Philaftr. h. 54; Pseudogregor (Apollinaris) bei Mai, l. c. VII, 1 p. 170 sq.; Theodoret, h. f. II, 9; Bigilius von Tapsus, Dial. adv. Arian. etc. (Biblioth. PP. Lugd. VIII); in der anonymen Schrift noos rovs Σαβελλίζοντας (in Athanas. Opp. ed. Montf. II, p. 37 sq.); bei Nicephor. Call., h. e. VI, 25. Die lateinischen Baresiologen, von Epiphanius abhängig, bringen kaum etwas Beachtenswertes; f. Augustin h. 41 (hier sind die Bemerkungen über das Verhältnis des Sabellius zu Noët interessant. Augustin vermag nicht einzusehen, warum die Orientalen den Sabellianismus neben dem älteren Monar= chianismus als eine befondere Baresie galen); Pradest., h. 41 (Dositheus von Seleucia habe S. wiberlegt); h. 70 werden Priscillianer und Sabellianer gusammengestellt (so schon bei Leo I); Isidor h. 43; Gennadius, eccl. dogm. 1. 4 ("Pontapolitana haeresis"); Pseudohieron., h. 26 ("Unionita"); Honorius, h. 59; Paul, h. 28 ("contra hanc haeresim tempore Aurelii exortam scripsit Dionysius Alex."). Für den Monarchianismus überhaupt tommen noch einige Stellen bei Gregorius Thaumat., Philastr. h. 51 und ein par Inschriften (de Rossi,

Bullett. 1866 p. 86 sq. 95) in Betracht.

Warscheinlich noch wärend bes Epistopats des Zephyrin trat Kleomenes vom Schauplate ab und Sabellius, vielleicht von Geburt ein Libner (aus ber Pentapolis) — boch taucht diese Nachricht erft bei Basilius auf, dann bei Philastrius, Theodoret und Nicephorus, und rürt möglicherweise daher, dass die Lehre des Sabellius später in Libnen besonders Antlang fand —, trat an die Spipe der monarchianischen Partei (Schule) in Nom. Sabellius soll anfangs noch zu Vermittelungen geneigt gewesen sein (Philos. p. 451, 75 sq.). Allein unter dem Ein= flufs bes Kallist (?) entschied er sich für die monarchianische Lehrform in strenger Fassung. Es ist schon bemerkt worden, dass sich bieser, zum Bischof erhoben, genotigt fah, ben Sabellius von ber Kirchengemeinschaft auszuschließen. So bestand in Rom nun eine schismatische monarchianische Partei unter der Fürung des Sas bellius, die es an Vorwürsen gegen Rallist als gegen einen Apostaten nicht seh= len ließ (l. c. p. 458, 78 sq.). Als hippolyt die Philosophumena schrieb, befand sich Sabellius allem Anscheine nach noch in Nom. Wir wissen auch nicht, dass er bie Stadt je verlaffen hatte, benn nirgendwo wird es berichtet. In Rom hielt sich die Partei warscheinlich bis ins 4. Jarhundert hinein. Epiphanius weiß noch von romischen Sabellianern, die zu seiner Beit existiren, zu ergalen (c. 1). Ambrofius und Ambrofiaster scheinen römische Sabellianer zu berücksich= tigen (de fide V, 13, 162 edit. Benedict. II, p. 579: "Sabelliani et Marcionitae dicunt, quod haec futura sit Christi ad deum patrem subjectio, ut in patrem filius refundatur" — boch sind biese Worte warscheinlich richtiger auf Marcell zu beziehen. Comment. in ep. ad Cor. 2, 2, edit. Bened. App. II, p. 117: "quia ipsum patrem sibi filium appellatum dicebant, ex quibus Marcion traxit errorem"). Monarchianische Juschriften bes 4. Jarhunderts hat be Rossi zu Rom aufgebedt (bie interessanteste ist bie Beischrift zu einem Christusbilbe : "qui et filius diceris et pater inveniris"). Doch mus Sabellius von Rom aus eine bebeutende Wirksamkeit nach auswärts entfaltet und namentlich Beziehungen mit bem Orient gepflegt haben. Als mehrere Jare nach dem Tobe bes Origenes, um das Jar 260 in der libyschen Pentapolis die monarchianische Lehre die dortigen Gemeinden erregte (Dionysius bei Euseb., h. e. VII, 6), mar Sabellius schwers lich mehr am Leben, und boch ift fein Name bamals an die Spite gestellt morben (Athanas, de sentent. Dionys. 5). Es scheint aber, als sei bies um 260 zum ersten Male geschehen. Origenes wenigstens hat, so viel mir bekannt ift, ben Namen des Mannes bei feinen Auseinandersetzungen mit dem Monarchianis= mus nicht erwänt. Diese beginnen schon um bas Jar 215. Damals, noch unter bem Epistopat bes Zephyrinus, ist Origenes in Rom gewesen. Aus ben Beziehungen, in welche er bort mit Sippolyt getreten ift - wissen wir boch, bas

er eine Bredigt besselben angehört hat — hat man mit Recht geschlossen (Dol= linger a. a. D. S. 254 f.; Caspari a. a. D. S. 351 f.; Langen a. a. D. S. 241 f.). dass Drigenes den Kämpfen in Rom nicht fern geblieben ist und für Hippolyt Partei ergriffen hat. Auf die spätere Verdammung des Origenes durch Pontian (im J. 231 oder 232) in Rom mag bieses sein Verhalten nicht one Ginfluss gewesen sein. Wir lesen aber auch bei Origenes einen scharfen Tabel über Bischofe, welche, um Gott zu verherrlichen, ben Unterschied zwischen Bater und Son zu einem nur nominellen machen. Das scheint auch nicht one Beziehung auf römische Verhältnisse gesagt zu sein. Die Theologie bes Origenes machte ihn zu einem besonders energischen Gegner aller monarchianischen Lehrweisen; benn auch die neuen, von ihm aufgestellten Lehrsätze, dass ber Logos, auf den Inhalt seines Wesens gesehen, die volle Gottheit besitze, und baff er von Ewigkeit her aus bem Wesen des Baters gezeugt sei, näherten sich zwar scheinbar einer monarchia= nischen Denkweise, wiesen dieselbe aber in Warheit viel energischer ab als dies Tertullian und Hippolyt möglich gewesen war. Es ist aber wichtig zu bemerken, bass an allen Stellen, wo Origenes auf Monarchianer zu sprechen kommt, er ihre Lehrweise lediglich in einer höchst einfachen Form one jede spekulative Verbrämung zu kennen scheint. Immer find es Leute, welche "leugnen, dass Bater und Son zwei Hypostasen sind" (sie sagen & οδ μόνον οδσία, άλλα και δποκειulve), welche Bater und Son "verschmelzen" (ovyyleur), welche nur in der "Auf= faffung" und im "Namen", nicht in der "Bal", Unterschiede in Gott zulaffen wols len u. s. w. Origenes hält sie darum auch für untheologische Köpfe, für bloß "Glaubende" — aber dieser Glaube selbst ist ihm mehr als bedenklich. Von einer bedeutenden Aktion des Origenes gegen den Monarchianismus ist uns berichtet. In Bostra in Arabien sehrte der dortige Vischof Beryll monarchianisch. Dies erregte vielen Widerspruch. Die Bischöfe der Proving traten wider ihren Kolle= gen auf. Allein sie scheinen nicht mit ihm fertig geworden zu sein. Drigenes wurde berufen und, wie Eusebius berichtet, gelang es ihm in einer Disputation, ben Bischof von seinem Irrtum zu übersüren. Es geschah dies nach gewönlicher Annahme im J. 244. Für die Lehre des Beryll sind wir auf einen Sat bei Eusebius angewiesen, ber sehr verschieden interpretirt worden ist: ror σωτήρα καὶ κύριον ἡμῶν μὴ προϋφεστάναι κατ ίδίαν οὐσίας περιγραφήν πρὸ τῆς εἰς ανθρώπους επιδημίας, μηδέ μην θεότητα ίδιαν έχειν, αλλ εμπολιτευομένην αὐτῷ μόνην την πατρικήν. Mit Recht sagt Nitssch (a. a. D. S. 202), dass Eusebius bei Beryll die Anerkennung der besonderen göttlichen Hypostase in Christus und ber Präexistenz, nicht aber ber Gottheit, vermist habe. Indes bies genügt noch nicht, um den Vischof mit Sicherheit den Patripassianern beizuzälen, da Eusebius' eigene driftologische Meinung, an welcher hier boch bie bes Beryll gemessen ist, eine sehr verschwommene war. Wan wird sich daher begnügen müssen, zu kons statiren, dass Beryll in Christus keine Inkarnation einer besonderen göttlichen Spostase ancreannt hat, wenn es auch warscheinlich ist, dass er das Personbils dende in ihm in der narquen Jeorgs (modalistisch) nachweisen wollte, da, wie Sokrates erzält, die gegen ihn versammelte Synode die menschliche Seele Christi zu konstatiren für notwendig sand. Bald nach der Widerlegung des Berhu durch Origenes traten die schweren Verfolgungen des Decius und Valerian ein, und die dogmatischen Kämpfe verstummten. Allein als der Friede wider hergestellt war, zeigte es sich, bass die Logoschristologie und die Lehre von den 2 (3) Supostasen noch nicht zu unbeschränkter Herrschaft gekommen war. In der Benta= polis namentlich wurde sie bestritten. Der alexandrinische Bischof Dionysius trat in einigen Schreiben für dieselbe ein, gab aber ber Lehre babei eine Fassung, bie höchst bedenklich schien. Es ist der erste uns bekannte Fall, wo lediglich der Gegensatz zum Sabellianismus Formeln über bas Wesen bes Logos hervorgerufen hat, in welchen die Subordination desselben unter den Bater verschärft wurde. Bekanntlich ist aber bis zur Spnobe von Konstantinopel 381 die Rücksicht auf bie brohende Gefar bes Sabellianismus einer ber Rechtstitel gewesen, unter welthem die Arianer ihre Lehre zu behaupten suchten. Die Details des Streits ber beiben Dionyse gehören nicht hierher. Aber wichtig ist, bass ber römische Dionys

in seiner Entgegnung ben Sabellianismus zwar nicht wiberlegt, aber kurzweg als blasphemisch bezeichnet (Σαβέλλιος βλασφημεί αυτον τον υίον είναι λέγων τον narkoa xal kunuler). Das "heilige Kerngma der Monarchie" soll aufrecht er= halten werden, aber gelten foll babei die "göttliche Trias", freilich nicht im Sinne einer Zerspaltung ber göttlichen Monas in brei Gottheiten (bei Athanas., do decret. Nic. syn. 26). Der h. Beift ift in biefem Streite ber beiben Dionnfe be= reits mit berücksichtigt. Die Unsicherheit ber Terminologie, in welcher Origenes selbst noch die ganze Frage gelassen hatte, zeigt sich besonders beutlich in ber Rechtsertigungsschrift bes alex. Dionysius. Hier finden wir unter anderem den Θαβ: ούτω μεν ήμεις είς τε την τριάδα την μονάδα πλατύνομεν άδιαίρετον, καί την τριάδα πάλιν άμείωτον είς την μονάδα συγχεσαλαιούμεθα - eine Formel, die selbst monarchianisch gedeutet werden kann, was Dionhsius gewiss am wenigsten beabsichtigte. Auch in der Christologie eines zweiten Schülers des Origenes, Gregorius Thaumaturgus, die nach allem, was wir über sie wissen und vermuten können, gang wesentlich die origenistische gewesen ift, fanden sich Sätze, die nach= mals als monarchianische gedeutet wurden. So erzält uns Basilius (ep. 210), dass in der verlorenen Schrift Gregors, dialegie noog Aldiaror, ein Sat gestan= ben habe, ungefär folgenden Inhaltes: natho xul vide enwola uer elve dvo, vnooracee de Er, und bafs fich zu feiner Beit neocafareische Sabellianer auf ben= selben beriefen (s. Caspari, Duellen IV, S. 36 f.). Da Gregor den Logos an= dererseits als xrioua und nolyua bezeichnet hat, so läst sich jene Ausbrucksweise warscheinlich so erklären, dass im Gegensatz zu einer bem Tritheismus sich näherns ben Ansicht von den göttlichen Sppoftasen Gregor auf Grund bes origenistischen Gedankens von der homousie des Sones die substantielle Einheit der Gottheit auf diese Beise hervorheben zu muffen gemeint hat (andere Erklärungen gibt Bafilius selbst, dem der Sat große Berlegenheiten bereitet hat). Es ist aber überhaupt unumgänglich anzunehmen, bass iu der Zeit der ärgsten dogmatischen Konfusion und der drohenden theologischen Auflösung und völligen Ethnisirung des Evangeliums, d. h. zwischen 250 und 320, auch Reigung zum Tritheismus bei einigen borhanden gewesen ift, resp. umgekehrt bauernbes Misstrauen gegen bie Logos = Theologie als die Monarchie gefärdend, und bass deshalb Schüler des Origenes das xήρυγμα της μοναρχίας bestimmter zu betonen sich genötigt saben. Dies geht nicht nur aus der Korrespondenz der Dionnse hervor, sondern auch aus ben Werken des Gregor Thaumaturgus. Zwar ist die Echtheit der dem Gregor beigelegten Schrift an Philagrius über die Wesensgleichheit (f. Russel, Gregor, S. 65 f., 100 f., dazu aber Drafete, Jahrbb. f. prot. Theol. 1881, S. 2; Overbed, Theol. Lit. Big. 1881, Dr. 12) noch nicht entschieben, jedenfalls gehört sie aber ber Beit vor Athanasius an. In dieser Abhandlung sucht ber Berf. Die Einfachheit und Einzigartigkeit Gottes zu begründen unter der Boraussetzung einer gemissen hypostatischen Berichiebenheit. Er nähert sich aber zusichtlich babei monarchianischen Gedanken, one boch in fie einzumunden. In dem sehr merkwurbigen Traktat ferner über die Leidensunfähigkeit und Leidensfähigkeit (Ryssel a. a. O. S. 71 f., 118 f.) an Theopompus wird jogar über dies Thema gehanbelt, one dass eine Scheidung zwischen Bater und Son in diesem Zusammenhang auch nur angebeutet wird — ber Berf. stellt sie freilich auch nicht in Abrede. Es gehört eben zu ben Eigentümlichkeiten ber origenistischen Theologie, base alle ihre Formeln in utramque partem interpretirt und verwertet werben, bafe nicht nur auf dem Wege ber Halbirung etwa, sondern ichon auf dem der Gruppirung bie Gate bes Origenes ben verschiedensten bogmatischen Absichten bienstbar gemacht werden konnten. So trat in der zweiten Hälfte bes 3. Jarhunderts bei ber Flüssigkeit aller bogmatischen Begriffe ein Zustand theologischer Versumpfung ein, ber auch die monarchianischen Lehrweisen mitbetraf; benn bas, was z. B. Athanasius und die späteren als Sabellianismus fennen, ist ein Sammelbegriff für verschiedene Lehrweisen, welche durch philosophische, selbst alexandrinische Phis losopheme bereits entstellt find, sich aber allerdings in dieser Gestalt besonderen Beifalls bei ben spekulativen Theologen unserer Tage erfreuen. Der fune Berfuch des Paul von Samofata, auf die alteste Tradition gurudzugeben, scheiterte sosort, und auch das Unternehmen Marcells (s. d. Artikel Bd. IX, S. 279), die gesamte alexandrinische Theologie bei Seite zu lassen und durch Widerausnahme viblischer Gedanken und der irenäischen Theologie das christologische Problem zu lösen, kam zu spät. Das Problem blieb auf dem Boden der origenistischen Theoslogie gebannt und wurde auf diesem entschieden. Aber monarchianische Ansichten hielten sich im 3. u. 4. Jarh. in Ost und West an den Grenzen des Gebiets, in welschem die orig. Christologie herrschte (s. Epiph., h. 62, 1: in Rom und Mesopotasmien; zu beachten ist auch die altertüml. Christol. des Commodian u. Arnobius).

Es erübrigt nun noch die genuine Lehre bes Sabellius barzustellen. Epi= phanius hat one Zweisel das Nichtige getroffen, wenn er h. 62, 1 bemerkt, Sas bellius habe mit geringen Abweichungen ganz wie die Roëtianer gelehrt. Die Unnahme von Nitisch und anderen, man musse zwischen zwei Stadien in der Theologie des S. unterscheiden, wird unnötig, sobald nur die unzuverlässigen Duellen ausgeschieden sind. Der Hauptsatz auch des Sabellius lautete, dass derselbe der Bater, berfelbe ber Son, berfelbe ber h. Beift fei. In einem und demfelben Wesen hasten also drei Namen. Es ist das monotheistische Interesse, welches auch Sabellius leitet: ti ar einwuer, sagen die Sabellianer bei Epiphanius, Era θεον έχομεν, ή τρείς θεούς; — ού πολυθείαν είσηγούμεθα, erwidert Cpiphanius. Ob S. den Vergleich mit dem trichotomischen Wesen des Menschen und mit der Sonne (ein Wesen, drei Energicen: τὸ φωτιστιχόν, τὸ θάλπον, τὸ σχημα) selbst gebraucht hat, steht dahin (Epiph. l. c.). Das eine Wesen ift von S. auch vionarwo genannt worden, ein Ausdruck, der sicherlich gewält worden ist, um jedes Missverständnis, als handle es sich doch irgendwie um eine Zweiheit, abzuschnei= ben. Dieser vionarwo ift nach S. lette Bezeichnung für Gott selbst und nicht etwa nur für gewisse Erscheinungen einer im Hintergrunde ruhenden moras. Wol aber lehrte S. (f. Epiphanius und Athanasius), dass Gott nicht gleichzeitig Vater und Son ift; vielmehr ift er in drei auseinandersolgenden Energieen wirksam gewesen, zuerst im Prosopon bes Vaters (Prosopon = Erscheinungsform, Gestalt, nicht = hypostase) als Schöpfer und Gesetzgeber, sodann im Prosopon bes Sones als Erlöser — dieses beginnt mit der Menschwerdung und findet sein Ende in der Himmelfart —, endlich und bis heute im Prosopon des Geistes als Lebendigs macher und Lebenspendender. Db es Sabellius möglich gewesen ist, den Gedanken ber strengen Succession ber Prosopen, sodass bas eine die Grenze bes anderen ίξε (Ερίρη. c. 3: οὐ γὰρ ὁ νίος αὐτὸν ἐγέννησεν, οὐθὲ ὁ πατήρ μεταβέβληται άπο του πατής είναι νίος), wirklich durchzusüren, steht dahin. Möglich, ja nicht unwarscheinlich ist, dass er nicht umbin gefonnt hat, eine fortgebende Energie Gottes als des Baters in der Natur anzuerkennen (f. Zahn a. a. D. S. 213). Dass Sabellius und sein Anhang den katholischen Kanon anerkannt hat, versteht sich von selbst, wird aber von Cpiphanius noch ausdrücklich konstatirt. Auf Stels len wie Deut. 6, 4; Erob. 20, 3; Jef. 44, 6; Joh. 10, 38 follen fie fich bes sonders berusen haben. Epiphanius bemerkt aber außerdem noch, dass die Sas bellianer ihre ganze Irrlehre und die Kraft derselben aus gewissen Apokryphen schöpsen, hauptsächlich aus dem sog. Agypterevangelium (er avres yas nolla roiαύτα ώς εν παραβύστω μυστηριωδώς εκ προσώπου του σωτήρος άναφέρεται, ώς αὐτοῦ δηλοῦντος τοῖς μαθηταῖς τὸν αὐτὸν είναι πατέρα, τὸν αὐτὸν είναι viòr, tor autor elvat aytor nreveta). Diese Notiz ist lehrreich; benn sie oriens tirt nicht nur über eine verschollene Litteratur bes 2. Jarhunderts, speziell über das Agypterevangelium (im 2. Clemensbrief, wo basselbe vielsach gebraucht ist, finden sich mehrere modalistische Formeln), sondern sie bestätigt auch, dass die Christologie bes Sabellius nicht wesentlich von ber älteren fog. patripassianischen verschieden gewesen ist. Von dieser unterscheidet sie sich nicht durch die Annahme einer hinter ben Prosopen ruhenden transcenbentalen Monas, auch nicht burch die Einfürung des Logosbegriffes, der vielmehr von Rallift, nicht aber von Sa= bellius verwertet worden ist, ferner nicht durch eine spekulative, ber Stoa ent= lehnte Theorie über die verschloffene und widerum sich entfaltende Gottheit, end= lich auch nicht burch eine irgendwie geartete Trinitätslehre (ba vielmehr eine Trias bei Sabellius ausbrücklich nicht zu Stande fommen foll) ober burch ben

Ausbruck vionarwo (ber im Sinne bes Sabellius boch nur die Einpersonlichkeit Gottes konftatirt), sondern die allein beachtenswerten Unterschiede von dem alteren Modalismus liegen 1) in dem Versuche, die Succession der Prosopen nach= zuweisen, 2) in der Reflexion auf den h. Geift, 3) in der formellen Parallelis firung des Prosopon des Baters mit dem der beiden anderen Prosopen. Jener Bersuch (ad 1) darf als eine Rückfehr zu der strengen Form des Modalismus gelten, welche durch Formeln wie die "compassus est pater filio" als verlett er= scheinen konnte. In der Reflexion auf den h. Geift folgt Sabellius lediglich der neuen Theologie, welche den Geist eingehender zu berückzichtigen begann. Am wichtigsten ist ber sub 3 genannte Bunkt. Denn indem das Prosopon und die Energie des Baters in eine Reihe mit ben beiden anderen gestellt wird, ift nicht nur die Rosmologie in die modalistische Doktrin als eine Parallele zur Soteriologie eingefürt, sondern es ist auch mit der Bevorzugung des Baters vor den ans beren Prosopen im Prinzip gebrochen und damit in eigentümlicher Beise bie athanasianische Christologie vorbereitet. Dier liegt one Zweisel ber entscheidende Fortschritt, welchen der Sabellianismus innerhalb des Monarchianismus bezeich= net. Wärend für seine Theologie bisher kein beutliches Band Rosmologie und Soteriologie verknüpfte, wird ihm nun die Welt- und Beilsgeschichte zu einer Geschichte bes sich in ihr offenbarenden Gottes. Anders ausgedrückt: Dieser Monarchianismus wird der den Logosbegriff verwendenden Theologie formell eben= bürtig, und hierin nicht zum mindesten mag die große Anziehungskraft bestanden haben, welche ber Sabellianismus im 3. und im Beginn des 4. Jarhunderts ausübte. Indessen ift nicht zu verhehlen, dass gerade die auf bas Prosopon des Ba= ters sich beziehenden Lehren bes Sabellins ganz besonders undeutlich sind. Ja ber Sat, welchen Athanafins (Orat. IV, 25) dem Sabellius in den Mund legt: ωςπερ διαιρέσεις χαρισμάτων είσὶ, τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα, οῦτω καὶ ὁ πατήρ δ ubros uér este, nautiveral de els vidr nul nrevua, scheint dem zu widersprechen, was oben ausgefürt worden ist. Indeffen find die Beugniffe für die Succession ber Prosopen bei Sabellius zu start, als dass man aus dieser Stelle mit Bestimmtheit folgern dürfte, dass ber Bater nach bem adarvouis jum Sone noch Bater bliebe. — Marcellus hat die Lehre des Sabellius, die er genau kaunte, verworfen. Es war die Anerkennung des Logos, die er bei S. vermisste; des= halb sei auch der Gottesbegriff von ihm nicht richtig ersasst worden (Euseb. c. Marcell. p. 76 sq.). Allein die Gestalt, welche Marcell bem Monarchianismus gegeben hat, hat demselben wenige Freunde erworben. Allerdings - die Zeiten waren andere geworben. Bereits war das rettende Wort von der Einwesentlich= keit (Homousie) bes Baters und bes Logos gesprochen, welches, so bedenklich monarchianisch es anfangs schien, eben beshalb das Mittel geworden ift, um ben Monarchianismus in der Kirche überflüssig zu machen und zum Aussterben zu bringen.

Litteratur: Schleiermacher in der theol. Zeitschr., H. 3, 1822; Lange in d. Itichr. f. histor. Theol., 1833, III, 2; Bahn, Marcellus, 1867. Über Beryll: Ulmann, de Beryllo, 1835, Theol. Stud. u. Arit. 1836; Fock, Diss. de christol. B. 1843; Rossel, in d. Verl. Jahrbb. 1844, Ar. 41 f.; Kober, in d. Theol. Duartalschr. 1848, I.

Monate bei ben hebräern, f. Jar bei ben hebr., Bb. VI, G. 495.

And bei ben Hebräern. Der Mond wurde von seinem im Gegensatze zur Sonne matten Licht in der poetischen Sprache בלבוה "der Weiße" genannt. Auf dasselbe weist wol auch der gewönliche Name אַרָה, vermutlich "der Fahle" (vgl. אַרַה "gelb sein"); nach Anderen freilich würde dieses Wort den Wanderer bedeuten (vgl. אַרַה) oder auch den in der Dämmerstunde Erscheinenden (von אַרַה am Abend kommen"). — Der Mond war im Leben der Hebräer von Bedeustung nicht nur als Zeitmesser und wegen des ihm zugeschriebenen phhsischen Einssusses auf die Erdwelt, sondern auch in der Verehrung der abgöttischen Istraesliten nahm er eine nicht unbedeutende Stelle ein.

1) Der Mond als Zeitmesser. Die in regelmäßigen Perioden wech= selnden Phasen des Mondes haben alle Völker veranlasst, nach ihm die Zeit zu bestimmen, noch genauer und schon früher wol, als basselbe geschah nach ben erst in längeren Beitabschnitten warnehmbaren Beränderungen des Sonnenlaufes. Davon heißt der Mond in arischen Sprachen geradezu "ber Messer" (fanstrit. mas von ma "messen", s. Max Müller, Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache, bearbeitet von C. Böttger, Bb. I, 2. Aufl., 1866, S. 6). Bei den Agyptern ist der Mondgott Tehuti (Thoth) der Gott des Mages, dann der Wisfenschaft, von den Griechen identifizirt mit dem vieler Dinge kundigen Hermes (f. Pietschmann, Hermes Trismegistos, 1875). Wie andere Völker rechneten auch die Hebraer nach den Perioden, in welchen der Mond die verschiedenen Stadien seiner Erscheinung für die Erde durchläuft, und benannten eine solche Beriode nach dem Monde mit dem altsemitischen Namen (f. Dillmann, Uber das Ralen= berwesen der Israeliten vor dem babylonischen Exil, in: Monatsbericht der k. Akademie ber Wiffenschaften zu Verlin, 27. Okt. 1881, S. 929) nor nach bem Namen bes zum ersten Male wider erscheinenden Mondes win "der Neue" (im Phönizischen, wie es scheint, nur in der Bedeutung "Neumond"). War= scheinlich beruht die siebentägige Woche zunächst auf nichts anderem als auf der Vierteilung des Mondumlauses von 29 Tagen und 12 Stunden, indem man für die baraus sich ergebenden 73/8 Tage in runder Summe 7 Tage setzte (so Ideler, Handbuch ber Chronologie, Bd. I, 1825, S. 60). Es wäre aber andererseits nicht undenkbar, dass die allem Auscheine nach in Babylonien aufgekommene sie= bentägige Woche von Haus aus sich vielmehr gründet auf die sieben Planeten, welche man in Babylonien frühzeitig beobachtete und als Gottheiten verehrte (Auenen, De Godsdienst van Israël, Haarlem 1869 f., Bd. I, Kap. IV, Anm. 5; engl. Ausg. Bb. I, S. 264). Doch läset sich die Kombination der sieben Tage mit den sieben Planeten erst sehr spät nachweisen, deutlich erst in der römischen Beit, wo zuerst Tibull, geb. 59 v. Chr., den dies Saturni und erst Dio Cossius um 200 n. Chr. alle sieben Planetennamen ber Tage nennt. Offenbar aber war diese Tagesbenennung sehr viel älter, den Römern vermutlich durch Vermittelung der Sprer aus Babylonien zugekommen (f. Schrader, Der babylonische Ursprung der siebentägigen Woche, in: Theolog. Studien und Kritiken 1874, S. 343 ff.).

Sicher ist, dass die Israeliten ihr Jar berechneten zu 12 Mondmonaten, so wenigstens in der späteren nachezilischen Beit. Daneben finden sich Spuren von anscheinend sehr alter Bekanntschaft mit dem Sonnenjare, so in der elohiftischen Angabe ber Lebensbauer des Henoch (חשבה, vielleicht ursprünglich ein Gott bes Jaresanfanges, von , einweihen", so Ewald) auf 365 Jare (Gen. 5, 23), die Bal. der Tage des Sonnenjares; so ferner in der Berechnung der Dauer der großen Fluth in der elohistischen Quellenschrift auf 1 Jar und 11 Tage, d. h. ein Mondjar (= 354 Tage) + 11 Tage, also 365 Tage oder ein Sonnenjar (vom 17. Tage des zweiten Monats bis zum 27. des zweiten Monates im an= beren Jare, Gen. 7, 11; 8, 14), wobei beutlich ift, bass bem Berfasser bes uns vorliegenden Referates die Berechnung des Jares auf 365 Tage nicht mehr ge= läufig war, weshalb er jene andere Zälungsart substituirte (Dillmann, Genesis 1875, S. 142). Es ware barnach möglich, dass bas Sonnenjar wirklich bei ben Hebräern das ältere war und erst später durch das Mondjar verdrängt wurde; boch konnen jene beiben Spuren von Befanntschaft mit bem Sonnenjare zu erklären sein durch Berürungen mit dem Auslande, etwa mit den Agyptern, welche das Jar auf 12 dreißigtägige Monate und 5 Jusaptage, also im ganzen auf 365 Tage berechneten. Auch die Phonizier icheinen ein Sonnenjar im Gebrauch ge= habt zu haben (Dillmann, Ralenderwesen, G. 925 ff.). Auf breißigtägige Do= nate (also nicht reine Mondmonate), wie sie bei ben Aghptern gerechnet wur= ben, verweist die Ansetzung von Perioden ber Fluth zu 150 = 5mal 30 Tagen in der elohistischen Quellenschrift (Gen. 7, 24; 8, 3), ebendarauf die mehrfach vorkommende Rechnung nach Detaden, b. h. Monatsdritteilen (Gen. 24, 55; Ex. 12, 3 u. f. w., f. Dillmann Ralenberwesen, S. 930). Dass aber die Rechnung Mond 215

nach Mondmonaten und dann auch nach Mondjaren bei den Hebräern schon in sehr alten Beiten die gewönliche und wol die ursprüngliche war, zeigen deutlich genug die von dem Mond entlehnten Namen für den Monat, namentlich wir (Dillmann a. a. D. S. 931; dagegen beantwortet Senffarth die Frage: "Haben die Hebräer schon vor Jerusalems Zerstörung nach Mondmonaten gerechnet?" in Beitschr. der deutschen morgenländ. Gesellsch., Bd. II, 1848, S. 344—355 aus unzureichenden Gründen verneinend). Freilich mußte man ja beobachten, dass die Jareszeiten sich nach dem Sonnens, nicht nach dem Mondumlause bestimmen und die Einrichtungen des Landmannes mußten auf jenen Bezug nehmen, nicht auf diesen. Daher die Ausgleichung des Mondjares mit dem Sonnenumlause durch den erst aus nachalttestamentlicher Zeit bezeugten, vermutlich aber in irgendswelcher, wol ziemlich willkürlichen Ausehung schon älteren Schaltmonat (vgl. Art. "Jar" Bd. VI, S. 493 ff.; Dillmann a. a. O., S. 933).

Wie das Jar nach dem Monde berechnet wurde, so auch setzte man den Ansfang des νυχθήμερον mit dem Erscheinen des Mondes zusammensallend und besrechnete es von Abend zu Abend (was allerdings Gen. c. 1 nicht oder doch nicht deutlich der Fall ist). Eben diesen Ansang des νυχθήμερον scheint man bei allen Böltern zu sinden, welche ein Mondjar haben (f. Ideler, Handbuch der Chronoslogie, Bd. I, S. 80). Es scheint dies darauf zu beruhen, das bei Völkern niesdriger Kulturstuse, gewissen Nomadens und Jägervölkern, das Leben sich mehr zur Nachts als zur Tageszeit entsaltete, weshalb dann die Nacht als die wichtis

gere Beit bem Tage vorangestellt wurde.

Die Widerkehr des neuen Mondes wurde bei der Wichtigkeit, welche derselbe für die Ordnung des Lebens hatte, mit besonderer Freude begrüßt und einstmals festlich geseiert, vielleicht ein Rest alter, sonst übrigens bei den Hebraern nicht nachweisbarer göttlicher Berehrung bes Mondes (Ruenen a. a. D. S. 244 f., 266 f.). Das Fest bes Neumondtages ift eines der ältesten unter den hebräischen Festen und wurde wie der Sabbat, mit welchem Am. 8, 5; 2 Kon. 4, 23 der Neumond parallel genannt wird, durch Ruhe gefeiert. In der Geschichte Davids genannt (1 Sam. 20, 5 f. 24), wie auch mehrmals bei den alteren Propheten (Am. 8, 5; Hof. 2, 13; Jes. 1, 13; boch auch noch Ezech. 46, 1 ff.), tritt diese Feier in dem gesetlichen Festkalender (bes Priefterkober) zurud. hier hat fich als Rest berfelben nur eine den Tag auszeichnende Opferhandlung (Num. 28, 11 ff.) und nach dem Schema der heiligen Siebenzal die Feier allein des siebenten Neumondes als eines wirklichen Festtages (Lev. 23, 24; Rum. 29, 1 ff.) erhalten (vgl. Wellhausen, Geschichte Ifraels, Bb. 1, 1878, S. 115 f.). Alle Jaresfeste indessen waren in ber späteren Beit (Prieftercober) abhängig vom Monbe, ba fie alle, Baffah, Pfingften, Laubhütten, Berfonungstag, auf beftimmte Monatstage fielen, wovon im jehovistischen und auch noch im beuteronomischen Gesetze nicht gerebet wird (ein Beweiß für Abfaffung des Deuteronomiums vor dem Prieftercober ift bics bloge Schweigen nicht). Es ist bemnach an ben Mond zu benten, wenn nach der elohiftischen Quellenschrift zu ben Aufgaben der von Gott erschaffenen Himmelslichter die Bestimmung der Feste (arter) gehört (Gen. 1, 14; vgl. Pf. 104, 19; Sir. 43, 6 ff.).

2) Physischer Einfluss bes Mondes auf die Erdwelt. Im Alstertum schrieb man wol aller Orten dem Monde einen Einfluss zu auf das Wachstum der Pslanzenwelt, eine Annahme, welche begründet wird mit der Behauptung, dass der Mond den Thausall befördere (s. Belege: Baudissin, Jahre et Moloch, 1874, S. 23, Anm. 3; Studien zur semitischen Religionsgeschichte I, 1876, S. 241; II, 1878, S. 151, Anm. 3; wozu ferner: Cornutus [Phurnutus], De natura deorum c. 34, S. 233 ed. Gale; Appulejus, Metamorph. XI, 1, S. 205 ed. Enssenhardt; vgl. Welcker, Griech. Götterlehre, Bb. I, 1857, S. 552 f.). Bon dieser Anschauung sindet sich im Alten Testamente keine direkte Spur; wol aber deutet darauf hin die Verehrung der weiblichen Naturgottheit als Mondzöttin auf kanaanäischem Boden; denn überall erscheint diese Göttin, sei es nun Astarte, Aschau, Atargatis, als das Leben der Erdwelt und namentlich der Pstanz

216 Mond

zenwelt begünftigenb. In ber Geftalt ber Atargatis wurde bie Mondgöttin als die Urheberin der befruchtenden Feuchtigkeit geradezu in eine Wassergottheit um= gewandelt (f. Art. "Atargatis" Bb. I, S. 736 ff.). Diese Göttinnen waren wol ferner, wie auch arische Mondgottheiten, Helferinnen bei der menschlichen Geburt; benn mit dieser brachte man anderwärts ben Mond in Zusammenhang, ausgehend von der Beobachtung des Monatlichen beim Weibe und der nach Monoten zu berechnenden Entwickelung im Mutterleibe. Daber wird es tommen, dass in Juda besonders von den Weibern die als himmelskönigin bezeichnete Mondgottheit verehrt wurde (f. Art. "Aftarte" Bb. I, S. 722). Doch auch für unter Umständen schädigend hielt man nach Pf. 121, 6 bei ben Hebraern bas Mondlicht (anders Hupfeld z. d. St.), wie dasselbe zu allen Zeiten bei wol allen Bölkern mit bem Erbe und Menschenleben in forbernde und zugleich schädigende Beziehung gesetzt worden ist, letteres unter anderem wegen nachtheiliger Einwirkung des Mondlichtes auf die Augen. Erst aus der neutestamentlichen Beit haben wir in der Bezeichnung Gedneulegeeror "Mondsüchtige" für die Epilepti= schen (Matth. 4, 24; 17, 15) ein birektes Anzeichen bafür, bas die Juden wie feit Alters auch andere Bolker von bem Monde gewisse Arankheitserscheinungen abhängig dachten. -- Einen rabbinischen Ginfall über die Stellung des Mondes im Nosmos f. bei Ferd. Weber, System der altsynagogalen palästinischen Theo-

logie, 1880, S. 194.

3) Abgöttische Verchrung des Mondes. Nicht nur in den von abgöttischen Israeliten als Mondgöttinnen verehrten weiblichen Gottheiten wurde der Mond angebetet, also indirekt — denn der nächste Gegenstand der Anbetung waren dabei Baumstamm oder Bild ber Göttin (f. die Artikel "Aftarte" und "Atargatis") — sondern daneben sand auch birekte Berehrung bes am Himmel stehenden Mondes statt wie ebenso der Sonne selbst neben dem Sonnengott Baal. Auch in dem sprischen Hierapolis wurden nach Pseudo Ducian (De Syria dea § 34) Sonne und Mond one Vild verehrt, obgleich die baneben in Vildern ans gebeteten Hauptgötter dieses Beiligtums ebenfalls ursprüngliche Versonifikationen waren von Sonne und Mond. Mochten auch die bestimmten im Alten Testament erwänten Fälle solchen Dienstes wie überhaupt des eigentlichen Gestirndienstes beruhen auf späteren Verürungen mit den Affiprern und Babyloniern, so ist doch jedesfalls diese Art der Mondanbetung ursprünglicher als die Verehrung des Mondes in personisizirter Gestalt. Von direkter Anbetung des Mondes ist im Alten Testament erst seit dem Ende der Königszeit die Rede, abgesehen vom Buche Hiob, wenn dieses älter sein sollte. Diese Anbetung wird im Deuteronos mium verboten neben ber Verchrung von Sonne und himmelsheer (4, 19; 17, 3). König Josia tat in Befolgung bieses Gesetzes Ginhalt benjenigen, welche räucherten bem Baal, ber Sonne, bem Monde, bem Tierfreise und bem ganzen himmelsheere (2 Mon. 23, 5). Uber Dienst bes Mondes wie der Gestirne überhaupt in Jerusalem klagt Jeremia (8, 2). Wenn es schon von Josias Borganger, Manasse, heißt, dass er dem ganzen Himmelsheere diente (2 Kön. 21, 3), so wird auch hier der Mond eingeschlossen zu benken sein. Die Mondverehrung wird (in ben angefürten Stellen) dargestellt als bestehend im Sichniederwerfen und Räuthern. Anders ist Sieb 31, 26 f. von Rughanden für Sonne und Mond die Rede, eine Rultusart, welche der überall forgsam die ältesten Sitten barftellende Berfasser des Buches in die patriarchalische Zeit verlegt. Die Sitte, den Göttern Rußhande zuzuwersen, kommt auch sonst im Altertume vor (Plinius, Nat. hist. XXVIII, 2 [5], 25; Lucian, Saltat. § 17; Encom. Demosth. § 49; vgl. Hof. 13, 2). Die Räucheropfer für das himmelsheer wurden nach Jer. 19, 13 auf ben Dächern ber Saufer vorgenommen, natürlich beshalb, weil man bon bort bie Bestirne schauen konnte. Unter ber zu Jeremias Zeit verehrten himmelskönigin ist wol nicht direkt ber Mond, sondern eher eine Personisitation desselben in einer weiblichen Gottheit zu verstehen, worauf jener Name verweist (f. Artikel "Aftarte" Bb. I, S. 722).

Der Monddienst war im Semitismus uralt, wie Einige meinen älter als ber Sonnendienst. Mit Unrecht hat man für die lettere Annahme auf den bas

bylonischen Mondgott Sin verwiesen, welcher freilich im babylonisch = affprischen Pantheon eine höhere Stellung einnimmt als der Sonnengott Samas. Es scheis nen aber auch jene Göttergestalten, welche bem Gin seinerseits übergeordnet find, ursprünglich solare Bedeutung gehabt zu haben (f. Jahve et Moloch, S. 16 ff.; Artifel "Baal" Bb. U, S. 36 f.). Möglich aber ware es wol, dass nomadisirende Bölker, deren Leben sich in südlichen Ländern wie überall das ber Jägervölker zum großen Teil in der Nachtzeit entfaltet, die Gestirne der Nacht und unter diesen befonders den Mond früher als die Sonne verehrt haben. Deshalb galen nomadifirende Bölker (fo die Araber), wie sie von Abend zu Abend rechnen, die Rächte und nicht die Tage (f. Goldziher, Der Mythos bei den Hebraern, 1876, S. 74 ff.), eine Balungsweise, welche wir bei ben Bebraern nicht mehr finden, deren Litteraturprodukte fämtlich erst aus der Periode des Ackerbaues datiren. Benn man aber bei allen Bolfern mit Sterndienst die Berehrung bes Mondes zeitlich vor die der Sonne ansette (z. B. Frit Schulte, Der Fetischismus, 1871, S. 234 ff.), so hat man damit Unbeweisbares behauptet, vielfach lediglich ber neuerdings verbreiteten Theorie zu Liebe, dass der Gottesdienst der Menschheit mit dem Geringeren und Aleineren angefangen und ftufenweise zu bem Soheren und Größeren sich emporgeschwungen habe. Go foll auch bas tleinere Nacht= gestirn im Rultus dem größeren bes Tages vorausgegangen sein. Im allgemeis nen ift es doch wol warscheinlicher, bafs man mit ber Berehrung ber Sonne vor ber bes Mondes anfing, ba, abgeschen von vereinzelten Situationen, die Sonne das Leben des Menschen — und nicht erst bann, wenn er zum Ackerbau fortgeschritten ist — vielsacher und eingreisender beeinflusst als der Mond. Indessen ift zuzugeben, dass auch die Priorität des Sonnendienstes vor dem Mondbienste nicht überall zu erweisen ist und nirgends so beutlich wie die Briorität der Berehrung des Himmels vor derjenigen einzelner Gestirne. Steht diese aber fest, so ist damit jene Theorie erschüttert (vgl. C. P. Tiele, Max Müller u. Frit Schulte über ein Problem der Religionswiffenschaft, Leipzig 1871, G. 41 ff., wo ber Monddienst zeitlich vor den Sonnendienst gestellt wird, nicht aber vor die Berchrung des Himmels).

Bgl. die Artikel "Mond" von Winer, RW. 1848; von J. G. Müller in Bergogs R.E., 1. Aufl., Bb. IX, 1858; von Aneuder in Schenkels B.D. IV, 1872; von Riehm in seinem SW., 11. Liefer. 1879. Bolf Baudiffin.

Mongolen, Christentum unter benselben. Ob die Mongolen schon in ihrem Stammland in der Nahe des Baifalfee's mit dem Chriftentum in Berurung tas men, ift fraglich. Je weiter sie aber ihr Reich über die Sochflächen Centralasiens hin ausdehnten, besto mehr nahmen sie driftliche Bolksstämme und zerstreut les bende Christen nestorianischen Bekenntnisses in ihre Mitte auf. Als sie vollends ihre großen Eroberungszüge nach dem Westen ausfürten, kamen unter ihre Bot= mäßigkeit Armenier, Georgier, Alanen, Ruffen u. f. w. So wenig die Mongolen die Religionsübung der Nestorianer im Innern Usiens gehindert hatten, so wenig störten sie den armenischen oder griechischen Aultus dieser neuen Reichsgenoss sen, deren Priester vielmehr mit Achtung behandelt wurden und Steuerfreiheit genoffen. Dulbung war eine ber Hauptmaximen Temubichins (Dichinggischans) gewesen und alle Glieder seiner Dynastie, soweit sie noch an den alten Traditio= nen festhielten, blieben auch dieser Maxime treu. Dieselbe ging nicht bloß aus der Absicht hervor, ihr Reich dadurch fester zu gründen, sondern beruhte auf einer bestimmten Borftellung über bas Berhältnis ber einzelnen Religionen gu einander. Go fagte der Chan Mangu in einer intereffanten Unterredung mit Rubrut: "Wir Mongolen glauben, bafs nur Gin Gott fei, durch welchen wir feben und fterben; aber wie Gott ber Hand verschiedene Finger gegeben bat, fo gab er ben Menschen verschiedene Bege. Guch (Chriften) gab Gott bie beiligen Bücher (seripturas), une aber Warfager". Gine anliche Außerung berichtet Marco Bolo bon bem Großchan Aubilai: "Es gibt vier Propheten, welche bon ben vier verschiedenen Geschlechtern ber Betehrt und angebetet werden: die Chriften bie Saracenen Mohammed, die Jubetrachten Jesum Chriftum

ben Moses und ben Heiden ist Sogomombar-Chan (b. h. Shakhamuni ber Herr = Buddha) der höchste ihrer Götter. Ich achte und verehre alle vier und bitte ben, welcher in Warheit der Höchste unter ihnen ist, bass er mir helsen wolle". Die Mongolen waren so weit davon entfernt, ihre Religion Andern aufzudringen, das sie vielmehr für sich selbst nicht allzu sest an ihrem Glauben hingen. Dieser war eine eigentümliche Kombination von Berehrung Gines (ziemlich deiftisch aufgefasten) Gottes und von abergläubischem Geisterkultus; er befriedigte sie um fo weniger, je mehr sich ihre Berürungen mit andersgläubigen Bölkern verviels fältigten und ihr Gesichtsfreis sich erweiterte. Wiberholt veranstalteten die Mongolen-Chane Religionegespräche zwischen Bertretern verschiedener Glaubensweisen: ein Umstand, welcher boch auf bas Suchen nach einer vollkommeneren Religion hindeutet. Somit war hier ein Boden, welcher Missionsversuchen glücklichen Erfolg versprach. Aber welcher Religion sich nun die Mongolen zuwenden würden, wenn sie ihren alten Glauben aufgaben, dies war zweiselhaft. Es kamen hier hauptsächlich drei Religionen in Betracht, der Buddhismus, der Islam und das Christentum. Dem erstern hing ein großer Teil der oftasiatischen Bölker an, die dem mongolischen Reich unterworfen waren; dem zweiten huldigten die Westasias ten in Masse; bas Christentum war zwar nur in ber Gegend bes faspischen und schwarzen Meeres bichter gefäet, im inneren Asien sehr bunn, aber bas politische Interesse ichien für die Annahme des Christentums zu sprechen; benn bermoge ihrer ganzen Weltstellung waren die Mongolen die natürlichen Antagonisten der Chalifen und ber Sultane von Agypten, somit auch bie natürlichen Bunbesgenofe fen und Freunde der Chriften. Wie wenn die Mongolenchane die Anhänger aller brei genannten Religionen in hoffenber Stimmung hatten erhalten wollen, zogen sie buddhistische und christliche Priester an ihr Hoflager, gewärten ihnen fast gleiche Gunft, Besoldung und Unterhalt, damit diese Priester ihnen Gesundheit und langes Leben von Oben erflehen, ihre Speife und ihren Trank fegnen, schädliche Winde und Seuchen beschwören sollten. Auch der Missionspredigt Andersgläubiger legten die Mongolenchane ursprünglich kein hindernis in den Weg. Unter den Christen hatten ben nächsten Beruf und die reichste Gelegenheit zu solchem Dif= fionswert bei ben Mongolen offenbar bie Reft orianer. Gie befagen feit Jarhunderten ein fest organisirtes Kirchenwesen in Mittelasien und China, also in den Ländern, in welchen der Mittelpunkt der mongolischen Macht lag. Die Frauen und Mütter vieler und gerade der bedeutendsten Chane waren nestorianische Chris stinnen aus dem Königsgeschlecht der Kerait. Restorianer bekleideten einfluss= reiche Amter als Ratgeber der Arone, als Leibärzte, Prinzenerzieher u. bgl. Aber es scheint, bafs fie biefen Ginfluss mehr gur Forberung ihres eigenen Wollebens und Reichtums, als zur Berbreitung bes Christentums benütten. Dennoch mach= ten sie viel Aushebens von ihren Bekehrungsersolgen und mehr als einmal drang ins Abendland ein von ihnen verbreitetes Gerücht, dieser oder jener Chan fei getaufter Chrift, wärend bei näherer Betrachtung fich alles auf das Mitmachen einiger driftlicher Ceremonien ober auf bloge Gunftbezeugungen gegen die Chris ftenheit von Seiten des angeblich Gläubigen beschränkte. — Nächst den Restorias nern standen die Armenier den Mongolen als ihren zeitweiligen Oberherrn nabe genug, um in religiöser hinsicht Ginflus auf fie auszuüben. Wirklich foll fich auch ihr Ronig Hethum I. mit Erfolg bemüht haben, ben Chan Mangu zur Annahme des Christentums zu bewegen; boch ist dies zweiselhaft, da der glaubwürdige Driginalbericht über die Reise des Konigs bavon nichts fagt. Sicherer ift, bass von den in Armenien ansässig gewordenen Mongolen viele zum Chri= stentume übergingen. — Die größten Anftrengungen zur Christianisirung ber Mongolen machten die Abendlander, in erster Linie die römischen Bapfte, bann die Könige von Frankreich und England. Sie bedienten sich babei ber Fran= zistaner und Dominitaner, welche burch ihren religiosen Feuereiser zu diesem Werte wie geschaffen waren. Der erste Bersuch bazu wurde burch bie verheerenben Einfälle der Mongolen ins Abendland hervorgerusen. Was die driftlichen Waffen nicht vermochten, sollte burch geistliche Mittel bewertstelligt werben. Zwei aus Monden bestehende Gesandtichaften, die aber verschiedene Bege nahmen,

wurden im Jare 1245 von Innocenz IV. ausgeschickt, beibe mit dem Auftrage, die Mongolen zur Einstellung ihrer Eroberungszüge in driftliche Länder und zur Annahme bes Christentums aufzufordern. Wärend der Dominikaner Afces Iin mit mehreren Begleitern aus demselben Orden über Borderasien reisend dies fen Auftrag an ben in Persien operirenden mongolischen Feldherrn Baidschu ausrichtete, brang Giovanni ba Bian be Carpine, ein unmittelbarer Schuler Frang von Affifi's, über Polen und Rugland, bann nördlich am kaspischen Meer und Aralfee vorbei bis an das tatarische Hoflager selbst vor, welches in der Nähe ber großen Stadt Raraforum füblich vom Baitalfce aufgeschlagen mar, und ließ die papstliche Aufforderung an den Chan Ruyut felbft gelangen (1246-48). Reine von beiden Gesandtschaften richtete etwas aus; die erstere entging sogar bem Loos der Hinrichtung bloß durch Verwendung einer der Frauen Baidschu's; die mongolischen Fürsten wollten von Annahme des Christentums nichts hören und be= antworteten die Aufforderung, ihre Eroberungstriege aufzugeben, mit dem Berlangen der Unterwerfung des ganzen Abendlandes unter die mongolische Oberhoheit. Eine zweite Veranlassung zur Mission bei ben Mongolen wurde bald barauf durch den Kreuzzug König Ludwigs des Heiligen von Frankreich gegeben. Die Mon= golenfürsten saben diesen Kreuzzug gern, weil einer ihrer Sauptfeinde, ber Gul= tan von Agypten, dadurch in seinem Heimatlande beschäftigt, vielleicht sogar un= schäblich gemacht wurde. Deshalb schickte ber mongolische Besehlshaber in Persien und Armenien Gesandte, um bem frangosischen König ein Bundnis anzutragen, und die Gesandten glaubten setzteres dem König dadurch annehmlich machen zu muffen, dass sie behaupteten, ihr Herr wie ber Chan Ruguk selbst seien zum Christentum übergegangen. Der fromme Konig ergriff biefen Anlass mit Freuben, um zur Christianifirung ber Mongolen bas Seinige beizutragen. Er schickte von Cypern aus den Dominifaner Andreas von Lonjumeau ab (Jan. 1248), um bie genannten mongolischen Gurften in ber driftlichen Lehre zu unterweisen. Auch biese Gesandtschaft erreichte ihren Zwed nicht. Ludwig ber Heilige begriff wol, bass bloß eine bauernde Einwirkung auf die Mongolen und ihre Fürsten einen sichern Grund des Christentums bei ihnen werde legen können. Als ihm daher zum zweiten Male bas Berücht, ber mongolische Pring Sertat fei Christ gewors den, Anlass gab, missionirend auf die Mongolen einzuwirken, wies er den diesmal von ihm auserschenen Glaubensboten, ben brabantischen Franziskaner Rus brut an, die Erlaubnis zu bleibendem Ausenthalt unter den Mongolen sich zu erbitten. Rubrut traf, als er im Sommer 1253 bas Lager Sertats zwischen ber Bolga und bem Don erreichte, biefen Prinzen zwar umgeben von driftlichen (nestorianischen) Räten und Prieftern, aber er selbst wollte nicht Christ genannt werden, und Rubruk gewann von ihm die Uberzeugung, dass er eher die Christen zum Besten habe als selbst Christ fei. Mit feinem Gesuch, als Missionar im Lande zu bleiben, murbe Rubrut an ben Großchan gewiesen, welcher biese wichs tige Sache allein entscheiden könne. So reiste er benn weiter ans Hoflager bes Großchans Mangu. Wärend bes Halbjars, welches er bort zubrachte (Ende 1253 bis Sommer 1254), hatte er mehrere Unterredungen mit dem Großchan, bei wels den ihm übrigens nie Gelegenheit gegeben murbe, ben driftlich-katholischen Glaus ben zu entwickeln; burch die Predigt aber auf das Bolt eine Einwirkung auszuüben, war ihm schon dadurch sehr erschwert, dass er die Landessprache nicht verftand, und mit seinem Dolmetscher übel beraten war. Der einzige Glanzpunkt in der Geschichte seines Aufenthalts am Hofe Mangu's war seine Beteiligung an einem bom Großchau veranstalteten Religionsgespräch zwischen Chriften, Moslims und Buddhiften, bei welchen bie nestorianischen Briefter es mit ben Moslims, Rubruk aber mit einem Bubdhisten aus China siegreich aufnahm; leiber blieb die gehoffte Hauptwirtung, ein maffenhaftes Ubertreten ber Buhörer zu ber triumphirenben dristlichen Religion, gang aus. Da somit ber Hauptzweck seines Rommens versehlt war, trat Rubrut, des mußigen Treibens unter den Priestern am hofe mube, im Sommer 1254 die Rüdreise gerne wider an. - Der einmal begonnene Austausch von Bekanntschaften und Briefen zwischen den mongolischen Chanen einerseits, ben Königen von Frankreich und ben Bapften andererseits

dauerte von dieser Zeit an fort und wurde besonders lebhaft betrieben, seit die Mongolen das Chalifat in Bagdad vernichtet hatten (1258). Die Beherrscher bes auf den Trümmern des Chalifats errichteten mongolisch = persischen Reichs fahen jofort als Hauptfeinde fich gegenüber Diefelben Gultane von Agypten, mit welchen die abendländische Christenheit um den Besit des heiligen Grabes rang. Die persischen Mongolenchane suchten naturgemäß die Bundesgenossenschaft bes Abendlandes gegen Agypten, die Papfte aber ergriffen gerne diese Berbinbung, um sie zur Annahme bes Christentums zu bewegen, was auch oft trugerisch versprochen oder als vollendete Tatsache hingestellt wurde, wie auch um in ihren Schutz die Missionare zu empsehlen, die in nicht geringer Anzal damals nach Perfien gingen. Wir wiffen leider von diesen Sendboten wenig mehr als die Namen; nur von Ricoldus de Monte Croce ist ein eingehenderer Bericht über seine Wirksamkeit und seine Schicksale vorhanden. Die auf diesem Boben ausgestreute Sat blieb nicht one Ernte. Es bildeten sich römischekatholische Bemeinden, namentlich im Nordweften von Perfien, Franziskaner= und Dominikaner= klöster erstanden und im Jare 1318 konnte ein römisch = katholisches Erzbistum in der neu aufblühenden Hanptstadt Gultanieh gegründet werden, welches fich bald von einer Reihe von Suffraganbistümern umgeben sah. Ubrigens bestanden Diese neuen katholischen Gemeinden bem überwiegenden Teile nach nicht sowol aus bekehrten Mongolen, als vielmehr aus bisherigen schismatischen Christen (Jakobiten, Nestorianern, Armeniern), welche nunmehr den Primat des Papstes anerkannten und das römische Dogma annahmen. Die Mongolen in Persien traten vielmehr massenweise zu dem im Land einheimischen Islam über, auch die fpateren Chane folgten biesem Buge. Go erlebten denn die Chriften, weil Intoleranz dem Islam auf dem Tuße folgte, zum ersten Male 1282—1284 und wider 1295 vorübergehende Verfolgungen; doch hatten sich die römischen Send= boten immer vergleichungsweise der Gunft der Chane zu erfreuen, weil biesen ihr politisches Jutereffe gebot, mit dem Abendland in Freundschaft zu bleiben. — Wie im persischen Chanat, so machte auch im Chanat Riptschat, welches die Länder um das kaspische Meer und die Flusse Jaik, Wolga und Don her um= faste, der Islam mit der Beit immer mehr Fortschritte. Der bedeutendste unter ben mongolischen Herrschern, die an der Spite dieses Chanats standen, Usbek (1313—1340) war eisriger Moslim. Doch schwankte er, was die Behandlung Andersgläubiger betrifft, zwischen moslimischer Intolerang und ben altmongoli= schen Grundsätzen der Duldung. Gegen das Ende seiner Regierung fürte der päpstliche Sendbote Johannes von Marignola eine bessere Wendung zu Gunften ber Christen herbei und die in der Hauptstadt Sarai stationirten Franziskaner, welche anfangs unter ber Missgunft ber Bevölkerung zu leiden gehabt, gewannen fogar Ansehen bei Hoj. Bleibende Erfolge unter den Mongolen erzielten weder diese Franzistaner noch die Bischöfe ber benachbarten genuesischen Banbelstolo= nien in der Arim. — Gang anlich waren die Zustande in dem mittelasiatischen Chanat Dichagatai. Hier hatte gleichsalls seit Anfang des 14. Jarhunderts unter bem Bolt wie bei ben Fürsten ber Jelam die altmongolische Religion verbrängt. Die ersten römischen Missionare, welche sich dort bleibend niederließen, erhielten um 1335 von bem bamaligen Chan Gafan die Erlaubnis zur Predigt, worauf fie in der nahe dem Gluss Ili gelegenen Hauptstadt Almaligh (Armalech) eine schöne driftliche Rirche und ein Bistum gründeten. Aber schon im Jare 1339 erging eine Berfolgung über sie, bei welcher ber Bischof selbst, ein Burgunder Namens Richard, mehrere Brüder, die zur Missionsstation gehörten, und der erst kurz zuvor bei ihnen eingetroffene spanische Minorit Paschalis aus dem Aloster Viktoria den Märtyrertod erlitten. Wie rasch aber hier die Zustände wechselten, zeigt die Tatsache, dass schon 1340 Johannes von Marignola, welcher auf der Reise nach China dort verweilte, in derselben Stadt nicht bloß prebigen und taufen, sondern auch durch eine Mirche wider einen neuen Grund zu einer Missionsstation legen durste. Uber den Fortbestand berselben sind wir jedoch nicht unterrichtet.

Befriedigendere Nachrichten haben wir über ben Stand bes Chriftentums in

China unter der mongolischen Herrschaft. Sier bestand seit Jarhunderten eine Rirche der Neftorianer mit Bistumern und schonen Gotteshäufern; ein Berichts erstatter aus bem 14. Jarhundert schätt die Stärke dieser Sekte in China auf 30,000 Seelen. Der Großchan Rubilai, welcher das Mongolenreich in China gründete, bulbete nicht nur diese Religionsgenoffenschaft, sondern verehrte auch Christum als einen großen Propheten und äußerte den lebhaften Bunfch, die Lehre ber driftlichen Rirche näher kennen zu lernen. Wie es scheint, flößten ihm aber die nestorianischen Christen in China nicht so viel Achtung ein, dass er sich von ihnen hätte mogen bekehren lassen, er gab vielmehr den venetianischen Kauf= leuten Niccold und Maffio Polo, welche an seinen Hof gekommen waren, die Absicht tund, den Papft um Sendung von hundert Männern in sein Reich zu bitten, welche mit der driftlichen Lehre vertraut und gelehrt genug wären, um die Superiorität der chriftlichen Religion allen übrigen Glaubensweisen gegens über barzutun. Die beiden Polo unternahmen es nach Europa zurückzureisen und bem Papft dies zu eröffnen; sie entledigten sich dieses Auftrages gegen Gregor X. im Jar 1271. Derfelbe ließ vorläufig zwei gelehrte Dominifaner abachen, welche mit den Polo die Reise nach China machen follten; aber die bas maligen Ariegewirren in Armenien veranlassten die Monche wider umzukehren. Auch mehrere Minoriten, welche 1278 mit ausgedehnten Bollmachten nach Perfien und China abgesandt murben, erreichten ben letteren Bestimmungsort nicht und Kubilai ftarb (1294), warscheinlich one bass er seinen Wunsch erfüllt gesehen hatte. Denn erft unter seinem Nachsolger Togan-Temur scheint der Franzistaner Johannes von Monte Corvino, von Papft Nitolaus IV. gefendet, in China eingetroffen zu fein. Er ging frisch ans Missionswert, unbeirrt burch die Berunglimpfungen und Schäbigungen ber Neftorioner, bom Chon geschütt und burch Gunftbezeugungen ausgezeichnet, baute zwei Lirchen in Befing (Chan-baligh) und ordnete einen vollständigen Gottesdienst nach romischem Ritus darin an, predigte in der Landessprache und bekehrte 5-6000 Menschen. Papst Clemens V. machte auf die Kunde von diesen Erfolgen 1307 den Johannes zum Erzbischof mit dem Sit in Beking (archiepiscopus Cambalensis) und für weitere Franziskaner, die nachkamen, konnten Aloster und mehrere Bistumer geschaffen werden. Neben Befing murde besonders die berühmte See- und Handelsstadt Banton (jest Thfinantichen-fu) eine Stätte, wo das fatholische Christentum blühte. Um 1328 starb Johannes, von Chriften und Beiden tief betrauert. Auch nach seinem Tobe fur die von ihm gegründete chriftliche Kolonie noch längere Zeit unter günftigen Berhältnissen fort zu existiren; ber Florentiner Franziskaner Johannes von Mas rignola, welcher mit andern seines Ordens in den Jaren 1342-46 als Gefandter bes Papftes in Peting sich aufhielt, hat uns nicht bloß von dem gebeihlichen Ruftand derfelben Bericht hinterlaffen, sondern auch durch eigene Miffionspredigt bie Rol ber Christen in China vermehrt. Gine Befehrung ber Landesfürsten zum Christentum gelang auch hier nicht, vielmehr wandten fich die Großchane in China und mit ihnen auch der größere Teil des Bolkes dem Buddhismus zu. Immerhin aber war es für die Ausbreitung des Chriftentums in diesen Gegenden gunftig, dass ber Beist fanatischer Intoleranz, wie er mit dem Islam in ben westlichen Chanaten einheimisch wurde, in diesem öftlichen Chanat feinen Eingang fand. So lang Mongolen in China herrschten, scheinen die christlichen Miffionskolonieen unangetaftet geblieben zu sein. Aber die Mingdynaftie, welche 1370 ber Mongolenherrschaft in China ein Ende bereitete, hat aus hafs gegen alles Auslandische auch das von auswärts gekommene Christentum vertilgt; es war den Jesuiten aufbehalten, basselbe dort neu zu beleben.

Mongus, f. Monophyfiten.

Monheim, Johannes, ausgezeichneter Schulmannn zu Köln und Düssels dorf, zuerst im erasmischen, später im entschieden evangelischen Sinne, wurde 1509 auf dem Bauernhofe Clausen bei Elberseld (jest zur Stadtsommune Barsmen gehörig) geboren. Im Jare 1526 begann er sein Universität Indium zu Nöln; ob er früher die Schule zu Münster besucht hat Indium Indium zu

ausgemacht werben. Die im 17. Jarhundert auftauchende Nachricht von einer Reise, die er im Interesse bes Garnhandels seiner Eltern nach Schlesien gemacht, wo er das Evangelium kennen gelernt habe, wird durch keinerlei gleichzeitige An= gaben unterstütt. Im Jare 1529, wo der 18monatlichen schweren Gefangenschaft des Märtyrers Ab. Clarenbach durch die Verbrennung desselben bei Röln ein Biel gesetzt wurde, erhielt Monheim die Magisterwürde. Welche der damaligen kölnischen Gelehrten auf ihn Einsluss gehabt haben, ist nicht mehr zu ermitteln, die Universität war von ihrem alten Glanze sehr heruntergekommen, und hatte nur äußerst wenige Schüler, der alte Scholasticismus war indessen durchbrochen, und akas demische Lehrer, wie Noviomagus, Bartholomäus Latomus, der alternde Casarius und Gisbert Longolius vertraten die humanistische Philologie nicht one Ge= schick und Eiser. (Näheres über die damaligen Universitätsverhältnisse Rölns in m. Aufzeichnungen H. Bullingers über f. Studium zu Röln, und in m. Briefen und Dokumenten z. Reformationsgesch., Elberfeld 1875). Im Jare 1532 wurde Monheim an die Stiftsschule der Reichsstadt Effen, und 1536 an die Domschule zu Köln berufen, welche von dem Metropolitankapitel abhängig war. Unter ben Domherren fanden sich manche Ranoniker, welche der freieren erasmischen Rich= tung huldigten, weshalb Monheim, welcher ebenfalls Erasmianer war, in seiner Stellung als Rektor der Schule unbeläftigt blieb. (Die Nachricht, daß Monheim in Köln verfolgt worden sei, scheint ganz und gar unrichtig zu sein.) Nach dem späteren Beugnis ber tölnischen Jesuiten (in noch ungebruckten Briefen berselben) war M. der ausgezeichnetste Lehrer in Köln, weshalb wir uns nicht wundern dürfen, bass er im Jar 1545 an die neugegründete fürstliche Landesschule zu Duffelborf namentlich durch Vermittelung bes bergischen Kanglers Joh. Gogreve berufen murbe. Der Bergog Wilhelm von Julich-Cleve-Berg, welcher einen Rompler von brei Bergogtumern und zwei größeren Grafschaften befaß, entbehrte bis dahin in seinen Landen nicht nur einer Universität, sondern auch einer größeren von der Landesregierung abhängigen Schulanstalt, da die berühmte Schule zu Emmerich (in welcher Bullinger seine Bildung erhalten hatte) eine Stiftsschule war und überdies nicht im Centrum des Landes lag. Die neu errichtete herzogliche Schule, welche in mancher Bezichung eine noch nicht vorhandene Landes: universität ersegen sollte, fand wegen der padagogischen Begabung des Rektors und einiger ausgezeichneter von demselben berufener Lehrer eine große Teilnahme und zwar nicht bloß aus bem Gebiete bes Herzogs. Nach gleichzeitigen Nachrichten haben diefelbe in der Zeit der Blüthe der Anstalt unter Monheim über 1800 Schüler besucht, bon benen manche aus ber Ferne, z. B. aus ber Pfalz und ber Moselgegend gekommen waren. Der Geist der Schule war in den erften Jaren noch immer den Impulsen des Erasmus und bessen Anschauungen folgend, welcher an keinem Hofe mehr geehrt war, wie an bem clevischen. Im Berlauf der Jare neigte sich Monheim mit immer größerer Entschiedenheit ben eigentlich evangelischen Lehren zu, obgleich wir den Ubergang chronologisch nicht zu fixiren vermögen. Das erste Zeugnis über bie ebangelische Richtung ber Uns stalt finden wir in einem (noch nicht gedruckten) Aktenstuck seitens der infolge bes Interims wider aufgelebten Inquisition vom Jare 1548, in welchem die Leh= rer ber Dusselhorfer Schule als ber Häresie vehementer suspecti bezeichnet werben. Die zu dieser Beit von Monheim herausgegebenen religiösen Lehrbucher geben aber noch nicht diesen Standpunkt tund, sondern halten fich noch auf der erasmischen Linie (sogar in den Titeln 3. B. Dilucida Explanatio symboli, quod apostolorum dicitur etc. autore Erasmo Rot. in compendium redacta. Col. 1551. 1554. 1556 - Christianae religionis Rudimenta ex Des. Erasmi Rot. lucubrationibus, Col. 1551). Erst im Jare 1560 zeigt sich bei Monheim ein völliger Umschwung, indem er einen Ratechismus in elegantem Latein herausgab, der fast nur ein Auszug aus Calvins Institutio ist. Der Titel dieses bis zu der neuesten Beit viel besprochenen Buches lautet: Catechismus, in quo Christianae religionis elementa syncere simpliciterque explicantur, Dusseldorpii 1560. (In Düffelborf hatte sich seit 1558 auch eine Druckerei etablirt, aus welcher namentlich die vie-Ien von Monheim verfasten Schulbucher hervorgegangen finb.) Der Ratechismus,

welcher entschieden die evangelischen Lehren in der calvinischen Form brachte, er= regte großes Aufsehen nicht bloß in der Umgebung des Fürsten, sondern auch außerhalb bes Landes. Die Jesuiten zu Köln, welche nach jarelangem Kampfe für ihre Existenz um 1557 sich zu einer die theologische Fakultät zu Röln beherrschenden Stellung emporgearbeitet, und ben Gymnasialunterricht total nach ihren Pringipien umgeftaltet hatten, suchten mit allen Mitteln die blühende Ans ftalt zu Duffelborf zu unterbruden. Ihre unter bem Namen ber theologischen Fatultät erscheinende, aber nach ihrem Geständnis von ihnen selbst verfaste Gegenschrift (Censura et docta explicatio errorum Catechismi Joannis Monhemii, Col. 1560) hätte dies nicht vermocht, aber es gelang auch auf den Fürsten zu wirten, bon beffen Sand noch Aufzeichnungen borhanden find, in denen fich berfelbe über Calvin und Bezas Unsichten, die in seiner Schule verbreitet würden, be-Klagt. Es wurde dem Monheim verboten, gegen die Jesuiten zu schreiben, es erschien jeboch, jedenfalls unter Monheims Mitwirfung eine Schrift unter bem pseudonnmen Ramen: Henrici Artopaei ad theologastrorum Coloniensium censuram Responsio pro defensione Catechismi Joannis Monhemii sui praeceptoris conscripta (bie Borrebe ist vom 1. Mai 1561); excudit Gratianopoli Petrus Cephalius Duromontanus. Nach der Überzeugung des Referenten ift der spätere gelehrte Urzt Johann Breidbach, der auch unter dem Namen Tolmerus und Kühn erscheint, der Berfaffer dieser gegen die Kölner Jesuiten gerichteten ausgezeichnes ten Schrift. Breidbach hat fich auch später mit Begeisterung über Monheim ausgesprochen. Die Jesuiten benutten ihren steigenden Ginfluss, um Monheim auch bei bem Raiser, beim Papst und beim tribentinischen Konzil anzuklagen, weshalb an den Herzog Wilhelm die Forderung gestellt wurde, Monheim aus seinen Lans ben zu verweisen. Diese Zumutung war um so gefärlicher für ben alternden Schulmann, weil damals auch Berhandlungen über eine in Duisburg zu grünbende clevisch-jülichsche Landesuniversität im Gange waren, und von Seite Roms bebeutende Privilegien für die neue Universität in Aussicht gestellt murben, wenn man Monheim preisgebe. Fattisch ift es freilich nicht zur Entlassung Monheims gekommen, aber berfelbe hat die letten Jare feines Lebens zu Duffelborf in einer fehr gedrückten Stellung zugebracht, auch in Bezug auf seine leibliche Gesundheit war ber Mann "zu einem Schemen" geworden, er verschied am 9. Sept. 1564, noch nicht völlig 55 Jare alt. Sein früher Tob machte weiteren Verfolgungen ein Enbe, benn vor bemfelben hatte Monheim noch manche Magregelung erfaren und unter anderen eine Erklärung über seine evangelische Richtung ablegen muffen, die aber in Rom ungenügend befunden wurde.

Benn Monheims schriftstellerische Birtsamteit verhältnismäßig teine origis nale und hervorragende gewesen ift, so muss er ausgezeichnete Gaben als Lehrer und Erzieher beseffen haben, eine nicht geringe Anzal tüchtiger ebangelischer Prediger für den Riederrhein und die Pfalz ift aus feiner Schule hervorgegangen, und dieselbe hat offenbar einen bedeutenden Ginfluss auf die spätere Gründung der evangelischen Kirche am Rhein gehabt, was um fo mehr hervorzuheben ift, da Monheim unter einer römisch-katholischen Regierung lebte. Nur die allgemein vom Lande anerkannte hohe Tüchtigkeit bes Mannes, die namentlich auch zum Aufschwung der damals noch fo kleinen Stadt Duffeldorf beitrug, konnte es einige Jare verhindern, dass ernstlicher gegen ihn eingeschritten murde, bis endlich doch die Jesuiten in Bezug auf die Duffelborfer Landesschule ihren ersten größeren Sieg erlangten, bem fo viele andere nachgefolgt find. Der Rachfolger bes Monheim, ber berühmte Ciceronianer Franz Fabricius aus Düren (1564—73) war hauptsächlich Philologe (über ihn: Fr. Fabric. Marcoduranus von Dr. Schmit, 1871), ein folgender Rettor Beinrich Betulejus (fpater Rettor in Lemgo und Lüneburg) tonnte bas Evangelium nur als "Nicobemit" bekennen, b. h. heimlich.

3m 17. Jarhundert ging die Anftalt völlig an die Jesuiten über.

Die Polemik gegen die Kölner Jesuiten war übrigens noch zu Lebzeiten Monheims von Martin Chemnit aufgenommen worden, in dessen Schrift: Theologiae Jesuitarum praecipus capita ax quadam censura, quae Coloniae anno 1560 edita est, Lips. 1563 (Monwim Line dieser Schrist nicht genannt,

ob wegen seiner Beziehung zu Calvin?). Später hat Chemnit diese Polemik zu seinem berühmten Examen concilii Tridentini 1566 seq. erweitert. Es erschies nen auch andere Verteidigungsschriften sür Monheim, z. V. von dem Historiker H. Hamelmann und von Verstegen (unter dem Namen Anastassius): Vekenntniß von dem wahren Leibe Christi gegen der Papisten abgottische Messe (1561), wärrend die röm. katch. Theologen Andrada und Hessels in Löwen den Katchismus Monheims angriffen. Das Gedächtnis des ausgezeichneten Schulmannes, der unter den schwierigsten Verhältnissen so viel für die spätere evangelische Kirche von Westdeutschland getan hat, war ziemlich im Lauf der solgenden Jarhunderte untergegangen, dis im gegenwärtigen Jarhundert allmählich das Vild Monheims wider klarer geworden ist.

Duellen: Gymnasialbirektor (später Geheimrat) Dr. Kortüm, Programm des Düsseldorser Gymnasiums von 1819; Prosessor Dr. Sack, neue Ausgabe des Katechismus, mit einer Vorrede über Leben und Schristen Monheims, 1847; Krasst, Die gelchrte Schule zu Düsseldors, Realschulprogramm von 1853; Gymsnasialdirektor Bouterwets nachgelassene Manuskripte, insbes. aber ein in den letzeten Jaren erst entdeckter Brief Monheims an Chemnis v. 28. Juli 1562, abgedr. in Evertsbusch, Theol. Arbeiten aus d. rhein. wissenschaftlichen Predigerverein, III, 88 ff. (1877).

Monod (Abolphe), unstreitig der erste französische evangelische Kanzelrede ner unseres Jarhunderts, wurde 1802 zu Ropenhagen geboren, wo sein Bater, Jean Monod, Pfarrer ber frangofischen Gemeinde war. Durch reiche Begabung sowol, als durch seinen chrwürdigen Charafter befannt, wurde dieser im J. 1808 nach Baris berusen, wo die evangelische Gemeinde nach den Stürmen ber Revolution aus ihren Trümmern zu erstehen aufing. Abolph war der vierte Son einer Familie, die nicht weniger als zwölf Kinder zälte, welche von einem folchen Bater und einer gleich vortrefflichen Mutter (einer geborenen de Conint aus Mopenhagen) erzogen, sich sämtlich burch natürliche Talente, sowie burch eine echte Frommigkeit ausgezeichnet haben. Bon ben acht Brübern haben sich vier bem heiligen Amte am Evangelium gewidmet. — Abolph, ber erste, ber diesem innig verbundenen Geschwisterkreise burch ben Tod entrissen wurde, erhielt seine Inm= nafialbilbung im Collège Bonaparte zu Paris, und begab fich bann nach Benf, wo er seine philosophischen und theologischen Studien an der dortigen Akademie 1824 absolvirte. Jene Studien waren damals fehr wenig geeignet, die tieferen Bedürfnisse bes klarbenkenden, zartfülenden, gewissenhaften jungen Mannes zu befriedigen. Sein sinniges, tiefes Gemut, das stets zur Schwermut neigte, hatte ben innern Frieden noch nicht gefunden. Die Beit nahte aber, wo auch er in bem neuerwachten ebangelischen Glauben ben Mittelpunkt feines Lebens, Die Quelle feiner fünftigen Tätigkeit, die innere Rube seines Bergens finden follte. Die Df= fenbarung der göttlichen Gnade in dem Erloser, diese Geburt von Oben, one welche es keine Christen, keine Prediger des Evangeliums gibt, fiel für Abolph Monod mit einer Reise zusammen, die er 1825 nach Italien unternahm, und die ihn nach Neapel fürte, wo er bald als Gründer und als Seeelsorger der bortigen ebangelischen Gemeinde bis zum Jar 1827 wirkte. — Bon Italien zurückgekehrt, wurde er als Paftor der protestantischen Kirche nach Lyon berusen. Hier erwarteten ihn heftige Kampfe, Die seinem Herzen schmerzlich waren, Die aber fei= nen Glauben, seine Treue für seine weitere Birksamkeit stählen mufsten. Das bortige Konsistorium nämlich, unter bem Ginfluss einer abgeschwächten Theologie und eines merkantilen Weltsinnes, konnte an ber bamals verschrieenen, vom jungen Prediger aber klar verkündigten Lehre des Evangeliums vom Gekreuzigten kein Gefallen haben. Es bilbete sich gegen Monod eine entschiedene Opposition, die mit bem Gebanken umging, ihn bei ber erften Beranlaffung zu entfernen. Diefe Beranlassung bot sich in einer allzu scharfen Predigt Monods \*) gegen die Pro-

<sup>\*)</sup> Rachher herausgegeben unter bem Titel: Qui doit communier?

Monob 225

fanation des heiligen Abendmals, die er darin erblickte, dass seine Gemeinde scharenweise, auch die offenbar ungläubigen Weltmenschen baran teilnahmen, wie es in den frangofischen Gemeinden zur Zeit der Erftorbenheit der Rirche Sitte geworden war. Das Konfistorium klagte nun Monod beim katholischen (!) Kultusminister an und verlangte und erhielt von ihm die Absehung bes zu eifrigen Bredigers. Was sollte nun Monod tun? — Nur Eins: bas Evangelium prebigen! Dazu hatte ihn sein herr berufen und bas follten die Widersacher nicht hindern können. Die Statskirche war ihm verschlossen, da Iffnet sich ein Saal und Christus wird gepredigt. Dieser Saal wurde bald mit einer geräumigen Rapelle vertauscht, wo zalreiche Seelen mit bem Brot bes Lebens gefättigt wurben, und von wo aus ein tätiges Wert ber inneren Mission sich unter die arme Bevölkerung Lyons ausbreitete. Ein halbes Jarhundert ist seitdem verflossen; und heute ist die evangelische Kirche in Lyon eine zalreiche lebendige Gemeinde mit zwei Pastoren, mehreren Evangelisten und verschiedenen Rapellen, in welchen den arbeitenden Klassen in und um Lyon bas Evangelium gepredigt wird. So veranlasste das Ronsistorium, one es zu wissen und zu wollen, dieses so fehr gesegnete Werk Abolph Monods. — Ihm aber wurde nach einigen Jaren ein ans berer Beruf: Sei es, dass Monods Wirtsamkeit allgemeine Achtung gebot, sei es, dass die Regierung eine unbillige Magnahme wiber gut machen wollte, sie berief Abolf Monod 1836 zu einer erledigten Professur der Theologie in Montauban \*). Dort wirkte er als akabemischer Lehrer 11 Jare im größten Segen, und one bem Predigen zu entsagen. In Montauban selbst hielt er freis willig jeden Sonntag Gottesdienst und benützte in der Regel seine Ferienzeit, um als Reiseprediger die Gemeinden, namentlich in Sudfrankreich, zu erbauen. Uberall, wohin er kam, strömte alles herbei, um die gewaltige, herrliche Verkündigung des Evangeliums zu hören. In ben Jaren seiner Prosessur zu Montauban mar es, bass sein Name als Brediger so berühmt wurde. Sein Blatz war nun auf der ersten evangelischen Kanzel der Hauptstadt. In der Tat wurde er auch bei ber nächsten Erledigung durch bas Konsistorium der reformirten Kirche nach Paris berusen und von der Regierung bestätigt. Wärend 9 Jaren füllten fich nun alls sonntäglich die evangelischen Kirchen ber Hauptstadt, in denen er predigte, nas mentlich bas geräumige Oratoire, mit heilsbegierigen Buhörern, die von bem gewaltigen Wort bes Predigers immer wider ergriffen wurden. Außerdem hielt Monod jeden Sonntag Abend in einem fleineren Lotal bes Oratoire eine Bibels ftunde, wo er in gang einsachen Meditationen bas Wort Gottes praktisch betrachtete: babei sprach er aus einer solchen Fulle ber Schriftkenntnis und christlichen Erfarung, bafe viele seiner gläubigen Buborer biese Betrachtungen feinen großen Reden vorzogen.

Nach dieser dürstigen Stizze von Monods äußerem Leben müssen wir ihm nun näher treten, um zu sehen, was in seinen geistigen Begabungen und vorzüglich in seinem christlichen Charakter ihn zu dem Prediger machte, dem Jedermann die erste Stelle einräumt. Ein klarer Verstand, der sich nicht leicht mit halben Vegrissen begnügte, ein tieses teilnehmendes Gemüt, eine erhabene Eindildungskraft — alle diese natürlichen Gaben waren in Monod durch eine vielseitige seine Ausdildung zu einem harmonischen Ganzen vereinigt wordene vielseitige seine Ausdildung zu einem harmonischen Ganzen vereinigt wordene zum Asthetiker, als zum Gelehrten geboren. Er hatte eine große Vorliebe für alles Schöne, und sein Sinn strebte nach Volksommenheit. Darum gewärte ihm die klassische stanzösische Litteratur, namentlich die des 17. Jarhunderts, einen großen Genuss. Seine Kenntnis der deutschen, englischen und italienischen Sprachen machte ihm auch die litterarischen Schätze dieser Nationen zugänglich und er wusste dieselben hoch zu schätzen. Was die Theologie betrisst, so mochsten seine ersten Studien derselben allerdings mangelhaft gewesen sein; aber diese

<sup>\*)</sup> Die einzige reformirte theologische Fakultat in Frankreich. Die lutherische, bamals in Strafburg, ift jest in Paris.

Reals Enchflopabie fur Theologie und Rirde. X.

226 Monob

sielseitige Lektüre, auch der deutschen Theologen, reichlich ersett. Seine hauptssächliche Fundgrube der Gottesgelahrtheit aber war die Bibel, die er tägslich, und zwar immer in den Grundsprachen, las. So hatte er sich seine eigene Exegese und Dogmatik unmittelbar aus der Duelle gebildet. Häusig fürte er in seinen Predigten Bibelstellen in eigener buchstäblicher Übersehung an, die ein unerwartetes, helles Licht über den betreffenden Gegenstand warsen. So ist es begreislich, wie bei einer großen Übereinstimmung seines Glaubens mit den ressormatorischen Grundsähen des 16. Jarhunderts seine Überzeugung immer offen und unbesangen blieb, sede Warheit auszunehmen, die sich ihm nach Gottes Wort legitimirte. Namentlich in gewissen incertis, worüber die gewönliche Orthodoxie

one weiteres abgeschlossen hat, wusste sich Monod ernftlich zu bescheiben.

Doch war es besonders sein christlicher Charakter, der die Grundlage seiner Wirksamkeit und die Kraft seines großen Talentes als Prediger ausmachte. Man hat von manchem ausgezeichneten Mann gesagt: "Er war ein ganzer Mensch". Alle, die Adolph Monod kannten, sagen von ihm: "Er war ein ganzer Christ". Von dem Augenblick an, wo er, wie Paulus, von Christo ergriffen wurde (xareλήφθην υπό του Χριστού), gehürte sein Berg und Leben seinem Berrn an. Da alles in seinem Wesen Geradheit und Warheit war, so war sein Glaube auch wesentlich Warheit. Die subjektive und objektive Seite biefes Glaubens maren Eins geworden; er sah und besaß, was er glaubte. Und so predigte er es Andern. Daher die überzeugende Kraft seiner Rebe. Dabei hatte er eine Ges wissenhaftigkeit, von ber man hatte sagen konnen, sie ging zu weit, indem er nach jeder Entschließung, nach jedem Schritt geängstigt war, ob er auch so am besten gehandelt habe. Dies die Quelle einer Demut, die ihn allein bor ben Gefaren, womit eine so gefeierte Stellung umgeben mar, retten konnte. Rurenb war es und für Andere beschämend, wenn sie den berühmten Mann oft die ge= ringsten seiner Brüber um ihren Rat fragen hörten, und bas mit ber ganzen Einfalt einer kindlichen Geele. Doch burfen wir endlich ben Bug nicht vergeffen, der die Hauptquelle eines so geheiligten Lebens war: Monod war im reichsten Sinn des Wortes ein Mann des Gebetes. Die Neigung zur Schwermut, unter welcher er immer viel litt, hatte es ihm zum beständigen Bedürfnis, zur trostreichen Gewonheit gemacht, die Seufzer seiner Seele zu seinem Gott emporsteigen zu lassen. In der Einsamkeit oder im vertraulichen Gespräche mit einem Freund tonnte er auf seine Kniee fallen und ein turges ernstes Gebet fprechen, als wenn es die Fortsetzung seiner Rede, der natürliche Erguss seiner Gedanken gewesen ware. Und so war er Ein ganger Christ!

So ausgerüstet mit reichen Gaben ber Natur und der Gnade zum Dienste feines herrn war Monod aber auch ein ganzer Prediger bes Evangeliums. Ihn als solchen zu charakterisiren, ist nun noch unsere Aufgabe, wobei wir uns aber auf wenige hauptzüge beschränken muffen. Es haben Theologen einen Grundsatz aufzustellen gesucht, burch welchen Ziel und Zweck ber Predigt begriffen und ausgebrückt mare. Wollten wir einen folden alles beherrschenden Gedanken aus Monods Predigten zu erniren suchen, fo mare es ber: Unsterbliche Gees Ien aus bem Berberben zu retten. Alles muss biesem heiligen Streben dienstbar sein bom Anfang bis zum Enbe ber Rebe. Diese scharfe, tune Dias Lettit, die ben Gedanken bis zu feinen außersten Konsequenzen verfolgt; biefer hohe Ern ft, ber bei jedem Wort ben Buhörer überzeugt, bass bie ganze Seele des Predigers von dem, was er fagt, selbst ergriffen und burchbrungen ift; diese Wal seiner Gegenstände, die ihn fast jedesmal veranlassen, die wichtigften Beilsfragen zu behandeln, die Fragen, von denen das ewige Leben oder das ewige Berberben bes fündigen Menschen abhängt; diese sorgfältige Behanblung fei= nes Textes, wobei alles naturgemäß aus bem göttlichen Wort sich entwickelt, wo aber zugleich der Prediger seinen Gesichtstreis immer mehr erweitert, bis er mit ber vollen Kraft ber ganzen Warheit auf die Überzeugung seiner Buhörer wirken kann; diese glühende, durchbringende Barme ber Rede, wobei man burchgangig bie Liebe fült, die die Herzen überzeugen und gewinnen will, und nie ben zelo= Monob 227

tischen Eifer, ber one Achtung für die individuelle Freiheit, einen erzwungenen Gehorsam mit priesterlicher Autorität gebieten möchte; diese unbefangene, demütisgende Bescheiden heit, womit der Prediger seine eigenen Schwierigkeiten, Zweisel und Kämpse frei bekennt, um dann mit seinen Zuhörern die rechte Hilse, den rechten Frieden zu suchen, — alle diese charakteristischen Züge, welche jeder Leser in den gedruckten Reden Monods wider sinden kann, streben sämtlich nach dem

heiligen Biele, bem Berren Jeju Seelen zu gewinnen.

Gewären die Reden Monods auch bei der Lettüre den geistigen Genuss und die lebendige Erbauung, welche diese Eigenschaften erwarten lassen, — so sindet der Leser doch alles das, was die Persönlichkeit des Predigers noch hinzutat, leider nicht mehr. Die ernste und doch wolwollende Erscheinung des Mannes, der milde und zugleich durchdringende Blick, die harmonische volltönende Stimme, der herrliche klassische Stil mit der reinsten Aussprache, die edeln, einsachen Bewegungen, die den Gedanken gleichsam dem Auge erklärten, — dies alles gewärte, als äußere Form einer ergreisenden Rede, dem denkenden Verstande, dem Herzen, und selbst der Einbildungskraft, kurz dem ganzen Menschen einen hohen heiligen Genuss. — Ja, sollten wir hier der Kritik ein Plätzchen einen hohen heiligen wir sagen: Es war zu schön! Und one den heiligen Ernst des Mannes hätte diese vollendete Form der tieseren Erbauung Abbruch getan.

Einen Blid nun noch auf die litterarischen Schäte, welche Abolph Monob

der reformirten Rirche Frankreichs hinterlaffen hat.

Im Jar 1830 gab er brei Reben heraus, die ersten, die fein großes Talent offenbarten und einen tiefen Eindruck hervorbrachten. Zwar hatte damals, durch bie Widerbelebung bes Glaubens in ber frangofischen Rirche, Die reine Lehre bes Evangeliums ichon in Bieler Herzen wiber Eingang gefunden, - allein in ber Mehrheit der Brediger und ber Gemeinden war fie noch weit entfernt, ben Sieg erhalten zu haben. Man blieb noch bei ben klar ausgesprochenen ober unbewufst obwaltenben flachen pelagianischen Grundfapen, welche fich im Laufe bes 18. Jarhunderts in die Kirche eingeschlichen hatten; und die spezifischen Lehren bes Chriftentums erschienen als eine übertriebene, Bielen verhasste Reuerung. Gegen diese Richtung trat nun Monod mit jenen brei Reben auf. Formell erwies die erste mit einer überwältigenden Kraft das innerfte unzertrennliche Berhaltnis zwischen bem Irrtum und bem Bofen einerseits, zwischen ber Barbeit und ber Beiligung andererseits. Dit andern Worten: Es fann tein Denich anders geheiligt werben, als burch bie reine evangelische Warheit, das war das Thema aus Joh. 17, 17. Heilige sie in beiner Warheit. — Materiell aber griff er mit derselben unwiderstehlichen Kraft jene pelagianische Richtung an, indem er in der zweiten und britten Rebe bas Gun= benelend der Menschen und bie Onabe Gottes aus Schrift und Erfarung bartat. — Dieses Wert (benn eine jebe Bredigt Monods ift burch Ausbehnung, Behandlung, Inhalt und Bollenbung ein Wert zu nennen) bezeichnete eine Epoche und brach eine neue Ban, auf welcher Biele bem Manne Gottes nachfolgten. Seit jener Beit veröffentlichte ber gewaltige Prediger häufig einzelne Reben, die, von allen Warheitsuchenden gelesen, mehrere Auflagen erlebten. Im Jare 1844 erschien ein ganzer Band, ber längst nicht mehr im Buchhandel zu haben ist, und beffen erste Rebe, la crédulité de l'incredule, 68 Seiten enthaltenb, als ein Deifterftud ber Apologetit betrachtet werben tann. Bis zu feinem Tobe, und auch nach feinem Tobe find noch viele Predigten einzeln ober in kleinen Samm= lungen erichienen, worunter zwei über ben Beruf ber driftlichen Frauen (la Femme) und fünf über ben Apostel Baulus am meiften Erfolg gehabt haben. Als Monob diefe letteren Predigten 1852 hielt und herausgab, ftand er auf ber Sobe seiner innneren Entwicklung und seines Ginflusses in ber Kirche. Darum noch ein Wort über biese Sammlung, die zur Charafteristit des Mannes gebort, weil fie ben innerften Bebanten feiner letten Lebensjare enthält. Es ift nämlich oft in neuerer Beit unter ben eifrigen gläubigen Predigern, beren fich jett die evangelische Kirche Frankreichs erfreut, Die Frage aufgeworfen und erörtert worden: Warum hat in unferen Tagen bie Bredigt bes Evan=

228 Mintob

geliums so wenig Erfolg im Vergleich mit ber apostolischen Beit? Monods Antwort ift in bem oben genannten Buch enthalten. Seine Uberzeus gung, die in ihm ein gewaltiger Herzensbrang geworden war, ist folgende: Da wir alle Gnabenmittel haben, wodurch in der apostolischen Zeit die Welt überwunden wurde, fo kann ber unermessliche Abstand bes jetigen driftlichen Beugnisses von dem damaligen hinsichtlich des Erfolges nicht in objektiven Ursachen gesucht werden, sondern allein in der Schwachheit und Armut unseres geistlichen Lebens. Das Leben der ersten Christen, als Erweis ihres Glaubens, das war die weltüberwindende Kraft ihres Zeugnisses. Gebt der Kirche Christi basselbe Leben wider und sie wird dieselben Wunder erzeugen. Wie aber fürt Monod seinen Beweiß? Durch eine Tat, durch ein Leben. Der Apostel Paulus, nur einige Hauptzüge seines herrlichen Charafters, feines reichen Wirkens ist fein Benge. Fünf Reben find es nur: Das Wert Pauli, sein Christentum ober seine Thränen, seine Bekehrung, seine Schwachheit und sein Beispiel für uns. Was aber für ein Bild uns vor Augen steht, mit welcher überzeugen= den Kraft die obige Frage gelöft ist, welcher Reichtum der Gedanken sich hier entfaltet, welcher heilige Eindruck mit innerer Salbung ins herz bringt, — bas vermochten nur Monods Zuhörer. — bas vermögen noch zum teil seine ausmertsamen Leser zu sagen. — Doch durften alle diese Schätze nicht zerstreut ober im Buchhandel vergriffen bleiben. Der herr gab seinem Diener Tage der Muße in Tagen der Krankheit und da dachte er baran, seine Arbeiten zu fammeln. Zwei Bänbe Predigten wurden noch vor seinem Tobe herausgegeben, nämlich die der ersten und zweiten Beriode, von Lyon und Montauban. Seitdem sind zwei weis tere Bände gefolgt, welche die in Paris gehaltenen Predigten umjassen \*).

Wir haben von Tagen ber Krantheit gesprochen. Diese Krantheit (1856) war der Ruf des Herrn an seinen Diener: Siehe, ich tomme balb! Sochst schmerzlich war diese lette Prüfung, aber reichlich gesegnet. Die Arzte hatten die Krankheit für unheilbar erklärt; Monod wusste es; er bereitete sich auf bas Kommen seines Herrn; er hatte die zartesten Familienbande allmählich zu lösen. Monate lang dauerte die Prüfung — und nie hat Monod segensreicher gewirft, als in diesen Monaten. — Stärker und lebendiger als je war sein Glaube, nicht allein eine völlige Ergebung in ben heiligen Willen seines Gottes, sonbern eine innige Freudigkeit erfüllte seine Seele unter den größten Schmerzen. Jeden Sonntag Nachmittag vereinigten sich seine driftlichen Freunde, so viele bas Bimmer fassen kounte, um sein Krankenlager. Einer seiner Kollegen las aus ber heiligen Schrift, sprach barüber und betete. Dann nahm ber Kranke bas Wort und von diesem Schmerzenslager, das zu einer Kanzel wurde, legte er Beugnisse ab, die von den Versammelten als Worte aus dem Grabe, — oder vielmehr aus der Ewigkeit vernommen wurden. Nie hatten sie so erschütternde, so heilige, so woltuende Eindrücke erhalten. Diese Beugnisse murden später aufgeschrieben und nach seinem Tode unter bem Titel: Adieux d'Adolphe Monod à ses amis et à l'Eglise herausgegeben. Fünf starke Auflagen sind rasch nach einander verbreitet und das Buch in alle Hauptsprachen Europas übersetzt worden. Wonod flarb an einem Sonntag, wärend in allen ebangelischen Kirchen von Paris für ihn, für seine Erhaltung Gebete zum Throne der Gnade emporstiegen. — Die Kirche Frankreichs hatte das schmerzliche Bewustsein, dass sie mit einem unersetzlichen Berlufte bedroht war.

Diesem Bewusstsein hat der erste Geschichtschreiber des französischen Proziestantismus, Herr Professor de Felice, eine Stimme verliehen. Am Schluss seis

<sup>\*)</sup> Sermons p. Ad. Monod, Paris, T. I—IV, 1855 u. s. w. Alle diese Bande haben mehrere Auslagen erlebt. — Biele dieser Reben sind ins Deutsche übersetzt worden; namentlich auch der "Apostel Paulus" Franksurt a. M. bei Th. Bölker. Ein anderes treffliches Werk Monods, Lucile, ou la lecture de la Bible ist ebenfalls mittelst einer Abersetung in Deutschs land viel verbreitet worden. Endlich dürsen wir einen wissenschaftlichen Kommentar über den Epheserief nicht unerwant lassen: Explication de l'Epitre aux Ephésiens, wobet der Versasser den Kommentar von Harles besonders benutt hat.

nes Werkes in der britten Auflage, die er eben vorbereitete, als Monod ftarb, lesen wir: "Im Augenblick, wo wir die Feber niederlegen wollten, vernehmen wir, bass ein großes Licht in der Kirche erloschen ift. Abolph Monod lebt nicht mehr! Der tiefe Schmerz über biefen Berluft, und die Erinnerung an eine lang= järige perfönliche Freundschaft laffen dem Geschichtschreiber die nötige Geiftes= freiheit noch nicht, um bas nötige befinitive Urteil auszusprechen, welches man von ihm erwartet. Es sei uns wenigstens erlaubt, bas Zeugnis unserer Bewunderung, unserer Trauer auf dies taum geschloffene Grab niederzulegen. — Adolph Monod war zweifach ber erfte ber protestantischen Baftoren Frankreichs unserer Beit: einmal burch bie Erhabenheit seines rednerischen Genies und bann burch die Heiligkeit seines Lebens. Mitten in ben Schwankungen des religiösen Lebens blidte ein Jeber auf ihn, wie ber Seemann im Sturme auf ben Leuchtturm blidt, und als er in ben Stunden der Ungewischeit und des Rampfes redete, hörte man auf seine Borte als auf die Stimme bes driftlichen Gewissens. Demütig und ftart; ebenso bemüht, sich selbst vergessen zu machen, als Andere es sind, den Beifall zu erhaschen; der heiligen Sache der Warheit, die er mit aller Kraft seiner Seele ergriffen hatte, gang hingegeben; volltommen gerade und redlich in den geringften Dingen, wie in ben größten; gebulbig bis jum Belbenmut auf seinem Schmerzenslager, wo er feine letten Rrafte fammelte, um fie bem gottlichen Dei= ster zu widmen, ben er so innig geliebt, bem er so treu gedient hatte, - hat er uns beffer, wie irgend einer, bas chrwürdige Bild eines Chriften ber erften Rirche dargestellt. Adolf Monod starb ben 6. April 1856. Die Lücke, die er hinters lässt, wer von den Männern unserer Zeit wird sie aussüllen können?"

Bonnet.

Monogramm Christi. Es wird barunter der Namenszug des Erlösers verstanden; gewönlich nur derjenige, der irgendwie aus den beiden ersten Buchstaben des griechischen Namens Christus zusammengesetzt ist. Es gibt aber von Alters her auch eine abgekürzte Bezeichnung des Namens Jesus, sowie beider Namen zusammengenommen. Wir wollen nicht unterlassen, nächst dem erstgenannsten auch diese Monogramme in Betracht zu ziehen.

### I. Für ben Ramen Chriftus.

Von diesem Monogramm, welches den alten Christen so geläusig war, haben wir Kunde durch einige Kirchenschriftsteller, vornehmlich aber aus den Denkmälern, die in so großer Zal aus dem christlichen Altertum noch erhalten sind. Wir sassen zuerst die Form, dann die verschiedenen Bedeutungen derselben ins Auge; weister soll von dem Alter und der Verbreitung, endlich von der Anwendung in Schrift und Vild die Rede sein.

1) Die Form. Für das Monogramm Christi nach seiner Zusammenschung aus den Buchstaben XP bieten sich zwei Hauptsormen dar, indem das P mitten in das X hineingesetzt, das letztere aber entweder stehend X oder liegend + gesnommen wird: also:

# \* und P.

Die erstere Form beschreibt Eusebins (Vita Constant. I, 31) und Paulinus von Rola (Poem. XIX. de Felic. Nat. XI. v. 618 sqq. Opp. ed. Murat. p. 481), die andere Lactantius (De mort, persecut. c. 44), denn schwerlich kann unter der transversa X, deren Spitze umgebogen ist, etwas anderes als das + verstanden werden, aus dessen senken Arm ein P gemacht ist. Aus jenen beiden Forsmen entstehen nun zwei andere durch Umkehrung des P, nämlich K und F. In allen diesen Formen ist außer den Buchstaben XP auch das + enthalten, welches liegend oder stehend durch das X abgebildet wird. Im ersteren Fall aber geschieht es, daß obendrein durch einen horizontalen Duerstrich aus einem P ein Kreuz gemacht wird; wodurch noch zwei Formen entstehen. Dazu kommen noch

einige Klimere Bildungen, mitte denen eine Mod-illimin der deiden Fremen 🗶 und 📍 herverzuheben is. Se in eine ferichtliche Weildung durch Einfürung eines leginelben Bubitibens inne umgekehrt im Laven-iben burch einen griedefden Bukknien die Frank IHS XPS emitehr, i. unter II. I. meen Richt P geidrieben wird, merk mit geringer Ausbildung des ibnigen Stricks. Die Form finder fich litter sur Grabmillern in Sorten, finan vom F. 420 ide Voges, Syrie centrale V:1. II. Pt. 151 gemalt: ogi. V:1. I. p. 88 . in Truet saj Gribmilern, die nicht über die Mitte bes 5. Bornundente himnistrichen Le Blant, Inser, Sc. 247, 270, 291; Pl. v. 160, 174, 190) and buck or Gellier; cimes spiner in Jenlien, kampflicht in kievenne, ruch mi einem Sortrebug in Daiford (Alberranca Sciegar, Tav. II), woven ein Abgres im Arribiden Museum ber Univerfieit in Berlin. Uber ben Gong, ben biefe Lommirung bes P mutmatilia genommen, vol. de Rossi, Bullet. erist. 1880, p. 154 son. — Cine Abhildung ber berichtebenen Fromen geben inicht zu gedenfen der besonderen Schriften über boğ Monocromm; Mamachi, Orig. et antiq. ehrist. T. III, p. 62 sqq.; Mänter, Sinnfilter, &. I. S. 34—37: Didron, Tecnogr. ehret, p. 401 sqq.; Letrenne, Exam, archéol, de deux quest, sur la croix ansée égypt, in ben Mém. de l'Acad. des inscript., T. XVI, P. 2 ; z E. 284; Twining, Symbols and emblems Pl. III. IV: Boller, Les estacombes de Bome, Vol. II, p. 296. PI LXXVIII.

2) Anderweitige Bedeutung der beiden Hameristumend es Mosnogramms. Es frige Ich, ob biefer Ramensquy auch nach andere Bedeutungen zuläset, welches festgrücken von Bechnigkeit in, zumal für die Zeit, wo beidwische und derfliche Tenkmiler nichen einender verdommen; da gilt es zu wissen, wiessern das Managramm ein unterscheidendes kennzeichen derflicher Tenkmiler derlieter. Es ergitt fich aber, dies die eine Jorn, P., ausfällezslich christlichen Gebrouchs ist und den Kamen Christi anzeigt. Doch ist zu demerken, dass demselben nache verwendt ist das ägnerische Hentellrenz f., das Zeichen des Besbens, häufig in der Hand der ägnerischen Gandenten, dem verch leichte Abwandlung der beiderseitzen Figur senes Managramm zuweilen ganz gleich wird is erichennt es zweimel bei einer Inschrift aus dem 6. Jardundert auf der Insel Phila, welche die Umwandlung eines Tempels in eine Kriede bezeugt. Viper, Neber den frechengeschiechtl. Gewinn aus Inschriften (Jahrd. für deutsche Theol. 1876, S. 73). — Ja es wied von den ägnorischen Christen dieses heidnische Zeichen geradeza fint des Kreuzes gebraucht (f. Lerronne a. a. D. S. 285 fi.).

heidnischen Ursvrungs. Dies Zeichen erscheint schan einesteils auf Münzen bes griechtichen Altertums lange vor Christus, namentlich auf amischen Tetradrachmen (Ecklisch, Doetr. numm. Vol. II, p. 210), sowie auf Münzen der Ptolemäer, wie ein solches Erzwedaillon mit dem Kopse des Zeus Ammon, auf der Räckeite der Abler, der das Wonogramm X zwischen den Klauen hat, im königl. Münzeldbiete, der das Wonogramm X zwischen den Klauen hat, im königl. Münzeldbinet zu Berlin (ehemals unter den ausgelegten Münzen, Hinder, Nr. 428) sich sindet. Andernteils in einer der Ists geweihten Inschrift vom Jare 137/8 v. Chr. auf einer runden Ara von der Station am Wons Perrhvrites in Agupten, bei Franz, Corp. Inser. Gr. v. 47136. — Es wird also immerhin einer Unterscheizdung bedürsen; indessen sind derartige heidnische Tenkmäler selten: und wenn es um den Bereich christlicher Gräber sich handelt, wird man nicht irren, wenn man das Zeichen X sur ein christliches Kennzeichen nimmt.

Später andert fich innerhalb der driftlichen Litteratur diese Bedeutung wes nigstens in griechischen Handschriften. Da wird bas Monogramm X selten für den Namen Christi gebraucht; östers aber bedeutet es Χρυσόστομος und in der Busammensehung mit Πολυ Πολυχρόνιος; auch dient es als Abkürzung von χρόνος und χρύσος. Bgl. Montsaucon, Palaeogr. Gr. p. 344; Gardthausen, Griech. Paläographie S. 258. Hingegen in den griechischen Ostertaseln seit dem 11. Jarshundert hat es in der Busammensehung Κ πάσχα die Bedeutung χριστιανών πάσχα, im Unterschied des νομικόν πάσχα; Facsimiles solcher Ostertaseln nebst Erläuterung s. bei Piper, Karls des Großen Kalendarium und Ostertasel, S. 130 sf. 135.

3) Alter und Verbreitung. Es ist bis auf die neueste Beit streitig geblieben, ob dies Monogramm des Namens Chrifti erft durch Kaifer Konstantin eingefürt worben ober bor ihm in Gebrauch gewesen ift. Allerdings find die Inschriften mit bem Monogramm, auf die man sich zum Beweise bes alteren Ges brauchs früher berufen hat (Mamachi l. c. p. 54, not. 3), unecht ober fonst zweiselhaft. Was stadtrömische Inschriften betrifft, so gibt eine vom J. 291 bei Bolbetti (de Rossi I, 17) keine verlässigen Schriftzuge; eine Inschrift mit fragmentarischem Konsulat, welche man in's J. 296 gesetzt hat, wird durch anderweis tige Ergänzung in's Jar 366 verwiesen. Nachdem aber ein Grabstein, jest im lateranischen Museum (IV, 11) vom J. 331 (wo bas X zwischer Palmzweigen erscheint mit dem vorgetzten Wort IN SIGNO) als das älteste datirte Denkmal mit dem Monogramm (nach Gaetano Marini) gegolten hat, weicht bies Datum nunmehr auf das J. 328 zurud durch Auffindung eines Grabsteins in S. Lorenzo in agro Berano (de Rossi, Bullet. 1863, pag. 22). Das älteste batirte in Gals lien ift vom J. 347 (Le Blant, Inscr. n. 597. Sarcoph. d'Arles n. 12). Doch wird eine in den Ratatomben von Melos zum Borschein gekommene Inschrift mit dem Monogramm in's zweite Jarhundert gesetht (Ross, Inscript. Gr. ined. Fasc. III. n. 246. b. p. 8). Uberdies ist es warscheinlich, bass, wie man schon zu Anfang bes zweiten Jarhunderts die beiden erften Buchstaben bes Da= mens Jesus zusammennahm (wovon nachher unter III.), das Gleiche auch mit dem Ramen Christus geschehen sei; und ferner, dass Konstantin, wenn er ein drift= liches Warzeichen annehmen wollte, nicht ein Beichen von neuester Erfindung, fondern ein unter den Chriften bekanntes infolge der ihm gewordenen Erscheinung gewält habe. Uber diese Erscheinung und die Stellung Konstantins zum Chris stentum überhaupt f. Biper, Constantinus und Helena, im Evang. Kalender für 1870, S. 163 ff. 169, und in ben Zeugen ber Wahrheit Bb. I, S. 733 ff. 739. Bgl. Bödler, Das Kreuz Chrifti, S. 147 ff.

Also gehen die Privatdenkmäler mit dem Monogramm voran, das aber jedenfalls seit Konstantin in allgemeineren Gebrauch kommt. Sehr häusig erscheint es in den Inschriften driftlicher Gräber, und zwar aus allen Ländern der alten Christenheit. Insbesondere aus Deutschland verdienen Erwänung Inschriften so-wol mit dem K als dem P in Trier (Lersch, Centralmuseum, H. III, Mr. 56 61, auch bei Le Blant, Inscript. n. 230 A. 244) und in Köln (Lersch, H. Nr. 56 61, auch bei Le Blant. T. I, n. 359. 355), die beiden ersten und die letzte sind mit A W. Ferner auf dem Gerät der Gräber, namentlich Lampen und Glassgesäßen; zuweilen auch auf Sarkophagen, und zwar in der Form K mehrmals in einer eigentümlichen Symbolik, von der sogleich die Rede sein wird. Richt minder in Wandmalereien der Grüfte, namentlich im Scheitel des Bogens der Arcosolien. Endlich auf Denkmälern aus dem täglichen Leben, wie auf geschnittenen Steinen und in Ringen, auch dei der Inschrift eines Hochzeitsgeräts (d'Agincourt, Scult. Pl. IX. sig. 1. 24).

Hier gehen die beiden Hauptformen eine zeitlang neben einander her; sie erscheinen zuweilen auf einem und demselben Denkmal: wie auf dem Sarkophag des Catervius zu Tolentino, wo die Front das D zwischen zwei Schafen, die Quer-

seiten bas P zwischen zwei Pfauen zeigen (Garrucci, Stor. T. V, pl. 393). Im 5. Jarhundert tritt die Form X gegen P zurück; und beibe machen endlich dem einsachen Kreuz Platz.

Auf öffentliche Denkmäler aber geht das Monogramm burch Raiser Konstantin den Gr. über. Er ließ es in das Labarum setzen, one Zweisel in bieser Gestalt X (Euseb. Vit. Constant. I, 28 spricht zwar nur von bem Kreuz; aber das von Konstantin gesehene Kreuz ist eben das Monogramm); auch auf seinen helm sowie auf die Schilbe ber Soldaten. An die ihm geworbene Erscheinung erinnert das Labarum mit dem Monogramm in der Sand des Rais sers, ber von der Bictoria gekrönt wird, mit der Umschrift HOC SIGNO VIC-TOR ERIS auf Münzen (Mittel= und Kleinerzen) seines Sones Konstantius und bessen Zeitgenossen Vetranio (350) und Gallus (351—354). Von ihm selbst ift eine berühmte Münze mit bem Monogramm auf bem Labarum, welches auf einer Schlange stehend sie burchbohrt, nebst ber Inschrift SPES PUBLICA (Eckhel, Doctr. numm. Vol. VIII. p. 88; Cohen T. VI, p. 160, 483), woven ein Exemplar im driftlichen Museum ber Universität zu Berlin. Münzen zeigen auch dies Monogramm auf bem Helm Konstanting, sowie auf bem Schilbe bes Naisers Majorianus (457-461). Auf ben griechisch-römischen Münzen ist ferner das Monogramm in beiden Hauptformen (mit Unterbrechung durch Kaiser Julian) ganz gewönlich. Hauptbenkmäler find ein Goldmebaillon des R. Balens, über 77 Gr. schwer: der Raiser mit diesem Labarum in der L., eine weibliche Figur, die Res publica aufrichtend; und mit bemselben Gepräge Goldmedaillons Balentinians II. und Theodosius bes Gr., — bas erfte und lette im f. Müngkabinet zu Berlin (unter ben ausgelegten Münzen Nr. 1114. 1118), bas zweite in Paris (Cohen T. VI, Pl. XV, 5). An das Münzgepräge, namentlich auch des Honorius (Pinder 1857) schließt sich die Vorstellung auf einem Elsenbeindiptychon besselben Kaisers in Aosta an. Unter Kaiser Justinian I. († 565) geht ber Bebrauch bes Monogramms auf biefen Münzen zu Enbe, ba bas Areuz an beffen Stelle tritt.

Bald nach Konstantin, in ber zweiten Sälfte bes 4. Jarhunderts, erscheint es auch an öffentlichen Bauwerken. Das älteste batirte Monogramm bieser Art ist in einer Inschrist vom Jare 377 zu Sitten in ber Schweiz, vermutlich von bem dortigen Pratorium, welche bessen Widerherstellung durch ben Prator Pontius angeigt (Mommsen, Inscript. Helvet, lat. p. 3, nr. 10; Le Blant a. a. D. S. 496 und Pl. 38, 231. Bergl. Gelpte, Lirchengeschichte ber Schweiz, Th. I, S. 86 f.). Es folgt zu Konstantinopel die Basis des Obelisten von Theodosius bem Gr., wo es unter Stulpturen erscheint (d'Agincourt, Scult. X, 6). - Bumal in kirchlichen Gebäuden wird es angebracht. Das älteste, warscheinlich noch aus konstantinischer Zeit ist in ben Mosaiken von S. Constantia in Rom nur auf einer Rolle in der Hand Christi, da man berechtigt ift, auch diesen Teil der Mosaiten in jene Beit zu seben (f. Müntz, Mosaiques chret. de l'Italie II., Rev. archeol. N. S, t. XXX, 1875, p. 274 sqq). Demnächst erscheint es in mittelpunktlicher Anordnung an der Front ober an der Tribune ber Kirchen, — gleichwie zubor in Cometerien im Scheitel ber Arcofolien. Beibes zuerst an ber merfwürdigen Kirche del Salvatore bei Spoleto mit einer Facade, welche früheste driftliche Architektur in klassischem Typus zeigt, wol aus ber zweiten Hälfte des 4. Jarhunderts: da ist am großen Vogen über dem Altar das 🗶 , und im Tympanum zweier Seitensenster ber Front bas p zu seben (de Rossi, Bullet. 1871, p. 141. 136; lettere abgeb. Tav. X, 1). Ebenso an einem verwandten Bau, bem Tempel am Ufer bes Clitumnus, der vermutlich im 5. Jarhundert in eine Rirche verwandelt worden, zeigt ber Giebel ber Rudseite über ber Apsis bas -P symbolisch verziert (ebendas. p. 40. Tav. XII). Ferner im Scheitel bes Bogens von S. Maria maggiore in Nom aus der Zeit Sixtus III. (um 435). Und ebenso noch in S. Franscesca Romana daselbst aus dem 12., wenn nicht aus dem 13. Jarhundert. An der lateranischen Basilika aber ist es im Giebel sichtbar nach der Anordnung Clesmens des XII. vom Jare 1735.

4) Die Anwendung. Buborberft in Grabschriften brudt bas Monogramm, bas zu Anfang, in der Mitte und am Ende berselben vorkommt, im allgemeinen das Bekenntnis zu Chrifto aus. Meist steht es grammatisch unverbunden, ein= fach, auch doppelt. Zuweisen in Zusammenhang, und slectirt vermittelst der Präs position in, und zwar elliptisch: IN X ASELVS, — AEQVITIO IN X DEO INNOFITO (sic), — QUIA SCIMUS TE IN X, alle brei im lateras nischen Museum (IX, 19. VIII, 4. 15). Und in der Formel IN NOMINE (ebenbas. VIII, 10) und abgefürzt IN N X (VIII, 9) ober IN SIGNO X (s. zuvor). Aber auch mit Prädikaten wie DP. IN N X, — SUSCEPTA COLONIA IN + (VIII, 1. IX, 19). Bei ben Bilbern ber Cometerien aber bient es vor allem zur Bezeichnung der Person Chrifti, zumal wenn diese durch Sinnbilber vorgestellt ift. Go hat bas Lamm, auf dem Berge stehenb, aus der Offenbarung 14, 1 bas P auf bem Saupt auf einem Sartophag in ben batis kanischen Grotten bei Bottari, T. I, Tav. XXI. Auch bei ber menschlichen Figur Chrifti wird es angewendet, sowol einfach über feinem Saupte, ober in feinem Nimbus, als boppelt zu beiben Seiten seines Hauptes, bas lettere z. B. in einem Gemälbe im Cometerium bes Pratextatus (Perret, Les catacombes de Rome, T. I, Pl. I).

Merkwürdigerweise erscheint auf einer heidnischen Gemme mit den Köpsen des Jupiter, des Apollo und der Diana und der Inschrift vivas in deo sceliciter) über dem Kops des Jupiter das X, was vermutlich von einem christzlichen Besitzer später hinzugesügt ist, sei es, um den Bildern überhaupt eine christliche Weihe zu geben oder warscheinlich um dadurch das Haupt Jupiters zu einem Christuskopse zu stempeln (Piper, Mythol. und Symb. der christl. Kunst, I, 1, S. 115—117).

Auch selbständig erscheint es in Bildwerken, wo dann der Name die Person Christi vor Augen stellt. Namentlich zwischen zwei Personen auf Glasgesäßen, anzudeuten, das der Herr mitten unter ihnen ist. Besonders interessant ist eine auf Sartophagen mehrmals widerkehrende Symbolik, dass über dem Kreuz, zu dessen die Wächter des Grabes erscheinen, das Monogramm K in einem Kranz vorgestellt ist, der von einem schwebenden Abler gehalten wird. Wärend die untere Abteilung die Kreuzigung und die Grabesruhe andeutet, zeigt das umstränzte und erhobene Monogramm die Auserstehung und Erhöhung an. Von einem Sarkophag im sateranischen Museum (nach einem Abgus, der von demsselben im christlichen Museum der Universität zu Verlin sich besindet) ist diese Abteilung abgebildet und erläutert im Evang. Kalender sür 1857, S. 37, 45 st. Bgl. Le Blant, Sarcophsges d'Arles p. 24. pl. XII, 2.

Bemerkenswert ist endlich noch die Benützung der Figur des Monogramms zu einer symbolischen Beziehung. Auf einem Grabsteine vom Jare 355 ist das P neben einer Person abgebildet, welche mit der ausgestreckten Rechten den Nasmen desselben gefasst hält (abgebildet bei Aringhi, R. S. Lib. II, 23. T. II, p. 570; de Rossi, Inser., T. I, n. 125).

II. Für bie Mamen Jefus Chriftus.

1) Die einsachste Form für die Zusammenfassung beiber Namen im Grieschischen ist

### ж.

bestehend aus ben Anfangsbuchstaben I X. Dies Monogramm ist zwar seltener angewendet, doch stammt es aus höherem Altertum. Es findet sich auf Grabsteinen, und zwar batirten: einem aus Rom vom Jare 268 ober 279 mit bem Ausbruck BENEMERENTI (in) X Domi No (de Rossi I, 10), andern in Gallien aus den J. 491, 597 (Le Blant n. 308. 467). Auch in der Kombination A 💥 W zu einer Inschrift auf einer bronzenen Lampe im Museum Estense (do Rossi, Bullet. crist. 1875, p. 173, Tav. XII). — Eigentümliche Borftellungen auf Sarkophagen find: das Monogramm in einem Kreise ( über einem Thron in ber Mitte eines Sartophags in Tusculum (ebenbas. 1872, p. 125 ff. Tav. VI; Roller, Les catacombes, Vol. II, Pl. LXXXIX). Und in berselben Form die Vilbung bes Sternes bei ber Geburt Christi, ber bie Magier geleitet, auf Sartophagen in ber Provence (Le Blant, Inscr. II, p. 27. Sarcophages d'Arles p. 35. Pl. XXI, vergl. pag. VIII), wie anderswo das Monogramm X dieselbe Stelle einnimmt. — Buweilen ift statt bes fentrechten ein horizontaler Strich gesett: 🔀 : namentlich mehrmals in Graffiten bes Cometeriums Callisti (de Rossi R. S. T. III, p. 92 sq.) und auf einem Grabstein in Gallien bom Jare 547 (Le Blant n. 373. Pl. IX, 9 - im Text ift es verdruckt). - Ein anderer Grabs stein baselbst vom Jare 498 zeigt die beiben Formen X und X in ber Mitte bes oberen und unteren Ranbes, wärend an den Enden der Ränder das + aus gebracht ist (ebendas. Pl. III, 9).

Demnächst erscheint jenes Monogramm in den Mosaiken mehrerer Airchen in Navenna: in der Grabkirche der Galla Placidia an beiden Stirnwänden. Und feierlicher, in einem Rund von zwei Eugeln getragen, am Triumphbogen in S. Vitale, hier mit dem Zusat des horizontalen Strichs; hingegen am Gewölde der Apsis, oberhalb der Figur des thronenden Christus in der einsachen Form O. Dieselbe in der Navelle der erzbischösslichen Palastes, im Scheitel des Geswöldes, von vier Engeln getragen; und mit A. W. zu beiden Seiten in zweien der Bogen, welche das Gewölde umgeben, wärend in der Mitte der beiden ans dern Bogen das Brustbild Christissteht, — wie ich an Ort und Stelle im Sepstember 1881 notirt habe.

2) Das Monogramm IC XC. Dies ist die gewönliche Abkürzung beis der Namen in den ältesten Handschriften des Neuen Testaments, wie in dem Cosdex Alexandrinus aus dem 5., dem Claromontanus aus dem 6. Jarhundert, die auch in den Minuskel-Handschriften beibehalten wird. Sie erscheint dann auch in

Denkmälern, namentlich in der Inschrift RIKA die schon in den neapolitanischen

Katakomben in einer Nische an der Stelle eines alten Tausbrunnens sich findet (Pelliccia, Do eccles. christ. polit. T. II, p. 414. od. Bonn; Bellermann, über die ältesten christlichen Begräbnisstätten, S. 81) und noch in der griechischen Kirche, namentlich im Abendmalsgerät, auf dem Voden der Vrotschale gebräuchslich ist (Goar, Eucholog. p. 117). — Ferner in Bildwerken wird dies Monogramm der Figur Christi beigesetzt: auf byzantinischen Münzen zuerst unter Joh. Zimisces (969—975), woraus es daselbst in Gebrauch bleibt dis zum Untergang des griechischen Reichs; noch von dem letzten griechischen Kaiser, Konstantin XIV. Baldologus, ist ein schönes Goldmedaillon vorhanden, welches auf der Rückseite neben der stehenden Figur Christi die Inschrift IC XC hat, wovon ein Exemplar im L. l. Münzkabinet in Wien (abgeb. bei Eckhel, Doctr. numm. Vol. VIII,

p. 273). Auch sonst erscheint es in griechischen Stulpturen, wie auf den ehernen Türen ehemals an der Paulskirche zu Rom vom Jare 1070. Nicht minder in griechischen Malereien, sowol Miniaturen als Taselgemälden, z. V. bei dem Christetinde, welches die Maria auf dem Arm hält, in zwei byzantinischen Gemälden der t. Galerie zu Verlin, Nr. 1044, 1048.

Besonders bemerkenswert aber ist der Übergang dieses Monogramms zu der lateinischen Kirche im Mittelalter. In der alten Peterskirche zu Rom befanden sich Mosaiken aus der Zeit Innocenz III., welche den thronenden Christus darsstellten (zwischen den Aposteln Petrus und Paulus) mit der Inschrist IC XC (abgeb. im Ev. Kalender für 1851 zu S. 50). Dieselbe erscheint in den noch vorshandenen Mosaiken von Philippus Rusuti um 1300 in S. Maria maggiore in Rom (Valentini, Basilica Liberiana Pl. CII). Beiter sind es Staffeleivilder italien. Ursprungs aus dem 14. und 15. Jarh., welche neben der Figur Christi dieses Monogramm auszuweisen haben, z. B. in einer Kreuzigung von Taddeo Gaddi vom Jare 1334 in der k. Gallerie zu Berlin, Nr. 1080, und in einer Erscheisnung des Auserstandenen vor der Magdalena von Donatus Bizamanus im christzlichen Museum des Vatikans (d'Agincourt, Peint. Pl. XCII.).

3) Im Lateinischen bas Monogramm IHS XPS. Die lateinische Kirche hat nämlich auch eine eigene Abkürzung beiber Namen, die auch schon in ben altesten lateinischen Bibelhandschriften, 3. B. in dem griechisch=lateinischen Codex Claromontanus, angewandt ift. Sonderbarerweise ist sie auch in den Mis nuskelhandschriften beibehalten, wie in bem Sakramentarium von Gellone zu Paris aus dem 8. Jarhundert, wo der Anfang des Mattäus lautet: Liber generationis ihu xpi (Jacsimile bei Silvestre Paléogr T. III). Über biese Schreibart haben im 9. Jarhundert Verhandlungen in der fränkischen Kirche stattgefunden. Amalarius aus ber Divzese Met, Verfasser bes Buchs de officiis ecclesiasticis, verlangt in einem Briefe an ben Hieremias, Erzbischof von Sens, vom Jare 827 (d'Achery, Spicileg. T. III, p. 330) Auskunft, weshalb man ben Namen Jesus mit ber Afpiration, einem H, schreibe, und brudt zugleich die Ansicht aus, er muffe nach dem Griechischen mit IH und C oder S geschrieben werben; - worauf dieser antwortet, das solle keine Aspiration, sondern das griechische H sein. Weis ter fragt berselbe den Vischof Jonas, ob man richtiger IHC ober IHS schreibe; worauf dieser sich für die lettere Schreibart entscheidet, dass nämlich die beiden ersten Buchstaben aus dem griechischen, der lette aus dem lateinischen Alphabet genommen werben, anlich wie es mit bem Namen Chriftus, XPS, gehalten werbe (diese Briese ebendas.).

Was die Denkmäler betrifft, so erscheint die Formel Ihs XPS (und Ihs XIS) REX REGNANTIVM auf byzantinischen Münzen nach dem Vorgang Justinians II. seit Basilius Macedo (de Saulcy, Essai de classificat, des suites monèt. Byzantines Pl. XIX, 1; Sabatier, Pl. XXIV, 22) bis auf Romanus IV. Diogenes (1068—1071); worauf das andere Monogramm (IC XC) allein dort in Gebrauch bleibt. — Im Abendlande aber sindet sich das IHS XPS von Alters her in Inschriften und Bildwerken, auch in Malereien, namentlich Miniasturen karolingischer Handschriften, sowie in Taselgemälben des Mittelalters.

# III. Für ben Ramen Jesus.

Im Griechischen das Monogramm III. Das ist die älteste Form bes Wonogramms, von der wir Nachricht haben, nämlich schon in dem Briese bes Barnabas (c. 9), wo in der Zal 318 der Männer, welche Abraham beschneis den ließ (eine Verwechselung oder Gleichstellung von 1 Mos. 17, 23 mit 14, 14), eine Hindentung auf den Namen Jesu und das Kreuz gesunden wird; denn 318 mit griechischen Buchstaben geschrieben, ist enr. Diese Deutung ist allgemein ans genommen, nämlich auch in die lateinische Kirche übergegangen (s. Coteler. zur

angef. St.). Auf altchriftlichen Denkmälern indessen kommt eine solche Abkürzung nur selten vor.

Dagegen hat im Abenblande das Monogramm IHS seit dem Ausgang des Mittelalters großes Anschen und populäre Verbreitung gesunden durch den Vernardinus von Siena, der in Predigten, welche er in verschiedenen Städten, namentlich in Viterbo im Jare 1427 gehalten, zum Schluß eine Tasel mit diessem Namenszuge in goldenen Buchstaben, von Sonnenstralen rings umgeben, zur Verehrung ausstellte. Er hatte sich zwar vor dem Papst Martin V. über die Anklage auf Neuerung zu verantworten, ging aber siegreich aus den Verhandslungen hervor (Wadding, Annal. minor. T. V. a. 1427, p. 183 sq.). Dies Monogramm, dem noch das Kreuz hinzugesügt wurde, ist auch in kleiner lateinisscher und selbst in gothischer Schrift in Gebrauch. So enthält die Anbetung der heil. drei Könige von Spagna, ehemals dem Raphael zugeschrieben, in der k. Gesmälbegallerie zu Verlin (Nr. 150) in der Witte des oberen Kandes in einer goldenen Sonne die goldenen Buchstaben:

#### 9f6 ,

die aber nicht (wie von Waagen in dem Verzeichnis dieser Gemäldesammlung zu Nr. 150, S. 47, auch zu Nr. 1062, S. 367 geschehen ist) durch in doc signo zu erklären sind. Endlich haben noch die Jesuiten dieses Monogramm sich ans geeignet. Bei der ersten Wal eines Jesuitengenerals im Jare 1541, aus welscher Jgnatius als solcher hervorging, setzte dieser an die Spite seiner Abstimsmung den Namen IHS. Und das Beichen

#### itie

steht in dem Siegelstempel aus Erz, dessen er sich in jener Eigenschaft bediente, demselben, mit welchem die Walen der Jesuitengenerale seit Jakob Laynez bessiegelt sind (Act. Sanct. d. XXXI. mens. Jul. T. VII, p. 532\*).

Monophysiten. Durch das Glaubensdefret der Synode von Chalcedon (451) mit seinem auf Grund von des römischen Leo I. berühmten Briese gesuchten Mits telwege der Lehre von den beiden Naturen Christi und seiner Verwerfung der Lehre des Eutyches (f. den Art. Bb. IV, S. 408) sollte das lette Wort gesprochen sein, aller fernere Widerstand sollte unterdrückt werden (f. die Dekrete des Raiser Marcian vom 7. Febr. und v. 28. Juli 452 bei Mansi VIII, 476. 498 f.). Aber den Anhängern von Cyrills Lehre erschien die Zweinaturenlehre von Chalcebon als nestorianische Reperei, one dass sie gemeiniglich die Sate des Eutyches in Schutz nehmen wollten. In Palästina erregte, aus Chalcedon zurückgekehrt, der Mönch Theodosius den Eiser der Mönche, deren sanatisirte Scharen sich der Stadt Jerusalem bemächtigten; die Stadt wurde mit Hilse befreiter Sträflinge mit Brand, Raub und Mord erfüllt, der Bischof Juvenalis musste fliehen, Theodosius felbst schaltete 20 Monate als Bischof und Patriarch. Marcian und Bulcheria suchten brieflich bei Mönchen und Nonnen in Palästina und am Sinai den bogmatischen Berbacht gegen die Lehre von Chalcedon zu überwinden, und mit Hilfe Leos I. die Raiserin-Witme Eudokia, deren Sympathieen auf Seiten ber Gegner standen, zu gewinnen. Endlich wurde zwar Jubenal restituirt, trat auf einer Synode für die calcedonensische Lehre ein, und ber Widerstand ber Monche wurde zum großen Teil burch faiserliche Antorität übermunden, aber ber geflohene Theodofius blieb bei ben Monchen am Sinai, ber Hand bes Kaifers unerreichbar. In Agypten erkannte eine große Partei die Absehung bes Diosfur zu Chalcebon nicht an; die Wal des Proterius, eines übrigens von Diostur felbst zum Archipresbyter erhobenen angeschenen Mannes, zum Bischof fürte in Alexandrien zu einem Aufstand, bei welchem Soldaten vom Bobel im chemaligen Serapistempel lebendig verbrannt wurden (Evage. 11, 5). Der Aufstand wurde zwar niedergeschlagen und Proterins hielt sich durch ben Schut bes Militärs bis jum Tobe des Raifers Marcian (457). Aber eine große Partei, welche an ben

Traditionen Diosturs festhielt, sammelte sich um ben Presbyter Timotheus Aelus rus und ben Diakon Petrus Mongus, und erhob mach bem Regierungswechsel ersteren zum Batriarchen. Gegen die kaiserlichen Truppen, welche diesen vertries ben, erhob fich ein Aufstand, in welchem Proterius an beiliger Stätte erschlagen, sein Leichnam geschändet wurde, und Timotheus behauptete sich und verdammte auf einer Synobe bie Gegner, auch bie Rollegen bon Rom (Leo) und Konftantis nopel (Anatolius). Die Macht ber Partei, die sich auch in der Hauptstadt fülbar machte, blieb nicht gang one Eindruck auf ben Raifer Leo I. Gehr gum Argernis bes römischen Leo, ber wenigstens ben Gebanten an eine neue allgemeine Synobe erfolgreich bekämpste, wurden erft noch über die Beibehaltung der chalces donensischen Beschlüsse und über die Ansprüche des Timotheus Aelurus Gutachten von den Bischöfen des Reichs und hervorragenden Mönchen eingefordert. Timotheus Aelurus selbst reichte eine auch nach des Gennadius (de vir. illustr. 72) Urteil fehr geschickte Schrift ein, welche Leo I. und bie Anhänger ber chalcebonensischen Lehre des Restorianismus überfüren wollte. Bon den erforderten Gutachten find eine beträchtliche Anzal erhalten (illyrische, griechische, orientalische), aber begreiflicherweise nur solche, welche gegen Timotheus und für Chalcedon ein-Rur das der Bischöse von l'amphylia secunda (Mansi VII, 573 sq.) lässt schüchtern aber vollkommen deutlich erkennen, wie wenig warm ihre Herzen für die chalcebonenfische Lehre schlugen. Das Symbol von Chalcedon fei tein Gemeindebekenntnis, habe wie der Brief Leos bloß einen theologisch-polemischen Bert ben Regern gegenüber, die Formulirung könne bei Ginfältigen leicht Anstoß geben; neben in und ex duabus naturis wird der Ausbruck: Eine fleischgewordene Natur beutlich als der sermo honestior in Schutz genommen; auch der Bischof Amphilochius von Side (Pamphyl. I.) widerstrebte aufangs (Eulogius bei Phot. cod. 230, p. 283\* ed. Bekk. Evagr. H, 25. Bon ber Angabe bes Eulogius über die Ral der Zustimmenden — 1600 — weicht sehr ab die Rotiz des Ephraem. bei Phot, c. 229, p. 255. Es erfolgte jedoch (460, f. die Briefe Leos aus diesem Jare bei Jaffé, 2. od. Nr. 546 ff.) unter entschiedener Mitwirkung Leos I. die erneute Entscheidung gegen Timotheus Ael., doch durfte Tim. Ael. nach Konftantinopel kommen, und Leo hält für nötig, den bortigen Bischof vor ihm zu warnen und den Raifer Leo zu manen, dafs er, auch wenn er ein befriedigendes Bekenntnis ablege, ihn nicht restituire. In ber Tat wurde ber "sanftmütige" Timotheus Salophakialus an seine Stelle gesett, ber boch ber monophysitischen Stimmung in Alexandria sehr Rechnung trug (Manfi VII, 983). In Antiodien trat ebenfalls noch wärend Leos Regierung, als beffen Schwiegerson, ber robe Isaurier Zenon, als militärischer Bejehlshaber nach bem Often kam, unter feiner Protektion ber Mönch Petrus Jullo (yvapevs, Balker) aus dem Akoimetenfloster zu Konstantinopel, bann Presbyter zu Chalcedon, gegen die chalcebonenfische Lehre auf, eiferte für ben Sat Jeos doravowen und ben Busat im Tris= hagion (s. d. Art.): o στανρωθείς δί ήμας, und verdrängte den durch diese Bewegungen eingeschüchterten Bischof Marthrius, ber auf sein Bistum verzichtete. Aber ber Raifer ließ ihn balb vertreiben und Julianus an feine Stelle fegen. Rach dem Tobe Leos (474) und seines Entels Leos II. (Sones Benos und ber Ariabne) folgte Beno felbft, wurde aber bereits 475 gefturgt von dem Bruder ber Berina (Gemalin Leos I.), Bafiliscus, ber fich auf die Gegner ber Chalcebon-Spnobe ftupte, und im Entyflion (476) diefe und den Brief Leos ausbrudlich verwarf (Evagr. h. e. 3, 4). An 500 Bischofe gehorchten und unterschrieben; der Bischof Akacius von Konstantinopel widerstand. Timotheus Ael. und Petrus Julio wie andere verbannte Bischöse kehrten zurück, ersterer fand auch in Konftantinopel Anhang gegen Atacius, ber boch einen Teil ber Mönche (Stylit Das niel) und die Menge hinter fich hatte, und benutte in Ephesus die bortige Antis pathie gegen bie tirchlichen Ansprüche Konftantinopels (Evagr. 3, 6 nach Bachas rias). Auch Anastasius von Jerusalem fügte sich. Aber von Beno bedroht, nahm Bafiliscus fein Ebitt zurud (avreynundior bei Evagr. 3, 7), wurde jeboch balb darauf (477) entthront, gefangen und mit Weib und Kind umgebracht. Beno, bom romischen Bischof Simplicius beglückwünscht und augetrieben, bob alle Ber-

ordnungen bes Basiliscus in Glaubenssachen auf. Aelurus entging burch seinen Tod weitern Magregeln; ber an feine Stelle erhobene Petrus Mongus mufste bem zurudkehrenden Timoth. Salophakialus weichen, ber ben Ramen Dioskurs aus dem Nirchengebet entjernen mufste, auch jeht aber sehr moderirt auftrat. In Antiochien wurde Betrus Jullo vertrieben, aber die Leibenschaften maren bier jo beiß, dass einer seiner orthodoxen Nachfolger in der Nirche zu Tode gemartert wurde. Der Bersuch eines Kompromisses zur Beilung der verderblichen Spaltung ichien sich nahe zu legen, zumal wenn man bebenkt, bafs Beno früher ben Petrus Julio begünstigt hatte. In Agypten, wo nach bes Salophakialus Tobe (482) der orthodore Johannes Talaja bereits gewält war, wurde plötlich, febr jur Entruftung bes romischen Bischofs Simplicius und seines Rachfolgers Gelig, Betrus Mongus erhoben; seine Partei hatte sich mit Afacius von Konftantinopel, der durch Johannes Talaja verlett war, verständigt, Betrus als den Mann bezeichnet, ber zur Herstellung bes Friedens in Agppten geeignet sei. Johannes, welcher zu dem einflussreichen, aber bald darauf in Ungnade fallenden Minister Illus intime Beziehungen hatte, wurde angeblich wegen der bei seiner Unwesenbeit in Konstantinopel auf Berlangen bes Kaisers eingegangenen Berpflichtung, bas Bistum nicht für fich zu suchen, sallen gelassen. Petrus nahm bas burch den kaiserlichen Statthalter Bergamon nach Agypten gebrachte kaiserliche Ebikt. das Henotikon, gerichtet an Bischöfe, Alexus, Monche und Volk von Alexanbria, Agypten, Libyen und Pentapolis, an, und gewärte ben "Proterianern" bie firchliche Gemeinschaft. Das Henotikon nimmt vor allem seine Stellung auf bem nicanischen Glauben (auf welchen alle getauft werben), den auch die Bäter zu Konstantinopel (381) bestätigt, bem auch die zu Ephesus (431) gefolgt sind, verwirft namentlich Restorius und Eutyches, übergeht aber eine formliche Anerkennung der Spnode von Chalcedon und nimmt bagegen ausdrudlich die 12 Rapitel bes heiligen Cyrill (s. b. Artikel Nestorius) an. Es lehrt, dass ber eingeborne Son Gottes, besselben Wesens mit dem Bater nach ber Gottheit, und derselbe mit uns desselben Wesens nach der Menschheit, Fleisch geworden. Giner ist nicht Amei; bes einen und selben find die Bunber und die Leiben, welche er freiwillig am Fleisch erbulbete; abgewiesen wird die Borstellung einer Trennung oder Bermischung (ber Naturen — aber bieser Name ift sorgfältig vermieben), ebenso eine botetische Lebre. - Durch die Gleischwerdung ift feine npoadon viov erfolgt, bie Dreiheit blieb, auch als der Eine aus ihr Fleisch wurde, Dreiheit. Die Bereinigung auf diesem Glauben schließt jebe Reuerung aus. Verworfen aber wird jeder, "der jest oder jemals in Chalcedon oder auf irgend einer andern Spnode anders gedacht hat ober benkt". (Bon Spezialschriften vgl. die Differtationen do henotico Zenonis von Wernsborf 1697, 1719 und Jablonsky, Frankf. a. b. D. 1737).

II. Das Henotikon mit seinem Zugeständnis an die vor allem zu Chrill haltenben ägyptischen Monophysiten und seiner zweideutigen Stellung zum Konzil von Chalcedon, gegen welches sich um der zu Gewinnenden willen die Spitze kehrt, one bafs man sich von ihm lossagt, vermochte den Streit nicht zu losen, geschweige benn die Leidenschaften zu bannen. Petrus Mongus spielte eine bop= velte Rolle, nach außen besonders sich verwarend dagegen, als verwerfe er bie Bestimmungen des Konzils von Chalcedon, und doch zugleich seinen bisberigen Parteigenossen gegenüber dasselbe offenbar als durch die Vereinigung preisgeges ben behandelnb (f. den Brief an Afacius bei Evagr. 3, 17). Aber die Nachs giebigkeit nach biefer Seite vermochte nicht bie entschiedneren Monophusiten, welche ausbrudlich Bermerfung ber chalcebonensischen Gate und des Briefs Leos forber= ten, zu gewinnen, Petrus M. galt ihnen als Abgefallener, sie hielten fich in Ab= fonderung (als axégaloi), und bie bisherigen Orthodogen waren durch fein har= tes Vorgehen nicht zur Vereinigung zu bringen; ihre Beschwerben aber fanden bei Beno nur halbes Gehor. In Antiochien benutte man 485 die Riebermer= fung bes Aufstands bes Leontius, Illus und Pamprepius, um ben bortigen Bi= schof Kalandio, welcher nicht von der Kirchengemeinschaft mit den chalcedonen= fischen Gegnern des Henotikon, bem römischen Bischof Felix und Jogannes Ta-

laja lassen wollte, unter politischen Beschuldigungen zu entsernen, und Petrus Jullo, welcher das Henotikon annahm, wider einzusetzen; auch der Patriarch Martyrius von Jerusalem trat bei. Rom sah die Wendung, welche durch bas Henotikon eintrat, schon um bes Andenkens Leos I. willen mit tiefem Unwillen. Schon Simplicius († 483) war barüber in entschiedene Spannung mit Afacius geraten; Felix III. schickte Legaten nach Konstantinopel, welche mit ber Anzeige des Antritts seines Pontifikats zugleich schriftliche Borwürfe an Akacius brachten, und Manungen an Beno, ben Glauben bes hl. Petrus nicht anzutaften und fich burch das Schicksal seines Gegners (Basiliscus), den er ja selbst als Neper bekämpst habe, warnen zu lassen; weiterhin erhalten seine Gesandten den Auftrag, den Atacius zur Verantwortung gegen die Anklagen des Johannes Talaja nach Rom zu citiren. Aber die Gesandten werben, bevor sie Konstantinopel erreichen, ergriffen, ihrer Papiere beraubt und eingeschüchtert, und lassen sich gewinnen, im Gottesbienft bes Afacius bas Abendmal zu empfangen zugleich mit Abgefandten bes von Rom nicht anerkannten Petrus Mongus, bessen Ramen babei von Afacius aus den Diptychen verlesen wurde. Felix, mit dem Afoimetenkloster in Konstantinopel in vertrauten Beziehungen, sotte bie zurudkehrenden Gesandten auf einer römischen Versammlung ab und sprach auch über Afacius Absehung und Bann aus (484) und wuste das Urteil trop aller Vorsichtsmaßregeln nach Konstantinopel zu bringen, wo es ein Mönch bem Patriarchen in der Kirche angehestet haben soll. (Das Eingehendere bei Hesele, Conciliengesch., II, 604 ff., 2. A.) Ebenso verdammte er den Petrus Jullo von Antiochien. Gin verhängnisvoller Bruch war damit geschehen, ben nach Afacius Tobe (489) sein nach wenigen Monaten auch sterbender Nachfolger Fravita (Flavita) nicht zu heilen vermochte, obwol die orthodoxe Partei gunftiger über ihn urteilte; ebensowenig bessen Rachfolger Guphemius, obwol biefer mit Petrus von Alexandrien wegen beffen nun offener Berwerfung der chalcedonensischen Synode brach; die Herstellung ber Kirchengemeinschaft mit Rom scheiterte an der durch das Henotikon geschaffenen Lage und der römischen Forderung, das Andenken des Akacius preiszugeben. Unter dem sehr viel würdigeren und tüchtigeren Nachfolger Benos (f. 491), den die Hand seiner Witme Ariadne auf den Thron erhob, dem Silentiarius Anastasius aus Epidamnus, erweiterte sich die Aluft, da das Henotikon immer erfolgreicher im Sinne ber monophysitischen Richtung, zu beren Gewinnung es erlassen war, gebeutet und geltend gemacht wurde. Anaftasius stand von vornherein nicht so über ben Parteien als Bertreter bes vermittelnben Status quo, wie oft angenommen wird. Nach dem Tode des Petrus Julio von Antiochien (488) gehörte der im Rufe eifriger Frommigkeit stehende Silentiarius zu den aufgestellten Randidaten für dieses Bistum, welches jedoch Pallabius erhielt (Theophan, chronogr. p. 116, vergl. Villoison im 1. Bande des Corp. Scr. Byz. ed. Niebuhr, Bonn 1829. p. 602 sqq. zu Procopii Gaz, Paneg. c. 3 sqq. ib. p. 492 sq.). Auch in Ronftontis nopel hat er kirchliche Bortrage im Sinne einer (monophysitisch gerichteten) Partei gehalten, bis der Batriarch ihm das Handwerk legte (Theophan, l. l. und bazu Buidas s. v. garqia). Bei feiner Erhebung zum Thron wusste Euphemius burch Einstuss der Raiserin und des Senats von Anastasius eine schriftliche Berpflich= tung zu erlangen, bafs er keine Neuerung in kirchlichen Dingen herbeifüren, b. h. in des Patriarchen Sinn nicht zur Verwerfung der Synode von Chalcedon fortschreiten wolle. In ber Tat hielt Anastasius zunächst ben bestehenben Buftanb aufrecht. Den Euphemius ließ er zwar (um 496) burch eine Synobe absehen, wobei ber firchliche Gegensat und politischer Berbacht zusammenwirkten (Theod. lector. II, p. 556 sq.; Theophan. 1. 1.), und Johannes Talaja, ber auf Grund einer besondern Hilfeleistung auf Dankbarkeit rechnete, erreichte nichts bei ihm; aber er ließ sich zunächst auch nicht von den Monophysiten zu weiteren Bugeständnissen brangen. In Konstantinopel bemühte sich jett Bischof Macebonius, getrieben bom Raiser, die einflussreiche Bewonerschaft ber Klöfter, welche chalcedonenfisch orthodox, ber Union widerstrebte, zu gewinnen. Bu bem Ende approbirte eine Synobe ber Hauptstadt ausbrudlich die Lehrfestsetzungen von Chalcebon und schwieg über das Henotikon (Theoph. chron. 122, libell. synod. bei

Mansi VIII, 374)\*). Aber vergeblich. Dagegen im Orient brangte man von monophysitischer Seite her über das Henotikon als ungenügende Konzession hinaus. Hier greift jest besonders Tenajas (Philogenus, f. d. Art.) ein, der von Petrus Fullo zum Bischof von Hierapolis (Mabug, Metropole der oftsprischen Kirchenproving Euphratenfis) gemacht, jest vom Bischof Flavian von Antiochien bekämpst wurde, welcher wärend des versischen Krieges gegen Robad kaiserliche Beamte ober heerfürer gegen ihn benutt haben muß (Assemani, Bibl. Or. II, 14). Alber gerade damals icheint auch Tenajas Gonner gefunden zu haben. Gerade seit Beendigung jenes Ariegs (505) tritt der Raiser entschiedener für die monophysitische Austegung des Henotikon ein (Theodorus lector II, p. 561; Theophan. chron. p. 128). Xenajas tommt nach Konstantinopel, wo Macedonius ihm die Gemeinschaft versagt; die Aufregung ber Bevölkerung nötigt den Kaiser, ihn in ber Stille wider zu entfernen. Im Often aber begünstigte ber Raiser die leiben= schaftlichen Agitationen des Xenajas gegen Flavian, der sich Schritt für Schritt zu Konzessionen gebrängt sab (Berbammung ber Autoritäten ber antiochenischen Schule, Lossagung von ber eigentlichen Lehrautorität ber chalcebonensischen Bestimmungen) und zulett nur ber ausbrücklichen Verdammung der Synode von Chalcebon selbst mit ber Zweinaturenlehre widerstrebte. - In Antiochien, wo Xenajas burch seine fanatisirten Monche einen waren Terrorismus aus: übte, die Monche von Colesprien aber bem Flavian zu hilfe eilten, kommt es zu ben blutigften Auftritten (Evagr. III, 31 sq.). In eine anliche Defensive sah sich ber Patriarch Elias von Jerusalem gedrängt, und in Konstantinopel wurde des Macedonius Lage, obwol er am Hofe eine ihm günstige Partei (Raiserin Ariadne) hatte, immer misslicher; besonders seitbem Severus, neben Xenajas der energischste und zugleich der bedeutendste Vertreter der monophysis tischen Richtung, aus einem Kloster bei Gaza, wo er mit andern Monophysiten Buflucht gefunden, vertrieben wurde und nach ber Hauptstadt tam. Früher zu ben monophysitischen Intransigenten gehörig, bekämpfte er jest auf ber Basis bes Henotikon die Synode von Chalcedon als das eigentliche Hindernis der Kircheneinigung (Liber, breviar. 18 sq.). Dem Verlangen bes Kaisers, den von ihm verwarten Revers desselben herauszugeben, widerstand Macedonius; Erklärungen gegen die chalcebonensische Synobe wich er mit ber Erinnerung aus, bas bergleichen nur auf einer allgemeinen Synobe unter Roms Borfit geschehen könnte. Auch hier schürten die Monche auf Severus Seite; im Gottesdienst tam es zum Tumult, als beim Trishagion der Sänger die Severigner das d oravowseis δι ήμας bazwischen schrieen. Die Bevölkerung sah in Macedonius einen Marthrer; endlich ging es bis zu Aufrur, Mord und Brand (Evagr. III, 44); aber das perfönliche Ansehen des Kaisers, der im Circus one Krone vor das Volk trat und sich bereit erklärte, abzutreten, man möge nur einen andern wälen, schaffte Ruhe. Macedonius ließ sich zu einem Bekenntnis herbei, welches sich auf das nicano-konstantinopolitanische Symbol stellte, Neftorius und Eutyches und alle, welche zwei Sone und zwei Christus lehrten ober die beiben Naturen trennten, verwarf und über Chalcebon und Ephesus schwieg; barüber hatte er bann wider seine Partei zu beruhigen, und schließlich half ihm jenes Nachgeben doch nichts. Es wurden allerlei Beschuldigungen gegen ihn hervorgesucht \*\*), und er muste schließlich (511) sich heimlich entfernen, one bafs es zu einer formellen Absetzung fam (Uber ihn Acta Sanct. Apr. III, p. 369 sqq.; Tillemont, XVI, 663); sein Nachfolger Timotheus (Litrobules ober Kolon) musste aber ebenfalls zwischen beiben Parteien balanciren. Auf einer zu Sibon zu haltenben Synobe, beren Busammenberusung Anastasius auf Betrieb bes Tenajas und seines Freundes

<sup>\*)</sup> Die davon abweichende Angabe des Victor Tunn. ad ann. 497 ist nicht mit Mansi VIII, 199 kunstlich mit den obigen auszugleichen (vgl. Walch, Reperhist., VI, 985; Hefele II, 624), sondern ist Missverstand ober geradezuSchreibsehler: suscipiunt statt non susc.

Darunter auch die einer angeblichen Berfässchung der Stelle 1 Tim. 3, 16 (Liber. br. 19; vgl. Walch, Ketzerhift., VI, S. 996, und Tischendorss Ausgabe des Cod. Ephr. 1843, proll. p. 39 sqq.).

Soterichus von Cafarea Rappab. ben beiben Patriarchen Flavian von Antiochien und Elias von Jerusalem befahl, sollte ein entscheibender Schlag gegen bas Unsehen von Chalcedon gefürt werden. Es gelang aber bem Elias, ben taifer= lichen Kommissär Eutropius zur Auslösung ber Synobe zu bewegen, noch bevor sie eigentlich in Aftion gekommen war, indem sich die beiden Batriarchen zu der an ben Raifer gesenbeten Erklärung herbeiließen, fie bermurfen alle Repereien, welche gegen die reine Lehre Neuerungen einfürten, und so nähmen sie auch nicht an, was zu Chalcedon vorgefallen, wegen der baber entstandenen Argernisse\*). Als der Raiser nachher durch diese auf Schrauben gestellte Erklärung sich hintergangen fülte, wusste Elias ihn als Freund der Monche durch die Sendung des hl. Sabas zu beschwichtigen. Flavian aber wurde, weil er "nur mit bem Munbe" bie Sunobe von Chalcebon verworfen, mittelft einer Synobe zu Antiochien unter Borfit bes Xenajas abgesetzt und Severus an seine Stelle erhoben (513), dem es in ber eigenen Diözese aber nicht an Wiberstand sehlte. Anastasius stand von der Berfolgung zweier sprischer Bischöfe, welche bem Severus ein Absetzungsurteil in die Hände gespielt, ab, da ihre Bertreibung nicht one Blut abgegangen mare. Elias von Jerusalem, gestütt auf Monche (insbesondere auch den eifrig ein= greisenden h. Sabas) und Volk, erkannte Severus nicht an und wurde vom kais serlichen Statthalter Olympius genötigt, sein Amt niederzulegen (514); aber sein Nachsolger Johannes wich ben gegebenen Versprechungen aus und trotte zulett offen, gestützt auf die Monche und ben von Bitalian eben freigelassenen Reffen bes Kaisers, Hypatius. Denn jest, wo in Konstantinopel ber Wiberstand gegen ben kegerischen Raiser wider bis zu Aufrur und Gewalt herangewachsen, erhob fich ber Feldherr Bitalian mit einer formibabeln Macht und machte bie Sache ber chalcebonensischen Partei zu ber seinigen. Der Raiser versprach mit ben zurudzurufenden Bischöfen (Macedonius, Flavian) zu Heraklea unter Beiziehung bes römischen Bischofs eine Synobe zu halten. Aber in ber Schwierigkeit, mit Rom eine Einigung zu finden, erwuchs dem ein dem Anastasius wol; willfommenes hindernis. Euphemius hatte seinerzeit unter Betonung seines Festhaltens an ber chalcebonensischen Lehre vergeblich versucht, Gelasius I. zur Nachgiebigkeit, zur Berftellung ber Kirchengemeinschaft zu bewegen und namentlich bazu, mit Rudficht auf die Stimmung von Konftantinopel nicht eine Lossagung von bem perfünlich doch auch orthodoxen Afacius zu fordern. Gelasius verlaugte, er solle bas Bolt von Konstantinopel nicht mehr fürchten als ben Richterstul Christi; wir lajen wol, dass Chriftus Tobe erwedt, nicht aber dass er in Irrtum Gestorbene absolvirt habe (bei Mansi VIII, 16; Jaffé-Wattenb. Nr. 622). Dabei unterließ er nicht, die römischen Unsprüche im höchsten Maße geltend zu machen, so auch brieflich an Anastasius selbst. Eigentümlich ist hierbei, bas Gelasius, ber um bes henotikon willen auch mit dem Bischof von Theffalonich bie Kirchengemeinschaft aushebt, den Bischösen Dardaniens und orientalischen Bischösen die Recht= mäßigkeit der Verwersung des Akacius nachweist und auf einer römischen Synode eine seierliche Exkommunikation in perpetuum über Akacius und alle "Eutychianer" aussprechen läst (495), von der Hochstellung ber chalcedonensischen Beschlüsse boch immer die ausnehmen muss, welche Rom nicht anerkannt hat, weil sie seine hierarchische Anmaßung freuzen. Der Nachfolger bes Gelafius, Anastasius II. (Nov. 496-88), hoffte durch eine perfonlich entgegenkommende Haltung auch ben Kaiser zu gewinnen, wie anderseits auch, z. B. die Alexandriner (Mansi VIII, 134), welche die Differenz vertuschend, das Widerstreben ihrer Kirche gegen Leos Brief aus einer nestorianisch gefärbten griechischen Ubersetzung erflären, auf großere Nachgiebigkeit bes römischen Bischofs hoffen. Auch ber Gesandte Theoberichs und ber Romer, ber Patricius Festus, bem ber Papft seine Legaten beigegeben hatte, foll bem Raifer Hoffnung gemacht haben, bafs Anastasius U. sich für die Bereini= gung werde gewinnen lassen (Theodor. lect. u. Theoph. chron.). Allein vergeblich;

<sup>\*)</sup> Der sehr ungenaue Bericht Heseles über biele Spnobe (II, 666) lediglich nach Marsellinus Comes bebarf ber Berichtigung burch b. lib. Synod. bei Mansi VIII, 374, Theorephanes und Chrill, vita S. Sabae, bej. o. 56. p. 307.

und Symmachus (498-514) mant wider ben Raiser, die nicht zu berfolgen, welche sich längst vor keterischer Unstedung zurudgezogen hatten, verteidigt sich in einer eigenen Schrift gegen bes Raifers Vorwürfe (Thiel, epp. I, 700), sucht bie Rirche von Juprien, Dardanien und beiden Dacien von der Gemeinschaft mit Konstantis nopel zurückzuhalten (512) und lässt sich nicht bestimmen durch orientalische Bis schöfe (Mansi VIII, 221 sq.), welche seine Milbe und Vermittelung anrusen und fragen: sollen, weil Akacius Herlinge gegessen, uns, seinen Kindern, die Bane ftumpf werden? An Hormisdas (514—23) gelangten nun unter den oben (S. 241) bezeichneten Verhältnissen die Eröffnungen des Raisers über das zur Serstellung der Kirchengemeinschaft zu haltende Konzil (vom 25. Dez. 514 und 14 Januar 515, Mansi VIII, 324 sqq.), von denen er sich bisher durch die Schrofibeit feis nes Vorgängers habe abhalten lassen; der Bischof Dorotheus von Thessalonich unterstützte die Bemühungen des Kaisers. Hormisdas lässt durch eine römische Synode (515; vgl. Jaffé 2. ed. p. 101) eine vorsichtige Instruktion für feine Besandten nach Konstantinopel, die Bischöse Ennobius (f. d. Art. Bb. IV, S. 245), Fortunatus u. a. feststellen (Mansi VIII, 389), wonach sie bei höflichem und schonendem Auftreten doch alles meiben sollen, was als Anerkennung ber Rirchengemeinschaft gebeutet werben tann. Der Papft forbert volle Unerkennung bes chalcedonensischen Konzils und Verwerfung des Afacius, unter dieser Bedingung ist er bereit, zu kommen, so ungewönlich das auch sei. Des Kaisers Antwort dem gegenüber muste ausweichend ausfallen; er sei vom chalcedonensischen Ronzil nicht abgewichen, welches ja ben nicanischen Glauben vertrete; bie Alexandriner habe er widerholt getadelt, dass sie sich nicht an der positiven Lehre genügen ließen, und der überflüffigen Berdammung des Chalcedonense und des Briefes Leos ents hielten. Ein Nachgeben hinsichtlich des Afacius wurde die schwersten Unruhen Wärend diese Verhandlungen schwebten, bewegten die Parteistreis tigkeiten auch die illyrischen Rirchenprovinzen, wo Dorotheus von Thessalonich auf Seiten bes Raisers, Johannes von Nicopolis (Kirchenproving Alt-Epirus), auf Seiten bes Papftes ftand, ber sich feiner gegen jenen in ben letten im Jare 517 gefürten Berhandlungen mit dem Raifer (erneute Gefandtichaft bes Ennodius und Peregrinus) annahm. Auch aus dem Often wandten sich die Anhänger der chalcedonensischen Lehre in ihren Bedrängnissen an Hormisdas als den Hort der Orthodoxie. Der Raifer brach endlich im Sommer 517 die Berhandlungen wegen der Hartnäckigkeit des Papites ab (Manji VIII, 524). Bald aber veränderte sein Tod die Lage.

HI. Der Thracier Justin I. (518-527), durch soldatische Laufban zum Brafettus Pratorio emporgetommen, bemächtigte sich bes Thrones, wie es beißt die Summen, mit denen er für eine andere Wal wirken sollte, für sich berwenbend (Evagr. 4, 1), übrigens nach Protops (hist. arc. I, 6, 4) Urteil in seiner Beschränktheit, Unwissenheit und Robeit niemals fähig, seinen Untertanen Gutes oder Ubles zu tun, von vornherein Werkzeug seines Neffen Juftinian. Mit biefer politischen Wendung tam die schon von Vitalian vertretene firchliche Stromung jum Durchbruch. Der in ber letten Zeit von Anastasius erhobene Bas triarch Johannes von Konstantinopel sah sich infolge einer tumultuarischen Scene in der großen Kirche genötigt, sofort das Anathema über den "Manichäer" und "Juben" Severus von Antiochien zu fprechen (15. Juli) und am folgenden Tage beging er feierlich bas Gedächtnis der heiligen Bater von Chalcedon und ließ bie vier heiligen Synoden und die Namen des Euphemius und Macedonius von Ronstantinopel und bes römischen Leo in bie Rirchenbücher eintragen (Mansi 1. 1. 1057—66); nicht lange barnach trat eine Synobe von etwa 40 Bischöfen zusam= men, welche entsprechend ben Anträgen ber Archimandriten und Monche ber Haupt= stadt (vom 20. Juli) die Schritte des Johannes durch ihre Beschlüsse legalisirte; Johannes und der Raiser stimmten zu. Im Osten, Jerusalem, Tyrus, Spria II, erhoben jest die Anhänger von Chalcedon ihr Haupt unter lebhafter Schilberung ber bisher von Severus von Antochien, Petrus von Apamea u. a. geubten Bebrudungen (f. z. B. die Exklamationen in ber Kirche von Thrus, Mansi 1. 1. 1083 sqq., und die Aufnahme des "kaiserlichen Gesetzes" in Palastina in Cyrilli

Seyth. vita S. Sabae p. 324 sq.). Dem Bischof Hormisbas zeigt Juftin seine Thronbesteigung an und die Unterhandlungen mit Rom, beren Seele Justinian ift, beginnen. Dieser bringt in Hormisbas, selbst zu kommen, bamit nicht one ihn entschieden werde, was unter seinem Borsitz geordnet werden muste. Hormisdas sandte jedoch (Anfang 519) eine Gesandtschaft, welche von den ersten Personen bes Reichs (Bitalian, Justinian) aufs ehrenvollste empfangen, unter Fadelschein in Konstantinopel einzog. Die Gesandten maren instruirt, die Ge= meinschaft mit dem Patriarchen der Hauptstadt zu meiden, bis derfelbe eine For= mel unterschrieben, welche nicht nur bie monophysitischen Häupter verwarf, sondern auch Afacius (wegen ber mit ihnen unterhaltenen Kirchengemeinschaft) und die soquaces dampatorum (also auch die Nachsolger des Afacius, Euphemius und Macedonius, die troß ihrer Bertretung ber chalced. Synode, um berentwillen sie von Anastasius exilirt waren, in den Augen Roms durch das Henotikon befleckt erschienen). Nur im Notfall sollen sie zugestehen, bafs im Schriftstuck über bie Nachsolger bes Akacius geschwiegen werde, beren Ramen jedoch aus den Diptychen gestrichen werben muffen. Johannes widerstrebt anfangs begreiflicherweise, sowol wegen ber Borgange balb nach Juftins Regierungsantritt, als auch wol, um nicht als bem römischen Rivalen unterworfen zu erscheinen. Es wurde die milbere Form eines Briefes gewält, in welchen Joh. aber ben Inhalt jener Formel aufnahm; jene Nachfolger bes Afacius sind wenigstens nicht ausbrücklich genannt; aber nachdem am Grundonnerstag im Palast der Patriarch unterschrieben, wurben in der Rirche wirklich in Gegenwart ber römischen Gesandten die Ramen des Afacius und berer qui eum in communione secuti sunt aus ben Büchern getilgt, auch Zenos und Anastasius Namen von der Verlesung am Altar ausgeschlossen. Der Raiser erließ überallhin die Besehle, den Frieden anzunehmen, und bamit war das Henotikon Benos, das übrigens nirgends ausbrudlich genannt wird, begraben. Hormisbas wirkte nach allen Seiten für Durchfürung ber neuetablir= ten Orthodoxie; überall betrieb er die Annahme ber schon früher zu bemselben Bwed benutten Formel (Mansi l. 1. 407. 467). In Theffalonich, wo ber wiberstrebende Metropolit Dorotheus das Bolk auf seiner Seite hatte, kam es freilich barüber zur Ermordung eines römisch Gesinnten, welcher einen römischen Abgesandten beherbergte; vor dem Eintreffen derer, welche hier die Orthodoxie herstellen sollten, eilten die Leute, die Kinder taufen zu lassen, damit sie dann nicht als Beiben fturben; von ber anbern Seite aber fürchtet man, die nach It om gesandten schuldigen Kleriker würden in Konstantinopel alles erreichen, da sie mit ber Menge ihres Geldes Engel blenden könnten (Mansi 1. 1. 489). Dorotheus wurde in der Tat wider losgelassen und nicht, wie Hormisdas wegen der Ans sprüche Roms auf Ditillyrien verlangte, zur Verantwortung nach Rom geschickt. Uberhaupt zeigt fich nach bem erften glänzenden Erfolge Roms boch bald eine Gegenströmung und Wiberstand gegen die extremen Forberungen des römischen Bischofs, welche auch die Haltung der bestimmenden Persönlichkeiten, namentlich Austinians, änderte. Hormisdas brang sofort nach seinem Sieg in Konstantinopel auf Herstellung der Orthodoxie in Antiochien und Alexandrien. Aus Antiochien hatte schon balb nach bem erften Umschwung nach dem Regierungsantritt Justins, ber vielgehafste, großer Gewalttätigkeiten beschuldigte Severus infolge ber Dag. regeln Justins und der Bewegung in den Provinzen, insbesondere auch ber gegen ihn sich richtenden Feindschaft Bitalians, sich durch die Flucht retten mussen; ebenso Julian, Bifchof von Halicarnaß; beibe fanden in ber festen Burg bes Monophysis tismus, Agypten, Buflucht. Auch Tenaja (Philog.), beffen Gegner jest in feinem eigenen Sprengel bas haupt gegen ihn erhoben, wurde burch Justin bertrieben und nach dem thracischen Philippopolis verbannt (nach einer andern Notiz ware er bann in Gangra umgebracht worden). Die Besetzung bes Stuls von Antiochien aber bereitete Schwierigkeiten. Die Legaten bes Dormisbas verlangten (Fruhjar 519), bafs einer aus ber orthobogen Gemeinde von Antiochien, welche sich von der Gemeinschaft des Geverus zurudgehalten (mit Rom in Gemeinschaft geblieben) war, erhoben werden solle. Aber die Partei, welche jest an Bitalian ihren Mittelpunkt hatte, und ber jene schthischen Monche angehorten, bie eben

bamals für die theopaschitische Formel agitirten, widersette sich dem, indem sie die Genossen Roms des Restorianismus zu beschuldigen wagte. Endlich entschied im Sommer 519 der Kaiser für den konstantinopolitanischen Breschter Paulus (Vorsteher eines Hospitals), den es empfahl, dass er früher in Antiochien dem Sederus mannhaft widerstanden habe (Mausi l. l. 479 sq.). Paulus sand aber in Antiochien solchen Widerstand, dass er bereits 521 sein Amt niederlegte. Sein Nachsolger Euphrasius soll die Namen der Väter von Chalcedon und der Visschöse von Kom aus den Diptychen entsernt haben, dann aber zur Anersennung des chalcedonensischen Konzils genötigt worden sein. Vieler Orten aber widersstrebten Klerus und Mönche, welche den ansänglichen Umschwung unter Justin mit Freuden begrüßt hatten, den weitergehenden schrossen Forderungen Roms, namentlich der Preisgebung des Andenkens verehrter Vischöse, bloß weil sie in den Augen Roms durch das Henotilon (Kirchengemeinschaft mit Feinden von Leos Dogmatil) kompromittirt wären, und der Hof nahm seht diese Bedenken in Schutz.

IV. Der Friede mit Rom war hergestellt, aber ber in Agypten und bem fprischen Often unaustilgbare Monophysitismus, bem es nirgends gang an Sym= pathie sehlte, blieb eine offene Wunde. Nach der eigenen Thronbesteigung Justinians (527), der allerdings die etablirte Orthodoxie aufrecht erhalten und zur allgemeinen Geltung bringen wollte, legte sich ber Wunsch, die Monophysiten zu gewinnen, immer aufs neue nahe und bot ber Monophysitenfreundin, der Raiserin Theodora, die Handhabe, den monophysitischen Tendenzen Ginfluss zu schaffen. Severus ftand mit ihr und Juftinian in brieflicher Verbindung. Die theopaschis tische Formel, bass einer von der Dreieinigkeit gekreuziget sei, welche allerdings auf einer Linie steht mit ber Bezeichnung der Maria als Gottesmutter und innerhalb der chalcedonensischen Lehre zu rechtfertigen ist, von Hormisdas aber wegen ihres monophysitischen Beigeschmads als gefärliche Neuerung zurückgewiefen wurde (f. d. Art. "Theopaschiten"), erhielt jest auf Justinians Betrieb bie ausbrückliche Billigung bes römischen Vischofs Johanns U. (534), und bie Atometenmonche, welche an ihrer Bekämpsung, die einst Roms Billigung erhalten hatte, festhielten, erschienen nun als nestorianisch Gesinnte und wurden von Rom extommunizirt. Die Gesandten Justinians, Bischof Sppatius von Ephesus und Demetrius von Philippi, welche beshalb im Sommer 533 nach Rom gingen (Manfi VIII, 795 ff.), waren vorher Teilnehmer an einem jener öfters versuchs ten Religionsgespräche, ber Collatio cum Severianis (Manfi ebb. 817 ff.). Severianer (Bischöse bes sprisch=mesopotamischen Oftens) sollten hier burch solche Kollokutoren gewonnen werden, welche fich ausdrücklich zu dem Sage bekannten, dass Gott der Herr, einer aus der Dreieinigkeit, am Fleisch gelitten, und sollten mit der Lehre von zwei Raturen versönt werden, die sie als Reuerung bekämpfs ten und der sie die chrillische Lehre von der einen fleischgewordenen Natur des Gottes Logos als eine durch bedeutende ältere Autoritäten geschützte entgegenstellten. Nach dem Berichte des Junocentius von Maronea ließ sich nur der jungere Philogenus (B. von Doliche) gewinnen, außerdem eine Anzal Aleriker und Monche, die mit ben Bischöfen gekommen waren. Der Bericht lafst aber burchbliden, dass lettere trot ihres Wiberstrebens sich ber Nachsicht Justinians zu erfreuen hatten. Auf orthodoxer Seite hat an diesem Gespräch bereits Anthimus, B. von Trapezunt, teilgenommen, ber sein Bistum verlassen hatte, sich in Konftantinopel aushielt und hier als Monch lebend in ber Stille ben Blanen ber Theodora dienstbar war. Immer mehr sammelte sich in der Hauptstadt eine mos nophysitische Partei, Petrus von Apamea, Zoaras u. a. sanden sich ein, hielten Konventikel, tauften und spendeten die Eucharistic. Nach des Patriarchen Epis phanius Tode (535) wurde Anthimus burch Theodoras Bemühen sein Nachfolger, und jest kam Severus selbst, ber schon früher vom Kaiserpar dazu aufgeforbert, bis dahin gezogert hatte, nach Konstantinopel und fand im Palast selbst Aufnahme, verhandelte in der Stille mit Anthimus, und erhielt von diesem eine befriedigende schriftliche Glaubenserklärung, die auch von Theodofius von Alexandrien freudig begrüßt wurde. Es war auf eine geräuschlose Rückehr zur Union Benos abgesehen, wie denn Anthimus in einem Briefe an Theodosius von Alexandrien

sich ausbrücklich zu bessen Henotikon bekennt (Land, Anecd. Syr. III, p. 308). Allein jest wuchs auch der Berbacht. Der Bischof Ephräm von Antiochien, der schon früher dem Anthimus die Zweinaturenlehre mit Angelegentlichkeit ans Herz gelegt hatte (Phot. cod. 228 p. 2476) und bei beffen Erhebung vom Raifer besondere Garantieen forderte (ebd. p. 2474), ist an der Gegenmine besonders beteiligt; er enthüllte burch einen eigenen Boten die Sache bem römischen Bischof Agapet. Dieser kam gegen den März 536 hin auf Veranlassung des durch Belifar bedrohten Gotenkönigs Theodat nach Monstantinopel, enthielt sich ber Gemeinschaft mit dem "Chebrecher", b. h. bem unkanonisch von einem Bischofssitz zum andern übergegangenen Anthimus, und bewirkte eine berartige Umftimmung bes Raifers, bafs Anthimus bem Raifer fein Prieftergewand zurudgab und "bahin ging, wo die Kaiserin ihn schützte" (Liber. brev. c. 21; Joh. Ephes. bei Land, Avecd. II, 388). Mennas ward sein Nachfolger. Man verlangte aber eine bogmatische Aburteilung. Archimanbriten und Mönche in Konstantinopel, Monche und Bischöfe bes Oftens, bie fich in ber Hauptstadt zusammenfanden, flagten ben Anthimus der Regerei an, und Agapet erklärte ihn für exkommunizirt und der priesterlichen Würde verluftig so lange er sich nicht gereinigt. Nachbem bann Agapet in Konstantinopel gestorben (22. April 536), wurde zur Entscheibung unter Menuas jene burch bie Menge erhaltener Aftenstücke wichtige Synobe (Mai und Juni 536) gehalten, welche Anthimus, der sich aus seiner Berborgenheit nicht herausloden ließ, extommunizirte, nicht minder, nachdem man fich ber Zuftimmung bes Raisers versichert, die monophysitischen Häupter, Severus, Petrus von Upamea x.; das Edikt Justinians vom 6. August schloss Anthimus und Severus von ber Sauptstadt aus, fie follen in der Ginsamkeit fich ftille halten, ihre Schrifs ten benen des Porphyrius gleich vernichtet werben, Abschreiber berfelben die Hand verlieren. Eine Synobe in Jerusalem schloss sich ber Berurteilung bes Anthimus an. — Um dieselbe Zeit hatte Theodora ihren Ginflus in Agnoten geltend gemacht in der Einsetzung bes Severianers Theodosius als Bischof, dem aber bald von der extremen (julianistischen) Partei Gajanus entgegengestellt wurde. Rach wechselndem Erfolg wich Theodosius, tam nach Konstantinopel und wurde, da er hier nicht zur Beschwichtigung des Kaisers die Synode von Chals cedon anerkennen wollte, fallen gelassen, blieb aber unter Theodoras Schut in der Rähe der Hauptstadt, der wichtigste Mittelpunkt monophysitischer Agitation, und noch lange das verehrte Haupt \*). Ein Monch aus Tabenna, Paulus, ber jene Bedingung erfüllte, murbe von Mennas unter Anwesenheit ber Bertreter ber Patriarchen von Antiochien und Jerusalem für Alexandrien geweiht und von Juftinian auch mit politischen Befugnissen ausgestattet, fand aber keinen Boben und misbrauchte seine Gewalt so, dass ber Raiser durch Vermittelung bes Pelagius (bes nachmaligen Papstes) seine Absetzung durch die Batriarchen bes Oftens auf der Versammlung zu Gaza veranlasste (341 oder 342). Auch auf Rom hatte inzwischen Theodora ihre Plane gerichtet. Nach Agapets Tobe zog sie bessen in Konstantinopel mit anwesenden Diakon Bigilius an sich, der sich für den Fall seiner Erhebung auf den römischen Stul verpflichtete, "die Synode" (d. i. bie chalcebonensische) zu beseitigen und mit Theodosius, Anthimus und Severus in Gemeinschaft zu treten; sie versprach Gelb und bie erforberlichen Befehle an Belisar. Bigilius erklärte sich über seinen Glauben befriedigend, fand aber in Ita-lien bereits Silverius (Son des früheren Bischofs Hormisdas) gewält. Aber Belifar, ber im Dezember 536 in Rom mit letterem verhandelte und feine Bereitwilligkeit für die Wünsche ber Theodora bei ihm fand, bemächtigte sich seiner (er tam aus bem Palatium auf bem Monte Pincio nicht wiber zum Borfchein) und schickte ihn nach Patara in Lycien in die Berbannung; angebliche verrate= rische Verbindung mit ben Goten boten ben Borwand. Bigilius wurde unter Belifars Schut (29. Mary 537) geweiht. Justinian, burch ben Bischof von Batara benachricht, ließ zwar Silverius nach Rom zu einer ordnungsmäßigen Untersuchung

<sup>\*)</sup> Er lebte noch als Liberatus [... be

zurücktehren. Aber Theodora brachte es mit Hise bes Pelagius dahin, dass Sils verius dem Bigilius ausgeliesert wurde und wider verschwand (er soll auf der Insel Pontiä Hungers gestorden sein). Bigilius schickte jeht sein die zwei Rasturen in Christo verwersendes, die Antiochener verdammendes Bekenntnis (Lidorat. dr. 22) an Theodosius, Anthimus und Severus, verlangte aber von ihnen Geheimhaltung, um one Aussehen weiter wirken zu können. Dem entspricht, wenn anders das Bekenntnis bei Pitra (Spic. Sol. IV, p. 12; Jasse, 2, ed. Nr. 908) dem Bigilius und ungesär dieser Zeit angehört, dass er gleichzeitig offiziell sich zum chalcedonensischen Glauben bekennt. Wie dem aber auch sei, seine Verspreschungen an Theodora hielt er nicht (s. die Briese Nr. 910 u. 911). Die weiterem mit Rücksicht aus die Monophysiten von Justinian versuchten Maßregeln spieslen sich in den besonderer Vehandlung unterliegenden Streitigkeiten (dem theospaschitischen, indirekt auch dem origenistischen und besonders dem Dreikapitelstreite)

ab, worauf bier zu berweisen.

Alle Bersuche, die Monophysiten zu gewinnen ober eine Union mit ihnen ju schließen, wenden sich an ben moderirten Monophysitismus, deffen bedeutenbe fter Repräsentant Severus ist; es ist die Richtung, welche auf Benos Benotiton eingegangen war. Dit ber Beseitigung besselben aber und der Verdrängung der Monophysiten unter Justin war auf bem Boben Aguptens unter ben bertriebenen Häuptern der innere Zwiespalt hervorgetreten. An der alexandrinischen Christologie, wie sie vor Allen Cyrill repräsentirte (f. d. Art. "Restorius"), dem Stichs wort: µla gioiç του θεου λόγου σεσαρχωμένη und ber Abweisung der Zweiheit ber Naturen wollte man festhalten. Die chalcebonensischen Bestimmungen, in ber Tat eine durch das Extrem der Lehre des Eutyches hervorgerusene Reaktion der antiochenischen Lehre, bildeten ben Stein des Anstoges. Dabei verwarte sich aber ber ältere Monophysitismus ernstlich gegen den Vorwurf des Eutychianismus. So wenig wie Chrill wollte man leugnen, dass das bom Logos augenommene Menschliche desselben Wesens mit uns sei, oder dass es eine vollkommene Menschennatur fei, geschweige dass es zu boketischem Schein herabgesetzt werden sollte; auch Bermischung und Berwandlung bes Göttlichen und Menschlichen will man nicht. Chriftus ist aus zwei Naturen zu Stande gekommen, beren Eigenschaften in abstracto unterschieden werden können; aber nach der Inkarnation soll nur von einer Natur geredet werden dürsen, weil die Festhaltung der Zweiheit als zweier felbständiger Jaktoren die Borftellung zweier Subjekte ober individuellen Befenheiten mit sich bringe. Wan sand es besonders anstößig, wenn Leos berühmter Brief aus der bleibenden Eigentümlichkeit jeder Natur folgerte, bass auch in der Einheit der Person jede Natur das ihr Eigentümliche wirke, wenn auch in Bemeinschaft mit ber anderen. Gerade bass den beiden Naturen verschiebene nas türliche Wirkungen (eregrecae) zugeschrieben werden, spalte ben einen Christus in zwei neodwna, denn niemals wirke eine Natur, die nicht in sich subsistirt; Zweis heit der Naturen wird Zweiheit der Hypostasen. So vor allem Severus, der nur die Cyrilliche Lehre rein halten will. Im Anschluss an Cyrills Stichwort wie an des Areopagiten Rede von dem ardowseis Jeos und dessen neuer gottmenschlicher Altion (Feardoixy eregreia) konstruirt er von der in sich fertigen göttlichen Natur und Person des Logos aus, ber vermöge ber Hinzunahme des Fleisches und zwar des vernünftig beseelten, Fleisch, Mensch wird, als Mensch aus dem Weibe hervorgeht und Einer bleibt, da er wegen der unzerreissbaren Einigung ben Leib als seinen eigenen hat und bas Tleisch unbeschabet ber Er= haltung seiner natürlichen Gigentumlichkeit (loiorne f xura geow) umgestaltet und verklärt in seine eigene Berrlichkeit und Birtfamkeit \*). Die vereinigten Glemente bilben nur eben eine Synthefis, find nicht mehr als für fich subsistirenbe Dos naben anzusehen, sondern bilden eine zusammengesette Ratur (und gotts menschliche Hypostase), auf welche alle Tätigkeiten zu beziehen find. Alls Analogie

<sup>\*)</sup> Sev. λόγ. φιλαλ. bei A. Majus, Ser. vett. n. coll. VII, 1 p. 286a: μετεστοιχείωσεν, was, wenn man gerade den christischen Sprachgebrauch (f. Suicer s. v. μεταστοιχείωσες) beachtet, nicht in Widerspruch tritt mit der Abweisung der τροπή.

wird herangezogen die oft verglichene, jest aber der chalcebonensischen Lehre bebeuklich werbende: ber Mensch aus Leib und Seele zusammengesetzt, welche, an sich sehr verschiedene Naturen, nun die eine Natur des Menschen bilben. Im wes fentlichen fo and Philogenus (f. Baur, Dreieinigkeit, II, 45 f.). Bon ber Gin= heit der Natur des Gottmenschen geht aber der ebenfalls nach Agypten geflüchs tete Bischof von Salitarnaß, Julian, zu ber Einheit bes Befens (oiola) und der Eigentümlichkeit (lolwua, noiorne) fort (Anathematism. bei Gieseler II, 5 vergl. mit ben polemischen Stellen bes Geberus ebb. 1, 20 f.). Den Geberia= nern ober Theodofianern (vgl. b. oben genannten alexandr. Bischof) treten bie Julianiften gegenüber. Der Streit entbrennt über die bon Julian vertretene Lehre von der Unvergänglichkeit (Aphtharsie) des Leibes Christi, die seis ner Partei bon ben Gegnern den Namen ber Aphthartoboketen, Phantafiaften. einträgt, ben fie mit bem Borwurf ber Phthartolatrie bei ben Severianern gurudgeben. Indem die Severianer die Aphtharsie dem erhöhten Buftande des Bottmenschen vorbehalten, wollen fie fein irdisches Leben ben natürlichen Lebensgesetzen (Hunger, Ermübung) noch unterworfen deuten und für bas Leiben bes Bottmenschen, welches auch ihnen ein freiwillig übernommenes ift, doch die Ans tnuvfung in ber natürlichen Leibensfähigkeit des Leibes festhalten \*). Dagegen schieben die Julianisten die Homousie des Leibes Chrifti mit dem unsern gleichs fam auf ben einzigen Moment ber Fleischesannahme zurud, und benten ichon bon ba den Leib Gottes als vom Wesen der göttlichen Natur angeeignet \*\*); wäre ber Leib Chrifti noch vergänglich, so bestände ein wesentlicher Unterschied, wir würden zwei Naturen lehren, eine vergängliche und eine unvergängliche, eine welche nicht Leib ift und eine welche Fleisch ift. Aber ber Leib ist vielmehr Gots tes, bes Logos, der wirklich leibet, aber nicht auf die Weise, wie andere Menfchen, nicht aus natürlicher Notwendigkeit, sondern durch freiwillige Abernahme. Burudgegangen wird babei auch barauf, bass ja Tob und Bergänglichkeit erst burch die Sunde in die menschliche Natur gekommen sei, worauf fich auch Phis loxenus bezieht, bei bem aber diese Instanz nicht bieselbe Tragweite hat, wie bei ben Julianisten. Mit ber Stellung ber Severianer hängt weiter zusammen, bass fie trop ber behaupteten Einheit ber Natur wider fehr weit gehen in der Beschränkung ber Beziehung bes Leibens Chrifti auf die menschliche Seite. "Der Logos litt bas unserer Ratur gemeinsame Leiben, nämlich am Fleisch, obwol er von Ratur bas Leben ift; er offenbarte also unsere Ratur und die göttliche". Ja: "Emmanuel, sofern er Gott; litt scheinbar (doxnoei), sofern er Mensch, in Barbeit" (A. Mai 1, 1, p. 288). Die julianistische Richtung musste bem gegens über gerabe die Paradogie des Ausbrucks schärfen; sie ist in dieser Beziehung vorbereitet burch Diostur, ben Gonner bes Eutyches und Timotheus Ailuros (f. Baur II, 42 ff.). Auf die hochfte Spipe getrieben, bis zum traffen Biberfpruch in fich, erscheint bei einem Teil ber Julianisten ober Gajanern bie Behauptung, bafs ber Leib Chrifti vom Momente ber Bereinigung nicht nur unverganglich, sondern auch ungeschaffen sei (Attisteten, die ihren Gegnern Ktistolatrie pormarfen). Anderseits ging innerhalb der Severianer der Gegensatz gegen diese Aufhebung alles Unterschiedes fo weit, bass ein Teil berselben schon unter bem Bischof Timotheus v. Alex. († 535), bann bei Theodosius, wärend dieser sich in der Hauptstadt aufhielt (c. 537), dem Diaton Themistius zu der Annahme folgt, bajs wie ber Leib Chrifti den natürlichen Bedingungen unterworfen, so auch die menschliche Scele als nicht allwissend gedacht werden musse (Agnoeten), mithin ber Sat, bafs die eine gottmenschliche Energie bas eine auf göttliche Weise, bas andere auf menschliche wirke, auch auf die Betätigung der Erkenntnis Unwendung

<sup>\*)</sup> S. die Worte des Theodosius bei A. Mai, Spicil. Rom. III, 711 und des Severus Schrift an Julian. Ebb. X, 169.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Auffassung der Differenz in der Stelle des Nit. von Methone, dei Vömel, Anocdota II, 11 sq. (Frankf. Symnasialprogr. 1826), auf welche Ullmann hingewiesen (s. Baur a. a. D. II, 912). Sie stammt aber aus dem viel ältern Timotheus Presbyter (7. sasc.) s. Andron. Demetracopulus, Bibl. occles. I. Lips. 1866, p. za.

erleibe (f. die Sätze bei A. Mai l. l. p. 73). Theodosius und andere traten bas gegen auf. Innerhalb der monophysitischen Richtung also hier eine den Unterschied von Göttlichem und Menschlichem betonenbe Anficht, welche sogar von ben Anhängern des chalced. Konzils verworsen wurde. Dagegen wurde der alexans brinische Sophist Stephanus Niobes (Niobus) durch das Gefül des Widerspruchs zwischen ber behaupteten Einheit ber Natur und ber babei boch versuchten Fest= haltung natürlicher Unterschiede des Göttlichen und Menschlichen zu der Behaup= tung getrieben, man muffe, wenn man nicht zu einer Zweiheit von Naturen getrieben werden solle, jeden Unterschied (des Menschlichen und Göttlichen) in Christo leugnen (Diaphoriten, nach Timoth. presb. de recept. haer. p. 397, wenn nicht statt bessen Abiaphoriten zu lesen ift. Dionys. Antioch. bei Assemani Bibl. or. II, 72 sq.). In Alexandrien trat Damianus (f. d. Art. Bb. III, S. 466) ihm entgegen. Bu allen diesen Differenzen tam noch die im Schofe ber Monophysis ten gleichzeitig auftauchenbe tritheiftische Streitigkeit, in welcher bie Ramen des Johannes Aktusnages, Johannes Philoponus (f. d. Art.), des Konon, Eugen u. a. hervortreten, und welche eine besondere Darstellung erheischt (f. Schönfels der im Anhang seiner Ubersetzung des personlich an dem Streit beteiligten Joh. bon Ephesus). Auch dieser zeigte wie unter Justinian fort und fort die monos physitischen Bestrebungen in ber Hauptstadt festen Boben behielten. Bon hier aus war, von jenem Theodosius (s. o. S. 245) geweiht, jener Erneuerer des östlichen Monophhsitismus, ber große Jatob (f. b. Art. "Jatobiten" Bb. VI, S. 455) ausgegangen, hier lebte lange Jare in engster Beziehung mit Justinian Johannes von Ephesus (s. d. Art. Bd. VII, S. 40); in Theodoras Auftrag ging jener mo= nophysitisch gesinnte Presbyter Julian missionirend zu ben Nobabes (Rubien) in ber Nachbarschaft der Thebais, und später nach Theodoras Tode Longinus eben dahin und zu ben südlicheren Almadiern (Joh. v. Ephef. Kirchengesch. IV, 6 ff. 47 f. erganzt wesentlich bie Angaben bei Assem. Bibl. or. II, 329 sq. Bgl. Dillmann, Die Anfänge bes arumitischen Reichs, Abh. ber Af. b. 23., Berlin 1879, S. 222). Durch Theodora fanden endlich in Rostantinopel und rings umber in Klöstern monophysitisch gesinnte Monche und besonders Nonnen Schut, welche aus ben öftlichen Ländern (Antiochien, Jaurien, Cilicien, Rappad.) vertrieben waren \*), wie auch am hofe ber Monophysitismus burch fie begünstigt wurde. Es ift daher nicht zu verwundern, dass Justinian noch kurz vor seinem Tode in seiner unglücklichen Leidenschaft für dogmatische Festsehungen sich (angeblich von ben Origenisten, Eustr. vita Eutychii Acta SS. Apr. I app. p. 59. Bgl. ob. Bb. III, 694) bereden ließ, die extrem monophysitische Meinung der Aphthartodoketen sanktioniren zu wollen (564). Der Patriarch Eutschius (f. b. Art. Bb. IV, S. 417) widersetzte sich und wurde beseitigt; an seine Stelle trat Johannes von Sirimis (Sarmin) bei Antiochien, Apokrisiarius des dortigen Bischofs in Konstantinopel, unter dessen Borsitz eine Synode den Entychins unter allerlei Vorwänden absette. Durch ein Edikt suchte nun Justinian bie Lehre ber Aphthartoboketen ben Bischöfen des Reichs aufzudrängen, fand aber ben stärtsten Widerstand und an bem damaligen orthodoxen Patriarchen von Antiochien, Anastasius (Sinaita, f. d. Art. Bb. I, G. 372) einen entschiedenen Betämpfer, beffen Absehung nur burch ben bazwischen tretenden Tob des Raisers vereitelt sein foll.

Sein Nachfolger Justin II. ließ die Sache sallen. Über 40 Jare hatten, nach Angabe des Johannes von Ephesus (1, 4 u. 5), die Monophysiten in der Hauptstadt und Umgegend ungestört ihre kirchlichen Versammlungen halten können, als im 6. Jare des Kaisers (371) andauernde Verfolgungen und Plackereien, um sie zur Vereinigung zu bringen, begannen, sür welche derselbe Schriststeller, den wir darüber eine Menge lebendiger individueller Züge verdanken, besonders den Vischof Johannes verantwortlich macht, der gierig wie ein Wolf nach dem

<sup>1)</sup> Dies ber ware Sinn von Joh. Ephes. I, 10 ed. Cur. p. 7, welche bei Schönselber schlecht widergegeben ist. Ich verbanke biese Berichtigung wie mehrere andere aus sprischen Terten geschöpfte Angaben der Gute meines lieben Kollegen Prof. Possmann in Riel.

Blute ber Lämmer (I, 57). Die Versammlungsorte wurden geschlossen, die Kleris ter und Bischöfe verhaftet, die Klöster visitirt und ihre Insassen gedrängt, mit den Orthodoxen (ben Spnodikern) zu kommuniziren und Raiser und Kaiserin beteiligten fich perfonlich an ben Gewinnungsmaßregeln. Im Berlauf ber Daß= regeln ging Johannes bazu fort, monophysitische Kleriker, die sich unterworfen hatten und rezipirt waren, hinterher noch ihrer Burben zu entkleiden und aufs neue zu weihen, wogegen fich boch ber Raiser erklärte. Langwierige, mehrere Jare fich hinziehende Berhandlungen fanden statt mit eingezogenen monophysitischen Bis schöfen, darunter Paulus von Antiochien und Johannes von Cphesus selbst, die man unter Berufung auf den Kompromifs, welchen einft Chrill und Johann von Antiochien geschloffen hatten, zu einer Bereinigung bringen wollte (Joh. Eph. I, 17 sq.). Das Edikt Juftins II. (Evagr. V, 4) ift aus diesen Bersuchen hervor-In dem ursprünglich ihnen vorgelegten Ebitt war den Monophy= siten manches nach ihrem Sinne, anderes nicht annehmbar. Sie durften ihre Bemerkungen und Vorschläge machen, und nach Johannes v. Ephes. wäre der Raifer bereit gewesen, fie anzunehmen, aber ber gange Schwarm "ber Reftorianer und Seminestorianer" geriet darüber in Aufregung, "sie summten wie ein Bespenschwarm". Daher wurde nur weniges aufgenommen, und burch den Schlufsfat, der auch nach Evagrius die Einigung hinderte, ausgesprochen, dass die bisherige Gewonheit und Gestalt in der Kirche unverändert bleiben musse, was nur auf verschleierte Festhaltung ber chalcebonensischen Spnobe bezogen werden konnte. Da alles auf sie eindrängte, auch die Anhänger des Monophysitismus in der hoben Gesellschaft mit ber Starrbeit ber Bischofe unzufrieden maren, ließen fie fich zum teil in Hoffnung barauf, bafe die chalcebonenfische Synobe ftillschweigenb fallen gelaffen werde, zum Eingehen der Kirchengemeinschaft herbei; aber nun rudte Johannes von Konftantinopel erft mit ber Schwierigkeit heraus: "wenn der römische Bischof es zugibt, geben wir die Synobe auf; benn euretwegen tonnen wir uns nicht von Rom trennen". Darin faben fie eine Täuschung, traten wider zurud und wurden verbannt ober in Haft gehalten. Rur Baulus von Untiochien blieb länger in ber Gemeinschaft und erlangte ein bem Johannes b. Konstantinopel schon bedenklich werdendes Ansehen beim Kaiser, schließlich aber floh er, fand Buflucht bei bem Araberfürsten Mundar und wurde nach mehreren Jaren von Jakob und seiner Synode wider in die monophysitische Kirchengemeins schaft aufgenommen. Obwol die Bemühungen des Johannes in Konftantinopel nicht one Erfolg blieben, tauchten boch in ber letten Beit besselben und bes geistestranken Justin die monophysitischen Gemeinschaften wider auf, und obwol Tiberius als Cafar, bann als Mittaifer und endlich (feit Ende 578) als Alleins herricher nicht fehr eifrig scheint, kommt es doch zu Berfolgungen. An Johannes Stelle trat nun wiber ber nach Amasca in fein heimisches Kloster verbannte Eutychius als Bischof von Konstantinopel ein (f. b. Art. Eutychius), ber, obwol in der Auferstehungslehre selbst einer innerhalb der Monophysiten aufgetauchten Reperci verfallend — Joh. von Ephes. sieht ihn als einen leicht bestimmbaren Schwachtopf an (III, 17) — im Gegensatz gegen bie Monophysiten sogar wiber bis zur Berwerfung ber theopaschitischen Formel vorgeht (ebb. II, 52, III, 19) und unter anbern die Berftorung eines gottesbienftlichen Lotals der Monophyfiten im faiserlichen Palaft ber Marina veranlasst. Unter Raiser Mauritius aber und dem Patriarchen Johannes (Jejunator) hören diese Maßregeln auf. Unter den Monophysiten hatten unterdessen auch abgesehen von den bezeichneten Lehrdifferenzen, vielfache Spaltungen stattgefunden wegen streitiger Bischofswalen, die tiefgreifendfte und von Joh. von Ephesus tief beklagte zwischen Jakob und Baulus von Antiochien. Bon der Hauptstadt aus bemühte man sich mit der Beis legung, und unter ben Augen bes Kaisers Tiberius konnte hier um 580 eine Bersammlung beiber Parteien stattfinden unter bem Schutz bes durch seine militärischen Berbienfte beim Raiser einflusereichen arabischen Säuptlings Munbar bar Charet (Joh. Eph. IV, 89 f.), wobei auch Damianus aus Alexandrien erjoien.

Immer entschiedener aber vollenbete fich nan die Lostrennung des selbstän-

digen monophysitischen Kirchenwesens, wie es die jakobitische, die koptische und abessinische und die armenische Kirche repräsentiren (s. die betr. Artikel).

An die theologische Beurteilung des Monophysitismus von seiten der orthodozen Kirchenlehrer wird in dem Artifel Monotheletismus angeknüpft werden.

Litteratur: Evagrius h. eccl. ll. U-V, welcher Zacharias von Mithl. benutt; bessen histor. Fragmente bei Assemani Bibl. Orient. II, 55 sqq. und A. Mai, Script. VV. nova Coll. X. — Theodori lect. fragm. hinter des Bas Icsius Ausgabe von Theodoret, Evagr. u. s. w. Liberati breviarium causae Nestor. et Eutych. ed. Garnerius, Par. 1675 (bei Mansi IX, 659 sq., Gallandi XII, 119 sq.). - Breviculus histor. Eutych. (bei Mansi VII, 1060 sq.), Joh. Ephes. hist. eccl. fpr. bei Cureton, the third part of the eccl. hist. of J. B. of Eph., Oxford 1853, 40, engl. von R. Payne Smith, Oxf. 1860, beutsch von Schönfelder, München 1862. Dazu noch wenig Benuttes von ihm (f. d. A. Joh. v. Ephefus Bb. VII, S. 40) u. a., bci Land, Anecd. Syr. — Cyrilli Scythop. vita S. Euthymii abb. in Coteler. mon. eccl. gr. II, 200 sqq., fürzer und wol ursprünglicher in Analecta gr. ed. Lopin. Montfauc. etc., Par. 1688. — Die wichtigen Schriften bes Leontius Byz. f. in dem Art. VIII, S. 593. - Theophanes chronogr. ed. Fr. Combef., Par. 1655 sq. (auch in ben Script. Byz. ed. Niebnhr). Procopius, hist, arcana u. a. Die Chronisten Marcellinus, Viftor Tunnunens., Malala u. a. — Die Atten und Papstbriese bei Mansi, Coll. ampl. t. VII-IX, die Papstbriese am besten bei Thiel, Epistolae Rom. Pontif. I, Braunsb. 1867. — Bur bogmat. Frage: Timoth. presb. de receptione haeret. bri Coteler. Monum. eccl. gr. II, 377 sq Die von A. Mai, Scr. vet. nov. coll. VII veröffentlichten: Patrum doctrina de verbi incarn.; Leontii Hieros, aporiae; Anastasii presb. adv. Monoph. et Monoth.; Eustachii monach. ep. ad Timoth. schol. de duab. nat.; Justiniani imp. (vielm. eines Bischofs) tractatus. - Die Erzerpte aus Eulogius bei Photius cod. 225-227. 230 und auß Ephraem. Ant. ebd. 228. 229; auß Euseb. ep. cbd. 162; auß Joh. Scythopol. cbd. 95. 107. 231. Anastasius Sin. αδηγός adv. Aceph. ed. Gretser, Ingolst. 1606, 40. Dazu bie Quellenangaben in ben einzelnen oben eitirten Artikeln, und vieles bei Assemani Bibl. Orient. II. Gelasius de duab, nat, in Christo adv. Eus. et Nest. bei Thiel, I. l. Vigilius Taps. adv. Nestor. et Eutych. Il. 5 in den opp. ed. Chifflet Divion. 1664, 40 (Migne, Ser. lat. t. 58). Rusticus adv. Acephalos bei Migne 67. - Johann. Damasc. in seinem Hauptwerk und einigen besonderen Abhandlungen bei Le Quien I, 397 ff. 521 ff. 570 f. Walch, Repergeschichte, Bb. 6-8; Schrödh, Bb. 18. Gieseler, Comment. qua Monophys. . . . opin. . . illustrantur. Part. I et II. Gott. 1835. 1838; Baur, Dreieinigk. II; Dorner, Entwicklungsgesch. II; H. Schult, Die Lehre W. Möller. bon d. Gotth. Christi, Gotha 1881, S. 101 ff.

Monotheismus, f. Theismus.

Monotheleten, s. am Schlusse des Bandes.

Monstrant, Monstrantia, monstrum, ostensorium, expositorium heißt zunächst ber Behälter für Reliquien (phylacterium, arca, arcula), womit biese bem Bolke gezeigt und zum Ruffe bargereicht werden können. Die Aften des h. Quirinus berichten von einer vierectigen silbernen monstrantia, welche das Blut des Märtyrers in einem Krhstallglase eingeschlossen enthielt. Die Kathebrale von Pork hatte ein monstrum cum ossibus S. Petri in Beryl. (Du Fresne Gloss. s. h. v.). Eine spezisische Bebeutung erhielt die Monstranz als Behälter der konsekrirten Hostie, nachdem feit dem 13. Jarhundert die Lehre von der Transsubstantiation firchlich festgestellt, die Elevation ber Hostie zur Anbetung und die Aussehung derselben ge= folgt, das Fronleichnamsfest und der feierliche Umzug mit ihr eingefürt war. Handelte es sich hiebei um den Triumph der Kirche, so fand sich auch die Kunft verpflichtet, in Ausgestaltung bes Behälters für bas sanctissimum selbst auch Triumphe zu feiern. Wie bie Baufunst bes 13. und 14. Jarhunderts ihr Höchstes in den jum himmel aufgipfelnden Türmen zu leiften sich beftrebte, fo gab der gotische Turm auch das bedeutsame Borbild für das Gehäuse des über alle Güter der Kirche hinausragenden "hochwürdigften Gutes". Die Monstranz wurde ein

tragbares Türmchen mit einem zierlichen Fuß und Anauf, darüber erheben sich in der Regel drei fein durchbrochene Spigen, von benen die mittlere höher auf= ragt, wärend die seitlichen nach unten konsolenartig abgeschlossen sind. Die reis cheren Monstranzen bauen sich mit Fialen, Streben, Krabben, Kreuzblumen und Magwerk aller Art auf und schmuden sich mit Engel- und Heiligenfiguren, Abendmals- und Paffionsscenen in Rund und Relief, aus Schmelz, Berlen und Edels steinen. In der Mitte der Monstranz befindet sich ein halbmondsörmiger zwingen= artiger Halter (lunula) für die Hostie, berselbe ist von einem Cylinder aus Arpstall ober Glas umschlossen. So wurde die Monstranz ein tragbares Sakramentshäuschen, tabernaculum gestatorium, und zwar, wenn nicht gang aus Gold ober Silber, so doch vergolbet. Die Statuten bes Erzbistums Brag von 1605 tit. XVIII perorbnen geradezu: Monstrantia ad exponendam vel in processionibus deferendam hostiam magnam, si non ex auro, aut argento, saltem ex aurichalco bene aurato refulgeat et velo vel peplo congruo ornata sit. Doch mur: ben Monstranzen für ärmere Rirchen auch bloß aus vergolbetem Aupfer gemacht. Im Dom zu Freising ist sogar eine hölzerne, freilich sehr reiche, fast 5 Jug hobe aus bem 15. Jarhundert. Eine ebenso große aus Metall ist im Dom zu Ratis bor und zu Ballendar, mit zwei Handhaben verfehen, um von zwei Personen auf ben Altar gehoben zu werben. Bu ben größten und schönsten gehören bie im Dom und in der Rolumbatirche zu Röln, in St. Gobehard zu Silbesheim, auf Schlofs Seblit in Bohmen. (Diese abgebilbet in Lubkes Borschule jum Studium der Kunft, 5. Aufl.) Auch zu Hall in Throl ist eine fast 5 Fuß hohe Monstrang. Gine sehr schöne und reiche gehört der Kirche zu Tiefenbronn bei Pforzheim. Man tennt feine frühere, als aus bem Anfang bes 14. Jarhunderts. Die glänzenbsten entstanden im 15., einzelne noch im 16. Jarh., in welchem statt der Turmform auch die Medaillenform auftommt. Die ausgebildete Renaissance sette an die Stelle des Turmes eine Sonne, welche die Hostie mit einem Stralenkranz gleich einem Nimbus umgibt. Mit mehr ober weniger Geschmadlosigkeit gab die verfallende Kunft ber Monstranz auch die Gestalt eines Blattes ober eines anderen naturalistischen Gegenstandes, ber auf einem Juße ruhend umhergetragen und aufgestellt werden tann. - Die Monstranz wird benebicirt und barf nicht mit ungeweihten Sanden berürt werden. Diebstahl derselben ift mit dem Teuertobe bedroht. Der Hauptaltar einer Kirche hat wenigstens eine nur zu ihm gehörige Monftrang, öfter haben auch Nebenaltare ihre besonderen. -Die evangeliche Kirche hat mit ber Transsubstantiation die Anbetung des venerabile verworfen also auch die Monstranz abgetan. Luther erklärt: "Da tut man alle Unehre und Schmach dem heil. Sakrament, dass man's zum Schauspiel umträgt und eitel Abgötterei damit treibt". In der griechischen Kirche wird die Monstrang farganlich gebildet nach Otte, Archaol. Wörterbuch, 1877. D. Meri.

Monialemberi (Charles-Forbes-René, Graf von), der hervorragendste Vertreter ber liberalen katholischen Partei in Frankreich, wurde in London geboren ben 15. April 1810 und ftarb in Paris ben 12. März 1870. Sein Bater, Marc René, hatte unter Condé gegen die Revolution gekampft, und war nach Auflösung bessen Beeres in englische Dienste getreten, woselbst er sich mit ber einzigen Tochter bes James Forbes (von ben irifchen Grafen Granarb abstammenb) berebelichte. Von James Forbes erhielt er eine vortreffliche Erziehung; nach beffen Tob (1819) ließ ihn sein Bater, ber unterbeffen Bair be France geworben, nach Baris tommen. Er hatte von Jugend auf ein frommes Gemut. Von feiner erften Kommunion fagt er: "Bum ersten Male habe ich an diesem Tage begriffen, bafs bas Sterben lieblich sein könne"; und den Priefter, ber ihn zu berfelben zuließ, nannte er später "seinen erften Woltater nach seinem Großvater". Der Bertehr mit seinen Mitschülern in bem College Sainte-Barbe hatte nichts ans giebendes für ihn: "In der Unterhaltung dieser jungen Leute, schrieb er, bie boch bon ben Borgüglichsten find, herrscht eine Gottlosigkeit und eine Unzucht, Die mich erichreden". Als im Jare 1828 fein Bater jum frangofischen Botschafter in Schweben ernannt wurde, folgte er ihm nach Stochholm und schrieb, faum 20 Jare

alt, einen bemerkenswerten Artikel über Schweben in die Revue française. begeisterte sich für den großen Iren D'Connel, welcher damals Katholizismus und Freiheit zu vereinigen strebte, und den er auf einer Reise nach Irland befuchte; schon zu jener Beit reifte in ihm der Gebanke, D'Connels Rolle in Frankreich zu spielen. Im Jare 1830 verband er sich mit Lamennais, dem er mit der größesten Verehrung anhing, wurde sein Mitarbeiter am Avenir (f. d. Art. "Lamennais" Bb. VIII, S. 379) und eröffnete mit Lacordaire ben Feldzug für die Lehrfreiheit, gegen das Monopol des States und der Universität \*). Lacor= daire eröffnete eine freie Schule, an welcher Montalembert und de Coux mit ihm den Unterricht erteilen sollten. Tag und Stunde der Eröffnung wurden im voraus Erst am zweiten Tage schritt die Polizei ein. Lacordaire im Abenir angezeigt. protestirte im Namen ber Eltern, und die Lehrer wie die Schüler wichen nur der Gewalt. Da durch den Tod seines Baters Montalembert in die Pairstams mer eingetreten war, muste das gerichtliche Verfaren gegen die drei Lehrer bor diese Kammer gezogen werben; am 19. Sept. 1831 wurde die Sache verhandelt vor einer großen Zuhörermenge in den Tribünen. Montalembert hatte am Morgen diefes Tages die Kommunion genommen. Auf die übliche Frage nach Stand und Alter antwortete er: "Charles, Graf v. Montalembert, 21 Jare alt, Schulmeister und Pair de France"; er hielt sodann eine glühende Berteibis gungsrebe, wo er sich, als Vertreter ber katholischen Partei, gegen ben Unglaus ben und die ansteckende Zweifelsucht erhob, die in der Universität herrschten; letstere nannte er: "une créature de la Convention et de l'Empire". Nachbem noch Lacordaire gesprochen, wurden sie zur gelindesten Strafe (100 Franken Gelbbuße) verurteilt; es war dies eher ein Sieg als eine Niederlage. In demselben Jare hatte er die Bekanntschaft von Fr. von Sweischine gemacht, die er oft zu Rat jog und die später nicht one Einfluss auf ihn war. Er lernte auch ben Polen Adam Mickiewitz kennen, bessen "Polnische Pilger", zu welchen er eine Vorrebe schrieb, er ins Französische übersette. Als die Encyclika des 15. Aug. 1832 Las mennais und seine Freunde verurteilte, konnte Montalembert nur mit Muhe, durch den Einfluss von Lacordaire und Fr. v. Swetschine bazu gebracht werben, bass er sich von bemselben lossagte; ben 8. Dez. 1834 schickte er endlich ein tas tegorisches Unterwerfungsschreiben an den Nardinal Pacca ab.

Montalembert brachte sobann einige Jare auf Reisen zu, namentlich in Italien und in Deutschland, hielt sich längere Zeit in München auf, wo ihn Schels ling, Görres und Baaber anzogen; er trat in Verkehr mit Beg, Schnorr, Cornelius u. a.; ferner mit ben Brüdern Grimm, Otfr. Müller, Heeren, Schloffer, Creuper, Mittermeyer, Raumer, Wolfgang Menzel u. a. Er studirte vornehms lich die rel. Kunst und die Legenden der Vorzeit und zeigte eine besondere Vorliebe für die Runft des Mittelalters: "Bor allem, schreibt er, ist sie eine katholische; sie ist die imposanteste Offenbarung der Kirche, deren Kind ich bin, die glanzenbste Schöpfung bes Glaubens, ben mir meine Bater hinterlaffen haben. Ich betrachte die alten Denkmäler des Katholizismus mit ebenso viel Liebe als die Leute, welche ihr Leben und ihr Geld hingaben, um fie zu gründen; für mich vertreten sie nicht bloß eine Ibee, eine Epoche, einen Glauben, die längst erlos schen; es sind im Gegenteil die Symbole dessen, was am meisten Leben hat in meiner Seele". (Du Vandalisme et du Catholicisme dans l'Art.) "Man mufs, schreibt er ferner, die Beiten bes Glaubens, die man fo verleumderisch Beiten ber Finsterniß genannt hat, wiber zu Ehren zu bringen . . . Dass man die Geschichte ber katholischen Jarhunderte so sehr vergessen und verachtet hat, das ist die Hauptursache des Sieges ber Häresie und der Gottlosigkeit in den letten Beiten . . . Wir muffen bas, was die Seele ber tatholischen Gesellschaft war, widerum würdigen lernen, glauben, was fie glaubte, lieben, was fie liebte, fülen,

<sup>\*)</sup> Das Wort Universität wird in Frankreich in einem anderen Sinne als in Deutsch= land gebraucht. Die Universite de France begreist das ganze Unterrichtswesen und hat Akas bemieen und Fatultäten.

was sie fülte. Man muss auch ihre Überlieferungen und ihre Legenden, ben blühenbsten Zweig der Traditionen, widerum würdigen lernen . . . Die Frucht dieser Reisen und Studien war die Lebensbeschreibung ber heil. Elisabeth bon Ungarn, die 1836 erschien. "In Montalemberts Geist, schreibt dessen Biograph und Freund Foisset, der ihn wol am besten gekannt hat, war nicht die geringste Spur von Rationalismus; ber Glaube mar ihm angeboren. Die Lebensgeschich= ten der Seiligen des Mittelalters bezauberten seine Bhantasie und feuerten seine Frömmigkeit an; er stellte keine weitere Brüfungen an, er war unter bem Zaus Dieses so herzliche und unbedingte Sichgehenlassen (laisser aller) ift es gerabe, was seiner Geschichte ber h. Elisabeth ihren eigentumlichen Reiz verleiht". Darnach können wir aber auch ermessen, mas wir von seinem historischen Sinn zu halten und zu erwarten haben. — Im Jare 1836 vermälte fich Montalembert mit einer Tochter bes Grafen Felig be Merobe, welcher bas Haupt ber ta= tholischen Partei in Belgien mar. Im Monat Oltober 1842 mußte er sich, we= gen ber Gefundheit ber Gräfin, nach ber Insel Mabeira begeben, woselbst er nabe an zwei Jare blieb, marend welcher Beit er jedoch feine politische Tatigkeit fortsette, indem er mehrere Broschuren über die brennenden Tagesfragen schrieb.

In der Bairstammer war er der Borfampfer des Katholizismus; doch trennte er sich von der legitimistischen Partei und verhehlte nicht seine Sympathie für die aus der Julirevolution hervorgegangene Monarchie. Sein Streben mar, für bie katholische Kirche die verlorene geistige Macht wider zu gewinnen. Lacordaire predigte damals mit großem Erfolg und zog alle Gebildeten an, sodass Montas lembert die besten Hoffnungen hegte, bas Land wider unter den Einfluss der Religion zu bringen. Er wollte eine fostorganisirte tatholische Bartei grunden. fand jedoch wenig Anklang bei ben Bischöfen, die vor der Einmischung der Laien in kirchliche und religiöse Fragen große Furcht hegten. In der Pairskammer berteibigte er in leibenschaftlichen Reben bie Jesniten, Polen, Griechenland, bie Chris sten Spriens, Irland, ben Sonberbund; immer trat die religiöse Frage in ben Borbergrund: "Wir sind die Sone ber Areuzfarer, rief er einmal aus, und werben bor ben Sonen Voltaire's nicht zurudweichen!" — Als Pius IX. ben Stul Petri bestieg, hoffte Montalembert zuversichtlich ben Sieg bes liberalen Ratholis zismus; und als der neue Papft einige Reformen gewärte, nannte er ihn "ben Abgott Europas" (später aber, als er die Unsehlbarkeit beanspruchte, "den Gößen bes Batikan"); auch ber Papft sprach mit großer Achtung von Montalembert: "Sein Name allein ist ein Lob; dies ist ein vero campione". Die Februarrevos lution von 1848 erfreute zuerst Montalembert, welcher hoffte, bafs fie zu Gunften ber Kirche ausfallen wurde. Er wurde von dem Doubsbepartement zum Bolks. vertreter (représentant du peuple) in die Nationalversammlung gewält, und vers trat auch hier die Sache ber Kirche; er befämpfte das allgemeine Stimmrecht, trug viel zum römischen Gelbzug bei, und verteibigte ben Prinzen Ludwig Ras poleon, ber fich Rom gunftig zeigte. Bum Lohn für ihren Beiftand erhielt bie katholische Bartei 1850 ein neues Unterrichtsgesetz (Loi Falloux), durch welches bie Schulen in die Sande des Mlerus geliefert murben. Der Statsstreich vom 2. Dezember 1851 überraschte wol Montalembert, doch trat er ihm bei, wurde Mitglied ber Commission consultative, und von 1852-1857 bes Corps législatif. Er muste aber bier wie in feinen tatholischen Bestrebungen erkennen, bafs er nur ein Wertzeug in ben hanben Unberer gewesen und eigentlich für bie Wegner ber Freiheit und für die der Religion gearbeitet hatte. Diese Beit nannte er felbst die betrübteste und verdienftvollste seines Lebens: "Ich allein verteidigte bie Ehre und die Freiheit Frankreichs, one bass mir jemand bafür Dank muste, ja one bafs nur irgend jemand im Bolfe barauf zu achten schien. Ich kampfte als ein Berzweiselter, wie in einem Reller one Luft noch Licht". Go febr er bie Freiheit liebte, hatte er ihr boch schlechte Dienste geleistet, ba er fie nie gegen bie Angriffe Roms offen zu verteibigen wagte. Als er fich von aller öffentlichen Tätigkeit zurüdgezogen hatte, vertrat er den liberalen Katholizismus nur noch in der Zeitschrift le Correspondant. Er erkannte bald, bafs die kaiserliche Politit bie weltliche Macht bes Papstes bedrohte, und ante bie verhängnisvollen

Folgen bes italienischen Feldzugs; seinen Befürchtungen gab er in ber Schrift: Pie IX et la France en 1848 et en 1859 Ausbrud. Als im Jare 1863 ber liberale Katholizismus noch einmal auf dem Kongress von Malines sich zu erheben versuchte, hielt Montalembert eine begeisterte Rede: "Ich erkläre es also, ich habe einen unüberwindlichen Abscheu gegen alle Verfolgungen und Gewalts taten (supplices) die, unter dem Vorwand der Religion, an der Wenschheit verübt werden. Die von katholischer Hand angezündeten Scheiterhausen sind mir eben so sehr ein Greuel als die Schaffote, auf welchen die Protestanten so viele Märtyrer hingeschlachtet haben. Den Knebel im Munde eines Mannes, der mit reis nem Bergen seinen Glauben predigen will, füle ich zwischen meinen eigenen Bahnen und er erfüllt mich mit schmerzlichem Entseten". Als eine Antwort barauf erschien im folgenden Jare der Syllabus mit der Erklärung, "dass der Papst sich unmöglich mit dem Fortschritt, bem Liberalismus und ber mobernen Kultur berftändigen konne". Gine schmerzliche und langwierige Krankheit ertrug Montalembert mit der edelsten Geduld, und suchte Trost in den Studien seiner Jugend, baraus seine Histoire des Moines d'Occident (unvollendet geblieben) hervors ging; es weht barin eine große Liebe für Christentum und Freiheit, jedoch vermist man allzu sehr den kritischen Sinn, den jedes Geschichtswerk erfordert. Sein Lebensende wurde durch die Berherrlichung der perfonlichen Unsehlbarkeit bes Papstes getrübt, welche Lacordaire "la plus grande insolence qui se soit encore autorisée du nom de Jésus Christ" nannte. Er starb, che sie vollzogen wurde. Was hätte er getan, wenn er das Ende des vatikanischen Konzils erlebt hatte? Das kann man vielleicht aus solgendem Briese schließen, den er am 9. Okt. 1869 an Lady Herbert schrieb: "Ich gehöre zur Opposition, so viel als nur möglich; jedoch bin ich entschlossen, was auch geschehen und so schwer es mir fallen mag, niemals die unverletlichen Grenzen zu überschreiten . . . Die Kirche bleibt nichtsbestoweniger bie Kirche, b. h. die einzige Inhaberin der Warheiten und ber Tugenben, welche in der modernen Welt die notwendigsten und zugleich die am schwersten zu erringenden sind. Wehr als je hat sie, und Tie allein, den Schlüssel der zwei größesten Geheimnisse des Menschenlebens, des Schmerzes und ber Gunbe. Auch bin ich für sie mit einer immer wachsenden Liebe und Chrfurcht erfüllt . . . " Foisset berichtet, er habe sich brei Wochen bor feinem Tode folgendermaßen über diese Frage ausgesprochen: "Was mich anwidert, das ist nicht die Unschlbarkeit des Papstes in Glaubenssachen, sondern seine Omnis potenz in den politischen Fragen, welche man als Folgerung der Unsehlbarkeit zum Dogma erheben würde". Derselbe behauptet, bass er sogar ausbrücklich erklärt hätte, dass er, wenn die Unsehlbarkeit proklamirt würde, sich unterwerfen würde, und zwar nicht bloß äußerlich: "Jo n'arrangerai rien du tout. Je soumettrai ma volonté comme on la soumet en matière de foi. Le bon Dieu ne me demandera pas de combiner quoi que ce soit; il me demandera de soumettre mon intelligence et ma volonté, et je les soumettrais. Doch barf man diesem Berichte nicht unbedingtes Bertrauen schenken. Die liberalen Katholiken, Foisset, Montalembert, Gratry, Dupenloup u. a. übten allezeit gegenseitige Bewunderung und stellten die Ihrigen als die edelsten Ibeale dar; barum muss man auch die Biographieen Montalemberts mit großer Borsicht lefen; er war keineswegs eine so engelhafte, fehlerlose Persönlichkeit, wie ihn seine Biographen und Lobredner Foiffet, Perraud und Cochin barftellen; er war vielmehr eine äußerst hestige und gewaltsame Natur, ertrug schwer ben Wiberspruch und war oft sehr wenig liebenswürdig im Umgang; es sehlte ihm an Einsicht, sobass alles, was er unternahm, fehlgeschlagen hat ober zu Gunsten seiner Gegner ausgefallen ist. Er teilte bas Schickfal bes französischen Gallicanismus, bem bas vatikanische Ronzil ben Tobesstoß brachte.

Siehe: Ch. Foisset, Le Comte de Montalembert, Paris et Lyon 1877; A. Perraud, Le Comte de Montalembert, Paris 1870; Augustin Cochin, Lo Comte de Montalembert, Paris 1870; Miss. Oliphant, Memoires of count de Montalembert.

6. Pfenber.

Um die Mitte des 2. Narhunderts, nach Epiph. haer. 48, 1 im 19. Jare Antonins, also 156 — welches Datum wir nicht näher kontroliren können, bas aber große Warscheinlichkeit für sich hat\*) — trat in Phrygien (Ardaban an der Grenze von Missien) Montauns als neuer Prophet auf, vor seiner Tause angeblich heidnischer Priester (Didymus de trin. III, 41, 3), und fand Anhänger, welche auswärts auch als Nataphrygier bezeichnet wurden (so schon Clemens Al. und Sippolytus). Prophetinnen treten unter ihnen auf: Prisca (Briscilla) und Maximilla, unter ben ersten Anhängern nehmen Alkibiabes und Theodotus eine hervorragende Stelle ein. Daran, Montanus famt feinen Pro= phetinnen als Personen ins Reich ber Mythe zu versetzen (Schwegler), benkt heute tein besonnener Forscher mehr. — Efftatische und visionare Prophetie, welche auf die Dignität unmittelbarer göttlicher Offenbarung, beren lediglich passiver Träger der Prophet ist, Anspruch macht, sich auf die Fortbauer der apostolischen Gnadengaben und auf eine Kette von Propheten von Agabus an, auf die Töchter bes Philippus, auf Quabratus und Ammia beruft, zugleich aber sich boch als etwas Neues, nämlich als lettes und höchstes Hervortreten ber Geiftesoffenbarung fült (Euseb. V, 16, 4. 19, 2. Hippol. ref. haer. VIII, 19; Didym. l. l. 2); ihr Inhalt: Berfündigung des unmittelbar bevorstehenden Eintritts der Barufie und bes nach Phrygien (Pepuza) herabkommenden himmlischen Jerusalems, sowie Ein= schärfung affetischer Sittenstrenge und strenger Bugdisziplin für biese lette Beit, - bas find zunächft bie bervorstechenben Buge, welche auch in ben Berichten über jene ursprünglichen Vertreter bes Montanismus sich erkennen laffen. — Der Montanismus machte sich nun zunächst innerhalb ber kleinasiatischen Kirche als Richtung geltend, über beren Wert gestritten wurde, one bass er selbst so= gleich aus der Kirche herausbrängte ober von ihr alsbald ausgeschloffen wurde. Die Bewegung ergriff in weiten Kreisen die kleinasiatische Kirche und griff balb darüber hinaus, namentlich nach Thrakien (Anchialus, Debeltus), rief aber auch ben Gegensatz hervor, so bafs vieler Orten Synoben (bie erften, von benen wir wiffen) dagegen gehalten murben. Mehrfach versuchte man gegen biefen Geift als einen dämonischen mit bem Exorzismus vorzugehen, wie Bischof Sotas von Anchialus gegen Priska, später Zotikus von Komane und Julian von Apamea gegen Maximilla (Euseb. V, 19, 3; 16, 17). Unter ben früheften litterarischen Bestreitern treten Claudius Apollinaris von Hierapolis und Miltiades (negl rov μή δείν προφήτην έν έχστάσει λαλείν) hervor (f. die Artt. Bd. I, S. 529 und oben S. 8). Den extremen Gegensatz gegen biese Richtung stellen biejenigen bar, welche nach Iren. (III, 11) von der driftlichen Prophetie überhaupt nichts wiffen wollten und das Evangelium Johannis um der Verheißung des Paraklet willen verwarfen. Sie find one Zweifel mit den von Epiphanius (haeres. 51) spielend als Aloger bezeichneten zusammenzustellen, welche ben in ber Kirche verbreiteten Chiliasmus und darum die johanneische Apokalppse, aber auch das Evangelium Johannis verwarfen, und beibe bem Cerinth zuschrieben. Die Berwerfung bes Evangeliums aber wird von Epiph, mit ihrer Opposition gegen die Logoslehre in Berbindung gesetzt, wie benn auch der Monarchianer Theodotus als andonaspa τής άλόγου αίρεσεως bezeichnet wird. Beibes, jener Gegensatz gegen montanistis sche Schwärmerei und diese Verwerfung der Logoslehre kann sehr wol Folge einer und derselben Geistesrichtung sein, allein es läst sich nicht einmal sicher erkennen, welche theologische Anschauung sie der Logoslehre entgegenstellt, noch weniger beweisen, bass ber Montanismus als solcher ein bedeutendes Moment in ber Entwicklung ber Trinitätslehre abgegeben und barum in ben Alogern mit

<sup>\*)</sup> Bgl. Bonwetsch in ber unten anzusürenden Monographie S. 140 ff. Die Nennung bes Kaiserjares verglichen mit der Notiz bei Didymus, De trinit. III, 41, 3, scheint mir mehr Bertrauen zu verdienen, als die sonstigen konsusen Zeitangaben des Epiph., welche hier in Betracht kommen. Auf Epiph. haer. 51, 33, eine Stelle, deren Umdeutung durch Lipsius (Quellen der ältesten Retergesch. S. 109 ff.) schwerlich haltbar ist, slütt sich die Annahme des Austreten M.'s schon 126 (Soyres, s. u.); andere suchen einen Mittelweg (s. Hesele, Konzillengesch. I, 85).

dem Wiberspruch gegen die Prophetie und ben Chiliasmus zugleich ben gegen die Theologie des vierten Evangeliums hervorgerufen habe. Er scheint vielmehr, in diesem Punkte one eigenen bogmatischen Trieb, sich den verschiedenen noch nicht zu klarer Scheidung gekommenen Anschauungen angeschloffen und anfänglich eher (nach Art ber von Tertullian geschilberten Simplices adv. Prax. 3) eine Bra= disposition für eine modalistische Auffassung gehabt zu haben (f. Ritschl, Altkath. Rirche, 2. A., S. 487 ff., beffen Rachweisungen allerdings einiger Einschräntung bebürfen, vgl. Bonwetsch, Gesch. bes Mont., S. 71 ff.). Wirklich wird Batris passianismus und später Sabellianismus einem Teile ber Montanisten (nach Pseudotertullian, adv. haer. 21 den Anhängern des Aeschines im Gegensatzu benen bes Brocius) jugeschrieben (Hippol. Refut. VIII, 19. Theodoret fab. haer. III, 2). Gleichwol tritt nachher ber Patripassianer Prageas als Gegner bes Montanismus, ber Montanist Tertullian als Berteidiger der Logos= und Hypostasen= lehre auf. Man wird baher auch schwerlich den Bersuch durchfüren können, ben Rampf des Montanismus zu Rom mit den ungefär gleichzeitig stattfindenben tri= nitarischen und chriftologischen Bewegungen so zusammenzubringen, bass bie montanistische Partei mit einer jener theologischen sich völlig bedt. — Für bie Stels lung bes Montanismus im Abendlande kommen zunächst die gallischen Gemeinden in Lugdunum und Bienna und ihr Urteil in Betracht. Die Ronfessoren berfelben schrieben nämlich wärend der Beit der Berfolgung unter Mart Aurel aus dem Gefängnis Briefe sowol nach Kleinasien als nach Rom, und lettere überbrachte der damalige Presbyter Frenäus an den römischen Bischof Eleutheros. Mit Aleinasien standen diese gallischen Gemeinden befanntlich in Berbindung, unter ihren Märthrern waren mehrere Phrygier und so erstatten sie nun (Euseb. V. 1) eben an die Christen von Asien und Phrygien Bericht über die Verfolgung. Bus gleich aber haben sie auch in Betreff ber montanistischen Prophetie ein von Eusebius nicht mitgeteiltes, seiner Bersicherung nach frommes und rechtgläubiges Schreiben an jene Gemeinden erlassen, zugleich aber Irenaus an ben römischen Bischof um bes Friedens der Gemeinden willen gesandt. Alles, auch bas Auslassen bes Briefes von Gusebius, spricht bafür, nicht dass die gallischen Christen Montanisten gewesen, wol aber, dass fie ein milbes Urteil über jene Erscheinung gefällt haben. Trat ihnen boch in ihren Berfolgungen auch bas Borfviel ber letten Beiten und des Antichrifts anungsvoll entgegen und bezeugte fich ber Geist unter ben Drangsalen in erhöhter wunderbarer Beise. Tertullian (adv. Praxeam 1) erwänt nun auch eines romischen Bischofs, ber im Wiberspruch mit seinen Borgangern nahe baran gewesen sei, die montanistische Prophetie anzuerkennen und Frieden mit ben afiatischen und phrygischen Gemeinden zu schließen, den aber ber nach Rom kommende Monarchianer Praxeas durch Verleumdung der Montanisten und burch Erinnerung an die Autorität seiner Vorsaren zur Zurückziehung ber schon erlassenen Friedensbriefe vermocht habe. Es liegt nabe, diese Angabe mit ber Erzälung von der Friedensbemühung der gallischen Gemeinden zu kombiniren und also mit Neander, Schwegler, Ritschl, Bonwetsch u. a. auf den röm. Bischof Eleuthes ros (c. 174 bis 89) zu beziehen. Dann hätten, da Tertullian praccessorum auctoritates nennt, bereits Unicet und Goter mit ben Montanisten zu tun gehabt unb ungunftig über sie geurteilt \*); Eleutheros aber hatte in Übereinstimmung unb vermutlich unter Einfluss ber gallischen Gesandtschaft eine milbere Unsicht gehegt, von welcher ihn Praxeas zurüchrachte. Vermutlich haben dann die genaueren Mitteilungen bes Prageas über die für die Kirche bebentlichen Seiten bes Montanismus auch auf Irenaus zurückgewirkt, ihm Besorgnis eingeflößt über die fals ichen Propheten, qui schismata operantur, qui sunt inanes, non habentes dei dilectionem suamque utilitatem potius considerantes quam unitatem ecclesiae (adv. haeres. IV, 33, 7); obgleich er sich baburch nicht verleiten ließ, mit ben

<sup>\*)</sup> Wenn man nicht mit Bonwetsch (bie Schristen Tertullians, S. 89, Montanism. S. 174) ber Berufung auf die Autorität der Borganger eine andere doch nicht ganz unbes benkliche Deutung geben will.

extremen Antimontanisten alle außergewönlichen prophetischen Erscheinungen in ber Kirche zu verwerfen \*). Die Bermerfung bes Montanismus in Rom mag bann bagu beigetragen haben, bes Eleutheros Nachfolger Bictor in seinem ichrofs fen Berfaren gegen bie kleinasiatische Passahfeier, welcher auch die Montanisten anhingen, zu bestärken. One Bedenken ift jedoch die Annahme, dass Eleutheros jener von Tertullian ermante romische Bischof fei, nicht; besonders megen bes großen Beitraums, welcher bann zwischen bes Prageas Auftreten in Rom und der Absassung von Tertullians lib. adv. Praxeam angenommen werden muss (f. Gieseler, AG. I, 1. 287). Sehr möglich ift, base Cleutheros vielmehr gerade auch gegen die gallische Borftellung mit feiner ungunftigen Beurteilung bes Montanismus festgestanden, worauf sich Prageas gegen seinen Nachfolger Bictor berief \*\*), und dass dieser erst von einer milbern Ansicht durch Prageas Einflus und im Zusammenhang mit ber Passabstreitigkeit zu um so entschiedenerer Berwerfung übergegangen, wärend zugleich ber Presbyter Gajus mit dem Montanisten Proklus im Kampse lag. Dass sich von da an eine bedeutende monta= nistische Partei in Rom erhalten habe, ist nicht bekannt. Die montanistische Prophetie scheint zurückgetreten zu fein, aber die vom Montanismus vertretene Richtung auf strenge Kirchendisziplin im Interesse ber Reinheit der Kirche wirkt fort und gerät widerholt in Kampf mit der katholisch stirchlichen notwendig auf milbere Grundfate angewiesenen Pragis ber romifchen Bischöfe. Sieher gebort Hippolyts Gegensatz gegen Bephyrinus und Ralliftus, weiterhin das novationische Bephyrinus, ja vielleicht erft Ralliftus (f. Harnad in Briegers Beitschrift II, 582 f.) ist der von Tertullian ironisch als episcopus episcoporum und pontifex max. bezeichnete Bischof, gegen beffen Ebitt über die Wideraufnahme ber in Tobsünden, besonders Gleischessünden Gefallenen Tertullian in ber Schrift de pudicitia eifert.

Auf dem heimischen Gebiete hatte sich inzwischen seit Ende der siebenziger Jare allmählich die Ausstoßung des Montanismus aus der firchlichen Gemeinschaft und bie Gestaltung zu einer eigenen ichismatischen Gemeinde, für beren Dre ganisation bem Montanus selbst die ersten Magregeln zugeschrieben werden (Eus. V, 18, 2), vollzogen. Vergebens klagte Maximilla, dass man den von Christus berheißenen Parakleten verscheuche, ben Geift wie einen Wolf von der Herbe abhalte. Die Bedeutung der Bewegung veranlasste fortgesetzt eine eifrige Polemik, so des Serapion, des Apollonius, der im 40. Jare nach dem Auftreten Montans fchrieb (Eus. V, 18, 12), und bes Anonymus, welcher noch 13 Jare nach bem Tobe ber Maximilla seine gehässigen Mitteilungen macht. Aber ber hier und in Rom verworfene Montanismus hatte inzwischen neuen Salt und die bedeutenbste Bertretung an Tertullian gefunden. Gin merkwürdiges Beugnis bafür, wie die dem Montanismus entsprechenden Anschauungen noch vor dem entschiedenen Auftreten Tertullians für denselben in Afrika vorhanden waren, geben die Märtyrers atten ber Perpetua und Felicitas (bei Ruinart; auch Münter, Primord. eccl. Afr. 227 sq.). Nicht nur eine hochstellung ber etstatischen Prophetie und ber Bisionen, sondern auch die ausdrückliche Rechtsertigung und Begründung dieser neuen erhöhten Erweisung des Geistes durch Hindlick auf die letzten Zeiten, ebenso das entsprechenbe Dringen auf Berschärfung ber kirchlichen Disziplin gegenüber ber

Dann waren bie praecessores Soter und Cleutheros, und bie an sich unsichere Nache richt bes Praedestinatus, 26, base ersterer gegen bie Montanisten geschrieben, gewänne boch eine Stute.

<sup>\*)</sup> Iren. adv. haeres. III, 11, 9. Infelices vere, qui pseudoprophetas quidem esse volunt, prophetiae vero gratiam repellunt ab ecclesia. So lese ich mit Merkel (Aloger 13), Gieseler u. a. Sie behaupten (mit Recht) die Griftenz der Pseudoprophetie (im Montanissmus), leugnen aber (mit Unrecht) das ware Urbild jener Karrisatur, die prophetische Gabe der Kirche, wie diesenigen, welche, weil sie von der Eristenz der Heuchler wissen, von der Gesmeinschaft der Brüder nichts wissen wollen. Mitschls Emendation pseudoprophetas — nolunt, für welche auch Th. Zahn in der Zeitsche. s. bistor. Theol. 1875, S. 72 ss., Bonwetsch, Gesch. des Mont. S. 23 eintreten, scheint mir nicht unbedingt geboten.

eingerissenen Laxheit der Sitten finden sich hier, ja selbst auf eine einzelne auf ben affetischen Grundfagen beruhende Eigentümlichkeit bes Montanismus (ben von Epiphanius einem Teil der Montanisten zugeschriebenen Gebrauch bes Rases bei der Eucharistie; Artotyriten) ist Beziehung genommen. Auch hier machte sich der Montanismus zunächst als eine Richtung in der Kirche geltend und jene Märtyrer, bor der Scheidung gestorben, find Märtyrer der tatholischen Kirche geblieben. Daraus erklärt fich nun auch das Auftreten Tertullians, deffen fogenannter Ubertritt zum Montanismus nur die bestimmte Ausscheidung der durch die Rirche zurückgewiesenen Richtung und die damit von selbst gegebene schärsere und einseitige Ausprägung ihrer Eigentümlichkeit ist, welche in der originellen Geistesanlage Tertullians einen fruchtbaren Boben gefunden hat, nicht aber bon ihm erst als ein fremdes Gewächs in die afrikanische Kirche verpstanzt worden ist. Es kann daher nicht Wunder nehmen, dass auch die vormontanistischen Schriften Tertullians bereits Spuren berselben Richtung erkennen lassen, und bass es bei einzelnen seiner Schriften zweiselhaft sein kann, ob sie der montanistischen Periode angehören ober nicht. — Wir finden nun von ihm die montanistischen Grunds gedanken sämtlich aufgenommen und zum Teil weiter ausgebildet oder wenigstens von seinem reichen Geiste aufs mannigsaltigste ausgebeutet und durchgearbeitet. Wie die montanistische Prophetic sich und ihre Prophezeiung an das Ende der Welt stellt (Μετ' έμε προφήτις οθκέτι έσται, άλλα συντέλεια, Epiph. 48, 2), so ist die Erwartung der nahen Widerkunst Christi zur Aufrichtung des tausende järigen Reichs und zum Gericht die Grundstimmung Tertullians. Wit glübenden Farben schildert er dieses Gericht über alle unchristlichen Mächte, sein ganzes Sehnen und Hoffen geht auf die consummatio saeculi. Wir wünschen zeitiger zu herrschen und nicht länger mehr zu dienen. Auch wenn es im Gebete des Herrn nicht vorgezeichnet wäre, um das Rommen des Reiches zu bitten, würden wir es von selber tun, festinantes ad spei nostrae complexum. Der Gedanke an ein anderes Kommen des Herrn und seines Reiches, an eine allgemeine Weltherrschaft des Christentums liegt ihm, der dasselbe ganz als göttlichen Fremdling in der Welt betrachtet, gang fern, wärend die Kirche im Großen, obwol fie benselben Glauben festhält, tatsächlich ihn bereits nicht mehr als das allbestimmende Motiv ihrer Lebensgestaltung wirken lässt, sondern aufängt, sich durch ihren hierarchis schen Ausbau und Konzessionen an die Welt auf eine lange Geschichte in dieser Welt einzurichten. In diesen letten Zeiten steht nun auch nach Tertullian die neue Prophetie als Bermittlerin ber letten Stufe gottlicher Beilsokonomie. Der Beift befällt in ihr den Propheten, verseht ihn mit Burudbrangung bes verftandigen Bewustseins in unwillfürliche Begeisterung, in einen Zustand der Besinnungslosigkeit (amentia), ein Erleiden göttlicher Offenbarung (soror quaedam revelationes per ecstasin in spiritu patitur) gibt one Zutun bes menschlichen Willens Visionen und Träume \*). In dieser Prophetie und durch ihre Vermittlung erfüllt sich die Verheißung, bafs in den letten Zeiten der Geist über alles Fleisch ausgegossen werden soll, um die christliche Menschheit für die Parusie zu bollenden. Damit wird die lette Stufe ber göttlichen Offenbarung und Erziehung Bon ber ersten Stufe, ber natürlichen Gottesfurcht, auf welcher die Gerechtigkeit nur in den ersten dürftigen Anfängen vorhanden war (natura deum metuens), fürt die Gerechtigkeit durch Gefet und Propheten gum Rinbesalter, bann bas Evangelium in Christo zum Jünglingsalter, nun aber vollendet fich bie Erziehung burch ben verheißenen Paratlet, welcher burch seine Borschriften, Die das erste Jugendalter ber Lirche noch nicht zu tragen vermochte, das volltommene Mannesalter Chrifti herbeifurt. Dabei verhalt fich aber die frubere Stufe jur fpateren wie die Weissagung und Borbereitung zur Erfüllung. Wie Chriftus bon den Bropheten so ist der Baraflet von Christus verheißen. Dieser Stufen-

Dass diese Prophetie trot ber behaupteten amentia mit der Glossolie nicht gleiche zusehen ist, zeigt treffend Riticht, Altkatholische Kirche 474 f., 2. Aufl. Bergl. Bonwetsch, S. 58.

gang hat seine Analogie im Leben ber Natur und seine Gegenparallele in ber sich immer steigernden Machtoffenbarung bes Bosen. Wie sollte Letterem gegen= über bas Werk Gottes stille stehen und sich nicht fortentwickeln? Wie aber ber Inhalt ber göttlichen Offenbarung überhaupt vorwiegend als Weset gedacht und somit bem Menschen außerlich gegenübergestellt wird, so wird auch bas Forts schreiten der göttlichen Heilsanstalten nicht als eine immer tiefer gehende menschliche Aneignung bes einmal göttlich Gegebenen aufgesafst, sondern auf das fort und fort in seiner abstraften Übernatürlichkeit beharrende, nur die ganze Bollständigs feit feines fertigen und unbeweglichen Inhalts erft successiv mitteilende göttliche Prinzip gegründet. Damit ist allerdings die Identität bes driftlichen Prinzips in der geschichtlichen Entwicklung gewart. Die montanistische Prophetie, obwol als neue bezeichnet, stellt sich bamit boch nicht bar als etwas bisher in ber Rirche nicht Dagewesenes, vielmehr als fortbauernbe, bem Christentum wesentliche Fortsetzung ber apostolischen, ja sie beruft sich auf die frühern prophetischen Erscheinungen in der Kirche. Sie tritt nur jett im Mannesalter ber Kirche mit ihren verschärften Forderungen, und zugleich mit dem Anspruch auf allgemeine Berbreitung und Anerkennung auf. Darin soll das allgemeine Priester= tum der Christen zur Warheit werben. Der kirchlichen Dierarchie tritt damit die Antorität des Geistes, ber wirket mo er will, gegenüber. Denn wie bie Rirche ihr eigentliches Wesen nur im heiligen göttlichen Geiste, in einem rein Ubernatürlichen hat, so ift dieser Geift auch nicht gebunden an äußere, menschlich barftell= bare Institutionen, auch nicht an die Succession ber Bischöse, occlesia proprie et principaliter ipse est spiritus (de pudic. 21; f. unten).

Aus der Identität des göttlichen Prinzips der Kirche geht hervor, dass der durch Christus gegebene Glaubensinhalt ein für allemal auch für die Periode des Parailet feststeht: regula fidei una omnino est sola immobilis et irreformabilis. Obwol baber Tertullian die bloße Berufung auf firchliche Gewonheit als ents scheibend gegen die neuen Vorschristen des Paraklet über die kirchliche Disziplin nicht gelten laffen will, dient ihm selbst die Berufung auf das Alter der kirch= lichen Lehrtradition als Waffe gegen die Häresie, welche ihm schon badurch gerichtet ift, bafs fie als spätere dem Ursprünglichen, nämlich ber Warheit erst nach= folgt. Sofern daber die neue Offenbarung die Glaubenslehre berürt, soll sie nur bienen, das ware Verständnis der Schrift und der kirchlichen Lehrtradition durch die Autorität des hl. Geistes den Häretikern gegenüber zu sichern und zu bestätigen, in die Schrift einzufüren und Dunkles aufzuhellen. (Tertullian beruft sich gegen Praxeas für seine Trinitätslehre auf montanistische Prophetie.) Ihre eigentliche Aufgabe aber ift, angesichts ber Parusie, die kirchliche Disziplin und bas driftliche Leben zu reformiren und zu seiner Vollenbung zu füren burch ein neues vollkommenes Gesetz. Der Paraklet ist ber institutor novae disciplinae, welcher beseitigt, mas auf ber früheren Stufe burch die Apostel um ber mensch= lichen Schwäche willen noch gebulbet worben, ober was als wirklicher Missbrauch in die kirchliche Sitte fich eingeschlichen hat. Aus bem weiten Gebiete des Erlaubten ruft er die Christen in die Inappen Schranken bes Gebotenen zurud, mit bem Grundsat: prohibetur, quod non ultro est permissum, anstatt bes andern: quod non prohibetur ultro permissum est (de coron. mil. 2), und will alle Banbe, die noch durchs Fleisch an die gegenwärtige Welt fesseln, möglichst gelöst wissen. Es vollendet sich in dieser Flucht vor aller sittlichen Laxheit, welche zu einer Flucht vor der Naturseite bes Lebens wird, der Bruch bes montanistischen Bewufstseins mit ber ihrem Enbe entgegeneilenden Welt. Die Fasten werden vermehrt, verschärft und gesetlich genauer bestimmt, die zweite Che wird verworfen und wird babei auch auf die besondern Berhältnisse der Endzeit und gelegents lich auch auf die den Tod überdauernde Gemeinschaft der Ehe (de monog. 11) Bezug genommen, fo ift bas Entscheibenbe boch eine Misachtung ber Geschlechts= gemeinschaft überhaupt, benn auch die einmalige Che erscheint als eine abgenötigte Konzession an bas Fleisch und die Birginität als die bem Geiste eigentlich allein entsprechende Beiligkeit, obgleich ber Gegensatz gegen die bualistische Gnosis bazu nötigt, die Ehe boch wiber als göttliche Ordnung in Schut zu nehmen. Mit

dieser Abkehr von der Welt hängt dann einerseits bie nachdrudliche Betonung des Märtyrertums zusammen, welche jedes Ausweichen, jedes Umgeben desselben für verwerflich erklärt, andererseits das Wertlegen auf die Verschleierung der Jungfrauen und die feinbliche Stimmung gegen Runft, weltliche Bilbung, allen Schmud und alle heiteren Formen bes Lebens, um fo mehr, als fie alle mit bem Heibentum innig verwachsen sind. Vor allem liegt es nun aber im Interesse bes Montanismus, bass ber hl. Geist, als bas Prinzip und sozusagen bie Substanz der Rirche, sein Wesen, nämlich die Heiligkeit, in jener strengen Sitte wirklich darstelle und vor jeder Berunreinigung beware. Die Seiligkeit der Kirche besteht ihm in der Heiligkeit ihrer Glieder und jede Todsünde verwirkt biese Heiligkeit in einer Beise, bass die Kirche, um sich nicht selbst aufzuheben, nur ausschließend bagegen berfaren fann. Wer in folche Sunben gefallen ift, foll daher burch bie Buge nicht Wiberaufnahme in die Gemeinde erlangen; es bleibt Gott vorbehalten, in solchem Falle dem Bugenden Verzeihung zu gewären, die Kirche darf ihn nicht wider aufnehmen: poenitentia veniam consequi poterit majoribus et irremissibilibus delictis a deo solo. de pudic. 18. Selbst die Konsessoren, so hoch bas Märthrertum auch geachtet wird, sollen sich nicht anmaßen, für solche zu intercebiren. "Es fei ihnen genug, fich bon ihren eigenen Gunben gereinigt zu haben". Es gilt also die Ausschließung der sogenannten zweiten Buße. Tertullian ents widelt in der Schrift de pudicitia seine montanistischen Grundsätze darüber, auf Beranlassung jenes Ebifts bes romischen Bischofs, welches ben in Fleischessunben Gefallenen die Widerausnahme auf Grund der Unterwerfung unter die Buße gestattet. Sein Kampf gilt aber nicht bloß den laxeren Grundsätzen an fich, son= dern dem Unspruch des Epistopats als solchem auf die Befugnis der Schlüssels gewalt in ber Kirche, benen er sich im Namen ber Beistestirche widersett. Er gesteht ben Bischösen als Nachfolgern ber Apostel bie Lehrgewalt und ebenso auch eine Disziplinargewalt zu; aber bie potestas apostolorum, nämlich bie potestas solvendi et obligandi darf nicht als auf die Bischöse übergegangen betrachtet werden, so wenig wie die Bischöfe als solche in den Besitz ber Prophetie und Wundertraft ber Apostel eingetreten sind, wodurch allein sie ihre Befugnis zur Schluffelgewalt legitimiren konnten. Allerdings hat die Rirche Diese Gewalt, aber biefe besteht eben nicht in der Bal der Bischöse, sondern der hl. Beist ist die Kirche; ihm, Gott allein tommt es zu, Gunben zu vergeben; biefe seine Dacht tann er nur üben durch sein willenloses Organ, den begeisteten Menschen. In den Banben eines Bischofs erscheint diese Macht als Anmagung eines Menschen, in benen bes Beistesmenschen als reine unmittelbare Ausübung Gottes, bes Beistes: ecclesia quidem delicta donabit, sed ecclesia spiritus per spiritalem hominem, non ecclesia numerus episcoporum. Domini enim, non famuli est jus et arbitrium, dei ipsius, non sacerdotis. de pudic. 21. Wie sie bem Petrus personlich zu teil geworden, so abgeleiteter Beise solchen Menschen, welche, wie Petrus, Organe bes Beistes sind. Und dieser Beist erklärt nun eben, bass er bie Gunden zwar vergeben könne, aber zum Besten ber Gemeinde nicht wolle; Tertullian fürt ben Ausspruch der neuen Propheten an: potest ecclesia donare delictum, sed non faciam, ne et alia delinquant,

Die hierin enthaltene tiefgehende Opposition gegen den Epissopat und den sich sestsenden katholischen Kirchenbegriff drängt nun den Montanismus, der von der Kirche zurückgewiesen wird, auch seinerseits zu einer vewusten schismatischen Stellung, oder wenigstens zur Unterscheidung einer waren Kirche innerhalb der großen, ihrer Idee nicht entsprechenden Kirche. Wie die Montanisten sich einig wissen mit dem allgemeinen Kirchenglauben, so gestehen sie den Gliedern der großen Kirche das Prädikat der Gläubigen, siedeles, zu; aber sie sind die bloß pspechischen, den Geist verwersenden, haben bloß eine sides animalis; die eigentliche Kirche aber, den Kern, bilden die spiritales, welche sich des Besitzes des (prophetischen) Geistes freuen, sei es, dass er in ihnen selbst wirkt, oder dass sie seine

Wirksamkeit und Autorität nur gläubig anerkennen.

Die neuere kirchliche Geschichtschreibung hat genügend zur Anerkennung ges bracht, bass ber Montanismus mehr ist als eine isolirte absonderliche Schwärs

merei, dass er, ganz in bem Boben ber alten Kirche wurzelnd, eine bebeutsame Krisis in der Geschichte der Kirche bezeichnet, weshalb auch weder der phrygische Bolkscharakter noch die eigentümliche Geistesanlage Tertullians die Erscheinung erklären, wenn sie auch zur Zeitigung bieser Frucht und zum bestimmten fräftigen Beraustreten derselben beigetragen haben. Die durch ben hinblid auf bas Ende der Dinge bestimmte Lebensanschauung, die Auffassung der prophetischen Inspiras tion und ihres Anspruchs auf göttliches Ansehen, die Forderung aftetischer Sitten= strenge und strenger Kirchendisziplin sind sämtlich nicht neue Gesichtspunkte, son= dern herkommliche kirchliche Anschauungen. Schwegler hat das Verdienst, im Einzelnen genauer hierauf hingewiesen zu haben. Er hat aber durch Unterlegung eines gang vagen, unhaltbaren Begriffes von Ebiontismus, auf welchen er famtliche unterscheibenbe Merkmale bes Montanismus zurückfürt, die Sache wider verwirrt. Namentlich kann weber die Theorie der Inspiration, welche vielmehr an allgemeine Borftellungen bes heibnischen Altertums fich anschließt und auch bei Philo bereits durch dieselben tingirt ist, als etwas spezifisch Jüdisches oder gar Ebionitisches angesehen werben, noch bie aftetisch gefärbte Berschärfung ber firch= lichen Sitte, noch endlich der antihierarchische Charakter des Montanismus, und entschieden widerstrebt biefer Burudfürung auf Ebiotinismus die montanistische Behauptung einer neuen über die bes Besetzes und bes Messias hinausgehenden Offenbarungsstuse. Das Gegenbild der clementinischen Homilien macht bei mans chem Analogon boch in ben Hauptpunkten ben tiefgreifenben Unterschied beutlich. — Der Montanismus ist trop seines Anspruchs barauf, eine neue Stufe zu bilben, im Grunde doch nur eine Reaktion gegen die durch das Einleben des Christens tums in die Welt, seine Ausbreitung und Gelbstbehauptung bem Gnoftigismus gegenüber erzeugte Konfolidirung ber tatholischen Kirche, eine Reaktion, welche nur, wie jede andere, dem festgehaltenen Alten eine neue einseitige Ausbildung burch den Gegensatz gibt. Auf der einen Seite teilt ber Montanismus die Opposition gegen den Gnostizismus, ja er bildet das Extrem der antignostischen Richs tung und vertritt in dieser Beziehung, man kann sagen gegen den Naturalismus und spekulativen Rationalismus der Gnosis den übernatürlichen, offenbarungsmößigen und zugleich den praktischen, vorwiegend auf die Umwandlung des Lebens gerichteten Charakter des Christentums. Er tut dies aber in überspannter Weise, indem er an der reinen, starren Ubernatürlichkeit des Christentums, sozusagen an bem erften übermältigenden Gindruck besfelben, festhält und biefen in feiner ganzen Sprödigkeit permanent zu machen sucht, wie sich dies in der Auffassung der Prophetie, der weltseindlichen Sitte und dem unverwandten Blid auf die Parufie ausspricht. Daburch gerät er nun aber mit ber Rirche felbst in Konflitt, welche bei größerer Ausbreitung sich genötigt sieht, festen Ruß in der Welt zu fassen, ihrem äußern Beftand und ihrem welterziehenden Beruf etwas vom Rigorismus der Sitte zum Opfer zu bringen, und welche zugleich ben Besitz ber göttlichen Barheit sicherer in bem figirten Ranon \*) beiliger Schriften, als in ben fortgebenben autonomen Inspirationen verbürgt, und ben Besit ber gottlichen Krafte bes Chris ftentums nicht sowol burch bie unmittelbare Beifteserweisung in ben einzelnen Gliebern, als burch ihre Infarnation in sichtbaren festen Formen ber Berfassung, in der Aberlieferung und ber Succession der Bischofe gewärleiftet fieht. Wenn in letter Beziehung ber Montanismus bas allgemeine Prieftertum ber Christen gegen bie sich bilbenbe Hierarchie vertritt, so alterirt er boch jenen Begriff, inbem er bas entscheibende Gewicht auf bas außerorbentliche Charisma legt und fo Die Substang ber Rirche nicht in ber Gemeinde der burch den Beift widergebos renen Beiligen erblickt, fondern in bem hl. Beifte felbst in seiner unbermittelten Erscheinung, welcher die menschliche Subjektivität lediglich als passiver Trager bient. So fteht ihm nicht bie Bemeinde ber Beiligen ber hierarchischen Rirche, sondern die hierarchie der Spiritalen der epistopalen hierarchie entgegen. Eben beshalb vertritt er auch nur scheinbar gegen bie beginnende firchliche Stabilität

<sup>\*)</sup> Bgl. hiezu Bonwetsch S. 219 ff. mit Beziehung auf A. Harnad (Brieger's Zeitschrift III, 358 ff.) und Overbed.

bas Interesse einer sortschreitenden Entwicklung. In der Überspannung dieses Besgriss, der Behauptung einer neuen Offenbarungsstuse, hebt er ihn in der Tat wisder auf durch das äußerliche Verhältnis, in welches die menschliche Subjektivität der nur quantitativ sich sortsehenden Offenbarung gegenüber gebannt bleibt. Im Vergleich mit dem Montanismus, welcher das spezisisch Christliche gerade in den undermittelten Erscheinungen des Geistes erblick, ist daher das ihn besiegende Prinzip der katholischen Kirche, welche ihren wesentlichen Vestand durch den Orgasnismus der Versassung, durch Tradition und bischöfliche Succession verbürgt sieht, das verhältnismäßig lebendigere, das trop scheinbarer Stadilität geschichtlicher Entwicklung sähigere.

Duellen: Eusebius, Hist. eccl. V, 14 und 16-19; Hippol. ref. haeres. VIII, 19. X, 25. 26; Epiph. haeres. 48. 49; Pseudotertull. adv. haeres. 21; Philastr. de haeres. 49. Didymus, 1. 1. (Anderes fiehe bei Bonwetsch, S. 45 ff.) Die montanistischen Schriften Tertullians, besonders de corona mil.; de fuga in persec.; de exhortat. castit.; de virg. vel.; de monogamia; do jojuniis; de pudic.; siehe die Litteratur zu Tertullian, besonders Nösselt, Neander, Heffelberg, Uhlhorn, Haud; Bonwetsch, Die Schriften T.'s nach ber Beit ihrer Absassung, Bonn 1878. Bearbeitungen: Die ältern f. bei Schwegler, S. 10; Moshem. de reb. Christ. p. 410 sq.; Balch, Reperhistorie I; Neander, R.3. II, 877; Schwegler, ber Montanismus und die driftliche Kirche des 2. Jarhunderts, Tübingen 1841; Silgenfeld, Die Gloffolalie in der alten Rirche, Leipzig 1850, S. 115 ff.; Baur in den Tüb. Theol. Jahrbb. 1851, S. 538 ff.; Ders., Das Christenthum und die christl. Kirche 2c., Tübingen 1853, S. 213 ff.; Ritichl, Entstehung der altkatholischen Kirche, 2. Aufl., Bonn 1857; Gottwald, De montanismo Tertulliani, Vratisl. 1862; Réville, Tertullien et le montanisme in b. Revue de deux mondes LIV, 166 sqq.; Stroelin, Essai sur le Mont., Strassb. 1870; J. de Soyres, Montanism and the primitive church. A study ctc., Cambridge 1878; Cunningham, The churches of Asia, London 1880, p. 159 sqq. (mir unbefannt); Renan, Les crises du catholicisme naissant. Le montanisme in der Revue de d. m. Febr. 1881, p. 793 sqq.; G. Nath. Bonwetsch, Die Geschichte bes Montanismus, Erlangen 1881. B. Möller.

Monte = Cassino. Die Gründungsgeschichte des Benediktiner = Mutterklosters hat im Artikel "Benedikt von Nursia" Bb. II, S. 277 bereits ihre Darstellung erfaren. hier gilt es bie besonderen Schicffale bes Klofters seit Benedikt, seine Stellung inmitten ber zalreichen Tochterklöfter und namentlich seine Einwirkung auf Kunst und Wissenschaft der Kirche in älterer wie neuerer Zeit zu betrachten. — Wie schon im römischen Altertum die Bergstadt der Casinaten (Casinum, Liv. IX, 28, 8; XXII, 13; XXVI, 9; vgl. Sil. It. IV, 227; Cic. Phil. II, 4 etc.) famt ihren Umgebungen Schauplat mancher kriegerischen Ereignisse gewesen war, so hatte die auf ihren Trümmern errichtete, im Grenzgebiete zwischen Mittel= und Unteritalien gelegene Abtei das ganze Mittelalter hindurch widerholte Feindseligs feiten und Berftorungen zu bestehen. Unter ben brei nächsten Abten nach Benebilt († 543): Konstantinus, Simplicius und Bitalis fanden zwar widerholte Beunruhigungen durch barbarische Horben statt, aber die Gebeine des Heiligen und seiner Schwester Scholastica, beigesetzt an der Stätte des einst von jenem ums gestürzten Apollo-Altars und frühzeitig als wundertätig verehrt, erwiesen sich fürs Erfte noch als hinreichender Schutz für die heilige Anfiedelung. Unter bem vierten Abte Bonitus fand burch die Longobarden eine erste Berftorung des Klofters statt (um 580). Die Monche entkamen sämtlich nach Rom, wohin sie auch (angeblich) bie Original-Handschrift ihrer Orbendregel samt den vom Stifter eingefürten Magen für ihre täglichen Brots und Bein-Rationen, die berühmte libra und hemina, retteten. Papit Belagius II. gestattete ihnen unmittelbar neben bem lateranensischen Palast ein Kloster zu errichten, wo fie, besonders durch Gregor ben Großen ausgezeichnet und mit weitreichendem Ginflusse ausgestattet, fast 11/2 Jarhunderte hindurch ihren Sit behielten. In diese Beit einer längeren Berübung Monte-Caffinos, in beffen Trümmern nur zeitweilig, wie es scheint, einzelne Anachoreten hausten, fällt die angebliche Entfürung ber Gebeine Beneditts

und Scholaftikas durch den fränkischen Mönch Aigulf nach dessen Aloster Fleury a. d. Loire (von wo die der Scholastica später nach Worms gekommen sein solsten). An diese etwa ins Jar 653 zu sehende Translation der Reliquien Benesdiks, um deren willen Fleury sich sortan den stolzen Namen St. Benoît sur Loiro beilegte, knüpsten sich langwierige Streitigkeiten zwischen den Mönchen des widershergestellten Montes Cassino und den Floriacensern. Erstere behaupteten nach wie vor im Besite der echten Reliquien des Ordensstissters und seiner Schwester zu sein, wosür eine Bulle des Papstes Zacharias angesürt werden kann, welche, wie es scheint, ihr tatsächliches Vorhandensein an der ursprünglichen Begrähnissstätte um das J. 742 vorausseht. Der Streit wird gewönlich durch die Annahme, dass Aigulf und seine Gefärten lediglich einige Partikeln der beiden heiligen Leichname entsürt haben, zu schlichten versucht (vgl. den Neobollandisten van der Hecke in s. Vita S. Berarii, Acta SS. 17. Oct., p. 152 sq.; Stadler u. Heim, Heiligenlex.

I, 93. 431. 446).

Die erste Widerherstellung des casinensischen Klosters ersolgte gegen 720 uns ter Papst Gregor II., und zwar durch den Abt Petronax aus Brescia, der von da an noch mehrere Jarzehnte, bis zu seinem 750 erfolgten Tobe, ber Abtei vorstand und bieselbe zu neuer Blüte erhob. Unter ihm ging Willibald, erfter Bis schof von Eichstädt (feit 741), aus dem Aloster hervor und verbrachte Bippins Bruder Karlmann, der einstige oftfrankische Hausmeier, hier seine letten Lebensjare, der Sage nach Gänse und Lämmer hütend, ja einst in stiller Demut eine Büchtigung ins Angesicht one Versuch zur Rache hinnehmend. Papst Bacharias foll 748 jenes bis dahin in Rom gebliebene Autographon der Regel Benedifts (welches übrigens später zu Teanum, angeblich bis auf ein bas letzte Kapitel ents haltendes Blatt, durch eine Feuersbrunft zugrunde ging) dem Kloster zurückerstattet, basselbe auch mit Privilegien verschiebener Art ausgestattet und seine Bi= bliothet mit etlichen Bibelhandschriften, namentlich einem schönen Evangeliencober "mit Miniaturmalerei und Vergoldung" (con figure miniate e dorature) beschenkt Jedenfalls beginnt seit des Petronag' Berwaltung ein allmähliches Ein= greifen Monte-Cassinos in die Litteratur- und Kunstentwicklung, wodurch es den auf diesem Gebiete teilweise ihm vorausgeeilten Tochterklöstern wie St. Gallen, Reichenau, Corvey 2c. ziemlich bald es gleich tat. Paul Warnefried, der einstige Rangler bes letten Langobardenkonigs Desiderius, mar teils vor, teils nach feis nem Aufenthalte am Hofe Karls b. Gr. Infasse unseres Klosters, wo er seine Historia Longobardorum sowie scine Expositio in regulam S. Benedicti schrieb. Rurg nach dieses berühmten Gelehrten Tode, der (wie Dahn nachgewiesen hat) wol icon 795 zu feten ist, wurde Gisolfus aus bem Geschlechte ber Berzoge von Benevent Abt von Monte-Cassino (797-817), dessen Kirche und sonstige Gebäude damals wesentlich vergrößert und verschönert wurden. In die nächstsols gende Zeit fallen bedeutende Bereicherungen des Grundeigentums ober Patrimos niums der Abtei durch fürstliche Schenkungen. Als nicht unbedeutenber Gelehrter galt Abt Bertharius (856—884), ber Auslegungen zu biblischen Büchern bes Allten und Reuen Testamentes, aber auch Schriften über Grammatit und Mebi= zin hinterließ (lettere teils pathologischen Inhalts, wie De innumeris morbis, teils pharmafologischen, wie De innumeris remediorum utilitatibus). An seinen Namen als ersten geschichtlichen Anhaltspunkt knüpft sich, was über Monte-Cassis nos Berdienste um die Forderung der medizinischen Wissenschaft Italiens, bor Entstehung ber Sochichule von Salerno als beren späterem Sauptfige, überliefert wird. Irrig ist jedenfalls, bass eine fürmliche Arzteschule auf bem D.-Cassino bestanden habe (f. bagegen Meger, Gesch. der Bot. III, 435 f. und Haeser, Ges ichichte der Medic., 3. Bearb. 1875, I, 615). Aber eine gute Krankenpfleges und Beilanftalt muß bas Aloster zeitweilig gehabt haben, wie baraus hervorgeht, bas Raifer Beinrich U. einft gegen ein Steinleiden bort hilfe fuchte und (angeblich burch perfonliches Erscheinen bes h. Benedift, um ihm ben Stein auszuschneiben) fand, und wie bes Weiteren aus bem längeren Berweilen Ronftantins bes Afri= kaners, bes berühmten Arztes und Naturforschers von Salerno († 1087) im Alos fter bes b. Benebitt fich ergibt; bgl. unten.

Eine neue Epoche ber Berödung des Alosters und des Exils seiner Monche, diesmal von fast 70järiger Dauer, hob an mit einer Plünderung und Zerstös rung durch die an der Liris-Mündung angesiedelten Saracenen, wobei jener Abt Bertharius am Altar der Kirche getötet wurde (884). Die überlebenden Wönche flohen nach Teano, unter Mitnahme einiger ihrer Heiligtümer und Dokumente, u. a. jenes Ur-Manustripts der Regel, das aber fünf Jare später in Flammen aufging (f. o.). Nach 30järigem Berweilen in Teano unter bem Schute bes bas sigen Grafen, der freilich gleichzeitig einen beträchtlichen Teil der liegenden Guter bes Mosters an sich riss, verlegten die Monche ihren Sit nach Capua, bazu bestimmt durch ihren Abt Johannes I., einen Better bes capuanischen Fürsten und Erbauer einer schönen St. Benediktuskirche nebst daran stoßenden Alostergebäuden ebendaselbst (915). Allein sie fanden hier, teils unter bem genannten Abte, teils unter bessen Nachfolgern seit 934, auch in moralischem Sinne ihr Capua. Die arg in Verfall geratene Zucht unternahm Abt Aligernus (949—985) wider herzus stellen, ein Neapolitaner, der wider auf dem Monte-Cassino seinen Sitz nahm, in Anlehnung an Obos v. Clugny Grundsätze auf eine strengere Haltung seiner Mönche hinwirkte, einen Teil der geraubten Güter ans Aloster zurücktrachte, sie mit Kolonisten besetzte und mit neuen Kirchenbauten versah, auch Einiges zur Wibereinfürung wissenschaftlicher und künstlerischer Bestrebungen tat (z. B. codicem evangeliorum auro et gemmis optimis adornavit, Chron. Casin. I, 33). Unter seinem Nachfolger Manso, ber zum Verdruss und Abscheu bes h. Nilus von Gaëta eine üppige Hoshaltung einrichtete und viel mit herumfarenden Sängern und verweltlichten Monchen verkehrte (985-996), gingen Bucht und Ordnung bes Klosters wider ziemlich zurud. Desgleichen später unter Atenulf (1011-1022), bis nach dessen Flucht der deutsch gesinnte Theobald (1022—35), unterstüßt von bem damals Italien bereisenden Obilo v. Clugny, die strengeren Grundsätze wis der herstellte. Nach ihnen regierten dann die solgenden Abte, namentlich Richer (1038—55), der vertraute Ratgeber und Freund Leos IX., dem dieser Papst die Nirche St. Croce in Jerusalemme zu Rom schenkte, sowie Friedrich (1056—57), ein lothringischer Prinz, der dann als Stephan X. Papst wurde, aber schon im folgenden Jare fiarb.

Unter dieses Friedrich Rachfolger Desiderius (1089—87), der letztlich ebens falls ben papstlichen Stul bestieg (als Viktor III., 1087, s. den Art.), erlebte Monte-Cassino seine eigentliche Glanzepoche, eine fast 30järige Zeit gleich mäch= tigen Einflusses nach außen, wie wolgeordneter innerer Verhältnissen und guter Disziplin. Desiderius war ein Fürstenson aus dem Hause der Grafen von Marst und Herren von Benevent, zugleich aber auch römischer Kardinalpriester vom Titel der h. Cacilia, in welches Amt Nikolaus II. ihn gleichzeitig mit seiner Erhebung zum Abte von M.-Cassino einsetzte. Seinem Aloster kam diese seine doppelte Machtstellung in nicht geringem Maße zu gut. Er hob basselbe auf alle Weise, brachte die Zal der Mönche auf 200, restaurirte die Gebäude und baute insbesondere die Klosterbasilika mit großer Pracht, unter Herbeiziehung von Künstlern aus Oberitalien, Amalfi und Konftantinopel. Auf ben ehernen Turen biefes Gebäudes ließ er die Namen der zalreichen, damals im Besitz der Abtei besindlichen Ortschaften eingraben; bei ber Einweihung, zu Anfang Ottober 1071, wurde ein achttägiges glänzendes Kirchensest im Beisein Alexanders II., Damianis und Dies ler anderer Rardinale gefeiert. Auch zur Pflege der Wiffenschaften trug Defides rius manches bei, wie er benn kostbar ausgestattete liturgische Bücher für ben Gottesbienst herstellen ließ, den Chroniften Amatus (Berf. einer Historia Normannorum) sowie jenen Afrikaner Konstantin im Rlofter beherbergte, auch selber ein bie medizinischen Studien berürendes Bert: über "bie Beilmunder bes h. Benedikt", verfaste, por allem aber das Krankenhaus des Klosters vergrößerte und reich ausstattete. Über das hohe Ansehen, welches die Abtei damals sowie zum teil icon unter Desiderius Borgangern bei ber gesamten mittels und unteritalischen Bevölkerung genofs, bemerkt Gregorovius (Geschichte Roms im M.-A. IV, 157): "Die frechen Eroberer (Normannen) scheuten sich vielleicht weniger vor bem Fluche bes Lateran, als fie bor bem Bannftral gurudbebten, ben ber Abt auf feinem

wolkenhohen Berge wie ein kleiner Jupiter in Händen hielt und dann und wann auf ihre "nicht zusagenden" Häupter herunterwarf. M.-Cassino war das Mekka sowol der südlichen Langobarden als der Normannen. Sie plünderten, aber sie verehrten indrünstig St. Benedikt und wallfarteten psalmensingend zu seiner Gruft".

Auch unter Oberisius I. (1087—1105), bem Fortfürer und Vollender mehs rerer Bauten seines Vorgängers, namentlich jenes Krankenhauses, hielt bas Rlofter sich noch wesentlich auf ber erftiegenen Höhe, sowol in kirchlichspolis tifcher, wie in litterarischer hinsicht; besgleichen unter Abt Bruno, ber zugleich Bischof von Segni mar (1107-1111). Unter ihnen schrieb ber berühmte Sistorifer Leo v. Oftia (geft. nach 1115) fein Chronicon Casinense (Mon. Germ., Ser. VII, 581 sq.) — Weiterhin im 12. Jarhundert und noch mehr im 13. trat zunächst ein Sinken ber außeren Macht ein, infolge vieler Übergriffe ber unruhis gen Feudalherren, sowie öfterer Unfeindungen burch die hohenstaufischen Raiser, gegen welche es die munizipalen Freiheiten zu verteidigen galt. Einzelne tüchtige Schriftsteller zierten bennoch auch in diesen Zeiten die Abtei, namentlich ber Li= teraturhistoriker Petrus Diakonus, gest. um 1188, Verfasser bes wertvollen Schriftsteller-Katalogs De viris illustribus Casinensibus (enthalten in J. Alb. Fabricius' Bibliotheca ecclestica, II, 161-262, nebst Fortsetzung von Placidus Romanus bis gegen Enbe bes 16. Jarhunderts). Auch blühten noch 'einige Runftzweige, besonders die Glasmalerei. — Kaiser Friedrich II. vertrieb 1240 die Mönche aus bem Kloster, besetzte basselbe mit seinen Solbaten und machte viele ber tostbaren Schätze zu Gelb. Die Reorganisationsversuche bes klugen und gelehrten Abtes Bernarbus Anglerius aus Lyon (1263-82), Berfaffers einer neuen Auslegung ber Ordensregel, sowie eines Speculum monachorum, erwiesen sich ebensowenig zu bauerhafter Wiberherstellung ber immer mehr verfallenden Disziplin im Stande, als Colestins V. Bersuch, die Benediktiner Monte-Cassinos in Colestiner umzus wandeln (1294), ober als Johannes XXII. Erhebung der Abtei zu einem Bistum und ihrer Mönche zu Kathebralgeiftlichen (mittelft Bulle vom J. 1331). Ein Erbbeben im J. 1349 zerstörte die stolzen Bauten des Stifts fast ganglich, sobass bie wenigen übrig gebliebenen Mönche über ein Jarzehnt in elenden Hutten auf ben Trümmern wonen musten. Unter Urban V. nahm der von diesem Papste eingesetzte Abt Andreas de Faenza, vorher Camaldulensermond, die notwendig geworbene außere und innere Reorganisation feit 1370 in feine fraftige Sand, freilich one bleibende Erfolge zu erzielen.

Wegen der reichen Einkünste der Abtei gerict sie seit Mitte des 15. Jars hunderts für längere Zeit in die Hände von weltlichen Kommendataräbten, die sie schonungslos ausraubten und die Disziplin aufs äußerste in Versall brachten. Julius II. zwang 1504 das Kloster, die schon etwa 90 Jare zuvor in Padua (durch Ludovico Barbo im Kloster der h. Justina um 1414) begründete Nesorm der h. Justina anzunehmen, welche seitdem den Namen der Kongregation von Wonte-Cassino erhielt (Helyot, Ordres monastiques, VI, 230 sq.). So wurde der eingerissenen Verweltlichung wenigstens in etwas gesteuert; doch blieb dieselbe

in vieler hinficht immer noch groß genug.

Ungeure Reichtümer besaß bas Stift noch wärend des ganzen 16. Jarhuns derts: sein Abt versügte über 4 Bistümer, 2 Fürstentümer, 20 Grasschaften, 350 Schlösser, 440 Dörser und Villen, 386 Pachthöse, 23 Seehäsen, 33 Inseln, 200 Mühlen, 1662 Kirchen; sein Einkommen wurde auf 1/2 Million Dukaten geschäft (vgl. Haesten, Commentar. in vit. 8. Benedicti, p. 105). Wichtiger als diese materiellen Schähe erscheint, was Monte-Cassino dis herad auf unsere Zeit an Geistesschähen und litterarischen Sammlungen bewart hat. Es ist in gewissem Sinne doch richtig, was sein jüngster Geschichtschreiber, der unten zu nennende Archivpräselt Caravita, rühmt: wärend der 1300järigen Existenz seiner Abtei seien in ihr die Studien und die Liebe zu den Künsten niemals untergegangen. Derselbe gibt den Bestand ihres Archivs — das schon Madislon (Iter Italieum, p. 125) als das bedeutendste von Italien und als eines der wertvollsten in ganz Europa rühmen durste — an auf "über 1000 Urtunden von Fürsten, Königen.

Naisern und Bäpsten, über 800 Handschriften teils auf Pergament, teils auf Paspier aus der Zeit vor dem 14. Jarhundert, sowie zallose Papierhandschriften aus der späteren Beit". Nimmt man zu diesem reichen Litteraturschaße, der hoffentslich auch nach der seit 1866 erfolgten Aushebung des Klosters durch die liberale Gesetzgebung des jezigen Königreichs Italien erhalten bleiben wird, die vielerlei segendringenden und erleuchtenden Wirtungen hinzu, welche indirekterweise durch das über die ganze Erde ausgebreitete und Jarhunderte hindurch die Rolle eines Kulturträgers der woltätigsten Art spielende benediktinische Mönchtum von Montes Cassino aus ergangen sind, so darf demselben der Ehrenname eines der einflusszeichisten und ruhmstrahlendsten Brennpunkte der gesamten menschlichen Kulturents

widlung feit Chrifto gewiss nicht berfagt werben.

Die wichtigsten älteren Duellen sür die Geschichte unseres Gegenstandes (Leo b. Ostia, Petr. Diakonus 20.) sind im Obigen bereits genannt. Bgl. als zusamsmensassende Darstellungen hauptsächlich: Gattula, Historia Abbatiae Casinensis per saeculorum seriem distributa, Pars I et II, Venet. 1733 (nebst 2 Teilen Accessiones, ibid. 1734). — Luigi Tosti, Storia della Badia di Monte-Cassino, 3 voll., Napoli 1843. — Andrea Caravita, Presetto del Archivio Casinense, I codici e le arti a Monte-Cassino, 2 voll., Napoli 1870. — Außerdem: Montalembert, Les moines d'Occident etc., t. II, p. 21 sq.; Gregorovius, Geschichte Roms, II, 8 ff.; IV, 156 ff.; Alph. Dantier, Les monastères bénédictins d'Italie, souvenirs d'un voyage littéraire au delà des Alpes, Paris 1867; R. Rusand, in Reusch' Theolog. Litteraturbl. 1870, S. 486. 639 f.; G. Kräpinger, Der Besnedistinerorden und die Kultur, Heidelberg 1876; J. Peter, Le contenaire de St. Benoit au Mont-Cassino, in der Reduc Chrétienne, Juillet 1881.

Bodler.

Montes pietatis (Monte de Pietà, Table de Prêt) sind ursprünglich milbe Stiftungen zur Unterstützung Armer gewesen, die gegen ein zureichendes Pfand Geldvorschüsse one Zinszalung empfingen, mit der Bedingung, die Vorschüsse zu einer bestimmten Zeit wider zurudzugeben, im Unterlassungsfalle aber sich bem Berkaufe bes Pfandes zu unterwersen, um den Rapitalstock unverlett zu erhalten, von dessen Zinsen die Vorschüsse gewärt wurden. Diese Montes pietatis hat man baher als Leihanftalten oder Leihhäuser zu betrachten; sie sollten die Urmen nas mentlich auch bavor schützen, den Wucherern anheimzufallen, gegen die felbst auf mehreren Konzilien Disziplinarbestimmungen erlassen worden waren. Zur Bestreitung der Verwaltungskosten fügte man dann eine Zinszalung für die Gelds vorschüsse hinzu, boch bestanden auch Anstalten fort, bei denen die Borgenden nur die Pfänder einsetzen, weil bestimmte Summen zur Dedung der Untoften gestistet waren. Die Montes pietatis sind später rein weltliche Anstalten geworden; sie entstanden in Italien, wo der Minorit Barnabas das erste Leibhaus zu Perugia im Kirchenstate 1464 in das Leben rief und von Paul III. die Bestätigung erhielt. Freig ist es, wenn Leo X. als berjenige Papst genannt wird, welcher die Montes pietatis zuerst (1515) bestätigt habe. Ihre Ginfürung verbreitete sich bald nach der Lombardei und dem venetianischen Gouvernement (nach Badua 1491), dann auch nach anderen Ländern, wie nach Frankreich, Holland, Eng-In Deutschland hat Nürnberg 1498 ihre Einfürung zuerst gesehen.

Monisaucon, Bernard de, satin. Montesalconius, geb. den 13. Januar 1655 zu Soulage (jeht Soulatgé, Dorf in Südsrankreich, Dep. Aude), 1719 Witzglied der Académie des inscriptions et belles lettres, gest. den 21. Dez. 1741 zu Paris, wo er in der Kirche St. Germain an der Seite seines großen Ordenssbruders Madislon begraben liegt. Aus altabeligem Geschlecht entsprossen, Son Timoleons von Montsaucon, Herrn von Roquetaillade (das dortige Schloss war der gewönliche Wonsitz der Famisie), wurde Bernard sür den Soldatenstand bestimmt, trat 1672 in die Armee und machte in den beiden solgenden Jaren als Freiwilliger den Feldzug des Marschalls Turenne gegen Deutschland mit, sehrte aber insolge einer Krankheit nach dem Tode seiner Eltern zu den verlassenen Studien zurück und trat 1675 in das zur Kongregation des hl. Maurus gehörige

Kloster La Daurade in Toulouse, wo er am 13. Mai 1676 Prosess ablegte. Rach wechselndem Aufenthalt in verschiedenen Abteien — in Sordze, wo er das Studium des Griechischen begann und die zalreichen Handschriften der Mlosters bibliothet durchforschte, La Graffe und Borbeaux — wurde M. 1687 von seinen Oberen nach Saint Germain bes Pres, bem wissenschaftlichen Centralpunkt bes Ordens, berufen, wo er sich vorzüglich ber Bearbeitung ber griechischen Kirchen= väter zuwandte. Schon im nächsten Jare erschienen bie Analecta graeca sive varia opuscula graeca hactenus non edita, tomus primus (et unicus, Paris 1688, 40), von M. zusammen mit Jac. Loppin und Ant. Pouget bearbeitet; 1690 folgte bie Schrift La verité de l'histoire de Judith (2. éd. Paris 1692, 8°), worin Mt. die buchstäbliche Geschichtlichkeit dieses Buches zu erweisen sucht. Zehn Jare nach den Analecta wurde die Ausgabe des Athanasius vollendet, bis jett die beste Rezension dieses Virchenvaters, welche zugleich eine umfangreiche Biographie desselben und fritische Anmerkungen zu feinen Werken bietet (Athanasii archiepisc. Alexandrini opera omnia, Paris 1698, fol. 2 tomi in 3 voll.; emendatiora et quarto volumine aucta cur. Nic. Ant. Giustiniani, Patav. 1777 == Migne patr. gr. Bb. 25-28). Da aber für seine weiteren Blane die pariser Handschriften nicht ausreichten, so faste er den Entschluss einer Reise nach Itas lien, die er in Begleitung von Briops im Mai 1698 antrat. Uber Mailand, wo fie Muratori kennen lernten, Wobena, Mantua, Benedig und Ravenna gelangten sie im September nach Rom. Fast brei Jare blieb M. bort, eifrig mit Studien beschäftigt und überall freundlichst ausgenommen; nach bem Tobe bes General= profurators Claube Estiennot de la Serre (1699) war er eine zeitlang Beschäftsträger seiner Rongregation. In Diese Beit halbamtlicher Tätigkeit fällt die von De. psendonym gegen die Angriffe ber Jesuiten verfaste und perfonlich bem Papft Innocenz XII. überreichte Schrift Vindiciao editionis S. Augustini a Benedictinis adornatae adversus epistolam abbatis Germani, authore D. B. de Rivière (Romae 1699 u. ö., cf. Backer, Bibl. Jés. sér. III, 437 = 2. éd. tom. II, 628). über beren Beranlassung und glänzenden Erfolg im Art. Massuet (Bb. IX, S. 394) gehandelt ist. Im März 1701 verließ er die ewige Stadt und kehrte nach Paris zus rud, um sich ganz seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu widmen. Dieser italienische Aufenthalt wurde ein Wendepunkt auch in den Studien M.'s, der von da an bas gesammte Altertum nicht nur in seiner Litteratur, sondern auch in seinen monus mentalen Erscheinungen umfaste: auf ber einen Seite find es die Schriftsteller samt den Hilfsmitteln, welche Baläographie und die Schätze der Bibliotheken ihm boten, auf der anderen die Antiken besonders von Italien, Griechenland und Frankreich, die sein Juteresse in Anspruch nehmen. Beuge bessen ist sein Diarium italicum, sive monumentorum veterum, bibliothecarum, musaeorum etc. notitiae singulares in itinerario italico collectae (Paris 1702, 40), morin er cinen auß: fürlichen Reisebericht, Inschriften sowol des klassischen als des driftlichen Altertums und bes Mittelalters, Monumente, Bibliothekkataloge u. f. w. veröffents licht. Wenige Jare später folgte die Palaeographia graeca, sive de ortu et progressu literarum graecarum, et de variis omnium saeculorum scriptionis graecae generibus (Paris 1708, fol.), ein Meisterwert, volltommen mustergültig für seine Beit und jedem, der sich mit diesen Studien beschäftigt, unentbehrlich, eine Lei= stung, burch welche eine neue Disziplin nicht nur begründet, sondern auch vollen= bet wurde und bie um fo hervorragenber ift, als M. gar feine Borganger hatte, sondern alles aus Nichts geschaffen hat (vgl. Battenbach, Schriftmefen, 2. A., S. 32, und Garbthausen, Griech. Paläogr., Leipzig 1879, S. 4-6). Die in ber Palaeogr. gr. entwidelten Grundfate manbte M. praftisch an in ber nicht minder ausgezeichneten Bibliotheca Coisliniana olim Segueriana (Paris 1715, fol.), bem Bergeichnis von vierhundert, jest einen Bestandteil ber Parifer Nationalbibliothet bildenden griechischen Handschriften, welche nicht nur ausfürlich beschrieben, fonbern zum Teil auch verglichen sind, selbstverständlich mit anecdota bene multa ex eadem bibl. desumta. hier reihen wir, um biefe, ich mochte fagen bibliotheta= rische Seite von M.'s Tätigfeit abzuschließen, sogleich ein anderes wichtiges, noch jest nicht entbehrlich geworbenes Wert an, die Bibliotheca bibliothecarum manu-

scriptorum nova: ubi, quae innumeris pene matorum bibliothecis continentur, ad quodvis literaturae genus spectantia et notatu digna, describuntur et indicantur (Paris 1739, 2 voll. fol.). Unedirte Terte veröffentlichte er in der Collectio nova patrum et scriptorum graecorum (Paris 1706, fol., 2 Bbe., enthaltend Euseb. Caes. Kommentare zu ben Pfalmen und zu Jesaias, neuentbedte fleinere Schrif= ten des Athanajius und Cosmae Indicopleustae Topographia Christiana). 1713 folgte die Sammlung der Fragmente ber Hexaplorum Origenis quae supersunt, zwei Foliobande), welche 160 Jare lang zu den wertbollften exegetischen Hilfsmitteln gehörte und erst jest burch bie neue, 1875 in zwei Quartbanden vollendete, selbstverftanblich viel vollständigere Ausgabe von Fr. Field abgelöft ift, welcher praef. p. IV seinen Vorgänger in der rühmenbsten Beise anerkennt. 1718—1738 erschien die Ausgabe des fruchtbarsten griech. Kirchenvaters (Joannis Chrysostomi opera omnia, 13 Foliobande, widerholt Venet. 1734—1741, ed. Parisina altera emendata et aucta, Paris 1835—1840, besorgt von L. Sinner und Th. Fig = Migne patr. gr. Band 47-64), um ein halbes hundert bisher ungebruckter Stude vermehrt, die echten Schriften von ben unechten geschieden, übersett, erläutert, mit trefflicher Biographie. — Der oben angedeutete Plan eines großen, das ganze Altertum in seiner sichtbaren Erscheinung umspannenden Wertes gelangte zur Ausfürung in ber für die damalige Beit bewunderungswürdigen Riefenpublifation L'Antiquité expliquée et représentée en figures (Paris 1719), 10 Foliobande mit nahezu 1200 Rupfertaseln und fast 40,000 gezeichneten Figu-Binnen zwei Monaten waren die 1800 Exemplare vergriffen, eine zweite Auflage erschien 1722: im engen Anschluss an die Gliederung des Hauptwerkes noch fünf Supplementbande (Paris 1724). Zeitlich schloss M. mit ber Mitte des 5. Jarhunderts, dagegen werden in den einzelnen Rapiteln weder griechisches und römisches Leben von einander geschieden, noch Epochen in einem der beiden bezeichnet; das ganze Statswesen bes Altertums ist ausgeschlossen, sonst aber bie Mythologie, das Religionswesen, das ganze Privat= und Verkehrsleben behandelt: Griechen und Römer sind als Mittelpunkt des Gangen festgehalten, aber daneben in einem besonderen Bande (II, 2) die religiösen Denkmäler der Agypter, Aras ber, Sprer, Perser, Skythen, Germanen, Gallier, Spanier, Karthager behandelt, bagegen bie ber Juben ausbrudlich ausgeschlossen (Details und Ausstellungen über ungenaue Zeichnungen, mangelnde Kritik u. f. w. siehe im Artikel monumentale Theologie, und bei C. B. Stark, Archäol. der Kunft (1880), S. 143—146 u. 8.). Eine Fortsetzung bes Ganzen, aber mit Beschränfung auf Frankreich, sind Les Monumens de la monarchie françoise (bis auf Beinrich IV.), von benen aber nur bie erste, die dynastischen Denkmäler umfaffende Abteilung, in fünf Folios banden (Paris 1729—33) erschienen ist. Von anderen Schriften M./s, der mit seinen Studien befruchtend auf die verschiedenen theologischen Hilfswissenschaften einwirkte, ist zu nennen (wegen des von ihm mit gewaltigem Material, aber anonym gefürten Nachweises, dass die Therapeuten Christen waren) Le livre de Philon de la vie contemplative, traduit sur l'original grec. Avec des observations, où l'on fait voir que les Therapeutes dont il parle étoient Chrétiens (Paris 1709, 80), die zu dem Besten gehört, was über de vita contempl. und über die strittige Frage geschrieben worden ist (vgl. Lucius, Die Therapeuten, Straßburg 1879, S. 144. 158. 209 u. ö.): bie über den Gegenstand mit Bouhier gewechselten Schriften find vereinigt in den Lettres pour et contre sur la fameuse question, si les Solitaires, appellez Thérapeutes . . . étoient Chrétiens (Paris 1712, 80). Die verschiedenen Abhandlungen, welche D. für die Memoires de l'acad. des inser. schrieb, sinden sich aufgezält in der Nouvelle Biographie generale XXXVI, 228 f. Seine umfangreiche Korrespondenz liegt in der Nationals bibliothet zu Baris; einzelne Partieen bavon find herausgegeben von Valery, Correspondance inédite de Mabillon et de M. avec l'Italie (Paris 1846, 3 voll.), von Ulysse Capitaine, Correspondance de B. de M. avec le baron G. Crassier (Liege 1855) und von A. Dantier in ben Archives des missions scientif. VI (1857), p. 308—353. 500—502.

Duellen: Eloge du P. de M. par M. de Boze in ber Hist. de l'acad.

des inser. XVI, 320-334; Tassin, Hist. litter. de la congrèg. de Saint-Maur, p. 585-616 (beutsche Ausg. II, 292-343). Georg Laubmann.

Moralitaten, f. geiftliche Dramen Bb. V, G. 25.

Marata, Olympia Fulvia, eine ber anziehendsten italienischen Frauengestalten aus der Reformationszeit, 1526 in Ferrara geboren, Tochter des Fulvius Peregrinus Moratus (nach Campori Moretto), eines tüchtigen Philologen, der seit 1538 mit der Erziehung der zwei Prinzen Hippolyt und Alfons von Este betraut war. Der kleine Hof, bessen schönste Bierde die edle, geistreiche und hochgebil= bete Berzogin Renata (f. ben Art.) bilbete, war ber Sammelpunkt ber gebildeten und gelehrten Gesellschaft Italiens, Jamet, Marot, Beter Martyr, Colius Curio Secundus, Lälio, Giraldi, Marcantonio Flaminio, Bartholomäus Riccio, Celius Calcagnini hielten sich länger ober fürzer bort auf, mit dem frischen Eiser der Begeisterung wurden die klassischen Studien getrieben und Jung und Alt beteiligte sich baran. In dieser Umgebung wuchs Olympia auf, fast täglich kamen jene Männer in das Haus ihres Vaters, sie lauschte ihren Gesprächen, die schöne Belt des Altertums baute sich vor ihrem geistigen Auge wider auf, und dem gewaltigen Zauber, ben dieselbe auf jedes empfängliche Gemüt ausübt, erlag auch Olympia. Schon früh närte ber Bater ben reichbegabten Geift seiner Lieblingstochter mit den Speisen, die ihm selbst als die toftlichsten galten, er lehrte sie Latein, ein deutscher Freund, Kilian Sinapi (wol aus Senf gräcisirt), der mit feinem Bruder Johann in Ferrara sich aufhielt, machte bas wissbegierige Mabchen mit der Sprache von Hellas vertraut; die gelehrige Schülerin, von einem waren Wissensdurst getrieben, machte erstaunliche Fortschritte und bald vermochte sie sich mit ber größten Leichtigkeit in beiben Sprachen auszudrücken. Auch andere Freunde ihres Baters widmeten gern ihre Beit und ihre Gelehrsamkeit der "tleinen Muse". So wurden die alten Griechen und Römer, unter welchen sie homer und Cicero besonders auszeichnete, ihre vertrautesten Freunde und Benoffen, ihre Schriften bildeten ihre tägliche Unterhaltung und nie berfiegenben Genufs, und ergötlich ift, in ben wenigen griechischen und lateinischen Briefen, bie uns aus jener Beit erhalten sind, ihr geheimes, aber fehr erklärbares Ent= setzen vor den prosaischen Sorgen bes Haushalts zu lesen, und doch konnte sie sich benselben nicht entziehen, benn sie hatte noch drei Schwestern und einen fleis nen Bruber. Ein glüdliches Geschick fügte es, bas sie sich länger ihren Lieblingsneigungen ungehindert widmen konnte, indem Renata sie zur Gesellschafterin und Mitschülerin für ihre alteste Tochter Unna walte. Nun begann eine schöne Beit für Olympia, wol die schönste ihres Lebens, als sie, weiteisernd mit ihrer hochgeborenen Freundin, eigentlich mit schrankenloser Freiheit sich ihren Studien hingeben durfte; lateinische Schauspiele wurden von den Mädchen aufgefürt, oft bor bem vornehmsten Publikum (Bapft Baul III. wonte im April 1543 einer folchen Vorstellung bei), es wurde gestritten und deklamirt (Fulvius Moratus ermant in bem einzig uns erhaltenen Briefe an feine Tochter, bie größte Sorgfalt auf Aussprache und Ausbruck zu verwenden); Olympia trat, kaum 15järig, als Schriftstellerin auf; in den Jaren 1540 und 1541 versasste sie mehrere kleine Abhandlungen, so eine Lobrede auf Mucius Scävola; in öffentlichen Vorträgen verteidigte und erklärte sie bie Paradozen von Cicero, ihres "lieben Tullius", und in artigen griechischen Berfen forrespondirte sie mit ihren gelehrten Freunden, bon welchen sie auch gebürend gelobt und bewundert wurde.

Aber neben der klassisch-humanistischen Strömung übte auch die reformatorische Einfluß auf Olympia aus; die Herzogin war eine erklärte Anhängerin der
neuen Lehre, die beiden Sinapi waren Protestanten, ihr Bater war durch Eurio
gleichfalls zum Übertritt zum Protestantismus bewogen worden. Noch lebte Olympia mit ihren Gedanken weit mehr in den Klassikern, als in den "himmlischen Wissenschaften"; das heitere Hosseben gesiel ihr, sie gestand später, nahe daran gewesen zu sein, den Sinn für das Hohe und Göttliche ganz zu verlieren und die Welt als Spiel des Zusalls anzusehen. Doch galt sie in den Augen der streng katholischen Hosseute sur lutherisch. Aber den entscheidenden Wendepunkt



270 Merata

brachte erst bas Jar 1548. Der Freundestreis am Hofe löste sich auf; Anna bon Efte vermälte sich am 29. September mit bem jungen Bergog Frang bon Lo= thringen (Guise), Lavinia be Rovero mit dem Fürsten Orsini; Olympias Bater starb, und als sie nach der Trauerzeit sich wider bei Hose zeigte, begegneten ihr kalte, seindselige Gesichter. Ob man sie bei Renata verleumdet, ob der Herzog Anstoß an ihrer Glaubensrichtung genommen, ist nicht zu entscheiben. Tief er= schüttert von den vielen Unglücksfällen zog sie sich in das Haus ihrer Mutter zurück; in herber Weise hatte sie die Bergänglichkeit alles Irdischen kennen gelernt, aber war weit entsernt, sich davon niederbeugen zu lassen; bisher hatte das Leben keine anderen Anforderungen an sie gestellt, als sich mit ihren Studien vertrug, jest galt es, ber franklichen Mutter Lufretia bie Sorgen ber Haushaltung und der Erziehung ihrer Schwestern abzunehmen; one Murren, mit unverdrossenem Eiser unterzog sie sich der schweren Aufgabe, und doch wußte sie jeden Tag ober jede Racht einige Stunden für litterarische Beschäftigungen herauszuschlagen. Aber ihre Studien selbst hatten sich verändert; ihre Muße mandte sie ber Bibel, ihr Herz dem ebangelischen Glauben zu.

In die Jare 1548—1550 fällt also ihr Ubertritt zum protestantischen Glaus

ben; auch ihre Familie wurde mehr und mehr bemselben zugewandt.

Eine neue Wendung ihres Lebens begann, als ein junger Deutscher, Anbreas Grunthler aus Schweinfurt, Dr. ber Medizin und Philosophie, ber seine beiden Landsleute in Ferrara besuchte hatte, die junge gelehrte Dame, die so mutvoll mit dem Unglud rang, liebgewann und, da er die fürstliche Ungnade nicht zu achten brauchte, um ihre Hand warb. Ende des Jares 1550 \*) wurde die Hochzeit geseiert. Die Gatten waren einander wert; auch Grunthler hatte überall bas Lob eines ehrenwerten Mannes und war wegen seiner Kenntnisse geschätzt und geachtet. In Ferrara waren indessen die Aussichten für das junge Par nicht güns stig; der Protestantismus wurde mehr als je verfolgt; Grunthler reifte nach Deutschland zunächst allein, um bort ein Unterkommen zu suchen. Es gelang ihm nicht ganz, alles das zu erreichen, was er suchte, doch blieb er dabei, seinen Aufenthalt in Deutschland zu nehmen, und holte daher seine Gattin in Ferrara ab. Für Olympia mar es ein schwerer Entschluss, alle ihre Lieben zu verlassen, und nur die Liebe zu ihrem Gatten und die Aussicht, in dessen heimat den neuen Glauben ungeftort bekennen zu burfen, gaben ihr ben Mut, bies zu tun. Der Abschied war schmerzlich; die Anung, sie werde ihre Mutter und ihr geliebtes Vaterland nicht mehr seben, bat fie nicht betrogen, ein Bug bes Heimwehs weht burch ihre Briefe, und wenn dieselben auch die größte Liebe zu Grunthler aussprechen, ganz angewönt hat sie sich in Deutschland nie, wie sie auch nie fertig deutsch sprechen lernte. Wit ihrem achtjärigen Bruder Emilio reiste sie im Frühs ling 1551 über die Alven, zunächst nach Augsburg, wo es Grunthler gelang, den kaiserlichen Rat Georg Herman von einer schweren Krankheit zu heilen, und der bankbare Mann beherbergte fie mehrere Monate lang unter seinem gaftlichen Dache. Olympia hatte mit Eiser ihre Studien wider ausgenommen und teilte ihre Reit mit dem Lesen der heil. Schrift und dem Unterrichte ihres Bruders. Hoffnung, nach so vielen Stürmen in den hasen der Rube gelangt zu sein, erwies sich balb als eine trügerische, in Augsburg konnte ihres Bleibens nicht immer fein, und so zogen sie nach Würzburg zu Johann Sinapi, bessen Frau eine Italienerin war, und von bort in Grunthlers Baterstadt Schweinfurt, wohin er als Arzt berufen war (Oktober 1551). Mehr als ein Jar fürten sie hier ein ruhiges Stillleben; Olympia beschäftigt, bie Pfalmen in griechische Berfe zu übertragen und babei bie Tochter Sinapis und ihren Bruber unterrichtenb; mit ihren Freunden diesseits und jenseits ber Alpen steht fie in regem Briefmechsel; mit ihren Gebanken hängt fie viel an Italien, bem fie näher zu sein wünscht und baher ben Aufenthalt in Bafel vorzöge, für ihre Schwestern brauchte sie nicht mehr

<sup>\*)</sup> Bei ber Angabe ber Jareszalen folgten wir ber Anfict von Jules Bonnet, ber wol bas Richtige getroffen hat.

Merata 271

zu sorgen, sie hatten sich glücklich verheiratet und die jüngste hatte ihre Mutter zu sich genommen; um so eifriger ist sie für den Fortgang der Reformation in Italien besorgt, und sie ermant ihre Landsleute Vergerius und Flacius Illyricus, Luthers Schriften ins Italienische zu übersetzen, damit von dem deutschen Übersstusse den Italienern zu gute komme.

Das Jar 1553 brachte Olympia und ihrem Manne schreckliche Noth; ber Markgraf Albrecht von Brandenburg war auf seinem Raubzuge gegen die geist= lichen Stifter nach Schweinfurt gekommen und hatte die Stadt besetzt. Die uns gludlichen Einwoner hatten mehrere Monate lang die Schreden einer Belagerung durchzumachen; vor den Kugeln musste man sich öfters in die Reller flüchten, die Best brach aus, an der Grunthler schwer erfrankte, bis endlich nach einem ver= stellten Abzug die Feinde einbrangen und plünderten. Auf wunderbare Beise wurde Olympia und ihr Gatte gerettet; ein unbefannter feindlicher Soldat riet ihnen dringend, die Stadt zu verlassen, und nicht, wie sie wollten, in die Kirche zu flüchten, unter deren Trümmern sie auch begraben worden wären. Ihre Flucht war von manchen Abenteuern begleitet. Unterwegs wurden fie ausgeplündert, Grunthler gesangen, aber bald wiber freigegeben; fieberkrank, in einem entlehn= ten Kleide, "eine rechte Bettlerkönigin", schreibt Olympia mit busterem Humor, kam sie in einer benachbarten Ortschaft an, und bald darauf nahm sie Graf Er= bach in sein Haus auf. Im Schoffe dieser liebenswürdigen und frommen Familie erholte fich Olympia allmählich von ihren Leiden, reich beschenkt zogen fie am 15. Mai 1554 nach Heidelberg, wo Grunthler durch die Vermittlung bes Grafen einen Lehrstul der Medizin erhalten hatte. Ruhigere Tage schienen wider anzubrechen; freilich waren fie getrübt burch harte Berlufte, fast ihre ganze Sabe, Die aus Italien mitgebrachten Bucher und Die Manuffripte maren in Schwein= furt in den Flammen aufgegangen; Haushaltungsforgen nahmen fie viel in Anspruch, doch fand sie in dem Umgange mit Freunden reichen Ersat; ausmerksam achtete sie auf die Geschicke ihres Baterlandes, legt bei Anna von Guise Fürbitte ein für die verfolgten Protestanten in Frankreich und wünscht sehnlichst den Zwies spalt zwischen ben Protestanten Deutschlands ausgeglichen. Aber bie Leiben bei und nach der Belagerung von Schweinfurt hatten den Keim zu einer tötlichen Krankheit gelegt; seit Dezember 1554 war sie krank; seit Juli bes folgenben Jares verließ sie bas Fieber nicht mehr; so lange es ihre Arafte erlaubten, stand fie in Korrespondenz mit ihren Freunden; von litterarischen, besonders poetischen Erzeugnissen bietet jene Beriode nur eine griechische Grabschrift auf einen protestantischen Geistlichen dar. Der lette Brief von ihr, den wir besitzen, ist an Curio gerichtet; sie hatte ichon alle Hoffnung auf Venesung aufgegeben und nahm es übel, wenn man zu ihr bavon rebete; ber huften brohte fie fast zu erstiden, bas Fieber raubte ihr alle Araft; ihrem Freunde befal fie bie Kirche an; was er thue, war ihr letter Wunsch an ihn, solle ber Kirche zum Segen gereichen. One Todestampf, mit bem Lächeln ber Berklärung auf ben Lippen, verschied sie am 26. Oftober 1555, Mittags 4 Uhr. Wenige Monate barauf (21. Dezember) starb ihr Mann an ber Peft, er schien ben Tob zu suchen, und furze Beit barauf ihr Bruder Emilio. Ein gemeinsames Grab in ber Peterstirche vereinigte fie im Tobe.

Es ist ein wehmütiger Eindruck, den dieses frühe geschlossene Leben macht; eine anmutige Erscheinung in jeder Hinsicht, mit offenem Sinne für das warhaft Schöne und Erhabene, seingebildet und wirklich gelehrt, one dass sie das echt Weibliche abgelegt hätte, ist sie über die Erde dahingegangen, one viele Spuren großen Schaffens und Wirkens zu hinterlassen, nur von einem Kreise auserwälter Freunde gekannt, aber hier auch hochgeschätt; ihre srühe kurze Blüte könnte man typisch sinden sur das Schicksal der Resormation in Italien überhaupt. Von ihren schriftstellerischen Leistungen sind nicht allzu reichliche Überreste auf uns geskommen; was wir haben, besteht außer den gut geschriebenen Briesen in einigen Dialogen, der Vorrede zu den Paradoren und griechischen Versen; meistens sind es Reminiscenzen und Nachbildungen der Klassiker; ihre eigenen Gedanken vers

raten gesundes Urteil, seinen Geschmack und eine tief religiöse Weltanschauung. Sie wurden von Curio herausgegeben: Olympiae Fulviae Moratae, mulieris omnium eruditissimae latina et graeca, quae haberi potuerunt, monumenta, Basel 1558, mehrsach aufgelegt. Eine gut geschriebene Monographie von ihr: Jules Bonnet, vie d'Olympie Morate, Paris 1850, seitdem mehrsach aufgelegt, auch ins Deutsche übersett. Einiges in Masi. J Burlamacchi e di alcuni documenti interno a Renata d'Este, Bologna 1876; v. Druffel, Herzog Herkules von Ferrara in Situngsberichte der philos. philos. hist. Klasse der k. d. Akademie der Wissensch, zu München, 1878, I; Rivista cristiana 1878. Als Heldin eines Romans ist sie behandelt in: Olimpia Morata. Scene della riforma rac. di Virginia Mulazzi, Milano 1875 (mir nicht näher bekannt).

Mord bei ben Hebräern, nu, Pf. 42, 11, gehörte von Anfang an zu ben schwersten Berbrechen und erfüllte mit besonders großem Abscheu. Dag ber Ausspruch in 1 Mos. 9, 6 (in der Priefterschrift): "Wer Menschenblut vergießt" u. s. w. zu den ältesten oder jüngsten Bestandteilen des Pent. gehören, so ist boch die Scheu vor dem Blut als dem Träger des Lebens, 1 Mos. 9, 5, one Frage schon dem höchsten Altertum und gerabe ihm besonders eigen gewesen, 1 Sam. 14, 32 ff. Selbst bas thierische Leben schien ber Gottheit allein zu gehoren; Die Schlachtungen glaubten nicht bloß die Hebräer, 3 Mof. 17, 1 ff., sondern auch die Perser, Inder und Egypter nur in der Form des Opsers vornehmen zu dürs fen, vgl. Herob. 1, 132; 2, 41. 99; Manu 5, 31 ff. Die besondere Burbe bes Menschenlebens aber, bas nach 1 Mos. 2, 7 im Unterschied von allem übrigen Leben ein unmittelbarer Aushauch Gottes war, verstand sich für alle nicht völlig Berrohten von selbst. Durch ben Mord wird, anlich wie burch unnaturliche Ausschweifungen, 3 Mos. 18, 25, selbst bas Land entweiht, sobass es seine Bewoner ausspeit, 4 Mos. 35, 33; Jes. 24, 5; denn das Blut des Gemordeten ruft Gottes Rache herab, 1 Mof. 4, 11; es haftet bem Bolke an, so lange basselbe nicht für die Bollziehung der Strafe gesorgt hat, 5 Mos. 19, 13. Das Verbot des Mordes ist das erste auf der zweiten Tafel, und indem das Gesetz vor allem in Beziehung auf ihn bas jus talionis zur Geltung bringt, kommt es immer wider in feis nen verschiedenen Bestandteilen darauf zurück, bass ber Mord durch ben Tod bes Widrders (außerhalb des Lagers oder der Stadt, nach Sanh. 9, 1 durch Röpfen) gefünt werben sou, 2 Mos. 21, 12; 3 Mos. 24, 17. 21; 4 Mos. 35, 16—21. Weder Asplstadt, 5 Mos. 19, 4—13, noch Altar, 2 Mos. 21, 14, soll ben Morber, beffen Schuld freilich durch zwei Beugen zu erweisen ift, 4 Dof. 35, 30; 5 Mos. 17, 6; 19, 15, vor dem Bluträcher, dem die Ausfürung des obrigkeits lichen Urteils in alter Beit überlassen war, 4 Mos. 35, 19. 21, schützen; eine Balung soll für sein Leben nicht angenommen werben. Dass bie Könige burchweg ein Begnadigungsrecht gehabt ober beansprucht hätten, folgt aus 2 Sam. 14 nicht; David erlaubt sich hier nur, die Blutrache in einem Falle, in welchem sie zu traurige Folgen gehabt hätte, zu inhibiren. Wenn der Mörder (nach Jos. Arch. 4, 8, 16 trop eines auf seine Entbedung ausgesetzten Preises) nicht ermittelt werben tonnte, jo musten bie Altesten ber Stadt, bei welcher ber Erschlagene gefunden war, in Gegenwart ber Priefter in einem noch unkultivirten (unentweihten) Talgrund die Todesstrase an einer jungen, aber vollkräftigen, noch nicht in Gebrauch genommenen Ruh vollstreden und burch Händewaschung und Gebet zu ertennen geben, bafs fie mit bem Mörber feinerlei Gefinnungsgemeinschaft hatten, bamit ber Herr bas Bolt als entsündigt und bas Land als gereinigt ansehe, 5 Moj. 21, 1—9; Talm. Traft. Sota 9. — Das Berbot, nicht zu töten, war one Zweifel ganz so allgemein gemeint, wie es lautete, und eine Auslegung bes Detalogs, die eine Beschräntung besselben herausbringt, ift sicher falich; in 2 Dof. 21, 12 und 3 Mos. 24, 21 sind nicht umsonst so allgemeine Ausbrücke, wie שרם und ארם gewält. Ausbrücklich wird in 3 Mos. 24, 22; 4 Mos. 35, 15 ben Fremblingen dieselbe Sicherheit wie den Einheimischen gegeben. Der Tob eines Stlaven freilich, der bei schwerer Buchtigung von Seiten des herrn ums

Leben kommt, foll nach 2 Dof. 21, 20. 21 nur bann gerächt werben, wenn er sofort, nicht aber, wenn er erst einen ober einige Tage später erfolgt. Allein wesentlich ebenso verhält es sich, wenn zwei Ifraeliten mit einander habern und ber eine den andern mit einem Stein ober mit der Jauft niederschlägt; wenn der Niedergeschlagene nur bettlägerig wird und wider auftommt, so dass er, wenn auch nur für einen Tag und wenn auch nur an seinem Stabe wiber hinausgehen tann, foll ber Gegner straflos sein; nur foll er ihn für sein Darnieberliegen entschädigen und die Kurkosten bezalen, 2 Mof. 21, 18. Was geschehen soll, wenn nach dem Ausgang Widererkrankung und Tob folgt, ist nach Mischna, Sanh. 91, zweiselhaft. Weber bei der Züchtigung bes Sklaven noch bei einem solchen Streite handelte es fich um einen eigentlichen Morb. Gegen ihre Stlaven mufste zubem den Herrn, wenn nicht Ungehorsam und Auflehnung um sich greifen sollte, viel erlaubt sein. Die Art ber Strafe, die den Herrn bei sofortigem Tode des Sklas ven traf, murbe one Zweisel vom Gericht je nach bem vorliegenden Tatbestande bestimmt; es war sicher nicht immer die Todesstrafe burch das Schwert, wie bas Targ. Jonath. und die Nabbinen, auch noch Saalschütz (Mos. R. S. 539) stas tuirten; bann wurde es nicht unbestimmt beißen: "es foll gerächt", sondern einfach: "er soll getotet werden". Wenn aber bie Schuld bes Herrn groß genug erschien, so war die Todesstrafe in Ifrael wol ebensowenig wie in Agypten (Diod. Sic. 1, 77) ausgeschlossen. Wie der Mord eines fremden Stlaven bestraft werben follte, fagt bas Geset nicht; aber nach Diob. Sic. 1. c. ift bie Tobesstrafe sehr warscheinlich. Der Umstand, daß bas: "Auge um Auge", bas auch bei einem Freien nie buchftablich ausgefürt zu fein icheint, bei einem Stlaven burch Freilassung zur Geltung gebracht murbe, 2 Mof. 21, 26. 27, bilbet keinen Ges zenbeweis, und ebensowenig die andere Berordnung, dass ber Herr eines als stößig bekannten und nicht hinreichend gehüteten Stiers die Tötung eines Sklaven durch benselben bloß mit 30 Silberlingen, Diejenige eines freien Ifraeliten bagegen mit seinem Leben ober sonst mit jedem ihm bestimmten Losegeld bezalen follte. Hier war ber Preis, für ben ein Stlave gefauft werben tonnte, entscheibenb. Die Beiligkeit bes Lebens aber wurde in biesem Fall besonders baburch, bafs ber Stier unter allen Umftanben gesteinigt werben muste und bafe sein Fleisch nicht gegeffen werden burfte, zur Anerkennung gebracht, 2 Mof. 21, 28 ff.; Talm. Baba kama IV, 4, 5. — Natürlich galt nicht alles Töten als Morden. Das Töten im Kriege wurde als erlaubt, ja wol als Pflicht angesehen. Aber selbst bas Leben ber Feinde heilig haltend, sollte man einer belagerten Stadt Frieden anbieten, und wenn man sie erobern musste, sollte man nur bas Männliche erschlagen, 5 Mos. 20, 10 ff. Die Tötung aus Berschen ober one Bewustsein (ber bom Mord zu unterscheibende Totschlag eines בשׁנְגַה שַּׁבֶּה נָפֵשׁ בְשִׁנְגַה, 4 Mos. 35, 15, ober דבלי דעת אַר־רְבָּרוּ בַבְּלִי דְעַת, 5 Moj. 4, 42; 19, 4) fontrahirte, obwol ebenfalls mit nun, nicht etwa blos mit buy bezeichnet, keine eigentliche Schuld, 2 Mos. 21, 18; 4 Mos. 35, 22 ff.; Jos. 20, 3 ff.; Mischna Sanh. 9, 2; Maccoth c. 2. Aber ber nationalen Observanz der Blutrache mar es nachgegeben, dass ber Blut= rächer ben Totschläger auch in diesem Fall, wenn er ihn, ehe er nach der Alplstadt gelangte, 5 Mof. 19, 6, ober später einmal außer berselben erreichte, 4 Mos. 35, 26. 27, toten burfte, Mischna Maccoth c. 2, obwol er badurch Blutichnib auf sich lub, 4 Dof. 35, 26. Für ben Begriff bes eigentlichen Morbes ist nach bem Beset zumeist die feindliche Besinnung, mit ber man Jemandem nach= stellt, 1772, wesentlich, 2 Mos. 21, 13. In der genaueren Ausfürung, 4 Mos. 35, 16 ff., werben zuerst Fälle erwänt, in benen die Mittel bes Totschlags die feindliche Gesinnung erweisen (wenn einer ein eisernes Berät, ober einen Stein, ber groß genug ist, einen Menschen zu toten, ober ein Solz, bas bazu schwer genug ift, in Anwendung bringt); bann folgen Galle, für welche die feindliche Gefinnung ausbrücklich hervorgehoben wird (wenn einer in Hafs, השנאה, Jemanben ftogt, ober in Nachstellung, בשריה, etwas auf ihn fallen macht, ober ihn in Feinds schaft, mit der Hand erschlägt). Im allgemeinen ist bamit offenbar die Absicht, zu toten, als bas entscheibenbe hingestellt; aber ausbrudlich ift ber animus interficiendi weder im pent. Wesetz, noch in der Mischna, Sanh. 9, 1 her= vorgehoben; vielmehr ist der Fall, wo Einer zwar in hafs ober Feindschaft, aber doch one mörderische Absicht Jemanden angreift und unversebens totet (weil taum sicher zu konstatiren), unberücksichtigt gelassen, sodals der Unterschied zwi= ichen bem bolosen und kulposen Mord nicht scharf hervortritt. Das Gesetz er= fennt sogar in Fällen, in denen nicht von bojer Absicht, sondern nur von Unvorsichtigkeit ober Nachlässigkeit die Rebe sein konnte, Blutschuld an. Nach 2 Mos. 21, 29 war in jenem Falle, wo ein stößiger Stier einen freien Fraeliten totete, der Herr desselben eigentlich des Todes schuldig; ob ihm die Loskausung gewärt wurde, hing one Zweisel von dem guten Billen des Blutrachers oder von dem Befinden der Richter ab. Nach 2 Mos. 22, 1 st. sollte der, welcher einen Dieb bei einem Einbruch tötete, nur dann one Blutschuld sein, wenn es bei Racht geschah; wenn die Sonne aufgegangen war, sollte ihm die Tötung Blutschuld bewirten. Rach 5 Mof. 22, 8 brachte ber, welcher fein Dach nicht mit einem Gelanber verfehen hatte, wenn jemand von demfelben herabstürzte. Blutschuld auf fein Haus. Blutschuld ist in diesem Falle zwar nicht eine Schuld vor den Menschen, dass der Betreffende hätte sterben mussen (J. D. Mich.), aber boch vor Gott (Saalschütz, Mos. R. S. 447 und Reil, Arch. S. 282), und mit einer gewissen Strafe hatten die Richter auch wol sie zu belegen. Nach 2 Mof. 21, 22 soll es ber, welcher mit Jemand habernd eine schwangere Frau, die etwa dazwischen tritt, fo ftopt, bafs fie durch eine Frühgeburt das Leben verliert, mit dem Leben bugen; für jede Leibesbeschädigung, die er ihr (oder dem Gegner) zufügt, soll er ent= sprechende Schädigung erleiden, für das Abgehen der Frucht, wenn ihr selbst kein Schabe geschicht, nach Schätzung ber Richter Entschädigung zalen. Es erhellt, das pentateuch. Geset ist im Gegensatz zu modernen Tendenzen darauf aus, nicht sowol ben Abeltäter gegen Strafe, als vielmehr das Menschenleben gegen Gefärdung zu sichern. — Giftmischerei wird im Gesetz noch nicht berücksichtigt. Das spätere jüdische Recht behandelte dieselbe als Zauberei (2 Mof. 22, 18) und septe schon auf den blogen Bersuch die Todesstrafe, Jos. Arch. 4, 8, 34. Von Gatten= oder Kindesmord ist ebensowenig die Rede. Dergleichen war one Zweisel unerhört. Nur wird zur Sicherung der Kinder und zugleich zugunften ihrer Mütter bie patria potestas bahin beschränkt, bafs ein Bater gegen einen mis ratenen Son, den er des Todes würdig erachtet, die Altesten seines Orts in Anspruch nehmen foll, 5 Mof. 21, 18 ff. Elternmord wird erft 1 Tim. 1,9 erwant; bei ben Agyptern stand eine besonders qualvolle Todesstrase barauf, Diod. Sic. 1, 77; in Ifrael wurde schon das Schlagen ober Verfluchen der Eltern mit dem Tobe bestraft, 2 Mos. 21, 15. 17; 3 Mos. 20, 9; 5 Mos. 27, 16; Matth. 15, 4; Mr. 7, 10. Der Brudermord, der von den ältesten Zeiten her eher einmal vorkam, 1 Mos. 4, 8; 2 Sam. 14, 6; 2 Chron. 21, 4 u. a., besonders zwischen Halbbrüdern, wurde nicht schwerer als ein anderer Mord bestraft, 1 Mos. 27, 45; 2 Sam. 14, 7; oft genug wurde auch ber andere Mord als Brudermord bezeichnet; 1 Mos. 9, 5 u.a. Selbstmord endlich, vom Gesetz als zu selten ebenfalls übergangen, war so verabscheut, dass seiner nur fluchbeladene, dem Gerichte Gottes verfallene Menschen fähig erschienen, 1 Sam. 31, 4. 5; 2 Sam. 17, 23; 1 Kön. 16, 18. 19 (vgl. 2 Kön. 9, 31); Matth. 27, 5. Dass in 2 Matt. 14, 41 ff. ber Gelbstmord bes Rhazis, eines gesethestreuen Altesten in Jernfalem, ber sich baburch den Haschern bes Nitanor und ber Gesangenschaft entzog, als eine ruhmwürdige Tat gepriesen wird, hängt mit dem weniger reinen ethischen Standpunkt dieses apokryphischen Buches zusammen. Nach Josephus, ber für folden heroischen Selstmord feine Anerkennung hatte, strafte man die Selbstmorber in seiner Zeit baburch, bafs man sie bis zum Sonnenuntergang unbegraben liegen ließ, B. J. 3, 8, 5. Ar. 28. Shult.

Morgan, Thomas. Einer von den Wortfürern des englischen Deismus, und zwar aus der späteren Zeit. Er war eine zeitlang Prediger einer Presby:

terianergemeinde, verlor aber fein Amt, als er (1726) zur Partei ber Arianer übertrat; nun bestiss er sich ber Beilkunde und übte bieselbe, hauptsächlich unter den Duakern, zu Briftol. Später ging er nach London und lebte baselbst bis zu seinem Tobe (14. Januar 1743) als Schriftsteller. Seine bedeutenoste theologische Schrift ist: "Der Moralphilosoph" (The Moral Philosopher, Lond. I, 1737; U, 1739; III, 1740). Der erfte Band gibt eine selbständige Entwicklung, in Form eines Gesprächs gebildeter Männer, welche von Beit zu Beit zusammen= kommen, um über Religion und Christentum sich zu unterhalten. Die zwei fol= genben Banbe enthalten bloß Streitschriften zur Verteibigung wiber Wegner, bie den ersten Band angegriffen hatten. Morgan vertritt mit Lebhaftigkeit den Glau= ben an Gott, als Schöpfer, Erhalter und Regenten ber Welt, er bekämpft ben Atheismus sowol in hinsicht ber Natur als ber sittlichen Welt. Allein er erkennt nur ein unsehlbares und entschiedenes Kennzeichen ber Göttlichkeit einer Lehre an, nämlich die sittliche Warheit und innere, vernünftige Angemeffenheit der Sache felbst. Dieses Prinzip hat Morgan mit ben übrigen beistischen Schriftstellern gemein; bas Eigentümliche bei ihm ift, bass er bas Alte Testament, seine Religion und Geschichte, in den Kreis der Untersuchungen zieht, und zwar in einem Geift, welcher zwischen A. und N. T. eine weite Kluft befestigt und bas mare Chriftentum geradezu als den Gegensatz der alttestamentlichen Religion auffast. Der Mofaismus erscheint ihm als eine sehr niedrige Religionsstufe, das mosaische Moral= gesetz als ein beschränkt nationales, rein äußerliches und zeitliches Besetz, und vollends das Ritualgesets als eine unerträglich tyrannische Satzung, an welcher durchaus nichts Wares und Outes ift. Die ganze ifraelitische Geschichte stellt Morgan in einem Lichte bar, worin teils das Wunder verschwindet, teils ber sittliche Charakter ber Personen, z. B. eines Samuel, David u. s. w. verdächtigt wird. Ja der Gott Ifraels foll nicht ber höchste Gott selbst, sondern ein untergeordneter, beschräntter Schutgott gemesen sein! Rurg er bestreitet die Burbe ber alttestamentlichen Religion als einer Offenbarung. Dem Christentum bagegen legt er zwar biese Burde bei, jedoch fo, dass er alles Geheimnisvolle aus dem driftlichen Glaubens= spftem ausscheibet. Das Chriftentum, bem er hulbigt, ift ein ausschließlich ratio= nales Syftem, aus Moral bestehend, und "von ber hefe bes ihm beigemischten Jübischen gereinigt". Denn alles nach seiner Ansicht Berkehrte, Unware und Ungefunde in bem bertommlichen Christentum leitet er bom Judentume ber; fein driftlicher Deismus "will nichts Achtchriftliches verneinen, fondern bloß bas "Jubenchriftentum" befämpfen" (Christian Deist, Gegensat: Christian Jews or jewish Christians). Für biese seine Ansicht beruft er fich auf ben Apostel Paulus, ben er, gerade weil er die judaisirenden Christen befämpft, als ben Bertreter bes reinen Christentums boch stellt, ja als einen kunen und tapfern Berteis diger ber Vernunft gegen ein blindes und stlavisches Autoritätsustem, als ben großen Freibenker seiner Beit, verehrt. — Diese Religionsanschauung Morgans hat eine überraschende Anlichkeit mit bem gnoftischen Syftem Marcions, welches gleichfalls ein extrem paulinisches war, einen absoluten Gegenfat zwischen U. und D. T. aufstellte und ben Jubengott für ein hartes, graufames, beschränktes Wes sen ausgab, den Demiurg tief unter den waren und höchsten Gott stellte. Die antijubische Gesinnung ift bie bewegende Seele bes ganzen Systems von Morgan, ebenso wie einst von Marcion. — Auf der Wage der Wissenschaft gewogen, wird Morgan jederzeit zu leicht befunden werden, benn biblisch begründet, flar burchgearbeitet, tonjequent und fustematisch entwidelt find feine Arbeiten nicht. Geine Schriftstellerei war one Zweifel mehr für weitere Leserkreife, als für die engeren wiffenschaftlichen Cirtel gemungt; ber humor, welchen er walten lafst, war auf Die gebildete Leserwelt berechnet. Darum ift aber boch nicht zu verkennen, bafs Morgan, zumal mit ben fed und ichroff hingeworfenen Gebanten feiner Opposition, eine merkwürdig aufregende, zu heftigem Wiberfpruch reizende Erscheinung gemefen ist. Die Folge mar, bass eine lebhafte Ausmerksamkeit fich dem A. Test. zu= In der Tat gelang es ben Gegnern, nicht nur einzelne Charaftere und geschichtliche Stude bes Alten Test.'s, sonbern auch ben sittlichen Wert bes Alten Bundes im Ganzen in ein klareres Licht zu stellen, wärend man bas gegenseitige

Verhältnis zwischen bem A. und N. Test. genügend zu begreifen weniger bers mochte.

Über die Lebensumstände M.'s vgl. Memoirs of the life and writings of Mr. William Whiston 1749, p. 318; Baumgarten, Hall. Bibliothek, IV, 181; V, 351 f. — Über seine Schriften: Leland, Abriß der vorn. beistischen Schriften, 1755; Lechler, Geschichte des englischen Deismus, 1841, S. 370 ff.

G. Lechler.

Morganatische Che, f. Mischeirat oben G. 18.

Moriah, f. Berufalem 2b. VI, G. 545.

Morit bon Beffen, f. Berbefferungspuntte.

Mormonismus. Dies ist die gewönlichste Bezeichnung einer vor ungefär 50 Jaren in den Berein. Staten von Nordamerika entstandenen Sekte, die sich selbst gern "die Braut des Lammes" ober auch "the Latter-Day-Saints of the Church of Jesus Christ" nennt.

Ungefär um das Jar 1809 lebte in Neu-Salem (bisweilen Conaught genannt), in Ashtabula-Grasschaft, St. Ohio, ein Mann Namens Salomo Spaulding. Er hatte im Dartmouth=Rollegium in Hannover, St. New = Hampshire, studirt, eine zeitlang als Presbyterianer Predigerdienste getan, bann, wie dies in Amerika nicht selten ber Fall ift, einen weltlichen Beruf ergriffen, babei in Cherry-Balley, St. New-York, fallirt und zog nun nach Ohio. Hier, in Neus Salem, betrat er die Bahn der Schriftstellerei, indem er eine erdichtete Beschichte der amerikanischen Ureinwoner verjaste. Die Richtung auf Diesen Gegenstand mögen seiner Phantasie die in dieser Gegend sich findenden Antiquitäten, indianis iche Grabhügel, Waffen und Anliches, gegeben haben. Auch hoffte er Berbefferung seiner äußeren Verhältnisse burch ben Verkauf jenes Buches, welches unter bem Titel "Gesundenes Manustript" als "Übersetzung einer alten Handschrift" in die Welt gehen sollte. Er knüpfte an die bekannte Fabel der Abstammung der ameris kanischen Ureinwoner von den Juden an. Die Indianer sollen nämlich herkoms men bon einem jubischen Manne Lohi, Burger zu Jerusalem, ber mit bier Sonen, Laman, Lamuel, Sam und Nephi, und mit beren Frauen zur Zeit König Zebes kias in die Wüste gegen das rote Meer zog. Die Familie gelangte zuletzt nach langen Wanderungen unter der Leitung Nephis, des nach Art Josefs unter seis nen Brüdern Auserlesenen, nach Amerika. Ihre Glieder waren aber längst mit einander im Streit, zerstreuten sich auf bem neuen Kontinente, Städte gründend und das Land bebauend. Laman und seine Nachkommen sind besonders kries gerisch geschildert. Die Nephiten sind die Rinder des Friedens. Infolge ihrer Streitigkeiten sanken die Stämme zur Wildheit ber jetigen Indianer, ihrer Nachfommen, herab.

Dies Werk der Dichtung war etwa ums Jar 1812 fertig. Spaulding zog nach Pittsburg und gab es in die Hände eines gewissen Druckers Patterson, der es verwarte, zog nach Amity, St. New-Pork, und starb im Jare 1816. Seine Witwe gab an, bafs er bas Manuftript bahin mitgenommen habe. Nach feinem Tobe habe es in einem Hause in Oswego-Grafschaft im Roffer mit anderen Manus ftripten gelegen. Man stellte infolge ber Pratensionen bes nachher zu erwanenben Josef Smith im Jare 1839 Untersuchung baselbst an, fanb aber nichts. — Wärend aber das Manustript sich bei Patterson in Pittsburg befand, nahm ein gewisser Sidney Rigdon, der eine zeitlang baptistischer Prediger, nachher Drucker war und religiose Disputationen liebte, von demselben Abschrift, wie er wenigstens selbst nachher oft bezeugte. Es ware möglich, bas es auch erft viel später aus jenem Roffer geftohlen wurde. Sidnen Rigdon tam etwa 12 Jare nach Spaulbings Tob in Berürung mit Josef Smith, bem Stifter des Mormos nismus, und feit biefer Beit gelangte bas Manuftript zu feiner Bedeutung als die Bibel der Mormonen. (Mormon ist warscheinlich, wie viele andere Namen in der Mormonenbibel, eine Erfindung von Spaulding. Die Mormonen behaupten, das Wort sei geoffenbarten Ursprungs. Moquwe = Gespenst, Schreck-

1 tized

bild, Larbe. Ein englischer Schriftsteller sagt, boch one nähere Begründung, das Wort Mormon sei gaelischen Ursprungs.)

Es ist hier ber Ort, über ben Charafter bes Buches noch etwas zu fagen, nachbem ber Inhalt seiner fingirten Geschichte bereits turz bezeichnet ift. Es will eine Kompilation sein von Buchern, angeblich von Nephi, Jafob, Enos, Jaram, Omni, Mormon, Mosiah, Alma, Helaman, bessen Cone Nephi, Ether, Moroni herrurend, die in einem Zeitraume von etwa tausend Jaren gelebt haben sollen. Mormon sei der Sammler gewesen. Er habe aus der Menge der geschichtlichen Ur= funden seines Volkes diese Sammlung ausgezogen und sein Son Moroni die Arbeit fortgesett. Sie bedienten sich babei metallener Platten und ber preformed Egyptian" Schriftzuge. Das Bebraifche, heißt es, hatte zu viel Raum eingenommen (f. engl. Ausg. 1830, S. 538). Moroni foll um das J. 420 n. Chr. die Platten nach dem Tode Mormons in Cumora, Ontario-Graffchaft, N.= 9.= Stat, vergraben haben. Das Buch amt, auf 588 Oftavseiten, ben Stil zum Teil ber historischen, zum Teil ber prophetischen Schriften bes Alten Testaments nach, enthält auch viele Ausbrücke aus bem Neuen Testament, alles in ganz phrascologischer Beise. Es ist barin feine Spur von echter religiöser Begeisterung, von Gedankenticfe, von heiligem Ernste. Der in England und Amerika heimischen Be= trachtungsweise des göttlichen Wortes, welche den Buchstaben in äußerlich supra= naturalistischer Weise chrt, entspricht es in seinen stereotypen Ausbrücken noch viel mehr, als der deutschen. In den in die älteste Beit gestellten Teilen sind Weissagungen ex eventu auf Christus und die dristliche Ara eingewoben (z. B. S. 160 ff.), besonders aber finden sich viele bittere Invektiven gegen die römische Kirche, völlig im bekannten Geist der englischen und amerikanischen Anti-Popery-Beloten. Das Ganze aber ift unbeschreiblich langweilig, die Fiktionen one allen poetischen Reig, one irgend einen tieferen, ethischen Sinn; Die sogen. göttlichen Offenbarungen enthalten teinen Gedanken, ber nur entfernt ben Anspruch auf Neuheit machen könnte. Uber sein Verhältnis zur Bibel fagt bas Buch (S. 115. 116), bass aus dem Dasein der Bibel gar nicht zu schließen sei, dass sie bas gange Wort Gottes enthalte, ober bafs Gott nicht auch an anderen Orten, wo man die Bibel nicht habe, sich offenbaren könne. Es schließt sich ber kirchlichen Lehre von der Dreieinigkeit an, verwirft die Kindertaufe und verheißt die fort= warende Gabe bes Wundertung. Bielleicht bas letteres Interpolation derer ift, die dem Buche Dffentlichkeit gaben. Sehr entschieden spricht es fich gegen bie Bielweiberei aus (z. B. S. 588). Die Schreibart ist nicht nur burchaus monoton, eine endlose Repetition stehender Phrasen, sondern auch voll ber auf= fallendsten Berftoße gegen die Syntox und selbst gegen die Elementargrammatik, die auf den ersten Schreiber und nicht auf die späteren Rebaktoren gurud= zufüren find.

Dies Buch nun fiel als Manustript burch Sidney Rigdon etwa im 3. 1829 in die Hande Josef Smiths, des Stifters der neuen Sefte. Er war als ein Knabe von zehn Jaren im Jare 1815 von Windfor-Grafschaft im State Bermont nach Palmpra im State New-Port mit seinen Eltern gezogen. Gein Bater, urfprünglich Landwirt, hatte, wie es scheint, keinen festen Beruf, sonbern trieb haustrend Aleinhandel, wie bas viele Neu-Englander tun, jene bekannten Pankees, bie schlauen, überall in ber neuen Welt zu findenden christlichen Schmusjuden Amerikas. Die Familie scheint bei ben Nachbarn in keiner besonderen Uchtung gestanden zu haben, gab sich auch mit Schapgraberei und andern 3weideutigkeiten Dier wuchs der junge Josef nicht unter den besten Ginflussen auf; er widmete sich keinem besonderen Beruf und lernte frühe mehr durch Schlauheit im Schacher, als burch regelmäßigen Bleiß sein Brot verdienen. Schlauheit, Frechheit und Sinnlichkeit follen bie fprechendsten Büge seines geistlosen Wesichtes gewesen fein. Eine Epoche seines Lebens bildete eines jener befannten amerikanischen, fanatischen Revivals, das in Palmyra stattsand, als er etwa 14 Jare alt war. Er wurde in die wilbe Aufregung hineingeriffen, und balb hatte er von wichs tigeren Erfarungen zu fagen, benn alle feine Benoffen. Barend eines beißen Bebetes kam nämlich eine Lichtsäule auf ihn zu. Die Finfternis um ihn her war gegebrochen und über ihm standen zwei lichte Gestalten. Dass diese erklärten, alle Setten seien im Jrrtum und er solle sich an keine berfelben anschließen, bas fagt er viel später in seiner in Briefen geschriebenen Selbstbiographie (Millen. Star, Vol. III). Judessen fand ber religiose Enthusiasmus des jungen Erweckten, 'gerabe wo man ihn am besten kannte, am wenigsten Glauben. Mehrere Jare bindurch scheint er ein unstetes Leben gefürt zu haben, bald da, bald dort vagirend, und ber Beiname "ber Schatgraber", ben er in jener Vegend genofs, beutet ge= nugsam an, wie er, obwol armlich, seinen Lebensunterhalt sich verschaffte. kam burch ben genannten S. Rigdon bas Manuskript Spauldings etwa zwölf Jare nach beffen Tobe in seine Banbe. Jest rudte Smith zunächst im Areise seiner Familie mit Angaben heraus, von benen anfangs schwer etwas anderes zu benken war, als bass er seine Leute zum Besten haben wolle. Doch fanden sie bald auch Glauben. Auch ein leichtgläubiger Deutscher, Peter Wittmer, war unter ben frühesten Gläubigen (f. ben beutschen Nirchenfreund von Dr. theol. Ph. Schaff, damals (1852) Prof. am reform. Prediger-Seminar Mercersburgh, Penns., jeht Prof. am Union Theol. Semin. in New-York, Jahrgang V, S. 107 ff.). Smith fagt, ein Engel habe ihm einen Bündel goldener Platten voll geheimer Schriftzeichen gewiesen, er bürse sie aber niemand zeigen. Bald kam hinzu, bafs ber Engel ihm ein Instrument von Silber, worin zwei Steine gefaset seien, gezeigt und gegeben habe. Diese Steine seien bas Urim und Thummim, one welche die geheimen Schriftzeichen nicht zu überschen seien. — Indessen verließ Smith als ein "Märthrer ber Offenbarungen", wie sein Anhänger Orson Pratt will, ober richtiger, weil er in jener Wegend sehr verbächtig geworden mar, ben Stat New-Port und ließ fich im nördlichen Teile Bennsylvaniens, nahe bem Sufquehannafluss, nieber, wo sein Schwiegervater wonte. Dort soll auch der das mals ihm eng verbrüderte S. Rigdon gewont haben, und dort ging auch die ans gebliche Ubersetzung der Metallplatten vor sich. 3. Smith, selbst ein schlechter Schreiber, soll mit der Urim = und Thummim = Brille, hinter einem Vorhang figend, laut übersett und ein gewiffer früherer Schullehrer, Oliver Combry, nics bergeschrieben haben. Smith mag mit Spaulbings Manustript allerlei zweddienliche Beränderungen vorgenommen haben. Ihm und D. Cowdry erschien am 15. Mai 1829 ber Täufer Johannes, legte die Hände auf sie, weihte sie zur aaros nitischen Priesterschaft und befahl ihnen, dass Einer den Andern taufe, was sie auch sofort taten. Es gelang ihnen, nach und nach eine Anzal Gläubiger zu sam= meln. Ein gewisser Landmann, Martin Harris, ber bei verschiedenen Setten keinen Frieden gefunden hatte, schoss Gelb vor; er durste zwar die Metallplatten nicht selbst seben, aber er legte wirklich bem Prof. Karl Anthon in New-Pork ein mit vielen aus allerlei Alphabeten gewonnenen Schriftzeichen bebedtes Papier vor, wurde auch von diesem vor Betrug gewarnt (f. Prof. Anthons Brief an herrn howe, mitgeteilt in Utah and the Mormons etc. by B. G. Ferris 1854). Bald darauf, Mitte des Jares 1830, erschien the book of Mormon im Druck in einer Auflage von 5000 Exemplaren, fand aber wenig Berkauf. Harris kam um fein Bermogen.

Es läst sich benken, dass Leute, die von dem Manuskripte Spauldings nichts, von dem jungen Smith aber wußten, dass er in litterarischer Hinsicht völlig unserzogen war, über "the book of Mormon by J. Smith junior" staunten. Freislich die drei Zeugen, deren Angabe am Schlusse des Buches besagt, dass ein Engel ihnen selbst die Platten mit den Schristzeichen gewiesen, und die acht ans deren Zeugen, welche dort behaupten, dass Smith die Platten habe und dass er sie ihnen gezeigt habe, sallen nicht sehr ins Gewicht, wenn man bedenkt, dass die meisten von ihnen nahe und nächste Verwandte Smiths waren, andere von ihnen der gemeinsten Verbrechen, des Diebstahls, Falschmünzens u. s. s. angeklagt wurs den und überdies einander selbst gründlich verachteten, wie dies nachher an die

Offentlichkeit tam.

Indessen organisirte Josef Smith mit 30 Gliebern am 1. Juni 1830 die neue Kirche in Fayette (ober Manchester?), Ontario-Grafschaft im St. New-York.

An bem Campbelliten-Prediger Parly B. Pratt, Redner, Dichter und Enthusiast, gewann er den ersten bedeutenden Konvertiten, deffen Schrift "Voice of Warning to all Nations" unter ben Mormonen für inspirirt gilt und große Birfung tat. Die zweibeutige Meinung, welche in der Umgegend über seine Anhänger herrschte, veranlasste ihn ichon im ersten Jare ber neuen Rirche, aufangs 1831, nach Kirtland in Dhio mit ber Gemeinde ber Gläubigen zu ziehen. Neun enthüllten sich die Gnadenmittel der "Beiligen der letten Tage" immer rascher; jeber Beitretende wurde wiber getauft; Smith empfing bie Gabe ber Weisfagung und Offenbarung. Besonders folgenreich wurde es, das ber obengenannte Sidnen Rigbon, ber an litterarischer Bilbung 3. Smith weit überlegen mar, um jene Beit sich formlich in die neue Sette aufnehmen ließ. Er übte für längere Beit bebeutenben Einfluss auf die Gestaltung berselben aus. Er begann die "Doctrines and Covenants", eine Art Neuen Teftaments ber Mormonen, wo aber ftatt ber kirchlichen Dreieinigkeit eine Zweiheit ber göttlichen Personen gelehrt wird (Doctr. and Cov. S. 47); er mag wol auch die Lehre ber "Taufe für die Toten" aufgebracht haben und überdies die später fo furchtbar auftretende materialistische Richtung des Systems. Unch wurde wol unter seinem Ginfluss bie bisherige einfache presbyterianische Organisation ber Rirche mit teaching and ruling Elders aufgegeben und sämtliche biblische Amter restituirt — bies ift ein Berurungspunft mit ben Irvingianern -: Apostel, Propheten, Patriarchen (Ebr. 7, 4), Evangelisten, Bischöfe, Alteste, Diakonen, Prediger, Lehrer, außerdem eine doppelte Priefterschaft, die des Melchisedet und die des Maron. Diese Organis sation gab vortreffliche Gelegenheit, alle individuellen Kräfte der Gemeinde zu entfalten und ben Trieb des Ehrgeizes bei Bielen zu befriedigen. S. Rigbon mufste es bahin zu bringen, dass J. Smith in ihm infolge besonderer Offenbarung einen Propheten neben sich erkannte.

Der Erfolg, den die neue so ganz eigentümliche Bewegung bei manchen Leicht= gläubigen und Unerfarenen hatte, mufste ben Mut ihrer Stifter und Leiter er= höhen. 3. Smith war gewandt in Benutung aller ber Mittel, die anderswo Wirfung hatten, um die Pratenfion neuer Offenbarungen zu besiegeln. Er ber= stand alle Künste einer camp-meeting-Aufregung. Die Künheit und der erstauns liche Ernst, womit er bas Unglaubliche aussprach, die gewagte Neuheit der Offen= barungen, die Julle von Phrasen, die seinen und des Mitpropheten Rigdon und anderer begabten Lippen gemäß befannter amerikanischer Rebefertigkeit entstrom= ten, und dazu nun jene grenzenlose religiöse Unerzogenheit und Erfarungslosig= feit ber Bolkshaufen, die bearbeitet wurden — das alles wirkte zusammen, und auf dieser Grundlage erbaute sich der Mormonismus und wuchs durch Zufluss — 1200 Seelen in wenigen Monaten — besonders aus den östlichen Staten der Union, namentlich von dem Zeitpunkt an, als J. Smith und Nigdon, benen Oli= ber Cowbry auf einer Missionsreise zu ben "Lamaniten", ben Judianern vorangezogen war, infolge eigener Juspektion eine Gegend in Missouri noch im Jare 1831 als ben fünftigen Sammelplat ihres Volkes ersehen hatten und die Menge besselben hinzog. Die Leiter mussten wol, bafs sie an ben bamals außerften Grenzen der Civilisation am wenigsten Konflitt zu fürchten hatten. Alles, der Auszug, bie Bal bes Ortes, bie Lage bes neuen Tempels u. f. f. wurde geleitet burch jeweilige Offenbarung, welche fortan als Deus ex machina aus jeder Berlegenheit half. hier tam nun, wo jest Independence in Jachson-Grafichaft fteht, eine Kolonie mit unglaublicher Schnelligfeit zustande. Die Gläubigen, meiftens Wleinbauern, Aleinhanbler, Handwerter, tauften Land, bauten Baufer und grun= beten schon im Jare 1832 in echt amerikanischer Beise eine Zeitung "the Evening and Morning Star", bie ein berunglüdter Bolititer aus bem State Rem= Port. 23. 28. Phelps, redigirte. Smith tehrte gurud nach Kirtland, wo noch manche Freunde wonten und wo er die Interessen ber "Nirche" glaubte besser fördern zu können. Bald aber zeigte fich Eifersucht gegen ihn bei einigen ber oberften Leiter, und er fand für gut, durch Offenbarung "Bergebung ber Gun= ben S. Rigdons und Fr. G. Williams und beren Gleichstellung mit ihm" gu promulgiren (Marg 1833). Gefärlicher wurde ein Sturm von außen. Die neuen

Heiligen, erhoben burch ihren bisherigen Fortschritt, redeten von einer Erbschaft des ganzen Landes, das ihnen zufallen müsse, denn "Gott nehme und gebe, wie einst bei den Ügyptern und Israeliten, wem er wolle"; auch machten sie sich durch die Prazis gewisser, den "Heiligen" zulommenden Freiheiten in der Umgegend verhafst. Die Stlavenhalter in Missouri wurden namentlich durch einen Artikel in der Phelps'schen Beitung gereizt. (Später änderten sich die Grundsähe der Wormonen bezüglich der Stlaverei). Eine Volksversammlung beschloss am 20. Juli 1833 die Vertreibung der Mormonen aus Jackson-Grasschaft. Im Schrecken verssprachen sie, auszuziehen, wandten sich aber auf Smiths Rat an den Gouverneur des States, der sie wider an die Gerichte wies. Dies konnte bei der herrschenz den Erbitterung nichts helsen, es kam zu Gesechten, und die Mormonen zogen, der Gewalt weichend, trop durch Smith erhaltener Verstärkung, im November 1833 auf die andere Seite des Missouri nach Clay-Grafschaft. Hier sowol wie in benachbarten Grafschaften hatten sie vier Jare Ruhe, Habe und Anhänger

fammelnb.

Smith, ber von Kirtland aus Apostel und Evangelisten in die Welt sandte und im Mai 1834 den Namen Latter-Day-Saints seiner Kirche gab, hatte das Unglud, von Ungläubigen mit "Theer und Febern" mischandelt zu werben, hielt sich aber und gründete ein Handelsgeschäft und eine Bant. Die Taxen, die jedes Glieb punktlich einzuzalen hatte und die bei seiner Berschwendung nötigen außerorbentlichen Zuschüsse standen ihm zu Diensten. Aber die Gläubiger, und darunter fogar einige Gläubige, wurden dringend, und eines kalten Januarmorgens 1837 hatte Smith und sein Roadjutor Rigdon Kirtland verlassen, und fanden, als sie nach Clay-Grafschaft in Missouri kamen, die "Heiligen" auch hier abermals von Berfolgung getroffen. Zwar war beren Zal wunderbar gewachsen, sie hatten zwei Städte gegründet, weit umber das Land bebaut, fülten fich auch ftart zum Rampfe, und Smith entstammte ihren Muth noch mehr. Aber nach unentschiedenen Ges fechten zwischen ben "Heiligen" und ben "Heiben" rief ber Gouverneur bes States bas Statsmilitär zu ben Baffen, Die Mormonen lieferten fogar Smith aus und versprachen den Stat zu räumen. Unter Novemberstürmen über die Prairien und den Mississippi ziehend, fanden sie Mitleiden beim Wolke des Stas tes Illinois. Smith, der Haft entsprungen, ward ihnen wie durch ein Wunder wider geschenkt. Mit unverwüstlicher Ausbauer bauten sie bald auf einer vom Mississippi umströmten Landzunge die Stadt Rauvov. Offenbarung befahl, "ein schönes Wonhaus für meinen Knecht Smith und alle seine Nachkommen", welches als Nauvoo - House zugleich ber Gafthof der Stadt war, zu bauen und einen Tempel, jenen befannten stillosen Bau von weißlichem Kalkstein, zu errichten, beffen Grundstein mit großem Bompe im J. 1841 gelegt wurde. Die Stadt erhielt einen Freibrief vom State, Smith wurde Mayor, und durch Organisirung einer sehr zalreichen Bürgermiliz selbst General. Er hatte jest überhaupt oberfte Gewalt in Allem, und "Offenbarung" vom Juli 1843 erlaubte ihm und wem er es gestatte, eine unbeschränkte Anzal von Weibern zu haben. Dies Mysterium des neuen Glaubens wurde aber zehn Jare hindurch nur einzelnen Eingeweihten mitgeteilt. Alles schien indessen einen neuen Ausschwung zu nehmen; Proselyten kamen von allen Seiten; in einem Jare sollen 10,000 Seelen in England ges tauft worden fein; die Runde ihrer Berfolgungen felbst gewann den Berfolgten Teilnohme und Anhänger.

Aber bei Grundsähen des Glaubens und Lebens, welche von dem in christlichen Ländern und bei christlichen Nachbarn sonst Gültigen so sehr verschieden waren, konnte die Ruhe von innen und außen nur von kurzer Dauer sein. Innerslich erregte das "spiritual-wise-system" großes Argernis. Denn wenn auch die Lehre hierüber, so ließen sich doch nicht die Prazis und ihre Folgen verbergen. Es half nichts, dass Smith nun öffentlich diese Anklagen leugnete und sogar einige gefallene Eingeweihte preisgab. Solche Vorfälle ließen die ungläubige Welt einen Blick in das innere Verderben der äußerlich blühenden Gemeinde wersen. Allerdings war aber die Moralität der Gemeinde im ganzen viel besser, als die Smiths und seiner nächsten Umgebung. (Daher solche günstige Schilderungen, wie

sie Thomas Q. Kane entwirft in dem Discourse on the Mormons, gehalten bor ber Historic. Society of Pennsylv. vom 26. März 1850 mit dem Motto: "O quantus fervor omnium religiosorum in principio suae sanctae institutionis fuit!") Bon außen aber wurde die Feinbschaft auch in Illinois rege burch die aufreizens ben Phrasen ber Mormonen, bie bon allen Anbersbenkenden nur als bon Beiben redeten und die Hoffnung, balb in ben Befit bes Landes und ber Gewalt gu kommen, nur wenig verbargen. Alls aber in Nauvoo selbst von einem Dr. Foster, ber durch die polygamistischen Tendenzen ber Leiter an seiner Ehre war gekränkt worden, und von einem Manne Namens Law eine Zeitung, ber "Expositor", gegründet wurde, die nicht schonte, sondern die Schäden aufdeckte, und als nun Smith durch sein Militär das Zeitungsbureau zerstören ließ, da wurden die Beleidigten Mläger bei ber Statsgewalt, Smith mußte mit schwächeren Kräften ber Abermacht weichen, wurde in der Stadt Karthago in Illinois mit seinem Bruder Spuine ins Gefängnis geworfen, die schwache Gefängniswache murbe aber am Abend bes 27. Juni 1844 von etwa 200 bemalten und verkleibeten Bewassneten übermannt, das Tor erbrochen und die Brüder erschoffen. So fiel in seinem 39. Jare ber neue Prophet ber Gesethlofigkeit, an bem nichts groß mar, als seine Betrügereien und die Frechheit, mit der er Glauben forderte, ein Opfer der Wut einer gesethosen, über ihn und sein verbrecherisches Treiben ergrimmten Volks= maffe, bestehend zum Teil aus seiner eigenen Jüngerschaft. Sein Leichnam murbe mit größtem Pomp in Nauvoo beerbigt. Das Mormonen-Journal Times and Seasons fagt G. 584 von ihm : "Er war einer ber Beften, die je auf Erben lebten. Das Werk, bas er im kurzen Beitraume von 20 Jaren, seit ber Engel bes herrn ihn in sein Umt rief und ihn ausruftete, Zion zu forbern, so weit ausfürte, um chte Religiosität zu gründen und die große Sammlung Ifraels anzubanen, übertrifft alles, wovon die Beschichte uns melbet".

Sechs Wochen nach Smiths Tobe wurde Brigham Young, ber Prasident des apostolischen Konzils, zum "Seher, Offenbarer und Präsidenten der Mormonen" erwält. S. Rigdon, ber auf diese Burbe Anspruch gemacht hatte, wurde mit ein par Anderen exfommunizirt und foll fpater Haupt einer kleinen Mormonen= Molonie in Pennsylvanien gewesen sein. Im übrigen hörte weber bie innere Uns einigkeit, noch ber Safs von außen auf; kein Bunder, benn es ift eine unbeftrit= tene Tatfache, bafe, um bie Sache ber Beiligen gu ftarten, Menschen bom elen= besten Charafter, Diebe, Räuber, Fälscher u. f. f., in Nauvoo Aufnahme fanden. So ward der Gedanke, der allmählich in der Gemeinde reifte, in frommer Ab= geschiedenheit von den "Heiden" Ruhe zu suchen, eine Magregel der Klugheit; bort ließen sich Unzufriedene in der Gemeinde leichter bewältigen und Kollission mit Nachbarn und Statsgewalt erschien unmöglich. Dazu wurden die Felsgebirge im Besten erlesen. Man sandte eine Schar von 1500 Kundschaftern voraus. Sie zogen früh im Jare 1846 über ben Diffiffippi und Miffouri, legten unterwegs Landgüter an, bauten ben Boben, befäeten ihn und zogen weiter, auf bafs die später nachziehende Masse Ernte und Brot auf dem Wege fande. Gine Schar von 500 von biefen trat in die Dienste ber Bereinigten Staten als Angriffstruppen gegen bas bamals noch mexikanische Californien, und fie find es, bie auf biesem Buge die Goldlager bes neuen Ophir entbedten. Die in Nauboo Burudgeblies benen bauten noch fort am Beiligtume ber Gemeinde und weihten es mit Glaus im Mai 1846 ein. Da entstand bei nachbarlichen "Beiden" ber Berbacht, bass die Mormonen ihr öffentlich gegebenes Versprechen des Auswanderns nicht halten wollten; neue Streitigkeiten brachen aus, und im September besselben Jares wurden die weit umber Berhafsten mit Baffengewalt verjagt und leider nicht one Berübung von Robeiten, die freilich hinter ben bei ber Bertreibung aus Miffouri vorgefallenen weit zurudblieben. Die Flüchtlinge verbrachten einen furchtbaren Winter auf ben Prairien und im großen Lager im Missourital.

Im Frühjar 1847 zog eine Schar von 143 träftigen Männern vorwärts; sie legten im großen Salzsechassin zwischen den Wahsatsch und Nevadas Gebirgen am Fuße majestätischer Gipfel die Grundsteine der neuen Heimat und bauten zuerst ein Fort zum Schutz gegen die Indianer. Alsohald hatte der

Präsident Brigham Young eine Vision, worin ihm Jos. Smith die Stelle des künstigen Tempels zeigte. Im nämlichen Jare sammelten sich dort etwa 4000 Mormonen, die den Weg von tausend Meilen über die öden Prairien, über Ströme und unwirtbare Gebirge nicht scheuten. Andere kamen später nach, und auch jest noch sammeln sich, besonders aus nördlichen und nordwestlichen Gegenden der alten Welt, von Missionären gelock, die "Heiligen der letzten Tage". Es wird ihnen auch zur Reise Unterstützung aus einem "Emigrationssonde" gegeben. Brigham Young, I. Smiths Nachsolger in der Präsidentenwürde, früher ein Zimmermann, von geringer litterarischer Bildung, von viel Menschenkenntnis und Weltklugheit, in seinen Plänen selbständig, der bei nicht besonderer Beredsamkeit den Mut hat, in össentlicher Volksversammlung die Sittenlosigkeit des mormonisschen Harembaltens sür Gehorsam gegen den göttlichen Willen auszugeben, regierte

als Träger ber Offenbarung und als Priesterfürst.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, hier eine betaillirte Geschichte ber Mormonen zu geben, und wir haben uns auf wenige Hauptpunkte zu beschränken. -Natürlich war ben Gliedern ber neuen Sefte viel baran gelegen, mit ben Berein. Staten, in beren Besit im Frühjar 1848 bas zuvor zu Mexico gehörige Gebiet tam, auf gutem Fuß zu stehen. Sie errichteten indessen, ba die Berein. Staten-Regierung ihrer Oberhoheit über die fernen westlichen Diftritte nicht fo bald fräftigen Ausbruck geben konnte, ein "Provincial Independent Government", und wollten es auf ein Gebiet ausgebehnt wissen, das an Ausbehnung halb Europa gleichkam. Die Absicht ging auf ein neues, völlig unabhängiges Reich bin. Am 5. März 1849 organisirten sie unter ihrer eigenen Konstitution ben "Stat De= feret" und verlangten für benselben die gesetzliche Anerkennung von Seiten bes Kongresses zu Washington. Un Fleiß fehlte es ihnen nicht, gute Ernten und siegreiche Gefechte besonders gegen die Utah = Indianer gaben ihnen einen Salt. Im Jare 1850 fand eine massenhafte Auswanderung mitten burch den nordameris fanischen Kontinent nach bem Eldorado am Stillen Meere ftatt und die Mormonen zogen baraus ihren Nuten. Natürlich ignorirte ber Kongress ber Berein. Staten den Titel "Stat Deseret" völlig und organisirte dort am 9. Septem= ber 1850 ein "Territorial Government", mit dem Proviso, das das "Territos rium Utah" fünftig in zwei Territorien mochte geteilt werbe. Brafibent Fillmore ernannte Brigham Joung als Gouverneur und am 3. Februar 1851 schwur berselbe seinen Amtseid. Am 5. April 1853 murbe Deseret als Distrift offiziell bem Utah-Territorium einverleibt. Ju der territorialen Legislatur machte ein Mormone - natürlich auf Berabredung mit den Gettenhäuptern - ben Borichlag, bass ber Stat Descret die Gesetze ber Legislatur acceptire. Die Mormonen löften sich somit als Stat noch nicht auf. Schon im Juli 1851 kamen Territorials beamte ber Berein. Staten in Utah an. Einer von ihnen, ein Richter, griff in einer öffentlichen Rebe bas Institut ber Polygamic an, und nur Brigham Youngs Klugheit verhinderte einen hestigen Ausbruch gegen ihn; er fand es ratsam, Utah bald zu verlaffen. Dasselbe mar ber Gall mit anderen Repräsentanten ber Oberhoheit der Verein. Staten-Regierung. Bon Nachfolgern im Amte will man wissen, bass bieser und jener burch gewinnende Mittel zu günstigen Ansichten für die Sache ber Mormonen gebracht wurde. Das Verhältnis zwischen ben Mormonen und der Berein. Staten-Regierung begann fritisch zu werden, als die Polygamie als Prinzip bes Mormonentums vom J. 1853 an in den öffentlichen Blättern berselben laut verkündigt und in Versammlungen als göttliche Offenbarung verteidigt wurde. Un chrenrürigen und aufrürerischen Bemerkungen gegen die Landes oberhoheit der Berein. Staten schlte es auch nicht. Im J. 1854 tam Lieutenants Colonel E. J. Stepton mit 300 Mann seines Regiments auf bem Weg nach Calis fornien nach Utah, und ihn ernannte Präsident Pierce zum Gouverneur für Utah. Mormonen und andere Beamte ber Berein. Staten in Utah schlugen bem Prafis benten die Widerernennung Brigham Joungs vor, und sie erfolgte im J. 1855. Um jene Beit und schon im Jare zuvor erlebten die Mormonen vielsache Not. Die Ernte schlug fehl. Buge von Einwanderern wurden auf bem weiten Bege pon Stürmen überfallen und samt ihrem Bieh durch hunger und Krankheit begis

mirt. Diese und andere Dinge mogen mitgewirkt haben, unter ben Mormonen bie fog. Reformation zu veranlassen, die indessen nur in Erneuerung des Fanatismus und in der Handhabung teuflisch roher Grundsätze bestand. Sie fürte zu blutigen Mords taten. Bersammlungen, einen neuen Gifer unter ben "Heiligen" zu weden, wurden viel= fach gehalten. Hunderte ließen sich wider taufen, um Vergebung ihrer Sünden zu erlangen. Neue Lehren wurden aufgestellt, z. B. dass wer durchs Schwert in dieser Welt falle, damit eine Berfönung seiner Schuld vor Gott erlange, besonders wenn er Apostat geworden sei; der unbedingteste Gehorsam gegen jedes Wort und jeden Wint des Präsidenten und Schers Brigham Young wurde verlangt. Um jene Zeit und noch nachher kamen Mordtaten in Utah vor, die auf solche Grundsätze zurückzus füren sind. Zugleich nahm der Hass gegen die "Gentiles", die Heiden, d. h. Glie= der anderer christlicher Monfessionen, furchtbar zu. Ihm zum Opfer, freilich auch um anderer Interessen willen, sielen die etwa 120 Männer, Beiber und Kinder eines Auswanderer-Buges, ber 250 engl. Meilen fühlich von Salt-Lake-City burch bas Territorium zog und 1857 von einem Mormonen = und Indianer = Haufen unter Leitung des Mormonen-Bischofs I. D. Lee nicht one Brigham Youngs Mitwiffen zusammengehauen wurde. Noch 20 Jare fpater ließ bie Berein. Staten-Regierung diesem Lee wegen jenes Mountain Moadow Massacre ben Prozess machen und ihn aufhängen. Bom Frühlinge des Jares 1857 an wurde unter Prösident James Buchanan das Verhältnis zu der Verein. Staten-Regierung noch gespannter. Truppen wurden nach dem Utah-Territorium beordert, um den Gesetzen der Ber. Staten Respekt zu verschaffen. Brigham Doung aber erklärte am 24. Juli 1857 Deseret für unabhängig und die Mormonen rusteten sich jum Kriege. Durch Vermittlung des nachherigen Generals Th. L. Kane, Bruders des berühmteren arktischen Ersorschers, wurde aber Brigham Young zur Besinnung gebracht, ber Friede zwischen ben Mormonen und ber Regierung tam in Washington zu stande, und am 12. April 1858 hielt A. Cumming als Gouverneur seinen Einzug in ber Mormonenstadt. Am 13. Juni marschirten Berein. Staten-Truppen durch dieselbe und errichteten 40 Meilen westlich von der Stadt ein Fort. Seither ist die Oberhoheit der Berein. Staten unangetastet geblieben, obwol allerdings die vom Kongress beschloffenen Gesetze gegen Polygamie im ganzen wirkungslos find und die Mormonen sich nur so weit accommodiren, als die Not fie zwingt. Die Regierung ber Berein. Staten ift außerst behutsam, irgend etwas anzutasten, was unter dem Titel religiöser Ansicht auftritt, und das kommt der Vielweiberei der Mormonen ebensosehr zu gute, als ihre Entsernung von den Mittelpunkten bes amerikanischen Lebens. Der vieljärige Territorialbelegat ber Mormonen zu Washington, Cannor, versuchte sein Bestes, um bas Territorium zum Stat zu erheben. Aber er ift felber Polygamist mit vier Frauen, und eben deshalb hat ihm der jehige Gouverneur des Territoriums die Anerkennung versagt und an seine Stelle trat Campbell, der die nächstgrößte Bal der Stimmen im Territorium erhalten hatte, der erfte "Heibe", der dasselbe zu Bashington zu vertreten hat. Ob jett diesem abominabeln Ubel, in dessen Gefolge eine Menge incestuöfer Berbindungen sich im Gebiet von Utah im Zusammenhang mit einer kläglichen Demo= ralisation ber Jugend finden, schärfer von Seiten ber Centralregierung wird zu Leibe gegangen werben, bas muss die Butunft lehren. — Brigham Young starb im Jare 1877. Er hatte mit eiserner Rute seine Gläubigen regiert; er bebiente fich besonders in früheren Javen für die Ausübung der abscheulichsten Gewalttaten und für die Wegräumung unliebsamer Personen seiner "Racheengel" (Avenging, Destroying, Flying Angels, Danites). Er hatte 19 Frauen, murbe febr reich, da die Tagen der Mormonen durch seine Sand gingen und er zallose Mittel hatte, Gelb zu gewinnen. Sein Anschen war gang unbedingt und seine Genoffen in hoben Amtern unterließen nicht, ben Gläubigen immer wider vorzupredigen, was Brigham Young sage, sei von Gott gerebet. Ihm folgte im Oftober 1880 durch die Wal als Prafident John Taylor, gleichfalls Polygamist, welchem zwei Rate an ber Seite stehen; unter ihnen steht ber Rat ber 12 Apostel. John Taplor hatte im Jare 1850 als ein Altester im Miffionsbienft der Mormonen in Boulogne in Frankreich unverfroren erklärt, bafs Bielweiberei unter ben More

monen gar nicht vorkomme und dass die Sache an sich unerträglich wäre. Aber er selbst hatte schon damals fünf und sein Mitmissionär zwei Frauen (W. J. Warshall S. 178).

Die Frage über die Bukunft bes Mormonismus ist nicht fo leicht zu entschon vor 25 Jaren verhießen ihm Biele ein balbiges Ende. Allein er steht noch heute in Blüte, ja nach manchen Anzeichen fülte er sich nie sicherer als jett. Allerdings greift er im übrigen Amerika nicht gerabe um sich, aber er recrutirt sich in Utah noch immer periodisch burch Zugänge besonders aus England, Wales, Schottland, Dänemark, Schweben und Norwegen, in allerneuester Zeit auch wider aus Deutschland (besonders aus der Aheinpfalz) und aus der Schweiz. (Es erscheint in Utah eine beutsche Mormonenzeitung und ein Paftor fungirt in beutscher Sprache). Er gewinnt feine Novigen feineswegs burch seine eigentümlichen Lehren, sonbern burch bie Berheißung eines freunds licheren Lebensloses, burch welche die Missionäre auf die ärmeren Klassen ber Bevölkerung zu wirken wissen. Kommen biese Ankömmlinge nach Utah, so nimmt fie bort bie bazu angestellte Priefterschaft in bie Sand, weist Jebem bie für ihn geeignete Tatigfeit an und schließt ihn gegen jeden Ginfluss von fremder Seite her möglichst ab. Arbeiten mus Jeder und auch die Erholung steht völlig unter kirchlicher Kontrole; sie forgt für Zeitungen, Bucher, sociale Bergnugungen u. f. w.

Im April 1880 besanden sich unter der Gesamtbevölkerung von 144,000 Seelen in Utah 111,820 Mormonen; sie hatten Anhäuger in Arizona 1895; in Colorado 600; in Großbritannien 5251; in Standinavien 5205; in Dentschland 798. Dies find Angaben, wie sie bie Mormonen bei bem fünfzigjärigen Jubis läum ihrer kirchlichen Existenz im Jare 1880 selbst machten. Im Frühling bes Jares 1879 befanden sich in Salt-Lake-City 19,938 Mormonen und etwas mehr als 5000 "Beiden", b. h. anberen driftl. Bekenntnissen Angehörige. Gin Dritt= teil ber ganzen Bevölkerung Utahs besteht aus früheren großbritannischen Untertanen und ihren Kindern. Bon ber Bielweiberei machten sich die Mormonen falsche Erwartungen in Beziehung auf die Zunahme der Bevölkerung. Biele der Frauen werden nie Mütter. Die Sterblichkeit unter ben Kindern ift außerordents lich und eine unverhältnismäßig große Bal ist weiblichen Geschlechtes. An reaktivionären Elementen gegen die Polygamie sehlt es nicht, aber sie werden unterbrückt (Grand Dictionaire Universel du XIX Siècle 1874). - In ben süblichen Staten arbeiten für das mormonische Interesse sechzig Emissäre, in Europa 400; von diesen wurden 80 im I. 1878 abgeordnet. — Die Einkünfte der Kirche beliefen sich im Jare 1879 auf etwa 1,100,000 Dollars. Man berechnet, dass in ben letten 20 Jaren für ben Tempelbau (ber aber feit vielen Jaren ruht), für ben Steuerfond, für ben Emigrationsfond, für die hilfstaffe u. f. f. wenigstens im ganzen 10 Millionen Dollars eingekommen find. — Litterarische Bildung und das Erziehungswesen überhaupt machen in Utah sehr unbedeutende Fortschritte. Man muss sich durch die hochtrabenden Titel von University u. f. w. ja nicht täuschen lassen. Abgeschen von den religiösen Lehrbüchern mit ihrem theolog. Unfinn bietet die ganze Mormonenschriftstellerei nichts Bedeutendes. Zumeist bieten Zeitungen und unter ihnen besonders The Deseret News den nötigen Lese= stoff. In Salt-Lake-City sanden sich um das Jar 1874 eiwa 30 Schulen. Aber nicht einmal die Elementarschulen wurden mit einer gewissen Regelmäßigkeit be= fucht, und zwar nur brei Monate wärend bes Jares. Abends werden die Schul= räume benütt für Musit und Tanzunterricht, natürlich alles im Banne der Kirche. Das Lieblingsinstrument ift bie Bioline. Das aufwachsende Geschlecht gilt für moralisch verfault bis ins Herz hinein. — Bon Bedeutung ist, bass unter bem Schutze ber Regierung ber Bereinigten Staten auch andere Konfessionen in Utah Juß gefafst haben. Doch vor 10 Jaren fanden sich dort nur zwei Prediger ber Epistopalkirche. Jest finden sich daselbst 24 Gemeinden verschiedener, nicht= mormonischer Konfessionen mit 22 Predigern, 25 Missionsschulen, 54 Lehrern, 250 Böglingen und 22 Kirchen und Rapellen. Voran stehen an Wirksamkeit bie

Presbyterianer, nach ihnen kommen die Bischöslichen, dann die Methodisten und Kongregationalisten. Näher und näher rückt den Mormonen die christliche Civislisation des übrigen Nordamerika mit ihrer Sitte, ihrem Gesetz und ihrem sosialen mächtigen Einsluss. Das Mormonentum, obwol es nun bereits eine Gesichte und eine Tradition seiner Existenz als Sekte und prinzipiellen Unsittlichskeit hat, wird sich zu accommodiren haben.

Je überraschender die geschichtlichen äußeren Erfolge des Mormonismus sind, mit desto größerem Interesse wendet man sich zu seinen inneren Zustänsden, als zu der Bedingung dieser auffallenden Entwickelungsfähigkeit. Hier tritt die gesellschaftliche Organisation als der wesentlichste Hebel in den Vorsdergrund. Sie ist im eigentlichen Sinne die starke Seite des Mormonismus, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird.

Der Mormonismus ist die Imitation einer irdischen Theokratie, bemokratischen Verhältnissen und unserer Zeit möglichst anges passt. Er sehnt sich viel mehr an das Alte Testament als an das Neue und gibt auch den neutestamentlichen Amtern ceremonialgesetzliche Bedeutung. Der Besgriss der Kirche, als einer äußerlichen, sichtbaren, göttlich geordneten Gemeinsschaft, tritt ganz in den Vordergrund. Die Organisation der Kirche nach angebslich primitiver, apostolischer Einrichtung ist Glaubensartikel. Natürlich muß die Annahme göttlicher Ofsenbarung und Institution als das Grundbogma, als die conditio sine qua von der ganzen Maschinerie bei der Menge der Gläubigen vorausgesetzt werden. Dies zugegeben, so ist die Fortentwicklung des Ganzen leicht zu begreisen, so lange sich die geschickten Organe sinden. Der päpstliche insfallible Hierarchismus und der muhammedanische Sensualismus haben sich versbrüdert.

Den fronenden Schlussstein bes gangen Baues bilbet die Burbe "bes Sebers, Propheten und Offenbarers", der der "Präsident" der Kirche ist und alle höchsten Amter in sich vereinigt; er ist "ernannt durch Offenbarung, anerkannt durch die Stimme ber Kirche". Eigentlich ift er burch Offenbarung Prophet, burch Bal der Gemeinde Präsident. Der ausdrückliche Beschluss ber halbjärlichen General= konserenz bestätigt ihn immer auss neue in letterer Kapazität. Der Präsident bildet zugleich bie Spite ber "Priesterschaft Melchisedets", wozu nur "Hohes priefter und Alteste" gehören. Gie bilben einen Stand zusammen, ber gewisse geheime Symbole und Weihen und seine besonderen Junktionen hat. Untergeordnet ist bas "aaronitische Priestertum" mit Bischösen, Priestern, Lehrern, Diakonen und dem Levitenbienstpersonal. — Jene Priesterschaft, die bes Melchisedet, hat bie "Schluffel aller geistlichen Segnungen", steht in geheimer, unmittelbarer Berbindung mit Gott dem Bater und Christus; diese dagegen, die aaronitische, tut Engelsdienft, verwaltet die außeren Gebrauche, lehrt den Buchftaben, tauft u. f. f. gemäß ber Offenbarung. Un ber Spite biefer fteht ber "Bischof"; an ber Spipe jener der "Prasident", neben ihm zwei "Räte", die zwar im Rate oppos niren burfen, nicht aber, wenn ber Prafibent einmal einen Beschluss verfündigte. Diese brei zusammen bilben eigentlich bie Prafibentschaft, analog ben Apostelfürsten ber Urkirche, Petrus, Jakobus, Johannes. Der Prasident, der unter ihnen primus inter pares ift, fteht boch über ihnen an ber Spige bes Bangen, fofern er "Seer", Seber, Offenbarungsvermittler ift. Dun folgt bas quorum ber "zwölf Apoftel", die zwar theoretisch, feineswegs aber in der Wirklichkeit dieselbe Bebeutung haben; sie mussen immer vollstimmig und einstimmig beschließen, und ba ihr Hauptamt ift, in die Welt zu geben und zu predigen, so konnen fie als Rollegium nur von geringer Wirtung sein. Unter ihnen fteben wiber Quorums von " Siebengigen", die auch nur einstimmig beschließen durfen und unter ber Direktion ber Bwölfe predigen. Das Zusammentreten aller biefer Quorums als ber geiftlichen, absoluten Behorde ber Rirche ift die Generalversammlung. Roch findet sich ein "Dober Rat" von zwölf "Hohenpriestern", um in schwierigen Fällen, wo andere Behörden feine Befriedigung gaben, zu entscheiben. Sochste Appellationss inftang ift ber "Geher".

Das ganze System geht barauf hinaus, bass alles in der Gemeinde pro= phetisch geordnet und priesterlich geweiht erscheinen soll. Diese durch= gefürte kirchliche Organisation macht eine sonstige burgerliche Ordnung und Berwaltung unnötig. Geistliches und Weltliches ist zusammengeschmolzen. Besellschaft als solche geht auf in der Rirche. Die Rirche regulirt alle Beburfniffe bes herzens und alle Tätigkeiten bes Lebens, bas Spiel nicht weniger als die Arbeit. Da sind Patriarden, welche über Einzelne bei verschiedens artigem Unlass und 3med ben Segen sprechen; Bischofe werben verwendet, um die Abgaben einzuziehen; Alteste werden mit einer Schar ausgesandt, um bie Gründung einer neuen Kolonie im Gebiet ber Gemeinde zu leiten; Sobe= priefter und Apostel find die Richter, und alle Streitigkeiten werden vor geift= lichem Gerichte geschlichtet. Die Menge ber Amter, wie sie ben Ehrgeiz Bieler befriedigt, gibt auch der Tätigkeit der Einzelnen eine bestimmte Richtung. Auch bleibt es jedem unbenommen, Träume, Bisionen u. f. f. zu haben, so lange es im Geiste des Systems geschicht. So lernt man die Leute kennen und weiß sie zu benuten. Störende Individuen werden oft auf "Missionsreisen" geschickt, ans dere exkommunizirt und, sind sie reuig, wider ausgenommen; ein Spionirspstem hilft ben schlauen Oligarchen an ber Spite und erklärt uns manche überraschende "Offenbarung" des präsibirenden Propheten. An Ceremonieen, vielleicht den Freimaurern nachgebildet, mit denen manche Glieder der Mormonen in Berbinbung gestanden haben sollen (Gunnison, S. 59, 60), sehlt es nicht; sie imponiren den Schwachen und halten auch die Starken in Zuchtordnung. Wirksam ist bes sonders eine auf den Geschmack der Menge berechnete Beredsamkeit. Alles wird onehin kontrolirt, die Familie, die Geschäfte, ber Umgang, die Preffe, die Bolks: versammlung. Ein großartiges System der kirchlichen Taxen bindet den Einzelnen an das Ganze, weil es ihm etwas kostet, gibt den obersten Würdenträgern Mittel in die Hand zur Ausfürung kostspieliger Plane, und halt die ganze Das schine im Bang; es vermeidet die Gefaren einer völligen Gütergemeinschaft, welche der Entwidelung individueller Kräfte überall hemmend in den Weg tritt, wärend cs die Interessen der Einzelnen aufs stärkste mit dem Zustande des Ganzen bin= bet und sie diesem unterordnet.

Ein besonders wichtiges Glied im Organismus des Mormonentums ist das Wissionswesen. Missionare gehen aus nach allen Weltgegenden. Gewönlich nimmt man Kondertiten aus den verschiedenen Bölkern zum Dienst an ihren Stammgenossen und stellt sie auch anderen Emissären als Dolmetscher an die Seite. Sie treten auf unter allerlei Gestalt bis herab zum Bettler; sie verdreiten Traktate, geben auch periodische Vlätter heraus, übersetzen das "Buch Mormons", soden besonders die ungedildete Klasse zur Auswanderung nach Utah, und suchen so bald als möglich sich selbst von den Kirchensteuern der Neugläubigen zu erhalten. In ihren Vorträgen reden sie besonders vom nahen Kommen Christi, vom tausendzirigen Neiche (eine ihrer Zeitungen heißt The millennial Star), von den Wundern, die unter den Mormonen geschehen, und wissen die Leichtgläubigen und mit einer gedrücken Lage Unzufriedenen zu gewinnen. Nirgends hatten sie mehr Ersolg als in gewissen Gegenden Englands. Wenn sich noch Mormonengemeins den in den größeren Städten der Verein. Staten sinden, so sind sie jedensals

unbedeutend und halten fich fehr im Stillen.

So sest geregelt nun auch diese Versassungsform des Mormonismus zu sein scheint, so ist doch eine plögliche, durchgreisende Veränderung derselben keineswegs unmöglich. Denn es ist eines der Grundprinzipien des ganzen Systems, dass dasselbe "progressive" ist, d. h. die Gestaltung desselben hängt völlig von der jeweiligen Offenbarung ab; wie weit diese sich den gegebenen Verhältnissen auchmiegt, bleibt dahingestellt. Dies gilt nun besonders auch mit Rücksicht auf die dogmatische und ethische Seite des Systems. Man kann also nur sagen, dieser Grundsah der Ungewissheit ist das Gewisse, im übrigen und selbst in Bezziehung auf ihn gilt eigentlich nur: um diese und jene Zeit lehrten die Wormoznen so oder so. Diese Gattung progressiven Lebens begreift nun nicht die Unterzschiede von Entwicklungsstusen, sondern die enormsten Widersprüche in sich. Allein

lung einer menschlichen Mutter ein "tabernacle", den Leib schuf. Ursprünglich lehrte man Weltschöpsung, Erhaltung, Regierung in gewönlicher, christlicher Weise. Allein jest ist ein gewisser rober Pantheismus da und dort demerklich, der Geist und Weltstoff zusammenstließen läst, sodas Gott selbst materiell gedacht, sogar seine Allgegenwart geleugnet wird, sosern auch er ein einen Leib dewonender Geist ist (Millen. Star. vol. VI, p. 20); auch heißt es, er habe seinen Wonsit auf dem Centralgestirne Kolob und messe nach dessen Umwälzung den Lauf der Zeiten. Auliches betreffend Christus, der als ewiger Son Weltbildner sei. Die Materie sei ewig, denn der ewige, sie ewig schafsende Geist sei selbst in gewisser Weise materiell. Intelligenz sei eine Eigenschaft der materiellen Atome oder entspringe aus Verürung und Verbindung von Atomen. Ein anderes Mal wird die sicht dare Welt nur als eine Art Spiegelbild der höheren Welt dargestellt, welche seinerer Materie ist, wo Götter und Göttinnen, Rangordnungen, eine himmlische Hierarchie, Zeugung, Tätigkeiten u. s. s. sich sinden wie hier. Auch heißt es widerum, dass eigentlich kein Wesen geschafsen, alle vielmehr erzeugt seien.

Es scheint nicht ber Mühe wert, diese verwirrte Phraseologie weiter zu ver= folgen, um so weniger, da dieser naturphilosophische Mysticismus sich bei ben Mormonen nicht zu eigentlichen Dogmen fixirt hat. Auch mit manchem, was über die Natur der Engel, des Menschen, über Sünde, Erlösung, ewiges Leben gesagt wird, verhält es sich ebenso. Die Engel nehmen im ganzen eine untergeordnete Stellung im Bau der himmlischen hierarchie ein; sie sind reine, selige Geister, Diener, Boten, die aber einen höheren Rang nie erreichen können; Mormoninnen, bie nicht in gewisse Musterien auf Erben eingehen, nämlich in bie "Berfiegelung" burch Beirat, werben, nach einer Rebe Orfon Pratts, einmal eben Engel, warend den Eingeweihten höhere Grade der Verherrlichung bevorstehen. In Beziehung auf ben Menschen scheint die Lehre von ber Präegistenz ber Seele festzusteben; fie beruft fich auf bas Bollendetsein ber Schöpfung am siebenten Tage. Diese präegistenten Seelen waren es, welche nach Hiob 38, 7 als Kinder Gottes jauchzten über bem Weltbau, wo sie ihren Leib fanden; baher sei auch Eccles. 12, 7, bom Burückkehren bes Geistes die Rebe. Der Leib wird daher auch mit Borliebe nur das Tabernakel genannt. Die Seelen waren aber unter fich nicht alle gleich; die gemeineren erscheinen hienieden als Reger (über beren Ursprung aber sonst wider Besonderes gelehrt wird), Wilde u. f. f. Die edelsten sind die Mormonen, die nach ihrer Rudlehr "Götter" werden, durch Berbindung unter einander kraft ihrer inneren Virtualität neue Welten erzeugen und bergleichen mehr, was an gnostische Phantasieen erinnert. — Der Begriff ber Gunde tritt im Lehrgebäude des Mormonismus — auffallend und nicht auffallend zugleich in den Hintergrund. Doch wird ber Sündenfall und die allgemeine Sündhaftigkeit als in den göttlichen Weltplan hereingehörend betrachtet, aber aus Rücksicht auf seine Folge, auf ben Tob, ber bas Mittel sei, bast bie "Kinder Gottes" ben herrlichen, emigjungen Auferstehungsleib empfangen tonnen. Die fittliche Bebeutung bes Todes, als einer Strafe ber Gunbe und einer Bustanblichkeit bes gan= zen sündhaften Geschlechtes wird ganz übersehen. Ausdrücklich wird gelehrt, bafs jedermann für feine Sunbe, teiner für Abams Fall gestraft werbe. In ben Bor= trägen ber Mormonenprediger wird in Utah selbst keineswegs barauf hingezielt, ein Bewustfein ber Gunbe überhaupt zu weden, sondern es wird besonders ge= gen "bie schlechte, verdammte Welt, die Beiden", b. h. alle Nichtmormonen los= gezogen; ben Gläubigen wird besonders Rachlässigkeit in Erfüllung ihrer Gesell= schaftspflichten, Mangel an "Glauben", an Eiser, an Bezalen ber Kirchensteuern u. f. f. fturmisch vorgeworfen. Als die schwerfte, unverzeihlichste Gunde gilt ber Abfall bom Mormonismus. — Da ber Sündenfall voraus bestimmt war, war es auch die Erlösung. Über ihre Ausfürung sei Streit im himmel entstanden; Anciser habe diese Ehre haben wollen und gesagt, er könne Alle retten. Das habe Jesus bestritten, dem nun bas Erloseramt nach himmlischem Beschlus über= tragen wurde; die Rebellion des Satans bagegen wurde Anlass zu seinem und seines Anhangs Sturg (Times and Seas. p. 616); die bamals ihm anhängenden präexistenten Scelen muffen zur Strafe hienieben "schwarze tabernacles" tragen

und find Reger, weshalb bie Mormonen als Burger ber Ber. Staten von Amerika das Sklavenhalten für recht und christlich ansahen. — Dass die, außerlich festgehaltene, Bibellehre vom Berte Christi teine tiefere Unwendung findet, tann bei einem so oberflächlichen Verftandnis bes Wesens ber Gunde nicht befremben. Bur Teilnahme an der Eclosung wird aber boch gefordert "Glaube an ben Herrn Jesus", Buße, Taufe, Handauflegung und das heil. Abendmal (früher mit Wein, jest mit Baffer und Brot gefeiert). Unter biefen Studen tritt gang besonders hervor die Taufe. Sie geschieht nur an solchen, die acht Jare alt und darüber find, und zwar durch Untertauchen, und ift das rechte, unsehlbare Mittel ber Gundenvergebung. Eben zu letterem Zwecke kann sie auch und zwar oft widerholt werden. Ja, es ist eine besondere Eigentümlichkeit bes Systems, bass man sich taufen lassen kann an der Stelle Berftorbener, wodurch auch ihnen Sündenvergebung zugesichert wird; diese Taufe foll aber im "Tempel der Beiligen" vollzogen werben. Man fagt, bafs J. Smith besonders durch biese Erfindung (fie findet sich schon in Doctr. and Cov. sect. 105. 106) mit Berufung auf 1. Ror. 15, 29 eine Menge Gläubiger nach Nauvoo gezogen habe. Dafs auch der Grundfat ber Bolygamie mit ber Lehre von ber Erlösung in eine gemisse Beziehung gesett wird, davon später. - Einen Centralpunkt bes Spftems bilbet bie Lehre bon ber Widerkunft Christi. Beislich feten Die "Offenbarer" feinen Beitpunkt dafür fest, so nabe sie dieselbe auch verkunden. Sie erwarten auch - und zwar in diesem Jarhundert — eine Restauration ber Juden und ben Beginn eines tausenbjärigen Reiches nach einem letten fiegreichen Rampfe gegen bas Papit= tum. — In ben Vorstellungen vom Jenseits tritt ber Materialismus bes Sy= stems besonders stark hervor. Doch ist auch ba keine Klarheit und Einheit ber Lehre. Es scheint, dass die Strafe der Verdammten besonders in Veraubung jeber Art eines materiellen Körpers bestehen foll; nur Apostaten vom Mormonismus haben eine Dual bes Leibes und ber Seele zu erwarten. Im übrigen aber scheint die Lehre einer endlosen Bestrafung nicht zu gelten, vielmehr tritt ber Ge= banke einer Rudkehr der Seele in diese Welt mit neuem Leib zu neuer Probezeit auf. Der Zustand ber Seligen wird — auch hier Berürung mit muhammes danischem Sensualismus - gang sinnlich geschildert; sie leben freudig in einer gauberhaften Welt. Die Seligfeit der an der Erlösung Teilnehmenden hat drei Stufen, auf beren oberfter bie Menschen, immer mit einem Leibe begabt, eine Art Untergotter werden, neue Belten und Beschlechter erzeugen und zur Berfeltion des Wiffens und Wollens gelangen.

Es sei hier dem über Rult us der Mormonen bereits Gesagten noch einis ges beigefügt. Er ist zum teil geheim, zum teil öffentlich. Geheim ift er befonders betreffend die Aufnahme und Einweihungen, wobei, auch mit Beziehung auf gewisse Schriftstellen, allerlei symbolische Ceremonicen stattfinden, wie anliches bei den Freimaurern, Odd Fellows und änlichen geheimen Verbindungen der Fall ist. Diese Ceremonieen, verbunden mit furchtbaren Verwünschungen und Drohungen gegen bie Apostaten und Treulosen, erschüttern die Schwachen. Der öffentliche Bottesbienst besteht in Singen, begleitet von einer Musikerbande, in Beten, Gegnen, Predigen, Feier ber heiligen Saframente. Eine Spur von warer Aboration foll fich nicht bei bemfelben finden. Die Propheten, Briefter, Apostel, überhaupt die höheren Burdentrager, haben ihre besonderen Site; von einer Erhöhung aus wird geredet. Gin besonderer Bredigerstand findet fich nicht; die Gabe bes Predigens, Beisfagens mag fich bei Bielen offenbaren und ber Beift lafst sich nicht bampfen. Wärend ber Predigt foll an jedem Sonntag bas beilige Abendmal in ben Banten herumgeboten werben. Die Predigten felbst zeigen Die völligfte Bermischung des Religiösen und Weltlichen; oft find es Vorträge über Gründung einer neuen Kolonie, über die Nütlichkeit dieses ober jenes industriellen Unternehmens, ober wird ber Fanatismus ber Glieber angeseuert. Es wird berichtet über Bisionen, munderbare Beilungen, Missionsersarungen u. f. f. Dies alles natürlich im Namen bes Herrn und seiner Sache. Dabei ift es nichts seltenes, bass die ganze Versammlung in wildes Jauchzen ober schallendes Gelächter ausbricht. Lieutenant Gunnison meldet, das bie Musikerbande

vit Walzer und änliches beim Gottesdienst zum besten gebe und überhaupt Heisterkeit und Leichtsinn herrsche. Man habe ihm auch gesagt, dass wenn einmal der neue Tempel sertig sei, in ihm Tieropser der Gottheit dargebracht werden sollen.

Noch bleibt uns übrig, einen Blick auf die verrusenste Seite bes Mormonismus zu wersen, auf seine sittlichen Grundsätze. Dies ist ber Buntt, über welchen die Ansichten früher am meisten geteilt waren unter denen, die keis neswegs zum Mormonismus sich bekennen. Die einen sprachen im ganzen ruhmend nach eigener Anschauung vom Buftand ber Moralität unter ben "Beiligen", wenn schon einzelnes tabelnb. Die anderen waren geneigt, ben Mormonen überhaupt den ehrenwerten Charakter abzusprechen. Gewist ist, dass die Berfolgungen, bie sie erduldeten, die Energie, mit der sie bie enormften Schwierigkeiten überwanden, die überraschenben Erfolge, die fie hatten, ben Mormonen viele Sympathie erweckten. Kommt der Reisende nach einer Wanderung von tausend Meis Ien durch die Obe und Wilbnis endlich auf jenen köftlichen Punkt im Gebirge, wo vor ihm das weite Bassin von Utah sich ausdehnt, sieht er da plöglich die Stadt, die Straßen, die Gebäude, Ranäle, Bruden, die bebauten Felder, alle die Beichen eines geordneten Fleises, so erscheint es ihm unbentbar, bas ein Bolt bon ausschweisenden Sitten bas alles im Laufe weniger Jare habe mitten in Diefen abgelegenen Winkel ber Erbe hineinstellen können. Nur ift nicht zu überfeben, bafs ber Mormonismus seine Stärke am Fanatismus, an ber Opposition und an seiner äußeren Organisation hat, nicht an einem in den Einzelnen wirkenben religiös-sittlichen Lebensprinzip. Es ist baber charakteristisch für ihn, bass die erste Anforderung, die an das Judividuum gemacht wird, und auch die lette nichts anderes ift, als Glauben (faith). Damit ift die absolute Hingabe an die Sache der "Kirche" gemeint, die zweisellose Gewissheit ihrer göttlichen Ordnung und Warheit und die baraus notwendig entspringende Tatkräftigkeit. Es ist ber durch die mormonische Erkenntnis getragene Wille, in dem selbst das Vermögen liegt, das Wunderbare zu vollbringen. Sogar Gott schreiben die Mormonen dies sen "Glauben" als die oberste sittliche Eigenschaft zu; durch Glauben sei Gott Schöpfer. Im Menschen ist er ein ihm einwonendes Gewisssein und Selbstvertrauen, das ihn als Gläubigen treibt, zu Handlungen bewegt und worin er nach einem inneren Weset sich schöpferisch erweist. Der Begriff der Liebe tritt in Beziehung auf Gott und Menschen völlig in den Hintergrund; dem Glauben wird alles zugeschrieben und daraus werden auch die angeblichen Wunderheilungen und Berwandtes erklärt. Allerdings foll der Dekalog seine Bedeutung dabei nicht verlieren als allgemeines Sittengesetz. Daher heißt es in einer Urt von kurzem mormonischen Symbol: "Wir glauben an Ehrenhaftigfeit, Warheit, Reuschheit, Mäßigkeit, Woltätigkeit, Tugendhaftigkeit, Geradheit und allgemeine Menschenliebe: an alles, was "etwa eine Tugend ober ein Lob ist", aber ein träger, mußiger Mensch tann tein Christ sein, noch an der Erlösung Teil haben" (Frontier Guardian, by Orson Hyde [Apostel]). Doch wird aller Gehorsam gegen göttliche und menschliche Gebote regulirt durch den oberften Grundfat der glaubensvollen Dienst= treue gegen die Kirche und beren Offenbarungsbittat. Das ift ber Bann, ber auf Gewissen und Willen liegt, und ihm gegenüber ist nichts mehr fest, heilig, gültig. Wenn die Mormonen daher z. B. von Patriotismus mit allem Feuer ihrer in ben extravagantesten Bildern fich ergehenden Beredsamkeit sprechen, fo hindert bieser Patriotismus sie keinen Augenblick, die Gesetze ber Bereinigten Staten, wie z. B. das ber Monogamie, umzustoßen. Niemand fann beitreis ten, dass Polygamie, und zwar in der Form der Bielweiberei förmliche, durch "Offenbarung" eingefürte Sittenordnung bei den Mormonen ift und den "Seili= gen" öffentlich zur Pflicht gemacht wirb. Denn fie wird felbst mit ber Lehre ber Erlösung in Berbindung gebracht, sofern behauptet wird, Beiber konnen nur badurch am vollen Segen der Erlösung Teil haben, dass sie, "patriarchalischer Ordnung gemäß", ober gar nach bem Beispiel Jesu, bessen Verhältnis zu Martha und den Marien Orson Syde im Guardian (Dez. 26, 1851) herbeizieht, "einem Beiligen versiegelt", b. h. angetraut find, ober neben seiner erften Gattin

feine "spiritual wives" werben, welcher Begriff aber ber Sache felbst birett wis berspricht. Dierin liegt nicht nur eine sittliche Erniedrigung besonders des Weis bes, sondern auch die gemeinste Perversion sittlicher Begriffe. Allein barin cha= rafterisirt sich das ganze System. Denn wo weder bestehendes Landesgesetz noch Schrift, noch altehrwürdiges Herkommen der Christenheit, noch baran gebildetes Gewissen bem Individuum ferner eine Norm seines sittlichen Sandelns ift, ba ift jede Basis sittlicher Welt= und Lebensordnung gesunken und bie Unterordnung unter jenes Phantom bon "Offenbarung" ist nur ber Dienst eines Gögen, ber eben bagu bient, über bas Gelufte bes eigenen bofen Bergens ben Segen fprechen zu lassen. Wenn nun gesagt wird, bass die Polygamie ber Mormonen die Prostitution vieler weiblicher Personen, die sich sonst findet, hindere, so ist ber Un= terschied nur ber, bafs die Mormonen ber Prostitution mit ganglicher Berleugnung reineren Gefüles sogar ben beiligen Ramen ber Ehe geben. melben uns Orenzeugen, bafs man in Utah fortwärend Reben hore, bie in chrifts lichen Oren völlig profan klingen, bei den Mormonen aber als berechtigt erscheis Das Berwünschen und Berfluchen sei bort etwas ganz Gewönliches, nur ben Namen Gottes spreche man im gewönlichen Umgang dabei nicht aus. — Wenn nun eine große Anzal Mormonen keineswegs in der Praxis folchen Grund= fapen hulbigt, so zeigt fich bier einerseits die Nachwirkung einst gewonter drift= licher Sitte, beren vis inertiae bei Bielen noch nicht gang erschöpft ift; andererfeits aber auch die innere Haltungslosigkeit bes Mormonismus, der unter solchen Berhältnissen ben gefärlichsten Feind seiner Fortbauer an fich felbft hat. Das ift auch das übereinstimmende Zeugnis Aller, die mit unbefangenem Auge die Bu-

stände in Utah gründlicher beobachtet haben.

Noch mag sich die Frage aufdrängen, wie benn eine solche Sette mit solchen Malzeichen in unferem Jarhundert inmitten driftlichen Gebietes habe entstehen Sofern dieselbe das Produkt absichtlicher Betrügerei ift, ist die Frage nicht schwer zu beantworten. Denn Betrüger gab es immer, und ob Religion ober etwas anderes ihnen zum Mittel ber Erreichung schlechter Absichten biente, tut nichts zur Sache. Dass aber eine solche Menge Betrogener sich sindet, bas mag freilich auffallender erscheinen. Es zeigt sich aber barin die allgemeine Krantbeit ber Beit, die unenblich weit verbreitete Unsicherheit ber Menschen in Beziehung auf die oberften Grundfate ihrer ganzen Welt- und Lebensanschauung. Der feste Boben ift ihnen unter ben Füßen gewichen; besonders verderblich wirkt das bei ber Menge ber Schwächeren, die weber genügend sittlich besestigt find, noch die nötige Geisterprüfungsgabe besiten. Ihnen hauptsächlich ist es Bedürfnis, sich an eine Auktorität anzuklammern; wer ihnen mit Ungewönlichem zu imponiren weiß, ber gewinnt sie. Singu tommt, bafs in einer Beit weitverbreis teter Unzufriedenheit mit einem niederen Lebenslose die Leute gern nach den Bolkengebilden glänzender Chimaren greifen. Und man weiß, bafs ber Mormonismus fich bisher hauptfächlich aus ben unterften Schichten ber europäischen Befellschaft, besonders aus dem Pauperismus Englands rekrutirt hat. In Amerika trat er unter ber Menge ber vorhandenen protestantischen Setten auf und war ja anfangs keineswegs, was er unter bem Druck von außen und burch bie sich immer dreifter enthüllende Entsittlichung seiner Leiter allmählich murbe. Die re= ligiose Erziehung der Masse in den Vereinigten Staten war und ist entsetlich vernachlässigt; benn bie Statsschulen nehmen aus Prinzip ben Religionsunterricht nicht in sich auf, die Sonntagsschulen aber ersetzen die in den meisten protestantischen Gemeinschaften so gänzlich vernachlässigte Katechese keineswegs. Viele aus Europa Eingewanderte werben in diesem Settengewirre vollig tonfus und schwimmen zwischen ben verschiedenen Kirchenparteien herum, bis fie endlich in biefer ober jener - wer weiß, von welchen zufälligen Ginfluffen beherricht - fich niederlassen. Die Beit aber, ber ber Mormonismus seinen Ursprung verbankt, war onehin charakterisirt burch jene unter bem Amerika eigentümlichen System ber "Reuen Magregeln" hervorgerufene, religiofe Aufregung. Das wilde Feuer ber methodiftischen "Revivals" lief damals helle brennenb burch das Land. Beinahe alle Setten waren bavon angestedt; viele schwächere Gemüter, aufgeregt burch ein gemütloses Stürmen und die grelle Höllenmalerei ber schwärmerischen, die Sünder auf die "Angstbant" rufenden Bugprediger, und unbefannt mit der einfachen, innigen Majestät des Evangeliums und ber Gnade, waren fähig zu Auch die Milleriten, die zum teil in weißen Aleidern allen Extravaganzen. auf freiem Gelbe selbst in ber Umgebung großer Städte an bestimmtem Tage bie Ankunft bes herrn und ihre Auffart mit ihm erwarteten, tonnten bamals eine Rolle spielen. Das Stiften neuer Setten ist überhaupt in Amerika gar nichts Ungewönliches. Man bente an bie Otterbeiner, Beinbrennersleute, Albrechtsleute, Campbelliten u. a. - Dass aber gerabe in Amerika, also in seiner eigenen Beis mat, ber Mormonismus so frühe entlardt und so gründlich gehasst wurde, hier, wo Dutende von Setten ichon lange friedlich neben einander vegetiren, das ist nicht nur ein Gericht über ben Mormonismus, sondern auch ein Zeugnis bes richtigen sittlichen Taltes und bes bebeutenben Mages von gesundem Menschenverstand, woran die neue Welt die beste menschliche Burgschaft ihres Bestehens bisher hatte. Nur wer Amerika gar nicht kennt noch versteht, kann im Mormos nismus eine Macht wänen, die für die Zustände der jetzt nahezu 50 Mill. E. ber Bereinigten Staten von irgend einer allgemeineren, bleibenderen Bedeutung werden könnte. Das Philad. Evening Bulletin sprach schon frühe (Nov. 13, 1855) das hier allgemein feststehende Urteil aus, wenn es fagt: The Mormon settlement, in the Utah, is a standing monument of infamy to the United States of America — a disgrace to the country, and all the more so, because it appears to be regarded with almost incomprehensible apathy. Were we a Godless race without a Church or a Bible, Mormonism, from its very social features, would still be a burning disgrace to us - as it is, it is monstrous. Einem heftiges ren Konflitt mit der exefutiven Gewalt des Landes hat die Mormonen, seit sie in Utah find, eben nur biese ihre geographische Isolirung entzogen, und biese

felbft ift ein Urteil über fie.

Bir schließen mit Angabe einiger Quellen. The book of Mormon, Palmyra 1830 (f. oben; die Originalausgabe ift ziemlich selten auf bem Markte zu finden und wird jeht gewönlich in Amerika mit etwa zehn Dollars bezalt; bas Werk ist aber ins Französische, Schwebische, Deutsche [bei Restler und Melle, Hamburg] und in andere Sprachen übersett. Die britte amerikan. Ausgabe erschien 1840 zu Nauvoo, Ill. Die erste europäische Ausgabe nach ber 2. amerikan. zu Liverpool, Engl., 1841 burch die Mormonen felbst). - Doctrines and Covenants, Ausgabe bon Nauboo 1846. — The Evening and Morning Star, edited by W. W. Phelps, 1832, 1833. — Times and Seasons, gegründet und herausgegeben in Mauboo 1843 ff. - The Seer, edited by Orson Pratt, Washington (bas) am Regierungssit bes Landes herausgegebene Organ bes Mormonismus). — Doseret News (seit Jaren in Salt Lako City erscheinend, worin manche Vorträge ber Mormonenprediger mitgeteilt werden). — Millennial Star, Liverpool. - Patriarchal Order, or Plurality of Wives, by O. Spencer, Chancellor of the University of Descret, 1853. — Voice of Warning to all Nations, by Parly P. Pratt (bies Buch foll mehr als alle anderen mormonischen Publikatio= nen zur Berbreitung ber Sette beigetragen haben). - Reports of the Scandinavian, Italian, Prussian Missions of the Latter Day Saints; Liverpool 1853. — The Mormons, by Th. L. Kane 1850 (den Mormonen gunftig). — An Expedition to the Valley of the Great Salt Lake of Utah etc., with an authentic account of the Mormon Settlement etc. by Howard Stansbury, Capt. Corps. Topogr. Engineers, U. St. A., Philad. 1852 (bebeutend für bie Geographie, mit Bilbern und zwei guten großen Karten verschen, beurteilt die Mormonen im ganzen günstig, geht aber auf ihr Lehren und Leben nicht gründlicher ein). — History of the Mormons, by Lieut. Gunnison, Philad. 1852 (gibt Augenzeugnis und viel geschichtliches und bottrinelles Detail). — The Mormons, illustrated by Forty Engravings, London 1852. — Utah and the Mormons etc. by B. G. Ferris, late Secretary of Utah Territory, New-York 1854 (burch Mitteilung eigener Beobachtungen wertvoll und ben Mormonen teineswegs günftig). - Mormonism, in der Edinburgh Review 1854. — Ursprung und Begründung ber Bielweiberei unter ben Mormonen, von Dr. Karl Andree, im "Ausland", XXVIII, Nr. 1, p. 3 sq. — Une visite chez les Mormons; extrait du journal de M. Jules Remy, naturaliste françois (Courrier des Etats-Unis, Février 1856). — Th. Olshausen, Geschichte der Mormonen, Göttingen 1856. — Wise nr. XIX. — Origin, Rise and Progress of Mormonism, by P. Tucker N.-Y. 1867. — Lise in Utah, by J. H. Beadle 1870. — The Rocky Mountain Saints, by T. B. H. Stenhouse, N.-Y. 1873 (sehr sehrreich). — Through America, by W. G. Marshall, London 1881. — Schlagintweit, Die Mormonen oder die Heiligen dom jüngsten Tage von ihrer Entstehung dis auf die Gegenwart, 2. Ausl., Köln 1878. — Vis in die neueste Zeit erschienen manche Werfe, die Anspruch auf historische Treue machen, aber unverkennbare Spuren der Fistion an sich tragen, d. B. Female Lise amongst the Mormons 1855, Tell it All u. a.

23. Nann.

Marone. Der Kardinal Giovanni de Morone hat im 16. Jarhundert eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Eine Zeit lang mar er von der Warheit der evangelischen Grundsätze burchdrungen und schlofs sich den ausgezeichneten Männern an, deren Stellung und Ginfluss am papstlichen Sofe die Hoffnung möglich machte, es fonnte eine Neformation aus bem Schofe ber fatholischen Nirche selber hervorgehen. Durch die Angst vor Schisma und Reperei irre gemacht, wurde er nachher eine ber Hauptstüten bes Papsttums, obgleich ber bumane, hochgebildete Mann, ber felbst Berfolgung erbuldete, in seinem Benehmen stets mäßig blieb. Gelbst seine protestantisch gewordenen Landsleute erkannten dies an; in einem seiner Dialoge (Basel 1563, 378 f.) läst Ochino burch Morone bie Todesstrafe ber Keber gegen Bius IV. bestreiten. M. ward geboren ben 25. Januar 1509 zu Mailand aus einer ber ersten Batrigiersamilien ber Stabt. Nachdem er zu Padua seine Studien vollendet, wurde er bereits im Jare 1536 Bischof von Modena. In bemselben Jare sandte Paul III. den durch Geburt, Kenntnisse und Gewandtheit gleich hervorragenden jungen Prälaten als Nuntius zu König Ferdinand mit bem Auftrage, ben Zwiespalt zwischen ben Lutherischen und den Zwinglischen zu beobachten, weil man auf diese Entzweiung die Erwars tung stütte, die Reformation wurde in sich selbst zusammenfallen, und zugleich zu versuchen, ob nicht die deutschen Reichsstände vereinzelt und durch Uberredung fluger Mittelspersonen zur Kirche zurückzufüren waren. Im Jare 1540 sollte Morone dem Religionsgespräche von Speier beiwonen; als die Versammlung nach Hagenau verlegt murbe, weigerte er fich, ihr babin zu folgen, weil er befürchtete, ce möchte manches geschehen, bas ber bem romischen Stule geburenben Uchtung zuwider wäre; auch hatte ihm ber Papft verboten, sich mit den Lutherischen in Disputationen einzulassen. Er fand sich indessen bei bem Kolloquium von Worms ein, wo unter seines Freundes, des Legaten Contarini Ginfluss die Katholischen ziemlich versönliche Gesinnungen außerten. Auf dem Reichstage zu Speier (Fes bruar 1542) erschien er abermals als Runtius; seine Instruktionen empfahlen ihm Klugheit, doch follte er sich über ben Reichsabschied vom 29. Juli 1541, welcher ben Nürnberger Frieden erneuert hatte, beklagen, und wegen des verlongten Ronzils einerseits des Papftes Bunich, bemfelben beizuwonen, und fein Alter vorschüten, andererseits die Gurcht aussprechen, wenn das Mongil in Deutsch= land gehalten wurde, möchte ber Bungenftreit leicht zu einem Schwerterkampf füren: daber follte er eine italienische Stadt vorschlagen und nur notgebrungen Tribent zugeben. Er hielt seinen Vortrag ben 23. März; Die tatholischen Stände nahmen zulett Tribent an; ber Raiser jedoch, ber ber Hilse ber Protestanten zum Türkenfriege bedurfte, verlängerte ihnen ben Religionsfrieben.

Wärend seiner Anwesenheit in Deutschland wurde Morone zum Kardinal ers hoben; als solcher kehrte er in sein Vistum Modena zurück. Hier begann er alsbald eine ganz andere Tätigkeit, als einem römischen Vischof geziemte. Wie viele andere seiner damaligen Landsleute, war Morone schon früh von dem Zuge ergriffen worden, der Männer wie Contarini, Fregoso, Reginald Pole u. a., unsabhängig von der deutschen Resormation, zur Wideraufnahme der Lehre von der



294 Morone

Rechtfertigung burch ben Glauben fürte; was er in Deutschland gesehen und gehort, mag dazu beigetragen haben, diese Gesinnungen in ihm zu befestigen. So erklärt sich sein Benehmen zu Mobena. Schon im 3. 1530 maren hier Brotes stanten; zehn Jare später sammelte fie ber Sicilianer Baolo Ricci zu einer Bemeinbe, an welche 1541 Luther ein Schreiben richtete. Diese Gemeinde nun ließ Morone ruhig gewären; er soll sie sogar, sowie die zu Bologna, seines Schutes versichert haben. Sein Raplan, Girolamo ba Modena, war Borfteher einer Afas bemie, in welcher mehr von dem Evangelium geredet wurde, als von gelehrten und litterarischen Dingen. Morone selbst predigte die Rechtsertigung und bas Unverdienst ber guten Werte, und soll sich über die Heiligen, die Reliquien, die Anbetung der Maria in resormatorischem Sinne geäußert haben. Vornehmlich aber verbreitete er bas im J. 1542 zu Mobena gedruckte Buch "Del beneficio di Giesu Christo crocifisso verso i christiani"; dem Buchdrucker ließ er sagen, es unentgeltlich an die Armen abzugeben, er selbst werde die Kosten tragen. Im August 1542 sandte ihn ber Papst mit den Kardinälen Reginald Pole und Pas risio nach Tribent, wohin durch eine Bulle vom 22. Mai das Konzil ausgeschries ben war, das aber diesmal noch nicht zusammenkam. Selbst von Trident aus schrieb noch Morone an seinen Bifar zu Mobena, er solle barauf halten, bafs bie Geiftlichen nur von dem Vertrauen auf das Blut Chrifti predigen und bafs fie in der Beichte nicht selbst absolviren, sondern nur im Namen Christi Absolution hoffen lassen. Wäre Morone von festerem Charakter gewesen, so hätte er in seiner hohen Stellung ein Reformator Italiens werden konnen ober ware benjenigen seiner Landsleute gefolgt, die ihr Baterland verließen, um ihrem Glaus ben treu zu bleiben. Als aber in dem nämlichen Jare, 1542, die römische Ins quisition eingesett wurde und alsbald die Verfolgung begann, wurde er schwankend. und es dauerte nicht lange, so siegte bei ihm das Rardinalsinteresse über das reformatorische Bestreben. In einem Briefe an Contarini klagte er selber, bas man behaupte, Modena sei eine ganz lutherische Stadt; mit Sabolet und Cortese bemühte er sich, die Mitglieder der Modenenser Akademie zu überreden, ihre Ans hänglichkeit an das Papsttum zu bezeugen. Er meinte, den Glauben an das eins zige Verdienst Chrifti neben ber römischen Dogmatik behalten zu können; er fürchtete, die Einheit der Kirche zu zerreißen, und blieb auf halbem Wege stehen.

Ende August 1544 sandte Baul III. Morone an Karl V., um ihm ein Schreis ben voll bitterer Vorwürfe über ben Speierer Reichsabschied vom Juni 1544 zu überbringen, der den Protestanten zu günstig war. Aurz darauf wurde er Legat bon Bologna; 1548 refignirte er diese Stelle, sowie bas Bistum von Mobena, wogegen er bas von Novara erhielt. Im J. 1555 war er Nuntius auf bem Reichstage von Augsburg, wo er ben Religionsfrieden nicht verhindern konnte. Alls Peter Caraffa unter dem Namen Paul IV. Papst geworden war (Mai 1555), begann die Berfolgung der evangelischen Italiener heftiger als je. Paul IV. erinnerte sich an Morones Benehmen zu Modena im J. 1542. Der Fiskal=Pros kurator mufste eine Reihe von Artikeln aufstellen, welche Morone vorgeworfen und teils als keherisch und skandalös, teils als der Netzerei verdächtig ausgegeben wurden: er habe die Rechtsertigung gelehrt, das Buch von der Woltat Christi verbreitet und änliches mehr. (Diese Articuli contra Moronum wurden 1558 von Bergerio herausgegeben und finden sich wider abgedruckt bei Schelhorn, Amoenitates literariae, Bb. 12, S. 468, jedoch one Bergerios Bemerkungen.) Im Jare 1557 wurde Morone gefangen gesett; eine Kommission bon vier Karbinalen, morunter der Großinquisitor Michaele Ghislieri, sollte ihn richten. Mit ihm waren angeklagt San Felicio, Bischof von Cava, und Foscarari, Bischof von Mobena. Zugleich kamen ber Kardinal Reginald Pole, der von seiner Legation in England abberufen wurde, und bessen Freund, ber Benetianer Aloisio Priuli, in Untersuchung. Bole richtete an ben Papft ein Schreiben, um seine Unschuld und bie Priulis und Morones barzutun; letterer blieb jedoch im Gefängnis bis gu Pauls IV. Tob, 18. August 1559. Der neue Papst, Pins IV., erklärte ihn für unschuldig, verlieh ihm reiche Benefizien und bediente fich seiner Dienste in ben wichtigsten Angelegenheiten. Als ben 18. Januar 1562 bas Tribentiner Konzil

wiber eröffnet wurde, sandte er ihn als Legaten zu Kaiser Ferdinand. Dieser brang auf tief eingreifende Reformen; Morone, ber sich im April zu ihm nach Innsbruck begab, brachte es nach langen Berhanblungen bahin, ihn nachgiebiger zu stimmen; er überrebete ihn, seine Vorschläge wurden auf dem Konzil, beson= ders von seiten ber Spanier, zu viel Widerstand finden, es wurde nur Berwirrung und Verzögerung entstehen, übrigens werde ber Papit später alles, was ber Raifer verlange, gewären. Ferdinand drang nun auf schnelle Beendigung des Konzils; Morone hatte nichts anderes gewünscht. Das Konzil fing nun an, seine Gestalt zu verändern, und ließ sich leichter behandeln, wie Morone, der es im Jare 1563 prafibirte, berichtet. Er beeilte fich, ben Schlufs ber Berfammlung herbeizusüren, der ben 4. Dez. 1563 stattfand. In der vorletten Situng sprach er, nachdem er die Resultate bes Konzils angefürt, das bebeutsame Wort: "Biels leicht hatte noch Größeres gewünscht werben konnen; Gott wird aber vielleicht, um die auf Vorbereitung und Abfassung ber Beschlüsse verwandte Mühe zu belonen, einst ben Weg zu Besserem zeigen". Er hielt also bie Beschlüsse nicht für absolut volltommen; er hatte bie Anung von etwas Besserem und legte das viels leicht unwillfürliche Zeugnis ab, dass zu Tribent nicht das Letzte gefagt sei über die Form der christlichen Warheit. Morones Dienste beim Konzil wurden 1564 burch seine Ernennung als Detan bes Sacrum collegium belont. Seine eigentliche kirchliche Tätigkeit war beenbet. Mehrmals wurde er noch zu diplomatischen Sendungen gebraucht; 1575 sandte ihn Gregor XIII. nach Genua, um baselbst ausgebrochene Unruhen beizulegen; bas Jar barauf ging er wegen ber polnischen Angelegenheiten als Legat zu Raiser Maximilian II. Er starb zu Rom ben 1. Dezember 1580. — S. über ihn die sehr unvollständige Abhandlung von Frid in Schelhorns Amoenitates literariae, Bb. 12, S. 537 f.; Münch, Bermischte bistorische Schriften, Bb. 2, S. 111 f.; und beffen Denkwürdigkeiten zur Geschichte ber brei letten Jarhunderte, G. 213 f.

Mertuarium, f. Abgaben, Bb. I, S. 78.

Morus, Samuel Friedrich Nathanael, einer der bedeutendsten sächsis schen Theologen aus ber Schule Ernefti's, wurde ben 30. Nov. 1736 in Laubau in ber Oberlausit geboren. Bis zu feinem 19. Jare bildete er sich im elterlichen Saufe unter ber forgfältigen Leitung seines Baters, bes vierten Lehrers an ber lateinischen Schule zu Laubau, zu einem gelehrten Berufe bor. Dann bezog er im 3. 1754 die Universität Leipzig, um sich nach bem Beispiel seines Baters für ben Schuldienst vorzubereiten. Bu bem Ende horte er mit großem Gifer theos logische, philosophische und philosogische Vorlesungen; von allen seinen Lehrern gewann jedoch balb Ernesti, ber Resormator ber Exegese, einen überwiegenben Einflufs auf ben talentvollen Jüngling. Denn das Prinzip der grammatisch= historischen Methode ber Auslegung ber Bibel und bie für die Unwendung biefer Methode unbedingt notwendige Forderung der Unabhängigkeit der Exegese von bem bogmatischen Spftem - biese beiben Grundgebanken Ernestis, von benen bie in der Mitte des 18. Jarhunderts beginnende Reugestaltung der Theologie ges tragen wurde, eignete sich Morus vollständig an. Damit hatte er aber eine Errungenschaft für seine geistige Entwidelung gewonnen, die ihn bei seinem religios fen Sinn, bei feiner philologischen Dexterität und bei feiner soliden hiftorischen und philosophischen Bilbung befähigte, einmal felbständig an dem Ausbau ber wissenschaftlichen Theologie mitzuarbeiten. Auch die Fürungen seines äußeren Les bens wiesen ihn auf biesen Beruf. Nach absolvirtem Triennium übernahm er nämlich für einige Beit die Erziehung ber Ninder bes Dr. Lubwig, des bamaligen erften Professors der Medizin in Leipzig. Durch dieses Berhältnis sollte er aber bauernd an Leipzig gefesselt werben. Denn Ludwig sowol als Ernesti, mit bem Morus icon bon feinen Studienjaren ber in innigen perfonlichen Beziehungen ftanb, ermunterten ben Jüngling, ber fich in bem bilbenben Berfehr bes Lubwigichen Saufes immer vielberfprechenber entwidelte, von einem Schulamt abzuseben und sich ber akademischen Lehrtätigkeit zu widmen. Morus folgte diesem Rat und habilitirte sich, nachbem er 1760 die Magisterwürde erlangt hatte, im Jare



1781 bei ber philosophischen Katultät. Er begann seine Tätigkeit damit, dass er linemische und griechtiche Schriftfieller, namentlich ben Longin, mit rielem Beifull enflicte: auch die öffentliche Anertennung feiner Leiftungen ließ nicht lange auf Id morten; 1763 erhielt er eine Hollegiotur im Gurftentollegium; 1768 munde en auferordentlicher Profesor, 1771 Profesor ber griechtichen und lateis miden Boroche, 1780 Erhorus ber Stipendinien. Bon ba an beichaftigte er fich promit mit ber Eregeje bes Reuen Teitaments und erflärte in jeinen Borlejungen ide Bucher besielten auger ber Apotalpoje, für beren fune, bilberreiche Boefie bem mist nachternen Interpreten bas Interesse und wol auch bas Berftanbuis rügefien monte. Auf Grund biefer theologischen Borlejungen wurde Morus 1782 beim Tode feines Meifters Ernefti als beffen anerkannt bester Schuler in die meslogische Gafultat versetzt, in ber er 1785 gur britten und ichen im jolgenden Jive gur zweiten Professur aufrudte. Die Berleihung einer Prabende bes Domfrites Meigen an Morus noch in bemselben Jare und seine im Jare 1787 erinligende Ernennung zum Mitglied bes Ronfistoriums schloffen endlich die Reihe ber affentlichen Anerkennungen, bie dem um die Blute bes theologischen Studiums im Leipzig und um den Ruhm der jächsischen Gelehrsamkeit hochverdienten Manne In Teil wurden. Denn ichon den 11. November 1792, furz vor Bollendung feis nes 56. Lebensjares, frarb Morus, betrauert von feinen Schulern und Rollegen, bis an sein Ende trot seines schwächlichen Körpers in seltenem Mage treu in seinem Beruse, sein ganges Leben hindurch ausgezeichnet durch ungeschminkte Grommigfeit, Demut und Liebe zum Grieden. — Hauptsächlich hat fich Morus um bie Eregese des R. T. verdient gemacht, indem er nicht bloß in seinen Bor= lejungen den Fußstapsen Ernesti's jolgte, sondern auch namentlich die Theorie der Hermeneutik im Geiste seines Lehrers weiter bilbete. Seine hierher gehorenben Abhandlungen: de discrimine sensus et significationis in interpretando, de causis, quibus nititur interpretatio allegoriarum und enblich de nexu significationum einsdem verbi (in Mori Dissertat. Theol. et Philol. Vol. I, Lips. 1787, Vol. II, nach Morus Tode herausgegeben von Reil, Leipz. 1794) konnen einen bleibenden Wert in Anspruch nehmen, wenn auch seine Praelectiones über die meisten Bücher des Neuen Testaments, nach seinem Tobe von dankbaren Schülern aus Rollegienhesten herausgegeben, unter sich selbst von ungleichem Wert, jest nur noch für die Geschichte der Biffenschaft Bedeutung haben. Gerade vermöge seiner exegetischen Tüchtigkeit nahm Morus aber auch in der spstematischen Theo= logie eine selbständige und nicht unbedeutende Stellung ein. Man kann seiner Epitome Theologiae Christianae, einem weit verbreiteten dogmatischen Kompenbium, das aus seinen Borlesungen hervorging und das zuerst Leipzig 1789, in zweiter Auflage 1791 erschien, immerhin Mangel an Konsequenz und sustematis icher Schärfe vorwersen, das Verdienst bleibt ihr, das sie von der Scholastik der damaligen orthodozen Dogmatik frei ist, und dennoch den positiven Inhalt des christlichen Dogmas trot einzelner Abschwächungen besselben, namentlich in der Berfonungslehre, nicht neologisch verflüchtigt; denn sie macht den Berfuch, rein den exegetisch ermittelten und am Nonsensus der Schrift geprüften Lebrinhalt der Bibel in sustematischer Form barzustellen, eine Arbeit, die um so bankenswerter war, je schroffer sich schon bamals die alte Orthodoxie und eine neue fritische, aber nur allzu oft unhistorische Richtung zu scheiben begannen, zu ber inbessen nur ein jo gewiegter Ezeget, wie Morus, fähig war, der eben aus Respekt vor ben Resultaten der Exegese eine Mittelstellung zwischen den streitenden Parteien einnahm. Auch Morus' Borlesungen über die driftliche Moral wurden von feis nen Schülern gepriesen, wie auch seine Bredigten gerühmt murben. Gine Samm= lung von diesen letteren, die 1786 in Leipzig gedruckt ift, zeigt, bafs biefes Lob nicht ungerechtsertigt ist; meist behandeln diese Predigten in biblischer Haltung ber Gebanken und in ernfter, schlichter Sprache Fragen aus ber Moral; gang frei von einer gewissen nüchternen Trodenheit ist freilich keine berfelben; aber ein schönes Dentmal von Morus' Pietät, das hier nicht unerwänt bleiben foll, findet sich in dieser Sammlung, seine Leichenrebe auf seinen Lehrer Ernesti, deffen würdigster Schüler unser Morus mar. — Seine galreichen theologischen und phis

lologischen Schriften finden sich vollständig bei Meusel: das gelehrte Deutschland, unter "Morus" verzeichnet. — Für die Kenntnis seiner Lebensumstände liefern die wichtigsten Beiträge: eine Autobiographie von Morus, mitgeteilt in Bepers Magazin für Prediger, Bb. 5, St. 2; bie Recitatio de Moro, habita a Christiano Dan. Beckio, einem Schüler und Rollegen von Morus, brei Tage nach bem Tobe bes Morus in ber Leipziger Aula gehalten und sofort gebrudt; endlich Sopiner, auch ein Schüler von Morus, in seiner Schrift: Uber bas Leben und bie Berdienste des verewigten Werus, 1793, in der namentlich ausfürliche Weitteilungen über Morus' Vorlesungen über Moral enthalten find. Bergl. außerdem noch: Beiße, Museum für fächsische Geschichte, Bb. 1, S. 26 ff.; Schlichtegroll, Netros log ber Deutschen, 1792, Bb. 1, S. 304 ff. Mangeld.

Morus, Th.

Morus, Thomas, ber Berfasser ber Utopia, ber Kanzler Heinrichs VIII., ber Märthrer des alten Glaubens, ist ums Jar 1480 in London geboren, wo sein Vater, John More, eine Richterstelle der Kings Bench bekleidete. Strengen Gehorsam gegen die Kirche lernte er im väterlichen Hause. Seine wissenschafts liche Bildung erhielt er zuerst in der St. Antonsschule zu London, dann im Hause des Kardinals Morton. Dieser sandte ihn später nach Oxford. In ver= trautem Berhaltniffe zu ben Begrundern der flaffischen Studien auf ber bortigen Universität, Grochn und Linacre, und zu Colet, ber bie neue Kenntnis bes Griechischen zur Erklärung ber paulinischen Briefe verwandte, finden wir ihn mit griechischer Philosophie, mit Ubungen in Prosa und Poesie beschäftigt; er ist der bedeutendste unter den Jüngern des für jetzt noch verdächtigen Humanismus. Das neben übt auch das Herkommen seine Gewalt über ihn aus; er macht zugleich die scholaftische Schule, den theologischen Studiengang durch. In diese Beit faut die erfte persönliche Bekanntschaft mit Erasmus, aus der sich bald innige Freunds schaft entwidelte; Erasmus hat Morus nicht bloß in der eingeschlagenen Rich= tung bestärkt, sondern auch dazu beigetragen, den besonderen Charakter seiner literarischen Tätigkeit zur Entwicklung zu bringen; seiner natürlichen Reigung zu Wig und Scherz entsprechend, wandte sich Morus der Satire zu, und nahm sich

Lucians Art für die Bekämpfung der Unwissenheit zum Muster.

Zunächst hatte freilich der Wille seines Baters ihn genötigt, Oxford zu berlaffen und sich in New Jun und Lincolns Jun bem Studium der Rechtswissenschaft zu widmen; seine Talente, insbesondere seine Redefertigkeit, ließen ihn bald auch hier sich auszeichnen. Sehr jung trat er (1503) ins Unterhaus; aber ber Born Beinrichs VU. über eine mutige Opposition schreckte ihn aus ber begonnes nen Laufban in einsame Burudgezogenheit. In einem Bimmer nahe ber Londos ner Rarthause fand ihn bamals Erasmus, mit Abersetzung lucianischer Gespräche, mit beißenden Epigrammen, aber zugleich mit aftetischen Ubungen und bem Bebanken beschäftigt, ber Welt zu entsagen und in bas Rarthäuserkloster zu treten; denn seine Verchrung für die Ordnungen der Kirche war von seiner Satire nicht erschüttert worden. Aber seine gesunde Natur fürte ihn zur Che (1507) und das mit zur Wideraufnahme seines juristischen Verufs. Gin beliebter und vielbeschäfe tigter Abvokat, ein geachteter Untersheriff von London, war er zugleich burch seine gewandte und witige Unterhaltung berühmt; und er fand neben seinen Berufsgeschäften noch Beit, die Sache des Humanismus zu fordern. Er lebt in enger Greundschaft mit William Lilly, bem Haupte ber humanistischen Paulsschule; er übersett Leben und Werke des Pico von Mirandula; er verteidigt Erasmus und feine Ausgabe bes Meuen Testaments gegen ben Lowener Dorpius; er fest gegen die Gewalttätigkeiten ber Griechenseinde in Oxford, ber "Trojaner", einen füniglichen Beschl durch, ber bas Studium bes Griechischen ben Studierenden gur Pilicht machte (1518).

Denn Heinrich VIII., bessen Thronbesteigung im Jare 1509 Morus mit einem Bedichte begrüßt hatte, mar auf seine Weschäftstüchtigkeit aufmerksam geworden. Nachdem er zuerst bei einer Handelskonserenz in Brügge (1515), bann in andes ren Aufträgen sich erprobt, zog ihn 1518 ber König an seinen Hof - ein Tubor

ben Berfaffer ber Utopia.

Denn schon 1516 hatte er bieses sein berühmtestes Werk geschrieben, ben Thous einer ganzen Gattung von Schriften, der Statsromane. In der Einkleis bung eines Gesprächs mit einem Reisenden Raphael, der bie in ber Gubsee gelegene Insel Utopia besucht hat, hatte er (im 1. Buch) seine Kritik bes englischen Statswesens und ber socialen Buftanbe Englands, und (im 2. Buch) die Grunds fate seiner Statsphilosophie ausgesprochen. Die platonische Republik schwebte ibm vor; aber die bestimmteren Buge beziehen sich auf die unmittelbarste Gegenwart; viele Einzelheiten finden ihren Kommentar in gleichzeitigen Parlamentsatten \*). Den ungemeinen Erfolg hatte bas Buch teils ber Neuheit der Komposition und der Eleganz der Darstellung, teils der einleuchtenden Warheit des Prinzips zu danken, das dem imaginären State zugrunde lag: dass alle Glieder der Gesell= schaft für sie arbeiten muffen, bafs absolute Gleichheit in ber Berpflichtung zur Arbeit und im Unspruch auf ihren Ertrag bestehe, und nur ein Unterschied in ber besonderen Urt der Arbeit stattfinde. Das Werk richtet sich gegen die Trennung bon Arbeit einerseits, Besit und Genuss andererseits; gegen bas Besteben privilegirter Klassen von Müßiggängern, gegen die Ausbeutung der Armen durch ein Komplot der Reichen, gegen die ausschließliche Ausübung der gesetzgebenden Gewalt durch die Privilegirten, one darum die Arbeit bloß von materieller Brobuktion zu verstehen. Darum fordert es Aushebung des Privateigentums, Güter= gemeinschaft, gleiche Rechte aller an bem gemeinsamen Erzeugnis, an politischem Einfluss, an Unterricht und Bildung; darum ist in Utopien bas Gold bas verachtetste Metall. Die Ehe freilich ließ Morus, im Gegensatz zur platonischen Republit, bestehen, aber er folgt biefer in ber Gleichstellung beiber Geschlechter, selbst in ber friegerischen und priesterlichen Tätigfeit. Schnitten ichon biese Gebanten tief in die hergebrachten Anschauungen ein, so noch mehr die Religionsfreiheit, bie in Utopien besteht. Mur eine göttliche Vorsehung und Unsterblichkeit ber Seele muss jeder glauben, der bürgerliche Rechte ausüben will. Die Formen der Religion find verschieden; die meiften Utopier haben eine natürliche Religion, die als Bestimmung des Menschen anerkennt, durch vernünftiges Leben glücklich zu werden. Der Stifter ihres Stats hat geglaubt, man wisse nicht, ob nicht Gott, einen mannigsachen und vielfältigen Dienst verlangend, Verschiedenen Verschiede= nes eingebe; in Keines Hand stehe es zu glauben, was er wolle. So herrscht vollkommene Dulbung; niemand wird wegen seines Glaubens bestraft; wer anbere anders als durch freundliche Uberredung zu seinem Glauben bekehren will, wird verbannt. Das Christentum hat Eingang gefunden; aber die Utopier wüns ichen von Rom unabhängig zu bleiben. Nimmt man bazu, bafs die Priefterebe erlaubt ist, dass sich da und dort starke satirische Anspielungen auf die Trägheit ber Mönche, die Unwissenheit der Geistlichen, die Treulosigkeit der Papste sinden, dass zwar auch in Utopien Neigung zu afketischem Leben besteht, aber sich in Ubernahme der schwersten Arbeiten zum besten anderer außert, und bass diejenigen, die ehelos leben und fasten, zwar als die Heiligeren, die anderen aber als die Klügeren gelten, so konnte die Utopia keinen anderen Einbruck als ben einer satirischen Kritik auch gegen die bestehenden Zustände der Kirche machen, und Morus ging darin viel weiter als seine Freunde Erasmus und Colet in ihren Angriffen gegen die Unwissenheit und Intoleranz der Monche. Die Utopia, geschrieben in einem Zeitpunkt, wo Morus von Wolsen bereits aufgeforbert war, in bes Königs Dienste zu treten, war ein Programm politischer und firchlicher Reform.

Allein als er nun 1518 wirklich an den Hof ging, zeigte sich bald, dass in der Praxis die konservative Haltung des Juristen die philosophischen Resormsgedanken in den Hintergrund drängte. Zwischen die Vollendung der Utopia und Morus' politische Tätigkeit siel das Auftreten Luthers; und es kann kaum ein Zweisel sein, dass die stürmischen Vewegungen und die dogmatische Richtung der

<sup>\*)</sup> über ben politischen Wert ber Utopia vgl. Mohl, Geschichte und Literatur ber Staats= wissenschaften; über bie gleichzeitigen politischen und sozialen Verhältnisse Englands bas erste Rapitel von Froudes History of England etc. Vol. 1.

Allein immer schroffer traten der König und die papstliche Partei sich ges genüber. Der Rönig ließ sich als oberftes Haupt ber englischen Kirche erklären; der Papst sprach den Bann über den König und ben Erzbischof Cranmer aus. Er und Rarl V. verkehrten mit Ratharina. Um diese hatte sich eine weitverzweigte, burch die Tätigkeit der Bettelmonche wachsende Partei gebilbet. Ihr Organ war die "Nonne von Kent", ursprünglich ein somnambules Mädchen, die aber bald bazu missbraucht wurde, Offenbarungen und Weissagungen wider ben König unter bas Bolk zu bringen. Eine gerichtliche Untersuchung bedte bas Koms plott auf; auch Morus stand auf der Liste der Angeklagten. Man wuste, bass er auf Natharinas Seite stand, und man wusste, dass er mit der Nonne verhans delt hatte; auf Verheimlichung des Hochverrats lautete die Alage. Doch er rechtfertigte fich. Biel hatte er nie auf ihre Offenbarungen gehalten; nur als eine Heilige hatte er sie besucht und ihr einen Doppeldukaten gegeben, bafs sie für ihn bete; vor Einmischung in politische Dinge hatte er fie ausbrücklich gewarnt. Eine Bitte an den König genügte, um seinen Namen von der Anklagebill streis chen zu lassen. Sein Mitangeklagter und späterer Leidensgenosse Fisher, Bischof von Rochester, verweigerte jede Entschuldigung; er wurde zur Haft und Vermös genseinziehung verurteilt; aber das Urteil blieb auf dem Papier. Bon nun aber ruhte bes Königs Berbacht, geschärft durch ben Hafs ber Anhänger Anna Bolepns, auf den beiden, die man als die intellektuellen Häupter der päpstlichen Partei betrachtete. Ihr Urteil war im ganzen Lande bei den Katholiken Autorität, und ihr Urteil ging gegen den Konig, für den Bapft, ber ben Konig er= kommunizirt hatte und jeden Augenblick noch weiter gehen konnte; der König sette

alles baran, sie zur Anerkennung ber neuen Ordnung zu bringen.

Als im März 1534 die Successionsafte erschien, wurden beide aufgefordert, fie zu beschwören. Morus erbot fich, die Succession ber Elisabeth anzuerkennen, benn bie Erbfolge konne bas Parlament anbern. Aber er weigerte fich, bie Recht= mäßigkeit ber Scheibung und bie Unrechtmäßigkeit ber erften Che zu behaupten. Das Gesetz verurteilte ihn hiefür zu Gefängnis und Vermögensverluft. Nach langer Beratung, ob man fich nicht mit ber halben Anerkennung begnügen follte, siegte die Konsequenz im königlichen Rate; er wanderte in den Tower. Bermögen blieb seiner Familie; im Tower genoss er so viel Freiheit als möglich, insbesondere ungehemmten Berkehr mit seiner Lieblingstochter Margaretha Roper, bon der man hoffte, dass sie ihn umftimme. — Im November desselben Jares forderte eine Parlamentsafte bei Strafe bes Hochverrats, den König als oberftes haupt ber Kirche anzuerkennen. Go wie die Sadjen stanben, muste man wiffen, wessen man sich von der Geistlichkeit und ihren Anhängern zu versehen habe. Hatte der König Unrecht, so hatte ber Papst Recht und Heinrichs VIII. Königs tum war in Gefar. Das Gesetz gab dem König bas Recht, nach Belieben jeden die Afte beschwören zu lassen. Doch vergingen 6 Monate, che Morus und Fisher direkt bazu aufgefordert wurden. Erst als die Geiftlichkeit allmählich sich vom ersten Schreden erholte, als Unzufriedenheit und papstliche Sympathicen überall laut wurden, als immer deutlicher das Recht des Königs in Aweisel gestellt ward. glaubte man — mit Recht oder mit Unrecht — die Gefangenen im Tower für die Hauptstütze dieser Opposition ansehen zu können, da ihr weithin bekanntes und geltendes Urteil die feindlichen Bestrebungen ermutige. Der Suprematseid wurde ihnen vorgelegt, und als sie fich weigerten, ihn zu schwören, ber Prozess wegen Hochverrats gegen sie eingeleitet. Das Verfaren war ganglich formlos, aber nicht tumultuarisch; man übereilte sich nicht; Morus Prozess bauerte 9 Bochen. Bielleicht waren fie auch biesmal noch entkommen. Aber warend fie als Hochverrater, weil Unhanger bes Bauftes, vor bem veinlichen Gericht ftanben, ernannte in unbegreiflicher Berblendung Paul III. den Bischof von Rochester zum Kardinal. Dies scheint ihr Schicksal entschieden zu haben. Fishers Haupt fiel am 22. Juni, bas Haupt Morus' am 6. Juli. Seine Teftigfeit, seine Rube, feine scherzhafte Laune hat er bis zum letten Augenblicke bewart.

Im Tower hatte er sich mit astetischen Schriften befasst — so: quod pro fide mors fugienda non sit. Seine lette Arbeit, in der ihn die strengere Haft

des letten Prozesses unterbrach, war eine Busammenstellung der Leidensgeschichte Christi. Seine religiösen und aftetischen Ubungen — er geißelte fich — hat er nie ausgesett. Sein Charafter ist unangreisbar. Er war eine durchaus edel ans gelegte Natur, im perfonlichen Bertehr von liebenswürdigfter Laune; fein Familienleben erscheint in den Schilderungen der Zeitgenossen in warhaft idealem Bilde, sein öffentliches Verhalten ist vorsichtig und gewissenhaft. Aber es war eine eigene Mischung von hellem Verstande, scharfer Aritik und enger Befangenheit in ben hergebrachten Meinungen in ihm. Sein satirisches Urteil reichte boch nur an das Einzelne; gerade die Schärfe seines kritischen Verstandes und seine ironische Reigung machten ihn einer Autorität bedürftig; dieses Autorität war ihm die bestehende Rirche und der Bapft. Je weiter die Ronflitte zwischen dem Alten und Neuen sich entwickelten, besto weniger bachte er baran, nach bem Rechte bes Bestehenben zu fragen. Bezeichnend ist, was er (bei Strype I, App. Nr. XLVIII) an ben Sekretar Cromwell schreibt: Früher habe er über bes Bapftes Primat nicht so hoch gedacht; des Königs Buch gegen Luther habe ihn erst eines Besseren belehrt; seitbem habe er bei allen Rirchenlehrern von Ignatius an dasselbe gefunden. Sein Gewissen ist burch die taufendjärige Ubereinstimmung gebunden;

"es ware sonst in nichts Gewissheit".

Morus' Hinrichtung machte ungeheueres Aussehen in ganz Europa. Noch jeht wird sie als eine der grausamsten Taten eines tyrannischen Königs hingestellt. Reine Frage: tropbem, dass bas Gesetz zum Prozess berechtigte und sogar noch weit härtere Strafe vorschrieb, war Morus' Hinrichtung ein Justizmord. Bei feinem Berhör hatten die gröbsten Abnormitäten stattgefunden. Allein damit ist noch nicht gesagt, dass er nur als Opfer eines persönliches Hasses ober einer tys rannischen Laune siel. Es gibt ja der ganzen Zeit eine gehässige Farbe, dass in bem Konflikt zwischen Nönig und Papst politische und persönliche Motive burcheinander spielten; aber es wäre unrecht nur die personlichen zu sehen. In dem Gedanken der Begründung einer englischen Nationalfirche hatte Heinrich VIII. alte englische Tradition sowol als die Reformgedanken seiner Beit für fich, einen großen Teil ber Nation auf seiner Seite; nachdem ber englische Stat durch Parlamentsbeschlüsse Stellung genommen hatte, kann man kaum leugnen, dass nach damaligem Recht Grund zu extremen Dagregeln vorhanden war. Wo dem Konig Absehung von seiten des Papstes drohte, da hieß des Papstes Autorität über die bes Rönigs fetjen so viel als zum Aufrur bereit fein; die Regierung wenigstens konnte es so ansehen, dass nicht bloß Handlungen, sondern dass Meinungen stats= gefärlich seien, und sie verfur nach ben Grundsätzen, die Morus selbst als Rangler gegen die Reper befolgt hatte. Er fiel um seiner hervorragenden Stellung wils len als Opfer eines großen Konflikts; persönlich hat sich Heinrich VIII. nie besonders erbittert oder gereizt gegen Morus gezeigt und eine Ansicht, die nur in personlichem Sasse die Motive der Verurteilung sucht, lässt sich nicht beweisen.

Duellen, Litteratur und Verzeichnis von Morus' Werken sind sehr vollstänsbig angegeben bei Rudhardt, Thomas Morus, 1829. Die Darstellung ist nicht one Besangenheit im katholischen Standpunkt. — Walter, W. J., Sir Thomas More, London 1840; Mackintosh, The life of Sir Thomas More, 2. ed. 1844; Seebohm, The Oxford Resormers, London 1867; Henke, Das häusliche Leben bes Thomas Morus, in Sybels hist. Zeitschr., Bd. 21; K. Baumstark, Thomas Morus, Freiburg 1879; Lina Veger, Thomas Morus und Plato, Tübingen 1879. Bon allgemeineren Werken besonders wichtig: J. A. Froude, History of England etc., Vol. I. II. 1856 (vgl. Pauli in Sybels hist. Zeitschr., Bd. 3); Ranke, Englische Geschichte, Bb. I, 1859.

**Msichus**, Johannes (Ἰωάννης ὁ Μόσχος, richtiger ὁ τοῦ Μόσχου Phot., auch ὁ Εὐκρατής, Ἐγκρατής, Ευστατα, korrumpirt Eviratus, Everatus genannt), asketischer Schriftsteller der griechischen Kirche des 6. dis 7. Jarhunderts. — Biographische Notizen über ihn sinden sich in seiner eigenen Schrift, bei Photius (Cod. 199) und in einer alten Vita, die in mehreren Handschriften und Aussgaben vorausgeschickt ist (cod. Vat., Vindob.; Bibl. Patr. Par. XIII, 1053). Sein

Defen felle nach fernen niemen Angelon in die Memennigkzeit der Kaiser Tibenns – 182. Annunus (el—6/8. Produs 4/8—61), herailius (610—640). Berfidernand is er in Belliciter rebower. war Winch und Briefter im Kloster des it Abendorfus zu Jerufalem, ledne eine Jent ling als Emikeller in der Wüste au Jordan, wärer in den Barne des f. Steins. Durch die Berbernot vertrieben, begat er fix nach Annabien. Alexandren und ur die devoniche Büsse, die er tak zur großen Cole ben senarfte, illemen ilsen fromme Winche und Kleriker aufindent. Sem Studt Frent und Berlinger wer der Minch Sophronius von Damistale, wie Javer in derfelbe, den wir folier bie Bernarchen von Jerufalem 1984 – und 1.2 I. angemer em Mourtieleterfreite kennen Ris. 1. Ank. XIV, 551 f.). Ja Laundver, me Josephas Lingers fert bermeilte Fran sp. cap. 119. 123), gehörer et zu den vermiterenden des Promiten Fohannes Eleemojhmernes in i-ili. f. feid. Bo VII. 4. und murde von diefem gur Bestreitung der Sweitimer und inderer Hiterier wertralt. Es wilng ibm, zalreiche Gemeinden mit Kliffer jum richten Glouben zurücknitigen. Spiter ging er nach Camera mol a. 414 und von da, vielleine wider um der vernichen Kriegsgefar amszawenden Tau v. 1954 . nach Kom, wo er blib oder bild Karb. Sein Leichman wurde von Kinen Schulter in einem hilzenen Sorte nach Fernfalent gebundu und um klofer des 5 Theodofrus beidefegt, die eine Uderbringung nach dem Benge Benar, wie sie Folianges gemining, wegen der Einfille der Araber (dia res requestions examinated the legities dealers dealers in might might mat (Vita E. 1 164.

In Ram foll er auch die Schreft verfisser haben, in welcher er seine Erkundigungen ber frommen Monden, Emfehlern und Gerftlichen und seine eigenen Annenmungen von dem Beincheleben seiner zein niederlegte. Er gab ihr den Eitel kernus. vantum spiritualet von Underen wurde ne und Lemovápior, resc weineleutig, ver ungabeinige, bertulus bieres, viridarium genannt, geiftliche Biele sum neues Paradiesairamen, wie er feloft den Tigel erflärer dia rer er arrib remun te mie edudiar mie digeneim roll; ertryjurgeger. Als Borbild diente ihm en ilunes graferes Bert bon unbefanntem Berfiffer, bas unter bem Titel: ro uden Anusungen Die Lebensich diele. Toten und Ansioruche alterer Monche und Emisedier von den Zeiten des beil. Antonius an enthielt vergl. Photius bibl. end. 1883. Auch beruft er fich mehrfich auf Eltere ichriftliche Quellen (auf ein gegentenen cap. 15., auf anng des nata tode anten nationer cap. 112). In anlider Weife, wie breie Berte bas Elrefte Mondreum bebandelten, wollte Johannes Maidms von der füngeren Minchsgeneration bis auf Kaifer Leruflius berab aufgerchuen, was er auf feinen Reifen im Drient und Dondent Mertwurdiges und jur Erbauung Dienliches erfundet bine. Er midmete feine Schrift feinem Schule ler und Freund Sophromus, "feinem beiligen und gläubigen Rinde" (S. 1057), mit tem Bumiche, bais fie durch feine Bermittelung auch in weiteren Kreifen betaunt merten modete. Da fo bie Schrift nicht blog in bem Debitationsichreis ben den Ramen bes Sophionius an der Spige tragt, fondern auch in ihrem meiteren Berlaufe ihn vielfach ale Mitzeugen, ju faft wie einen Mitarbeiter nennt, is tounte es ipater geideben, bais fratt bes minder befannten Monchs bielfach geradezu ber berühmtere Abt und Parriard Gorbronius von Jerufalem als Berfoner bes pratum spirituale genount murde: jo von Joh. Damasc., de imagin. neut. I, bon ber zweiten nielnischen Spnode (Coneil, Coll. ed. Binius III, 562 sq.), bon Ruephorns, bist eccl. VIII, 41. Dais aber nicht Sophronius, fondern wirls lich Johrnnes als Berfasser zu betrachten ift, bezeugen nicht blog Photius und bie meinen alten Danbidriften, fonbern es beweift basielbe auch bie Schrift felbst, wo der Bericker fich ausbrücklich als Jahannes nennt und den Sophronius von fich unterscheitet (S. 1057 n. 1086, cap. 77).

Nach Bhotius bestand das Buch aus 304 Napiteln (regalaus oder dingsforie); boch bemerkt er, dass die Zülung eine verschiedene sei. Unsere Ausgaben geben deren gewönlich 219. Seinem Inhalt nach bezeichnet Photius das Buch als ein seiches, das vorzugsweise auf das aiketische Leden abzwecke (nod; res äongrenssyntation), aus dem aber seder verständige und gottliebende

Flut bezeichnet. Dass ber Name nicht burchsichtiger ist und in ber ganzen Bibel von keinem andern getragen wird, macht seinen ägyptischen Ursprung warscheinlich, welcher auch durch die biblische Erzälung gesordert wird. Von Alters her bes liebt war die Ableitung vom ägyptisch-koptischen mo (Wasser) und udsche (ge= rettet) ober auch von mou (Wasser) und shi (nehmen). Aus einer solchen Busammensetzung entstanden dachten sich bas Wort schon die LXX, welche des= halb konstant Mwvons schreiben, ebenso Josephus, Ant. II, 6, 9, contra Ap. I, 31, 4 (vgl. J. G. Müller zu ber Stelle S. 202 f.) und manche Spätere nach Jablonski (Opusc. I, 152 sqq.), neuerbings noch Delitsch (L. Centralbl. 1873, S. 259) und Köhler (Gesch. I, 172). Dagegen haben sich alle neuern Agyptologen gegen eine solche Komposition, wobei umgekehrte Wortstellung ersor= derlich wäre (DMZ. XXV, 141), erklärt und sich dahin geeinigt, im hebr. Moscheh das ägyptische mes, mesu, Kind (nach Brugsch Wörterbuch S. 698 allerdings eigentlich extractus, aber ex utero) zu erkennen, das zwar gewönlich an Götternamen gehängt, Personennamen bildet, z. B. Tautmes, bei ben Griechen Tuthmosis -, aber auch alleinstehend als Eigenname vorkommt. S. Ebers, Durch Gofen, 2. A., S. 540. (Dafs Mofe späterhin den äpgyptischen Gott aus feinem Namen weggelassen habe, ist also nicht nötig mit Ewald u. a. anzunehmen.) Warscheinlich haben die Ffraeliten diesen ägyptischen Namen so gefasst, dass er auf das Wert Moses an seinem Bolte bezogen werden konnte: der Herauszieher zugleich aber sind sie dadurch an jene Kindheitsgeschichte erinnert worden, dank welcher man ihn von Nindesbeinen auf nach bem Herausziehen benennen konnte.

Als Moses Eltern werden 2 Mos. 6, 20; 4 Mos. 26, 59 Amram und Jochebed erwänt, beide aus dem Stamm Levi. Nach 2 Mos. 2, 1; 4 Mos. 26, 59 ware sogar diese Jochebed eine leibliche Tochter Levis, demselben in Agypten geboren. Man hat wol den Ausdruck Bath Levi dabei mijsverstanden, wobei sich bann ergab, bast dieses Weib Amrams, eines Entels Levis, zugleich feine Baterschwester gewesen sei, mas mit bem mosaischen Chegeset 3 Dof. 18, 12 nicht stimmen würde. Am meisten aber widerspricht jener streng genealogischen Fassung die Dauer des Aufenthalts in Agypten (430 Jare nach 2 Mose 12, 40). Ebenso ist Amram nach 4 Mos. 3, 27 f. schwerlich der eigentliche Bater Moses. Alter als Mose waren nach 2 Mos. 7, 7 sein Bruder Naron (f. d. Art. Bb. I, S. 3) und nach 2 Mof. 2, 4 eine Schwester, vielleicht die 4 Mof. 26, 59 neben diesem Brüderpar genannte Mirjam. Geboren wurde ber fünftige Befreier bes Wolks zur Zeit ber härtesten Bedrückung. Eben hatte ber Pharao, besorgt wegen des Uberhandnehmens semitischer Bevölkerung im Nordosten seines Reiches, bes fohlen, die neugeborenen Ifraelitenknaben in den Ril zu werfen. Drei Monate lang wagte zwar die Mutter, diesem strengen Besehle tropend, das durch sein liebliches Aussehen viel versprechende Kind (vergl. Apostelg. 7, 20) im Hause zu behalten; bann gab sie es hin, auf die Silje des Sochsten vertrauend, aber so, bast sie in erfinderischer Weise für die Erhaltung seines Lebens eine Möglichkeit offen ließ. Dass diese Mutterliebe burch Gottvertrauen getragen war, werben wir vom Berfasser des Hebräerbrieses (11, 23) gerne annehmen; entbehrlich ist dagegen die Ausschmüdung bei Josephus (Ant. U, 9, 3), Amram sei durch eine pottliche Offenbarung über die Miffion des Kindes belehrt worden. Das in einem Schilstästchen am Flusuger ausgesetzte, immerhin von seiner Schwester bewachte Rnäblein wurde von der Tochter des Pharao entdeckt, welche sich im Flusse das ben wollte. Demnach ist Mose in einer Residenz dieses Herrschers am untern Mil zur Welt gefommen, und zwar füren alle Anzeichen auf Tanis (= Boan), jene im nördlichen Gosen gelegene Hauptstadt, wo Ramses II. Miamun, ber mutmagliche Pharao diefer Periode, seinen Ausenthalt nahm und große Bauwerke jur Befestigung und Berschönerung anlegte, weil er bie Wichtigkeit biefes "Schluffels von Agypten" erkannt hatte, welchen es galt, gegen Eindringlinge zu be= haupten, gegen die semitischen Niedergelassenen des Gaues zu bewachen und zu Expeditionen nach dem Nordosten (Sprien) zu verwerten. Siehe Brugsch, Gesschichte, S. 545 ff.; Ebers, Durch Gosen, 2. A., S. 79 ff. Die Lieblingstochter bieses Ramses U. hieß Bint-antha, eine jüngere bagegen Meri, was mit ber bei



frme allerdings, melde bemeift. bafs er maş feiner baken Saufung und feinen Erziebung um lignarifien Boie feiner Hertunft fich und fachmit und ein wermes Ken für fenz Bruder beworte Levr. 11, 24. In pemeininge Sprich, derch nelden er einen namerfühlen Franzoit und der Seit fcheffte 2 Rei. 2, 11 f.), bestit den künftigen Bolfebefteren, freilich nach auch den gembengienen Propheten. Dris er unierwien ist, muiste er fich beum erften Berfuch, feinen Gerechtigteite finn und feinen Briterungfen gegenaber gu benimmen, von biefen felber ligen loffen, welche, underetiet genug, ibm jeme Die jum Communie machten, für bie fie ibn bimen preffen follon. Um mit biefem lemengen Belbe Ang. 7, 25' fette su meiden, muffen et erft von einem bloeten Silen entrifen werden ; die ab auf edeln Regungen des eigenen Hergens gemignen dien mas. Junich wer femes Bleibens in Alexand mitt. Er fiet der Binnes fem mit Land Madian, & &. fren nich dem fiblifichen Ten der Smithaumfel, wie beraus bervorgebt, beis von jenem Bonore er nadber feine Schiefe nach bem Berg Boreb bin merden, und bife ber Weg bon borr nich Angram in eben biefem Berg toriferikeit 2 Mei. 4, 27. Ce bundelt Lit und um um einen Jmeig bes Matanmerfammes. Trefer felbe bane fent femen Ein fill vom Gelf ben Alabe bis nach Moad har. Ein recentates Dun't am Brumen, belich dem von Jakob 1 Mei. 29, 10 ergilten, fürze ihn ind Prud des miturmiden Breiters, der ihn bleibend in seinen Dienst nibm und ihm inne Louist Jupone zum Beide gib. Trefet "Briefet Midiane", d. b. der in jiner Gegend unfiffigen Widumier, tem Confectioner, was aus der rüdfünisleien Bedandung feiner Töchter durch die Ginten 2, 17 bervooribt, berfe 2, 18 Megnel: dagegen 3, 1 Fishre, ebenie 4, 15 me bis erfte Mal Beiber Smeetfebler fein mag. und 18, 1 H. And 4 Mai 14, 23 farr mar iocas noch einem dumen Remen des Sániegenvicers Mittels genoment Chabab. Son Revuels, irfen man hier nich Micht 4, 11 erflier und für zur die Bedeutung Schwiese nicht mill geiten lawen. Allein deunlich verrenn dieber Chabab eine jüngere Emerannen und fieht werzends in einem bieerlichen Berbiltmis zu Moie: er eit bober weder zu Fichro woch zu Reguel ein Tooselginger. Diese beiden dogegen toffen fic nicht fo endeinenderbelten, de's eine die ruel der Gregorier inn in ungenamm Sinn', Jichro ber Boter jener Reben Todur mire. Bielmehr baben wir anzuerkennen, bois bie Uberliefenung mit beiberler Namen ben Schmiegemater Maie e bezeichnete. So pemils aber zwer verlatedene Erraler 2, 15 und 3, 1 reder, bit der Redakut temen Bideritrud in trefer boppeleen Benennung gefunden. Es in dem auch wal moolich, dafe jeren anaritärne Romadenriteiten beide Ramen turidirich getragen bat, indem eine ber eine ban beiben ehrender Beiname man. Dies mare ber Beguel i. v. a. Freund Gortes benitier, neich micht ber Freid im - jung. Borgug, Erjelleng , bas mie bas arabische fimiem den Corffand, Brofieber der Gemeinde bedeuten tonner. Go iden Bofenbus, Ant. II. 12, 1. Die verfaredenen Texts Suderungen dagegen, welche Eweld eineld eine H. 881 und Dilminn vornehmen, nab abjumerfen. Dei ben Mribern beift ber Gamigemater Mufa'e: Gae'nb (aus Chafat berberta? Emila Biopora, bie Girm Mie's, it idmerlich mit dem 4 Moi. 12, 1 genennern "tuidenichen Beibe" Gennich. Smar fünnte fie bosmilliger Berfe is bezeichnet morben fein, wenn bie Mittimmer fich mit Ruiditern vermiftt bitten, allen 4 Moi. 12 ideint ein foberres Foltum bor Angen in baben. Iner Sine murben ibm en biefem mabianmiden Egel geboren. beren Namen an treie Berbannung (Gerian 2 Mei. 2, 22 und Gernes Durchbilfe (Eliefer 18, 4) erimnern.

We ber Anienials am äbnoricken Hofe für die Entendlung der Fähige feiten Wole's, is war sein vorröhrungenes Berweilen in der Büdeneinsamkeit für die Bildung seines prochenischen Charakters von größter Brütigkeit. Bon seinem Bolle ganz algeschnitzen, muiste er die eigene Dumade, ihm zu helsen, recht inne werden, und dieses Gefül tritt denn auch, in starkem Abstand von jenem selbsibewuisten Aniereten in der Jugend, dierakteristisch bervor dei der Bestuchung Wole's (2 Weil Rap. 3: 4), die an ihn von Gott ergung zu einer Zeit, wo er friedlich die ihm vertrause Herde weidend, nichts weniger als unternehe



308 Mofe

bes dar. Dasselbe wurde in großem Maßstab zur Landplage, welche allem Volke die Übermacht des Gottes der Hebräer über den ägyptischen dartat. — Das lette Bedeuken Mose's, dass ihm die scheindar zu solchem Unternehmen unerlässliche Beredsamkeit abgehe, beschwichtigt der Herr (4, 11, 14 st.; vergl. 6, 12, 30; 7, 1) mit der Verordnung, dass sein Bruder Aaron das Wort für ihn

füren foll.

So mufste benn Mosc bem Andringen Gottes sich fügen und nach Agupten aufbrechen. Auf dem Rüdweg wärend einer Rast trug sich ein Vorfall zu, ber (4, 24—26) etwas dunkel erzält wird. Den Gebrauch der Beschneidung, der schon dem Abraham für alle seine Nachkommen zum Gesetze gemacht worden war, hatte er an seinem Sone — dieser Erzäler scheint nur von einem zu wissen — zu vollziehen unterlassen, und zwar, wie aus dem Folgenden sich schließen lässt, aus falicher Nachgiebigkeit gegen die Gattin Zippora, die zwar diese Ceremonie kannte, aber verabscheute. Da fiel ihn ber Herr an — vermutlich in einer Krankheit, welche das Gewissen wedte und an jene Unterlassungssünde erinnerte. Bippora machte sich deshalb an das ihrem mütterlichen Gefül aufs stärkste widers strebende Werk, da der Bater durch sein Leiden daran verhindert war, und beschnitt die Vorhaut ihres Sones. Als sie dieselbe zu seinen (boch wol Mose's) Füßen hinwarf, begleitete sie diesen Alt mit bem Wort "Blutbräutigam bift bu mir", welcher rätselhaft kurze Ausruf so zu erklären sein wird, dass sie mit dieser Handlung das Leben ihres Gatten neu zu erkaufen sich bewusst mar. Es mischt sich also in dem Wort die Freude über seine Widererlangung mit dem Grausen vor bem Mittel, das dazu füren musste. Wenn sie babei auf das geflossene Blut den größten Nachdruck legt, so erklärt sich das aus ihrer der biblischen Auffasfung frembartigen Anschauung. Wir halten es aber nicht für berechtigt, wenn man (wie 3. B. Steiner in Schenkels Bl. I, 408 f.) aus diesem Wort einer Midianitin für die israclitische Beschneibung die Bedeutung eines Blut- und Leibesopfers ableiten will. Siehe vielmehr im Art. Beschneidung R.&G. Bd. II, S. 345. Bermutlich infolge dieses Vorfalls (Kurt, Reil, Röhler) sandte Mose seine Gattin famt ben Sonen zu Jithro zurud, ber sie nach 18, 1 ff. ihm erft nach bem Auszug am Sinai wider zufürte. Jene Mücksendung an sich ist durch 18, 2 bezeugt und ihre Entfernung aus bem Texte (Dillmann) unberechtigt. Schärfte biefer Borfall dem künftigen Geschgeber ein, wie ernst es ber Herr gerade mit seinen auserwälten Wertzeugen hinsichtlich ber Befolgung seiner Gebote nehme, so murbe ihm unterwegs auch eine Ausmunterung zu teil, indem sein Bruder Maron nach bem Wort des Herrn ihm zum Sinai entgegenkam (4, 27). In Agypten war unterdessen ein anderer Abnig zur Regierung gekommen, aber die Lage bes Boltes nicht besser geworden (2, 23). Umsomehr empfand jest bas Bolt seine Not-Bielleicht ging eine Anung von einem kommenden Umschwung burch bas lage. Wolf. Bielleicht wollte Naron dem Mose den Tod des gefärlichen Pharao mel-Wenn jedoch Ewald (Gesch. II, 50 ff.) aus der Begegnung mit Aaron und unzuverlässigen manethonischen Uberlieserungen schließt, es habe damals in Agyp= ten eine mächtig aufstrebende Geistesbewegung unter den Israeliten, zumal bem Stamme Levi, stattgefunden, so ist damit sicherlich zuviel gesagt. Fand doch Mose im gangen einen fulen Empfang bei seinem Bolt und kein tieferes Berftandnis für die Gedanken Gottes. Zwar zeigte es sich erft, unter ber Last bes lang= järigen Druckes seufzenb (2, 23), bankbar bei ber Aussicht auf balbige Befreiung (4, 31). Als aber ber Pharao, wie zu erwarten war, die Forderung einer Bolks= feier in der Wüfte ungnädig aufnahm und um so misstrauischer und härter das Bolt plagte (5, 6 ff.), indem er nach Art der Tyrannen die Regungen der Frei= heit auf Muffiggang zurudfürte (Ariftoteles, Polit. 5, 9, 4; [Beder 8, 11, S. 224]; Livius, Hist. I, 56, 59), ba klagten sie Dose und Naron als Friedensstörer an (5, 11; vgl. 6, 9), wie sie noch oft die ganze Bewegung, die schließlich zum Hus= jug fürte, ihnen vorwurfsvoll in die Schuhe schoben. Nicht im Bolt, sonbern im berufenen Propheten Gottes nahm diese Erhebung ihren Ursprung. — 2 Mof. 6, 2 ff. wird widerum eine Unterredung Gottes mit Mose berichtet, welche manche ber bereits 3, 1-6, 1 enthaltenen Momente (Ginfürung bes Namens Jahre,

nach ersterer Mose, nach letterer Aaron den wunderbaren Stab handhabt, ist widerum eine formale, indem mit dem Wort auch der Stab Mose's auf Aaron übergegangen zu sein scheint. Die zehn Plagen folgten sich gewiss in kurzen Zwischenräumen, warscheinlich innerhalb weniger Monate, immerhin so, bass bem Pharao zwischeninne Beit zur Besinnung gelassen war. Zuerst verwandelte sich auf des Propheten Geheiß das Nilwasser in Blut, wobei so wenig als 2 Kon. 3, 12 f. an wirkliches Blut zu denken ist (vergl. auch Joel 3, 4), wol aber an eine rötliche, mit Fäulnis des Baffers zusammenhangende Farbung besselben ein furchtbarer Schlag für die Agppter bei ber Koftbarkeit bieses Elements bes An die im Juni regelmäßig stattfindende Färbung bes Nil (vgl. Mas-Diris. pero, Gesch. S. 4) ist dabei wol nicht zu benten, da dieselbe ein gutes Beichen bes baldigen Steigens dieses Stromes ift. Fäulnis des Wassers stellt sich bis: weilen ein, zumal bei niedrigem Bafferstand. Jedenfalls zeugte augenscheinlich für die Urheberschaft Jahves, dass diese Heimsuchung in außerordentlichem Maß auf Mose's Ankündigung sich einstellte. Dasselbe gilt von den folgenden Plagen. Schon sieben Tage nach ber ersten (7, 25 mit 26 zu verbinden) erfolgte die zweite, eine Invasion von Froschen, die sich bei jener Stagnation des Wassers besonders üppig entwickelt haben mögen. Gemeint find die kleine rana Nilotica und Mosaica, welche in Agypten stets heimisch, burch ihre ungewonte Vermehrung und Zudringlichkeit zur waren Landplage wurden, wie änliches auch von Klassitern berichtet wird. Siehe Bochart, Hierozoicon II, p. 575 sqq. Die Zaus berer versuchten sich auch in Herbeifürung dieser beiben Plagen und brachten sie zuwege, vermochten sie aber nicht zu bannen, sodass der König sich genötigt sah, Mose barum zu bitten. Da biese Beugung jedoch nur eine vorübergehende mar, erfolgte die britte Plage burch die kleinen. Menschen und Bieh empfindlich beims suchenden Stechmuden, eine ständige Unannehmlichkeit Agyptens, die sich aber - vielleicht im Zusammenhang mit bem Abtrodnen bes faul geworbenen Basfers — zur Nalamität steigerte. Den Beschwörern, die über das niedrige Schlangenund Froschgezücht noch Macht hatten, versagte hier ihre Kunft, sodafs sie bekannten: das ist Gottes Finger, d. h. es ist eine göttliche Machtossenbarung hier im Spiel im Gegensatzu bloß menschlicher Künstelei. Da der Herrscher jedoch noch nicht nachgab, kam als vierte Plage die Hundsfliege (? LXX xvrouvia), wobei zum ersten Mal eine auffällige Verschonung des von Israel bewonten Gosen gemeldet wird. Dieses Insett muß läftig genug empfunden worden sein, um den Pharao zu der Erlaubnis zu bringen, Ifrael moge im Lande felbst seinem Gott opfern, was Mose weislich ablehnt. Das in ber Not von jenem gegebene Bersprechen, Ifrael drei Tagereisen weit in die Wüste ziehen zu lassen, wurde aber nicht gehalten, sobald die Plage weggenommen war, und so kam als fünfte eine große Bichseuche. Die Pferde stehen babei voran, womit zu vergleichen, dass 1876 Unterägypten (besonders Rairo) von einer großen Pferdeseuche heimgesucht wurde. Die sechste bestand in Weschwüren (schwarzen Beulen), wobon sogar Die Bauberer perfönlich befallen wurden. Obwol so oft schon das Eintreten des Ges richts auf Mose's Geheiß und sein Aushören auf seine Fürbitte bin Zeugnis von der Macht seines Gottes abgelegt hatte, verharrte der König Agyptens infolge einer exemplarischen Verstockung auf seinem Widerstand, und so musste das Land die ganze Macht des Armes Jahves (9, 14) kosten. Macht sich schon in den bis= her aufgezälten Schlägen eine Steigerung bemerklich, fo folgen nun brei befonbers schwere und schreckhafte, zuerft an siebenter Stelle ein entsetlicher, sogar mörderischer Hagelschlag, ber nach 9, 31 Anfang Februar ober gegen Ende des Januars stattsand. Die vorhergehenden Plagen mogen besonders im Dezember und Januar eingetreten sein, vielleicht schon in ben Herbstmonaten, aber schwerlich früher. Ein Einfall von Beuschrecken (achte Plage) machte bas Unglud voll, und zwar erfur man diesen Schrecken des Morgenlandes (f. Bb. VI, S. 93 f.) nach 10, 14 in unerhörtem Maße. Davor bangend, hatte der König den Erwach= senen die Wallfart gestatten wollen, wärend die Kinder und das Bieh zurückbleiben mufsten, allein hier galt tein Markten. Als neunte Plage ichreckte eine breitägige Finsternis bas Land, wozu der Chamsin, ber zuweilen (meist im März)

Staub und Sand aus der Wüste herfürend, die Sonne verdunkelt und die Atmosphäre unerträglich macht, das natürliche Substrat bilden mochte. Um aber die Bestürzung, welche diese Plage erzeugte, recht zu würdigen, muß man sich erin= nern, wie göttlich bas Sonnenlicht bei ben Agpptern angesehen murbe. Jest mar ber Herrscher bereit, auch die Kinder ziehen zu lassen, und wollte nur das Bieh jum Pfand behalten. Aber ba ihm dies berweigert murbe, feste er seinen Willen aufs neue bem göttlichen entgegen. So muste bie Behnzal voll werden und bas furchtbarfte Gericht eintreten, welches endlich ben tropigen Wiberstand brach. Wollte man Jahres Baterrecht über Ifrael, sein erstgeborenes Bolf, nicht anerkennen, so rachte er sich, indem er ben Agpptern ihre Erstgeburt, worauf sie befondern Wert legten, raubte. Warnend hatte Mose dem Herrscher dies in Ausficht gestellt; da er aber verstockt blieb, wurden Anstalten zur Verschonung Fraels mit biefer Plage und zu raschem Auszug getroffen. Der Herr überfiel nächt= licher Weile die Häuser der Agypter — offenbar durch eine schnell hinraffende Pest, und als alle Wonungen von der Totenklage widerhallten, weil vom Pharao auf dem Thron bis zum geringften Untertanen jeder seinen Erstgeborenen durch ben Würgeengel verloren hatte, zogen die Ifraeliten eilig aus, von den erschrockes nen Algyptern getrieben und fogar mit Beschenken überhäuft, bie man gerne gab, um sie nur los zu werden. Siehe über diese ägpptischen Plagen, wozu auch Weish. Sal. 16, 15 ff. und Philo, Vita Mosis I, 16-24 zu vergleichen, Bertholdt, De rebus a Mose in Aegypto gestis, Erl. 1795; Eichhorn, De Aegypti anno mirabili, Gott. 1818; Hengstenberg, Die Bücher Mose's und Ag., 1841, S. 93 ff.; J. B. Friedreich, Zur Bibel, 1848, I, 95 ff.; H. Kurt, Gesch. bes AB., II, 85 ff.; H. Ewald, Gesch., II, 83 ff.; Köhler, Gesch., I, 187 ff.; Ebers in Riehms Howb., S. 1212 f., und die Rommentare von Reil und Dillmann gum Erodus.

An die Bewahrung vor dem Würgengel und den eiligen Auszug erinnerte fortan das Passahfest, bessen Ginsepung dabei berichtet wird und bessen einzelne Momente damit zusammenhängen (f. den Art. Paffah). Gbenso wird die Beis ligung der Erstgeburt (f. Bb. IV, S. 314 ff.) auf die Berschonung der ifraeliti= ichen Erstgeburt in Agypten zurückgefürt 2 Mof. 13, 2. 11-16. Der Auszug felbst fand am 15. Tage des Monats Abib statt, der fortan als der erste gezält werben follte (4 Mof. 33, 3; 2 Mof. 12, 2). Die Stadt Ramses wird als Ausgangsort genannt, one Zweisel bieselbe, die nach 2 Dof. 1, 11 von den Ifraeliten gebaut werden muste. Diese "Ramscoftabt" wird auf verschiebene Beise ibentifizirt (vgl. Dillmann zu 2 Dof. 1, 11), so mit Beliopolis (schon Josephus Ant. II, 15, 1) ober mit Bilbeis ober mit Beroopolis ober mit bem beutigen Maschuta im Wadi Tumilat. Statt bessen ist vielmehr mit Brugsch und Köhler an Tanis zu benken, die zeitweilige Resibenz ber mosaischen Pharaonen, wie wir oben faben, die besonders von Ramses II. großartig mit Bauten geschmudt, fortan auch biefen Namen fürte (Brugsch, Gesch., S. 545 ff.). Damit stimmt, bass Pfalm 78, 12. 43 das Gefilde Zoans als der Schauplatz der Wunder Mose's genannt ift, und bafs in jener Nacht ber (offenbar daselbst residirende) Pharao ploglich die Erlaubnis zum Auszuge gab (12, 31), worauf berselbe sofort von statten ging. Der erste Haltort war Sulfoth, bas nicht weit östlich von Tanis zu suchen ist, wo eine längere Raft scheint stattgefunden zu haben, indem man wol hier die Zuzüge der Ifraeliten aus ganz Gosen abwartete. Die Zal des ausgiebenben Bolkes wird 2 Mof. 12, 37 auf 600,000 Manner angegeben, was auf ungefär 2 Millionen Seelen füren wurde. Bgl. auch 38, 26; 4 Mof. 1, 46. Dass bie Familie Jakobs in bem auch in biefer Hinsicht als besonders fruchtbar berümten Agypten (Aristoteles, Hist. animal. 7, 4, 5; Columella, De ro rustica 3, 8; Plinius, Hist. nat. 7, 3) sich wärend eines Beitraums von 400 Jaren fo ftart vermehren konnte, ist nicht zu bestreiten. Es kommt aber bazu, dass biese fest zusammenhaltende Familie schon warend jenes Aufenthalts one Zweifel zalreiche stammverwandte Elemente als Leibeigene u. bgl. in fich aufnahm, wie benn auch beim Auszuge felbst nach 12, 38 Manche sich ihnen freiwillig anschlossen, die mit ber Zeit im Bolte aufgegangen sind. Die zweite Station war Etham "am Saum

ber Buste", wo eine Art Umkehr, eine Abschwentung von ber bisher eingehals tenen, birekt nach Ranaan zielenden Richtung stattfand. Weder Suktoth noch Etham find bis jett völlig überzeugend nachgewiesen. Die Hauptfrage aber ist, welches Meer nachher von den Ifraeliten durchschritten worden sei. Wärend man gewönlich an das rote Meer dachte, ist neuerdings die schon von Schleiden vertretene Ver= legung dieses Ereignisses nach ber Kufte bes Mittelmeers burch Brugschs ansprechende Beziehungen auf die ägyptische Terminologie neben jener herkömmlichen Vorstellung zu Anschen gekommen. Bgl. Bb. IX, S. 466. Brugsch teilt (Ge= schichte S. 585) die Erzälung eines Schreibers mit, der sich aus der Ramsesstadt (Tanis) zur Verfolgung zweier Flüchtlinge aufgemacht hatte und Tags darauf in Thutu (Suttoth), zwei Tage fpater in Chetam (Etham) ankam, wo er borte, die Verfolgten hätten bie Schanzmauer (b. i. Schur ber Bibel) im Norden von Migbol bereits überschritten, mit welch letterem die einzige unter diesem Namen bekannte ägyptische Stadt, vier Stunden sudwestlich von Pelusium, gemeint ift. So hätten wir hier die drei Stationen der Ifraeliten der Reihe nach aufgefürt. Der Lagerplat 2 Mof. 14, 2 mufste bann aber zwischen Migbol und bem Mit= telmeer liegen. Brugich sucht ihn am Eingang der Morafte des Sirbonissees, welcher passend Pihachiroth heiße (Eingang ber Abgründe). Dort füre ja die einzige Heerstraße von Agypten nach Kanaan vorbei, welche sich auf einer schmas Ien Landzunge zwischen dem Meer und bem Sirbonissee nach bem Seiligtum bes Zeus Rasios (nach Brugsch = Baal Zephon, äg. Baali Zapuna) hinzieht. Auf Dieser zwischen ben Abgrunden hinsurenden Strede bes Beges batte die Agypter das Unglud erreicht, in Gestalt einer Springflut, wie Strabo von einer solchen erzält, die den Berg Kasios zur Insel machte, Diodor aber von einer Katastrophe berichtet, welche bem gegen Agypten vorrückenden Seere bes Artagerres in biefer Gegend verhängnisvoll murbe. Der Name Jam Suph, Binsensee, eigne zwar nicht bem Sirbonissee, aber bem bitlich vom Rasios liegenden Binnensee, weshalb auch diese Bezeichnung 14, 2 noch nicht gebraucht sei. In Baal Zephon angekommen, hätten die Jracliten ihren Weg nach Philistäa nicht fortgesetzt, sondern nach göttlicher Beisung sich subwärts in die Bufte Schur ober Etham begeben, burch welche fie in 3 Tagen an die Bitterfeen (Mara) und endlich zur Station Elim, ber ägyptischen Ortschaft Aaslim ober Tentslim (Stadt der Fische) gelangten. Diese ganze Hypothese, der nun auch Sance, ein früherer Gegner, nachdem er die Ortlichfeit in Augenschein genommen, beigetreten ift (Academy vom 10. April 1880, p. 270, warend Chester (Statements 1880, p. 133—158) nach reiflicher Uberlegung sie verwirft, hat unstreitig viel für sich. Dennoch können wir ihr nicht beitreten. Nach ihr wären ja die Ifraeliten bis Baal Bephon auf bem normalen Wege fortgezogen und hätten erst dort bei oder nach der Natastrophe sich jüdwärts gewendet, wovon der Bericht nichts sagt, wärend er um so bestimmter eine solche Schwenkung 2 Mos. 14, 2 ff. und 4 Mos. 33, 7 bei Etham, also vor Pihachi= roth, melbet, welche ben Pharao, ber baraus schloss, sie seien ihres Weges und Bieles nicht gewiss, erst zum Nachsetzen ermunterte. Ebenso erscheint 13, 18 bas Schilsmeer (ftatt Philistäa) als das Ziel der außerordentlicherweise eingeschlagenen Richtung. Wit diesem Namen wird denn auch sonst durchgängig das rote Meer benannt, sei es der älanitische Busen ober der von Suez (2 Mos. 10, 19), welcher hier allein in Betracht kommen kann. Auch wenn man in Bezug auf Sukkoth und Etham Brugsch Recht gibt, muss man baber ein sublicher, wo nicht subwest= lich gelegenes Migdol annehmen, welcher appellative Rame (was übrigens auch bon Chetam, Etham gilt) in diefer an Grenzbefestigungen reichen Begend ofter vorkommen und einen näher bestimmenden Zusatz verloren haben mochte. Nache gewiesen ift er allerdings nicht und auch die von Ebers aufgestellten ober guts geheißenen Gleichsetzungen (Suttoth = Thaubaftum ber Römer, nordöstlich bom Timsah-See, Ethant die Agupten abichließende Festungslinie (?), Bihachiroth bas heutige Abschrud, wenige Stunden nordwestlich von Suez, Digdol südwestlich von den Bitterfeen beim Denkmal des Nambyses, Baal Zephon das Ataka-Gebirge) find sämtlich bloge Bermutungen. Dagegen past ber Golf von Suez in mancher hinsicht trefflich zu dem Berichteten, indem hier der Wechsel von Ebbe und Glut

sich anfügte, betrachten, boch kann auch jener prophetische Ausblick auf die weitere göttliche Fürung des Volkes sich unmittelbar an das Erlebnis angeschlossen haben, Die Einzigartigkeit bes letteren, welche in biefem Gefang ftart bervortritt, besteht darin, dass der Herr allein hier gehandelt hat mit seinem starken Arm. Dies verleiht auch dem Liede seine unerreichte Majestät, welche man nicht besser inne werden kann, als wenn man damit vergleicht, was Justi, Nationalgefänge ber Hebraer, 1803, S. 34 ff., zu einzelnen Partien als angebliche Parallelen aus ber profanen Litteratur herbeigetragen hat. Bgl. dazu auch R. Lowth, De sacra poesi Hebraeorum, p. 209 sq. 360 sq. Jene Errettung des Bolts am Schilfmeer bezeichnet die Geburtsstunde des Bolkes Jahves. "Selbst der Tag bei Marathon und ber bei Salamis kann nicht so herrlich ber Erde erglänzt und ein solches Licht auf ihr angezündet haben, als dieser, den man den rechten Tauftag der waren Gemeinde nennen könnte" (Ewald). Auf die ganze Befreiung bes Bolks aus Agypten, welche mit diesem größten Afte abschloss, blidt benn auch die gange prophetische und poctische Litteratur als auf die Tat zurück, durch welche Gott fein Eigentumsrecht auf dieses Bolt für immer begründet habe (vgl. 2 Mof. 15, 13; 5 Mos. 9, 26) und die für künftige Erlösung vorbildlich sei (Jes. 11, 15 f.; Micha 7, 15; Jes. 63, 11 ff.; Psalm 77. 78. 105. 106. 135. 136 u. f. f.). — Uber ben Auszug und Durchzug durchs rote Meer f. besonders Stickel in den Studien und Kritiken 1850, S. 328 ff.; Ebers, Durch Gosen zum Sinai, 2.A., 1881, S. 91 ff.; Brugsch, L'Exode et les Monuments Egyptiens, 1875 (vgl. auch dessen Geschichte Agyptens, deutsch 1877); ferner den Rommentar von Dillmann und die Geschichte Jfraels von Ewald, Kurt, Röhler n. f. w.

Wenn es sich nun darum handelt, in der ägpptischen Geschichte, soweit wir sie aus äghptischen Quellen kennen, die Spuren dieser Episode des Auszugs unter Mose zu sinden, so sind es hauptsächlich zwei verschiedene Berichte, in denen man biese Auswanderung zu erkennen glaubte. Der eine erzält von der Austreibung der Hyksos, welche Josephus (gegen Apion I, 14—16) mit den Ifraeliten ibentisch sett. Nach Manetho, dem Josephus diesen Bericht entnimmt, hätten biese Hykson (= Hirtenkönige, Nomadenfürsten; nach einer andern minder bes glaubigten Deutung, die freilich Josephus vorzieht: gefangene hirten) 511 Jare lang über Agypten geherrscht. Dann aber sei (a. a. D. I, 14, 12 ff. nach J. G. Müllers Ausg. 1877) eine Erhebung der Thebais und des übrigen Agyptens wider diese Hirten erfolgt und ein gewaltiger, lange dauernder Krieg mit ihnen entbrannt. Unter dem Abnig Misphragmutosis (andere L.-A. Alisfragm.) seien die geschlagenen Hirten, vom übrigen Agypten verjagt, auf Einen Platz eingeschlossen worden, dessen Umfang 10,000 Morgen betrug. Abaris hieß der Ort. Denselben hatten die Hirten mit einer großen und festen Mauer umgeben, sodass sie ihre Güter und Beute in Sicherheit hatten. Thummosis aber, der Sohn des Wisphragmutosis, habe mit einem Heer von 480,000 Mann die Wauern belagert, und als er sie nicht einnehmen konnte, mit den hirten ein Abkommen getroffen, wonach sie Agypten verlassen und one alle Benachteiligung ziehen sollten, wohin fie wollten. Sie seien also mit ihren Familien und allem Eigentum aus Agyp= ten burch die Wüste nach Sprien gewandert, nicht weniger als 240,000 an der Zal. Da sie fich aber bor ber Herrschaft ber Affprer fürchteten, die damals Afien inne= hatten, hatten sie in bem jest Judaa genannten Lande eine Stadt gebaut, die ebensoviele tausend Menschen fasse und Jerusalem heiße. Soweit Manetho. 30= fephus zweifelt nicht baran, bafs hier bom Auszuge feines Bolkes bie Rebe fei und noch Menere haben sich für die Ibentität der Ifraeliten mit den Spisos erklärt. So Hengstenberg, Senffarth, v. Hofmann, Uhlemann. Auf den ersten Blid spricht ja Einiges dafür. Der Name "Hirtenkönige" würde trefflich zu 1 Mos. שרי מקנה heißen und אנשי מקנה שרי מקנה שרי מקנה beißen und שרי מקנה שרי שרי מקנה שרי מקנה אנשי מקנה ben. Die Hyksosstadt Avaris oder Abaris erinnert an den Namen בברים (1 Mos. 40, 15). Der Rame bes ersten Sylfosfürsten Salaris (I, 14, 5) erinnert an Josephs Titel 1 Mos. 12, 6 (whi). Die Rennung Jerusalems ist gleichfalls sehr überraschend, tann freilich selbst auf Verwechslung ber Israeliten mit ben Mofe 815

His beruhen. Allein der ganzen Kombination stehen zu gewichtige Gründe gegenüber. Die Fraeliten erscheinen in ber Bibel burchaus nicht als Eroberer und langjärige Beherrscher Agyptens. Die ägyptischen Monumente und Schriften bestätigen vollauf die Hyksosinvasion, zeigen aber klar, dass es sich dabei zwar um Semiten, aber nicht um die Israeliten handelte. Nach benselben zu schließen, ist vielmehr Jafobs Familie wärend ber Dauer ber Syksosherrschaft nach Agypten gefommen. Bgl. Bb. VII, S. 102. - Mit mehr Grund wird eine fpatere Epis sobe ber ägyptischen Geschichte, welche ebenfalls aus Manetho bei Josephus erhalten ist, mit dem Auszug Ifraels in Beziehung gesetzt und zwar schon von Manetho selbst, wärend sich Josephus energisch dagegen wehrt, nämlich die Ver= treibung ber Aussätigen. Gegen Apion I, 26, 5 ff. wird nämlich erzält, der König Amenophis habe gewünscht, die Götter zu seben. Gin Seber gleichen Namens habe ihm dies verheißen, wenn er das Land von den Ausfätigen und andern Unreinen reinige. Er habe baher alle förperlich mit Makel Behafteten, 80,000 an der Bal, zusammenbringen und in die Steinbrüche öftlich vom Nil füren lassen, wo sie arbeiten mussten. Unter ihnen hätten sich auch gelehrte Priester befunden, die vom Aussatz befallen waren. Bald aber fürchtete der Seher den Born ber Götter wegen dieser Gewalttätigkeit, die bem Lande eine dreizehnjärige Fremdherrschaft zuziehen werde. Deshalb überließ ihnen der König die jest verlassene, einst von den Sytsos bewonte Stadt Avaris. Dort sesten sie sich einen Priester von Heliopolis, Namens Dfarsiph, jum Anfürer und schwus ren ihm Gehorfam in allen Studen. Diefer erließ vor allem ein Gesetz, sie foll= ten weder die Götter verehren noch sich der heiligsten Tiere der Agypter enthalten, sondern alle toten, im übrigen nur mit den Mitverschworenen Gemeins schaft pflegen. Nachdem er diese und viele andere Gesetze, welche den Gebrauchen ber Agypter möglichst entgegengesett waren, gegeben hatte, besahl er, die Stadt zu besestigen und sich zum Arieg gegen Amenophis zu rusten. Auch sette er sich mit den vertriebenen hirten (hptfos) in Jerusalem in Berbindung, welche bereitwillig 200,000 Mann Berstärfung sandten. Amenophis erschraf und brachte erst seinen Son Sethos, auch Ramesses genannt, in Sicherheit; dann zog er sich mit seinem Heer bis nach Athiopien zuruck, sodass Agypten 13 Jare lang den Ausfähigen preisgegeben war, welche die Dürfer und Städte verbrannten, die heis ligen Tiere schlachteten und sogar die Priester und Propheten zwangen, dies zu tun. Djarsiph habe den Ramen Mose angenommen. Nach 13 Jaren aber kehrten Amenophis und sein Son mit großer Heeresmacht zurud, schlugen die vereinigten Hirten und Ausfähigen und verfolgten sie bis an die sprische Grenze (I, 27, 1). Anliche Erzälungen wie hier bei Manetho finden sich auch bei Chäremon, Lysimachus u. a. (gegen Apion I, 32 und 34; vgl. auch Tacitus, Hist. V, 3-5). Hefataus von Abdera hat die Version, dass eine Best Agypten heimsuchte, woraus die Agypter erkannten, bafs die Götter ihnen wegen des Verfalls des Kultus zurnten; daher vertrieben sie alle Ausländer. Ein Teil berselben zog unter Mose's Anfürung nach Judäa und gründete dort die Stadt Jerusalem (bei Diodorus Sic. 40, 3; vgl. 34, 1). Diese Version kommt der biblischen Erzälung sehr nabe, indem auch nach dieser die Pest Ursache des Auszuges ist, nur mit dem Unterschied, dass nach ber Bibel sie die Agypter zur Entlaffung nötigte, nach Sekatäus zur Bertreibung bewog. Der Bericht Mantthos weicht freilich von der Bibel noch start ab. Nach ihm wären die Jfraeliten aus einer herrschenden Stellung hinausgeworfen, nicht aus der Anchtschaft erlöft worden. Doch handelt sich's hier (ganz anders als bei ben Ontsos) nur um eine 13järige Gewaltherrschaft, welcher harte Fronarbeiten vorausgingen. Dass die Erzälung Manethos, die er nach Josephus (I, 26, 1 f.) nicht ben hl. Büchern, sondern dem Gerede bes Bolts entnommen hat, nicht streng historisch verftanden sein will, leuchtet ein. Die "Ausfätigen" find offenbar nicht tranke Agypter, sondern eine semitische Bevölkerung, wie auch die Sytjos Papyr. Sallier I, 1 Aatu, Bestmenschen heißen (Chabas, Mélanges Egyptol., I, 1862, p. 36 sq.; Ebers, Durch Gosen 562), welche Insaffen den Agyptern als eine Befleckung des Landes erschienen. Weniger würden wir mit Ewald darauf Gewicht legen, dass jene Arankheit unter den Ifracliten in 316 Mase

jener Beit verbreitet war, wiewol merkwürdig ist, bass von Mose Gesetze über ben Aussatz herruren, von welchem auch Mirjam befallen wurde, und bass biefes Ubel auch unter ben mosaischen Beglaubigungszeichen (f. oben) eine Rolle spielt. An obige Erzälung erinnert in gewissen Zügen der große Paphrus Harris (A. Eis fenlohr, Der große Papprus Harris 1872), ben man neuerdings damit zu kom: biniren pflegt. Auch nach bemfelben hatte ein sprischer Säuptling Chal (= Mofe?) über Agypten geherricht und die Beiligtumer geplundert. Es ist aber schwerlich die Differenz mit Ewald so auszugleichen, dass man annimmt, die biblischen Berichte bescheiben sich, weniger bon bem außeren Ruhm Ifraels zu fagen, als sie Wir können aber auch nicht biese Differenzen bedeutend genug finden, um mit J. G. Müller (Die Semiten, 1872, S. 202 ff.); Röhler (Geschichte, I, 229 ff.); Dieftel (in Riehms Sandwörterb. G. 1022) jede Berbinbung biefer Austreibung der Aussätzigen mit dem Auszug der Ffraeliten abzulehnen. Biels mehr scheint jene die legendenhaft ausgemalte und mit Momenten aus der Hisses Geschichte versette populäre Version ber Agypter von biesem Ereignis zu sein. So schon Schiller (Die Sendung Mose's, 1790), Levsius, Bunsen, Emald, Chabas, Ebers, Dunder, Maspero, Delitich (Genes., 4.A., S. 450, und in Luthardt's Zeitschr. 1880, S. 3). — Was nun die ägyptischen Denkmäler und Papyrus: rollen betrifft, so geben sie zwar ben Boben und bie Scenerie zu ben aus Mose's Beit erzälten Borgangen, auch manche Illustration im Einzelnen. Sie laffen 3. B. bas bom Berhalten ber Agypter gegen bie Ifraeliten Gemelbete burchaus glaubhaft erscheinen, zeigen, wie die semitischen Insassen des Landes zu schwerer Arbeit bei Bauten gezwungen wurden u. f. w.; allein mit voller Bestimmtheit last sich das Judenvolk als von andern Semiten unterschiedener Stamm nirgends nachweisen. Man hat wol den unter Ramjes II, von Frohnarbeitern gebrauchten Ramen Apiru oder Aperin als "Hebräer" erklärt (Chabas, Ebers); allein Brugich macht bagegen geltenb, bafe biefe Benennung noch lange nach bem Auszug ber Ifraeliten bortomme und auf einen anbern Stamm geben muffe (Beichichte 541. 582 f.). Noch weniger ist die Person des Mose in monumentaler ägyptischer Gestalt sicher nachgewiesen, obwol Lauth sich bessen rühmt (F. J. Lauth, Moses ber Chraer, 1868; DMZ. XXV, 142 ff., 1871, und besonders Moses Hosarsyphos 1879). Auch der Pharao dieser Periode last sich nur bis zu einem hohen Grade von Warscheinlichkeit erschließen. Doch ist die Skepsis, mit welcher neuestens Stade (Gesch. Isr. 128 ff.), Wellhausens Kritik überflügelnd, den ganzen Aufenthalt Ifraels in Agypten behandelt hat, gang unberechtigt. Gerabe die Agyptologen find anderer Uberzeugung und haben manche Anhaltspunkte bafür aufgefunden. Da die Jiraeliten eine Ramsesstadt bauen halsen, kann der Auszug nicht vor der 19. Dynastie stattgesunden haben, in welcher dieser Königsname zuerst vorkommt. Und hier ist es Ramses II. Miamun, ber sich vor allen als Bauherr auszeiche nete, und speziell Tanis, wo er sich oft aufhielt, mit monumentalen Bauten geschmudt hat. Bgl. Brugsch, Gesch., S. 478 ff. Wenn die Bibel 2Mos. 1,8 unbestimmt von einem neuen König spricht, der von Josef nichts wusste, so ergibt die ägppe tische Geschichte für dieses Wort einen tiefern Sinn, indem seit Josefs Beit, wo noch die Hyksos herrschten (Bb. VII, S. 102), eine neue Dynastie, und zwar eine altägyptische, aufgekommen war, welche naturgemäß die semitischen Ansiedler mit Mistrauen und üblem Willen behandelte. Diese Dynastie erreichte ihren Glangpunkt in dem genannten Pharav, unter welchem auch der Druck aufs hochste stieg. Bei der Geburt Moses hat vermutlich noch beffen Bater Seti regirt, mit ihm aber wol auch schon Ramses II., ber als Kind von jenem zum Mitregenten ans genommen wurde. Ans Ende der langen Regierung biefes letten Fürsten fällt 2 Mof. 2, 23. Dann ift fein Son Mineptah II. ber Pharao bes Auszugs, momit übereinstimmt, bass von Manetho und Charemon ber König, der die Ausfätigen vertrieb, Amenophis genannt wirb. Diefer Konig verlor noch bei Lebzeiten einen Son gleichen Ramens (vgl. 2 Dof. 12, 29). Freilich berichten bie Unnalen biefer Beit nichts von bem ichimpflichen Unglud, bas bie Agppter am Schilsmeer traf. Allein bei bem offiziellen Charafter ber ägyptischen historiographie ist bies auch nicht zu erwarten. "Es dürfte wol taum die Hoffnung ge-



318 Mofe

Deutung Justinus Mart. dial. c. Tryph. c. 90. 111), endlich die großartige Ersscheinung Gottes am Sinai. Wie bei den in Aghpten verrichteten Wundern und beim Durchzug durchs Schilsmeer lassen sich auch hier meist in den lokalen Ersscheinungen die natürlichen Anhaltspunkte dieser Zeichen nachweisen. Das Manna (s. den Art. Vd. IX, 259) ist ein besonders auf der westlichen Seite der Sinais haldinsel häusiges vegetabilisches Produkt, Wachtelschwärme lassen sich hier im Frühjar häusig, von ihrer Wanderung ermüdet, nieder. Der Sinai, ob man nun Serbal oder Dschebel Musa dasür halte, macht einen überwältigenden Eindruck, zumal im Hochgewitter. Allein mit dem bloßen natürlichen Phänomen will es nirgends gelingen auszukommen. Der Zug der ungeheuren Menge durch diese selsige Wüste bleibt ein Wunder, bei welchem über die gewönliche Ersarung hinaussliegende Kräfte müssen wirkam gewesen sein, wenn man nicht, wie die rationalisstische Kritik (am wegwersendsten neuerdings Stade, der den ganzen Wüstenzug für "einen mit geschichtlichem und geographischem Detail ausstaffirten Mythus" erklärt) der biblischen Erzälung durchgängig das Vertrauen ausständen will. Vgl.

bagegen die paulinische Auffassung 1 Kor. 10, 1 ff.

Am Sinai, wo ber herr alles Volt seine Glorie schauen und seine Stimme hören ließ, wurde ein längerer Aufenthalt gemacht. Hier fand durch Moses Vermittlung der Bundesschluss zwischen Jahve und Israel statt. Das Geset spiehe unten) wurde gegeben. Es kam aber auch schon hier zu einem schlimmen Abfall bes Volkes zum Vilberdienst, wobei Mose sich in seiner ganzen Seclengröße zeigte, indem er für sein Volk rückaltlos in den Riss trat, und statt die Sünder zu Gunften seiner eigenen Berson bem Gericht preiszugeben, vielmehr fich selbst zum Sünopfer für sie anbot (2 Mos. 32, 30 ff.; vergl. Rom. 9, 3), und nicht ruhte, bis ber Herr wider die Zusage gab, bass er selbst, beziehungsweise ber Engel seines Angesichts (2 Mos. 33, 15; Jes. 63, 9), das Bolt weiterhin ans füren werbe, worin eben bas Vorrecht bes Bunbesvolkes lag. Nach fast einjäris gem Aufenthalt am Sinai (vgl. 4 Mof. 10, 11 mit 2 Mof. 19, 1) brach bas Bolt von bort auf, geleitet von Chobab, bem Schwager Moses (4 Mos. 10, 29 ff.) und zog nordwärts in bie Bufte Paran. Auf bem weitern Buge wiberholten sich die Auflehnungen des Boltes, welche nun aber durch empfindliche Berichte bestraft wurden. Und als der tropige Kleinglaube zulest so weit ging, bass es sich weigerte, nordwärts in der Richtung auf Kanaan zu ziehen, da die Berichte ber borthin vorausgesandten Kundschafter ihm allen Mut benommen hatten, so vermochte selbst Moses inständige Berufung auf Gottes Barmberzigkeit das Urteil bes Herrn nicht zu hindern, dass biese Generation das Land der Berheißung nicht seben durfe, sondern erft in der Schule ber Bufte eine neue heranwachsen muffe. Ein eigenwilliger Versuch, nun boch ben Einzug in Kanaan zu erzwingen, schlug fehl, und so mufste das Bolt wider nach Guben umtehren zum Schilf= meer, worunter hier der Busen von Akaba zu verstehen ist. Die 40järige Wans berung Ifraels durch die Bufte bleibt übrigens in manchem Stud dunkel, ba bie Berichte verschieden gehalten und ludenhaft, die angegebenen Stationen nur jum kleinsten Teil noch nachweisbar find. Nach 4 Mos. 13, 26 trafen bie aus Ras naan zurüdlehrenden Kundschafter zu Rades (f. über beffen Lage Palmer a. a. D. S. 269 ff.) mit bem Bolt zusammen, welcher Ort nach 5 Mof. 1, 2 nur 11 Tages reisen bom Sinai entfernt ift und spätestens nach einigen Monaten mufs erreicht worden sein, da ja dort erst die Berurteilung zu 40järigem Buftenausenthalt erfolgt. Im Berzeichnis 4 Dtof. 33 findet fich aber Rabes erft als 21fter Haltort, worauf nur noch 9 folgen, also gegen Ende bes ganzen Zuges. Die Lösung biefer Schwierigkeit liegt in ber Annahme, bafs an diesem Grenzpunkt zweimal gelagert wurde, beibemal vor dem beabsichtigten Vormarsch gegen Kanaan, sowol im zweis ten als im vierzigsten Jare. Dazu stimmt auch ber Umstand, bass 20, 1 ff., wo ber Tob ber Mirjam in Rabes und balb barauf ber Tod Aarons gemelbet wirb, schwerlich in die erste Zeit (ins britte Jar, Ewald, Bleck, J. P. Lange), sondern ans Ende bes Büftenaufenthalts gehört. Ob 4 Mos. 33 eine früher aufgezälte Station 3. B. Ritma in ber Nahe bon Rades für biefes als Lagerort steht, ober jener Ausfall bes lettern anderswie zu erklären ist, jedenfalls ist der zweimalige



320 Mose

Jakob vor seinem Ende (5 Mos. 33); war er doch der geistige Vater des Volkes. Sein Amt hatte er bereits in Josua's Hände niedergelegt. Da durste er noch vom Berge Nebo aus das gelobte Land überschauen, welches das Ziel seiner Hossnung und seiner Fürung des Volks gewesen war. Dann starb er im Umgang mit Gott, wie er gelebt hatte. Sein Grab wurde nicht gefunden. Aber die Kinder Israels beweinten ihren größten Volksgenossen 30 Tage lang.

Das Leben Mose's hat den biblischen Quellen Josephus nacherzält Antiquit. II, 9-IV, 8, immerhin mit Einmischung anderweitiger Uberlieferungen (3. B. bes angeblich von Mose gefürten Athiopenfrieges II, 10). Philo, De vita Mosis, betrachtet biesen unter ben vier Gesichtspunften: als Mönig, Gesetzeber, Hoherpriefter, Prophet; er halt sich zwar geschichtlich an ben Pentateuch, malt aber die Erzälungen nach bem Geschmack seiner Zeit rhetorisch aus und beutet sie auch allegorisch um. Bon ber Legende sind aber in nachbiblischer Zeit besonders die Rindheit und das Ende Mose's ausgeschmudt worden. Auf einen geheimnisvollen Vorfall beim Tod Mose's spielt der Judasbrief B. 9 an, warscheinlich aus der apolrhphischen Assumtio Mosis citirend, welche angebliche Offenbarungen enthält, die Mose dem Josua vor seinem Tod gegeben habe. Der Schluss ist noch nicht aufgesunden, welcher diese Scene enthielt. Ein späteres rabbinisches Buch ift die Petirat Mosche mit vorausgeschickter Erzälung des Lebens Mosc's ed. Gilb. Gaulmyn 1627 und J. A. Fabricius 1714. Phantastisch ausgeschmückt erscheint die Geschichte Mofe's im Roran und bei ben Muhammebanern, wobei übrigens rab= binische Überlieferungen zu Grunde liegen. Bgl. A. Beiger, Was hat Muhams meb aus bem Jubenthum aufgenommen? 1833; E. H. Palmer, Schauplat ber 40jähr. Wüstenwanderung Ifraels, 1876, S. 420 ff.; John Mühleisen Arnold, Der Islam, beutsch 1878, S. 99 ff.; vgl. überhaupt Ewald, Gesch. II, 318 ff.

Fassen wir noch seinen persönlichen Charakter ins Auge, wie er uns aus ben vielen Erzälungen der Bibel entgegentritt, so zeigt sich Mose von Jugend auf von hohem Gerechtigkeitssinn und glühender Liebe zu seinem Bolke beseelt, in der Schule Gottes aber bei ursprünglich hestigem Temperament zu einem "Anechte bes Herrn" herangereift, wie sich kein zweiter im alten Bunde findet, ber seinen Willen so ganz dem göttlichen unterordnen gelernt hätte, wie er seinen persönlichen Vorteil und seine Ehre ganz hinter dem Wol seines Volkes verschwinden ließ (vgl. z. B. 4 Mof. 14, 11 ff.). Je höher er seinen Beruf auf= fasste als den eines Vaters des ganzen Volkes (4 Mos. 11, 12), desto schwerer war die Bürde, die er zu tragen hatte an diesem undankbaren, halsstarrigen Geschlecht. Dass Mose 40 Jare lang bieses Volk hat ansuren können, one menschliche Gewalt zu besitzen, ist nicht allein für die Geistesmacht, die in ihm wonte, sondern auch für seine Geduld und Herzensgüte ein unsterbliches Zeugnis. Stets war er in echt priesterlicher Gesinnung bereit, die Unarten und Fehltritte bes Bolks vor Gott auf sich zu nehmen und bectte es durch seine Fürbitte und perfünliche Hingabe vor dem gerechten Borne des Herrn. Und doch wurde ihm wenig Dank und menschliche Hilse bei biesem Werke. Er, ber, obwol von Gott wunderbar erleuchtet, es nicht verschmähte, den Rat seines midianitischen Schwies gerbaters anzunehmen (2 Mos. 18, 13ff.) und so wenig auf seine Ehre eiferfüchtig war, dass er hochherzig wünschte, alles Volk möchte ben göttlichen Geist empfangen, ber ihn auszeichnete (4 Dof. 11, 29), fand für feine einfachsten Offenbarungen so wenig Verständnis bei ber Menge, so wenig wirklichen Beistand auch von Seiten seiner Nächsten! Sein Bruder Naron zeigte fich unzuverlässig (2 Mos. 32), seine Geschwister intriguirten gegen ihn (4 Mos. 12), und boch ließ er sich nie erbittern. Mit vollem Recht heißt er barum (4 Mos. 12, 3) "ber fanftmutigfte von allen Menschen". (Das Wort 739 bezeichnet jene Sauftmut, Die aus der Riedrigkeit, hier nicht der Riedrigkeit der außeren Stellung, sondern der Herzensbemut, hervorgeht; nicht "geplagt", Luther.) Diese Demut und Sanftmut war aber nicht Schwäche. Wo die Ehre Gottes auf dem Spiele stand, konnte Mose unerbittlich strenge sein (2 Mos. 32, 27). Denn er war vor allem "Jahves Knecht", ber unter einer höheren Gewalt ftanb. Weil ihm von dieser sein Umt war aufgebrungen worben, hatte er bie Kraft, es in Demut und Festigkeit zu

füren, ein Amt fo groß, wie es, abgeseben von Christo, keinem Menschen ist auf= erlegt worden. Die edlen Regungen seines natürlichen Bergens hatten, wie er in der Jugend es ersur, zu solchem Beruf nimmer ausgereicht. Mose war Pro= phet (Hof. 12, 14), ein Organ bes waren lebenbigen Gottes, bas sich ihm ganz zu eigen gab. Die Hoheit des gottlichen Geistes spürt man aus all seinen Worten und Handlungen heraus. Diese geistige und sittliche Größe erhebt ihn weit über einen Muhammed, mit welchen ihn ber Verfasser ber Schrift De tribus impostoribus ungerechterweise auf eine Linie stellt. Bgl. Bb. VI, S. 708 ff. Sein Berhältnis zum Herrn bilbet den Grund all seines Wirkens und Redens; er war vor allem Prophet (Ewald, Gesch. II, S. 68). Von ihm heißt es häufiger als von allen andern Gottesmännern zusammengenommen, Gott habe mit ihm ge-Er trägt häufiger als irgend einer den Chrennamen בבר יהוה; er allein wird בבר האלהים genannt (Anobel, Prophetismus I, S. 111). Er war der Prophet one Gleichen nach 4 Mos. 12, 6 ff.; 5 Mos. 34, 10; vgl. 2 Mos. 33, 11 - gleich groß in Wort und Tat. Mit ihm verkehrte ber Herr "Angesicht zu Angesicht", was an ersterer Stelle ausgefürt wird: "Wenn ein Prophet Jahves unter euch fein wird, will ich im Gesichte mich ihm zu erkennen geben, im Traume mit ihm reben. Nicht also mein Knecht Mose, der in meinem ganzen Hause be= Mund zu Mund rede ich mit ihm und in Erscheinung, nicht in Ratseln, und die Gestalt Jahves darf er schauen". Wärend also das prophetische Schauen mehr ein visionares, traumartiges ift, schaut Mose unverhüllter ben herrn und vernimmt in voller Marheit seine Stimme. Strahlte boch von seis nem Angesicht bie Herrlichkeit Gottes wiber, so bass er es verhüllen muste nach 2 Mos. 34, 29 ff. (777 von Vulg. verkehrt übersett cornuta facies, was zu uns gereimten Erflärungen und ber firchlichen Abbildung Mofes mit Sornern fürte). Die vollkommene Anschauung Gottes muste freilich wie jedem fündigen Sterb= lichen auch bem Mose versagt bleiben nach ber tiefen Erzälung 2 Mos. 33, 17 ff., und mit Recht weist Spinoza (Tractatus theol. polit. ed. Bruder 1846, p. 22) auf eine noch höhere Stufe ber Gottesmitteilung hin: Si Moses de facie ad faciem ut vir cum socio solet (h. e. mediantibus duobus corporibus?) loquebatur, Christus quidem de mente ad mentem cum Deo communicavit. Der wesentliche Unterschied ist, dass bem Wose Gott noch als eine fremde Macht gegenüberfteht, warend sich Christus mit bem Bater Eins weiß. Das schließt aber nicht aus, dass Mose vor allen Propheten des alten Bundes durch einen bestäns digeren und vertrauteren Umgang mit Gott ausgezeichnet und einer deutlicheren und zusammenhängenberen Erkenntnis des göttlichen Willens gewürdigt war. Dies entsprach seiner Aufgabe. Er hatte ja nicht bloß einzelne Lehren und Manungen mit Ausbliden in die Zukunft seinem Volke zu überbringen, sondern das Volk stetig zu leiten und eine ganze rationale Gesetzgebung zu entwerfen. Wir finden hier den Propheten ferne von dunkeln anungsreichen Gefülen mit hellstem, schärfs stem Berstande vor Gott beratend und berechnend, was dem Herrn gefällig und dem Bolke heilsam sein würde. Aber nicht die Statsklugheit hatte hier das Wort zu füren, sondern die Stimme von oben, die alles weislich und unwidersprechlich ordnete.

Die geschichtliche Bebeutung Moses für sein Volk kann nicht hoch genug angeschlagen werden. Nicht nur hat er Israel die Freiheit gebracht und damit zu einer nationalen Existenz verholsen. Er war nach der einstimmigen Überslieserung (an welcher selbst ein Wellhausen und Stade nicht rütteln können, die Wose als "Religionsstifter" anerkennen) der menschliche Urheber der Gottesherrsschaft in nationaler Gestalt, der Bundesmittler, welcher die Synthese zwischen Jahve und Israel vollzog und so dem neugegründeten Volkstum seinen theokratischen Charakter sür alle Zeit ausgeprägt hat. Fortan war Israel Jahves Volk und Jahve Israels Gott, 2 Wos. 6, 7. Jahve (s. d. Art. "Jehova" Bd. VI, S. 501), dieser sublimste Gottesname, den eine Sprache gebildet hat, bezeichnete sür Israel seit Wose nicht etwa einen spekulativen Begriff, eine Abstraktion, wie sie auch in der esoterischen Weisheit der ägyptischen Priester vorkam, sondern den sebendigen Gott, der sich dem ganzen Bolke zu erkennen gab in Wort und

322 Moje

Tat und bes ganzen Volles priesterlichen Dienst begehrte (2 Mos. 19, 6). Schon Mose hat diesen Gott nicht als Partikulargott aufgefast, sondern als den, dem bie ganze Erbe gehöre und alle Bölfer zulett huldigen muffen (2 Mos. 19, 5). Ifrael ift nur Gottes erstgeborner Son (2 Mof. 4, 22), also vor allen andern in das volle Eigentumsverhältnis zu ihm gesett. Aber die ganze Erde muss seiner Herrlichkeit voll werben (4 Dof. 14, 21). Ifrael ist bas Bundesvolt, b. h. Gott hat geruht, ju ihm als Bolf in ein naber besondertes Berhaltnis gu treten. Schon dieser nationale Charakter des mosaischen Bundes bringt es mit fich, bafs berfelbe vorwiegend gesetlicher Art sein muste. (Ugl. v. Drelli, Der nationale Charafter der alttest. Religion, Antrittsvorlesung 1871.) In der Tat ift der biesen Bund bedingende Gotteswille in ber Thora niebergelegt, ber gesettlichen "Unterweisung", welche Mose zum menschlichen Urheber hat und worauf die ganze weitere Geschichte und Prophetie sußt, wie wir schon Bb. VII, S.171—178 der neuesten Kritik gegenüber geltend gemacht haben. Dort wiesen wir auch darauf hin, dass jene von Mose hinterlassene Thora das gesamte Volksleben in den Dienst Jahves muss gestellt haben und gerade darin ihre Eigentümlichkeit lag. Sie war inhaltlich von der jett im Pentateuch vorliegenden nicht wesent= lich verschieden. Dieselbe umfast allgemeine, innerlich ethische Gebote neben außerlichen Vorschriften, Gesetze für das burgerliche wie für das kultische, für das öffentliche wie für das häusliche Leben, und fordert für alle ihre Satungen im Namen des heiligen Gottes gleich unbedingten Gehorsam. Dennoch ist diese Menge von heterogenen Vorschriften nicht eine unorganische Masse. Vielmehr deutet sich die innere Gliederung auch äußerlich an, z. B. in der Voranstellung des Des kalogs im Exodus wie im Deuteronomium. Diese Gottesworte, vom Bolke uns mittelbar vernommen und auf steinerne Taseln gegraben, sollen offenbar als das Grundgeset hervorgehoben werden, was ihrem inneren Gewichte durchaus ent= spricht. Und das noch centralere Gebot der Liebe Gottes 5 Mos. 6, 4 f. ift gleichfalls stark genug unterstrichen und oft widerholt (10, 12; 11, 13; 30,6.20), wärend bas Seitenstück bagu, Liebe zum Nächsten, als inneres Motiv bes Gesets= gebers in vielen Berordnungen der mehr juridischen Gesetzgebung sich kundgibt und gelegentlich (3 Mos. 19, 18) auch ausgesprochen wird. Mit Recht war diese Thora der Stolz Ifraels 5 Mos. 4, 6. Durch diese von Mose vermittelte Les bensordnung hat das "Königreich Jahves" zuerst Gestalt gewonnen, freilich zum teil eine nur ideale, indem zwischen Gesetz und Leben trot bes nationalen Chas rakters bes erstern von Anfang an eine Kluft blieb. Allein der Gotteswille äußerte barin für alle Zeit seinen Anspruch auf volle Verwirklichung im Gemeindes In dieser Offenbarung lag ein Keim, ber sich trot des Widerstandes von Seiten ber unbotmäßigen Nation nur um so herrlicher und freier entfaltete in der Prophetie. Uber das Verhältnis von Thora und Prophetie siehe C. J. Brebenkamp, Gesetz und Propheten, ein Beitrag zur alttest. Kritik, 1881, wo die gegenwärtig schwebenden fritischen Hauptfragen in neuer Weise beleuchtet sind. Außers bem verweisen wir in dieser Hinsicht, abgesehen von den VII, 172 genannten Abhanblungen, auf die unterdeffen erschienenen pentateuchkritischen Studien von Franz Delipsch in Luthardis Beitschrift I, 1880, und Dillmanns Commentar zu Exodus und Leviticus 1880.

In welchem Sinne die jest im Pentateuch vorliegende Thora mosaischen Ursprungs sei, diese Frage läst sich nicht mit derselben Gewissheit beantworten, mit welcher man Wose als den Stifter der in ihr niedergelegten göttlichen Lebenssordnung in Israel bezeichnen darf. Dass Wose wie kein anderer Israelit die Eigenschaften besaß, welche zu einer organischen Gesetzebung besähigten, leuchtet ein. Am Hose der Pharaonen gebildet, in der Sinaiwüste mit Gottes Offensbarungen betraut, mangelten ihm weder die hohen Gesichtspunkte, durch welche sich Israels Gesetz vor denen aller Völker auszeichnet, noch das Vorbild eines dis ins kleinste geregelten Statswesens. Dass er von Ansang an seine als göttslich empfangenen Gesetze auch niederschrieb, wenigstens in ihren Hauptzügen, ist bei einem ägyptisch erzogenen Gesetzeber selbstverständlich. Das jeht noch vorsliegende Gesetz zeigt sich denn auch von Reminiscenzen aus dem Ausenthalt in

324 Mose

tes dien stes, wie sie nachmals in Israel bestand". Wir glauben, besonnene Kritil wird zu dem Ergebnis zurücklehren, dass auch die Gestaltung des Kultus, wie sie in den mittleren Büchern des Pentateuchs gegeben wird, auf Mose sich zurücksürt. Er hat die Bundeslade in ihrem heiligen Zelt gestistet, den Stamm Levi als Priesterstamm eingesetzt, doch mit Auszeichnung einer Familie dieses Stammes, nämlich des Hause Aaron, und die Art der Andetung, beziehungsweise des Opsers im wesentlichen sestgesetzt, wobei ja manches durch mündliche und slüssige Überlieserung sortgepstanzt werden konnte. Siehe die Artt. "Buns deslade" Vd. II, S. 794, "Stistshütte", "Levi" Bd. VIII, S. 616, "Opser". In

Bezug auf die Quellenfrage verweisen wir auf ben Art. "Bentateuch".

Aber auch als Anfänger der israelitischen Geschichtschreibung wird Mose von der Uberlieserung gewiss nicht one Grund bezeichnet. Zwar kann die gesamte Ers zälung seines Lebens und Wirkens, wie sie im Pentateuch vorliegt, nicht von ihm sein. Auch von der Gesetzebung wird nur zum kleineren Teil ausdrücklich gesagt, Mose habe sie aufgezeichnet (so vom Bundesbuch 2 Mos. 24, 3 f.; speziell vom Des kalog 2 Mos. 34, 27 und von der Thora des Deuteronomiums 31, 9, wo es cum grano salis zu verstehen ift); vollends als historische Aufzeichnungen Deoses werden nur die Amalekiterschlacht 2 Mos. 17, 14 und das Stationenverzeichnis 4 Mos. 33, 2 ausdrücklich namhast gemacht. Allein gerade solche altertümliche Stude wie das lettere sprechen bafür, bas Mose auch Geschichtliches aufzeichnete, zumal wir außer dem Lied am Meer auch 4 Mos. 21 drei Lieder finden, deren Berkunft aus dieser Beit sich gar nicht bestreiten lafst (vgl. Bleets Ginl., 4 A., S. 36 f.). Die von Reuß gegen mosaische Aufzeichnungen geltend gemachten Bedenken, dass sich die Iraeliten die Sprache des Pentateuchs erft in Rangan konnen angeeignet haben (Gesch. I, S. 53) und Mose schwerlich ein Alphabet zur Berfügung gehabt (S. 90), find unbegründet. Die Sprache Rangans rebeten bie Ifraeliten auch in Agypten, nachdem ihre Vorfaren sie in jenem Lande sich zu eigen gemacht hatten. Und dort in Agypten fehlte es auch nicht an phonizischen und semitischen Ansiedlern, die das aus der ägyptischen (hieratischen) Schrift abgeleitete (phonizische) Alphabet ben Ifraeliten vermittelten. Als überlieferte Mosaica betrachten wir, obwol sie von der Aritik stark angesochten sind, auch die Sprüche des Segens Moses, 5 Mos. 33 (siehe darüber R. H. Graf, Der Segen Mofes, 1857, und Wilh. Bold, Der Segen Mofes, 1873), beffen Eingang B. 1—5 (siehe bes. 2. 4) eine spätere Hand zeigt, von der auch die Sprüche zusammengeordnet sind; ebenso das Lied Moses (5 Mos. 32), den Schwanens gesang des greisen Volksfürers, worin er, der sein Volk so gut kannte wie seinen Gott, das prophetische Programm der Geschichte desselben ausgestellt hat. Dieses Lied berürt sich auch sprachlich und sachlich unverkennbar mit Pfalm 90, der nach bestimmter Tradition als "Gebet Moses bes Mannes Gottes" bezeichnet ist und auch an 2 Mos. 15 Anklänge aufweist. (Bgl. zum Lied Moses Guil. Volck, Mosis canticum cygneum, 1861; A. H. H. Kamphaufen, Das Lied Moses, 1862, und Delitich's Psalmencommentar zu .Psalm 90.)

Als Mittler bes alten Bundes nimmt Mose auch im Neuen Testament eine einzigartige Stellung ein, nicht nur als oberste Autorität der Juden, zumal der gesetzesstrengen Pharisäer (vgl. z. B. Joh. 5, 45; 8, 5 u. s. w.), sondern auch dei Christo und den Aposteln. Dass er zu dieser Zeit allgemein als Berssasser des Pentateuchs galt (Luk. 24, 44; Marc. 12, 26), ist dabei nicht das wesentliche, wol aber seine theologische Bedeutung als des Stisters der alttestamentlichen Gottesherrschaft unter dem Geset, dessen Mittler er ist. In Mose personisizirt sich der ganze alte Bund einerseits nach seiner positiven, den neuen vordereitenden Bedeutung (Joh. 5, 45 s.), anderseits nach seiner vorübergehenden unvollsommenen Gestalt (vgl. Matth. 19, 8 das accommodirte im Gegensatzum vollsommenen Gebot; 2 Kor. 3, 7 die Herrlichkeit des tötenden Buchstabens im Gegensatzum zum lebendigmachenden Geiste; Gal. 3, 19 das durch menschliche Berzmittlung gegebene Gesetz im Gegensatzur unmittelbaren Gottesossendarung). Wose erscheint zum teil neben den Propheten als der Gesetzeber (Luk. 16, 29), speziell neben Elia Matth. 17, 3, zum teil vertritt er den gesamten alten Bund,

in welchem ja bas Gesetz vorherrscht, im Gegensatz zum neuen. Das Gesetz warb burch Mose gegeben, die Gnabe und die Warheit aber ist durch Jesum Christum

geworben, Joh. 1, 17.

Die Litteratur haben wir, so weit sie zu einzelnen Abschnitten gehört, dort berücksichtigt. Wir füren hier noch auf, indem wir auf die Angaben älterer Schriften in Winers Realwörterb. Art. Moses und Reuß (f. unten) S. 69 verweisen: G. A. Schumann, Vita Mosis I, 1826; H. Rurt, Geschichte bes Alten Bundes U, 1855; H. Ewald, Geschichte bes Bolkes Ifrael, 3 A., U, 1865; F. Hipig, Geschichte bes Volkes Ifrael, 1869, S. 52 ff.; Ruenen, De godsdienst van Israel, 1869; E. W. Bengftenberg, Geschichte bes Reiches Gottes, II, 1, 1870; Derselbe, Die Bücher Mose und Agypten, 1841; A. Röhler, Lehrb. ber Bibl. Gesch. A. T. I, 1875, S. 167 ff.; L. Seinede, Geschichte bes Bolles Ifrael, I, 1876, S. 67 ff.; E. Reuß, Die Geschichte ber heil. Schriften A.T. I, 1881, bes. S. 51-95; B. Stade, Geschichte des Volles Ifrael (in B. Ondens Allg. Gesch.) 1881. Bgl. auch M. Dunder, Geschichte bes Alterthums, Bb. I und G. Maspero, Geschichte der morgenland. Bolter im Alterthum, deutsch von Bietsch= mann, 1877. Ferner G. Ebers, Durch Gofen jum Singi, 2 A., 1881; E. S. Palmer, Der Schauplat ber 40järigen Buftenwanderung Ifraels, beutsch 1876; S. Brugsch-Ben, L'Exode et les monuments Egyptiens, 1875; bgl. besselben Geschichte Agyptens unter den Pharaonen, beutsch 1877; E. Hoffmeister, t. t. Major, Mojes und Josua, eine friegshistorische Studie, 1878; F. J. Lauth, Moses ber Ebraer, 1868; Derfelbe, DDB, XXV, 142 ff., 1871; Derfelbe, Moses Hosarsyphos, 1879; Derfelbe, Mus Agyptens Borgeit, 1881. Bgl. auch bie Rommentare jum Bentateuch bon Reil und Dillmann zu Erodus und Leviticus, 1880, und die Artt. Mose in Winers Realwörterb., in Schenkels Bibellexikon, in Riehms Handwörterbuch S. 1019 ff. (von Diestel) und (über die judische Auffassung Mose's und seiner Geschichte) in J. Hamburgers Real=Encyklopädie des Judenthums, 1874, I, S. 768 ff. Uber die mosaische Gesetzgebung siehe die Handbücher ber hebräischen Archäologie und J. D. Michaelis, Mosaisches Recht, 2 A., 1775; J. L. Saalschütz, Das mosaische Recht, 2. A., 1853; J. Schnell, Das israelitische Recht, 1853; F. E. Rübel, Die sociale und volkswirthschaftliche Gesetzgebung des A. T.'s, 1870. Bur Kritit ber Quellen fiehe die alttestamentlichen Ginleitungen, 3. B. von de Wette, Stähelin, Bleek; E. Bertheau, die sieben Gruppen mosaischer Gesetze in den drei mittleren Buchern des Pentateuchs, 1840; E. Riehm, Die Gesetzgebung Mosis im Lande Moab, 1854; Jul. Fürst, Geschichte ber biblischen Litteratur, Bb. I, 1867; Th. Nöldeke, Untersuchungen zur Kritik des A. T.'s, 1869; B. Kleinert, Das Deuteronomium und der Deuteronomifer, 1872; neuers bings besonders J. Wellhausen, Geschichte Ifraels I, 1878. Bgl. dagegen bie Bb. VII, S. 172 f. aufgezälten Schriften und außerdem Dillmann a. a. D.; Franz Delitich, Bentateuchkritische Studien in Luthardts Zeitschrift, 1880; R. Kittel, Die neueste Wendung ber pentateuchischen Frage in ben Theolog. Studien aus Burttemberg, 1881; C. J. Bredentamp, Gefet und Propheten, ein Beitrag gur alttestamentlichen Kritik, 1881. — Uber bie theologische Bebeutung Mose's und des Mosaismus siehe die Sandbücher ber bibl. Theologie von Ohler, Schult u. f. w.

Moses Chorenensis mit dem Beinamen des Vaters der Dichter oder Gelehrsten, gebürtig aus Chorni, einer ziemlich bedeutenden Ortschaft der Provinz Tasron (Daron), einer der jüngeren Schüler von Sahat und Mesrop, aber der bestannteste unter ihnen, war der Schwesterson Mesrops, und warscheinlich zu Unsfang des 5. Jarhunderts geboren.

Nachdem Sahat und Mesrop erst allein und dann mit Hilse ihrer Schüler die Übersetzung der heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments vollendet hatzten, sülten sie, dass dieselbe noch an vielen Stellen mangelhaft sei. Sie waren zweiselhaft über das richtige Verständnis ganzer Sätze und einzelner Ausdrücke, und beschlossen daher, eine Anzal ihrer sähigsten Schüler zu weiterer Ausbildung teils nach Alexandrien, teils nach Athen zu senden, welche die beiden damaligen Hauptsitze griechischer Gelehrsamkeit waren. Unter diesen war auch Moses Chos

renensis. Sie wendeten sich zuerst nach Edessa und von da nach Jerusalem, wo sie eine Zeit lang verweilten, um die palästinensische Landessprache kennen zu lernen. Dier trennten sie sich; ein Teil von ihnen ging nach Athen, der andere aber, dem sich Moses Chor. auschloss, nach Alexandrien. Sie erfreuten sich dort wärend eines 7järigen Ausenthaltes des Unterrichts eines großen Philosophen, welchen Moses einen neuen Plato nennt. Die Mechitharisten sind der Ansicht, dass er damit den Kirchendater Cyrillus Alex. bezeichne. Nachdem sie hier ihre Studien beendet hatten, schissten sie sich ein, um sich in Athen mit ihren dortigen Mitschülern zu vereinigen. Durch ungünstige Winde an die italienische Küste verschlagen, benutzten sie diesen Unfall zu einer Reise nach Rom, wo sie nur kurze Zeit sich aushielten, und reisten von da nach Athen. Hier brachten sie die Winterzeit zu, schissten sich darauf nach Konstantinopel ein, und kehrten von da in ihr Baterland zurück, wo sie erst nach dem Tode ihrer beiden Lehrer eintrasen.

Nach dem Tode seines älteren Mitschülers Eznik erhielt Moses Choren. das von diesem verwaltete Bistum von Bagrevand und benutte diese Stellung, um durch Lehre und Beispiel nach allen Seiten hin segensreich zu wirken, muste aber warscheinlich zwischen den Jaren 460—470 unter der Regierung des Perserkönigs Perozes, als Armenien dis auf wenige seste Pläte, in denen sich einige Große noch verschanzt hielten, unterjocht war, und Tausende teils aus Furcht, teils um irdische Güter und Würden zu erlangen, das Christentum verleugnend, sich zu dem Feuerdienst bekannten, mit Eliseus und den anderen noch übrigen Schülern von Sahak und Mesrop, sowie den wenigen Gläubigen, die sich zu ihnen hielten, sich in die Einsamkeit und Verborgenheit zurückziehen. Hier war es one Zweisel, wo er die meisten seiner Schriften, durch welche er sich haupts

fächlich berühmt gemacht hat, verfasste.

Bis in sein hohes Greisenalter — er soll nach Thomas Arzeruni, einem Schriststeller des 9. und 10. Jarh., ein Alter von 120 Jaren erreicht haben — war er, wie er selbst schreibt, mit Überschungen beschäftigt, und die Mechithas risten wollen ihm von den noch vorhandenen (und gedrucken) Übersehungen die der Chronik des Eusebius und der Biographie Alexanders des Großen zuschreis den. Da aber von keiner der vielen Übersehungen, welche im Lause des 5. Jarshunderts von den Schülern Sahaks und Mesrops, die deshalb auch den Ramen der "Interpreten" xar konfe erhielten, deren Versasser mit Sicherheit anges

geben werben tann, fo beruben biefe Unnahmen auf blogen Ronjetturen.

Sicherer ist es, bass er selbst als Schriftsteller auftrat, und unter seinen noch übrigen Werken ift das wichtigste und bekannteste seine "Geschichte der Armenier". Er schrieb dieses Wert auf Beranlaffung bes byzantinischen Fürsten Sahat, welcher im J. 481 von Seiten der Armenier zum Marzpan (Markgrafen) von Armenien ernannt wurde, aber ichon im folgenden Jare im Rampfe gegen die Perfer blieb. Es ift in brei Bucher geteilt, von benen bas erfte die Urgeschichte enthält und bis zu der Gründung der Dynastie der Arsaciden in Ars menien, b. h. bis zu bem Jare 149 v. Chr. geht. Das zweite Buch beginnt mit bem ersten Regenten biefer Dynastic, Balarschack I., und erzält bie Begeben= heiten bloß bis zu dem Tode des Königs Terbat (Tiribates), 342 n. Chr., und das britte Buch enthält die Fortsetzung der Geschichte bis zu dem Tode seiner beiben Lehrer Sahat und Mesrop, d. i. bis zu dem Jar 441 n. Chr. Der Ruf bes Moses als unparteiischer und selbst fritischer Geschichtschreiber hat in ber letten Beit sehr gelitten durch die genauen Untersuchungen, die A. v. Gutschmid (f. Berichte und Berhandlungen ber R. Sächf. Gefellschaft ber Wiffensch. 1876 S. 1-43) über die angeblich von ihm benütten Duellen angestellt hat. Als Bewärsmänner für die altere Beschichte Armeniens citirt Mofes eine Angal gries chischer Schriftsteller, die zum großen Teil sonst unbekannt sind. Es hat sich nun gezeigt, bafs er diejenigen Schriftsteller, welche wir noch besitzen, wie Josephus, Eusebius ungenau citirt und interpolirt, ein Teil ber angeblich von ihm benütze ten Quellen ift offenbar erfunden. Das Geschichtswert bes Moses ist eine Tenbengarbeit, es galt bie Sagengeschichte Armeniens aus ihrem natürlichen Zusam= menhange mit bem persischen Sagentreise loszureißen und ihr bafür eine gries



merkungen 1796 zu Benedig heraus, und die Geographie mit französischer Überssehung und Kommentar St. Martin 1819 zu Paris. Im Jare 1827 erschien zu Benedig eine niedliche Ausgabe der Geschichte mit den Barianten von sünf Handsschriften, 1836 dieselbe ebendaselbst mit französischer Übersehung in zwei Bänden von Le Baillant de Florival, welche 1849 neu ausgelegt wurde. In demselben Jare wurde ebensalls zu Benedig die italienische Übersehung der Geschichte als erster Band der Collana degli Storici Armeni herausgegeben, und endlich erschien zu Benedig 1843 eine Gesamtausgabe seiner Werke mit Angabe der Barianten nach verschiedenen Handschriften, wobei nur die Hymnen und Fragmente nicht mit ausgenommen sind. Eine russische Übersehung der Geschichte von N. Emin erschien 1858 in Moskau, eine zweite französische sindet sich in V. Langlois, Collection des distoriens anciens et modernes de l'Arménie (Paris 1867—69) T. Up. 47—145.

Mesheim, Johann Lorenz (von), lutherischer Theologe zu Kiel, Helmsstädt und Göttingen, ist zu Lübed am Ende bes 17. Jarhunderts, 1693 oder 1694 oder noch später, am 9. Oktober geboren. Zerstreuungen auf der Schule zu Lüsbed, wo ein Konrektor Namens Goldel ihn zum Bersmachen anleitete, und darauf noch mehrere Jare auf holsteinischen Gütern, wo er sich aus Not umhertreiben mußte, scheinen sur den talentvollen Knaben nur zu Gelegenheiten vielseitigster Anregung und Entwickelung geworden zu sein. Kaum war er dann auf der Unisversität Kiel angekommen, als er schon 1716 sich als deutscher und lateinischer Schriststeller zu versuchen ansing, und bald zog er dadurch die Ausmerksamkeit nicht nur seiner Lehrer in Kiel, sondern auch schon die von Männern wie Leidenitz und Buddens auf sich \*), Im Jare 1718 wurde er Magister, 1719 Assessität nehmlich durch seine Predigten, welche er sür seinen Lehrer und nachherigen

Schwiegervater Bum Felbe übernahm, große Bewunderung.

Die Bal feiner Schriften, barunter bie vindiciae antiquae Christianorum disciplinae gegen Toland, Kiel 1720, die observationes sacrae, Umsterdam 1721, welche er dem Herzoge und der Herzogin von Braunschweig zueignete, war schon ansehnlich genug, um im Jare 1728 seine Berufung zum ordentlichen Professor der Theologie nach Helmstädt zu rechtfertigen; allein ber herzogliche Hof zu Bols senbüttel hatte bei der die braunschweigische Gesamtuniversität mitregierenden hans növerischen Regierung ebenso wie in Helmstädt selbst viel Widerstand zu übers winden, bis Mosheim wirklich in die Fakultät aufgenommen wurde \*\*). Wie schnell sich dann hier seine außere Lage weiter verbesserte, beschreibt Mosheim selbst in einem Briese vom Jare 1735 an Gerlach Ab. v. Münchhausen, den Bes gründer ber Universität Göttingen \*\*\*): "Ich habe wirklich Sip und Stimme im Confistorio, ich dirigire wirklich alle Schulsachen (seit 1729, wo Fabricius starb), ich bin zum Abte zweier Alöster (Marienthal seit 1726 und Michaelstein seit 1727) konsekrirt; kraft dieser Würde habe ich 1) die erste Stelle, Sitz und Stimme uns ter den Ständen sowol des wolfenbüttelichen als des blankenburgischen Fürstentums, 2) eine gewisse Regierung, bei ber ich sehr viel Gutes tun kann, wenn ich will, 3) die freie Besetzung bes Konvents in beiben Klöstern, 4) die iura patronatus bei zehn Kirchen und Schulen, 5) Postfreiheit, 6) vollkommene Befreiung im ganzen Lande von Allem, was nur ein Onus heißen kann" u. f. f.; "meine Tochter ift mit einer Brabenbe verfeben, ben Gonen ber Pralaten find gewisse Benefizien bei ber Landschaft ausgesetzt, die nicht klein"; "in Zeiten, ba die Arbeiten aufhören, tann ich mich in meine Klöfter begeben, wo ich Garten und Bis bliothek finde, und meine Seele wider ermuntern", nicht zu gebenken, "bafs ein hiefiger Abt fehr viele Nebengefälle von Leben, Reises und Diatgelbern zu ges nießen habe, und babei für Korn, Holz, Schlachtvieh, Unterhaltung feiner Pferbe

<sup>\*)</sup> Lude, narratio de Moshemio, S. 17.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Hall. Allg. Lit. 3tg. 1837, Rr. 206, S. 429-432. \*\*\*) Rößler, Gründung ber Universität Göttingen, 1855, S. 174-177.

und Wagen, Fische und andere Dinge nichts zu sorgen habe und daher um teure und wolseile Zeit sich gar nicht bekümmern dürse". Darum und weil er unterm 4. März 1726 einen Revers unterschrieben hatte, dass er bei der Juliusuniverssität bleiben wolle, sand Mosheim es damals noch unmöglich, den widerholten dringenden Aussorderungen Münchhausens nachzugeben, dass er sich als erster Prosessor der Theologie auf die neue Universität Göttingen berusen lassen möge. Und wie unter Herzog August Wilhelm († 1731), so wurde er auch unter dessen Bruder Ludwig Rudolf und dessen Nachsolger Ferdinand Albrecht (beide † 1735) begünstigt und geehrt, und noch im Jare 1735 verweigerte ihm der letzte die Jurückgabe des seinem Vorgänger ausgestellten Reverses, unter neuen Verheißungen, wie man auf seine Verbesserung bedacht sein wolle "). So blieb er denn die Z4 besten Jare seines Lebens in Helmstädt, immer mehr er allein die Säule und Stüße der Universität, welche durch die Stistung Göttingens eigentlich schon ihrem

Untergange entgegenging.

Dennoch entschloss er sich noch spät, 1747, nach Göttingen zu geben. Nach dem Vertrauen, welches ihm Münchhausen vor und nach der Stiftung dieser Unis versität erwiesen hatte, war dieselbe zum teil auch Mosheims eigene Schöpfung; er hatte die Statuten der theologischen Fakultät entworfen, er hatte, als er früher selbst in dieselbe einzutreten abgelehnt hatte, gleichgesinnte Landsleute aus Schleswig = Holstein, Cruse und Oporinus, nachher auch Feuerlein dazu vorgeschlagen; nach seinem Rate war das Verhältnis der Theologen zu den kirchlichen Behörs ben, sowie zu den übrigen Fakultäten von Anfang her so bestimmt, bass es ben einen nicht möglich blieb, die Arbeit und Freiheit der anderen durch auferlegten Bwang zu beschäbigen; von ihm waren die Entwürse zur Begründung einer Societät der Wissenschaften, wie sie durch Leibnit in Berlin, und einer beutschen Sprachgesellschaft, wie fie in Leipzig bestand. Wärend man nun anfangs grunds fählich einen Direktor der neuen Universität anzustellen unterlassen hatte, so machte man für Mosheim und nur für ihn, um ihn endlich in einer seiner würdigen Form noch zu gewinnen, jene Ausnahme burch Creirung einer Kanzlerstelle mit einer Anzal mehr von Ehrenrechten als Dienstverpflichtungen. Das neue Amt konnte ihm um so unbedenklicher übertragen werden, je gewisser es war, dass er, wie er war, sie nicht zu Anmaßung und Verletzungen anderer missbrauchen werbe; auch beim Herzog Karl von Braunschweig ward es durchgesett, bass er Mosheim von seinem Versprechen entband, und so nahm dieser endlich die neue Würde an. Nur noch acht Jare lebte er in Göttingen, und wie viel Freiheit und Nachgiebigfeit er auch in seiner Stellung bewies, so war boch die neue Universität icon alt genug, um bie Uberordnung eines Ranglers als Druck zu empfinden, und so wurde ihm noch so viel Berbruss bereitet, bass er sich wol mehrmals nach dem alten Helmstädt und dem früher gering geachteten "eistereiensischen Schmut" seiner bortigen Aloster zurucksehnte und bass Münchhausen Mühe genug hatte, ihn zu begütigen und in Göttingen festzuhalten; es ift bezeichnend, dass die Rollegen besonders das emporend fanden, dass der Ranzler der Universität Got= tingen bei akademischen Feierlichkeiten den Vorrang und Vortritt vor den bort studirenden Grafen haben follte, und bass diese sich hierüber selbst in Hannover beschwerten, und dafür zwar eine Zurechtweisung erhielten, aber doch auch Mosheim veranlassten, bei den Gestlichkeiten lieber zu hause zu bleiben. Defto unermubeter war er als Lehrer und Schriftsteller tätig bis zulett; auch heiterer Geselligkeit entzog er fich nicht, und gern (fo beschreibt es Besner) \*\*) ließ man ben berebten und feinen Erzäler bort allein reben, mas ihm wegen feiner Barthorigkeit in ben letten Jaren auch selbst nicht unbequem mar. Seine letten schweren Leiben hat ein anderer Rollege, sein Argt Richter, sein Jugendfreund ichon von Riel ber, beschrieben \*\*\*). Er starb am 9. Sept. 1755.

\*\*\*) Ebenbas. G. 15-21.

<sup>\*)</sup> Rößler S. 216, s. auch Hall. A. L. Rig. 1837, Nov., S. 435.

\*\*) Biogr. acad. Gotting. Vol. 1, p. 13.

Mosheim war nicht nur der gelehrteste und am vielseitigsten gebildete luthes rische Theologe seines Zeitalters, sondern auch einer der ersten deutschen Schristssteller und Gelehrten seiner Zeit überhaupt. Nicht one Grund wurde er zum Präsidenten der deutschen Gesellschaft zu Leipzig gewält und Gottsched übergeordenet, denn sicher gab es damals Niemand, welcher so rein und mit so viel eleganster Leichtigkeit und ausdrucksvoller Feinheit und Durchsichtigkeit deutsch zu schreisden verwochte, als Wosheim, und wol niemals hat ein und derselbe Schriftsteller, welcher in diesem Maße der vorgesundenen deutschen Sprache Schwerfälligkeit abzustreisen und seinste Nüancirung des Ausdrucks anzueignen wusste, dieselben Eigenschaften mit gleicher Vollendung auch einer alten Sprache, der lateinischen, anzueignen und sie zu erschöpsender Bezeichnung auch der zusammengesetztesten modernen Verhältnisse zu zwingen vermocht. Mit einer ästhetischen Abhandlung: "Jufällige Gedanken von einigen Vorurteilen in der Poesie, besonders in der beutschen", hatte er 1716 seine schriftstellerische Lausdan eröffnet, und stets blied ihm die künstlerische Ausmertsamteit auf die Form und die Freude an der Schöns

beit berselben.

Dieses auch burch fruhe Bekanntschaft mit englischer, frangofischer und italienischer \*) Litteratur in ihm entwickelte afthetische Interesse zusammen mit einem damit verwandten, aber viel weiter gehenden Bedürfnis, über jeden geschichtlichen Stoff Urteil, lebenbiges Reproduziren und Analysiren, besonders Aufsuchen des Gehaltvollen, alfo bes Guten, barin ergehen zu lassen, fast nach seines Leibnig \*\*) Grundsatt: je n'ai pas l'esprit désapprobateur, — trug auch nicht wenig bei, ihm seine eigentümliche Stellung als Theolog zu geben. "Equidem", fagt er felbst \*\*\*), "quaecunque literis consignavi, eo unice exaravi consilio, ut pro viribus rem sacram iuvarem literariam, nec superstitioni minus resisterem, quae veram una cum sana ratione solidaque eruditione pietatem extinguere cupit, quam implis corum studiis occurrerem qui aut pictatem ab cruditione segregant, aut quod longe peius est religionem corruptae rationis imperio subifciunt". Wie hier die letten Worte sein Berhältnis zu Pietisten und Deisten bezeichnen, fo bie ersteren seine Abwendung von einer roben, ben Unfrieden mit Bernunft und Wiffenschaft nicht schenenben Rechtgläubigkeit. Wenn, wie er 1735 an Gottsched schreibt +), bei Auffindung eines ersten Theologen für Göttingen "bie Hauptschwierigkeit biese mar: er foll weber ein Bietist, noch gar zu orthos dox sein", so passte, wie Münchhausen auch fand, Niemand besser, vielleicht Nie= mand anders, als Mosheim, für die erste Stelle einer Universität, welche durch magvolles Trachten nach der rechten Mitte zwischen Extremen, und dabei burch jenes leibnitische Nichttadeln und Nichtpolemisiren, jenes echt positive, lern= und wissbegierige Aufsuchen des Guten überall, groß werden sollte. Von den bekenntnistreuen Orthodogen im Stil bes 17. Jarhunderts unterschied ihn die Ans erkennung, dass Feindschaft zwischen Theologie und sonstiger wissenschaftlicher Bildung Herabbruden jener zu Robeit, Willfür und Aberglauben und Berberbnis für beide sei, die Forderung des Zusammenwirkens und der gegenseitigen Unterstützung aller erreichbaren Erkenntnismittel und darum auch der unverkümmerten Freiheit theologischer Forschung, ebenso ber latitudinarische Widerwille gegen jede

<sup>\*)</sup> Sechs umfangreiche italienische Werke über einzelne ital. Stäbte hat er noch in Kiel 1722 st. für den großen Thesaurus antiquitatum Siciliae von Grävius und Burmann, Th. 9—13, ins Lateinische übersett. Notitia scriptorum Moshemil p. 20—24. Götten, Gelehrtes Europa, 1735, Th. 1, S. 728—730.

<sup>(</sup>verber ist von der Brüdergemeine die Nede) plurimi frangi nullo modo posse censuerunt quam philosophando. Igitur quae sud finem superioris saeculi negligi videdatur philosophia reducta non modo, verum etiam diligentissime a multis culta est. Placuit autem prae ceteris illa philosophandi forma, quam supra metaphysicam appellavimus. Hanc ingenio quod divinum nactus erat Godofr. Guil. Leidnitius egregie illustravit et aptius composuit" etc. Aber ein Belfianer wellte Mosheim durchaus nicht sein.

<sup>\*\*\*)</sup> Notitia scriptorum Moshemil, p. 5. †) Danzel, Gottscheb, Auszuge aus seinem Briefwechsel, S. 179.

in vielen seiner kleineren Schriften und Abhandlungen gezeigt \*), aber für die Geschichte der älteren häretischen Systeme und deren einsichtsvolle Reproduktion am meisten in der größeren Bearbeitung der Nirchengeschichte, welche in der Schrift de redus Christianorum ante Constantinum Magnum commentarii, Helmstädt 1753, in 4°, von ihm angesangen, aber seider nicht weiter sortgesürt wurde. Eine Schule kirchenhistorischer Aunst hat er nicht zurückgelassen; gerade die nächsten nach ihm, Semler, W. Fr. Walch, hatten mehr nur in der Kenntnis und Beursteilung des Stosses, als in der Darstellung desselben ihre Stärke; doch war

Schrödh fein fehr verehrungsvoller Schüler.

Auch fast für alle übrigen theologischen Wissenschaften hat er Beitrage geliefert, nur der Bearbeitung alttestamentlicher Stoffe enthielt er sich fast ganz. Seine exegetischen Schriften über neutestamentliche Briefe find noch aus seinem Nachlasse vermehrt; aus diesem sind auch erst seine Vorlesungen über theologische Encyflopabie, Dogmatit, Polemit, Kirchenrecht und Somiletit berausgegeben. Für die systematische Theologie ist seine Hauptschrift die deutsche Bearbeitung der "Sittenlehre der heil. Schrift", in den fünf Quartbanden, welche von ihm herrüren (Helmstädt 1735—1753, 3. Aufl. 1742 ff., Bd. 6—9 sind von Jos. Peter Miller hinzugefügt). In zwei hauptteilen will er seinen Gegenstand burchfüren : 1) von ber "inwendigen Beiligkeit ber Seele, die ein Rachfolger Chrifti besitzen muß, und wie bas von Natur verborbene Berg gebessert und in die Gemeinschaft Bottes gezogen werben muffe"; 2) von ber "außerlichen Beiligfeit bes Banbels, bie bas Geset bes herrn von einem Chriften forbert" \*\*). Dem ersten Teile find bie vier ersten Bande gewidmet, und zwar ber erste ber Beschreibung bes mensch= lichen Berderbens, ber zweite ber Buge und die beiden folgenden des Gnabenftandes; ber fünfte, welcher ben zweiten Teil beginnt, gibt aber für biefen nur ein erstes Rapitel von den Pflichten gegen Gott. Seine große Bekanntschaft mit den Systemen der alten Philosophen. Kirchenlehrer und Häretiker wollte Mosbeim bei dieser Schrift absichtlich zurüchalten und vergessen und bagegen nur burch Bertiefung in die Aussprüche ber Schrift und die Beleuchtung berselben burch die Erfarungen des eigenen Herzens für sich und für viele Leser Erhebung suchen \*\*\*). Der Popularität, auf welche es dabei angelegt mar, diente besons bers seine schöne beutsche Sprache, so jeboch, bafs er auch seine freieren Ergießungen ftets burch eine ftrenge, fast homiletische Disposition jebes Paragraphen in Schranken hielt.

Dieselbe Sorgsalt zeichnete nun in noch höherem Grade seine Predigten aus, um deretwillen er am frühesten bemerkt und bewundert wurde, und durch welche er als viel beachtetes Muster auf die ganze deutsche Predigtweise in der Mitte des 18. Jarhunderts sortgewirkt hat. Die Zeitalter besonders in der neueren Geschichte der Homiletit pslegen so auseinander zu solgen, dass, wenn zwischen Prediger und Gemeinde die Gemeinschaft in der Freude am Inhalt der Predigt abnimmt, alsdann mehr Mühe auf die Form gewandt wird, und dass, wo sene Freude und Gemeinsamkeit wider zunimmt, die Form wider gering geschätzt und vernachlässigt wird. So solgt auf die künstliche Homiletit des 17. Jarhunderts,

bieses Namens abgehandelt wird), stritt gegen Atheismus und Materialismus als sich selbst widersprechend und sur eine überweltliche, immaterielle, bewuste, weise und gütige Weltursache schon als eine notwendige Boraussehung zur Erklärung der in der Welt unverkenndaren Zwede. So besonders in diesem von Mosheim übersehten und kommentirten Werke: "Systema intellectuale huius universi, seu de veris naturas rerum Originidus" etc. Iena 1733, sol. Bgl. über M.'s Bearbeitung Gesner, Biogr. Gotting. p. 8, 9. Mosheim selbst, mit wie graziöser Bescheichenheit er sich auch sonst über seine eigenen Arbeiten äußert, neunt doch diese in der notitia S. 70 ein opus incredibili labore elucubratum.

<sup>\*)</sup> Eine Sammlung berselben, dissertatt. ad hist. eccl. pertinentes, in 2 Bbn., 1731 und 1741. Einiges auch in Moshemii commentatt. ed. Miller, Hamburg 1751; dazu die Arbeiten über Origenes' Schrist gegen Celsus, über Servet, über J. Hales und die Dortzrechter Spnode, über Duräus, Arminius und viele Andere.

<sup>\*\*)</sup> Sittenlehre Bb. 1, S. 69. \*\*\*) Borrede zum 1. Bb.

welche ber Gemeinde die für sie unerbauliche Scholaftit und Polemit geniegbar machen sollte, die dristlichere vietistische Predigt mit ihrer Formlosigkeit, und so folgte, nachdem durch Deismus und Materialismus, Unglaube und französische Sitten wider die Gemeinsamkeit beschädigt und die Apologetik nötig geworben war, die Predigt Mosheims, mit Erfolg bemüht, durch alle Vorzüge praktischer Auswal des Stoffes, strenger und leicht übersichtlicher Anordnung und einer ciceronianisch leichten und bequemen Ausfürung in einer beutschen Sprache, wie fie außer ihm kein Mensch in Deutschland zu reben vermochte, ein wenig von oben herab die apologetische, mit den Gebildeten auch die übrigen nachziehende Wirtung auszuüben, beren es zur Zusammenhaltung und Herstellung einer größeren, nicht bloß pietistischen Gemeinde damals besonders bedurfte. Den durch das Bor= bild zu Versailles mitbestimmten Kreisen, gegen welche Mosheim in gallosen Debikationen seine Wolrebenheit etwas zu überschwenglich verbraucht, sind auch vornehmlich seine Predigten zugebacht, und sofern es hier gerechtfertigt und wichtig war, diese Hörer nicht burch Strafpredigt vollends zu verscheuchen, sondern nach ihrer Empfänglichkeit nur erst wiber zur Achtung vor bem Christentum, jum Festhalten besselben aus neuen ihnen fastlichen Gründen padagogisch heranzus gieben und fast zu überreben, leifteten fie gerabe an biefer ihrer Stelle bie besten Dienste. Diese Wirkung wird in ber Nähe noch durch ausgezeichnete Gaben außerer Beredsamteit unterstütt gewesen sein, welche auch von Mosheims atademischem Bortrage burch Schüler wie Schrödh bezeugt wird \*). Durch die zalreichen Ausgaben seiner Predigten aber \*\*) und burch die nach Mosheims Tobe herausgege= benen homiletischen Borlesungen besselben hat Mosheims Predigtweise mit ihrer auf weithin durchgefürte Disposition und auf wolstilistrte Ausfürung verwandten Dube lange fortgewirft und ift freilich bisweilen mit Trodenheit und Mifrologie verbunden, aber boch im ganzen eine viel heilsamere Bucht gewesen, als natürs liche oder künstliche Selbstvernachlässigung, als ein selbstgesälliger Cynismus in der Form, welcher mit dem gesuchten Schein der Knechtsgestalt nicht auch ihren göttlichen Inhalt hatte.

Außer ben angefürten Schriften vgl. Baur, Epochen ber tirchl. Geschichts schreibung, S. 128 ff. Bente +.

Mozarabische Perikopen. Was die von der evangelischen Theologie bisher fehr wenig beachtete firchliche Schriftlesung ber Mozaraber für eine innere Bes beutung habe, läset sich schon aus der überaus feierlichen Art ermessen, womit fie laut ber Satzungen bes mozarabischen Missale bom 3. 1500 in jedem Defis gottesbienste vollzogen wird. Bevor ber Diakonus das Evangelium, welches hier wie überall die Spitze der Schriftlesung bildet, der Gemeinde verlieft, bereitet er sich bazu erst burch Gebet um ein reines Herz und reine Lippen vor und erbittet sich ben Segen bes Bischofs. Dieser erteilt ihn in feierlicher Anrede, und nun schreitet ber Diakonus zum Altar. Nach einer Beugung bes Hauptes vor bem Evangelienbuch intonirt er: Laus tibi! worauf alles Volk mit den Worten eins stimmt: Laus tibi Domine Iesu Christe rex acternae gloriae! Darauf begibt er sich, bas Evangelienbuch tragend, unter bem Vorantritt von Chordienern mit ans gezündeten Acrzen, nach bem Bulpitum und verfündet zunächst die Aufschrift der zu lesenden Berifope, etwa: Lectio sancti Evangelii secundum Matthaeum. Schon biefe bloge Anfundigung foll zu Lob und Preis erweden. Das Bolf erwidert: Gloria tibi Domino! vernimmt samt Alerus und Bischof bie Vorlesung flebend und befräftigt seinen Glauben an den Inhalt desselben burch ein am Schluss gesprochenes: Amen! Beim Burudichreiten an ben Altar übergibt ber Diakonus das Buch offen einem anberen, ber es bem Bischof zum Kusse reicht, welcher dies sen Alt mit ben Worten vollzieht: ave verbum divinum, reformatio virtutum et restitutio sanitatum!

<sup>\*)</sup> Acta erud. 1756.

\*\*) Sieben Bande "beil. Reben" seit 1725; neue Auslagen noch 1757, 1765; bazu zalreiche übersehungen.

Bon einer kirchlichen Schriftlesung, die unter folden Gebräuchen geübt wird, darf man erwarten, das sie, was Auswal und Stellung der einzelnen Peritopen

anlangt, mit vorzüglicher Sorgfalt hergestellt sein werde. Und so ist es.

Das erste, was bem Aritiker auffällt, ist die Reichlichkeit, mit welcher die mozarabische Liturgie das Schriftwort in jedem Gottesdienste darbietet. Sie gibt jedesmal, nicht wie die griechische und römische nur zwei, sondern drei Lektionen: eine prophetische, eine apostolische und eine evangelische, und zwar nicht selten jede einzelne von ansehnlichem Umfang. Bekanntlich kommen auch im gallis kanischen und altmailändischen Lektionar dreifache Lektionen vor, aber weder in jenem noch in diesem ist die Dreifachheit so grundsätzlich burchgefürt, wie in bem mozarabischen. Ja wärend ber Fastenzeit, beren Messen sich baburch von ben übrigen unterscheiben, base sie ber, meist sehr schwunghaften Eingangsresponsorien entbehren, steigert sich diese Bal noch: es werden ba je zwei Abschnitte des alten

und je zwei des neuen Testamentes gelesen.

Bei ber Auswal und Verteilung der einzelnen Stellen ist ein dops peltes Prinzip befolgt worden. Wo die Sonntage, Feste und Zeiten, die man mit Bibelftellen ausruften wollte, einen besonderen Charafter an fich trugen, in= dem ihre Feier einem besonderen Gegenstande galt, hat man Abschnitte gewält, die eben diesem verwandt erschienen, und daher kommt es, dass die gewälten Lesestude in ganz anlicher Weise, wie bie uns geläufigen Cpisteln und Evange= lien des römischen Perikopensystems, in diesem Falle eine gewisse innere Berwandtichaft aufzeigen, ein Berhältnis, welches im einzelnen nachzuweisen bier nicht ber Ort ift. Wo dies aber nicht ftattsand, da hat man anstatt bes liturgis ichen ein anderes Prinzip befolgt, welches man wol bas Schriftprinzip nennen dürfte: man hat aus gewissen Büchern der Schrift, die man für die betreffenden Teile bes Jares bestimmte, Stellen ausgehoben, die von besonderer Wichtigkeit zu sein schienen. So ist für die Zeit nach Epiphanias das Evangelium Luca bestimmt, und es folgen hier die Abschnitte: vom zwölfjärigen Jesus (II, 42-52), bon Jesu Auftreten in Nazareth (IV, 14—22), von seiner Verkündigung bes Beichens Jona (XI, 19-42), von seiner Strafrebe an die Pharisaer (XII, 10-31) und mehrere andere, ihrer Reihe im Evangelium nach, aufeinander. Für bie Zeit nach Pfingsten ist, von Dom. II, post Pentec. an, das Evangelium Mats thäi benutt, bessen Abschnitte: von der ersten Jüngerberufung (IV, 18—25), vom Sturm auf bem Meer (VIII, 23-28), von einer Rebe an die Pharifäer (XII, 30—50), vom Wunder an den Gergesenern (VIII, 28—IX, 9), vom Saemann (XIII, 3—23) und vom Unkraut (XIII, 24—43) in gleicher Weise auseinander folgen, nur dass bei der dritten und vierten dieser Perikopen eine Umstellung der ursprünglichen Ordnung stattgefunden hat. Diesen ebangelischen Auswalgrup= pen entspricht etwas Anliches in der Lesung der paulinischen Episteln. Neben den Abschnitten aus Lukas werden in der Epiphaniaszeit Stellen aus dem Römer- und bem ersten Korintherbrief gelesen, und diese Lesung wird in der Beit nach Pfingften neben jener bes Ev. Matthäi, zwar vorkommenben Falls mit einigen Umstellungen, boch im ganzen unverkennbar nach ber Ordnung der Schrift, fortgefest. Beibe Prinzipien haben auch beim romischen Spftem gewirft, boch ift hier das erstere one Vergleich mächtiger gewesen, als das letztere in seiner Tätigkeit nur noch hier und da, besonders in der Epistelreihe der zweiten Jares-hälfte, deutlich erkennbare. Bon besonderem Belang ist es, das sie sich im mozarabischen hier und da gegenseitig burchbrungen haben. Für die in der alten Kirche charakteristisch unterschiedenen Zeiten einerseits ber Quadragesima, anbererfeits ber großen Bentetoste finden sich ganze Bucher ausgewält, welche ber Eigen= tümlichkeit berselben mehr als andere zu entsprechen schienen. Anlich wie im ros mischen System für die zwei letten Bochen vor Oftern Stellen aus bem Evan= gelium Johannis ausgehoben find, welche ben Rampf bes Unglaubens wiber Jesum schilbern, als Vorbereitung der Feier bes Tages, wo Jesus äußerlich unterliegt, um, mas Oftern und Pentekofte feiert, ewig zu siegen, find hier bon ber ersten Fastenwoche an bis auf den Palmsonntag, mit Ausnahme des dem Matthäusevangelium entnommenen Studes bom 40tägigen Jaften Jesu und seinem

Sonntag Duadragesima hinaus bis auf den früher nicht begangenen Aschermitt-Diese hat auf die Gestalt des Missale eine sichtliche Einwirkung geübt. Da nämlich jener Sonntag ben Anfang ber Fastenzeit bilbete, so lag es nahe, für ben nunmehrigen Beginn berfelben bie ihm eigentümliche Deffe gu benuten. Indem man bies tat, war man genötigt, eine neue Meffe für den Sonntag Dua= bragesima zu beschaffen. Behufs beffen jog man die Meffe bes zweiten Sonntags herbei, nahm für den zweiten die des dritten, für den dritten die des fünften, und bildete für letteren eine gang neue Meffe. Diese Anderungen mufs man alfo. wenn man das mozarabische Lektionar in seiner echten Gestalt besitzen will, bor allem beseitigen. — Ein beklagenswerter Bunkt in seiner Beschichte ift ber, bafs bie Ausarbeitung bes Miffale nicht bis zu Ende gefürt worden ist. Nur für zwei Dritteile des Kirchenjares reicht es aus; für das lette Dritteil, die Sonntage vom VII. p. Pentec. bis zum Ende bes Monats Oftober, find weber Ge= betsformulare noch Lektionen bestimmt worben, ein fehr erheblicher Mangel, und zwar in Bezug auf bie letteren noch erheblicher, als in Bezug auf bie erfteren, Da bie größte Eigentumlichkeit eines gewönlichen Sonntags eben in ben gu feiner Ausrustung dienenden Lektionen liegt. Hierin tut sich eine Berwandtschaft bes mozarabischen Missale mit ben Resten bes gallifanischen tund, welches für bie Sonntage nach Pfingsten gleichfalls wenig, ja noch weniger Sorge trägt, als jenes, und zugleich ein Busammentreffen bes mozarabischen Miffale mit bem mozarabischen Breviarium, welches nur brei Sonntage nach Pfingsten galt. Die Geist= lichen waren hiernach genötigt, für die nicht mit Messen ausgestatteten Sonntage bas ihnen Nötige entweder bem für andere Tage und Zeiten bestimmten Stoff des Missale zu entlehnen oder es selbständig zu bilben, namentlich also die vorzutragenden Lesestücke selbst auszuheben. Bemerkt man freilich, mit welch großem Fleiß die vorhandenen zwei Dritteile des Missale ausgearbeitet sind, und wie misslich es dem felbst in seinen Dissgriffen so forgsamen Ordner erscheinen musste, in ber Messfeier irgend welcher Teile bes Jares Willfür eintreten zu laffen, fo kann man sich bes Gedankens nicht erwehren, dass ber fehlenbe Teil bes Missale im Laufe der Beit verloren gegangen sein moge; woran sich denn die Hoffnung knüpsen barf, dass, wenn einmal Spanien zu wissenschaftlicher Theologie erwacht, das Vermiste — etwa nur ein vollständiges Lektionar — an den Tag gebracht werbe. Wie bem übrigens auch sein moge, die mogarabischen Perikopen sind auch in der Gestalt, in der sie vorliegen, etwas ausnehmend Treffliches. Ihre litur= gische Bebeutung wird aus den vorstehenden Nachweisungen erhellen. Sie ericheinen aber auch für die allgemeine Beschichte der alten Rirche wichtig. der unverkennbaren Verwandtschaft, in welcher sie einerseits mit der griechischen, andererseits mit der gallikanischen stehen, erweisen sie durch fich selbst einen Berfebr ber östlichen und westlichen Kirchenregionen, ber, burch Paulus angebant ober boch erstrebt, burch Irenaus weiter begründet, noch zu hieronymus Beit in lebhaftem Vollzug, später aufs gewaltsamste unterbrochen, one Zweifel zu ben beachtenswertesten Strömungen im Leben ber Kirche gehört.

Verg. Aen. 1, 184) wurde auch bei den Jfraeliten das Getreide ursprünglich nicht gemahlen, sondern geröstet und in Mörsern gestoßen (Num. 11, 8; Prov. 27, 22), und noch später wurden die Erstlingsgaben aus Schrot (Brucht dargebracht und dann auch solche Körner genossen (Levit. 2, 14; 23, 14). Indessen frühe schon kamen Hand mühlen (Drun = die zwei Berreiber, Ind., Indessen in zwei runden und harten Steinen von beiläusig 44—48 cm. Umfang bei höchstens 10 cm. Diese; der untere, besonders harte, lag sest (Hoiob 41, 16) und hatte eine kondeze Oberstäche mit einem kleinen, runden Zapsen von sehr hartem Holz in der Mitte, wärend der obere, nach unten konkade Stein, genannt Indessen harte, wärend der obere, nach unten konkade Stein, genannt Indessen harte, bei der Mitte ein konkade Stein, genannt in der Witte, wärend der obere, nach unten konkade Stein, genannt in der Witte, wärend der obere, nach unten konkade Stein, genannt deigentlich = der Wagen, Deut. 24, 6; auch Indesse Richt. 9, 53, bei den Griechen door, bei und "der Läuser") in der Mitte ein trichtersörmiges Loch

dus politica (1653), einer Harmonia veteris et novi test. chronologica (1668), einer Theologia scholastica (1670), dem dogmengeschichtlichen Bersuche einer Ent= widlungsgeschichte des luther. Abendmahlsbegriffes Berengarismi veteris novique historia (1674), einer auf logischem Schematismus ruhenden Homiletik Orator ecclesiasticus (1659) und einer Anzal kleinerer Gelegenheitsschriften, Gutachten, Disputationen. Polemisch tritt er der calvinischen und römischen Lehre scharf entgegen. Müller stand im Centrum der lutherischen Lehre, die ihm jedoch nicht äußerlicher intellektueller Besitz, sondern Eigentum seines inneren Lebens gewors ben war. Seine Orthodoxie ift durchweht von bem warmen Lebenshauche innigen tiefgründenden Glaubens. Unverstand und Schmähsucht wagten seine Rechtgläus bigkeit zu verbächtigen. Durch eingeholte theologische Gutachten suchte fich Müller Diefer Berdächtigungen zu erwehren. Freilich hat er, wo es fein Beruf mit sich brachte, gegen die herrschenden firchlichen Notstände und Ubelstände, gegen die weit verbreitete Beräußerlichung des Christentums freimütig und schneidig Zeug= nis abgelegt.

Und hierin liegt auch die eigentliche Bedeutung Müllers für die Geschichte der lutherischen Kirche. Er ist einer der hervorragendsten Vertreter der vorpiestistischen Periode: auf der einen Seite mit den dogmatischen Grundanschauungen der verangegangenen Periode innig verwachsen, auf der andern ersüllt von einer Reihe theologischer Gedanken, welche eine andersartige Auffassung des lutherischen Lehrbegriffs andanen und die Wege zur pietistischen Grundanschauung weisen. In die Zeit des dreißigjärigen Krieges gestellt, umgeben von den als Folge dieses Krieges allenthalben hervortretenden und von ihm schmerzlich empfundenen tiesen lirchlichen und sittlichen Schäden, wird er providentiell mit der Aufgabe betraut, die Regeneration des kirchlichen Lebens seiner Zeit durch das lebendige Zeugnis seiner glaubensstarken, sittlichernsten Persönlichkeit wie seiner aus dem Worte der

Schrift quellenden Bredigt und litterarischen Tätigkeit mit herbeizufüren.

Wie wenige war Müller zur Lösung dieser Aufgabe geeignet. Ausgestattet mit gründlicher Gelehrsamkeit nach der Art und dem Mage seiner Zeit und mit reicher praftischer Begabung, entfaltet er eine oft überwältigende Beredsamkeit, welche, für alle Areise der Gemeinde berechnet, im edelsten Sinne des Wortes eine volkstümliche genannt werden muss. Müller geht in seinen Predigten und Erbauungsschriften stets von dem Schriftworte aus oder vielmehr in dasselbe hinein; es zeichnet ihn dabei Gründlichkeit und tieses Eindringen in den sach= lichen Inhalt und Gebankenzusammenhang aus; der Text wird bis in die klein= sten Einzelheiten benützt, wobei freilich Absonderlichkeiten mit unterlaufen. Gelten wird Müller wirklich sehrhaft und wo er es wird, benimmt die Rlarheit und Ubersichtlichkeit, die Frische und Unmittelbarkeit ber Darstellung, die Jugendlich= keit, Anmut und Lieblichkeit des Stils alles Drückende und Ermüdende. Es ift Müller gegeben — und das macht ihn so volkstümlich und frisch bis auf unsere Tage - die tiefften Seiten des menschlichen Herzens, wie fie im Volksleben oft sich äußern, anzuschlagen und damit auch den Weg zu dem inneren Leben der Gemeinde zu finden. Das konkrete Leben des Volkes wird mit tiefem Scharfblick aufgefaset und flar und faselich bargestellt und zwar in einer Sprache, welche, ben Periodenbau fast gänzlich vermeibend, in kurzen, prägnanten oft änigmatisch Hlingenden Säten, in Antithesen und sprichwortartigen, körnigen Ausbruden wie stoßweise energisch auf ben Buhörer ober Leser losgeht, um von innen heraus eine Umwandlung herbeizusuren. Dabei ist die Rede von Bildern und Allego= rien durchzogen und trägt unverkennbar ein gewisses rhetorisches Element an sich. Sieht man von einzelnen Wörtern und Ausbruden, von Geltsamkeiten ab, wie fie jener Zeit eigen find, so hat man ein Recht, Müllers Sprache eine klassische zu nennen und ihm in ber Geschichte ber beutschen Litteratur eine Stelle einzu= räumen.

Auf dem Gebiete der Predigt= und Erbauungslitteratur war Müller ein äußerst fruchtbarer Schriststeller. Zuerst erschien (1659): Der "himml. Liebeskuß oder llebung des wahren Christenthums fließend aus der Ersahrung der gött= lichen Liebe" (überarbeitet von Fiedler, Leipzig 1831; abgedruck Hamburg 1848).

Die "Kreuz-, Buß- und Beischule" (1661), unter ber schweren Laft bes berantwortungsvollen Umtes aus eigener innerer Erfarung heraus geschrieben, enthält 22 Betrachtungen über ben 143. Pfalm. Gine Auslegung ber epiftolischen und evangelischen Perikopen des Kirchenjars geben die beiben bedeutendsten Predigt= sammlungen Müllers: "Apostolische" (1663) und "Evangelische (1672) Schluss= kette und Kraftkern", dazu die "Festevangelische Schlusskette ze."; die erstere neu berausgegeben von Biticher, Salle 1855, Die beiben letteren von Bandermann, Holle 1853 und 1855. Der häuslichen Erbauung dienen als Haus- und Tischandachten die weitverbreiteten gedankenreichen "Geiftlichen Erquickftunden" (1664); neuere Ausgaben u. a. Raßeburg und Dresden 1831, Berlin 1846, Hamburg 1851. Der "Geistl. Dank Mltar" enthält drei Predigten über Ps. 68, 20. 21, nach Müllers Wibergenesung von einer schweren Krankheit im Winter 1668/1669 gehalten. In dasselbe Jar (1668) fällt die Schrift: "Ungeratene Che". Die "Thränen- und Trostquelle ober ber Heiland und ber Gunber" (1675; neue Ausg. bon Schmidt, Halle 1855) behandelt in 20 Abschnitten die Geschichte ber großen Sünderin, Luc. 7. Auch die neun Paffionspredigten (neu herausgeg. von Pafig 1856 und Hartmann 1862) seien hier genannt. Nach Müllers Tod wurde vers öffentlicht: Der "Evangelische Herzensspiegel" (1679), fürzere Predigten über die evangel. Perifopen, "Evangel. Prafervativ wider ben Schaben Josephs in allen breien Ständen" (1681), ebenfalls Evangelien-Predigten, eine Anzalleichenreben u. d. T. "Gräber der Heiligen" (1685).

Müllers Namen muß in der evangel. Kirche mit Dank genannt werden. Seine Schriften haben bei vielen evangel. Christen dazu beitragen dürsen, in der dürren Zeit des Rationalismus das väterliche Erbe des biblischen Glaubens hins durchzuretten. Die zalreichen Ausgaben seiner Schriften in unsern Tagen, die ihm auch serneres dankbares Gedächtnis sichern, sind ein erfreuliches Zeugnis sür den Geschmack unseres Volkes an der gesunden heilsamen Speise, die ihm hier

geboten wird, sowie für die Rraft und ben Wert berfelben.

Litteratur: D. Krabbe, Heinrich Müller und seine Zeit, Rostock 1866, vgl. bes. S. 327 ff. Für seine Bedeutung als Prediger der Aussatz von Bittcher in Tholuck theolog. Anzeiger, 1844, Nr. 15—18, und El. Gottl. Schmidt, Gesschichte der Predigt, Gotha 1872, S. 106—110. Als asket. Schriftseller wird Müller kurz erwänt in Cosack Dissertation Literarum asceticarum, quae reperiuntur inter evangelicos Germanos, historiae brevis adumbratio, Regim. Boruss. 1862, p. 16. Populäre Vearbeitungen seiner Viographie in K. Palmer, Lebensbilder von Erbauungsschriftstellern der lutherischen Kirche, Stuttgart 1870, 1. Vd., S. 147 ff., in der "Evangel. Volksbill." von Klaiber, Stuttgart 1861—1868, 3. Bd.; in der Ausgabe der "Erquickstunden" von Kuswurm, Rapeburg 1831; von Aichel in den Schillingsbüchern d. Rauh. H. Ar. 48. — Ein Verzeichnis seiner Schriften gibt Witte, Memoriae theol. nostri saec. dec. XV, Francos. 1684, p. 189, und Iselin in seinem Lexicon, Basel 1729 s. v. Müller.

Rüller, Joh. Georg, Dr. theol., Prosessor und Oberschulherr von Schaffshausen, bes Geschichtsschreibers J. v. Müller Bruder, gehört nicht zu denjenigen Theologen, welche durch neue große Idecen und kräftiges Eingreisen in die Beswegungen der Zeit epochemachend einwirken; aber er ist der edeln Reihe derer beizuzälen, deren Leben in stiller Tätigkeit, in anspruchslosem Wirken durch Wort und Schrist dahin sließt, die aber dennoch durch ihre persönliche Würde und gesdiegene schriststellerische Tätigkeit im engeren und weiteren Kreise segensreich und nachhaltig wirken. Gedoren den 3. September 1759, genoss er im Hause seines Baters, eines Geistlichen, eine fromme Erziehung nach altem Gepräge; seine Mutter leitete ihn frühe zu Gottes Wort und zur Liebe der alten Kernlieder der Kirche hin, wodurch ein tief religiöser Grund und Voden in sein weiches, empfängliches Herz gelegt wurde. Von Jugend auf hatte er eine entschiedene Neisgung für die Wissenschaften und einen lebendigen Durst nach Warheit, und als sein Gemüt durch die Lektüre von Poungs Nachtgedanken und Lavaters Aussichten

in die Ewigkeit mächtig ergriffen worden, entschied er sich alsbald für das Studium der Theologie. Hierin hatte er aber viele Kämpfe durchzumachen, bis er zu einer gewissen Testigkeit gelangte. Zuerst begab er sich in Burich unter bie Leitung bon J. Cafp. Safeli (fpater in Deffau, Bremen und Bernburg), der mit Pfenninger und Lavater bamals eine fraftige Opposition gegen den überhandnehmenden Rationalismus bildete, in welchem Kreise Müller zwar von einem gewissen weichlich astetischen Buge befreit murbe, aber bei ber in demselben herrs schenben Uberschwänglichkeit boch zu keinem sichern Grunde gelangte. Das zeigte sich in Göttingen, wo er bald einsah, bast sein bisheriger Glaube dem Andrang ber bort vertretenen Neologie nicht gewachsen sei, weswegen er sich balb wider nach einem andern Lehrer umfah, der ihm feine schweren Zweifel lofen und bem gebrudten Gemut Erleichterung barbieten follte. Damals mar eben Berbers Stern aufgegangen und dieser zog ihn nach Weimar, wohin er, wie einst im Altertum Jünglinge zu großen Männern, wanderte, um Weisheit zu lernen. Herder behielt den Jüngling ein halbes Jar in seinem Hause und gewann ihn so lieb, dass er bis an sein Ende in vertrauter Freundschaft mit ihm lebte. In Berbers Umgang wurde Müller freier, lebensfrischer und zu weiterem Forschen angetrieben, doch war sein Einsluss mehr negativ als positiv; im übrigen aber hatte er Ge= winn von bem damals in hoher Blüte ftebenben Musensit. Burudgekehrt in seine Baterstadt fülte er erst, wie wenig Festes er im Grunde hatte. "Biererlei Theologicen", sagt er selbst, "hatte ich nun in meinem Kopse; nun war einmal die Beit für mich ba, mich selbst zu formiren. So oft ich die Bibel las, drängten sich alle vorigen Ideeen so verwirrt hinzu, dass ich gar nie mit eigenen Augen lesen konnte und alles vor mir schwinbelte". Er faste baber ben eigentümlichen Entschluss, alle theologischen Bücher samt ber Bibel zwei Jare lang beiseite zu legen, wärend dieser Zeit sich auf die klassische Litteratur zu werfen, um dann wider frisch und unheirrt von angelernten Meinungen das Studium der Bibel bornehmen zu können. Er fürte ben Entschluss aus, begann bernach, gleichsam auf einer tabula rasa, bas theologische Studium mit neuem Eifer und eigentlichem Entzüden, und fo vollzog fich, begleitet von stetem Gebet und praktischen Erfahrungen, die innere Krise und er gelangte zu einer gesunden, auf die ewige War= heit ber göttlichen Offenbarung gebauten, selbst erlebten und fürs Leben fruchtbaren Uberzeugung. Da Müller wegen Kränklichkeit keine Pfarrstelle, sondern nur ein Prosessorat am Collegium humanitatis übernehmen konnte, da er zugleich in einer zwar glücklichen, aber kinderlosen Che lebte und in einer günstigen ökos nomischen Lage sich befand, so konnte er ganz ben Wissenschaften und ber Schrifts ftellerei leben. In seinen ziemlich zalreichen Schriften, die er aus innerem Drange und zur Belehrung der Gemeinde, namentlich ber ihm fehr teuren Jugend schrieb, hatte er vorzugsweise ein apologetisches Interesse; er wollte das damals verkannte Christentum in seiner Menschenfreundlichkeit wider zugänglich, die Bibel in ihrer Herrlichkeit und humanität wider brauchbar machen. Man erblickt zwar darin den Einflus herders, aber Müller ift positiver. "Mein theologisches System", fagt er, "ift mehr in der Form als in der Materie von dem der Alten unters schieben, und im Grunde die augsburgische und helvetische Konfession immer noch auch die meinige. Nur möchte ich alles mehr simpliziren, auf die Menscheit und die Bedürfnisse bes größten Teils berfelben, bes Bolts, anwenden, ben Scholaftigis= mus und jede Schulphilosophie baraus verbannen und die Lehre Jesu und ber Apostel entkleibet von dem jüdischen Gewand (bas ich übrigens sehr liebe und passend finde) rein und anwendbar für unsere Beiten barftellen, turg die Theologie mehr humanisiren. Da in unsern Tagen alle menschlichen Wissenschaften sowie alle politischen und religiosen Institute sich zu einer neuen, hoffentlich zu einer schöneren und reineren Form emporminden, so mus es auch die Theologie tun; wenngleich ihr Grundstoff, die positive Offenbarung, immer berfelbe bleibt und bleiben muß". — Man erkennt aus diefen Außerungen bie Vorzüge und die Mängel seiner religiösen und theologischen Schriften. In ben historischen und firchengeschichtlichen Schriften suchte er eine bessere Methode dies fer Wiffenschaften anzubanen, und er hat seinerzeit bazu beigetragen, diese beffere

Methode zu forbern. Seine größeren Schriften sind: 1) Philosophische Auffätze, Breslau 1789, voll tiefer, geiftreicher Blide in Philosophie, Erdbeschreibung, Pos litik, Religionsgeschichte und vorzüglich alttestamentliche Theologie. 2) Unterhal= tungen mit Serena, moralischen Inhalts, Winterthur 1793—1803, 2 Theile (3. Aufl. 1834, ein dritter Teil nach seinem Tode herausgegeben von Professor Rirchhofer 1835), entstanden aus wöchentlichen Auffaten für seine Braut. 3) Bekenntnisse merkwürdiger Männer von sich selbst, 3 Bbe., 1791—95 (brei andere Banbe hat ein Freund von M. fortgesett). 4) Briefe über bas Studium ber Wissenschaften, besonders der Geschichte, Jünglingen seines Vaterlandes zugeschrie= ben, 1798, 2. Aufl. 1817. Treffliche Winke für junge Männer, die sich bem Dienste des Baterlandes widmen wollen. 5) Theophil, Unterhaltungen über die christliche Religion mit Jünglingen von reiserem Alter, 1801. Es handelt von Religion, Mythologie, Offenbarung, Altem und Neuem Testament, Lesen und Aus= legung ber Schrift, und hat ben 3wed, ein gutes Zeugnis abzulegen über bie in Berachtung gefommene chriftliche Religion. 6) Uber ein Wort, bas Franz I. von ben Folgen ber Reformation gefagt haben foll, 1800. 7) Reliquien alter Zeiten, Sitten und Meinungen. Für Jünglinge nach Bedürfnissen unseres Beitalters. 4 Bbe. Die zwei letten Banbe auch unter bem Titel: Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der Reformation. Auch ein Beitrag zum Denkmal Luthers und feiner Zeitgenoffen, 1803-1806. Ein Schatz gebruckter und ungebruckter Reli= quien aller Beiten voll feiner Bemerkungen und in echt pragmat. Geschichtschreis bung. 8) Heinrich Boghards, eines schweiz. Landmanns, Lebensgeschichte von ihm felbst beschrieben, 1804. 9) Vom Glauben ber Christen. Vorlesungen. 2 Banbe, 1816, 2. Aufl. 1823. Eine für die damalige Beit treffliche, anregende Darftellung der dristlichen Religion, Fortsetzung des Theophil, der freilich noch die tiefere Einsicht in die Christologie fehlt, was er zum Teil selbst noch erkannte. 10) Blide in die Bibel, mit Noten zur Bibel von J. von Müller. Nach seinem Tode als Bruchstüde herausgegeben von Prof. Kirchhofer, 2 Bbe., 1830. Auch bieses Werk sollte bazu beitragen, bieses göttliche Buch in seiner Herrlichkeit bekannter zu machen \*). Einige kleinere Schriften sind: Neujahrsgeschenk für meine Freunde, 1785.— Andenken an meine Mutter. — Uber ben Zustand bes hiefigen Religionswesens, 1803. — Über den Unterricht in ber driftlichen Religion. — Auswal biblischer Sprüche für den ersten Religionsunterricht. — Summe des Evan= geliums, 1814. — Ins Deutsche übersett hat er: Mentellas vergleichende Erds beschreibung, 2 Bbe., und Dalrymple's Gesch. von Großbritannien und Irland. 4 Bande, 1792—94. — Endlich gab er heraus: 3. v. Müllers samtliche Werke, 27 Bbe., und im Berein mit J. v. M. und Benne: Berbers Werte.

Neben bieser litterarischen Wirksamkeit, durch die M. namentlich auf Jüngslinge woltätig wirkte, nühte er seinem Vaterlande in mehrsacher Weise auf aussgezeichnete Art. Ansangs Katechet, wurde er 1794 Prosessor der griechischen und hebräischen Sprache am Colleg. humanitatis, später der Enchklopädie und Methosdologie. Die Revolution riss ihn aus dem geistlichen Stande heraus, und er ließes nur darum geschehen, weil er überzeugt wurde, der Vaterstadt auf diese Weise am nühlichsten sein zu können. Durch das Zutrauen seiner Mitbürger wurde er zuerst Volksrepräsentant, dann Mitglied der Verwaltungskammer, darauf Unterstatthalter, in welchen Stellen er stets vermittelnd eingriff, das gute Neue mit dem bewärten Alten möglichst vereinigend. Wärend der Mediation musste er sechs Jare lang Mitglied des Kl. Rats sein, wo er als Oberschulherr für Hebung der höheren und niederen Schulen vieles leistete. Das Schulwesen, zumal das höhere, lag ihm sehr am Herzen, und seine schönsten Tage waren, wenn er in den Prüs

<sup>\*)</sup> Seine Absicht babei war nach seinen eigenen Worten: "O, bass es boch meinem himmlischen Bater gefallen möchte — bas ist oft mein inniger Seuszer —, bass ich ben Rest meiner Tage bazu verwenden könne, etwas recht Gutes zum Besten der Gemeinde Jesu und zur freundlichen Belehrung besonders junger Leute tun oder schreiben zu können! Gott ers hore dies mein Gebet und kröne den Abend meines Lebens mit einer solchen Woltat".

fungen aufgeweckte, wolgeartete, fleißige Knaben sah. Dies ersetzte ihm einiger= maßen das Gefül der Leere in der politischen Laufban, in der er sich oft unmutig über die verlornen Stunden im Ratsfal außerte; barum verließ er diese, sobald es möglich war (1809) und behielt bloß noch die Oberschulherrstelle mit dem Professorat bis an sein Ende. Gerne tehrte er zu ben stillen Studien zurud, nas mentlich zur Bibel, "benn", schreibt er, "wenn ich barin nachlasse, so fängt nach und nach mein inneres Licht, das Prinzip meiner Ruhe und meines ganzen Glücks an zu erlöschen und die Freundschaft mit Gott zu erkalten". In dem Jare, wo er von der politischen Burde befreit wurde, starb sein Bruder, und das erste Ge= schäft war, dessen gesammelte Schriften herauszugeben, was auch zum Ordnen der schwierigen ökonomischen Umstände des Verstorbenen nötig war. Selten lebten zwei Brüber so innig verbunden, wie sie; von früher Jugend an liebten sie sich gart= lich und blieben in dieser Treue bis in den Tod; die gegenseitigen Briefe atmen bie aufrichtigfte Anhänglichkeit und Achtung; sie unternahmen nichts, one es einan= ber mitzuteilen, mit einander teilten sie Freud und Leid, und namentlich war es G. M., den die Schickfale seines Bruders oft sehr drückten; er nennt ihn nur "seinen lieben Seligen". Müller erhielt einigemale Vokationen ins Ausland, so nach Riel und Heibelberg, allein er zog es vor, seiner Baterstadt zu dienen; nur einmal machte er mit seinem Bruder eine größere Reise nach Wien, bagegen war seine Korrespondenz mit auswärtigen Gelehrten eine sehr ausgedehnte, und die galreichen Befuche, die er erhielt, fetten ihn ftets in lebendigen Verkehr mit ber theologischen und politischen Welt. Bei ben Durchzügen ber Allierten 1813 und 1814 kam nicht leicht ein angesehener Frember burch Schafihausen, ber ihn nicht besucht hatte; mit dem Prinzen von Preugen, dem Fürsten von Sechingen, Ronigin Katharina von Württemberg und ihrem Bruder Kaiser Alexander hatte er Unterredungen; bei letterem verwendete er sich für die Reutralität der Schweiz, und seine Schwester ließ sich vielsach von ihm über die christliche Religion bes lehren und veranlaste ihn zu bem Schriftchen: Bon ber Summe bes Evangeliums. Auch mit Ratholiken, besonders mit J. Mich. Sailer, stand er in freundschaftlichem Berkehr; damals meinten noch manche Redliche von beiben Seiten, es stehe einer Vereinigung beider Kirchen nicht so viel mehr im Wege! Auch mit der Brüdergemeinde stand er in freundschaftlicher Berbindung und meinte, er möchte wol seine letten Tage an einem ihrer stillen Orte verleben. Sehr segensreich wirkte er durch seine Mäßigung, als Frau von Arüdener in der Mähe lebte, und als später die bekannten religiösen Bewegungen im Kanton ent= standen, ba wehrte er einerseits Gewaltmaßregeln bon Seite der Behörden ab, und anderseits warnte er die Erweckten vor den ihnen nahe liegenden Fehlern \*). Wie sehr Deutschland seine theologischen Berdienste ehrte, bewiesen die Universi= täten Tübingen und Jena, die ihn bei Anlass des Resormationsjubiläums zum Doktor der Theologie kreirten. Am Schweizer Resormationssest trat er zum letzten Mal öffentlich auf, indem er eine Rebe über die Reformation hielt, die ge= brudt wurde. Bald barauf starb seine Gattin, seine von Jugend auf leidenbe Gesundheit brach nun vollends zusammen und er entschlief im Frieden Gottes ben 20. September 1819. Die Kirche hatte an ihm einen Mann, der im edel= sten Sinne bes Worts ein Gottesgelehrter, ein Schriftgelehrter, geschickt zum Reiche Gottes war, durchaus wurzelnd auf religiösem Grund und Boden, der nur in ben Überzeugungen bes driftlichen Glaubens ben Bwed irdischer Existenz gelöst fah. Sein Hauptverdienst ift, dass er in bunkler Zeit ein fraftiger Beuge mar, ein heilsam vermittelndes Zwischenglied zwischen ber alten Orthodoxie, burch bie Beit des Rationalismus hindurch bis zum widererwachten tieferen Glaubens= und Erkenntnisleben der Neuzeit; an ihn schlossen sich baber gerne alle Freunde Jesu und seiner Bemeinde - wie er die Christen gerne nannte - als eine Gaule an. Wir können ihn hierin neben J. Jat. Deß, Antistes von Burich, stellen; beide standen weniger auf dem Grunde der objektiv gewissen Kirchenlehre als der

<sup>\*)</sup> Bergl. Stodar, David Spleiß, Bafel 1858, Seite 132. 137-147.

burch subjektive Überzeugung gewonnenen Glaubenserkenntnis. Müllers äußere Erscheinung war imponirend und doch im höchsten Grade anziehend, eine hohe, eble Gestalt, prächtige gewölbte Stirne, helle, blaue Augen, wolgesormte gebogene Nase, freundliches Lächeln des Mundes und sanste Stimme.

Litteratur: Johann Georg Müller, drei Vorträge von Dr. J. Kirchhofer (in: der Unoth, Zeitschrift für Geschichte und Altertum des Standes Schaffhausen, Schaffhausen 1864, I, 65 sf.); Unterredungen mit der Großfürstin Katharina und dem Kaiser Alexander I., aus J. G. Müllers Tagebuch (in: der Unoth, 1864, I, 167 sf.); aus J. G. Müllers Selbstbiographie (in Gelzers Protestant. Monatsblättern, 1861, XVIII, 35 sf.); Frau von Krüdener in der Schweiz, aus J. G. Müllers Tagebuch (in Gelzers Prot. Mon. 1863, XXII, 195 sf.); Herder und Georg Müller von H. Baumgarten (in den Preußischen Jahrbüchern, XXIX, 23 sf.); Über J. G. Müllers Unterhaltungen mit Serena, von F. Zehender. Litterasrische Beigabe zum Programm der höhern Töchterschule in Zürich, Zürich 1881; Aus dem Herderschuse. Auszeichnungen von Johann Georg Müller, herausgegeben von J. Bächtold, Berlin 1881.

Der gesamte handschriftliche Nachlas J. G. Müllers, 581 Nummern ums fassend (babei Nr. 37—110 von und über Joh. v. Müller), besindet sich auf der Ministerialbibliothet zu Schasshausen. Eine aussürliche Biographie, von dem versstorbenen Dekan C. Stockar versasst, wird in Bälde durch den historischsantiquas rischen Verein in Schasshausen zum Druck besördert werden.

Dr. 3. Rirchhofer + (G. Rirchhofer).

Müller, Julius, berühmter Hallischer Dogmatiker und wissenschaftlicher Borlämpfer ber evangelischen Union, war geboren zu Brieg in Schlesien am 10. April 1801 als der zweite Son bes damaligen Feldpredigers Karl Daniel Müller. Im Jare 1809 erhielt ber Bater bas mit der Superintendentur berbundene Pastorat in dem nahen Ohlau, das nun bis zu dem im Jare 1858 in hohem Greisenalter nur wenige Monate hintereinander erfolgten Tode der Eltern der Wonsit ber Familie und die geliebte, oft besuchte Heimat der Sone blieb. Oftern 1813 folgte J. M. bem ältern ihm zeitlebens burch bie innigste Freundschaft verbundenen Bruder Karl, ber Belt unter bem Schriftstellernamen Otfried Müller bekannt, auf bas Gymnasium zu Brieg, bas unter ber Leitung bes Rettors Schmieber sich eines bebeutenben Rufes erfreute. Oftern 1819 bezog J. M. die Universität Breslau, wo er das erste Halbjar noch mit seinem Bruber Karl, mit 21 Jaren bort schon Ohmnasiallehrer der oberen Klassen, zusammenwonen durfte. Obwol nach einem spätern Bekenntnis schon seit feinem 16. Jare ein tiefes inneres Bedürfnis ihn zur Theologie zog, so war basselbe boch noch zu unflar, um dem Buniche der Eltern zu widerstreben, die ihn für die Jurisprus beng bestimmten. So fleißig er aber auch bas juriftische Jachstudium betrieb, so übten doch die historischen Vorlesungen bei Wachler und die philosophischen bei Steffens, bem väterlichen Freund beiber Brüber, eine ungleich höhere Anziehungs= traft. Eine Frucht seiner Studien war die Lösung der Preisaufgabe der philos sophischen Fakultät: de relatione quae intercedit inter ius naturae et positivum. Neben bem eifrig betriebenen Studium schloss er sich mit warmer Begeisterung für ihre damals noch ungetrübten idealen Bestrebungen der Breslauer Burschens icaft Arminia an, die ihn mit den Ausgezeichnetsten unter der studierenden Jugend in Berbindung brachte. Im Herbft 1820 nahm ihn Otfried, seit einem Jare Brosessor der Archäologie an der Georgia Augusta, von einem Besuch in der schles fischen Beimath zur Fortsetzung und petuniaren Erleichterung seiner Studien mit nach Göttingen. Auf dem Wege dahin hatte er in Dresden den großen Genuss, durch ben bort fehr wolgelittenen Bruder in bem Saufe Tieds, seines Lieblingsbichters, ein= gefürt zu werden, und unter ber tundigften Leitung die reichen Runftschäte Dresbens kennen zu lernen. In Göttingen gestaltete sich in ber engsten Gemeinschaft mit Otfried das Leben für Julius so anregend wie möglich. Die Brüder wonten wider zusammen und Julius nahm an der inhaltsvollen Geselligkeit des Kreises geistvoller Freunde teil, ber um Otfrieds aufgehendes Gestirn sich sammelte. -

In den Vorlesungen eines Hugo und Eichhorn schwand der Widerwille gegen die Jurisprubeng. Er bewies bies, indem er die Preisaufgabe ber juriftischen Fa-Kultät: Ratio et historia odii quo foenus habitum est bearbeitete und dafür am 4. Juni 1821 ben Preis errang. Die Abhanblung erschien im Drud und wurde gunftig rezensirt, auch von Savigny gutig beurteilt. Noch für seinen späten Lebensabend trug sie ihm die freundliche Ausmerksamkeit der juristischen Fakultät in Halle ein, die ihn am 50. Jarestag der Preisverteilung zum Doctor utriusque juris honoris causa freirte. Aber noch bor diesem ehrenvollen Abschlus seiner jurifti= schen Studien hatte sich schon in den ersten Monaten seines Göttinger Aufenthalts der innere Umschwung vollzogen, der ihn der Theologie zufürte. Einen Einblick in den Beweggrund gewären einesteils die Briefe an die Eltern, andernteils eine zusammen= hängende Darlegung seines innern Entwicklungsganges in einem lateinischen, etwa 1824 geschriebenen curriculum vitae. Nach letterem schwebte ihm schon längst das Ideal eines höhern Lebens vor, nach welchem seine Seele in tiefer Sehnsucht und wach= sender Angst sich verzehrte, one dass diese durch alle seine historischen und philos sophischen Studien gemilbert werden konnte, bis er sich endlich — in den ersten Beiten des Göttinger Aufenthaltes — vom Evangelium mit bessen göttlich er Kraft im innersten Gemüt ergriffen und mit dem Frieden beseligt fülte, "ben allein Christus geben tann". — Die Briefe an ben Bater lassen noch tiefer erkennen, wie jene Erfarung sich vollzog. Er hat ben Grund, weshalb ihm der ersehnte Friede verfagt blieb, in dem eignen Herzen, in bessen irbischer und eitler Gesinnung gesunden. "Auch was ich für das Höchste in mir hielt, was mich antrieb, eifrig nach Wissenschaft und Erkenninis zu streben, war im Grunde nichts als irdischer Stolz und irdische Eitelkeit". Er preift die gotts liche Gnade, die ihn noch rechtzeitig "aus dem Labyrinth eines bloß irdischen Treibens errettete und in ihm einen reinen, findlichen innigen Glauben mächtig werden ließ". Der göttlichen Berufung, die nun an ihn ergangen, vermag er nur zu folgen, indem er sich der Theologie widmet. Nicht aus Ungeschmack an der Jurisprudenz: "mein Widerwille hatte sich verloren. Aber mein Beruf ist sie nicht. Ich bedarf jest eines Berufes, der immer in unmittelbarer Beziehung auf das Höchste im Leben und auf Gott selbst steht". Diese Bekenntnisse zeigen, dass es ber tieffte, die Gunde bis in die Burgeln verfolgende sittliche Ernft ift, ber ihn zum Glauben an den Christus des Evangeliums gefürt hat. Derselbe ist ihm durch keine menschliche Vermittlung nahe gebracht. Weber die damals noch ganz rationalistische Theologie des Baters, noch die in Göttingen herrschende geistige Luft konnte irgend etwas dazu beitragen. Auch eine direkte Beeinflussung durch ben Bruber ist ausgeschlossen. Eine Bermittlung übte höchstens sein durch ben Bruber mitbestimmter Bilbungsgang. Der reiche Strom einer erneuerten geschichtlichen Wissenschaft, der aus der abgeklärten Romantik seinen Ursprung nahm, wie sie in Otfried sich ihm darstellte, gewärte ihm one Zweifel die Mittel, die Fad= heit ber rationalistischen Verflachung zu durchschauen und das Evangelium in seis ner Echtheit und Ursprünglichkeit aufzusassen. Als eine ursprüngliche Wirkung bes göttlichen Wortes auf ben empfänglichen Beift bes Jünglings, und zwar teis neswegs nur auf das Gefül, sondern auf die Tiefen seiner sittlichen Natur, wenn sie auch zunächst nur mit bem Befül aufgefast marb, so ist bie erfarene Erwedung zugleich Ausgangspuntt seiner eigentümlichen theologischen Entwicklung.

Bunächst lag es ihm bei der vollen Klarheit, mit der er seinen eigentlichen Beruf erkannt hatte, fern, plöhlich seine disherigen Studien abzubrechen. Erst Ostern 1821 nahm er den Wechsel der Fakultät vor und warf sich nun eistig auf die theologischen Vorlesungen. Bei dem ältern Plank hörte er Kirchengeschichte, bei dem jüngern Einleitung in das Neue Test., dei Eichhorn paulinische Briefe, bei Stäudlin Encyklopädie, bei Pott hebräische Grammatik. Und doch konnte er es sich nicht versagen, Vorlesungen, wie Pindar, Tacitus und griechische Alterstümer auch noch weiter bei dem Bruder zu hören. Kein Wunder, dass der Körsper oft den Dienst versagte und eine bleibende Reigung zur Kränklichkeit aus diesser Zeit zurücklich. Dabei merkte er bald, wie wenig die damalige Göttinger Theologie seinem innern Bedürsnis genügen konnte. "Richt nur von der verals

luten, in beren Abgrund, wie der ganze Entwicklungsgang der Philosophie, so alle Wege eines konsequenten Denkens unentrinnbar einzumünden schienen. Es zeugt von seinem starken spekulativen Trieb, dass der Geist J. M.'s so surchtbar von dieser Idee geängstet wurde, sodas die Überwindung derselben ihm geradezu

zur Lebensfrage geworben mar.

Auf dem gewonnenen festen Glaubensgrunde, den alle noch weiter widerfehrenden Ansechtungen nicht erschüttern konnten, baute sich nun für J. Mt. nicht nur ein neues Leben, sondern auch eine fruchtbare Fortsetzung seines theologischen Studiums auf. Den Winter über blieb er noch in Breslau, in ber innigsten Ge= meinschaft bes Gebets wie bes Forschens in ber Schrift und ben Beugnissen bes Glaubens aus den verschiedenen Zeitaltern der Kirche mit einem kleinen Kreise gleichgefinnter Freunde, ferner mit Steffens, in welchem um dieselbe Beit zu Müllers unaussprechlicher Freude eine gleichartige Entwicklung sich vollzog, mit Scheibel, bei dem er erst jett hinter der harten Schale "sehr viel Schones und Liebes" findet, durch ihn mit der Graf v. d. Gröben'schen Familie, in der damals auch Anna Schlatter aus St. Gallen sich aushielt, ganz besonders auch mit Ris chard Rothe, mit welchem sich auf Anlass der gemeinsamen Beziehungen zu Thos luck auf einer Wanderung zu Radecke in Schönbrunn — bessen Nachfolger später 3. M. werben follte - ein inniger "Liebesbund im herrn" befestigte. Oftern 1823 aber folgte er der dringenden Aufforderung Tholuds, nach Berlin zu kom= men, wo Tholud ihm in seinem Sause Wonung verschaffte. Che er jedoch dahin aufbrach, verlobte er sich in den Ferien zu Ohlau mit Flora Holenz, einer Jugend= freundin der Brüder, einzigen Tochter erster Che des Superintendenten Holenz in Tichöplowitz bei Ohlau, einer ber wenigen, ber bamals in bortiger Gegend bas Evangelium predigte. Das Glud bieses brautlichen Berhältnisses, verbunden mit ber wachsenden Plerophorie seines Glaubens und seiner Theologie, machte bas Jar in Berlin zu einer Beit schönfter Entfaltung aller Seiten seiner reichen Begabung. Fand er doch auch hier die Lehrer, die sein innerstes Bedürfnis befries digen konnten. Dies war nicht Schleiermacher — weder dessen Predigten noch feine Vorlesungen vermochten ihn auf seinem damaligen Standpunkt anzuziehen wol aber neben Tholud Strauß und Neander. Bei jenem fand er in seiner praktischen Theologie und dem homiletischen Seminar die seinem Ideal der Theologie entsprechende Vereinigung von Wissenschaft und Praxis auf Grund einer lebendigen Erkenntnis des göttlichen Wortes, des "Centrums aller Theologie". Bei Neander empfing er im persönlichen Umgang noch mehr als in den Vorlesungen nachhals tige Anregungen für seine wissenschaftliche Weiterentwicklung aus ber spekulas tiven, an Origenes und Augustin sich auschließenden Seite seiner Theologie, für welche J. M. stets von besonderer Hochachtung erfüllt blieb. Der innige Wunsch Neanders war, ihn für die akademische Lausban zu gewinnen. J. M. blieb jedoch seinem schon in Breslau gefasten Entschluss, zunächst ein praktisches Pfarramt zu suchen, treu. "Davon", so spricht er sich bem Bater gegenüber aus, "hatte ich mich in Strauss' Vorlesungen immer lebendiger überzeugt, wie jeder rechte akademische Theolog, der auf eine tiefere gründliche Weise auf seine Zuhörer wirken will, vorher durch die praktische Laufban hindurchgegangen sein muss, benn sonst spricht er von dem, was das endliche Ziel seiner Bemühung ist, doch immer nur aus Hörensagen. So war es in alten Beiten und so follte es auch wider werden. Soll aus mir noch ein akademischer Theolog werden, so möchte ich wol, dass ein solcher aus mir wurde, ber seinen Zuhörern nicht bloß eine tote Belehrsamkeit in ihr Heft gibt, die keinen hund vom Dien lodt, sondern etwas Lebendiges in ihren Nopf und ihr Herz, das Einfluss gewinnt und zwar einen lebenbigmachenben auf ihr ganzes zufünftiges praktisches Wirken".

Demgemäß war schon der Winter 1823 auf 1824 in Berlin den Vorbereistungen auf das erste theologische Examen gewidmet. Ende März 1824 ward es vor dem Verliner Ronsisstorium "vorzüglich gut" bestanden, und J. M. enteilte den verschiedenen Anerbietungen gegenüber, die ihn durchaus an Verlin sesseln wollten, in das Elternhaus nach Ohlau. Hier ward er im Januar 1824 in eine Untersuchung als chemaliges Mitglied der Burschenschaft verwickelt. Der eners



würde, wenn sie bas Ansehen ber symbolischen Bücher im streng buchstäblichen Sinne wider aufrichten wollte, dass sie aber ebensowenig nur auf die hl. Schrift verpflichten könne, ba eine folche Verpflichtung keinen bestimmten Sinn und Inhalt haben würde. Sein eigner Vorschlag ging schon hier dahin, die Fundamen= talfätze der symbolischen Bücher herauszuheben und auf diese die Lehrer der Rirche zu verpflichten. Leiber ift die Schrift nicht herausgegeben. 3. DR. blieb bei ber Umformung des gesammelten reichlichen Materials in die von ihm beliebte Kunft= form des Gesprächs steden, indem ihm neue Kampje ernstester Art die Duße zur Bollendung raubten. Schon ein Auffat im Marzheft ber Evangelischen Rirchenzeitung bon 1829, Chriftus und unfer Zeitalter in Beziehung auf bie Chebundnisse zwischen Geschiedenen, erregte durch die Entschiedenheit, mit der die Freiheit der Rirche auf Grund der Absolutheit des Wortes Chrifti und bes baraus stammenden göttlichen Lebens in ber Menschheit gefordert ward, in Berlin beim Ministerium ben größten Born. Direkt bedrohlich für seine amtliche Stellung geftaltete fich aber sein Wiberspruch gegen die Behandlung ber Agen = den= und Unionsangelegenheit. Derselbe galt nicht bem Inhalt ber Agende, und ebensowenig der I dee der Union, wol aber dem von ihm als hochst unheilvoll bekämpsten Einfluß des States auf biese rein kirchlichen Fragen. Im Mai 1830 erfolgte seine positive Erklärung an das Konsistorium, dass er die Agende nicht einfüren werde. Im Juni die ebenso entschiedene Ablehnung ber Einfürung bes Unionsritus. Er war sich bewust, dass seine Weigerung ihm nicht nur sein geistliches Umt, sondern auch die ihm immer wertvoller werbende Hoffnung auf ein akademisches Lehramt wenigstens für Preußen verschließen werbe. Doch sab er allen Folgen, die sein Berhalten nach Gottes Willen haben wurde, mit vollkommener Ruhe entgegen. "Ich kann nicht gegen mein Gewissen und ben Willen Chrifti, wie ich ihn erkenne", schreibt er dem Bater, "und sollte es mich alles toften".

Im Frühjahre 1831 begannen die Magregeln gegen die schlesischen Renis tenten. Noch ehe aber J. M. an die Reihe kam, hatte fich ihm eine Hoffnung verwirklicht, die bald nach Ausbruch des Ronfliktes aufgetaucht war, aber an vie-Ien Schwierigkeiten zu icheitern brobte, nämlich bie Berufung gum Universis tätsprediger in Göttingen, als Nachfolger bes im Mai 1830 verstorbenen Otfried hielt anfangs die Sache für aussichtslos, auch bei ber Troftlosigkeit der kirchlichen Zustände in Hannover und der rationalistischen Verflachung bes Göttinger Publikums nicht für wünschenswert. Um so lebhafter ergriffen Lücke und im Ministerium der jüngere Arnswald — einer der alten Göttinger Freunde — den auch von Reander warm beförderten Plan. Auf Rat der Freunde bearbeitete J. M. einige Predigten für den Druck, der sich leider bis Ende 1830 verzögerte. Ihr Eindruck in Hannover war entscheidend. Ende März ers hielt er unter unerwartet günstigen Bedingungen die Berufung: außer 600 Thirn. Gehalt und reichlichem Reisegelb auch noch die Zusicherung einer außerorbentlichen Professur, sobald eine gelehrte Arbeit vorliegen werde. So mar J. M. nicht nur den schlesischen Wirren entrudt, sondern auch der ersehnte Zugang zum Ras theber ihm aufgetan und noch dazu in der "füßen Gemeinschaft mit dem geliebten Bruber!"

Am 9. Juli 1831 trat J. M. mit seiner Frau und den ihm in Schönbrunn geborenen 4 Kindern vom Elternhause in Ohlau auß die Reise in die neue Heise mat an, wo ihnen die Liebe der Geschwister und der zalreichen Freunde eine herzliche Aufnahme bereitete. Aber auch an Misstrauen, ja au seindseligen Versdätigungen des "Erzmystikers" sehlte es nicht. Das offene Vekenntnis zur diblischen Warheit bei seiner Antrittspredigt (August 1831 über Köm. 1, 16) konnte das gestissentlich genärte Misstrauen nicht zerstreuen, nur almählich sammelte seine Predigt eine zalreichere Gemeinde. Mit um so größerem Eiser bestrieb er seine Habilitation, die im März 1832 glücklich von statten ging. Seine Dissertation: Lutheri de praedestinatione et libero arbitrio doctrina, interessirte besonders durch den Nachweis im dritten Teil, dass Luther seine in der Schrift de servo arbitrio geäußerten Ansichten der Hauptsache nach immer beibehalten



folgreicher Weise, die auch den vollen Beisall Otfrieds, des berusenen Forschers auf dem Gebiete der alten Mythologie, sand, die Anwendung bestritten, welche Strauß von demselben auf die evangelische Geschichte gemacht hatte. Die Replik von Strauß im 3. Hest seiner Streitschriften über das Leben Jesu veranlaste J. M., im Jargang 1838 der Studien noch einmal das Wort zu einer Gegenzbemerkung zu nehmen, in der er den Versuch von Strauß zurückweist, die aufzlösende Wirkung seines Grundprinzips auf einen historischen Kern des Lebens Jesu zu verhüllen. Das lehte Glied in dieser Neihe ist die klassische Rezension von Feuerbach der Straußsche Gegensatz gegen das Christentum zum Gezgensatz gegen alle Religion gesteigert, so war durch diese Stadien des Entwickzlungsganges der modernen Philosophie der Beweis gegeben, dass sie nur im nackziesten Naturalismus enden könne.

Bedeutsamer noch als diese kritischen Beiträge sollte das theologische Hauptwerk J. M.'s in die Entwicklung eingreisen, bessen Ausarbeitung wesentlich noch in die Marburger Zeit fällt, seine christliche Lehre von der Sünde. Die Vorarbeiten bazu hatte er schon in Schönbrunn begonnen, sie hatten ihn feitdem fortwärend beschäftigt, aber bei ber Peinlichkeit, mit der sein Produziren ebensosehr auf Klarheit der Gebanken als Vollendung der Form hinstrebte, gelang ihm erft im Sommer 1838 ein vorläufiger Abschluss Vom Wesen und vom Grunde der Sünde. Eine theologische Untersuchung von J. M., Breslau 1839 - so lautete ber Haupttitel bes Werkes, bas sich jedoch durch einen Nebentitel nur als der 1. Band einer driftlichen Lehre von der Sünde ankündigte. Der 2. Band erschien erst zugleich mit einer neuen Ausarbeitung bes 1. Bandes im Jare 1844. Nach der ursprünglich beabsichtigten Einteilung sollte er die Lehre von der Entstehung und Ausbreitung der Sünde behandeln. In der neuen Bearbeitung wurde jedoch die ganze Lehre von der Möglichkeit der Sünde in den 2. Band mit hinübergenommen. In den weiteren Auflagen — im ganzen 6 — ist diese Gliederung des Stoffes unverändert beibehalten. Der wesentliche Unterschied ist die durchgängige Berücksichtigung der Gegenschriften, besonders der Ethit von Rothe und ber Rezensionen von Batte und Dorner. 4.—6. Auflage beschränken sich bie Beränderungen fast ganz auf litterarische Ber= weise.

Das ursprüngliche Werk war der theologischen Fakultät zu Göttingen gewidmet zum Dant für bas Ehrengeschent ber theologischen Dottorwürde. Bidmung wie Vorrede nehmen ihren Standpunkt auf dem protestantischen Grundsatz freier wissenschaftlichen Forschung, ber keine andere Autorität anerkennt, als ben unwandelbaren Grund bes göttlichen Wortes in der heil. Schrift. Bu diesem Standpunkt gehört die Zuversicht, dass das wissenschaftliche Denken mit dem drifts lichen Gefül nicht in Widerspruch steht, insbesondere das Denken über die Gunde nicht zur Bernichtung bes "religiösen Grauens" vor ihr füren musse. In diesen Worten ber Vorrebe liegt ber entschiedene Gegensatz, in ber J. M.'s driftliche Spekulation gegen ben Hegelschen Banlogismus tritt. Die Unvereinbarkeit eines Syftems bes absoluten Wissens mit der tatsächlichen Beschaffenheit einer Welt, die in bas aller begrifflichen Auflösung spottende Rätsel des Bösen verflochten ist, wurde hier auf eine für das driftliche Gewissen schlechthin unwiderlegliche Beise aufgebedt. Bugleich fand aber hier eine Seite bes driftlichen Bewustseins ihren wiffenschaftlichen Ausbruck, welche in bem Systeme Schleiermachers und in der von ihm abhängigen Theologie nicht zu ihrem Rechte tam, nämlich bas Bewusstsein ber Gunbe und Schuld. So wie hier die Thatsache bes Bewuststeins ber Gunde als perfonlicher schlechthin zuzurechnender Verschuldung foftgestellt wurde, widerstrebte fie ebensosehr der Verflüchtigung durch die Hegelsche Spekulation als der Relativität ber Schleiermacherichen Betrachtungsweise. Bas ber bisher bargelegte Bilbungs= gang J. M.'s schon gezeigt hat, bestätigen hier die Ergebnisse ber J. M.'schen Theologie, bas sie nämlich von Schleiermacher weber die Richtung empfangen, noch eine tiefere Beeinflussung erfaren hat, wenn sie auch in verschiebenen wichtigen Punkten, 3. B. ber Annahme eines ursprünglichen Gottesbewustfeins, von

ihr gelernt hat. In demselben Maße, als sich die J. M.'sche Theologie burch bie tonsequente Durchfürung eines grundverschiedenen Freiheitsbegriffs von Schleier= macher entfernte, nähert sie sich dem fräftigen Strom des infolge der Freiheits= triege neuerweckten tieferen driftlichen und geistigen Lebens, one freilich bemselben in das Bett der alten firchlichen Formen folgen zu können. One Zweisel steht kein Syftem ber neuern evangelischen Theologie bem firchlichen fo nabe, als bas Mül= leriche, einfach beshalb, weil von der objektiven Realität des Schulbbemufstfeins aus auch eine objektive Realität der Versonung gefordert werden muss, dennoch kann sich dasselbe mit den Formeln ber ältern kirchlichen Lehrbildung durchaus nicht begnügen. Abgesehen bavon, dass diese Lehrbildung auf einer veralteten Metaphhilt beruht, findet auch die Tatsache ber Gunde in ihr weder den entspre= chenden Ausbruck, noch bie genügende Erklärung. Insbesonbere bie Antinomie, die sich baraus ergibt, bass die Gunde nur aus freier Gelbstentscheidung begriffen werden kann, wärend boch kein einziger Moment in ber empirischen Entwicklung bes Individuums das Gewicht einer folden Selbstentscheidung zu tragen vermag, fann nach ber Lehre von ber Gunbe nicht burch bas firchliche Dogma von ber Erbfünde gelöft werben. I. M.'s Spetulation vermag fie nur burch die Unnahme einer intelligibeln Gelbstentscheibung zu lofen. Ebensowenig verträgt fich die Lehre von bem ganglichen Berluft ber Freiheit burch ben Gundenfall mit ber Bedeutung, welche die Freiheit auch in ber zeitlichen Entwicklung behalten muss. Ergibt sich hier gerade aus dem Interesse, die tiefsten Warheiten bes driftlichen Bewustseins festzuhalten, Die Berechtigung, eine beffere missenschafts liche Begründung zu suchen, so kann überhaupt eine warhaft auf dem Grund des Glaubens erneuerte Theologie nur auf eine reinere und tiefere Erfassung und Begründung der driftlichen Warheit gerichtet sein, als sie das firchliche Lehr= instem gewärt. Sofern notwendig in einer folden auf die großen Grundtatsachen bes gemeinsamen ebangelischen Bewustseins gegründeten Theologie bie tonfessionellen Differenzen zurücktreten, fo ift berfelben bie Unionstendens mefentlich. Die sich hier aus ben tiefsten Burgeln bes Müllerschen Denkens ergibt.

Bezeichnete fo bie Lehre bon ber Gunbe auf bas Bestimmteste ben gangen eigentümlichen theologischen und firchlichen Standpunkt 3. D.'s, fo ift babon nun auch sein ganzer weiterer Lebensgang bestimmt. — Begreiflich, bass ein Theologe von dieser Bedeutung nicht lange mehr auf der kleinen Marburger Büne bleiben Dagegen konnte er sich auch nicht entschließen, den ehrenvollen an ihn ergehenden Berufungen auf andere außerpreußischen Universitäten zu folgen. Die bei mehreren solchen Belegenheiten hervortretende rurende Unhänglichkeit ber Stubenten, die Hochachtung der Kollegen, die Opfer, welche die Regierung brachte, um ihn zu halten, fesselten ihn so an Marburg, bass er entschlossen mar, es nur für ben Fall einer Berufung nach Breslau ober Halle zu verlassen. Dieser Fall war aber höchst unwarscheinlich, da er recht gut wusste, wie wenig man ihm in Berlin nicht sowol seine frühere Renitenz als das spätere öffentliche Auftreten in verschiedenen Beitungsartiteln für die schlesischen Lutheraner und gegen beren rohe Vergewaltigung vergessen konnte. Dennoch sollte der Fall früher, als er erwartete, eintreten. Tholud in Halle ergriff die 1838 burch Ullmanns Berufung nach Heidelberg eingetretene Bakang, um alles an die Berufung bes geliebten Freundes zu feten. Gin noch glübenberes Intereffe beseelte Meanber, ben boch= begabten Schüler und Bundesgenoffen im Rampfe gegen die Begeliche Beitphilo= sophie für Preugen zurudzugewinnen. Auf ber anderen Seite boten die Sege= lianer ihren gangen Ginflus im Ministerium auf, um die Berufung bes verhafs: ten Gegners zu durchtreugen. Wärend die Chancen in Berlin bin= und berschwankten, verhielt sich I. M. selbst, obwol er entschlossen war, einem etwaigen Ruse zu folgen, doch persönlich völlig abwartend. Insbesondere lehnte er Reanders Bitte, eine Erflärung über seine Stellung zur Union zu geben, Die man leicht als eine Retraktation seines früheren Berhaltens hatte auffassen konnen, entschieben ab. Noch anfang Marz erschien bie Berufung zweifelhafter als je. Da plötlich am 27. März erhielt J. M. one jede vorausgegangene Verhand= lung — die Korrespondenz mit der Halleschen Fakultät konnte nicht als offiziell

betrachtet werden — die Ernennung durch königliche Kabinetsordre vom 11. März. Er konnte in dieser höchst auffälligen Form der Behandlung nur einen letzen Bersuch der Hegelschen Coterie sehen, die Sache noch zum Scheitern zu bringen. I. M. entschloss sich nichtsdestoweniger zur Annahme, und hatte die Genugtuung, dass nachträglich auch noch günstigere Bedingungen gewärt wurden, sodass er sich wenigstens im Gehalt nicht verschlechterte; eine Rücksicht, die er auf seine zalreiche Familie nehmen musste.

Die Loslösung von Marburg Herbst 1839 und Verpflanzung nach Halle, so wenig J. M. sie je bereuen konnte, sollte boch unter ben schmerzlichsten und schwies rigsten Umständen sich vollziehen. Um 13. August starb seine Gattin Flora, die treue Mutter seiner 7 überlebenden Rinder, nach langem mit christlicher Geduld getragenen Leiben. Diefer ichmergliche Berluft, ber bie Gingewönung in die neuen Verhältnisse unendlich erschweren musste, sollte aber im Laufe ber nächsten Jare nicht ber einzige bleiben. Dem großartigen Ausschwung, ben seine akabemische und öffentliche Wirksamkeit in Salle nehmen sollte, zur Seite geben eine Reihe ber schwersten betrübenbsten Schläge, zu beren Uberwindung es bei bem schwermütigen Grundzug seines Temperamentes und ber eigentumlichen Starte feines Empfindens ber gangen großartigen Seelenstärke bedurfte, Die aus ber Tiefe des Glaubens geboren, seiner Bersonlichkeit den Stempel eines frastvollen christlichen Charafters aufprägte. Am 1. August 1840 starb in Athen auf einer Forschungsreise sein Bruber Otfrieb, ber ihm mehr wie ein Bruber, ber ihm ber innigste Freund gewesen war. Allerdings noch in demselben Jare ward ihm in dem Bunde mit Elisabeth Klugkist, der Schwägerin seines Freundes B. A. Huber, jum zweiten Dale bas hochfte bentbare Glud ber Che bescheert. Um so schmerze licher, bass basselbe nur von kurzer Dauer sein sollte. Vom 5. Oktober 1844 ward er zum zweiten Male Wittwer, eine Beimsuchung, die ihn trop bes Troftes, den das warhaft selige Sterben der Heimgegangenen gewärte, doch bis ins innerste Mart des Lebens treffen muste.

Es gehörte die ganze Pflichttreue und Glaubensenergie J. M.'s dazu, um bei solchen vernichtenden persönlichen Erlebnissen und einer wankenden Gesund= heit den Anforderungen gerecht zu werden, welche das akademische Lehramt nicht weniger als die Entwicklung der Kirche und der Theologie an J. M. in immer steigendem Mage stellten. Bon großer perfonlicher Bedeutung wurde für ihn die Wendung in der Behandlung der kirchlichen Dinge in Preußen seit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm IV. Eine personliche Berürung mit bem Minister Eichhorn im Jare 1841, veranlasst burch einen von J. M. abgelehnten Ruf nach Tübingen, legte ben Grund zu einer einflusereichen Vertrauensstellung, die sich äußerlich in seiner Ernennung zum Konsistorialrat kundgab. Allerdings stellte 3. M. bem Plane des Ministers, ihn ins Nirchenregiment zu ziehen, ein entschiebenes Wiberstreben entgegen. Wol aber erstattete er bem Minister, ber ibn in einer Reihe wichtiger Angelegenheiten, besonders in Universitätssachen, zu Rate 30g, sein fast immer erfolgreiches Gutachten. Eine Anzal akademischer Berufungen, 3. B. hupfelbs an Stelle von Gesenius, andererseits die Bereitelung mancher Plane ber übereifrigen hochfirchlichen Umgebung bes Königs, 3. B. Vilmar ins Unterrichtsministerium zu berusen und die Stelle eines Kurators in Halle mit einem strengkirchlichen Justiz-Asmmissarius aus Halberstadt zu besetzen, find ein Werk seines Einflusses. Nach einer andern Richtung bin suchte er die Entwicklung ber tirchlichen Dinge zu forbern burch sein Gintreten für eine Fort= bildung der Kirchenversassung\*) in presbyterial=synodalem Sinne, allerdings unter Beibehaltung bes durch firchliche Behörden und Organe aus= zuübenden Kirchenregiments des Landesherrn. Den Söhepunkt, freilich auch ben Wenbepunkt seines Ginflusses auf die kirchenpolitischen Dinge bezeichnet seine

<sup>\*)</sup> Bgl. die nächsten Aufgaben für die Fortbildung der deutscheprotestantischen Kirchenspersaffung von Julius Müller. Aus B. A. Huber's Janus, Jahrg. 1845, Brestau bei Josef Mar 1845, 60 S.

I. M. hatte die Genugtuung, dass seine Sätze über die Union die eine mütige Zustimmung der Synode sanden. Allerdings wurde der Hinweis auf das Nitsch'sche Ordinationssormular zunächst daraus entsernt, dieses selbst aber sand nun in der besondern Verhandlung darüber ebensalls die Zustimmung der großen Wehrheit. Ebenso wurde auf J. M.'s Antrag die Veseitigung des Unionsereverses und des Reverses auf buchstäblichen Gebrauch der Agende von 1829 gesordert.

Die heftigen Angrisse, welche die Beschlüsse der Synode von den entgegensgesetzen Seiten zu ersaren hatten, veranlassten J. M. zu der Schrist: "Die erste Generalsynode der evangelischen Landeskirche Preußens und die kirchlichen Bekenntnisse. Von Dr. J. M. Breslau bei Joses Max u. Comp. 1847". Immerhin war der Anstoss, den das Ordinationsformular der streng-kirchlichen Strömung gab, die Ursache, das sich eine Bestätigung und Ausssürung der Beschlüsse der Synode durch das Kirchenregiment verzögerte, dis die

Stürme ber Revolution bes Jares 1848 beibe begruben.

Unerschüttert durch die Stürme der Revolution blied J. M.'s akademische Wirksamkeit. Es war wesentlich auch sein tiefgehender Einfluss, dass die Hallesche Studentenschaft jene feste Haltung bewarte, die ihr das Zeugnis Friedrich Wilshelm IV. unter seinem der Studentenschaft geschenkten Vildnis eintrugen: robora virorum nutadant, stadat iuventus. Das von J. M. tief mitgesülte Vedürfnis einer Sammlung aller positiven Elemente fürte zu den Verhandlungen im September 1848 in Wittenberg zur Gründung eines deutschsevangelisschen Kirchenbundes. Das Resultat war der Kirchentag, an dessen Verssammlungen sich J. M. dis zum Jare 1854 hervorragend und einslussreich beteisligte. Sein auf dem Franksurter Kirchentag von 1854 abgelegtes und auf der Gnadauer Pastoralkonserenz April 1855 widerholtes Zeugnis gegen die Ehesscheidungspraxis des States und über die kirchliche Widertrauung Geschiedener hatte die Wirkung, dass Kirchenregiment nun endlich die von J. M. schon im Jare 1829 gegebene Manung besolgte und eine Regelung nach der Richtschur des Wortes Gottes in Angriff nahm.

War hier J. M. Fürer der Bewegung, so hatte freilich die auf den Rebos lutionstaumel des Jares 1848 folgende politische und kirchliche Reaktion nach anderer Seite hin ihn in eine abwehrende Stellung gedrängt. Die preußische Berfassungsurkunde hatte die Anbanung einer größeren Selbständigkeit der evangelis schen Rirche zu einer Notwendigkeit gemacht. Auf das Entschiedenste hatte sich 3. M. mit der Halleschen und fast allen übrigen theologischen Fakultäten 1848 und 1849 gegen bas Projekt erklärt, ben Anfang mit einer konstituirenben Landessynode zu mochen. Der Weg, ber im Jare 1850 in Preußen beschritten wurde, zunächst den ebangelischen Oberkirchenrat und sodann durch densel= ben presbyteriale Gemeindeämter ins Leben zu rufen, hatte seine volle Billigung. Dagegen war die Kabinetsorbre vom 6. März 1852 und die dazu gehörige In= struktion bom 12. Mai 1852 ein Sieg ber konfessionellen Strömung, welcher Die Union rechtlos zu machen brohte und J. M. einen bon ihm zwar widerstrebend, aber energisch gefürten Berteibigungstampf zu Gunften bes Besitzstandes der Union aufnötigte. Als Organ biente ihm die 1850 hauptsächlich auf Betrieb Neanders gegründete beutsche Zeitschrift für dristliche Wissens schaft und christliches Leben. Schon im Juli 1850 starb Neander und hinterließ die Leitung ber Beitschrift ausschließlich ben beiben Mitbegrundern D. und Nitich. Dem Intereffe J. Müllers an ihrem Gebeihen verdankt bie theologische Wissenschaft zunächst eine Reihe wertvoller Abhandlungen, welche immerhin einigen Erfat bafür bieten, bafs bie umfassenberen litterarischen Werte, insbesondere die Herausgabe seines Systems der Dogmatit, sowie die Bollendung einer im Manuffript icon ziemlich weit gediehenen Schrift über die Sakras mente nicht zur Ausfürung gelangten. Die bebeutenbsten unter biesen Abhands lungen find bie über bie unsichtbare Kirche, über bie Frage, ob ber Son Gottes Mensch geworden ware, wenn bas menschliche Geschlecht one Gunde geblieben wäre (Jargang 1850), über bas Formalpringip ber ebangelischen Kirche



tiven Tenkens und der Jähigkeit zu produktiver ichriftstellerischer Arbeit blieb gehemmt. So blieb er barauf angewiesen, ben Rampfen ber Beit und ber Ent= widlung der Theologie teilnehmend, aber passib zu folgen, in demütiger Ergebung in Gottes Ratichluss bafür bankbar, bass ihm wenigstens zur Fortsetzung seiner Borlejungen die Araft blieb. Die Erquidung seines immer einsamer werdenden Alters — auch Hupfelb und Tholud fah er vor fich fterben — war die Teil= nahme an bem aufblühenben häuslichen Blud feiner 9 famtlich berbeirateten Kinder, in beren Familien er in den Ferien Erholung suchte. Am 6. Mai 1875 feierte er im Sause seiner altesten Tochter — umgeben von fast sämtlichen Kinbern und Schwiegerfindern und einer zalreichen Enkelschar — bas 50järige Jubilaum seiner Ordination. — Im Sommer 1878 hatte er endlich ben Entschluss gefunden, seine Borlesungen aufzugeben, um jungeren Kräften Blat zu machen, und die Ruhe schien ihm gut zu tun. Da zog er sich, von einem Aufenthalt im Hause seiner jungsten Tochter heimkehrend, auf der Höhe des Thuringer Bal= des einen Rückfall eines Unterleibsleidens zu. Tötlich frank kehrte er nach Halle in sein Haus zurud, um ichon nach wenig Tagen, am 27. September 1878, sein reichgesegnetes, aber auch reichgepruftes Leben zu enben. Gine nachträgliche Beraus= gabe seiner Vorlesungen ober Manustripte bat er burch testamentarische Bestims mung unterjagt.

Duellen: Der handschriftliche Nachlass. Die Lebensstizze seines Schwiegerssones: D. Julius Müller. Mitteilungen aus seinem Leben, ausgezeichnet durch D. Leopold Schulze, General-Superintendent, Bremen 1879. David Supseld.

Das Mümpelgarter Rolloquium, für die richtige Erkenntnis bes Unterschieds, der die lutherische und die reformirte Lehre getrennt hat, unstreitig sehr wichtig, ist doch nicht als ein offizieller Alt zu betrachten, indem die beiden Spre= cher, sowol Beza als Andrea, jeder nur in seinem Ramen sich aussprechen wolls ten, sodass keineswegs ihre Kirche für das Gesagte zu behaften sei. Sollte bieses Bespräch eine gewisse Konkordie beiber evangelischer Gemeinschaften bewirken, so muste der Zweck wol versehlt werden, da Andrea und Beza schon vorher in scharfer Polemik an einander geraten waren. — Die Beranlassung zum Rollos quium lag in den Verhältnissen der durch Erbschaft an das Haus Bürttemberg gekommenen Grafichaft Mümpelgart. Schon 1526 hatte bort Farel bas Evangelium auf ben Straßen gepredigt, freilich aber febr bald fich flüchten muffen. Im Jare 1535 ließ Herzog Georg von Württemberg die Reformation in Mümpelgart einfüren burch den Franzosen Tossanus, wie der Herzog auch in seinen elfässischen Gemeinden die Reformation durch Züricher einrichten ließ (Hottinger, Helvet. Nirchengesch., III, S. 698). Später hat die württembergische Herrschaft in Dumpelgart den lutherischen Typus angeordnet. Als nun, durch die Zerwürfnisse in Frankreich verjagt, viele Calvinisten in Mümpelgart Zuflucht fanden, bort aber nicht leicht zum Abendmal zugelaffen wurden, suchten fie ein freundlicheres Berhältnis zu erreichen und erlangten vom Grafen Friedrich, dem Better des Herzogs Ludwig, die Bewilligung eines Rolloquiums, zu welchem die hervorragends sten Theologen, Jakob Andreä in Tübingen und Beza in Genf, berufen worben find. Keiner von beiden will das Gespräch gewünscht und betrieben haben, Beza, als er auch in Bürich anfragte, wurde von dort aus gewarnt, die Erfarung zeige, bafs folche Rolloquien bem Frieden beider Parteien nicht nur nicht förderlich feien, fondern den Streit nur noch heftiger anfachen. Beza glaubte aber, ben flüchtigen Glaubensgenoffen biesen Dienst nicht abschlagen zu dürfen, und Andrea konnte noch leichter auf ein Bespräch eingeben, welches unter bem Prafidium eines lutherischen Fürsten gehalten wurde.

Lutherischerseits wurde denn Andreä abgeordnet mit Lukas Dsiander, seinem Kollegen in Tübingen, und mit zwei politischen Käten, Hans Wolf von Anweil und Friedr. Schütz, Dr. jur. Resormirterseits erschien Beza mit Abraham Musseulus, Prediger zu Bern; Anton Fajus, Diakou zu Genf; Peter Hybner, Professor des Griechischen in Vern; Claudius Alberius, Dr. med., Prosessor der Phistosphie in Lausanne, und den beiden Katsherren Sam. Meyer von Bern und

Ant. Marifius von Genf. — Das Kolloquium wurde auf dem Schlosse zu Müms pelgart vom 21. bis 26. März 1586 gehalten. Beza hat bie Fürung eines Prototolls nicht erhalten können, daher nachher ber Streit über treue und untreue Darstellung besselben. Es erstreckte sich auf die Kontroverspunkte 1) das heilige Abendmal, 2) die Person Chrifti, 3) die Bilber und Ceremonicen, 4) die heilige Taufe und 5) die Gnadenwal, da Beza, der eigentlich nur des ersten Punktes wegen gekommen war, auch biefem fünften nicht entgeben konnte, obwohl er es ernstlich versuchte und nur sehr ungerne ihn zuließ. Wie er gefürchtet, ließ sich dieser Punkt noch weniger als die übrigen mit halber Unnäherung erledigen. --Beza erklärte sich bereit, von jedem Sate zu weichen, wenn aus der hl. Schrift Besseres erwiesen werben könne, Andrea soll wie Luther in Marburg vorher geäußert haben, dass er in nichts von seinen Sätzen weichen wolle und die reine Lehre schon in der Augsburger Konfession für immer ausgemittelt sei. Auch das Ende errinnert an Marburg, indem Beza, die Differenzen einstweilen auf sich beruhen lassend, die brüderliche Liebe begehrte, Andrea aber nur die sonstige gewären wollte, was jener als beleidigend gurudwies.

Wie es geht, verbreiteten sich nachher parteissche Siegesbehauptungen, sodass gegen die Verabredung die Aften im lutherischen Interesse verössentlicht wurden: Acta Colloquii Montisbelligartensis, Tübingae 1587, und gleichzeitig auch in beutscher Ausgabe, dann 1588 noch eine Epitome colloquii. — Gegen diese Darsstellung verteidigte sich Veza in der Rasponsio ad acta coll. M., Genevae 1587 und 1588, deutsch zu Heidelberg 1588. "Nühliche und notwendige Antwort Th. Vezä erster und anderer Theil auf das publizirte Colloq. M. mit Verbesserungen ——". Veza bestreitet die Treue der herausgegebenen Acta. Eine würtstembergische Gesandtschaft erschien dann in Vern, Genugtuung sordernd für die auch

von Musculus behauptete Verfälschung, one jedoch Eindruck zu machen.

Beim Kolloquium gaben beide Teile ihre Lehr- und Wehrfätze einander zuerft schriftlich ein, daher diese Stude genuin sind und Beza bloß die beigebruckten Randgloffen Andreas angreift, dann wurde mündlich darüber verhandelt, was die Tübinger Aften auf eine Beise widergeben, die von Beza als Fälschung betrachtet wird. — In der Abendmalslehre war man über mehrere Säte, wie schon zu Marburg, so viel als einig: "dass bas Abendmal aus zwei Studen bestehe, den Zeichen und bem Bezeichneten. Jene seien Brot und Wein, dieses Christi Leib für uns gegeben und fein Blut für uns vergoffen. Die Boltaten Chrifti, Die im rechten Glauben bes Sakraments liegen, seien von Christus selbst nicht abgesondert. Zeichen und Sache seien durch satramentliche Bereinigung zusam= mengefügt. Die Beichen seien niemals leer, in ihnen werbe die Sache immer dargereicht für Würdige und Unwürdige. In diesem Sinn sage man, ber Leib sei in, unter und mit bem Brot". - Singegen blieb man getrennt in folgenden Buntten: die Württemberger halten bafür, "in ber sakramentlichen Bereinigung seien Beichen und Sache warhaft und wesenhaft auf Erden zusammengefast, obwol nicht räumlich, und würden in eines jeden Mund gegeben". Die Anderen aber lehren, "Leib und Blut Christi seien jest nur im himmel, beren Beichen auf Erben, daher jene unserem Herzen, diese unserem Mund gereicht werden. Mit, in und unter — bedeute nur eine relative Bereinigung". — Einig war man ferner darin: "bie Zeichen, wie sie Jedem würdig oder unwürdig angeboten wers ben, werden auch von jedem Mund empfangen, von würdigen zum Leben, von unwürdigen zur Berbammnis. Mur die geistliche Rießung durch den Glauben, den würdig Nahenden allein eigen, wodurch fie die bezeichnete Sache empfangen, sei heilsam. Die Art, wie man sie empfange, sei unerforschlich." — Nicht einig ist man barüber: bafs bie Burttemberger fagen, "Sache und Beichen wurden bem Mund jedes Genießenden gleichmäßig überreicht, ben Unwürdigen freilich jum Gericht"; die andern aber, "die Sache werde nur den Herzen angeboten und nur durch ben Glauben geiftlich empfangen. Das Gericht tomme nicht von einem Genießen der Sache ber, sondern bom ungläubigen Ausschlagen derfelben".

In der Lehre von Christi Person war man so weit einig, "daß der ewige Son Gottes die menschliche Natur angenommen in Einheit der Person.

Beibe Naturen seien bei bieser Einigung nicht mit einander vermengt, noch eine in die andere verwandelt. Jede Natur habe und behalte ihre Eigenschaften, und in alle Ewigkeit werden bie der einen niemals die der anderen". - Beiteres aber blieb unvereinbart, ba die Reformirten Ausbrude, wie: Gott ift gekreuzigt, gestorben, tot, nur für berbale erklären, indem man der perfönlichen Ginigung wegen sich so ausbrücke, die Person tue ober leibe bas, öfter aber die Person ungenau mittelft ber Namen bloß ber einen Natur bezeichne, wo etwas ausgefagt werbe, bas die Person gerade nach der andern Natur tue oder leide. Dieses sei eine Art zu reben, benn niemals teile die eine Natur ihre Gigenschaften ber an= bern mit. Die Menschheit ist nie allmächtig. Die Württemberger lehrten das gegen eine wirkliche Mitteilung der unendlichen Eigenschaften der göttlichen Natur

an die menschliche in Christo fraft der personlichen Einigung.

In ber Lehre von der Taufe erklärte Beza, die Taufe ber Rinder sei beilig und nötig als vom Herrn geboten, benn am Beichen hänge sakramentlich ge= eint die bezeichnete Sache, Bergebung ber Gunden und Erneuerung. Obwol nur ben Erwälten bie Seligkeit verheißen worben, sei bie Taufe boch allen in ber Rirche Geborenen zu erteilen, weil es uns nicht zukommt zu richten, wer erwält sei und wer nicht. Allen wird in der Taufe die Gnade angeboten, obwol nicht Alle fie annehmen. Die Württemberger aber lehrten, bafs jeder mit Baffer Betaufte auch zugleich mit bem Geiste getauft werbe. Nach Beza ift nicht Ermans gelung, sondern Berachtung ber Taufe Grund, einen von ber Geligkeit auszus schließen; sie ist nur in uneigentlicher Redensart die Abwaschung der Gunde genannt, genau gesprochen aber ein Zeichen und Unterpfand berselben. Daber sei auch die Erteilung der Taufe als ein Stud des öffentlichen Kirchendienstes, niemals der sogenannten Not wegen Beibern und Brivatpersonen zu gestatten.

Betreffend bie Bilber in ben Rirchen war man einig, bass bie Kirchen bon papistischem Gögenwert gereinigt werben mogen, bas Bemalbe und Schnits werte zu ben Mitteldingen gehören, alle ärgerlichen und bie zum Gögenbienft reigenden aber beseitigt werden sollen; daß jedoch nicht Privatversonen dieses eigenmächtig tun dürfen, sondern die Obrigkeit es ordentlich anordnen foll; bass bas Bichtigste sei, burch die Predigt bes Worts die Abgötterei aus ben Herzen zu tilgen". - Beiter aber, was die Bürttemberger behaupteten, gaben die Ans beren nicht zu, "bass Bilber und Gemälde gebürlicher Art in ben Kirchen nutslich, dass man den Schwachgläubigen hierin große Schonung schuldig sei".

Am schwierigsten wurde das Gespräch über die Gnadenwal, auf welchen Bunkt, als nicht verabrebet, Beza nicht eintreten wollte, ba vor Laien verhandelt, berselbe nur schwer verständlich zu machen sei. Berglichen hat man sich in der beiberseitigen Anerkennung einer Gnabenwal für die bestimmte Bal berer, welche selig werben; aber bie Württemberger anerkannten keinen ewigen Ratschluss, auch ber Berwerfung, und glaubten ber Folgerung entgehen zu können, bafs folglich auch die Bal der Richterwälten eine bestimmte sei. — Gerade über diesen Buntt erfaren wir hier nichts besonders Forderliches, weil der (Giefeler, R. G. III, 2. S. 323) inkonsequente Standpunkt ber Konkordienformel einfach von Andrea beis behalten wird, Beza's Lehre aber bieselbe war, welche aus seinen Schriften bekannt genug ist. Er hat nicht ermangelt, am Schlusse seiner gebruckten Antwort aus Luthers Schrift do servo arbitrio basjenige abzudruden, mas bie Lieblings: gebanken der Reformirten enthält. Bergl. meine Beschichte ber reformirten Centralbogmen I, 402 f.; das Mümpelgarter Rolloquium betreffend ebendas. S. 501 f., und Schloffer im Leben Beza's; bie gründliche Biographie Beza's von Baum ift leiber nicht bis zu diefer Periode fortgesett, wol aber die von Seppe, Elbers felb 1861. — Praftische Frucht hat das Rolloquium nicht gebracht, es sei benn bie, bafs bie Spannung zwischen beiben Konfessionen noch größer geworben ift. M. Comeiger.

Münicher, Wilhelm, Professor ber Theologie und Konsistorialrat in Marburg, ift am 15. März 1766 als Son eines Pjarrers in Hersjeld geboren. Er besuchte bas Gymnasium seiner Baterstadt und studirte 1781—1784 zu Marburg.

Hierauf wirkte er im praktischen Kirchenbienst, zuerft als Gehilfe seines Baters, seit 1789 als Stiftsprediger in Bersfelb. Im Jare 1792 murbe er, auf eine Melbung seinerseits, zum Prosessor an ber Universität Marburg ernannt, woselbst er am 28. Juli 1814 gestorben ift. Münscher las beinahe über alle Fächer ber theologischen Wiffenschaft mit Ausnahme ber alttestamentlichen Eregese; Bebeutung hat er jedoch nur für die Dogmengeschichte, wie denn auch seine litterarische Tätigkeit, abgesehen von zwei Bänden Predigten (Predigten, Marburg 1803 und Politische Predigten, Marburg 1813) und seinem Bersuch, eine Zeitschrift (Magagin für bas Kirchen- und Schulwesen in Beffen und den angrenzenden Länbern, erschienen nur heft 1-3, Marb. 1803, mit 2 Beitragen Münschers) zu begrüns den, sich auf das kirchen- und bogmengeschichtliche Gebiet beschränkt. Gine Reihe bon Auffagen findet fich in Beitschriften: in Bentes Magazin für Religionsphilo= fophie 2c. Bb. VI, St. 1: Darftellung ber moralischen Ibeeen bes Clemens bon Alexandrien und bes Tertullian, Bb. VI, St. 2: historische Entwicklung ber Lehre vom tausendjärigen Reich; in Hentes Neuem Magazin 2c., Bb. I, St. 2: Uber ben Buftand ber dr. Sittenlehre in ben erften Beitaltern nach bem Tobe der Apostel, Bd. VI, St. 2: Uber ben Sinn ber nicanischen Glaubensformel; in Stäublins Beiträgen zur Philosophie und Geschichte ber Religion, Bb. IV. St. 1: Bersuch einer historischen Entwidelung ber Ursachen, burch welche bie Dogmatit seit ber letten Sälfte bes gegenwärtigen Jarhunderts eine neue Gestalt erhalten hat; in Gablers Journal Bb. I, S. 1: Einige Bermutungen über die Nicolaiten: in den theologischen Nachrichten Bb. II, 1812: Aber Boltaires antireligiöse Dentart. Großen Beifall fand Münschers Handbuch ber driftlichen Dogmengeschichte (4 Banbe, 1. Aufl. 1797 ff.; 2. Aufl. 1802 ff.). Sein theologischer Standpunkt war ber eines gemäßigten Rationalismus: Jesus ein göttlicher Gefandter, mit dem Plane, bas Reich Gottes auf Erben zu stiften; seine Lehre einfach und prats tisch; fie erhob sich durch Umfang und Inhalt weit über die jüdische und enthielt die herrlichsten Reime ber Warheit für das weitere Nachbenken und die Forschungen ber Nachwelt; sie fordert vernünftigen Glauben, schließt eigenes Untersuchen nicht aus und ist beshalb ben verschiedensten Beranderungen unterworfen. Die Auf= gabe ber Dogmengeschichte ift nun, diese Beränderungen nach ihren Ursachen und ihrem Zusammenhang barzustellen; sie beantwortet die Frage: Wie und wodurch ist die christliche Lehre nach und nach in die Gestalt gekommen, in der wir sie jest haben? Münscher suchte diese Aufgabe mit Silfe ber pragmatischen Des thobe zu lösen, one bass babei seine historische Reslexion neue Wege gegangen wäre: Die Ursache der Beränderungen der christlichen Lehren liegt in den uns gleichen Beiftesfähigkeiten ber Chriften, vorzüglich ber Lehrer, in ben eigenen Umständen und Bedürfnissen eines jeden Zeitalters, in dem Ginfluss der firch= lichen Verfassung, bes Buftanbes ber Lehrfreiheit und ber Wiffenschaften. Verleugnet Münschers Werk demnach weder in ben Boraussehungen, noch in der Methode bie Beit, der es angehörte, so verdiente es doch baburch ben Beifall, ben es fand, dafs ber Stoff mit großer Belesenheit gesammelt, übersichtlich bisponirt und mit der Gabe flarer, wenn auch nicht gerade schöner Darstellung, die Münscher eignete, gestaltet war. Im Jare 1804 folgte sein Lehrbuch ber driftlichen Kirchengeschichte (2. Aufl. 1815) und 1811 sein Lehrbuch ber driftlichen Dogmengeschichte. Das lettere ist in der Bearbeitung von D. v. Colln und Neubeder, Cassel 1832 bis 1838, eine viel benütte Sammlung von Quellenbelegen geworben.

Münschers Selbstbiographie lehrt ihn als sanguinischen, stets tätigen, klar und billig urteilenden Mann, als einen mehr lebhaften als großen Geist kennen; man begreift, dass er auf seine Zeitgenossen wirkte, dass aber ein seine Zeit über=

dauernder Ginfluss nicht von ihm ausgehen konnte.

Man vergleiche über ihn die eben angefürte, von L. Wachler ergänzte Les bensstizze (Dr. W. Münschers Lebensbeschreibung und nachgelassene Schriften. Herausgegeben von L. Wachler, Franksurt a. M. 1817), und seines Sohnes Dr. W. Münscher, Versuch einer Geschichte der hessischer ersormirten Kirche, Cassel 1850.

Münfter, Wibertäufer in. Die wibertäuferische Bewegung trug in ihren ersten Anfängen zwei berechtigte Momente in sich: bas Dringen auf Wibergeburt und die Forderung einer sozialen Reform neben ber firchlichen. Aber weil sie nicht unter ber Bucht bes Beistes stand und von vornherein ber schwärmerische Cha= rafter in ihr überwog, so schlug gar balb ber Spiritualismus in ben gröbsten Materialismus um und aus ber sozialen Reform wurde, als man in Münfter zur Ausgestaltung der anabaptistischen Idecen Raum gewann, nichts als eine abscheuliche Frate. Gerade die sozialistische Seite der Bewegung erklärt uns, wie dieselbe unter bem Bolke einen so weitgehenden Anklang finden konnte. Die große wirtschaftliche Krisis, welche im Bauernfriege sich am beutlichsten zu ertennen gibt, hatte den gemeinen Mann gegen die besitzenden Klassen in hohem Maße erbittert. Arbeitslosigkeit, schlechte Ernten, der Drud der Hörigkeit, mangelhafte Rechtspflege und andere Ursachen vermehrten bas foziale Elend von Jar zu Jar. Der arme Mann, welcher feinen Ausweg aus feiner gebrückten Lage fah, ergriff begierig eine Lehre, welche ihm Erlösung verhieß, und im Kampfe und Drängen der Zeit wurden aus religiöfen Borftellungen politische Maximen, welche von geschickten Demagogen zum Umfturz ber bestehenden Zustände benutt werben konnten und benutt wurben. Nimmt man zu bem Sat von ber Guter= gemeinschaft das Dogma von der innern Offenbarung, so erhält man zwei vor= treffliche Handhaben, um ein Regiment zu begründen, wie wir es in Münster fennen lernen.

Nachbem Thomas Münzer, der deutsche "Prophet" des Anabaptismus, und sein Bauernaufstand beseitigt waren, griff die sozialistische Bewegung von ben Nieberlanden ber unter bem beutschen Burgerftand um fich; die Spuren laffen fich in allen bebeutenben Städten Niedersachsens nachweisen. Den Mittelpunkt bilbete bald Münfter, die Hauptstadt Bestfalens, welche ber Prediger Rothmann bereits für das Evangelium erobert hatte. Am 18. Februar 1532 hielt er die erste öffentliche evangelische Predigt auf dem Kirchhose von St. Lamberti, welche Nirche ihm fortan durch Gemeindebeschlus eingeräumt wurde. Sein in demselben Jare veröffentlichtes "Glaubensbekenntnis" enthält im wesentlichen die evangelische Lehre. Die Sakramente sind ihm bloße Zeichen, "die uns an die Berheißung der göttlichen Gnade erinnern und uns versichern, dass wir mit Gott versonet find". Die Taufe ist ein "gewisses Beichen, wodurch angedeutet wird, bafs wir aus bem Tod zum Leben übergeben und Vergebung ber Günden haben". Von der weltlichen Obrigkeit oder dem "bürgerlichen Regiment" lehrt er nach Röm. 13. Thrannische Besehle berselben sind von den Christen zu tragen; doch sind diesels ben nicht verbunden zum Gehorsam gegen solche Befehle, welche bem Worte Gottes widerstreiten; "eine jede Obrigkeit, welche für eine driftliche gehalten sein will, mufs auch die falschen Propheten strafen (!)". Die Burgerschaft fiel Rothmann zu und durch den Vertrag zwischen dem Vischof und der Bürgerschaft vom 15. Februar 1593 wurde Münfter vollständig zur evangelischen Stadt, und mit Ausnahme bes Domes wurden fämtliche Kirchen bem evangelischen Gottesbienste ein= geräumt. Gleichzeitig hatten aber auch bie täuferischen Ideeen in Münfter Gin= gang gefunden, und Rothmann geriet, trot anfänglichen Widerstrebens, in ihren Banberfreis \*). Er wurde vom Rat ber Stadt feines Umtes entfett, behielt aber schliestlich nach heftigen Rämpsen mit seinem Unhang die Oberhand.

Da kam aufangs 1534 Johann Vockelsson von Leyden (s. d. A. Bb. II, S. 509) nach Münster und trat bald in den Vordergrund der Ereignisse. Sein schwies Ausere und sein einnehmendes Wesen gewannen ihm die Herzen, zumal der Frauen. Dazu hatte er zwei Eigenschaften, welche ihn ganz zum demagogischen

<sup>\*)</sup> Er stellte nun andere "Glaubensartikel" auf, u. a.: "die Kindertause ist vor Gott ein Greuel"; — "die Papisten und Lutheraner sind gottlose Leute"; — "der Obrigkeit der Beiden muss man nicht gehorchen"; — "Christus hat nicht menschliche Natur von der Maria angenommen"; — "alle Ehen der Christen mussen aufgehoben werden, weil sie vor der Widerstause keine giltigen Ehen waren".



rief die Leute auf den Markt, wo Johann gerade Gericht hielt. Dort tanzte er vor dem Thron und erklärte sich laut empfangener Offenbarung für des Königs Hosnarr, worauf er diesen verhönte. Ein andermal setzte er sich auf den Thron und sprach vor dem Volke zum König: "Von rechtswegen sollte ich König sein, denn ich din es, der dich dazu gemacht hat!" Dann erklärte er, die heil. Schrift Alten und Neuen Testaments müsse abgeschafft und vertilgt werden; nicht nach den weltlichen Gesehen, sondern nach den Vorschriften der Natur und des Geistes solle die Welt sortan regiert werden. Knipperdollinck wurde zwar auf Besehl des Königs verhaftet, aber bald wider freigegeben.

Einzelne Klöster und Kapellen waren gleich zu Anfang zerstört worden. Nun wurden die Spiken der Kirchtürme abgebrochen, denn alles Hohe sollte erniedrigt werden. Die Kirchen nannte man "Steinkuhlen", der Dom hieß die "große Steinskuhle". Wer eine andere Bezeichnung gebrauchte, wurde dafür verurteilt, einen Tops Wasser auszutrinken. Die Taufnamen wurden abgeschafft und der König gab jedem neugeborenen Kinde einen Namen, und zwar nach dem Alphabet; so nannte er seine erste Tochter Averall (über alles), seine zweite Blydam (Fröhliche).

Bu berfelben Zeit, als die Widertäufer durch die Austreibung der Einheis mischen die Stadt völlig in ihre Bewalt bekamen, wurde diese von den Truppen des Bischofs Franz von Münfter (eines Grafen zu Walbed) eingeschlossen. Dies felben konnten aber gegen die fanatischen Belagerten, welche die Sturme abschlus gen und einige glückliche Ausfälle machten, nichts ausrichten und musten sich darauf beschränken, weiteren Zuzug von Widertäufern abzuhalten. Nach langen Berhandlungen mit den Areisständen musste endlich Reichshilfe in Anspruch genommen werben. Diese murbe auf einer Bersammlung ber Reichsstänbe in Worms (1536) gewärt, zugleich aber auch eine Entscheidung getroffen, infolge deren Müns ster wider eine katholische Stadt werden muste. Wärend der Belagerung suchte Johann die Seinigen auf alle Weise zu ermutigen. Er stellte große Gastmäler auf dem Marktplat an und ließ es an Prophezeiungen bes Sieges nicht fehlen. Noch zulett ließ er 12 Herzüge wälen, welchen er die Titel ber alten deutschen Reichsfürsten beilegte; sie sollten dereinst als die Basallen des allmächtigen Welt= herrschers Johann, welcher sich für ben "zweiten David" hielt, die Bölker der Erde regieren. Daneben hielt er durch blutigen Terrorismus alle gegnerischen Regungen nieber. Wer sich nur ein missbilligendes Urteil über eine seiner Sand= lungen erlaubte, wurde hingerichtet; fast tein Tag verging one hinrichtung; am 3. Juni 1535 fielen nicht weniger als 52 Köpfe unter dem Richtschwert Anippers bollinds. Über ber Schwelgerei ber Wibertäufer gingen bie Borrate in ber Stadt allmählich auf die Neige. Die Leute wurden ermant, "nicht dem Bauche zu dies nen", und von den "Diakonen" wurden alle Lebensmittel aus den Häusern zusam= mengebracht, um in gleichmäßigen Rationen verteilt zu werden. Die Hungersnot drudte die Bevölkerung immer mehr, wärend der König und sein Hofftat an vol-Ien Tafeln prafsten.

Endlich nahte die Ratastrophe, welche bem tollen Treiben ein Ziel sette. Aber nur mit Silfe von Berrat und in einem blutigen Stragenkampf konnten die Belagerer bei dem Sturm am 25. Juni sich der Stadt bemächtigen. Auf beiden Seiten wurde Pardon weder gegeben noch genommen und die siegestrunkes nen Landsknechte stachen auf ben Straffen und in den Häusern alles one Unterschied bes Alters und Geschlechts nieder. Nachbem von ben Difizieren bem Morden Einhalt getan mar, begannen noch zalreiche Hinrichtungen, sobass in ben ersten Wochen nach ber Erstürmung die Stadt wie ein großes Leichenfeld aussah; man hatte nicht hände genug, um die Leichen zu beerdigen. Rothmann war nach Einigen im Handgemenge gefallen, nach Andern ist er entkommen und berschols Ien. Johann, Anipperdollind und Arechting hatten fich in Berftede geflüchtet, wurden aber verraten und in Saft genommen. Weber eine Unterredung, welche ber Bischof mit Johann hatte, noch die Bemühungen zweier ebangelischer Theologen, welche der Landgraf Philipp von Seffen gesandt hatte, um die Gefangenen zur Erfenntnis ihrer Berirrung zu bringen, maren von Erfolg. Bu Anfang Januar 1536 wurden die Gefangenen von Iburg nach Münfter gebracht und auf

dem Marktplatz an der Stelle, wo Johanns Thron gestanden, grausam hinges richtet, indem sie erst eine Stunde lang mit glühenden Bangen am ganzen Leibe gezwickt und dann mit einem glühenden Dolche erstochen wurden. Die Leichname wurden in eisernen Körben am Turm der Lambertikirche ausgehangen. (Beim Abbruch des schon längst den Einsturz drohenden Turmes im Jare 1881 wurden die Körbe mit den Gebeinen herabgenommen.)

Die widertäuserische Bewegung steht neben der Resormation des 16. Jars hunderts als deren Berrbild da, die Auswirkung ihrer Tendenz nach Emanszipation des Fleisches unter dem Aushängeschild des "Geistes" hat ihr Gericht

in fich felbst empfangen.

Litteratur: Cornelius, Die Geschichtsquellen des Bistums Münster, Münster 1853. (Im 2. Bande werden die Quellen der Geschichte des Münsterschen Aufrurs ausgesürt und einer Kritik unterzogen.) Hast, Geschichte der Widertäusser, Münster 1836; Keller, Geschichte der Widertäuser und ihres Reiches zu Münster, Münster 1880, (die beste kritische, auf archivalischen Forschungen des ruhende Darstellung).

Münter, Friedrich Christian Rarl Heinrich, zulett Stiftsbischof von Seeland zu Ropenhagen, mehr ein durch vielseitiges und gründliches Wissen ausgezeichneter Gelehrter und Rirchenbeamter als Theologe im engeren Sinne, aber doch nicht one bedeutenden Einfluss auf die Rirche, zumal Danemarks, und ihre Wissenschaft, ein Archäolog und Humanist von europäischem Ruse, war ein Son bes als trefflicher geistlicher Lieberdichter und burch die von ihm herausgegebene Bekehrungsgeschichte bes Grafen Struensee (1772) in seiner Beit sehr bekannt gewordenen Balthafar Münter und seiner frommen Gattin M. G. E. Fr. bon Wangenheim. Er ift zu Gotha am 14. Oft. 1761 geboren; in Ropenhagen, wohin sein Bater 1765 als Prediger an der Petrifirche berusen murbe, erhielt er eine treffliche Bildung. Nachdem er seine Studien, auf welche er burch tuch= tige Privatlehrer gründlich vorbereitet worden, sehr früh angefangen und 1781 vollendet hatte, sette er zu Göttingen seine theologischen, orientalischen und antis quarischen Arbeiten fort. Dach seiner Rückkehr machte er einige Abhandlungen teils in banischer, teils in beutscher Sprache bekannt, die für seinen Forschungsgeist wie für seine ausgebreitete Gelehrsamkeit zeugten. Er fing ichon jest an sich weitschichtige Rollektaneen anzulegen, in der Regel in der Beise, dass er sich über den Gegenstand, womit er sich beschäftigte, vorläufig zusammenhängende Notizen ober Paragraphen aufzeichnete und dann, wie ihm in seinen Studien etwas über den Gegenstand aufstieß oder selbst etwas einfiel, dies auf losen Blättern hineinlegte. Wenn er meinte, einen hinreichenden Apparat zusammen zu haben und ein äußerer Anlass hinzutrat, arbeitete er aus biefem Stoff oft febr rafch Abhandlungen, später Bucher aus, die durch die umfassendste Kenntnis und ausgesuchteste Gelehrsamkeit fast immer ihren Gegenstand bedeutend weiter fürten. Die öffentliche Aufmerksamkeit war früher ichon auf ben jungen Gelehrten ge= richtet, als er, burch ein tgl. Stipendium bozu in den Stand gesett, 1786 eine Reise über Wien nach Rom unternahm und sich in Italien, insbesondere auf Sicilien, eine Beit von drei Jaren aufhielt. Uberall benutte er die Bibliotheten eifrig und mit Weschick und knupfte er Berbindungen mit ben angeschenften Gelehr= ten an. In Rom ließ er, von dem gelehrten nachmaligen Kardinal Borgia bazu aufgemuntert, eine Brobe ber toptischen Übersetzung bes Daniel bruden, mit ben beiden Abhandlungen über das Alter der koptischen Ubersetzungen der Bibel (in Eichhorns allg. Bibl. ber bibl. Lit., Th. 4, S. 1-30 und 385-427) ein schähbarer Beitrag zur Aritit berfelben. Nächst ben orientalischen Studien beschäftigte ihn besonders Wirchengeschichte und Archäologie. Den Sinn für lettere wedte besonders die Befanntschaft mit bem zu Ripen in Jutland geborenen, in Rom zur katholischen Nirche übergetretenen Georg Bosga. In Rom hatte er auch Gelegenheit gehabt, Beift und Berfaffung ber romischen Rirche in ber Rabe kennen zu lernen, wie auch insbesondere den Kampf der jansenistischen und jesuitischen Partei. Mit einem ber Saupter ber erfteren, bem eblen Vifchof Scipio Ricci 364 Münter

stand er in naher Verbindung. Nach seiner Rückkehr gab er Nachrichten über Sicilien heraus (zuerst bänisch 1788 ff., dann auch deutsch 1790 in zwei Bänden,

auch in andere Sprachen übersett).

So war der "energische, hestige, junge Doktor" (Göthe), dessen Ziel eben die Gelehrsamkeit selbst war, durch vielumsassende Studien und interessante Ersfarungen zum Dozenten tresslich vorbereitet, als er 1788 professor theologias extraordinarius an der Kopenhagener Universität wurde; 1790 wurde er professor ordinarius und assessor consistorii, wie die akademische Behörde dort heißt, auch Doktor der Theologie. Er war ein durch Lehrgaben wie durch seine pers

fönlichen Eigenschaften sehr beliebter Lehrer.

Wärend der 18 Jare, in welchen er bei der Universität stand, hielt er abswechselnd Vorträge über die Kirchengeschichte in ihrem ganzen Umsange, die kirchslichen Altertümer, die Dogmengeschichte, die er zuerst in Ropenhagen einsürte, die Einleitung ins Neue Testament, die Exegese, besonders der poetischen Bücher des Alten Testaments, die natürliche Theologie, populäre Dogmatik, Pastoraltheologie und über spezielle Gegenstände, z. B. die Augsburgische Konsession. Er hielt seine Vorlesungen gern und pünktlich, arbeitete sie genau aus und sein Vortrag war klar und natürlich. Wo er in Jünglingen Liebe zu den Wissenschaften ents deckte, zog er sie an sich und öffnete ihnen die Schäpe seines Wissens und seiner damals schon sehr bedeutenden Vibliothek, seines Münzkabinets und anderer Samms lungen, leitete ihre Studien und seuerte sie zu eigenen Arbeiten an, zu denen er sie öster auch mit Materialien versah; es kam sogar vor, dass er sein ganzes

Rollektaneen-Ronvolut ihnen mitteilte.

Gine seiner frühesten Arbeiten ift eine "metrische Übersetung ber Offenbarung Johannis (in Hexametern) mit Anmerkungen" (1784, 2. Aufl. 1806). Gehr schäß= bar find folgende historische Werke: Versuch über die kirchlichen Alterthümer der Gnostifer (1790); Magazin für Kirchengeschichte und Kirchenrecht bes Norbens (1792—96, 2 Th.); das Statutenbuch der Tempelherren, das er in der corsinischen Bibliothet zu Rom entbedt hatte (Berlin 1794); vermischte Beiträge zur Kirchengeschichte (1798); Handbuch ber ältesten christlichen Dogmengeschichte (1801 ff., beutsch von Evers 1802, 2 Wbe. in 3 Abth.); die banische Reformationsgeschichte (Rop. 1802, 2 Th.); Untersuchungen über die persepolitanischen Inschriften (1800, beutsch 1802); Spuren ägyptischer Religionsbegriffe in Sicilien und ben benachbarten Inseln (Prag 1806). — An diese schließen sich aus späterer Zeit noch an: De Schola Antiochena (Havn. 1811, deutsch bearbeitet in Stäudlins und Tzschirners Archiv I, 1, 1814); Geschichte der Verfolgungen der ältesten Kirche (1812—18); Antiquarische Abhandlungen (1816); Religion der Narthager (1816, 2. Aufl. 1821); Der jüdische Krieg unter Trajan und Habrian (Altona 1821); Untersuchungen über den Ursprung der dänischen Ritterorden (1821); Kirchen= geschichte von Dänemark und Norwegen (Lyz. 1823—34, 3 Bbe.); Sinnbilder und Kunftvorstellungen der alten Christen (Altona 1825, 2 Hefte in 40 mit bie= len Abbildungen); Symbolae ad interpretationem Ev. Johannis ex marmoribus et nummis (Havn. 1826) und Notitia codicis Evang. Johannis variatem continentis (1829); Effata et oracula Montanistarum (1829); Jul. Firm. Maternus de errore profanarum religionum (1826); Die Religion der Babylonier; Die Chris ftin im heibnischen Hause bor ben Beiten Constantins b. Gr.; Der Stern ber Weisen, Untersuchungen über das Geburtsjar Christi (alle drei Kopenhagen 1827); Die altbrittische Kirche (Stud. u. Krit. 1838, 1, S. 54 ff., 3, 744 ff.); Ursprüng= liche Ibentität der Presbyter und Bischöfe (1827). Nur Münters Art, den Stoff sich allmählich sammeln zu laffen, und seine forgfältige Benutung ber Beit machen es erklärlich, wie er in einem arbeitsvollen Amte auch noch in ber letten Zeit nach so vielen Seiten bin wiffenschaftlich tätig sein konnte.

Auch an praktischen Unternehmungen beteiligte er sich; so gab er hauptsächslich die Anregung zur Gründung eines Museums für die nordischen Altertümer, welches jetzt als das reichste und bestgeordnete in seiner Art von großer Bedeustung ist. Er trat auch ins Missionskollegium und in die Direktion des Waisens

hauses ein.

Als ber Bischof Balle, ber Primas ber banischen Kirche, von seinem Amt zurücktrat, wurde Dr. Münter als der 16. Bischof von Seeland am 2. April 1808 zu seinem Nachsolger ernannt. Nun beginnt für ihn eine bedeutende praktische Tätigkeit, neben ber die wissenschaftliche boch immer herging. Er war ein tüchtiger Geschäftsmann, besonders von seltener Detailkenntnis; zwar kein ausges zeichneter Ranzelredner, aber boch fähig, treffliche Belegenheitsreden zu halten; seine Haltung vor dem Altar war voll Würbe und Wärme. Als Visitator hatte er nicht die rechte Popularität, er verstand das Volk, dieses ihn nicht gang; bagegen seine Gute und Rechtlichkeit gewann ihm alle Herzen, und sein rasches Auffassungsvermögen und sein treues Bedächtnis ließen ihn vieles bemerken und behalten; so half er manchen Schäben ab, wirkte für die Fortbilbung ber Beist= lichen und für die Hervorhebung ihrer stillen, mehr verborgenen Berdienste. Berkeperungssucht und Buchstabendienst bekämpste er ernstlich. Gegen diese sind seine beiden epistolae encyclicae 1817 und 1826 bei beiden Jubilaen der Reformation gerichtet. Auf seinen Borschlag ward eine Kommission zur Revision der kirchs lichen Übersetzung bes Neuen Testamentes ernannt, welche ihr Wert mit Treue und Mäßigung 1819 abschloss. Als aber in England die Bezweiflung von 1 Joh. 5,7 angegriffen und der Bersuch gemacht wurde, die alte eigens wider abgedructe Ubersetzung statt ber nun autorisirten in Danemark zu verbreiten, versperrte er ihr — das Privilegium des Waisenhauses benutend — den Eingang; auch ließ er sich auf den von ebendaher gemachten Antrag, die Bibel one Apokryphen auß= zuteilen, nicht ein.

In ben religiösen, ober vielmehr oft irreligiösen Bewegungen ber Beit nahm er keine gang feste Stellung ein. Böllig entschieden jedoch mar in ihm ber Glaube an die Göttlichkeit des Christentums. Personlich mar er voll von Liebe und Milbe in Beziehung auf seine Wegner und hielt sich zwischen ben Streitenben in einer gemäßigten, doch teineswegs charakterlosen Mitte; seine Milbe und humanität, wie seine Anspruchslosigkeit gewannen ihm alle Herzen. Eine glückliche Bauslichkeit bilbete einen trefflichen Boben für sein öffentliches Wirken. Seine Gattin, Maria Elisabeth Arohn, Tochter eines Lübedischen Bürgermeisters, musste mit Liebe und Beift an seinen Bestrebungen teilzunehmen, one sich je in seine Angelegenheiten zu mischen. Seine gunftige außere Lage, feine große Bibliothet, seine bedeutenden Sammlungen forderten seine Tätigkeit nicht wenig, wie sein gaftfreies haus Jungeren vielfache Forberung bot. Seine fehr fraftige Natur erlag einer Krankheit am 9. April 1830; an einem Karfreitage starb er im 69. Jare seines Alters. Eine Narakteristik und Biographie hat sein Schwiegers son Mynster gegeben in Stud. u. Krit. 1833, I, S. 13-36. 2. Pelt +.

Münger, Thomas, ein Schwärmer bes 16. Jarhunderts, beffen Geschichte in ben Gang ber deutschen Reformation verwidelt ift. Als ber einzige Son nicht ganz armer Eltern ist er um bas Jar 1490 zu Stolberg am Harz geboren. Uber seine Jugendschicksale ist nichts weiter bekannt, als was er selbst im peinlichen Berhör vor seinem Tode aussagte (Walch), Luthers Werke XVI, S. 158), dass er nämlich zu Afchersleben und Halle Collaborator gewesen und als solcher einen Bund gegen den damaligen Erzbischof von Magdeburg Ernst II. gemacht habe. Da biefer schon 1513 starb, so tann man dies als einen Jugenbstreich M.'s ans sehen, ber aber badurch an Bebeutung gewinnt, bass auch später bei ihm die Reigung zu geheimen Bundniffen hervorbricht und alfo diefer Trieb ichon fruhzeitig bei ihm gekeimt haben mufs. Ebenso tritt auch ein anderer Bug feines Besens icon jest hervor, nämlich ein unfteter in Abenteuern und hochfliegen= ben Planen sich bewegender Wandertrieb. Bald nach seinem Aufenthalte in Salle scheint er in Leipzig Theologie studirt zu haben, wenigstens erscheint er 1515 als Magister artium und Baccalaureus ber Theologie, auch ward ihm bas Amt eines Prapositus in Frohsen bei Afchersleben verlichen. Darauf wird er 1517 Lehrer am Martinigymnasium zu Braunschweig, um schon in bemselben Jare wider in Stolberg und dann 1519 in Leipzig zu erscheinen, sich um ein neues Amt bewerbenb. Dies erhielt er auch noch in bemselben Jare burch seine Anstellung als

Naplan und Beichtvater der Bernhardinernonnen im Aloster Beutit bei Weißensfels. Aber auch hier fand sein unruhiger Geist keinen bleibenden Ausenthalt, denn schon zu Ansang 1520 trat er in Verhandlung mit dem Magistrat zu Zwickau, und es gelang ihm als Prädikant an der Marienkirche, der Haupts und Psarrskirche der Stadt, angestellt zu werden. Gleich seine erste Predigt (Sonntag Rosgate 1520) machte großes Aussehen und erweckte ihm ebenso viel Freunde wie Feinde.

Gleich beim Beginn der Reformationsbewegung hatte er sich mit dem ganzen Ungestüm seines unruhigen Geistes ihr hingegeben, war mit Luther in Berbindung getreten und galt als unerschrockener Vorkämpfer der neuen Richtung. Er faste sie aber borherrschend bon ihrer negativen Seite auf, wonach sie ben Umsturz der hisherigen Ordnung des kirchlichen Lebens zur Folge hatte. nächsten Ungriffspunkt seiner heftigen Polemit bot bas Treiben ber reichen unr mächtigen Bettelmönche in Zwickau dar. Beibe Teile hatten Anhänger in den Stadt, doch überwog M.'s Gunft beim Bolke, indem die Habsucht und der Stolz ber Bettelmonche schon längst Anstoß erregt hatte. Münzer erklärte sich anfänglich bereit, die Entscheidung des Streits dem Bischofe von Naumburg, dem er sich unterwersen wolle, zu überlassen. Auch Luther wurde von ihm darüber befragt in einem noch erhaltenen Briefe, worin er ihn das Vorbild und die Leuchte ber Freunde Gottes nennt. Kaum war dieser Kampf (Mitte 1520) beseitigt, so fab fich Dt. in einen anderen verwickelt, ber für ihn einen schlimmen Ausgang nahm. Un berselben Marientirche, an welcher M. angestellt war, wirkte schon einige Jare vor ihm Dr. Johann Widenauer (Sylvanus), aus Eger gebürtig, gewönlich Egranus genannt, gleichfalls als Concionator. Dieser war zwar auch ber Reform zugetan, aber er faste sie mehr bon der humanistischen Seite und ging daher nur so weit es die Opposition gegen die Unwissenheit der Mönche galt, mit M. auf gleicher Ban. Im übrigen hielt er ce mit den Vornehmeren der Stadt und bot in seinem Privatleben manche Blößen bar; er war eitel, welts förmig und zu paradozen Behauptungen geneigt. M. kam bald mit Egranus in erbitterten Streit, ber ichon im November 1520 bis zu öffentlichen Befämpfungen auf ber Kanzel ausartete. Das niebere Volk hing sich an M. und sah in ihm nicht bloß den kirchlichen Reformator, sondern auch den Anwalt der unterbrückten bürgerlichen Interessen. hier entwickelte M. zuerst sein bemagogisches Talent, wels ches in der damaligen Zeit allgemeiner Gärung reichliche Gelegenheit fand sich geltend zu machen. In der Bunft der in Zwickau zalreichen Tuchweber hatte M. namentlich einen Mann gewonnen, ber auch später eine gewisse Berühmtheit erlangte, Nikolaus Storch. Sei es nun, dass dieser durch Verbindung mit Setten des benachbarten Böhmens oder durch M. selbst in eine schwärmerische Richtung hineingezogen war, genug, Storch bilbete balb ben Mittelpunkt eines Kreises fanatisirter Anhänger, welche sich göttlicher Offenbarungen rühmten und biese in geheimen Konventikeln und Winkelpredigten ausbreiteten. Zwölf Apostel und 72 Jünger wurden gewält, M. und Storch galten als ihr Haupt. Diese Bewegung gewann bald eine Ausbehnung, die über den in kleinliche Persönlich= keiten ausartenden Streit mit Egranus weit hinausging; als daher letzterer von Zwidau weg und nach Joachimsthal zog (April 1521), war die Ruhe in der Stadt keineswegs hergestellt. M., dem warscheinlich die untergeordnete Stellung als Praditant an der Marienkirche nicht zusagte, wußte sich eine einflussreichere zu verschaffen, indem er sich in die Predigerstelle an der Ratharinenkirche eindrängte. hier regte er in Verbindung mit dem ihm gleichgesinnten Magister Loner bas Bolt gegen einen Priester zu Mariental, Namens Nikolaus Hofer, der M. öffent= lich angegriffen hatte, auf, sobass bieser mit Lebensgefar sich flüchten muste (De= zember 1520). Als jener dieferhalb von dem bischöflichen Offizial nach Beit zur Berantwortung citirt wurde, wagte er es, den Offizial öffentlich bon der Kanzel nach Zwickau zu eitiren (13. Jan. 1521). In diesem alle bestehende Autorität misachtenben Treiben ging er immer weiter; er ließ Schmähgebichte gegen ben abwesenden Egranus an die Nirchentüren anschlagen. Dies war die Ursache, bafs ber Rat nach Untersuchung ber Sache ihm ben Urlaub gab. Er blieb aber nichts=



Haferit (vgl. über ihn Hagen, Deutschlands litterar. u. rel. Berh. im Resormas tionszeitalter, 1844, III, S. 114) stimmte mit M. ganz überein. Diesem gelang es daher one Schwierigkeit den Gottesdienst ganz nach seinen Ideeen neu zu ge= stalten. Er gab barüber eine Schrift heraus, welche zeigt, bass er bamals noch ziemlich gemäßigt verfaren ist (Ordung und Verechunge bes Teutschen ampts zu Allstadt durch Tomam Münter, seelwarters um vorgangen Ofteren auffgericht 1523, vgl. Seibemann a. a. D. S. 24). Die Kindertaufe, die Elevation der Hostie mar beibehalten, ebenso manche Ceremonien, die durch die Schrift nicht gerechtfertigt sind. Bald barauf vervollständigte er diesen ersten flüchtigen Bersuch zu litur= gischen Anderungen burch zwei ausfürlichere Schriften über benselben Gegenstand (Deutsch-Evangelische Mesize - Alstedt 1524 - Deutsch firchen ampt - Alstedt; vgl. Seidemann a. a. D. S. 32). Obwol M. schon bei seinem Umtsantritt in Alstedt sich verheiratet hatte, und seine Gemeinde ihm angehangen zu haben scheint, so dachte er doch nicht daran, sich an einer ruhigen pfarramtlichen Wirksamkeit genügen zu laffen. Bei ber Garung der Zeit und unterstütt von eifrigen Un= hängern weit und breit ging er mit seinen Planen auf weitergehenden Umfturg der bisherigen Verhältnisse aus. Vornehmlich ging sein Streben jett dahin, Lu= thers Ansehen, das ihm am meisten entgegenstand, zu stürzen. Er war deshalb unermüdlich tätig durch geheime Voten, die ab und zu gingen, sich des Einverständnisses Gleichgesinnter zu versichern. Ein wesentliches Mittel ward ihm die Errichtung von Winkeldruckereien in Gilenburg, Jena und Alstedt, die bald eine galreiche Menge von Flugschriften in die Welt sandten. Gine solche Tätigkeit tonnte nicht lange verborgen bleiben. Luther, durch die Borgange in Wittenberg gewarnt und auf den Geist des Aufrurs, der sich überall kund gab, aufmerkam, wurde insbesondere durch den Amtmann in Alstedt, Hans Zeys, von den Vorgangen bort unterrichtet, und saumte nicht, zuerst M. selbst zu warnen, auch ihn zur Berantwortung besonders über die eigenmächtigen Anderungen bes Gottes= dienstes nach Wittenberg einzuladen. Mr. weigerte fich aber zu erscheinen. Nun wendete sich Luther durch Spalatin an den Kurfürsten Friedrich von Sachsen. Diefer zögerte lange, seiner Abneigung zu entschiedenen Magregeln gemäß, ebe er sich zum Einschreiten gegen M. bewegen ließ; ja vielleicht war es seine eigne Beranstaltung, die ihn dahin fürte, Mt. selbst erst zu hören. Bu Anfang des Jares 1524 fand er sich mit seinem Bruder dem Herzog Johann auf dem Schlosse zu Alstedt ein, und dort hielt M. eine Predigt vor den Fürsten, die er bald darauf durch den Druck bekannt zu machen sich beeilte (Auflegung des andern unterschends Danielis beg propheten gepredigt auffent schloß zu Alstet bor ben tetigen thewren herzogen und vorstehern zu Sachssen durch Thomam Münker diener des wordt Gottes. Alstedt 1524). Sie enthält neben einer Verteidigung feiner auf göttlicher Offenbarung ruhenden Lehrweise die Aufforderung an die Fürsten, mit Gewalt und one Schonung die Gottlosen auszurotten. "Lasset die Ubels täter nicht länger leben, bie uns von Gott abwenden". "Die Gottlosen haben kein Recht zu leben, allein was ihnen die Auserwälten wollen gönnen." Ganz besonders gilt dies benen, die noch am alten papistischen Götzendienst hängen. "Dass die Apostel der Beiden Abgötter nicht verstört haben, autwort ich also: baß St. Petrus ein furchtsamer Mann war, Galat. 2, hat er mit ben Beiden geheuchelt; er war aller Apostel Figur". Diejenigen, die sich auf die Gütigkeit Chrifti berufen, nennt er Heuchler, wobei nicht unbeutliche Anspielungen auf Luther vorkommen. "Es ist ein rechter apostolischer, patriarchalischer und prophe= tischer Geift, auf die Gesichte warten und dieselbigen mit schmerzlicher Betrübnis überkommen. Darum ists nicht Wander, dass fie Bruber Mastschwein und Bruber Sanfteleben verwirft". Dass er noch weitere Plane vorhabe, deutet er mit ben Worten an: "Ich weiß fürmahr, dass ber Beift Gottes jest vielen außer= wälten frommen Menschen offenbart eine treffliche, unüberwindliche zufünftige Reformation, (die wird) von großen Nöthen sein, und es muss vollfürt werden, es wehre sich gleich ein Jeglicher, wie er will". (Bgl. Stöftlin, Martin Luther, 1875, I, S. 709.) Diese Predigt ward bald nach ihrem Drucke Luthern zugeschickt und veranlasste ihn, die ernstlichsten Vorkehrungen durch Berufung an die



seines dortigen Ausenthaltes seinen Grund (wie Seidemann S. 46 andeutet), son= bern one Zweifel in ber Absicht, auswärts fich verstärkte Bundesgenoffen zu berschaffen. Der Rat von Nürnberg war aber aufmerksam gemacht auf das Treiben solcher Männer, und dies veranlasste M., nach kurzem Verweilen sich wider das von zu machen. Er begegnet uns zunächst wider am Ende des Jares 1524 in Basel, wo er mit Okolampad in Berürung tritt. Warscheinlich zog ihn babin der Ruf größerer Freiheit, den die Schweizerstädte genossen, wenn er nicht etwa bon den widertäuserischen Bewegungen Nachricht erhalten hatte, die um diese Beit in Bürich und der Umgegend ausgebrochen waren. Okolamvad, der von ihm noch nichts wußte, und dem er sich als ein um des Evangeliums willen vertries bener Prediger vorstellte, troftete ihn und empfahl ihm Geduld im Leiden (vgl. Herzog, Leben des Otolampad, 1843, II, S. 270). M. scheint indes in Basel teinen Boben für seine Birtsamkeit gefunden zu haben. Denn one bafs er sich bort sonst bemerkbar gemacht, tritt er balb barauf im Aletigau und hegau und in ber Grafichaft Stühlingen auf, und verweilt einige Wochen in Grießen, wo er in Verbindung mit den einflustreichsten Parteihäuptern des dort sich vorbereitenden Bauernaufrurs erscheint. (Bgl. Bullinger, Advers. Anabaptistas Tigur. 1560, S. 2.) Dass er mit Balthasar Hubmeier, der um diese Zeit (Oft. 1524) im benachbarten Waldshut seine bemagogisch wibertäuferische Wirtsamkeit entfaltete, in nähere Berürung getreten, ist bei ber innneren Verwandtschaft beiber warscheinlich, aber nicht ausbrücklich bezeugt. Er selbst fagt in bem Bekenntnis bor seiner Hinrichtung (Seibemann S. 152), "bass er bort etliche Artikel aus bem Evangelium angegeben habe, wie man herrschen soll, daraus fürder andere Artikel gemacht; sie hätten ihn gerne zu sich genommen, habe ihnen aber beg gedankt. Emporung habe er des Orts nicht gemacht, sondern sie seien bereits aufgestanden gewesen". Wenn man hieraus auf M.'s Autorschaft der bekannten 12 Artikel der Bauernschaft geschlossen hat, so ist schon von verschiedenen Seiten das Unwarscheinliche dieser Annahme nachgewiesen worden. Jene Artikel erschies nen erft im März 1525, und zwar zuerst in Schwaben, also zu einer Beit, als M. schon längst nicht mehr in jenen Gegenden weilte. Ihr Berfasser ist viels mehr höchst warscheinlich ber ehemalige pfalzgräsliche Kanzler Fuchssteiner. (Bgl. Jörg, Deutschland in der Revolutionsperiode von 1522—26, 1851, S. 180—184).

M. verweilte nicht lange in Süddeutschland; er sand one Zweisel die Verhältnisse nicht so angetan, dass er hossen durfte, daselbst eine große Rolle zu Sprache, Sitten und politische Bustande gaben der dortigen Bewegung einen so eigentümlichen Lokalcharakter, dass ein Fremder dort nur höchstens in zweiter Linic etwas gelten konnte. Mt. aber wollte, wo er war, allein herrschen. Er ging beshalb bald wider fort und schon Aufangs Dezember 1524 (vgl. Schmidt a. a. D. S. 376) finden wir ihn in Gemeinschaft mit Pfeifer wider in Mühl= hausen. Ein zalreicher Hause von Bürgern und Bauern, Einheimischen und Frems den schloss sich ihnen an und hinderte den Rat an energischem Einschreiten. "Der Alstedter war in ber Stadt und predigte und hatte einen großen Anhang ober Bulauf. Wo er auch auf der Straße von jemand gefragt ward, so hatte er auch sein Buch bei sich, setzte sich nieder und lehrte öffentlich also, dass sehr viel Vol= kes ihm allenthalben nachlief. Seine Lehre war von der äußerlichen Freiheit wider die Obrigfeit und den Abel. Berbeutschte die lateinischen Responsorien, Messe und andere Gefänge, ließ auch deutsche Megbucher schreiben und bruden, wie ihrer allhier noch viele vorhanden gewesen sind vor wenig Jaren". Bald war die Stadt fast ganglich in ben Sanden dieser beiben Bolksfürer. Biele ans gesehene Burger und Ratsherren verließen bie Stadt. Man ging dazu über, bie Monches und Nonnenklöfter gewaltsam aufzuheben und zu zerstören. Ebenso wurs den die Altäre abgebrochen und die Bilder in den Kirchen mutwillig zerstört. Zu Fastnacht 1525 wälte das Volt M. zum Pfarrer an der Marienkirche mit Vertreibung ber rechtmäßigen Beistlichen. Der Rat musste alles geschehen laffen, ja sogar in seine eigene Auflösung willigen, die DR. und Pfeifer auf einer allgemeinen Boltsversammlung am 15. März beantragten. Es warb nun ein neuer fogenannter ewiger Rat eingesett, in ben nur Unhänger D.'s gewält wurden.

Jest traten bie Folgen bes von M. ichon feit seinem Alftebter Aufenthalte geschaffenen und jest mit verstärktem Gifer gepflegten Bundes immer beutlicher bervor. Überall wurden die bestehenden Berhältnisse erschüttert. Bon Süddeutsch= land her und bann burch Franken zog ber Bauernkrieg sich bis nach Thüringen. Raubzüge zur Zerftörung von Alöftern und Schlöffern wurden unternommen und meistens bei ber Schwäche ber obrigfeitlichen Gewalt one Wiberstand ausgefürt. M. bewarte sich eine gewisse Autorität, er ließ auch Edelleute in seinen Bund aufnehmen, wenn sie Beistand an Waffen und Mannschaft leifteten; diese murben bann geschont. Der Bauernkrieg in Thuringen gewann so einen bon bem subbeutschen und frantischen berschiebenen, social-theofratischen Charafter. Bald mar das ganze westliche Thuringen, das Eichsfeld bis tief in den Ober- und Unterharz in offener Emporung; Mittelpunkt aber blieb Muhlhausen. Hier indes zeig= ten sich bald Keime innerer Spaltung unter den beiden Parteihäuptern M. und Pfeifer. Jener suchte der Bewegung mehr Plan und Ginheit zu geben, wärend dieser nur seinen augenblicklichen Vorteil im Auge hatte und von den propheti= schen Träumen M.'s nichts wissen wollte. Dieser Zwiespalt beschleunigte bie Ra= taftrophe, die dem tollen Greuel bald ein Ende machte. Die Fürsten, besonders die Bergoge Georg von Sachsen und Beinrich von Braunschweig und ber junge Landgraf Philipp von Heffen, ermannten sich und zogen bem bedrängten Grafen Albrecht von Mansfeld zu Hilfe. Die Stadt Frankenhausen, im Besitze der auf= rürerischen Bauern, war in Unterhandlungen mit dem Grafen Mansfeld getreten und stand im Begriffe, sich ihm zu unterwerfen. M. hörte davon, und nachdem er einen unverschämten Drohbrief an den Grafen geschrieben, zog er, wie er borgab, infolge einer ihm geworbenen Offenbarung mit galreichen Scharen bewaffneter Bauern der Stadt zu Silfe, jede fernere Berhandlung mit dem Grafen wiberratend. Bu gleicher Zeit mar aber das Heer der verbundeten Fürsten herangezogen, und forberte die zur Unterwerfung geneigte Bauernschaft auf, ben Thomas Mt. samt seinem Anhange lebendig zu überantworten. Mt. fülte das Bebenkliche seiner Lage, und bot die ganze Kraft seiner Beredsamkeit auf, um die Gemüter zu energischem Wiberftand zu entflammen. Gin Augenzeuge jener Scene, ber Wibertäufer hans hut, welcher später (1527) ergriffen und zu peinlichem Berhor gebracht murbe, gibt barin folgende Schilberung von dem Vorgange (vgl. Jörg a. a. D. S. 741): "Der Münzer hatte am Sonntage (es war Sonntag Cantate, d. 14. Mai) zuvor, als die Bauern am Montage banach geschlagen worben wären, zu Frankenhausen unter Anderem gepredigt: Gott der Allmächtige wollte jeto die Welt reinigen und hatte ber Obrigfeit die Gewalt genommen, und solche Gewalt den Untertanen gegeben, und die Obrigkeiten würden schwach werben, wie fie benn ichwach maren, und die Obrigkeiten murben fie bitten, aber fie follten ihnen teinen Glauben geben; benn fie murben ihnen teinen Glauben halten und Gott mare mit ihnen, ben Untertanen. Denne die Bauern hatten an jedem Fänlein einen Regenbogen gemalt gefürt und getragen und hätte der Mün= zer auf solches weiter angezeigt: das (vermeint den Regenbogen) wäre der Bund Gottes, und also den Bauern drei Tage nach einander bor der Schlacht obgemelbtermaßen geprebigt. Wäre allwegen ein Regenbogen am himmel um die Sonne gesehen worden, benfelben Regenbogen ber Munger ben Bauern gezeigt und sie getröftet und ihnen angezeigt: sie faben jett ben Regenbogen, ben Bund und bas Beichen, bafs es Gott mit ihnen haben wollt; sie sollten nur herzlich ftreiten und ted fein; und er, hut, hab zu bemelbter Beit folchen Regenbogen auch gesehen". Melanchthon in seiner bald barauf erschienenen Historie Thoma Müngers (Balch, Luthers Werte XVI, S. 199) fügt hinzu, M. habe gefagt, er wolle alle Büchsensteine im Ermel fassen, die sie gegen die Bauern schießen wurben. Die Schlacht, die am Montag ben 15. Mai erfolgte, ward burch die hin= terlistige, auf Befehl M.'s erfolgte Ermordung eines von den Fürsten zum Un= terhandeln abgeschickten Ebelmanns beschleunigt und enbete mit der ganglichen Niederlage der Bauern. M., der sich nach Frankenhausen flüchtete, ward troß feiner Berfleidung erfannt' und zuerft in Gesangenschaft nach Schlofs helbrungen gefürt. Bon hier schrieb er am 17. Mai noch einen beweglichen Brief an bie Mühlhäuser, worin er sie zur Besonnenheit mante, one indes besondere Reue über sein Treiben erkennen zu geben; er empfahl ihnen zugleich sein Weib und Kind. Später, nachdem Mühlhausen sich ergeben und an den Aufrurstistern strenge Strase geübt war, ward auch daselbst M. und Pseiser hingerichtet. Wärrend letzterer dis zuletzt die gewonte Verstocktheit beibehielt, zeigte sich M. verzagt; er nahm das Abendmal nach katholischem Ritus, wie es der Herzog Georg verlangt, und war auf dem Richtplatz vor Todesangst nicht im Stande, den Glaus

ben herzusagen.

M.'s Geistesrichtung steht nicht isolirt in seiner Zeit, hat aber ihre Wur= zeln in der mittelalterlichen Mystik. Wiewol er nur geringe theologische Kennt= nisse besaß, und niemals ein ernstes wissenschaftliches Studium durchgemacht hatte, so fürt er doch selbst an, bass ihm die Schriften bes Abtes Joachim von Floris, bes Suso und Tauler nicht unbefannt geblieben. Bon letteren Traktaten soll er stets einige bei sich getragen haben. So weit sich aus seinen wenigen, in schwuls stiger Sprache geschriebenen Büchern und ben barin enthaltenen verworrenen Ideeen ein zusammenhängendes Ganze von Borftellungen entnehmen läst, läuft dasselbe auf folgendes hinaus. Er betont zunächst, wie alle Mystiker, die uns mittelbare Gemeinschaft des Menschen mit Gott, im Gegensatz gegen die gelehrte Theologie und äußerliche Kenntnis der heil. Schrift. Diese unmittelbare Gemein= schaft tut sich kund in Gesichten, Träumen und Offenbarungen. Dies war ber Punkt, an welchem zunächst sein Gegensatzu Luther klar wurde. Als dieser die Abhängigkeit jeder subjektiven Erfarung des Glaubens vom geschriebenen Worte Gottes geltend machte und die vorgeblichen Offenbarungen der Zwickauer Propheten für Eingebungen des Satans ausgab, weil sie sich auf kein Schriftwort gründeten, verteidigte sie Mt. aufs eifrigste. "Solche Schriftgelehrte", sagt er, "die da öffentlich die Offenbarung Gottes leugnen, sallen dem h. Geiste in sein Handwerk, wollen alle Welt unterrichten und was ihrem unerfarenen Verstande nicht gemäß ist, das muss ihnen alsbald vom Teufel sein, und sind doch ihrer eignen Seligkeit nicht versichert". (Auslegung bes Daniel, 1524, Bg. 1.) Doch will auch M. nicht jedwede Offenbarung für gültig anerkennen, er macht ein besondes res Rennzeichen göttlicher Eingebung geltend, was seiner ganzen Anschauung einen eigentümlichen dufter melancholischen Charafter gibt. Es soll nämlich ein Geist tiefer Betrübnis, innerer Angst und Zerknirschung (convulsio) in der Seele sein, wenn sie die Offenbarung empfängt. Die Seele soll aller fleischlichen Luft ent= hoben sein, - in seiner Sprache entgrobet -, bann erft tann fie gur rechten Furcht Gottes tommen. "Die Furcht Gottes ift uns hoch vonnöten; sie muß aber rein sein one alle Menschens und Areaturenfurcht. Denn gleich so wenig, als man seliglich zweien Herren bienen mag, so wenig mag man auch Gott und Krea= turen seliglich fürchten. Gott mag sich auch über uns nicht erbarmen, es sei benn, dass wir ihn aus ganzem Herzen fürchten (ebendas. 4). Unsere Gelehrten verwideln die Natur mit der Gnade one allen Unterschied. Sie verhindern dem Borte seinen Bang, welcher vom Abgrund ber Seele herkommt. — Run fragft du vielleicht, wie kommt es denn ins Herz? Antwort: Es kommt von Gott oben hernieder in einer hohen Verwunderung. — Und welcher Mensch dies nicht ge= wahr und empfindlich worden ist burch bas lebendige Wezeugniß Gottes, der weiß bon Gott nichts Gründliches zu sagen, wenn er gleich hunderttausend Bibeln hatte gestessen. Daraus mag ein jeglicher wol ermessen, wie fern die Welt noch vom Chriftenglauben fen. Soll nun ber Menich bes Wortes gewahr werden und bafs er sein empfindlich sen, so muss Gott ihm nehmen seine fleischliche Lust, und wenn die Bewegung von Gott kommt ins Herz, das er toten will alle Wollust des Fleisches (ebenbas. Bg. 3). Diesen Buftand, in welchem Gott ber Seele sich nabet, nennt er auch Langeweile, Studirung, Bersuchung, ausgetrückte Emplößung, und er ist unerschöpflich, wenn er barauf zu reben kommt, so bass man wol sieht, er beschreibt damit wirklich erfarene Seelenzustände. Bgl. Seidemann S. 58—59: Röftlin, Leben Luthers I, S. 709 ff. Statt nun aber, wie andere Mystiker, Diefen Zustand als eine Borbereitung zum vollen seligen Genuss ber Gemeinschaft mit Gott zu betrachten, bleibt DR. bei ihm als bem letten Biele fteben, und ge=

Murner

staltet bemgemäß auch seine Borstellung von Christus. Dieser gilt ihm nur als ber Leibende und Bugende, bem gleichformig zu werden in feinen Leiben bas hochste Ziel bes Christenberufs ist. "Nullus mortalium cognoscit doctrinam vel Christum an mendax vel verus sit, nisi sua voluntas conformis crucifixo sit." (Bgl. Seidemann S. 120). Ein Bedürfnis nach innerem Frieden und stillem Ge= nufs ber vergebenben Liebe Gottes scheint M. nicht gefült zu haben. Die Gleichs heit des Leidens mit Chrifto bringt schon an und für fich die Rechtfertigung des Menschen vor Gott mit sich, und so musste ihm Luthers Rechtsertigungslehre als eine schwere Beeinträchtigung bes dristlichen Ernstes erscheinen, ber ftrenge Aftefe und Weltentsagung fordert. Aber auch die objektive Bedeutung der Person Christi hatte in seinem Gedankenzusammenhange ihren Halt verloren. Er galt ihm nur als Borbild bes höchsten Leidens, und er sagt geradezu: "Der Mensch erkennt, dass er seh ein Sohn Gottes, und Christus sei der oberste in den Sühnen Gottes; wenn das alle Auserwälte sind von Gnaden, das ist er von göttlicher Natur. Es sen bann, bass ber Mensch also ferne tomme in die Empsindlichkeit göttlichen Willens, ist es nimmermehr möglich, bass er wahrhaft wider an den Vater oder Sohn oder heil. Geist glaube. (Vgl. Seidemann S. 61.) — Dass M. mit diesen Ideeen sich in den härtesten Gegensatz gegen die katholische wie die lutherische Anschauung gestellt fand, leuchtet leicht ein. Ram bazu, bass eigene Schicksale wie eigener Chrgeiz ihn eine Zeit lang auf die Sohe einer großen Bewegung ges hoben hatten, so konnten die verderblichen Wirkungen seines wilden Fanatismus nicht ausbeiben. Weitaussehende Plane barf man aber bei ihm nicht suchen, dazu war er viel zu sehr Schwärmer und in Borurteilen einer niedrigen Bildung bes fangen. Darum hat er auch keine Schüler hinterlassen. Sätte er im Mittelalter gelebt, so wurde sein Geist gewiss in ben bizarren Formen monchischer Aftese einen geeigneten Spielraum zur Wirksamkeit gefunden haben und es hatte ihm dann nicht an Bewunderung und Anerkennung gesehlt.

Wil's Leben ist oft beschrieben. Schon Melanchthon schrieb: Die Historie von Thome Münter des ansengers der Döringischen uffrur, Hagenau 1525; Christ. Guil. Aurbachii, Dissertationes oratoriae de eloquentia inepta Thomae Muntzeri, von Münzers närrischer Beredsamkeit, Wittenberg 1716; Löscher, Dissertatio de Muntzeri doctrina et factis, Lips. 1708; (Schlözer, Aug. Ludw.) Geschichte bes schwärmerischen Pfarrers und Bauern-Feldmarschalls Tom. Münzer zu Thüringen im J. 1525, Götting. 1786; Strobel, Leben, Schriften und Lehren Thoma Müngers des Urhebers des Bauernaufruhrs in Thuringen, Nürnberg u. Altborf 1795; Anger, Dissertatio de Thom. Münzero seditionis olim rusticanae et anabaptistarum erroris coryphaeo, Zwickau 1794, 4°; A. v. Baczło, Thomas Münz zer, dessen Charakter und Schickale, Halle u. Leipzig 1812; Gebser, Vollständige Geschichte des Thomas Münzer und der Bauernkriege in Thüringen, Sonders hausen 1831; Streif, Thomas Münzer ober der Thüring. Bauernkrieg, Weißen= fee 1835; Seibemann, Thomas Münzer, eine Biographie, Dresben und Leipzig 1842; H. Leo, Thomas Münzer, ein Vortrag, Berlin 1856 (Evangelische Kirchenzeitung 1856, S. 293). — Duellen: Napp, Nachlese nühlicher Reformationsurfunden II, 613; Chprian, Reformationsurfunden II, S. 339; Luthers Berte (Balch) XVI, 4 ff. 171 ff. - Behandlungen: Sebast. Frank, Regers Chronif, S. 187; Seckendorf, Histor. Lutheranismi I, 118, 156 etc.; Sleidanus, De statu etc. lib. V, 1; Arnold, Kirchen- und Keperhistorie 1740, I, 629. 674; Ottii, Annales anabaptist., 1672, p. 4. 6. 16. 42; Rante, Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation II, 187. 192. 215. 225. Erbfam.

Muratorifches Fragment, f. Ranon bes M. Testaments, Bb. VII, S. 460.

Murner, Thomas, um 1475 in Strafburg geboren, war der Son wolhabender, frommer Eltern und wurde von benselben, weil er als Anabe, angeblich von einer Freundin seiner Mutter verhext, ein Jar lang an einer Gliederlähmung barniederlag und noch lange franklich und schwächlich blieb, für ben geistlichen Stand bestimmt. 15 Jare alt trat er in bas Barfüßerkloster zu Straß= burg und erhielt ichon mit 19 Jaren die Priesterweihe. Bon seinen Oberen

Mais sense Sebism of Lossinian nicht in or a See Sain ma from the Calonian Stations in Plantani recursive Tree light and James viden, and walls in Line Late Married by their Later. Ja komme, no se ile suo se dei Sellieren une Miliamente James the grains as and as in the state of Sammer and igne we destined as the commence to the first the first and the iver wit possible to be over temper described the sur later be Training straining print later from prints in 1713 in Side in me is I so hime the Bur in this Seminar at number of Seminar Live of response to the first of fine femon in their light of was an ima project the first and the annual was Besident en en la familia de la reconstant de la companie de la co La in ma M.n. to State a court and their Secretary and a ferrome. produces a se e re cer cen Lamba carri cer ducina .--- a demelegengiest ingliegerier genomentel 1938 die Samber Gorpoles im dez Amm Above winder that he he produce and an order of him Emily mi de moert Sala de Chemens ver na mar çul de femulit ple timber. John Lis 197 bet 1980 i dende til bedette tilber authorite me de erriales mas l'amas a emas . -- comence i en - E-mon come Ser messag i.s. report to print for the land of the first Same and the Sauer unia best burden mi de unione Tromas Ser from mis dels tiple met ibn bet in last an als enter from planter Ending bir und defidulitary is possess to considering opening by the be a formula unst uneileile. Eur err ges Tympelon derfellen i lit der Kalandiet ut friedlich wir Dienes beitebries fich peper die angereinen Britandbigungen to former Electronic partners and the entering and the first termination. The females lung det Sude der juden verfierlicht von Klougsbur klide au binde, sicht wert ben pennade. Es mon bibra sin inia geniagen Étiles, de la din den élimin Medi parliur. Les há and fomes má fire ha fear Discompar versefian. This ja Brains madan Taberaran annia Bridge a nagaran da dans the Bearest and present Bee in Article no in the record account in the tivel" martinium legeme . Dis 18.7 defect on Louis origins de pitfora Erfolge erg ode. Els man flå diengedig bond, bofe er um bufer mendanfære Beriode, die Lagif ju leiven forme Jameses werd, sporthe mar dur jub Solanguage 24 august die Gladen. Les gierne Les données et foire l'include dissolute Recht zu leiten gefelch wer keinen Auflerg peineben. So er man die mit Ausuniliment receptances formein und fermen mer, ir bleich mans als eine zerue Juilleverlät, we så ille så vet periode Boim inden. Mug. Als Berner in Einer 19.5—19.8 in Fredrick are dem humanism Filed Licher, der über harry und Luben lie und die new Sildeng dern die die Lie uniene gegeneller den kiel den Allermenten der fremerier verein erfog verkiste, vertreit er es tut mit dem emir seerten Jamin Uma Jamis, der Locker geribeju ius Pretiure weit 's und Deurest beite indem weit er feinen Ordenkiritern bie Ansite ert im Rumen behammene dopppen, die Beimbirte gang and des eless Esterante restrage Sid recht zur und einem Stemmen and pähingen Leben, und Middliche william fer und für Endensyrri, wir der mu der Belt ja verleinen bimen, annwendig. Ju fernem Luius soniegrum Friburgensimm lehrte er dereuf foger Corfotte en buducher Beife. Der ofendengme Uş Cetter und Anders finder din gleichter mittelle Rober iber Ebritz, die er in Bestieben getin felten felle, mits, vorigen er fit viledelt zulest im "großen lucherfichen Karren" 1822; von Hemmis Kurz 1848 in Järne herouse gegeben , energia bermane.

Wegen des Fezenbendels von feinen Cheven 1566 nich Bern gefindt, ichrieb er die gereinnte Erzilang: "Bon den fier lezeven Hiediger ondems der abserbung zu Bern in Schweizer land verbrenne"; feine erfte Ardein in deurscher Sorache. Ju selben Zeit erschienen auch seine "Schelmenzunft" und die "Narnendeschwer-



ift nicht viel mehr als ein Fürftel im Drud erfähenen. Ludens Enkenny ber San't bekime'te er mit der Arkleiung der Anche und demethe in der "Broteficien D. Th. Weiner Das er wider Don Men. Luther nicht imrechts gebanblet hat \* 1521; nur feine Pflich, fein Gelütte und fein Ent als amschmer Brediger und Ordersmann fabe ihn geven Luder zu idreiden genaumgen: Wifebrande verannerse er nicht Ari die Flut von Spinisieriert, miendenben des Raphael Musicus, des Augustinans Municius Gritaus, du für aufolge dessau über Muner eigeiß, ammeriere er in iemer beden Sünit: "Sen dem gurfien lmbereiden Narren wie in donar Marier beidwaren but" [1822] weldes Gebidt indes der Stregburger diet istert vertet, wie er überhaust Merner freien das Trudenlamen unterfante. 1523 mar derfelbe bei Heinrich VIII. von Eingland. deren "Befennung der fiben fakramenten wider Marrinum Luiderum gewacht von bem König zu Engelland" er 1522 überfest bane. Nach feiner Heimiebr find er bie Reformation in Straftung froteid burdaebrungen, und fem Brider fichider ibn 1524 vergebens auf ben Reicherer nach Rurnberg, um darüber bei dem Reidinal Campeagus Aloge zu füren. Barend des Sturms auf fein Aloner in Sept. 1524) war Murner in Cherebuberm, von wo ibn nach längerem Auferibalie 1525 ber Bauernfrieg veridendie. In Lugern, wohn er flit mande er bas Hourt der tathalisten Parter in der Staven und der envanederne Gegner Zwinglis. Auf ber Babener Distrutinon 1028 forelte er ubmoens neben Im Cd nur eine unterpegionere Rolle und muiste fich unt ber Leigunsonde einer Geschichte ber Tierwicken beanüben: auf ber Berner Tierwicken 1826' erfchien er gar nicht. Ale Lucern 1529 im erften Cappelerfrieg unterlieger wer, foller Murner ausgeliefert werden. Er entlam jedoch in bas Bauts, beaat nich bemn an Rurfunt Griedrich II. in bie Bialg und febrte um 1580 nach Cherebnbenn gurud, wo er eine Sinefrie erbielt und, wie ein aus feinem Nadlass mit ber Rürnberger Stadiktilierbei befindliches Buch barrut, vor bem 28. August 1387 pierb.

Murners samilide Schriften, 52 an der Jul. finden fich gusammengeftelt in Rorl Etbeles Grundrif jur Geididte ber beuriden Didumg, L. E. 201-206. mojelbft auch bie gegen Murrer gerichteten Edmitidriften, wie ber Rurftbant, Muruarus Leviothon Bulgo bitus Geltner ober Geng Prediger, Triumgabus veritatie, Der geftrufft Camiger Bour, Die funfrebn Bundtegenrffen bes fieb. Eberlin von Günzturg n., E. 2'3 ff. verzeichner find. — Es gitt komm einen zweiten Deutiden, uber ben Beit feines Lebens und noch feinem Tobe in wiel geidempft morben ift, wie über Thomas Murner. Bal. G. G. Balbon, Dadrichten bon Thomas Murvers Leben und Schriften als ein Neiner Beitrag gur Reformationsgeschichte, Rurnberg 1775 (miber abgebruck in Scheibles "Richter); Deutides Mujeum, 1779: Panger, Annalen ber beutiden Simeratur, E. S47 7 ; Haller, Biblioibet ber Comeigergeididte, Bond II n. III; hominger, Geich ber Eibgenoffen marend ber Beiten ber leiten ber leitchentrennung Gortiepung von Beile. Delle ler), Band II, E. 154; Ruchat, Histoire de la Reform, de la Suisse, Sun III; August Jung, Geschichte ber Resormation in Strafburg, S. 288 ff.: Abbrig, Beform, im Eliag. I, 1, S. 228: Bogen, Narl, Deurschlande limerarite und religible Berhaltmiffe im Reformationegenalter, Erlangen 1843, Bb. II. G. 61 x 188 ff. Die Linerarhiftorifer Ludmig Badler, B. Kury und Bilmar erfennen memonens Murners ichriftellerifde Bedeutung an; Karl Gibete frimmt ibnet in feiner Ginleitung gu ber bon ibm 1879 bei Brodhaus berausgegebenen Rarrenbeidmis rung in diefem Puntte nicht nur bei, fonbern ift auch ber erfie, ber Mermers Leben gegen bie Berunglimpfungen ber Jarhunderte in Gung nimmt

Dr. Sit.

Rusaus, Johann, lutheriider Theolog zu Jena, war ein Urenkel von Simon Musaus, welcher bort zu Glacius Zeit von 1558 bis 1562 ebenfalls Professor der Theologie und Suverintendent geweien und 1576 gestorben war, und wurde am 7. Jehr. 1613 in dem thüringischen Orte Langenwiesen, wa sein Vater Psarrer war, geboren. Zuerst von diesem, dann auf der Schule zu Arnüads uns

terrichtet, studirte er zuerst sieben Jare lang Philosophie und Humaniora, in Ersturt unter Mehsart, Großhain u. a., in Jena unter Daniel Stahl und Paul Slevoigt, von welchen besonders der erstere dort seit 1623 neben den damaligen streng lutherischen Lehrern Gerhard, Major und himmel die freiere humanistische Richtung vertrat. Erst später wandte er sich auch dem theologischen Studium zu, und hier wurden neben den drei genannten strengeren Theologen auch Joh. Dils herr und Salomo Glassius seine Lehrer. Nach Dilherrs Abgange, 1642, wurde ihm die Prosessur der Geschichte übertragen; 1646 wurde er ordentlicher Prosesssor der Theologie; in diesem Amte blieb er bis an seinen Tod im J. 1681.

Bon Gegnern und Freunden wurde Mufaus eine ungewönliche philosophische Ausbildung und Schärfe beigelegt, von jenen als Vorwurf, von diefen als Borjug. Was jene beklagten und diese schätzten, schloss die Bereitwilligkeit aus, sich in der Theologie bloß auf das Nachsprechen der rezipirten Tradition reduziren und für solche Armut als für höchstes Berbienst der Treue preisen zu las= fen. Für Unterscheibung von Bekenntnis und Theologie, gegen bekenntnisartige Normirung auch aller Theologie und insofern für Freiheit und Fortgang theo= logischer Forschung nach besten Rraften, nicht unter Burudhaltung biefer, zu ftreis ten, wurde in Jena zuerst von Musaus versucht, gemäßigter, schonender, ängste licher als es früher von Calixtus geschehen war, auch one bas Musaus, wie jener, von der ungleichen Dignität der Lehrdiffense Rupanwendungen für widers herzustellende größere Rirchengemeinschaft hergenommen hätte. In dem, mas zur Erklärung der Glaubenslehre nötig sei, in "philosophischen Fragen, die etwa eine Bermandtnis haben mit einigen Glaubensartifeln, ba tonnen", ichrieb Mufaus noch ein Jar vor seinem Tode \*), "auch rechtgläubige reine Theologi nicht alles weg einig senn, sonderlich die auf hoben Schulen; benn sie sind nicht beftellet, daß sie one weiter Nachsinnen ihren auditoribus nur fürtragen ober in calamum diktiren sollen, was sie von ihren praeceptoribus gehöret oder bei andern Theologen gelesen haben, sondern dass sie auch für sich alles wol erwägen, wo Diffi= tultaten steden, dieselbige jo viel als geschehen tann beutlich zu erklaren fich bemühen sollen, damit fie für sich länger mehr wachsen in der Erkenntnis und auch ihre discipulos zu gründlicher Erkenntnis anleiten mogen; wenn gewissenhafte Theologi und Professores ihr Umt mit gebürender Sorgfalt füren, wie sie burch fleißiges Nachsinnen in Theologia je länger je mehr perfectioniren und ihren anbefohlenen Buborern die Theologiam aufs gründlichft beibringen mogen, fo kann es nicht anders sein, es müssen bisweilen dissensiones in modo docendi, declarandi, defendendi doctrinam fidei zwischen sonst rechtgläubigen und reinen Theologen entstehen" u. f. f. Mit bem hier vindizirten Dage von Selbständigfeit und Stehen auf eigenen Jugen mar Mufaus benn auch nicht ebenso wie jene, welche es ihm als Neuerung und Auflehnung vorwarfen, wehrlos, um auf ben Streit mit Begnern nicht nur bes lutherischen Lehrbegriffs, sonbern auch bes Chriftentums und der Religion überhaupt eingehen zu fonnen. Gegen Berbert von Cherbury und Spinoza richtete er eigene Schriften \*\*), ebenso wie gegen Matth. Knupen und seine Agitation \*\*\*). Bon katholischen Theologen wechselte er mit drei Jesuiten Schriften, mit Beit Erbermann über das Bibelmert seines Bergogs

<sup>\*)</sup> Bebenten vom April 1680, bei Calov, hist. syncr. S. 1009 ff.

De luminis naturae et ei innixae theologiae naturalis insufficientia ad salutem, diss. contra Edoardum Herbert de Cherbury (1667) hinter de aeterno Dei decreto, 2. Ausg. 1675. Tractatus theologico-politicus, quo auctor quidam anonymus demonstratum ivit, libertatem philosophandi, h. e. de doctrina religionis pro lubitu indicandi, sentiendi et docendi non tantum salva pietate et reip. pace posse concedi, sed eandem nisi cum pace reip. ipsaque pietate tolli non posse, — ad veritatis lancem examinatus. Rena 1674 in 4°. Epinogas Schrift war 1670 erschienen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ablehnung der Berleumdung, ob ware in Jena eine neue Sette der sogenannten Gewissener entstanden, und derselben eine nicht geringe Anzahl von Studiosis und Burgern beigethan, nebst Bericht von etlichen 5. und 6. Sept. 1674 ausgestreuten gotteslästerlichen und aufrührerischen Chartequen u. s. f., 2. Ausl., Jena 1675.

Erna bes Frommen und über bie Kirche, mit Johneus Kebbe über bie Angsburgische Koniernan und mit Batat Masenns über die Ruchenvereinigung .). Dit Urminimern wie Currelling freit er aber bie Frage und ber Geligteit ber heiben \*\* . Ceme Benreitung der Sociatuner zeigten noch bie uns feinem Nochlaffe eridienenen Boriefungen über bie thoologischen Rontroverffen. Borguglich biel Mabe wandte er an Beuneilung reibemeiter Lehren und Trabinomen: eine feiner frumeinen Suriften gegen ben nieberlandiften Theologen Rit. Bebelins richtete fich gegen Uberidigung bes Gebrauche ber Philosophie in ber Theologie bei ben Meibemitten, aber bod auch gegen ben Bormuri biefer gegen bie Inthe: riiden Theologen, als ieien fie ben Arianern, Donatiften und Monophpfiten in Answeifung aller Philosophie aus ber Theologie gleich und badurch gegen bie Angriffe ber Ratholifen gefatlich bloggefiellt: bagu tamen Anbange gegen Redermenn und Dumbuling ein umfangreiches Bert über bie Prabeifinanionelebre mar bem M. Gr. Benbeltn in Berbft, ein fonteres über benfelben Gegenstand einem Marburger Theologen entgegengesett, eine andere Schrift über bas Abenbmal bem Job. Borffins \*\*\*). Auch folde Lutheraner, welche ihm ungerechtfertigt bon ber herrichenden Lehre abzumeichen ichienen, fuchte er mit Milde und Gebulb umgunimmen, wie 3. Meld. Stenger in Erfurt, melder es ben Gunbern etwas zweifelhaft maden ju muffen glaubte, bafs fich one Berluft der Geligfeit Buge und Rudfall öfter bei ihnen widerholen tonnen, und welchem er feine Schrift bon ber Buge entgegensente \*\*\*\*); auch hatte gu feiner Beit ber Rame Sonfretismus icon jo allgemein einen uteln Rlang gewonnen, bais er auch biefen bon fich abzulehnen und im Ertrem zu bestreiten für recht hielt ?). Doch hielt ihn bies nicht gurud, fur hornejus' Dringen auf gute Berte im rechten Sinne fich icon beshalb mit ju erflaren, weil gerabe in einer Beit bies jo notig fei, wo neben anspruchsvoller Ortbodorie grobe Sittenlofigfeit etwas fo Alltägliches jei ††). Schärfer tritt er gegen Paradoxien, wie gegen Joh. Lenfere (vgl. Bd. VIII, S. 638) Berteidigung ber Polygamie auf †††). Sonft aber mar er nun jedem bermeidbaren Streite unter den Lutheranern jelbst um so mehr abgeneigt, je mehr

<sup>\*)</sup> Biblia Lutheri auspiciis Ernesti ducis etc. glossis illustrata et Norimbergae excusa a Viti Erbermanni iterata maledicentia vindicata etc. Jena 1863, 363 S. — Tractatus de ecclesia contra Erbermannum sell 1671 und 1675 ericienen sein. — Betzteibigung des unbeweglichen Grundes der A. E. Jodeci Redden Sephistereien entzegengesett, sell schen 1654 gedruckt sein. — Ben Masenius ericien eine Schrift: meditata concordia protestantium cum catholicis in una consessione sidei ex S. S 1661, gezen welche auch Musaus in seinen disputt. theol. schrieb.

Dei gratiam ad salutem aeternam pertingere aut ignis aeterni supplicium declinare

possint, 1670.

\*\*\*) De usu principiorum rationis et philosophiae in controversiis theologicis, libri tres Nic. Vedelii rationali theologico potissimum oppositi, Jena 1647 in S. — De aeterno Dei decreto, an eius aliqua extra Deum causa impulsiva detur necne etc. Zweite Ausg. 1675, 345 S. in 4°. Mujāus āuķert sich barüber selbst bei Galev hist. sync. und nennt Aos. Hein in Marburg als seinen späteren Gegner, Buddeus (Isagog. p. 1078) den Sam. Andreā daselbst. — De coena sacra, sintne corpus et sanguis Christi in ea realiter praesentia, 1664.

Bericht, welchergestalt bie Lehre von der Buße nuslich und mit gutem Bestand nach Gottes Wort — musse vorgetragen werden, auf Gelegenheit neu entstandener Schwärmereien sammt historischer Erzulung berselben, zuerst 1672, vermehrt Jena 1675, 748 S. in 4°. Über Stenger 1. hartnad binter Micralius hist. eccl. S. 1654—1843.

<sup>†)</sup> Sein Gollege Bal. Beltheim rühmt, freilich zwei Jare nach ber neuen, ben Jenensern 1679 aufgenötigten Abschwörung bes Synkretismus, wie er gegen biefen, "ecclesiae hodiernae pestem, auditores suos optime instruxit", Witten, mem. p. 2074.

<sup>#)</sup> Aus seinem "Bebenken von ber Controvers, ob gute Werke nothig sepen zur Selig= keit", 1650, ein langerer Auszug bei Walch, Streitigkeiten in ber luther. Kirche, Eh. 4, 5. 718-731.

<sup>##)</sup> Gegen ihn schrieb Musaus de quaestione an conjugium, primaeva eius institutione salva, inter plures quam duos esse possit, Jena 1675, in demselben Jare auch theses de conjugio.

er gerade durchschaute, das Rechtgläubigkeit der Erkenntnis und Christlichkeit in der Gesinnung durchaus nicht notwendig verbunden seien und dass jene one diese nicht in voller Integrität bestehen könne, diese aber das Wichtigste sei; für Aussprüche wie die, dass die Theologie nicht nur eine Sache des intellectus, sondern auch der pia affectio, qua voluntas erga primam veritatem revelantem promta redditur ad captivandum intellectum, si forte suis διαλογισμοις obsistat in eius obsequium \*) u. a. betrachtet ihn der jenaische Theolog Walch als Vorgänger Speners und bezeugt, bafs bies icon feit Mufaus' Beit in Jena beständig gelehrt sei \*\*), Dieselbe Gesinnung verpflichtete ihn aber auch zum Widerstand gegen die immer weiter getriebene Fixirung der lutherischen Theologie und barum gegen die Einfürung des calobichen Consensus repetitus fidei vere Lutheranae. Un der erften Abmonition ber fächsischen Theologen an die Belmftädtischen bom 29. Dez. 1646 hatten auch die Jenaischen noch teilgenommen; als aber dann die kursächzischen in den Jaren 1650 und 1651 einen neuen sächsischen Theologentag, wie den jenaischen vom J. 1621, zur Aburteilung Calirts und wol auch zur Annahme eines neuen Bekenntnisses berlangten, ließen die jenaischen Theologen es burch ihre Herzöge als billig vorstellen, bass auch nichtsächsische lutherische Theologen, "so sich ber Sachen nicht teilhaftig gemacht", mit zugezogen ober boch über das neue Bekenntnis gehört werden mussten. Dadurch wurde der Theologen= konvent verhindert. Als dann 1655 der Konsensus in geschärfterer Form von den kursächsischen Theologen vollendet und unterschrieben war, verweigerten Mus jaus und die Jenenser die Anschließung, da er "andern lutherischen Kirchenstän» den, collegiis theologicis und ministeriis gar nicht kommunizirt worden", da zwis ichen nötigen Glaubenslehren und Nebenfragen darin nicht unterschieden, sondern alles als sundamental behandelt sei, und da man nicht nur Lehren, sondern auch Personen verdammt habe \*\*\*). Auf ihrem Widerspruch beharrten sie auch in den bon 1670-72 durch Herzog Ernst ben Frommen betriebenen Friedensberhands Nach dem Tode des Herzogs († 1675) verbreite man von Wittenberg aus "theologorum Ienensium errores", deren in dieser Flugschrift 93 von Joh. Reinhard zusammengestellt waren, die meisten aus Musaus' Vorlefungen. Mufaus feste ihnen: "ber jenischen Theologen ausführliche Erklärung über 93 vermeinte Religionsfragen auf Beranlaffung einer verläumderischen Chartede" u. f. f. Jena 1676, 718 S. in 40, entgegen. 1678 und 1679 folgten noch zwei anonyme Quartbande, worin Calov den Jenensern ihren Absall von ihren rechtgläubigen Vorgängern vorhalten ließ oder selbst vorhielt, in dem Jare, 1679, auch noch cinc Schrift des Musaus, "quaestiones inter nostrates agitatae de syncretismo et S. S."; aber im September besselben Jares ließen die jungen Bergoge eine außerordentliche Bisitation über die Universität Jena ergehen, bei welcher ben fämtlichen Professoren berselben, 19 an ber Bal, eine neue Berpflichtungsformel aufgezwungen wurde, durch welche sie ben Sat bes Caffeler Colloquiums, von 1661, der Diffens mit den calvinischen Lehrern gehe bas Jundament des Glau= bens nicht an, und diese könnten "ungeachtet des vorhandenen Diffensus in die Brüderschaft mit diesseitigen Theologen aufgenommen werden", als besonders "verdammlichen Synfretismus" mit jedem anderen Synfretismus abichwören mufeten +). Musaus, bamals Rektor der Universität, soll vergebens für sich um sechs Wochen Bedentzeit gebeten haben, er reagierte noch gegen diesen Sieg Calobs in einem Gutachten vom Jare 1680 ††), wogegen ihm dieser schon höhnisch seine neue Verpflichtung vorhalten konnte †††), und starb bald nachher im 3. 1681. Drei seiner Nachfolger, Beltheim, Budbens und J. G. Balch, haben a. a. D.

<sup>\*)</sup> Introductio in theologiam, Jena 1679, S. 89, §. 25.

<sup>\*\*)</sup> M. a. D. Th. 2, S. 77.

\*\*\*) So außert sich barüber Mufaus selbst noch in einem Bebenken vom 3. 1680 bei Calov, hist. syncret. p. 1005-7.

<sup>†)</sup> Die Berpstichtungsformel bei Tholud, akadem. Leben im 17. Jarh., Th. 1, S. 6-7. ††) Calov, hist. syncr. p. 999-1089.

tit) Dafelbft G. 111.

Rochrichten von ihm gegeben, in seiner Art auch Calovius. Einzelne Rachrichsten bei Tholud, 17. Jarh., Th. 2, S. 66, und Gelble, Herzog Ernst d. Fr., Th. 2; Charafteristik bei Gaß, Gesch. d. protest. Dogmatik, Th. 2, S. 202—212. **Cenle** †.

Rufaus, Beter, Bruder bes Borigen, geboren im Jare 1620, hatte zuerft, Enlich wie fein Bruber, fechs Jare in Jena unter Stahl u. a., bann in Belmfrühr ftubirt und war als Schuler Georg Caligts 1648 in Rinteln angestellt, wo man bamale gemäßigte Lutheraner aus beffen Schule Allen vorzog, zuerft als Professor ber Philosophie, seit 1653 als ordentl. Professor der Theologie. Als folder nahmen er und sein Kollege Jos. Henichen als lutherische Theologen an bem Kolloquium zu Kassel 1661 (s. Bb. III, S. 155) teil und wurden barum für ihre Zugeständnisse vor anderen getroffen von dem ganzen Unwillen aller berer, welche, mas im westphäl. Frieden politisch fur die Gleichstellung und Ginigung aller beutschen Protestanten trot Rurfachsens Gegenbemühungen glücklich vollendet war, burch Erhaltung und Steigerung ber theologischen Diffense noch möglichft wider zu vereiteln, fich für verpflichtet hielten. Spater foll Dufaus felbst durch die Ubergriffe der Resormirten infolge des Rasseler Rolloquiums verlest und baburch Rinteln zu verlaffen bestimmt fein. Bon 1663 bis 1665 mar er Professor in Belmstädt, und 1665 ließ er sich auf die neue Universität Riel berufen, bei beren Eröffnung er auch die Einweihungsrede hielt. In dieser späteren Zeit außerte er fich ungunftiger als fruber über Spnfretismus und Union, mag nun weitere Ersarung oder Anbequemung ihn bazu bestimmt haben; er befriedigte aber baburch weber Reformirte noch Lutheraner \*), und fo fand benn auch in seinem frühen und qualvollen Tode im Jare 1671 Calovius eine berbiente Strafe für seinen Synkretismus (hist. syncret. 610). Seine vielseitige philosophische Bildung murbe ber feines langer lebenden Brubers gleich geachtet, wie auch beffen theologische Richtung die seinige war. Nachrichten über ihn und seine Schriften bei Witten, mem. theol. p. 1840-52, Chrysander, professores acad. Iuliae p. 187-193; Dolle, Lebensbeschreibung aller Brofessoren der Theo: logie zu Rinteln, Th. 2, S. 275-296, und in Mollers Cimbria literata, Th. 2, **E.** 565—573. Dente +.

Rufaph, f. Gebet bei ben Bebraern, Bb. IV, G. 767.

Museulus, Andreas, einer ber ftreitfertigen Lutheraner unter ben Epigonen ber Reformationszeit. — Musculus wurde 1514 zu Schneeberg in Sachsen geboren, von seinem Bater, Sans Meusel, ftreng und firchlich fromm erzogen und in bem Gymnasium seiner Baterstadt unter Hieronymus Bellers Leitung gebilbet. Im Jare 1532 bezog er die Universität zu Leipzig und studirte eifrig die Scholaftifer, alte Sprachen und Debräisch. Er hatte, als er nach Leipzig tam, streng ber alten Kirche angehangen, aber wie Bergog Georg überhaupt eine immer größere Berbreitung von Luthers Lehre auf seiner Universität nicht hindern konnte, so wurde auch Dusculus durch Schriften der Resormatoren, die ihm gegeben wurden, nachdenklich und der alten Nirche entfremdeter; wenn auch die volls ständige Entscheidung für die lutherische Lehre erft in seiner Baterstadt erfolgte, wohin er nach vollenbetem Triennium zurückgekehrt war und die er durch einen Regierungswechsel (sie war von Herzog Georg an Kurfürst Johann Friedrich abgetreten worden) vollständig evangelifirt gefunden batte. Seine Sehnsucht ftanb zunächst nach Wittenberg, und vom Frühjar 1538 an finden wir ihn dort im Kreise ber Reformatorenjunger, in unbedingter Hingabe an Luther, für beffen Lehre er balb zum Eiferer wurde. "Ich fage es", betennt er, "für meine Person one Scheu, bass von der Apostel Zeit her fein größerer Mann gelebt oder auf Erden getommen sei . . . als eben Lutherus, und wol zu sagen, dass Gott alle seine Ga= ben in diesem einigen Menschen ausgegoffen habe. Wer ba will, der halte ber

<sup>\*)</sup> Strieber, Heffische Gelehrtengesch., Th. 9, S. 326; Fabricius, Hist. bibl. s. t. IV, p. 327.



lichen Obrigleit, Die im Gefolge ber Reformation vornehmlich alles Kirchengut als Rond anfah, ber bem Gewaltigen gufalle. Beranlaffung ju ben Emeinigfeiten gab bie Bal ber Raplane und Diatonen, welche ber Pfarrer one ober gegen ben Billen bes Magiftrate eine und absepte, die wirklich elende Befoldung ber Diatonen, Raplane und Rirchendiener, benen ihr fummerliches Stwendinm unregel= magig und in fleinen Portionen gereicht wurde: ne muffen fich ihr Brat erbetteln und leben von dem Almojen guttatiger Leute; ihre Löufer find tomm bewonder und drohen den Einsturg"; ferner die willfürliche Bermenbung und Ausbeutung ber firchlichen Stiftungen, ber traurige Buftand ber Schulen und Bofpitaler, in benen die Armen oft fast vor Hunger gestorben find, die geringe Sorge fur die Armen und Kranten, tie hinderniffe, welche bie Obrigfeit ber firdlichen Bucht entgegenstellte u. a. Und wenn auch Musculus ofter ben Maginrat für feine eigenen Bedürfniffe und gur Befriedigung feiner Bauluft in Unipruch nabm, mit Berufung auf seine alten treuen Dienste, und bajs er fich in jungen Jaren bei ihnen abgearbeitet, so hat er doch von bem so Erlangten Bieles ben Armen in gern und haufig geutter Boltatigfeit und ben Studierenden, die er oft über Bermogen unterstütte, zugute tommen laffen; feine Bitwe binterließ er in Armnt. Es war vor allem die Rot der Kirche und berer, welcher Mutter die Kirche fein foll, beren er fich eifrig, freilich nicht one Leidenschaftlichkeit, angenommen bat. Der Magistrat bagegen flagte über bas herrische Bejen bes Pfarrers, ber gern mit einem Jug in der Kirche, mit dem anderen im Rathaus fteben mochte, und beschwerte fich über galreiche Augerungen in M.'s Prodigten, barin biefer bes Strafamts zu icharf margenommen hatte: "Der Teufel haufiret überall, gang befonders aber auf dem Rathaufe"; er beift die Burgermeifter jum Teufel geben und fordert die Gemeinde auf, Gott zu bitten, bajs dies Regiment bald ein Ende nehme u. f. w. Aber auch bier batte Dusculus an dem Aurjurften einen fiches ren Rüchalt und einen Verteidiger, der zulest immer durchjeste, was sein Generaljuperintendent, zugleich sein geistlicher Rat, beanspruchte. Doch benutte Museulus das Bertrauen seines Landesherrn auch zur Gorberung woltatiger Infritute. zur Stiftung von Stipendien und zur Unterstützung armer Studenten. In feis nem Amte schonte er sich nie; er predigte in der Regel wöchentlich zweimal und nie unter zwei Stunden, machte häufige Inspektionereisen, nicht felten zu Gug. -Das hervortretendite in DR.'s Charafter ift fein heiliger, aber ebenjo leibenicajt= licher Eifer, der in ben Gegnern gleich ben bojen Geind fieht; baneben in feinen Predigten und Schriften eine mitunter nicht geiftlose, berbe und braftische Boltstumlichkeit, die das Geistige oft nur in der finnlichften Gorm erfasien kann. Um liebsten schildert er die letzen Dinge, Tod und Gericht, ewige Berbammnis und ewige Seligkeit, die Macht des Teujels und den Untergang der Welt u. a. Instar omnium hat immer seine Predigt (gegen die Pluderhosen) vom Sosenteufel gegolten, ber aus bem allerhintersten Ort ber Bolle, aus bem hojgefinde bes Teufels tomme, einer seiner getreuesten und geschworensten Gesellen: \_e3 mare fein Wunder, wenn uns die Sonne nicht anfahe, die Erde nicht mehr truge und Bott mit bem jungften Tage gar breinschluge von wegen der gräulichen, unmenschlichen und teuflischen Aleidung, damit sich die jungen Leute zu Unmenschen machen und so schändlich vorstellen, dass nicht allein Gott, die lieben Engel und alle fromme, ehrbare Leute, sondern auch der Teujel selber einen Ekcl und Gräuel bafür tragen" u. f. w. Er felbst ergalt von mehreren Ansechtungen, Die er bom Teufel erfaren, zwei boje Beifter rutteln an feiner Rangel, bafe fie mankt, er aber rebete berghaft mit ber Bibel in ber Hand auf fie ein, fobafs fie unter Dualm und Dampi die Flucht ergriffen. - Unter feinen Schriften ift ein Musjug aus Luthers Werfen zu erwänen unter bem Titel "Thesaurus". - Duel= Ien: Chr. 28. Spieker, Lebensgeschichte bes Andreas Musculus, Frankfurt a. d. D. 1858; baselbst S. 310: Berzeichnis seiner (46) Schriften; G. Frank, Geschichte ber prot. Theol. I, 149.

Museulns, Bolfgang — Müßlin ober Meußlin, wie er sich beutschieb — gehört unstreitig zu ben hervorragenbsten unter ben resormatorischen



bas Arabifche an.

Maß von Einbringlichkeit. — Indes beschränkte sich seine Tätigkeit keineswegs bloß auf die nächsten Anforderungen des Amtes. Wiberholt betraute ihn ber Magistrat mit wichtigen Missionen. In solcher Eigenschaft nahm er an ber nach Eisenach ausgeschriebenen, bann aber vom 23. Dai 1536 an zu Wittenberg abgehaltenen "Nonferenz der Oberlander mit Luther" Teil, deren Refultat die Bit= tenberger Konkordie" war. (Das von ihm gefürte Tagebuch über die Reise und die einschlagenden Berhandlungen wird auf der Stadtbibliothet zu Bern im Dris ginal aufbewart.) Musculus gab, um bas auch bon ihm und ben Augsburgern ersehnte Unionswerk nicht zu stören, seine bisherigen tetrapolitanischen Ansichten bom Abendmal bran. Rach seiner Rudtehr fam er ben bogmatischen Testitellungen ber auch von ihm unterzeichneten Konkordie anfänglich gewissenhaft nach. Sobald er jedoch gewaren mufste, dass auf der einen Seite Luther und seinen starren Anhängern damit tein Genüge geleistet sei, warend auf der anderen Seite man= chem Redlichen unter ben schweizerisch Gesinnten ein Unftog gegeben werbe, febrte er mit anderen Biedermännern Oberdeutschlands wider zu derjenigen Lehrfassung zurüd, welche er später in seiner turzen Consessio de sacramento corporis et sanguinis dominici niedergelegt hat. - Bedeutsamer noch, allein ebenso erfolglos, war die Sendung an das im Spatherbit 1540 in Worms begonnene, im Fruhjar 1541 auf bem Reichstag zu Regensburg wider aufgenommene "Religions» gespräch" evangelischer und tatholischer Theologen. Das Prototoll, von Musculus als einem der bezeichneten Notarien gefürt, ist zu Bern noch vorhanden. Die beiben zu Regensburg gehaltenen, später mit einigen Bufagen gebruckten Brebigten über die Meffe verwidelten ihn in einen Jederkampf mit Dr. Joh. Cochlaus, gegen den er 1545 seinen "Anticochläus" erscheinen ließ. — Widerum war es Musculus, welchen die Augsburger ausersahen, um den Donauwörthern ihrem Buniche gemäß bei ber Einfürung ber Reformation behilflich zu fein. Er lehrte brei Monate unter ihnen (1544 zu Anfang) und schrieb für sie seinen lateinischen Natecismus.

Neben diesen mannigsachen Geschäften sand Musculus immer noch Zeit zu ben angestrengtesten Privatstudien. Erst in Augsburg, nahezu ein Vierziger, ersternte er das Griechische. Nichtsdestoweniger lieserte er in verhältnismäßig sehr kurzer Zeit nachher viele Übersetzungen teils ganzer Schristen, teils einzelner Stücke griechischer Virchenväter (Kommentare des Chrysostomus zu den paulinisschen Briesen, Schristen von Vasilius und Gregor v. Nazianz, Athanasius u. s. w.). Gleicherweise eignete er sich mit alleiniger Hilfe eines polyglottischen Pfalters

III. So hatte Musculus in Augsburg gewirkt und gearbeitet, war Bater einer galreichen Familie und mit bem Jare 1547 bereits in sein 50. Jar getres ten, als noch sein Lebensgang zuerst einen gewaltigen Stoß erlitt, bann eine gang veränderte Richtung empfing. Im September dieses Jares nämlich eröff= nete Karl V. als Herr ber Lage zu Augsburg ben Reichstag mit höchstem Glanze. Um 15. Mai 1548 legte er den ebangelischen Ständen und Städten bas soges nannte Anterim vor, durch welches sestgestellt war, wie es der Religion halber bis zu Austrag des Ronzils von Trient wesentlich fatholisch gehalten werben folle. So lange nun die Stadt für das evangelische Bekenntnis einstund und in täglichem Gottesbienste Stärfung suchte, hielt Musculus unerschroden zu seiner Gemeinde, obschon gleich vom Einzug des Raisers an der evangelische Kultus im Dom nur noch gebulbet wurde und sich bie Berbächtigungen, Die Beschimpfungen und tätlichen Beleibigungen gegen ihn fortwärend steigerten. Als aber ber Rat. burch bie Umstände gedrängt, am 26. Juni der Annahme des Interims sich un= terzog, legte Musculus nach vergeblicher, sowol schriftlicher als mündlicher Protestation sein Umt nieder und verließ am Abend des nämlichen Tages, Beib und adt Minber gurudlaffend, bie ihm fo teure Stadt, um fie nie wiber gu feben.

Aber Lindan, Konstanz und Zürich begab sich der Exulant nach Basel zu seinem Werleger, dem Buchdrucker Herwagen. Von da eilte er wider nach Konstanz, der mittlerweile mit den Kindern nachgekommenen Gattin entgegen, und prebligte baselbst am 5. August, dem Tage vor dem verräterischen Übersall der

Stadt durch die spanischen Truppen, mit Beziehung auf das Interim über Joh. 6, 66—69. Tags darauf verließ er wärend des Sturmes die Stadt, um sich über St. Gallen, wo er einige Zeit in der Nähe Vadians weilte, nach Zürich zu wens den. Hier wonte er im Hause seines seit Pfingsten jenes Jares zur Pacifikation der Kirche nach Bern berusenen früheren Kollegen zu Augsburg (1545—1547), Iohannes Haller. Eine durch Ochin besorgte Einladung des Erzbischofs Cransmer, gleich mauchen andern vertriebenen Predigern nach England überzusiedeln, glaubte er ablehnend bescheiden zu sollen, wiewol er für seinen und seiner Fasmilie Unterhalt auf Vullingers und Pellikans Gastfreundschaft angewiesen war. Seine unsreiwilige Muße füllte er teils mit Korrekturen für die Vuchdrucker Herwagen und Froben in Basel, teils mit anhaltendem Studium der hl. Schrift aus, dis er durch Vermittlung Hallers im Februar 1549 eine theologische Pros

fessur in Bern mit einer Besoldung von kaum 150 Gulden erhielt.

Bu Bern entfaltete Musculus bald eine ungewönliche litterarische Tätigkeit. In kurzen Zwischenräumen erschienen seine schätzbaren Kommentare. Das besonnene Urteil, die gründliche Gelehrsamkeit, die praktische Richtung und durchsichtige Darftellungsweise verschafften ihnen Eingang in weiten Kreisen, bei Reformirten und Lutheranern. Zudem wirkte er unter den andauernden Nachwehen der vorausgegangenen Stürme unverdrossen in Schule und Kirche bis an seinen Tod, in vollem Einverständnis mit Saller, in bessen Gemeinschaft er vielfach von ber Regierung zur Beruhigung ber meist streng calvinistisch gesinnten, oft unruhigen und ber bernischen Behandlung firchlicher Dinge abgeneigten waabtlanbischen Geifts lichkeit gebraucht wurde. Er kam baburch in manche Berürung mit Beza und Calvin, beffen Befanntschaft er bereits auf bem Rolloquium zu Worms gemacht hatte. Wiberholt erhielt er glänzende Anerbietungen zur Rückehr nach Deutsch= land, nach Neuburg an ber Donau bom Pfalzgrafen Ottheinrich, nach Stragburg und Augsburg von ben bortigen Magistraten. Erzbischof Cranmer machte ihm ben Antrag, die Stelle bes in England verftorbenen Buger zu übernehmen, und auch für die Universitäten Marburg und Heidelberg suchte man ihn zu gewinnen. Teils aus Dankbarkeit gegen Bern, das ihm in bedrängten Umständen Aufnahme gewärt hatte, teils wegen seines vorgerudten Alters, teils bei Augsburg noch ins= besondere, weil er begründeten Zweifel in die Gefinnungstreue ber Stadt feste, ging er indes auf teine biefer Berufungen ein. Go blieb er benn in Bern, uns terhielt von hier aus einen bedeutenden Privatverkehr mit reformatorisch gerichteten Männern bes In- und Auslandes, vorab beratend und belehrend mit häuptern ber polnischen und ungarischen Resormation, und starb nach kurzer Krankheit ben 30. August 1563.

Musculus war ein abgesagter Feind alles theologischen Schulgezänks. Ausgenommen mit Cochläus, ließ er sich daber in keine litterarische Fehde nach Art damaliger Zeit ein. Der dogmatische Standpunkt dieses milben, tresslichen Mannes fällt im allgemeinen mit bemjenigen ber Strafburger zusammen, nur dass bei ihm mit den Jaren die gemein reformirte Grundanschauung, niedergelegt in seinen Loci communes, immer entschiedener hervortritt. Dem consensus Tigurinus von 1549 tann er unmöglich fern gestanden haben. Gelbst ben Unions= bestrebungen zeigt er sich später gar nicht mehr gewogen. Bei feiner besonnenen, an logischer Konsequenz und scharfer Bräzision hinter einem Calvin weit zurudftebenben Weise begreift man wol zur Not, wie ihm eine Mittelftellung zwischen Luther und ben Schweizern angewiesen werben fann. Belches bagegen die Puntte gewesen seien, in benen er sich seinem neuesten Biographen zufolge auf die Iu= therische Seite geneigt haben soll, läst sich schwer absehen. Man lese nur etwa nach, wie er sich g. B. über bie Gunbe, über ben Glauben und beffen Objett, über die Pradestination, die vorbestimmte Erwälung ber Gläubigen in Christo und beren Kriterien, über bie Möglichkeit ober vielmehr Unmöglichkeit göttlicher Wesenstommunikation im Nindschaftsstande, über die plenitudo Christi u. f. w. ausspricht, und man wird sich sofort überzeugen, dass mit diesen dogmatischen Boraussetzungen lutherische Lehrelemente sich nicht vertragen. Wie er über bas Abendmal bachte, ift befannt, vgl. De sacramento corporis et sanguinis Dominici con-

fessio W. Musculi. Nulla est corporalis praesentia. Nec gratia mysterii huius - sacramentali signo et usui alligari debet, sed libera et sola fide, sive extra sive intra sacramenti usum a veris fidelibus percipi. Noch mehr. In einem Briefe vom 26. April 1554 an Jakob Herbrott zu Laugingen verwirft er mit milben, aber unzweideutigen Worten nicht allein die lutherische Tauf= und Abendmalslehre, sondern auch ben lutherischen Tauf= und Abendmalsritus zusamt der Privatabsolution und fügt bei: "Zum siebenden weiß ich den Kirchenbienst im Pfaffenhemd nit zu vollbringen. Ich hab das Evangelium Christi unseres Herrn als ein Rleinfüger so viel Jahr, wie ihr wissend, ohn das Pfaffenkleib gepredigt; kann nit finden, dass ich jeht in meinem Alter mich barin sollte sehen lassen; ich würde mich vor mir selb schämen. Wie ich benn auch zu Eisenach und Witten= berg Justum Menium und Dr. Luther selig selbs habe ohne den Chorrock, in ihren sonst ehrlichen und gewohnlichen Kleibern sehen predigen". S. auch die Ant= wort an die Augsburger vom Oftermontag 1552 bei Grote S. 128. Allerdings war Musculus, der venerandus senex, wie ihn die Berner nannten, kein Mann des starren, geschlossenen Systems, sondern zunächst ein Theologus biblicus, aber biblicus auf dem Boden des calvinisch reformirten Lehrtropus. Seine "Loci communes" (Basel 1560, 1564, 1567, Bern 1573, Amsterd. 1599) halten erst ziemlich die übliche Reihenfolge der Materien ein, wie wir fie aus Melanchthon oder auch aus Bullingers Kompendium kennen, mit dem sie überhaupt in mehr= facher Beziehung zusammentreffen. Dann macht er sich die formelle Lizenz zu Nupen, welche ihm die Lokalmethode gewärt, indem er sozusagen nachtrags= und anhangsweise in gesonderten Abschnitten speziell auf die Natur und die Eigenschaften Gottes zurudtommt und endlich mit Lehrstücken abschließt, welche die ethischen Beziehungen des Subjekts expliziren. Dem Foedus Dei ist bereits ein eigener Locus gewidmet. Derjenige de sanctis scripturis folgt echt reformatorisch der Lehre von der Erlösung und vom Evangelium erst nach und läuft in den außerordenklich umfangreichen Locus de ministris verbi divini aus, an den sich unmittelbar de fide anreiht.

Dass Musculus unter die Dichter deutscher Kirchenlieder zu zälen sei, unterliegt jest kaum noch einem begründeten Zweisel. Es ist schon richtig, wesder bei ihm, noch bei seinem Son Abraham, der nicht leicht etwas Bemerkensswertes aus dem Leben des Vaters übergangen hat, dazu die sateinischen Dichstungen mit Nachdruck hervorhebt, sindet sich irgend eine Andeutung. Allein Ph. Wackernagel, R.-L. III, 800—803 bringt von 1537 an sechs Nummern, welche unter seinem Namen in den zeitgenössischen Gesangbüchern Oberdeutschlands

ftehen.

Von Wolfgang Musculus stammte nun in Vern ein eigentliches Predigers geschlecht. Nicht weniger als sechs seiner Sone waren Prediger. Unter ihnen ragte der älteste hervor, Abraham (1534—1591), Defan der bernischen Kirche seit 1586, Freund von Beza, an dessen Seite er dem Gespräch zu Mümpelgard beiwonte, und bekannt durch seinen Streit mit dem händelsüchtigen, ruhelosen Samuel Huber (Schweizer, Centraldogmen I, 511). Der letzte unter den Episgonen des Resormators, zugleich der letzte seines Geschlechts, ist der durch seine Predigten (Vern, bei Haller, 8 Bde.) besonders in der Schweiz sehr bekannte, im Jare 1821 verstordene David Müslin. Er predigte mit dem nämlichen Beisfall wärend 40 Jaren am Münster zu Vern. (Verner Taschenbuch 1853, S. 271.)

Huseulum filium, enthalten in Synopsis fostal. concionum und 1595 zu Basel burch einen Son des letzteren herausgegeben. Darnach die späteren, namentlich Adam, vitae, 367—389; zulett: L. Grote, W. Museulus, ein biographischer Bersuch, Hamburg 1855; W. Th. Strenber, B. Museulus, ein Lebensbild im Berner Taschenbuch, 1860, 6—79. Zu Bern, Zürich und Zosingen, wol auch in Straßburg, noch viele Briese an und von Zeitgenossen. Verzeichnis sämtlicher Schristen bei Leu, helvet. Lexikon. Sie süllen neun Foliobände.

Buber.

Mufit bei ben Hebräern. Obgleich bie Inftrumentalmufik, nicht ber Gesang (benn one bicfen ist die Menschheit nie gewesen so wenig, als one Sprache) nach 1 Mos. 4, 21 profanen, kainitischen Ursprungs ist, so erscheint sie doch im hebräischen Altertum vorzugsweise im Dienst des Heiligtums. Sollen ja alle Künfte und Handwerke, Erfindungen und Kulturfortschritte zulett bem Herrn heilig sein (Sach. 14, 20 f.; 1 Ror. 3, 21 f.). Auch die heidnischen Kulte find die früheften Pflegstätten der Musik (Agypter 2 Mos. 32, 18; Herob. II, 48. 60; Billinf. U, 222 f. Phonizier Hef. 8, 14; 26, 13. Chaldaer Jef. 14, 11; Dan. 3, 5 ff. Griechen Hom. Od. I, 338; Theofrit. Id. 16 u. f. w.). Plutarch de mus. fagt, man habe die Musik von Alters für so heilig gehalten, dass man sie nicht einmal im Theater zuließ, sondern ausschließlich für ben Gottesbienft und die Erziehung ber Jugend bestimmte. Statsgesche wachten barüber, dass bie würdige Bestimmung ber Musit und die entsprechende Ginfachheit nicht verlett werbe, weßhalb die griechischen Tonkünstler lange nicht die drei Tonarten, dorische, phrys gische, lydische vermehren burften und Timotheus von Milet vom lakedam. Da= gistrat scharf getabelt wurde, weil er statt ber 7 (früher 3) erlaubten Saiten 11 auf seiner Kithara hatte. — War auch bei den Hebräern überhaupt in ihrem früheren Nomabenleben (Erfinder mufik. Instrumente, Jubal, Bruder bes Nomaden Jabal ist zugleich Son eines Mannes, von dem das älteste Gebicht überliefert ist 1 Mof. 4, 21 sf.) die Musik nicht ausschließlich gottesdienstlich, fondern wie noch jest bei den Beduinenarabern (Niebuhr R. 1, 177 ff.) in Verbindung mit Gesang und Tanz jenen hebend, diesen regelnd, treue Begleiterin häuslicher Ereignisse in Freud und Leib (1 Mof. 31, 27; Richt. 9, 27; 21, 21; Hiob 21, 12; 30, 31, in späterer Beit Jes. 16, 10; 24, 8; Jer. 25, 10; 48, 33; 1 Matt. 9, 39; Lut. 15, 25), und von beiben Geschlechtern ausgeübt, wobei namentlich קה, הבבה, בבור genannt werden als Repräsentanten der 3. Instrumen= tengattungen, so erscheint sie boch, seit aus bem semitischen Bolksstamm Ifrael als Gottesvolk ausgesondert ist, bei diesem in ihrer ganzen Herrlichkeit im Dienst bes Herrn. Größere Mannigfaltigkeit der Instrumente brachte bas Bolk wol aus Agppten mit. Alle Mittel ber Tonkunft aber, Gesang und Instrumentalmusik, auch Tanz, vereinigen sich im Bund mit der Dichtkunft, in dieser Bereinigung sich gegenseitig unterstützend und belebend, wenn das Volt seinem Gott Loblieder ans stimmt für seine großen Onabentaten, nach errungenem Sieg, nach Befreiung aus großer Not und Drangsal (2 Mos. 15, 4. 20; 4 Mos. 21, 16 ff.; Richt. 11, 34; 1 Sam. 18, 6; 2 Chr. 20, 28; Nehem. 12, 27; Pf. 68, 25 ff.; 1 Matt. 4, 24. 54; 13, 51), bei Thronbesteigung und Hochzeit eines Königs (1 Kon. 1, 39 f.; Pf. 45, 9 f.; 1 Maft. 9, 39), wenn das Volt sich versammelt zu sestlichen Gottesdiensten (2 Sam. 6, 4 f. 15; 1 Chr. 13, 8; 15, 16; 16, 5 ff. 25, 1 ff.; 2 Chr. 5, 12 f.), aber auch zu Göbenfesten (2 Mof. 32, 6, beim Apisdienft Herob. II, 60; III, 20). Nach dem mosaischen Gesetz (4 Mos. 10, 2-10; 3 Mos. 23, 24; 25, 9; 4 Mos. 29, 1) dienten nur die Blasinstrumente zwar nicht bem eigent= lichen Gottesbienst, aber zur Ankündigung der hl. Zeiten, zu Signalen beim Opfer und bei Zusammenberusung des Volks auf dem Zug und im Arieg. Beim theokratischen Bolk hatten freilich auch die bürgerlichen Versammlungen gottesbienste lichen Charafter, weshalb die Trompeten nur von Brieftern geblasen werden burften (4 Mos. 10, 2 ff.). Dagegen waren die Triumphchore ber Weiber und Jungfrauen (Richt. 11, 34; 1 Sam. 18, 6 f.), die ihre Tänze mit bem Schall bon חַפִּים und שׁלִישִׁים begleiteten, nicht religiöser Natur. — Nachbem schon vor David, namentlich durch Samuels Wirksamkeit und die von ihm organisirten Prophetenschulen die Pflege der hl. Musik (1 Sant. 10, 5; 19, 20; 2 Sam. 6, 5), überhaupt die musikal. Bildung (1 Kön. 1, 40 f.) im Volk allgemeiner geworden war, erreichte sie ihren Sobepunkt burch David, ber aufgemuntert und unterstütt burch die Prophetenchöre (2 Chron. 29, 25) selbst nicht nur Meister im Gefang und Spiel auf bem שבול und בבל, fondern auch Erfinder von musikalis ichen Instrumenten war, wie aus Am. 6, 5 hervorzugehen scheint (auch Traus

להם בלי שיר fcwerlich, wie Umbreit: Weisen des Liedes, oder Ewald: sie glaus ben Kunstspiele zu verstehen, wie David). Bgl. ben apotr. Pfalm 151: al zeiges μου εποίτσαν δργανον και οι δάκτυλοί μου ήρμοσαν ψαλτήριον und 1 Chron. 23, 5: פלים אשר לשיתי, obwol 2 Chron. 7, 6; 29, 25; Meh. 12, 36 auch nur die Einfürung dieser Instrumentalmusik bem David zuschreiben könnten. Bielleicht berbankt ihm der von ihm ausgezeichnete (Pf. 33, 2; 94, 4; 144, 9) בבל בשור ben Ursprung. Nach 2 Sam. 1, 18 ließ er auch volkstümliche Gefänge burch seinen Singmeister im Volk einüben. Die wunderbaren\*), bald besänstigenden (1 Sam. 16, 14 ff. f. Dreschler, De cithara Dav. in Ugol. thes. XXXII, p. 186 sqq.), balb begeisternden Wirkungen (1 Sam. 10, 5; 19, 20; 2 Ron. 3, 15 f. Borris, De mus. praeexerc. b. Ugol. l. c. p. 660 sqq.) ber Musik Davids, des Prophetenchors, auch des Tempelorchesters (2 Chron. 5, 12 ff.) lassen auf eine eben in ihrer Ein= fachheit die Gemüter ergreisende Erhabenheit der hl. Musik schließen. Das Tems pelorchefter, das nach 1 Chron. 23, 5 aus 4000 levitischen Sängern und Spie= lern unter 288 Chorfürern in 24 Ordnungen bestanden haben foll, stand zu Das vibs Zeit unter drei Vorstehern, Musikmeistern (num in der Uberschrift von 55 meist davidischen Elohimpsalmen, vgl. 1225 1 Chr. 15, 21, s. Delitsch Ps. Comm. 3. A. I, 81 f.), Affaph, Heman und Ethan = Jeduthun. Weiteres f. Saalschüz, Gesch. und Burdigung der Musik bei den Hebraern § 18. Den Ches nanja hat Missverstand von 1 Chr. 15, 22, wonach er das Tragen der hl. Ges räte zu beforgen hatte, zum Gesanglehrer gemacht. Affaphs Chor blieb bei ber Bundeslade auf Zion, hemans und Ethans beim Belt in Gibeon (1 Chr. 16, 37 si.), bis sie sich im neugebauten Tempel in einem gewaltig großen Chor vercinigten (2 Chr. 5, 12 f.; Saalschüt a. a. D. § 20; Lamy de Lev. cant. Ugol. I. c. p. 572 sqq.). Nach Josephus, Ant. 8, 3. 8, soll Salomo zum Tempel= orchester 40,000 Nablen und Kitharen, 200,000 silberne Trompeten, 200,000 Aleider (Sal v. Til, de vestitu canent. Ugol. 1. c. p. 335) für die Sänger haben machen lassen, d. h. im Vorrat, sonst wäre, was absurd, ein Chor von wenigs stens 480,000 Musikern und Sängern anzunehmen. Dass ein weiblicher Singchor bei ber Tempelmusik gewesen, läst sich nicht sicher aus 1 Chr. 25, 5 schließen; erst nach bem Exil gab es einen solchen (Efra 2, 65; Meh. 7, 67. S. Schmidt, De cantric. templi Ugol. l. c. p. 644; Saalschüz a. a. D. S. 25 f.). Bartes nora will wissen, dass auch levitische Anaben auf der unteren Stufe einer östlich vom Brandopferaktar errichteten Singbüne gestanden seien, in der Mitte der Chor Hemans, rechts Affaph, links Ethan (diss. de igne sacro et de mus. Ugol. 1. c. p. 116 sqq.). Bei einem gewönlichen Gottesbienst haben es nicht über 6, nicht unter 2 Nablen, nicht über 12, nicht unter 2 Flöten, 2 Trompeten, 9 Kinnor fein sollen, eine Cymbel habe hingereicht (Maim. kole hammikd. C. 3). Je größer das Fest, je größer die Zal der Sänger, Spieler und Instrumente (talm. tr. Erach. 2, 3; Tamid. 6, 8; 7, 3; Pesach. 5, 7; Succ. 5, 4; Rosch hasch. 3, 3; 4, 1. 9; Jom. 6, 8). Gur ben gewönlichen Dienft hatte jede Abteilung ber Singchore ihre Dienstwoche (f. van Til b. Ugol. l. c. p. 331 sqq.). Mit dem Danks opfer fing die Musik an (R. Jud. Leo de templo C. 9, 55; Erach. Gem. f. 11. Tam. 7, 3). Das tägliche Morgentrankopfer wurde wit Absingen ber 7 Pfalmen 24. 48. 82. 94. 84. 93. 92 begleitet (f. die Pfalmenüberschriften in LXX), bas Kirchweihfestopfer mit Pf. 30. Ob und in welcher Zeit solche Einrichtungen bestanden haben, erhellt nicht, wol erst in ber nachmakkab. Beit. König Agrippa gestattete ben Sängern als Amtstracht die priesterliche Byssusbelleidung (Joseph. Ant. 20, 9. 6). Weiteres hierüber aus Talmud und Maimonides f. Deligd,

<sup>\*)</sup> Analogieen zu 1 Sam. 16, 14 ss. s. b. Grot. Cler. Boch. Hieroz. I, p. 511 sqq. ed. Rosenw.; Brown, Medic. musica, Lond. 1729; Löscher, Diss. de Saule per mus. sanato. Vit. 1705; Roger, De vi soni et musices in corp. hum. Aven. 1758; Lichtenthal, Music. Arzt und 23 andere Schriften darüber bei Forkel, Gesch. d. Mus., I, 114. Auch Karl IX. von Frankreich brauchte nach der Pariser Bluthochzeit die Musik als Mittel gegen nächtliche Beunruhigungen.

Comm. zu den Pf., 3. A. S. 25 ff. - Rach 2 Chron. 29, 26 konzertirt beim Beiheopfer der Tempelreinigung unter Histia Gesang mit Saitenspiel und Trom= petenschall; im zweiten Tempel scheint es anders gewesen zu sein (Maim. hilch. Megill. 3), mehr successiv und antiphonisch, wobei nach Esra 3, 11 auch die Gemeinde einstimmte. — Die weltliche Musik, auf deren Vorkommen bei ben Hebraern in früherer Beit die Hoftavelle Davids und Salomos (Sanger und Sängerinnen 2 Sam. 19, 35; Pred. 2, 8) schließen lafet, artete in der Zeit des im Gefolge des Gößendienstes überhandnehmenden Sittenberderbens aus und nahm einen üppigen, wollüstigen Charakter an (Jes. 5, 12; 24, 8 f. Am 6, 5; Jer. 7, 34; 23, 16; 26, 10; Alagl. 5, 12). Rach Jef. 23, 16 schei= nen in jener Zeit Buhlbirnen mit dem סברלם, mit Gefang und Tang die Städte burchzogen zu haben. Die heil. Tempelmufit murbe in biefer Beit ein totes, tonendes Erz (Am. 5, 22 f.), verstummte wol gar in den Zeiten des Abfalls; Sis= tia und Josia musten dieselbe wider herstellen (2 Chron. 29, 27; 35, 15). Mochten die Gefangenen Zions an den Wassern Babels ihren and an den קבר hängen (Ps. 137, 1 f.), so erlosch doch inmitten des babylonischen דַּבָּבַר , bem Lärm von vielen und verschiedenartigen Inftrumenten zur Feier ber Göhenfeste (Jes. 14, 11; Dan. 3, 5 ff.), die heil. Musik unter ihnen nicht ganz, kehrten doch mit Serubabel 148 Sänger aus Assaphs Familie, im ganzen 245 Sanger und Sangerinnen zurück (Rehem. 7, 44. 73; Efra 2, 41. 65. 77), sos dass die Tempelmusik wider bestellt werden konnte und z. B. die Grundsteinlegung des zweiten Tempels, die Einweihung der Stadtmauern verherrlichte (Efra 3, 10 ff.; Neh. 11, 17. 23 12,27 ff. 45 ff.), bei letterer in 2 Chore geteilt, die auf der Mauer in Prozession herumgingen und sich im Tempel vereinigten. Die Sängerfamilien hatten ihre besonderen Quartiere in den Jerusalem benachbarten Dör= fern, ja der Perferkonig forgte selbst für ihren Lebensunterhalt (Neh. 11, 23; 12, 29; 13, 10). Noch erwänt 1 Makk. 4, 54 die Tempelmusik bei der Tempel= weihe unter Judas Makkabäus. Sonst kommt auch, vor und nach dem Exil, geistlicher Volksgesang mit Musikbegleitung vor. Die Pilgersarten zu ben hoben Festen nach Jerusalem wurden verherrlicht durch Gesang und Musik (Jes. 30, 29 שירֵי־המִיבֶּלוּת, Pf. 120—134 zu vergleichen ben Bittgangliedern, Hoffmann, Gesch. des Kirchenlieds 1832, S. 113. 129). Dass allerlei weltliche Musik in der nachalexandrinischen Zeit, namentlich nach griechischer Sitte Musik und Gesang bei fröhlichen Gelagen Eingang fand bei ben Juden, sehen wir aus 1 Makt. 9, 39; Sir. 9, 4; 35, 3 ff.; 49, 1. Kampffpiele mit Musikbegleitung richtete Herodes ein (Joseph. Ant. 15, 8. 1). Das Instrument für Trauermusik war die Flöte (Matth. 9, 23). Schon Jer. 48, 36; 9, 17 ff.; 2 Chron. 35, 25 ist von Maggefängen der Männer und Weiber die Rede; ein solcher ift uns auch 2 Sam. 1, 18 ff. überliefert. Rach Ketubh. muste ber armste Bebraer bei ber Leiche seiner Frau wenigstens 2 Flötisten und ein Klageweib bestellen. Die Reichen konnten die Zal beliebig vermehren, f. Lightfoot h. h. ad Matth. 9, 23. Auf die Leis stungen der Hebräer in Gesang und Musik in früherer Zeit durfen wir jedoch noch keinen Schluss machen bon bem Cantilliren ber spätern Synagoge (Proben desselben f. Forkel, Geschichte b. Mus., I, 170; Kircher in Ugol. l. c. 387 sqq.; Selig, Beitschr. b. Juden, II. 80), welches ja nur der treue Widerhall bes gei stigen Todes derselben ift. Dass übrigens das Bolk musikalisch begabt ist, zeigen ausgezeichnete Musiker seines Stammes; auch find neuerdings die judischen Gemeinden überall auf Hebung bes Besanges in ben Synagogen bebacht. Die mystiichen Theorieen ber Kabbalisten über die Musik z. B. von der Korrespondenz der Tonleiter ber Davidsharfe mit ber Stufenleiter ber natürlichen Dinge, ber 10 Saiten mit ben 10 Sephiroth u. f. w. f. Picus de Mirand. de magia natur. et Cabbal. Mersenne in Gen. 4, 21. b. Ugol. I. c. p. 526 sqq.; Dreschler, De cith. Dav. Ugol. p. 199 sqq. ; Forfel, Gefc. d. Muf., I, S. 132.

Sich eine richtige Vorstellung von der Musit eines Volls zu machen, dient besonders die Kenntnis der musikalischen Instrumente desselben, sofern sie sowol

ben Umfang bes Tonspstems, als ben allgemeinen Charafter ber Musik anzeigen. Unsere heutigen Instrumente gehen weit über den Umfang der Singstimme hinaus, einen beschränkten Umfang scheinen die hebräischen gehabt zu haben, weil sie bloß die Bestimmung hatten, den Gesang oder Tanz zu begleiten; an eine selbständige Instrumentalmusik one Gesang, ein Orchester, ein organisches Zusammenwirken verschiedener Instrumente nach unsern Begrissen dars man wol nicht denken. — Unter den mancherlei Instrumenten der Hebrären dars man wol nicht denken. — Unter den mancherlei Instrumenten der Hebrärer (בלי ביר), Gesanginstrumente, weil vorzugsweise zur Unterstützung des Gesangs bestimmt, 2 Chron. 34, 12; Am. 6, 5. אבלי ביר ומרא Dan. 3, 5) können mit Sicherheit in der Bibel nur 15 (Schilte haggib. Ugol. l. c. p. 1 sqq. zält gar 36), wovon 5 im Pentateuch, nachgewiesen werden. Ihre Beschaffenheit ist kaum mehr zu bestimmen, da schon spätere jüsbische Schriststeller in ihren Angaben wesentlich von einander disserien. Sie teizlen sich in 3 Klassen, wie sie Hood 21, 12; 1 Sam. 10, 5 u. ö. neben einander ausgesürt werden (Blanchinus, De trib. gener. instr. mus. veterum, Rom. 1742; Bonani, Descr. degl' instr. arm., Rom. 1776):

I) Schlaginstrumente, instrumenta crepitantia, pulsatilia, ×ρουστά, als Surrogat des Händeklatschens, den Takt anzugeben, auch den Schall zu verstärken:

1) Die Handtrommel, ηπ, von ηππ, τύπτω, schlagen, arab. 🔾, span. aduse. LXX. τύμπανον, Luth. Paute. Ja M. Chel. 15, 6: סירולם, ein mit einem Fell überspannter Reif von Holz oder Metall, am Rand oft mit dunnen Metallicheis ben behängt, beren Geklingel die bumpfen Paukentone begleitet. Sie ist wie bor Alters (1 Mos. 31, 27; 2 Mos. 15, 20; Hiob. 21, 12; Richt. 11, 34; 1 Sam. 10, 5; 18, 6; 2 Sam. 6, 5; 1Chron. 13, 8; Pf. 68, 26; 81, 3; 149, 3; 150, 4; Jes. 5, 12; 24, 8; 30, 32; Jer. 31, 4; Jud. 3, 8; 16, 12; 1 Matt. 9, 39) so noch heutzutage im Gebrauch (Arabien, Niebuhr R. I, 180 f. T. 26; Russel, NG. v. Aleppo T. 14; Harmar III, 120 ff.; Hasselquist R. 74 in der Berberei; Shaw R. 178; Egypten, Lane, Sitten und Gebr. ber Eg. v. Zenker U, 195 ff.). Besonders Weiber schlagen dieselbe, um den Takt beim Singetanz anzugeben. Auf ägpptischen Denkmälern findet man Abbildungen von Weiberchören mit vieredigen und runden handtrommeln (Wilfinson II, 240. 254; hengstenb., Dof. u. Aleg. S. 133 f.); ebenso auf altgriechischen Denkmälern in den Händen ber Bacchantinnen und Cybelepriester. Sie wurden mit ben Fingern geschlagen. Spätere Modifikationen sind die Kesselpauken und Trommeln. Dass diese Handpauken Bestandteile ber Tempelmusik waren, ist aus 2 Sam. 6, 5; Pf. 81, 3; 149, 3; 150, 4 nicht erweislich; sie werden nicht erwänt bei Anordnung derselben 1 Chr. 25, 6; 2 Chr. 5, 13. 2) Die Chmbeln, מַצְלְתִּיִם עָלֶצִל , talm. שלצבל שם של של 35x, gellen, schallen, griech. κύμβαλα, 2 größere ober kleinere Metallbecken, bie in beiben Sanden gehalten, aneinander geschlagen werden, nach Joseph Ant. 7, 12. 3, πλάτεα καὶ μεγάλα χάλκεα, dienten bei der Tempelmusit als Tattinstrus ment (2 Sam. 6, 5; 1 Chr. 13, 8; 15, 19; 16, 5, 42; Efra 3, 10; Neh. 12, 27; 1 Matt. 4, 54). Die 3 Musikmeister Davids gaben mit hellklingenden, chernen Cymbeln den Takt an (1 Chron. 25, 1. 6; 2 Chron. 5, 12), wie die griechischen Chorfürer durch Zusammenschlagen von Muscheln ober Stampfen mit eisenbeschuhten Jüßen (Erach. 10. Tam. 7, 3, vgl. Lampe, De cymbal. vet. Ugol. 1. c. p. 867 sqq.). Ob die arabischen Fingerkastagnetten, Metallplättchen am Daumen und Mittelfinger (Niebuhr, R. I, 181, T. 27) unter den שַּלְאַלֵּר שֶׁמֵּד im Unterschied von den größeren, sauteren בי יהרקה (Ps. 150, 5) zu verstehen find, ift zweifelhaft (Jahn, Bausl. Alt. I, § 105; Pfeiffer, Muf. d. Debr. S. 55; Saalschüs, Muf. bei ben Bebr. § 57). Auch bei ben Aguptern und anderen Boltern alter und neuer Zeit finden wir Chmbeln, namentlich zur Begleitung bes Tanges, auch bei gottesbienstlichen Handlungen (Lucian, Salt. C. 68; Clem. Alex. paed. II, 4; Arnob. 7, 33; Sonnerat, R. nach Oftinb. S. 79; Lane, Sitten und Gebr. ber heut. Megypt. II, 213 und T. 51. 53. S. Riehm, Handwörterb.



freisförmige hole Bogen ist ber Schallboben) — ober warscheinlicher die mehr Ipraförmige altägypt., ursprünglich vielleicht semitisch-assprische Kithara (f. die Abbild. in Riehms Handw. S. 1031 ff. 1032, und Kitto, Cyclop. of bibl. liter. U, 370) mit 7—10 Saiten. Der Spieler trägt bas Instrument mittelft eines um den Hals gehängten Bandes, die Langseiten in wagrechter Richtung auf die Bruft gestemmt, und spielt es von links her mit bem Finger, von rechts mit einem kleinen Plektrum (Wilkins. II, 288 ff.; Botta I, T. 67). Die griechische Lyra ift die spätere Form bes המום auf den judischen Munzen, mit 3-6 Seiten (f. Weftphal, Gesch, ber alten und mittelalterl. Musik S. 88 f.). Ein anderer Unterfcied zwischen בַּבֶּל und בַבֵּל fceint barin zu bestehen, bas letteres nur mise bräuchlich (Am. 6, 5; Jes. 11, 11) weltlicher Lust bienstbar gemacht wird; vielleicht auch barin (f. Riehm a. a. D. S. 1030. 1043), bafs bas 523 ben Gesang in höherer, bas בּוֹר in nieberer Tonlage begleitete und benfelben leitete und verftärkte. Nach Eusebius, Hieronymus und Augustin bestand ber Hauptunterschieb in der Konstruktion beider Instrumente barin, dass bas 7000 den Schallboben uns ten, das by oben hat, so dass bas Tönen der Sailen dort von unten, hier von oben her klangvoll gemacht wirb. Übrigens sind die Angaben der Kirchenväter schwerlich zuverlässiger, als die des späteren Judentums in Schilte haggib. u. s. w. Das je scheint ein aus einem hohlen, länglichen Rasten, mit flachem Boben und konverem Schallboben, mit darüber gespannten Saiten be-

santle der Drientalen, heutzutage durch den kanun verdrängt. Da die beiden Langseiten stark gegen einander neigen, so konnte es von Hieronymus annähernd einem Delta verglichen werden. Dass das בבל Barietäten hinsichtlich Form und Saitenzal hatte, läst sich auß Jes. 22, 24: בל הלבלים schließen und wird daype tische Abbildungen bestätigt. Es gab ein 10saitiges בי (Ps. 33, 2; 144, 9) und ein gewönliches von weniger Saiten (Ps. 92, 1), nach Josephus 7, 12. 3 ein 12saitiges, das mit dem Plektrum gespielt wurde. Spätere Modisitationen

mögen sich in ihrer Konstruktion der Cither, Guitarre, Laute Jel'ud), dem arabischen Lieblingsinstrument, genähert haben (f. Lane a. a. D. T. 49, A). Die jübisch-arabische Tradition, dass die Laute bas spezifische Justrument Davids gewesen sei, stütt sich wol auf Am. 6, 5. Die entgegengesetzte Annahme einer barfenänlichen Konstruktion bes 523 wird teils durch die mit Augustins Angabe binfichtlich bes Schallbodens übereinstimmenden affprischen Gemälde (siehe Richm S. 1035) und durch ben Namen orthopsallium, ben bas Psalterium bei Varro hat, boch nicht genugsam begründet. Auch was Saalschüz a. a. D. S. 101 Anm. anfürt, sich auf Ovid und Josephus berufend, ist nicht beweisend. Bgl. über ben Unterschied von בלב und בלב ben ausfürlichen Art. in Niehms Handwörterbuch S. 1028 ff. und Wetstein in Delitich Commentar zu Jes. 2. A. S. 702 ff. Ein Mittelding zwischen Harse und Laute scheint bas Dan. 3, 5. 7. 10. 15. genannte Saiteninstrument NDED (Etym. dunkel, sanstr. Cambuka, Muschel; Meier, Burzelw. von 720, betasten?) gewesen zu sein. Mit diesem Instrument, oausvi, σαμβίκη, durchzogen orientalische Buhlerinnen, Sambucinae, Sambucistriae (Vitruv. Plaut. Liv. 39, 6), das römische Reich. Es war breiedig, mit schiffförmigem Schallboden und 4 Saiten scharfen Klangs, änlich dem bei Riehm a. a. D. S. 1037 abgebildeten Saiteninstrument. Fälschlich werden als musikalische Instrumente ge-תמחול und מחלת (אוֹן, 30, 2; 149, 3; 150, 4; 53,1; 88, 1. Kircher, musurg., eine Urt Viola de gamba. Schilte haggib. Sistrum. Pjeiffer: Sachfeife). allein ersteres heißt Reigentanz, letteres scheint vielmehr Bezeichnung des Gefangs (mesto, piano), ber Tonart ober Stichwort eines bekannten Trauerliebs zu fein (nach Gesen. = אום מבּיִּים וֹנְיִי מִּמְּיִם מִּמְּים מִּמְּיִם מִּמְּים מִּמְּיִם מִּמְיִם מִּמְיִּם מִּמְיִם מִּמְּיִם מִּמְּים מִּמְּיִם מִּמְּים מִּמְיִּם מִּמְיִּם מִּמְיִּם מִּבְּים מִּבְּים מִּמְּים מִּמְּים מִּמְים מִּמְים מִּמְּים מִּמְּים מִּמְים מִּמְּים מִּמְים מִּמְּים מִּמְים מִּמְּים מִּמְּים מִּמְים מִּמְּים מִּים מִּים מִּים מִּיְּם מִּמְים מִּים מִּים מִּים מִּיְּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיְּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיְּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיְּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיִּם מְּיְם מְּיְּם מְּיְּם מְּיְם מְּיְם מְּים מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיִּם מְּיְם מְּיְם מְּבְּים מְּים מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיִּם מְּיְם מְּיִּם מְּיְם מְּיְּם מְּים מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּים מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּים מְּיְם מְּיְם מְּים מְּים מְּיְם מְּים מְּים מְּים מְּיְם מְּים מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּבְּים מְּיְם מְּיְם מְיּבְּים מְּים מְּיְם מְּיְם מְּיִּם מְּיְם מְּ

UI. Blasinstrumente waren unter Umständen angewendete Bestands teile ber heil. Musik 3. B. bei Freubenfesten, Einholung ber Bundeslabe, Ginweihung bes Tempels, Herstellung bes Gottesbiensts unter histias und Esra (1 Chr. 15, 21; 2 Chr. 5, 12 f. 29, 26; Efra 3, 10; Neh. 12, 35) sonst zu Signalen gebraucht. Db בלי כו 2 Chr. 30, 21 bloß Blasinstrumente als stark tonende bebeutet, ober ob zu überseten ist: Instrumente zum Breis ber Dacht Jehovas, fragt fich. Das Blasen heißt Ppp, stoßen, den turz abgestoßenen Ton bezeichnend (4 Mos. 10, 3 f.; Pf. 81, 4; Jer. 4, 5; 6, 1; 51, 27), Jun, nur vom Blasen des Jobelhorns, 35 (2 Mos. 19, 13; Jos. 6, 5 den Ton behnen, ichwerlich wie bei unserer Posaune, Bieben bes Instruments), בהריב, laut blasen, Alarmsignale geben, von der न्यंभ्रत (4 Mos. 10, 9; Joel 2, 1). — Von den Blasinstrumenten ift bie früheste, bie Stammform berfelben 1) bie Pfeife, ברגב (1 Mos. 4, 21; Hiob 21, 12; 30, 31; Ps. 150, 4 (LXX deyaror, nach Delitsch bon כנב flare, anhelare), nach Targ. Hier. ad Dard. Schilte haggib. bie Sad = pfeife, zwei durch einen Lebersack gesteckte Pfeisen, oben und unten gleichweit hervorstehend, oben zum Hineinblasen, unten mit Löchern, auf denen, wie auf der Flote, mit den Fingern gespielt wird, wie man sie noch in Agypten und Arabien findet (Niebuhr T. 26). Wenigstens ist dies die spätere Form. Dasselbe Inftrument scheint die Dan. 3, 5 ff. bei einem Göpensest gespielte ariero, oraciano Pesch. Rrows zu sein, die span.sital. zampona, nach Gesen., Winer, Delitich u. a. von dem griech. orpgweia wegen des Einklangs der 2 Sachpfeifen so genannt, nach Meier, Burgelw. S. 719 f. semit. Ursprungs entweber von קבישרך, כיפרך, topt. Saebi, Schilf, Rohrpfeise aber von 700, 700 durch Auflösung der Steis gerungsform jast in Steuten = bas Schlauchartige. Einen fanfteren Ton, als die etwas schrillende Sadpfeise hat — 2) die Flüte חליל, auch החילה, das Durchs bohrte (1 Sam. 10. 5; 1 Kön. 1, 40; Jef. 5, 12; 30, 29; Jer. 48, 36; Pf. 5, 1; ailos Sir. 40, 21; 1 Matt. 3, 45; 9, 31 ff.; Matth. 9, 23; 11, 17; 1 Kor. 14, 7; Off. 18, 22). Ursprünglich vielleicht aus Schilfrohr, murbe sie aus Buchsbaum, Lorbeerholz, Elfenbein u. f. w. gemacht auch bas Munbstück, ann, wurde wegen bes fansteren Klangs, nur aus Metall gemacht. Das Blasen berselben (talm. fommt vor beim Prophetenchor, bei den Zügen der Festpilger, in der mattab. Beit auch beim Gottesbienft, als Begleitung bes großen Sallel, beim Schlachten bes Baffah und Nachpaffah, bei ber nächtlichen Teier bes Laubhüttenfestes (Erach. 2, 3; Succ. 5, 1; Tacit. hist. 5, 1), bann besonders als Instrument der weltlichen Freude, bei Salomos Thronbesteigung (Scacchi, De inaug. reg. Isr. Ugol. 1. e. 805 sqq.), bei Belagen, Tang, Hochzeiten u. f. w., aber auch bei Leichen-

begängnissen (Joseph. bell. Jud. 3, 9. 5; Athen. 4, 174; Plin. 10, 60). In der alexandrinischen Kirche begleitete man den Gesang bei Lichesmalen mit der Flöte, Clemens fürte statt derselben als zu weltlich ums Jar 190 Saitenspiel ein. Abbilbungen verschiedener ägyptischer Flöten f. Wilkinf. II, 307. 309, teils Langflöten aus Rohr ober Holz mit bloß 3 ober 4 Löchern, teils Schräg= ober Quer= flöten, auch Doppelflöten von gleicher oder ungleicher Länge mit gemeinschaftlichem Munbstück, die mit der linken Hand gespielte mit weniger Löchern und tieserem Ton. Meist wurde sie von Männern gespielt, doch sieht man auch tanzende Frauen mit der Doppelflöte (Wilkins. II, 312). In Palästina findet man noch solche bei den Hirten (Niebuhr R. I, 180, T. 26. Bgl. Meursius de tibiis. Manut. u. Bartholin, in Ugol. l. c.). Kurze Doppelflöten zeigen affpr. Abbilbungen (Riehm, Handw. S. 1035), wenn es nicht vielmehr eine Art Trompeten sind; die spannenlange Flöte (flauto piccolo) kommt bei der Adonisklage und bei gries chischen Gelagen vor (Athen. IV, 174 f.). Über die griechischen ablol f. Ambros, Gesch. d. Mus. S. 476 ff. Ob Dpz, Ez. 28, 13, eine Art Pseisen der Beiber (Reil) oder pala gemmarum, Ringkaften (Gesen. u. and. nach hieron.) bedeutet, ist streitig. 3) Die nur Dan. 3, 5 ff. erwänte בַּשְּׁרוֹקִיתָא, von שֶּׁרֶש, צוֹנְשָׁרוֹקית, pfeisen, ist die ovore, fistula Panis (LXX Theod.), aus mehreren, 7 ober 9, nach der einfachen Tonleiter gestimmten, aneinander gereihten Rohrpseisen berschiebener Länge und Dide, wie man sie noch bei ben Hirten im Orient findet (Kämpfer, Amoen. 4, 740; Ruffel, NG. v. Al. I, 208; Niebuhr R. I, 184). Spätere Juden nennen die Alaviere Maschrofiten. Db schon Richt. 5, 16 die dieses Instrument oder, wie LXX συρισμός, das Gestüte bedeutet, ist zweifelhaft. Die Panspfeise, gleichsam eine Munborgel, bilbet ben Übergang gum vollkommensten Blasinstrument, der Orgel, die zwar nicht in der Bibel, aber im Talmub unter bem Namen siegen vorkommt, ein Pfeisenwerk mit Blasbälgen, bas (Erach. 10, 2 d'Outrein de instr. Magr. Ugol. l. c. 1122 sqq.; Schilte haggib. p. 42 sqq.) im herodianischen Tempel gewesen sein foll. Es soll eine Windlade gehabt has ben mit 10 Offnungen, in jeder eine Pfeise, mit 10 Löchern, sodas fie 100 verschiedene Tone, מרכר זמר, von sich gab (Saalschüz a. a. D. S. 131 ff. 10 Vertiefungen, jede mit 10 Pfeisen von verschiedener Länge). Die Blasbälge seien aus Elephantenhäuten bestanben. Die Beschreibungen sind so unbestimmt und sich widersprechend, bass man keine klare Vorstellung bavon gewinnt, z. B. sie sei nur so groß gewesen, bajs ein Levit sie habe von ihrem Plate wegnehmen und zum Gebrauch zwischen Altar und Borhof stellen konnen, und widerum, fie habe einen bonneranlichen Ton gehabt, sodass vor ihrem Schall zwei miteinander Rebende sich nicht haben verstehen können und dass man sie bis über den Olberg hinaus gehört habe Tamid 3, 8; 5, 6; Bartolocci, Ugol. 1. c. 474 sqq.). Auch ber Rame (von ברף, greisen), den Saalschüz Arch. I, 282 auf eine Art Tastatur deutet, gibt keinen sichern Anhalt. Pfeisser benkt an eine Art stark tonender Pauke; van Til halt die ganze Sache für eine Prahlerei ber Talmudisten. Das Borhandensein von Windorgeln neben und vor den von Atesibios im 3. Jarhundert v. Chr. erfundenen Wasserorgeln (talm. הדרולים) ist jedenfalls konstatirt, und so könnte auch eine folche zur Zeit Chrifti im Tempel im Gebrauch gewesen sein, wenigstens gu Signalen, nach benen die Leviten an ihre bestimmten Posten und Funktionen gingen. Dagegen wird ber Gebrauch der Wafferorgeln wegen ihres weichlichen Tons verneint. -- Noch sind 2 mehr ftart und weithin tonende, schmetternde Blasinstrumente sehr häusig in der Bibel erwänt: 4) Horn oder Posaune, השלים (הבש, hell sein, vom hellen Ton benannt) LXX κερατίνη, σάλπιγξ, lituus, buccina (woher b. beutsche Posaune), hornartig gekrümmt, daher mit Ip wechselnb (vgl. Jos. 6, 5 mit 4. 6. 13 und Dan. 3. 5), Hier. ad. Hos. 5, 8: buccina pastoralis est et cornu recurvo efficitur unde et graece xegativn appellatur. Nach M. Rosch hasch. 3, 2 sqq. ist das Instrument bald gerade, bald gefrümmt; in ber Zeit bes zweiten Tempels scheinen Horn und Trompete nicht



Gesch. d. Musik, 1881, bekennt, wie andere neuere Forscher, dass man überhaupt, trot aller Forschungen, sich über bie Musik bes Altertums keine lebenbige, ber Sache entsprechende Borftellung machen könne, weil fie bem heutigen musikalischen Verständnis zu fern liege; man könne, da alle positiven Anhaltspunkte sehlen, nur Vermutungen aufstellen. Immerhin mögen die Ansichten über die Musik der Alten, und speziell der Hebräer, nach zwei Seiten hin irren (vgl. Saalschüg a. a. O. § 34, 51-60 gegen Forkel a. a. D. S. 65-114). Hielt man bieselbe früher "von religiösen Gefülen und Vorstellungen geleitet" für sehr vollkommen (Mattei, Diss. I, 9; II, 12. 17. 18, Pad. 1780; Sonne, Diss. de mus. Jud., Hafn. 1724; Calmet, Diss. in mus. vet. et potiss. Hebr. Ugol. l. c. p. 758 sq.; Lamy, De rit. et cant. Ugol. p. 623 sqq. und die meisten Rabbinen), so wird sie bagegen von andern (Burney, Hist. of mus. I, 249 sqq.; Forfel, Gesch. der Mus., I, 145 ff. und vielen Neueren) vielleicht zu tief herabgesetzt. Was dem reinen Natursinn entspricht, hatte boch wol seine relative Vollkommenheit in einer Beit, wo derselbe noch in origineller Araft waltete, und was ist bemselben entsprechender, als belebter Rhythmus und eine melodische Tonfolge. Die begeisternden und besänstigenden Wirkungen, die das Altertum der Musik zuschreibt, hatten wol ihren Grund besonders in der einfach erhabenen und gefülsinnigen Melodie. Auch im Unisono (708 2Chr. 5, 13) von Massen gesungen, in angemessener Instrumentalbegleitung kann eine solche mächtig ergreifen und hinreißen (f. über das Unisono d. Alten Köstlin a. a. D. S. 23 f.). Überdies wurde die mehrstimmige Harmonie gewissermaßen ersett burch bas harmonische Incinandergreifen von Wechselchören, auch Solos und Tuttis, sowol bei ber weltlichen als gottesbienftlichen Musik (1 Sam. 18, 5 f.; Ps. 20. 21. 24. 118. 136; 2 Mos. 15, 17. 20 st.) und zwar nicht nur so, dass, wie dies im Orient geschieht (Riebuhr R. I, 176), die Melodie um einige Tone hoher oder tiefer widerholt wird, sondern so, dass die Chore antiphonisch ober responsorisch einander ablosen oder antworten, in Rede und Gegenrede, sozusagen eine Harmonie des Nacheinander, in ihrer Art ebenso wirksam, das Gemüt ergreifend und vollkommen, ja gewissermaßen erhabener, geistiger, sinnvoller als die simultane Harmonie der neueren Musik (vgl. die Wechselchöre in der Offenb. Joh. 4, 8.11; 5, 9.12; 7, 10.12; 19,1—5, die sich in großen Unisonos vereinigen 5, 13; 19, 6). Wenn die hl. Poesie im Parallelis: mus der Gedanken einen würdigen Ersatz hat für die mehr äußerlichen, die Sinnlichkeit ansprechenden Mittel ber modernen Dichtkunft, Reim und Silbenmaß, fo die hebr. Musik an diesen einander antwortenden, sich zulet in Unisonos vereis nigenden Wechselchören für die harmonie der neueren Musik, wie benn auch bets der (Geift der hebr. Poesie, I, 21 ff.) diese Antiphonieen dem Gedankenparallelis mus der hebr. Dichtkunst vergleicht. Sie sind gleichsam seine musikalischedramas tische Darstellung. In den Wechselgesängen der Christen, wie Plinius (ep.X, 97: carmen Christo quasi Deo dicere secum invicem), ber Therapeuten, wie Philo (de vita contempl. p. 902, cf. Euseb, h. eccl. II, 17) sie beschreibt, und in den von Ignatius eingefürten Antiphonicen ber fprischen Rirche (Gavanti, Thes. sacr. rit., Rom. 1738, T. II; Wolf, über die Leis, Sequenzen u. f. w., Heibelberg 1841, S. 22) haben wir Nachflänge bavon. Auch der im N. T. öfters erwänte Befang von lieblichen Hymnen und Oben, ber doch wesentlich hebräischen Ursprungs und Chas rakters war, ift gewifs nicht bloß als monotones Cantilliren zu benken (Apg. 16, 25; 1 Kor. 14, 15 ff.; Eph. 5, 19; Rol. 3, 16; Jac. 5, 13). Auch in Aghpten finden wir Wechselchore in alter Zeit burch Grabgemälbe bezeugt (Bengftenberg, Mos. u. Aeg. S. 133; Rosell., Monumenta III, t. 296). Uber die Antiphonicen im altjüb. Gottesbienst f. Haberselb, Dogologien der hl. Schrift, Leipzig 1806. Davon, bafs die Bebraer gewiffer Tonzeichen, einer Urt Roten, fich bedient hatten, findet fich teine fichere Spur. Die jest im Drient gebrauchlichen murben nicht bor bem 17. Jarhundert eingefürt. Erft die Harmonie erheischte mit Notwendigkeit eine Notenschrift. Charafteristische, ins Gehor fallende Melobicen pflanzten sich leicht durch Uberlieferung fort. Die Accente, welche in verschies bener Beise bafür gehalten worben sind, find entschieben nicht nur späteren Ur:



irren) als ode erratica, Dithyrambus, erklärt wird. Hengstenberg u. a. beziehen es auf den Inhalt: Lied über Verirrungen. Nach letterem sollen überhaupt die Beischristen von Ps. 5. 9. 22. 45. 53. 56. 60. 69. 75. 80. 88 u. s. w. nicht sowol Melodie, Tonart oder ein musikal. Instrument bezeichnen, als vielmehr den Inhalt der Psalmen in änigmatischer Weise. So sinnreich bei manchen diese Deutung ist, so wird doch bei den meisten an Vezeichnung einer Melodie oder Tonart zu denken sein (vgl. 2 Sam. 1, 18). S. d. neueren Comm. von Hupseld, Delipsch, Moll u. s. w. Die mit der Veischrift Weise versehenen Psalmen wurs den hiedurch, als dem gottesdienstlichen Gebrauch gewidmete, von den Musikmeisstern einzuübende bezeichnet.

Litteratur: Außer den schon eitirten Werken und Abhandlungen und den weiteren zalreichen in Forkels allg. Gesch. ber Musik Bb. I, S. 173—184 auf: gefürten und in Ugolini's Thesaurus Bd. XXXIII enthaltenen find zu vergleithen aus alterer Beit Bonnet, Hist. de la mus., Par. 1715; de la Borde, Essay sur la mus. anc. et mod., Par. 1780; Burney, General hist. of mus., Lond. 1776; Calmet, Diss. in mus. vet. et potiss. Hebr. und mus. instr. Hebr. in Ugol. de la Molette du Contant, traité sur la poësie et la mus. des Hebr., Par. 1781; Bartolocci, De Hebr. musica bibl. rabb. t. IV. Mattei dissert., Pad. 1780, t. I, II. VI; Sonne, De mus. Jud., Hafn. 1724; Martini, Storia della mus., Bologna 1781, Praetorii, Syntagma mus. 1614; Kircher, musurgia, Rom. 1650; S. v. Til, Digt-sang-speel-konst söe der Ouden als bysonder der Hebr., Dortr. 1692 (Auszug in Ugol. th.); I. Lund, Jub. Alterth., IV, 4. 5; D. Lundius, De mus. Hebr. diss., Ups. 1707; Marpurg, Krit. Einl. in die Geschichte der alten u. neuen Musik, Berlin 1759; Reinhard, De instr. mus. Hebr., Vit. 1699; Bald, Hist. art. mus., Halle 1781; Harenberg, Comm. de re mus. vetust. in Misc., Lips. nov. IX, 218 sqq.; Pfeiffer, Musik der alten Hebräer, Erlangen 1779; Berder, Beift ber hebräischen Poesie. Reueres: Saalfcuz, Form ber hebr. Poesie, Königsb. 1825. Geschichte und Bürdigung ber Musit bei ben Bebräern, Berlin 1829. Archäologie I, 272 ff. Schneider, Bibl. gesch. Darstellung ber h. Musik, Bonn 1834. Ferner die betreffenden SS in Jahns, de Wettes, Keils Archäologie und die Artt. in Winer Bibl. Realw. u. Riehms Handwörterb. des biblischen Alterthums. Begrer.

Dyconius, Friedrich, Luthers treuer Genosse und Gehilse bei der Förberung des Resormationswerkes besonders in Thüringen, wurde am zweiten Weihnachtsseiertage, den 26. Dezember 1490 zu Lichtensels am Main in Odersfranken geboren. Die Viographen geben gewönlich als Geburtszar 1491 an; aber sie überschen, dass das neue Jar damals vielsach von Weihnachten an gerechnet wurde, und kommen dadurch mit zalreichen eigenen chronologischen Angaben des Myconius in Konslikt. Sein ursprünglicher Familienname "Wecum", den er späster in "Myconius" umwandelte, wurde von ihm auch in der Folge noch zuweislen beibehalten und zu sinnreichem Wortspiel benutzt. "Ihr wisset", schreibt er den 4. April 1542 an Justus Jonas, "das Wörtlein Mecum ist ein gut Wörtslein bei Christo. Hodie, inquit, Mecum eris in paradiso. Item: etiamsi ambulavero in medio umbrae mortis, non timedo mala, quia tu Mecum es, qui es verae resurrectionis et regni thesaurus" (Corp. Ref. IV, 755).

Die Jugendgeschichte des Myconius vietet mit dem Bildungsgange Luthers manche anziehende Parallele dar. Wie bei diesem waren die Eltern fromme, rechtschaffene Bürgersleute, die auch in der Finsternis des Papsttums einen gesunden, christlichen Sinn sich bewart hatten. Der Vater prägte dem Sone frühzeitig die Worte des Dekalogs, das Gebet des Herrn und das apostolische Symbolum ein und hielt ihn zu sleißigem Gebete an. Er belehrte ihn, das Blut Christis sei das Lösegeld für die Sünde der Welt, und jeder Christ müsse glauben, dass, wenn nur drei Menschen hofsten, durch Christum selig zu werden, er einer von diesen dreien sei. Die päpstlichen Ablassbriese erklärte er für Nepe, um damit das Geld der Einsältigen zu fangen; sicherlich könne die Vergebung der Sünden

und bas ewige Leben nicht mit Gelb erkauft werben, boch hörten bie Briefter bergleichen nicht gern. Obgleich die Eltern unbemittelt waren, ließen fie es boch geschehen, dass der Son sich dem Studium widmete, und übergaben ihn zunächst dem Unterrichte der Stadtschule seines Geburtsortes, bann aber, 1504, der drift= lichen Lateinschule zu Annaberg im sächfischen Erzgebirge, welche bamals unter bem Rektor Undreas Weibner, genannt Staffelftein, weithin in hohem Ansehen stand. Hier hatte er 1510 seine benkwürdige Begegnung mit dem Ablassprediger Tezel, die für ihn ebenso entscheibend, als für Luther nachmals die seinige wurde. Er hörte fleißig die Predigten des Dominikaners und prägte fich nicht bloß ihren Inhalt sorgfältig ein, sondern amte auch den drastischen äußeren Vortrag des Redners, wie er versichert, nicht zum Scherz, sondern in vollem Ernste nach. Da Tezel bekannt gemacht hatte, ber Ablass solle den Armen umsonst um Gottes willen erteilt werden, erschien bei ihm ber gläubige, nach Unade verlangende Jüngling und bat in wolgesetzten lateinischen Worten um einen unentgeltlichen Ablafsbrief. Er murbe von Tezel felbst nicht vorgelassen, von seinem Gehilfen aber beharrlich mit dem Bescheid abgewiesen, Ablass könne niemand empfangen, ber nicht "hilfreiche Sand" barreiche (Körner, Tezel S. 27 ff.). Niebergeschlagen ging er von dannen und begab sich nun nach langen Rämpfen auf ben Rat seines Lehrers Staffelstein, um bas Beil seiner Scele zu finden, in bas Franzistaner= Moster zu Annaberg, in welches er ben 14. Juli 1510 Nachmittags 4 Uhr ein= trat. Sier hatte er in ber folgenden Racht einen bedeutsamen, sinnvollen Traum, welchen er nachmals als weissagenbes Vorbild seines ganzen späteren Lebens ertannt und in diesem Sinne noch turg bor seinem Tobe in seinem befannten Briefe an Paul Eber in Wittenberg vom 21. Februar 1546 mit ausfürlicher und ans schaulicher Lebendigkeit berichtet hat (Jenisii Annaebergae hist. lib. II, fol. 46 sqq. und oft gedrudt).

Myconius war, wie Luther, ein febr eifriger Monch, bem es mit ben Ubungen seines klösterlichen Werkbienstes heiliger Ernst war, one jedoch den gesuchten Frieden in ihnen zu finden. Mit eifernem Fleige las und studirte er die Schriften bes Petrus Lombardus, Alexander von Hales, Bonaventura und Gabriel Biel, auch Einiges von Augustinus, bessen Pfalter ihn besonders ansprach; aber nirgends fand er die ichmerglich gesuchte Beilsgewissheit. Bei Tisch musste er den übrigen Mönchen die Bibel nebst der Auslegung des Lyra vorlesen, sodass er sie fast auswendig wusste, body blieb sie ihm ein verschlossenes Buch. Voll Berzweiflung an seinen Studien legte er sich endlich auf Handarbeiten, Schonschreiben, Drechseln und andere mechanische Beschäftigungen. Uber die Brabesti= nation geriet er in qualende Zweifel, in welchen er feinen Beichtvater ober an= bere Monche um Aufschluss und Unterricht bat, bis ihn zuletzt niemand mehr horen mochte. Das lange und sehnlich gesuchte Licht über ben Heilsweg bes Chris sten ging ihm endlich durch Luthers Thesen auf, dem er sich sogleich seit 1517 mit voller Wärme und Entschiedenheit anschloss. In Annaberg, wo er nur sein No= viziat bestanden zu haben scheint, war er bamals längst nicht mehr; von hier war er zunächst in das Franziskanerkloster zu Leipzig und später, 1512, in das zu Beimar verseht worden. An letterem Orte ward er 1516 zum Priester geweiht und celebrirte am Pfingstfeste seine erste Messe in Gegenwart ber Herzoge Johann und Johann Friedrich von Sachsen, welche die Rosten der Feierlichkeit bestritten; es war dies, wie Myconius bemerkt, "die lette papistische Erst-Meß, welche die Aurfürften zu Sachsen verlegt haben". Gleichzeitig marb er in Weimar zum Prebigtamt verordnet und predigte anfangs über die Legenden ber Heiligen; boch meinte er später, Gott habe ihn erhalten, bafs er nicht viel Papft-Artikel gelehrt habe. Als er aber bald barauf anfing das Evangelium zu predigen, begann für ihn eine lange Zeit schwerer Drangfale. Die Monche überwachten ihn und seinen gleichgesinnten Alostergenoffen Johannes Boit sieben Jare lang mit feinbsetigem Argwon, bebrohten ihn mit emigem Gefängnis, wie es einst Johann Silten \*) erlitten batte, und gedachten ihn von Weimar erst nach Leipzig, dann nach Anna=

<sup>\*)</sup> Johann hilten, ein Franzistaner aus Fulba, welcher zu Enbe bes 15. Jarhunberts

berg und somit unter bie Gewalt bes Herzogs Georg von Sachsen zu bringen. Allein Myconius entiloh unterwegs und fam um die Ofterzeit 1524 nach Zwidau, wo das Evangelium durch Nikolaus hausmann bereits feste Burgeln geschlagen hatte. Hier trat er baber unangesochten als evangelischer Prediger auf und rich= tete am Donnerstag nach Oftern an "alle ehrbaren, treuen Liebhaber göttlichen Wortes und evangelischer Freiheit ber löblichen und berühmten Bergftabt St. Unnaberg" ein fraftiges Trostschreiben, in welchem er sowol bem neuerwachten drift= lichen Leben im Zwickau als seinem eigenen evangelischen Sinne ein herrliches Beugnis ausstellt. Bald barauf tam er selbst nach Annaberg und predigte in dem benachbarten Orte Buchholz, wo der Bergmeister Matthäus Busch nebst vielen anderen der reinen Lehre ergeben war (vergleiche deffen Brief an den Rurfürsten Friedrich vom Juli 1524 b. Seckendorf, Hist. Luth., I, 181), ben 2. Juli über bie Hauptlehren bes Evangeliums fo trefflich, bafs man ihn bort zu behalten wünschte. Aber ein anderes, weit größeres Arbeitsfeld mar ihm zu= gebacht; auf die Bitte des Rates und ber Gemeinde hatte ihn Berzog Johann bereits zum Pfarrer nach Gotha berufen. Es war Mitte August 1524, als My-

conius hier fein neues Amt antrat.

In Gotha hatten ihm zwar bereits einzelne Reugen bes Ebangeliums, wie Langenhain, Schneefing und Eisenberg, einigermaßen den Weg gebant, aber in der Sauptfache fab es mit bem geiftlichen und weltlichen Regimente ber Stadt, von welchem Myconius felbst (Hist. Ref. ed. Cyprian p. 100 sqq.) farbenreiche Bilder entwirft, sehr übel aus. Der höhere und niedere Klerus war in toten firch= lichen Mechanismus und lasterhaftes Leben versunken. Das Schulwesen, in ben Händen trager und unwissender Monche, lag im Argen. In der städtischen Ge= meindeverwaltung und unter ben Mitgliedern des Rates herrschte grobe Sabsucht. Unordnung und Mismirtschaft. Eben jett, am Pfingstdienftag 1524, hatte ein arger Tumult stattgefunden, bei welchem bas Bolt ber Domherren Sauser gefturmt und alles darin Befindliche zerstört hatte, warend der Rat schabenfroh zu-In biese tief zerrütteten Verhältnisse trat Myconius mit hoher Weisheit und Tatkraft ein. Obgleich unansehnlich und klein von Gestalt und selbst aus gebrückter Sphare hervorgegangen, entfaltete er boch eine bewunderungswürdige Einsicht und Energie und flößte er durch den mit evangelischer Milbe geparten Ernst seines Wesens jedermann Achtung ein. Als im Bauerntriege, in welchen seine erste Amtszeit fiel, ein Hause Bauern zu Ichtershausen die drei Schlösser Gleis chen, Mühlberg und Wachsenburg, schleifen wollten, wufste er fie durch eine ernste Ansprache zu besänftigen, dass sie abzogen und niemand Schaden zusügten. Um jene Zeit, den 3. Mai 1525, richtete Luther, welchem Myconius persönlich noch fremd war, von Weimar an ihn seinen ersten Brief und sprach ihm "als ein Unbekannter dem Unbekannten" unter den schwierigen Verhältnissen Mut ein (de Wette a. a. D. II, 651 f.). Welanchthon, welcher seit 1527 ebenfalls brieflich mit ihm in Berkehr trat, warnte ben Freund öfter vor unkluger Einmischung in weltliche Händel und ließ sich angelegen sein, seinen lebhaften, bisweilen ungeduldigen Eifer zu mäßigen (Corp. Ref. I, 1030 sqq.; H, 719). Myconius ließ auch diese Manungen nicht unbeachtet und trat badurch zu dem Bürgermeister Johannes Os= wald, mit bem er anfangs manchen Kampf hatte, allmählich in ein freundliches Berhältnis (Corp. Ref. XX, 553; XXV, 783). Bon Grund aus reformirte er bie Schulen seiner Stadt, wofür ihm Melanchthon 1534 im Namen ber Universität seinen Dank aussprach (Corp. Ref. II, 789). Im Augustinerkloster errichtete er ichon 1524 eine Schule, beren erfter Reftor ber in Luthers und Melanchthons

einige grobe Missbräuche der Kirche gerügt und in seiner Auslegung des Propheten Daniel geweissagt hatte, im Jare 1516 werde ein anderer kommen und sie zerstören, wurde deshalb in seinem Kloster zu Eisenach eingekerkert und dis zu seinem Tode gefangen gehalten. Er wird von Melanchthon in der Apologie der A. C. erwänt, Libri symbol. ed. Hass p. 276 sq. Bgl. außerdem Corp. Ref. I, 1108 sq.; VII, 653. 999. 1007; XXV, 80 sq. de Wette, Luthers Briefe, III, 514; VI, 563; Tischen, Ausg. v. Förstem., III, 252; Burthardt, L.'s Briefwechsel C. 166.

Briefen oft erwänte Basilius Monner aus Weimar war (de Wette a. a. D. II, 652; III, 523; Corp. Ref. I, 1023. 1029 sqq.); ihm solgten Lorenz Schipper, Georg Merula, später Pancratius Süssenbach aus Schlesien, von welchem Myconius rühmt, er habe die Schule in eine rechte Form und Ordnung gebracht. Nächst seiner amtlichen Tätigkeit als Prediger und Seelsorger (vergl. über letztere Corp. Ref. XXIV, 430. 780; XXV, 736) wirkte er auf die Gemeinde durch das Bordild eines musterhaften häuslichen Wandels. In seiner 1526 geschlossenen Sche mit Margarethe Jäcken, Tochter des Barthel Jäcken, wurden ihm neun Kinder geboren, von denen aber 1542 nur noch vier am Leben waren. Ein Son, Friedrich, geboren 1537 (de Wette a. a. D. V, 74), studirte mit Ersolg in Leipzig, Wittenberg und Jena, starb aber bereits im Jare 1565. Sine Tochter, Barbara, wurde die Gattin von Cyriacus Lindemann, Restor der Schule in Gotha, deren Tochter sich mit Cyriacus Snegaß, Pfarrer zu Friedrichsroda, verheiratete, welcher 1594 eine Sammlung von Briesen an Myconius herausgab, Corp. Ref. I, p. LIV.

Bei der Bedeutung, welche dieser bald in seinem nächsten Kreise erlangte, konnte sein Einfluss nicht auf Gotha allein beschränkt bleiben. Er selbst fagt bon seinen Reisen in die Ferne: "Dreimal bin ich mit bem Rurfürsten zu Sachsen, Bergog Johann Friedrich, ins Niederland gen Köln, gen Julich, Klebe gezogen, (habe) allba bas Evangelium, die Buß und Bergebung ber Günden gepredigt. 3meis mal bin ich mitgereiset in Sachsen; zu Braunschweig, zu Cella, zu Soest, zu Effen, zu Duffeldorf habe ich Chriftum mit großem Zufall bes erwälten Bolks Chrifti gepredigt". In Duffelborf, wohin er den Herzog Johann Friedrich von Sachsen zu seiner Bermälung mit Sibylla von Kleve begleitete, hatte er ben 19. Februar 1527 mit dem Franzistaner Johann Korbach aus Köln eine Dis= putation, in welcher er alle zehn Artikel besselben siegreich wiberlegte und seinen Gegner für die evangelische Warheit vollständig gewann. Da aber nachträglich andere Gerüchte darüber verbreitet wurden, gab er einen authentischen Bericht heraus unter bem Titel: "Disputation zwischen Friedrich Mecum und Johann Korbach, observantenmonch, zu Duffeldorf, in Benwesen Berpogs Joh. Friedr. von Sachsen und vielen andern Graven, herren, Rittern, Raten u. f. w. ge= ichehen MDXXVII die XIX Febr." An den in Thuringen 1527 und 1533 veranstalteten Nirchenvisitationen nahm er mit Melanchthon, Justus Menius in Gi= senach, Christof v. d. Planit, Georg v. Wangenheim und Johann Kotta hervorragenden Anteil (Burthardt, Geschichte ber fächf. Kirchen = und Schulvisitationen S. 29 ff. 124 ff.). Balreiche Briefe Luthers und Melanchthons an ihn aus dieser Zeit bestätigen seine eigene Bersicherung: "Alle Pfarrer im Land zu Thüringen hab ich helfen visitiren und constituiren mit großer Sorg, Mühe und Arbeit". Fast alle wichtigen Resormationshandlungen sind hinsort durch seine Gegenwart und Mitwirfung ausgezeichnet. Wir begegnen ihm 1529 in Marburg, 1536 bei Abschlufs der Wittenberger Konfordie, 1537 in Schmalkalden, 1538 als Mitglied ber Gefandtschaft nach England, 1539 auf ben Reichstagen zu Frankfurt und Nürnberg, sowie bei bem Resormationswerk in Leipzig, 1540 auf dem Konbent zu Sagenau. Bei allen biefen Gelegenheiten befreundete er fich immer inniger mit Melanchthon, bem er bantbar bezeugt: "M. Philippus Melanchthon bienet mir wol bazu, mit bem ich alle Sachen zuvor abredet, der mir auch die Pfeil fiddert". In England, wo er 1538 nebst Franz Burthardt und Georg v. Bonnes burg ein volles halbes Jar verweilte und mit ben bortigen Theologen eingehend über sämtliche Artifel ber Augsburgischen Konfession verhandelte, blieb alle feine Dube nuplos, weil es dem Konig Beinrich VIII. damit nicht Ernft war. Desto erfolgreicher war 1539 seine dreivierteljärige \*) Anwesenheit in dem albertinischen Sachsen, nachdem Bergog Georg gestorben und von beffen Bruber Seinrich bier Die Durchfürung ber Reformation beschlossen worben mar. Es mußte ibm zu

<sup>\*)</sup> Myconii Hist. Ref. ed. Cypr. p. 52. Unrichtig gibt baber Seckendorf 1. 1. III, 221 die Dauer der Wirksamkeit in Leipzig auf 18 Monate an.

Real-Enchtlopäbie für Theologie und Rirde. X.

hoher Befriedigung gereichen, dem Evangelium gerade in demjenigen Lande zum Siege zu verhelfen, in welchem er einst mit Tezel zusammengetroffen war und seine Lausban als armer Schüler und Mönch begonnen hatte. In Annaberg presdigte er mit dem Hosprediger Paul Lindenau am Sonntage Cantate, ben 4. Mai, vor einer ungeheueren Bersammlung (Seckendorf l. l. III, 218. 222; G. Müller, Paul Lindenau S. 56). Mitte Mai war er im Gesolge des Herzogs in Dress den und am Pfingstseste mit den Resormatoren in Leipzig, wo er mit Kaspar Cruciger, Johann Pfeffinger und Balthasar Loy die Arbeit fortseste (Burthardt, a. a. D. S. 232. 239 f.). Die Leipziger wünschten ihn als einen "rechten Bisschof" zu behalten, aber Ansang 1540 kehrte er zu seinem Amte in Gotha zurück. Um diese Zeit versasste und edirte er eine kleine pastoralstheologische, aus den Ersarungen des Ausenthalts in England und Meißen hervorgegangene Schrist: "Wie man die Einfältigen und sonderlich die Kranken im Christentum unterrichten soll", Wittenberg 1539, zu welcher Luther eine kurze Vorrede schrieb (Erl. Ausg.

LXIII, 363 ff.).

Die Gesundheit des Myconius selbst war leider von jeher keine feste und bem arbeitsvollen Berufe nicht gewachsen. Schon im Frühjare 1532 mar Melanchthon um ihn besorgt (Corp. Ref. II, 572 sq.), seit 1599 aber und der ans strengenden Visitationstätigkeit jenes Jarcs, die er deshalb bisweilen unterbrechen muste (Corp. Ref. III, 743. 772), entwickelte sich bei ihm ein wachsendes Luftrörenleiben, welches ihm noch mit Mühe gestattete, im Juni 1540 bem Konvent zu Hagenau beizuwonen und weiterhin unaufhaltsam sich steigerte (Corp. Ref. III, 1097 sq. 1124 sq. 1129. 1139. IV, 645). In feiner gebrudten Stimmung trostete ihn besonders Luthers glaubenskuner Brief vom 9. Januar 1541 mit seinem gewaltigen Schlusswort: "Vale, mi Friderice, et Dominus non sinat me audire tuum transitum me vivo, sed te superstitem faciat mihi. Hoc peto, hoc volo, et fiat mea voluntas, Amen, quia haec voluntas gloriam nominis Dei, certe non meam voluptatem nec copiam quaerit" (de Wette a. a. D. V, 327). Myconius selbst schrieb es diesen mächtigen Worten zu, dass er wider Erwarten sich lang= sam erholte (de Wette a. a. O. V, 334) und noch länger als fünf Jare, über Luthers Tod hinaus, dem Leben erhalten blieb. Da er gleichwol lange Zeit nicht predigen konnte ("meus morbus vocem omnem abstulit", Brief an Jonas vom 4. April 1542, Corp. Ref. IV, 755) und boch nicht gang feiern wollte, burch= forschte er in den unfreiwilligen Mußestunden sleißig die Archive des Domkapitels, der Alöster und des Hospitals und stellte alles Wichtige baraus unter dem Titel "Neues Erbbuch und Kopey ber Ministratur 1542" zusammen in einem Sam= melbande, welcher noch jett auf ber Bibliothet zu Gotha als Manustript auf= bewart wird. Der weitaus wertvollste Bestandteil dieses Bandes aber ist eine im Anhang beigefügte Chronik vom Anfang und Fortgang der Reformation, welche unter dem Titel "Friderici Myconii Historia Reformationis von Jar Christi 1517 bis 1542" von Ernst Salomo Cyprian, Leipzig 1718, zuerst herausgegeben worben ist. Dieser anspruchslose, aber burch eine seltene Frische und Plastit der Darstellung ausgezeichnete Aufsatz, das Bedeutendste aus der Feder des Myconius, das auf uns gekommen ift, nimmt in bem Quellenschatze ber Reformationszeit eine hervorragende Stelle ein und ift für ben hiftorifer jener Epoche überhaupt, wie für ben Biographen bes Verfassers insbesondere ein kostbares Kleinod. Obgleich Myconius fortbauernb frankelte, erstarkte boch seine Stimme nach und nach insoweit, bafs er in den zwei letten Jaren seines Lebens wider dann und wann predigen konnte. Allein Ende 1545 erneuerte sich sein unheilbares Ubel stärker und am vierten Adventssonntage hielt er seine lette Predigt. Noch erlebte er das große Brandunglud ber Stadt Gotha, welches ben 31. Oft. 1545 an 600 Ge= bäube zerstürte (Corp. Ref. V, 884. 896 sq.), und ben Tod Luthers, ben er noch unter den Lebenden suchte, als er brei Tage später, den 21. Februar 1546, fei= nem Freunde Paul Eber bas Traumbild seiner Jugend im Kloster zu Anna= berg berichtete und den inhaltreichen Brief mit den Worten schloss: "Nolo ista legat vel Lutherus vel Philippus, quibus saepe ista recensui et habent meliora, quibus pro nobis occupentur" (Jenisii Annaeb. hist. lib. II, fol. 13b). Ju sicheren

Vorgefül des eigenen baldigen Heimganges verabschiedete er sich brieflich von den Freunden Rapeberger, Körer und Menius (Seckendorf 1. 1. III, 629 sq.), empfahl dem Kurfürsten die Kirche und Justus Menius als seinen Nachfolger, empfing tröstende Briefe von Melanchthon (Corp. Ros. IV, 47. 69 sq.) und seinem einsstigen Mitarbeiter in Leipzig Raspar Cruciger (Corp. Ros. VI, 27 sqq.), und entschließ, den Lobgesang Simeons zweimal widerholend, den 7. April 1546, Nachsmittags 4 Uhr. Zu seinem Gedächtnis hielt der Reltor Pancratius Süssenbach eine lateinische Rede und Menius über Joh. 12, 24—26 die Leichenpredigt. Der Poet Johann Stigel versasste die auf seinem Grabstein am südlichen Eingang der Gottesackerkirche besindliche Inschrift:

Quo duce, Gotha, tibi monstrata est gratia Christi, Hic pia Myconii contegit ossa lapis. Doctrina et vitae tibi moribus ille reliquit Exemplum: hoc iugens, Gotha, tuere decus.

Wenige Gestalten der Resormationszeit berüren uns sympathischer als Mys conius, welcher durch Begabung und Lebensfürung zum Mitarbeiter Luthers geboren war. Wie diesem, so war auch ihm bas Verständnis bes Evangeliums und der Glaube an dasselbe auf bem Boben innerster Herzens= und Lebenser= farung erwachsen und schlug hier je länger desto tiesere Wurzeln. Er hatte frühzeitig mit sich abgeschlossen und konnte nur vorübergebend durch die Frelehren bes Serbetus in seinen Uberzeugungen beunruhigt werden (Corp. Ref. XXIV. 398). In Luther erkannte er von Anbeginn "ben gesandten Mann Gottes und ben letten Elias, den Anfänger, da noch niemand von diesem Handel hätte träus men dürsen" (Hist, Ref. p. 47); nach seinem Tode schrieb er an den Kurfürsten: "Dieser Dr. Luther ist gar nicht gestorben, wird und tann nicht sterben, sondern wird nun allererft recht leben, benn seine Schriften sind bes lebendigen Beiftes Gottes Schriften". Aber mit gleicher Pictät hing er an Melanchthon und ehrte in ihm "Miraculum mundi in omnibus artibus" (Hist, Ref. p. 48). In ärger: liche Dogmenstreitigkeiten, wie solche seinem Freunde und Nachfolger Wenius noch in bessen letten Lebensjaren ausbehalten blieben, ist er niemals verwickelt gewesen. Die strenge Lauterkeit seines Charakters war überall unbestritten und bei Freund und Jeind hoch angesehen. Obgleich ein Meister in schriftlicher Dar= stellung und auch burch bie Volkstümlichkeit seiner Rebe mit Luther verwandt, wollte er doch grundsätzlich nie ein Schriftsteller und Gelehrter sein, sondern stets ein Mann bes Lebens und ber Tat, ber in bescheibener Burdigung seiner Lebens= aufgabe bon sich sagte: "Videbam et intelligebam, ad quid maxime vocatus essem: ut essem vox clamans ad parandam viam Domino", Jenisius I. I. II, 13b.

Litteratur: Hauptquelle der Lebensgeschichte des Myconius ist seine Historia Reformationis mit vielen zum teil vorstehend benutten autobiographischen Notizen. Luthers Briefe: de Wette Bb. 2 bis 5. Melanchthons: Corp. Ref. I-V. Altere Lebensbeschreibungen: Sagittarii Hist. Goth. p. 168 sqq., auch in Myconii hist. Ref. ed. Cyprian p. 38 sq.; Melch. Adami, Vitae Theol., Francof. 1705, p. 83 sqq.; Junder, Redivivus Myconius, Waltershausen 1730; Bosseck, De Frid. Myconio, ecclesiae et academiae Lipsiensis reformatore, Lips. 1739. Reuere: C. K. Godof. Lommatzsch, Narratio de Frid. Myconio, Annaeb. 1825; Ledderhose, Friedr. Mytonius, Hamburg und Gotha 1854; Petersen in Pipers Evangel. Jahrb. 1861, G. 151 ff.; Meurer, Friedr. Mytonius' Leben, in: bes: selben Altväter ber lutherischen Rirche, IV. Bb., Leipzig und Dresben 1864, S. 299 ff. Bergl. auch G. L. Schmidt, Justus Menius, U, 4 ff. Das Berzeichnis der Schriften des Myconius b. Lommatzsch p. 112 sqq., und Meurer, S. 303, welcher lettere auch über bie zerstreuten Briefe des Myc. und ihren Fundort genauen Nachweis gibt. Oswald Symidt.

Mysonius, Oswald, Zwinglis Freund, Octolampads Nachsolger, hieß eigentlich Geißhüsler und war eines Müllers Son (daher auch Molitoris genannt) aus Luzern. Geboren 1488, wandte er sich, von seinen nicht unbemittelten Eltern

mit hinreichenden Mitteln verseben, fruhzeitig ben gelehrten Studien zu. Bunächst genoss er ben Unterricht des als Lateiner berühmten Rubellus, dem er von Rotts weil samt seinen Mitschülern Glarean und Berthold Haller nach Bern folgte. Sodann tam er zu längerem Aufenthalt nach Basel. Hier immatrifulirte er sich 1510, wurde Baccalaureus und erhielt nacheinander mehrere Schulstellen; obwol bieselben kein reichliches Austommen gewärten, magte er es boch, sich zu verheis raten. In Bafel ichloss er auch einen für seinen späteren Lebensgang bedeutungs: vollen Freundschaftsbund mit Zwingli und verkehrte häufig mit Holbein und Eras: mus. Inzwischen mar seine bedeutende Lehrgabe befannt geworden, und so erhielt er 1516 einen Ruf als Lehrer an die Schule des Chorherrenstifts von Burich. Als solcher gab er auch, freilich nur auf das Drängen seiner Freunde hin, zwei patriotische Schriften heraus, in beren einer (von 1518) wir ber reformatorischen Außerung begegnen, man musse bem Papst nur so lange gehorchen, als er nichts Unchriftliches verlange. Die wichtigfte Frucht jenes ersten Aufenthaltes bes Mykonius in Zürich war aber one Zweisel die Berufung Zwinglis, für welche er bei beiben Teilen, im vertrauten Umgang mit den besser gesinnten Chorherren und in lebhafter Korrespondenz mit dem Freunde in Einsiedeln auf entscheidende Beise tätig war. Er selbst konnte sich freilich bes glücklichen Resultates seiner Bemühungen insofern nicht mehr lange erfreuen, als er bald barauf burch einen Ruf an die Stiftsschule seiner Baterstadt Luzern vorläufig von Zwingli getrennt wurde. Wie sehr dieser seine Mitarbeit vermiste, geht am besten aus der brieflichen Außerung hervor: "seit du uns verlassen, so ist mir nicht anders zu Muthe, als einem Heerhausen, dem der eine Flügel abgeschnitten ist; jest erft fühle ich, wie viel mein Mykonius bei Weltlichen und Geistlichen vermocht hat, wie oft er ohne mein Vorwissen für Christi Sache und die Meinige in den Riß getreten". Die Korresvondenz der beiden aus dieser Zeit lässt uns einen tiefen Blick tun in das ernste Streben des Mykonius, unter der Anleitung Zwinglis frei zu werben von traditionellen Vorurteilen und abergläubischen Vorstellungen. Sie gehört auch in kulturhistorischer Beziehung zu ben interessantesten Quellen. Für Mytonius war der briefliche Austausch mit Zwingli ein Labsal inmitten der bielen Ansechtungen, denen der "lutherische Schulmeister" infolge freimutiger Außerungen z. B. über Reliquienverehrung und über bas "Reislaufen" ausgesett mar. Obschon die Schule unter seiner Leitung großen Aufschwung nahm, wurde er dennoch Mitte 1522 wegen seiner resormatorischen Anschauungen von seiner Stelle entlassen; wie denn auch seine Gesinnungsgenossen Zimmermann (Xplotect), Kilchmeier und Collin aus bem ber neuen Lehre außerst feindlichen Luzern entweis chen musten. Trot ber liebevollsten Zusprache Zwinglis wollte Mykonius nicht one eine bestimmte Aufgabe nach Zürich kommen, sondern blieb noch mehrere Monate in Luzern. Aus dieser peinlichen Lage befreite ihn der treue Beschützer der aufblühenden schweizerischen Resormation, Diepold von Geroldsed, indem er ihn, unter Mitwirfung der Herren von Schwig, nach Ginsiedeln berief, um daselbst ben jungen Mönchen Borlesungen zu halten. Doch schon nach furzer Frist tam die gewünschte Berufung nach Burich, wo er warend der sieben bedeutungsvollen letten Lebensjare Bwinglis bemselben in bemütiger Anhänglichkeit treu gur Seite stand. Bunächst gehörte seine Arbeit ber Schule beim Fraumunster, und Thomas Platter erzält uns in seiner Selbstbiographie voll Begeisterung, mit welchem Eifer und Erfolg Mytonius die Schüler zum Studium der Alaffiter anleitete. Daneben beteiligte er fich in aller Stille an fämtlichen reformatorischen Werken Zwinglis. namentlich an der "Prophezei" und an den verschiedenen Disputationen. Mit welther Hingebung er an Zwingli hing, zeigt am besten die Erklärung, mit ber er die Trauerkunde von Rappel aufnahm: "nun mag ich in Zürich nicht mehr bleiben". Und ba mit Zwingli auch ber Diakon Bothanus von Bafel auf bem Schlachtfelde gefallen war, fo ließ er es gern geschehen, bas sein Schüler Platter nach Basel reifte und sich bei bem Burgermeister Meyer für ihn verwendete. Ende 1531 wurde Mykonius, der durch eine gewaltige Probepredigt die Herren von Basel rasch für sich gewonnen hatte, an die erledigte Stelle zu St. Alban und schon im August bes folgenden Jares zu Detolampabs Nachfolger gewält. Eras=

mus in seiner Verbitterung gegen die Reformation spottete, bass man für bie Stelle eines oberften Pfarrherrn von Bafel feinen beffern gefunden habe, als diesen einfältigen Menschen und frostigen Schulmeister. Mytonius selbst nahm die Wal nur unter der Bedingung an, dass er, sobald ein Würdigerer sich zeige, zurücktreten burfe. Hiezu kam es jedoch nicht, und so verwaltete Mykonius bas in jener Renktionsperiode besonders schwierige Doppelamt eines Borstehers der basterischen Kirche und eines Professors ber Theologie bis zu seinem Tobe, mit= hin wärend 20 Jaren in einer seinem Freunde Bullinger, dem edlen Nachfolger Zwinglis, ebenbürtigen Beise. Biel Schwierigkeiten bereitete ihm ber auf feine Empfehlung bin nach Basel berusene Rarlftadt. Bald wollte berselbe ihn nötigen, einen akademischen Grad anzunehmen, was aber Mykonius als etwas Pharifai= sches standhaft ablehnte; bald bildete er innerhalb des Lehrkörpers der Univerfität eine Fraktion und zwar zu dem Behuse, die Kirche der hohen Schule unterzuordnen, mogegen Mytonius siegreich für die Gelbständigkeit der Rirche fampfte. Und als Mytonius die Bestrebungen Dekolampads sür Kirchenzucht und Sitten= ordnung mit allem Ernst fortfürte, so war es wider Karlstadt, der ihn beim Rat benunzirte, er wolle die Obrigkeit zu Knechten ber Pfaffen machen, und beim Volk, er missgönne dem gemeinen Mann alle Vergnügungen. Jemehr es sich inbessen herausstellte, bass Mykonius burchaus nur in den Fußtapfen seines Vorgangers mandle, um so mehr besestigte sich sein Ansehen bei hoch und Niedrig. In theologischer Beziehung legt die von ihm im Anschluss an die lette Synodals rebe Dekolampads redigirte erste Baseler Konkession (vgl. Bd. II dieser Encykl. S. 126 f.) ein schönes Beugnis für Myfonius ab. Auch in der Abendmalsfrage nahm er einen sublimeren Standpunkt ein, als die meisten seiner Beitgenoffen. Er nahm an ben bezüglichen Berhandlungen, von Buger aufgefordert, den regften Anteil. Im allgemeinen blieb er, wie aus seinen Briefen und aus seinem Kom= mentar zum Evangelium Marci (Basel 1538) ersichtlich ist, den Anschauungen Zwinglis treu, nahm aber dazu noch einige ihm zur vollen Warheit nötig schei= nende Momente aus Luther herüber. Alls ihm die Züricher deshalb Vorwürfe machten, erklärte er, von einem Abertritt sei bei ihm keine Rede, er trete viels mehr von dem Jrrtume Beider ab und nehme von Jedem das Ware an. So wirkte er mit, dass in der 1536 abgefasten 2. Baseler oder 1. helvetischen Ronfession das Abendmal als ein mustisches Mal bezeichnet und von einem Effen des Leibes und Trinken des Blutes Christi nicht zur verweslichen Speise des Bauches, sondern zur Narung des ewigen Lebens geredet wurde. Und auch als Luther, der infolge dieser Formel eine Beile Frieden gehalten, aufs neue losbrach, suchte Mykonius zu befänftigen, indem er nach Zürich schrieb, Luther und 3wingli hatten sich missverstanden; Luther habe sich nie wollen bereden lassen, dass Zwingli mehr als bloße Zeichen im Abendmal annehme, und Zwingli hinwiderum habe nicht sehen wollen, dass Luther die capernaitische Lehre selbst verabscheue. Auch wo er sonst in theologischen Streitfragen um sein Gutachten angegangen wurde, gab er sein Votum in versönendem Sinne ab, und als die ofiandrischen Kontroversen sich in die Länge zogen, erklärte er sehr richtig, das arme Volk habe bald Grund genug, sich zu beschweren, base seine gegenwärtigen Pfarrer es in die Irre füren, wie die früheren. Falschem Religionseiser, wie 3. B. dem Widerwillen seiner Rollegen gegen die Herausgabe des Korans zu Basel, trat er mit aller Entschiebenheit gegenüber, wie er benn überhaupt ftets bereit war, fich ber Ungefochtenen und Notleibenden anzunehmen. Nachbem er widerholt von der Best ergriffen worben, erlag er berfelben am 14. Oftober 1552.

Litteratur: M. Kirchhoser, Oswald Mykonius, Zürich 1813; K. R. H. Hasgenbach, Johann Dekolampad und Oswald Mykonius, die Resormatoren Bassels, Elberfeld 1859 (hier wird auch das Hauptsächlichste aus den wenigen Schristen von Mykonius, mit Ausnahme der Biographie Zwinglis, mitgeteilt); die Biographieen Zwinglis, Bullingers, Dekolampads; Thomas und Felix Platster, zur Sittengeschichte des 16. Jarhunderts bearbeitet von H. Boos, Leipzig

1878.

Myrrhe, 7/2, σμύρνα, äolisch μύβοα, ist bas sehr wolriechende Harz bes erst bon Chrenberg genauer beschriebenen balsamodendron myrrha, eines besonders in Arabien und Athiopien\*), nicht aber in Palästina \*\*) wachsenben Baumes ober Strauches, ben die Alten, die ihn jum teil nur vom Gorensagen und nicht aus eigener Anschauung kannten, nicht ganz übereinstimmend beschrieben haben, 1. Theophrast, hist. plant. 9, 4; Plin. H. N. 12, 33 sqq.; Diod. 5, 41; Dioscorid. mat. med. I, 73. 77. Das Barg, anfangs ölig, bann gerinnend, ift erft gelblich-weiß, bann aber, zu harten Tropfen ober Körnchen von eigentümlich balsamischem Geruch und bitterem Geschmad erhartend, rötlich; es fließt teils von felbst, und dies war die edelste Art, Exod. 30, 23 burch בור־הרור, Cantic. 5, 5 mit לכל לבר שום bezeichnet = ("von selbst) fließende Myrrhe", von Plinius σταχτή genannt (so auch LXX Cantic. 1, 11), sonst von LXX und Sir. 24, 15 bem Sinne nach gut durch σμ. έκλεκτή, Vulg. murrha probatissima widergegeben; auch του ("Tropfen") bezeichnet Exod. 30, 34 wol basselbe, wie bann LXX es burch oraxrn geben; teils gewann man die Myrrhe, die übrigens in verschiedenen Sorten und nicht immer unverfälscht, zum teil wol auch durch änliche Harze von anberen Bäumen ersett, in den Handel kam und namentlich burch Nabatäer und Phönikier aus Arabien in ben Westen gefürt wurde (vgl. Ritter, Erdk. XVI, S. 389; Robinson, Palästina, III, S. 114), durch Einschnitte in die Rinde des Baumes. Sie hat einen bitteren, scharfen, gewürzhaften Geschmad. Gebraucht wurde sie teils zum Räuchern (Cantic. 3, 6, cf. Plin. H. N. 21, 18; Athen. III; p. 101). teils zum Parfümiren der Kleider und Betten (Ps. 45, 9; Prov. 7, 17, vgl, Cantic. 5, 1, wie die Hofbame bas Aroma in einem Sädlein am Bufen trug, Cantic. 1, 13: משר המור ), teils als בור המור המור, Efth. 2, 12, zu Galben (Exod. 30, 23; Cantic. 5, 5; wo ber Liebhaber bie Türriegel ber Weliebten bamit gefalbt hat, cf. Plin. H. N. 13, 2; Athen. 15, p. 688), teils, wie noch heute, als Arznei (Herod. 7, 181), teils endlich pulverisirt zum Einbalsamiren der Leichen (Joh. 19, 39; Herod. 2, 86; vgl. Real-Encyfl. Bb. II, S. 217; IV, S. 134 f.) \*\*\*). Auch dem Weine wurden Myrrhen beigemischt, um ihm einen würzigen Wolgeruch zu geben, und dieser nicht berauschende uvoding oinog, vinum murrhinum, war bei ben Frauen namentlich sehr beliebt (Plin. H. N. 14, 15. 19; Athen. 11, p. 464; Gell. N. A. 10, 23 u. ö.). Nach Mark. 15, 23 wurde Jesu vor der Kreuzigung "έσμυρνισμένος οίνος" angeboten, d. h. wol allgemein "Gewürzwein" zur Betäubung, wie benn Matth. 27, 34 Diefen Trank, "Effig mit Galle bermischt", nennt, womit er die mit irgend welchen bittern Ingredienzen gemischte osca ober ben fauern Bein ber romischen Golbaten bezeichnet; nach jubischer Sitte nämlich murbe ben hinzurichtenden ein mit Weihrauch zur Betäubung gemischter Trank gereicht; s. Lightfoot, Horae hebr. et talm. ad Matth. 27, 34 et ad Joh. 19, 29. S. noch Celsius, Hiorobot. I, p. 520 sqq.; Winers RDB. unter "Effig" und "Myrrhe" und Teuffel in Pauly's Real-Encyklop. Band V, S. 301 f.; Ofen's Naturgeschichte III, 3. S. 1760; Riehm's Handwörterbuch G. 1075 f. Rüetigi.

<sup>\*)</sup> Herod. 3, 107; Strab. 16, p. 769. 792; Diob. 3, 46; über Ägypten sam bas Gewächs auch nach Hellas, Athen. 15, p. 681.

<sup>\*\*)</sup> Daher Myrrhe Matth. 2, 11 unter ben töftlichen Geschenken ber Magier erscheint; auch Cantic. 4, 6. 14 sprechen nicht für deren Borkommen in Kanaan, in ersterer Stelle bezeichnet der "Myrrhenberg" wie der "Weihrauchhügel" den Zion als Sit des Hoses, welcher von erotischen Wolgerüchen burchbustet wird, und in der zweiten wird die Geliebte mit einem Garten voll köstlicher Wolgerüche verglichen, sofern sie sich gesalbet hat und ihre Kleider durch dustet sind, s. Hisig z. d. St.

<sup>\*\*\*)</sup> Daher die meisten Kirchenväter die Myrrhen Matth. 2, 11 als Zeichen des bitteren Leibens und Sterbens fasten; s. Dillmann in Ewald's Jahrbb. f. bibl. Wissensch. V, S. 138 Note 22.

Nahor

Myrte, Dan, progien, ein in Asien häufig wachsender, von dort nach Gries chenland und Italien verpflanzter Baum, ber etwa 10 Jug hoch wird und gern in Tälern und an Ufern \*), doch auch auf Anhöhen (Plin. H. N. 16, 30, vgl. Nehem. 8, 15) wächst. Seiner Schönheit, seiner glatten, immergrünen Blätter und weißen Blüten, wie des Wolgeruchs wegen, den Blumen und Blätter berbreiten (Virg. Ecl. II, 54), war dieser Baum eine von jeher beliebte Garten= zierde und wurde auch bei ben Hebraern als Kulturgewächs gepflegt (vgl. Jesaj. 41, 19; 55, 13), obwol er auch in Palästina, wie überall in Syrien, wild wuchs, Nehemia a. a. O.). Aus den schwarzen (Virg. Georg. 1, 106) Beeren wurde ein Ol und sogar eine Art Wein bereitet, Plin. H. N. 15, 35-38; 23, 44. Myr= tenzweige dienten bei allen Festlichkeiten als Schmuck ber Häuser und Bimmer (3. B. beim Laubhüttensest, Nehemia a. a. D.; vergl. Theophrast. hist. plantt. 4, 6), ober wurden auf ben Weg gestreut (Herod. 7, 54), und Myrtenkränze trug man bei Gastmälern (Horat. Od. 1, 4, 9; 1, 38, 5. 7) und besonders bei Hoch= zeiten, da die Myrte der Aphrodite heilig und Symbol chelicher Liebe war (Virg. Ecl. 7, 62; Aen. 6, 443; Pausan. 6, 24, 5). Trefflich eignete sich ber Name Sabaffa-Myrte als Eigenname eines lieblichen Madchens; Efther fürte befanntlich ursprünglich biesen Namen, Est. 2, 8. S. noch Plin. H. N. 18, 85; Athen. II, p. 43 sqq.; XIV, p. 651 sqq.; XV, p. 675 sqq. und vgl. Celfius, Hierobotan. II, 17 sqq.; Biners RBB.; Teuffel in Bauly's Real-Encytl. V, S. 305; Ofen's Naturgesch. III, S. 1941; Riehm's Handwörterb. S. 1046 f. Ruetidi.

Myfterien, f. Geiftliche Dramen Bb. V, G. 20. Mystit, f. Theologie, mystische.

## N.

Raaffener, s. Onosis Bb. V, S. 244.

Rabatäer, s. Arabien Bb. I, S. 594 und 598, und Edom Bb. IV, S. 42.

Raciwache, f. Tag bei ben Bebraern.

Raher, החוד, was Philo opp. I, p. 525 sq. ed. Mang. et quaest. in Gen. IV, § 93, p. 319 ed. Aucher abenteuerlich genug burch gwrds aranwois beutet, als fame es von ma und ank, wogegen hitig (Comment. z. Daniel S. 61) bas armenische nachord = "Vorfar" vergleicht, ift ein in ber ifraelitischen Urgeschichte boppelt vorkommender Eigenname, nämlich teils als Name des Großvaters Abras hams (N. ift dargestellt als Son Serugs, Enkel Ebers, Bater Therachs Genes. 11, 22, 24; Lut. 3, 34; unter ihm zieht der Stamm der Hebraer nach Ur Cas-

<sup>\*)</sup> Virg. Georg. 2, 11. 2; 4, 124: amantes litora myrti - man beutete banach Sa: char. 1, 8 ff. bas Wort 7722 = "Tiefe" (Bulg., Rosenmull.) ober "Schatten" (LXX; Syr.), allein es bezeichnet vielmehr bas "Belt" Gottes im himmel, bei welchem Morten fieben nach Analogie ber Dibaume vor bem irbischen Tempel, val. 2 Maff. 11, 4 mit Bf. 52, 10; 92, 14 f. (Sigig), wenn nicht gar pronn bier nicht "Morten", sondern "Berge, Boben" bebeutet, f. 6, 1 (Ewald). Wenn Bef. 41, 19; 55, 13 Morten in ber Bufte machfen follen, fo ift bamit eine gottliche Bermanblung ber Steppe in bemaffertes Land, in einen Garten bezeichnet.

bim), teils als Name eines Bruders Abrahams, Gen. 11, 26; Jos. 14, 2, hiemit Enkel des Vorigen. Dieser jüngere Nahor, an dessen geschichtlicher Persöns lichkeit zu zweifeln kein Grund vorliegt, sobass man ben Ramen, wie es mit anberen in jener Reihe, z. B. Serug, offenbar ber Fall ift, als geographische Bezeichnung bes Stammaufenthaltes fassen mufste, wird durch seine Gattin und Nichte Milca, Gen. 11, 29, Bater von acht Sonen, 22, 20 ff., worunter Bethuel, Bater der Rebecca, 22, 23, 24, 15 ff., und durch fein Kebsweib Reuma von vier anderen Sonen, 22, 24, sodas uns auch hier in der aramäischen Linie des hebräischen Stammes, beren Begründer eben Nahor ist, die Teilung in zwölf Stämme begegnet, wie bei Ismael und Jatob, vergl. Movers, Phonik., U, 1, S. 481 ff., 486, Not. 19. Bei Abrahams Auswanderung blieb N. in Haran, bem Carra der Alassiker, welches daher "Stadt Nahors" heißt, Gen. 24, 10, und eben damit im Beibentume gurud, 27, 43; 31, 53. Doch unterhielt die Familie Abrahams mit jener in Mesopotamien angesiedelten, verwandten Linie Nahors durch Heiraten (Rebecca, Lea und Rahel) einige Berbindung. Später breiteten sich Nahoriten auch diesseits des Euphrat aus, wie aus mehreren Namen ber Sone Rahors, z. B. Uz, Bus, Maacha, und aus ber Grenzbestimmung Ben. 31, 52 mit Sicherheit zu erkennen ift, vergl. Emald, Geschichte Ifr. I, S. 365, erste Ausgabe; von Lengerke, Canaan, I, S. 216 ff.; Winers HBB. und Bunsen, Aeg. u. s. w. Bb. IV, S. 447 ff.; V, S. 308. Ruetfal.

Nahum, Prophet. 1. Der Name Dang (griech. Naoru, vgl. Luk. 3, 25, lat. Nahum ober Naum, vgl. 4 Efr. 1, 40) ist von bin gebilbet, wie von und bebeutet "der Tröstliche, Trostreiche", worin Beibes liegt, sowol bass ber so genannte selbst bes Trostes voll, als auch dass er für andere ein Troster ist. Mit dieser Bedeutung bes Namens stimmt der für Ifrael trostvolle Inhalt der Weissagung zusammen, sofern sie die Verheißung enthält, dass Jahre an dem damaligen Hauptseind Ifraels, an Affur, die Strafe vollziehen werde. 2. Nahum wird 1, 1 genannt יהאלקשר: ber Elfoschith; LXX. Vulg.: ¿Ednesaeus. Helcesei ein Dörschen in Galiläa sei, das Helcesei ein Dörschen in Galiläa sei, das ihm selbst ein Fürer (circumducens) gezeigt habe. Vielleicht war dieses das heutige El-Kauzeh bei Rama in Naphtali. Anobel und Sitig (in der 1. Aufl. seines Comm.) suchten Elkosch in dem im Alten Testament nicht erwänten Nas pernaum, bas man als בחום, Dorf Nahums, deuten zu bürfen meint. Allein dieser Kombination sehlt es an jeder historischen Grundlage; und da die Meinung der heutigen Morgenländer, welche als den Geburtsort des Propheten den Ort Alkusch (الغوشر) in Assprien, unweit von Mosul ansehen, sich auf eine erst im 16. Jarh. auftretende Überlieferung stütt, so bleiben wir bei obiger Angabe bes hieronymus (vgl. Cyrill. Alex. ad Nah. 1, 1), aus welcher soviel mit Bestimmtheit hervorgeht, dass es einen Ort Elfosch in Palästina, und zwar in Galiläa, gegeben hat. Ob sich eine Spur dieses Namens in ber Sette ber Elkesaiten erhalten hat (vgl. Delitich in Rubelb. und Guer.'s Zeitschr. 1843, I, S. 43), lassen wir dahingestellt. Was die inneren Gründe betrifft, aus welchen hervorgeben foll, dass Rahum in Uffprien geschrieben, so find sie febr subjektiver Natur. Mur beiläufig, fagt Emald, blide er auf Juda bin; keine Spur verrate, dass er in Juda geschrieben, vielmehr folge aus der Fassung der Worte 3, 1, dass er sehr weit von Jerusalem und Juda gerebet. Schon die allgemeine Farbe des Buches beurkunde den Augenzeugen. Allein, was lettere Behauptung betrifft, fo ift die Bekanntschaft mit affprischen Dingen, die uns in dem Buch ents gegentritt, nicht größer, als sie von ben offprischen Invasionen her jeder Bewoner Balaftinas haben konnte. Denn die Ortstenntnis, welche 2, 7 vorauszuschen scheint, ist, wie hitig mit Recht behauptet, keine genauere, als man sie von der berühmten Stadt wol in gang Borderafien hatte. Die Lebendigkeit der Schils berung aber geht durch das ganze Buch. Rap. 1, 2—16 ist nicht weniger lebendig, als Rap. 2, und boch wird niemand baraus schließen wollen, dass Rahum bas

alles mit leiblichen Augen gesehen habe, was er uns 1, 2 ff. in so großartigem Bilbe vor Augen stellt. Dass teine Spur Nahums Anwesenheit in Juda verrate, wird von Anderen bestritten, wie von Maurer und hitzig, der auf 1, 4 hinweist, von Umbreit, auf den die Worte 1, 13-2, 3 gerade den entgegengesetzten Eindruck, wie auf Ewald, machen. So kurz auch ber Blick auf Juda ist, so nimmt er doch, da die Weissagung gegen Ninive doch nur für Juda bestimmt, also Mittel zum Zwed ist, eine sehr bebeutsame, centrale Stellung im Ganzen bes Buches ein Was endlich die assprischen Wörter anlangt, welche das Wonen des Propheten in der Nähe Ninives beweisen follen, so kann Ewald nur drei nams haft machen, nämlich בשַּׁהַ 2, 8, הִנְּזֶּרְ 3, 17 und הַבְּבֶּר ebendas. Allein bass bas erste bieser Wörter die Person der assyrischen Königin ober sogar ben Namen derselben bezeichnen soll, ist entschieden unrichtig. Wan hat one alle Frage als Hophal von Ir zu fassen und zu übersetzen: "Es ist beschlossen, sie (Ninive) wird gefangen, weggefürt". Anders verhält es sich mit den beiden anderen Bor-Die assyrische Herkunft bes Worts nie ist warscheinlich, die von nort gewise. Letteres Wort geht auf ein affprisches dupsar zurück und bedeutet (vgl. Friedr. Delitich, Wo lag das Paradies, S. 148) den Tafelschreiber. Aber weit entfernt, bafs die Reuntnis eines solchen Wortes einen affprischen Aufenthalt bes Propheten vorausseht, erklärt sie sich vielmehr umgekehrt vollkommen aus dem Aufent= halt der Affgrer in Palästina, wie ja auch Jeremia 51, 27 das Wort nopp gebraucht, one dass es noch jemand eingefallen wäre, wegen dieses und mancher anderer aus den öftlichen Sprachen entnommener Wörter an einen Aufenthalt Dieses Propheten in jenen Ländern zu benken. Wir können sonach keinen von den Grunden, welche man beigebracht hat, um zu beweisen, dass Nahum in Assprien geschrieben, für überzeugend ansehen. 3. Was die Frage nach der Abfassungszeit des Buches betrifft, so halten die Meisten dafür, Nahum habe zu Hiskias Zeit geweissagt, doch mit dem Unterschied, dass ihn die Einen vor Sanheribs Niederlage vor Jerusalem austreten, ja dieselbe vorhersagen lassen, die Anderen in jener Niederlage gerade die Veranlassung zu dieser prophetischen Außerung sehen. An= dere machen Nahum zu einem Beitgenoffen Manaffe's, Ewald weist ihn ber Zeit Josias zu, da er annimmt, der Prophet habe den Angriff des Phraortes auf Assprien vor Augen; noch etwas später sett ihn Hitzig an; Coccejus geht bis auf Jojatim, bis auf Zedetia Clemens von Allegandrien herab (Strom. 1, 392). Bochart (Phaleg. S. 6) will Nahum sogar nach Jeremia und Ezechiel ansetzen. Dieses ,endlose hin: und herraten' ber Ausleger legt allerdings ben Schlufs nabe, dass der Text für die Bestimmung der Absassungszeit keine sichere Handhabe biete. Man meint freilich, bie Niederlage Sanheribs vor Jerusalem (2 Mg. 19, 35 f.) musse bem Propheten noch in frischem Andenken gewesen sein. Allein dies läst fich aus Stellen, wie 1, 9. 11. 12; 2, 14 ebensowenig mit Sicherheit nachweis sen, als in 1, 14 eine Hindeutung auf die Ermordung Sanheribs im Tempel bes Nisroch finden, wonach also die zuversichtlich ausgesprochene Behauptung E. Nägelsbachs, dass die Absassung unseres Buches stattgefunden haben musse nach jener Nieberlage und vor ber Ermordung Sanheribs, auf schwachen Füßen steht. Den einzigen sicheren Anhaltspunkt für die Bestimmung ber Absassungszeit bietet die Stelle 3, 8 ff., wo Ninive zugerusen wird: "Bist du besser, als No-Amon, am Rilftrom gelegen, Baffer rings um fie ber, bie ba eine Befte bes Meeres, deren Mauer der Strom? Athiopier in Menge und Agypter one Bal, But und die Lubier waren bein Beistand. Auch sie wanderte fort, zog in die Gefangenschaft' u. f. f. Es ist hier ein historisches Faktum angezogen, bas nach Schraber (i. die Reilinschr. u. d. A. T. zu Mah. 3, 8 ff.) durch die affprischen Inschriften festgeftellt ift. Dieselben berichten von ber Berftorung No-Amons b. i. Thebens in gang ausdrudlicher Beife. Danach mar es Affurbanipal, ber Son und Nachfolger Marhadbons, welcher in seinem zweiten gegen Urbamani, ben Rachfolger Tirbalas gerichteten ägyptischen Feldzug Theben jenes Schickfal bereitete. Da nun von emer sonstigen früheren ober späteren Berftorung Thebens nichts bekannt ift, fo

kann kein Zweifel barüber obwalten, dass Nahum bem Affgrer bas gleiche Schidfal androht, das dieser jelber jener ägyptischen Hauptstadt bereitet hat. Auch die Beit dieses Ereignisses lässt sich nach Schrader genau bestimmen, soferne aus ben affprischen Unnalen festgestellt werben kann, dass ber affprische Feldzug gegen Agypten bald nach Tirhakas Tob stattgefunden. Da nun Tirhaka 664 b. Chr. gestorben ist, jener zweite ägyptische Feldzug vielleicht schon im Jare barauf stattgehabt hat, die Zerftörung No-Almons aber noch in der frischen Erinnerung des Propheten war, so ist eiwa das J. 660 der Zeitpunkt, in welchem Nahum sein prophetisches Wort gegen Ninive geredet. Wir hatten dasselbe sonach der Regierungs: zeit Manasses zuzuweisen. Bei diesem Resultat wird es sein Verbleiben haben muffen, so lange es nicht gelingt, eine frühere Berftorung Thebens geschichtlich nachzuweisen. Dass eine solche schon durch Sargon zu Histias Beit erfolgt sei, wie man behauptet hat, läst sich nicht erhärten (vgl. Delitsch, ber Prophet Jefaja, 3. A., S. 240). 4. Das Bud bes Bropheten bilbet ein wolgeordnetes Gange. Die Rapiteleinteilung entspricht den drei Hauptwendungen der Rebe. Das erste Rapitel enthält Einleitung und Thema ber Weissagung, das zweite die Schilderung des Gerichtsvollzugs an Ninive, das dritte zeigt, wie der Untergang Ninives durch seine Sünden herbeigefürt wird. Die Echtheit des Buches ist ans erkannt. In Bezug auf die Integrität ist nur der erste Teil der Uberschrift (משא ביכוה) von Eichhorn, Bertholdt, Ewald u. a. als echt bezweifelt worden. Gewiss one genügenden Grund. Denn, wie Hävernick richtig fagt, wie kann es unpassend gefunden werden, dass die erste Hälfte der Uberschrift den Gegenstand, die zweite den Verfasser des Buches angibt. Der Stil Nahums ist ausgezeichnet durch poetische Erhabenheit, sowie durch klassische Reinheit der Sprache. Ex omnibus minoribus prophetis — fagt treffend Lowth (de s. poës. Hebr. p. 216 sqq.) nemo videtur aequare sublimitatem, ardorem et audacem spiritum Nahumi. Adde quod ejus vaticinium integrum ac justum est poema. Exordium magnificum est et plane augustum; apparatus ad excidium Ninivae ejusque excidii descriptio et amplificatio ardentissimis coloribus exprimitur et admirabilem habet evidentiam et pondus. Einige Eigentümlichkeiten ber Sprache Nahums find vielleicht auf Rechnung seiner galiläischen Abstammung zu setzen, wie die Aramais: suspiravit (2, 8), ההל currens (3, 2; außerdem noch im Deboralied Richt. 5, 22), הלדות (2, 4). Über die eigentümlichen Suffixformen בבוריה: 2, 4 und מלאככה 2, 14 vgl. Stade, Lehrb. der hebr. Sprache, S. 20, Anm. 1 und 213. In letterer Form liegt ficher ein Schreibschler bor.

Litteratur: Luther, Auslegung des Propheten Nahum, 1555; Chyträus, Expl. proph. Nah., Viteb. 1565; Gesner, Paraphr. et expos. in Nah., Viteb. 1604; Hafenreffer, Comm. in Nah. et Hab., Stuttg. 1663; Abarbanel, Rabbin. in Nah. comm. a J. D. Sprechero, Helmst. 1703; A. Wilb, Meditt. sacrae in proph. Nah., Francof. 1712; Nalinsky, Vatice. Chabacuci et Nachumi, Breslau 1748; H. A. Grimm, Rahum, neu übers. mit erklärenden Anmerkungen, Düffelborf 1790; C. Ph. Cong in Stäublin's Beitragen, I, 169; E. J. Greve, Vaticc. Nah. et Hab., Amstelod. 1793; 3. Bodin, Nah. latine versus et notis philoll. illustr., Ups. 1806; E. Rreen, Nah. vatic. philol. et crit. expos., Hardervici 1808; Frähn, Curr. exegetico-critt. in Nah. proph. spec., Rostoch. 1806. Ubersetzungen mit Erklärung von Mos. Neumann, Breslau 1808; H. Middelborpf, Hamb. 1808; Justi, Leipzig 1820 und in seinen Blumen althebr. Dichtkunft, U, 6. 577; Gölemann, Nah. orac. verss. germ. oμοιοτελεύτοις et scholl. illustr., Lips. 1842; D. Strauß, Nab. de Nino vatic. explan. ex Assyr. monumm. illustr., Berol. 1853; C. A. Blomquift, Upf. 1853; F. Gihl, Upf. 1860; M. Breiteneicher, München 1861; E. Nägelsbach in der 1. Aufl. der Realencytl.; 2. Reinte, Kritit der alten Berff. des Nahum, Münster 1867. Bgl. ferner Anobels Proph. U, 207; Preiswerks Morgenland, V, 97; L. Engström, Destructio Nini, Lond. 1760, und die Litteraturverzeichnisse bei Reuß (Geschichte d. hl. Schriften Alten Testaments, 1, S. 369. 371), Rosenmüller, Strauß u. a.

Rame, biblische Bebeutung besselben. Da alle Namengebung ben 3med hat, einen Gegenstand in seinem Unterschiebe von anderen für die Erkenntnis zu fixiren, fo find bie Ramen urfprünglich nicht willfürliche Wortzeichen, fon= bern bestimmt burch bie Eigentümlichkeit des zu bezeichnenben Gegenstandes, Musbrud bes Eindruds, welchen berselbe burch bie Art und Beise, wie er sich barftellt, unmittelbar erwedt, ober Ausbruck der besonderen Bedeutung, welche er in irgend einer Beziehung für den Benennenden gewonnen hat. So will augenscheinlich bie erste Namengebung, von der die heilige Schrift berichtet (1 Mof. 2, 20), verstanden sein; als Bezeichnung der Tiere nach den an ihnen sich kundgebenden Eigentümlichkeiten bringt sie bem Menschen ben Unterschied tierischer und mensch= licher Natur (bass er in ben Tieren nicht "eine ihm entsprechende Hilse" findet) jum Bewustfein und figirt diese Erkenntnis. Ebenso pflegt die Benennung von Lokalitäten bestimmt zu sein teils durch die natürliche Beschaffenheit berselben (z. B. Rama, Mizpa, Jericho u. bgl.), teils durch die besondere geschichtliche Bebeutung, welche sie infolge eines an ihnen haftenden Ereignisses erlangt haben, in welchem letteren Falle der Name zugleich dazu dieut, die Erinnerung an das Ereignis zu befestigen (vgl. 1 Mof. 11, 9; 22, 14; 26, 20 f.; 28, 19; 32, 3. 31; 2 Mof. 17, 7; 4 Mof. 11, 34; 21, 3; Jof. 7, 26 u. f. w.). Richt anders verhalt es sich ursprünglich mit den Berfonennamen. Dieselben fixiren irgend eine hervorstechende Eigentümlichkeit, die an einem Menschen erscheint, etwas Charakteristisches, welches sich an ihm begeben hat, ein benkwürdiges Ereignis, bas mit seiner Geburt sich verknüpft u. dgl. (s. 3. B. 1 Mos. 25, 25. 26. 30; Rap. 29. 30; 1 Sam. 4, 21; 1 Chron. 4, 9), oder sie dienen dazu, die spezifische Bedeutung, welche ber ganzen Person zusommt, auszuprägen (vgl. 3. B. 1 Mos. 3, 20; 4. 25). Die Anerkennung, bafs der Rame nicht bloß äußerlich an der Person hasten soll, macht sich auch noch geltend, nachdem die Namen mehr oder weniger konventionell geworden find. Es bleibt die Neigung, das nomen als omen zu behandeln (in diesem Sinn ersolgt z. B. die Namensänderung 1 Mos. 35, 18), Beziehungen der Abereinstimmung oder des Kontrastes zwischen dem Namen und der Beschaffenheit ober den Erlebnissen der Person aufzusuchen (vgl. z. B. 1 Sam. 25, 25; Ruth 1, 20 und die Bemerkungen von Hengstenberg, Beitr. 3. Ginl. in's A. T. II, 271). Das Verwachsensein bes Namens und ber Person, und eben damit bie Bedeutsamteit ber Namen, wird aber besonders bewart auf bem Gebiete ber Offens barungsgeschichte. Im Geiste jener Warhaftigkeit, die den Widerspruch zwischen Namen und Sein getilgt und Jebem ben rechten Namen gegeben wiffen will (vgl. Jes. 5, 20; 32, 5; Offenb. 3, 1), erzeugt sich hier eine Reihe von Namen, die wirklich die perfonliche Bedeutung und Lebensstellung ihrer Trager ausbruden, und so selbst Offenbarungszeugnisse, bleibende Unterpfänder göttlicher Fürung und Berheißung werden. Diese bedeutsamen Namen find teils solche, die den betreffenden Personen von Ansang an gegeben werden, so Noah 1 Mos. 5, 29, Ismael 16, 11, Isaat 21, 3; vgl. 17, 17—19; 18, 12—14 u. s. w., im N. T. ber Name Jesus Matth. 1, 21, teils, und dies ist das Häufigere, Neubenennungen. Wie auch außerhalb des Offenbarungstreises, namentlich bei den morgenländischen Völfern (f. Rosenmüller, Altes und neues Morgenland, I, 63) die Sitte erscheint, den Eintritt in ein neues Berhältnis durch einen neuen Namen zu bezeichnen (vgl. 1 Doj. 41, 45; Dan. 1, 7; Efth. 2, 7) \*), wobei in der Annahme des neuen Namens zugleich die Anerkennung ber Oberherrlichkeit beffen lag, ber ihn erteilt hatte (2 Kon. 23, 34; 24, 17): so wird an den Offenbarungsorganen die Bebeutung und neue Lebensstellung, die ihnen im göttlichen Reiche angewiesen ist, häufig durch einen Namenwechsel ausgeprägt. hierher gehoren die Namen Abraham 1 Mof. 17, 5; Sara 17, 15; Ifrael 32, 29 (zur Bezeichnung des geiftlichen Charakters an die Stelle des den Naturcharakter bezeichnenden Jakob tretend); Josua 4 Mos. 13, 16; vgl. auch Jerubbaal Richt. 6, 32; im N. T. Kephas ober

<sup>\*)</sup> Warscheinlich find aus solcher Sitte bes Ramenswechsels auch gewisse Doppelnamen (wie Afarja und Ufia) zu erklären; s. Thenius zu 2 Kon. 14, 21.

412 Name

Petrus Joh. 1, 43; Matth. 16, 18, Boanerges Mark. 3, 17, Barnabas Apg. 4, 36, und so wollte warscheinlich auch Paulus durch Annahme dieses Namens seines Eritlings aus der romischen Beibenwelt (Apg. 13, 12) seinen neuen Beruf anzeigen (vgl. auch Glassii philol. s. IV, 3. observ. 14). Es ist übrigens mertwurdig, wie häufig auch bei solchen biblischen Namen, bei benen eine besondere Absicht ber Benennung nicht angegeben ist, eine auffallende Ubereinstimmung zwis schen der Bedeutung des Ramens und der Person hervortritt; z. B. Saul, Das vid, Salomo (vgl. übrigens 1 Chron. 22, 9), Elia (1 Kon. 18, 36). Befannt ift, welches Gewicht namentlich die Propheten auf die Namen legen. Nathan gibt Salomo den Ramen Jedidja "um Jehovas willen" 2 Sam. 12, 25; Hosea (Rap. 1) und Jesaja (7, 3; 8, 3) prägen in den Namen ihrer Kinder den Inhalt ihrer Beissagungen auß; Jesaja selbst getröstet sich (8, 18) ber unterpfändlichen Bebeutung, welche in seinem eigenen Namen liegt. Auch in den Wortspielen, zu benen die Propheten Persons und Ortsnamen häufig benützten, ist mehr als ein bloger Schmuck der Darstellung zu sehen. Man vergleiche, wie Micha 7, 18 f. auf die Bedeutung seines Namens anspielt (f. hierüber Caspari, Uber Micha 2c. S. 20 ff.); man erwäge Stellen wie Jes. 25, 10; Mich. 1, 10 ff.; Jer. 20, 3; 23, 6. (Un ber letigenannten Stelle wird, ba bas Stud in Bebefias Beit fallt, eine Anspielung auf den Namen dieses Abnigs in dem Sinne zu finden sein, dass der Prophet diesem Zerrbild des theokratischen Königtums den rechten Träger dieses Namens entgegenstellen will). — Aus der Berwachsenheit des Namens und ber Person sind endlich auch gewisse biblische Rebensarten zu erklären. Wenn Gott kraft perfonlicher Qualifikation einen Mann erwält, so ruft er ihn mit Mamen 2 Mos. 31, 2; Jes. 45, 3. 4. Wenn es heißt 2 Mos. 33, 12. 17, Jehova kenne den Mose mit Namen, so will das sagen, er habe sich zu Mose in ein spezifisch personliches, nur dem Mose zukommendes, also an seinem Namen has= tendes Berhältnis gesetzt. Hiernach ist auch der Sinn von Jef. 43, 1 deutlich: ich habe bich bei beinem Namen gerufen, mein bist bu" (vgl. 49, 1). Einen neuen Namen von Gott empfangen (Jef. 65, 15; vgl. 62, 2; Offenb. 2, 17; 3, 12) ift der Ausbruck für ein durch göttliche Gnadentat ganz neu begründetes persönliches Berhältnis. Endlich ist auch an den häufigen Gebrauch bes and zur Bezeich= nung realer Zustände zu erinnern (f. bie Wörterbücher).

Die biblischen Bersonennamen verdienen aber auch noch in anderer Beziehung in Betracht gezogen zu werben. Wie überhaupt die Namen jedes Bolfes ein wichtiges Denkmal des Volksgeistes und der Volkssitte find, so legen sie auch in Ifrael bedeutsames Beugnis ab für den eigentümlichen Beruf dieses Bolkes. Bei keinem Volke des Altertums finden sich verhältnismäßig so viele Namen mit religiöser Beziehung. Die Sammlung bei Matth. Hiller im onomasticum sacrum, 1706, die übrigens der Sichtung bedarf, enthält über 100 Mannsnamen dieser Art, und wie sehr sie im Gebrauch überwogen, lehrt ein Blick auf längere Ras menverzeichnisse, z. B. ber Chronit \*). Diese Namen, die in der altesten Zeit meist mit אל, seltener mit שדר und mit אל (3. B. Zurischaddai - deß Hort der Allmächtige ist, Pedahzur = ben ber Hort erlöst; vgl. Ewald, Ausführl. Lehrb. ber hebr. Sprache, 8. Aufl., S. 667 ff.), später, besonders seit Davids Zeit, vorjugsweise mit החוד zusammengesett erscheinen, enthalten Aussagen über Gigenschaften Gottes, über sein Berhältnis zu bem auserwälten Bolte, über sein alls mächtiges, gerechtes und gnäbiges Balten u. bergl.; sie sprechen ferner Dant, Hoffnung, Fleben zu Gott aus. Gelbst formliche Gebetsrufe erscheinen in einzelnen Namen, z. B. Eljoënai (1 Chron. 3, 24; 4, 36; 7, 8) = zu Ichova sind

<sup>\*)</sup> Biel geringer ist die Zal berartiger Frauennamen, verglichen mit benen profaner Beziehungen, namentlich solchen, die von anmutigen Tieren, Gewächsen u. s. w. hergenommen sind. Dass unter den Mannsnamen nächst denen religiöser Bedeutung verhältnismäßig viele aus dem Tierreich genommen erscheinen (f. Simonis onomast. V. T. p. 393 sq.), erklärt sich aus dem früheren Nomadenleben des Bolkes.



414 Name

mische Namen, wie Alexander, Andreas, Andronikus, Antipater, Aquila, Markus und viele andere; wurden doch selbst Namen, die an heidnische Götter erinnerten, nicht verschmäht, wie Apollonius, Bacchides, Demetrius, Epaphroditus u. a. Solche aus fremden Sprachen herübergenommene Namen liebte die Bolkssprache abzukürzen, wie Antipas, Epaphras u. s. w. (s. Winer, Neutest, Gramm., 7. Ausl., S. 97). Hebräsche Namen wurden vielsach in der Form gräcisirt, so Lazarus aus Eleasar, Matthäus aus Amitthai, Ananias aus Chananja, Aktimus aus Elziatim, Jason aus Jeschua (vgl. Jos. Arch. XII, 5, 1), Hyrkanus aus Elziatim, Jason aus Jeschua (vgl. Jos. Arch. XII, 5, 1), Hyrkanus aus Elzistim, Jason aus Jeschua (vgl. Jos. Arch. XII, 5, 1), Hyrkanus aus Elzistim, Blavius). Wanche griechische Namen konnten auch als Übersetung der hebräschen gelten, wie Dositheus oder Theodotus = בּלַבָּם Doer אַלְּבָּהָּבָּה Diele Juden verbanden mit dem hebräschen Namen einen griechischen oder römischen Zunamen, so Kol. 4, 11 Jesus mit dem Zunamen Justus, Apg. 12, 12 Johannes mit dem Zunamen Markus. S. Simonis onomasticon Novi Test. et libr. apocr. 1762.

[Zur Kunde der hebräischen Personennamen verweisen wir besonders auf H. Ewald, Ausf. Lehrbuch der hebr. Sprache, 8. Ausl., S. 667 st., und auf Friedr. Böttcher, Ausf. Lehrbuch der hebr. Sprache (1866) I, S. 314 st. Einen Versuch, die biblischen Personennamen für die israelitische Religionsgeschichte zu verwerten, hat Eb. Nestle gemacht: Die ifraelitischen Eigennamen nach ihrer religionsgesschichtlichen Bedeutung (gekrönte Preisschrift der Teyler'schen Gesellschaft), Harlem 1876. Vgl. auch die Wörterbücher von Winer, Schenkel, Riehm (G. Baur) s. v.

Mame.

Ein besonders wichtiger biblischer Begriff ist der Name Gottes und Christi. Dass alle Benennung ursprünglich ein sich Rundgeben des zu Benennenden voraussett, dagegen das der Erkenntnis sich verschließende als solches ein axaroromaoror ist, gilt auch in Beziehung auf Gott. Von falschen Göttern kann der Mensch Ramen erdichten, aber der ware Gott kann von dem Menschen eben nur benannt werden, sofern er dem Menschen sich offenbart, sein Wesen ihm erschließt. Der Rame Gottes ist zuerst nomen editum und dann erst nomen inditum. Darum wird אַלהִים, das nach seiner ursprünglichen Bedeutung die Gotts heit im allgemeinen abgesehen von ihrer geschichtlichen Selbstbezeugung bezeichnet '(s. Bb. VI, S. 505) im A. T. nicht eigentlich als Gottesname betrachtet. (Der Ausbruck שֵׁם אֵלֹהִים fommt nur Ps. 69, 31 (vgl. 48, 11) vor, wo sich aber der Ausdruck aus dem eigentümlichen prägnanten Gebrauche bes שלהים in den elohistischen Psalmen erklärt). — Gott nun nennt sich dem Menschen nicht nach dem Inbegriff seiner Bollkommenheiten (wie man öfters ben göttlichen Ramen befinirt hat), sondern nach dem Verhältnis, in das er sich zum Menschen gesetzt hat, nach den Eigenschaften, in denen er in der Gemeinschaft, die er mit dem Menschen eingeht, erkannt, bekannt und angerusen sein will, kurz nicht nach dem, was er für sich, sondern nach dem, was er für den Menschen ist, weshalb jede Form der göttlichen Selbstdarstellung in der Welt in einem entsprechenden Gottes= namen sich ausprägt. Der Gott, ber bie verlassene Hagar erfaren lafet, bafs jeinem allsehenden Auge kein Hilfloser entgeht, gewinnt sosort den Namen Gott des Schauens 1 Mos. 16, 13 (nach ber allein richtigen Auffassung bieser Stelle, f. Delitich g. berf.). Das Charatteristische ber patriarchalischen Difenbarungsstufe prägt sich aus in bem Gottesnamen Elschabbai 1 Mos. 17. 1, ber bort ber Auderung des Namens Abram in Abraham entspricht, indem Schaddai zunächst mit Rücksicht darauf, dass bem kinderlosen Abraham reiche Nachkommenschaft geschenkt werden soll, Gott als benjenigen bezeichnet, ber die Natur durch seine Macht= taten seinem Offenbarungszwecke unterwirft. Uber die Bedeutung bes Jehova = namens 2 Mos. 3, 15; 6, 3 ff. s. ben Art. "Jehova" Bd. VI, S. 501. Da nach bem erften Bundesbruch Gott in seiner Gnade, Barmberzigkeit und Langmut sich offenbart, entspricht bem wider eine Rundgebung ber entsprechenben Namen 2 Dof. 34, 6. Desgleichen bient es ber Fixirung bes Offenbarungsverhältnisses, bafs Gott als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs 2 Mos. 3, 6, und auf der

Stufe des neuen Bundes, nachdem der eingeborene Son den Namen Gottes ben Menschen geoffenbart (Joh. 17, 6), als Bater unseres Herrn Jesu Christi, ober um das nun vollendete Beilsverhältnis allseitig auszudrücken, mit dem Namen bes Baters, bes Sones und bes heiligen Geiftes (Matth. 28, 19) benannt fein will. — Hiermit ist aber ber biblische Begriff bes Namens Gottes noch nicht er-Diefer ift nämlich nicht bloß der Titel, den Gott gemäß dem Verhälts nis, in das er zu den Menschen getreten ist, fürt, sondern der Ausbruck "Name Gottes" bezeichnet zugleich das ganze Walten Gottes, durch das er sich in bem von ihm eingegangenen Berhältnis personlich gegenwärtig bezeugt, die ganze gottliche Gelbstbarftellung ober bie ganze bem Menschen zugekehrte Offenbarungsseite des göttlichen Wesens. Man verstehe wol; nicht überall, wo göttliche Macht= wirkung in ber Welt ift, ift barum ichon göttlicher Name, sondern überall, wo der Offenbarungsgott als solcher wirkend sich zu erkennen und baber zu bekennen und anzurufen gibt. Otto (bekalogische Untersuchungen S. 81) bemerkt gang richtig, dass der Rame Gottes nicht die ideale Existenz Gottes im Bewustsein bes geschaffenen Beiftes, sondern eine von jeder Subjektivität unabhangige, objektive Existenz ist; aber biese bem Menschen objektive, innenweltliche Gottesmacht ift boch Name Gottes nur, fofern fie bem Menschen fich zu nennen gibt, offen= barungsmäßig an ihn kommt, sofern also ber Mensch vor ihr wissen kann; ob der Mensch von ihr wissen will, ist eine andere Frage, da der Mensch den Ra= men Gottes, die sich ihm bezeugende Gottesmacht, verleugnen und entheiligen kann. Der Jfraelit nun, der den ihm geoffenbarten Gott als Schöpfer und Herrn bes Universums erkennt, schaut bessen personliches Walten, die Rundgebung seiner Gottesmacht und Herrlichkeit auch im ganzen Naturlauf, weshalb ber Pfalmist (8, 2) ausruft: "wie herrlich ift bein Name auf ber ganzen Erbe!" Doch gehört natürlich der göttliche Rame vorzugsweise der Sphäre bes göttlichen Reiches an und bezeichnet hier jede an irgend einer Lokalität oder Institution, an irgend einem geschichtlichen Greignis, sowie auch an bem von Gott gesandten Worte haftende Offenbarkeit Gottes; sein Name ist hier überall, wo er in die irdische Sphäre so eingeht und eingreift, ben Menschen so sich barftellt, bass er als gegenwärtig erkannt, bekannt und angerusen werden kann. Bon dem Mal'ach, in welchem bas göttliche Angesicht (2 Mof. 33, 14) bas Bolt leitet, ber also Träger der perfünlichen Onabengegenwart Gottes unter bem Bolke ift, wird gesagt, ber göttliche Rame sei in seinem Inneren (23, 21); die Einwonung der göttlichen Herrs lichkeit im Heiligtum oder die göttliche Schechina (2 Mof. 40, 34; 3 Mof. 9, 23; 1 Kön. 8, 11), vermöge welcher Gott an diesem Orte in besonderer Weise perfönlich gegenwärtig ist, diese seine Gegenwart bort zu erfaren gibt und barum bort angerufen sein will, ift ein Wonen seines Ramens an biefer Stätte (5 Mof. 12, 5. 11; 14, 23 f.; 1 Kön. 8, 29; vgl. Jer. 3, 17), baber ber Dienft ba= felbst ein שַּׁבֶּם רי שׁבָּשׁם (5 Mos. 18, 5. 7). Wenn man, wie selbst von Winer (im hebr. Lexik.) geschieht, die Ausbrucke, bass Gott seinen Namen an einen Ort sett ober daselbst wonen läset, bloß burch locum eligere, ubi sacris solemnibus colatur erklärt, so wird die Folge, die an die Einwonung des göttlichen Namens sich knüpft, mit dieser selbst verwechselt. Hiernach ist ferner deutlich, wie bas "Dein Name ift über uns genannt", Jer. 14, 9, nur weitere Explifation ift des Wortes: "Du bist in unserer Mitte", und wie 5 Mos. 28, 10 bas, bass nach 2.9 Gott sich Ifrael zum heiligen, in seiner Offenbarungsgemeinschaft stehenden Bolt aufrichtet, so ausgedrückt wird, ber Name Jehovas werde über bem Bolte genannt. In der Erlösung des Bolfes und in der Bundesstiftung ist Gottes Name groß und herrlich Pf. 111, 9. (Man beachte auch die Wechselbegriffe in Jef. 43, 7). Ifrael wandelt im Ramen seines Gottes in objektivem Ginne, fofern es die Araftwirkung des in seiner Mitte sich fundgebenden Gottes zu ersaren befommt (baher Sach. 10, 12 bem בשמר יתהולבה borausgeht וגברחים ביר ), in fubjektivem Sinn, fofern es bemgemäß feinen Gott in Wort und Wandel bekennt, in der Erfüllung feines Gesetzes seinen Namen fürchtet, 5 Dof. 28, 58. Siernach ist auch die häufig missverstandene Stelle Micha 4, 5 zu deuten; bafs einst alle

416 . Name

Nationen zum Zion wallen muffen, um borther bas Gesetz zu empfangen, bat barin seinen Grund, dass Ifrael im Namen Jehovas wandelt, d. h. in der Ge= meinschaft des unter ihm fich tundgebenden maren Gottes steht, marend die aus beren Bölker (wenngleich auch sie unter der Macht des waren Gottes stehen, doch so lange sie dieselbe nicht als die Macht dieses Gottes erkennen) im Namen ihrer Götter, in der Zugehörigkeit zu denselben wandeln. Das Ziel des göttlichen Reis ches ist, dass ber Name bes waren Gottes auch über die aus dem Gericht ge= retteten Reste der heidnischen Bölker genannt wird Am. 9, 12 (vgl. Mal. 1, 11), d. h. dass sie, indem er in das königliche Verhältnis zu ihnen tritt, Sach. 14, 9, in seine Offenbarungsgemeinschaft eingefürt werden, infolge dessen denn sie ihrer= seits Jehovas Namen bekennen und anrufen (Beph. 3, 9). — Von ben zalreichen Wendungen, in benen der Name Gottes sonst noch erscheint, mogen zur Erläute= rung bes Gesagten noch folgende herborgehoben werden. Da Jesaja 30, 27 ben Herrn im Gerichte naben sieht, spricht er: "siehe, Jehovas Rame tommt von ferne, brennend fein Born" 2c. Damit vergl. 26, 8: "auf bem Pfabe beiner Berichte harren wir, Jehova, bein; nach beinem Namen und beinem Gebächtnis steht ber Seele Verlangen". Der Pfalmist betet 54, 3: "hilf mir durch beinen Namen", und bem entspricht בגבורתף (vgl. Jer. 10, 6), wie 1 Kon. 8, 42 bem großen Ramen die starke hand und ber ausgereckte Arm entspricht. Daber kann gesagt werden Spr. 18, 10: "ber Name Jehovas ist ein starker Turm, in ihn läuft der Gerechte und wird geschirmt"; vgl. Pf. 20, 2; 44, 6 ("durch deis nen Namen zertreten wir unsere Widersacher"); 124, 8 u. a. Wenn Gott burch Bundertaten seinem Bolke seine mächtige Gegenwart zu erfaren gibt, so heißt bies: "dein Name ift nahe", Pf. 75, 2, wo Bengstenberg bem Ausdruck unrichtig eine subjektive Wendung geben will. Gott gibt Ehre seinem Namen, Pf. 115, 1, heiligt benfelben u. bgl., wenn er sich durch die Erweisungen seiner Macht und Herrlichkeit als den waren Gott legitimirt; wo es dagegen den Schein gewinnen würde, als ob es mit der Macht und Herrlichkeit des Gottes Fraels nichts sei, wie durch bleibende Verstoßung seines Volkes, wäre dies eine Entheiligung seines Namens im objektiven Sinn, Ezech. 20, 14. 22. Subjektiv wird ber göttliche Name von den Menschen geheiligt, wenn sie ber göttlichen Gelbstbezeugung und Selbstdarstellung in der Welt die schuldige Anerkennung erweisen. Im objektiven und subjektiven Sinne bildet die Bitte, "geheiligt werde dein Name" die Bor= aussetzung für bas "bein Reich tomme" Matth. 6, 9 j. Entheiligt wird bagegen ber göttliche Name von den Menschen, wenn sie die göttliche Selbstbezeugung und basjenige, woran sie haftet, also das Realste, als ein Nichtiges und Kraftloses, das man ungestraft vernachlässigen dürfe, behandeln im Reden (2 Mof. 20, 7) ober im Tun (vgl. das tw won Spr. 30, 9). — Gott leitet die Frommen um seines Namens willen, Pf. 23, 3; 31, 4, er leiftet Beiftand um seines Namens willen Pf. 109, 21; 143, 11, er vergibt Schuld um seines Ramens willen 25, 11, bgl. 103, 1 ff., sofern er mit bem, als was er sich dargestellt und kundgegeben hat, nicht in Widerspruch treten kann. Auch die verschiedenen Wendungen, in denen das "im Namen Gottes" noch vorkommt, erklären sich aus dem Bisherigen. In objektivem Sinne bezeichnet der Ausdruck: in Gottes Kraft, Vollmacht und Bertretung (vgl. Mich. 5, 3, wo "in der Hoheit des Namens Jehovas" dem τίση entspricht wie Apg. 4, 7 εν ποία δυνάμει neben εν ποίω δνόματι steht, 5 Mos. 18, 18 ff. n. a.). Dem entspricht bann bie subjektive Bedeutung, bas Nennen und Bekennen Gottes als beffen, in beffen Bollmacht man fpricht und hanbelt, für bessen Sache man leibet u. f. w.

Dieselbe Bedeutung nun hat im R. T. das övoma Xocorov. Es bezeichs net Christum nach Allem, was er für die Menschen ist, nach der ganzen Heilss macht und der dieser entsprechenden Würde (Phil. 2, 9), worin er sich den Mensschen darstellt, und daher von ihnen geglaubt, bekannt und angerusen sein will. Daher die prägnante Bedeutung von Ausdrücken, wie: "den Namen Christi wohin tragen" (Apg. 9, 15), wenn durch Verkündigung des Evangeliums der Heilsmacht Christi Ban gebrochen wird; "Buße und Vergebung der Sünden predigen ent



418 Nantes

kriege zu bewaren und seinen Glaubensgenossen einen erträglichen Frieden zu verschaffen. Schon vor dem Übertritt des Königs sah er voraus, dass die Ressormirten mit Entschiedenheit auf ihren Forderungen zu bestehen hätten. Ihre Gemeinden waren eingeladen worden, Deputirte zu der Konserenz zu senden, welche zur Belehrung des Königs veranstaltet werden sollte. Über Heinrich zog es vor, sede Diskussion zu vermeiden und sich one Weiteres dem Begehren der Katholiken zu unterwersen; darum versammelten sich die Deputirten erst später zu Nantes. Sie hossten, dass es ihnen gelingen würde, sich ihre Ruhe zu sichern. Mornan hatte zuvor einige Artikel aufgestellt über das, was sie wollten zu erlangen suchen; nämlich "die Erlaubnis, den öffentlichen Gottesdienst auszuüben, wo nicht in den Städten, doch in den Vorstädten; die Ernennung einiger resormirten Käte in jester Parlamentskammer oder Gerichtshof; die Versicherung, dass die Sicherheitsspläte in gutem Stande erhalten und endlich, dass den Psarrern ihr Unterhalt

vom Stat gereicht würbe".

Die Art, wie einige der Abgeordneten am Hose empfangen wurden, übers zeugte sie, dass sie im Augenblide nichts zu erwarten hatten. Dieser Ausgang rief in Nantes eine hestige Aufregung hervor. Mornan, ber "auf ber einen Seite ben Ubermut zunehmen, auf der anderen die Geduld ausgehen fah, bemühte sich, zwischen beiden das Gleichgewicht zu erhalten". Nur mit vieler Anstrengung ge= lang es ihm, die Deputirten zurückzuhalten, welche nicht länger dulden wollten, von dem, der bisher ihr Protektor gewesen war, so schnöde behandelt zu werden. Er brachte fie endlich zur Rube und die Berfammlung, eingebent ber Schwierig= keiten, in welchen der Ronig fich befand, ließ es zu, dass die Erlassung eines Ediktes vertagt würde. Sie sprach fich aber über die von dem könig ihr gemach= ten Borschläge nicht aus, nämlich das Edift vom Jare 1577 zu erneuern, ober, was dasselbe ist, das Edikt von Mantes (1591), welches bisher wegen des Wi= berstandes der Parlamente one Wirkung geblieben war, zur Aussürung zu bringen. Die Reformirten verlangten mehr, und um nicht ben König zu sehr zu drängen, wärend er so wenig aufgelegt war, sie anzuhören, enthielten sie sich, ihre Mei= nung abzugeben. Sie fülten aber, "dass es mehr als je nötig war, vereint zu bleiben"; darum erneuerten sie die Union ihrer Rirchen mit der Genehmigung bes Königs felber und bestimmten, bas bie nächste Bersammlung in Ste Jon ge-

halten würde.

Als ber Waffenstillstand, ben man in ber Absicht, über ben Frieden zu uns terhandeln, geschlossen hatte, am Anfange des Jares 1594 zu Ende war, nahm alsobald die Lage der Dinge eine unerwartete Wendung. Die Liguisten trennten fich, die meisten unterwarfen sich bem König, die Städte ergaben sich, und in wenigen Tagen konnte Scinrich sich krönen laffen und in Paris einziehen. meisten der Unterwerfungsverträge aber waren den Katholiken günstig; daber wurs den die Reformirten unzufrieden, als sie sahen, dass man die Urheber aller Uns ruhen, die Feinde des States, mehr schonte als sie, die Berteidiger des Königs. Seitdem ferner ber Ronig seine Hauptstadt erobert hatte, war viel von einer Rirchenversammlung die Rede, um die Glaubenseinheit wider herzustellen; dies gefiel sowol dem Rönig, als auch mehreren Männern aus seiner Umgebung, teils Reformirten, teils Ratholiken. Da sich einige Pfarrer aus der Proving Ile de France für diese unaussürbaren Borichläge hatten gewinnen laffen, beren einziges Resultat ber Untergang bes Protestantismus in Frankreich gewesen ware, wurden fie von der Synode, die damals in Montauban gehalten murde, streng getadelt. Rurg barnach fand die politische Bersammlung in Ste Joy statt. Seit ber bon Nantes war die Lage ber Reformirten immer schlimmer geworden. Die Leidenschaften waren aufgeregt; die Häupter ber Partei, Bouillon und Latremouille, reizten die Reformirten zur Empörung; andere bagegen opferten alles, fogar bie Religion, bem Besten bes States auf. Mornay wollte die Anerkennung ber Rechte ber Protestanten, one ben Frieden und Die Einheit bes States gu beeinträchtigen. Er hinderte die Versammlung nicht, sich mit der Sicherheit der Rirchen zu beschäftigen; ba fie ihren Protektor verloren, gaben sich die Reformirten eine Berfassung, die fie in ben Stand sette, ihre Rechte zu verteidigen.

Manies 419

Es ward ein allgemeiner Nat eingesetzt, welchem alle Autorität in Religionssachen zukommen und unter bessen Oberaussicht alle Provinzen stehen sollten. Er bestand aus zehn Mitgliedern, se eines für sede Provinz, vier Abelige, vier aus dem dritten Stande und zwei Geistliche. Es wurden serner Provinzialräte ersnannt, aus fünf dis sieden Mitgliedern bestehend, deren einer wenigstens ein Geistlicher sein sollte. Diese Austalt leistete große Dienste, indem sie die Macht der Hugenotten ihren Feinden ofsenbarte. Der König versprach, dass eine Komsmission sich mit den Klagen der Resormirten beschäftigen würde; diese Nachricht

hatte indessen wenig Einfluss auf die Gesinnung der Deputirten.

Die nächste Versammlung sollte in Saumur stattfinden. Wärend bie Wes sandten der Kirchen daselbst sich vereinigten und die Antwort auf die Begehren ber Bersammlung von Ste Joy erwarteten, erklärte Beinrich IV. Spanien ben Krieg. Bald nachher erhielt er die päpstliche Absolution, wodurch der Widerstand der letten Ligueurs jeden Borwand verlor. Er wünschte, dass auch die Reformirten ihm gegen die Spanier Beiftand leisteten. Sie blieben aber fest, weil sie wol voraussahen, das sie, wenn mit ihrer Hilse ber Konig Spanien besiegen und ben Frieden schließen wurde, one bas fie vorher erlangt hatten, was sie begehrten, ber Willfür der Ratholischen bloggestellt wären. Sie waren besto mehr berechtigt, sich gegen die Forberungen Beinrichs IV. aufzulehnen, weil er ihnen bor Rurgem ben jungen Prinzen von Conde meggenommen, beffen Besit ihnen die Beobachtung der Edifte versicherte. Das Parlament von Paris verifizirte allerbings bas Editt von Mantes; bas war jeboch nicht genügend, um bie Reformir= ten zu befriedigen, ba in allen Provinzen bas Ebift übertreten wurde und man ihm, wenn es auch angenommen war, sehr leicht anszuweichen wusste. Angesichts Dieser Lage, aus der man keinen Ausweg sah, war die Versammlung im Begriff, auf den Buftand zurudzukommen, in welchem die Reformirten fich bor bem mit Beinrich III. geschlossenen Waffenftillstand befanden, nämlich die Sicherheitspläße

zu behaupten und eine feindliche Stellung einzunehmen.

Der Versammlung, die im Jare 1596 zu Loudun stattfand, sollte es indessen burch Gebuld und Festigkeit gelingen, die protestantische Sache einem glücklichen Ausgang entgegen zu füren. Der Ronig befand fich in höchster Berlegenheit. Bon allen Seiten her war er bestürmt, von den Liguisten, deren Gehorsam nur auf Rosten ber Rechte ber Protestanten hatte erkauft werden konnen, von ber Friedenspartei, Die bor Allem baran hielt, bafs man mit Rom in guten Berhaltnissen lebte, besonders da der Papst sich als Vermittler zwischen Frankreich und Spanien anbot; von Mercoeur, der, auf wirtsame Hilje Philipps U. hoffend, mit Fleiß die Unterhandlungen in die Länge zog; von den Resormirten endlich, die nicht gesonnen waren, von ihren Forderungen abzustehen, und ihn unaushörs lich durch ihre Gesandten und Bittschriften bedrängten. Er magte es nicht, den Reformirten ins Angesicht zu widersprechen, beren Wegenwart sein Gewissen strafte, und boch war er nicht im Stande, ben Ratholischen zu widerstehen. Er versprach leicht, um sich zu sehr bringender Bitten zu entledigen, und vergaß ebenso leicht feine Versprechen. Die Beharrlichkeit der Resormirten brachte ihn auf, besonders wenn sie ihn daran erinnerten, was er sur sie hatte sein sollen, oder wenn er fich betlagte, von denen verlaffen zu fein, die ihm hatten beifteben follen. Jedoch war ihm ihre Haltung willfommen, da sie ihm Ursache gab, das tridentinische Ponzil nicht zu beobachten und für sie in seinem Rate günstigere Bedingungen zu erlangen. "Wer will gerettet werben", schrieb er an Mornay, "ber mus aushalten" (Mornay VI, 481).

Wärend die Versammlung seine Antwort erwartete, bemühte sich Mornay ihn dazu zu bestimmen, dass er, das einzige Mittel ergreisend, welches aus diesser unerträglichen Lage süren konnte, einige friedlich gesinnte Katholiken als Gestandte nach Loudun schicken möge. Da diese zögerten, wollte die Versammlung sich auslösen, die Gemeinden bewassnen, sich in Verteidigungszustand setzen. Es brauchte nicht weniger als die Weisheit und das Ansehen Mornays, um "ihr den Weg zu zeigen, der sie dem gewünschten Jiele entgegensüren könnte, one zum Außersten zu kommen", nämlich um sie zu bewegen, die Ankunst der königlichen

420 Rantes

Gesandten zu erwarten. Diese trasen endlich in Loudun ein; es waren die Rate de Bie und Colignon, der eine katholisch, der andere resormirt (Mornay VI, 507). Obwol die Borichlage, die fie mitbrachten, nicht geeignet waren, die Reformirten zu befriedigen, fing man bennoch an, zu unterhandeln. Da aber Heinrich IV. nicht gesonnen war, nachzugeben, und da andererseits die Resormirten in nichts von ihren Forderungen abstehen wollten, so schien es, als ob diese Angelegenhei= ten nie könnten beigelegt werden. Und doch würde der König bei einer baldigen Beendigung der Sache seinen Vorteil gesunden haben. "Wenn der König", schreibt Mornay, "verhindern will, dass die Bersammlung einen seinem Interesse nach= teiligen Entschluss faffe, ist es hohe Zeit, ihre Lage zu ordnen . . . Sie streben nicht nach bem Besitze bes States, noch nach einem Teile besjelben; für fie ift die Religion Ursache und nicht bloßer Borwand; sie verfolgen keine abenteuer= lichen Zwede, fie begehren nur, was jebem Menschen natürlich ist, bie Sicherheit für fich felbst und die Erhaltung des States". Man hoffte sie zu beschwichtigen, indem man in Rouen das Edift vom J. 1577 verifizirte. Da sie aber wol wusse ten, dass man sie nur hinhalten wollte, bezeugten sie darüber mehr Unzufrieden= heit als Freude. Rach Bendome verseit, um dem Sofe näher zu sein, empfand die Bersammlung gar bald bessen nachteiligen Einfluss und beeilte sich daber, sich nach Saumur zurückzuziehen. Die Unterhandlungen bauerten fort, als die Rach= richt von der Einnahme von Amiens durch die Spanier eintraf. Vouillon und Latremouille wollten, die Gelegenheit benutzend, nach den Waffen greifen, um dem Rönig das Edikt zu entreißen, welches er immer verweigerte. Die Deputirten wiesen biese Anschläge zurud. "Ihr einziger Bunsch", schrieb Mornan an ben König, "ift, dass man fie als Chriften, Franzosen und treue Untertanen ansehen und behandeln moge; übrigens sind fie bereit, zur Berteidigung bes States, bas Teuerste, mas fie besithen, zu den Füßen Ihrer Majeftat niederzulegen". Die Bersammlung bezwecte einsach die Gewiffensfreiheit; sie vertrat nicht eine Partei, sondern eine Nirche, das wusste sie, und darum wollte sie gegen den König keis nen Krieg anfangen; aber auch nicht für ihn, so lange ihre religiösen Rechte nicht anerkannt waren. "Mit tiefem Bedauern sehen wir", so schrieb sie an Seinrich, "bafs wir Euch gegen ben alten Feind biefes Reiches mit unferem Leben nicht beistehen können; . . . was wir begehren, betrifft durchaus unentbehrliche Dinge: Die Religion, one welche Chriften nicht wol leben tonnen, Die Gerechtigs keit, one welche es ben Menschen überhaupt nicht möglich ist, zu bestehen" (Mornah VII, 189). Mornay billigte biefes Berhalten, benn er wusste, bafs, wenn sie nachgaben, es nur nachteilige Folgen für sie haben würde. Er war aber der Meinung, dass jede Partei von ihren Forderungen etwas nachgeben solle, damit man fich defto eher vereinbaren tonne. Der Ronig, der anfangs aufgebracht war, zeigte sich nachgiebiger, als ihn Mornay überzeugte, bass es billig ware, "etwas mehr zu tun" (Mornan VII, 194), und ihn bat, "seinen Abgeordneten gehörige Bollmacht zu geben, um die gerechten Forderungen der Reformirten zu befriedi= gen" (Mornay VII, 298). Die Gemüter beruhigten sich nach und nach und bie Unterhandlungen konnten zwischen bem Lager vor Amiens und der zu Chatelles raut sich besindenden Versammlung fortgesetzt werden. Wärend der Dauer der Belagerung wurden die Deputirten mehrmals durch Gerüchte über ben Frieden mit Spanien in Besorgnis gesetzt. Sie wussten, bast berselbe nur auf ihre Rosten würde geschlossen werden; sie machten die königlichen Abgeordneten hierauf ausmerksam, sowie auch darauf, dass es dem König nur vorteilhaft wäre, wenn er sie befriedige, indem ihm bann ihre Hilfe zugesichert sei und sie bie Beendigung bes Krieges beschleunigen muffe. Aber Amiens murbe one fie erobert. Diefe Begebenheit mar entscheidend. Philipp II. zeigte sich zum Frieden geneigt. Unterhandlungen, unter der Bermittlung bes Papftes vorbereitet, wurden im Tebruar 1598 in Vervins eröffnet. Heinrich IV. hatte kaum seine Angelegenheiten in der Picardie abgetan, als er sich nach der Bretagne wandte. Die Aussicht eines baldigen Friedens, ber ihm erlauben murbe, sich mit seinen Beiratsprojetten zu beschäftigen und die Ordnung in Frankreich herzustellen, machte ihn geneigter, auch den Protestanten ihre Bitten zu gewären. Gegen bas Ende bes



422 Nantes

aber nie war ausgefürt worben, ausgenommen in zwei Parlamenien feit Beinrichs IV. Regierung; nämlich in Paris wurde eine Kammer bes Ebifts (Chambre do l'Edit) niedergesett, welche über die Prozesse der in den Ressorts der Parlamente bon Paris, ber Normandie und ber Bretagne lebenben Reformirten entscheiben sollte; von ihren 16 Mitgliedern sollten 6 Protestanten sein. In ben Parlamenten von Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Dauphine wurden halbgeteilte Rammern angeordnet mit zwei Bräfidenten, wovon ein Reformirter, und 12 Ras ten, wovon 6 Reformirte. Der Auftrag dieser Kammern war, über die Sichers heit der Orte zu wachen, wo fie ihren Git hatten; fie urteilten über alle Brozesse, welche zwischen beiben Religionen stattfinden konnten; man durfte bis sechs

ihrer Mitglieder recusiren.

Das Ebitt hebt die Provinzials und Generalräte auf, welche die Bersamms lung von Ste Joy eingesetzt hatte. Es verbietet, politische Versammlungen one die Einwilligung des Königs zu veranstalten, Einverständnisse zu unterhalten we= ber mit dem Auslande, noch in dem Innern, zu den Waffen zu rufen oder Festungswerke zu errichten. Alle Entscheibungen ber Berichte und Defrete ber Könige, welche seit Heinrichs II. Tobe gegen die Reformirten erlassen worben waren, sind aufgehoben. Die Ninder der flüchtigen Resormirten, die in oder außerhalb des Landes geboren wurden, sind als Franzosen anerkannt. Auc Familien treten in ihre Rechte, Ehren und Güter wider ein. Endlich werden alle Rechnungen der politischen Versammlungen, seit der von Nantes, in der Rech= nungstammer von Paris einregiftrirt, Alle Ungesetlichkeiten, deren fich die Ber-

sammlungen schuldig gemacht haben können, sind vergessen.

Dem Editte find 56 den Resormirten gunftige geheime Artifel beigefügt. Es werden ihnen darin außer benen des Edifts noch mehrere Orie für den öffents lichen Gottesdienst zuerkannt. Für die Bestimmung all bieser Ortschaften werden königliche Kommiffarien angestellt, welche zwischen zwei ober brei von ben Reformirten vorgeschlagenen Orten wälen sollen. Da die Verträge mit den Liguisten alle zum Vorteil der Natholiken geschlossen worden waren und dadurch viele Res formirte der Woltaten des allgemeinen Friedens beraubt wurden, bestimmen die geheimen Artikel eine gewisse Anzal von Orten, wo diese Berträge nicht anwend: bar sein sollen. Der auf die Beamtenstellen bezügliche Artikel des Edikts soll überall one Ausnahme ausgefürt werden. Diejenigen Verträge, welche nur provisorisch und bis auf weitere Verordnung gültig waren, sind aufgehoben; diejenis gen bagegen, welche für eine bestimmte Beit geschloffen maren, sollen nach Berlauf biefer Beit burch bas Ebitt von Nantes ersett werben. Die Reformirten haben das Recht, Konsistorien, Kolloquien, Provinzial= und allgemeine Synoden zu halten, Schulen zu eröffnen in den Städten, wo sie Rultusfreiheit besiten, und Steuern zu erheben für den Unterhalt ber Beiftlichen, Die Rosten ber Spe noden u. f. w.

Bu diesen Artikeln fügte Heinrich IV. zwei Brevets hinzu. Durch bas eine bewilligte er den Reformirten 45000 Thlr. für ihre Ausgaben, durch das andere bestimmte er, dass die Sicherheitsplätze, welche sie am Ende August 1597 inne hatten und in welchen sie Garnisonen unterhielten, wärend acht Jaren von ihnen unter seiner Oberherrschaft besetzt bleiben sollten. Für die Besoldung der Besatzungen gibt er ihnen 29000 Thir.; in Dauphine wurden ihnen 195000 Thir. bewilligt. Seinrich IV. behält fich vor, felbst die Blate zu bestimmen, indem er dazu reformirte Rommiffarien zu Rate gieht. Endlich erlaubt er, bafs gehn Dits glieber ber Bersammlung von Chatelleraut in Saumur bis zur Berifitation bes Ebifts durch bas Parifer Parlament zurüchleiben, um deffen Ausfürung zu be-

schleunigen.

Man ersieht aus dem letten Artikel, bass man den Widerstand ber Parlamente befürchtete. Und fo geschah es auch. Man irrt sich, wenn man meint, bafs im Jare 1598 alles beenbigt war; es brauchte noch mehrerer Jare, bis nach mancherlei Schwierigkeiten bas Ebikt überall anerkannt war; bas Parlament von Rouen verifizirte es sogar nach seiner Form und seinem Inhalt erft im Jare 1609. Uberdies war der Text des Ediftes, bas von ben Barlamenten einregi=

Nanies 423

ftrirt wurde, in mancher Sinsicht von bem bes ersten verschieben. Bis zur Beit, wo Heinrich es unterzeichnete, waren es die Resormirten, die durch ihre Beharrs lichkeit und ihre brohende Haltung gewissermaßen ihn bazu zwangen ober wenigs stens den Widerspruch der Ratholiken nicht aufkommen ließen. Bon ba an aber und bis zur Verisizirung durch die Parlamente war es besonders der König, der mit seiner Gewalt einschritt, um den Widerstand der Gerichtshöse und der Geist= lichkeit zu brechen. Heinrich IV., da er endlich in seinem Lande von Allen ans erkannter herr geworden, konnte nun auch seinen Willen burchseigen, welchen er bei anderen Gelegenheiten nicht zu behaupten wusste. Es war vorauszusehen, dafs die Parlamente und die Geistlichkeit mit dem Edikte würden unzufrieden sein. Der Alexus hatte gegen jeden Artikel seine Einwendungen zu machen. Die Parlamente widersetzen sich besonders den halbgeteilten Kammern und der Zulassung zu den öffentlichen Amtern, weil dadurch ihre Privilegien beeinträchtigt wurden. Das von Paris anderte das Edift in niehreren Punkten: in die Chambre de l'édit follte statt sechs resormirter Mitglieder nur eines zugelassen werden: die Site der Erzbischüfe und Bischüfe wurden bon den Orten, wo der öffentliche Gottesbienst stattfinden sollte, ausgenommen; die Klausel, welche sich auf bas Taufen ber Rinder bezog, wurde gestrichen; ben Reformirten wurde verboten, one die Einwilligung des Königs allgemeine Synoden zu halten. Außer diesen bedeutenden Beränderungen gab es noch andere minder wichtige und die sich wes niger auf bas Allgemeine bezogen. Nach diesen Anderungen tann Anques (Histoire des assemblées politiques des Réformés de France, Paris 1859) allers dings das vom Parlament modifizirte Edikt als ein zweites ansehn. Die Veris fizirung fand erft ftatt, als der Nönig das Parlament dazu nötigte. Anstatt aber bessen Widerstand in einem Throngerichte (lit de justice) zu brechen, ließ er die ansehnlichsten Mitglieder der verschiedenen Rammern zu sich kommen und empfing fie gang einfach im haustleibe. Er erklärte ihnen, es fei sein fester Wille, bafs das Edift one Verzug angenommen werde; er erinnerte sie daran, dass er es fei, ber ben Stat wiber hergestellt, ihn mit bem Frieden beglückt, und bass er entschlossen sei, benselben zu erhalten; was er geschrieben, bas wolle er auch ausfüren. "Er wusste so durch Geduld und Uberzeugung zu erlangen, was man anbers bem Einflus seiner Wegenwart hatte zuschreiben fonnen". Die anderen Barlamente folgten balb dem von Paris. Es gab allerdings hie und ba einigen Widerstand, allein der König seite das Edikt überall durch, bald durch sein bloges Wort, bald burch seine lettres de jussion. Zu den Deputirten des Gerichtshofes von Bordeaux sagte er: "Ich habe ein Edift gemacht und will, dass es anerkannt werde". Bu benen von Toulouse: "Es ist sonderbar, bas ihr euern Starrfinn nicht ändern könnt . . . . Ich will, dass die von der Religion im Frieden in meinem Reiche leben, dafs fie den Butritt zu den Amtern haben, nicht weil fie von ber Religion sind, sondern weil fie meine und bes States treue Diener ge= wesen". Mit der Berifizirung des Ebifts war indessen noch nicht alles abgetan, es musste auch ausgefürt werben. Letteres toftete sowol bem Ubnig als ben Resormirten die meiste Mühe. Die 10 Deputirten waren bis Ende 1599 in Chas telleraut geblieben, trot bes Befehles, sich nach Saumur zu begeben, und nach= bem bas Ebikt in Paris verifizirt ware, sich zu trennen. Die Nirchen wollten fich mit bem Ebitt, fo wie es bon ben Parlamenten war angenommen worben, nicht begnügen; sie waren nicht gesonnen, etwas von dem nachzugeben, was ihnen der König zu Rantes bewilligt hatte. Für den Augenblick wollten sie wol auf die Lage Beinrichs IV. Rudficht nehmen, aber nichtsbestoweniger behaupteten fie ihre Rechte, in der Hoffnung, bafs ber Monig fie doch zulest zur Anerkennung bringen würde. Die Bersammlung sandte Abgeordnete an den Hof, um dem Konig ihre Beschwerben vorzutragen; unter Anderem bemertte fie, bafe ungeachtet des Ebittes die Nammern nicht in der fostgesetzten Frist von feche Monaten maren eingesetzt worden. Heinrich jedoch gab auf die meiften Alagen feinen Bescheid; nur in Bezug auf wenige Artifel gab er den Reformirten insgeheim einige Busicherungen. Die Schwierigkeiten waren bemnach nicht beseitigt. Unterbessen hatte man in einigen Gegenden angefangen, das Edift einzusuren. Es wurden dazu



vom König Kommissarien ernannt, je zwei für jede Provinz, ein katholischer und ein resormirter. Uberhaupt war man zusrieden mit der Art, wie diese ihren schwierigen Auftrag erfüllten. Es gab im ganzen nur wenig bebeutendere Streis tigkeiten, und wenn es ben Kommissarien nicht gelang, die Parteien zu vereins baren, appellirten dieselben an den König, welcher in den meisten Fällen zu gun= ften ber Protestanten entschieb. Da dies alles aber nur sehr langsam geschah. fo hielten es die Deputirten nicht für ratsam, sich zu trennen. Sie verlegten ihre Versammlung nach Saumur, wo Mornay Statthalter war, "um leichter seis nes weisen und heilsamen Rates zu genießen". Von dort aus sandten sie Abgeordnete nach Baris, um darüber zu wachen, dass keine neuen Beränderungen mehr am Edikt vorgenommen würden, und um bessen Ausfürung zu beschleunis gen. Diese lette Einrichtung missfiel bem Konig, und ba er die Bersammlungen nur ungern sah, weil sie, wie er meinte, nur zu Unruhen Anlass geben konnten, befahl er den Deputirten, sich zu trennen und zufünftig keine neuen Bersamm= lungen zu halten. Die Reformirten wiberstrebten so lange sie konnten; sie erlangten, dass sie sich in Ste Foy im Oktober 1601 versammeln dursten, um sos genannte General-Deputirte zu ernennen, welche am Hofe residiren sollten; es wurden beren zwei gewält, ein Abeliger und einer bes britten Standes. Diese Deputirten empfingen die Beschwerben ber Provinzen und trugen fie dem Mos

Schon im Jare 1604 konnte Mornay an la Fontaine nach England schreis ben: "Unsere Kirchen besinden sich, durch Gottes Gnade und unter der Woltat der Edikte des Königs, in einer Lage, die sie nicht Lust haben zu verändern. Das Evangelium wird, nicht one Erfolg, frei gepredigt; man läst uns Gerechstigkeit widerfaren; wir haben Orte, wo wir uns gegen den Sturm sicher stellen können; wenn Streitigkeiten entstehen, so hört man auf unsere Klagen, ost auch hilft man diesen ab. Wir könnten allerdings wünschen, dass der Gottesdienst an einigen Orten näher oder bequemer wäre, dass wir mehr Anteil hätten an den Ehren und Ämtern; vielleicht wäre es sogar dem Könige nützlich, sowie auch unsseren ihm geleisteten Diensten angemessen. Allein dies Alles ist bloß zu wünschen, nicht zu verlangen".

Marbe, κάρδος, hieß ein im ganzen Altertum (Polyb. 31, 3, 2; Horat. od. 2, 11, 16; Tibull. 2, 2, 7; 3, 6, 4 u. ö.) und so auch bei ben Hebraern Hohelied 1, 12; 4, 13 f.) hochgeschätztes Aroma, von dem es mehrere bestere und geringere Arten gab. Das echte, ungemein kostbare (Movers berechnet den Preis eines Pfundes auf beiläufig 621/2 Thir.) Nardenöl (Mark. 14, 5) wurde gewonnen und bereitet aus ber Wurzel und bem unmittelbar über berselben sich erhebenden, harigen Teile bes Stengels einer im nördlichen und öftlichen Indien, nach Strabo 16, 4, 25 auch in Sübarabien und Gebrossen (15, 2, 3 S. 721), auf Anhöhen und Ebenen wachsenden Pflanze, die zum Geschlechte der Valeriana gehört und daher im Syftem mit ihrem bengalischen Namen Val. Gatamansi (= Hargeflecht) bezeichnet wird. Sie kommt noch heute am himalana bis zu 14000' über bem Meere vor und bient bem Moschustier zur Narung; man nennt fie auch spicanardi (von ber Anlichkeit ber Wurzeltriebe mit einer gegrannten Ahre) und nardostachys gatamansi. Schon ihre Blätter verbreiten einen angenehmen Geruch, vgl. Strabo 15, p. 695; Plin. Hist. Nat. 12, 25 sq.; Dioscorid. 1, 6 unb die carakteristische Erzälung bei Arrian. Alex. 6, 22, 8, aus ber sich ergibt, dass eben die Phoniken es waren, burch welche dieses kostliche Produkt in den Handel des Westens — auch nach Palästina — tam. Die gewönliche Nardensalbe — man schätzt nach ber indischen besonders die sprische, vorzüglich gut in Tarsus anges fertigt, Athen. 15, p. 688, auch bie affprische und babylonische genannt, die gallische und fretensische — bestand übrigens in einer Mischung von Olen vieler jum teil ebenfalls zu ben Valerianis gehörenben aromatischen Pflanzen (Plin. H. N. 13, 1, 15). Sie wurde gewönlich in fleinen Alabafterbuchschen bezogen (Horat. od. 4, 12, 17; Athen. 15, p. 686; Mark, 14, 3) und in Riechfläschchen (nardi ampulla, Petron. satyr. 78) getragen. Richt bloß als Salbe wurde fie



Salzburger Synode von 1274 verbot die Teilname nur den Geistlichen, gestattete sie aber den Anaben unter 16 Jaren; der Erzbischos Johann von Canterbury beschränkte 1279 die Dauer auf den Abend des Johannistages bis zum Morgen des festum innocentum. Ein aussürliches, höchst merkwürdiges Ritual des Festes sindet sich in dem 1369 geschriebenen Ceremonial des Bistums Viviers im südelichen Frankreich; es ist abgedruckt in Ducanges Glossarium, Ausgabe von Hensichel, Bd. 3, S. 959. In der Situng vom 9. Juni 1435 erließ die Kirchenverssammlung von Basel ein neues Verbot. Einige Jare später, 1444, sprach sich auch die Pariser theologische Fakultät in einem Sendschreiben an die Vischöse gegen die Narrenseste aus. Nichtsdessoweniger dauerten sie überall sort. Da wo die Resormation eindrang, wurde die Unsitte alsobald abgeschasst; in den kathoslischen Gegenden erhielt sie sich länger; meist gelang es erst der weltlichen Obrigskeit, ihr ein Ende zu machen.

S. Ducange, Glossarium, die Artifel Kalendae, Abbas cornardorum, Mater fatua; Du Tilliet, Mémoires pour servir à l'histoire de la fête des fous, Lausanne 1741, 4°.

6. Somidi.

Raftraat, bas wichtigfte ber unter bem ifraclitischen Bolfe üblichen Gelübbe, ή μεγάλη είχη, wie es Philo de ebriet. § 1 bezeichnet. Der Name του (von nip, Niph. sich absondern, sich enthalten, Hiph. aussondern, ausscheiden) bezeichnet das Gelübde wesentlich als Ablobung ober Enthaltungsgelübde, wie auch die Rabbinen ברישה burch ברישה erklären (f. die Stellen bei Carpzov, Apparatus, S. 151 f.). Doch ist der Rasir der sich Aussondernde eben nur mit der positis ven Bestimmung der Weihe für Jehova (להדרת לכיר 4 Mof. 6, 2, vgl. 5). Unrichtig ift bie noch von Saalichut (Mof. Recht S. 158) festgehaltene Erflärung bes Ramens "der Gefrönte" nämlich burch das volle Har; auch die andere Bedeutung "Erlauchter" in ber 500, 1 Moj. 49, 26; 5 Moj. 33, 16; Klagl. 4, 7 vorkommt, hängt mit 📆, Krone, eben nur insosern zusammen, als beide Wortbedeutungen von dem an die Grundbedeutung des mit fich weiter anschließenden Begriff bes sich Auszeichnens ausgehen. Das Rasiräat ist geregelt durch das Gesetz 4 Mos. 6, 1—21, bessen Inhalt, dem wir sogleich einige Erläuterungen aus der späteren Masiraatsordnung beisügen, jolgender ist. Wer, Mann oder Beib, das Rasiraats: gelübbe geleistet, verpslichtet sich für die ganze Zeit desselben, 1) bem Genuss des Weines und jedes sonstigen berauschenben Getränkes (benn in dieser Allgemeinheit ift one Zweisel au nehmen, vergl. Philo, De victimis § 13), serner des von biesen Getränken bereiteten Essigs und jeder Auflösung von Traubensaft, ja dem Genusse alles bessen, was vom Weinstock kommt, bis auf die Kerne und Hülsen hinaus, zu entsagen. Er hat 2) wärend ber gangen Weihezeit sein har frei machsen zu laffen, so bafe tein Scheermeffer auf fein haupt tommen foll. Endlich barf er 3) bei keiner Leiche, selbst ber von Eltern und Geschwistern nicht, sich verunreis nigen. Im übrigen ist ihm nicht geboten, dem menschlichen Verkehr sich zu ents gieben. Wenn der Rasiräer wärend seiner Weihezeit durch einen unversebens in seiner Umgebung vorgekommenen Todessall sich verunreinigt, soll er an dem ges setlichen Tage der Reinigung, dem siebenten (vgl. 4 Moj. 19, 11 ff.), das Haupt= har icheeren. (Diefes har bes unrein gewordenen Rasiraers war nach Mischna, Themura 6, 4, val. Maimonides 3. b. St., nicht zu verbrennen, fondern zu bergraben.) Um achten Tage hat er sobann zwei Turtel- ober zwei junge Tauben, die eine als Sünde, die andere als Brandopfer barzubringen und sich vom Pries fter fünen zu laffen. Hierauf mufs er fein Saupt neu heiligen und, one bas ihm die früheren Tage gerechnet wurden, unter Darbringung eines jarigen Lams mes als Schuldopfers, eine neue Weihezeit beginnen. Ift die ganze Zeit des Belübbes abgelaufen, so hat ber Nafiraer ein breifaches Opfer, nämlich ein järiges männliches Lamm als Brands, ein järiges weibliches Lamm als Gunds und einen Widber als Heilsopfer, dazu einen Norb mit Ungefäuertem, Auchen von Beigmehl in Dl geknetet und Fladen mit Dl bestrichen, samt einem Speise und Trankopfer

barzubringen. Sobann wird sein har vor ber Ture bes heiligtums geschoren und in das Feuer bes Heilsopfers geworfen. (Es ift one Zweifel nicht an ein Ral= scheeren zu benken, was ja beschimpfend war, sondern nur an die Abnahme bes außergewöulichen Harwuchses; in der Zeit des herodianischen Tempels geschah die Scheerung und das Rochen des Heilsopfers an einem besonderen Plate in der Südostede des Weibervorhojs). Endlich nimmt der Briefter den gekochten Bug vom Widder sammt einem Ruchen und Fladen aus dem Korbe, legt selbige auf die Hände des Nasiräers und webt es als Webe vor Jehova. Diese Opferteile fielen dem Priester zu neben ber Webebruft und Hebeschulter, die ihm onehin (wie bei allen Heilsopfern) gehörten. Rachbem so bas Gelübbe gelöft, ift bem Nasiräer das Weintrinken wider gestattet. Hat er außerdem noch andere Leis stungen gelobt, so muß er diese gleichzeitig vollziehen. — Dieses Gesetz handelt bemnach nur von einem für bestimmte Zeit übernommenen Rasiraat. Die gewonliche und zugleich fürzeste Dauer besselben betrug nach ber späteren Ordnung (Mischna Nasir 1, 3, vergl. Jos. b. jud. II, 15, 1) breißig Tage, mas die Rab= binen aus dem Zalwert des יהיה 4 Mof. 6, 5 begründeten. Daneben gab es aber, wie die Geschichte zeigt, auch lebenslänglich Enthaltsame, die gleichsalls Ras firäer heißen (Amos 2, 11 f.), im Talmub בזיהר, wogegen die anderen בזיהר, שלים שליה זכיך קצוב שלים und zwar konnten zu dem lebenslänglichen Rasiräat Kinder schon vor der Geburt bestimmt werden, wie Simson, Samuel, Johannes der Täuser. Hierbei ist bemerkenswert, dass Simsons Mutter nach Richt. 13,4 warend ber Schwangerschaft bes Beins und berauschenben Betrants, sowie unreiner Speise sich enthalten muss; beginnt boch auch bei Johannes dem Täufer nach Luk. 1, 15 die Weihe bereits im Mutterschoß. Mischna Sota 3, 8 spricht nur bem Bater, nicht aber ber Mutter bas Recht zu, ben Son, che er bas 13. Jar erreicht hat, zum Nasiräat zu geloben, one dass ersichtlich ist, wie man dies mit 1 Sam. 1, 11 vereinigte. — Die spätere Satzung (Mischna Nasir 1, 2) unterfcibet von dem gewönlichen בזיה בוכם noch ben Simfons-Rafiraer. Jener barf sich das Har verkürzen, wenn es ihm zu lästig wird, nach dem Vorgang Absaloms (2 Sam. 14, 26), ben man als Rafiraer betrachtete, bem Simfons-Rafiraer ist dieß nie gestattet; bagegen ift ber lettere bei Verunreinigung nicht zu bem gesethe lichen Reinigungsopfer verpflichtet, weil Simfon nach der Berunreinigung Richt. 14, 8 f. feines gebracht hat.

Das Nasirnat wird 1 Mos. Nap. 6 bereits als bekannt vorausgesett. [Das= selbe ist eine altere, im Volke vorgefundene Ubung, die in diesem Gesetze nur zum Teil kultisch geregelt wird. Die geschichtliche Erscheinung bes Brauchs geht baher auch über den hier gegebenen Rahmen hinaus. Seinen Ursprung hat man nicht in Agypten zu suchen (so Spencer, De leg. hebr. III, 6, 1; 3. D. Di= chaelis, Entw. ber top. Gottesgelahrtheit, 2. Aufl. S. 52), sonbern in ben Unschauungen der nomadischen Semiten (vergl. die Enthaltung vom Wein bei ben Rechabiten Jerem. 35, den Nabatäern Diod. 19, 94 und bei Muhammed und den Wachabiten). Die Bedeutung, welche das Nasiräat für die unter Jehovas Offenbarung stehenden Ifracliten hatte, lafet fich nur aus bem 21. Teft. felbst ertennen.] Sie liegt nach 4 Dlof. Nap. 6 in. einer spezifischen Beibe, Singabe der Person an Jehova. Das erfre Rasiräatsersorbernis, die Enhaltung vom Wein und sonstigem berauschenben Getrant, ja von Allem, was vom Weinstod tommt, bildet das eigentlich aftetische Stud bes Gelübbes. Der Rasiräer foll hiernach nicht bloß stets die volle Klarheit und Rüchternheit bes Beistes bewaren, sondern es ist zugleich, wie Reil mit Recht geltend macht, jene Entsagung Sinnbild ber Enthaltung von den die Seiligung gefärdenden deliciae carnis, wie 3. B. Sof. 3, 1 die Traubentuchen den Sinnenreiz bes Gogendienstes bezeichnen. Wenn aber fcon bei biefem Stud bes Nafiraats eine Anspielung auf die Lebensordnung ber Priefter 3 Mof. 10, 9 ff. taum verkannt werben tann, fo tritt noch beutlicher in dem Berbot ber Berunreinigung an der Leiche felbst eines der nächsten Angeho= rigen die Beziehung auf die dem Hohenpriefter 3 Mof. 21, 11 gegebene Borichrift hervor. Die 3bee des priesterlichen Lebens, feine Reinheit und Unberürtheit von

Allem, woran Tob und Verwesung haftet, die selbst über die innigsten irdis schen Bande sich hinwegsetzende Singabe an Gott soll der Nasiräer in sich ausprägen. Diese Verwandtschaft des Nasiräats mit dem Priestertum ist auch bon jeher anerkannt worden (vgl. Philo, de vict. § 13; Maimon. More Neb. 3, 48) \*). Allerdings schließt bas Rasiräat als folches feinen besonderen Dienft am heiligtum in sich; in 1 Sam. 1, 11 find die Worte "ich gebe ihn Jehova alle Tage seines Lebens", die nach B. 22 u. f. w. auf einen bleibenden Dienst am Deiligtum geben, warscheinlich als ein zum Rasiraat hinzukommendes, besonberes Gelübde zu fassen; dass die am Heiligtum bienenden Frauen (2 Mos. 38, 8; 1 Sam. 2, 22) Nasiräerinnen gewesen, läst fich ebenfalls nicht nachweisen. Es handelt sich beim Nasiraat, wie gesagt, nur um die Berwirklichung der Idee bes priefterlichen Lebens, um die freie Aneignung beffen, was bem Priefter fraft des auf seiner Abstammung ruhenden Berufs auferlegt wurde, sich nämlich Gott verlobt zu tragen und darum Allem, was mit dieser Hingabe im Widerspruch stand, abzusagen. Dass aus einem solchen priesterlichen Charafter, einem solchen "bie tiesiten Kräfte spannenden Glauben, Jehova besonders eigen zu fein" (f. Ewald, Gesch. des Bolles Ifr., II, 563), auch eine besondere Freudigkeit zum Bebet, namentlich zur Gurbitte, entspringen tonnte, ift nicht zu bezweifeln; bie besondere Gebeiskraft Samuels aber dürste doch wol weniger mit seinem lebenslänglichen Nasiräat (so Schröring, Samuel als Beter, Zeitschr. f. luth. Theologie, 1856) als mit seiner prophetischen Stellung und Begabung in Zusammenhang zu sepen sein. — Eine ausfürlichere Erörterung ersordert noch das dem Rasiräer auferlegte Wachsenlassen des Hares. Auch für dieses könnte man eine Analogie in ber priesterlichen Lebensordnung zu finden geneigt sein, nämlich in dem Gebot 3 Mos. 21, 5, wornach der Priester keine Glate auf bem Haupte scheeren und bie Eden bes Bartes nicht abschneiden barf, was einen Gegensatz gegen die agyptische Priestersitte bilbete (Herod. II, 36: "Die Priester der Götter tragen sonft überall langes Har, in Agypten aber scheeren sie sich"). Da aber anderseits, wenigstens nach Ezech. 44, 20, beim Priester auch zu langes Har — eben jenes Ing. welches 4 Mos. 6, 5 vom Nasiräer fordert — nicht stattfinden sou, so ist auf diese Analogie kein Gewicht zu legen. Das lange har des Rasiräers hat viels mehr ein anderes Analogon beim Hohepriester. Nach 4 Mos. Rap. 6 nämlich bildet es augenscheinlich den Weiheschmuck bes Nasiräers: es ist nach B. 7 bas feines Gottes auf seinem Haupte und fürt also denselben Ramen, wie das Salvöl auf dem Haupte des Hohenpriesters, 3 Mos. 21, 12 und das hohepriesters liche Diabem 2 Mos. 29, 6. Darauf, bast bas to als Schmuck zu betrachten ist, weist auch Jer. 7, 29 hin. Da in bem freien Harwuchs die Weihe bes Nasi= räers kulminirt (baher der Ausdruck שַלְּשׁ אַת־רֹאשׁר 4 Moj. 6, 11; vgl. B. 9), jo wird in ihm auch die Bedeutung des Nasiräats am vollkommensten sich ausprägen. Das aber wäre nicht der Fall, wenn das Wachsenlassen bes hares, wie hengstenberg, Die Bücher Mos. und Ag. S. 203, und G. Baur 3. Am. 2, 11 annehmen, nur die negative Bedeutung hätte, dass der Nasiräer, indem er das vom gewönlichen Anstand geforderte Scheeren des Hares unterlasse, das tatfächliche Bekennt= nis ablege, er wolle ber Welt entsagen und darum jeden Schein eitler Selbst= gefälligkeit meiben. (Berwandt ift die Ansicht des R. Bechai - f. Carpzov, App. p. 153 -, ber in bem langen har bes Rasiräers ein Zeichen ber Trauer seben will; ebenso J. D. Michaelis a. a. D. S. 127.) Das Scheeren bes Bars bei

<sup>\*)</sup> Auch Mischna Nasir 7, 1 stellt 4 Mos. 6, 5 f. und 3 Mos. 21, 11 zusammen und erörtert hiebei die spissindige Kontroverse, wie es sich verhalte, wenn der Hohepriester und der Nasiräer auf der Reise auf einen Musichen auf einen Toten, der niemand hat, der ihn bestatte, stoßen. Es werden verschiedene Ansichten angegeben; die Entscheidung aber fällt das hin aus, dass in diesem Falle der Nasiräer sich verunreinigen dürse, der Hohepriester aber nicht, weil die Heiligkeit des ersteren nicht, wie die des Hohepriesters, eine ewige sei.



er getragen worden war, was, wie bei den Teilen der Opfertiere, die nicht gesnossen werden dursten, durch die Verzehrung mittelst der Opserssamme bewirkt wurde. Durch das Zweite aber wurde angedeutet, dass die Tischgenossenschaft mit dem Herrn, welche durch das Heilsopser vermittelt wird, hier in erhöhtem Waße stattsinde, wie dies das natürliche Ergebnis der priesterlich heiligenden Gesmeinschaft war, in welche den Nasiräer sein Gelübde zu Gott gesetzt hatte.

Das Nasiraat scheint, wie aus dem Beispiel Simsons und Samuels und aus Am. 2, 11 geschlossen werden darf, besonders in der Richterzeit in Ubung gewesen zu sein. Die Berrüttung jener Beit mag Ginzelne um fo ftarter getrieben haben, im Nasiräat bem Bolke das Bild seiner heiligen priesterlichen Bestimmung borguhalten. Dass Um. 2, 11 die Erwedung von Rasiräern neben ben Propheten als eine besondere göttliche Onadenerweisung bezeichnet, bedarf nach dem Bisherigen keiner besonderen Erklärung. Der Ausbruck an jener Stelle: "ich erweckte" u. s. w. weist, wie das in Bs. 12 Gesagte, auf einen Gegensatz hin, in den solche Gottverlobte zu der Masse des Bolkes traten. Dagegen wissen wir von Nasiräer= vereinen und einem Zusammenhang derselben mit den Prophetenconobien (Batke, Rel. bes A. T.'s G. 285 ff.) lediglich nichts. — In den jungeren Schriften bes Alten Test.'s ist bas Rasiräat nie erwänt; boch sind bie Rechabiten, bie nach Ber. 35, 8 ebenfalls den Weingenuss vermieden (f. den betr. Artifel), als eine verwandte Erscheinung zu betrachten. Die Gesetlichkeit der nachezilischen Beit fürte auch zur Erneuerung bes Rasiräats. Zuerst werden 1 Makt. 3, 49 Nasie räer erwänt; unter Jannaus tritt einmal eine Schar von 300 Nasiräern auf (f. Lightsoot zu Luk. 1, 24). Das Nasiräatsgelübde wurde nun üblich bei Krank= heiten und anderen Nothfällen (Jos. b. jud. II, 15), bei Reifen (Mischna Nasir 1, 6) u. bgl. Rady Mischna Nasir 5, 5 f. war es eine gang gewönliche Beteuerungsformel geworden: "ich will Nasiräer sein, wenn" u. f. w. Welchen außer= lichen Charafter das Gelübde nun an fich trug, kann man an den Satzungen abnehmen, mit denen es in der Mischna ausgestattet ist; doch finden sich auch Urteile judischer Lehrer, wie Simeons bes Gerechten, welche die Gelübdesucht missbilligten (vergl. Jost, Geschichte bes Judenthums, 1857, I, S. 171 f.), und in Johannes dem Täuser und Jakobus dem Gerechten, bei welchem letzteren (f. Hegesipp. bei Eusebius N. G. II, 23) das Nasiräat mit essenischer (?) Askese verbunden erscheint, trägt daßselbe ganz den seiner Bedeutung entsprechenden ernsten Charafter.

Bum Schluss ist noch über die Stellen der Apostelgeschichte zu handeln. Die sich auf ein Rasiräatsgelübde des Apostels Paulus beziehen sollen, wobei sich die Belegenheit ergeben wird, noch einige ber fpateren Bestimmungen über bie Sache mitzuteilen. — Was zuerft 18, 18 betrifft, wo die Worte κειράμενος την κεφα-And ic. nicht als Ausfage über Athlas, sondern über Paulus zu sassen sind, fo unterliegt allerdings die Beziehung derselben auf das Nasiräat bedeutenden Schwies rigleiten. Wol sett Mischna Nasir 3, 6 voraus, dass man bas Rasiräatsgelübbe auch außerhalb des Landes Ifrael übernehmen konnte; aber bestimmt wird ebenbaselbst gelehrt, bass man es auf frembem Boben nicht absolviren (mich) burfte. was auch ganz im Sinne des Gesetzes ist, welches ja das Erscheinen des Nasiräers am Beiligtum gebietet. Nur barüber war nach ber angefürten Stelle Streit unter ben Schulen Schammais und Hillels, wie lange einer, ber im Auslande bas Dafiraat gelobt hatte, nach seiner Unkunft im heiligen Lande feine Weihezeit aushalten mufste. Schammai forberte hiefür nur breißig Tage, wogegen billel ber Unsicht war, bafs die ganze Weihezeit wider von vorne begonnen werden muffe. Als Beispiel ber letteren Art wird die Königin Helene angefürt, welche, am Schlufs eines 7järigen Rafiraats ins Land komment, noch einmal einer 7järigen Weibe= zeit sich unterwarf. Ubrigens hat auch die Bestimmung Schammais, welche eine zwar turze, doch vollständige Weiheperiode fordert, die Voraussetzung, bafs ber Rafiraer als solcher eigentlich nicht auf dem unreinen Boben bes Beibentums berweilen burfe (f. Maimon. 3. b. St. bei Surenhus). Daher wollten ichon einige Altere an der angef. Stelle der Apostelgeschichte die tonsura immunditiei versteben; ein unrein gewordener Rafiraer burfte nämlich (f. die Stellen aus Maimon. bei

Carpzob, App. p. 159) sein har am siebenten Tage auch außerhalb ber heilig= tumsstätte abscheren, aber eben הבירוב, was nach bekanntem rabbinischen Sprachgebrauch auf bas heil. Land außer Jernfalem geht; und am achten Tage mufste dann doch der Nasiräer sein Reinigungsopfer am Tempel darbringen, was bei Paulus im vorliegenden Falle eine Unmöglichkeit gewesen wäre. Dagegen konnte es keinem Bebenken unterliegen, in dem zeig, zeg. ein Harscheeren gum Beginn der Beihezeit zu finden; denn wenn auch hiefür schwerlich mit Reander Jos. b. jud. II, 15 angefürt werben barf, wo eben ber Ausbruck ungenau scheint, so ist doch mit dem Gesetz 4 Mos. Kap. 6 wol vereinbar, bass, wie der verunreinigte Nasiräer seine neue Beihezeit mit geschorenem haupte begann, ein solches Scheeren auch vor dem Antritt bes Gelübbes überhaupt stattfinden konnte, damit ber heil. Harschmuck ganz ein wärend der Weihezeit erzeugter wäre. Freilich sehlt jede Andeutung in der Apostelgeschichte, dass Paulus sein Gelübde damals erst begon= nen und es dann in Jerusalem vollendet habe. Darum ist warscheinlich anzus nehmen, dass nicht au ein eigentliches Nasiräatsgelübde zu denken ist, sondern an ein bemselben verwandtes, wie es bei den Juden in der Diaspora als Surrogat für das ihnen schwer zugängliche Rasiräat aufgekommen sein mag, wobei auch die heibnische Sitte der Harschurgelübbe eingewirft haben könnte (vgl. Diod. Sic. 1, 18; Iliade 23, 141 ff.). — Was endlich das Apostelgesch. 21, 23 ff. Erzälte betrifft, so bezieht sich B. 21 auf eine auch sonst erwänte judische Sitte. Da bie Austveihung des Rasiräers, wie aus dem Obigen erhellt, mit bedeutendem Aufwand verknüpft war, so galt es als ein gutes Werk, wenn jemand die Kosten der Nasiräatsopser übernahm und so auch Armeren die Vollziehung des Gelübdes ermöglichte. So erzält Jos. Ant. XIX, 6, 1 vom König Agrippa: Nacioalwo ξυράσθαι διέταξε μάλα συχνούς. Bgl. and Mischna Nasir 2, 6. Gine Erwei= fung biefer Woltat tounte nicht auch ben Woltater zur Ubernahme eines vollen Rasiräatsgelübbes für seine Person verpflichten; selbst wenn er sich an ber Weihe der von ihm unterstütten Rasirärer personlich beteiligte, konnte dies doch nur bis zum Ablauf ber Beihezeit der letteren dauern, sonst wäre ja diese ungeburlich verlängert worden. Das Schweigen der Mischna über diesen Punkt wird nicht als Gegenbeweis geltend gemacht werden dürfen. Bon einer eigentlichen Nasiräatsperiode von sieben Tagen, die allerdings mit der judischen Ordnung in entschiedenem Biderspruch ware, ift alfo B. 27 auf teinen Fall zu verstehen. Die fonft über die Erklärung der Stelle bestehenden Differenzen (f. Wiefeler, Chronol. bes apostol. Zeitalters, S. 107 f., und gegen ihn Baur in den theol. Jarbuchern 1849, S. 481 ff.) berüren die Rasiraatsordnung nicht.

[Litteratur: J. G. Carpzov, Apparatus hist. crit. Antiquitatum s. Codicis (1748), p. 151 sqq.; J. D. Michaelis, Mojaisches Recht (1777), III, 18 sf.;
E. B. Hengstenberg, Bücher Mojes und Agypten (1841), S. 199 sf.; H. Ewald, Geschichte bes Bolfes Jfracl (3. Aufl.), II, 560 sf. und Alterthümer S. 113 sf.;
de Wette; Hebr.-jüd. Archäologie (4 Ausl. 1864), S. 300 sf.; J. L. Saalschütz,
Archäol. der Hebräer (1855), I, 228 sf.; H. Vilmar, Die symbolische Bedeutung
des Naziräergelübbes, Studien und Krit. 1864, S. 438 sf.; Köhler, Bibl. Gesch.
A. T.'s, I, 419 sf.; K. Fr. Keil, Handbuch der biblischen Archäologie, 2. Ausl.,
1876. Bergleiche serner die Lehrbücher der alttest. Theologie von Öhler (I,
462 sf.), und H. Schultz (2. Ausl.) S. 253; sowie besonders die Artitel "Nasiräer"
im Realwörterbuch von Winer, in Schenfels Bibellezison von Dillmann, und
in Richms Handwörterbuch, auch Hamburger, Enchstopädie des Judenthums
S. 785 sf.]

Natalis (Noel) Alexander, wurde am 19. Januar 1639 in Rouen von Eltern aus dem Mittelstande geboren. Früh in die Schule der Dominikaner seiner Vaterstadt geschickt, trat er am 9. Mai 1655 selbst in diesen Orden. Seine großen Talente blieben nicht unbemerkt; der Orden sandte ihn nach Paris, wo er im Konvent zu St. Jakob Philosophie und Theologie zuerst hörte, dann selbst lehrte. Von dem Orden veranlasst, nahm er 1672 die Würde eines Licentiaten der Theologie an und wurde 1675 Doktor der Theologie. Seine Dissertation

handelte von der Simonie und richtete sich gegen Launon. In den von Colbert zur Ausbildung seines Sones (des nachherigen Erzhischofs von Rouen) veranstal= teten theologischen Konserenzen, zu denen er zugezogen wurde, behandelte er kir= chenhistorische Themata mit solcher Auszeichnung, dass ihn Colbert zur Behands lung der ganzen Kirchengeschichte aufforderte. So entstand sein großes kirchen= historisches Werk, von dem 1677 der erste Band in Oktav zu Paris unter dem Titel: "Selecta historiae ecclesiasticae capita et in loca eiusdem insignia dissertationes historicae, criticae, dogmaticae" erschien. Natalis Alexander arbeitete daran mit großem Eiser und einer staunenswerten Arbeitstraft. Schon 1686 ers schien der lette 24. Band, der bis zum Ende bes Tridentiner Konzils reicht. Später fügte er noch die Geschichte bes Alten Testaments in sechs Banden bingu. Das Werk, das zu den ausgezeichnetsten der gallikanischen Schule gehört, ist weniger eine fortlaufende Geschichtserzälung, als eine Reihe von Einzelabhandlungen über die wichtigsten Punkte der Kirchengeschichte. Zuerst gibt der Versasser von jedem Jarhundert eine Synopsis hist. eccl., bann folgen die Dissertationes, welche einen weit größeren Umfang einnehmen. Die Behandlung ift mehr dogmatisch= polemisch als historisch. Eine umfangreiche Panoplia adversus haereses, die dann auch auf die neueren Gegner Roms, namentlich die Calviniften, Rücksicht nimmt, fehlt nicht. Die Haltung ist freisinnig, gallikanisch. In den ersten Bänden konnte das weniger hervortreten; beshalb gefielen diese, in denen die ersten Jarhun= derte mit großer Gelehrsamkeit, aber kritiklos, im Interesse der römischen Nirche behandelt find, in Rom, wohin Natalis Alexander sie sandte, sehr, und trugen dem Berfasser großes Lob ein. Ganz anders gestaltete sich das aber, als das, Werk bis zum Mittelalter sortschritt und hier die antipäpstliche Tendenz herbor= trat. Natalis Alexander nahm hier oft Partei gegen die Päpste, namentlich gegen Gregor VII. Deshalb verbot Innocenz XI. burch ein Defret vom 13. Juli 1684 bei Strafe der Exkommunikation, die Schriften des P. Alexander zu lesen. Ra= talis Alexander gab dem Urteile jedoch nicht nach, sondern verteidigte sich in einer 1699 in Folio erschienenen Ausgabe in angehängten Scholien gegen die religiosi censores und wies in einzelnen Punkten die faktische Richtigkeit seiner Angaben nach, in andern, dass die Urteile, welche man verworfen hatte, nicht seine, son= dern die angesehener Rirchenlehrer und Beitgenoffen seien, die er nur aufgenom= men habe. So hatte N. A. 3. B. Gregor VII. mit den Worten charakterifirt: "virum ingenii vehementis et severae sanctimoniae". Diese waren beaustandet und N. Al. antwortet barauf in den Scholien: "Hic Gregorii VII. character. Addidi: eruditionis exquisitae, studii in disciplinam ecclesiasticam incredibilis, animi intrepidi, quem sanctissimi et purissimi consilii virum B. Petrus Damiani ad Nicolaum II. scribens praedicat". Alia ad eiusdem commendationem cougessi, ne eius effigiem ex parte tantum delineasse viderer. Namentlich hatte das Rapitel de politia ecclesiastica XI, et XII, seculi großen Anstand gefunden. Dier werden z. B. Aussprüche, wie: "Numquid ideo malum esse desiit, quia papa concessit?" verworfen, worauf N. A. einsach antwortet: "Ipsa S. Bernardi verba sunt, non mea". Dagegen veröffentlichte Roncaglia 1734 in Lucca eine Ausgabe mit Berichtigungen und gegen R. A. selbst gerichteten Differtationen, und nuu wurde das Werk durch Benedikt XIII. dem Inder wider entnommen. Außerdem existiren noch mehrere Ausgaben, Luccae 1749 sq. (burch den Erzbischof Mansi besorgt), Venet. 1778 sq. (burch einen Anonymus in zwei Banden fortgefürt), Bingen 1784, 40. Neben einzelnen tleineren historischen Schriften gibt es von N. A. auch Schriften bogmatischen (Hauptwert: Theologia dogmatica et moralis, zuerst Paris 1693, bann 1703, 1743, 1768), und homiletischen (Praecepta et regulae ad praedicatores verbi divini informandos) Inhalts. Endlich auch einen Rommentar über die vier Evangelien und die Briefe des Neuen Testaments. N. A. wurde 1706 Provingial seines Ordens. Schon burch die damit verbundenen Arbeiten feinen Studien entzogen, wurde er barin seit 1712 burch ein Augen= leiden noch mehr gehindert. Er ftarb am 21. Aug. 1724, 86 Jare alt, im Jakobis nerkloster zu Paris. Dr. Uhlhorn.

Natalitia, f. Anniversarius Bb. I, S. 431.

אמון, בתן (b. i. "gegeben" von Gott) war ein in Frael ziemlich häufig vorkommender männlicher Eigenname. Bon ben fünf bis sechs im Alten Teftament erwänten Männern bieses Namens - noch zu Efras Beit finden wir zwei Efr. 8, 16; 10, 39, ein N. von Zoba wird als Bater eines der Helden Davids genannt 2 Sam. 23, 36 - füren wir nur zwei genauer an. 1) Wir kennen einen Son Davids, von Bathseba zu Jerusalem geboren, Namens Nathan, 2 Sam. 5. 14; 1 Chr. 3, 5; 14, 4. Bei dem hohen Ansehen, in welchem der Prophet Nathan bei David stand, scheint mir nicht unmöglich, dass ber königliche Prinz eben bon biefem den Ramen erhalten habe. Derfelbe ift vielleicht auch Sach. 12, 12 gemeint als Repräsentant des Stammes Juda außer dem königlichen Geschlechte (Hitig), wenn nicht auch bort vielmehr (mit Hieronymus, Jarchi u. a.) an den Propheten R. zu denken ist; jedenfalls ift der Davidide R. in der Genealogie Jesu bei Luc. 6, 31 genannt. — 2) Bei weitem berühmter ift ber Prophet Nathan (Sir. 47, 1), das erhabene Borbild eines echten Oberhofpredigers! Bon seiner Abstammung ist nichts bekannt; doch möchte bie Vermutung gestattet sein, er sei ber in 1 Chr. 2, 36 genannte N., ber einen Son Sabab hatte, benn 1 Ron. 4, 5 wird dem Propheten R. ein Son Sabud zugeschrieben, die wol ibentisch sein muchten, zumal auch die genealogische Reihenfolge 1 Chr. 2 ber Beit nach so ziemlich zutrifft; in diesem Falle wäre N.'s Großvater ein ägyptischer Stlave gewesen, der eine Jubaerin geheiratet hatte. Schon seiner Stellung gu David wegen scheint er bem Stamme Juda angehört zu haben. an Davids Sofe den größten und woltätigsten Ginflufs. Nicht nur brachte er ben König im Ramen Gottes von bem bereits gefasten und anfangs von R. felbst gebilligten Plane bes Tempelbaues ab und verkundete ihm die Ewigkeit feines Fürstentums durch Gottes Onabe 2 Sam. 7 — die Grundlage ber "meffianischen" Weissagungen ber späteren Propheten —, sondern schon früher, als David burch seine Leidenschaft zur schönen Bathseba tief gefallen war, war es Nathan gewesen, welcher es magte, bemselben seine Gunbe fraftig vorzuhalten burch die schöne Parabel vom Lamme bes Armen und zu ihm zu sprechen: Du bist ber Mann! ihm Gottes Strafgerichte in seinem eigenen Hause, aber bann auch wider die Vergebung auzufündigen im Namen seines Gottes, 2 Sam. 12. Auch auf die Erziehung bes geliebten Salomo icheint Dt. entscheibenden Ginfluss geübt zu haben, wenn sich auch bas burch 2 Sam. 12, 25 schwerlich beweisen läst. Jedenfalls wurde Salomo hauptsächlich auf Nathans Betrieb noch bei Lebzeiten Davids auf bessen Anordnung burch ben Hohenpriester Babot zum Nachfolger gefalbt gegenüber ben burch Nathans Wachsamkeit und Entschlossenheit zu nichte gemachten Ansprüchen des Abonia 1 Kon. 1. Wie bantbar Salomo dafür war, sieht man daraus, dass zwei Gone Nathans hohere Hoschargen bekleibeten, indem Afarja über alle Amtleute gesett, Sabud aber der vertraute Hausminister ("Freund bes Königs") Salomos war 1 Kön. 4, 5. Nach 1 Chr. 29, 29; 2 Chron. 9, 29 scheint R. auch Jarbücher ber Regierung jener beiben großen Könige geschrieben zu haben, wenn nicht vielmehr nur die Abschnitte bes großen Wertes "Bücher ber Könige von Juda und Ifrael" gemeint ober citirt sind, welche von Nathan hanbeln und von seinen Beitgenoffen, nicht aber eigene Schriften biefes Propheten, vgl. Bertheau, Komm. z. b. Chron. p. XXXIV sqq. — Bgl. im ganzen Ewald, Gesch. Ifr., II, S. 592 ff., 633 ff.; III, S. 7 ff., 106 (erste Ausgabe); Dillmann in Schenfels Bibelleg., IV, 292 ff.

Rathanael, f. Bartholomäus, Apoftel Bb. II, S. 111.

Raturgeset. Zum Begriffe desselben gehören die drei Momente, dass 1) im Stoffe der Natur, an demselben oder durch denselben 2) bestimmte Kräfte steig wirksam sind, welche 3) unter gegebenen Umständen immer dieselbe Wirstung üben. Dieser äußerlich sich immer gleichbleibende Zusammenhang wird durch den Induktionsschluss zur inneren Notwendigkeit gestempelt, das Resultat der Empirie als Postulat der Vernunft aufgestellt. Ebenso wird weiter die Ges

samtheit aller bekannten Raturgeseite als Ein Ganzes zusammengefast, als bas Naturgeset, unter welchem ber mit Rotwendigkeit wirkende Raturzusammenhang, die in sich verschlungene und in sich geschlossene Gesamtheit aller Naturkräfte und Naturwirkungen, die Besamtheit aller Rausalitäten (als ber wesentlich im Stoffe liegenben Rräfte) und aller Erscheinungen (als durch die Kräfte in Stand und an bas Licht ber Beobachtung herausgesetter) verstanden ift. In diesem Sinne ift aber bas Naturgesetz nur burch seinen Wegensatz gang verftanblich. Es gibt im Gebiete ber Theologie zwei Orte für basselbe, an welchen es Anspruch auf Behandlung zu machen, ja teilweise eine unrechtmäßige Praponberang sich angeeig= net hat. Es gehört einmal in die Apologetit und Dogmatit, wo das Natur= geset im Verhältnisse zur Schöpferfraft bes lebendigen Gottes, sowol bei ber Entstehung als insbesondere bei ber Erhaltung ber Belt, seine Beleuchtung forbert; ber andere Ort aber ist im Bereiche ber Moral, wo die Kausalität der Naturs frafte im Unterschiebe zur Rausalität bes menschlichen Willens, Die Naturnotwendigkeit im Verhältnisse zur menschlichen Freiheit, das Raturgeset im Unterschiede bom Sittengesetz zu erörtern ift. In beiben Fällen steht bem Raturgesetz bas Wirken ber Freiheit gegenüber, an ber bogmatischen Stelle aber bie Freiheit bes Schöpfers als Herrn der ganzen Areatur, an der ethischen Stelle die bes Men-

schen als des membrum praecipuum der irdischen Arcatürlichkeiten.

1) Näher handelt es sich in der Dogmatik um die Frage: ob das der Areatur und der Welt immanente Naturgesetz ein Einwirken Gottes zulasse oder ausschließe, sei's, dass pantheistisch die Natur in ihrer Allheit selbst Gott mare, ober bafs Gott, an sich Herr ber ganzen Natur, beiftisch gebacht, mit bem Augenblide der Schöpfung sich aller weiteren Einwirfung auf das durch ihn erstmals in Bewegung gesetzte Raberwert ber Ratur begeben hatte. Bon ber Beantwortung dieser Frage hängt einfach die Entscheidung ab über die Möglichkeit der Bunber. Bekanntlich hat Schleiermacher und ihm nach, aber noch entschiedener, Strauß vom Standpunkt bes Naturgesetzes aus bas Wunder geleugnet. Denn (Schleiermacher, Der christliche Glaube, § 46, I, S. 222) bas fromme Selbstbewustsein als schlechthiniges Abhängigkeitsgefül "fällt ganz zusammen mit ber Einsicht, dass alles, was uns erregt und auf uns einwirkt, durch den Naturs zusammenhang bedingt und bestimmt ift", und (§ 47) "aus dem Interesse ber Frommigkeit kann nie ein Bedürfnis entstehen, eine Tatsache so aufzufassen, bafs durch ihre Abhängigkeit von Gott ihr Bedingtsein durch den Naturzusammenhang schlechthin aufgehoben werde". Jedes absolute Bunder zerstöre ben ganzen Na= turzusammenhang sowol negativ mit Beziehung auf die Bergangenheit, aus wels cher alles, was zu einer bestimmten Wirkung angelegt war, im Wunder aufgehos ben, also ber Begriff ber Ratur ganz aufgehoben erscheine, als auch positiv mit Beziehung auf die Zukunft, "für welche nun mit einemmale alles anders wirb, als wenn das einzelne Wunder nicht geschehen wäre, sodass jedes Wunder nicht nur ben ganzen Zusammenhang ber ursprünglichen Anordnung für alle Bukunft aufhebt, sondern jedes spätere Bunder auch die früheren, sofern sie schon in die Reihe der wirksamen Ursachen eingetreten sind". Es ist hier der Ort nicht, ben Begriff des Bunders (f. d. Artif.) gegenüber bem Naturgesetze festzustellen. Es moge genügen, in diefer Beziehung auf R. Rothe hinzuweisen, welcher in feinem "Bweiten Artifel zur Dogmatit" (Offenbarung, Studien und Kritifen 1858, I, S. 27-40) ben oben angefürten Saten Schleiermachers erwidert: "Wenn ber Weltverlauf ein Rechenerempel ist, bessen Fattoren, auch bie freien Urfachen mit= eingeschloffen, in sich felbst schlechthin unveränderliche Größen sind, und bie gottliche Weltregierung bas Abbrehen bes Walzwerkes einer Spieluhr, bem von Ewigteit her die abzuspielende Melodie in dem vollständig ausgefürten Sape von einzelnen Stiften fest aufgehämmert ift; bann freilich gibt es keinen Raum in ber Welt für das Wunder. Es hat zu seiner Voraussetzung eine wirklich relative Selbständigfeit ber Belt gegenüber von Gott, ihrer unbedingten Abhängigkeit von ihm unbeschabet, ein wirkliches Unterschiedensein und Auseinandertreten ber gottlichen Raufalität und der freatürlichen und ebenso auch einen Spielraum für die Bewegung der Freiheit in der Welt . . . Ich ehre das Naturgesetz aufrichtig



klar ist in der gegebenen Aussürung der nachteilige Zusammenhang, unter dessen Einflusse diese Bestimmung von Naturs und Sittengesetz bei Schleiermacher steht. Es ist die Verkennung der Freiheit und eben damit der positiven und intensiven Vedeutung des Bösen. Der "intellektuelle" Prozess tritt als gleichartig dem vez getativen und animalen zur Seite; der Geist erscheint vornehmlich nur von der Erkenntnisseite; das Vöse hat seinen Grund nur im quantitativen Oscilliren und in der relativen Schwäche des geistigen Prinzips. Das Leben des Geistes ist unter den Gesichtspunkt eines Naturprozesses gestellt, und so begegnen wir auf dem Gebiete der Ethik wider demselben Naturzusammenhange bei Schleiermacher, wie auf dem der Dogmatik.

Es ist das die bekannte pantheistisch-deterministische Seite des Schleiermacherschen Spitems, deren Konsequenzen in atheistischen Materialismus die Männer von "Araft und Stoss" gezogen haben, welchen der Stoss selbst schon ewige Araft und der Gedanke nur eine "Sekretion des Gehirns" ist. Für die Theologie hans delt es sich deswegen darum, den pantheistischen Sanerteig zu verwinden und die Omnipotenz des Naturgesepes zu limitiren, sodas die Naturnotwendigkeit nicht Gottes Schöpserkraft und des Menschen Freiheit absordire, sondern der Geist, vorab der unendliche, als der Herr erkannt werde, der die Freiheit ist 2 Kor. 3, 17, und nicht in ethnisirender Weise die Natur, Köm. 1, 25, sondern ein christlicher Gott sei Alles in Allem. Nur das hiebei die Warheit des Schleiersmacherschen und spekulativen Standpunktes, das Zusammenschauen beider Gediete in ihrem immanenten Verhältnisse gewart, in gleicher Weise eine geistlossmaterias listische Naturbetrachtung, wie eine naturlossspiritualistische Geistesaussauffassung absgewehrt und krästigem Idealismus, wie gesundem Realismus zum Recht verholssen werde.

Raubaus, Philippus, geboren zu Del 1654, als Resugié feit 1687 in Berlin angestellt und als Mathematifer Mitglied der dortigen Atademie der Bissenschaften, gestorben 1729, hat sich in der Theologie einen Namen gemacht burch unbedingte Verteidigung des kalvinistischevrthodoxen Lehrspitems der resormirten Rirche. An ber strengsten, supralapsarischen Prädestination, wie an ber bloß imputativen Rechtsertigung hielt er fest und versocht "das von Gott selbst geoffen= barte Lehrsustem" mit beharrlicher Entschiedenheit wiber bie von allen Seiten ber versuchten Milberungen, um welche seit Anfang des 18. Jarhunderts die ausgezeichnetsten Theologen sich bemüht haben. Naube ist nicht nur wiber Baples reflektirende Stepsis und wider die Mustik eines Poiret aufgetreten; er hat seine Berteidigung des alten Systems auch gegen Le Blanc, La Placette, Ofterwald, ja gegen die theologische Fakultät von Frankfurt richten mussen. Was sich wider die verschiedenen Erweichungen des harten Spstems sagen läst, hat Raude geschickt und mit noch größerer Entschiedenheit als Jurieu geltend gemacht; seine Schrift: "la souveraine perfection de dieu dans les divins attributs et la parfaite integrité de l'écriture prise au sens des anciens reformez — — " hebt in der Tat die alten Hauptinteressen des resormirten Lehrbegriffs hervor, "Gott sei ein so absolut vollkommenes Wesen, dass er alles nur sich selbst und seiner Herrs lichkeit zu lieb mache; sobann dass ihm allein bekannt sei, was seiner Bolltoms menheit und Berherrlichung biene, wir aber gar nicht barüber urteilen konnen". Von hier aus wird ber Supralapsarismus als alleinig folgerichtig, alle Abweichungen von demselben als inkonsequent und zu nichts fürend beleuchtet, sowol die arminianische und lutherische, als auch die in der reformirten Kirche selbst bersuchten universalistischen Milberungen. Die infralapsarische Lehre widerspreche der supralapsarischen nur scheinbar. — Auch der Betonung der Moral bei Burudstellung des Dogmatischen hat Naudäus sich widersett. Dennoch, obwol er persönlich sich große Hochachtung erworben, vermochten alle seine Anstrengungen den Umschwung in der Theologie nicht auszuhalten; die Beit der Orthodoxie war vorüber, edle und ausgezeichnete Theologen, getragen vom Bedürfniffe ber Beit, banten die Umgestaltung an. Die Rechtgläubigkeit war unfruchtbar geworben, es muste auf Moral und wirkliche Frommigkeit mit Breisgebung nicht mehr einleuchtender dogmatischer Satzungen hingearbeitet werden. Wer jett wider im Dogma der Sonderkonsession Heil sucht, der wird für seine Zwecke in Naudäus' Schristen große Förderung sinden. Über seine Theologie vergl. m. Geschichte der Centraldogmen in der resorm. Kirche, II, S. 765 f. und S. 820 f.; das Viosgraphische bei Hering, Veiträge z. Gesch. der evang. resorm. Kirche in den Preuß. Vrandenburg. Ländern, II, S. 1700, und besonders den Artikel Naude Philippe (le père) in de Chaussepies Dictionnaire.

Naumburger Fürstentag von 1561. — Naumburg an der Saale, die alte sächsische Bischofsstadt, seit 1028 die gewönliche Residenz der Vischöse von Zeihe Naumburg (der letzte katholische Vischof Julius von Pflug 1541—1564, s. Band XI, 490 d. ersten Aust., residerte in Zeih), war im Lause des 15. und 16. Jarh.'s widerholt der Sitz deutscher Fürstenversammlungen und Konvente zur Besprechung politischer oder kirchlicher Angelegenheiten (vgl. Lepsius, Kleine Schristen, Bd. I, S. 155: Fürstenversammlungen in Naumburg). Von kirchengeschichtlicher Bedeuztung ist namentlich derzenige unter diesen Fürstentagen, welcher den 20. Januar dis 8. Februar 1561 hier gehalten wurde zu dem doppelten Zweck einer neuen Unterschreibung der Augsburgischen Konsession und zur Veratung gemeinsamer Waßregeln gegenüber von der päpstlichen Einladung zum Tridentiner Konzil. Von dem Anlass und den Vorverhandlungen, von dem Verlauf, von den Resultaten und Nachverhandlungen desselben haben wir hier aus Grund des erst neuerdings

in größerer Bollständigkeit publizirten Quellenmaterials zu handeln.

A. Die Vorverhandlungen. Die bisherigen Bersuche zur Beilegung bes auf bem Wormser Rolloquium im September 1557 offen zu Tage getretenen Awiespalts unter ben Theologen und Ständen Augsb. Rouf, waren gescheitert: fo besonders der Franksurter Rezess vom 18. März 1558 (f. Bb. IV, 628 ff.), der nur zur Verschärfung der Gegenfate gefürt hatte; ebenso der von verschiedenen Seiten ber gemachte Vorschlag einer Generalspnobe, wogegen Breng in Stuttgart 18. Mai 1559 chenso wie Mclanchthon in Wittenberg 18. Dezember 1559 ernste Bedeuken ausgesprochen hatte; auch eine im März 1560 von Pfalzgraf Wolfgang, Bergog Christof und Landgraf Bhilipp an Murf. August gerichtete Werbung, betr. eine gemeinsame Zusammenkunft der konfossionsverwandten Fürsten mit einigen mes nigen schiedlichen Theologen mar von Aurfürst August ablehnend beantwortet worden (Calinich S. 49 ff.). Unterdessen war Melanchthon 19. April 1560 gestor= ben; anderseits stand die Widereröffnung des Tridentiner Konzils durch Papst Bius IV. (feit 6. Januar 1560) in naber Aussicht, und drobende Gerüchte gingen durch die Welt, nach benen ber Husbruch eines neuen Religionskrieges zu gewaltsamer Unterbrückung bes Protestantismus zu erwarten war. Immer lauter erhob sich der Vorwurf, da die Protestanten sich nicht mehr zur ursprünglichen Augsburgischen Konfession bekennen, sondern allerlei Reuerungen und Spaltungen unter sich bulben, so haben fie kein Recht mehr auf die Zugeständnisse des Augsburger Religionsfriedens. Gine Einigung erschien notwendiger als je. Da war es wider der trot aller bisher gemachten Erfarungen in seinen Friedensversuchen unermudliche Herzog Chriftof von Würtemberg, der auf einer personlichen Zusam= mentunft zu Hilsbach bei Sinsheim ben 29. Juni 1560 mit Aurfürst Friedrich dem Frommen von der Pfalz und beffen Schwiegerson Herzog Johann Friedrich dem Mittlern von Sachsen sich babin verständigte : man wolle die Augsburgische Monfession mit gebürlicher Prafation und Beschluss von neuem einhellig unterichreiben, auch bie übrigen Fürsten und Stände ebendagn einladen; biefe neu uns terschriebene Monfession solle sodann von einigen Abgeordneten ober auf einem Reichstag bem Raifer überreicht werben; fämtliche Stände U. A. aber follen fich geloben, babei ftanbhaft zu bleiben, teine Rotten und Getten in ihren Landen gu dulden, die Theologen nicht schmähen zu lassen. Herzog Johann Friedrich, der bisher durch seine Begunstigung bes "Flacianismus" ein haupthindernis der Einigung gewesen, mar mit bem Borschlag nicht bloß einverstanden, sondern erflarte auch ausbrudlich: "er begehre eine Fürstenzusammentunft, Theologen seien babei nicht nötig; auch wolle er seiner Theologen wol mächtig sein, bas sie nicht

mehr ichreiben und ichelten follten" (vgl. über biefe hilsbacher Busammenkunft ben authentischen Bericht Christofs bei Angler II, 188 ff.). Herzog Johann Frieds rich übernahm es benn auch, in Gemeinschaft mit Pfalzgraf Wolfgang, bem Chris ftof gleich unter bem 3. Juli von ber Sache Mitteilung gemacht hatte, ben Land= grafen Philipp von Hessen und den Kurfürsten August von Sachsen für das Pros jekt zu gewinnen. Im August machte Johann Friedrich bem letzteren zu Schwarzenberg persönliche Mitteilung von der getroffenen Verahredung und übergab ihm auf seinen Wunsch eine gleichlautende schriftliche Aufzeichnung seiner "Werbung" (29. Aug.). Der Kurfürst erklärt sich mit bem Plan einverstanden — mit dem Bemerken, die vorgeschlagene Zusammenkunft werde zugleich eine vassende Geles genheit sein, um über ein einhelliges Bekenntnis gegenüber von einem kunftigen Konzil sich zu verständigen. Dabei setzt er voraus, dass keine andere Konsession zur Unterzeichnung kommen werbe, als die 1530 dem Raiser überreichte, bei der Visitation in diesen Landen gebrauchte, auf welche auch die vorigen Friedstände und der Religionsfriede gegründet sei. Doch knüpft er seine Beteiligung an die Bedingung, dass auf der betr. Konferenz 1) keine politischen Verhandlungen statts finden, und dass 2) die Kondemnationen, darin ein Teil dem andern eingerissene Korruptelen und Setten auflegen wolle, unterbleiben. Nach langen weitläufigen Korrespondenzen, bei benen es teils um Ort und Zeit der Zusammenkunft, teils um die Zal der Einzuladenden, teils aber besonders um die Traktanda, speziell um die von dem Aurfürsten verlangte Alaufel wegen Ausschließung der Rondem= nationen sich handelte, ergingen endlich auf Grund einer vom R. August unter bem 6. Dezember entworfenen "Notul" bie Ausschreiben an die verschiedenen Fürsten teils durch Württemberg und Pfalz an die oberländischen, teils durch ben Kurfürsten und Herzog von Sachsen an die nordbeutschen Fürsten (f. Calinich S. 110). Als Malstatt wurde Naumburg, als Tag ber Zusammentunft ber 20. Januar 1561 bestimmt.

B. Die Naumburger Verhandlungen. Gin Verzeichnis ber zu Naums burg erschienenen Fürsten sowie der Vertreter der Abwesenden gibt ein von Salig III, 666 ff. aus der Wolfenb. Bibl. mitgeteiltes Aktenstück; vgl. Gelbke S. 8 f.; Neubeder 822; Heppe S. 379 f.; Calinich S. 133 ff. Personlich waren anwesenb Kurfürft Friedrich III. von der Pfalz und sein Son Pfalzgraf Casimir, Kurfürst August von Sachsen, Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken und sein Vetter Hans Georg, Herzog Johann Friedrich von Sachsen, Herzog Christof von Württemberg und sein Son Eberhard, Herzog Ulrich von Medlenburg, Herzog Ernst und Phi= lipp von Braunschweig-Grubenhagen, Markgraf Karl von Baben, Graf Georg Ernst von Henneberg, Landgraf Philipp von Sessen und sein Son Ludwig, Herzog Franz von Lauenburg Son. Außerdem nennt Salig a. a. D. noch eine ganze Reihe von Grafen und Herren, die sich, wie es scheint, one besondere Einladung in Naumburg eingefunden hatten. Durch Abgeordnete waren vertreten Kurfürst Joachim II. von Brandenburg, Markgraf Hans und Georg Friedrich von Brandenburg, die Herzoge von Pommern, von Medlenburg, Lauenburg, Holstein, die Fürsten von Anhalt 2c. Die Herzoge Heinrich und Wilhelm von Braunschweig= Lüneburg hatten niemand geschickt, aber schriftlich erklärt, bei der Augsburgischen Konfession verharren und sich der Gebur nach verhalten zu wollen. (Beiteres Detail siehe bei Calinich a. a. D., einzelnes auch aus lotalen Quellen bei Lepsius I, 168 ff.). Noch nie fah Naumburg eine so erhabene und glänzende Bersammlung in seinen Mauern; dass es dabei auch an allerlei Feierlichkeiten und Lustbarkeiten nach der Sitte ber Zeit, insbesondere an Spiel und Trunk, nicht fehlte, läst sich benten und wird ausbrücklich bezeugt (vgl. Heppe G. 405; Lep= sius S. 172 ff.) Die Verhandlungen bauerten bom 21. Januar bis 8. Februar und füllten im Gauzen 21 Sipungen. - Am 21. Januar traten zunächst bie erschienenen Fürsten one bie Rate gur Begrüßung gusammen: bie Bollmachten murben vorgelegt, die Tractanda festgestellt. Dabei ergab sich sogleich eine Differenz zwischen bem von dem Rurfürsten August und bem Herzog Johann Friedrich erlassenen Ausschreiben: ber Kurfürst hielt bem Berzog seine Unredlichkeit vor, bas Dieser gerabe die von ihm als Borbedingung seiner Teilnahme geforberte Klausel

Fernhaltung ber Kondemnationen und Profansachen — in seinem Ausschreiben weggelassen. Die Differenz wurde vorerst beigelegt, aber sie war von schlimmer Borbebeutung für den weiteren Berlauf der Verhandlungen. — Am 22. Januar folgte nach Unhörung einer Predigt die zweite Situng: Kurfürst Friedrich wurde beaustragt, am folgenden Tag, in der erften Plenarsitzung, die Proposition zu tun, in betreff ber beiben im Ausschreiben genannten Bunfte: Substription ber C. Aug. und Ronzil; dies wurde ben Gesandten ber abwesenden Fürsten mitgeteilt, ihre Bollmachten und Instruktionen entgegengenommen. In biesen beiben Borverhandlungen mar es wol auch, wo ber von Herzog Christof von Württemberg mitgebrachte "Memorialzettel" über etwaige weitere Beratungsgegenstände (3. B. über Berftellung einer einhelligen Norma doctrinae, über einheitliche Cheordnung, Bergleichung der Ceremonieen, Konkordie mit den externis ecclesiis, über ein vom Raiser zu begehendes Nationalkonzil, über eine mit ben Glaubens= genoffen des In= und Auslandes einzurichtende driftliche Korrespondeng 2c.) vor= gelegt, aber von ber Tagesordnung beseitigt murbe, weil man bie im Ausschreis ben fo eng gezogenen Grenzen ber zu verhandelnden Gegenstände nicht überschreiten wollte (vgl. über dieses merkwürdige Altenstück Calinich S. 135 ff.). — In ber britten Sigung, ben 23. Januar, entledigte fich Rurfürst Friedrich bes ihm geworbenen Auftrags durch Verlefung bes Einladungsichreibens und ftellte bierauf vier Anträge: 1) da die verschiedenen Editionen der Conf. Aug. viele Abweis dungen enthalten, fo moge man bie verschiebenen Ausgaben in Gegenwart aller Fürsten vergleichen und dann entscheiben, welches Exemplar zu unterschreiben sei; 2) der also neu unterschriebenen Konfession wolle man eine Brafation vorseten, worin man sich über die Beranlassung deutlich erkläre; 3) man möge den Kaiser über ben Zwed bes Naumburger Tags auftlären burch ein Schreiben ober eine Gesandtschaft, endlich 4) sei zu erwägen, ob und wie die übrigen, bis jest nicht eingeladenen Grafen, Herren und Stände der C. A. ebenfalls zur Unterschrift zu bewegen seien. hinsichtlich ber zu unterschreibenben Edition ber C. A. sprachen fich die beiden Rurfürsten von der Pfalz und von Sachsen für die Ausgabe von 1540 aus, da diese in der Substanz von der ersten nicht unterschieden, sondern nur mit mehr Deutlichkeit und Derterität verfast fei. Die anbern Fürften bas gegen waren, unter Berufung auf ben Bortlaut bes Ausschreibens, für Gubskription der 1530 dem Raiser übergebenen Konfession, und auch der Aurfürst von Sachsen erklärte sich bereit, hierauf einzugeben, unter der Bedingung, dass in der Prafation die Ubereinstimmung ber späteren mit der ersten Ausgabe ausgesprochen wurde. Aurfürst Friedrich blieb bei feiner Meinung; Herzog Johann Friedrich aber in Gemeinschaft mit Ulrich von Medlenburg und Pfalzgraf Wolfgang warf eine neue Schwierigkeit herein durch bas Berlangen, dass auch die schmalkals bischen Artikel mitunterschrieben würden; doch fand dieser Antrag bei ben übrigen Fürsten keinen Unklang. Die Wesanbten ber abwesenben Fürsten murben eingelas ben, nach geschener Beratung ihre Meinung über die proponirten Puntte gleich= falls zu eröffnen. — Die hier angeregte Frage über bie zu unterschreibenbe Konfession beschäftigte auch bie im Gefolge ihrer Fürsten zu Raumburg anwesenben Theologen lebhaft: von besonderem Ginflus mar ein Bebenken bes mit Bergog Ulrich gekommenen Rostocker Theologen Danib Chytraus (f. Salig III, 669 ff.; Pland III, 226; Calinich 141 ff.), sowie die Borftellungen ber im Gesolge Johann Friedrichs erschienenen beiden fachfischen Theologen Max Mörlin und Stogel, welche bor ber Unnahme ber fpäteren Editionen und ber Korruptelen Melanchthons entschieden warnten. Auch die Jenenser Lutheraner, die ihren Kollegen Matthaus Juber nach Raumburg entjendet hatten, entfalteten eine lebhafte Tätigkeit zur Abwehr ber angeblichen Regereien Melanchthons, und überschickten ben berfammelten Fürften ein von ber Substription abmanendes Bedenken (f. Calinich S. 152 ff.) und eine Wiberholung ihrer früheren Supplitation um eine lutherische Generalinnobe (repetitio supplicationis prius editae a theologis Jenensis academiae ad Naumb. conventum principum missa etc., [. Galig S. 674), jeboch one Erfolg. - In ber vierten Sipung, ben 24. Januar, erflärten bie Befandten ber abmefenden Stände, fie feien beauftragt, nur allein bie erfte Augsburgische Konfession in berselben Form der Worte, wie sie 1530 bem Kaiser übergeben, zu unterschreiben. Daber schritt man jest zu einer Bergleichung ber ver= schiebenen vorliegenden Ebitionen, und zwar zunächst des lateinischen Textes; von ben Fürsten beteiligten sich hiebei von fruh bis Abend nur Aurfürst Friedrich und Herzog Christof, teilweise auch Herzog Johann Friedrich und Pfalzgraf Bolfgang, die übrigen ließen sich durch ihre Rate vertreten. Die Bergleichung geschah in der Weise, dass der kurpfälzische Ranzler von Minkwit das Exemplar von 1531 vorlas, der furfächsische Rat Dr. Cracow die entsprechenden Artikel ber Ebition von 1542 widerholte. Dabei hatte Kurfürst Friedrich die Ausgabe von 1540 in der Hand, Herzog Chriftof ein von Brenz eigenhändig geschriebenes Erems plar, der sächsische Rangler Brud eine angeblich aus Spalating Besitz berftam: menbe Originalkopie von 1530. Da sich gleich in den ersten Artikeln eine große Ungleichheit ber Exemplare zeigte, so wurde — jedoch nicht one Widerspruch beschlossen, für ben Nachmittag einige ber mitgebrachten Theologen mit zu Rate zu ziehen. — In ber fünften Sipung, ben 25. Januar, murbe die Bergleichung ber lateinischen Ausgaben beendigt; Rachmittags tollationirte man in gleicher Weise die beutschen Ausgaben. — In der sechsten Sigung, den 26. Januar Abends, war man endlich mit der ganzen mühsamen Arbeit der Textvergleichung fertig, und es wurden nun zunächst 5 Fragen zur Diskussion gestellt: 1) Ob man an der Edition von 1531 oder an derjenigen von 1540 resp. 1542 jesthalten wolle? 2) Ob nicht die Fassung des X. Artikels in der Ausgabe von 1531 (dass unter der Gestalt von Brot und Wein Leib und Blut Chrifti gegenwärtig sei) eine Bestätigung der päpstlichen Transsubstantiationslehre enthalte? 3) Wenn im art. XXIII de utraque specie die Unterlassung ber herumtragung ber Hoftie bamit begründet wird, quis divisio sacramenti non convenit cum institutione Christi: fo fragt ce sich, ob ctwa eine herumtragung beiber Gestalten bes S. zulässig ware? 4) Benn im art. XXV de missa gesagt wird: retinetur missa apud nos etc., so erklärt Rurfürst Friedrich, dies nicht unterschreiben zu können, da in der Pfalz die Messe und alle papistischen Ceremonieen abgeschafft seien. 5) Db man in der neuen Präfation statt der schmalkaldischen Artikel nicht lieber die sächsische Konfession (Repetitio A. C.), die im Corpus Doctrinae Sax, stehe, erwähen, die Artikel von Abendmal, Prozession und Messe aber furz ertlären wolle. Die Beratung dieser 5 Punkte murde auf die folgende Sitzung festgesett. — In der sie benten Situng, den 27. Januar, tam zunächst die erste und Hauptfrage zur Diskufsion: welches Exemplar der C. A. zu unterschreiben sei? Die Ansichten gingen ftark auseinander: f. die einzelnen Vota, aus dem Rürnberger Archiv mitgeteilt in Mludhohn, Briefe, I, 158 ff. Rurfürst Friedrich stimmt für Gubstription bes lateinischen und beutschen Textes von 1540, "weil dieser dem Verstand nach mit der überantworteten Nonfession nicht bloß gleichförmig, sondern auch dieselbe weis ter erkläre"; boch seien in ber Prafation einige notwendige Bebenken anzumerken. Kurfürst August wäre principaliter gleichfalls für die Konsession von 1540 gewesen, da diese zu Lebzeiten des Kurfürsten Johann Friedrichs, Luthers und Melanthons verfaset sei, mit der von 1530 in vero sensu konkordire und bisher in Rirche, Schule und Haus one Zweifel gebraucht worden sei; da aber bas Ausschreiben und die Instruktion der Gesandten nur auf die Ronfession von 1580 laute und da der Religionsabschied und Religionsfriede auf die dem Raiser übergebene Konfession sich grunde: so sei er für Substription der mit dem Driginal am meisten gleichförmigen Ausgabe von 1531; in ber Präfation aber folle die Konsession von 1540 als Erklärung der exhibirten Konfession allegirt werden. Ebenso stimmte ber Gesandte bes Aurfürsten von Brandenburg. Der Bergog 30: hann Friedrich von Sachsen hatte Unterschreibung des von ihm handschriftlich mitgebrachten, angeblich von Spalatin herrurenben lateinischen und beutschen Textes gewünscht; da aber die Fürsten und Gesandten demselben teine Autorität beilegen wollten, so war er zufrieden mit Unterschrift der gedruckten Exemplare des 3as res 1531 "sammt Apologie und schmalkaldischen Artikeln und Erwähnung der los cupletirten Konfessionen in der Präfation". Für die Ausgaben von 1531 stimmten auch (mit kleinen Bariationen, f. die einzelnen Vota bei Kluchohn a. a. D.)

Pfalzgraf Wolfgang, Medlenburg, Württemberg, Gessen, Baben 20.; Pommern enthielt sich ber Abstimmung, die Herzoge von Lüneburg hatten nur schriftlich fich ausgesprochen, bas sie bei ber Augsburgischen Konsession beständig bleiben wol-Ien. Die Diskussion kam nicht zu Ende. — Am 28. Januar, in der achten Situng, hielt man, trot eines vom Aurfürst Friedrich gemachten nochmaligen Bersuchs, mit seiner Forderung durchzudringen, an der Konfession von 1531 fest; aber noch standen zwei Unsichten barüber einander gegenüber, ob in der Bras fation, wie der Herzog in Sachsen wollte, neben den locupletirten Konfessionen auch der Apologie und der schmalkalbischen Artikel gedacht, ober ob auch noch die fächfische Konfession und der Frankfurter Rezest als christliche Erläuterungen herangezogen und weitere Erklärungen über Abendmal und Messe gegeben werben sollen. In der Nachmittagssitzung des 28. Januar kam endlich ein Kompromiss zustande: man verzichtete einerseits auf die schmalkaldischen Artikel, andrerseits auf Cont. Sax, und Frankfurter Rezels; nur die Anerkennung ber Apologie und der Ausgsb. Konf. von 1540 sollte in der Vorrede ausgesprochen werden; die beiden Kurfürsten murden mit dem Entwurf der Brafation, die Rate und Theos logen ber drei Burfürsten mit nochmaliger genauer Bergleichung ber gur Gub= ftription bestimmten lateinischen und deutschen Eremplare beauftragt; gewält murbe für das deutsche Bekenntnis der Text der Quartausgabe von 1531, für das lateinische derjenige der Oktavausgabe von 1531 (f. Calinich S. 163 ff.). Am 25. 3anuar Bormittags murbe die Rollationirung beiber Ausgaben erledigt; am 29. Nachmittags tam die neue Vorrede, mit welcher die neu substribirte Konfession bem Raiser überreicht werden sollte, zur Vorlage und Unterzeichnung (die beutsche Fassung abgedruckt bei Hönn S. 99, die lateinische und beutsche bei Gelbte S. 181 ff.; 232 ff.; Auszug und Interpretation bei Calinich S. 167 ff.; 171 ff.). Die Stände verwarten fich in der Borrede gegen die Berunglimpfung, von ber ursprünglichen Augsb. Konfession abgegangen ober in der Erklärung berselben nicht mehr einig zu sein; vielmehr haben sie auf dieses Bekenntnis wie auf die hl. Schrift sich stets auf ben Reichstagen, zulett noch 1559 zu Augsburg, bezogen und auch jest wider sich verglichen. Wol sei die Konfession 1540 und 1542 etwas ausfürlicher gestellt und auf Grund der hl. Schrift erklärt worden; boch wollten fie bei der Konfession vom Jare 1530 verbleiben, um zu beweisen, dass sie meber neue, noch ungegründete Lehren verteidigten; zugleich wollten sie andere mit ber hl. Schrift, Augsburgischen Konfession und Apologie zusammenstimmenbe, zur Abwendung falicher Lehren und Mijsbrauche übergebene Schriften ausbrudlich repetirt haben. Mit Beziehung auf ben oben erwänten zweiten und vierten Buntt erklärte fich die Borrede gegen die Transsubstantiation und Messe, mit bem Bufate, bafs "Nichts Saframent sein konnte, außerhalb bem Brauch ber Nießung, wie es von Christo selbst eingesett". Also lehren auch diesenigen unrecht, welche fagen, dass ber Berr Chriftus nicht wesentlich in der Niegung des Nachtmals, fondern bafs es allein ein äußerliches Beichen sei, dabei die Christen ihr Bekennt= nis tun und zu tennen sind. Die Stände baten schließlich, fie nach bem Paffauer Bertrage und Religionsfrieden von Augsburg zu behandeln und nicht zu geftats ten, dass unter bem Scheine eines angemaßten Kongils etwas Beschwerliches gegen sie und die Ihrigen vorgenommen wurde; dagegen verpflichteten sie sich, in welts lichen Sachen und hinsichtlich bes Religionsfriedens nach Gebur ihre Schuldigkeit zu tun. Die Unterzeichnung erfolgte vom Murfürsten Friedrich von ber Pfalz, vom Aurfürsten August, dem Pfalzgrafen Wolfgang von Zweibrücken, dem Herzog Chriftof von Bürttemberg, bem Markgrafen Rart von Baben, dem Landgrafen Philipp von Seffen eigenhändig. Für den Kurfürsten von Brandenburg unter= zeichnen Graf Wilhelm von Sohnstein, für ben Pfalzgrafen Georg Otto von Seelen, für den Markgrafen Johann von Brandenburg Dr. Abrian Albinus, für ben Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg Wolf von Abterit, für Ber-30g Barnim bon Bommern Graf Ludwig von Cherftein, für beffen Brüber Chris itian Ruffom, für die anhaltischen Fürsten Johann Trudenbrot, für die Grafen von henneberg Sebastian Glaser (Salig S. 684; vgl. Gelbte S. 230 ff.). her= jog Johann Friedrich von Cachfen und Ulrich von Medlenburg unterzeichneten

nicht, baten sich aber Bebentzeit aus. - In ber am 31. Januar Nachmittags gehaltenen zwölften Sitzung erflärten bie Fürften und Gefandten, die nicht un= terzeichnet hatten, dass sie sich nur bann zur Unterschrift verstehen könnten, wenn die von ber lutherischen Rirche verworfenen Irrtumer, insbesondere die der Satra= mentirer, ausdrücklich verdammt würden. Es kam zu einem heftigen Konflikt zwi= schen Schwiegervater und Schwiegerson — zwischen Aurfürst Friedrich und Herzog Johann Friedrich (f. hierüber die näheren Mitteilungen bei Kludhohn G. 162 ff.); die übrigen Fürsten, besonders Herzog Christof, Pfalzgraf Wolfgang u. a. suchten zu vermitteln und einerseits ben Kurfürsten zu einer befriedigenden Erklärung über die Abendmalslehre, andererseits den Herzog zur nachträglichen Unterzeich= nung zu bestimmen. Es war vergeblich. — In der vierzehnten Sigung. am 2. Februar, gab Joh. Friedrich schriftlich eine entschiedene Protestation gegen bie zu unterschreibende Borrede ab (Gelbke S. 99 ff.; Calinich S. 178), die von ben Fürsten noch an bemselben Tag burch eine Gegenerklärung beantwortet murbe, worin sie den Herzog nochmals dringend bitten, er wolle es doch bei den vom Kurfürsten gegebenen Erklärungen bewenden laffen und das hochwichtige Wert nicht weiter aufhalten (f. bei Calinich S. 182 ff.). Am folgenden Morgen zwis schen 5 und 6 Uhr verließ Herzog Johann Friedrich Naumburg plötzlich und in aller Stille, one von den Mitfürsten sich zu verabschieben, und kehrte nach Beimar zurück (Montag ben 3. Februar). Am Abend besselben Tages gab Kurfürst Friedrich in der fünfzehnten Sitzung nochmals fein (wesentlich melanchthoni= fches) Bekenntnis vom Abendmal ab, womit die übrigen Fürsten sich zufrieden erklärten. Auch ein letter Versuch, das durch Joh. Friedrichs Protest und plötliche Abreise entstandene Zerwürfnis zu beseitigen durch Absendung einer eigenen Deputation nach Weimar (6. Febr. f. Calinich S. 214 ff.) blieb one Erfolg: ber Herzog be= harrte auf seiner Forderung einer genügenden Deklaration in Betreff ber Abend= malslehre, deutlicher Erklärung über den Unterschied der Augst. Konfession von 1530 und 1540, Berücksichtigung der schmalkaldischen Artikel, wobei er sich bereit erklärte, die Beilegung der Korruptelen und Setten auf eine später zu haltenbe Synobe zu vertagen. Als biefe Erklärungen eingingen, war ber Naumburger Tag längft geschloffen.

Dieser hatte indessen seit Anfang Februar bem zweiten Hauptgegenstand feis ner Verhandlungen sich zugewandt — ber Frage über das Verhalten zum papft = lichen Konzil. Am 28. Januar waren papstliche und kaiserliche Gesandte in Papft Bius IV. hatte bald nach feiner Stuhlbesteigung Naumburg eingetroffen. zur Fortsetzung bes Tribentiner Rongils die erften Ginleitungen getroffen (f. 29. Nov. 1560). Auch die protestantischen Fürsten sollten durch eigene Breven zur Teilnahme an demselben eingeladen werden. Zwei papstliche Legaten, Zacha= rias Delfino, Bischof von Faro, und Johann Franz Commendone, Bischof von Bante, benen Caspar Schöneichen als Dolmetscher beigegeben mar, hatten zunächft (1. Jan. 1561 ff.) in Wien mit Raifer Ferdinand verhandelt. Auf beffen Rat gingen fie nach Naumburg. Mit ihnen erschien eine faiserliche Gesandtschaft. bestehend aus den kaiserlichen Raten Graf Otto von Eberstein, Felix Bogislaus von haffenstein und Dr. Georg Meal, welche die Aufgabe hatte, teils des Paps stes Absichten zu förbern, teils die Naumburger Bersammlung zu überwachen und insbesondere ein von dem Raiser befürchtetes neues politisches Bundnis der protestantischen Stände zu hintertreiben. Den 31. Januar, in ber elften Sipung, stellten die kaiserlichen Gesandten im Namen ihres Herrn bas Ansinnen an die in Naumburg versammelten Fürsten und Stände, bas nach Trient ausgeschriebene Konzil zu beschiden. Zuvor schon (in der zehnten Sitzung ben 29. Jan.) hatte eine Kommission ben Auftrag erhalten, alle Reichsabschiebe und Rezesse von An= fang der Reformation an durchzusehen, um die bisher von den protestantischen Ständen wegen eines Ronzils gepflogenen Berhandlungen zusammenzustellen und ein Gutachten zu erstatten. Am 1. Febr. wurde zur Berhandlung über bie Kon= silssache geschritten, jedoch noch tein Beschluss gefast. Indessen waren auch bie papftlichen Gefandten möglichst tätig gewesen, ihre Werbung anzubringen. wandten fich in erfter Linie an die beiben Rurfürsten von Sachfen und ber Pfalz.

wurden aber von biesen an ben Fürstentag gewiesen, ber sie zu seiner sechzehnten Sigung, auf 3. Februar, einlaben ließ. Sie fanden ben höflichsten Em= pfang und entledigten sich ihres Auftrages, indem sie die Beranftaltung bes Kon= zils als das trefflichste Mittel priesen zur Beilegung der strittigen Religionssache (Salig 691 f.; Gelbte 18. 119, bef. aber Reimann a. a. D.). Die Fürsten erklärten, man werde die Sache in Beratung nehmen und das Resultat ihnen mit= teilen. Kaum aber hatten die Legaten die Konferenz verlassen, so bemerkten die Fürsten auf den Abressen der ihnen überreichten papftlichen Breven die fünstlich verstedte Anrede dilecto filio (die gewönliche papstliche Kanzleiformel). Sofort wurden die Breven uneröffnet burch brei Ebelleute an die Legaten zurückgeschickt mit der Erflärung, dass ber Papst nicht ihr Bater sei und keiner von ihnen bes Papstes geliebter Son sein wolle (vgl. Reimann S. 279, Stälin S. 580). Commendone erwiderte: quia principes nolunt, nos non possumus eos velle, und schnitt weitere Erörterungen ab mit ben Worten: ego non disputo, me recommendo. — Die fiebzehnte Sitzung (4. Febr.) beschäftigte sich mit ber ben taiferlichen Wesandten zu gebenben Antwort. Sie stimmte im wesentlichen überein mit der Erflärung, die man dem Raifer ichon auf bem Augsburger Reichstag 1559 gegeben hatte: man habe bisher immer auf ein freies, christliches, allgemeis nes, in Deutschland zu haltendes Konzil sich berufen, wo Gottes Wort allein Richter mare, wo die Stände ber Augsb. Ronf. nicht bloß gehört wurden, sonbern auch Stimmrecht hatten. Diesen Bedingungen entspreche bas jest ausges schriebene Konzil nicht, ba es nur eine Fortsetzung des früheren sein solle, das ben protestantischen Glauben verdammt habe. In ber achtzehnten Situng (ben 6. Febr.) wurde biese Antwort den kaiserlichen Gesandten burch ben kurpfälzischen Kanzler von Mintwit vorgelesen (Calinich S. 200 ff.) und an demsels ben Tage noch ein besonderes Schreiben direkt an den Raiser gerichtet, um diesen über den Zweck der Raumburger Zusammenkunft zu beruhigen und ihn in allen weltlichen und Profansachen treuen Gehorsams und friedlicher Gesinnung zu bersichern (f. basselbe bei Gelbte S. 126). Am folgenden Tag (7. Febr. in ber neunzehnten Situng) wurde bann auch ber Entwurf ber ben papstlichen Besandten zu erteilenden Antwort vorgelegt und festgestellt; noch an demselben Tag wurde fie in feierlichster Beise burch eine aus 10 Raten bestehende Depus tation den Legaten überbracht. Sie ging im wesentlichen dahin (Salig 697; Gelbke 121 ff.; Heppe 399; Calinich 204 ff.): da der Papft kein Recht habe, Konzilien auszuschreiben, fo feien auch die Fürsten nicht gefonnen, seiner Ginladung zu folgen; sie erkennen Niemanden als ihr Haupt und Schiedsrichter an, dem die Berufung eines Konzils zukomme, als ben Kaiser; mit bem Papst wollen sie nichts weiter zu tun haben 2c." Bergebens stellte ber Legat Commendone in feiner Erwiderung nochmals vor: bes Papites Absicht fei heilsam und driftlich; Konzilien seien von jeher für das beste Mittel gehalten worden, die Bunden ber Kirche zu heilen; bem Raiser falle es nicht ein, das Recht der Konzilsberufung sich ans jumaßen; die römische Kirche sei unter allen die reinste; die Uneinigkeit der Protestanten sei ber beste Beweiß für die Unwarheit ihrer Lehren, denn von Irriumern komme Uneinigkeit ber zc. Nach ber Erzälung bes katholischen Berichterstatters Graziani (f. Gratianus, De vita J. Fr. Commendoni II, 2) hätten die Brotestans ten diese Erklärungen des papstlichen Legaten halb mit Seufzen, halb mit un= willigem Murren angehört; einen weiteren Erfolg hatten fie nicht. Die Verhand= lungen mit ben papitlichen Legaten waren bamit zu Ende. Unter ben anwesenden Fürsten war es Herzog Christoph, der sich am schärssten gegen die papstlichen Anträge ausgesprochen hatte (vgl. Stälin S. 589); er war von seinem Freunde, bem Erzherzog Maximilian, jum Voraus vor ben Legaten, benen nicht zu trauen, gewarnt worden. — Da indessen auch die verfolgten Hugenotten in Frankreich ein Gesuch um Berwendung bei König Rarl IX. (1560 ff.) an ben Fürstentag gerichtet hatten, fo beschäftigte fich biefer in feiner zwanzigften Sigung b. 7. Gebruar auch noch mit biefem Gegenftand und richtete entsprechenbe Schreiben teils an Ronig Rarl, bei bem man um Gewärung von Religionsfreiheit bis zur Ent= icheibung eines rechtmäßigen Lonzils sich verwandte, teils an König Anton von



Navarra, ber zu standhaftem Beharren im evangelischen Glauben ermant wurde: beiben Königen übersandte man zugleich ein Exemplar ber neuunterzeichneten Augsb. Konfession, und auch nach England, Schottland, Schweben, Danemark ging eine gleiche Sendung ab (über die Werbung der Königin Elisabeth von Eng= land, die einen eigenen Gesandten, Christoph Munck, nach Naumburg geschickt hatte, vgl. bes. Heppe S. 401 und Beil. 37. 38; Calinich S. 208 ff.; über die Schreiben nach Frankreich, Dänemark zc. Calinich S. 211). Die lette Handlung bes Naumb. Fürstentags bildete endlich in der 21. Sitzung, ben 7. Februar, Die Unterzeichnung des Abschieds, der noch einmal eine kurze Zusammenstellung der Hauptresultate gibt und Vereinbarungen trifft über Gewinnung weiterer Gub= ftriptionen, über Magregeln zur Erhaltung gleichförmiger Lehre. Beauffichtigung ber Presse und Verbot von Schmähschriften in Religions= wie in Profansachen. sowie über eine am 22. April in Erfurt zu veranstaltende neue Konferenz von Theologen und Raten zu Beratung gemeinsamer Schritte gegenüber vom Konzil. Endlich wird der Franksurter Rezess von 1558 bestätigt und benjenigen, die mit bemselben nicht einverstanden, neue Berhandlungen und Deklarationen angeboten. Unterzeichnet ist ber Abschied von den zwei Aurfürsten in ihrem und zugleich in Kurfürst Joachims von Brandenburg Namen, von Pfalzgraf Wolfgang, Herzog Christof, Markgraf Georg Friedrich "für uns und von wegen der anderen Für= ften"; auch Herzog Ulrich von Medlenburg war schließlich noch beigetreten (f.

Calinich S. 724 ff.; Gelbte S. 139; Honn S. 84 ff.)

C. Nachverhandlungen und Resultate. Die Beschlüsse murben ben übrigen protestantischen Ständen, Brafen, Berren und Städten zu nachträglicher Unterschrift mitgeteilt. In Oberbeutschland besorgte Herzog Christoph, in Nie= berdeutschland ber Kurfürst von Sachsen die Sammlung der Unterschriften und Beitrittserklärungen. Uber den verschiedenen Erfolg f. Heppe S. 406 ff.; Cali= nich S. 229 ff. Über die neuen Verhandlungen in Erfurt im April 1561 und in Fulda im Sept. 1562 f. Heppe S. 421 ff.; Calinich S. 340 ff. Über die Bebeutung des Raumburger Fürstentages vgl. die Außerung der Praefatio des Kon= kordienbuchs von 1580 S. 6 ff.; serner Salig, Planck, Heppe, Calinich. Das Ur= teil lautet nach ben verschiedenen tonfessionellen und theologischen Standpuntten sehr verschieden. In der entschiedenen Ablehnung der Teilnahme am tridentini= schen Konzil war das protestantische Bewusstsein noch einmal in voller Kraft und Einmütigkeit hervorgetreten; aber die Herstellung der Einhelligkeit im Glauben, des Friedens in der Kirche war keineswegs erreicht, vielmehr die Entzweiung nur noch offener als bisher hervorgetreten, insbesondere ber Rifs zwischen Sachs fen und Pfalz, zwischen ben beiden Linien bes sächsischen Hauses nur noch er= weitert werden. Auch das Bewusstsein des Gegenfates gegen ben gemeinsamen Feind war nicht im Stande, das Gefül ber Busammengehörigkeit der Augsburgi= schen Konfessionsverwandten unter einander zu stärken und die bestehenden Diffe= renzen auszugleichen. Auch die so entschieden gehaltene Recusation des Konzils verlor dadurch au Gewicht und Wirkung, dass der andere Hauptzweck des Naum= burger Tages, die einhellige Substription ber C. Aug., nicht zu stande gefommen. vielmehr der innere Zwiespalt auffälliger als je bloßgelegt war. Diejenigen aber welche die Hauptschuld trugen am Scheitern der Einigung, traf auch zuerst Die Strafe: die flacianischen Theologen in Jena, welche durch ihren Einflus auf Johann Friedrich biefen in seiner Renitenz bestärtt, fielen noch in bemfelben Jare in Ungnade wegen ihrer eigenen Renitenz gegen die herzoglichen Befehle, befonbers gegen die neue sächsische Konsistorialordnung, und wurden enturlaubt. Der Herzog Johann Friedrich selbst, ber durch die Zusammentunft in Hilbbach ben Hauptanlass zum Naumburger Fürstentag gegeben und ber nachher durch seinen Protest am meisten bagu beigetragen, bessen Aussichten und Absichten zu vereiteln - tropig, hartnädig, launisch, bosem Rat und leibenschaftlichen Ginflüsterungen nur allzusehr zugänglich - ging seinem unvermeiblichen Schickfale blindlings ent= Der Raumburger Fürstentag mit seiner Unterscheibung, aber auch Gleich= stellung der beiden Editionen ber Confessio Augustana bilbet in der konfessionel= Ien und statsrechtlichen Entwidlungsgeschichte bes beutschen Protestantismus einen



fürt von Süden her im Zickzack hinauf, und die vielen Herden, denen man in ben höheren Regionen begegnet, erhöhen das alpine Aussehen der Gegend (Orelli, Durchs hl. Land, S. 231). Der Wanderer wird aufs angenehmste überrascht, wenn er, oben angekommen, plöplich das stille grüne Tal wolgeborgen bor sich liegen sieht. Es ist, als ob die ewige Liebe, die von hier ausgegangen, ihre sansten Harmonieen über diese Gegend noch immer nachklingen ließe. Terrassens förmig an den nordwestlichen Dschebel es:Sich gelagert, der sich über das 1144 F. hohe Tal noch weitere 350 F. erhebt (1602 F. hoch nach der Map of Western Palestine by Conder etc.), macht die Stadt mit ihren blendend weißen Mauern und ihren stattlichen Gebäuden, unter denen besonders das schlanke Minaret der Moichee hervorragt, einen freundlichen Eindruck. Bestlich reichen die Kreideberge bis in ihre Höse hinein. Aber nördlich und südlich wechseln schattige Baumpflanzungen mit fruchtbaren Satselbern. Olbäume, Feigen und Chpressen, auch einzelne Palmen wachsen hier und ba noch innerhalb der Stadt. Die Gärten sind besonders reich mit Raktusgewächsen und Decken versehen. Das Alima ist kül und gefund. Die Gegend ichien bem Antoninus Martyr im 6. Jarhundert ein Para= dies. Besonders schon aber ift die Aussicht, welche die Sohe des nordwestlichen Berges, eine stattlich breite Felsenkuppe mit dem Weli Ismail (Grabmal eines muhamm. Beiligen) nordwärts über bie immer neu auffteigenden Berggipfel Obergaliläas bis zu dem mächtigen Hermon, öftlich nach dem nur 11/2 Stunde ent= fernten, mit Eichen und Bistazien bicht bewachsenen Thabor und ben Bergen bes galiläischen Sees, süblich über die große Ebene bis zu den Wefilden und maldigen Anhöhen des Narmel, westlich bis nach dem großen, weiten Meere gewärt. Nazareths Gegend durfte den Vorzug Palästinas, von der übrigen Welt abzuschließen und die Gedanken doch auch wider auf sie hinauszurichten, zumal bei der Nähe ber Phonizier und Sprer, in besonders hohem Grade den ihrigen nennen. Um Juge bes Thabor fürte bie Straße nach Damascus entlang; nach Nazareth selbst tam die von Acca herauf, welche in die nach Damascus einmündete. Nur drei Stunden entfernt lag in der Ebene el-Buttauf das belebte Sephoris, das heutige Sefurijeh, welches durch Herobes Antipas die größte und festeste Stadt Galiläas, durch Judas d. H. 180 n. Chr. eine zeitlang der Sitz des großen Sanhedrin Weiterhin folgte Kana Galiläas, das heutige Kanet el-Dschelik.

Im Alten Testament und bei Josephus nirgends erwänt, war Nazareth noch in neutestamentl. Beit ein unbedeutendes Ortchen, obwol feineswegs übelberüchtigt, was aus Joh. 1, 47 nicht folgt. Aber als der Wonort der Eltern Jesu, Matth. 2, 23; Luk. 1, 26; 2, 4. 39. 51, als seine Baterstadt, Matth. 13, 54; Mark. 6, 1; Luk. 4, 23, in der er seine Jugend verlebte, in der er auch bald zu Anfang seiner öffentlichen Wirksamkeit, Luk. 4 16 ff. und später von neuem auftrat, Mark. 6, 1 ff.; Matth. 13, 54 ff., gab es ihm den Beinamen des Nazareners, der bann auch zunächst zur Bezeichnung seiner Anhänger, Apg. 6, 14 (quasi opprobrio nach Euseb. im Onom.), besonders der ebionitisch gerichteten, diente und noch heute als Name der Christen im Orient (nasara, Singul. nasrani) gebräuchlich ist. Bis zu Konstantins Beit nach Epiphanius (adv. haer. I, 136) nur von Juben bewont, sodass an eine ununterbrochene christliche Tradition hier nicht wol zu benken ist, hatte es doch nach Antonin im 6. Jarh. nicht bloß eine alte Synagoge, sondern auch eine große Basilika, 100 Jare später nach Arculf schon zwei Rirchen, eine über der Quelle des Tales und eine andere über dem Saufe der Maria, und später (1103) trop der Eroberung und Zerstörung durch die Mus= lemin nach Säwulf auch ein bekanntes Kloster, bas zur Bezeichnung bes Ortes ber Berkündigung diente. Als Tancred 1109 Galilaa als Lehn erhalten batte. wurde es bei den neuen firchlichen Ginrichtungen Git bes Bischofs, ber bis da= hin in Schthopolis residirt hatte, was es bis jeht geblieben ist (seit mehr als 20 Jaren mit einem Metropoliten). Schwer zu leiden hatte es nach bem ent= scheidenden Siege Saladins über die Franken bei Hattin 1187, und besonders nach der Eroberung durch die Türken 1517, infolge beren es von den Christen verlassen werden muste. Erst 1620 zogen die Franziskaner mit Hilje bes großen Drusenhäuptlings Fachreddin ein, und erst ber arabische Schech Babir el-Omar

um 1750 brachte es wiber mehr empor.

Jest hat en-Nasira, das one Frage an wesentlich berselben Stelle, wie bas alte Nazareth liegt und ben Eindruck eines fraftig emporblühenden, von drift= licher Sitte beherrschten Städtchens macht, etwa 5-6000 Einwoner, die fich nach ber Beobachtung verschiedener Reisenden burch einen eigenartigen Gesichtstypus, besonders aber burch Bieberkeit auszeichnen, etwa 2000 Muhammedaner, 2500 Griechen, 800 Lateiner, 80 Maroniten und 100 Protestanten. Die Lateiner wonen im westlichen, die Muhammedaner im schmaleren öftlichen und die Griechen im nörblichen, nach Diten etwas vorgreifenden Biertel (Haret). Die Griechen haben ihre Kirche im nordöstlichen Ende der Stadt mit dem Hause und Garten bes Bischofs, und einer Schule. Bier Minuten öftlich hinaus liegt ihre Gabriels= ober Verkündigungstirche, die gegen Ende des vorigen Jarhunderts erbaut, halb in der Erde stedt, aber nicht unschön ist und die Stelle bezeichnet, wo nach gries chischer Tradition der Engel Gabriel der Maria erschien. Nördlich bovon ent= springt die Quelle, die in einem kleinen Kanal am Altar vorbeirinnt und bann zum Marienbrunnen südwärts läuft. Besonders des Abends kommen die schon bon Antonin wegen ihrer Schönheit gerühmten Nagarenerinnen bon ben teilweise steilen Klippen des Städtchens herunter, um das reichliche und gute Wasser aus bem alten Marmortroge zu holen und bamit ihre Garten zu bemässern. Da bie Quelle die einzige des Ortes ist, so ist vor andern Stätten sicher diese eine folche, an der auch Maria und Jesus oft geweilt haben. - Die Lateiner haben ihre Verfündigungstirche mitten im Franzistaner-Kloster gleich vorn am südöstlichen Gingange ber Stadt. Unter bem Hochaltar berfelben befindet fich eine Krypte, auf beren Jelsboben die casa santa gestanden haben foll, die nach ber Legende am 10. Mai 1291 von den Engeln zuerst nach Tersato bei Fiume in Dalmatien, bann nach Loretto bei Ancona getragen wurde. Antonin gebenkt ihrer noch nicht. Ebenfalls an der östlichen Seite der Stadt, etwas nördlicher, besitzen die Fran-Bistaner noch bie bottega di Giuseppe, eine Ravelle mit einem ummauerten Sof. welche nach einer aus bem Anfang bes 17. Jarhunderts stammenben Legende ben Ort ber Werkstatt Josefs bezeichnet. Mitten in ber Stadt am Marktplat steht die Spnagoge, die man schon im 6. Jarhundert als die Schule Jesu ansah. Sie gehört jest ben unirten Griechen. Am Bestende liegt die Rirche der Maroniten und ein Gebäude ber Lateiner, in welchem ber Tisch Chrifti, ein großer Areibesteinblock, gezeigt wird. Der Fels dahinter steigt ziemlich schroff, etwa 50 F. auf und lafst fich am ehesten für den Ort halten, von welchem die Razarener Jesum hinabstürzen wollten, Lut. 4, 28 ff. Der von ber Tradition als ber Ort bes Berabsturzes bezeichnete Gelfen liegt eine Stunde südlich von ber Stadt am Nordende der Ebene Esdrelom, ift aber viel zu weit entfernt, als bafs man ibn als ben richtigen vorziehen fonnte. Mitten im lateinischen Viertel steht bie protestantische Kirche (mit einem hübschen Turme) und Schule ber Church Mission, und im Norben auf bem Bergabhange hat die Female Education Society in London ein schönes Mädchenwaisenhaus erbaut, das von drei Lehrerinnen geleitet wird. Außerbem haben die Brotestanten hier auch ein Missionshaus und Sospital und ihre Gemeinde gedeiht trot des ihr ungunftigen frangofischen und ruffischen Ginflusfes. — Bgl. außer den biblischen Handwörterbüchern Robinson III, S. 419 ff.; besonders Tobler, Nazareth in Palast., Berlin 1868; Babeter-Socin, Palastina S. 373 ff., auch Reim, Geschichte Jesu, I, S. 318 ff. fr. 28. Sauly.

Reander (Dr. Johann August Wilhelm) stammte aus israelitischem Gesschlechte und fürte vor seinem Übertritt zum Christentum den Namen David Mendel. Er wurde am 17. (nicht 16.) Januar 1789 in Göttingen geboren, wo sein Bater Emanuel Mendel als Handelsmann lebte. Seine Mutter, Esther Mendel, geb. Gottschalt, war aus Hannover gebürtig. Sie war verwandt mit dem Phislosophen Moses Mendelssohn und dem Ober-Medizinalrate Stieglit in Hannover und muß eine fromme Frau, eine liebevolle Mutter gewesen sein. Bald nach der Geburt dieses ihres jüngsten Kindes zog die Mutter, getrennt von ihrem Manne,

nach Hamburg, welches Neander beshalb auch als seine eigentliche Baterstadt an= zusehen gewont war. Die Familienverhältnisse, in benen er auswuchs, maren in mancher Beziehung drudend, und nur die Unterstützung Fremder, namentlich Stieglit's, machte eine gelehrte Quebilbung möglich. Er erhielt bieje zuerft in einer Privatschule, dann seit 1803 auf bem Johanneum in hamburg, bessen bas maliger trefflicher Direktor Johannes Gurlitt frühe die bedeutenden Anlagen bes jungen Mendel erkannte und unter beffen Leitung er ben Grund zu einer tuch= tigen klassischen Bildung legte. Am 4. April 1805 bestand er das Maturitäts= examen und ging nun, nachdem er eine Abschiedsrede über das Thema: "Do Iudaeis optima conditione in civitatem recipiendis" gehalten (gebruckt im Michaelis = programm des Johanneums von 1805) als Studiosus juris auf das akademische Onmnafium Samburgs über. Es war hier befonders das Studium bes Plato. das ihn beschäftigte und ihm zu einer Vorschule für das Christentum wurde. Nach feinen eigenen Geftandniffen ist es außerdem besonders eine Stelle in Plutarchs Bädagogen gewesen, die ihm zum Wegweiser wurde; vor allem aber schlossen ihm Schleiermachers Reben über die Religion die Erkenntnis des Christentums auf (vgl. Strauß in ber Rebe im Sterbehanse S. 14). Im Umgange mit Sieveling. Neumann, Noodt, Barnhagen, die mit ihm das Ghmnasium besuchten und ihn wider mit Abalbert von Chamiffo in Berbindung brachten, mannigfach angeregt, kam der Gedanke des Ubertritts zur Reise. Am 15. Februar 1806 wurde David Mendel burch ben Pastor Bossau an St. Katharinen in Hamburg getauft und nahm nun den Namen Johann August Wilhelm Reander an (val. Arabbe S. 18.

Anm.).

Neanbers damaliger Standpunkt erhellt besonders aus einem Aussatz, den er dem Baftor Boffau vor der Taufe übergab, und den Kling (Stud. u. Krit. 1851, II, S. 524) hat abdrucken lassen. Es ist ein Versuch, die Religion in ihren Entwicklungsstadien zu tonstruiren. Verschiedenartige Elemente, Bühmesche, besonders Schleiermachersche neben romantischen, find hier mit einander verschmolzen und zeigen, das Reander, wenn auch noch mehr in symbolischeibealistischer Weise, das Christentum als die abs solute Warheit erkannt hatte. Anlich zeigen ihn die höchst interessanten Briefe an Chamisso (Chamissos Werke, herausg. von hibig, V. Bb., zweite Beilage, S. 365 ff.). bem er fein ganzes Herz aufichlofs, voll jugenblichen Schwunges, voll hoher Begeisterung für Freundschaft, Freiheit, Wissenschaft, voll tiefer aufflammender Frommigkeit, wenn auch oft übersprudelnd und mehr romantisch als spezifisch driftlich. Dass ihm aber die Taufe ein Bab ber Widergeburt, eine Erneuerung des ganzen Menschen, wie er bas in seinem neuen Ramen ausbrudte, geworden mar, zeigt auch der nun gefaste Entschluss, Theologie zu studiren, um seinem herrn gang zu bienen. Um Oftern 1806 hatte Neander Hamburg verlassen, noch mit ber Absicht, Jurisprudenz zu studiren. Er nahm seinen Weg über Hannover; hier veranlaste ihn Stieglit, seine Brunbe, weshalb er Jurift zu werben beabsichtige. schriftlich aufzusehen. Schon wärend des Schreibens tamen Reander Zweifel, und als er ben Auffat Stieglit vorlegte, erklärte ihm biefer aufs Bestimmteste, er sei nicht zur Jurisprudenz bestimmt, er musse Theologie und Philosophie studiren. Mit begeisterten Worten teilt er Chamisso ben Entschluss mit. Er konne nicht bem gemeinen Verstande huldigen, der sich entfernt habe und immer mehr entferne von dem Centrum aller Wesen, die Göttliches atmen. "Ja ihm und Allem, mas ihm heilig ist, seinem Gögen und seinem Tempel, ewiger Krieg! Jeber füre ben Krieg mit ben Waffen, bie ihm Gott verlichen, bis bas Ungeheuer erliegt". Dann fündigt er seinen Entschlufs an und fart fort: "Gott schenke mir Rraft, wie ich es wünsche und ftrebe, ihn ben Einen in Ginem Sinn, wie es ber gemeine Berftand nie zu begreifen vermag, zu erkennen und ben Profanen zu verkünden. Heiliger Beiland, du allein kannst uns ja mit diesem profanen Geschlecht versonen, für das du von inniger Liebe entbrannt, one dass es solches verdiente, lebtest, littest und starbst. Du liebtest die Profanen und wir konnen sie nur haf= fen, bernichten".

Um Theologie zu studiren, bezog Neander die Universität Halle, wo beson= bers Schleiermacher auf ihn einwirkte. Die Kriegsereignisse im Herbst 1806 no=

tigten ihn jedoch, Halle mit Göttingen zu vertauschen. Hier war er nur ungern, er vermiste das frische Leben (einen Brief von Göttingen datirt er Philistropolis 3. Januar; vgl. a. a. D. 384), welches fich in Halle durch Schleiermachers Einfluss entfaltete. Um meisten gewann Pland, ber bamals auf ber Höhe seines Ruhmes stand, Einfluss auf ihn. Er wedte nicht nur in Reander zuerst ben Gedanken, sich der akademischen Laufban zu widmen, sondern regte ihn auch zu den monographischen Arbeiten an, durch welche Neander später so bedeutend eingewirkt hat (vgl. Lude, Dr. Gottlieb Jakob Pland, Ein biographischer Bersuch, S. 69). Von großer Bedeutung für Neanders inneres Leben muss die Reise gewesen sein, die er im Jare 1807 über Hannover nach hamburg unternahm, obwol wir das nur mehr aus Andeutungen schließen konnen. In Sannover traf er bei seinem Onkel, bem Ober-Medizinalrat Stieglit, mit einem Professor Frid zusammen, mit bem er viel bisputirte und ber bem begeisterten Schus ler Schleiermachers entgegenhielt, dass des Lehrers Auffassung des Christentums doch nicht eine unsehlbare sei, und ihn ermante, die Quellen zu studiren und ben einigen herrn und Meister aufzusuchen, in dem alle Schäte ber Beisheit berborgen seien. In hamburg verkehrte er viel mit Matthias Claudius, der gewiss in änlicher Weise auf ihn einwirkte. In Wandsbeck hielt er seine erfte Predigt über Joh. 1, 1 ff. 218 er zurudkehrte, bemerkten seine Freunde eine große Beränderung an ihm. Schleiermacher, Schelling, Fichte murben beiseite gelegt, das Reue Testament nahm ihren Plat ein, und die Rirchenbater füllten feine Stube. Nach einigen Monaten legte er feinen Freunden ein Glaubens= bekenntnis vor, an dessen Schlusse er das Studium der Kirchengeschichte als bas Biel seines theologischen Studiums hinstellte und ben Herrn inbrunftig anrief, dass er ihn darin leiten und vor allen Verirrungen bewaren wolle.

Nach Beendigung seines akademischen Studiums kehrte Neander Ostern 1809 nach Hamburg zurück. Nachdem er im Jare 1809 sein Kandidatenezamen bestans den hatte, blieb er hier 1½ Jare, gab Unterricht, predigte auch disweilen und setzte inzwischen seine Studien, namentlich kirchenhistorische, mit großem Eiser sort, schon setzt mit dem Gedanken an den akademischen Beruf beschäftigt. Marheinekes und de Wettes Berufung von Heidelberg nach Berlin lenkte seine Gedanken auf die erstere Universität, wo er sich 1811 mit der Dissertation: "De sidei gnoseosque christianae idea et ea, qua ad se invicem atque ad philosophiam referantur, ratione secundum mentem Clementis Alexandrini (Heidelbergae 1811)"

habilitirte.

Schon im solgenden Jare 1812 wurde er zum außerordentlichen Prosessor ernannt, noch ehe er die erste seiner Monographicen herausgegeben hatte. Diese erschien in demselben Jare 1812: "Über den Kaiser Julianus und sein Zeitsalter; ein historisches Gemälde (Leipzig 1812)". Zwar dachte man jeht in Heidelberg daran, Neander durch Übertragung einer ordentlichen Prosessur dort zu halten, aber ein auf Schleiermachers Anregung an ihn ergangener Rus nach Berlin sollte ihn in einen größeren Wirkungskreis hineinstellen. Wie die Gründung der Universität Berlin mit der Regeneration Preußens in der Leit tiessten äußerlichen Druckes zusammenhängt, so ist es die theologische Fakultät Berlins vor allen gewesen, von der die Regeneration der Theologie wie die Wisdererweckung des christlichen Glaubens ausgegangen ist, die mit der Erhebung Deutschlands in den Freiheitskriegen Hand in Hand ging. Schleiermacher, de Wette, Marheineke wirkten schon bort, zu ihnen kam nun Neander, der nicht das Wenigste zur Ersüllung jener Ausgabe beigetragen hat.

Neander begann seine Wirksamkeit in Berlin im Jare 1813, eine Wirksamsteit, die zwar ansangs durch die Zeitverhältnisse eingeengt, bald und rasch sich in immer größeren Kreisen entsaltete. Außer Kirchengeschichte laß er auch Exegese des Neuen Testaments, beides mit großem Beisall. Daneben ruhten seine litterarischen Arbeiten nicht. Noch im Jare 1813 solgte die zweite Monographie: "Der hl. Bernhard und sein Zeitalter", dann im Jare 1818 die "genetische Entwickelung der vornehmsten gnostischen Systeme"; im Jare 1822 "der hl. Chryssostenus und die Kirche besonders des Orients in dessen Zeitalter" und die

"Denkwürdigkeiten aus der Geschichte des Chriftentums und des chriftlichen Lebens"; endlich im Jare 1825 der "Antignostikus, Geist des Tertullianus und Einleitung

in beffen Gdriften".

Alle diese Monographicen waren nur Vorbereitungen auf das Hauptwert feines Lebens, seine "Allgemeine Geschichte ber driftlichen Religion und Rirche". Schon längere Beit hatte fich Reander mit bem Bedanten einer folchen getragen, one zu einem bestimmten Entschlnsse tommen zu konnen aus Scheu bor ber Große des Werks. Eine Aufforderung seines Berlegers Friedrich Perthes zu einer neuen Auflage bes Julian brachte ihn zum Entschluss, indem er, jenes Werk in der bisherigen Gestalt wider ausgehen zu laffen, Bedenken trug und nun den Plan zu bem größeren Werke, beffen Grundzüge übrigens in dem Erftlingswerke über Julian so klar wie in keinem ber späteren icon vorgezeichnet stehen, faste. Im Jare 1826 erschien ber erfte Banb, bann successibe bis zum Jare 1845 fünf Bande in zehn Abteilungen, welche bis auf Bonifacius VIII. reichen. Gine neue Auflage der ersten Bände erschien seit 1842 vielfach umgearbeitet; einen elften Teil, der die Kirchengeschichte bis zum Baseler Konzil enthält, hat Schneider 1852 aus den nachgelassenen Papieren Neanders hinzugefügt. Endlich erschien eine britte Gesamtausgabe bes ganzen Werfes in zwei Banden (4 Abteilungen) 1856 mit einem inhaltreichen Vorworte von Ullmann. Neben der allgemeinen Geschichte der Kirche bearbeitete Reander die "Geschichte der Pflanzung und Leitung ber dristlichen Kirche burch die Apostel, als selbständiger Nachtrag zu der allgemeinen Geschichte ber driftlichen Religion und Rirche" (2 Banbe, Samburg 1832) und angeregt durch den Rampf gegen Strauß, das "Leben Jesu" (ebendas. 1837). Außerdem haben wir von ihm eine große Bal fleinerer Schriften, Brogramme, Borträge in der Afademie der Wiffenschaften, Auffätze in der von ihm mitbegrundeten "deutschen Zeitschrift für driftliche Wiffenschaft und driftliches Leben" u. f. w.

Wir haben die firchenhistorischen Arbeiten Neanders zuerst nur zusammengestellt, um einen mehr äußerlichen Uberblid über bieselben zu geben; versuchen wir nun eine Bürdigung berfelben. Um Reanders Bedeutung in ber Entwicklung ber Kirchengeschichte zu verstehen, muss man sich vor allem erinnern, wie es mit berselben stand. Der bedeutenoste Rirchenhistoriker jener Zeit mar uns zweifelhaft Neanders Lehrer, Planck. Planck gehört der sog. pragmatischen Ge= schichtschreibung an, und diese darf als die Stufe angesehen werden, auf welcher Meander die Rirchengeschichte vorfand, obwol in Schellings und Marbeineles Konftruktionen ber Nirchengeschichte wie in dem neu erwachenden gründlicheren Quellenstudium Gieselers u. a. Elemente einer höheren Aussassung teils schon gegeben waren, teils gleichzeitig gegeben wurden. Die pragmatische Geschichtschreibung ist die des Rationalismus wie des Supranaturalismus; erst eine Theologie, welche fich überhaupt über diesen Gegensatz erhob, konnte auch eine höhere Geschichtsanschauung hervorrusen, und wie es vor allem Schleiermachers Tat ift, ben Fortschritt über jenen Dualismus hinaus bewirft zu haben, so bietet Neanders Rirchengeschichtschreibung dazu die Parallele in der einzelnen Disziplin. Rationalismus wie Supranaturalismus wissen das Christentum nur als eine Lehre aufzufaffen, mag nun diese Lehre als eine aus der Bernunft stammende oder als eine von oben übernatürlich geoffenbarte aufgefasst werden; beide wurzeln in berselben nur nach verschiedenen Seiten gewendeten mechanischen Beltanschauung; beiben fehlt baber bas Verständnis einer geschichtlichen Entwidelung; beiben treten die objettiven Mächte gang bor ben Individuen zurud. Deren Denken und Wollen, beren Plane und Absichten, gute und bofe, find die einzigen Motive aller Beränderungen. Bon höheren über die einzelnen Individuen hinausliegenden Rausalitäten weiß man nichts, oder wo solche auftreten — Borsehung, Plan Gottes — ba find fie tot, schweben in unnahbarer Ferne über ben Individuen. Diese zu belauschen in ihren Planen, darin besteht die historische Kunft bes Pragmatismus, auf pfpcho= logischem Wege soll das Material gewonnen werden, wärend das Quellenstudium gurudtritt. An die Stelle bes reichen Inhalts ber lebendigen Entwidelung tritt der eigene arme, entleerte Begriff vom Chriftentum, in dem man fich boch so boch

und reich dünkt und mit dem als Maßstab man zuletzt zu Gerichte sitt. Statt Hiebevolles, selbstverleugnendes Eingehen in die Erscheinungen, statt Treue im Aufsassen und Widergeben kennzeichnet diese Geschichtschreibung stolzes Aburteilen über alles, was nicht den eigenen Ansichten entspricht; statt einer Entsfaltung der Fülle des Lebens Christi wird die Kirchengeschichte zu einer Gallerie menschlicher Torheit, wo nicht gar Bosheit, über die man spottend oder strasend richtet, wie z. B. Spittler zum Eingang seiner Geschichte des Papstums sein Erstaunen darüber ausspricht, dass der Hauptpastor von Rom, ein Mann, dessen Bestimmung es eigentlich nur wäre, zu katechisiren, zu predigen, zu tausen und Abendmal auszuteilen, im ganzen Occident Despot Aller seines gleichen, Despot aller Könige wurde, und Hente von Bernhard von Clairvaux, der übrigens in seinen Augen noch besondere Gnade sindet, urteilt, er sei ein mit der Weltsitte unversönlicher, mürrisch und hart strasender Prediger gewesen, zeige dabei aber so guten Verstand, dass man wol erkenne, wie er die scholastische Weisheit sür sich als unnötig und ungenießbar halten konnte.

Bereits die erste Arbeit Reanders, sein Julian, hat die pragmatische Geschichtschreibung im wesentlichen nach allen Seiten durchbrochen. Wenn er gleich im Eingange barauf hinweist, "wie wenig es in ber Macht bes Einzelnen steht, etwas zu schaffen, wie wenig der Einzelne vermag im Kampfe mit der Borsehung, die nach ihrem ewigen Ratschlusse den Geift der Zeiten leitet und bildet", so ist damit der bisher herrschende Pragmatismus aufgehoben und eine höhere teleologische Geschichtsbetrachtung an die Stelle getreten. Dass Reander gerade ben Julian zum Gegenstand erwält, wie die Art, in der er ihn auffast, dass er selbst in diese seinem innersten Leben fremde und widerstrebende Bersönlichkeit (benn wenn man beide, Reander und Julian, als Romantifer einander verwandt gefunden hat, so ift das mehr Schein als Warheit) mit folcher Liebe und hingabe eingeht, zeigt fogleich Reanders glanzendste Eigentümlichkeit. Un die Stelle ber psychologischen Künfte tritt ein reiches Quellenftudium, und man braucht nur zu lesen, wie Neander sogleich im Eingange die Bestrebungen Julians in den Entwidelungsgang der Kirche einfügt, um zu erkennen, dass hier eine höhere Beschichtsauffassung waltet, als jene äußerliche, die einen Julian nicht zu verstehen im Stande war, ihn entweder als Abtrünnigen nur zu verabscheuen wusste oder ihn gar eben wegen biefes Gegensabes gegen bie Rirche mit einer gewissen Glorie umgab. In noch höherem Maße tritt das alles in Neanders zweiter Monographie, in bem Leben bes hl. Bernhard, hervor. Hier hatte er eine ihm felbft im Innersten verwandte Persönlichkeit vor sich. Hier erst sieht man recht, wie er es verfteht, eine Personlichkeit in ihrem innersten Kern aufzusassen und von ba aus ihr Tun und Wirken barzustellen, sobafs es vor ben Augen ber Leser aus jenem Rerne bon innen heraus wachft, und man bon ba aus auch die Einfeitigkeiten und Schroffheiten begreifen lernt. Mit ber "genetischen Entwidelung ber gnoftischen Spfteme" wenbet er fich bann ber Dogmengeschichte zu, und auch hier ift feine Arbeit unzweifelhaft epochemachend. Zwar hatten Beaufobre, Dos= heim u. a. schon die Überwindung der alten Auffassung, nach welcher die gnoftis ichen Spfteme nichts als Ausgeburten einer tranten Phantafie oder firchenfeinds licher Bosheit waren, vorbereitet, aber auch ihnen waren jene wunderbaren Sys fteme boch nur vereinzelte Meinungen, die sie weber ihrem Ursprunge nach zu begreifen, noch in ihrer Bebeutung zu würdigen wussten. Neander hat zuerft die Berwirrung auf biefem Gebiete zu lichten angefangen, er hat die gnostischen Sy= fteme mit verwandten Erscheinungen tombinirt, bat gezeigt, aus welchen Beburfs niffen fie hervorgingen, und fie in ben Entwicklungsgang ber Rirche eingereiht; und wenn allerdings dieses Wert jest neben ben neueren Darftellungen und nach ben großen Entdedungen auf diefem Gebiete als antiquirt gelten mufs, fo geburt doch Neander das Berdienst, hier viele Forschungen angeregt (wir erinnern nur an bie Clementinen) und ben Weg gebrochen zu haben. Dann folgt ber Chrufoftomus, die ausfürlichste der Biographieen Reanders, oft breit, zerfließend, der Form nach mangelhaft, wie bas überhaupt Reanders schwächste Seite ift, die mehr fait

noch in ben Monographieen als in ber allgemeinen Kirchengeschichte hervortritt,

aber reich an Inhalt.

Behen wir nun zu dem Hauptwerke Reanders über. "Das Christentum erkennen wir als eine nicht aus den verborgenen Tiesen der menschlichen Natur ausgeborene, sondern als eine aus dem Himmel, indem dieser sich der von ihm entfremdeten Menscheit geöffnet hat, stammende Araft, eine Kraft, welche in ihrem Wesen, wie in ihrem Ursprunge erhaben über Alles, was die menschliche Natur aus ihren eigenen Mitteln zu schaffen vermag, neues Leben ihr verleihen und bon ihrem inwendigen Grunde aus sie umbilben sollte". In diesem Bekenntnisse, welches er im Eingange zur allgemeinen Kirchengeschichte ablegt, liegen die Wurzeln der ganzen kirchengeschichtlichen Anschauung Neanders. Das Christentum ist ihm eine Kraft, ein Leben, nicht bloß eine Lehre; und zwar nicht ein bloß menschliches, aus der Menschheit ausgeborenes, sondern ein von oben hineingesenktes, ein göttliches Leben, ein göttliches das aber warhaft in das menschliche eingeht, es von innen heraus umzubilden. "Obgleich es als höheres Umbildungselement in die Menschheit eintrat, so sollte es doch nicht blog durch Wunder sich fortpflanzen, sondern ift benselben Entwickelungsgesetzen wie alles Ubrige unterwor-Dieses Eingehen ist aber möglich, weil die menschliche Ratur nach ihrer Schöpfungsanlage zur Anfnahme diefes höheren Pringips bestimmt, für dasselbe empfänglich ist. "Wenngleich das Christentum nur als etwas über die Natur und Bernunft Erhabenes, aus einer höheren Quelle ihr Mitgeteiltes verftanden werden kann, so steht es doch mit dem Wesen und Entwicklungsgange derselben in einem notwendigen Zusammenhange, one welchen es ja auch nicht dazu bestimmt fein könnte, zu einer höheren Stufe sie zu erheben, one welchen es überhaupt nicht auf sie einwirken konnte".

Die Geschichte der Kirche ist also für Neander die Geschichte des Durchbringungsprozesses bes von oben hineingesenkten göttlichen Lebens mit bem mensch= lichen. Sie ist ihm die Geschichte des Lebens Chrifti in der Menschheit, die Beschichte bes von ihm ausgehenden, die Menschheit durchdringenden, gottmensch= lichen Lebens. Es ist bas Gleichnis vom Sauerteig, auf bas Reander immer wider hinweist. "Die Geschichte wird uns erkennen lehren, wie ein wenig Sauerteig, in die Masse der Menschheit geworsen, sie allmählich durchsäuert hat" (K.G. I, 1). "Wie das Wenige des Sauerteigs, in die große Masse des Mehls gewors fen, einen Gährungsprozess in berselben hervorbringt, und, durch die inwonende Kraft barauf einwirkend, das Ganze sich veränlicht; so rief das Christentum, als bas himmlische Ferment, burch bie Macht eines göttlichen Lebens einen Gahrungs= prozest in der menschlichen Natur hervor, der seine Wirkungen mitten aus ben verborgenen Tiefen derselben, von ihrem innersten Grunde aus, auf bas Denken wie auf das äußere Leben verbreitete, Alles sich zu veränlichen, Alles umzubilden und sich anzubitden; etwas, das nur in allmählichem Entwickelungsgange erfolgen konnte und mannigsaltige Rämpse mit den zu überwältigenden fremden Elementen

vorausjette". (Bgl. außerdem "Aleine Gelegenheitsschriften" S. 123.)

Sehen wir noch genauer zu, wie sich Neander diese Entwickelung vorstellig macht. Das neue göttliche Leben hat sich zunächst in Christo dargestellt. In ihm als dem Urbilde, dem anderen Adam, ist es in seiner ganzen Fülle, deshalb über alle Gegenfäße erhaben, die Grundelemente aller menschlichen Eigentümlichkeiten in sich zusammenschließend. Was aber in ihm eins war, das muß nun in der von ihm ausgehenden Entwickelung sich individualisiren. Das eine Leben gestaltet sich manuigsaltig, eingehend in die Manuigsaltigkeit des Menschenlebens. Da die natürlichen Eigentümlichkeiten der Individuen nicht ausgehoben, sondern verklärt werden sollen, so stellt jedes Christenleben das eine Leben Christi in eigentümlicher Gestalt dar. In keinem ist es ganz und völlig; jeder bringt nur eine Seite desselben zur Offenbarung, Einer muß daher den Andern ergänzen und bedarf wider des Andern zu seiner Ergänzung, und erst in Allen zusammen, erst im Lauf der ganzen Geschichte kommt der ganze und volle Christus zur Darstelsung. So sieht Neander das eine Leben in verschiedene Richtungen auseinander gehen, die unter Einwirkung der stets noch eingreisenden Sünde zu Gegensähen

werben, die statt einander zu ergänzen sich ausschließen und besehden, und dann doch wider auf Grund der höheren Leitung sich ergänzen müssen. Immer aufs neue stellt Neander solche Gegensätz einander gegenüber: äußeres und inneres Christentum, Weltaneignung und Weltbetämpfung, rationalistische und supranaturalistische, scholastische und mystische, spekulative und praktische Richtung. Diese stete Aktion und Reaktion, dieses sich gegenseitige Hervorrusen, Anziehen und Abstoßen, Anseinden und Zusammenschließen, Fordern und Ergänzen und in dem Allen die immer völligere, allseitigere Offenbarung des göttlichen Lebens dis zur vollständigen Darstellung des ganzen Christus in der Geschichte — das ist die Bewegung der Kirchengeschichte, das darzustellen die Aufgabe des Kirchenhistosrikers.

Bon hier aus versteht man die Eigentümlichkeiten der Reander'schen Kirchens Hier wurzelt zunächst ihr erbaulicher Charafter. Neander hat felbst barauf aufmerksam gemacht, bass bier "ein notwendiger Birkel für bas Erkennen ift". "Das Berständnis der Geschichte sett das Berftandnis bessen, was das wirtsame Prinzip in ihr ist, voraus, die Geschichte gibt aber auch wider bafür, bass uns dies gelungen ist, die rechte Probe" (R.G. I, 1). Ist die Kirchengeschichte die Darftellung des Lebens Chrifti in der Menschheit, so tann sie auch nur von dem verstanden werden, der dieses Leben aus eigener Erfarung kennt, so ift fie felbst widerum ein Zeugnis von diesem Leben, das auch wider Leben weckt und Für Reander ist die Geschichte ber Kirche bas Bewusstsein der Kirche von ihrem eigenen Leben, ihm ist seine Arbeit als Geschichtschreiber ber Kirche eine Betätigung seines eigenen frommen Lebens; es gilt hier fein oft gebrauchter Walspruch: "Pectus est quod facit theologum". Bei Neander wird daher die Rirchengeschichte gang von felbft erbaulich; es ist bas nichts von Außen Hingugetanes, sondern der notwendige Bielpunkt diefer Bewegung. Deshalb erklart er, bafs er einen Begenfat zwischen erbauenber und belehrender Rirchengeschichte nie anerkennen werde, deshalb spricht er es aus: "Die Geschichte der Kirche Chrifti barzustellen als einen sprechenden Erweis von der göttlichen Kraft bes Chriftentums, als eine Schule driftlicher Erfarung, eine durch alle Jarhunderte hintonende Stimme der Erbauung, der Lehre und der Warnung für Alle, die hören wollen — dies war von früh an ein Hauptziel meines Lebens und meiner Studien".

In den dargelegten Grundanschauungen Neanders wurzelt dann ferner auch die Eigentümlichkeit, welche an allen seinen Werken zunächst ins Auge fällt, Die zu ben leuchtenosten Bügen seiner Erscheinung gehört, seine Achtung vor bem individuellen Leben, seine Hingabe an das Individuelle, seine Fähigkeit, dieses zu erfassen und zur Darstellung zu bringen, turz die Objektivität seiner Darftellung. Reander hat in einem Dage wie kein anderer Kirchenhistoriker vor ihm Achtung, ja Ehrfurcht vor dem Individuellen; es ift ihm wie ein Seiliges, das anzutaften, burch Einmischung seiner Subjektivität zu verdunkeln, ihm Sunde ift. Aber biese Achs tung bor bem Individuellen ruht auf tiefem Grunde; es ift nicht Achtung bor dem Individuum an sich, sondern vor dem Individuum als Träger des chriftlichen Lebens. Weil er weiß, das fich das christliche Leben fo individualisirt darftellen mufs, weil er Chriftum überall sucht und "die Gabe hat, ihn überall gu finden", barum beugt er fich vor bem Individuellen. Daher benn biefe Singabe an ben Gegenstand seiner Geschichtschreibung. Er sucht Chrifti Jugtapfen in ber Beschichte und lafet fich teine Dube verbrießen, fie zu entbeden. Dit aller Treue, mit der größten Gelbstverleugnung ftrebt er die Bilder des indivis dualisirten driftlichen Lebens zu erfassen und das Rleinod, das er gefunden, auch ungetrübt wiber zu geben. Aus diefer Singabe entspringt bann bie Fähigkeit, Die wir schon oben an seinen Monographieen aufgewiesen haben, sich hineinzus leben in andere Individualitäten, das chriftliche Leben in jeder Umhüllung, in jeber auch noch so fremden Form zu finden und aufzudeden; selbst den leisen Schimmer des Lichtes, der fonst von Racht umhüllt ift, noch zu erfassen und auch Andere erbliden zu laffen. Daber biefe Beitherzigkeit, Diefe Milbe bes Urteils neben unbedingter Barbeiteliebe. Daber mit einem Borte biefe Objektivität ber Geschichtschreibung, bei ber die verschiedenartigsten Gestalten in ihrem eigenen Lichte, in ihrer eigenen Umgebung vor uns hintreten, wie Baur schön gesagt hat (Epochen der Rirchengeschichtschreibung S. 206): "frei vor dem sich ihrer Freis

heit freuenden Geschichtschreiber bafteben!

ventioneller Unterschieb belaffen wirb.

Damit hängt es aufs engste zusammen, bas biographische Element bebeutend vorwaltet. Die Geschichte brobt, fich in eine Reihe von Biographicen zu gersplittern. Die Beziehungen bes Chriftentums zu ben Gesamtheiten, zu ben Böllern, noch mehr zu ber Menscheit als Gangem, treten zurud. Noch weniger als das firchliche ift das katholische Element bei Neander zu seinem Rechte getommen. Mit Borliebe wendet er sich überall dem inneren Leben, bem Gemuts= leben des Einzelnen zu, hier sucht er die Burzeln aller Gestaltungen und Be= wegungen in der Kirchengeschichte, warend er die objektiven Mächte nicht genug zu würdigen weiß, ja diese oft mistrauisch ansieht als Beschränkungen ber Freiheit des Individuums. Das innere, stille, verborgene Leben des Christentums hat er mit Meisterhand ausgefürt, aber seine weltüberwindende Kraft, seine nach außen hin gestaltende Macht hat er nicht in ihrer ganzen Jule zu erfassen ver= mocht. Das Gebiet bes inneren Lebens burchschaut er und stellt es unübertreff= lich dar, das Gebiet des äußeren Lebens, das Leben der Kirche als Bolkstirche, wie es sich offenbart in der Bildung des Dogmas wie des Rechts, in den Gestaltungen der Sitte, wie in den Schöpfungen der Kunst, im Bau der Sprache, wie im Bau himmelanstrebender Dome — das ist zu turz gekommen. Deshalb mangelt bei aller lebendigen Bewegung, bei aller reichen Mannigfaltigkeit ber Charaftere bennoch eine eigentliche Entwidelung. Immer neue Individualitäten werden uns vorgefürt, aber da dieselben Eigentümlichkeiten immer wider da sind, wenn auch anders berteilt, da sie auch nach bem Neanderschen Gesetze einander immer wider das Gleichgewicht halten muffen, so ist es eigentlich immer wider berfelbe Anblid, den man vor sich hat, dieselben Elemente, nur anders geschoben und tomponirt, feine Entwickelung. Die Aftion ruft immer aufs neue Reaftion hervor, Rationalismus halt dem Supernaturalismus die Bage, Scholastit steht ber Mystit gegenüber. Immer sind es dieselben Kategoricen, unter die Reander bie Erscheinungen bringt, wie er benn auch so gern Erscheinungen verschiedener Beiten vergleicht. Es werden immer neue driftliche Berfonlichkeiten, immer neu brechen sich die Stralen der Sonne; man folgt Reander so gern, wenn er uns hindurchfürt, uns das Leben in seiner Mannigsaltigkeit aufschließt, aber man ist boch nicht befriedigt, weil man boch am Ende objektiv nichts werden sieht. Es ift eine Bilbergallerie one Ende, in ber die Bestalten einander immer wider anlich sehen, in der man zuleht jeden Aberblick verliert. Auch außerlich pragt fich bas in der Form ab, in dem Mangel großartiger Gruppirung und in dem oft zerfließenden Stil. Fassen wir's zusammen, so möchten wir sagen: Neander hat allerdings die Weschichte bes Chriftentums geschrieben als Kommentar zu bem Gleichnis bom Sauerteig, welches bas innere Durchbrungenwerden ber Menschheit

von dem göttlichen Leben darstellt, aber das Gleichnis, welches ergänzend danes ben steht, welches ergänzend das Wachstum des Reiches Gottes nach außen dars stellt, sein Wachsen und Werden als Organismus allerdings von innen heraus, aber nach außen hin, das Gleichnis vom Senstorn ist nicht zu seinem Rechte gestommen.

Bergegenwärtigen wir uns, um dieses Urteil zu bestätigen und um zugleich die letten Gründe der beregten Mängel aufzudeden, einmal die Konstruktion der Rirchengeschichte bei Neander. Es ist ein ungemein einfaches Schema ber Ent= widelung. Diese vollzieht sich in brei Berioden, wobei wir natürlich nicht an die äußere Periodenabteilung, sondern an den inneren Entwickelungsgang benten. Die Grenzscheibe ber erften und zweiten Beriode bildet für Neander die Bilbung einer Priefterschaft, auf die er nicht genug Gewicht legen kann, ein Umstand, der aufhört, befremdend zu sein, wenn man sich erinnert, welches Gewicht Neander im Busammenhange mit dem Hervorheben des Subjektiven auf das allgemeine Priestertum aller Chriften legt, sobass man wol sagen mag, seine Kirchengeschichte ist jugleich eine Geschichte bes allgemeinen Prieftertums. Diese Bilbung einer Pri= sterkafte hatte einen doppelten Grund. Einmal wurzelt sie in dem Gesetze der normalen Entwidelung. "Auf die Beit ber ersten driftlichen Begeisterung, einer folden Ausgiegung des Beiftes, welche die Unterschiebe ber Bildung in den Be= meinden mehr zurücktreten ließ, folgte eine andere Beit, in welcher bas Menfch= liche in bem Entwidelungsgange ber Rirche fich mehr geltend machte. Die Berfchiebenheiten in ben Stufen ber Bilbung und ber driftlichen Erkenntnis traten mehr hervor, und baber konnte es geschehen, dass die Leitung der Gemeinde= angelegenheiten immer mehr dem Rirchensenate, die Erbauung der Gemeinden durch das Wort immer mehr jenen, welche als Lehrer an der Spite standen. zugeeignet wurde". Dazu tam aber nun noch ein abnormer Faktor ber Entwickes lung, und in dem liegt eigentlich die Ursache, weshalb es zur Bildung einer Prieftertafte tam. "Bu bem, was von felbst aus bem geschichtlichen Entwickelungs= gange folgte, tam unverfennbar noch eine dem driftlichen Standpuntte frembe Ibee hinzu, eine Ibee, welche einen für Jarhunderte nachhaltigen und sich aus dem einmal gegebenen Reime immer weiter entwidelnden Umschwung der Dent= weise erzeugen musste". Das ist das Widereindringen des überwundenen judischen Standpunftes. "Die Menschheit konnte fich auf ber Bobe ber reinen Geiftess religion noch nicht behaupten; ber überwundene judische Standpunkt war der erft für die Auffassung des reinen Christentums zu erziehenden, erst bom Beidentum entwonten Daffe ein näherer; aus bem zur Gelbständigkeit gelangten Chriften= tum heraus bildet fich wiber ein bem alttestamentlichen verwandter Standpunkt, eine neue Beräußerlichung bes Reiches Gottes, eine neue Bucht bes Gesetes, welche einft zur Erziehung ber roben Bolter bienen follte, eine neue Bormund= schaft für ben Beift ber Menschheit, bis berfelbe zur Reife bes Mannesalters in Chrifto gefommen mare. Diefe Biberverhüllung des driftlichen Beis ftes in einer dem alttestamentlichen Standpunkte verwandten Form musste fich. nachdem einmal das fruchtbare Prinzip hervorgetreten war, immer weiter ents wideln, die darin liegenden Folgen immer mehr aus fich herausbilden; es begann nun auch eine Reaktion bes nach Freiheit ftrebenden driftlichen Bewusstseins, welche in mannigfaltigen Erscheinungen immer von Neuem wider hervordrang, bis fie in ber Reformation zu ihrem Siege gelangte" (Rirch.: Gefch. I, 106). Da haben wir das einfache Schema der Entwidelung, auf das Neander immer wider gurudtommt (vgl. 3. B. II, 1. 26 ff.). In ber erften Beriode die Bobe ber reis nen Beiftesreligion, dann in ber zweiten eine "Biberverhüllung bes driftlichen Beiftes" durch eine Rudfehr bes alttestamentlichen Standpunktes, baneben beständige Reaktionen des nach Freiheit strebenben christlichen Bewusstseins, endlich in der dritten der Sieg dieser Reaktion, also die Widerenthüllung des driftlichen Beiftes. Fragen wir nun aber weiter, woher denn biese Widerverhüllung? fo tann die hinweisung auf ben Blan Gottes, nach bem der bem alttestamentlichen verwandte Standpunkt den roben Bolkern zur Erziehung dienen follte, nach feis ner Seite hin ausreichen, benn abgesehen bon ber Michtigkeit bes Sages, mare

bamit nur gesagt, wie Gott biese abnorme Entwickelung bennoch zum Dienste bes Evangeliums verwandt habe, nicht diese in ihrem Ursprunge nachgewiesen. sehen uns also auf den Sat verwiesen, dass "die Menschheit sich auf der Höhe ber reinen Geistesreligion nicht halten konnte", dass nach ber Beit der ersten driftlichen Begeisterung, wo das Menschliche vor bem Göttlichen zurücktrat, eine Beit folgen musste, wo umgekehrt bas Menschliche vor dem Göttlichen hervortrat. Es ruht also die Entwickelung auf einem Schwanken zwischen dem Götts lichen und Menschlichen, die einander widerstrebend gegenüberstehen, wechselsweise einander überwältigend und verdrängend. Wir sehen uns im wesentlichen auf den Standpunkt ber Centurien ober richtiger Arnolds, bem Reander am meiften verwandt ist, zurückgeworfen. Nicht bass wir damit Neanders Arbeit als eine misslungene barftellen wollten, nur bas muss gesagt werden, bas Reander am Anfange einer Epoche ber Kirchengeschichtschreibung fteht, noch nicht beren Bollendung bietet. Sein in ganzer Jugendfrische gegebener Versuch, die große Aufgabe zu lösen, ist noch nicht beren wirkliche Lösung. Wie bas Leben des Chris stentums überall zuerst innerliches Leben ist, zuerst in Persönlichkeiten als individuelles Leben sich darstellt, so musste von da aus auch zuerst die Geschichte des Christentums angeschaut werden, und wie in der ganzen Theologie seit ihrer Widerbelebung immer mehr die objektiven Faktoren zum Rechte kommen, so wird es auch in der Kirchengeschichte sein mussen. Der Weg dahin geht durch neue Einzelarbeit, auch burch neue Einseitigkeiten. Die Elemente, die in Neander zusammenliegen, one vollkommen geeint zu sein, muffen aufs neue auseinandertres ten, schärfer und weiter als früher, um bann einer höheren Ginigung zuzustres ben. Aber an ber Spipe dieser Entwickelung als der, welcher zuerst die neue Epoche ber Theologie in einer neuen Gesamtbarftellung ber Kirchengeschichte vertreten hat, steht Meander. Mit Recht gilt er darum als der Vater der neueren Rirchengeschichte.

Der litterarischen Tätigkeit Neanders ging eine nicht minder bedeutsame persönliche Wirksamkeit zur Seite, ja man kann zweiselhaft sein, durch welche er mehr gewirkt hat zur Widerbelebung des Glaubens, jedenfalls hätte seine litterarische Tätigkeit one diese persönliche nicht den großen Einsluss üben können. Achtunddreißig Jare hat Neander in Verlin gewirkt. Schon bei Ledzeiten Schleiersmachers las er neben seinen kirchenhistorischen und neutestamentlich eregetischen Vorträgen auch Dogmatik. Die Eregese trug einen praktischen Charakter, wie die zu einzelnen Episteln auf Grund der Vorlesungen erschienenen Kommenstare dartun. Nach Schleiermachers Tode übernahm Neander auch Vorlesungen über Ethik. Neiches biblischschologisches Material zeichnen seine Vorträge aus, doch war Neanders dogmatische Vildung zu wenig selbständig, zu sehr von Schleiermacher abhängig, über den er jedoch auch in wesentlichen Punkten, namentlich in der Christologie, hinausging. Von seinen Vorlesungen sind nach seinem Tode mehrere herausgegeben, namentlich die Dogmengeschichte, Natholizismus und Prostestantismus, Geschichte der Ethik. Zusammengesast sind seine Werke in 14 Bäns

ben erschienen.

Ungemein bebeutend war auch Meanders persönlicher Einfluss im Verkehr mit den Studirenden. In weiteren und engeren Kreisen ist er Unzäligen zum reichen Segen geworden, wie denn überhaupt die Macht seiner großartigen Einswirkung auf seine Zeit in der Macht seiner Persönlichkeit liegt. Eine durch und durch einsache und kindliche Natur, unbeholsen nach außen, sast unmündig im äußeren Lebensverkehr, tren im Veruf, streng gegen sich selbst, voll Milbe und Liebe gegen andere, ein ganz und rüchaltlos dem Herrn hingegebenes Leben, so sleht seine Persönlichkeit vor und. Seine ganze Theologie trägt einen persönlichen Charakter. Peetus est quod facit theologum, das ist sein Wasspruch, der seine Theologie charakterisitt. So mild und weitherzig sein Urteil sonst ist, so tritt er mit einer gewissen Hestigkeit auf, sobald er etwas als ein die Entwickelung des christlichen Lebens Verderbendes erkennt. Da wirst er das ganze Gewicht seiner Persönlichkeit in die Wasschale, und je weniger der Gegensat auf sesten dogmatischen Krinzipien beruht, besto mehr trägt er einen durchaus persönlichen

Tharakter. So hat er gegen die evangelische Kirchenzeitung protestirt und von ihr sich loßgesagt, als sie Schleiermacher angriff, so hat er sich pantheistischen und spiritualistischen Spekulationen mit großer Bestimmtheit nicht one Schärse und Reizbarkeit entgegengesett, aber auch der kirchlich strengen Richtung, die auf Fixirung des Dogmas drang, wobei er denn leicht Beschränkung der individuellen Freiheit sürchtete und sehr geneigt war, von Menschenknechtschaft zu reden. Sein ganzes Leben und Arbeiten, seine schristsellerische wie seine akademische Tätigkeit und sein persönliches Leben sind ein großes, lautes und lebendiges Zeugnis von Christo dem Herrn, und auf diesem Zeugnis hat ein großer Segen geruht für Tausenbe. Unter den Persönlichkeiten, an welche sich die Widerbelebung des Glaus bens und der Theologie in den ersten Jarzehnten dieses Jarhunderts knüpft, nimmt er unzweiselhaft einen der ersten Plähe ein, sieht man auf den praktischen Erfolg, vielleicht den ersten.

Reander hatte schon wärend seines ganzen Lebens mit mancherlei Leibessschwachheit, die oft zu Besorgnissen Anlass gab, zu tämpsen gehabt. Seit dem Jare 1847 besiel ihn ein Augenleiden, das ihn an der Fortsetzung seiner Kirchengeschichte hinderte. Bon der Brechrur ergrissen, wurde er nach einer Krankheit von wenigen Tagen am 14. Juli 1850 heimgerusen. Schon erkrankt, hatte er noch seine Borlesungen sortgesetz; in den Phantasieen der Krankheit beschäftigten ihn noch die Gedanken an die Fortsetzung seiner Kirchengeschichte, von der er sogar eine Schilderung der Gottessreunde diktirte. Als er zu Ende war, fragte er nach der Zeit und antwortete dann: "Ich din müde, ich will nun schlasen gehen. Gute Nacht!" Sein Kamps war zu Ende, sanst schlummerte er hinüber. Um 17. Juli ward er bestattet. Im Sterbehause hat ihm Strauß die Leichenrede geshalten über den Text Joh. 21, 7: "Da sprach der Jünger, welchen der Herr lieb hatte: Es ist der Herr!" und besser läst sich sein Leben und Wirken nicht zus

ggl. Dr. Otto Krabbe, August Neander, ein Beitrag zu dessen Charakteristik, Hamb. 1852; Dr. C. K. Kling, D. August Neander, ein Beitrag zu dessen Lesbensbilde (mit einem Nachtrag: Reanders Familienverhältnisse, frühere Jugendzeit, Übertritt zum Christentum, Universitätse und Kandidatenleben), Stud. und Krit. 1851, II.; Zum Gedächtniß August Neanders, Berlin 1850; Neuer Rekrostog der Deutschen, 1850, S. 425; Hagenbach, Neanders Berdienste um die Kirschengeschichte in den Stud. u. Krit. 1851, III; Baur, Die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung; Uhlhorn, Die ältere Kirchengeschichte in ihren neueren Dars

stellungen, Jahrbb. für deutsche Theologie, II. Bd., 3. Heft, S. 648 ff.).

Dr. G. Uhlhorn.

Reander, Joach im, verdient nicht nur als reformirter Liederdichter, sons dern auch als eifriger Teilnehmer an der Labadistischen Bewegung (s. den Art. "Labadie" Bd. VIII, S. 357) unsere Beachtung. Wenngleich er in ersterer Beziehung größerer Beachtung wert ist, so ist doch nicht zu verkennen, dass sein christliches Leben, die Duelle seiner geistlichen Lieder, uns auf die durch Labadie

Reander ist zu Bremen warscheinlich im Jare 1650 geboren. Die Angaben von 1610 und 1640 sind falsch, wie Göbel a. a. D. und Kohlemann a. a. D. neuerdings Jken bewiesen haben. Er gehörte einer Pfarrers und Lehrersamilie an, wovon das älteste bekannte Glied, Joachim Neumann (Niemann), aus Wissmar gebürtig, im Jare 1555 durch Welanchthons Empsehlung Pastor an der St. Pankratistische in Stade und erster Superintendent wurde. Der Bater unsseres Neander wurde 1636 bei der latein. Schule in Bremen als dritter Lehrer angestellt; seine erste biärige Ehe war kinderlos und die Fran starb 1648; im Jare 1649 (18. Sept.) verehelichte er sich zum zweiten Wale; aus dieser Ehe entsprangen vier Kinder, wovon unser Neander das älteste ist; Geburtsjar und Geburtstag sind sonderbarerweise nicht angegeben. Auf keinen Fall kann er vor 1650 geboren sein. In Bremen (über dessen. Auf keinen Fall kann er vor 1650 geboren sein. In Bremen (über dessen krichliche Geschichte s. den Artikel "Hardenberg" Bd. V., S. 591) war der Labadisnus, d. h. der resormirte Piestismus, vertreten durch Untereyk (s. Göbel a. a. D. S. 801), auf selbständige

Beise, one Separation von der Kirche (1670—1693). Unterent fand vielen Bis derstand und Spott, und ein solcher Spötter war Neander, damals 20 Jare alt, Studirender der Theologie auf bem bortigen akademischen Gymnasium. Er ge= hörte zur orthodogen Partei und wandelte, stolz auf seine Gelehrsamkeit und leichtsertig in Beziehung auf die Lüfte der Jugend, in sorgloser Sicherheit seinen Beg. Einstmals ging er in die Nirche Unterents, um bei dem neu angekommenen, als Dualer und Labadist verschrieenen Prediger Anlass zum Spott zu finden. Allein da verging ihm die Lust zum Spotten: Unterents Worte trafen sein Derz: es erfolgte eine gründliche Erwedung. Neander entbedte fein Inneres feinem geistlichen Bater und empfing nun von ihm fortwärende Belehrung und Stärfung. Bald darauf wurde er Begleiter von fünf vornehmen resormirten Franksurtern und Kölnern auf der Hochschule in Beidelberg, wo er felber noch fleißig fortstudirte. In dieser Zeit knüpfte er ben Freundschaftsbund mit Ezechiel Spanheim, der von Labadie angeregt worden war. In Franksurt, wo er auch einige Zeit verweilte, ichloss er fich an Spener an; in diefer Stadt erhielt er vom Presbyterium der resormirten Gemeinde in Düsseldorf einen Ruf als Rektor der las teinischen Schule. Diese Gemeinde war damals eine der bedeutendsten des Landes und die lateinische Schule in gutem Buftande. Neander ftand seinem Schulamte mit Eiser, Treue und schönem Erfolge vor, schuf sich aber neben seinem Schul= amte noch einen besonderen freien Wirkungsfreis, indem er nicht nur ftets predigte und wärend der Pest dem Pfarrer in Besorgung der anstedenden Kranken aushalf, sondern auch nach dem Vorbilde Unterents und Speners besondere Erbauungsstunden hielt. Leider ließ er sich, nach der Art Labadies und Lodensteins, burch seinen Gifer für gründliche Bekehrung zu weit reißen; weil alle Gemeindes glieder one Unterschied zum Abendmal zugelassen wurden, mante er diejenigen, bie sich besonders an ihn anschlossen, bis zur Abstellung jenes Argernisses von der Teilnahme am Abendmal ab. — Er verfäumte selbst die Kirche an manchen Feier- und Sonntagen; es wurde ihm auch vorgeworfen, dass er one Vorwissen des Presbyteriums das Examen in seiner Schule angestellt und barauf für etliche Tage one Urlaub Ferien genommen habe. Go tam es bahin, dass er als Rektor suspendirt\*) und ihm das Predigen so lange untersagt wurde, bis er sich gesügt haben werde (1676) \*\*). In der Muße, die ihm so zu teil wurde, dichtete er manche seiner Lieder, in einsamen Gegenden Troft und Erheiterung suchend (von ihm hat eine Kalksteinhöhle bei Düffelborf den Ramen Reandershöhle und ein benach= bartes Thal den Namen Neanderthal erhalten, und die dichtende Bolkssage hat hinzugefügt. Neander, von den Katholiken verfolgt, habe sich dorthin begeben und bort seine Lieber gesungen). Im folgenden Jare (1677, 3. Febr.) beschloss bas Presbyterium, "dass dem Rektor Neander von zwei Altesten samt den Herren Scholarchen follen ernstlich vorgehalten werben die heimlichen Zusammenfünfte, welche er angestellt hat oder mit hat anstellen helsen. Und weil solches dem Schluss lettgehaltener Synodi gen. zuwider, soll ihm Namens des Consistorii angezeigt werben, bafe, im Fall foldes wiber von ihm geschehen sollte, er feines Dienstes folle entlassen werden". Die gedachte Synobe ist die clevische vom Jare 1674, welche in Bezug auf separatistische Bewegungen mehrere sehr weise Berordnungen getroffen hatte. Reander, ein Mann feurigen Temperamentes, hatte doch zu vielen christlichen Ernst, als dass er hartnäckig die aus Ubereilung eins geschlagene Ban hätte verfolgen wollen. Am 17. Febr. 1677 unterschrieb er ein (von Göbel a. a. D. mitgeteiltes) Protofoll, in welchem er sein Unrecht anerkannte, die labadistische Trennung missbilligte und alle besonderen Zusammenfünfte, welche one Beisein und Aufsicht bes Predigers und der Altesten gehalten werben, zu unterlassen versprach. Im Jare 1679 tam er nach Bremen zurud als britter Prediger an St. Martini und gab alsbalb seine Bunbeslieber und

<sup>\*)</sup> Doch nur für 14 Tage.

\*\*) Diese Suspension dauerte viel länger als die vom Schulamt. Von Gehaltsentziehung ist aber in den betreffenden Aftenstücken nicht die Rede.

Dankpsalmen heraus. Schon im Jare 1680 wurde er abgerusen in eine bessere Heimat. Auf seinem Krankenbette sprach er: "Es ist nicht so leicht, sich seine Gemeinschaft mit Gott in Christo zu versichern, wenn man auf seinem Kranksoder Todbette liegt, als wenn man noch frisch und gesund ist. Doch ich will mich lieber zu Tode hoffen, als durch Unglauben verloren gehen". Unter sein Bildnis hat er die Worte gesett: äxlvyros ev Xolorio. Verheiratet war er nicht gewesen.

Die lababistische Bewegung war es, welche die alte Jessel des ausschließlichen Psalmgesanges bei den Resormirten durchbrach, indem sie das neue christliche Les ben in Liedern (von Labadie, Lodenstein u. a.) aussprach, welche zu großem Argernisse der strengen Resormirten wenigstens in den Häusern und in den bessonderen Bersammlungen gesungen wurden. Damit ist auch Reanders Berdienst auf deutschem Boden gezeichnet. Er ist der Bater des deutschszesormirten Kirchensliedes, der erste in der Reihe kirchlicher Dichter, die nach einer langen Pause seit Iwick und den Straßburgern in der deutschszesormirten Kirche ausgetreten sind. An ihn schloß sich eine zalreiche niederrheinische Dichterschule an, welche in Lampe und Tersteegen (s. d. Art.) ihre höchste Blüte erreichte.

Reanders Lieber, deren er 71 gedichtet hat, erschienen im Jare 1679 jum erstenmal; ihr Titel ist: "A und Q, Joachim Reandri Glaubs und Liebesübung, aufgemuntert durch einfältige Bundeslieder und Dantpfalmen, neu gefetet nach befannt und unbefannten Sangweisen, gegründet auf ben zwischen Gott und bem Sunder im Blut Jesu befestigten Friedensschlufe, zu lefen und zu singen auf Reisen, ju Saus, ober Chriftenergogungen im Grunen burch ein geheiligtes Berzens-Alleluja". Go fehr diefe "Bundeslieder" von Spener und feinen Freunden mit Beifall aufgenommen und in den Privatversammlungen gern gesungen murden, so fand doch erft 1698 eine Angal derfelben den Weg in ein firchliches Befangbuch — bas Darmstädter vom genannten Jare; von da an aber fehlt sein Name in keiner bedeutenderen kirchlichen Liedersammlung mehr; doch erft 1731 nahm die Synode von Jülich-Cleve-Berg und die von Mark 1734 eine Angal von Liedern Reanders in eine neue Ausgabe der üblichen Pfalmen auf. — Lieder wie "Lobe den Herrn, den mächtigen König ber Ehren" 2c., "Sieh', hier bin ich, Ehrenkönig", "Himmel, Erde, Luft und Meer", "Komm', o komm', du Geift des Lebens", "Wunderbarer König", brauchen nur genannt zu werden, um dars zutun, welch hohe Ehrenstelle in der evangelischen Hymnologie dem Manne nicht nur von der Gemeinde faktisch zuerkannt ift, sondern auch von rechtswegen ge-Meander, wie vor ihm Luise Henriette von Brandenburg, wie nach ihm Lampe und namentlich Tersteegen, liefern ben Beweiß, bafs auch bie reformirte Birche, obwol weniger poetisch ausgestattet als die lutherische, bennoch Befferes als Lobwassersche Bfalmen aufzuweisen, sowie bass auch auf biefem Gebiete ber Pietismus eine Union des Geiftes zwischen beiden Ronfessionen hergestellt hat. Die Subjektivität in ber poetischen Darftellung allgemein driftlicher Gebanten und Erfarungen hat Neander mit der gangen Gerhardschen Periode gemein; aber es ift auch bei ihm nur eben die Form, wärend der Inhalt sich burchaus noch nicht, wie bei den späteren Dichtern der Salleschen Schule, ins Private und Aparte verliert; es ift eine eble Einfalt und Barbeit in seinen Liebern, eine Ratürlichkeit ber Empfindung und bes Ausbrucks, ber die Sprachgewandtheit bes Schulmannes trefflich zu ftatten tommt. Wenn Lange in feiner Symnologie bemerkt, bafs feine Lieber fehr ungleich feien, fo ift bas ein Borwurf, ben noch viele Andere auf diesem Gebiete mit ihm teilen; so manchen halten wir wegen einiger wenigen Lieder in hohen Ehren, warend wir eine große Menge anderer Dichtungen, die derfelbe Dann gefertigt, vergeffen durfen, one undantbar gu fein. - Als bedeutendes musikalisches Talent hat fich Neander durch verschiedene Melobien ausgewiesen, die er zu seinen Liedern geschaffen; die Melobien "Bunberbarer König" (biefe zumal in der ursprünglichen axiofen Form), "Unser Berrs icher, unfer Ronig", "Meine Soffnung ftehet feste" find Haffifch. Bu anderen feiner Lieber find teils altere Beifen, teils Die treffliche

Strattner bazu lieferte ("ber Tag ist hin, mein Jesu" 2c., "Himmel, Erbe, Luft

und Meer" 2c., "Lobe den Herrn" 2c. u. a. m.) im Gebrauch.

Die Duellen für diese Darstellung, was das Biographische betrifft, sind: 1) Max Göbel, Geschichte des christlichen Lebens in der rheinisch-westphälischen Kirche, 2. Bd., S. 322—358, welcher das Biographische genügend erörtert. 2) Kohlsmann, Pastor zu Horn bei Bremen, "Joachim Neander, sein Herkommen und sein Geburtsjar", in der resormirten Kirchenzeitung 1856, S. 173—181.—Schon Reit, Historie der Widergeborenen, S. Ausl., Thl. 4, S. 42—55, gibt eine wenn auch ungenügende Biographie. — Bgl. außerdem Winterseld, Evangel. Kirschengesang II, S. 516—522 und Koch, Gesch. des KL., 2. Ausl. I, S. 382, II, S. 476; Iten, Pastor in Bremen, Joachim Neander, sein Leben und seine Liesder, Bremen 1880.

**Nebo** (לַבְּלֵי), Gottheit, wird Jes. 46, 1 an zweiter Stelle neben Bel als von den Babyloniern verehrt genannt (LXX, Aund S haben statt Nebo Aaywe).

1) Nebo bei den Affprern und Babyloniern. In den Reilinschrif= ten lautet dieser Gottesname Nabu ober Nabiuv. Er kommt in babylonischen wie auch in affprischen menschlichen Eigennamen vielfach vor (f. Schraber, Die assprisch = babylonischen Reilinschriften 1872, S. 124 ff.), so Nabu-kudurri-ugur (Nebukabrezar) "Nebo schirme die Arone", Nabu-habal-usur (Nabopolassar) "N. beschüte den Son", Nabu-nasir (Nabonassar) "N. schirmt", Nabu-zir-iddina (Ne= busaraban) "It. schenkte Nachkommenschaft", Nabu-sizibanni (Nebuschasban) "N. errettet mich", Nabu-nahid (Nabonit) "R. ist erhaben" u. s. w. Eben bieser Got= tesname ift enthalten in bem inschriftlich nicht belegbaren chalbaischen Gigennamen bes Alten Test.'s Samgarnebu (Jer. 39, 3) = Sumgur-Nabu "Sei gnäbig N." (hier wie in anderen alttestamentlichen Fällen im Eigennamen geschrieben Nebu, nicht Nebo, vgl. Nebukadrezar, Nebuschasban, Nebusaradan). Vielleicht ist ferner der Rame Abednego (Dan. 1, 7 u. s. w.) verdorben aus Abed-Nebo (Gesenius). — Es ergibt fich aus der Bedeutung der sehr vielen Eigennamen, welche den Got= tesnamen Nebo enthalten, bafe Nebo als eine woltätige, schützende Gottheit berehrt wurde, wie aus der großen Zal dieser Ramen, dass seine Berehrung weit verbreitet war, namentlich im späteren babylonischen Reiche, dessen Könige sich mit wenigen Ausnahmen nach ihm benannten, wärend unter etwa fünfzig bekannten affprischen Konigsnamen hochstens zwei ben Gottesnamen Nebo als Bestandteil ausweisen (f. Schrader, Reilinschriften und Geschichtsforschung 1878, S. 485).

Außer in diesen Eigennamen wird das Wesen des Gottes charakterisirt in ihm beigelegten Epithetis, von welchen einige nach Schraders Deutung (Jahrbb. a. u. a. D., S. 340 f.) Folgendes besagen: "Der da waltet über die Scharen des Himmels und der Erde", "der Oberherr", "Ordner der Welt", "Gott des Wissens", "Schöpfer der Schrift der beschriebenen Täselchen", "Gott Freundschafts»

ftifter".

Bezüglich des Namens ist dessen von vornherein nahe liegende Zusammenstellung mit dem hebräischen nabî' "Prophet", eigentl. "Berkunder", um so war= scheinlicher, als die Abendländer in Nebo ihren Hermes-Mercur wider erkannt haben, ben Bermittler zwischen Götter- und Menschenwelt. Nabu bedeutet nach Schrader (a. a. D. 339 f.) im Affprischen "sprechen, verkunden", und eine Reihe bon Derivaten füren auf die gleiche Bedeutung. Jedesfalls wird nicht mehr die Rebe sein können von einer Erklärung bes Namens aus dem Arischen (Chwol= sohn II, 162 ff.); allerneuestens aber wird von affpriologischer Seite behauptet, ber Name sei "jest monumental als nichtsemitisch" [nämlich als "akkadisch" (?)] erwiesen (Friedr. Delitsch, "Wo lag bas Paradies?" 1881, S. 139). — Un= abhängig von der Etymologie ift Nebo zu denken als eine Gottheit nicht des höch= ften Ranges, sondern als Interpret des Willens ber höchsten Gottheit. entsprechend erscheint er als eine jüngere Gottheit, indem er als "Son bes De= rodach" (vgl. Art. "Merodach" Bb. IX, S. 610 f.) bezeichnet wird (Schrader a. a. D. 341). In einer affprischen Liste ber zwölf Hauptgottheiten erscheint Nabu an letter Stelle (Schraber, Theol. Stub. u. Aritiken 1874, S. 337), ebenso Rebs 461

als lette ber männlichen Gottheiten in einer babylonischen Götterliste (a. a. D. 338 s.). Aus der Aufgabe des Nebo als Vermittler erklärt sich die Häusigkeit seiner Verehrung. In der Nebukadnezar-Inschrift von Virs Nimrud wird allein er neben Werodach von den Göttern genannt und angerusen als Inhaber und

Berwalter bes Schicksalsbuches.

In dem ausgebildeten affyrisch-babylonischen Sterndienste war der dem Rebo geweihte Planet ber Merkur. Es geht dies namentlich baraus hervor, bass bei ben Sfabiern in Harran ber vierte Wochentag bem Merkur ober Naba (nicht Nabaq, f. Movers bei Chwolsohn II, 809) geweiht mar (Fihrift bes En-Redim vom 3. 987 n. Chr., bei Chwolfohn II, 22). Damit ftimmt, dass bei ben Alfin= rern sieben Gottheiten, offenbar die Planetengottheiten, in der Weise aufgezält werben, dass Sonne und Mond die erste und zweite, Nebo die vierte, Istar die sechste Stelle einnehmen: 1) Samas, 2) Sin, 3) Nergal, 4) Nebo, 5) Merodach, 6) Istar, 7) Abar (Schrader, Stud. und Krit. 348). Bergleichen wir damit die Reihenfolge ber Planeten in ben von den Römern aus bem Orient herüberges nommenen Tagnamen: 1) Sonne, 2) Mond, 3) Mars, 4) Merfur, 5) Jupiter, 6) Benus, 7) Saturn - fo tann es bei ber unbertennbaren Ibentität bon Sas mas (1) mit Sonne (1), Sin (2) mit Mond (2), Iftar (6) mit Benus (6 [vgl. Art. "Aftarte" Bb. I, S. 721 f.]) kaum zweifelhaft sein, bafs in jener afiprischen Aufzälung die der römischen entsprechende Reihenfolge vorliegt, dass also auch Rebo (4) mit Mertur (4) gleichzusehen ift, wie ferner Rergal mit Mars, Des rodach mit Jupiter (vgl. Art. "Werodach" Bb. IX, S. 610) und Abar mit Saturn. — Die Abendländer, welche die Sternkunde von den Babyloniern überkamen, bezeichneten demnach den bei den Affgrern und Babyloniern dem Nebo geweihten Planeten als Hermes-Werkur, natürlich deshalb, weil unter ihren Göttern dieser bem Nebo am meisten entsprach, so - wie es scheint - zuerst Plato im Timaus: τον ίερον Έρμου λεγόμενον (Brandis, "Sieben Thore Thebens" im Hermes II, 1867, S. 270). Wenn im Liber Adami ber Mendaer Rebu als das dritte Geftirn erscheint (nach Sonne und Benus), so liegt die Reihensolge nach ber Erbs ferne (mit verschobenem Anfangspuntte) und auch hier die Schätzung als Mertur jugrunde (Baudiffin, Studien gur femitischen Religionsgeschichte I, 1876, S. 235). Dagegen weiß der sprische Lexikograph Bar-Bahlul (Witte des 10. Jarh. n. Chr.) von Zweifeln an der Identität des Rabot und des Mertur (Chwolsohn II, 164; vgl. die Stelle aus Bar-Ali, ebend. 810). — Das von Hesychius (s. v.) als bas bylonischer Rame des Hermes angegebene Sexés ift vielleicht eine bon der vorfemitischen Bevölkerung Babyloniens berrurende Bezeichnung (Baudiffin a. a. D. 22, Anm. 2).

Eine nach Schrader den Nebo darstellende Statue mit Inschrift, aber one eigentümliche Attribute ist zu Ninive aufgefunden worden; sie soll aus dem Ende

bes 9. oder Anfang des 8. Jarhunderts stammen.

2) Rebo bei ben Bestsemiten und den späteren Desopotas Uffprer und Babylonier waren nicht die einzigen Verehrer des Rebo. Eben biefen Gottesnamen finden wir in geographischen Bezeichnungen Ranaans, die jum teil wenigstens offenbar fehr alt find. Es ift bemnach wol anzunehmen, bafs bie Bestsemiten (Kanaaniter) bereits bei ihrer Trennung von den in Deso= potamien zurudbleibenden Stammverwandten den Rultus diefes Gottes mitbrach= ten. Alt ift one Frage der Name Nebo für den Berg auf moabitischem Gebiete, von beffen Gipfel Dofe ins heilige Land hinüberschauen durfte (Deut. 32, 49; 34, 1), da die unverkennbar alte Erzälung von Anfang an auf eine bestimmte Lotalität wird bezogen worden fein. Denfelben Ramen fürte eine in ber Rabe bes Berges gelegene moabitische Stadt, welche bem Stamme Ruben verlieben, aber vielleicht niemals von diesem wirklich in Besit genommen wurde (Rum. 32, 3. 38; 33, 47; Jej. 15, 2; Jer. 48, 1. 22) und eine judaifche Stadt (Gfr. 2, 29; 10, 43; Reh. 7, 33). Es ware indeffen nicht unmöglich, dafs in diesen geographischen Ramen Nebo bie "Sobe" bezeichnete (fo Merr, zweiselnd Gesenius im Thesaurus) von arab. naba' "hoch fein", byl be Lauren Arb. Da aber bei ben Semiten Berge vorzugsweise ben Gotterp Söhen:

462 Rebo

bienst" Bd. VI, S. 181 ff.) und auch, wie der Sinai (von dem Mondgott Sin), vielleicht ferner ber Rafios, von Gottheiten ben Ramen fürten, so liegt die Bermutung nahe, dajs der Berg Nebo und dann one Zweifel auch jene beiben Städte nach dem gleichnamigen Gott benannt waren. Dazu kommt, dass sich noch spät eine Erinnerung an ein in dem moabitischen Orte Nebo verehrtes Ibol desselben Ramens exhalten zu haben scheint; es könnte freilich bloße Kombination sein, wenn der Epitomator des Jafut, Abd:el-Chaff von einem Orte Kafr Nabû' auß: fagt: "eine Ortschaft, beren ber Pentateuch erwänt, und zwar ist Nabo ber Name bes dortigen Idols. Es liegt unfern [?] Haleb und hat Ruinen eines großen Tempels, welches ber Tempel jenes Ibols fein foll" (bei Gesenius zu Jes. 15, 2) — womit etwa zu vergleichen ist die jedessalls konfuse Aussage bes Hieronymus (au Ref. 15, 2): In Nabo erat Chamos idolum consecratum, quod alio nomine vocatur Beelphegor (woraus gewijs nicht mit Selben und Chwoljohn II, 165 zu schließen ift, dass Nebo, Kemosch und Baal-Peor alle brei identisch gewesen seien). — Gegen die Deutung des kanaanitischen Berg= und Stadtnamens von dem Gotte Nebo lässt sich indessen einwenden, dass Nebo auf affprisch-babylonis schem Boden als eine jüngere Gottheit charakterisirt wird, deren Kultus viels leicht bei der Trennung der Kanaaniter und Affpro-Babylonier noch nicht geübt wurde.

War Nebo wirklich eine auch in Kanaan verehrte Gottheit, so ist doch die Annahme durchaus nicht notwendig, dass er auch hier in dem Planeten Merkur verehrt wurde; denn alle planetarischen Gottheiten der Babylonier, mit Ausenahme von Samas und Sin, hatten die planetarische Bedeutung wol nicht von Hause aus (darüber, dass Istar nicht von Ansang an den Benusplaneten repräsentirte, s. Art. "Astarte" Bd. I, S. 721 f.). Bon altphönizischem Planetendienste (im engeren Sinne) haben sich überhaupt sichere Spuren nicht erhalten. Es mag sein, dass die Phönizier sich von ihren Stammverwandten in Mesopotamien trennten, noch ehe bei diesen der Kultus der sünf Planeten neben Sonne und Mond

aufgekommen war.

Nebo in palmyrenischen Inschriften als Bestandteil von Personnamen verweist nicht notwendig auf alte Verehrung dieses Gottes bei den Aramäern; denn biese Inschriften sind aus so später nachchriftlicher Zeit, das hier eine Bermengung bes aramäischen mit bem babylonischen Bantheon von vornherein marscheinlich ift. Es kommen bor (f. de Bogue, Syrie centrale, Inscriptions semitiques, 1868) bie Ramen ברכבר Palm. LXXIII, 2. 3 (a. 114 n. Chr.), ברכבר (ebenb., 3. 2), בובל XXIV, 3 (a. 262 n. Chr.), בוקרא LXVII, 4 (a. 234 n. Nebo wurde nach der sprischen Apologie des Melito zu Hierapolis oder Mabog in Sprien in einer Statue verchrt (bei Renan in den Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Bb. XXIII, 2, 1858, S. 321. 324); auch hier mag Synkretismus vorliegen. — In phonizischen Eigennamen kommt, wie es scheint, ebenfalls der Gottesname Nebo vor, kann aber auch hier auf späterem Spnfretismus beruhen. Der Name 7722 in der ersten Anschrift vom Sulcis auf Sardinien mit neuphönizischem Schrifttypus (Sard. VII, f. Dt. A. Levy, Bhonig. Studien II, 1857, S. 98 f.) mag zu beuten sein "Nebo segnet" und riner Inschrist aus dem ägyptischen Abydos (Abyd. VIII, d, s. Leby, Phoniz. Studien IV, 1870, S. 82) etwa "Nebo verleiht Freude".

Von Babylonien aus wird der Kultus des Nebo auch in die angrenzenden armenischen Landschaften gelangt sein, wo nach Moses Chorenensis der König Abgar ein Verehrer des Nabot (= Nebo) war und seinen Kultus nach Edessa verpslanzte (Chwolsohn II, 161 s.). Den Dienst des Nebo zu Edessa bezeugt auch Jakob von Scrug in seiner Nede vom Falle der Idole um 500 (bei Chwolsohn I, 450). Welche Vewandnis es mit einem anderen Gottesnamen der Edessener, angeblich sür den Merkur, Mórmos hat, ist dunkel (Julianus Imper., Oratio IV, 150 ed. Spanh.). Auch die späteren Harranier behielten den Namen des Plasneten Nabu = Merkur bei (s. oben En-Nedim); von spezieller Verehrung diesses Gottes bei ihnen ist indessen nicht die Rede (Chwolsohn II, 165). — Bei den Arabern ist eine Gottheit Nebo nicht nachweisdar; die arabische Vorstellung

aber von dem Planeten Merkur entsprach der des "Schreibers" Nebo: man opferte dem Merkur am vierten Wochentag einen des Schreibens kundigen Jüngsling (Gesenius, Comment. üb. Jes. II, 342). — Ein Zusammenhang zwischen dem Namen des ägyptischen Gottes Anubis und dem des Nebo (Movers) ist geswiss nicht anzunehmen, um so weniger, als unter den ägyptischen Göttern nicht

Anubis, sondern Thoth der Bedeutung nach etwa dem Nebo entspricht.

Litteratur: Selben, De dîs Syris (1. Ausg. 1617) II, 12 mit den Additamenta Andr. Behers in den späteren Ausgaben; Gesenius, Commentar über den Jesaia 1821, Bd. II, S. 342 s., 366; vgl. zu Jes. 15, 2; Münter, Religion der Babylonier, Kopenhagen 1827, S. 14 s.; Moders, Religion der Phönizier, 1841, S. 655—657; Winer, RW. Artikel "Nebo" 1848; Chwolsohn, Die Ssabier und der Ssabismus, St. Petersburg 1856, Vd. II, S. 161—165 (das. S. 165 ältere Litteratur); J. G. Müller, Artikel "Nebo" in Herzogs R.E., 1. Auss., Vd., 1858; Merz, Artikel "Nebo" in Schenkels B.L. IV, 1872; Schrader, Reilinschriften und das Alte Testament, 1872, S. 272 s.; Derselbe, Assischer für protestanztische II, 4: "Der Gott Nebo und sein Name", in: Jahrbücher für protestanztische Theologie, I, 1875, S. 338—341; Derselbe, Artikel "Nebo" in Richms HB., 12. Lieser., 1879 (mit Abbildung); Paul Scholz, Göpendienst und Lauberzwesen bei den alten Hebräern, 1877, S. 387—391.

Rebajoth, f. Arabien, Bd. I, G. 594.

Reburabnegar war einer ber größten Belben bes orientalischen Altertums, ber größte Feldherr und Eroberer seiner Beit. Sein Name wird in ber Bibel am häusigsten אברברבאצר ober בברברבאצל geschrieben, bei Ezech. aber (26, 7; 29, 18 f.; 30, 10) und oft auch bei Jer. בוּבַרְרָאצוֹר ober הֹבוּבַרְרָאצוֹר (Chet. Jer. 49, 28 vgl. Efr. 2, 1) die ältere hebräischebabylonische Form lautete wol Nebukhodr'esor, aus welcher burch faliche Berdoppelung bes und Ginfürung bes As statt D-Lautes jene anderen entstanden. Die heimisch-babylonische Aussprache war nach den Denkmälern: Nabu-kudurri-usur = Rebo, "schirme die Krone", und dieser entspricht die griechische Form Nasovxodoogoog (Euseb. chron. arm. I, p. 44 sqq.; Georg. Synkell. I, p. 416 ed. Bonn.), s. Schraber in d. Jahrbb. f. protest. Theol., 1881, S. 618 ff. Was wir vornehmlich aus der Bibel und zu beren Erläuterung und Bestätigung aus ben von Jesephus und ben Chronogras phen uns überlieferten Bruchstuden bes Berofus, Alexander Bolyhiftor, Abybenus, Megasthenes und anderer historifer, sowie aus ben ziemlich galreichen bas bylonischen Inschriften über M. wissen, ist in ber, dem Zwede einer theologischen Real-Encyklopädie entsprechenden Rürze Folgendes.

Nabukodrossor war der Son des Nabupolassar, welcher, ansangs Bizekönig in Babylon (625 v. Chr.) unter assyrischer Oberhoheit zum Schutze wider die einbrechenden Schthen, später in Verdindung mit dem Meder Angrares Ninive erobert (606 v. Chr.) und ein selbständiges chaldäischebabylonisches Weltreich gestisset hatte (f. oben R. Enc. II, S. 50 und den Art. "Ninive"), welchem von den assyrischen Gebieten sosort die Länder diesseits des Tigris (cf. Herod. I., 106), namentlich Mesopotamien, zusielen. Noch bei seines Vaters Lebzeiten fürte Nasbukodrossor, der nach Tod. 14, 15 auch schon gegen Ninive die chaldäischen Hilßstruppen kommandirt hatte, als Kronprinz, indem das neuchaldäische Keich nach Westen hin auf das ganze Erbe der einstigen assyrischen Monarchie Anspruch machte\*), chaldäische Scharen gegen die in der Zeit des assyrischen Verfalls dis

<sup>\*)</sup> Mehr als dies besagt die Rotiz des Beros. ap. Jos. Antt. 10, 11, 1, an der noch Winer, RWB. II, S. 143, Not. 5 Anstoß nahm, nicht, wenn er von einem abgefallenen,, Satrapen" von Agppten, Cölesprien und Phöniken redet, den N. im Austrage des Baters habe unterwerfen sollen; man kann auch mit Nieduhr S. 367 annehmen, der assprische Satrap von Sprien habe sich mit Necho verbündet und sei so als Rebell von dem neuen Oberherrn angesehen worden.

an den Euphrat vorgedrungenen Aghpter und schlug sie unter ihrem Könige Necho (f. d. Art.) in der entscheidenden Schlacht bei Karkemisch (f. d. Art. Bb. VII, S. 523) 605 v. Chr. bergestalt aufs Haupt, dass fie sofort gang Sprien räumen und balb bis hinter ben "Bach Agyptens" sich zurudziehen mussten, fortan jeden entscheidenden Ginflus in Border-Afien verlierend, vgl. Jer. 46, 1-12; Beros. ap. Jos. Antt. 10, 11, 1 (wo aber offenbar Alles fehr zusammengezogen erzält ift); 10, 6, 1. Schon damals fürchtete man in Jerusalem nicht one Grund den Einbruch der Chalbäer und schrieb baber einen Jasttag aus, Jerem. Rap. 36; indessen für den Augenblick ging die Gefar teilweise wenigstens noch ziemlich glimpflich vorüber; ber jugendliche Seld, ben Jeremias einem Alles unwidersiehlich nieberwerfenden Löwen ober einem im raschen Fluge seine Beute unentstieh: bar erhaschenden Abler vergleicht (49, 19; 48, 40; 25, 38 u. a.), konnte seinen Sieg nicht gleich energisch bis ans Ende verfolgen, die ihn in Sprien erreichende Rachricht von der mittlerweile erfolgten Erkrankung und dem Tode seines Vaters rief ihn nach Babel zurud, wohin er durch die Bufte seinem Seere voraneilte und wo er den ihm durch die Chaldäer gesicherten Thron bestieg im Jare 604 b. Chr., welches als das erste volle Regierungsjar des Rabukodrosjor zu zälen ift und mit dem 4. Jare Jojafims zusammentrifft, Jer. 25 ff, wogegen Jer. 46, 2 "bas 4. Jar Joj." die Zeit der Abfassung des Liedes und nicht ber Schlacht an= gibt (Niebuhr a. a. D. S. 86) oder ein Frrtum des Sammlers ist änlich wie in Rap. 52, wo Alles um ein Jar zurückgesett werden muß, vgl. Beros, ap. Jos. Antt. 10, 11, 1; c. Apion. 1, 19. Doch blieb Juda damals faum ganz verschont von den Chaldäern, wenn schon Necho noch die wichtige Grenzseste Baza besetzt hielt, f. Jer. Nap. 47, vgl. Herod. 2, 159 (Kadvrig). Nach Daniel 1, 1 f. muste Jerusalem kapituliren und wurde tributär an Babylon (vgl. 2 Kön. 24, 1 und Seder Olam. Rabb. c. 24). Erft nach einigen Jaren konnte fich Nabukobroffor, mittlerweile wol im Diten seines Reiches beschäftigt, wiber nach Borberasien men= ben, nach dieser Seite bin die Macht bes alten Reiches von Babplon zu erneuern und den Sieg über die Agypter burch vollständige Verdrängung berselben aus Mfien zu vervollständigen. Ein Stamm nach bem andern wurde unterworfen, eine Stadt nach der anderen erobert (Jer. Kap. 49); bei diesem Falle der Nachbars völker zitterte nicht one Grund auch Jerusalem (cf. Habak.), denn eben am Befite Judas, das durch seine Lage an der Heerstraße aus dem inneren Asien nach Agypten von so eminenter Wichtigkeit für die um die Weltherrschaft streis tenden Parteien war, muste ben Chaldaern Alles liegen. In Jerusalem regierte feit 608 v. Chr. ber burch Pharao Necho eingesette Jojakim (f. d. Art. Bb. VII, S. 82); dieser hatte sich, wie gesagt, gleich nach ber Schlacht bei Karkemisch, nicht wie Josephus Antt. 10, 6, 1 \*) behauptet, erst "im 8. Jare seiner Regierung", als Nabukobroffor zum erstenmale bie Grenzen von Juda überschritten hatte, den über Alles gefürchteten Chaldäern unterwerfen muffen (2 Kön. 24, 1; so Thenius, Hipig zu Jerem. S. X u. 298 f., zu Daniel S. 4, Winer RWB. I, S. 596 A. 4 der 3. Ausg., Bertheau z. Chron. S. 427 f., Niebuhr a. a.D. S. 373). Nach drei Jaren aber (601 v. Chr.) fiel er, aufs neue von Agypten aus ermutigt, ab; Nabutobroffor fandte zuerst die Sprer (vgl. schon Jerem. 35, 11), Moabiter und Ummoniter, welche Judaa verheerten (2 Ron. 24, 2), dann zog ein chalbai= iches Heer vor Jerusalem; Jojakim wurde hinterlistig ins seindliche Lager gelockt und, wie es scheint, bort niedergemacht (vgl. Jerem. 22, 18 f. 36, 30 mit 2 Chr. 36, 6), allein sein 18järiger Son Jechonja ober Jojachin sette ben Wiberstanb noch einige Beit fort, bis endlich ber königliche Helb ber Chaldaer, ber mittler= weile die Agypter völlig aus Asien herausgeworsen hatte (2 Kön. 24, 7), selber vor der nun erst enger eingeschlossenen judischen Hauptstadt erschien, worauf sich der junge König nach bloß 100tägiger Regierung auf Gnade und Ungnade er=

<sup>\*)</sup> Wenn nach Josephus eigener Aussage N. gleich im Jare 605 ganz Sprien bis nach Pelusium unterworfen hat, so kann Juba unmöglich one Anerkennung seiner Oberherrlich= keit schon bamals bavon gekommen sein!

geben muiste, von bem Sieger aber, ber zugleich ichon jest bie beften Schape bes Tempels und des königlichen Balaftes mitnahm, nebst den mächtigften Beam= ten und Optimaten, ben einflussreichsten Grundbesitzern und Handwerkern, alfo der kriegsfähigen Mannschaft, im ganzen an 10,000 Mann (auch der Prophet Ezechiel befand fich unter ihnen, f. d. Artitel Bb. IV, S. 462), nach Babylon abgefürt wurde, 2 Hon. 24, 11 ff.; Jer. 22, 24 ff. 27, 16 ff. 28, 3-6. Dies geschah "im 8. Jare Rebukadnezars", d. h. 597 v. Chr. (Jer. 37, 1). Der nun als chaldäischer Bafall (vgl. Ezech. 17, 13) in Jerusalem zum König eingesetzte Bebekia, Oheim feines Borgangers, blieb aber feinem mächtigen Oberherrn nur so lange tren, als er ihn fürchtete; noch im Jare 593 v. Chr. zwar hatte er der Aufforderung ber Phönizier und deren Nachbarvölker zum Abfalle von Babel kein Bebor geschenkt, er überließ sie ihrem Schicksal und reifte selbst nach Babylon, warscheinlich um sich von etwaigen Verdächtigungen zu reinigen; Phonizien scheint schon damals bis auf Insel-Thrus von den Chaldaern unterworsen worden zu fein, vgl. Jer. Rap. 27. 51, 59; Ezech. 32, 30. Allein sobalb man in Jerufalem einige Jare später erfur, bass Pharao Hophra gegen Nabukobrossor rustete, verweigerte Bebetia, auf ägyptische Hilfe bauend (Jer. 37, 5 ff.; Ezech. 17, 15; Jos. Antt. 10, 7, 3), ben Chalbaern ben Tribut, 2 Mon. 24, 20, worauf Rabutodroffor im 9. Jare ber Regierung Bebefias (vgl. Jer. 32, 1) ben Agyptern zuvorkom= mend in Juda erschien, die festen Städte bis auf Lachis und Azeta eroberte (Ber. 34, 7) und die Belagerung Jerusalems anordnete im Jare 588 v. Chr., 2 Kon. 25, 1; Jer. 34, 1 ff.; 39, 1; 52, 4; Ezech. 24, 1; 21, 24 ff. Sie zog fich 11/2 Jar in die Länge; im Jare 587 nämlich versuchten die Agypter wirklich eine Diversion und nötigten zu momentaner Ausbebung ber Belagerung ober boch Ums wandlung derfelben in bloge Blokade, jedoch wurden fie gurudgeworfen und Jerusalem hierauf ärger bedrängt als zuvor, Jer. 37, 5 ff.; Ezech. 17, 17 ff.; Rap. 30 f. 3m 3. 586 v. Chr. wurde vorerst die Unterstadt erobert, der König selbst auf einem nächtlichen Bersuche, sich durchzuschlagen, bei Jericho eingeholt und gefangen nach Ribla ins Hauptquartier gefürt, wo auf Befehl Nabulobroffors borerft seine Kinder vor seinen Augen getotet, dann er selber geblendet und in Retten nach Babel deportirt wurde, Ez. Kap. 12, 19, 9. Fast etwa einen Monat später eroberten die Chaldaer unter Rebusaradan (f. folgenden Urt.) die feste Da= vidsstadt und Königsburg und zerstörten Tempel und Palaste völlig, 2 Ron. 25, 2 ff.; Jer. 39, 2 ff.; 52, 5 ff. So im Ruden gebedt, unternahm nun Nabulobroffor die Belagerung von Infel-Thrus (Jos. c. Ap. 1, 21; Ezech. 28, 1 ff.), bem letten Buntte, ber in Sprien seiner herrschaft nicht unterworfen mar; bor bem Falle von Jerufalem war an eine folche Belagerung nicht zu benten. c. Ap. 1, 21 fagt freilich, biefelbe habe "im 7. Regierungsjare des Rebut." begonnen; dies ist aber handgreiflich falsch und widerspricht seinen eigenen, genaues ren Angaben, es ift "xai dexaro" ausgefallen (Ewald, DR. v. Niebuhr und Gefenius 3. Jef. I. S. 711 batten ihm darin nicht folgen follen, f. dagegen Biner, Real-Wörterbuch Bd. II, S. 144, Anm. 2 und 638; Higig zu Jef. S. 274; Mos bers Phonit. II, 1, S. 427 f.). Die Belagerung von Tyrus dauerte 13 Jare, von 585-572 v. Chr., und endete one Eroberung ober gar Berftorung ber Stadt, wie fie noch Bengstenberg, Sävernick und andere theologische Sistoriker postuliren (f. bagegen Winer, RBB. II, S. 638 f. und fein Pfingstprogramm bon 1848 "de Neb. expugnatione Tyri", hitig ju Jef. S. 273 ff., ju Ezech. S. 227 ff. und ichon Gesenius a. a. D.), mit einem Abkommen und Bergleich, laut welchem die Tyrer zwar die babylonische Oberhoheit anerkannten und die Bestätigung ihrer Oberhäupter durch den chalbäischen Großfonig einräumten, one ihm aber die Tore ju öffnen, bgl. Ezech. Rap. 26 ff. 29, 17 ff. 30 und 2 Ron. 25, 21 (man begreift, warum R. fein Sauptquartier in Ribla hatte, um nämlich fofort nach Besiegung Berufalems gegen Thrus operiren gu tonnen). Barend jener langen Belagerung guchtigt und unterwirft R. auch Die Stämme im Oftjordanlande, Ammoniter, Moabiter, Edomiter und die Philister, Ezech. Kap. 25; Jos. Antt. 10, 9, 7. Ob er aber, wie Jos. a. a. D. behauptet, im 25. Jare feiner Regierming & Jare nach Jerusalems Fall, wirtlich gegen Agypten gezogen und filli bie Somittes übertreffend, bis zu ben Säulen gelangend, einen großen Teil von Lybien und Iberien verheert habe und bis Thracien und den Pontus im Norden und Nordwesten vorgerudt sei, wie Megasth. bei Jos. Antt. 10, 11, 1; c. Ap. 1, 19; Euseb. Chr. arm. I, p. 59; Strabo 15, 1, 5 behaupten, ist etwas zweiselhaft. Qualifizirt sich nämlich die lettere Angabe sofort als eine unhistorische Ubertreibung, als beren historischer Kern nur das anzusehen ist, dass nach ber Unterwerfung von Tyrus auch phonifische Rolonicen (val. Jer. 25, 22) in Afrika und Spanien Rabutobroffors Oberherrlichkeit anerkannt haben (Movers Phon. II, 1, 454; Niebuhr S. 221 f.), so könnte man geneigt sein, auch die erstere nach Allem, was wir sonst von der ägyptischen Beschichte aus ben übrigen Rachrichten wissen, als eine bloß aus ben Drohungen der Propheten erschloffene und ihretwegen postulirte Annahme anzusehen, wie schon Volney bemerkt hat; sehr natürlich wurde schon gleich nach der Schlacht bei Rarkemisch (Jer. 46, 13 ff.), dann wider nach Jerusalems Untergang (Jer. 44, 26 ff.; Ezech. Rap. 32 f.) und noch einmal nach dem Vergleich mit Tp= rus (Ezech. 29, 17 ff.; 30, 1 ff. 10, — aus bem Jare 34 des Nabut. = 571 v. Chr.) eine Expedition bes Nabut. gegen Agypten erwartet; wirklich scheint Agypten aber nach einer ägyptischen und nach einer babylonischen Inschrift (lets= tere im brit. Museum) widerholt durch N. bekriegt und am warscheinlichsten in ber von Josephus angegebenen Zeit von ben Babyloniern siegreich betreten worden zu sein und zwar in den Jaren 572 (571) und 568 v. Chr. Gleich nach Jerus salems Fall war Agypten tief gedemütigt, daber einige Beit ruhig; die flüchtigen Inden hielten fich baber in Agupten vor dem Ariege ficher (Jer. 42, 14, vgl. 40, 7 ff.; 41, 18; 43, 6). Alls aber später Hophra sich aufs neue erhob, traf ihn eine Büchtigung (Jer. 43, 10 ff.; 44, 13), jedenfalls errangen aber die Chaldaer feine Erfolge, welche ihre Herrschaft über die alten und natürlichen Grenzen' Agyptens hinaus erweitert hätten, wenn auch Agypten seit ber Schlacht von Markemisch 40 Jare lang (Ezech. 29, 1 ff., besonders B. 11) sich in einem Bustande großer Schwäche befunden hat insolge ber beständigen Angriffe ber Bas bylonier; jene prophetische Weissagung, beren göttlicher Inhalt keinen bestimmten Feind als Bollstreder bes Gottesgerichts über das treulose Agypten nannte, was vielmehr nur Sache des Propheten war, ber nach seiner Zeitlage auf ben bamals allgewaltigen Chaldäerfürsten schloss (Ezech. 30, 10), ging, wenn auch damals noch nicht in ihrer ganzen Ausdehnung, besto vollständiger bann burch Mambyses in Erfüllung. Wol "fiel Jerusalem vor Memphis, aber ber bort ausgestreute Same göttlichen Lebens ging auf und sein Gewächs erhob sich über den Trümmern des ersten und zweiten Tempels, Aghpten aber fiel, um nie wider aufzus stehen" (Bunsen); vgl. auch Higigs Ezech. S. 231 f.

Mit dem Besitze von Sprien (im weiteren Sinne des Wortes) zufrieden, jog es N. vor, sich der in langen Kämpfen errungenen Herrschaft von nun an in Frieden zu freuen; er zog sich nach folden Helbentaten nach Babhlon zurud; er schmudte und erweiterte seine Hauptstadt mit den großartigsten Bauten zu ihrer Verschönerung und Besestigung, wie er auch zur Sicherung bes Landes gegen Norden die sogenannte Medische Mauer und zum Schutze vor Uberschwemmungen die staunenswertesten Wasserbauten, Bassins, Kanäle u. dal. aussüren ließ und ben Handel und Anbau seines Reiches, in welchem er mehrere Städte erbaute, B. Terebon in ber Nähe der Euphratmundung (Arrian. Indic. c. 41, vergl. Rawlinson im journ. of the roy. asiat. Soc. XII, p. 476 sq.), auf alle Beise zu heben bemüht war, vgl. Beros. ap. Jos. Antt. 10, 11, 1; Abyden. ap. Euseb. chr. arm. I, 55, praep. ev. 9, 41; Ptolem. 5, 17. 19; Herod. 1, 178 sqq.; Diod. 2, 8; und das Ausfürlichere über seine Bauten im 2. Bande dieser Real= Encytl. S. 38 ff. 43. Berfchwägert mit ben mebischen Königen burch seine Bemalin, bes Apagares Tochter, Amytis ober Amuhea (Alexand. Polyhist. ap. Georg. Synkell. p. 396 ed. Bonn.), der zu Ehren er die sogenaunten schwebenben Garten erbauen ließ, ftarb Nabutobroffor nach einer glorreichen 43järigen Regierung im Jare 562 bis 561 v. Chr. und hinterließ das neuchaldaische Reich, bem er Mesopotamien und Sprien hinzugefügt und welches er rasch auf den hochften Bipfel feiner Macht und welthistorischen Bedeutung gehoben hatte, feinem Sone Evilmerodach (s. d. Art. Bd. V, S. 439). Aber wie schon der Prophet Habatut Rap. 2 es ausgesprochen hatte, dass das Chaldüerreich bereits in seinen Ansängen den Keim unausbleiblichen Todes in sich trage (vgl. auch Jer. Kap. 25), so geschah es; noch rascher als es sich erhoben, sant es herab und erlag binnen einem Menschenalter dem noch mächtiger ausstrebenden Reiche der MedosPerser, mit deren Hilse allein Nabopolassar die Unabhängigkeit von Rinive hatte erlangen können und dasür, wie Niebuhr neulich nachgewiesen hat, ansangs noch längere Beit dis nach dem Tode des Kyazares unter medischer Oberhoheit gestanden hatte.

Bas bas Buch Daniel von Nabut., seinem Hofe und namentlich seiner rätsel= haften Krantheit, Belehrung und Genesung erzält, tann nicht als streng hiftorisch, fondern höchstens als zu paränetischen Zwecken ausgeschmückte Benutzung sagens hafter Elemente betrachtet werden. Rach Dan. 1, 6 ff. foll Daniel unter R. an den chaldäischen Sof gekommen sein; der tierische Wanfinn Nabuk. wärend sieben Jaren, Dan. 4, 20 ff.; 5, 21 (Lykanthropie), muß als Erdichtung, deren religiöss psychologische Warheit von der historischen Wirklichkeit unabhängig ist, bezeichnet werben; Beros. ap. Jos. c. Apion. 1, 20 weiß nichts davon, nach ihm ftarb N. infolge einer Arankheit, und die chaldäische Bolkssage vom plößlichen Berschwins ben bes Königs, nachdem er den Untergang Babels burch den "Son der Medes rin" geweissagt und letteren zum Aufenthalt unter ben Tieren der Wüste verwünscht habe, bei Abyden. ap. Euseb. praep. ev. 9, 41 hat einen ganz anderen Sinn und will den vergötterten Helden ebenso fehr über das gewönliche mensche liche Maß und Geschick erheben, als ihn die jubische = apotalyptische Umformung ber Sage, welche übrigens auf Antiochus Epiphanes ober Enquaris geht, unter dasselbe erniedrigen will, f. bes. v. Lengerte, Daniel S. 146 ff. und higig, Das niel S. 56 ff. Im Buche Judith endlich bildet ber Rame Nabutobroffors, wie andere orientalische Ronigsnamen, nur ben Anknupfungspunkt für einen bidaktis schen Roman, in bem die historischen Büge fast ganz verwischt find, f. Fritiche im exeget. Handb. II, S. 123 ff. und Niebuhr a. a. D. S. 284 ff.: "der histor. Sintergrund d. B. Judith".

Bgl. überhaupt Winers ABB.; Georgii in Paulys RealsEncykl. Bd. V, S. 491 ff.; Ewald, Gesch. III, S. 420 ff.; 472 ff.; Movers, Phönikier II, 1, S. 141 ff., 161 ff. Anm. S. 140 und S. 372 ff.; Dunder, Gesch. b. Alterth., Bd. I, S. 451 ff. (1. Ausg.) II, 500 ff. (5. Ausg.); Bunsen, Agyptens Stelle in der Beltgesch. IV, S. 398 ff. V², S. 413 f. 506 ff., 522 ff., 535 ff.; Mark. v. Nieduhr, Geschichte Affur's und Babel's seit Phul, aus der Concordanz des A. T., des Berossus, des Kanons der Könige und der griech. Schriftsteller u. s. w., Berlin 1857, besonders S. 41 f., 58 ff., 90 f., 96 ff., 106 f., 204 ff., 364 ff.; History, Gesch. If. I, 247 ff.; Schrader, Die Keilinschr. und das A. T. (1872) S. 235 ff. und in Riehms How. S. 1066 ff.; Ménant, Bab. et la Chaldée (Paris 1875), S. 196—248; Webers allg. Beltgesch. I, 422 ff., 450 f., 710 ff.; Fripsche in Schenkels Bibelley. IV, 307 ff.

Rebujaraban, zerigez, Nasoviagdár (babylon. Nabu-zir-iddina = Nebo schenkte Samen, Rachtommenschaft), Oberster der Leibwache Rebukadnezars, volstendete im 19. Jare der Regierung seines Königs die Eroberung von Jerusalem, nachdem bereits einen Monat vorher ein Teil der Stadt genommen worden war, durch endliche Bezwingung der hartnäckig verteidigten Davidsstadt, steckte dann den Tempel, dessen kollederen Herde der Grate er nach Babel schleppte, den königlichen Passast und die bedeutenderen Häuser der Stadt in Brand und sürte die übrig gesbliebenen Judäer gesangen hinweg, von denen die Anfürer und der kleine Rest der Besahung in Ribla hingerichtet wurden. Den disher von seinen eigenen Landssleuten gesangen gehaltenen Propheten Jeremia setze Rebusaradan auf des Königs Besehl in Freiheit und entließ ihn in Rama seiner Habit; über die im Lande gestliebenen Judäer aber setze er den Gedalja zum Statthalter. Füns Jare später sürte Rebusaradan noch einmal 745 Juden gesangen hinweg, die warscheinlich in der damaligen Beltlage verdächtig waren oder wirkliss zuen die Chaldäer, die

bamals Tyrus belagerten und mit Moabitern und Ammonitern im Kriege lagen, sich empört hatten. — Bgl. 2 Kön. 25, 8 sf. und bazu Thenius; Jerem. 39, 9 sf., 40, 1 sf., 41, 10; 52, 12—30. — Ewald, Gesch. III, 1, S. 445—447 (1. Ausg.); Schrader, Keilinschr. u. A. T., S. 236.

Necho. Der in der Bibel vorkommende ägyptische König dieses Namens, bort ober ab geschrieben, auf den ägyptischen Monumenten Neku, in den LXX Nexaw, bei Herob. Nexwe, ift ber zweite biefes Mamens, ber Son bes "großen" Psammetich, unter welchem sich Agypten nach langen Wirren wiber zu einiger Macht nach außen und zu innerer Ordnung aufgerafft hatte. Er gehört also ber (saitischen) 26. Dynastie an und regierte 16 (die Bal 6 bei Manetho ist lediglich ein Irrtum) Jare, nämlich von 609-595 v. Chr. (fo Movers, Lepfius, Niebuhr, Bunsen, Aleg. V2, S. 413 f., wogegen der nämliche Gelehrte S. 506 f. ben Beginn ber Regierung auf 611 v. Chr. fett); Bodh, Manetho u. f. w. S. 721 ff., 778, nimmt bie Jare 613-598 an und lafst ihn bis 604 nur Mitregent sein; Dunder gibt die Jare 616-600 v. Chr. als seine Regierungszeit an; Brugsch und Ebers feten genauer 612-596 v. Chr. an. Wie fein Bater, hatte Necho II. die Restauration ber ägyptischen Dacht im Auge und schritt auf den Wegen bes felben mit verstärkter Tätigkeit und Rünheit vorwärts, one jedoch bedeutende Ers folge erreichen zu können. Hatte also - um zunächst die friedliche, nach innen gerichtete Tätigkeit biefes Fürsten zu zeichnen — sein Bater Die Bafen bes Delta ben Ausländern geöffnet, so beabsichtigte Recho, den Seehandel bes Mittelmeeres mit dem Verkehr auf dem roten Meere in direkte Verbindung zu setzen und zu bem Zwecke, den Plan des Seti I. wider ausnehmend, beide Meere durch einen Ranal aus dem Nil in den arabischen Golf zu verbinden; der Kanal sollte breit genug werben, um zwei Dreiruberern bequem neben einander Plat zu gewären; wirklich wurde der alte Ranal erweitert und die bitteren Seeen, bis in deren Gegend man icon das frühere Mal gekommen war, erreicht, aber nun stockte die Arbeit, die Strede von da zum roten Meere blieb unvollendet, obwol so emsig war gearbeitet worden, bafs nach Herodots Bericht 120,000 Menschen in der heißen Sandwüste ums Leben kamen. Es wird nicht sowol das Orakel, welches dem Könige verkündete, dass er für die Barbaren arbeite, als die Gefar und das Unglud bes fprisch-babylonischen Kriegs gewesen sein, was das Unternehmen ins Stoden brachte und die Vollendung des großen Baues hinderte. Auf Nechos Befehl unternahmen "phonizische Männer" vom roten Meere aus bie Umschiffung Afrikas, die sie im dritten Jare glücklich vollendeten \*). Aber nicht nur die Forberung bes Handels und der Schifffart ließ sich biefer König angelegen sein, nicht bloß auf Werke des Friedens war sein Sinn gerichtet, Agypten sollte auch wider eine gebietende Weltstellung über seine natürlichen Grenzen hinaus einnehmen. Daber murbe in ben Safen bes Delta wie im roten Meere eine Kriegsflotte erbaut, mit beren Silfe Necho bie von seinem Bater begonnene Unterwerfung Spriens zu vollenden hoffte. Um gegen Sprien und weiter nach dem Euphrat borzudringen, landeten die Aghpter nördlich vom Karmel in der Bai von Affo; da wollte ihnen aber König Josia (f. d. Art. Bb. VII, S. 117) ben Weg verlegen und sie nicht im ehemaligen Gebiete Ifraels, welches sich bas Reich Juda wider angeeignet hatte, fich festsegen laffen, womit es freilich um Jubas Gelbständigkeit geschehen gewesen mare, wenn schon Necho für ben Augenblid es nicht auf Juba, fondern auf Affur abgesehen hatte. Zwischen Habad-Rimmon (vgl. Sach. 12, 11) und Migdol (Mardolor bei Herob., jest el-Medidel füblich von Atto) auf der Ebene Jisreel bei Megidbo tam es zur Schlacht, in welcher Josia geschlagen und tötlich verwundet wurde im Jare 608 v. Chr. Necho bezog nun sein Hauptquartier in Riblah; dorthin begab sich Joahas (f. d. Art. Bb. VI, S. 789), Son des Josia, den das Bolt nach der unglüdlichen Schlacht auf ben Thron erhoben hatte, seis freiwillig, um Frieden ober Bestätigung feiner Bal bittenb, seis vom

<sup>\*)</sup> C. Ritter, Gefc. b. Erbfunbe (1861), S. 31 ff.; Befchel, Gefc. b. Erbfunbe S. 18 f.

Sieger vorgeforbert, wurde aber sofort gefangen gesetzt und - nach bloß breis monatlicher Regierung — nach Agypten abgefürt und an dessen Stelle sein älterer Bruder Jojakim (f. d. Art. Bb. VII, S. 82) als tributärer Fürst über Juda eingesett; bas Land muste eine Kontribution von 100 Talenten Silber unb einem Talent Gold bezalen. Necho unterwarf sich nun allmählich die phonizischen und sprifchen Städte, und bereits war ihm gang Sprien bis an den Euphrat zugefallen, als ber Stärkere über ihn tam. Bwar von Affur brobte feine Gefar mehr; so ziemlich gleichzeitig mit ber Schlacht von Megibbo und Nechos Einbruch in Sprien hatte die Belagerung Rinives burch die verbündeten Meder unter Uwak'hshatra (Khaxares) und Babylonier begonnen; 606 v. Chr. war die stolze Hauptstadt gefallen, das affprische Weltreich hatte sein Ende erreicht, aber die Sieger waren nicht gewillt, einen Dritten an ber Beute Teil nehmen zu laffen. Sobald baher Affur erlegen war, sandte ber alte und franke Nabupaluffur, Ros nig von Babylon, bem von dem affprischen Erbe außer Babylonien Mesopotamien und Sprien zugefallen mar, geftärkt burch medische Hilfe, seinen Son, ben jugenblichen Helben Nabukubruffur ben Agyptern entgegen, um fie aus Sprien herauszuwerfen. Dieser brachte seinem Gegner Necho im Jare 605 b. Chr. bei Rarkemisch eine so entscheidende Niederlage bei, dass allen Eroberungsplänen ber Agypter ein schleuniges Ende gemacht war; Sprien ging sogleich verloren, nur Philistäa blieb noch einige Zeit in den Händen der Agypter (Necho hatte Gaza erobert, Jer. 47, 1), da Nebucadnezar, burch den Tod seines Baters zurückges rufen, den Sieg nicht fofort bis ans Ende verfolgen konnte; aber schon 597 v. Chr. waren die Agypter gang aus Afien herausgeworfen. Bgl. 2 Kon. 23, 29 ff.; 24, 7; 2 Chron. 35, 20 ff. bis 36, 4; Jer. 22, 10 f.; 15, 7 ff. Kap. 46; 3 Efra 1, 23 ff.; Joseph. Antt. 10, 5; Herod. 2, 158 f.; 4, 42; Diod. 1, 33. Als eine Kuriosität mag noch erwänt werben, bass die Rabbinen den Namen 700 durch beuten (zu 1 Kon. 14, 25), weshalb die chalbaische und sprische Uber= fettung "der Lahme" setzen, ein Beiname, mit welchem Necho auch im chriftlichen Abambuche (überf. von Dillmann in Ewalds Jahrbb. V, S. 129) und bei Barhebr. chron. syr. p. 28 erscheint.

Bgl. Wilkinson, Manners and customs of ancient Eg. I, p. 157 sqq. (ed. 3 Lond. 1847); Lepsius, Chronol. I, p. 351 sq.; Movers, Phönik. II, 1, S. 372 ff. 182; Rosellini, Monum. stor. II, p. 129 sq.; Haalh in Paulys Real-Encykl. V, S. 498 f.; Ewald, Gefch. III, S. 404 ff., 416 ff. 423 ff.; Dunder, Gefch. des Alterth. I, S. 99 ff., 447 ff. (1. Ausg.); Bunsen, Aeg. III, S. 130 f., 145 f., IV, S. 398 f. V², S. 413 f., 506 f.; M. v. Riebuhr, Gefch. Ass. und Babyl. (Berl. 1857), S. 72 f., 205 f., 364 ff; Brugsch, Gesch. Ag. und den Pharaonen (1877) S. 784; Maspéro, Gesch. der morgenländ. Bölker im Alterth. (1877) S. 488 ff.; G. Beber, Allg. Beltgesch. I, 176 ff., 704 ff.; Ebers in Riehms Howb. S. 1070 f.

Rehemia, f. Efra und Rehemia, Bb. IV, S. 337.

Reftarius, Patriarchen bieses Namens. Bon den beiden Reftarius, welche die griechische Patriarchengeschichte auszuzeichnen hat, gehört der eine und bekanntere nach Konstantinopel und war der Nachsolger des Gregor von Razianz und der unmittelbare Borgänger des Chrysostomus. Gleich nach der Zussammenberufung des Konzils vom I. 381 wurde durch Gregors Niederlegung der dortige bischössliche Stul vakant. Reftarius, aus Tarsus gedürtig und hoch bei Jaren, lebte daselbst als Senator. Derselbe gedachte damals in seine Heimatzurüczugehen und begab sich zudor zu dem gerade in Konstantinopel anwesenden Diodor, Bischos von Tarsus, um sich etwaige Briese oder Bestellungen dorthin von ihm auszubitten. Bei diesem sand er die beste Aufnahme, Diodor wurde dergestalt für den ehrwürdigen Mann eingenommen, dass er ihn für die erledigte Stelle ins Auge sasse. Er stellte ihn dem Bischos von Antiochien vor, der nun, als der Kaiser ein Berzeichnis würdiger Landen um sangemeiner Berzunsten, das Rektarius an letzer Stell

470 Retiarius

wunderung fiel die Wal des Theodosius auf diesen letten, den die Bischöfe nicht kannten und von dem sie bald erfuren, bass er weder Kleriker noch schon getauft Sozomenus, der Erzäler dieses Herganges (h. e. VII, cap. 8), sest borsichtig hinzu, dieser besondere Umstand sei wol auch dem Diodor unbekannt gewesen, da er sonst schwerlich einen ungetauften Laien zum Patriarchen würde vorgeschlagen haben; doch fieht er barin ein Zeichen göttlicher Beranstaltung. Indessen ift ja dieser Fall einer unmittelbaren Erhebung vom Laien= zum Patriarchenstande in der griechischen Kirche mehrmals vorgekommen, auch die Verschiebung der Tause war nicht unerhört. Der Kaiser ließ sich durch die Bedenken der Bischöse nicht beirren; Rektarius wurde sofort getauft und noch im Aleide eines Neophyten von ber Synode zum Bischof der Hauptstadt ausgerufen. Auch erhielt er sogleich Gelegenheit, seine Wal zu rechtsertigen. Er war es, welcher in den folgenden Ronziliarverhandlungen zur Bestätigung bes nicanischen Glaubens mitwirkte; zu seinen Gunften schlug die gleichzeitige Erhebung des dortigen Bistums zur höchsten Patriarchenwürde nächst der römischen aus. Durch ihn ließ Theodosius zwei Jare später jene friedliche bogmatische Besprechung veranstalten, bei welcher jede bogmatische Richtung ihr Bekenntnis unumwunden barlegen follte. Nettarins und Agelius waren die Bertreter ber nicanischen Partei, und Biele gingen zu bieser über; das Resultat aber konnte kein anderes sein, als dass allen anderen Parteien die kirchlichen Rechte abgesprochen wurden (Sozom. VII, 12). Wichtig wurde bes Neftarius Regierung noch durch die von Sofrates (V, cap. 19, cf. Sozom. VII, cap. 16) im Busammenhang berichtete Aufhebung des Beichtamtes. Seit der Beit der novatianischen Unruhen hatte die griechische Kirche einen besonderen Bußpriester eingesürt, welcher das Bekenntnis der nach der Taufe in schwere Sünden Gefallenen empfangen und die Kirchenbuße verhängen sollte. Zwar galt die Pflicht bes Schweigens, das Beichtgeheimnis ward aber nicht immer geschont. Damals bekannte eine Frau, dass ein Diakon sich mit ihr vergangen habe; die Sache ward ruchbar und ber Alerus schien bloggestellt. Ein Freund riet daber dem Patriarchen, den presbyter poenitentiarius ganz abzuschaffen, damit die Kirche bon jedem öffentlichen Makel frei bleibe. Dies geschah 390 ober 391, die übrigen griechischen Bischöfe folgten demselben Beispiel, sodals von nun an in dieser Rirche Jeder auf sein Gewissen gestellt war und one voraugegangenes Sündenbekenntnis am Sakrament teilnehmen durfte. Endlich foll, nach der Angabe des Balfamon (Harduini Concil. I, p. 955), infolge eines zwischen Agapius und Bagabius über das Bistum Bostra entstandenen Streits zu Konstantinopel unter des Nektarius Vorsit im 3. 393 eine ansehnliche Kirchenversammlung gehalten sein, welche zu dem Beschluss fürte, dass das Urteil mehrerer Bischose einer Provinz ersordert werbe, wenn die Absetzung eines Bischofs gultig sein folle. — Mektarius lebte bis 398, nachdem schon ein Jar vorher Chrysostomus zum Nachfolger ernannt worden. Beigelegt wird ihm eine Homilia in Theodorum martyrem, welche zus erst, Paris 1554, unter Reden des Chrysostomus und dann öfter (Tom. V, Lipomanni, apud Surium, tom. VI, 9. Nov.) gebruckt wurde. Gein Synobalaus: spruch über Agapius und Bagabius findet sich bei Freher in Jure Graeco-Romano, IV, p. 247. Bgl. Tillemont, IX, p. 486. Oudin, Comment. I, p. 686. Fabric. Bibl. Gr. ed. Harl. IX, p. 309. XII, p. 390.

Der andere Rektarius versetzt uns in das 17. Jarhundert; er war Pastriarch von Jerusalem. Aus den über ihn vorliegenden unzureichenden Nostizen ergibt sich so viel mit Sicherheit, dass er ungefär 1660—72 in dieser Würde sungirte und dem Dositheus unmittelbar voranging, demselben Dositheus, der 1672 durch die Spnode von Jerusalem das Bekenntnis seiner Kirche reinigen und zum Abschluß bringen wollte. Nach Fabricius, der fälschlich seinen Nachfolger Dorostheus nennt, war er aus Kreta gebürtig und hatte zu Athen von Theophilus Korpdales seine philosophische Bildung empfangen. Gewiss ist serner, dass er wie Dorotheus der griechischsorthodogen Partei angehörte und nach beiden Seiten jeder kirchlichen Abweichung widerstand; er hat davon einen doppelten Beweisgeliesert. Junächst beteiligte er sich an der Konsession des Mogisas, indem er neben Parthenius deren erste Ausgabe von 1662 mit einer empsehlenden Vorrede

begleitete (conf. Libr. symb. eccl. or. ed. Kimmel p. 45). Eine andere höchst energische Deklaration mar gegen Rom gerichtet. Unter ben romischen Emissären, welche in Palaftina bie unter turtischem Joch seufzenden Griechen auf ihre Seite zu loden suchten, befand fich ein Franziskaner, Beter, welcher fünf Thefen zur Berteidigung ber papftlichen Rirchenherrschaft verbreitete. Auf diese Thesen antwortete der Patriarch Reftarius in einer Gegenschrift: κατα της άρχης του Παππα, welche zuerst Jasii 1682, dann Londini 1702 edirt wurde und nicht mit Unrecht gerühmt worben ift. Auch nach bem mir vorliegenden lateinischen Auszuge (Acta Erudit. 1703, p. 292 sqq.), — benn ben griechischen Text fenne ich nicht —, berbient fie bas Lob einer unter ben Griechen nicht gewönlichen Umficht und hiftorischen Sachkenntnis. Dem Sate von der Einheit der Rirche stellt er den ber Allgemeinheit und bes apostolischen Besens zur Seite, welches teinerlei außerliche Beschränkung ober Centralisation verstatte, da die Nirche wesentlich nichts anderes sei, als katholische Gemeinschaft der Gläubigen. Auf die zweite Thesis, dass im Altertum beide Hauptteile ber Kirche mit einander einig gewesen, wird mit einer guten hiftorischen Rachweisung geantwortet, nach welcher es vielmehr schon vom 2. Jarhundert an zwischen den Griechen und Lateinern Streitpuntte und Abweichungen, wenn nicht der Lehre, doch des Ritus und der firchlichen Ords nung gegeben habe. Die im Symbol vorhandene Ubereinstimmung aber burfe man durchaus nicht als Erzeugnis der romischen Oberhoheit ansehen, ba die öfumenischen Synoben erweislich nicht unter Leitung ber Papfte geftanben hatten. Eine britte Behauptung, bafs bie lateinische Mirche nach Ablösung ber orientalis lischen die ware sei, kehrt Mekkarius zugunften der seinigen um, indem er auf die Berfälschung des alten Symbols hinweist. Und wenn sich der Gegner auf die Notwendigkeit einer monarchischen Regierung berufen hatte, weil jeder Korper naturgemäß nur ein haupt habe: fo antwortet Meftarius mit ber befannten Erklärung des mystischen Körpers der Kirche; dieser sordere ein alleiniges Haupt und besitze es in Christus, warend die irdische Berwaltung mit Recht aristos tratisch organisirt worden sei, umsomehr, da auch die Apostel in ihrer Bolls macht einander gleichgestellt gewesen. Die Schwächen diefer Entgegnung bedürfen teiner Erinnerung, aber im Verhaltnis zum Papisning und zu ben übrigen De= monstrationen eines Abfalls der orientalischen Kirche von der römischen hat sie ihr gutes Recht, und sie beweift, dass auch einzelne neuere Griechen diese Kontroverse schärfer, als es in den griechischen Bekenntnisschriften geschieht, ins Auge gefast haben. Eine britte Entgegnung war gegen ben reformirten Prebiger Claube gerichtet. - Bgl. Fabric., Bibl. Gr. ed. Harl. IX, p. 310; Kimmel, I. c. praef. p. 62. 75; Nic. Comnenus in praenott, mystagog, respons. VI, sect. 2; meine Symbolit ber griech. Kirche, G. 71, 217.

Remeflus. Gin christlicher Philosoph, von bem wir eine Schrift περί φύσεως ardownov besigen. Dass er Bischof von Emisa ober Emesa in Phonizien gewesen, sagt ber Titel bieses Buches; sonst missen wir von seinem Leben nichts, und ebenso sehlt es an gang sicheren Datis für die Zeit seines Lebens. Obwol feine Schrift viel benutt worben, wird er namentlich erft ziemlich fpat aufgefürt. Man hat ihn mit bem beibnischen Prafetten Rappadocieus, Remesius, an welchen Gregor von Raziang mehrere Briefe und ein Gedicht gerichtet und den er wegen seiner Rechtschaffenheit und Philosophie belobt, identifizirt und gemeint, die Aufforberung bes angesehenen Rirchenvaters, er solle ftatt aller irbischen Gaben bie Perle Christus erwerben, werbe nicht vergeblich gewesen sein (Tillemont nach ben älteren Herausgebern). Dies ift eine Bermutung one positiven Wert, zumal ber Name auch sonst mehrfach vortommt, 3. B. bei Isidorus Beluf.; sie kommt aber ber Zeit nach bem Richtigen nabe, da D. keine über das 4. Jarhundert herabgehenden Schriftsteller erwänt, bagegen mehrfach Apollinaris und Eunomius ans fürt. Ritter, und nach ihm noch entschiebener Beller (Griech. Philog. III, 2, S. 458 Anm. b. 3. Aufl.) segen ihn in die Mitte bes 5. Jarhunderts, weil die Ausbrude über bie Bereinigung bes Logos mit ber menschlichen Ratur (p. 60 ed. Antw.) an bie vom chalcebonensischen Rongil fanktionirten Bestimmungen erin-

nerten. Aber nicht nur fehlen die ausbrücklichen Beziehungen auf Nestorius und Eutych, und der entscheidende Terminus von zwei Naturen, sondern der unbefans gene Gebrauch 3. B. von xpaais neben Erwois und unmittelbar neben ber Betonung bes argentog und aocyzoros sprechen vielmehr entschieden für ben Ausgang bes 4. Jarhunderts, und die Beziehung auf die antiochenische Christologie bes Theodor von Mopsvestia \*) stimmt vollkommen mit der Zeit, in welcher Theodor noch als antiochen. Presbyter (vor 392) gerade gegen die von Nemesius berücksichtigten Apollinaris und Eunomius seine 15 BB. de incarnatione geschrieben hatte. Sein Buch mufs frühzeitig ben Werken Gregors von Mysa beigezält worden sein; die unter benselben aufgesürten libri octo de philosophia, schon im 12. Jarhundert durch Burgundio von Pisa ins Lateinische übertragen (Fabric.), sind nichts ans beres, und die zwei Bücher περί ψυχης (Greg. Nyss. opp. II, 90 sqq.) sind wis berum R. 2 und 3 aus Nemesius Schrift. Es fehlt auch nicht an Berürungspuntten zwischen Greg. und Nemes., welche mit einander in der Betrachtung bes Menschen sowohl die Anschauung von ihm als dem Band der sichtbaren und uns fichtbaren Welt, als die Ausmerksamkeit auf ben Bau und die physiologische Beschaffenheit desselben teilen. Bei Nemesius aber treten die philosophischen Unters suchungen nur gelegentlich in engere Beziehung zu ben driftlichen Glaubensfägen, wenn er auch diesen entscheibende Autorität zuschreibt und in der Menschwerdung Gottes um bes Menschen willen den ebidentesten Beweis der gottlichen Borsehung (c. 42, p. 161) wie der erhabenen Bestimmung des Menschen als des eigentlichen Weltzweckes (c. 1, p. 26) sieht. In friedlichem Berhältnis zur firch= lichen Lehre, steht er boch offenbar mehr seitwärts von ber bogmatischen Be= wegung ber Kirche und wendet sein Interesse dem neutraleren Gebiet jener ans thropologischen Fragen zu. Mit den Einwirkungen bes theologischen Philosophen Plato, ben Unschauungen von der Seele, ihrer Bräeriftenz und in gewissem Sinne Metempsychose (welche allerdings die Grenze von Tier und Mensch nicht über= fpringen foll) — Borstellungen, welcher ber Kirche seiner Zeit bereits verbächtig erscheinen — verknüpfen sich entschiedene Ginflusse bes naturwissenschaftlichen, bes gelehrten Philosophen Ariftoteles, mit seiner reichen empirischen Naturbetrach= tung, seinen physischen und anthropolog. Untersuchungen. Nemesius sucht selbst in der Methode — der fritischen Revue verschiedener philosophischer Meinungen den Aristoteles nachzuamen, freilich one dessen originelle Araft. Einen Uberblick über den Hauptinhalt seiner Schrift, in welcher besonders die Untersuchungen über bas Berhältnis bes Beistes zur Naturseite bes Menschen, über die einzelnen Seelenvermogen und Sinne, über die Freiheit und Vorsehung hervortreten, gibt Ritter, Gesch. der driftlichen Philosophie, II, 461—484; Huber, Philosophie der Kirchenväter, München 1859, S. 321—325. Das Buch ist als philosophische Schapkammer später viel benutt, so von J. Philoponus, Joh. Damascenus, Elias Cretensis u. a. Nach früheren lateinischen Ubersetzungen zuerst griechisch berausgegeben von Nicas. Ellebodius, Antverp. 1565, 8°. Danach mehrfach (z. B. Oxoniae 1671, 80) endlich: Nem. Emes. de nat. hom. ed. C. F. Matthaei, Halae Magd. 1802, 8º (Migne, Ser. gr. t. 40). Bergl. Fabric. bibl. graec. VII, 549 sqq. (ed. Harl. VIII). 28. Möller.

Rennius. Es gibt mehrere keltische Heilige dieses Namens, über die jedoch nichts Sicheres bekannt ist. Nur einer derselben, Nennius, ein Schüler des Elbodus (Erzbischof v. Nord: Wales, gest. 809), ist zu nennen, da er bis in die neueste Zeit sür den Versasser der Historia Britonum angesehen worden ist. Allein diese Annahme beruht nur auf dem Zeuguis zweier Prologe in einer Haudschrift des 12. Jarh.'s, in denen sich N. selbst als Versasser einfürt. Von 30 Handsschriften haben nur zwei noch diese Angabe, wärend 17 andere Gildas als Verssasser seinen und eine der besten das Buch einem Anachoreten Markus zuschreibt.

<sup>\*)</sup> Ρ. 62 ούκ εὐδοκία τοίνυν ὁ τρόπος τῆς ξνώσεως, ῶς τισι τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν δοκεῖ κτλ.

Die älteste Handschrift aus dem 10. Jarhundert stammend und einige, die ihr solgen, tennen den Namen des Versassers nicht, ebensowenig Wilh. von Malmess dury (c. 1125), der jenes Buch unter dem Namen Gesta Britonum citirt. Auch Heinrich von Huntingdon (c. 1147), der mehreres aus der H. B. abgeschrieben hat, sagt nur, er habe dies bei einem gewissen Schriftsteller gesunden, dagegen derust er sich auf Gildas als Gewärsmann, wo er Arthurs Taten aus der H. B. ansürt. Es genügt dies, um zu erkennen, mit wie wenig Recht das Buch dem Rennius zugeschrieben wird. Da der Versasser unbekannt war, so suchten die Mönche der späteren Zeit unter den Heiligen ihres Klosters oder den älteren Gesichtschreibern einen Namen, um das anonyme Wert damit zu schmücken.

Die Historia Britonum ist nicht das Werk eines Augenzeugen wie das Büchs lein bes Gilbas noch eine Berarbeitung von Quellen wie Bebas Geschichte, sonbern eine Sammlung welfcher Trabitionen mit geschichtlichen Rachrichten verwos ben. Sie stammt aus ber Beit, wo die Briten, von ben Sachsen verdrängt, einen Erfat für die verlorene Freiheit und Macht in prahlerischen Fiktionen suchten. So ließen sie bie Briten von Brutus ober gar von den Trojanern, Die Stoten bon einem schthischen Ebelmann, ber zur Beit bes Auszuges ber Ifraeliten aus Agnpten nach hibernia gekommen, abstammen. Die Beschichte ift gang im Beifte ber welschen Triaden geschrieben, vieles, das aus Gilbas, Beba und anbern Quel-Ien geschöpft ift, willfürlich verarbeitet. Dennoch finden sich manchmal wertvolle historische und chronologische Angaben, g. B. die, dass die Sachsen schon gegen Ende bes 4. Jarh.'s nach England gekommen seien. — Das Buch ift, wie die un= gemein verwirrte Chronologie und die widersprechenden Daten zeigen, nicht bas Wert eines Berfassers. Sie geben aber der Kritit die Mittel an die Sand, die Beit und Art ber Entstehung bes Buches annähernd gu bestimmen. Der ursprüngliche Berfasser schrieb um das Jar 822 oder 831. Etwa fünf Überarbeiter laffen sich herausfinden, die bis zum Schluss des 10. Jarh.'s bas Buch durch Bufape und eingeschriebene chronologische Rotizen vermehrten und berwirrten. (G. bas Rähere in meiner Diss. de eccles. Briton. Historiae Fontibus p. 29-37).

Reshyten, reóquio, recens plantati, werden die Neubekehrten genannt. In diesem Sinne bedient sich der Apostel des Ausdrucks (1 Timoth. 3, 6). Die sirchlichen Schriftsteller haben ihn in den mannigsachsten Anwendungen beibehalten. Uber die Art und Weise, wie die Kirche mit den neu rezipirten Christen versur, s. den Artikel Katechetik Bd. VII S. 576. Dass Acophyten nicht alsbald zu tirche sichen Ämtern verwendet werden sollten, ist im Anschlusse an die citirte Stelle 1 Timoth., vergl. 5, 22, schon zeitig vorgeschrieben und zum teil auch späzterhin sestgehalten (man s. den Artikel Fregularität Band VII, S. 151). Analoge Vorschriften sind auch für die in ein Kloster eintretenden Rovizen erstassen.

Um Richtchristen zum Übertritt oder der römisch-katholischen Kirche nicht ans gehörige Christen zum Eintritt in dieselbe zu bewegen, sind von den Päpsten für Neophyten mannigsache Privilegien bestimmt (vgl. Ferrari's bibliotheca canonica s. v. Neophytus nro. 3).

Neostadiensium admonitio christiana de libro concordiae, quem vocant, a quibusdam theologis nomine quorumdam ordinum Augustanae confessionis edito, Neostad. in Palatinatu 1581, auch deutsch: Christliche Erinnerung — —; unter diesem Titel haben die von Johann Casimir zu Neustadt an der Haardt angestellten resormirten Theologen ihre Einwendungen wider die lutherische Konstordiensuch veröffentlicht. Die meisten dieser Theologen waren vom Kursürsten Ludwig, der für die luthesrische Lehre Partei nahm, aus Heidelberg vertrieben, von dem eifrig resormirten Joh. Casimir aber in der Rheinpfalz, besonders am Gymnassium zu Neustadt, ansgestellt worden, welches, so lange Heidelberg lutherisch blieb, d. h. von 1576—1583, eine Pflanzschule für resormirte Konsession gewesen ist.

Die Admonitio, von Urfinus verfast, barnet aufr in erweiterter Geftalt

Ursini Opera, Heidelb. 1612, T. N, p. 486 sq. abgebruckt, ist unter den reforsmirten Teklarationen wider die Konkordiensormel die bedeutendste und steht in Zusammenhang mit der 1580 zu Neustadt erschienenen "Historia der Augsburger Konseisson ——". — Die Admonitio wird, nach weitläusigem Vorworte über das Berderben der Parteisucht und die Unausweichlichkeit der Lehrdissernzen, über die salschen Teutungen gesunder Lehre von Seiten der Gegner in 12 Kaspitel zerlegt. 1) Über die Person Christi, Widerholung der waren Lehre; 2) Ebenso über das Abendmal; 3) Austösung der salschen Anklage unserer Kirchen wegen gewisser Dogmen; 4) Von der Auktorität der Augsdurger Konsession; 5) Von der waren Meinung dieser Konsession; 6) Von der Auktorität Luthers; 7) Von der ungerechten Berurteilung unserer Lehre im Konkordienbuch; 8) Nachweisung salscher Behauptungen in eben demselben; 9) Nachweisung der in ihm enthaltenen Widersprüche; 10) Vom Versaren der Theologen im Konkordiengeschäft und von der Pslicht der christlichen Obrigkeit bei kirchlichen Kontroversen; 11) Von der Albelständen in der Durchsürung dieser Konkordie; 12) Epilogus von der waren

Urt und Beise, Gintracht in den driftlichen Rirchen zu errichten.

Bieles verdient immer noch Beachtung. "Das Ansehen ber Augsburger Konfeffion werbe vielfach übertrieben (S. 115), als ob, wer ber Schrift felbst folgenb von dieser Ronfession abweiche, ein Baretiker ware. Wir übrigens weichen bon ihr, recht ausgelegt, gar nicht ab. Göttlich find nur die kanonischen Bucher fie allein sind Kanon der Lehre. Bas hingegen sonst über kirchliche Lehre ges schrieben wird, barf wol kirchliche, aber nicht göttliche Schrift heißen, und kann nur so weit gelten, als es mit ber Schrift übereinstimmt. Unter ihnen find otus menisch, die niemand privatim abandern barf, hingegen Bekenntnisse von partifus laren Rirchen haben ein minderes Unsehen, weil man, auch one sie zu unterschreis ben, Glied ber allgemeinen Kirche sein kann, und weil ben andern Partifular= firchen ebenfalls bas Recht zusteht, nach ihrem Bedürfnis Konfessionen aufzustellen. Den Konsensus der allgemeinen Kirche heben sie nicht auf. Auch ents scheiben sie nicht, was war ober falsch sei, sondern nur was mit der in dieser Rirche rezipirten Lehre übereinstimmt, und was nicht. Sie find also nicht Symbole, wozu man die Augsburgische Konfession und die Konkordiensormel nun machen möchte, als ob alle waren Christen unseres Zeitalters sie annehmen müßten. Es ist weber möglich noch ratsam, allen Kirchen Eine Formel vorzuschreiben; darum lasse man ben einzelnen Partifularfirchen Freiheit, nach Bedürsnis und vorkommenben Kontroversen ihre Bekenntnisse aufzustellen, wenn nur alle am Fundament des Christentums festhalten. Das tun viele Konfessionen unserer Zeit, die nebeneinander Bedürfnis sind, und die Augsburgische hat vor anderen keinen Borzug, so viel Lob sie verdienen mag. Weder sie noch eine andere ist Allen bergestalt vorzuschreiben, dass, wer sie nicht annimmt, ein Häretiker ware. Sie ist bald nach Beginn der Resormation geschrieben, als man noch nicht der papistischen Finsternis gegenüber das Licht deutlich anschauen konnte und nicht alles schon scharf zu erklären verstand. Es ware schamlos und unverständig, frommen Lehrern und namentlich dem Berjaffer der Konfession selbst zu verwehren, dass fie fortichreitenbe Erfarungen nicht mehr für die Lehre benuten und Giniges fpater besser und genauer deklariren sollten. Uberdies haben nur Wenige bei dieser Ronfession mitgewirkt, und geschrieben wurde sie im Drange ber Umstände unter bem Lärm eines streitenden Reichstages, sobann unter Furcht vor großen Gefaren, daher man die papistischen Missbräuche mit ber möglichsten Schonung berüren muste. Sie ist daher nicht so vollkommen und erschöpfend, als Biele behaupten möchten; ist später ber Rachbefferung bedürftig gemesen - - ".

Genug, um zu zeigen, dass jett noch die Admonitio Neost. lesenswert ist. Anderes ist ausgezogen in meiner Geschichte der resormirten Centraldogmen I, S. 492 f. Das Ravitel von Luthers Autorität ist immer noch eine echt evangelische Predigt, die aber gerade von denen, welche ihrer bedürsen, nicht gelesen

wird.

Von der Partei der Konkordiensormel wurde die Admonitio angegriffen und von den Pfälzern, am besten von Ursinus selbst (S. Opp. II) verteidigt. Wie

und in welchem Sinne die Reformirten die Augsburger Konfession, natürlich im Einklang mit ihren eigenen Konfessionen verstanden, angenommen haben, wird hier vollkommen klar.

Rephilim, f. Canaan Bb. III, G. 120.

Repos, ein ägpptischer Bischof, ber um bie Mitte bes 3. Jarhunderts starb, war ein Bertreter des Chiliasmus (f. d. Art. Bd. III, S. 194) und der wörts lichen realistischen Schriftauslegung und eben barin ein Gegner der origenistischen Theologie, welche von ihren spiritualistischen Boraussehungen aus, aber im Bunde mit der allgemeinen Beränderung des kirchlichen Zeitgeistes, die sich z. B. in der Ausscheidung bes Montanismus zu erkennen gibt, die bisher in ber Rirche beis mischen diliaftischen Borftellungen zurückbrängte. Er hat eine uns nicht erhals tene Schrift, Widerlegung der Allegoriften (έλεγχος άλληγοριστών, zum Ausbruck vergl. Iren. adv. haer. V, 35, 1) verfast, welche von ben Unhängern bes Alten in Agypten, besonders in der Landschaft Arfinoë, wo vielleicht Repos selbst Bis schof gewesen, als unwiderlegtiche Beweisfürung für das dereinstige irdische Reich Chrifti angesehen wurde. Die Grundlage bildete, wie bei Früheren, one Zweifel die Offenbarung Johannis; dem entsprechend lehrte er nach Gennabius, dass nach der ersten, der Auferstehung der Gerechten, Diese in einem tausendjärigen Reiche mit Chrifto in Glüdfeligkeit (in deliciis) herrichen murben, und nahm eine zweite Auferstehung (der Ungerechten) und mas weiter Offenb. 20 bamit in Berbindung gesett ift, an. Den in Dieser Schrift bes Repos vorgetragenen chiliaftischen Erwartungen scheinen sich nun manche driftliche Lehrer in Agppten in sehr einseis tiger Beise hingegeben zu haben. Der Bischof Dionhsius von Alexandria (f. d. Art. Bb. III, S. 615) flagt, dass sie, mit Bernachlässigung von Gefet und Propheten, ber evangelischen Lehre und ber avostolischen Briefe fich auf diese Schrift bes Nepos geworfen und in ihr große verborgene Beheimniffe zu besiten gemeint hatten. Dadurch seien die Ginfältigeren von allen erhabenen, geiftigeren Webanten und Erwartungen abgezogen, die Betrachtung der herrlichen, warhaft göttlichen Erscheinung und Wiberkunft bes Beren, unserer Auferstehung, Berfammlung gu ihm und Beränlichung mit ihm sei zurückgetreten hinter die kleinen und irdischen Hoffnungen vom Reiche. Dionysius fah fich veranlasst, nach bem Tobe bes Repos in Arfinoë, wo schon längst biese Meinung großen Anhang gehabt und im Rampfe mit der origenistischen Theologie felbst Spaltungen und Abfall ganger Gemeinden hervorgerufen hatte, die Presbuter und Lehrer zusammenzurufen und unter Zulassung der Laien mit ihnen eine Brufung der Schrift des Repos anzuftellen. Es gelang ihm wirklich in einer breitägigen Berhandlung, bei welcher er Das leidenschaftlose Berhalten der Brüder, ihre felbstverleugnende Barbeitsliebe und die Willigkeit, mit der sie in die Untersuchung eingegangen, zu rühmen hatte, mit seinen Ansichten burchzudringen, sobafs ber Hauptvertreter jener diligftischen Lehre, der Presbyter Koration, dieselbe aufgab und man sich der erlangten Aberein= ftimmung erfreute. Bei bem Anschen aber, welches bie Schrift bes Repos erlangt hatte, hielt es Dionyfius für nötig, ungeachtet aller Anerkennung, die er ber Perfonlichkeit bes Repos, seiner Frommigkeit, feinem Schriftstudium und feinen Berdiensten um den firchlichen Gefang gollte, diefelbe gu widerlegen. Dies tat er in den zwei Buchern negt enapyedicor, welche, weil fie es mit der Betampfung des Chiliasmus überhaupt zu tun hatten, von Sieronymus (praef. in Jesai. XVIII) auch als gegen Frenäus, von Theodoret (haer. fab. comp. III, 3) als gegen Rerinth gerichtet angesehen werden konnten, obwol beide Schriftsteller die ursprüngliche Beranlaffung kannten Die Fragmente aus dieser Schrift bei Gufebius enthalten die Mitteilungen über Nepos und die an ihn fich anschließende Bewegung, zugleich aber auch die befannten fritischen Außerungen über die Apotalppfe, bas Sauptbollwert ber Chiliaften (f. oben Bb. III, G. 616). Der Gegenfat gegen ben Chiliasmus mag ihm bas fritische Auge geschärft haben. - Die brii: berliche Beilegung bes Streites burch Dionyfius hat fich im Lichte ber fpateren Beit in eine formliche Berbammung bes Repos, ber bem Rerinth an Die Seite geftellt wird, umgeftaltet (libell. synod. bei Manif will wone I, 1017, wo er

Repotian genannt wird). Nach Fulgentius in Pint. Arian. c. 2, ber ihn ebensfalls als Häretiker ansieht, hätte es noch im 6. Jarhundert Nepotianer gegeben; es. sind wohl nur überhaupt Chiliasten, die schwerlich im historischen Zusammenshange mit Nepos stehen. — Due Ile: Eusedius hist. eccl. VII, 24 sq. Bergl. Hieron. de vir. ill. 69; Theodoret. sab. haer. comp. III, 6; Gennadius de dogm. eccles. c. 55 (al. 25); Tillemont, Mém. T. IV, 261 sqq. ed. Venet.; Walch, Acherhistorie II.; Dittrich, Dionhsius d. Gr., Freiburg i. Br. 1867, S. 69 st.; Hesele, Conciliengeschichte, I, 134 der 2. Aust. — Die Schrist des Gießener Theologen Schupart, De chiliasmo Nepotis, Gießen 1724, rief einen Streit zwischen ihm und dem Apotalyptiter Petersen hervor. Vgl. J. G. Walch, Einleitung in die Religionsstreitigkeiten der lutherischen Kirche, II, 559 st. Dess. diebe. theol. II, 811.

Mergal (בֹרְגַל) war nach 2 Kön. 17, 30 eine von ben Ruthäern (aus ber Landschaft Babylonien), welche nach Samarien verpflanzt worden waren, verehrte Gottheit. Die LXX (B) haben 2 Kön. 17, 30 thr Eoren, gewiss Schreibversehen statt rhe Negyell (vgl. Sprohegaplaris). Außerdem kommt im Alten Testamente bieser Gottesname vor in dem Eigennamen zweier babylonischer Fürsten Nergalschareger (Jer. 39, 3. 13), d. i. Nirgal-sar-ugur, "Mergal schirme ben König" (Schrader, Affyr. = babyl. Reilinschriften, 1872, S. 128 f.). In affyrischen Götterliften steht Nirgal unter den Planetengöttern (Schrader, Theolog. Studien und Kritisen, 1874, S. 337 ff.) und zwar seiner Stellung nach ben Planeten Mars bebeutend (vgl. Art. "Nebo"). Die Keilinschriften bestätigen die Verehrung bes Nirgal als Stadtgottheit von Kutha (Schrader a. a. D. 129; Ders., Die Reilinschriften und das Alte Testament, 1872, S. 167; Friedr. Delitich in: George Smith's Chaldaische Genesis, 1876, S. 316). Der Gottesname kommt feilinichriftlich noch bor in bem Gigennamen Nirgal-nasir, "Nergal ichirmt" (Schrader, Affyr.=babyl. Keilinschr. S. 129). Die Löwenkolosse an den Eingängen affprischer Paläste scheinen den Nergal zu repräsentiren (Schraber, Reilinschr. u. b. A. Test., S. 166 f.; vgl. Friedr. Delitich, "Wo lag das Paradies?", 1881, S. 218) - ein für benjenigen Gott, in welchem die Abendlander ihren Rriegs= gott Ares und Mars erfannten, sehr possendes Attribut.

Bei den Mendäern fürte der Planet Mars den one Frage aus Nirgal kors rumpirten Namen Nersg (Chwolsohn, Die Ssabier, St. Petersburg 1856, Bb. II,

S. 160), und auch der arabische Name dieses Planeten, Mirrsch (مریخ)

scheint, mit allerdings auffallender Wandelung, daher abgeleitet werden zu müssen. — Die Herkunft des Namens ist ganz dunkel. An eine Ethmologie aus dem Arischen (v. Vohlen bei Gesenius, Thesaurus s. v. '> = sanstr. Nrigal "devorans homives" als Bezeichnung des Ariegsgottes) ist jeht kaum noch zu denken; schwerlich auch ist das Wort ein semitisches Compositum (ver und gal), sondern eher abzuleiten von dem semitischen Stamme rgl, vielleicht aber ein nichtssemitischer, von den früheren Bewonern Babyloniens überkommener Gottesname (so Friedr. Delitsch a. a. O. 274 ff.).

Nach Selbens Darstellung (welcher die Authäer sür Perser hielt) und der daran sich anschließenden des Abbe Arri (Essai philologique et historique sur les temples du seu mentionnés dans la Bible, Extrait des Anvales de Philosophie chrétienne Ar. 79, Bd. XIV, S. 20 ss.) wäre ber nicht ein Gottesname, sondern nach Selden Bezeichnung des heiligen Feuers auf den Pyratheen oder dieser selbst (ner-gal, "Lichtquelle"; dieselbe Worterklärung bei Münter, aber als Name des Sonnengottes), nach Arri mit der Aussprache Nurgal (vgl. die Rurshaghs auf Sardinien) Bezeichnung eines Feuertempels (zu übersetzen: monceau de pierres [52] du seu). Diese Ausgauung ist jest durch den affyrische dabylonisschen Gottesnamen Nirgal widerlegt, wie auch 2 Kön. 17, 30 s. Nergal in einer

Reihe mit beutlichen Gottesnamen vorkommt ("sie machten Rergal" ist ents weder von der Ansertigung der Gottesbilder zu verstehen, oder wol eher ist hier "machen" so viel als "verehren").

Nach Talmud und Rabbinen (D. Kimchi, S. Jarchi u. a.) wurde Rergal als Haushahn ober wildes huhn verehrt (f. Burtorf, Lexicon Chaldaicum Talmudicum s. v. ברגל). Dieje Angabe mag beruhen auf einer willfürlichen Koms bination mit dem rabbinischen Ramen für den Hahn tarnegol (התרכבול, f. Bugtorf s. v.), wie denn überhaupt die rabbinischen Angaben über die 2 Ron. 17, 30 f. genannten Gottheiten willfürlich zu sein scheinen und jedesfalls verworren find. Es ware aber nicht unmöglich, bas jener Name für ben ben alten Hebräern unbekannten, im Alten Testamente niemals genannten und erft später aus Persien zu ben Juben gekommenen Sahn mit bem Kultus eines Gottes zusant= menhängt, welchem er heitig war. Unter den affyrischsbabylonischen Darftels lungen finden sich Abbildungen eines angebeteten oder auch zum Opfer bestimm= ten Sahnes: er fteht auf einem Altare, baneben ein Priefter, in einer zweiten Abbildung eine geflügelte Gestalt in anbetender Stellung (Layard, Nineveh und Babylon, überf. von Benter, S. 410 f. mit Abbilbungen). Ein Busammenhang diefes Sahnes mit bem Rultus des Mergal lafst fich freilich nicht nachweisen. Es ift aber zu bemerten, bafs im Dienfte bes Ares ber Sahn eine Rolle fpielt, mas wol in Berbindung stehen konnte mit bem Rultus besjenigen affprisch-babylonis ichen Gottes, welchen bie Griechen ihrem Ares entsprechend fanden. Ubrigens tonnte ber tampfbereite Sahn fpontan bei verschiedenen Bolfern zu bem Rriegsgott in Beziehung gefett werben. Die Bedeutung bes Sahnes als Beichen ber Rriegsgottheit (er war auch ber Pallas Athene beilig) ift aber wol erft sekundar. Der aus Indien frammende und fruhzeitig bei ben Berfern heimische Sahn mar, wie es icheint, feit alten Beiten bei ben Perfern Symbol ber Sonne und bes Lichtes, beffen erftes Erscheinen er am Morgen verkundet, deshalb gedacht als Feind ber im Dunkeln hausenden Dews, neben bem hunde ein Bachter ber von ben Lichtgeistern beschirmten Belt. Er steht im Dienste bes himmlischen Bachters Craosha. Dementsprechend wurde auch bei ben Griechen, zu welchen der Bogel erft verhältnismäßig spät (etwa in ber zweiten Sälfte bes 6. Jarhunderts v. Chr.) getommen ift, der Hahn in Berbindung gesett mit Personifitationen ber Sonne: fo fpricht Plutarch von einem Bilbe bes Apollo, welches auf ber Hand einen hahn trug. Die Borftellung von dem hahn als einem Bogel des Lichtes verbreitete fich mit ber Bucht bes Thieres weit nach Besten, und noch in der Rebensart : "ben roten Sahn aufs Dach setzen", ist das Tier gesetzt für das durch dasselbe dargeftellte Element des Teuers (B. Dehn, Rulturpflanzen und Hausthiere, 3. Aufl. 1877, S. 280 ff.). Auch bei Affprern und Babyloniern mag ber hahn Bogel ber Sonne gewesen sein; auf einer bei Lanard abgebildes ten Bemme, welche er "bei Babylon" erhalten, schwebt über einer Glügelfigur und bem Sahne ber Mond; auf einem Cylinder bes britischen Museums mit ber Darftellung bes Sahnes auf einem Altare fteht baneben ein Regel mit dem Salbs monde barauf. Bielleicht foll bier bargestellt werden Berehrung von Sonne und Mond. Die affprische Gottheit, welcher ber Sahn heilig war, mochte bemnach als Sonnengottheit zu benten fein. Dafs Rergal ursprünglich eine folche mar, ift fehr wol bentbar, ba die höheren männlichen Gottheiten der Affprer und Babylonier bies jum größten Teile waren; die eigentlich planetarische Bedeutung ift überall eine fpatere (f. Art. "Baal" Bb. II, G. 36). Indessen ift die Koms bination bes Rergal mit bem Hahne viel zu unsicher, als bafs barauf irgend= welche Folgerungen gebaut werben burften. - Bielleicht hangt bas Bogelbild, ber eberne Melet Taas, welchen bie Priefter ber Jegibis mit fich füren, mit einem affprifch-babylonischen beiligen Bogel zusammen (Labard, Rineveh und Bas bylon, S. 37 f. mit Abbildung, S. 411 Anm.). Jest im Stabidier und in Rurbistan wonend, wollen die Jezibis in der Borgett gewesen fein (Layard, Riniveh und feine Aberret

S. 162) und scheinen in ihrer Religion manche Reste des affgrischsbabylonischen Glaubens bewart zu haben. Der wenig naturalistisch gehaltene eherne Bogel, welchen sie übrigens nicht als ein Gottesbild, sondern als eine Standarte anssehen, kann ebensogut einen Hahn als einen Psau (taûs) vorstellen; doch könnte es auch ein Abler sein (s. Artikel "Nisroch).

Litteratur: Selben, De dîs Syris (1. Ausg. 1617) mit den Additamenta A. Behers in den späteren Ausgaben; J. C. Wichmannshausen, Diss. de Nergal Cutdaeor. idolo, Vited. 1707, 4 (bei Winer); Münter, Religion der Babylonier, Kopenh. 1827, S. 16. 25; Movers, Die Religion der Phönizier, 1841, S. 423; Winer, NW. Artifel "Nergal" (1848); J. G. Wüller, Artifel "Nergal" in Herzzogs R.G., 1. Aust., Bd. X, 1858; Werr, Artifel "Nergal" in Schenfels B.L. IV, 1872; P. Scholz, Göhendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern, 1877, S. 393—398; Schrader, Artisel "Nergal" in Richms HW. 12. Lieserung, 1879.

Reri, Philipp, Stifter der Kongregation des Oratoriums, ist einer der Heiligen der katholischen Rirche, welche überströmten von ungefärbter Liebe zu Gett und bem Nächsten, vielleicht ber reichste an fostlichem humor, rein von allem pharifaischen Sauerteige. Bu seiner echten humanität wirkten gewiss auch Ort und Zeit seiner Geburt mit; benn er ward in Florenz, und zwar im Benith bon beffen Kunstblute, unter bem Medicaer-Papfte Leo X. am 22. Juli 1515 geboren. Heiterkeit und Sanftmut zeichneten ichon ben Rnaben aus. Da feine frommen, gut bürgerlichen Eltern burch Feuersbrunft ihr Bermogen großenteils verloren, wurde der Jüngling um 1531 zu seinem kinderlosen Oheim, einem reis chen Raufmanne in St. Germano am Fuße des Monte Cassino geschickt. Ofters zog er sich schon damals zu den Benediktinern auf einen Berg oberhalb Gastas und feines Golfs zurud, wo die Bunder ber Natur in Land und Meer mit benen ber frommen Legende wetteifern. Nach einem edleren Erbe, nach ber edlen Berle dürstend, entisoh er den liebevollen Anerbictungen des Oheims, ihn zum alleinigen Erben seiner Handlung einzusetzen, 1533 nach Rom. Hier studirte er Philosophie und Theologie bei den Augustinern, wärend er die Gone einer angesehenen Familie erzog, das verwilderte Volk im Glanben unterrichtete, Kranke aufsuchte und sich kasteite. Richt sobald hatte er jene Studien vollendet, als er seine Bücher zum Besten der Armen verkaufte, um nur allein Christum den Gekrenzigten durch brünstiges Gebet recht kennen zu lernen. Er wurde von der göttlichen Liebe östers so entzündet, dass er rusen muste: es ist genug, o herr! halte ein mit ben Strömen beiner Gnade! In ber Angft, seine Seele werde burch ben gottlichen Beift aus seinem Leibe verbrängt, rief er einst laut: Beiche von mir gurud, o Herr, weiche zurud! ich sterblicher Mensch kann ein solches Ubermaß himmlischer Freuden nicht extragen. Siehe, Herr, ich sterbe, wenn du mir nicht zu Hilfe eilft! Manchmal muste er der inneren Flamme durch Aufreißen seiner Aleider Luft machen. Er war 29 Jare alt, als er sich am Pfingstfeste im Gebet um den heil. Beist so überwältigt fülte, dass er sich auf die Erde werfen musste. Als er sich wider erhob, fülte er, das seine Bruft über dem Herzen um eine Faustdick erhöht war. Dieses blieb ihm noch die 50 Jare seines Lebens über; besonders bei heil. Handlungen oder beim Umarmen von Freunden wurde er vom Herzen aus am ganzen Leibe gewaltig erschüttert. Er sah dies als die Ursache seiner häu= figen Krankheiten an, lächelte über die Arzte und sagte leise: ich bin durch die Liebe verwundet! Doch bekam er auch biefe Regungen seines Herzens ganz unter bie Gewalt seines Willens. Bei seiner Sektion fand sich auf Versicherung ber Arzte ein völlig gefundes Herz, aber die zwei falschen Rippen und die vierte und fünfte bavor waren am Brustknorpel gebrochen und erhoben. Näheres über biese und andere "organische Beränderungen", welche sein astetisches Andachtsleben an ihm hervorgerufen haben soll, s. bei Görres, Christliche Mystik, II, S. 5 ff., 64 ff.

Die Priesterweihe erhielt er in der Laterantirche den 23. Mai 1551. Mit ben Stistern des Jesuitenordens war er sehr befreundet; aus der Mitte dessels Meri 479

ben — es war die erste, begeisterte Generation — nahm er gewönlich seinen Beichtvater. Es war die Zeit, in welcher die römische Kirche aus ihrem Sinnentaumel sich erhob und innerlich ftärkte. Un ber baburch veranlassten Stiftung von Bruderfchaften und änlichen firchlichen Inftituten zur Hebung der Rirche und Rettung des halb heidnischen Bolkes nach Leib und Seele nahm er kräftigen An-So stand er obenan bei der Stiftung der Bruderichaft von der heil. Dreifaltigkeit (della Trinita), beren Genoffen hauptfächlich von Krankheiten fich erholende Arme und Fremdlinge in ihre Häuser aufnahmen und pflegten (seit Jemehr Rom sich im Glauben der tatholischen Bolter hob, besto mehr trat bei dieser Genoffenschaft die Pflege der Bilger in den Vordergrund. Jubeljare 1600 wurden im Hofpig der Brüderschaft 270,000 Bilger meift je einige Tage beherbergt, im Jare 1650 ihrer 334,000, im Jare 1720 an 382,000 dann nahm die Bal ber Pilger ab, bei bem Jubilaum bon 1825 waren es ber Beherbergten wider 273,000. Die angesehensten Damen und Männer Roms Papfte und Laien, verbanden hier die Bunden der Bilger und pflegten fie. Roch in neueren Zeiten wurden anglikanische hohe Offiziere und Statemanner in die Bruderschaft aufgenommen, was manchen eine Brude zur Konvertirung murbe.

Wir erwänen nicht, was Filippo mit anderen "Heiligen" gemein hat, z. B. die in Kirchen oder Ratakomben burchbeteten Rächte. Er versammelte Alte und Junge, Priester und Laien zu allabendlichen Andachtsübungen und Betrachtungen, welche seit 1556 eine charafteristische Gestalt annahmen. Abends versammelte man fich in einem Betfale (Oratorium). Gebete, Borlesen aus ber beil. Schrift, aus Kirchenvätern, Märthrergeschichten, Gefänge, welche von dem gregorianischen Gefang volkstümlich abwichen, eine Art von Ratechisationen wechselten mit einans ber ab. Rein Bortrag durfte eine halbe Stunde überfteigen; alles Rhetorische, alle Spitfindigkeit war entfernt. Der samiliäre Ton war der Grundton. Aus ben apologetischen Borträgen über Kirchengeschichte, welche Casar Baronius hier zu halten beauftragt wurde, entstand bessen großes Werk, die Ann. occlosisstici (f. d. Artikel Baronius, Bb. II, S. 105). Aus dem Schape der Kirchenmusik wurde das ansprechendste herausgenommen, um jene Andachten zu heben. entstanden die "Oratorien". Roch jest werden von den Mitgliedern ber barnach so benannten Kongregation bei Chiesa nova oder Sta Maria in Ballincella in Rom, vom Allerheiligensonntag (1. November) bis Palmsonntag Abends, folche heiter kirchliche Musikstude mit Instrumentalbegleitung aufgefürt und zwar über biblische Gegenstände, z. B. die Schöpfung, den Auszug aus Agypten, Tod Mofis, über David, Efther, Daniel in der Löwengrube, Tob der Maffabaer bis Chriftus am Olberg. Ein Anabe fpricht bazwischen ein furzes Gebet, einer ber Brüber halt ftets eine kurze Ansprache.

In allem galt ein freundliches Cogs intrare; es wurde nichts genommen, one dass etwas Geläutertes dafür gegeben worden wäre, immer heitere Borders gründe mit ernstem hintergrunde und tätiger Ausübung der Nächstenliebe. Die Boche ein parmal zog Philipp mit seinen sämtlichen Andachtsgenossen in die ders warlostesten hospitäler, um die Kranken zu reinigen und zu pslegen. Im Brusderhause verrichteten alle Brüder one Ausnahme der Reihe nach alle für dasselbe nötigen Dienste. Noch zeigt man im Kamin die Inschrift von der Hand des großen Kirchengeschichtschreiders: Caes. Baronius, cocus perpetuus. Dafür reinigte und ordnete ihm, wärend er in den Archiven sorschte, heimlich Philipp mit Hilfe eines Rachschlässels das Zimmer, dis Baronius, unversehens heimkehrend, den brüderlichen Scherz warnahm.

Filippo war überzeugt, ein fröhliches Gemüt sei viel eher für die christliche Tugend zu gewinnen, als ein melancholisches, dem auch diese bald entleide. Er behauptete, die Seelenkrankheit der Skrupulanten lasse zwar manchmal einen Stillstand hossen, aber ware Heilung könne nur gründliche Demut bringen. Wäsend man ihm die Gabe zuschrieb, Besessene zu heilen, sagte er, man dürse nicht leicht an Besessenheit glauben, oft komme es nur von Besessenheit glauben, oft komme es nur von Besessenheit glauben wir kopfsichwäche u. dgl. her; nach Umständen seien Geduld ober

480 Reil

dagegen. Einem Schwermütigen gab er wol einen Backenstreich — er sagte, man muffe ben Satan im Menschen schlagen - ober fagte er lachend: "sei frohlich", ober "es ist nichts!" Die meisten ihm zugeschriebenen Wunderheilungen vollbrachte er mit dem Worte: gehe nur frohlich bin und zweifle nicht! Auch Bekummerte an entfernten Orten glaubten ihn mit diesen Worten bor sich zu sehen und zu hören. - Sah er Jemanden über sein Berbrechen niedergebrudt, fo rief er frijd: o, hatte ich nichts Schlimmeres getan! Er wusste die Leute aber auf die Probe zu stellen, ob sie selbst unter Schmähungen, unter ungerechten Rachreben beiter blieben, wie er benn auch selbst einen großen heiteren Gleichmut und guten Sus mor in solchen Fällen bewieß. So scherzte er oft lustig darüber, als er mit den Seinigen selbst beim Bolke mehrere Jare lang stark im Geruche ber — Schwelgerei stand. Dazu gaben die oft tagelangen Umzüge Beranlaffung, welche er, später zumal in der Fastnachtzeit, mit Novizen anderer Orden, mit Laien burch die Vignen nach den sieben Rirchen Roms ober nach Kapellen um Rom, etwa bis St. Paolo machte. Die Villa Mattei, von welcher aus ein herrlicher Blid auf die Campagne mit ihren antiken Bafferleitungen und dem Albaner Gebirge als Hintergrund sich eröffnet, war ein Lieblingsziel. Man sang Him: nen, hielt andante furze Betrachtungen, speiste und trank im Freien ein Glas Wein; Philipp arrangirte Partieen Boccespiel (bas Augelwurfspiel); mar es im Gange, so stahl er sich beiseite, betete in der heiligen Schrift und hatte oft Ber-

gudungen.

Den Heiligen, welche die firchliche Restauration mit sauertopfischem Eifer anfasten, muste bies großes Argernis und bittere Galle erregen. Philippus wurde beim Kardinalvikar von Rom, welcher die Stelle des Papstes in kirchenpolizeilichen Dingen vertritt, hart angeklagt, er habe ben Seinigen zum Tanze gepfiffen; um eitler Ehre willen und weil er nach hohen kirchlichen Burben trachte, halte er diese Zusammenkünfte 2c. Er trug es geduldig, dass er von Beichtstul und Rangel suspendirt murbe. Die Unflage, er wolle bamit eine Sette stiften, kam bis bor ben Papit; seine Rechtfertigung foll burch ben seltsam plots: lichen Tod des Kardinalvikars beschlennigt worden sein. Die Anklagen kehrten auch später noch einigemal wider; es ist aber, als hätte Filippo sich absichtlich je langer je mehr auf seine heitere, humoristische Weise ber Frommigkeit gelegt. Rach dem Zeugnisse. Theiners kursirten im Schope des Oratoriums noch neuerbings zalreiche heitere Buge aus bem Leben und Berhalten des genialen Stifters. Er foll zur Sommerszeit im Belze ausgegangen fein oder andere so ausgeschickt haben, felbst in die Rirche; oder er fei wissentlich einseitig rafirt ausgegangen, habe zuweilen öffentlich getanzt u. f. f. Seine Biographen schreiben dieses und vieles anliche seiner Demut zu, er habe alles Menschenlob von sich werfen und es dahin bringen wollen, dass man ihn "für einen alten Narren" halte. Allein warscheinlicher ist, dass er durch solchen Humor die sauertöpfische, pharisäische Scheinheiligkeit, welche in Rom mit ber gewaltigen Reftauration feit 1560 fiegte, geißeln und bie Seinigen bavon reinfegen wollte. Es erscheint bedeutsam, bafs Neri und der fürchterlich strenge Papst Sixt V. (1585—1590) Zeitgenossen was ren; auch dieser hat zum teil durch seinen unverwüstlichen Humor sich dem Ans benken des römischen Volkes tief eingeprägt, gleichwie unser Neri zu dessen Lieb= lingsheiligen gehört.

Widerholten Anträgen von päpstlicher Seite, ihm den Kardinalshut zu ersteilen, wuste er sich auf humoristische Weise zu entziehen. Als ihm ein schlichstes Mitglied seiner Bruderschaft zusprach, er solle doch um des Vorteils dieser willen den roten Hut annehmen, antwortete er: Aber das Paradies, das Paradies! — Verzeihet, Pater, sagte der Bruder, daran habe ich nicht gedacht! — Einem Papste füste er die Füße, schrieb ihm aber später: Erinnern Sie sich, das

es fich für einen Bapft ichidt, fein Berfprechen zu halten. -

Theiner teilt aus den Schätzen seines archivalischen Wissens mit: umsonst habe König Heinrich IV. von Frankreich 1593 sich wider zur katholischen Kirche bestannt und der französische Episkopat sich umsonst beim Papst verwendet, dass er den König von der Exkommunikation entbinde; die Gesar eines Absalls der frans

Reri 181

zösischen Kirche habe infolge hievon gedroht: da habe Neri dem Baronius besohlen, so lange dem Papste die Absolution nach der Beichte zu verweigern, dis er verspreche, sie Heinrich zu erteilen; zitternd habe Baronius gehorcht, Clemens VIII. aber bald darauf dem Könige die begehrte Absolution gespendet, worauf dieser dem Oratorium in Rom zum Danke kostbare Wessgeräte und Gewänder geschenkt

babe.

Die Bruderschaft des Oratoriums erhielt 1575 die papstliche Bestätigung für ihre Ordnungen, welche völlige Gleichheit aller Glieder festsetzen; auch der Superior muss der Reihe nach zu Tisch dienen. Alles geht burch Stimmenmehrheit. Erft mit bem vierten Jare nach der Aufnahme erhält man beratende, mit dem gehnten entscheibenbe Stimme. Die Brüder haben eine gesetzgebenbe und richterliche Gewalt auch über ben Superior. Die Mitglieder, lauter Beltgeiftliche, nicht Monche, zalen monatliche Beitrage zur Haushaltung; nur die nackte Wonung haben fie frei. Man verzichtet nicht auf perfonliches Eigentum und tann jeder= zeit austreten und all bas Seinige mitnehmen; benn man ift burch keinerlei Belübbe gebunden. — Die casus conscientiae und dubia, welche noch vor Tisch vorgetragen und aus tirchlichen Autoritäten gelöft werben, find besonders auf Beichtväter berechnet. Reri wollte nicht, dass die Seinigen vielerlei Tätigkeiten tries ben; nur Gebet, Salramentsspendung, Berkundigung des Wortes Gottes, aber bies gründlich und nachhaltig, follten fie üben. Damit fie nicht zerftreut wurben, ließ er fie nicht gerne in Urlaub, felten zur Gründung eines Bruderhauses in anberen Städten. Reugegrundeten Sauptern ließ er mehr ober weniger ihre Sonderstellung unter ihrem jeweiligen Bischof, sodafs die italienischen Oratorien keinen General, keine Abgeordnetenversammlungen, überhaupt keinerlei Centralis fation kannten, noch kennen.

Bum Mutterhause ber Kongregation in seiner jetzigen Gestalt, der prächtigen, im Centrum der Stadt Rom belegenen Kirche S. Maria in Ballincella wurde 1576 der Grund gelegt; doch bezog Filippo selbst das mit dieser "neuen Kirche" (Chiesa nuova) verbundene Wonhaus erst 1583. Drei Jare später gründete Tarucci die Oratorien zu Reapel und Mailand, welches letztere bald wider einziging; um dieselbe Zeit entstanden die Häuser von San Severino, Fermo, Palermo. Ein 1595 erlassenes Delret des römischen Mutterhauses lehnte es zwar ab, diese oder sonstige neugegründete Oratorien in centralissirender Weise von Rom aus zu verwalten; doch wurden Ausnahmen hiedon gemacht, so gleich drei Jare nach Erlass jenes Delrets, wo man das neu entstandene sehr reiche Haus von Lausciano in den Abruzzen mit seinen beträchtlichen Gütern dem römischen Oratorium

einverleibte.

Drei Jare zuvor war Neri aus bem irdischen Leben geschieben. Seine Hauptstätigkeit blieb bis zu seinem Ende die Seelsorge und der Beichtstul. Das Superiorat über den Orden trat er einige Jare vor seinem Tode an Baronius ab, der dasselbe bis zu seiner Erhebung zur Nardinalswürde bekleidete. Balreiche erbauliche Züge werden aus Neris pastoralem Wirken erzält, desgleichen merkswürdige Proben eines herzdurchdringenden prophetischen Tiesblicks, kraft dessen er manchen Sündern, schon bevor sie Beichte abzulegen begonnen, ihre Vergehungen aus genaueste sagte, bei andern die Art ihrer Sünde durch den Geruch erstante u. s. f. Dabei benahmen weder seine gewaltigen Ersolge auf diesem Gesbiete, noch die vielen wundersamen Gesichte und Verzückungen, womit er begnadigt war, ihm seine Demut und fast kindliche Einsalt.

Er, der im Gebete oft stundenlang verzückt war, bat junge Ansänger um ihre Fürditte und war stets bereit, aus solchem Gebete sosort fröhlich zur tätlichen Handreichung überzugehen. Östers soll er vor den Augen Anderer im Gebet leibslich mehrere Fuß über dem Boden schwebend gehalten worden sein. So in einer Krankheit ein Jar vor seinem Tode, als er zugleich eine Bisson von Maria hatte, welcher er zuries: Ich din nicht würdig; o meine heiligste, schönste, süßeste, geschenedeite Frau, wer din ich denn, dass du zu mir kommst?" — Im übrigen sins den wir selten, dass er sich in seinen Gebeten an Maria mandte. Als er 1595 ofters starke Blutstürze hatte und zum letzten Mal

482 Reri

er: "Herr, ich bin nicht würdig, niemals war ich würdig; ich habe nichts Gutes getan. Wer etwas anderes sucht, als Christum, der weiß warlich nicht, was er sucht". — Er verschied um Mitternacht nach dem 25. Mai 1595, gegen 80 Jare alt. Gesichte und Wunder solgten unmittelbar. Wie seinen (und anderer) Tod soll er auch seine Heiligsprechung, welche 1622 auf Betrieb Ludwigs XIII. von Frankreich erfolgte, mitunter humoristisch vorausgesagt haben. Seine Landsleute, die Florentiner, hatten ihm ihre 1564 in Rom zu Ehren Johannis des Täusers erbaute Kirche übergeben. Auf die Frage, warum er seine Baterstadt nicht auch einmal wider besuche, antwortete er: in Florenz werde ich aufgehängt werden. Als insolge seiner Heiligsprechung einer Fane mit seinem Bilbe in der florentiner

Rirche bies wiberfur, erkannten seine Junger ben Ginn seiner Worte.

Mehrere namhaste theologische Schriststeller sind aus der Kongregation der italienischen Oratorianer (auch Nerianer, Filippiner) hervorgegangen; so nächst dem Kirchenhistoriker Baronius dessen Fortsetzer Raynaldus († 1671), die durch antiquarische und scholastische Gelehrsamkeit glänzenden Brüder Thomas und Franz Bozius († 1610 und 1635); serner Anton Gallonius († 1615), Neris erster Biograph, dessen Vita Ph. Nerii u.a. 1602 in Mainz erschien, sowie der Historiker der Kongregation am Schlusse des 1. Jarhunderts ihres Bestehens, Joh. Marzciano (Memorie istorico della Congr. dell'Oratorio, 2 voll. fol., 1693). Wegen sonstiger Litteratur vergl. man noch Giucci, Iconografia storica etc., IX, 64 sq.; A. Theiner, Art. "Neri" im Freiburger Kirchensexton, 1. Ausl.; Fr. Pösl, Leben des h. Ph. d. Neri, Regensburg 1847; Paul Guerin, Vio de St. Ph. Neri, Lyon, 1852; Jourdain de sa Bassardiere, L'Oratoire de St. Ph. de Neri, 1880.

Einen etwas veränderten Charafter nahm das von Peter Berulle (geboren 1575 zu Serilly in der Champagne aus hochangesehener Familie, ordinirt 1599 und eine zeitlang als eistiger Protestantenbekehrer tätig) nach dem Muster von Neris römischer Stistung im J. 1611 zu Paris erössnete Oratorium an, welches sich über Frankreich verbreitete. Die gelehrten, nur zum teil theologischen Konsversationen nach der gemeinsamen Malzeit erlangten in Paris besondere Bedeustung. Mit Genehmigung der Lokalgeistlichkeit widmete man sich auch dem Beichteshören und der Belehrung auf dem Lande. Von Ansang an hielt man mehr auf gemeinsamen Geist als auf Statuten. Verulle wollte, dass die Glieder ihrem jeweiligen Ordinarius, also Bischose, denselben Gehorsam leisteten, den die Jessuiten dem Papste schwuren. Als der Alerus und das Parlament in Ronen sie als einen Orden beanstandeten, sehten sie ihre Grundsähe auf, wornach sie nur "durch, unter und sür den Vischos" wirken sollten. Sollte je die Majorität irgend ein Gelübbe verlangen, so sollte sie als ausgetreten anzuschen sein; die

Guter follten ber Minoritat bleiben.

Berulle, 1627 von Urban VIII. zum Kardinal erhoben, an Frömmigkeit mit Ph. Neri wetteifernd, glaubte im Interesse der Kirche auf Vereinigung der ka= tholischen Großmächte Frankreich und Spanien hinarbeiten zu muffen. Deshalb geschah es nicht one Berbacht von Rardinal Richelieu ihm beigebrachten Giftes, als er im Oft. 1629 plötzlich ftarb. Tabarand hat seiner Biographie auch eine etwas oberflächliche Geschichte der folgenden Generale des französischen Oratoriums Dieses war in höherem Grade als das römische centralisirt und die Rongregation ber Abgeordneten ber Säuser, später auch die dem General gesetzten Roadjutoren, hatten ober sollten vielmehr nach ben Statuten bedeutende Dacht ausüben. Allein Richelien und bie, welche nach ihm am Hose Macht hatten, ubten Gewalt, namentlich auch die Jesuitenbeichtväter Ludwigs XIV. Diese maren eifersüchtig barüber, bass ber Hof die zunächst dem Louvre gelegene Kirche ber Oratorianer viel besuchte. Es zeigte sich jest auch, wie weislich es von Reri geschehen war, ben Seinigen die Leitung von Seminaren und Rollegien für bie Laienjugend nicht aufzutragen. Die Gifersucht barüber sowie zum teil über bas seitens Boffuets (3. B. in seiner Leichenrebe auf P. Bourgoing 1662) ben Oras torianern gespendete glänzende Lob stiftete bitteren Groll zwischen ihnen und den Jesuiten. Dazu tam, bass schon Jansen bie frangofischen Oratorianer veranlasst hatte, sich in den spanischen Niederlanden anzusiedeln, um durch sie die streng

augustinische Lehre von Sünde und Gnade zu fördern. So wurden sie in das Schicksal des Jansenismus und in den Borwurf des Cartesianismus — Males branche, Thomassin, Richard Simon, auch Mascaron und Massillon waren Orastorianer — tief verstochten. Der Widerstand der so gesinnten Majorität der Oratorianer war mehr ein abvokatischsintriganter als marthrmutiger. Übrigens zälte das sranzösische Oratorium im Jare 1760 in Frankreich 58, in den Niederslanden 11, in der Grasschaft Benaissin (päpstliches Gebiet in der Provence) 2, in Savopen 1, in Lüttich 1, im Ganzen 73 (resp. 75) Häuser mit Weltpriestern,

teils Seminare, teils Rollegien.

Die Erbitterung und bas Gefül ber Unmacht, wider den Stachel der vereinten Papfts und absoluten Konigsmacht zu loden, ließ die "Philosophie" des vorigen Jarhunderts in die Kongregation sich tief einsenken. Go ichlos fie sich teilweise ben besseren Anfängen ber Revolution an; die ber Civilordnung ber Rirchensachen gunftigen Geiftlichen beschworen bie Civilverfaffung für Frankreich in der Kirche des Oratoriums (der jetigen reformirten Kirche, in der Nähe des Louvre, bei beren Aufbau Berulle als Handlanger gearbeitet hatte). — Wärend der ersten Hälfte bes 19. Jarhunderts verharrte die Kongregation im Zustande ber Auflösung, hat sich jedoch seit dem Beginn der fünfziger Jare unter Fürung des frommen P. Betetot, Pfarrers zu St.-Roch, wider aufgetan, auch bereits Schritte in ber Richtung auf Biberherstellung ihres alten Gelehrtenruhms getan; wie benn Gratry, B. de Balroger und einige andere auf apologetischem Gebiete verdiente Schriftsteller zu biefen Dratorianern der Gegenwart gehoren. In England hat Newman seit 1847 das Oratorium anzupflanzen versucht; viele frühere Pusepiten traten in dasselbe ein. Schon 1850 befand sich je ein Bruderhaus in Liverpool, Birmingham, London. In England burfte biese Kongregation wegen entsprechender Elemente in ben nationalen Traditionen mehr Aussicht auf Berbreitung haben, als bie meiften anderen romischen Körperschaften.

Bergl. die französ. Biographieen Berulle's von Abbé Cérisé (Paris 1646), Bischof d'Attichi von Autum (1649), Caraccioli (1746), sowie Abry's Geschichte der Oratorianer in Frankreich, herausgeg. von H. Reuchlin in der Zeitschr. für histor. Theol. 1859, Hest I; — Herbst, Die literar. Leistungen der französischen Oratorianer, Tübinger Theol. Quartalschr. 1835; — v. Stramberg, Art. "Orastorianer" in Ersch und Grubers Encykl.; Guizot, Méditations sur l'état actuel de la religion chrétienne (Par. & Leipzig 1866), p. 55 sq.

Rendlin + (Bodler).

Nero, römischer Kaiser, reg. 54—68 n. Chr., an dessen Namen sich die erste große Chriftenverfolgung knüpft, welche bie Beschichte kennt. Diefe ben weltbewegenden Rampf zwischen bem antifen Stat und bem neuen Glauben einleitende Berfolgung — zugleich die einzige Tatsache der Regierungsgeschichte Neros, welche für die Geschichte ber driftlichen Rirche unmittelbar in Betracht kommt, - fällt in die schlimmfte Epoche bes Lebens Neros und fteht in unmittelbarem Busam= menhange mit ber ichredlichen Ratastrophe, welche ben Christen der Beit wie "eines der Gerichte Gottes über die große Babel" erschien (Apokalypse 18, 19 bis 20): mit bem Brande Roms, ber in ber Nacht vom 18. auf ben 19. Juli 64 am Subabhang bes Palatin entstand, 6 Tage und 6 Nächte hindurch wutete und — nachträglich auch in den nördlichen Stadtteilen unvermutet nochmals losbrechend in brei weiteren Tagen gehn von den vierzehn Regionen Roms mehr oder minber vollständig einäscherte. Inwieweit es begründet mar, wenn die Bolksftimme ben Raifer felbst als Urheber bes Branbes bezeichnete und die Schriftsteller ber flavischetrajanischen Beit diese Anklage wiberholten, lafst fich mit völliger Evidenz nicht mehr erkennen; wie benn felbst Tacitus - mit ben Worten: "sequitur clades forte an dolo principis incertum" (Annal. 15, 38) — ouf cin cutscheibenbes Botum in ber Frage verzichtet hat. Doch fprechen gegenüber ber apologetischen jede Schuld ableugnenden Darftellung bes neueften beutschen Biographen Reros 1) die von Renan 2), Riffen 3), Solsmann 1) lest ten Grunde entschieden bafür, bafe bie Bau- und &

484 Rers

sers in frevlerischem Leichtsinn die Katastrophe absichtlich herbeigesürt hat, wenn auch vielleicht der Brand größere Dimensionen annahm, als man ursprünglich besabsichtigt haben mochte. Tatsache ist nach dem Berichte des Tacitus 15, 44, bass die auf so drastische Weise ersolgte Ersüllung des Herzenswunsches Reros, der sich in seiner Außerung über die Vollendung der domus aurea: "se quasi hominem tandem habitare coepisse" (Sueton Nero 31) tundgibt, mit dem Blute der Christen Roms bezalt ward, und dass die äußere Veranlassung dieses Warstpriums der römischen Gemeinde keine andere war, als das Bestreben Reros, den Verdacht der Brandstistung und die Volkswuth von sich auf Andere abzuleiten, nachdem sich alle sonstigen Beschwichtigungsmittel, wie Spenden, Prozessionen, Kultusakte und Anderes der Art unzureichend erwiesen, die Erbitterung der Renge

ju befänftigen und bas Gerucht zu erftiden.

Aus welchen Gründen nun aber gerade die Christen zum Opfer auserkoren wurden, darüber lassen sich nur mehr oder minder warscheinliche Vermutungen aussprechen. Abzulehnen als völlig unerwiesen sind jedenfalls die Motive, welche frangofische Schriftsteller, fo besonders Aube's), aus Neros Privatleben berangezogen haben, indem sie bem befannten judenfreundlichen Ginfluss ber Raiserin Boppaa und ihrer Gisersucht gegen Alte, Neros Freigeloffene und Geliebte, für beren angebliches Christentum nur ein sehr ungenügendes Zeugnis vorliegt (Johann Chrysoftomus Homil, 46 ad Act. Apost.) eine romanhafte Bedeutung für die Frage beilegen; eine Vermutung, der sich übrigens auch Hausrath ) nicht zu entziehen vermochte, indem er berselben wenigstens so viel einräumt, dass "es viels leicht jener jubenfreundliche Hofftat gewesen, ber auf die Chriften beutete". -Nicht gerechtsertigt ist wol auch die Motivirung Renans, der in dem unten aufs gefürten Werke (2) G. 153) von einer "insernalischen Idee" spricht, welche bem Raiser gekommen, "bie Berächter ber Heiligtumer für den Untergang berselben verantwortlich zu machen". Darnach mare ber religioje Besichtspunkt bas Ausschlaggebende gewesen. Die Christen seien als passendes Biaculum erschienen, ihre Hinrichtung sei zu einer öffentlichen Versönungsseier geworden. Dem entspräche auch die Strase, da nach dem Juristen Paullus: sent. V, 29. 1, wie auf dem Majestätsverbrechen, so auch gerade auf dem sacrilegium bei Leuten niederen Standes (humiliores) der Tod durch Feuer ober Bestien stand. Gegen diese Auffassung spricht aber schon bas Berfaren gegen bie Beklagten, welches nach Allem, was wir darüber wissen, ein rein polizeiliches war. Wenn auch zuzugeben ift, dass die Angaben, wonach der Präfekt der Prätorianer Tigellinus die Untersuchung fürte und das Urteil fällte (Schol. Juvenal I, 155), keine absolute Buverlässigkeit besitt, so ist doch andererseits Gewicht barauf zu legen, bass von einem besonderen Gerichtshof nirgends die Rede ist, warend die Rompeteng des Senates für die auf religiösen Motiven beruhenden Anklagen außer Zweisel steht. Bgl. Schiller a. a. D. 1) S. 433. Dass übrigens im ersten Jarhundert bas Bekenntnis zu Christus an und für sich noch nicht unter ben Begriff ber religio illicita fiel, geht zur Genüge aus ber befannten Aufrage hervor, welche Plinius d. J. als Profonful von Bithynien nach Rom richtete: nomen ipsum, si flagitiis careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur (ep. X, 96). Fragen wir nun, welche Motive sonst ce gewesen sein können, durch die gerade die Christen in die Untersuchung verwickelt wurden, so hat die kombinirende Kritik wol nicht mit Unrecht vor Allem auf den tiefgehenden Hass bes Volkes zunächst gegen die Juden (Frieds länder, Darstellungen a. d. Sittengeschichte Roms, III<sup>5</sup>, 581), dann gegen die Drientalen überhaupt hingewiesen, eine Antipathie, bei ber es fehr nabe lag, ben verhängnisvollen Umstand, dass der Brand am Circus Maximus gerade bei den teilweise orientalischen Handelsleuten gehörigen Buben ausbrach, zu Ungunften Dieses Bevölkerungselementes auszubeuten. Dass babei auch ber christliche Bestandteil besselben in Mitleibenschaft gezogen werben musste, begreift sich leicht baraus, bass die römische Gemeinde allem Anscheine nach überwiegend eine judendriftliche war, jedenfalls aber die Trennung von dem Judentume äußerlich noch viel zu wenig hervortrat, als bafs bas Chriftentum für bas heibnische Bewufstsein eiwas anderes, denn eine bloße Sette bes letteren gewesen ware. Wie auf

Ners 485

ber einen Seite ber burch bie Barung in Juban und burch falsche Propheten und trügerische messianische Erscheinungen lebhaft gesteigerte Fanatismus des Jubentums sich in unvorsichtigen Außerungen Luft machen mochte, die schwere Heim= suchungen des Heibentums burch Jahre verkundeten und in ber Einäscherung der Belthauptstadt eine folche begrufsten, so mochte man fich bergleichen Bunsche und Erwartungen eines balbigen Gerichtes über die Beibenwelt im Areise ber bes nahenden Weltendes gewärtigen Anhänger des kommenden Christus potenzirt denken; und dass dies geschah, liegt unzweideutig in dem Vorwurf eines "allgemeinen Hasses gegen das Menschengeschlecht" angebeutet, ben nach Tacitus (a. a. D.) die öffentliche Meinung speziell ben Christen machte. Minucius Felix (Oktav. 11, 1) erwänt außbrücklich als ein Motiv der Abneigung gegen die Chriften ihre Erwartung bes balbigen Weltuntergangs burch Feuer; und in ber Apota= Ippfe (18, 9 ff.) wird der Brand Roms, "des Babylons aller Lafter, deffen Sunben zum himmel steigen", bireft als Borbote und Sinnbild bes göttlichen Straf= gerichts über die Heidenwelt dargestellt. Bei dieser Stellung bes Christentums lag für das Bolksbewusstsein der Beit der Gebanke gewiss außerordentlich nabe, dafs die verhafste Sette vielleicht felbst bas ihrige bazu getan, die Borhersagungen von hereinbrechenden Strafgerichten, insbesonder bom Jeuer, das vom him= mel fallen und die Heiben vertilgen wird, in Wirklichkeit umzusetzen. Wurden boch spater auch die Juden in Antiochia aus anlichen Motiven morbbrennerischer Absichten beschuldigt (Josephus Bell. Jud. VII, 3. 2-4). Dass die Anklage bamals ausschließlich die Chriften traf, lag wol nicht an einer Denunciation bon Seiten ber Juden, die bas Berberben baburch von sich auf jene abgewälzt hatten, wie Schiller, Renan, hausrath, Langen 7) anzunehmen geneigt find, sonbern baran, dass man bei der Größe der judischen Gemeinde Roms und der onehin aufs Höchste gesteigerten Erbitterung Judaas von einer allgemeinen Verfolgung ber ge= samten Jubenschaft absah und fich an die Fraktion hielt, welche als die fanatischste erschien, ber die Boltsstimme onehin die schmählichsten Laster zutraute, und bie felbst ein Tacitus als einen scheußlichen Auswurf orientalischer Berfunkenheit anfah (Ann. 15, 44 — quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabat). Wird doch schon bei ben früheren Unruhen unter ber Judenschaft Roms und ber Ausweisung berselben unter Raiser Claudius gerade dem christlichen Elemente eine gehäf= fige Rolle zugeschrieben (Sueton, Claudius 25: Judaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit). Den Berlauf ber Untersuchung charafterisirt Tacitus mit den Borten: Igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens haud proinde in crimine incendii quam odio generis humani convicti sunt. Bang aufgeflärt ift bas Dunkel, bas auf biefer berühmten Stelle ruht, noch nicht. Dass fatebantur, auf bessen Deutung alles ankommt, nicht im Sinne ber neueren Berausgeber Nipperbey und Drager bon bem öffentlichen Betenntnis jum Christenglauben verstanden werden fann, sondern nur in der ge= wonlichen Bebeutung, "sich eines Berbrechens schulbig bekennen", hat Schiller (S. 435) aus dem Sprachgebrauch bes Tacitus und aus inneren Gründen wol au erweisen versucht, aber feineswegs zur Benüge festgestellt, wie benn auch seine weitere Erklärung die Schwierigkeit nicht völlig beseitigt. Warscheinlich will Tacitus fagen, bafs zunächst einzelne als Chriften sich betennende Individuen berhaftet und bafs auf beren Aussagen bin - inwieweit bieselben freiwillig ober burch Folter erzwungen waren, wird nicht gefagt - bie Chriften in Masse ein= gezogen und verurteilt murben, wobei bie Behorbe nicht einmal die Beweiß= erbringung für die Brandftiftung überall für nötig hielt, sondern die Bugehörigs feit zu der Sette, aus der man eine Angal für schuldig befunden, und beren feindfeliger Stimmung gegen bie übrige Menschheit man bas Schlimmfte gutraute, für ausreichend erachtete, bie Schulbfrage zu bejahen.

Die Hinrichtung gestaltete sich zu einem vom Kaiser dem römischen Böbel gegebenen Feste. In den Gärten Neros auf dem heutigen St. Petersplatze starben die Unglücklichen den Tod am Kreuze oder in Thierselle eingenäht und von Hunden zersteischt, andere bei einbrechender Dunkelheit als Pechsacel brensnend. So erzält Tacitus mit den Worten: et pereuntidus addita ludibria, ut



486 Rero

ferarum tergis contecti laniatu canum interirent aut crucibus affixi aut fiammati atque ubi defecisset dies in usum nocturni luminis urerentur. Es heißt daber zuviel in die Stelle hineinlesen, wenn Hausrath (S. 410) meint, bafs "auch andere Unbill den Berurteilten zugefügt worden" sei, von der Tacitus "epigrammatisch" berichte: "pereuntibus additit ludibria", und bass biese ludibria mythologische Scenen im Stile ber Pantomimen gewesen seien, wie sie nach Sueton (Nero c. 12) unter Nero aufgefürt wurden und unter welchen selbst Pasiphae mit bemStier nicht ausgeschlossen war. Für biese Annahme, für bie Tacitus mit Uns recht in Anspruch genommen wird, könnte höchstens die Rotiz einer christlichen Quelle: Clem. ad Cor. I, 6 angefürt werben, welche bas Marthrium driftlicher Frauen feiert, die "als Dirken und Danaiden" eingefürt worden seien. Da sich diese Angabe unmittelbar an ben Hinweis aufs Ende des Paulus (I, 5) anreiht, deffen lette Lebensspuren unmittelbar auf den Schauplat und in die Zeit der neronischen Ratastrophe füren, und der allem Anscheine nach ebenfalls derselben zum Opfer fiel, so möchte es allerdings vielleicht einige Berechtigung haben, mit Holtsmann (a. a. O. S. 12) an die neronische Verfolgung und jene scheufliche Erfinds samkeit zu benken, welche die Tortur als Illustration zur Mythologie auf die Bune brachte und hinrichtungen zu einem Gegenstand bes Gelächters und Applaudirens machte. Gewagt bleibt aber bei biefem einzigen so unsicheren Anhalts= punkt bie Annahme immerhin; jedenfalls genügt fie nicht entfernt zu Schilderungen, wie sie Renan im Geschmad moderner französischer Malerei von den hinrichtungs=

sceneu entworfen hat.

Rach Tacitus erschien Nero selbst zu bem bei genannter Gelegenheit gegebe= nen Circusspiele im Rostume eines Wagenlenkers, wobei er sogar ben Wagen verließ und sich unter das Volk mischte. Dass übrigens die beabsichtigte Wirkung nicht vollständig erreicht wurde, gibt selbst Tacitus zu. Obwol er an der Schuld der Chriften nicht zweifelt und sie der außersten Strafen für würdig erklärt, unterläst er es nicht hinzuzusetzen, das sich im Bublikum das Mitleid regte "in dem Gedanken, dass sie nicht dem gemeinen Besten, sondern der Grausamkeit eines Einzelnen geopfert wurden". Diese Bemerkung mit bem Biographen Neros (S. 437) einfach abzulehnen als Ausbruck ber perfönlichen Gehäffigkeit bes Diftorifers, "ber nur den Zweck habe, Nero zu belaften", dürfte wol kaum gerechtfertigt erscheinen. Dagegen stimmen wir mit Schiller um so entschiedener in einem andern Punkte überein, dass nämlich die Verfolgung der Christen nicht auf Italien und die Provinzen ausgedehnt wurde, sondern auf die Stadt beschränkt blieb, an der fie gefrevelt haben follten. Gegen Tacitus und Sucton, aus benen bies klar hervorgeht, konnen bie späteren gegenteiligen Angaben von Drofius 7, 7 und Sulpicius Severus 2, 28 nicht in Betracht kommen. Ihnen fließen die chris stenfeindlichen Aftionen Neros, Domitians und der späteren Kaiser durchaus in Eines zusammen; und dass auch die Angabe der Apokalypse (12, 13) über die Hinrichtung des Antipas zu Pergamos nichts für eine allgemeine Verfolgung beweift, — ganz abgeschen von anderen teils völlig allgemein gehaltenen, teils direkt auf die römische Ratastrophe zu beziehenden Stellen der Apokalypse, — bas wird gegen Hausraths (S. 412) und Renans (S. 183) gegenteilige Ansicht auch von Holymann (a. a. D. S. 16) mit Recht im Sinne Schillers eingeräumt. — Bgl. über ben Charafter der neronischen Verfolgung als einer lokal beschränkten Kataftrophe: Schwegler, Nachapostolisches Beitalter, II, 14; Hilgenfeld, Apostolische Bater S. 160; Lipfius, Clementis epistola p. 141; Uber ben Ursprung und ben ältesten Gebrauch des Christennamens S. 18. - Gine Berallgemeinerung der Berfolgung hatte nur bann einen Sinn gehabt, wenn die Religion bas Motiv derselben gewesen ware, in welchem Falle Nero sicherlich wie seine Borganger in anlichen Gallen einen Genatsbeschlufs provocirt batte.

Erscheint aber auch der Schauplat der Verfolgung als ein lokaler, so war doch die Wirkung des Ereignisses eine um so gewaltigere und allgemeinere. In dem Brande der Welthauptstadt und der blutig inaugurirten Reaktion des heidnischen States gegen die Christengemeinde schien sich der aufs Höchste gespannten messias nischen Erwartung das nahende Weltende unverkennbar anzukündigen, zumal die

R. Doblmann.

nächsten Jare weitere bebeutungsvolle Ereignisse brachten: ben jüdischen Krieg, in dem sich das Geschick des Volles, das seinen Wessias verworsen, zu erfüllen begann, Neros Sturz und Tod und den blutigen Bürgerzwist um den Thron der Cäsaren. Aus den Stimmungen und Erwartungen, die sich an diese Tatsache anknüpften und die sich am lebhastesten in dem Klaggesang der Apokalypse (18) ressektiren, begreist es sich, dass Neros dämonische Geskalt, die im Mittelpunkt der Ereignisse steht, unmittelbar in den eschatologischen Vorstellungskreis der Zeit verslochten ward. Den Wördern entronnen oder nach anderer Version vom Tode erweckt, sollte er widerkommen als der Antichrist, der den letzten großen Verstilgungskamps gegen die Vekenner Christi füren, dann aber von dem zum Gericht erscheinenden Messias siegreich überwunden werden wird 8-9).

Litteratur: 1) Schiller, Geschichte bes römischen Kaiserreichs unter ber Regierung bes Nero, 1872. Agl. Comment. philol. in honorem Th. Mommsenii 1877, p. 41 sqq. 2) Renau, L'Antéchrist 1873, 4. Band der mit der Vie de Jésus beginnenden Origines du Christianisme. 3) Nissen in Sybels historischer Zeitschrift 1874, S. 337 sf. 4) Holymann, Nero und die Christen; in der gen. Zeitschr. 1874, S. 1 sf. 5) Audé, Comptes rend. de l'Academic des Inscriptions 1866, p. 194 sqq., und in der Histoire des persécutions de l'Église 1875, p. 421. 6) Hausrath, Neutestamentliche Zeitzeschichte III<sup>2</sup>, 1875. 7) Langen, Geschichte der römischen Kirche dis zum Pontisitate Leos I., 1881. 8) Hilgens seld, Nero der Antichrist. Zeitschrift für wissenschafts. Theologie 1869, S. 421 sf. 9) Hilbebrand, Das römische Antichristenthum, ebenda 1874, S. 94 sf.

Rerses. Drei hohe Würdenträger dieses Namens in der armenischen Kirche sind für die Geschichte derselben von großer Bedeutung. Der erste ist Nerses I. der Große, Katholikos vom Jare 364 bis 384 n. Chr., von welchem oben (s.

den Art. Armenien Bb. I, S. 673) die Rebe war. Der zweite ift

Rerses Clajensis, als Natholikos Nerses IV., welcher von beiben Konfessionen, Griechen wie Armeniern, gleich hoch verehrt, sowol wegen ber Anmut und Lieblichkeit seines Wesens und Charalters, wie seiner ganzen Erscheinung, als auch und vorzüglich wegen der Anziehungstraft seiner mit göttlicher Begeis sterung erfüllten Rede ben Beinamen Schnorchali, b. i. der Onabenreiche, An= muthige, erhielt und von 1166—1173 n. Chr. die höchste Würde in der armenis fchen Kirche betleibete. Er gehorte von Mutterseite zu bem Stamme ber Beble= wier, also zu dem Rerses des Großen und Gregors des Erleuchters, und war ein Urentel des durch seine Belehrsamteit, Frommigfeit und Gifer für die orthoboze Lehre bes Christentums ausgezeichneten Grigor Magistros, welchen ber Rais fer Konstantinus Monomachus zum Statthalter des oberen Teiles von Mesopotamien ernannte. Sein Bater Apirat beherrschte einen tleinen Distrikt in ber Nähe von Charberd (jest Charput) in Armenia quarta, und wurde burch ben Bieilschufs eines Arabers im Jare 1111 n. Chr. getotet. Er hinterließ vier Sone, von benen der älteste, Wasil (Basilius) die Herrschaft ererbte, indem ihm sein Bruber Schahan als Gelbherr zur Seite ftand; bie beiben jungeren Gone, Grigor (Gregorius) und Nerses, übergab Apirat seinem Bruder, dem Natholitos Grigor Blajafer, b. i. papropogikos, zur Erziehung und bestimmte fie somit zum geistlichen Stande. Nerses ist um das Jar 1100 geboren, nach Tichamtscheans Weschichte ber Armenier Bb. III, G. 87, dem andere beistimmen, zwischen 1098 und 1100. Grigor überwies feine beiben Reffen zu ihrer ferneren Ausbilbung fury bor feinem Tobe im Jare 1105 n. Chr. feinem Schwestersone Barfegh (b. i. armen. Form für Basilius), ben er selbst lange borber gum Ratholitos für bie öftlichen Armenier geweiht hatte. Dieser feste bie Erziehung mit größter Gewiss fenhaftigteit fort und ernannte bor seinem Ableben ber Weisung Grigors gemäß den älteren Grigor zu seinem Nachsolger. Dies geschah im Jare 1113 nach Christi Geburt, als Grigor, der Bruder des Nerses, 20 Jare alt war.

Der namentlich burch seine Schüler berühmt geworbene Stephanus, Abt des "rothen Alosters" (Karmir Wankh) auf bem "schwarzen Gebirge" (jest Kara

488 Nerfes

Tagh), bessen besonderer Obhut die Brüder andertraut waren, sorgte für deren fittliche und geistige Ausbildung und verstand es in hohem Grade, die treff= lichen Unlagen des Jüngeren, welcher nach ber Erhebnng Grigors zur Burbe bes Ratholitos noch einige Zeit bei ihm blieb, zu weden. Grigor machte marscheinlich seinen Bruder, sobald es bessen Alter verstattete, zum Diakonus und kurz barauf zum Priefter, bei welcher Gelegenheit er ihm erft ben Namen "Rerfes" gegeben haben foll; wie er früher geheißen, wird nirgends erwänt. Bon biefer Beit an blieb Nerses stets in der Nähe seines Brubers, des Katholikos Gri= gor III., dem er burch seine umfaffenden Renntniffe und sein Talent, besonders in ber Handhabung ber Sprache, die wesentlichsten Dienste leistete. Mur mit großem Widerstreben, aber gedrängt von seinem Bruder und der ganzen hoben Geistlichkeit, ließ er sich bewegen, die Bischofsweihe anzunehmen; aber wann bies geschehen ift, wissen wir nicht, nach Tschamtschean Bb. III, S. 52 im Jare 1135,unwarscheinlich nach Aucher (Biographicen ber Heiligen, Ben. 1810-15, Bb. V, S. 332) erst im Jare 1147 bei ber Abersiedelung bes Grigor nach Fromkla. Abermals gegen seinen Willen, dagegen burch einstimmiges Verlangen der versam= melten Geistlichkeit gezwungen, muste später Merses seine Erhebung zum Ratho= likos zugeben in der von Grigor beim Herrannahen seines Todes zu diesem Zwede berufenen Synobe zu Ende des Jares 1165 n. Chr., drei Monate vor feinem Hinscheiben. Grigor war 53 Jahre lang Katholitos gewesen, Nerses bagegen starb schon ben 5. ober 13. August bes Jares 1173 n. Chr., nachdem er, von Grigors Tobe an gerechnet, dieses Amt nur 7 Jare 4 Monate verwaltet hatte. In einer anonymen Biographic bes Merfes Clajenfis jedoch, gebruckt im 14. Bbe. ber Sammlung armenischer Schriften (Benedig 1853 ff., 20. Boch. 24°) S. 82 wird behauptet, Rerses sei 9 Jare lang Ratholikos gewesen und (S. 80) im Jare 622 ber armenischen Zeitrechnung, also 1173 n. Chr., gestorben; zum Katholitos foll er aber nach berselben Quelle (S. 82) im Jare 612 der armenischen Ara, d. i. 1163 n. Chr., erhoben sein, was zu ber ersteren Angabe nicht ganz ftimmt.

Nerses zeichnete sich in verschiebenen Fächern als Schriftsteller aus, nament= lich als Dichter und als Theolog. Er besaß viel poetisches Talent und verfaste schon im Jare 1121 n. Chr. als ganz junger Priester eine Geschichte der Armes nier bom Anfang bis auf seine Beit in 1593 Bersen. Auf ben Bunsch seines jungen Reffen Apirat schrieb er drei größere Gedichte: 1) eine Elegie auf die Eroberung und Berstörung von Ebessa durch Emadseddin Zenghi im J. 1144 n. Chr. in 1057 Berfen; 2) im J. 1151 n. Chr. "bas Wort des Glaubens", ein Auszug aus ben Evangelien, 1359 und 143 Berfe; und in bemfelben und bem folgenden Jare sein größtes Gedicht, Hisus ordi, b. i. "Jesus der Son", in brei Büchern, von benen das erste 1283, das zweite 1503, das britte 1039 Berfe enthält, das Ganze eine versificirte biblische Geschichte aus dem Alten und Reuen Testamente ausgezogen, mit einer Nachschrift von 159 Versen, zusammen nahe an 4000 Berse. Alle biese Gebichte bestehen aus achtsilbigen gereimten Bersen, und Nerses soll ben Reim zuerst unter ben Armeniern eingefürt haben. In ber genannten Elegie geben sämtliche Berfe auf bie Partizipialform auf - eal aus, in den übrigen ift der Reim nicht so ftreng festgehalten. Außer diefen hinterließ Nerses noch eine bedeutende Angal größerer und kleinerer Gebichte, Homilien, Briefe, alphabetische Gebichte, Rätsel für Kinder u. s. w. in Reimversen von verschiedener Lange, welche, mit Ausnahme ber Elegie, Benedig 1830, 240, gebruckt erschienen. Die Elegie wurde in Mabras, in Paris (1826), in Tiflis (1829) publizirt. Seine geiftlichen Befange finden fich in den Befangbüchern ber armenischen Kirche. Die Armenier find von n.'s Poefieen entzückt, aber für ben abenbländischen Geschmad haben sie nichts Ansprechenbes, mas poetischen Schwung u. f. w. betrifft, so interessant sie in theologischer Sinsicht sein mogen. Die prosaischen Schriften des Nerses Claj. bestehen vornehmlich in Briefen und Gebeten. Seine allgemein bekannten Gebete auf bie 24 Stunden des Tages find zu Benedig in 24 Sprachen 1822 und 1837 gebruckt worden. Bon besonderer Bichtigfeit für die Nirchen = und Dogmengeschichte find seine Briefe, die er teils Reries 489

als Bischof im Auftrage seines Brubers, teils als Katholikos geschrieben hat. Ausgaben berselben erschienen zu Konstantinopel 1825, Fol., und zu Benedig 1858, 240; in lateinischer Ubersetzung von bem venetianischen Geiftlichen Cappelletti (Nersetis Claiensis Armeniorum Catholici opera . . . studio D. Jos. Capp., Vol. I, Venet. 1833). Das erste dieser Schreiben (nach Tschamtschean III, S. 55 vom Jare 1136 n. Chr.) ift an die Armenier in einem Distrifte von Mesopotas mien gerichtet, wo fie mit Sprern zusammenlebten und mit diesen und unter fich in mancherlei theologische Streitigkeiten geraten waren. Bu ben haretischen Deinungen, welche da geäußert wurden, gehörten namentlich diese: dass die Gottheit Christi gelitten habe und gestorben sei; bas es unwürdig sei, dem Kreuze, als einer Materie, Berehrung zu erweisen; zu Oftern und an anderen Festtagen, wie auch bei Leichenbegängniffen, follten junge Tiere unter Gebet und Segnungen dargebracht werden; daneben die Lehren der Thondracener, die mit puritanischem Rigorismus nicht das firchliche Gebäube, sonbern die Gemeinde als die Kirche ansahen und das Ritual und die in bemselben enthaltenen Ranones sowie die Segnungen ber Kirche nicht anerkennen wollten. Dem gegenüber formulirte Rerfes in seinem Sendschreiben die richtige Lehre in 9 Bunkten; was die Naturen in Christo anlangt, so bewieß er aus ber heil. Schrift und ben allgemein aners kannten Kirchenvätern, dass Christus, welcher die göttliche und die menschliche Natur in sich vereinigte, seiner menschlichen Natur nach gestorben ist, nach ber göttlichen aber unfterblich bleibt, sodas also wegen der Vereinigung beider Naturen in der einen Person des Logos der Tod wie die Unsterblichkeit ihm zus fommt; zu behaupten, Chriftus habe vor feiner Menschwerdung einen Korper gehabt und habe nicht die ware menschliche Natur angenommen, ist ein grober Irrtum u. f. w. - In einem anderen Sendschreiben, auf die Frage eines fpri= ichen Gelehrten, Jakob von Melitine, ob die Armenier gleich ben Sprern glaub= ten, dass die Speisen und Getränke in dem Leibe des Berrn der Berwesung unterworfen gewesen, erwiderte Rerses (ebenfalls noch als Bischof), dass er nur ungern auf so indecente Fragen eingehe, ihm aber doch entgegnen wolle, dass die armenische Kirche seit ihrer Gründung stets bekannt habe, der Leib des Herrn sei von seiner Geburt an bis in Ewigkeit nicht von den freiwilligen Leiden und pom Tobe, wol aber von allen unfreiwilligen und verächtlichen (niedrigen) Leiben und Bebrechen frei gemefen.

Am bekanntesten ist D. in ber Kirchengeschichte burch die von ihm geforberten Bestrebungen einer Union ber armenischen Kirche mit der griechischen. — Im J. 1165 traf Nerses, nachdem er zwei einander bekriegende armenische Fürften im Auftrage seines Brubers verfont hatte, auf ber Rudreise in Mopsueste mit bem bort stationirten griechischen Felbherrn Alexius, bem Schwiegerson bes Raifers Manuel Comnenus, zusammen. Gie unterhielten fich lange mit einander über die Gründe ber Spannung zwischen der griechischen und der armenischen Nirche, und Alexius, ber einsah, bass bie Armenier nur in einzelnen Gebrauchen und im Verständnis einzelner Ausbrude von ben Griechen abwichen, forberte ers freut ben N. auf, seine Auseinandersetzung schriftlich aufzuzeichnen, damit er bas Schreiben bem Raiser vorlegen und so eine Bereinigung beiber Airchen anbanen tonne. Dem entsprechend verfaste Dt. ein Befenntnis ber armen. Rirche, von ihm als dem "Erzbischof" an Alexius gerichtet. Er erklärt zu Eingang, Die armen. Kirche nehme in Chrifto zwei Naturen an, und wenn fie von nur Giner Ratur fprächen, fo meinten fie basfelbe, faffen aber Natur in ber Bebeutung bon "Berfon"; alsbann werben im gangen 8 ftreitige Bunkte erörtert: Geburtsfest Chrifti bei ben Armeniern mit der Taufe zusammen am 6. Januar gefeiert; Bilberverehrung bei ihnen geboten; ber Bufat jum Trishagion "ber bu für uns gefreuzigt bist" an ben Son allein, nicht an die Dreinigkeit gerichtet; ber Kommunionwein nicht mit Baffer vermischt u. f. w. — Allegius übergab N.'s Traktat sogleich nach der Rudtehr in Konstantinopel dem Kaiser, und Dieser, gleicherweise erfreut, teilte ihn bem Batriarchen mit und fandte einen feiner Sofbeamten, ben Urmenier Sembat, an ben Ratholitos Grigor mit einem Briefe, in welchem er ibn bat, zu weiterer Besprechung über biese Angelegenheit seinen Bruber Rerses nach 490 Merfes

Konstantinopel zu schicken. Mittlerweile war aber Grigor III. gestorben und Rerses selbst an feine Stelle getreten. Er eröffnete feine Tatigleit mit einem Hirtenbriefe, der nach Inhalt und Form musterhaft genannt werden darf. In der Erörterung des rechten Glaubens an Christum betont er, dass der Glaube one Werke ein toter sei und wendet sich dann detaillirt an die einzelnen Stände bes Bolts, die geistlichen wie die weltlichen, wodurch man einen tiefen, interesfanten Einblick in die inneren Buftande ber bamaligen Beit befommt. Ebenso flassisch ist seine Antrittsrebe als Natholikos vor den versammelten Bischöfen und Wardapets, welche in den Ausgaben seiner Briefe mit abgedruckt ist. — Nerses antwortete nun auf das Schreiben des Raifers, dass es ihm nach der übernom= menen Umtsverpflichtung jest trot bem beften Willen unmöglich fei, fich von fei= ner Kirche zu trennen, dass er aber ben innigsten Wunsch hege, ber Raiser moge zu ihm kommen; er bat dann den Raiser, durch seinen Einfluss die Feindschaft der Griechen gegen die Armenier in Liebe und Zuneigung zu verwandeln und in ben Kirchen Gebete für die Bereinigung beider Ronfessionen anstellen zu laffen. Bugleich legte Nerses bem Berlangen Sembats gemäß eine ausfürliche Darftels lung bes armenischen Glaubens bei, worin er sich gegen arianische und sabels lianische, wie gegen bie vermeintlich boketischen Ansichten bes Eutyches verwart und bann, nach Ramhastmachung der Abweichungen der Armenier, erklärt, bass es nicht auf die Gebräuche, sondern auf die Gesinnung ankomme. - Der Raiser, bedauernd, augenblicklich selbst verhindert zu sein, sandte ben griechischen Philos sophen Theorianus und den armenischen Abt eines Rlofters in Philippopolis, Aohannes Uthmann, nebst Briefen an Nerses. Nach einer lange dauernden Disputation über die verschiebenen Streitpunkte, namentlich über das Dogma von ber Bereinigung ber göttlichen und meuschlichen Natur in Christo, erkannte man an, das beibe Rirchen im Grunde mit einander übereinstimmen, die Armenier aber, burch falsche Nachrichten über das chalcedonische Konzil verleitet, die Griechen für Nestorianer, und die Griechen andererseits die Armenier, nicht wissend, dass sie das Wort "Natur" teils in seiner eigentlichen Bedeutung, teils im Sinne von "Berson" nehmen, diese irrtümlich für Monophysiten gehalten haben. In einem Schreiben vom Ottober 1170 n. Chr., welches N. durch Theorianus dem Raiser übersandte, erklärt er, dass er in Betreff einer vollständigen Einigung nicht eigens mächtig verfaren burfe, sondern erft seine sämtlichen Bischöfe und Dottoren zu einer Synobe einberufen muffe. Das Prototoll der Disputation wurde zuerst von Joh. Leunclavius, Basel 1575, griechisch und lateinisch edirt, dann in der Bibl, Vet. Patr. t. IV; lateinisch und armenisch von Clemens Galanus in feiner Conciliatio ecclesiae Armenae cum Romana t. I, p. 212-222. Die in diesen Ausgaben enthaltenen Lüden hat Angelo Mai aus vatikanischen Cobices glücklich erganzen konnen und unter Hinzufügung einer von ihm in Handschriften neu aufgefundenen zweiten Disputation, herausgegeben in seiner Scriptorum Veterum Nova Collectio t. VI, Rom. 1822. Dass biefe Disputation wirklich gehalten morben ist, unterliegt keinem Zweisel; Nerses spricht ja selbst in ben Briefen an ben Raifer davon. In ber Borrebe zu feiner lateinischen Uberfepung ber Briefe bes M. erklärt freilich Cappelletti beibe von A. Mai edirte Disputationen für er= dichtet, weil in ihnen Nerses über manches erst belehrt wird, was er schon früher in seinen Briefen richtig erkannt und dargethan habe. Jedenfalls wird ber griechische Philosoph vieles in ruhmredigem Tone bargestellt haben, um bem Raifer feine Uberlegenheit zu zeigen, aber gegen die Echtheit und Authentie ber erft nach ber Disputation gemachten Aufzeichnung an sich beweist bies nichts. Es liegt eben hier eine griechisch gefärbte Darstellung ber Disputation bor, wie in ber Geschichte ber armenischen Synoben eine armenische Farbung vorliegt, wo Rerses stets als Sieger aus bem Rampfe hervorgeht; endlich existirt auch (f. Assemani B. Orient. II, 364) eine fyrische Farbung ber Berhandlungen, welcher zufolge ber Monch Theodorus, vom fprischen Batriarchen Michael nach Promita gefandt, ben griechischen Philosophen vollständig zum Schweigen bewegt, f. Tichamtsch. III, S. 400. — Abermals fandte der Raifer Dieselben zwei Berfonen mit Briefen von sich und bem griechischen Patriarchen Michael (bat. Dezember 1172) an Rerses

Reries 491

und legte ihm die Sorge für die Bereinigung bringend ans Herz, bamit bas Werk nicht durch ben Tod des Einen von ihnen vereitelt werde. Er bittet ben Natholifos, der zu berusenden Synode folgende 9 Punkte zur Annahme vorzus legen: 1) sie sollten alle verdammen, welche nur Eine Natur in Christo anneh= men, also Eutyches, Dioskur, Severus, Timotheus den Buckligen und alle Gleich= gesinnten; 2) sollen sie zwei Naturen in Christo bekennen, zwei Willen und zwei Willensäußerungen (erkoyeiai), aber Eine Person; 3) die Formel "qui crucifixus es" im Trisagion weglassen; 4) die Feste zu denselben Beiten wie die Gries chen feiern, nämlich Maria Verfündigung den 25. März, die Geburt Jesu ben 25. Dezember, die Beschneidung den 1. und die Tause den 6. Januar u. s. w.; 5) das Myron (hl. Salbol) aus Olivenol bereiten; 6) bei der Kommunion gesäuer= tes Brot und mit Basser vermischten Bein geben; 7) bie Laien gleich ben Prieftern, nur mit Ausnahme ber Bugenben, warenb bes Gottesbienftes und ber Kommunion innerhalb der Kirche lassen; 8) das vierte bis siebente ökumenische Konzil anerkennen und 9) die Ernennung des Natholikos nur von dem griechischen Raiser annehmen. Rerses versammelte sogleich die Bischöfe und Wardapets der benachs barten Brovinzen, welche bald mit den Hauptpunkten sich einverstanden erklärten, jedoch betonten, dass auch die Zustimmung der anderen mehr als 300 Bischöfe und vielen Wardapets und bemnach eine allgemeine Synode notwendig fei. Dies schrieb Merfes bem Raifer, zugleich die vorläufige Annahme ber Buntte für seine Person notifizirend, und die kaiserlichen Gesandten kehrten, ba fie das Endresultat nicht abwarten konnten, jurud. Im Begriff, Die entfernteren hohen Kirchenbeamten nach Erlass eines Circularschreibens zur allgemeinen Synode zu berusen, wurde R. von einer tötlichen Arankheit erfasst, welcher er erlag.

Nerses versaste außer den erwänten Schristen noch eine Homilie über die himmlische Hierarchie nach dem Muster einer dasselbe Thema behandelnden Schrift des Dionysius Arcopagita, eine Erklärung der Homilie des Gregor von Nyssa, omne malum etc." und, nach dem Vorbilde des Johannes Chrysostonus, einen Kommentar zum Evangelium des Matthäus, den er aber erst dis zum vierten Kapitel gebracht hatte, als ihn der Tod ereilte; Johannes von Erzingh beendete ihn; gedruckt Konstantinopel 1825. — Unter den Vriesen des N. ist einer von besonderem religionsgeschichtlichen Juteresse, der an die Samosatener gerichtete, weil er die noch jett in der Rähe von Mardin bestehende Selte der "Sonnensöne", arab. Schemsisch, betrifft.

Mit ber römischen Kirche, besonders mit dem Papste Innocenz II., stand Nerses fast unausgesetzt in freundschaftlichen Beziehungen.

Zu vergl. außer Tschamtscheau und den genannten Schristen: Windischmann in der Tüb. Kathol. Theol. Dartalschrift 1835, S. 62—72; Monike im 1. Bbe. der Zeitschr. sür die historische Theologic S. 87 st.; Neumann in den Jahrbb. der Literatur, Bd. 67, S. 165; Somal, Quadro della storia letteraria di Armenia (Ven. 1829), p. 82—88.

Gleichsalls hochberühmt ist ein etwas jüngerer, mit dem vorigen gleichnamiger Theolog der armenischen Kirche,

Nerses Lambronensis, ursprünglich Sembat genannt, Son des Fürsten Oschin von Lambron in Cilicien und der Schahanducht, Tochter des Fürsten Schashan und Nichte der Nerses Clajensis, wurde im Jare 1153 n. Chr. geboren und von seinen Eltern dem geistlichen Stande geweiht. Schon als Kind kam er mit seinem Vater nach Konstantinopel. Unter der trefflichen Leitung des Wardapets Iohannes im Kloster Styrra entwickelten sich seine großen geistigen Fähigkeiten sehr frühe; er lernte auch außer der griechischen die lateinische und die koptische Sprache. In seinem 16. Jare starb sein Vater, hatte aber nach dem Rate der Mönche von Skyrra noch zuvor bestimmt, dass sein Son Abt des Klosters werden sollte. Dieser, der gar keine geistliche Würde übernehmen wollte, beschloss, als er die getrossene Vestimmung ersur, in die Einöde zu sliehen. Seine Mutter verhinderte dies aber und brachte ihn nach Hromtla, um ihm von ihrem Oheim

Nerses von Claj die Weihe erteilen zu lassen. Dieser weihte ihn zum Priester und gab ihm dabei seinen eigenen Ramen Nerses. Er blieb nur einige Beit bort und ging dann in ein Aloster auf dem "schwarzen Gebirge", wo er sich unter der Leitung bes kenntnisreichen Wardapets Stephanos weiter ausbilbete. Bon ben Mönchen veranlasst, in der Kirche zu Lambron zu predigen, tat er dies mit so ungemeinem Erfolge, dass man von allen Seiten in ihn brang, als Abt bes Klosters von Styrra zugleich die Würde eines Bischofs von Lambron anzunehmen. Um sich biesem Andrängen zu entziehen, floh Nerses mit seinem Lehrer Johans nes in die Bufte, um sich gang dem Studium und dem beschaulichen Leben zu widmen. Nur von Zeit zu Zeit besuchte er von da aus den Ratholikos, bei beffen Tobe er auch zugegen war. Der neue Katholifos Grigor Tgha ernannte ihn im Jare 1176 zum Erzbischof von Tarsus, Lambron und Umgegend, womit er auf allgemeinen Wunsch der Mönche die Abtei von Styrra verband. Da er jedoch bei ben amtlichen Geschäften keine Zeit zum Studium fand, so entfernte er sich schon nach einem Jare heimlich und ging wider zu seinem alten Lehrer Johans nes in die Bufte, wo er, 24 Jare alt, seine "Erklärung der kirchlichen Einrichtungen und ber Liturgie ber Meffe" (gebruckt Benebig 1847, 80) und "Reben über bie Beiftlichen" schrieb, auch einen Kommentar zu ben Pfalmen auszuars beiten begann. Wiberholt von ba zurückgerufen, fah er fich endlich genötigt, feine amtliche Wirksamkeit wider anzutreten, doch blieb er auch da nicht lange, weil ber Katholitos ihn wegen ber wiber beginnenden Unionsverhandlungen bringend aufforberte, nach Hromtla zu kommen. — Der griechische Raiser hatte nämlich inzwischen an den neuen Ratholikos geschrieben und ihn eingelaben, zur Bollenbung des von seinem Vorgänger angesangenen Werkes der Vereinigung beider Rirchen nach Konstantinopel zu kommen. Grigor war selbst damit einverstanden, aber der Legat des Merses Clajensis, der dessen Circularschreiben an die orientalische Beiftlichkeit überbracht hatte, Stephanos, tam mit ber Antwort zurud, bafs biefe ihre Bustimmung nur geben wolle, sofern nichts von den Traditionen der Bäter verändert wurde. Grigor antwortete nun nach Beratung mit seinen Wardapets, dass er sehr bedauere, der Einladung des Raisers nicht Folge leisten zu können; in Anbetracht des Dogmas halte er sich der Einwilligung seiner Geistlichkeit für versichert, bitte aber den Raiser, von bem Berlangen einer Anderung in ihren Gebräuchen, die sie gleichsam mit der Muttermilch eingesogen hatten, vorläufig wenigstens abzustehen, er hoffe jedoch, dass auch dies mit der Zeit sich werde burchfüren lassen. Dieses Schreiben übersandte er dem Raiser durch einen ihm befreundeten griechischen Beistlichen, Konstantin, welchen er zugleich bem Raifer zu ber Burbe eines Erzbischofs von Hierapolis empfahl. Es gelang letterem, ben Raifer wie ben griechischen Patriarchen zum Nachgeben zu bewegen. Grigor, ber dies nicht erwartete, hatte inzwischen bereits durch Nerses Lambronensis und andere Bischöfe eine in 9 Artikeln gehaltene Erwiderung auf die von den Gries chen vorgelegten 9 Fragen aufsetzen lassen. Auf 5) (f. oben) erwiderten die Ars menier, wenn sie Olivenbäume fänden, wollten sie auch das heilige Myron von Oliven bereiten; auf 6), im Gebrauche von ungesäuertem Brote beim Abendmale ftimmten sie mit dem großen apostolischen Stule von Rom überein; auf 9), eine Besetzung der Burbe bes Ratholitos allein burch ben Raifer wurde ihnen unangenehme Folgen bringen, ba fie mehreren Nationen unterworfen feien u. f. w. Dagegen stellten fie nun ihrerseits folgende Forberungen an die Griechen, aus benen hervorgeht, wie lag icon damals das Regiment der griechischen Kirche in Betreff ber Geistlichkeit war: 1) Ubertreter ber firchlichen Satungen sollten nicht one vorhergegangene richterliche Untersuchung einen geiftlichen Grad erhal= ten; 2) Beiftliche, Die sich Bergeben zu Schulden tommen laffen, sollen es nicht wagen, one Buge an der Kommunion teilzunehmen; 3) Eunuchen follen nicht zu einer geiftlichen Burbe gelangen; 4) bas Abenbmalsbrob foll ungefäuert fein; 5) warmes Waffer foll nicht nach ber Einsegnung in ben Abendmalskelch gemischt werben; 6) die kanonischen Fasten sollen nicht von den Monchen und Prieftern mit Fischen und Wein gehoben werben; 7) ben Stul von Untiochien foll, wenn es möglich ift, ber armenische Ratholitos als seinen Sprengel

Merfes 493

erhalten und, wenn bies geschicht, foll seine Bal von ber Zustimmung bes Raisers abhängen. — Dicfe Resolution bewarten fie bis zum Eintreffen ber Antwort von Seite des Raisers, und Grigor beauftragte nun den Erzbischof Nerses Lambronensis mit der Absassung der Eröffnungsrede zur bevorstehenden Synode. Diese berühmte Rede, mehrsach gedruckt, mit italienischer Ubers setzung und erklärenden Noten Benedig 1812, auch beutsch übersetzt von Neus mann, Leipzig 1834, gilt bei ben Armeniern als bas Meisterstück bon Nerfes wunderbarer Beredsamkeit; f. Somal, l. c. S. 97. Sie ist in echt irenischem, evangelischem Sinn geschrieben und verbreitet ein helles Licht über die kirchlichen Berhältnisse der damaligen Zeit. Im Januar 1177 schrieben der Kaiser und der Patriarch, welche über die Bereinigung eine Synode in Konstantinopel gehalten hatten, bafs sie nur auf bem Bekenntnisse ber zwei Naturen in Christo, sowie ber zwei Willen und Willensäußerungen bestehen wollten. Uber diese unerwartete Nachgiebigkeit erfreut fandte Grigor fogleich ein Cirkularschreiben an die hobe Geift= lichkeit aller Orte mit ber Aufforderung, sich schleunigst zu einer Synobe in Promtla zu versammeln ober wenigstens ihre Meinung abzugeben. Die meiften tamen ober erklärten fich im Voraus einverstanden; nur wenige verweigerten hartnädig, trot widerholter Aufforderung von Seiten Grigors, ihre Teilnahme und Zustimmung; dagegen kamen auch mehrere armenische Fürsten, der Katholi= tos der Albanier und einige von bem fprifchen Patriarchen gesendete Warbapets. Die Eröffnung fand nach Oftern im April 1179 statt. Nach gründlicher Beratung erklärten fich fammliche Anwesende einverstanden mit den Ansichten und Borlagen bes Raisers und des Patriarchen und man faste zwei Antwortschreiben an beibe ab, in denen die Armenier ihr der griechischen Kirche ganz analoges Glaubens= bekenntnis barlegten. Der Ratholikos ichidte beibe Schreiben, nachbem fie von Allen unterschrieben waren, sofort nach Konstantinopel. Unglücklicherweise wurben die Boten durch Unruhen, die in Mleinasien ausbrachen, zur Rückehr genos tigt; und wärend Grigor sich vergebens bemühte, auf anderem Wege bie Briefe nach Konstantinopel zu befördern, tam die traurige Runde von dem am 27. Sept. 1180 erfolgten Tobe bes Raifers. Daburch murbe plöglich die ganze Ibjärige Mühe, eine Einigung der armenischen und der griechischen Kirche zu Stande zu bringen, vereitelt; denn des Kaisers Son war noch ein Kind, und über Unruhen, Emporungen und Ariegen geriet die gange fo wichtige Angelegenheit in Bergeffenbeit. Der hafs der Griechen gegen die Armenier brach von Neuem aus, und ba fie faben, bafs biefe mit ben lateinischen Kreugfarern in näheren Bertehr traten. fuchten sie durch allerhand Verleumdungen die Lateiner gegen sie aufzuhetzen, nas mentlich baburch, das sie die Armenier als ketzerische Euthchianer darstellten. Grigor schickte beshalb, um seine Nirche zu rechtsertigen, ben bes Lateinischen fundigen armenischen Bischof von Philippopolis an den Papft Lucius III. und bat ibn zugleich um ein Exemplar ber romischen Liturgie. Der Papft überfandte ihm nebst ben Insignien ber höchsten geistlichen Burbe bie Liturgie und ein Schreiben, welches Nerses Lambronensis übersette. In diesem Schreiben (batirt vom 3. Dezember 1184) verlangte ber Papft, dass die Armenier etwas Wasser jum Beine in den Abendmalskelch mischen und die Geburt bes Beilandes ben 25. Dezember feiern follten; auch äußerte er Bunfche bas beil. Salbol und bie Ordination ber Geiftlichen betreffend. Auch ber Papft Clemens III. schrieb zweis mal an ben Ratholitos; im ersten Schreiben (batirt Ende Dai 1189) bittet er ibn, fich ber burch Saladins Eroberungen verwaisten Chriften anzunehmen und die Armenier mit Gut und Blut zur Widergewinnung der heil. Orte mitwirken zu heißen. Beibe Briefe überfette Merfes Lambronenfis. Auf feinem Kreugjuge sandte Raiser Friedrich I. dreimal Gesandte an den armenischen Fürsten Leon und an den Ratholitos und forderte den ersteren auf, ihm zu Silfe gu Bieben. Leon fandte fogleich nach Beratung mit feinen Großen ben Rerfes Lam= bronenfis mit 20 Begleitern nach Gromtla, um ben Ratholitos zu holen, fie murben aber unterwegs von Räubern überfallen und zum Teil ermorbet. Merfes entfam glüdlich, verlor aber babei seine Erflärung ber Messe und seine Reben über bie Beiftlichen, die er erst später, da der Räuber sie verkauft hatte, wider kaufte. Darauf ließ Leon den Katholikos durch eine militärische Eskorte nach Tarfus geleiten und zog mit ihnen bem Raiser bis nach Mopsueste entgegen. Bon da schrieben sie bem Kaiser, und Leon sandte dabei eine große Dasse Les bensmittel für das ausgehungerte Heer. Der Raiser antwortete, dass er längere Zeit in Cilicien ausruhen und Leon zum Könige krönen wolle. Er starb aber plötlich im Flusse Salef, und Konrad konnte der Trauer wegen die Krönung nicht ausfüren, blieb einige Monate bort und zog bann mit seinem Seere in Gil= märschen nach Jerusalem. Ein Ritual über die Raiserkrönung, dessen Sandschrift Nerses bei einem lateinischen Bischose, der bei ihm abgestiegen war, vorsand, übersette er, um es bei ber bereinstigen Krönung Leos in Bereitschaft zu haben. -Als ber Katholikos Grigor Tgha im J. 1193 starb, wurde gegen den Willen bes Nerses Lambronensis auf Berlangen Leons bessen Reffe, der noch ein Kind war, als Grigor V. zum Nachfolger erwält. Doch schon nach einem Jare zeigte sich bessen Unwürdigkeit, Leon sette ihn ab und gefangen, und man wälte einstimmig den Neffen des Nerses Clajensis, Apirat, als Grigor VI. zum Ratholitos. Dies fer fandte im Jare 1197 ben Merses Lambronensis an ben byzantinischen Kaifer, um ihn zu bitten, bafs er ben Feindseligkeiten und Bedrückungen der Griechen gegen die Armenier in seinem Reiche Ginhalt tue. Rerses fand eine chrenvolle Aufnahme, erlangte aber sonft nichts als leere Bersprechungen. In bieselbe Beit fällt auch der Brief des Nerses an den angesehenen griechischen Eremiten Oskan in Antiochien, in welchem er mehrere von Ostan gegen die Rechtgläubigkeit der Armenier erhobene Beschuldigungen zurückweist. Im J. 1192 wurde Leon am 6. Januar gefrönt und Merses hielt dabei eine treffliche Rede. Leon hatte, um dies zu erreichen, dem papstlichen Legaten, Erzbischof Konrad von Mainz, mehrere Bugeständnisse in Betreff der Jeste (f. d. Art. "Armenien" Bb. I, S. 679) machen muffen und bom Ratholitos und den Bischöfen Zustimmung erbeten und erlangt. Unter ben Bischöfen stimmte auch Nerses Lambronenfis zu, auf ben beshalb besonders der has der dissentirenden armenischen Geistlichkeit fiel. Nerses rechtfertigte sich aber bei Leon auf die gegen ihn erhobenen Verleumdungen mit glänzendem Erfolge. Kurz barauf, vielleicht infolge diefer Angriffe, wurde er plöglich marend des Gottesbienstes von einer hestigen Krankheit ergriffen und starb, erst 45 oder 46 Jare alt, den 14. Juli desselben Jares. Er wurde im Kloster Styrra, bessen Abt er war, begraben und auf Befehl des Katholikos alls järlich sein Gebächtnistag gefeiert, welcher später auf ben 17. Juli festgesett wurde.

Außer den erwänten Schriften hinterließ Nerses einen Kommentar zu den vier salomonischen Büchern und zu den 12 kleinen Propheten, Konstantinopel 1826, Fol.; Erklärung des nicänischen Symbols; Erklärung des Testamentes Johannes, des Evangelisten, Konst. 1736; Biographieen der Läter, besonders Anachoreten, aus mehreren Sprachen übersetzt; Homilien zu verschiedenen kirchlichen Festen, Benedig 1789, 1838, und ein Lobgedicht auf Nerses Clajensis, Petersb. 1782, Madras 1810, Konstant. 1826.

Seine Biographie steht in den Biographieen der Heiligen, Benedig Bb. V; eine Lobrede auf ihn im 15. Bändchen der armenischen Schristen, Benedig 1854. S. auch Neumann, Gesch. der armen. Literatur; Tschamtschan III, 88 ff. Petermann † (R. Repler).

Rerta (M. Coccejus) wurde sofort nach der Ermordung Domitians (am 18. Sept. 96) zum Naiser ausgerusen und als solcher allseitig anerkannt. One Zweisel hatte die Verschwörung, der Domitian zum Opser siel, Mitwisser und Leiter in den höheren Ständen, und diese hatten sich mit Nerva, der sich selbst durch Domitian bedroht glaubte, über die Annahme des Thrones verständigt. Keim ("Rom und das Christenthum", herausgeg, von Ziegler, Verlin 1881, S. 215 st.) läset das Christentum bei dem Sturze des Domitian stark beteiligt sein, ja nimmt an, dass die Verschwörung eigentlich von Christen ausgegangen sei. Anlass soll die Christenversolgung dieses Kaisers, namentlich die Hinrichtung des Clemens und die Verbannung der Domitilla geboten haben. Keim hält es

nicht für unwarscheinlich, dass Stephanus, der Mörder des Domitian, Christ war, für sicher, das Stephanus, der bei Domitilla das Amt eines Verwalters bekleidet hatte, aus Anhänglichkeit an diese und den Clemens den Plan der Ersmordung saste. Selbst wenn man Keim alle Prämissen zugidt, also annimmt, dass Clemens und Domitilla Christen gewesen sind und als Christen gelitten haben, und dass die Erzälung des Philostrat, wonach Stephanus seinen Plan aus Liebe und Achtung vor Clemens gesast haben soll, warscheinlicher ist, als die sonst vorkommende, wonach Stephanus der Unterschlagung beschuldigt war: selbst dann reicht doch das alles nicht aus, eine so weitgehende Hypothese zu stühen. Dass das Christentum, wie Keim annimmt, unter Domitian bereits als "Rival des Kaisertums" gelitten habe, stimmt ebensowenig zu dem Charakter der domitianischen Verfolgung, selbst wenn man diese so weit ausdehnt, wie Keim tut, als eine solche Veteiligung des Christentums an dem Sturze des Kaisers und seiner Erwordung zu der damaligen Stellung und Lage der Christen. Die Hypos

these hat benn auch teinen Antlang gesunden.

Nervas turze Regierung (er starb am 27. Jan. 98) besteht fast ausschließ= lich in einer Reihe von Handlungen der Versonung und Milde. Nach Hegesipps Angabe (Euseb. H. E. III, 19. 20) sowie nach Tertulian (Apolog. 5) hatte Domitian felbst bereits die Berfolgung aufgegeben und die Berbannten gurud= gerufen, nach Dio Cass. (68, 1) that diefes erft Nerva. Beibe Nachrichten find wol vereinbar, benn jedenfalls erfolgte die Zurudberufung erst gang gegen Ende der Regierung Domitians und die Berbannten kehrten tatfächlich erst unter Nerva zurud; dieser ersette auch die Bermögensverlufte und suchte das Unrecht seines Vorgängers wider gut zu machen. Er steuerte dem Unfug ber Delatoren, ließ keine Anklagen wegen adeorns und lordaixà gon mehr zu und machte auch ben fistalischen Bedrudungen der Juden, unter benen auch die Chriften gelitten bat= ten, one übrigens den judischen Leibzoll abzuschaffen, ein Ende (Dio Cass. 68, 1 - Eus. H. E. III, 20 - vgl. die Münze vom J. 96 "Imp. Nerva Caesar Augustus P. M. Tr. P. Cos. II Fisci Judaici calumnia sublata" und bazu Eckhel Doctr. Numm. VI, 404). Die Humanität des Raisers zeigt sich auch darin, dass er ben Grund legte zu der Anstalt für die Versorgung armer Rinder, die, von Trajan fortgebildet, von großer Bedeutung wurde.

Bu weit würde man übrigens gehen, wenn man die Lage der Christen unter Nerva als Zustand völligen Friedens oder gar der Anersennung seitens des rösmischen States betrachten wollte. Die dahin gehende Angabe des Lactanz (da mort. pers. 3, 4: "Rescissis igitur actis tyranni, non modo in statum pristinum ecclesia restituta est, sed etiam multo clarius et floridius nituit) beruht auf einer salschen Beurteilung der damaligen Zeit. Im Gegenteil, die rechtliche Stels lung der Christen blied dieselbe. Wie Nervas Negierung den Übergang dilbet zu einer neuen Periode der römischen Geschichte, die mit dem von ihm adoptirten Trajan beginnt, so bezeichnet sie auch einen Wendepunkt in der Geschichte der Verfolgungen. Die aus bloßer tyrannischer Laune unternommenen mehr zusälsligen Verfolgungen, wie die Nervas und Domitians, sind zu Ende, und es beginnt mit Trajan die Versolgung aus Grund und zunächst auch in den Schranken der

bestehenden Befete.

Bgl. C. Peter, Geschichte Roms unter ben Kaisern, Halle 1871, III, 507 ff.; Overbed, Studien S. 100 ff.; Aube, Histoire des persécutions de l'église, Paris 1875, I, 195 sqq.; Görres Christenversolgungen in Kraus Realenchelopädie der christlichen Altertümer S. 225; K. Wieseler, Die Christenversolgungen der Cassaren, Gütersloh 1878, S. 12 ff.

Refter, der älteste russische Annalist und Vater der russischen Geschichtschreis bung, verdient in kirchlicher und kirchenhistorischer Beziehung hier erwänt zu werden. Rußland ist reich an Denkmälern der älteren vaterländischen Geschichte, und unter diesen sind die Chronisen zu einem ununterbrochenen Gesamtwerk ans gewachsen. Nestor steht an der Spitze einer sortlausenden Erzälungsreihe, welche, von jedem Nachsolger ausgenommen, den Zeitraum von 500 Jaren umsast; nicht

496 Nefter

einmal der Beitraum, wo er selber endigt, kann mit Genausgkeit ermittelt werben. Aber gerade diese so chrwürdigen Chroniken, welche die Kenntnis der nors dischen Länder und Stämme erschlossen haben, sind erst sehr spät Gemeingut der Wissenschaft geworden. In der Mitte des 17. Jarhunderts beginnen die Stusdien über Nestor und seine Annalen, man sing an, die große Bal der Handschriften zu sammeln und sand sie im hohen Grade abweichend, durch Butaten entstellt und verwirrt. Inländer und Ausländer bemühten sich um die Herausgabe, die zu Petersburg von der archäologischen Gesellschaft 1767 vollständig in süns Bänsden bewerkstelligt wurde; 53 Abschriften liegen ihr zugrunde; mehrere andere russische Ausgaben von 1781, 1784, 1786, 1796 schlossen sich an. Für Deutschsland ist jedoch Kenntnis und Kritit des alten Textes erst durch Schlözer 1802, und zwar mit musterhafter Gründlichseit und Gelehrsamkeit eröffnet, von keinem Späteren mit gleichem Ersolge gesördert worden. Schlözer durste ausrusen, dass Nestor zwar dem Leibe nach noch existire, da seine Gebeine unverweset in der alten Höhle von Kiew ruhen, der Originaltext seines Wertes aber sei verloren.

Eine neue Ausgabe hat Mitlosich 1860 unternommen.

Das wenige über Neftors Person Bekannte erfaren wir von ihm selbst. Er kam 1073 als Jüngling von 17 Jaren zu Theodosins, dem dritten Abt des pets ich erischen Klosters bei Riew, muß folglich 1056 geboren sein. hier in dem Stammfit ber russischen Rirche lebte er fortan als Monch, hier begann er seine Arbeiten und entbigte sie erst im folgenden Jarhundert. Er mag um 1120 ges ftorben sein, da seine Geschichtserzälung nach verschiedenen Bestimmungen bis 1110 ober 1116 reichte. Andere Berechnungen laffen ihn jedoch erft 1066 geboren sein und seinen Tob ins 3.1146 fallen. Sein hauptwerk ift die Chronik; ein zweites, Patericum Peczericum, enthält Lebensbeschreibungen einiger Abte und Heiligen des Riewschen Höhlenklosters, es ist seit 1661 vielsach in späterer Gestalt herausgegeben worben, da die Urschrift nachweislich früh abhanden getommen ift. Die Ruffen besagen in jener Zeit noch teine einheimische Bilbung, sondern nur eine von den Griechen und von Konstantinopel aus empfangene. Rirchentum und gelehrte Kultur gingen von den Griechen auf die Slaven über. Auch Nestor war von berselben abhängig; er schöpste vieles aus gleichzeitigen Byzantinern wie Bonaras, Cebrenus, Tiphilin, warend er anderes als Beitgenoffe berichtete oder aus Erkundigung, Tradition und Sage aufnahm. Zum Nationals schriftsteller wurde er aber dadurch, dass er seine Sammlungen in der flavonis schen und schon ins Altrussische übergehenden Landessprache niederlegte, also feis nem Bolfe in die Sand gab. Den Monchscharafter finden wir in den Annalen in ehrwürdiger Gestalt ausgeprägt. Restor erzält einsach, andächtig, und wo ihn der Wunderglaube nicht ins Fabelhafte treibt, auch zuverlässig, zuweilen bei Einfürung redender Personen mit biblischer Lebendigkeit. Es liegt in der Sache, wenn die ganze russische Vorgeschichte bis ins 9. Jarhundert auch nach seinen Nachrichten völlig im Dunkeln bleibt. Doch ift nach Schlözers Nachweisungen vieles Freige und Verkehrte nicht ihm, sondern der Willfür seiner Abschreiber zur Laft zu legen. Schon der Anfang verrät den firchlich-monchischen Standpunkt. Zuerst wird der Ursprung der Slaven nach der biblischen Bölkertasel von Japhet hergeleitet und bann erzält, dass der Apostel Andreas von Sinope am schwarzen Meere aus ben Dnieper hinaufgefaren und bie Höhen um Riew, also gleichsam bie Wiege ber ruffischen Kirche gesegnet habe. Gine spätere Bemerkung sucht gar die Reisen des Paulus, als dieser Illyrien berürte, mit der Berbreitung des Christentums unter den Russen in Berbindung zu bringen. Mit 850 beginnt nach Nestor der russische Rame, und von nun an wird ihm die Jahresrechnung möglich. Etwas später unter Großfürst Rurit fällt ber Bug ber Ruffen nach Ronftantinopel zum Raifer Bafilius, welcher einen Bertrag mit ihnen schlofs, und bei bieser ersten vermeintlichen Bekehrung (866) foll das Bunder mitgewirkt haben, bafs ein ins Teuer geworfenes Bibelmert nicht verbrannte. In Barbeit hat die Einfürung des Christentums bekanntlich erst unter Wladimir um 988 stattgefunden. Wir durfen jedoch biese Notizen nicht fortsetzen, sondern bemerken nur noch, bafs in ben folgenden Abschnitten bes Reftor die Großtaten bes Cy=

rillus und Methodius und beren Sendung zu den Mären — abermals ein Punkt, wo die griechischen Quellen mit den russischen Annalisten zusammentressen — und das Zeitalter des Wladimir besondere Auszeichnung verdienen.

Siehe Russische Annalen in ihrer slavonischen Grundsprache von A. L. Schlöszer, Göttingen 1802—1809, 5 Bände; Göttinger gelehrte Anzeigen, 1807; Mülsler, Altrussische Geschichte nach Nestor, Berlin 1812; Ph. Strahl, Beiträge zur russischen Kirchengeschichte, Halle 1827, I, S. 80. 90; Monumenta Poloniae historica, herausgegeben von Bielowski, Lemberg 1864.

Reftorianer, Die, als Rirchenpartei. In ben driftologischen Streitigteiten des 5. Jarhunderts hatte fich die oftsprische Kirche für die Lehre des Destorius entschieden. Bon da an bilbete sich der Reftorianismus zu einer machtigen Kirchenpartei aus, die infolge des ganglichen Abbruchs bes Berkehrs mit ber monophysitischen und ber tatholischen Rirche Westspriens für sich abgeschloffen, in Lehre und Praxis felbständig fich weiter entwidelte und in großartiger Entfal= tung der Missionstätigkeit über Persien und Indien bis weit nach China binein Berbreitung gewann. Berbrängt aus bem Occibente haben die Restorianer im Driente bis an die Grengen ber bamals befannten alten Welt ihren Ginflus geltend gemacht und fich noch lange auch unter ben Stürmen ber verschiebenen is= lamitischen Eroberungen behauptet. Reste bestehen noch heute. — Bunächst hat fich ber Reftorianismus aus ben öftlichen Grenzmarten bes romischen Reiches über Perfien verbreitet. Den erften Impuls bagu gab ber berühmte Brief bes gelehrten Presbyters Ibas von Edeffa (f. d. Art. Bb. VI, S. 500) an ben Bischof Mares von Bardaschir in Berfien; f. Die Analyse ber vier Artitel biefes Gendschreibens bei Assemani, Bibliotheca orientalis, tom. III, p. II (de Syris Nestorianis), p. LXX sqq. Ibas, später für seine Berson gleich bem Theoboret auf dem Konzil von Chalcedon freigesprochen und seit 435 n. Chr. Nachfolger bes Rabulas auf bem ebeffenischen Bischofsfige, ichrieb biefen Brief turg nach ber Bereinigung des Patriarchen Johannes von Antiochien mit Cyrill von Alexan= drien und fette barin ben Streit auseinander mit fichtbarer Abneigung gegen Chrill und Borliebe für Reftorius, boch one diefen zu ichonen; jum Schluffe drudt er seine Freude darüber aus, dass ber Friede zwischen Chrill und ben Orientalen widerhergestellt sei. Dieser Brief sowie die Ubersetzungen der Schrifs ten bes Dioborus von Tarsus nud Theodorus von Mopsueste in die persische Rirchensprache, das Sprifche, verbreiteten bie Lehre bes Reftorius im gangen perfischen Reiche. Dazu tamen noch die von dem (anfangs nestorianisch gesinnten) Rabulas von Edeffa vertriebenen Lehrer der edeffenischen hohen Schule, Die fich in Rifibis niederließen; der hervorragenbste mar Barfumas, welcher als Bischof ober Metropolit von Nisibis (435-489) einen warscheinlich von den Gege nern, den Ratholiken und den Monophysiten, übertriebenen Gifer in der Ausrot= tung der chrillischen Bartei entfaltete, wobei er die politische Abneigung des perfischen Hofes (bes Königs Perozes ober Fraz) gegen die Römer für seine Zwede geschickt zu benugen verftand. Ihm schlofs sich Rerses ber Aussätzige an, eben= falls ans Edeffa vertrieben, welcher die aufgelöfte Schule in Nisibis auf perfischem Gebiete neu gründete und mehrere andere, welche in Bersien Bistumer erhielten.

Nach Persien war das Christentum schon sehr frühe, vielleicht schon in der apostolischen Zeit, gedrungen, aber die Nachrichten über diese ersten Zeiten sind, wie die gleichzeitige Geschichte des parthischen Reiches überhaupt, in tieses Dunkel gehüllt. Wärend der Herrschaft der parthischen Arsaciden, welche in Religionsssachen ganz indisserent gewesen zu sein scheinen, hatten sich die Christen warscheinslich ungestört ausbreiten können, und nur eine kurze Versolgung derselben wird von Varhebräus und anderen (f. Assem. B. Or. III, II, p. XXXIX) erwänt, aber Trajan versolgte die Christen, soweit er auf seinem Zuge in das parthische Reich eindrang, von Edessa anhebend. Der Vischos der Haupts und Residenzsstadt, der Doppelstadt Seleucias Atesiphon, erhob sich allmählich zum Oberhaupte der Christen dieses Reiches und des christlichen Orientes weithin, obwol ihm dies

lange Beit von bem Bischofe von Persien ftreitig gemacht wurde. Als Papa, ber Bischof von Selencia, den Simeon und den Schahdust als seine Vertreter zum nicanischen Konzil sandte, war auch unabhängig von ihm Johannes, Bischof von Persien, der als der Repräsentant der Kirchen von ganz Persien und Großindien angesehen wurde, zugegen; und obgleich auch Jahballaha, Erzbischof von Seleus cia, auf ber Synode 420 n. Chr. biefen Bischofen von Perfien die Burbe bon Metropoliten verlieh, so brachte fie boch erst Jeschujahb von Adiabene (654—660) ober sein Schüler und Nachfolger Georgius (660-680) und dauernd endlich Timotheus (778-820) zur Unterwürfigfeit unter ben Stul von Seleucia. Beibe Bistumer standen erft faktisch, bann nur nominell unter ben Patriarchen bon Antiochien, von benen sie die Weihe erhielten, wenigstens von bem Bischofe von Seleucia wird dies ausbrudlich bezeugt. Da aber die öfteren Kriege ber Romer mit den Perfern die Reise nach Antiochien erschwerten ober ganz unmöglich machten, so unterblieb fie zulett und Schachlafa, welcher 182 n. Chr. (nach ben Distorikern Amrus und Mares erst 244, B. O. III, II, p. XLVI, boch ist dies eine Berwechslung mit einem Nachsolger) starb, war nach Barhebraus ber erfte, welcher in Seleucia selbst von den orientalischen Bischösen geweiht wurde. Das durch gelangten die Bischöfe von Seleucia frühe zu einer gewissen Selbständigkeit und Unabhängigkeit. Schon Bapa, ber Rachfolger bes Schachlufa, wird Erzbischof genannt, die Späteren nahmen den Titel eines Patriarchen oder Ratholifos an und stellten sich dem Range nach ben Patriarchen bes Occidents gleich. Dies geschah nach Assemani (B. O. III, I, p. 427; HI, II, p. LXXX) zuerst von Bas baus, welcher 498-503 ben Stul von Seleucia inne hatte, auf einer von ihm im Jare 499 gehaltenen enbemischen Synobe. Ihn nennt Ass. als den ersten schismatischen nestorianischen Bischof von Selencia, wärend seine brei ersten Borganger, Dabiesu, Babuans und Acacius ber katholischen Lehre tren und bem Patriarchate von Antiochien gehorfam gewesen seien. Allein schon Dabjesu (430 bis 465) hielt eine Synode, auf welcher festgesett wurde, dass man den Erzbischof ober Ratholitos von Seleucia weder verklagen noch richten durfe, sondern ihm unbedingten Gehorsam zu leisten habe. In dem arabischen Synodikon und dem Romokanon ist noch hinzugefügt, dass es nicht verstattet sei, ihn bei den Patriars chen des Occidents zu verklagen oder von ihm an diese zu appelliren, — was Assemani freilich für eine spätere nestorianische Interpolation hält. Die beiden anderen Bischöse Babuaus und Acacius waren gewiss sehr schwache Rirchenfürsten, bie 3. B. eine große Sittenverberbnis unter ber Beiftlichkeit bulbeten (f. ben zweiten Ranon ber Synobe bes Babaus, Ass. B. O. III, I, p. 436), und Acacius bleibt dauernd in dem Verdacht, ein Anhänger der nestor. Lehre, was er anfangs one Zweisel war, bis an sein Ende gewesen zu sein, er, ein Zögling der Schule von Ebessa — obwol er als persischer Gesandter in Konstantinopel bas Anathema gegen Restorius aussprach. Zedenfalls hat er nach seiner Rückkehr gegen bie Anhänger bes Mestorianismus nicht bas Geringste getan und seine Klage (bei Barhebraus, f. Assem. B. O. III, I, p. 383 not.), dass Tenajas von Mabbug - d. i. Philogenus, ber fyr. Uberseber bes Neuen Testaments - ihm und ben Seinigen ben Namen "Neftorianer" gegeben habe, ba er boch von Mestorius gar nichts wisse (!), zeigt gerabe bas richtige Berhältnis. Der Name "Nestorianer" kommt hier zum ersten Male vor, scheint also von besagtem Tenajas herzurüren. Sie felbst nennen fich immer "Chalbaer", chalbaifche Chriften, ein Rame, welchen man in ber neueren Beit nur fur die mit ber romischen Rirche unirten Restorianer gebraucht. Bei ben alteren Sprern beißen fie auch "Orientalen", madenhaje, bei ben heutigen Turten Nasarah, b. i. Chriften. Gegen ben Ramen Reftorianer legen die Angehörigen dieser Kirchenpartei Verwarung ein, sie fagen (nach Ebediescha bei Assem. 1. c. III, I, p. 354 sqq.), Nestorius sei gar nicht ihr Patriarch gewesen, ja sie verständen seine Sprache gar nicht, er sei vielmehr ihnen gefolgt, nicht sie ihm, nur ba sie gehort, bass er bieselbe Lehre wie sie vorgetragen, hatten fie die seinige burch ihr Beugnis bestätigt. Reftorius tommt jebenfalls in den heiligen Büchern ber M. häufig bor. Jebenfalls war der Patriarch Babäus im Unterschiede von seinen noch

schwankenben Borgangern ber erfte, welcher one Scheu ben offenen Bruch mit ben Occibentalen vollzog. Babaus war ursprünglich Laie und als solcher verheiratet. Rach einer zweisärigen Batang auf ben Git von Seleucia gelangt, hielt er eine Sp= nobe, auf welcher sestgesett wurde: 1) bass alles, mas zwischen Barsumas und Aca= cius (die sich gegenseitig anathematisirt hatten) vorgefallen sei, vergessen, und beren Briefwechsel vernichtet werden solle; 2) dass es bem Patriarchen wie ben Bischösen, Priestern und Monden verstattet sei, sich mit einer Frau zu verheiraten; 3) bafs man bem Batriarchen von Selencia unbedingten Behorfam zu leiften habe, und 4) dass die Bischüsse bei ihren Metropoliten nicht zweis, sondern nur einmal järlich, bei den Patriarchen aber nicht, wie bisher alle zwei, sondern fortan alle vier Jare einmal, und zwar im Monate Oftober, zusammenkommen sollten, um sich über kirchliche Angelegenheiten zu beraten, wenn ber Patriarch nicht besondere Gründe hat, sie früher zu berufen. Was den zweiten Kanon betrifft, so follte beffen Festsetzung einem weit eingeriffenen Ubel im Alerus steuern, nämlich der unsittlichen Berbindung von Alerikern mit mehreren Frauen zugleich; f. J. A. Assemani, De catholicis seu patriarchis Chaldaeorum et Nestorianorum commentarius, Rom. 1775, 40, p. 18. Bugleich aber erfolgte biefe, übrigens ichon von Barsumas mit Rudficht auf 1 Ror. 7, 9 postulirte Freigebung ber Ehe von Beiftlichen nicht one Rudficht auf Die gleichzeitige Berordnung bes Berferkonigs Robab (Cavades), die Gemeinschaft ber Frauen betreffend - ein Erlass, welcher one Zweifel auch unter ben Chriften, ja selbst ben Geiftlichen bes persischen Reiches Die Sittenverberbnis fehr vermehrt hatte \*). Die Behauptung bes monophpfitischen Mafrian Barhebraus bei Ass. B. O. III, I, 429, Babaus habe in feinem zweis ten Kanon seinen Nachfolgern im Patriarchate bei Strafe bes Interditts gerabezu besohlen, Frauen zu nehmen und den Bischöfen und Presbytern geradezu geboten, sich nach dem Tode ihrer Frauen wider zu verheiraten, ist also offenbar nur eine gehäffige Berbrehung.

Babäus' Nachfolger waren ihm gleichgesinnt, alle Bistümer wurden mit Nesstorianern besetzt, und sie waren eifrig darauf bedacht, ihr Gebiet nach allen Richstungen hin zu erweitern. Außer ihnen verbreiteten aber auch das Christentum und die nestorianische Lehre zalreiche Schriststeller und namentlich die Mönche mehrerer Klöster in Assprien, sowie die Zöglinge verschiedener Schulen, die an vielen Orten gegründet wurden, die älteste, die von Nissis, überstralte bald alle anderen an Berühmtheit. Es gingen aus berselben aber nicht nur gelehrte Theoslogen und tüchtige Geistliche hervor, sondern auch bedeutende Arzte und Philossophen; sie übersehten die griechischen Klassister, namentlich Aristoteles, Hippotrastes und Galenus, und waren überhaupt in zenen Zeiten der Finsternis auf geisstigem Gebiete sost die einzigen Bewarer der Wissenschaften im Oriente und die Lehrer der Barbaren.

Nach Arabien war das Christentum schon in der Ansangszeit gesommen. Nesstorianer und Jasobiten suchten später ihren Dogmen dort Eingang zu verschaffen. Die meiste Verbreitung erlangten aber die Ersteren; unter den Khalisen behnten sie sich auch über Sprien und Palästina aus, und unter dem Patriarchen Mar Aba II. (742—52) wird selbst ein Vischof für die in Ägypten zerstreut sebenden Nestorianer erwänt, welcher unter dem Metropoliten von Damaskus stand; späster werden auch Metropoliten von Agypten angesürt, weil dieses mit Damaskus vereinigt war. Die Vischöse in den verschiedenen Teilen Arabiens standen ansfangs unter dem Metropoliten von Persien. Zu seinem Sprengel gehörte auch Ostindien, dessen ganze Westlüste zu Ansang des 7. Jarhunderts noch christlich gewesen sein muß. Der Apostel Thomas ist in einer sehr alten Tradition der Evangelist der Inder und Vegründer ihrer Kirchen, daher man die Christen Ins

<sup>\*)</sup> Noch heute burfen bei ben Nestorianern Armeniens Monche, welche sich verheiraten wollen, aus bem Monachate wiber austreten (Smith and Dwight, Researches in Armenia, Boston 1833, 8°, Th. 2, p. 223). So ist auch ber zweite Kanon bes B. in Bezug auf die Mönche zu verstehen.

diens gewönlich "Thomaschriften" nennt. Warscheinlich wanderten auch biele Christen zur Beit der persischen Bersolgungen nach Indien, auch soll 845 ein Bischof mit Priestern aus Jerusalem nach Malabar gekommen sein. Kosmas Inbikopleustes (im 6. Jarh. um 530) spricht von einer Kirche in Male (Malabar). In Calliana war ein Bischof, der in Persien ordinirt war, auf der Insel Tas probane (Ceylon) war eine Rirche mit einem in Bersien ordinirten Presbyter, einem Diakonus u. f. w., aber nur für die dort stationirten persischen Raufleute, da, wie Rosmas hinzusett, die Eingebornen mit ihrem Fürsten eine andere Religion hatten. Kurz nach Kosmas, um bas Jar 570, hatte ber Presbyter Bub als Periodeutes die Kirchen Indiens zu inspiziren; aber Jesujahb von Abiabene (Batr. 650-60) klagt in seinem Schreiben an Simeon, ben Metropoliten von Persien, dass durch seine und seines Vorgängers Schuld die Kirchen von Indien gang verwaist seien — erst ber Patr. Timotheus gab ihnen einen Metropoliten und bas Christentum zu Merb in Chorasan fast ganz ausgerottet sei; ben Lettoren aber befiehlt er, ihren auf einer Synobe zu Seleucia abgesetzten Bischöfen nicht mehr zu gehorchen, neue zu erwälen und diese zu ihrer Ordination zu ihm zu senden. Bon Chorasan aus, vielleicht aber auch über Indien, gelangte bas Chriftentum auch nach China. hier hat sich aus altnestorianischer Beit, aus dem Jare 781 v. Chr., zu Sisganssu ein unbestreitbar echtes Denkmal, nämlich eine sehr ausfürliche Inschrift in sprischer und dinesischer Sprache gefunden, welche eine lange Liste von Namen von nestor. Weiftlichen enthält und von ber großen Berbreitung und Blüte der neftor. Kirche in China zur bamaligen Beit Beugnis ablegt. Die Inschrift wurde im Jare 1625 von ben Jesuiten wider entdeckt und ist die Bestreitung ihrer Echtheit mehrsach erfolgt, aber jest wol aufgegeben. Der sprische Teil ber Inschrift ist ausfürlich behandelt von Ass. B. O. III, II, p. 539 sqq. — Salibazacha (Batr. 714—26) ernannte zuerst einen Des tropoliten sur China. Um dieselbe Beit erhielten auch Herat und Samarkand Metropoliten; in Balth, von wo aus mehrere Bischöfe nach China gesandt wurben, war schon frühzeitig ein Bistum errichtet. In der Folgezeit verbreiteten sie sich auch burch die Tartarei.

Der Buftand ber Restorianer war in ben verschiedenen Beiten und unter ben verschiedenen Regenten und Dynastieen, welche nach und nach den Orient beherrschten, ein sehr verschiedener. Bertrieben aus dem oftrömischen Reiche, fanden sie anfangs eine willtommene Aufnahme bei den Perfern, welche fast in fortwärender Jehde mit ben romischen Raisern lebten. Allein diese Ruhe konnte nicht von langer Dauer sein, da die Sasaniden, welche unter Widerbelebung des zoroastri= schen Kultus das parthische Reich gestürzt hatten, diesen Aultus auch nicht allein jum herrschenden, sondern jum alleinigen in ihren Staten zu machen strebten. Jedoch scheinen die späteren Regenten dieser Dynastie mehr die Politik als die Religion im Auge gehabt zu haben, und es wurden baher die Chriften, b. i. die Restorianer, sast nur bedrückt, wenn Kriege mit den griechischen Kaisern ausge= brochen waren. Firuz (Perozes) war vielleicht burch Barsumas günftig für die Restorianer gestimmt worden, wärend er die Katholiken ausrotten ließ. Kavades fing erft nach seiner Rudtehr von ben Sunnen, zu benen er aus dem Gefangnisse geflohen war, Arieg mit bem griechischen Raiser an, welcher bier Jare dauerte und die Veranlassung zu einer Christenverfolgung gab. Er hatte bie Bemeinschaft der Frauen geboten. Deshalb hatten sich bie Großen bes Reichs gegen ihn emport und ihn in das Gefängnis geworsen, aus bem er burch die List fei= ner Schwester entkam. Sein Bruber Dichamasp, welcher an feiner Stelle regierte, hob fogleich bieses Bebot wider auf, und ba dasselbe auch auf die Chriften einen entsittlichenden Einfluss ausgeübt hatte, fo hielt Babaus im Einverftandnis mit Dichamasp jene Synobe, burch beren Beschlüsse er bem Unwesen zu steuern suchte. Nach Barhebraus (B. O. U, p. 409) soll Kobab mit Silfe ber Griechen wider zum Throne gelangt fein und infolge beffen die Meftorianer mit Gewalt jum tatholischen Glauben gurudgefürt haben; boch berichten bie altesten Autoren nichts babon. Gegen Ende ber Regierung bes Robab trat ein Schisma bei ben Restorianern ein, welches 12 Jare gedauert haben foll, indem zwei Patriarchen,

Nerses und Elisaus, von verschiedenen Varteien zugleich gewält wurden und jeder von beiden wider Bischöfe seiner Partei ernannte. Nachdem Nerses im Gefängs nis gestorben und Elisaus in einer Spnode von den Bischöfen abgesetzt worden war, erwälten diese den Paulus, welcher aber nur wenige Monate regierte und Mar Aba I. oder "den Großen", einen zum Christentum bekehrten Magier, zum Rachfolger hatte 536-62. Diefer übersetzte die Liturgie ber Rest. aus bem Briechischen ins Sprische, eine Lit., welche noch heute in ben nestorianischen Kirchen gebraucht wird, und entwidelte, abgesehen von vielen anderen litterarischen Arbeiten, eine außerordentliche Tätigkeit, um die Kirchenzucht zu heben und Friede und Ordnung aller Orten widerherzustellen. Er machte zu diesem Zwecke Runds reisen in verschiedene Provinzen des Reiches, sandte hirtenbriefe an die entfernteren Gemeinden und hielt 544 eine Synode, auf welcher, mas bis auf den heutigen Tag in diefer Rirche Gültigkeit hat, beftimmt wurde, dass weber ber Pa= triarch noch die Bischöfe verheiratet sein durfen; zugleich bestätigte er die früheren canones und verordnete, dass man sich streng an das nicanische Glaubensbekennts nis, in der Erklärung der heil. Schrift aber an die Worte des Theodorus von Mopsueste zu halten habe. Da aber infolge bes vorhergehenden Schismas an vielen Orten zwei Metropoliten ober zwei Bischofe eingesett maren, so fette er die Unruhe ftiftenden und unwürdigen Beamten ab, und von zwei gleich würdigen ließ er ben Alteren im Amte, ber andere aber mufste bis zu beffen Erlebigung in feine frühere Stellung zurücklehren. Der Patriarch Ezechiel (577-80) hielt gleich im ersten Jare, Februar 577, eine Synobe, beren Hauptgegenstand ein Ebikt gegen die Meffalianer war. Da unter Kobad und mehr noch unter Chusrav I. Ruschirvan die Monophysiten sich in dem perfischen Reiche weit verbreitet hatten, fo ernannte bamals Jacob Baradaus als öfumenischer Metropolit in Stellvertretung der eingekerkerten Patriarchen einen Metropoliten des Orients Achube= mes, den Barhebraus als den erften Mafrian bes Orients anfürt. Alles dies geschah unter ber Regierung von Chusrav I., welcher nach einer Bolksfage am Ende seines Lebens Chrift geworden sein und seinen Nachfolgern alle ferneren Rriege mit den Griechen unterfagt haben foll. Er felbst fürte viele Rriege mit jenen und scheint bann jedesmal bie Chriften verfolgt zu haben. Hormigb IV., fein Son, und Chusrav II. begünftigten die Reftorianer fehr, namentlich ber Letstere, welcher alle übrigen Chriften seines Reiches zwang, zu ihnen überzutreten; zulett jedoch verfolgte und bedrückte er sie, da sie gegen seinen Willen ben Gregorius jum Patriarchen erwält hatten, nach beffen 608 erfolgtem Tobe er ihnen verbot, einen anderen zu wälen. So blieb der Stul des Patriarchen 20 Jare erledigt, bis Sirous an bes ermorbeten Baters Stelle trat, welcher gegen alle Chriften gleich gunftig geftimmt war. Seine Nachfolger unternahmen ebenfalls nichts gegen die Chriften, ba fie mit ber Sicherung ihres Thrones und Lebens vollauf zu tun hatten und auch zu turze Beit regierten.

Unter den Muhammedanern fanden nur selten Bedrückungen der Restorianer ftatt; im Begenteil rühmen fie fich mehrerer Freiheitsbriefe, beren Echtheit zum teil wenigstens mit Recht bezweifelt wird. Den ersten erlangte nach ihrer Ungabe ber Patr. Jesujahb von Gabala, welcher von 628-47 regierte und die letsten perfischen Kriege fah. Bon Duhammed wird erzält, er habe mit einem nes storianischen Mönche, Namens Sergius, in Berbindung gestanden und verdanke diesem sein traditionelles Biffen von den driftlichen Lehren. So foll benn auch ber gleichzeitige neft. Patriarch Jesujahb felbft zu Muhammed gegangen und bon ihm einen Freibrief erlangt haben, welcher noch vorhanden und von Gabriel Sionita (Paris 1630) edirt worben ift. Einen zweiten erhielt berfelbe von Omar mit der Buficherung der völligen Freiheit von Abgaben für fich, seine Brüber, Diener und Rachfolger (f. Ass. B. O. III, II, p. 59, das fog. testamentum Mahomedis), welcher bis zum Anfang des 14. Jarhunderts noch als vorhanden erwant wird; und Ali gab bem Maremes, Rachfolger bes Jesujahb, bamaligem Bifchofe von Rifibis, weil er fein Beer bei ber Eroberung von Moful mit Broviant verseben hatte, ein Schreiben, worin er ihn und alle driftlichen Untertanen ben Seinigen bringend empfahl. Anliche schriftliche Busicherungen wurden ver-

schiebenen ihrer Patriarchen von Muktadir billah, Kadir billah und dessen Nach= folgern erteilt, und schon Jesujahb von Adiabene (650—60) schreibt (B. O. III, I, p. 131) an Simeon, ben Metropoliten von Rewardschir, bafs die Araber bem Chriftentum nicht nur nicht entgegen seien, sondern vielmehr diese Religion ruhmen, ihre Priester und Gläubigen ehren und selbst die Kirchen und Aloster unter= Da sich die Restorianer durch praktische Tüchtigkeit und wissenschaftliche Bilbung auszeichneten, so bekleideten viele von ihnen Stellen als Gouverneure von Städten und Distriften, sowie andere hohe Amter, 3. B. als Selvetare bei Chalifen und Emiren, und besonders als Leibarzte, unter denen die Familien Bochtiesu und Hungin in mehreren Generationen besonders berühmt sind. Übersetzer von Werken anderer Sprachen und Litteraturen in das Sprifche und Arabische waren gelehrte Restorianer besonders von dem Chalifen al-Ma'mun begunftigt und geforbert. Das Anschen ber nestorianischen Arzte und Sefretare war so groß, dass keine Patriarchenwal ober sonst wichtige Beratung in kirch= lichen Angelegenheiten one ihr Wiffen und ihre Zustimmung vorgenommen wurde. Auf diese Weise erlangten die Nestorianer ein bedeutendes Ubergewicht über die anderen driftlichen Setten, und die Chalifen Ra'im bi'amr allah und Muttadir billah gaben ben Patriarchen Sabarjesu (mit dem Beinamen Zanbur) und Ebeds jesu in ihren Diplomen die schriftliche Busicherung, bass nicht bloß die Nestorianer, sondern auch die romischen (b. i. die fatholischen) Christen, die Melchiten, sowie die Jakobiten ihnen untergeben und gehorsam sein sollten. Mit Ausnahme einer wegen Verleumdung der Christen unter Harun ar= Raschid stattgefundenen furzen Verfolgung finden wir warend biefer ganzen Beit nur noch zwei erwant, beren erstere von Mutawakkil besonders gegen die Restorianer gerichtet wurde, als sein Leibarzt Bochtjesu ihn erzürnt hatte, die zweite aber von dem satimidi= schen Chalifen, dem Wütherich Hafim bi'amr allah, über die Christen aller Konfessionen und zugleich auch über die Juden verhängt wurde, aber sich nur auf Sprien, Palästina und Agypten erstrecken konnte, übrigens sehr grausam war. Die Macht der Leibärzte und Sekretäre übte zuweilen auch einen nachteiligen Ginfluss, indem fie nach eigener Bullfur Patriarchen ein= und absetten und ihren Willen bei ben Chalifen durchzubringen wussten. — Seit ber Erbauung ber Residenz Bagdad residirten bort auch die Patriarchen. hier wurden sie gewält, aber in Seleucia ordinirt. Ananjesu II. war der erste, der in Bagdad erwält Mar Aba II. residirte in Wasit.

Anlich blieben unter ben Mongolenherrschern die Berhältnisse ber Restorianer im ganzen günstig. Als Hulagu Chan 1268 Bagbab eroberte, ließ ber Batriarch Machicha sämtliche Christen aller Ronfessionen in einer Kirche versams meln und rettete sie auf solche Weise vor dem Blutbade, das die Mongolen dort anrichteten. Hulagu und die meisten seiner Rachfolger waren gunftig gegen bie Chris sten, und insbesondere gegen die Restorianer gestimmt, teils weil diese gleich ihnen Gegner ber Muhammedaner, ihrer politischen Teinde, waren, teils weil der Bud= bhismus, bem fie ergeben waren, soviel in feinem Rultus aus bem nestorianischen entlehnt hatte, dass die ersten dristlichen Beobachter in demselben eine Nachäf= fung bes Christentums durch den Teujel warzunehmen glaubten, teils endlich, weil ihre Gemalinnen zum Teil wenigstens Chriftinnen waren und einige Fürsten selbst sich zum Chriftentum bekehrt haben sollen. Letterer Jall war in Birklichteit vorgekommen in Tenbuch, dem Lande der Raraiten (Hauptstadt Narakorum am Fuße bes Altai), wo nach verschiedenen Nachrichten schon seit dem 11. Jarhunbert ber Restorianismus eine allgemeine Verbreitung erhielt und wo auch die Fürsten bes Lanbes sich zu diesem Glauben befannt zu haben scheinen. Der Titel dieser Herricher, Unk- oder Vank-khan, konnte leicht burch Berftummelung gu bem Namen Joan, Johannes werden und scheint so die Veranlassung gegeben ju haben zu ber Sage vom Presbyter ober Priefter Johannes, einem mach. tigen driftlichen Könige im fernsten Often, von bem bie bebrängten Kreugfarer Hilfe erwarteten, f. ben Urt. Johannes Bresbyter Bb. VII, G. 56 ff. Spater, als man die Nichtigkeit dieser Vorstellung erkannt hatte, wurde der Name von

ben Abendländern allmählich auf den bis dahin unbekannt gebliebenen chriftlichen König in Athiopien (Abhffinien) übertragen. Dichingis-Khan felbst nahm eine Tochter des von ihm vernichteten Unt-than, Toghrul, zur Gemalin, und sein Son Dichagatai foll nach Marco Polo sich zum Chriftentume bekannt haben. Das Geschlecht bes Unt-than von Tenbuch blieb bis auf Marco Bolo in Blutsvermandt= schaft mit bem Raiserhause, und bem Pater ber Minoriten, Johannes be Monte Corvino, gelang es in der Tat, einen bortigen Brinzen, Nachkommen des Untthan, den er Georg nannte, mit vielen Restorianern aus seinem Gefolge im Jare 1292 jum fatholischen Glauben zu betehren. Jeboch mar ber Beftand biefer ta= tholischen Gemeinde nur von sehr kurzer Dauer, da schon nach seinem Tobe sein Son Johannes 1299 mit allen Ubrigen zum Restorianismus zurücklehrte. felbe Pater Johannes be Monte Corvino erbaute auch die erfte chriftliche Kirche in Beting, da er bei Rublai Shan in Gnaben ftand, mit Glodenturm, und taufte 6000 Personen, wofür ihn der Bapft zum archiepiscopus Cambaliensis ernannte. Affemani nennt unter ben Herrschern und Prinzen aus der Familie bes Dichingis Rhan, außer bem erwänten Dichagatai, noch als sicher Christ geworben ben Sartat, Son bes Batu Shan, ben Papft Innoceng IV. jum Übertritte fchriftlich begludwünschte; von anderen namhaft gemachten Bringen gilt die Bekehrung als

zweifelhaft.

Die viele Jarhunderte lang andauernde und nur selten unterbrochene gunstige Lage ber Christen unter ber Herrschaft ber Araber und Mongolen hatte dem Restorianismus eine außerordentliche Berbreitung im Often von Asien verschafft, welche, unter den Arabern angebant, einen glücklichen Fortgang unter den Mongolen hatte, da zu der Beit ihrer Oberherrschaft ein lebhafter Berkehr mit jenen Gegenden, ihrem Seimatlande, wo auch die Residenz bes Großthans war, ftets unterhalten murbe. Rach ber Eroberung von Bagbab 1258 erkannten 25 Metropoliten ben neftorianischen Batriarchen als ihr Oberhaupt an, und ftellten damit ein Gebiet von ungeheurer Ausdehnung in Afien bis zum äußersten Sudende der vorderindischen Halbinsel als nestorianisch bar. Hulagu hatte Christen zu Berwaltern von Städten und Lagern bestellt und dem Patriarchen Machicha einen Palaft in Bagbab zu feiner Refibeng überwiesen. Abaga Rhan beftätigte ihm biefe Schenkung. Der Ubertritt ber Rhane Uchmed und Rhobawende jum Islam bewirfte zwar, bafs bie Begünftigungen der Chriften aufhörten, boch tam es zu biretten Berfolgungen erft unter Timur, ber Chriften und Duhammedaner in gleicher Beise verfolgte. Seitbem unterblieben die Berbindungen mit dem fernen Often, und bie bortigen Gemeinben verfümmerten gang. Der Islam brang immer weiter bor und verdrängte ober vernichtete bie Chriften, wie in ber Tartarei, fo in Indien, wo fich nur fleine Gemeinden erhielten. Dasfelbe geschah nachher unter den fanatischen Schiiten in Perfien und ebenso unter ben muslimis ichen Dynaftieen in Borberafien. Dazu tam noch, dafe bie Papfte, namentlich feit dem Auftreten der ben Chriften gunftigen Mongolen, durch lebhaften Briefwechsel mit den Fürften und durch ftets erneuerte Absendung von Missionaren dem Reftorianismus entgegenarbeiteten und viele von ben N. bem fatholischen Glauben zuwendeten. Der erfte, welcher fatholisch wurde, war der Metropolit Sahabuna, welcher als perfischer Gesandter am byzantinischen Sofe 628 übertrat. Rurg barauf überredete ber Raifer Heraclius guf feiner Reife nach Uffgrien viele Restorianer, wie auch Monophysiten, jum Ubertritt. Sahabuna wurde vom Batris archen Jesujahb von Adiabene wegen achtmaligen Abfalls vom nestorianischen Glaubensbekenntniffe erkommunizirt. — Die zweite Bereinigung mit ber tathos lischen Kirche war nur eine eingebildete. Der Papft Innocenz IV. hatte einige Bischöfe mit einem Schreiben an Rabban Ara, Bikarius des nestorianischen Orients, geschickt, worauf biefer mit orientalischer Devotion im 3. 1247 antwortet, und ihm ben Erzbischof von Jerusalem und feine Bruber in Sprien empfiehlt; que gleich legt er ein von bem Erzbischofe von Rifibis verfastes und von zwei ans beren Erzbischöfen und brei Bifchofen unterschriebenes Glaubensbefenntnis bei, in welchem Maria als zoiororóxos bezeichnet wird. Nicht anders verhält es fich mit ben zwei gleichzeitigen Schreiben bes jatobitischen Batriarchen Ignatius und

bes Mafrian Johannes. — An den Patriarchen Jahballaha (1281—1317) hatte ber Papft Nitolaus IV. im 3. 1288 ein Schreiben nebst Glaubensformel gesandt, und sein Nachfolger Benedikt XI. erhielt von demselben im J. 1304 ein Ant= wortschreiben, worin er die römische Kirche "die Mutter und Lehrerin aller an= beren", den Papft aber den "Oberhirten ber ganzen Christenheit" nennt. Doch schließt Assemani aus diesen Außerungen sowie dem beigelegten orthodox scheinenben Glaubensbekenntnisse mit viel zu großer Sicherheit, dass der Nestorianer sich ber römischen Kirche angeschloffen habe. Jedenfalls hatte dies keinen weiteren Einfluss auf seine Nachfolger. Dagegen steht fest, bass unter Papst Eugenius IV. fämtliche Nestorianer auf ber Infel Cypern 1445 mit ihrem Metropoliten Timo= theus von Tarsus durch den Missionar, Erzbischof Andreas, zum Ubertritte bewogen worden find. Eine nachhaltigere Vereinigung mit ber römischen Kirche fand in der Mitte des 16. Jarhunderts statt. Die Nestorianer waren damals icon auf ein kleines Säuflein zusammengeschmolzen, welches - abgesehen von den Thomaschriften in Indien — mit wenigen Bischöfen fast ganz auf die turbischen Gebirge zurückgebrängt mar. Das Batriarchat mar feit geraumer Beit schon erblich geworden, indem dem Dheim der Reffe zu folgen pflegte. Als der Patriarch Simeon 1551 geftorben mar, maßte fich beffen Deffe Bar Mama mit Silfe bes einzigen noch übrigen Metropoliten, Ananjesu, bie Batriarchenwurde an. Es versammelten sich deshalb die drei noch übrigen Bischöfe von Arbela, Salamas und Abherbaibichan mit Prieftern, Monchen und Gemeinbevorstehern in Mosul und wälten den Johannes Sulaka, Monch oder Abt bes Klosters Hor= mizd, zum Batriarchen. Um dieser Wal einen besonderen Rachbruck gegen jenen Simeon Denha Bar Mama zu geben, fandten sie ihn zur Weihe nach Rom. Auf der Rückkehr wurde er, nach Affemanis Behauptung, auf Anstiften seines Begenpatriarchen, in Amib (Diarbetr) gefangen genommen und im Gefängnisse ermorbert. Sogleich wurde ein anderer an seine Stelle erwält, und fo erhielt sich diese katholische Partei gegen 100 Jare. Jener Simeon Denha hatte aber deshalb, da er die treu gebliebenen Restorianer hinter sich hatte, sein Patriarchat nicht aufgegeben, sondern behielt es bis zu seinem Tobe 1559, worauf seine An= hänger sogleich einen anderen erwälten, welcher ebenso wie seine Nachfolger ben Namen Elias fürte. Der mit Papst Paul V. gleichzeitige nestorianische Patriarch fandte in ben Jaren 1607 und 1610 auf Aufforderung des Papftes Schreiben mit orthodoxen Glaubensbekenntniffen nach Rom, und gewärte 1617 furg bor feinem Tobe auf einer Synobe zu Amid die Forderungen des Papstes, seine Nachfolger entsagten aber wider ber Bereinigung. Im Jare 1684 erwälte Papst Innocenz XI. abermals einen Patriarchen, welcher in Amid resibirte wie seine Borgänger, und sich Josef nannte. Diesen Namen füren von da an alle Patriarchen der mit der röm. Nirche unirten Restorianer, der sog, Chaldäer. Es existirt also seit Ende des 17. Jarhunderts sowol ein Patriarch für die Chaldäer, welcher in Mosul residirt, als ein anderer für die Restorianer, der ben Namen Simeon fürt, sich aber ebenso "Patriarch ber Chaldaer" nennt. Letterer hat seinen Wonsit in einem fast unzugänglichen, in wilder Gebirgsgegend verstedten Thale im turbis ichen Gebirge, nahr bei Dichulamarg am mittleren Laufe bes großen Bab, an der Grenze Perfiens und der Türkei. hier im kurdischen Gebirge und dann in ber Ebene am See von Urmia ist überhaupt, abgesehen von wenigen Gemeinden in Oftindien, heutzutage alles zusammenbrängt, was sich als fümmerlicher Rest ber einst Mittels und Sochasien umspannenben nestorianischen Rirche noch erhals ten hat. Im Jare 1833 wurde die Bal der dortigen Restorianer auf 14,054 Fas milien ober 70,000 Seelen angegeben. (Smith and Dwight l. c. II, p. 218 sq.). In diesem abgelegenen, übrigens gewiss schon seit alten Beiten (3. B. schon 1111 n. Chr., f. Affem. II, 449) von nestorianischen Sprern bewonten Gebiete find die Restorianer seit 1834 von amerikanischen Missionaren aufgesucht worben und diese haben durch eine umsichtige, in jeder Hinsicht segensreiche Tätigkeit unter ben Restorianern nicht wenig bazu beigetragen, bass biefer Rest nestorianis schen Glaubens nicht auch bereits von der umlagernden römischen Mission absorbirt worden ist. Diese amerikanische Mission brachte dem Abendlande auch die

erste Kunde von ber intereffanten Tatfache, bafs biese Restorianer in Kurbiftan und in Urmia noch einen Dialett ber alten aramäischen Sprache als Muttersprache im lebendigen Gebrauch hatten - eine Tatsache, welche bei der Uberflutung bes Bebiets burch anbere Sprachen, bef. bas Kurdische, nur aus der Anhänglichkeit ber Restorianer an ihren alten Glauben und bessen Religionsbücher in altsprischer Sprache zu erklären ift. Die Missionare haben diesen Bolksbialett nach Errichtung einer Druderpresse in Urmia fünftlich zur Schriftsprache zu erheben gewusst, und es find in biefer gewönlich "Reusprisch" genannten Sprache - übrigens teiner unmittelbaren Tochter des Altfprifchen - abgesehen von ber Bibel A. und R. T.'s eine ganze Reihe von Ubersetzungen englischer Erbauungsbücher, 3. B. von Bunyan, The pilgrims progress (Urmin 1848), von Baxter, The saints' everlasting rest (ibid. 1854) u. a., sowie selbständige theologische Traktate, Erzälungen, ja auch eine Monatsschrift zur Beförderung der Boltsbildung aus der Missionspresse hervorgegangen, besonders unter der Leitung des verdienten Rev. Perfins. Im Jare 1853 gab der gelehrte Miffionar Stoddard die erfte zusammenhängende Darftellung von diesem in vieler Hinsicht dem Altsprischen gegenüber originell geformten Dialette in feiner Grammar of the modern Syriac language (in Bb. V bes Journal of the american oriental society). Auf dieser Arbeit und einer Reihe ber erwänten neufprischen Texte bafirt die meifterhafte "Grammatit ber neusprischen Sprache" von Theod. Röldete, Leipzig 1868, die erste missenschaftliche Bearbeitung des Neusprischen. — Sonft schreiben die schreibkundigen Restorianer und "Chaldaer", z. B. in Briefen an Abendlander, ein mehr ober weniger korrektes Altsprisch, f. als Probe die Batriarchenbriefe in Bb. 2 ber Beitschrift für die Runde bes Morgenlandes, S. 229 ff. sowie Joief Guriel. (b. i. Gabriel, chalb. Batriarch) Elementa linguae chaldaicae, Rom. 1860. Altsprisch find auch die liturgischen und sonstigen Ritualbücher ber Reftorianer und Chalbäer, deren mehrere in diesem und bem vorigen Jarhundert in ber Propagandapresse zu Rom gebruckt worden sind, z. B. ordo chaldaicus ministerii sacramentorum sacrorum, iuxta morem ecclesiae malabaricae, Rom. 1845. Die Namen der 8 Rangklassen des Klerus bei den Chaldäern sind: 1) katholika ober patrijarka, 2) mutran ober metropolita, 3) episkopa, 4) arkidjakona, 5) kaschschischa, Priester, 6) schammascha, Diaton, 7) huhpodjakona, Subbiakon, 8) karoja, Borleser. — Die alte Sprache der Restorianer gehort bem oftsprischen Zweige ber sprischen Bunge an und unterscheibet fich vom Bestfprischen, wie es vor allem die Jakobiten vertreten, namentlich auch durch manche Einzelheiten der Aussprache, wie härtere Pronunciation mancher Konsonanten (wie bes p) und hellere ber Botale (reines a ftatt o, o ftatt a). Mit ben ums gebenden muhammedanischen Aurden leben die Reftorianer fast stets in offener Feindschaft. In den Jaren 1843 und 1846 wurden sie von jenen burch ein fürch= terliches Blutbad schwer heimgesucht, bei welchem die fanatisirten Kurden unter ihrem Säuptlinge Beder Bey an 6000 Reftorianer jebes Alters und Geschlechtes umgebracht haben follen. - Richt unbemerkt bleibe übrigens, bafs bie Befucher ber furdischen Restorianer von dem start judenchriftlichen Charafter betroffen murben, welcher an Lehre und Brauch dieser Schismatifer noch jest hervortritt und auch aus ihren Ritualbüchern deutlich zu erkennen ift. Damit haben also die Restorianer bis heute jenen unterscheibenben Grundzug ber alten oftsprischen Rirche bewart, die, auf einem ber Religionsmischung fo gunftigen Boben aufgebaut, von jeher einen Bug zur Geftenbildung in fich fchlofe, f. u. a. Uhls born, Die Somilien und Recognitionen bes Clemens Romanus, Gottingen 1854, S. 409 ff.

Es erübrigt noch eine nähere Mitteilung über die Nestorianer Indiens. Die "Thomaschristen" in Indien erhielten zuerst unter dem Patriarchen Timoztheus (778—820) einen Metropoliten und von dieser Zeit an auch ihre Bischöse unmittelbar vom Patriarchat. Sie erlangten von den einheimischen Fürsten bes beutende Privilegien, welche großenteils aus dem Ansange des 9. Jarhunderts herrüren und auf Thomas Kananäus, auch Mar Thomas genannt, zu beziehen sind, der aber warscheinlich nicht Bischof, sondern ein sehr begüterter und eins

flussreicher Raufmann war. Durch biefe Brivilegien und ihre große Bermehrung gelangten sie allmählich bazu, einen eigenen Stat zu bilben und eigene Rönige zu ernennen, nach deren Aussterben ihr kleines Reich burch Erbschaft an die Beherrscher von Rochin überging. Durch die Streitigkeiten und Kampfe ber kleinen indischen Fürsten unter einander, welche die Muhammedaner geschickt zu ihrem Borteile benutten, murben die Thomaschriften fehr gedrudt und boten beshalb 1502 bem bort gelandeten Basco be Gama die Arone an. — Ihre Berbindung mit bem nestorianischen Patriarchat scheint balb unterbrochen worden zu sein. Um 1120-30 soll ihr geiftliches Oberhaupt, Johannes, nach Konstantinopel, um bort ben Bischofsmantel sich zu erbitten, gekommen und von ba nach Rom gereist fein. Später war die indische Kirche gang verwaist, sodass nur noch ein Diatonus übrig war, welcher alle geistlichen Funktionen zu verrichten hatte. Daber wurden 1490 Georgius und Josef zu dem nestorianischen Patriarchen Simeon gefandt, um sich einen Bischof von ihm zu erbitten. Beibe murben zu Prieftern ordinirt und ihnen die beiben Monche, Thomas und Johannes, als Bischofe beis Johannes blieb in Indien und residirte in Kranganor, Thomas aber kehrte bald zurück. Der Patriarch Elias († 1502) sette 3 Mönche, Jahballaha als Metropoliten, Jakobus und Dencha als Bischofe ein und faubte fie mit Thos mas nach Indien. Sie fanden Mar Johannes noch am Leben und berichteten, dass sie an 30,000 christliche Familien dort gefunden hätten, welche in zwanzig Städten zerftreut lebten; spätere portugiesische Berichte geben teilweise nur 16000 driftliche Familien an. Balb verarmten fie fehr, gebrückt von verschiedenen Sei= ten, baber fie die Portugiesen um Schutz baten, und ihnen versprachen, ben Konig Emmanuel als ihren alleinigen Herrscher anzuerkennen. Dies gereichte zu ihrem Berderben. Denn bald wurden sie wegen dieses Schutes von den einheimischen Fürsten, bald aber auch von den Portugiesen selbst hart bedrückt. Es kamen päpstliche Emissäre, namentlich Jesuiten, welche Lift und Gewalt anwandten, um fie dem Papfte zu unterwerfen. Der Erzbischof von Goa, Alexins Menez, zwang fie mit Gewalt, die Beschluffe der 1599 zu Diamper gehaltenen Synode anzunehmen, sobafs nur wenige Gemeinden in den Gebirgen treu und standhaft bei bem Glauben ihrer Bäter verharrten. Aber im Jare 1653, fast zu berfelben Beit, wo das chaldaische Patriarchat wider einging, schüttelten auch die mit Bewalt zu dem Ubertritte Gebrachten in einem allgemeinen Aufstande bas romische Joch ber ihnen verhafsten Jesuiten wider ab, welches ihnen wider aufzuburben seit dieser Zeit die Barfüßer-Rarmeliter mit mehr Eiser als Glück sich bemüht haben. — Noch follen 70,000 (?) Seelen sich zu den Thomaschriften galen, bie unter britischer Soheit einen eigenen kleinen Stat bilben, welcher durch Priefter und Alteste regiert wird. — Außer diesen Restorianern leben auf ber Rüste Mas labar und in Travancorn noch an 200,000 Jakobiten, die warscheinlich erft im 16. Jarhundert, vielleicht anlässlich jenes Aufstandes gegen die Ratholiken, dabin gekommen find. Früheres Vorhandensein jakobitischer Gemeinden und Geiftlichen in Indien ift mindeftens fehr zweifelhaft. Betermann erfur auf feiner Drient= reise von einem jakobitischen Priefter in Dichezireh (Mesopotamien), bass bamals vier jakobitische Bischöfe in Indien residirten.

Bur Litteratur. Die Hauptquelle für innere und äußere Geschichte bes Nesstorianismus ist der umfangreiche 4. Band von Jos. Sim. Assemanis (as-Sam'ans) Bibliotheca Orientalis; enthält auf 962 Seiten Fol. eine Dissertatio de Syris Nestorianis, Romae 1728, vom Bers. als tomi tertii pars secunda bezeichnet und so von uns oben eitirt; dazu tom. III, p. I, mit unschähderen Auszügen aus Werken nestorianischer Schriststellerei. Zu beachten ist nur, dass der Bersasser, ein gelehrter Maronit, eisriger römischer Katholik ist und in und sür den Batikan schreibt. Dasselbe gilt von dem neueren Werke des in Rom erzogenen chalbäischen Erzbischofs von Amadia, Georgius Ebedjesu Khajjath, Syri orientales seu Chaldaei Nestoriani et Romanorum pontisieum primatus, Rom. 1870. — Außerdem ist zu vergleichen: Douein, Histoire du Nestorianisme, 1689; A. H. Layard, Niniveh and its remains, deutsch von Meisner, Leipzig 1850; George Percy Badger, The Nestorians and their Rituals, London 1852; Grant, Die

Restorianer ober bie gehn Stämme, beutsch bearbeitet von Preiswerk, Bafel 1843 (enthält manche unvorsichtige Kombination); Justin Perkins, A residence of eight years in Persia, Andover 1843, 80; Hohlenberg, De originibus et fatis ecclesiae christianae in India orientali, Havniae 1822, 80; Bruns, Neues Repertorium für theol. Literatur und firchl. Statistif, Bb. 1, 2, 3, 5, 6; Ritter, Erfunde, Bb. 2, 7, 9-11 an vielen Stellen. Schäpenswert find die Mitteilungen bes Arabers al-Berani (lebte an Ort und Stelle um 1000) in seiner "Chronologie" (ed. Sas chau 1878) S. 309 ff. über die Feste der Nestorianer. S. auch den Art. Res ftorianer bon Gams im tatholischen Kirchenlexiton von Beger und Belte Bb. VII, S. 522 ff. Betermann + (Q. Reglet).

Reftorius und bie nestorianische Streitigkeit bis zum Jare 489. Das Aluftreten bes antiochenischen Presbyters Neftorius, ber 428 zum Patris archen von Konstantinopel erhoben worben war, gegen das Präbikat der Gottes= gebärerin (Feoroxoc), welches die gläubige Berehrung der Mutter des Herrn beis legte, bezeichnet ben Eintritt ber großen driftologischen Rämpfe, welche in verschiedenen Stadien von da an durch britthalb Jarhunderte die griechische Rirche bewegen sollten. Die Gegenfäte, welche ihre Bermittelung, die Probleme, welche ihre Lösung hier suchten, hatten sich bereits im 4. Jarhundert in der Stille gebilbet und waren in Borspielen, wie z. B. im Streit mit Apollinaris, schon hervorgetreten. Der große Nampf bes 4. Jarhunderts um das Trinitätsbogma hatte Die Aufmerksamkeit überwiegend bei bem Berhältnis bes Göttlichen in Chrifto zur Gottheit überhaupt festgehalten, und es mufste erft nach und nach flar merden, welche Aufgaben sich von hier aus für die Konstruktion der Borftellung von ber gottmenschlichen Berfonlichkeit ergaben. — Der eigentliche Doketismus konnte als überwunden gelten, und ebenso hatte Origenes die bestimmtere Anerkennung einer menschlichen Seele in Chrifto angebant. Allein diese Lehre des Origenes hing in ihrer bestimmten Fassung so fehr mit ber ganzen Gigentümlichkeit ber origenistischen Theologie zusammen, bafs sie nicht one Beiteres Gemeingut ber Rirche werben tonnte. Daher fand in biefer Beziehung noch Schwanten ftatt. Genauere Erörterung hatten zunächst die Arianer angeregt, welche lehrten, bafs ber Son Gottes nur Fleisch zur Umhüllung seines höheren Befens angenommen, in diesem also selbst die Stelle bes inneren Menschen, ber Seele, eingenommen habe; sie lehrten also ein σαρχωθήναι im Gegensatz zum krarθρωπήσαι, da der Son Gottes ihnen selbst ein Geschöpf mar, das nicht mit einem anderen endlichen Befen zur Einheit der Person verbunden gedacht werden konnte, sondern nur eines Leibes bedurfte, um als irbisches Besen in ber Sphare ber Menschen zu erscheinen. Als Geschöpf ist ber Logos selbst, nicht eine mit ihm vereinigte menichliche Seele, Subjett ber menschlichen Lebenstätigkeiten und ber sittlichen Entwidelung Chrifti, indem er mit geschöpflicher Freiheit Tugend übt, auf ihn felbst also fallen alle leidentlichen Zustände des irdischen Lebens Christi. Bon gang entgegengesetzter Seite war Marcell von Anchra (f. b. Art. Bb. IX, S. 279) zu einer anlichen Aufhebung bes Menschlichen gelangt, ba ihm in Chrifto ber Logos nach seiner Weltwirksamkeit durch Assumtion bes Fleisches Son Gottes wird, ein vorübergehendes Hypostatischwerden des Logos, bedingt durch die ans genommenen Schranken bes Gleifches, wobei ber Berfonlichkeit Chrifti nur borübergebende Bedeutung zukommen tann. Aber fogleich zeigt fich auch in Photin bas Uberschlagen diefer Richtung auf die entgegengesetzte Seite: bas Göttliche reduzirt sich auf erleuchtende Ginwirkung bes fich ausbehnenden Logos, die eigent= liche Person aber wird durch einen blogen, also auch vollständigen Menschen konstituirt. Im Unterschied von diesen beiden die Warheit ber Menschwerdung beeintrachtigenden Extremen suchte nun Apollinaris (f. b. Art. Bb. I, S. 530), bon der orthodoxen Trinitätslehre ausgehend, eine wirkliche Menfchwerdung Gottes im ftrengen Sinne festzuhalten. Indem er aber bas Sauptgewicht barauf legt, dass diese Idee der Menschwerdung nicht verflüchtigt werde in die Borftellung eines gottbegeisterten, unter ber Ginwirfung bes Logos ftebenben Menschen (ax Jownos Ex Jeos), sondern bass Christus wirklich als Mensch gewordener Gott



(Feds Eroupnos) erscheine, so läst er ben Logos zwar einen menschlichen Leib und eine niedere Seele annehmen, ihn selbst aber die Stelle des menschlichen ver= nünstigen Geistes (vovs) vertreten, um die Identität des ewigen Logos und ber historischen Person Christi festzuhalten, und die Einheit der Person nicht durch die Zweiheit vollständiger Naturen (déo releiu) zu sprengen. Dieser anziehend und mit religiöser Barme burchgefürte Versuch schien ben arianischen Vorwurf, bajs man zwei Sone lehre, zu vermeiben und zugleich ben Anschauungen eines Athanafins von der Annahme bes Gleisches durch ben Logos (f. oben Bb. I, 745 f.) ziemlich nahe zu stehen. Aber in ihrer Buspitzung muste biese Vorstellung boch als eine Beeinträchtigung der für die Idee der Gottmenschheit wesentlichen Bollständigkeit der Menschheit Anstoß erregen. Schon die alex. Synode von 362, unter Leitung des Athanasius, stellt im Gegensatz gegen arianische und photinias nische Borstellungen und vielleicht mit Rudsicht auf beginnende apollinaristische Bewegungen ben Sat auf, dass Gott in Christo anders gewont habe, als in den Propheten, das Wort felbst Fleisch geworden und dass der Erlöser keinen unbefeelten Leib, keinen empfindungs= und geistlosen Leib angenommen (apvyor, άναίσθητον, ανόητον σώμα). Wie warhafter Son Gottes, so sei er auch war= hafter Menschenson, und zwar in Einheit und Identität ber Person. Für die behauptete Bollständigkeit der menschlichen Natur tritt hier und weiter in der ausbrücklichen Befämpfung des Apollinaris (durch Athanasius !?). Gregor von Naz. und Gregor von Nuffa) auch der Gesichtspunkt hervor, dass nur eine Bereinigung Gottes mit einer vollständigen Menschennatur die Erlösung und Wiberherstellung bes ganzen Menschen bewirken tonne. Reineswegs aber werbe Christus durch eine solche in die Sündlichkeit hineingezogen, da diese nicht notwendig zur Natur des Menschen gehört, ja gerade Korruption berselben ist. Stand nun aber diese Vollständigkeit der menschlichen Natur als kirchliches Postulat fest, so brängte sich um so mehr die Aufgabe auf, die gleichfalls postulirte Ein= heit der Person in der innigen Vereinigung beider Seiten nachzuweisen.

Die beiden Gregore begründen zunächst in ihrem Kampse mit Apollinaris den später allgemeinen Sprachgebrauch von zwei Naturen in Christo, so aber, dass badurch nicht zwei Gone gesett seien (dio georic ele er aurdoauovau, so dass Christus zwar äddo xai äddo, aber nicht äddog xai äddog sei). Für die Möglichkeit einer solchen Vereinigung berufen sie sich barauf, bass zwar Körper sich gegenseitig ausschlössen, nicht aber geistige Wesen; diese könnten sich aufs innigste mit einander und mit Körpern vereinigen (Analogie von Leib und Seele). Insbesondere sehen sie gerade im Menschengeiste das Mittelglied, durch welches die Berbindung Gottes mit dem Fleisch vermittelt sei. Die Art aber, wie fie nun diese Bereinigung beschreiben, zeigt, dass sie die von Apollinaris hervorgehobene Schwierigkeit, zwei volltommene Befen in perfonlicher Ginheit zu benten, feineswegs zu beseitigen vermogen. Denn nicht nur betrachten fie bie menschliche Ras tur durchaus als das Unselbständige, ben Logos allein als das Personbildende, und gelangen so nicht zu einer warhaft menschlichen sittlichen Entwickelung, son= dern sie lassen auch in ihrer Schilderung der Vereinigung, die sie auch ulzig und xoaois nennen, die menschliche Natur gang auf- und untergehen in der allbestimmenden göttlichen, durch welche sie vergottet wird (Bild von einem Tropfen Essig

im Meer, Greg. Nyss.).

Indem nun die an Athanasius und die Rappadocier sich anschließende (ale= ganbrinische) Richtung bie Ginheit bes Göttlichen und Menschlichen und barin bie Realität der Menschwerdung durch die Anschauung zu sichern sucht, wonach der persönlich gedachte Logos alles Menschliche (gleichsant das Material der Menschennatur) sich als Organ und Erscheinungsform birekt zueignet und unmittelbar felbst jum persönlichen Subjekt für menschliches Tun und Leiden wird, tritt die dem Bottmenschen theoretisch allerdings zugesprochene vernünftige Menschenseele (Bernunft und Wille) in der Vorstellung schattenhaft zurück und vermag sich nicht in einiger Selbständigkeit zu behaupten. Es ist baber erklärlich, bass bier bie verwandte Grundtendenz des Apollinarismus sich angezogen findet und Ginflus gewinnt. Ein großer Teil ber Apollinariften macht unter einiger Berhüllung bes

bon der Kirche verworsenen Disserenzpunktes Frieden mit der Kirche (Theodoret, h. o. V, 3 und 37) und verstärkt und beeinslusst zugleich hierdurch und durch apollinaristische Schristen, welche unter orthodore Flagge gestellt werden, die alexandrinische Richtung\*). Das aus dem Briese des Apollinaris an Kaiser Jodian (s. A. Mai, Scr. vett. nova Coll. VII, 1, 17) entnommene Bekenntnis περί τῆς σαρχώσεως τοῦ θεοῦ (Athanasii opp. ed. Monts. II, p. 1 sq., vgl. besonders Caspari, ungedruckte zc. Quellen zur Geschichte des Taussymbols zc. I, Christiania 1866, S. 143 ff.; auch Hahn, Bibl. der Symb., 2 Al., S. 191 ff.) predigt nun unter dem geseierten Namen des Athanasius: Derselbe ist Son Gottes und Gott nach dem Geiste, Wenschenson nach dem Fleische; nicht schreiben wir dem Einen Sone zwei Naturen zu, deren eine angebetet, die andere nicht angebetet werde, sondern eine fleisch geword eine Natur des Gottes Logos (μία φύσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρχωμένη). Ein von Christ lebhast ergrissenes und

für die Folgezeit berhängnisvolles Lofungswort.

Gegen biese Richtung bilbete nun aber, ihrem allgemeinen theologischen Charafter entsprechend, die antiochenische Dogmatik (f. oben Bb. I, S. 455 f.) einen entschiedenen Gegensatz, beren hieher gehörige Gate icon von Diodor von Tars fus ausgesprochen, von Theodor von Mopsvestia genauer und eigentümlich ent= widelt find. Beibe gehören zu ben hervorragenbsten auch litterarischen Gegnern bes Apollinaris. Gegen biefen und zugleich gegen bie noch ftartere Berlepung ber waren Menscheit Christi burch die Eunomianer schrieb Theodor schon als Presbyter feine 15 Bucher über die Menschwerdung bes Sones Gottes, gegen Apollinaris ergriff er 30 Jare später noch einmal bie Feber. Ausgehend von ber geschichtlichen Berson Christi wollen aber die Antiochener im Interesse ber waren Menscheit, ber Realität seiner menschlichessittlichen Personlichkeit, nicht nur gegen Apollinaris bie Integrität ber menschlichen Natur, sondern auch gegen bie Frwois groixy ber Alexandriner und eine unbedingte Abertragung ber Brädikate die Selbständigkeit und den bleibenden Wesensunterschied der menschlichen Natur im Berhältnis zur göttlichen behaupten. Die menschliche Natur ist vollständig, also namentlich auch mit sreiem Willen zu denken, und es ist darnach Ernst zu machen mit der von der Schrift behaupteten sittlichen Entwidelung Chrifti (Qut. 2, 52; Bersuchung; Gethsemane). Chriftus ist nicht nach (göttlicher) Naturnots wendigkeit unfündlich, sondern vermöge menschlicher auf Balfreiheit ruhender Entwidelung durch Bersuchung und Unsechtung hindurch. Die Freiheit schließt aber eine vom Ansang des menschlichen Daseins Christi beginnende Einwirkung bes Göttlichen auf ihn nicht aus (wird vielmehr von dieser notwendig als rezeptives Organ vorausgesett). Diese Einwonung (Eroixyoic) Gottes in Christo kann nun aber nicht gedacht werben als eigentliche Einwonung bes Wefens ober ber Kraftwirkung Gottes, weil eine solche, wenn sie sich nicht in den allgemeinen Beariff ber Allgegenwart und Allwirksamkeit Gottes auflösen, sondern eine spezifis fche in Christo fein foll, die unendliche Unumschränktheit ber Natur Gottes beeinträchtigen wurde. Die Ginwonung Gottes barf nicht auf feine geoic (wozu auch feine d'évapus gehort), sondern nur auf ein ethisches Berhaltnis Gottes zu= rudgefürt werben, auf bas göttliche Wolgefallen (evdoxia); burch fie allein ift er bem Einen nah, bem Anberen fern. Gine folche ethische Ginwonung Gottes finbet in verschiedenen Graden bei allen Gerechten ftatt, in absoluter Beife in Chrifto, weil in ihm der Logos burch folche Einwonung ben gangen angenommenen Menschen mit sich vereinigt und ihm an aller ihm felbst gutommenben Ehre Anteil gegeben hat, sobass eine Person zustande gefommen ift. Diese Einigung aber ift, weil eine ethisch vermittelte, auch eine mit ber sittlichen Entwidelung bes Menschen wachsende, bis nach ber Erhöhung Chrifti Diefer in ben Auftand

<sup>\*)</sup> Der apollinaristische Ursprung der hierher gehörigen Schriften (der dem Thaumaturs gen Gregor zugeschriebenen: ή κατά μέρος πίστις, der oben genannten unter Athanasius' Ramen und einiger anderer), den Gieseler, AG. I, 2 S. 133 abweist, ist nach der gründs lichen Untersuchung Casparis (Alte und neue Quellen, Christiania 1879, S. 65—146) nicht mehr in Zweisel zu ziehen.

ber Unsterblickfeit bes Leibes und ber Unwandelbarkeit ber Seele erhoben, das vollendete Werkzeug der Gottheit wird und, zur Nechten Gottes gesetzt, mitanges betet wird wegen seiner untrennbaren Zusammensügung mit der göttlichen Natur. Diese Zusammensügung mit der göttlichen Natur. Diese Zusammensügung mit der antioches nischen Christologie. Zede Natur bleibt dabei unauflöslich bei sich selbst, one Bermischung mit der anderen oder Verwandelung. Dennoch aber sagen wir, auf die Verbindung beider blidend, cs sei eine Person, nicht zwei Sone, sondern ein Herr Jesus Christus, der seinem Wesen nach Gottes Son, mit dem der Mensch Jesus verbunden und so der Gottheit des Sones teilhaftig ist. Dies und die Analogieen von Mann und Fran u. dgl. zeigen nun aber, das hier zwar die Warheit beider Seiten und die Integrität der menschlichen Seite gewart, die perssonliche Einheit aber mit der göttlichen Natur unersülltes Postulat geblieben ist.

Bevor diese beiden Nichtungen im nestorianischen Streit aneinander gericten, hatte im Abendlande schon eine Art Vorspiel besselben stattgesunden. Der gallische Wonch und Presbyter Leporius hatte nach Art des Theodor v. Mopsv. gesucht, Wenschliches und Göttliches in Christo genauer auseinander zu halten, indem er nicht nur Christo als Menschen Arbeit, Frömmigseit, Glaube und sittliches Verzbienst zuschrieb, sondern auch, wodurch er sich von der tieseren, geistigeren Fassung Theodors entsernte, behauptete, Christus habe als vollkommener Mensch sein Leiden one irgend welche Unterstützung von der Gottheit vollbracht durch die Kraft seiner menschlichen Natur. Es gelang jedoch Augustin, ihn zum Widerruf zu bewegen (Leporii libell. emend. bei Mansi IV, 518 sqqq. Cassian. de incarn.

Christi adv. Nest. I, 3 sq.).

Nestorius, gebürtig aus ber sprischen Stadt Germanicia und in Antiochien warscheinlich noch unter Theodor gebildet, hatte als Monch und Presbyter in Antiochien durch afketisches Leben, orthodoxen Gifer und durch seine Predigten einen bebeutenden Ruf erworben. Am 10. April 428 zum Bischof von Konstantinopel geweiht, zeigte er sich als eifrigen Regerseind (Socr. h. c. 7, 29). mehreren Predigten betämpste er, seines Presbyter Anastasius sich annehmend, gleich diesem die Bezeichnung "Gottesgebärerin". Der Ausbruck erschien ihm als eine heibnische, Gottes unwürdige Borftellung. Richt Gott, sondern nur ber mit ihm verbundene, von ihm angenommene Mensch habe eine Mutter, ber Gott (Logos) fei nur durch Maria hindurchgegangen. Nicht er habe gelitten: "die leben= dig machende Gottheit nennen sie sterblich und wagen es, den Logos in die Fabeln bes Theaters herabzuziehen, als ob er in Windeln gewidelt worden und gestorben wäre". Das Volt und besonders die Mönche kamen darüber in Aufregung. Geiftliche (Protlus) predigten gegen ihn, Laien unterbrachen ihn auf ber Kanzel. Sobald dies befannt wurde, trat Cyrill von Alexandrien, ein eifris ger Anhänger der alexandrinischen Lehrart und überdies der natürliche Rival des Bischofs von Konstantinopel, gegen diesen auf, schrieb beshalb an die ägyptischen Mönche, bann an seine Geistlichen, die in Konstantinopel seine Interessen mars zunehmen hatten, endlich an die Schwester und die Bemalin bes Raisers Theofius, um diese für seine Sache zu gewinnen, warend sich der Raiser selbst dem Restorius gunftig zeigte. Schon die ersten Schritte Chrills hatten Nestorius gereizt, er hatte auch Alexandrinern, die in Konstantinopel sich über Cyrill beklagten, Gehör geschenft, und beantwortete Chrills Briefe nicht one beschränkten Stolz. Die Aufnahme ber aus bem Abendlande vertriebenen Belagianer, beren Sache er erft untersuchen wollte, gab ihm Gelegenheit, bem romischen Bischof Calestin ben christologischen Streit von seinem Gesichtspunkt aus barzustellen, trug aber von vornherein dazu bei, seine Sache bem Abendlande gegenüber in ungünstiges Licht zu ftellen und Chrills Berichten an Caleftin geneigtes Gehor zu verschaffen. Gine römische Synode erklärte sich im J. 430 gegen Restorius, forderte schleunigen schriftlichen Widerruf bei Strafe ber Extommunitation. Cyrill wird mit ber Ausfürung ber weiteren Magregeln gegen Restorius beauftragt, ber römische Bischof wendet sich unterstützend an die Gegner bes Restorius in Konstantinopel und marnend vor der Freiehre an orientalische Bischöfe. Wirklich suchte Johannes von Antiochien, bem Restorius befreundet, diesen, ber übrigens ichon gegen Calestin

fich bereit erklärt hatte, ben Ausbrud Georoxos, wenn er nur recht verstanden werde, zuzulassen, zum Nachgeben zu bewegen, wurde aber von diesem auf die bald zu haltende allgemeine Synode verwiesen. Cyrill hielt jest eine Synode in Alexandrien, welche den romischen Beschluffen gemäß versur und in einem von Cyrill verfasten Schreiben (Mansi, Coll. Conc. IV, 1067) von Reftorius bas schriftliche Bekenntnis zur alegandrinischen Dogmatit verlangte, welche von Cyrill in zwölf angehängten Säten (Unathematismen, Kapitel) zusammengefast mar. Außerdem wandte man fich in Briefen an den Alerus, das Bolt und die Mönche in Konstantinopel, und Chrill setzte Alles iu Bewegung, seine Partei dort zu verstärken. Die ägyptischen Bischöse, welche das Synodalschreiben an Restorius feierlich übergeben musten, erhielten von ihm keine Antwort; den zwölf Sätzen Cy= rills stellte er aber zwölf Gegenanathematismen entgegen (beide auch in Hahn, Biblioth. ber Symb., 2. A., 1877, S. 238 ff.). Bu ben möglichst schroff gefasten Sätzen Cyrills konnten auch andere Unhänger antiochenischer Dogmatik nicht schweis gen, Johannes v. Ant., Andreas v. Samosata und vor Allen Theodoret (Theod. reprehens. 12 anathem. opp. V, 1 sqq. ed. Hal., vgl. epist. ad Joann. IV, 1288 sq.)

erhoben bagegen ibre Stimme.

Uberblicken wir auf diesem Punkte, wo die beiden Richtungen einander am schrofisten gegenüberstanden, den dogmatischen Gegensatz. Restorius erblickte in ber alexandrinischen Lehre und ihrem Lieblingsausdruck Georoxog eine heibnische Bermischung des Göttlichen und Rreatürlichen: habet matrem deus? non peperit creatura increabilem. Die Gottheit des Logos ist baber wol von seinem Aleid ober Instrument, seinem Tempel, in dem er wont, zu unterscheiden, zwei Naturen ober Substanzen sind zu behaupten, damit einerseits von der Gottheit alles Leis den, alle Bergänglichkeit (Geburt, Kreuz, Tod) fern bleibe, andererseits das Menschliche, Geschaffene, dem Tode Unterworfene nicht als wesentlich göttlich erscheine. Rurz beide Naturen bleiben was sie sind; das Endliche kann das Unendliche nicht in sich fassen, das göttliche Unwandelbare nicht verwandelt werden. Beide nicht zu vermischende Naturen sind aber in dem einen Christus zu verbinden: aobyχυτον την των φύσεων τηρώμεν συνάφειαν. Bermöge dieser Zusammensügung ist Christus nach den Naturen zwar ein doppelter, aber als Son (Berson) einer. Wir haben also in Chrifto einen Gott im Menschen ober einen mit Gott bereinigten Menschen, einen Gott und eine Geodoxog μορφή. Aus ber (untrennbaren) Berbindung beider folgt nun, dass man zwar nicht sagen kann, Maria habe den Son Gottes geboren, wol aber sie habe die Menscheit geboren, welche durch ihre Berbindung mit dem Sone Gottes Son sei, ja der Son Gottes sei aus der criftgebärenben Jungfrau hervorgegangen; andererfeits: bem Menschen gebüre wegen seiner unlösbaren Berbindung mit bem einwonenden Gotte göttliche Ehre und Bürde: χωρίζω τας φύσεις, αλλ' ένω την προσχύνησιν. Ja man dürfe nach der Annahme bes Menschen ben Logos nicht mehr auf getrennte Weise für sich Son nennen, um nicht zwei Gone zu befommen. In bem hieraus fich ergebenden uneigentlichen Sinne wollte Nestorius sich auch dazu verstehen. Maria als Gottes= gebärerin zu bezeichnen, obwol fie beffer Christusgebärerin (xpiororoxog) ober, ber gottlichen Ratur gegenüber, Jeodozog genannt werbe. Dies bie Hauptfage des Nestorius, in denen gerade die tiefere theologische Bedeutung der antiochenischen Anschauung, das Dringen auf eine warhaft menschliche, sittliche Entwidelung Chrifti verhältnismäßig zurudtritt. Es ift ihm nur um ernstliches begriffliches Auseinanderhalten ber Naturen zu tun, und wenn barin, theologisch betrachtet, ein Mangel liegt, so rudt es ihn boch eigentlich ber alexandrinischen Lehre naber als Theodor. Gleichwol hatte Chrill und seine Partei Recht, wenn sie in den Saten bes Restorius bas wirkliche Bustanbetommen einer einheitlichen gottmenschlichen Perfonlichkeit (was Restorius allerdings wollte) vermissten. Bon diesem Interesse geht Chrill aufs entschiedenste aus. Ihm ist des Gegners Lehre eine bloße Einigung zweier Personen (noodwnwr erwois), wodurch Immanuel in zwei Christi, zwei Sone geteilt wird. Die ovragena bringt es nur zu einem Wonen Gottes in einem Menschen, bas, wenn auch gesteigert und vom Mutterleibe an als vorhanden gedacht, sich boch nicht wesentlich unterscheibet vom Wonen Gottes

in den Gläubigen und Propheten, und nicht berechtigt, diesem Menschen göttliche Burbe zuzugestehen. Gin solcher kann uns nicht retten, namentlich verliert sein Leiden als bloß menschliches seinen unendlichen Wert. Der Logos hat nicht bloß einen Menschen angenommen, sondern ist Mensch, Fleisch geworden (Joh. 1, 14, worauf sich Apollinaris schon stütte. Rein Vorwurf wurde auch Chrill häufiger von den Gegnern gemacht, als der des Apollinarismus). Er hat sich die menschliche Natur wirklich angeeignet (olxeiwois, idionolyvis) und ihr dadurch Teil an sich gegeben (χοινοποιείν). Er stellt daber der συνάσεια die ένωσις φυσική entgegen, durch welche beide Naturen in eine Einheit zusammenlaufen, und zwar eine hppostatische (xuF vnooraoix), deren Resultat eine Natur ist. Die an sich unendlich verschiedenen Naturen Gottes und des Wenschen sind daher doch nur vor der Einigung zu unterscheiden; da waren es zwei Naturen (quoeic), aber nicht Personen (πρόσωπα), sonbern nur eine, nämlich die Person oder Hypostase Dieser persönliche Logos hat das Menschliche, nicht die für sich bestehende Person eines Menschen angenommen. Rach der Vereinigung sind daher um so weniger zwei Hypostasen ober Personen zu unterscheiben, ja nicht einmal zwei Naturen, denn durch die Einigung muss die Scheidung beider als in der einen Natur des fleischgewordenen Logos aufgehoben gedacht werben; die Einigung ift zwar nicht als Bermischung (κράσις, φυρμός) zu benken, sodass durch sozusagen chemische Mischung ein Drittes entstünde, noch als Bermandlung (roonf), sobafs absolute Bereinerleiung entstünde; abstrakt be= trachtet bleiben die Naturen zwar der Bal nach, aber sie sind so geeint, bafs keine mehr für sich ist, keine mehr one die andere gedacht werden kann (sie haben teine ldixny exepornta mehr). In der Einigung find daher die eigentümlichen Praditate beider Naturen vermischt. Von dem, was in der Schrift über Chriftus gefagt wird, barf nicht bas Eine bloß auf den göttlichen Logos, das Andere bloß auf die von ihm unterschiedene Menschheit bezogen werden, sondern Alles muß auf die Einheit ber Person, des fleischgewordenen Logos bezogen werden, also auch Geburt, Riedrigkeit, Leiben, Auferstehung. Derfelbe, der feine erfte Geburt aus Gott hat, hat seine zweite aus bem Samen Davids, besselben ift bas ewige Sein und das Sterben. Andererseits ist die Menschheit (nicht der Mensch, benn ein solcher kann in Christo nicht für sich persönlich gedacht werden) ber göttlichen Herrlichkeit teilhaftig, die Gottheit ift wirklich ber menschlichen Natur zu eigen geworden (daher sein Fleisch im Abendmal — göttliches Leben gebend). Gleichwol muffen diese ben schärssten Gegensatz gegen Nestorius enthaltenden Sate auch von Christ notwendig beschränkt werden. 1) Obwol der menschgewordene Logos Subjekt ist auch für die Leiden u. f. w., must er doch, als in sich unveränderlich, leidensloß gedacht werden; er erleidet durch die Menschwerdung nichts, ist aber das Subjekt zu dem, was das Fleisch leidet. Der ewige Logos wird von Maria geboren, aber dem Fleisch nach (σαρχιχώς), er ists, ber da lei= bet, aber er leibet am Fleische (σαρχί), turz o λ. απαθώς έπαθεν, was Chrill nicht doketisch meint. 2) Andererseits soll doch auch die menschliche Natur durch Mitteilung göttlicher Idiome nicht ausgehoben und völlig verflüchtigt werden (ob δαπανάται, υποκλέπτεται). Deshalb hat die göttliche Natur sich erträglich ge= macht für die menschliche, sodas sie die Mage und Gesetze der menschlichen Nas tur nicht vernichtet, sondern benselben eine Macht über fich einraumt; sie eignet sich die menschliche Natur nur in ber jeber Stufe und Lebenslage angemeffenen Form an (ein Analogon sittlicher Entwidelung). Im Streite beiber Parteien hielt fich natürlich jebe berselben nicht sowol an die Formeln ber Gegner, als an die teils unberechtigten, teils wenigstens nicht beabsichtigten Konsequenzen ber gegne= rischen Lehre. Chriu: Restorius mache Christum zu zwei Sonen, zu einem blo-Ben gotterfüllten Menschen, Nestorius: Chrill lasse ben Logos in Fleisch verwans belt werben, schreibe ihm selbst Leidensfähigkeit zu u. f. w. Aber auch auf bas rechte Maß zurudgefürt, bleibt boch eine wirkliche und wesentliche Differenz ber Auffassung, Die um fo icharferen Wegensat herbeifurte, als auf beiben Seiten ein berechtigtes theologisches Interesse vertreten wurde, auf nestorianischer ober besser antiochenischer Seite bas verständige Juteresse der Sonderung und das ethische,

anderen das religiöse Bedürsnis, in Christo wirklich und wesenhaft Gott gegenswärtig zu wissen, ihn mit der Menschheit real geeinigt und damit ein göttliches Heilsprinzip in ihr wirksam zu sehen. Wenn in dem solgenden Streite das Abendsland sich auf Seiten der alexandrinischen Dogmatik stellte, so lag dies zum Teil in der schon älteren Macht der von Athanasius ausgegangenen Richtung, zum Teil allerdings in hierarchischen Motiven, wie in der Gereiztheit über die Ausnahme der Pelagianer durch Nestorius, aber eben in dieser Beziehung sand doch auch ein richtiges Bewusstsein davon statt, dass eine gewisse Walverwandtschaft bestehe wie zwischen athanasianisch-alexandrinischer Christologie und augustinischer Anthropologie, so zwischen antiochenischer Lehre und dem Pelagianismus, wie Cassianus die incarn. Christi adv. Nest., freilich in ziemlich roher Weise, diesem Gesichts-

puntte folgt.

Dem von verschiedenen Seiten sich tundgebenden Verlangen nach einer all= gemeinen Synode entsprechend, schrieb Raiser Theodosius II., welcher zugleich an Cyrill wegen seines bisherigen rankevollen und anmaßlichen Verfarens einen sehr ungnädigen Brief richtete, auf Pfingften 431 eine Synode nach Ephesus aus, zu welcher die Metropoliten aus jeder Proving einige tüchtige Bischöfe mitbringen sollten. Rechtzeitig traf Restorius mit den Seinigen unter dem Schutze des kai= ferlichen Comes Frenaus ein, warend zugleich ein anderer taiferlicher Comes, Candidian, nach Ephesus tam, um im Auftrage bes Raifers die Synobe zu über-Die Sprer aber, an ihrer Bald tam auch Cyrill mit 50 Bischöfen. Spite Johannes von Antiochien, ließen auf sich warten, durch Unglücksfälle und Beschwerden auf der langen Landreise aufgehalten. Nachdem man 16 Tage ge= wartet hatte, eröffnete Chrill, ber zugleich im Namen bes romischen Bischofs auf= trat, trop der eintressenden Nachricht von der Nähe der Sprer und der entschies benen Protestation Candidians, mit bem gang auf seiner Seite stebenben Memnon von Ephesus das Konzil am 22. Juni \*), behandelte Meftorius, ber allen Bertehr mit ber so zusammengesetten, völlig von Cyrill abhängigen Versammlung abwies, von vornherein als Angeklagten, und die 200 Bischöfe unterschrieben noch an bemselben Tage, angeblich unter vielen Tränen, das Urteil: der von Nestorius gelästerte herr Jesus Christus bestimmt durch die gegenwärtige heilige Synode, das Restorius von der bischöflichen Würde und aller priesterlichen Gemeinschaft ausgeschlossen sei. Die bald darauf eintressenden Sprer traten, erzürnt über dies fes Berfaren, fogleich zu einer Synode zusammen und sprachen unter Unwesenheit Candidians die Absehung über Chrill und Memnon aus, wogegen die turg barauf antommenden römischen Legaten, nach Calestins Anweisung als Schiebs: richter auftretend, Chrills Partei bollig Recht gaben. Beibe Parteien suchten nun beim Kaiser, der zunächst auf Candidians Bericht die Beschlüsse der Cyrillschen Berfammlung für ungültig erflärte und ben Bischöfen gebot, bis zum gemeinschaftlichen Austrag in Ephesus zu bleiben und weder nach Hause noch nach Konstantinopel (um dort zu agitiren) zu gehen, ihre Anschauungen durchzusetzen; für Chria wirkten babei die Monche Ronftantinopels, an ihrer Spige ber alte hoch= verehrte Archimanbrit Dalmatius, ber ber Einwirkung Chrills auf ben Kaiser durch seine Fürsprache die Ban brach. Bunächst zwar wollte man den Streit, one sich auf das Materielle einzulassen, daburch beilegen, dass man die von beiben Berfammlungen ausgesprochenen Absetzungen bestätigte. Mit diesem Auftrag ging ber comes sacrorum Johannes nach Ephesus und nahm Chrill und Memnon in Haft, warend Candidian die Bewachung bes Restorius übernahm. Die Ent= fernung der häupter vermochte nun aber nicht, die Bischofe zu einer Bereinigung zu bringen, und so sah ber Raifer sich genötigt, Abgeordnete beider Barteien nach Ronftantinopel zu rufen, ließ fie jeboch nach verandertem Entschlufs nur nach

<sup>\*)</sup> Hefeles für Cyrill gunstigere Darstellung (Konz.: G. II, 182 f.), lediglich gestüht auf Cyrille parteilsche Aussagen, scheitert an Bergleichung ber übrigen Angaben (f. Walch, Reperg. V. 470 ff.), aber auch so bliebe Cyrill formell im Unrecht.

Chalcedon kommen. Restorius aber, des Treibens müde, war bereit, sich zurücks
zuziehen; der Kaiser besahl, ihn nach seinem früheren Aloster bei Antiochien zu
bringen, one dass er ihm sich seindlich zeigte. Wärend der sruchtlosen Verhands
lungen in Chalcedon erlangte aber Cyrills Partei immer entschiedener das Überges
wicht. Ihre Abgeordneten dursten endlich dem Kaiser nach Konstantinopel solgen
und dort an Nestorius' Stelle einen neuen Vischof einsehen; die ephesinische Sysuede ward entlassen, Cyrill und Nemnon dursten ihre Vistümer wider eins

nehmen.

Trot bieses Sieges bes Cyrill aber betrachtete ber Raiser bie Antiochener durchaus nicht als dogmatisch überwunden; niemand habe mit den Orientalen disputiren wollen, niemand sie in seiner Gegenwart überwiesen, er werde sie nie verurteilen (Mansi IV, 1465). Er verlangte einen Vergleich, dem Alexander von Hierapolis, Helladius von Tarsus und andere Antiochener, ganz für Restorius eintretend, entschieden widerstrebten, Johannes von Antiochien, ber greise Afacius von Beroa und auch Theodoret nicht abgeneigt waren; Cyrill kam wenigstens durch milbernde dogmatische Erklärungen entgegen, war freilich zu der gewünsch= ten Verdammung seiner Anathematismen nicht zu bewegen, verstand sich aber zur Unterschrift jenes vermittelnd gehaltenen Symbols, das die Antiochener schon früher zur Rechtfertigung ihres Glaubens bem Raifer übergeben hatten, und melches Baulus von Emeja im Auftrag bes Bijchofs Johann ihm vorlegte. Baus lus wurde gegen Ende des Jares 433 nach ausdrücklicher Berwerfung des Destorius und Anerkennung seines Nachsolgers von Cyrill in die Kirchengemeinschaft aufgenommen, und nachdem Chrill noch alle Sebel bei Sofe in Bewegung gesetzt (f. den Brief bes Archidiakon Epiphanius im Synod, c. 203 bei Manfi V, 987 ff.) ließ auch Johannes seinen Freund Restorius sormlich fallen. Jenes Bekenntnis (b. Manfi V, 781, 291, 303; bei hahn S. 137 f.) bessen Abfassung man, jedoch nicht mit völliger Sicherheit, bem Theodoret zuschreibt, befannte eine Einigung zweier Naturen in bem einen Christus, gestand auf Grund biefer unvermischten Einigung ben Gebrauch des Ausbrucks Georoxog zu, weil ber Gott Logos Fleisch und Menich geworden und vom Momente der Empfängnis an den aus der Jung= frau angenommenen Tempel mit sich vereinigt habe, und erklärte, bafs von den burch die Schrift Chrifto beigelegten Prädikaten die einen auf die einheitliche Person, die anderen je auf eine Natur zu beziehen seien. Das Bekenntnis enthielt so nichts, was der Dogmatik Chrills absolut entgegen war, verriet aber nicht nur seinen Ursprung aus der antiochenischen Dogmatik, sondern ließ auch die Erklärung im antiochenischen Sinne, die Chrill durch seine Anathematismen hatte ausschließen wollen, völlig offen, und seine Annahme durch Cyrill mar baber boch eine bogmatische Intonsequenz. Auf beiben Seiten erregte biese Bermittelung bas her Unzufriedenheit. Cyrill musste Vorwürse hören nicht nur von den Fanatis tern seiner Partei, sondern auch von dem frommen Isidor von Pelusium, gegen Johanns Berfaren aber und für den von diesem geopserten Restorius erhob sich eine extrem antiochenische Partei oftasiatischer, kleinasiatischer, aber auch theffali= scher und mösischer Bischöse, und bildete eine entschiedene Opposition gegen bie brei Patriarchen bes Drients, Die Johannes in seinem Sprengel nun mit rud: sichtsloser Härte zu unterbrücken suchte. Auch Gemäßigtere wie Theodoret, welcher mit bem Bekenntnis Chrills zufrieben war, wollten doch die Berbammung bes Restorius nicht unterschreiben und konnten nur baburch, dass man ihnen bies nachsah, gewonnen werben. Das Bestreben, ben geschenen Bergleich um jeben Preis festzuhalten, ließ jest wie ben Johannes v. Ant., fo auch ben Raifer gang auf Seiten bes Cyrill treten. Im Jare 435 exilirte er Restorius nach Petra in Arabien, befahl feine Schriften zu verbrennen und seine Anhänger als Simonianer zu brandmarten. Warscheinlich nach veränderter Beifung lebte Reftorius in ber oberägyptischen (fog. großen) Dasis in Berbannung, murbe später von den die Dasis verwüstenden Blemmbern hinweggefürt, aber wiber freigelassen, bann bon bem ägyptischen Prafetten mit rober Barte an verschiedene Orte transportirt, bis der Tod, man weiß nicht wann, die Tragodie feines Lebens endete. hatte inzwischen den Sieg weiter zu verfolgen und ben burch Accomodation ge-

wonnenen gegen bie antiochenische Dogmatik auszunuten versucht. Der Bischof Rabulas von Ebeffa, früher Schüler Theodors von Mopsveftia, ging dabei mit ihm Hand in Hand, verdammte die Schriften Diodors von Tarfus und Theodors und vertrieb die biefer Richtung ergebenen Lehrer ber edeffenischen Schule, unter innen Ibas, obgleich dieser bem Bergleich vom Jare 433 beigetreten mar. (Das mals schrieb Ibas den berühmten Brief an Maris, f. die Art. "Dreikapitelstreit" Bb. III, S. 694 und "Ibas" Bb. VI, S. 500.) Bu gleicher Zeit warnten Cyrill und Proklus von Konstantinopel die armenische Kirche vor Theodor als dem eigentlichen Bater ber nestorianischen Reperei. Aber ihre Bestrebungen, benen Johann von Antiochien entgegenarbeitete, scheiterten an bem großen Unsehen ber antiochenischen Kirchenlehrer, und der Raiser verbot, Männer, die in der Gemeinschaft ber Kirche gestorben, so zu verbächtigen. Nach bes Bischofs Rabulas Tobe wurde der erklärte Anhänger Theodors, Ibas, sein Nachsolger. Schon nach jener Bertreibung ebessenischer Lehrer hatten sich einige nach Perfien gewandt, wo die Lehre Theodors durch Bischof Barsumas von Nisibis unter den Christen befestigt wurde. Ebessa blieb unter Ibas in Berbindung mit diesen persischen Christen, und die edessenische Schule, Vertreterin berselben antiochenischen Dogmatik, welche auf dem chalcebonensischen Konzil kräftig reagirte, wurde eben beshalb auch vom Raiser Beno als die lette Burg bes Nestorianismus im Reiche und Bundesgenossin der persischen Christen, die gerade burch ihren Gegensatz gegen bie griechische Rirchenlehre Schut in Perfien fanben, zerftort 489. Dur menige Spuren bes entschiedenen Restorianismus finden sich noch später im griechi= ichen Reiche.

Duellen. Von den galreichen Schriften des Nestorius (Gennadius, De vir. ill. 53) find bie von Marius Merkator (ed. Baluz. 1638, f. b. A. IX, S. 600) übersetten Homilien, die Gegenanathematismen in verschiedenen lat. Ubersetzungen (ebb. u. b. Mansi, vgl. die umfangreicheren Anathematismen bei Assemanni, Bibl. Or. III, II, p. 199 sq.) und Briefe und Fragmente in den Konzilienakten (Mansi IV u. V) enthalten, in denen überhaupt ein reiches briefliches Material vorhanden, darunter das sog. Synodicon aus dem 6. Jarhundert, welches in Beziehung steht zu bes Irenacus Comes "tragoedia", wie biefe aus bes Restorius eigener Erzälnng (Evagr. 1, 7) schöpft (beste Ausgabe: Variorum epp. ad Conc. Ephes. pert. ed. Lupus, Lovan. 1682, auch in ber hallischen Ausg. bes Theodoret V, 608 ff. abgedruckt). Dazu vieles aus ben Alten ber chalceb. Synobe (Manfi VI, VII) und des Dreikapitelstreits (ebb. IX). Bon Theodoret: Briefe, Eranistes und Die Schrift gegen Cyrills Anathematismen, in ben opp. ed. Schulz, Hal. 1769 sqq. t. IV et V. Ebb. V, 1113 ff.: bie Sermones Eutherii. - Die betr. Schriften Chrills von Alex. in den opp. ed. Aub. Paris 1638, besonders t. VI u. VII, und in A. Maji, Script. velt. nov. coll. III, II (Migne, Scr. gr. t. 75-77). Procli Constant. homiliae in Fr. Combesis, Auctar. nov. Bibl. Patr. I, Par. 1648 Fol. Theodoti Ancyr. expos. Symb. Nic. ed. Holsten. Rom. 1669, 80 (= lib. adv. Nest. ed. Combef. Par. 1675). Joh. Cassiani Il. VII de incarn. Christi, Bibl. Patr. Lugd. VII, p. 69 sqq. auch in Simlers scripta vett. lat. de una pers. et duab. nat. Chr. Tigur. 1511 Fol. Marius Mercator (f. v.). Capreolus Carthag. Epistola de una Christi persona in Sirmondi opp. I, 361. Faustus Rej. c. Nest. error. libell. s. ep. ad Gratum in Bibl. PP. Lugd. VIII, 523 sqq. Gelasius I, de duabus naturis in Chr. (bei A. Thiel, Epistolae Rom. pontif. Brunsb. 1867, p. 530). Joh. Maxentius, Capitula s. anathem. und dialog. c. Nestor. Il. 2 in Bibl. PP. Lugd. IX, 533. Die betr. Schriften bes Leontius Byz. und bes Vigilius Taps. (f. bit Artt.). - Socrates hist. eccl. VII, 29 sqq. Evagr. I, 7 sqq. Liberatus Breviar, causae Nestor, et Eutych, ed. Garner, 1675 (u. ö., auch bei ManfilX, 659 ff.). — Luthers Urteil in b. Schr. von ben Concilien u. Kirchen (Erl. Al. 25, 302 ff.). Jablonsky, Exercitatio hist. theol. de Nestorian. Berol. 1724. Joh. Vogt, Diss. de recentiss. Nestorii haeret. defensoribus in bessen Bibliotheca hist. haereseol. Hamb. 1723, I, p. 456 sqq. Bald, hiftorie ber Repereien, V. Schrödh, Rirchengesch. Bb. 18. Gieseler, AG. I, 2. Baur, Gesch. ber Dreieinigkeit I.

Dorner, Entwicklungsgesch. II, 24 ff. Hefele, Conciliengeschichte, Bb. II ber 2. A. Fuchs, Bibliothek ber Kirchenvers, III u. IV, Leipz. 1783 u. 84.

23. Möller.

Rethinim, f. Debi, Bb. VIII, G. 625.

Retter, Thomas Netter von Walden, meist Thomas Waldensis genannt, war ein tüchtiger, seiner Zeit berühmter scholastischer Theologe und romisch = ta= tholischer Kirchenmann des 15. Jarhunderts. Er wurde geboren zu Saffron Balben in der Grafschaft Effer; baber wird ihm, nach damaliger Sitte, der Zuname Walbensis gegeben. Sein Geburtsjar läst sich nicht genau angeben; warschein: lich ist er c. 1380 geboren. Er studirte in Oxford, trat zu London in den Bettelorben ber Karmeliter, zog frühe bie Aufmerksamkeit bes Orbensprovinzials für England auf sich, sobass er zu bem Reformkonzil von Bisa 1409 abgeordnet wurde. Als der Provinzial seines Orbens, fein Gonner, Patrington, zum Bifchof bon St. Davids ernannt worden, wurde er 1414 beffen Nachfolger als Prior provincialis für England. Als solcher wonte er dem großen Konzil zu Konstanz 1414—1418 bei. Nach dem Schluss des Konzils begab er sich, auf den Wunsch vieler maßgebender Perfonlichkeiten, 1419 nach Litthauen, um eine Ausfonung zu vermitteln zwischen bem König und bem Hochmeister des Deutschorbens. Nach feiner Rudtehr in die Beimat wälte ihn Beinrich V. von England zu feinem Beichtvater, berfelbe foll auf bem Sterbebette ihm die Fürforge für den noch nicht einjärigen Thronerben anvertraut haben. Thomas hat als anerkannter Dei= fter ber Scholaftit und Polemit, sowie als erfarener und hochgeachteter Burbenträger der römischen Kirche, vielen Prozessen und Streitunterredungen in Sachen der Lollarden als Beisitzer und Richter beigewont. Den jungen Heinrich VI. begleitete Thomas zur Krönung nach Frankreich, starb aber am 3. Nov. 1430 in der Stadt Rouen.

Thomas von Walden hat Vieles geschrieben. Ein Sammelwert, bas ihm mit Baricheinlichkeit zugeschrieben wird, bat ben Titel: Fasciculi Zizaniorum Johannis Wyclif cum tritico; dasselbe ist burch Rev. Balter B. Shirley in ben Rerum britannicarum medii aevi scriptores 1858 herausgegeben worben. Allein fein Sauptwerk, mit bem Titel: Doctrinale antiquitatum fidei ecclesiae catholicae. ist im 16. Jarh. breimal und später noch einmal gedruckt worden. sucht man hinter dem Schild eines "Lehrbuchs ber Altertumer bes Glaubens ber latholischen Kirche" nicht dasjenige, was dieses Buch wirklich bietet, nämlich eine spstematische Bolemit gegen Wielif und bie Lollarden. Das Wert, welches im Druck nicht weniger als brei Foliobande umfast, ift im Resormationsjarhundert binnen 50 Jaren in drei Auflagen erschienen: zuerst in Paris 1521. 1523. 1532 (Band I zulett), begleitet von einer Empfehlung der Sorbonne für das Buch, als vorzüglich geeignet, die lutherische Neberei zu entfraften. Die zweite Ausgabe erschien 1556 zu Salamanca, unter Weglassung bes ersten Banbes; Die dritte 1571 zu Benedig, mit Anmerkungen bes Karmeliters Rubeo, welche auf Luther und die deutsche Reformation häufig hinweisen. Im 18. Jarh. erschien noch eine vierte Ausgabe, die beste unter allen, 1757 ff., gleichfalls zu Benedig, besorgt durch den Jesuiten Blanchiotti. Somit haben Frankreich, Spanien und Italien, die drei romanischen, römisch-katholischen Länder, die polemische Leistung bes englischen Karmeliters gegen Wiclif und seinen Anhang sich zu Nupen gemacht, als Rüstkammer gegen bie Resormation bes 16. Jarhunderts. Das Wert zerfällt in 6 Bücher: 1) von Gott und Christus, 2) von bem Leibe Christi, ber Rirche und beren Gliebern, 3) Monchtum, 4) Bettelorben, Alofterguter u. f. m. 5) Von den Saframenten, 6) De sacramentalibus; biefes Buch erörtert eine Menge Kultusfragen. Die Anordnung ift nicht allenthalben streng logisch. Allein es ist bem Polemifer um die Pringipien zu tun. Er hat Wielifs Berte gründlich ftudirt und citirt bieselben genau. Er ift nobel genug, benfelben gerecht, besonnen, teilweise anerkennend zu behandeln. Die schwachen Seiten von Wiclifs Spftem hat er teilweise gludlich entbedt und energisch angegriffen, ja er hat mitunter tüchtige Beiträge zur Kritik Wicliss geliefert. Freilich ist er weit

entsernt, dem berechtigten und warhaft evangelischen Gehalt der Lehre und der Resormbestrebungen Wicliss und seiner Anhänger Gerechtigkeit widersaren zu lassen. Dazu war er doch viel zu tief in das römisch tatholische Kirchensustem verstrickt. Um so besser eignete sich das gelehrte Werk aus dem Ansang des 15. Jarhunderts zu einer Fundgrube sür die Polemik römischer Theologen der neueren Zeit gegen die Resormation und die evangelische Warheit. Der größte unter den römischen Polemikern gegen die evangelische Lehre, Robert Bellarmin, fürt zu widerholten Malen den Thomas Waldensis als seinen Vorgänger an. Das Werk des Thomas hat aber auch, als Urkunde zu der Geschichte Wicliss aus dem gegenerischen Lager, einen bleibenden Wert.

Ögl. über das Leben Thomas Netters: Hamberger, Zuverlässige Nachrichten von den vornehmsten Schriftstellern, Bd. IV, S. 688; Shirley, Ausgabe der Fasciculi Zizaniorum, London 1858; Einleitung S. LXX ff. — Über das Hauptwerk des Thomas: Lechler, Johann von Wiclif und die Vorgesch. der Resformation, 1873, Bd. U, 327—346.

Reubrigenfis, William, 1136-1208, genannt Betit ober Barbus, Ras nonitus der Augustinerabtei Newbury in England, war im 3. 1136 zu Bridlington in Portshire geboren, und da er schon als Knabe hervorragende Talente zeigte, in jenem Mofter erzogen worben. Aufgeforbert von den Abten ber benachbarten Klöster, schrieb er einen Kommentar zu bem Hohenlied und nachher eine Historia Rerum Anglicarum, die er dem Abt Ernald von Rivauly bedicirte. Diefe Beschichte, in 5 Bucher eingeteilt, umfast bie Beriobe von William I. bis jum Jare 1197. Das erfte Buch, in welchem er meift Beinrich von huntingbon folgt, geht bis zur Zeit Stephans und ift nur eine historische Einleitung zu bem Hauptwerke, das die Geschichte seiner eigenen Beit behandelt — ein Bert, bas unter ben gleichzeitigen Chronifen bei weitem bas vorzüglichfte ift. Es zeigt eine für jene Beit überraschenbe hiftorische Kritit, scharfe Beobachtungsgabe, besonnene Auswal des Stoffes und überhaupt eine höhere Geschichtsauffassung. Obwol nicht burchaus frei von den Vorurteilen des Mittelalters, hat William der waren Geschichtschreibung Ban gebrochen, bas Sagen- und Fabelgewebe bes Galfrid von Monmouth zerriffen und die Greigniffe feiner Beit mit anerkennungswerter Uns parteilichkeit beurteilt. Auch sein Stil ift nüchterner und flarer als der der anberen Chronisten. - Die hiftoria ift zuerft in Antwerpen 1567, bann in Beis delberg 1587, Paris 1610 u. 1632, und 1719 von Hearne in Oxford heraus: gegeben worden. Die beste auf zwei sehr gute Sandichriften bes 13. Jarhunderts basirte Ausgabe ist bie, welche S. C. Hamilton 1856 für die English Historical C. Shall. Society beforgt hat.

Renes Testament, f. Ranon bes R. T.'s Bb. VII, S. 451.

Reus Granada, f. Colombia Bb. III, S. 319.

Reugriechische Rirche, f. griech. u. griech. ruff. Rirche, Bb. V, S. 422. Reuholland, f. Auftralien, Bb. II, S. 12.

Renjarsfest, christliches. Die calendas Januarias wurden in Rom und im römischen Reiche als ein den Saturnalien änliches Freudensest geseiert. Der erste Tag des Jares sollte ein gutes Borzeichen sür das ganze Jar sein. Man begann auf dem Forum Gerichtsverhandlungen, in den Läden und Häusern die gewonten Geschäfte pro sorma, dann überließ man sich im Glauben, dass das Jar gut begonnen sei, der Freude. Alle Häuser waren bekränzt, man wünschte gegensettig sich ein glücklich und fröhlich Reujar; Freunde beschenkten sich mit Süsigkeiten und mit alten Münzen als Borzeichen eines genuße und erwerdereichen Jars. Diese Geschenke hießen stronas (daher die französischen etrennes) nach der Göttlin Strona, der mutigen Helserin bei jeglichem Unternehmen. Auf den össentlichen Platen und Kanzerinnen ihre Künste, die Menge belustigte sich mit Spiele. Stenen und Mummereien aller Art, wie Augustin stenen bestieben der Stellen ausgerinnen ihre Künste, die Wenge belustigte sich mit Spiele. Stenen und Mummereien aller Art, wie Augustin stenen könsteren bestieben bestieben bestieben der Stellen ausgerinnen ihre Künste, die Wenge belustigte stenen konstruosas, alii ex pellibus poeudum, alii ex capitibus bestieben bestieben der kunstruosas, alii ex pellibus poeudum, alii ex capitibus bestieben der Stellen ausgerinnen ihre Rünster, alii auguria observabant,

dantes vel recipientes diabolicas strenas; alii mensas laute praeparatas tota nocte manere sinebant, putantes totum anni spatium convivia talis cibi abundantia perdurare. - Gegen biefes beibnische Unwesen tonnte bas Christentum fich nur abweisend verhalten. Weil aber innere Reigung und außere Berlodung selbst getaufte Chriften zur Teilnahme an den heidnischen Greueln und Torheiten hinriss, hielten die Lehrer und Bater der Kirche am ersten Januar ernfte Strafund Bufpredigten, in denen sie bor dem Satansfeste warnten, zum Salten am Bekenninis manten, Almosen empsahlen anstatt ber Neujarsgeschenke, Fasten statt der Schwelgereien, Lesen in der Schrift statt der lustigen, schändlichen Lieder. So Ambrofius (serm. 7), Augustinus (serm. 2. 198), Petrus Chrysologus (serm. 155), Maximus Turinens. (hom. 8), Chrysostomus hielt in Konstantinopel (387?) eine lange Strafpredigt am Neujarstag wider diejenigen, welche burch die Stadt tanzen, ben Markt erleuchten, Kränze winden und berartige kindische Torheiten begehen. Das concil. Turonense (567) bestimmt can. 14: inter Natalem Domini et Epiphaniam omni die festivitates sunt. Excipitur triduum illud, quo ad calcandam gentilium consuetudinem patres nostri statuerunt, privatas in Calendis Januariis fieri litanias, also allgemeine Fasten und Bittgange am Neujarstage. Noch im 10. Jarh. erneuerte Bischof Atto von Bercelli bas alte Berbot folder heibnischen Reujarsfeier. — Inbeffen mar nach Teftsetzung bes Weihnachtsfestes auf 25. Dezember (im 4. Jarh.) der erste Januar zum achten Tag nach jenem Teste geworden und es legte sich nahe, auf denselben die Erinnerung an bie am achten Tage nach ber Geburt Jesu geschehene Beschneibung mit bem Evangelium Luc. 2, 21 zu segen. Bon wem und wann das zuerst geschah, ist unbe-Als ber alteste Beuge bafür, bass man ben ersten Januar als Nachseier bes Weihnachtssestes heiligte, gilt ber am Anfang bes 5. Jarhunderts gemarterte Einsiedler Almasius, ber ben Märthrertod am 1. Januar gelitten haben soll, weil er gerufen: hodie octavae dominici diei sunt, cessate a superstitionibus idolorum et a sacrificiis pollutis. (Acta Sanct. ap. Bolland. 1. Dom.) Jene Synobe zu Tours bom Jar 567 ordnet für den 1. Jan. eine missa eireumeisionis an Beno von Berona und Beda venerabilis (im Anfang des 8. Jarh.) haben am 1. Januar über Luc. 2, 21 eine Rebe von ber Beschneibung gehalten (die Homilie des Beda bei Augustis Denkwürdigkeiten I, S. 717 in beutscher Ubersetzung). Im römischen sacramentarium bes Thomosius, im Missale gothicum bei Mabillon, und in einigen uralten Nalendarien ist kestum circumcisionis Domini vorgemerkt. Die Regel Chrobegangs (74), die Kapitularien der frank. Könige (I, c. 158), die Synode von Mainz (813 can. 36) füren das Fest unter bem Ramen Octava Do-In ben homilien ift nun nirgends auf ben Jaresanfang Bezug genommmen. In der römischen Wesse und im römischen Brevier ist er ignorirt. Hatte und hat die Kirche doch ihr eigenes, bald mit Weihnacht, bald mit Oftern, schließlich mit Abvent beginnendes Jar. Und boch ließ sich der Neujarstag auch in der Rirche nicht immer und nicht gang übergehen. Die Volkspredigt wenigstens kam dem Volksgefül entgegen mit feierlichen und ausfürlichen Neujarswünschen ab der Kanzel. Due Zweisel durch die Predigermonche tam die Sitte auf, bas bas Neujar auf der Ranzel "ausgeteilt" wurde. Der Augustiner = Eremit Gottschalt von Osnabrud, welcher 1517 ein sermonum opus exquisitissimum herausgab, beutet in einer Predigt die acht Tage auf acht Stände und widmet jedem in Form zum teil läppischer Bergleichung und mit Einfügung läppischer Geschichtchen einen besonderen Bunfch. Die Jungfrauen vergleicht er g. B. mit dem Phonix, Die Chemanner mit bem hahn, nam gallus miro modo diligit uxores suas; bem achten Stand ber Anechte und Magde teilt er fürs neue Jar ben Kranich zu, weil die Kraniche ihrem Bordermann nachsliegen, stets Bache halten u. s. w. Wärend Luther in der Kirchenpostille gegen solche unnütze Jabeln, Scherze und Spiele des Neujarausteilens ein scharfes Wort spricht und auf die Predigt vom Ramen Jesu berweist, in der Hauspostille aber den neuen Jarestag wie "anderes, mas wir von ben Römern haben", faren lafst und "weil man auf diesen Tag gelegt hat das Fest der Beschneidung Christi", "billig" heute davon predigt — hat noch Johann Arndt in seiner Bostille ben Brauch einfach erwänt, aber seinerseits in

bie Mitgabe eines biblischen Bunsches sür jeden Stand umgewandelt. Die Perüdens und Bopfzeit erging sich mit Genuss in umständlichen Kanzels Neujarswünsschen. Die Neujarspredigt aber hielt sich nur, wo Perisopenzwang blieb, an die Namengebung Jesu (wosür die katholische Kirche am zweiten Sonntag nach Episphanias seit 1721 ein besonderes festum S. S. Nominis Jesu hat), sonst nahm sie Texte, welche auf den Jareswechsel Bezug geden. In der griechischen Kirche wird am 1. Januar ή περιτομή τοῦ Χριστοῦ, zugleich aber und noch mehr das Gedächtnis des hochheiligen Schubherrn aller männlichen und weiblichen Klöster, Basilios des Großen, geseiert. (Bgl. Alt, Der christliche Kultus, II, 46. 315. 205; Beter u. Belte, Kirchenlexison u. d. a.; Augusti, Denkw., I, 152. 311; Strauß, Das ev. Kirchenjahr, 125 ff.; Palmer in der ersten Aust. der Real. Enc.).

Reumend, f. Jar bei ben Bebr., 28b. VI, G. 493.

Reuplatenismus. Das anziehende und abstoßende Verhältnis, in welches diese lette Entwidelungssorm der hellenischen Philosophie zum Christentum trat, indem sie demselben teils Opposition machte, teils ihm verwandte Tendenzen verssolgte, gibt ihr Anspruch auf Berücksichtigung in der Geschichte der christlichen

Theologie und Rirche.

Der Berfall der alten Welt, die Auflösung ihrer sittlich religiösen Grunds lagen, die im Wechsel und Streit ber philosophischen Systeme zu Tage gekommene Unsicherheit und Unzulänglichkeit bes wissenschaftlichen Bewusstseins, woburch fie vorbereitet wurde für die Aufnahme ber driftlichen Barbeits- und Deilsoffenbarung, erzeugte auch die bem Chriftentum borber- ober gur Scite gebenben Berfuche und Bestrebungen heidnischer Denker, burch unmittelbare Erfassung bes gotts lichen Wesens (Efstase, Enthusiasmus, mustische Vereinigung) einen sicheren Grund und Salt für die philosophische Erkenntnis zu gewinnen, durch diese hinwiderum die alte Religion und Gottesberehrung zu läutern und neu zu beleben und fo im bewusten ober unbewusten Gegensatz gegen das Chriftentum - mit ben Rraften und Bildungselementen ber alten Belt bas ichmerglich fülbare Beburfs nis geiftiger und fittlicher Reinigung und Erhebung zu befriedigen. Dit befonberer Liebe manbte man fich benjenigen alteren Syftemen gu, in welchen bas Philosophische mit bem Religiösen verschmolzen war, bem Pythagoreischen und Platonischen; nahm aber zugleich Anregungen aus ben orientalischen Dentweisen auf, mit denen der hellenische Weift inzwischen in Berürung gefommen war. Diese Richtung verfolgten im ersten und zweiten nachdristlichen Jarhundert die fogenannten Neu-Pythagoräer wie Apollonius von Thana, Plutarch von Charonea mit überwiegendem Anschluss an Plato, Numenius von Apamea mit besonderer hinneigung zu orientalischer Beisheit, und andere pythagoreisirende und eflettische Platoniker (über welche zu vgl. Zeller III, 2, 69 ff.; Ueberweg I, 206 ff.). Durch sie, am meisten burch Rumenius (Beller S. 216. 435), wurde der Reus platonismus vorbereitet. — Das Eigentümliche bes Neuplatonismus im eigent= lichen und engeren Sinne aber ift, bafe er jene Bestrebungen zur Ginheit gufammenzufaffen fucht durch Ausbildung eines umfaffenden Spftems philosophischer Beltanschauung, welches die gange Araft und Barbeit der hellenischen Philosophie tonzentriren sollte, indem es die philosophischen Koryphäen als im wesentlichen übereinstimment, wenn auch in den Formen von einander abweichend barftellte, bem gottlichen Plato aber die normative Autorität vindizirte und die platonischen Anschauungen selbst wider in eigentümlicher Weise, durch Aufnahme religiöser Elemente, um: und fortzubilben suchte. Diese sustematisirende, von einem Pringip ausgehende, bas Bange ber philosophischen Biffenschaft, b. h. insbesonbere Metaphysit und Ethit, jur Einheit zusammenfassende Tendenz unterscheibet ben Neuplatonismus von jenen früheren, mehr eflettischen Bestrebungen (baber cs unrichtig, die Neuplatoniker selbst als bloße eclectici ober syncretistae zu bezeichnen, wie von Früheren geschah, vgl. Beller S. 423). Die Behauptung bes hellenischen Standpunktes, auf welchem bas Frembe nur gur Berherrlichung ber griechischen Biffenschaft angewendet wird, unterscheidet ihn von der Theosophie

Philos, die aus Verschmelzung alttestamentlicher Religion mit hellenischen Philossophemen gebildet und selbst wider von Einstuß auf den Neuplatonismus war, und ebenso von dem Gnostizismus, welcher mehr vrientalische Anschauungen und christliche Elemente in sich aufgenommen hat (vgl. über diese Fragen bes. Zeller S. 419 ff. über das Verhältniß des Neuplatonismus zum Neupythagoreismus, S. 421 u. 434 über sein Verh. zu Philo, S. 436 über sein Verh. zu orientalis

ichen Spftemen und zur Gnofis, G. 448 ff. Berh. gum Chriftentum).

Die geschichtliche Entwickelung des Neuplatonismus (vgl. Zeller S. 448) verläuft in drei Perioden: die erste ist die der Begründung des Systems durch Ammonius und seiner spekulativen Ausbildung durch Plotin (alexandrinisch=römische Schule c. 200—270); in der zweiten suchten besonders die Syrer Porphyrius, Jamblichus und ihre Schüler dasselbe populär und prottisch zur Begründung und Erneuerung des Polytheismus zu verwenden (syrische Schule, Ende des 3. dis Ende des 4. Jarh., c. 270—400); in der dritten geht des sonders Proklus in Athen darauf aus, durch dialektischen Formalismus den wissenschaftlichen Charakter der Lehre zu retten und das ganze philosophischstheolosgische Gedankenmaterial zu einem umfassenden, gleichmäßig gegliederten System

zu verarbeiten (athenische Schule c. 400-529).

Erste Periode: Als Stifter bes Neuplatonismus gilt der Alexandriner Ammonius Sattas (o Saxxão = oaxxogópoc, ber Sadträger), von driftlichen Eltern geboren und erzogen, fpater infolge feiner Beschäftigung mit hellenischer Philosophie zum Beibentum abgefallen, geft. c. 250. Er foll seine Lehre nur mündlich vorgetragen haben, baber fich ihr Verhältnis zur plotinischen nicht näher bestimmen lafst. Bu feinen Schülern gehorten Drigenes ber Reuplatoniter, Dris genes Adamantius der Christ (über das Berhältnis beider f. Heigl 1835, Baur 1837, Rebepenning, Origenes S. 421 ff., Beller S. 460), Herenning, Longinus ber Grammatiker und Afthetiker († 273), insbesondere aber Plotinos (geb. 205 ju Opkopolis in Agypten, + 270 in Campanien). Dieser ist es, ber die neuplas tonische Lehre in systematischer Form entwidelt, sie seit 244 in Rom einem galreichen Schülertreis vorgetragen und feit 254 fie schriftlich barguftellen versucht hat. Die Abhandlungen Plotins, 54 an der Bal, wurden von seinem Schüler Porphyrius gesammelt und nach bem Inhalt in sechs Enneaben geordnet. Herausgegeben wurden sie zuerst von Marsilius Ficinus in lateinischer Ubersetzung, Flo= renz 1492 u. ö., dann griechisch und lateinisch Basel 1580; mit kritischem Apparat von Moser und Creuzer, Oxford 1835, 3 voll., neuer Abbruck besorgt von Dübner, Paris 1855; die beiden neuesten Ausgaben sind die von Kirchhoff, Leip= zig 1856 und von H. F. Müller, Berlin 1878—80; deutsche Ubersetzung von dems. Berlin 1878-80; Lebensbeschr. Plotins von Porphyrius; neuere Arbeiten über ihn von Steinhart, Richter, Kirchner, vgl. Zeller S. 466.

Die gesamte Lehre Plotins ist darauf gerichtet, "die Seele aus dem Zusstand der Entwürdigung, in welchem sie, ihrem Bater und Ursprung entfremdet, sich selbst verkennt und unter die vergänglichen Dinge herabsett, zu dem Entsgegengesetten, dem Höchsten und Ersten, emporzusüren". Die subjektive Grundlage seiner Philosophie bildet jene Schnsucht nach einer vollkommenen Einigung mit der Gottheit, jenes Hinausstreben über alles endliche, beschränkte Sein, welches überhaupt die innerste Wurzel des Neuplatonismus ist. Den Weg zu dieser Eisnigung der Menschenseele mit der göttlichen Ureinheit will Plotin zeigen, indem er einerseits den Ausgang des gesamten Seins von dem höchsten Einen, anderersseits die Rücksehr in dasselbe beschreibt. Sein System zerfällt ebendaher in drei Teile: A. Die übersinnliche Welt, B. die Erscheinungswelt, C. die Ersebung des

Beistes von der Erscheinung in die überfinnliche Welt (Beller S. 473).

A. Die übersinnliche Welt. Wärenb Plato zwei ursprüngliche Prinszipien gehabt hatte, die Idecen und die Materie, so unterscheidet Plotin zwar auch zunächst das Übersinnliche von dem Sinnlichen; aber er gibt die ursprüngsliche Zweiheit auf, indem er Alles aus einer höchsten Ursache ableitet, anderersseits aber stuft sich bei ihm die übersinnliche Welt selbst wider in eine Dreisheit ab; 1) Das Urwesen, welches über alles Denken und Sein erhaben ist;

2) bas Denken und die Gebanken, der voog und xoomog vontog; 3) bas zur Materie hinneigende überfinnliche Befen ober die Seele. Das Urmefen ober die Gottheit im absoluten Sinne, ber Grund aller Dinge ift bas Eine (ro Er); benn bas Erfte tann nicht bas Biele fein, sondern nur bas Gine; alle Bielheit ift eine Bielheit von Einheiten, und alles was ist, ift nur burch die Einheit. Allem Zusammengesetzten muß das Einfache vorangeben, allem bestimmten Sein das Unbestimmte, allem Sein und Denken dasjenige, was Urfache des Seins und Denfens und was ebenbarum jenseits alles Seins und Denkens liegt (enexuva τοῦ ὄντος und έ. γνώσεως). Bas wir von bemfelben wiffen, ift nur bas Drei= fache: a) bafs es bas Unenbliche ift, b. h. über alle Bestimmtheit und Beftimmung erhaben, unbegrenzt, geftaltlos, one Broge, one Leben, one Denten, one Sein, sobafs wir babon nur fagen fonnen, mas es nicht ift, nicht was es ift; b) bafs es bas Eine und Gute ift, ber Quell alles Guten und ber abso= lute Bwed alles Endlichen (tò & und tò ayabór), und endlich c) bafs es absolute Raufalität ift, die Urfache von Allem oder die unendliche Kraft, divaμις πρώτη, δέναμις τών πάντων. (Dies ber Ursprung ber späteren theologischen Lehre von ben tres vine ber Gotteserkenntnis, wie fie durch bie driftlichen Reuplatoniter Dionys. Ar., Max., Sc. Erig. in die Dogmatif gefommen ift.) Sofern nun das Urwesen wirkende Kraft ift, erzeugt es notwendig ein Anderes; bildlich ausgebrückt: vermöge seiner Fülle floss bas Erste über und bieses Uberfließenbe erzeugte ein Anderes. Dabei will Plotin freilich nicht bloß jeden Gedanken an ein zeitliches Werben fernhalten, fondern er verwart fich auch gegen die Borftel= lung einer Emanation: das Erste bleibt in sich unbewegt und unvermindert, mas rend ber Strom bes Werbens aus ihm hervorgeht, wie die Quelle fich nicht auflöst in den Fluss, wie die Wurzel Wurzel bleibt, warend die Bflanze aus ihr hervorsprosst, wie aus der Sonne die Lichtatmosphäre ausstrahlt (olov ex quitos ή έξ αθτού περίλαμψις). Es ift fein logischer, fein ethischer, aber auch fein substantiell physischer Borgang, sondern ein dynamischer Prozess der Kraftmitteilung, wodurch Alles aus bem Einen hervorgeht. Das Urwesen ift bas Centrum, von welchem ber gange Rreis bes Seienben beherricht und zusammengehalten wirb, das Licht, von dem alles ausgestralt und durchleuchtet, die Kraft, von der Alles durchwirft wird, aber auch bas Biel, bem Alles zustrebt: benn weil alles einheitlichen Wefens ift, fo ftrebt auch Alles nach Ginheit, b. h. nach Teilnahme an dem Ur-Einen. Es ift aber wider ein Doppelverhaltnis, in welchem das Erfte jum Abgeleiteten fteht: bas Eine ift allem Seienben gegenwärtig, fofern es bas= felbe mit seiner Kraft durchdringt, Alles ist eine Nachahmung, ein Abbild und Spiegelbild bes Erften; andererseits aber ift bie Wirkung immer schwächer und unvollkommener als die Ursache; je weiter wir daher in der Kette der Ursachen und Wirkungen herabsteigen, besto unvollkommener werben die letteren, besto mehr verblafet bas von bem Urwesen ausstralende Licht, um zulett in bem Duntel bes Richtseienden zu verlöschen. Go bilbet die Gesamtheit bes Geins eine Stufenreihe, worin die Gegenwart des Göttlichen für die niedrigen Stufen immer durch die höheren vermittelt, die entfernteren Spharen nur burch bas Medium ber bem Centrum näher liegenden von biefem bewegt und erleuchtet werben.

Ju dieser Stusenreihe des Seins nehmen die nächste Stelle nach dem Ersten ein: 2) der Geist oder das Denken, vorz, und 3) die in der Körperwelt walstende Seele, wozh. Was von dem Ersten erzeugt wird, kann nicht ebenso vollskommen sein wie jenes: wenn also die Volkommenheit des Ersten in der Einheit besteht, so kann das Zweite nicht mehr reine Einheit sein, sondern Vielheit, aber die Vielheit, die immer wider zur Einheit wird. Dies ist der vorz, der beides zugleich ist: Denken und Sein. Indem nämlich das Gezeugte in seinem Ausgang von dem Einen sich zu diesem zurückwendet, entsteht ein Schauendes und ein Gesichautes, ein Denkendes und ein Gedachtes, der vorz, welcher Abbild des Ersten und Urbild der seinenden Dinge, Idee und Toealwelt, vorz und xóapos vorrög ist. Und wie aus dem Einen der vorz, was dem vorz vermöge derselben Wotwendigkeit ein Drittes hervor

Icre zwischen biesem und ber Erscheinungswelt sei, einerseits vom Rus erfüllt, bewegt und durchleuchtet, andererseits mit dem von ihr erzeugten Körperlichen sich berürend. Wenn das Eine den Mittelpunkt alles Seins bildet, so ist der Rus einem unbewegten, die Seele einem noch weiteren bewegten Areis um diesen Mittelpunkt zu vergleichen. Der Rus ift ungeteilt, Die Seele ift es zwar auch, fofern sie im Intelligiblen bleibt, aber es liegt in ihrem Wesen, aus ber Einheit herauszutreten, mit der Körperwelt sich zu verbinden und insosern wird auch sie felbst teilbar. Die Seele bat baber eine Doppelstellung: als Erzeugnis bes Dus ist fie auch selbst vernünftig, andererseits hat sie ihrer Natur nach eine Beziehung zu bem, was unter ihr ift; bieses wird von ihr erzeugt und beherrscht. Und wie ber Nus ein einiger ift und boch zugleich die Fülle ber Idealwelt umfafst, fo ift auch fein Abbild, die Seele, eine einige (bie Allseele, Beltseele) und zu= gleich eine Bielheit, benn in ber allgemeinen Scele find die vielen einzelnen Seelen enthalten, die besser ober schlechter find, je nachdem fie bas intellektuelle Berlangen bewaren und bem zugewandt, woraus sie entstanden sind, mit der allgemeinen Seele im himmel bleiben, ober ihr Eigenes suchend in bas Geteilte, in die Endlichkeit und Zeitlichkeit sich verlieren und in die Teffeln bes Leibes

geschlagen werben.

B. Die Erscheinungswelt (vgl. Zeller S. 544 ff.). Was die Erscheis nungswelt von der übersinnlichen unterscheidet, ist nach Plotin im allgemeinen dies, dass sich die Einheit der letteren hier in eine Bielheit, die Harmonie in Streit und Gegensatz auflöst, bass an die Stelle des waren Seins ber bloge Schein, ein unaufhörlicher Fluss bes Werbens, ein Zerrbild ber maren Wirklich= keit tritt. Fragen wir nach bem Grund dieses Unterschiebes, so verweist Plotin auf die Materie als das, was allem Sinnlichen zugrunde liege. Diese ist ihm das rein Formlose, one alle Bestimmtheit und Eigenschaft, das schlechthin Richt= feiende, die Privation, das Unding, welches nur durch Abstraktion von aller Form und Bestimmtheit gedacht werden kann und eigentlich gar nicht zu denken ist; fie ist so der Gegensatz des Guten, die Quelle des Bosen, das nowrws xaxor, was rend bas abgeleitete Bose nur in ber Teilnahme und Beräulichung mit berselben besteht. In dem Heraustreten des Einen in das Nichtseiende bildet sich aber die Fülle bes Daseins. Wie der Ausgang aus dem Ginen überhaupt und das Herabsteigen ber Seele in dieses Gebiet notwendig ift für das Gesamtleben bes Universums, so ist auch ber Gegensat und bas Bose notwendig, notwendig diese un= vollkommene Erscheinungswelt, die, voller Mangelhaftigkeit und Streit, immer nur ein Schattenbild ber ibealen bleibt. Darum lafst fich Plotin auch in lebenbiger Religiosität angelegen sein, die Schönheit und herrlichkeit ber Welt gegen unberechtigten Tadel, wie gegen die gnostische Lehre vom Demiurg, zu preisen und bie Vorsehung, welche sich barin offenbart, zu rechtfertigen. Die Vorsehung ist ihm jedoch nicht ein Walten nach Voraussehen und bewuster Absicht, sondern sie ist das Weltgeset, nach welchem die Scele wirkt und in Allem Abbilder des rove, wenngleich nur unvollkommene Schattenbilber, barftellt und Alles durch Sympathie zu einem harmonischen Ganzen verbindet, sodass Jedem in seiner Beise bas Streben nach Einheit einwont, und sich Alles zu Einem zusammen= fast, warend, mas nicht von diesem Streben geleitet ift, seinem Schickfal anheims fällt. Ift Einzelnes für sich unvollkommen und schlecht, so dient es doch als Teil zur Bollfommenheit bes Ganzen, wie im Drama auch die Rollen ber Schlechten nicht ausgeschieben werben burfen. Ift bas Beffere, fo mus auch bas Schlechtere sein, und man soll bieses nicht jenem zum Vorwurf machen, sondern viels mehr bas Beffere preisen, bafs es von fich bem Schlechteren mitgeteilt bat. -"So ift bas ewig aus bem einen innerlich bleibenden Pringip hervorgebende Uni= versum gleich bem Baume, welcher aus der Wurzel, die in sich selbst bleibt, zu geteilter Fulle emporschießt. Das eine bleibt ber Wurzel nahe, das andere geht weiter vor und wird zerteilt in Zweige und Spitzen, in Blätter und Früchte; das eine ift immer bleibend, das andere immer werdend und wechselnd wie die Blätter und Früchte. Das Leben wird immer wider von der Wurzel aus erfüllt, und wenn auch das Außerste immer nur von bem, was ihm zunächst ift, hervorzugehen und affizirt zu werden scheint, so geschieht dies boch Alles von dem einen Prinzip aus". —

C. Die Erhebung bes Geistes in die überfinnliche Welt (vgl. Beller S. 594 ff.). Wie das Eine das Pringip und Ziel aller Dinge ift, so ift es die ethische Aufgabe des Menschen, der sein Wol schaffen will, von der Erscheinungswelt in die übersinnliche Welt sich zu erheben, von bem Sinnlichen sich abzuwenden und nach bem Einen als bem höchsten Bute zu streben. Die Seele gelangt jum Besit bes Guten, wenn sie auf bemselben Wege, wie sie aus ber höheren Welt zur materiellen herabgeftiegen ober gefallen ist und ihr wares Sein verloren hat, wiber zu jener und zu sich felbst zurückfehrt. Dies geschieht burch Tugend; boch genugen bagu nicht die burgerlichen Tugenden, die wol dienen, das äußerliche materielle Leben zu ordnen und zu schmuden, aber nur Bilber find von dem, was warhaft göttlich ift. Bielmehr gehört dazu bie Reinigung von der Vermischung mit dem Materiellen, wodurch die sinnlichen Affektionen nicht bloß beschränkt, sondern ausgerottet werden. Dit der Abkehr vom Materiellen aber muß die hintehr jum Rus fich verbinden, woburch die Seele erleuchtet und die in ihr ichlummernben Abbrude bes intellektuellen Lebens gu Warheit und Wirklichkeit erhoben werden. Als Ubung zu dieser Erhebung in bas intellektuelle Leben bienen bie Wiffenschaften, namentlich Mathematik und Dialektik. Im Besitze besselben ist ber Mensch selig: es ift nichts Gutes, was er nicht barin hat; er hat nichts zu suchen, und was er sucht, sucht er nicht als ein Gut, wornach er trachtet, sonbern als ein Notwendiges etwa für Andere ober für den mit ihm verbundenen Körper, der sein eigenes Leben fürt, das nicht eigentlich das Leben des geistigen Menschen ist, sondern es nur wie ein Spiegel abbilbet. Das lette und bodifte Biel aber ift, zu dem Einen, Ersten sich zu erheben, wie ja das Wesen des Nus die Anschauung des Einen ift. Wenn jemand nicht zur Anschauung strebt und kommt, so hat er in sich nicht die ware Liebess Leidenschaft, die den Liebenden nur Ruhe finden läst in dem, was er liebt; er ist noch beladen durch das, was die Anschauung hindert, nicht gesammelt zu dem Einen; benn bieses ist Reinem fern. Die Seele must nicht nur von dem Stres ben nach außen und den Bildern, welche von dort kommen, sondern auch von den Formen, in denen das intellektuelle Leben sich in ihr ausprägt, abstrahiren, sich selbst nicht benten und wissen. Indem sie so gang in ihr Centrum sich vereinfacht (andwois), gelangt fie jum Unschauen bes hochsten Einen, Gottes, mit bem fie in ihrem Centrum verbunden ift, wie er das Centrum von Allem ift; fie ift in sich selbst ganz allein und damit ganz in Gott (exoruois, erdovoiaouos, erworc). Doch werden ihr biese Momente ber muftischen Einigung bier nur als einzelne Lichtblide zu teil. Sie muß aus jener Höhe wider herabsteigen; nur wenn sie erst gang vom Körper gelöst ist, wird eine Unschauung one Unterbrechung stattfinden; aber freilich nimmt sie auch babin bas zum vergänglichen Werben geneigte Besen mit hinauf, welches sie herabgefürt bat, und ebendamit die Möglichkeit, wider herabzukommen.

Wie in dem gangen System Plotins, so zeigt fich insbesondere an diesem Schlusspunkt besselben, in seiner Lehre von der Etstase und ber myftischen Einis gung des Menschen mit Gott, das, was die hervorragende Eigentümlichkeit des Neuplatonismus ausmacht, der religiöse Charakter dieser Philosophie oder bas Streben, die Philosophie an die positive Religion anzulehnen, mit ihr gu verschmelzen und zu ihrer Verteidigung zu verwenden. Die Philosophie Plotins hat von Haus aus einen religiösen Charafter: sie lafst sich nur aus einer Berbindung von religiofen und miffenschaftlichen Motiven begreifen; sie ift in allen ihren Teilen — in ihrer Metaphysit wie in ihrer Ethit — von dem Gedanken an die Gottheit und von dem Verlangen nach Vereinigung mit der Gottheit durchbrungen. Go ftart aber die Berürung bes plotinischen Systems mit ber Relis gion, so groß ist doch sein Wegensatz gegen bas Christentum: bei aller scheinbaren Bermandtschaft mit driftlichen Lehren, wie fie 3. B. in ber Dreigal ber überfinnlichen Wesen, in der Borsehungslehre, in der Forderung der Erhebung über die Sinnenwelt zur Gotteinheit zc. fich zeigt, bleibt ber Neuplatonismus boch feinem

innersten Wesen nach heidnisch und ber Weg, auf bem er seine Aufgabe lösen will, dem Christentum direkt entgegengesetzt. Der ewige Prozess des Ausgehens und der Rückfehr, in welchem sowol der Ursprung des Bosen als die Erlösung bon bemfelben gefunden wird, lafst ben Begriff einer göttlichen Beltschöpfung und Beltregierung, ben Ursprung bes Bosen aus ber freaturlichen Freiheit. Die Ibee ber Menschwerdung, ber Erlösung durch bie freie Gnabe Goties, ber Auf= erstehung, der schließlichen Weltvollendung nicht zu. Das Chriftentum mit seinen Forderungen und Berheißungen erscheint auf diesem Standpunkt als unphilosos phische Verkennung der ewigen Notwendigkeit, der Ordnung und Harmonie des Universums, als Berachtung und Verläfterung bessen, was die göttlichen Männer ber Borzeit Bares und Schönes gesagt haben, als selbstgefällige Überhebung über das Göttliche, das von altersher verehrt worden ist. Zwar findet sich bei Plotin keine direkte Polemik gegen das Christentum, sondern nur gegen die Gnostiker (Ennead. II, 9); aber er bekampft im Gnoftigismus zugleich basjenige, was berfelbe aus dem Christentum aufgenommen hatte (vgl. Vogt, Neuplat. und Chr., S. 137 ff.; Reanber, Uber die welthist. Bebeutung des Buches Plotins gegen die Gnostiker, Berlin 1843 in den Abhh. der Atd., S. 299 ff.; Valentiner in theol. Stud. u. Krit. 1864, S. 118 ff.; Beller S. 438). So wendet sich Plotin, trop ber monotheistischen Untlänge in seiner Theologie, doch aus innerer Reigung bem Polytheismus zu: nicht das heiße würdig von der Gottheit gedacht, dass man sie auf Ein Wesen beschränke, sondern dass man sie in dem ganzen Reichtum ihrer Erscheinung zu finden wisse (or to ovoterkai ele er, alla to derfai nold to Geror). Für Plotins bynamischen Pantheismus, b. h. feine Lehre von ber allumfassenden, durch galreiche Stufen und Kräfte vermittelten Wirksamkeit bes Götts lichen, bot gerade ber Polytheismus und die heibnische Mythologie bequeme Bilder und Anknüpfungspunkte und durch das Mittel freiester Allegorik weiß er in ben griechischen Mythen eine Fulle philosophischer Gebanken widerzufinden. Für die mit dem heidnischen Rultus verbundene Magie schien die Einheit des das AU burchbringenden Lebens, für die Mantit die Erkenntnis bes im Universum mals tenden Gesetzes der Analogie und Sympathie eine philosophische Begründung zu bieten. (Näheres über Blotins religiose Anschauungen, über seine Berteidigung bes Bolytheismus, seine Mythenbeutung, seine Ansichten vom Rultus, Bilbern, Gebet, Magie, Weissagung f. bei Beller S. 619 ff.)

II. Periode des Neuplatonismus. Weit entschiedener, als bei dem spekulativen Begründer des Systems, Plotin, tritt bereits bei feinen Schülern und Nachfolgern die Tendenz hervor, durch ihre Philosophie eine Restauration und Regeneration des heidnischen Götterglaubens und Götterkultus im Rampf gegen bas Chriftentum zu bewirken. Go icon bei bem bebeutenbsten unter ben unmittelbaren Schülern Plotins, bei Porphyrius. Er ift geboren 233 n. Chr. zu Thrus (nach anderen Angaben in der Landschaft Batanea), hieß ursprünglich Malchus, war Schüler bes Philologen und Philosophen Longinus, genofs eine zeitlang ben Unterricht des Alexandriners Origenes (f. Euseb. H. E. VI, 19; Vinc. Lir. Comm. I, 25), foll in früheren Jaren felbst Chrift gewesen, aber aus Arger über eine erlittene Misshandlung vom Christentum abgefallen und aus Rachsucht zum unversönlichen Christenseind geworden sein (f. Socr. H. E. III, 23; Aug. de Civ. D. X, 20). Wie es sich mit biesen Angaben driftlicher Schriftsteller berhalt, bleibt dahingestellt. Bon ihm selbst wissen wir nur, bass er c. 263 von Hellas nach Rom tam, in Plotins Schule eintrat und bald bessen treuester Schus ler wurde (263-68). Nach einem mehrjärigen Aufenthalt in Sicilien (269 ff.), wo er seine Bücher gegen die Christen schrieb (c. 270), kehrte er 271 nach Rom zurud, lehrte hier mit Beifall, gab bie Schriften seines unterbessen (270) ber= storbenen Lehrers Plotin heraus, verfaste bie meisten seiner eigenen Schriften, trat als angehender Greis noch in die Ehe mit einer Römerin Marcella (ob fie Christin gewesen? vgl. Ep. ad Marcellam ed. A. Mai, Maisand 1816. 31) und ftarb hochbetagt in den letten Regierungsjaren Diocletians c. 303-4 in Rom. Ein Berzeichnis seiner galreichen Schriften f. bei Fabricius, Bibl. gr. V, 725 sqq. Harl.; Steinhart a. a. D.; Clinton Fasti Romani II, App. 298 sqq.; Beller

Porphyrius war ein freier und heller Beift : seine Gelehrsamkeit, fein fritischer Scharffinn, seine sittlich-reine Besinnung verdient alle Anerkennung. Aber an spekulativer Tiese und schöpserischer Kraft ist er mit seinem Lehrer Blo= tin nicht zu vergleichen. Seine Bedeutung liegt nicht in ber Fortbilbung, sonbern in ber Erklärung, Berbreitung und popularisirenden Berarbeitung der plos tinischen Gedanken, wozu er burch sein ausgebreitetes Wissen, burch die Leichtigs teit seiner Darstellung, durch die Alarheit seines Denkens besonders geeignet war. Das enthusiaftische und mustische Element des Neuplatonismus fehlt bei ihm nicht gang; doch ift er nüchterner als Plotin, und was ihn bor allen seinen Zeit- und Schulgenoffen auszeichnet, ift teils seine vielseitige Welehrsamkeit (doctissimus philosophorum nennt ihn Augustin C. D. XIX, 22, andere Zeugnisse f. bei Zels ler S. 368 f.), teils sein Streben nach Deutlichkeit ber Begriffe (vgl. seine galreichen und wichtigen Erläuterungsschriften zu Aristoteles, Beller S. 640 ff.), vor allem aber seine Kritit, wie er sie in ber Schule bes Longinus erlernt und bann besonders auf religiosem Gebiet, an der heidnischen Bolksreligion sowol als am Christentum geübt hat. War er auch früher bem Volksglauben noch näher gestanden (wie bes. seine Schrift über die Orakel negt rng en doylwr gedoooglag zeigt, von welcher Fragmente bei Euseb. pr. ev. I. IV; dem. ev. III, 6; Theodoret, de c. gr. aff. X; Augustin. de C. Dei XIX, 23): so musste ihm boch mit ber Beit manches barin zum Anftoß gereichen. Go fagt er in einer feiner späteren Schriften (ad Marcellam 17) gerabezu: Die gewönlichen Borftellungen von der Gottheit seien von der Art, dass es gottloser sei sie zu teilen, als die Götterbilber zu vernachläffigen. Mit bem gewönlichen Stultus tam er ichon burch seine Verwersung des Fleischgenusses und der Thieropfer in Widerspruch (f. seine Schrift περί ἀποχης εμψύχων, de abstinentia ed. Rhoer., Utrecht 1767; Bernaus Theophraft, Berlin 1866); ja er spricht es offen aus, die beste und allein ware Gottesverehrung bestehe in ber Gotteserkenntnis und ber frommen gottanlichen Gesinnung (de abst. 2, 61; ad Marc. 11. 13 und bes. epistola ad Anebonem, vgl. über biese Zeller S. 666). So offen Porphyrius aber auch hier und anbermarts bie Schwächen ber Volksreligion aufbedt: - fie gang aufzugeben, tann er sich boch nicht entschließen. Bielmehr erscheint ihm die Religion als uner= lafsliches Bedürfnis für ben Menschen, ber in ben Fesseln des Leibes nach Tugend strebt und mitten in der Endlichkeit nach seiner waren Beimat, nach ber Rudtehr zur Gottheit fich febnt. Die Erhebung gur Gottheit aber bat ihre natürlichen Stufen, die der Mensch nicht überspringen darf: außer dem Urwesen find auch der Rus und die Weltseele, die sichtbaren Götter und die Damonen ju berehren. Jebe biefer Alaffen berlangt ihre besondere Art ber Berehrung; ebenbaber ift der Bolytheismus teineswegs ichlechthin zu verwerfen. Rur die uns sittlichen und grobsinnlichen Mythen und Rulte sind es, gegen die sich seine Kritik wendet, wärend er die Bolksreligionen selbst gegen willfürliche Neuerungen schützen will, festhaltend an dem alten Grundsatz, dass ein jeder die Gottheit nach ber Sitte seines Landes zu verehren hat (rimar to Fesor xara ra nargia). Wärend er daber die Berechtigung jeder Nationalreligion, der barbarischen Religionen sogut als ber hellenischen, bes Judentums sogut als ber heibnischen, bereitwillig anerkennt: fo war bagegen eine folche religiose Umwälzung, wie fie bas Christentum anstrebte, burchaus gegen seine Grundsate, und die Entschiedenheit seines Biberspruches gegen diese Reuerung war von seinem Standpunkte aus erklärlich. Doch nicht gegen bas Chriftentum felbst, noch weniger gegen bie Person Chrifti, sonbern gegen die Christen (xarà Xoioriavior doyoi nertexaldexa) war jene Streits schrift gerichtet, welche bem Borphyrius seit alter Beit ben Namen bes grimmig= ften und schlimmsten aller Christenseinde zugezogen hat (narrwr doguerecraros και πολεμιώτατος heißt er bei Eusebius praep. ev. X, 9, ο πάντων ημίν έχθιστος bei Theoboret, acerrimus Christianorum inimicus bei Augustin de C. D. XIX, 22. Beiteres in meiner Abhandlung f. u.). Bekanntlich ist jene Schrift wie bie bagegen gerichteten driftlichen Wiberlegungsschriften (von Methobius, Gufebius, Apollinaris, Philostorgius 2c.) bis auf wenige Fragmente verloren (über das Bertilgungsreffript ber Raifer Theodofius II. und Balentinian vom Jare 448 bgl.

Neim, Celsus S. 172 ff.); baher vermögen wir uns auch von dem Inhalt der einzelnen 15 Bücher wie von der Disposition des ganzen Werkes nur eine uns vollständige Vorstellung zu machen. Wir wissen nur, das P. vor allem die Auttorität der hl. Schrift zu erschüttern, Widersprücke in derselben nachzuweisen, die Glaubwürdigkeit der diblischen Geschichte, die Echtheit biblischer Schriften, z. V. des Propheten Daniel, zu widerlegen suchte: Christum selbst will er als einen frommen und ausgezeichneten Mann der Vorzeit gelten lassen, dessen Seele in den Himmel erhoben sei, der aber seinen unwissenden Schülern und Anhängern, die ihn für einen Gott halten, zu unheilvollen Irrtümern Anlass gegeben (Euseb. Dem. ev. III, 6; Aug. Civ. D. XIX, 23). Weiteres über Porphyrius und sein Verhältnis zum Christentum, besonders über die vermutlich in der Gesgenschrift des Makarius Magnes enthaltenen Porphyriussfragmente s. in Jahrbb. f deutsche Theol. XXIII, 2, S. 269 ss., 1878, wo auch weitere Litteraturangaben

fich finden. Bgl. Real-Encyfl. IX, 160. Des Porphyrius bedeutenoster Schüler ist Jamblichus aus Colesprien, ein Beitgenosse Konstantins († c. 330, vgl. Beller S. 679 ff.). Bei ihm und seinen Anhängern (einem Aedefius, Chrysanthius, Maximus, Eunapius u. a. vgl. Zeller S. 728) wird ber spetulative Beift und die reinere Frommigfeit ber fruberen Neuplatoniker mehr und mehr überwuchert von dem Streben, ben beibnischen Aberglauben zu rechtsertigen und aus neuplatonischen Prinzipien eine phantaftis iche polytheistische Theologie, Theurgit und Mysteriosophie zu begründen. Besonbers charakteristisch für bieses Streben, nicht bloß ben alten Götterglauben, sonbern sogar die größten Albernheiten heibnischer Religion und Superstition ratio= nell zu rechtsertigen und in ein Spstem zu bringen, ist die zwar nicht von Jamblich selbst, aber sicher von einem seiner Schüler herrurende Schrift "von ben Musterien" ober de mysteriis Aegyptiorum, ed. Gale 1678; ed. Parthey 1857; vergl. Meiners in Comm. Soc. Gotting. IV, 50; Sarleg 1858; Beller S. 716 ff. Die Philosophie hatte von diefer Richtung feine Forberung gu ers warten; ber praktische Bersuch aber, die sinkenden Kräfte des Polytheismus noch einmal zu einem letten Rampf gegen bas Chriftentum zusammenzuraffen, ja fogar burch ben Neuplatoniker auf dem Throne des Casaren Julian 361-63 (siehe Band VII, 285 ff.) eine künstliche Restauration und Regeneration der alten Res ligion und durch diese hinwiderum eine Restauration des antiken Stats:, Volks: und Kulturlebens zu bewirken, konnte bei der inneren Sohlheit und Saltlofig= keit biefer Reaktion nur mit einem besto tieferen Jall bes Beibentums, mit bem definitiven Sieg des Christentums über die antike Religion und Philosophie ens digen. Der Neuplatonismus vermag zwar eine teilweise Restauration, aber keine Reformation des Heidentums zu bewirken: das restaurirte Beidentum ist zulett boch nur ein Zerrbild, eine Sputgestalt, eine galvanisirte Leiche. Nur um so rascher muste es bem Christentum vollends unterliegen, bas seinerseits bie Kraft besaß, die antike Welt nicht bloß zu überwinden, sondern auch zu bes erben, - die geiftige Hinterlassenschaft ber alten Philosophie und Bilbung angutreten.

III. Periode des Neuplatonismus am Ende des 4. dis Anfang des 6. Jarhunderts. Nach dem Tode Kaiser Julians und nach dem Misslingen der praktischen Reaktion gegen das Christentum musste sich der dem heidnischen Kulstus und den magisch-theurgischen Künsten zugewandte Eiser der Neuplatoniker in die Verdorgenheit zurückziehen, um den Strasgesehen der Kaiser oder auch den Gewalttaten des christlichen Pödels zu entgehen (Misshandlung des Hierokles in Konstantinopel, Ermordung der Philosophin Hypatia in Alexandrien im J. 415, s. Hoche im Philosophie noch nicht für besiegt. In den größeren Städten ershielten sich Philosophienschulen und auch die Christen waren sür ihre wissenschaftsliche Bildung großenteils auf sie angewiesen. In Konstantinopel lehrte Themisstins, auch von christlichen Kaisern und Theologen (z. B. Gregor. Naz.) geschätz; in Alexandrien war die neuplatonische Schule noch zu Ansang des 5. Jarhuns derts in Blüte (vgl. Synesius ep. 136; Zeller S. 724 fs.); insbesondere aber war

es jest bie Schule von Athen, welche zu einem ftrengeren bialektischen Berfaren und ernfteren gelehrten Studien zurücktehrte. Das Streben diefer athenischen Schule, als beren Haupt neben Plutarch, Hierofles, Sprianus u. a. besonders Proflus, der Lycier, zu nennen (geb. 410 in Konstantinopel, gest. 485 in Athen), geht dahin, die ganze religiöse und philosophische Errungenschaft der Borzeit in einem umfaffenden, methodisch=gegliederten Suftem zu vereinigen. Protlus felbst wird von seinen Schülern nicht bloß als tieffinniger Philosoph, umfaffender Belehrter, fruchtbarer Schriftsteller gepriesen, sondern gang besonders auch als eifriger Berehrer und Liebling ber Götter, als ein Mufterbild aller Bolltommenheit. Uber feine Schriften f. Beller G. 778 ff.; über feine Lehre S. 782 ff., vgl. auch den Art. Dionysius Areopagita in der 1. Aufl. der R.E. III, 414. Proflus hat die Lehre der neuplatonischen Schule in ihrem wissenschaftlichen Aufbau zum Abichlufs gebracht und durch eine Reihe neuer Bestimmungen bereichert. Den wesentlichen Inhalt seiner Lehre verbankt er seinen Borgangern, an die er fich mit frommem Autoritätsglauben anlehnt; aber das ganze Gebiet ber neuplatonischen Überlieferungen mit einem logischen Det zu umspannen, bas gange Chaos zu ordnen, Luden zu erganzen, Wiberfpruche auszugleichen, bas ift die Aufgabe, die er sich gestellt hat und die er mit ebensoviel logischer Meisterschaft als religiöfer Begeifterung zu lofen fucht. Mit Recht find biefe letten Reuplatonifer, und allermeift Proflus, als die "Scholastifer unter ben griechischen Philosophen" bezeichnet worden, weil sie die Gesamtmaffe der religiösen und phis losophischen Uberlieferung, mit eigenen Butaten vermehrt, burch Busammenftellung und bialettische Berarbeitung in eine Art von Spftem zu bringen suchen. Die platonischen Schriften, die Göttersprüche, die orphischen Gedichte vertreten babei für die Unhänger der alten Religion gang die Stelle einer normativen Offenbarungsurfunde, die Stelle einer "Beidenbibel", marend gleichzeitig nun auch ber Bersuch gemacht wird, die neuplatonischen Denkformen für den Ausbau driftlicher Theologie zu verwenden (f. unten).

Unter des Proklus Nachfolgern (Marinus, Jsidorus, Hegias, Damascius 2c.) versiel dann freilich auch die Schule zu Akhen mehr und mehr in hohlen Formas lismus und innere Schwäche, dis sie 529 durch den Besehl des Kaisers Justisnian geschlossen wurde: Damascius, Simplicius und fünf andere Neuplatoniker wanderten nach Persien aus, wo sie in König Chosru einen der Philosophie des freundeten Herrscher zu sinden hossten. Wenige Jare zuvor (525) hatte auch der letzte Bertreter der alten Philosophie im Abendlande, der neuplatonische Philossph und christliche Theolog Boethius (vgl. über ihn R.-E. II, 521 ff., aber auch

Beller G. 856 ff.) einen gewaltsamen Tob gefunden.

Chriftentum und Reuplatonismus find, trop ihres pringipiellen Bis berfpruche, nicht bloß zu einander in die vielfachsten und folgenreichften Beziehungen getreten, sondern auch von Haus aus miteinander verwandt (vgl. hierüber Ullmann, Einfluss bes Chriftentums auf Porphyrius in Stud. und Rrit. 1832, B. 2; Bogt a. a. D.; Baur, R. S. I, 420 ff.; II, 10 ff. bef. aber Beller S. 443 ff.). Beibe find aufgetreten in einer Beit, wo die Bolter ihre Freiheit, die Bolterelis gionen ihre Macht, die nationalen Bildungsformen ihr eigenartiges Geprage berloren, wo die Stupen bes Lebens zusammenbrachen, wo das Bewusstsein des Berfalls, das Borgefül einer nahenden Katastrophe sich Allen aufdrängte, wo bie Sehnsucht nach einer befriedigenderen Beftalt bes Dafeins, nach einer über ben Jammer ber Gegenwart erhebenden, die Geifter einigenden, die Gemüter tröftenden Glaubensweise allgemein verbreitet war. Diesem Ursprung gemäß geben beide, driftliche Religion und neuplatonische Philosophie, aus von dem tiefen Gefül ber Silfsbedürftigfeit, von dem brudenden Bemufstfein bes unends lichen Abstandes zwischen Ratur und Beift, Belt und Gott. Gine Berfonung biefes Gegensates wird bon Beiben gesucht und Beibe finden fie nur in dem Glaus ben an eine gottliche Offenbarung, im Bertrauen auf göttliche Warheits- und Les bensmitteilung. Aber ber Reuplatonismus fucht biefe Offenbarung Gottes und biefe Ginigung mit Gott teils in ben natürlichen Orbnungen ber Belt, teils in ben unerreichbaren ober boch sofort wiber enternen Gillen ber umftischen

Betrachtung und Entzückung; das Christentum sindet die göttliche Warheitssossendarung und den Weg zur Gottgemeinschaft in der geschichtlichen Person und Tatsache des sleischgewordenen Worte, des menschgewordenen Gottessons, im Glausben an Jesum als den Christ und in dem brüderlichen Liebesbund der von ihm gestisteten Gemeinde. Der Neuplatonismus will die Schäden der Zeit heilen durch eine Spekulation, welche alle Schäße hellenischer Wissenschaft in sich derseinigen soll, die aber ebendarum nur die Sache Weniger ist und nicht die Krast hat, der absterbenden Vildung und Gesellschaft neues Leben einzuhauchen. Das Christentum bringt eine neue Religion: die evangelische Votschaft von der in Christo sür Alle erschienenen, sündenvergebenden, weltversonenden Gottesliebe und das neue Gebot der weltumsassenden und weltüberwindenden Bruderliebe: — dort das letzte Produkt der absterbenden alten, hier das schöpserische Prinzip der neuen Kulturwelt.

Auf der Gleichartigkeit der Ausgangspunkte und Biele beruht es, bass seit bem 4. und 5. Jarhundert ber Neuplatonismus in die Rirche eindringen und auf die Gestaltung der kirchlichen Theologie mächtigen Ginfluss üben konnte; in der Verschiedenheit des Weges und des Geistes aber liegt der Grund jenes tiesen Gegensates beider Richtungen, der die Neuplatoniker zu den letzten, hochmutigsten und leidenschaftlichsten Vorkämpfern der alten Religion und Weltanschauung gegen die neue gemacht hat. — Dennoch ist der Neuplatonismus nicht bloß für einzelne seiner Anhänger die Brude jum Chriftentum geworben (cf. August. ad Dioscorum ep. 118; Opp. ed. Bened. II, p. 511: aliqui, Dominum Jesum Christum ipsius veritatis -- cognoscentes gestare personam, in ejus militiam transierunt), sondern es haben auch mehrere ber bebeutenbsten driftlichen Theologen des 3. bis 6. Jarhunderts sich an dieser Philosophie gebildet: 3. B. Drigenes, ber Schüler des Ammonius Sattas, Methodius, Synejius, die tappadocischen Rirchenlehrer 2c., unter ben Abendlandern Marius Bictorinus, Boethius und vor allem Augustin (vergl. Lösche, Augustinus plotinizans, Jena 1881). Bielfach finben wir neuplatonische Schriften, besonders Plotins, von den Rirchenvätern benutt: so bei Basilius (vergl. A. Jahn, Basilius Plotinizaus, Bern 1838), bei Theodoret (de curandis Gr. aff. disp. VI), ber die Ausfürungen Plotins über die Vorschung verwendet, aber zugleich behauptet, dass Plotin aus dristlicher Quelle geschöpft. Immer aber find diese platonisirenden oder plotinisirenden driftlichen Theologen sich bes burchgreifenden Gegensages zwischen Reuplatonismus und Christentum bewusst geblieben und haben, trop aller Aneignung neuplatoni= icher Gebanken, zu einer selbständigen driftlichen Gottes=, Welt= und Beilslehre sich durchgearbeitet. Was dem Neuplatoniker in dunkler Ferne vorschwebt als unerreich= bares Biel, dazu weist das Christentum den Weg (vgl. Augustin de Civ. D. X, 29: videtis de longinquo patriam, in qua manendum sit; sed viam qua eundum sit, non tenetis); was jener sucht, lehrt dieses finden; der Neuplatoniker nennt seine drei Weltprinzipien tres deos, bem Christen ist in der Menschwerdung das Geheimnis der Trinität aufgeschloffen; bas Ibeal bes Neuplatonifers ift bas ekstatische Schauen Gottes als flüchtiger Moment, das Biel bes Christen die durch Christum vermittelte ewige und felige Gottgemeinschaft. Ein Synesius, Bischof von Ptolemais c. 410, sucht Christentum und Neuplatonismus in eigentümlicher Weise zu berbinden, indem er in den firchlichen Lehren und Brauchen nur die symbolische Hulle sieht für seine esoterischen, spekulativen Ideeen und für sich die Freiheit in Anspruch nimmt, "zu Hause zu philosophiren, auswärts sich an die Mythen zu halten" (vgl. Baur, R. G. II, 52; Voltmann, Synesius 1869; Zeller S. 744 ff.). Als bann aber ber Glanz, ben ber Neuplatonismus dem Heibentum verleihen wollte, erloschen war: unternahm es Pjeudo-Dionysius Arcopagita, b. h. nach ber jest gewönlichen Ansicht ein neuplatonisch gebilbeter Christ aus ber Schule bes Proflus in Athen, am Enbe bes 5. ober Anfang bes 6. Jarhunderts neuplatonische Ibeeen mit bem Chriftentum zu einem System driftlicher Gnosis ober Myftit zu verbinden und biese als den echten und ursprünglichen Inhalt ber christlichen Lehre darzustellen, der schon von den Apostelschülern ber als geheime göttliche Wiffenschaft überliefert sei. Diefer driftliche Neuplatonismus bes areopagitischen Systems ging bann — besonders durch die Bermittlung des Maxismus Confessor, Iohannes Damascenus, Scotus Erigena — ins Mittelalter über und übte auf die morgenländische wie abendländische Theologie, Scholastit und Mystit gleich großen Einsluss (vgl. den Art. Dionysius Ar. in Bd. III, Maximus Bd. IX, auch Scholastit Bd. XIII d. 1. A.). Um Ende des Mittelalters waren es die nach Italien gestommenen griechischen Philosophen und Theologen, besonders Gemistius Plethon, durch welche eine neue Begeisterung für die neuplatonische Philosophie angesacht wurde, die dann besonders in der platonischen Atademie zu Florenz ihre Pslege sand. Ihre Widererweckung galt einem Marsilius Ficinus als ein Wert der Borsehung zur Hilse für die sinkende Religion; Picus von Mirandula aber und Johann Reuchlin glaubten in dem mit kabbalistischen und christlichen Ideeen verschmolzenen Neuplatonismus den Inbegriff aller Gottes und Weltweisheit, die Verschung der Philosophie und Theologie, die höhere Einheit von Heidentum, Judentum und Christentum gesunden zu haben. Vgl. Ritter, Gesch. der Philosophie, IX, 230.

Uber die Geschichte bes Neuplatonismus im Ganzen vgl. die neues ren Geschichtschreiber der Philosophie, bef. Hegel, Gesch. der Philos. III, 3 ff.; Ritter IV, 571-728; Ritter & Preller, Hist. phil. § 531; Schwegler, Gesch. ber griech. Phil. S. 261 ff.; Gesch. ber Phil. im Umris S. 85 ff.; Brandis, Geich. ber griech. rom. Phil. III, 2, 1866; Ueberweg, Grundriß, I, 281 ff.; Erdmann, Gesch. ber Phil., I, 197 ff.; Thilo, Gesch. ber griech. Phil., 1876, S. 276 ff.; Cousin, Hist. générale de la phil. 7. édit. 187 sqq.; Vacherot, Hist. de l'école d'Alexandria, Paris 1846/51. 3 Banbe; Jules Simon, Hist. de l'école d'Alexandria, Baris 1845; Lewes, History of phil. I, 378 sqq.; Beinge, Lehre vom Logos, 1872, S. 298 ff.; Steinhart in Pauly's R.-E. der flaff. Alterthumst., Bb. V und VI (Art. Neuplatonismus, Plotin, Porphyrius, Proflus); bef. aber E. Beller, Philos. der Griechen, 3. Aufl., III, 2, 2. S., S. 419 ff. — Uber bas Berhaltnis der D.-Pl. zum Chriftentum vgl. die Rirchenhiftoriter, besonders Mosheim, Comm. de rebus chr. ante Const. M.; Taichirner, Fall bes Beibenthums; Gieseler, R.=G. I, 250 ff.; Reander, R.=G. I, 2; Baur, R.=G. I und II; Ritich, Dogmengeschichte S. 140 ff.; Uhlhorn, Rampf bes Chriftenthums S. 259 ff.; Gaß, Gesch. ber Ethit, I, 17; Bogt, Reusplatonismus und Chris ftentum, Berlin 1836. (Bogt †) Bagenmann.

Reufeeland, f. Auftralien Bb. II, S. 12.

Mibmaz (tal) wird 2 Kön. 17, 31 genannt als eine von den durch die Affprer nach Ephraim beportirten Ammäern verehrte Gottheit. Wo bie Site ber Ammäer waren, ift naher nicht befannt, jedesfalls in Sprien ober Defopotamien. LXX B bietet statt Nibchaz την Ἐβλαζέρ (?), Α την Ἡβααζέρ καὶ την Ναιβάς. Denant (bei Scholz a. u. a. D. 400) will in einer Inschrift Tiglath-Bilefers II, Nibhas gelesen haben neben Nirgal als Ramen einer bon jenem Ronige verehrten Gottheit. Db mit Nibchag ber als Gebieter ber außersten Finsternis bezeichs nete Damon ber Mendaer Nebaz, 101, zusammenhängt? Norberg (Onomasticon Codicis Nasaraei cui liber Adami nomen, 1817, S. 99 ff.) liest bafür willfürlich Talmubisten und Rabbinen stellten ben Nibchaz bar als in einem Hunde verehrt, indem fie den Ramen von mat "bellen" ableiteten. Dabei murbe bas ? bes Namens unerklärt bleiben (weshalb im Talmud die Lesung יִבְּהַן vorgeschlagen wirb). Die Bergleichung mit bem Gottesnamen Mergal (und mit Risroch?) legt bie Bermutung nahe, bill o in beiben Gallen nicht gum Stamme gehort, wenn wir es überhaupt mit fo bu Bartern gu tun haben. Obgleich wir bem Unubis, wiffen, und bon bem bon einem bunbetopfigen Gelte fern, ift bon ber Beilighaltung bes Sunde als Begleiter bes Mitte Boben nicht bas Minbeste behundes auf fprifchem ober am Libanon, von welchem ber fannt. Das einstmalice

Hundsflufe, ber Lytos ober Nahr-el-Relb ben Ramen haben foll (ber Flufs mar vielleicht bem Ares geweiht, f. Baubiffin, Studien gur femitischen Religionsgeschichte II, 1878, S. 162), tann nicht bafür angefürt werben, ebensowenig einige Abbildungen von hunden auf affprisch-babylonischen Denkmälern. Das Eintreten eines Hundes in den Tempel galt vielmehr bei ben Affprern als ein boses Omen (Fr. Lenormant, Die Magie und Wahrsagefunft ber Chaldaer, 1878, S. 471 f.). Dass in den Mysterien der Ssabier Hund, Rabe und Ameise als "unsere Bruder" bezeichnet werden (En-Nedim bei Chwolsohn, Die Ssabier, St. Petersburg 1856, Bb. II, S. 46 f.) ift zu verstehen von irgend welcher symbolischen Bebeutung dieser Tiere (Chwolsohn a. a. O. 355 f.) und beweist nicht Verehrung derfelben, am wenigsten solche in der affprosbabylonischen Beit. Aus den arabischen Stammnamen Kalb "Hund", Kuleib "junger Hund", Kilab "Hunde" ist nur zu entnehmen, dass bei ben Arabern ber Hund nicht verächtlich behandelt wurde, nicht aber ursprüngliche Berehrung bes Tieres (wie es Robertson Smith annimmt, Animal worship and animal tribes among the Arabs and in the Old Testament, in: Journal of Philology, 3b. IX, 1880, S. 79 ff.).

Litteratur: Selben, De dîs Syris II, 9 (1. Aufl. 1617) mit den Additam. Andr. Behers in den späteren Ausgaben; Conr. Jen, Dissert. de Nibchas idolo Avvaeorum in seinen Dissertationes philologico-theologicae, Lugd. Batav. 1749, S. 143—176; Münter, Religion der Babylonier, Kopenh. 1827, S. 108—110; Winer, NW., Artisel "Nibchas" (1848); Merx, Artisel "Ribhas" in Schenstels B.-L. IV, 1872; P. Scholz, Gößendienst und Zauberwesen dei den alten Hesbräern, 1877, S. 399 f.; Schrader, Artisel "Nibehas" in Riehms H. L. Liesferung 1879.

Nicanisches Konzil, erstes und zweites. I. Das erste Konzil zu Nicaa ersössert die Reihe der allgemeinen Kirchenversammlungen. Mit Recht ist demselben eine welthistorische Bedeutung beigelegt worden, weil es einer metaphysischen Frage galt, wie sie nie zuvor Gegenstand großartiger gemeinschaftlicher Beratung gewors den war, und weil es eine zwar nicht ewig gültige, aber doch als historisch notzwendig anzuerkennende (s. d. Art. "Eunomius" Bd. IV, S. 383) und für viele Jarhunderte maßgebende Entscheidung traf; es erhält aber auch durch seine Folzgen und sonstigen Beschlüsse, sowie durch die mit ihm beginnende Einwirkung der Statsgewalt auf die Lehrangelegenheiten eine bedeutende kirchens und dogmenzgeschichtliche Wichtigkeit.

Im Bergleich mit vielen späteren hat dieses Konzil keine verwickelte und langwierige innere Geschichte, auch kennen wir den Vorgang nicht genau. Nach Protokollen sehen wir uns vergebens um; sie sind nicht verloren, sondern nie= mals vorhanden gewesen, wie teils an sich warscheinlich ift, da diese amtlichen Beitläufigkeiten sich erft mit ber Beit als unentbehrlich erwiesen haben werben, teils ziemlich sicher aus der Bemerkung des Eusebius (Vita Const. III, 14) her= vorgeht, dass die gemeinsamen Beschlüsse (rà xoivy dedoguéva), also nichts ans beres, schriftlich niedergelegt wurden. Was wir an Quellen besitzen, find zunächst Urkunden: die Glaubenssormel, die Kanones, ein Synodalschreiben und eine Anzal kaiserlicher Briefe. Dazu kommen mehrere Relationen und Zeugnisse, die teils von Mitgliedern der Synode herruren, teils der späteren Geschichtschreis bung angehören, und dieser Apparat lafst uns zwar in ben inneren Stand und Beist ber Synobe einen lebendigen Blid tun, reicht aber keineswegs aus, um beren Verlauf bis ins Einzelne zu vergegenwärtigen. Voran steht Eusebius von Caf., seine Erzälung in ber Vita Const. III, 6 sqq. ist grundlegend, bient aber dem Interesse bes ganzen Werts, indem sie mit unrühmlicher Devotion in ber Synode nur bas Verdienst und bie Großtat bes Raisers ans Licht zu stellen sucht. Dagegen in bem interessanten Sendschreiben (Epist, ad Caesar., vollständig bei Theodoret. I, 11) zeigt fich Gufebius um fo mehr theologisch und subjettiv beteiligt, ba er hier seine Stellung zu ber Synode vor sich selbst und vor ber Ge= meinde, der er angehörte, rechtsertigen will. Ihm steht Athanasius (De decretis synodi Nic. und Epist. ad Afros, Opp. I, p. 1 ed. Montf.) zur Seite, ein nicht

minder aus der Sache heraus rebenber und urteilender, obwol einseitiger Refe-Dies die beiden Augenzeugen, zu benen man noch Euftathius v. Antiochia (bessen Fragment bei Theodor. c. 7) rechnen fann. Bon ben späteren Sistorikern liefern Sokrates 1, 8 sf. und Sozomenus 1, 17 ff. auf Eusebius gestützte nüch= terne und glaubhafte, aber wenig eingehende Berichte, wärend Theodoret 1, 6 ff. (vgl. auch Rufini hist. eccl. I, 1 sqq.), obwol sehr vollständig in der Mitteilung des Urkundlichen, schon einige ausschmudenbe Butaten einfließen lafst. Die Symbolformel selber findet fich bei Sofrates I, 8 und bei Theodoret 1, 12, wozu Hahn, Bibliothek der Symbole, 2 Aufl., S. 78. Der arianische Standpunkt wird durch Philostorgius I, 7. II, 14 vertreten. Verloren ift die von Maruthas, Bis schof von Tagrit in Mesopotamien, am Ende des 4. Jarhunderts versasste Ge= schichte des Konzils, vorhanden, aber von untergeordneter Wichtigkeit das Tovταγμα των κατά την έν Νικαία άγιαν σύνοδον πραχθέντων bes Gelafius von Chaifum (um 476) in brei Buchern, von benen fich bas zweite mit unserem Begenstande beschäftigt (Mansi II, f. 759, deutsch bei Fuchs, Biblioth. ber Rirchenvers. I, S. 416). Durch jungere Schriftstude, Briefe, Sammlungen ber bischöf= lichen Unterschriften (f. bef. Pitra, Spicileg. Solesmense, I, p. 509. Combesis. Nov. Auctar. II, p. 547. 583), Erklärungen ber Ranones find biese Materialien noch sehr vermehrt worden (vgl. Mansi I, f. 635-1080): allein biese Butaten enthalten wenig Zuverlässiges und viel offenbar Erdichtetes, konnen daher bei ber Teftstellung bes Tatfachlichen wenig in Betracht tommen. Unbedeutend find auch die Notizen des Libellus synodicus und des Photius (Fuchs a. a. D. S. 411), merfwürdiger ber neuere Beitrag: Analecta Nicaena, fragments relating to the council of Nice. The syriac text from an ancient M. S. — by Harris Cawper, Lond. 1857. Von sekundärem Wert, aber boch wegen ber auffälligen Beurteilung bes Kongils von seiten der Ropten wider sehr bemerkenswert ift die neueste Bublifation: E. Revillout, Le concile de Nicée d'après les textes coptes et les diverses collections canoniques, demi volume comprenant deux fascicules, Par. 1881.

Bur Hauptsache übergehend setzen wir alle bem Konzil vorangehenden Umstände als bekannt voraus (f. d. Art. "Arianismus" Bb. I, S. 620). Nachdem fich ber Raiser umsonst bemüht, ben in Alexandrien ausgebrochenen Glaubensstreit friedlich beizulegen, berief er im Jare 325 — bie Monate und Tage sind unbeftimmbar — brieflich bie Bischöfe seines Reichs nach Nicaa in Bithynien — ein gludlich gewälter Ort nach bes Eusebius schmeichelnder Bemerkung, da der Name schon an Sieg erinnert — und erleichterte beren Herbeikommen durch Lieferung von Reisegeld und Juhrwert. Die Gerufenen erschienen in großer Angal und von allen Seiten, aus Syrien, Arabien, Phonizien, Berfien, Libyen, Mejopotamien, Aleinasien, Agypten und Nordafrita, Griechenland, Pannonien, einer fogar aus Spanien; das Abendland mar schwach, ber Drient febr ftart vertreten. Der Bischof von Rom, Sylvester I., nicht etwa Julius I., konnte seines vorgerückten Alters wegen nicht zugegen sein; zwei Presbyteren, nach späterer Ungabe Bitus und Bincentius, erschienen an seiner Stelle. Hervorgehoben werben aus biefer Menge Macarius von Jerusalem, Guftathius von Antiochien, Alexander von Ales randrien und bessen bamaliger Diakon Athanosius. Baphnutius von Thebais. Spyridion von Chpern, und als arianische Saupter: Eusebius von Nicomedien, Theognis von Nicaa, Maris von Chalcebon, Secundus von Ptolemais, Theonas von Marmarica, benen Theedoret noch Menophantes, Patrophilus und Narciffus beifügt, endlich Arius selber. Im allgemeinen wird gesagt, dass die Bersammels ten fehr ungleich an Jaren, aber burch Kenntnis, Wolredenheit und Frömmigkeit ausgezeichnet gewesen; Eusebius vergleicht fie einer apostolischen Schar, größer als die bes Pfingstfestes; Theodoret fügt ausschweisende Praditate hinzu und weiß von Wundertätern wie Jakobus von Risibis und zalreichen Konsessoren unter ihnen, welche die Spuren der Verfolgung und die orlypara rov xvolov an ihrem Leibe getragen. Sehr grell kontraftirt mit solchem Lobe bas Urteil bes Macebonianers Sabinus von heraclea, welcher nach Sofrates I, 8 bie Mitglieder als robe und unwissende Leute bezeichnet und nur den Raifer und den Ensebius rühmt.

Auch bies ist eine Parteistimme, boch burfen wir annehmen, bafs bie Bersamm= lung bei vorherrschendem guten Willen und driftlichem Eifer viele ganz unselb= ständige Elemente neben einzelnen Talenten und hervorragenden Perfönlichkeiten in sich getragen habe. Die Gesamtzal lässt sich nicht genau seststellen. Eusebius nennt 250 Bischofe nebst zalreichen Presbyteren und Afoluthen, Sofrates über 300, Sozomenus etwa 320; nur Athanasius und Theodoret kennen die bestimmte Bal 318, welche nachher die recipirte geblieben und durch allegorische Deutung noch mehr besestigt worden ist. Noch weniger lassen sich die nachherigen Unterschriften, beren wir in verschiedenen Texten mehr als 200 besitzen (vgl. auch die neuesten Analecta Nicaena), kontroliren. Doch genug von diesen Rebenbingen. Dafs die Sitzungen im Juni ober Juli des genannten Jares stattgefunden haben, ist nur Bermutung. Der seierlichen Eröffnung gingen einige Vorbereitungen voran. Es ist sehr glaublich, was Sozomenus I, 18 berichtet, dass die Bischöfe diese Gelegenheit auch zur Schlichtung ihrer Privatfehben benußen wollten und baber dem Raiser allerhand Beschwerdeschriften einreichten. Konstantin benahm sich flug und taktvoll. Er bestellte die Kläger auf einen gewissen Tag und erklärte ihnen dann, bass er als turzsichtiger Mensch in folden Dingen sich teine Entscheibung anmaßen durfe, dass er fie aber auf einen höheren Richter verweisen und übris gens zur Berfonlichkeit und gegenseitigen Bergebung ermanen muffe; die Alages schriften ließ er verbrennen. Unstreitig leistete Konstantin damit der Sache den besten Dienst, indem er die Gemüter von ihren Sonderinteressen ablentte. Ferner wurde die dogmatische Frage auch von redefertigen Laien erörtert, und unter ben Bischöfen fanden zuvor Privatunterredungen und Disputationen mit dem Arius statt, in denen die Talente und verschiedenen Grundsätze offenbar wurden, und wo besonders der Diakon Athanasius eine bedeutende Stellung gewann. Selbst an Einmischung heibnischer Philosophen sehlte es nicht, und einer berselben, welcher ber Bischöse und ihrer Streitfrage unablässig spottete, soll von einem ungelehrten Manne durch einfache Darlegung des christlichen Glaubens zum Schweigen gebracht, ja bekehrt worden fein (Sozom. I, 18). Am festgesetzten Tage wurde der Kaiser von den im Palast versammelten Bischöfen und sonstigen Mitgliedern erwartet; er erschien — und hier brückt sich Eusebius, Vit. C. III, 10, wiber fehr hochtrabend aus — mit allen Abzeichen seiner kaiserlichen und persönlichen Würde, militärisch begleitet und von seinen christlichen Anhängern umgeben, in gebietender und doch frommer Haltung; er wurde stehend empfangen und von dem zur Nechten sitzenden Bischofe, nach Theodor. 1, 6 von Eustathius, begrüßt. Dann hielt er selbst eine Anrede, deren Text wenigstens insoweit Glauben berbient, als er in allgemeinen Ausbrücken sich bewegend zum firchlichen Frieden rät und die Notwendigkeit einer Vereinbarung über die fragliche Lehre vorhält. Das lateinisch Gesprochene ward griechisch verdolmetscht. hierauf überließ ber Kaiser die Leitung der Berhandlungen den Borsipenden (nobedoot, Eus. c. 13). Wer aber waren diese Vorsitzer? das sagen weder Eusebius noch seine Fortsetzer. Wenn Bermutungen hier ber Mühe lonen, so ift man weit eher berechtigt, mit Schröck und Ernesti an die beiden Metropoliten Eustathius und Alexander zu denken (vgl. Theodor. I, 6. Sofr. I, 9), als ber geringen Auftorität des Gelafius zu folgen, nach welchem Hosius von Corduba (f. d. Art. Bd. VI, S. 326) bieses Amt gefürt und das Symbol zuerst unterschrieben haben soll, obwol biese An= gabe neuerlich von Hefele auf tendenziöse Beise verteidigt worden (Schröch V, S. 554). Den Einfluss bes Hosius schlagen wir barum nicht gering an, beziehen ihn aber hauptsächlich auf den Raiser. Denn Konstantin bachte noch turz borber fehr geringschätig über die ganze Angelegenheit wie über eine leere Grübelei (Euseb. Vit. C. II, cap. 69-71); wenn er sie also jest anders beurteilt und sich, so weit er bes Griechischen mächtig war, zu gunften ber strengeren Ansicht in Die Debatte gemischt haben foll, wie Alle berichten, fo mufs er gestimmt worden fein, und wir wissen Reinen, der ihn bewogen haben konnte wie Hosius (vgl. Philo= ftorg. I, 7 und Gfrorer, Kircheng. II, 1, S. 210). Wichtiger nun als biefe Fragen ift bie andere über ben Gang und bie Wendungen ber Berhandlung, beren Ende die Beftätigung ber Somousie und die Aufstellung ber nicanischen Formel

Bergleichen wir die Auffassungen des Athanasius und des Eusebius. Der erstere ist sehr geneigt, seinen Standpunkt mit dem des driftlichen Glaubens und der ganzen Rirche zu identifiziren. Er stellt sich selber nur dem entschiedenen Arianismus gegenüber, welchen unbedingt auszuschließen die Aufgabe ber Spnobe gewesen sei. Er hebt daher in der Epist. ad Afros (Theodor. I, 7) hervor, bass man sich anfangs, um Wesen und Ursprung bes Logos zu bezeichnen, an biblische Prädikate wie ex rov Jeov elvas und elxwe gehalten, und erft, als die Gegner biefe sogleich aufgegriffen und in ihrem Sinne gedeutet, sobafs fie auch auf ben freatürlich gebachten Son Gottes hätten Anwendung finden können, — dann erft habe die Synode die scharfen Ausdrücke opoovorog und ex ryg ovolag und somit die wesenhafte Zeugung in ihr Symbol aufgenommen. Diese lettere Angabe ist gewiss glaubhaft, erscheint jedoch bei Gusebius in anderem Zusammenhange. Wenn nämlich Athanasius von jenen Mittleren ganz absieht, die, one Arianer zu sein, doch die lette gegenteilige Konfequenz scheuten, weil sie fürchteten in Sabellianismus zu verfallen, so sind es gerade biese, zu welchen Eusebius gehörte und auf welche seine Darstellung Rudsicht nimmt. Er erzält daber, dass er felbst zuerft sein cafareensisches Symbol von origenistischer Fassung in Vorschlag gebracht, und Dieses habe anfänglich keinen Widerspruch und von Seite des Raifers Beifall ges funden. Doch habe derselbe den Busatz ber Homousie für notwendig erachtet, und bemzusolge sei die Formel erst in der zweiten verschärften Fassung von der Mehr= heit genehmigt worden, und zwar nach lebhaftem Streit über das opoovoios, welches Praditat Eusebins selbst sich erft am zweiten Tage nach reislicher Erwäs gung und um des Friedens willen habe aneignen können (Theodor, I, 11). Nach feiner Anschauung gab es also innerhalb ber Berfammlung brei Richtungen, warend Athanafius nur bas icharfe Dilemma zweier Standpunkte unterscheibet. Schon Reander hat AG. U, S. 792 dieses Verhältnis scharf beleuchtet. Gewiss werben wir darin von Eusebius auf das Richtige gefürt, und er irrt auch nicht, wenn er das Gewicht der kaiserlichen Stimme in Anschlag bringt, obgleich wir den Grad dieser Einwirfung nicht mehr ermitteln tonnen. Sicherlich übte auch Athanasius selbst großen Einfluss. Verbinden wir nun diese Besichtspunkte und nehmen wir hinzu, was übrigens berichtet wird, so ergibt sich Folgendes als warscheinlich. Die Synode galte nur wenige eigentliche Arianer, und biese Benigen ließen sich, wie Eustathius bei Theodoret Rap. 7 bezeugt, teilweise von dem Anfeben der Mehrheit und des Raisers einschüchtern und zur Verwerfung ihrer eiges nen Meinung hinreißen. Zuerst scheint ein arianisches Bekenntnis - so verstehe ich l. c. το γράμμα της Ευσεβίου βλασφημίας, d. h. des Ensebius von Ricomedien (vgl. das Fragment bei Ambros. De fide c. 7) — aufgestellt worden zu sein, es ward zurückgewiesen; solglich wurde das erste negative Resultat one sonders lichen Rampf erreicht. Daraus erklärt sich bie Aussage bes Athanasius, bass bie Erklärungen ber Arianer nur mit Unwillen von der Synode aufgenommen seien. Schwierigkeit aber hatte das andere positive und abschließende Moment, und an dieser zweiten Stelle benten wir uns Eusebius v. Cof. auftretend. Durch ihn und seine leichter annehmbare Formel wurde die Versammlung zwar momentan befriedigt, dann aber, weil der spezisische Ausdruck sehlte, die Disputation über den Standpunkt ber Mittelpartei hinaus: und zur vollen Anerkennung ber Homousie fort: getrieben. Auch Dieses Resultat ging durch, aber nicht one in Bielen einen Zweisel an Der haltbarteit zurudzulaffen. Go verlief nach unserer Meinung ber Streit in zwei aufeinanderfolgenden Balften ober Stadien. Wir zweifeln nicht, bafe ber Ausgang ber Berhandlungen burch menschliche Berhältniffe und Schwächen bebingt gewesen, weshalb benn auch die nachherige Berrichaft bes Dogmas zu Nicaa nur angebant und keineswegs bewirft worden ift. Gleichwol behauptet die Synode ihren Wert, eben weil sie fich entschieden hat, und das Gewicht der Entscheis dung follte sogleich offenbar werden. Fünf hatten außer Arius die Unterschrift ber Glaubensformel verweigert: Eusebius von Nicomedien, Theognis von Nicaa (merkwürdigerweise ber Bischof des Ortes), Maris, Theonas von Marmarika und Secundus von Ptolemais. Das Konzil verdammte sie, und ber Raifer fügte die Strafe der Landesverweisung hinzu. Da aber nur die beiben letten ftandhaft

blieben, so verbannte er diese und den Arius nach Juhrien; die ersten beiden, Eusedius von Nicomedien und Theognis, die wirklich unterzeichneten, aber die Berdammungssormel anzunehmen sich weigerten, wurden nach Gallien exilirt. Konstantin gab in mehreren Erlassen den Beschlüssen vollständige Sanktion und versbot bei Todesstrasse die Verbreitung arianischer Schristen. Die Synode aber erzließ ein Schreiben, in welchem sie über das Geschehene berichtet und Gehorsam anbesiehlt. Dergestalt war das Selbstgefül der Versammlung durch ihre eigene Tat erhöht worden, das sie seht ihrem Delret unbedingte Gültigkeit beilegen durste (Sokr. Nap. 9, Sozom. Nap. 21. 24, Theodoret Nap. 8. 9).

Soviel von der wichtigsten dogmatischen Frage. Nach Erledigung berfelben kamen baselbst noch zwei Hauptpunkte, welche die Zusammenberufung mit veranlasst hatten, zur Sprache: die meletianische Spaltung (f. d. A. Bd. 1X, S. 534) und ber Ofterstreit (f. b. Art. "Paschastreit"). In ersterer Beziehung wurde Meletius mit Belaffung seiner Burde zu bischöflichen Handlungen für untüchtig erklärt, ber Paschastreit aber ganz zu gunften ber römischen Prazis geschlichtet (Sofr. Rap. 9, Sozom. Rap. 21). Beide Beschlüsse haben die verlangte Anerkennung nicht fo balb gefunden. Mit biefen Bestimmungen stehen nun auch die 20 von der Synode erlassenen Kanones oder disziplinarischen Festsetzungen in nahem Zusammenhang. Auch dieses Urkundliche ist im Laufe ber Zeit mit Massen unechter Butaten überschüttet worben. Die im 16. Jarhundert befannt gewordenen arabischen Sammlungen bes Turrianus und Abraham Echellensis ent= halten 80 ober 84 Kanones, ungerechnet die arabischen Umschreibungen, welche Beveridge, Pand. can. I, p. 681 aufgenommen hat. Die 20 unbestrittenen betreffen das Vergeben der Selbstverstümmelung bei Geistlichen, den Tauftermin ber Kleriker, ben Umgang berfelben mit bem weiblichen Geschlecht, bie Wirkung ber Extommunikation, die bischöflichen Sprengel von Alexandrien und Antiochien, die Novatianer (cf. Sozom. c. 22), die Nepertaufe, die Buße der Gefallenen und einiges Andere; alle sind Gegenstand weitläufiger kirchenrechtlicher oder historischer Untersuchungen geworden. Wir heben nur hervor, dass can. 3 den Klerikern verboten wird, fremde Frauenspersonen im Hause zu haben, womit aber die Ehe nicht verboten, sondern ftillschweigend freigegeben mar. Allerdings wollte die Spnode noch weiter gehen; sie wollte den Klerikern der drei oberen Grade aufer= legen, sich nach ber Orbination ber früher geheirateten Frauen zu enthalten. Allein der ehrwürdige Konfessor Paphnutius, der mit durchstochenem Auge in Nicaa erschien, protestirte fraftig gegen diese neue Belastung, verteidigte die Reusch= heit ber Che und erklärte es für hinreichend, wenn nur dem alteren herkommen ber Rirche gemäß nach ber Aufnahme in den geistlichen Stand feine Che mehr eingegangen werde, womit er benn auch durchdrang (Sofr. I, 11). — Rach Beendigung aller Spnodalgeschäfte veranstaltete der Raiser unter Zuziehung der Vis schöfe und zur Feier der Vicenalien seiner Regierung eine große Festlichkeit und verteilte Geschenke in ber Stadt und auf bem Lande (Euseb. Vit. Const. III, 22).

Jum Shluss haben wir noch eine Bemertung übrig. Es ist anerkannt, bas ber Bischof von Rom auf die Synode von Nicka und deren Ergebnisse gar keinen erheblichen Einstuß geübt; selbst die Entscheidung der Osterfrage wird nicht auf seine Auktorität zurückgesürt. Wie unangenehm diese Tatsache den römischen Historikern von jeher gewesen, erhellt aus den verschiedenen Versuchen sie zu leugnen oder zu verdecken. Um eine Abhängigkeit von Kom zu ermöglichen, wurde Hosius zum Vorsihenden des Konzils und zum Vertreter des römischen wie des kaiserlichen Willens gemacht. Zu demselben Zweck berief man sich auf die trullanische Synode von 680, welche Actio 18 erwänt, dass Konstantin und Sylvester das Konzil berusen hätten — ein ganz unzuverlässiges und aus der Beschassenheit jenes Konzils erklärliches Zeugnis. Selbst Hesele (Conciliengesch. I, S. 425. 426) traut solchen Argumenten, ja er geht so weit, dem Baronius nachzusprechen, dass die Synode von Nicka ihre Veschlüsse dem Sylvester zur "Bestätigung" (!!) vorgelegt habe, aus Gründen, die gar keiner Widerlegung wert sind. Es ist unzulässig, von dem Versaren des halcedonensischen Konzils, oder

von der Aussage bes Dionhsius Exiguus, die onehin anders lautet, oder von der Forderung des Bischofs Julius (Sotr. II, 17) auf unsern Fall zurückzuschließen.

Th. Ittigii, Historia concilii Nicaeni, Lips. 1712; Edm. Richerii, Histor. concil. general. I, p. 10; Walch, Entwurf einer Conciliengeschichte, S. 157; Juchs a. a. D. I, S. 350; Hejele a. a. D. I, S. 249 ff. der 1. Aust.; Derselbe

in ber Tübinger Duartalschrift 1851.

II. Kürzer sassen wir uns über bas zweite Konzil zu Nicaa, nach gewön= licher Zälung das siebente ökumenische, welches uns mitten in das Zeitalter ber Bilberftreitigkeiten (f. b. Art. Bb. II, S. 468) ber griechischen Rirche verfest. Nach den bilberfeindlichen Regierungen bes Leo und Konstantin Nopronymus kehrte bekanntlich die Athenienserin Irene als Regentin statt des unmündigen Konstan= tin VI. zu ben Grundsäßen des Bilberdienstes zurud. Die Berfolgten murben Berfolger, die eben noch vollständig unterbrudte Partei gewann die Oberhand; List und Gewalt, Schlauheit und Wankelmut bis zu vollständiger Gesinnungslosigkeit waren die schlechten Werkzeuge dieses Umschwungs. Dem Konzil gingen einige wolberechnete Schritte voran. Paulus, der bisherige Patriarch von Konstantinopel, zog sich zurud, an seine Stelle trat one alle firchlichen Borftufen Tarafius, ber jedoch im warscheinlichen Einverständnisse mit ber Irene gur Bedingung machte, dass ber teperische Datel hinweggeräumt und die Eintracht mit den übrigen Sauptfirchen wiber hergestellt werden moge. Allein es hatte große Schwierigkeit, ben Bedingungen einer allgemeinen Synobe gerecht zu werden. Zwar gab Habrian I, mit stolzen Erklärungen seine Einwilligung und schickte zu seiner Stellvertretung einen Presbyter und einen Archipresbyter, beibe mit Namen Betrus. Dagegen befanden sich die drei anderen Batriarchen von Jerus falem, Antiochien und Alexandrien bamals unter ber Berrichaft ber Saracenen, welche sie vom Abendlande völlig absperrte; man war ihrer Zustimmung weder gewiss, noch konnte man fie durch Abgesandte befragen. Um nun ber Sache ben nötigen Schein zu geben, war man unredlich genug, aus der Bal der Mönche zwei zu wälen, welche mit bem Lehrbestande der sprischen und ägyptischen Kirche genau bekannt und Synkellen daselbst gewesen sein follten, und die darüber durch erdichtete Briefe legitimirt wurden. Die Gewälten waren Thomas und Johannes, sie wurden zu Stellvertretern (τοποτηφητής) der drei orientalischen Patriarchen erklärt, in welcher Eigenschaft fie im Laufe der Berhandlungen vielfach das Wort nahmen (vgl. Balch, Historie der Retereien X, S. 514 ff., woselbst auch die Frage über die damaligen Inhaber ber drei genannten Patriarchate erörtert wird). Freilich konnte bieses täuschende Spiel nicht verborgen bleiben; es ist schon von dem Abt Theodorus Studita, einem eifrigen Beforderer der Bilberverehrung, der zur Anerkennung des Konzils alle Ursache hatte, aufgebeckt worden (vgl. Theod. Epist. 38 und Neand., AG. III, S. 319).

Die Spnobe trat zunächst in Konstantinopel am 1. August 786 zusammen, sah sich aber sofort gewaltsam in ihrer Tätigkeit unterbrochen. Die Residenz zälte noch viele Gegner des Bilderbienstes, auch bas Deer und die faiserliche Leibwache hing berfelben Partei an. Diese Militärpartei, im Ginverständnis mit vielen Bischöfen, erregte schon bei bem Einzuge der Raiserin Unruhen und störte bann mit tumultuarischem Eindringen in die Apostelfirche die Berhandlung. Die Raiferin, auch auf diesen Fall vorbereitet, verlor die Besinnung nicht. Die Versammlung wurde aufgehoben, die Leibmache mit einer neuen vertauscht, das Konzil aber auf ein Jar hinausgeschoben und von Konstantinopel entfernt, in ber flugen Berech= nung, bafs es bamit auch einen anderen Standpunkt geminnen werde. Der Erfolg bestätigte biese Boraussicht vollständig. Nachdem in der Zwischenzeit zur Umftimmung ber bilberfeinblichen Bifchofe Alles aufgeboten worben, eroffnete fich bas Konzil aufs neue, und zwar biesmal zu Nicaa; es begann am 24. Sept. 787 und endigte überraschend schnell am 13. Oftober mit ber siebenten Sipung. Die Bal ber Berfammelten betrug 350, an ber Spite zwei faiferliche Kommiffa= rien, der Patriarch Tarafius und die genannten Stellvertreter. Man braucht die Aften biefer Sipungen, welche bollständig vorhanden find, nur nachzuschlagen, um zu ertennen, wie wenig es hier auf freie Untersuchung ober Meinungsaustausch

abgesehen war. Von vorn herein wurde das Resultat festgestellt und die Ansicht ber Bilberfturmer zur Reperei geftempelte die widerwilligen Bischöfe erlangten durch feierliches Bekenntnis und Abschwörung ihres Unrechts Wideraufnahme. Man ging hierauf zum Gegenstand über, die folgenden Sitzungen lieferten zur Bestätigung bes Bilderbienstes ein langes Berzeichnis von biblischen und patri= stischen Beugnissen nebst Auszügen aus Legenben und Heiligengeschichten. Bisionen und Wunder 3. B. aus bem Leben bes Symeon Stylites wurden zu bemfelben 3wed gebeutet und die fromme Runft ber Maler in Schut genommen. Dabei ergab sich unter anderem, bass von den Gegnern eine apokryphische Schrift von doketischer Richtung als Beweis gebraucht worden; es erhelle also um so mehr, bafs bas feindliche Prinzip zum Dotetismus ober Manichaismus füre und ben Irrtumern ber Juben, Beiben und Samaritaner verwandt fei. Demgemäß wurde auch die unter Konstantin Kopronymus gehaltene allgemeine Synode von 754 als häretisch verurteilt. Alle diese Behauptungen ließen sich die früheren Bilderfeinde unter den Mitgliedern gefallen, und die Zustimmung mancher, wie bes Gregor von Neocasarea, der früher eifrig für Kopronymus gewirkt hatte, glich vollständig bem si omnes consentiunt, ego non dissentio. Die siebente Sitzung sprach bas Resultat aus (cf. Mansi T. XIII, p. 374 aqq.). Die Synobe erflart, der beili= gen Geschichte und firchlichen Überlieferung, welche die Anfertigung gottesbienftlicher Bilber anbefiehlt, weil dieselben ben Glauben an die Wirklichkeit der Menschwerdung Christi und folglich an die Darstellbarkeit des Göttlichen in der sichtbaren Welt bestätigen, treu bleiben zu wollen. Es sollen daher die Bilder des heiligen Areuzes, sowie die Abbildungen Christi, der Maria und der Heiligen, teils die gemalten, teils die in Mosaik gearbeiteten, in den Kirchen fortbestehen und von den Besuchern zwar nicht wie Gott angebetet (durgela), wol aber mit Gruß und Huldigung (ασπασμός και τιμητική προσκύνησις) verehrt werden. Denn je andächtiger bies geschieht, besto mehr werden die Beschauer zu frommer Erinnerung und zum Verlangen nach den Urbildern angeregt. Wer aber dem zuwider lehrt oder handelt, den trifft Amtsentsetzung oder Exkommunikation. Dieser Beschluss wurde endlich zu Konstantinopel in der achten oder Schlusssitzung am 23. Oktober seierlich bekannt gemacht und der Kaiserin zur Unterschrift vorgelegt (Mansi I. c. p. 414). Auch die päpstlichen Legaten, die schon im voris gen Jare ehrenvoll aufgenommen worden, bezeugten ihr volles Einverständnis; doch musste es Habrian erleben, dass Kaiser Karl der Große die ihm zugeschick: ten Aften mit der scharfen Kritif der Libri Carolini beantworten ließ und auf der Frankfurter Synode von 794 zwar nicht der kirchliche Gebrauch der Bilber, wol aber beren Verehrung verworfen wurde.

Außerdem hat die Synode noch 22 Nanones (Mansi, p. 318. Beveridge, Pand. can. I, p. 289) erlassen, welche ihr besser als der Geist jener Verhandslungen zur Ehre gereichen. Außer der Bestätigung der früheren Konzilien hans deln sie von der Prüsung und Wal bischöflicher Kandidaten, von der Abhaltung järlicher Provinzialsynoden, von der Ausstattung der Tempel mit Reliquien, vom Amt des Okonomen im Bistum und von der Klosterordnung, namentlich den Doppelklöstern und dem Verkehr der Mönche mit dem weiblichen Geschlecht. Die

Kirchenrechtlichen Forderungen Hadrians blieben völlig unberücksichtigt.

Blicken wir von der zweiten auf die erste nicänische Kirchenversammlung zurück, so ergibt sich ein beträchtlicher Abstand. Jene erscheint, ungeachtet ihrer inneren Schwächen, im Vergleich mit der anderen noch ehrenhaft, aufrichtig und frei. Jene ist mit einer wichtigen Lehrsrage, diese mit einer Angelegenheit des Kultus beschäftigt, die nur durch langwierige Feindschaft und verkehrte Übertreibung zur Glaubenssache gemacht werden konnte. In jener beginnt der kaiserliche Einfluss auf die Lehrverhältnisse, in dieser ist er zur äußersten despotischen Willkür sortgeschritten. Jene eröffnet die Reihe der allgemeinen Konzilien und fürt zur Besestigung katholischer Kircheneinheit; die andere gehört einer Zeit an, wo diese Einheit schon sehr wankend geworden war. Auf das Ansehen der späteren Konzilien kann es nur ein bedenkliches Licht wersen, wenn man erwägt, dass das zweite nicänische die beanspruchte Allgemeinheit nur dem Scheine nach besaß und

bass es bei verschiedener Zälung als das sechste, siebente ober achte ausgefürt worden ist. Bei den Griechen hat es jedoch fortan stets als das siebente und letzte ökumenische gegolten.

Die Alten nebst ben zugehörigen kaiserlichen, bischöflichen und päpstlichen Sendschreiben sinden sich Harduin T. IV und vollständiger Mansi XII, p. 951, XIII, p. 820. Auf diese und die Berichte des Theophanes und Cedrenus grünsden sich die Forschungen von Richer, Histor. concil. gen. lib. I, c. 2; Spanhem., Histor. imagin. restit. sect. 6 et 7 in Opp. II; Cramer, Betrachtungen über die andere nicän. Kv. in der Fortsetzung des Bossuet, und bes. Walch, Historie der Ketzeien, X, S. 419 ff. Kurz aber treffend ist die Darstellung Neanders, KG. III, S. 318.

Ricephorus, Patriarch von Konstantinopel, nimmt unter ber Bal ber byzantinischen Schriftsteller und Kirchenfürsten einen namhaften Plat ein. Er mar um 758 geboren und stammte aus einer ftreng firchlichen und bem Bilberdienst eifrig ergebenen Familie. Sein Bater Theodorus, Statssekretar des Konftantinus Ropronymus, fiel eben ber Bilber wegen in Ungnabe, murbe gegeißelt, abgesetzt und exilirt. Nicephorus, talentvoll und von ungewönlicher wissenschaftlicher Bilbung, machte ebenfalls am Sofe fein Glud und erhielt bas Umt feines Baters: unter Irene erlebte er ben völligen Umschwung ber firchlichen Angelegenheiten, und durch die zweite nicanische Synobe wurde 787 die Partei der Bilberverehrer zur herrschenden. Dennoch scheint er an ben Schwankungen bes hoflebens ein startes Mijsfallen gefast zu haben, weshalb er sich in ein Kloster bes thrazischen Bosporus zurudzog. Seine firchliche Tätigkeit beginnt 806. Im April biefes Jares wurde er, anlich wie sein Vorgönger Tarafius, aus dem Monchsstande unmittelbar jum Patriarchen der Residenz erhoben, ein Fall, der in der griechischen Rirche oft genug vorgekommen ift. Der Sitte gemäß richtete er 811 an Bifchof Leo III. von Rom ein begrüßendes Sendschreiben. Bald darauf trat ein abermaliger firchlich-politischer Bechfel ein, der deutlich bewieß, wie zweiselhaft die Resultate von Nicaa gewesen waren. Kaiser Leo Armenius bestieg 813 mit ents gegengesetten Grundsäten ben Thron. Als ber Batriarch ihn aufforberte, burch ein schriftliches Bekenntnis der Lirche die nötige Burgschaft zu geben, verschob Leo diesen Aft bis nach ber Arönung, um ihn nachher ganz zu unterlassen. Schon im solgenden Jare wurde der Bilderdienst verboten, und Nicephorus hatte einen schweren Stand. Ungeachtet bes taiserlichen Ebilts verband er sich mit den gleichs gefinnten Bischofen und Abten. Un ben hof richtete er bringende Abmanungs= schreiben, um das eingeschlagene Verfaren aufzuhalten; aber es war vergeblich, ebenso vergeblich wie umgetehrt der Raiser ihn burch Bitten, Drohungen und Machtgebote zu erschüttern suchte. Bu ben Gehorfamen gehörte Nicephorus nicht, er ließ bas Los der Standhaften über sich ergehen. Der Raiser untersagte ihm Die Bredigt, fette ihn bem Mutwillen ber Solbaten aus und ichritt 815 zur Absetzung. Nun trat Nicephorus in sein früheres Leben zurück und wälte das von ihm gegründete Aloster St. Theodorus zum Aufenthalt, woselbst er 828 starb.

Vongetragen. Er ist ein Byzantiner im besseren Sinn, zugleich von umsassender historischer und dogmatischer Kenntnis. Seine historische Darstellung und Sprache ist, wie Phot. cod. 66 rühmt, wolgewält one schwülstig zu sein. In Lehrsragen war er allerdings von der Tradition ganz abhängig, und es ist wunderbar, in welchem Grade er sich in das Lieblingsthema der Bilderverehrung vergrübelt hatte. Dasselbe wurde unter seinen Händen zu einem schwierigen, religiösephistosophischen und ästhetischen Problem. Nicht genug, dass das allgemeine Symbol des Kreuzes mit den höheren Eigenschaften der Bilder verglichen wird, welchen deshalb auch größere Berehrung zusomme, sondern er stellt die Bilder auch mit allen Arten der Bergegenwärtigung oder sinnlichen Darstellung oder selbst mit dem körperlichen Schatten zusammen, um auf alle Weise zu ermitteln, dass sie ein inneres Berhältnis zur Sache haben. Bild und Sache gehören dergestalt zus

sammen, dass Ehre oder Unehre der einen auch die der anderen nach sich zieht. Die ganze Lehre von der Ebenbildlichkeit wird in die Streitsrage verslochten. Dass aber Christus bildlich veranschaulicht werden kann, erhellt daraus, weil er durch die Einigung der Naturen ein Ersassbares und in seiner Tätigkeit ein Umsschriebenes (neglypanrov) und Begrenztes geworden ist; es ist nur nötig, die Wirklichkeit seiner Erscheinung nicht doketisch zu verslüchtigen. Nicephorus urteilt daher sehr ungünstig über Eusedius, ja er erklärt dessen Irrtum, dass er jene Darstellbarkeit bestritten und das περίγραπτον geleugnet habe, sür schlimmer als den Arianischen (Canis. Lectt. antiqq. II, part. 2, p. 3 sqq.).

Das Leben des Nicephorus kennen wir aus der Erzälung des Diakon Ignatius (Acta SS. dd. 13. Mart.) und aus der Fortsetzung des Theophanes.

Wir fügen bas Berzeichnis ber Schriften hinzu: Breviarium historicum, vom Tode des Raisers Mauritius bis zur Vermälung Leo IV. mit der Frene. 602 bis 770, zuerst ed. Petav. Par. 1616, bann übergegangen in die Ausgaben ber Byzantiner, z. B. Venet. 1729. - Chronologia compendiaria tripartita von Anbeginn bis jum Beitalter bes Berfaffers, ichon von Anastas. Bibliothec. überfest, dann mehrsach edirt Par. 1648, ibid. 1652 cum notis Goari, ein mit Frrtumern angefülltes Werk. Antirrhetici libri adversus Iconomachos, opuscula IV apud Canisium I. c. et in Bibl. Patr. Lugd. T. XIV, unbollständig. Dazu gehörig Disputatio de imaginibus cum Leone Armeno ed. Combefis, Paris 1664. — Stichometria librorum sacrorum in opp. Petri Pithoei, Par. 1609, item in Criticis sacris Anglis, T. VIII. - Confess. fid. ad Leonem III in Baron. Annall. ad a. 811 et apud Harduin. T.IV, p. 978. - Canones ecclesiastici XVII in Harduini T. IV et in Coteler. Monum. T. III, p. 445. — Fragmentum de sex synodis in Combesis. Auctar. nov. Bibl. T. II, p. 603. Einiges Andere ist nie gedruckt worden, sowie auch Combesis und Banduri größere Ausgaben verheißen, aber nicht zur Ausfürung gebracht haben. Der litterarische Apparat findet sich: Combesis. Origin. Constant. p. 159, Cave II, p. 4, Oudini Comm. II, p. 2; hamberger III, S. 561; Fabric. Bibl. Gr. ed. Harl. VII, p. 603 sqq. Bergl. Meanber, AG. IV, S. 373.

Ricephorus, Callisti, Son des Callistus Xantopulus, beschließt die Reihe ber griechischen Rirchenhistoriter und ift im Mittelalter ber Ginzige unter ben Briechen, welcher biefen Namen im engeren Sinne verdient. Er lebte in Ronstantinopel, vielleicht als Mönch im Kloster ber Sophienkirche, beren Bibliothek ihm zu Gebote stand. Nach eigenem Zeugniß (Hist. eccl. I, c. 1) begann er seine Arbeit frühzeitig und endigte sie mit 36 Jaren. Er bedicirte bas Werk bem Andronitus Paläologus senior, als dieser schon im höheren Lebensalter stand, und da derselbe 1327 gestorben ist, so mag Nicephorus bis um 1356, also noch in die Regierung des Johannes Cantacuzenus gelebt haben, womit auch das ihm zugeschriebene Batriarchenverzeichnis übereinstimmt. Als Blütezeit wird 1320 ober 1330 angenommen; Geburtsjar und sonstige Lebensverhältnisse sind uns bekannt. Nicephorus hat sich bekanntlich mit seiner Kirchengeschichte keinen großen Namen gestistet. Gute Sprache und gewandte Darstellung erwarben ihm bas Lob eines kirchlichen Thucybides, wärend ber Inhalt einer Sammlung von Fabeln und Unmöglichkeiten gleichgeachtet wurde, sodafs Causaubonus sagt: historia eins non pluris quam folia farfari facienda est. (Exercitt. in Baron. I, sect. 17, cf. Joh. Gerhard, Method. stud. theol. p. 238). Dieses geringschätige Urteil muß jeboch zu feinen Bunften modifizirt werben. Aller Leichtgläubigkeit ungeachtet hat er nicht vergeblich gearbeitet, und gewiss wollte er Besseres leiften, als er geleistet hat und als er in einer Zeit leisten konnte, wo Aberglaube und Mangel an Kritit nicht bem Einzelnen zur Last fielen. Die Einleitung des Ganzen (Rap. 1) spricht für den Ernst seiner Bestrebungen. Er schildert zuerst den Rugen und die moralische Fruchtbarkeit ber Weschichtstunde und galt bann seine Borganger von Eusebius bis Protop und Agathias mit Angabe ihrer Mängel und Tugenden auf, wobei freilich Eusebius tegerisch und Sotrates unrein gescholten wird. Bon allen biefen seien nur einzelne Beitalter beschrieben, auch ihre Er=

kenntnis bes Rechten durch Abweichungen von ber gefunden Lehre getrübt wor-Reiner gebe ein umfaffenbes Ganze, wie er es beabsichtige, indem er jene Borarbeiten und einzelnen Geschichtswerte gusammenzufaffen, zu erganzen ober nach eigenem Urteil abzukurzen, überall aber ber Warheitsliebe sich zu befleißigen gedenke. Diese Ankundigung erregt weit größere Erwartungen, als sie bas Fols genbe zu befriedigen im Stande ift. Der Berfaffer teilt fein Berf in achtzehn Bücher, in welchen die außere und innere Entwidelung mit besonderer Rudficht auf Dogma, Lehrstreitigkeit, Monchtum und Epistopat verfolgt wird. Er hat bas Berdienft einer angemeffenen Ordnung und gleichmäßigen Darftellung, in foldem Busammenhange war das Material noch nicht bearbeitet worden. Allein er endigt schon mit dem Tode des Photas (610); von fünf anderen Büchern, die bis jum Tode des Leo Philosophus (911) füren follten, findet fich nur die Inhalts: anzeige, auch diese allem Unschein nach von späterer Sand. Ift nun Ricephorus wirklich nicht weiter getommen, ober find die fpateren Teile verloren? Ein Wi= berfpruch liegt jedenfalls vor, ba er am Anfang verspricht, bas Wert bis nahe zu seinem Beitalter herab fortsetzen zu wollen, wärend doch die von ihm ausbrücklich aufgezälten achtzehn Bücher nur fechs Jarhunderte umfaffen. Man mufs annehmen, dafs fein Borhaben weiter reichte, bafs er alfo in diefem Profpettus nur ben erften Sauptteil von achtzehn Buchern als vollendet bezeichnen will, welcher ihn bei einem Alter von 36 Jaren füglich an eine Fortsetzung benken laffen konnte. Schwerlich ift jedoch eine folche Fortsetzung von ihm ausgefürt, wenigftens von einem weiter reichenben Rober bisher nicht bas Beringfte befannt geworben. Bur inneren Charafteriftif genüge Folgendes. Nicephorus hat Eusebius und beffen Rachfolger reichlich ansgebeutet, insoweit ist seine Arbeit nur eine abrundende, wenn auch vielsach willfürliche Kompilation. Er hat aber auch bie altere griechische Litteratur stellenweise benutt, aus politischen Quellen geschöpft, Bieles aus ber Sagen- und Beiligengeschichte unbesehen eingeschaltet und baburch feinem Wert ein buntes und völlig frititlofes Anfehen gegeben. Doch nimmt beffen Wert in den letten beiben Jarhunderten zu, und aus dem Zeitalter der Raifer Justin, Justinian und ber folgenden finden sich auch historisch brauchbare Abichnitte und mancherlei bankenswerte und nur hier vorliegende Nachrichten. Der griechische firchliche Standpunkt beherricht ben Schriftsteller bergeftalt, bafs er bom 5. Jarhundert an zwar noch einzelne romifche Bifchofe berücksichtigt, im Ganzen aber die Entwicklung ber lateinischen Kirche auf sich beruhen lässt, wärenb er auf die ber griechischen großen Gleiß verwendet. Er fpricht von Anaftafius Sinaita, von Johannes Philoponus und ben Sauptern ber Monophyfiten ausfürlich, aber die pelagianischen Streitigkeiten übergeht er. Bichtig find die Berichte über die Büge ber Sunnen und Gothen, der Burgunder, Bandalen und Ala-Sagen und Fiftionen finden fich in Menge, zumal in ber erften Salfte, 3. B. über die mare, nicht durch Menschenhand entstandene Abbildung Chrifti (lib. II, c. 7), über bie letten Schicffale ber Apoftel, über Simon Magus in Rom, über göttliche Beisfagungen zur Zeit des Frenäus, über die Bekehrung ber Inder unter Konstantin, bagu viele Monches, Marthrer- und Beiligengeschichten in marchenhafter Geftalt.

Bon dieser Kirchengeschichte ist dis jett nur eine einzige griechische Handsschrift bekannt, und diese wurde von einem türkischen Soldaten aus der ungarischen Bibliothek zu Buda (Osen) unter Matthias Cordinus geraubt und nach Konstantinopel gebracht, daselbst von einem Christen angekauft und gelangte nach mancherlei Schicksalen in die kaiserliche Bibliothek zu Wien, woselbst sie noch heute ausbewart wird. Aus dieser Handschrift wurde das Werk zuerst late in isch von Johann Lange in Ersurt: Nicephori Hist. ecclesiastica, Basil. 1553, fol., heraussgegeben und dann häusig widerholt Basil. 1560, Ant. 1560, Par. 1562. 1573, Francos. 1588, 1618. Der griechische Text solgte später: Graece et lat. cura

Frontonis Ducaei, Par. 1630, 2 voll.

Außerdem werden dem Micerian norden der Catalogus imperatorum CPolitanorum versibus jamilei zum Dretreptico histor. Byzant. p. 34. — Catalogus patriarelis ibid. p. 35, reicht bis

Calliatus (unter Joh. Cantacuzenus). — Exidium Hierosol. versibus jambicis in Morelli Exposit. memorabilium quae Hieros. sunt, Par. 1620. — Synopsis totius script. sacrae ad calcem epigrammatum Theodori Prodromi, Par. 1536. — Σύνταγμα de templo et miraculis S. Mariae ad fontem, dies lettere handschrifts lich, doch gewiss von ihm herrürend, s. Hist. eccl. XV, 26 und Lambec. Comment. VIII, p. 119. — Übrigens vergl. Oudini Comm. de script. III, p. 710; Fabric., Bibl. Gr. ed. Harl. VII, p. 437 sqq.; Stäudlin, Geschichte und Literas tur der Kirchengeschichte, S. 111 sf.

Ricetas, nach seiner Baterstadt Choniates (Chonae, das alte Rologiae) oder mit seinem Familiennamen Akominatos genannt, war der jüngere Bruder des Michael Akominatos und beibe bilden ein in der griechischen Litteratur= geschichte bes 12. Jarhunderts wolbekanntes Brüberpar. Ihr Bater muß ein wolhabender Mann gewesen sein, er ließ unter der Regierung des Manuel Kom= nenus seine Sone in Konstantinopel sorgfältig erziehen und stellte den neunjärigen Nicetas unter die Obhut des älteren Michael. Der lettere zeigte große Liebe und treue Anhänglichkeit für seinen Bruder, er setzte ihm in der Morwola ele τον άδελφον αὐτοῦ (Bibl. Patr. Lugd. XXV, p. 180) ein ehrendes, wenngleich allzu lobpreisenbes Denkmal. Doch war ihre Laufban verschieden. Wärend fich Michael zum praktischen Kleriker und Bischof ausbilbete, ergab sich Nicetas außer der Theologie besonders historischen und juristischen Studien, welche ihn zu bebeutenden Statsämtern befähigten. Er wurde unter Isaak Angelus kaiferlicher Schreiber (υπογραμματεύς βασιλικός), dann geheimer Logothetes, Oberrichter, Oberschatzmeister, endlich Statthalter ber Proving Philippopolis, und in dieser lete ten Eigenschaft hatte er 1189 wärend des Durchzuges des Kaisers Friedrich Barbarossa große Schwierigkeiten zu bestehen. Noch Härteres war ihm vorbehalten. Denn als 1203 die Lateiner unter wilden Gewalttaten Konstantinopel eroberten, muste er mit vielen anderen nach Nicaa fliehen, woselbst er auch nach 1206 gestorben ist. Sein Geburtsjar mag in die dreißiger Jare des 12. Jarhunderts

fallen.

Nicetas gehört zunächst in die Reihe der byzantinischen Historiker. Seine Histor, byzant, libri XXI, von Lipsius sehr gerühmt, umfassen ben Beitabschnitt bon 1118 bis 1205 und zeichnen sich bei schwülftiger Darftellung burch gutes Urteil und Zuverlässigkeit aus; die persönliche Teilnahme des Bersassers an vie-Ien Ereignissen gibt ihnen einen bedeutenden Quellenwert. Seine theologischen Studien hat Nicetas aber in den 27 Büchern eines Gnouvoog og Jodoblag, welche er zur Belehrung eines Freundes niederschrieb, gewiss aber auf ein größeres Publikum berechnete, niedergelegt. Ullmann stellt dieses Werk mit der Havondia des Euthymius zusammen, da beibe ben Standpunkt ber bogmatischen Strenge und dogmenhistorischen Gelehrsamkeit in diesem Zeitalter ber griechischen Kirche repräsentiren, gibt ihm aber mit Recht vor jenem den Vorzug. Nicetas, obwol durchaus byzantinisch und firchlich geschult, teilt doch nicht die monchische Beschränktheit des Euthymius, er verfärt selbständiger, denkender und genetischer in ber Begründung der Lehre und in ber Herleitung der Häresieen und bezeugt große Achtung bor ber Philosophie. Er beginnt mit ber Darftellung bes Judenund Griechentums und seiner mythologischen und philosophischen Erzeugniffe. Dann folgen die kirchlichen Hauptlehren, zwar wesentlich gebaut auf die dogmas tische Uberlieferung der griechischen Bater, aber nicht one eigentumliche Besichts: puntte, namentlich in ber Anthropologie und Pfpchologie. Go verteilt 3. B. ber Berfasser, was Ullmann hervorhebt, die geistige Tätigkeit bes Menschen unter die brei Funktionen der vonois, doxh und diavoia bergestalt, dass mit dem ersten Ramen die höchste Stufe der Unschauung, mit bem zweiten die niedrigfte der Borstellung ober Meinung, mit dem britten bas Verbindende zwischen beiben, also bas verstandesmäßige Denken bezeichnet werden foll. Die Unsterblichkeit ift nicht angeboren, aber erwerblich. Die Tugenden zerfallen in eine dreifache Ordnung und in sechs Stufen, die natürliche, moralische, forperliche, reinigende, kontemplative (Θεωρητική) und theurgische ober vergöttlichende (Θεουργική), - eine Ein=

teilung, die sich an die firchlicheneuplatonische Überlieferung anschließt. Heiligung, Gerechtigkeit, Beisheit find die vornehmften jum Biele fürenden Krafte. Das vierte Buch eröffnet bie Polemit gegen bie Baretiter von Simon Magus an, und biefer fritische Bericht fürt nicht allein burch die befannten Regionen, sondern berürt auch duntle Puntte und erwänt schwer verständliche und sonst faum angefürte Repernamen; wir hören von Colobarfus, Astodrugen, Eceten, Onofimachen, Chris stolpten, Ethnophronen, Parermeneuten. In ben letten Buchern tommen ber Ge= genfat jum Islam, die Kontroverfen mit ben Lateinern und die Meinungstämpfe innerhalb ber griechischen Rirche zur Sprache. Berglichen mit ben älteren hares fiologischen Schriften ift es also ber Um fang, welcher biefem "Schape ber Rechtgläubigkeit" einen Wert verleiht. — Übrigens ist unsere Kenntnis bes Wertes eine fehr unvollständige. Nur die erften fünf Bucher find in lateinischer Ubersehung von Petrus Morellus edirt worden: Paris, 1561, 1579, Genev. 1629. Bibl. Patr. Lugdun. XXV, p. 54; dazu griechisch ein Fragment bes 20. Buthes gegen die Agarener in Sylburgi Saraconicis, Heidelb. 1595, p. 74 und öfter. Alles übrige ift nur aus Beschreibungen und Inhaltsangaben (Montfauc. Palaeogr. p. 326, Fabric. Bibl. Gr. VI, p. 429 der alteren Ausgabe) ungefar befannt. Ob der Grundtext des Ganzen noch einmal vollständig ans Licht treten wird, ift zweifelhaft; vielleicht murbe ber Auswand nicht gang zu dem Ertrage im Berhaltnis stehen. Höchst wünschenswert und sehr wol aussurbar ware es bagegen, wenn die lehrreichen Abschnitte besonders ber späteren Bücher von kundiger hand aus ben vorhandenen handschriften griechisch herausgegeben würden.

Bergl. besonders Ullmanns Charafteristik in der Abhandlung: die Dogmatik der griechischen Kirche im 12. Jarhundert, Stud. und Krit. 1833 und bes. abges druckt S. 30 st., woselbst auch die literarischen Notizen von Cave, Oudin, Fastricius, Bossius, Hande, Hamberger IV, S. 331 vollständig zusammengestellt sind. Dazu einige Bemerkungen bei Ellissen, Michael Akominatos von Chonae, S. 7 st.

Riceias, David, wird gewönlich Paphlago zubenannt, weil er entweber nur in Paphlagonien geboren ober auch baselbst Bischof gewesen ist, und erhält bas breisache Prädikat eines Redners, Historikers und Philosophen. Er lebte um 880 und ist darum wichtig, weil er eine Lebensbeschreibung des Patriarchen Ignatius, der 878 gestorben war, versasst hat. Zwar sehlt es diesem Werke gänzlich an historischer Gerechtigkeit; Ignatius wird in den himmel erhoben, sein Gegner Photius möglichst tief herabgeseht, mit verdientem und unverdientem Tadel überhäuft, und da sich der Versasser, mit verdientem und unverdientem Tadel überhäuft, und da sich der Versasser, damit auf die Seite der sateinischen Parteischlägt: so erklärt sich leicht, warum katholische Schriftsteller den Nicetas jederzeit lobend hervorgehoben haben. Gleichwol bildet diese Viographie einen wertzvollen Beitrag zur Geschichte des Patriarchenstreits. Sie ist mehrsach herauszgegeben: Gr. et lat. ed. Matth. Raderus, Ingolstad. 1604, dann in den Konzisienakten, z. B. Harduin V, p. 955. Eine andere Streitschrift Liber pro synodo Chalcedon. adv. epistolam regis Armeniae gr. et lat. apud. Allat. Graec. orthod. I, p. 663, ist von zweiselhaster Echtheit.

Außerdem werden demselben Hymnen und Gedichte und Lobreden auf Heilige und Märtyrer in den Handschriftenkatalogen beigelegt: Laudatio s. Barbarae, Encomium in mart. Theodorum, in Nicolaum, in Panteleemonem etc., wosselbst aber bei der großen Anzal von Schriststellern dieses Namens leicht Verswechselung möglich ist. Einige Reden (Apostolorum encomia, oratio in Marcum evangel. etc.) hat Combesissus mitgeteilt: latine in Biblioth. Concionatoria, groct lat. in Auctar. Biblioth. patrum noviss., Par. 1672 et in Illustrium Christi

martyrum triumphis, Par. 1660.

Als Philosophen bezeichnet ihn der Historiker Nicephorus lib. XIV, cap. 28, doch können wir diesen Ramen mit nichts belegen. Denn die von Gesner erwänsten Quaestiones in philosophiam et commentarii in Aristot. categor. et quinque voces Porphyrii sind, wie Fabricius nachweist, jüngeren Ursprungs.

Bgl. Allat. De Simeon. p. 102. 111. Idem de Psellis, § 13; Oudinus II, p. 215; Fabric. Bibl. Gr. ed. Harl. VII, p. 747; Hanckius, De script. Byzant. p. 261; Brucker, Hist. philos. III, p. 543; Neanber, N. S. IV, S. 409 ff.

Nicetas, Pectoratus (& στηθατός), war zur Zeit, als ber Patriarch Michael Carularius (f. d. A. Bb. III, S. 56) sich von der römischen Kirche los: sagte, Wond und Presbyter im Rlofter Studion bei Konstantinopel; er wird als Schüler eines Abtes Simeon zu St. Mamas bezeichnet. Als geschworener Feind der Lateiner ergriff er mit Leidenschaft die Partei des Patriarchen und fügte zu bessen Invektiven seinerseits eine heftige Gegenschrift, welche ben Gebrauch bes Ungesäuerten, das Fasten am Sabbat und die Priesterehe betraf. Im Jare 1054 erschien die bekannte römische Gesandtschaft, den Rardinal Humbert und Archidiakonus Friedrich an der Spipe. Der erstere antwortete schriftlich auf die beider= seitigen Beschuldigungen, und so sehr er auch bei Michael, der allen Verhande lungen auswich, scheiterte: so wurde doch seine Gegenschrift ins Griechische übersetzt und in Gegenwart des Kaisers und des Nicetas vorgelesen. Es tam mit dem Nicetas zu einer Disputation im Kloster Studion und Nicetas wurde durch die lateinische Gesandtschaft, durch die höchst energische Sprache des Humbert und den kaiserlichen Willen dergestalt eingeschüchtert, dass er alles zurücknahm, alle Feinde der römischen Kirche verurteilte und in die Verbrennung seiner Schrif= ten willigte. Zwar schweigen die griechischen Quellen von diesem Vorfall gange lich und nur die lateinische Relation berichtet ihn (cf. Canis, Lectt, antiquae III, p. 1, p. 325 et Wibertus in Vita S. Leonis II, 5): aber bergleichen Unbeständigkeit kam zu häufig unter den Griechen vor, als dass wir darum schon an der Richtigkeit der Sache zweiseln durfen. Dafs er Abt des Klosters Studion gewesen, ift nur Vermutung.

Die noch vorhandene Hauptschrift des Nicetas ist: Liber adv. Latinos de Azymis, de Sabbatorum jenuniis et nuptiis Sacerdotum latine apud Canis. l. c. p. 308, ed. Basnage (cum resutatione Humberti, cf. Allat. De Missa praesanctisc. § 2. 16. De purgator. p. 870). — Außerdem sind zu nennen: Carsmen Jambicum in Simeonem juniorum graece in Allat. De Simeon, p. 168. Tractatus de anima in Fragmenten bei Allat. De synodo Photian. cap. 14. — Mehreres andere: Capita ascetica, capita de sanctis patribus, contra blasphemam Armeniorum haeresim, de processione sp. s., de coelesti hierarchia, de paradiso terrestri, epistolae, wird handschristlich nachgewiesen bei Fabric. Bibl. Gr. ed. Harl. VII, 753. 54. — Vergl. Mansi XIX, Allat. De perp. consens. II, 9, § 6; Cave Hist. lit. II, p. 136; Schröch, R. G. XXIV, S. 219; Reander, R. G. IV, S. 445; Ofrörer. Byzantinische Geschichten, herausgeg. von Weiß, Graz 1877, III, 529. 33. 547—49. 558. 88, woselbst Nicetas äußerst verächtlich behandelt wird.

Micole, Beter, geboren in Chartres den 13. Oktober 1625, war einer der drei Manner von Bort-Royal, die mit ihrer Feder den Jesuiten so empfindliche Schläge versetzen, dass sie sich in zwei Jarhunderten nicht davon erholt haben. Arnaud, Nicole, Pascal sind in ihrer Verschiedenartigkeit kurz und treffend von Daunou folgenbermaßen gezeichnet worben: "La vertu d'Arnaud, les moeurs de Nicole, le génie de Pascal". Nicole hatte eine vortreffliche Begabung und murbe frühe vorbereitet zu ber Aufgabe, bie ihm gestellt wurde. Gein Bater, ein Abvokat des Parlaments, war sein erster und zwar ein vortresslicher Lehrer; mit vierzehn Jaren hatte Nicole alle lateinische und griechische Autoren, die sich in feines Baters Bibliothet befanden, gelesen; er war nicht ein Mann unius libri, son= bern hatte eine unersättliche Wissbegierbe. "Ich tenne, — so schreibt Brienne, ber nicht sein Freund war, — keinen Menschen auf der Welt, der so viele Bücher und Reisebeschreibungen gelesen hatte, als er; bazu alle griechische und lateinische Klassiter, Dichter sowol als Redner und Historiker; alle Kirchenväter, von Sankt Ignaz und Sankt Clemens Papft bis zu Sankt Bernhard; alle Romane von Amabis be Gaule bis zur Clelie und zur Princesse de Clebes; alle alteren und neueren BareRicale 543

tiker, von den alten Philosophen bis zu Luther und Calvin, Melanchthon und Chamier, beren Schriften er erzerpirte; alle Streitschriften bon Erasmus bis jum Rardinal du Berron und ben zallosen Schriften bes Bischofs von Bellen; endlich alles, was wärend der Fronde geschrieben worden, alle eingeschmuggelten Bücher und alle Traktate von Goldast bis zu Isola". Nachdem er den Unterricht seines Baters genoffen, studirte er (1642) die Philosophie in dem Kollege d'Harcourt und widmete sich alsdann ausschließlich bem Studium der Theologie. Gein hauptlehrer, ber am meisten Einfluss auf ihn hatte und ihm seine Richtung und sein Gepräge gab, mar Sainte-Beube, ein reiner "Sorbonnist", ber Augustin, in ber Lehre ber Gnabe, die bamals so viel Rumor machte, befolgte, ihn jedoch zu mils bern und möglichst mit Thomas Aquino zu vergleichen strebte. Das Biel, bas Nicole sich vorgestedt hatte, war, Doktor zu werden und einmal in die Sorbonne einzutreten; boch hat er es nicht weiter als zum Baccalaureus gebracht, ba seine Berbindung mit Port=Royal und der immer heftiger werdende Streit über die "fünf Gage bes Jansenius" ihn von der Universität entfernten. Frühe mar er mit Port-Royal in Verkehr getreten, woselbst seine Tante, Mere Marie de Saint-Anges Suireau Orbensschwester war. Die "herren" (messieurs, wie sie sich zu nennen pflegten) von Bort-Ropal stellten ihn an ihren vortrefflichen Schulen an, wo er bald einer der bedeutendsten Lehrer wurde. Als er nach Port-Royal-des-Champs zog, arbeitete er mit an allem, was geschrieben wurde, hatte oft die Aufgabe, Bücher zu burchlesen und Material herbeizuschaffen (f. 3. B. für die Provinciales von Pascal); er verband fich am innigsten mit Anton Arnaud und mit Pas= cal; letterer foll am meiften Ginflufs auf ihn gehabt haben; Brienne nennt Di= cole einen "pascalin" und wirft ihm vor, Pascals Art, auch seine Tehler, kopirt zu haben. Doch scheint dieser Einfluss mehr ein moralischer, als ein theologischer gemesen zu sein. "Nicole, schreibt Sainte-Beuve, était le moraliste ordinaire de Port-Royal, tandis que Pascal a été le moraliste de génie". Et wurde gang besonders der Mitarbeiter und Mitstreiter Anton Arnauds, dem er zur Seite blieb auf Reisen, auf ber Flucht und in ben Berfteden, wo er sich oft verbergen mufste; boch wurde er schließlich dieses Rampfesleben, das seiner Ratur zuwider mar, überdrüffig und sehnte sich nach Rube, worauf er von Arnaud die heroische Antwort erhielt: "Nous avons l'éternité pour nous reposer". Er bellagt dieses uns ftate Leben: "Ich bin wie ein Mann, ber, auf einer Spazierfart im fleinen Rahne bon bem Sturm in die hohe See geworsen würde und um die ganze Welt herum getrieben". Darum ließ er endlich den eisernen Kämpfer, da er ihm ins Exil nach Solland folgen follte, im Stich und ersuchte den Erzbischof Barlai von Paris um Erlaubnis, nach Paris zurückzukehren. Er zog fich dadurch den scharfen Ta= bel seiner Freunde von Port-Royal zu und suchte sich gegen sie in Briefen und in einer "Apologie" zu rechtfertigen. In bem Orben hat es Ricole nicht weiter als bis zu einem Clerc tonsuré gebracht; im Jare 1676 hatte er wol versucht, die Priesterweihe zu erhalten; doch verweigerte ihm der Bischof von Chartres bie bagu nötige Einwilligung; baber Abbe Boisenon in seinen Anecdotes litteraires behauptet, er sei im Examen burchgesallen und als unfähig (incapable) abgewies sen worden, was nicht nur unrichtig, sondern geradezu lächerlich ist. — Nicoles Schriften find fehr zalreich, sobafs wir nur die wichtigften hier ermanen konnen; ein vollständiges Bergeichnis berselben befindet sich in dem Leben Nicoles, von Abbe Goujet, am Anfang bes XIV. Bandes ber Essais de Morale. — Mit Arnaud hat Nicole die berühmte Logique de Port-Royal (La Logique ou l'art de penser, Paris 1659) verfaset. — Pascals Provinciales übersette er, mit beißenben Noten und Kommentar begleitet, ins Lateinische unter bem Pseudonym (als von einem beutschen Gelehrten verfasst), Wenbrod (Coln 1658). Diefe Roten und Kommentar wurden von einem Fraulein de Joncour ins Frangofische übertragen und fauben sehr großen Beifall. — Ferner schrieb Nicole: La perpétuité de la foi de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie (1664), auch Petite perpétuité genannt; in biefer Schrift fucht er Port-Royal von der Anklage bes Calpinismus zu reinigen. Er geht in feinerlei Schriftbeweis mit feinen Gegnern ein; folgender Hauptgrund genügt ihm: "Im 11. Jarhundert hat fich die Kirche

gegen Berengar und gegen seine in calvinistischem Sinne gefaste Abendmalslehre ausgesprochen; die Kirchenlehre des 11. Jarhunderts muss demnach auch die Kirdenlehre der vorhergehenden Jarhunderte gewesen sein. Es ift unmöglich, bafs die Kirche in einem so wesentlichen Lehrpunkte variirt habe; solche Bariation hatte Störungen und Rämpse herbeigefürt, die nicht spurlos vorübergegangen was ren". Claube erwiderte ihm, indem er die calvinistische Lehre auf die Schrift gründete und mit einigen Beispielen nachwies, dass es in der Kirche auch gras duelle Abanderungen gegeben habe. Auf diese Erwiderung antwortete Nicole in der Grande perpétuité: Perpétuité de la foi de l'Eglise catholique sur l'Eucharistie (1669-1676), bon welcher er die drei ersten Banbe schrieb. - Lettres sur l'hérésie imaginaire (1664), auch Imaginaires genannt, zehn geistreiche Briese in der Art der Provinciales; warscheinlich um der Zal der achtzehn Provinciales gleich zu kommen, schrieb er noch acht andere Briefe, les Visionaires (1665—1666). Beibe zusammen murben mit bem Traite de la foi humaine in einem ichonen Bande in Coln herausgegeben (1704). — Essais de Morale, 1671 u. ff. in 13 Banden, benen ein 14. beigefügt worden, mit Nicole's Leben von Abbe Goujet. Diese Banbe fanben große Anerkennung, Deme be Sevigne spricht sich mit steigerns der Begeisterung über dieselben aus. Heute muss man sich darüber wundern. Josef de Maistre beurteilt diese Essais mit leidenschaftlich übertriebener Schärse: "Nicole, dieser Moralist von Port-Royal, ist der kälteste, der farbloseste, der bleiernste (le plus plomb), der unerträglichste von allen langweiligen Männern dieses großen langweiligen Sauses". Sainte-Beuve nennt ihn jedoch auch "le plus terne et le plus attristé des moralistes". Nicole, der mit dem Dogmatismus der Pensées von Pascal (über welche er sich übrigens fehr wenig anerkennend ausspricht) sehr unzufrieden war, widerholt gerne in seinen Essais Dieses Bort: "Omnis sermo vester dubitationis sale sit conditus". — Gegen die Calvinisten polemisirte er mit außerster Bitterkeit, ja mit Gehässigkeit; er geht barin noch viel weiter als die anderen Jansenisten; er will eben, dass man ihm seine Berbindung mit Bort-Royal und seinen übrigens mehr als gelinden Jansenismus verzeihe. Er schrieb: Préjugés légitimes contre le Calvinisme (1671). Prétendus réformés convaincus de Schisme (1684). Unité de l'Eglise (1687). Nicht mit Unrecht ift gesagt worben, er habe seine Teber in Galle getaucht. — Wir erwänen sodann eine Reihe von lehrhaftserbaulichen Schriften: Traite sur l'oraison (1679), später unter bem Titel Traité de la prière gebruckt. -. Instructions théologiques sur les Sacrements (1700). — Instructions théologiques et morales sur le Symbole (1706). — Instructions théologiques et morales sur l'oraison dominicale, la salutation angélique, la sainte Messe et les autres prières de l'Eglise (1706). — Instructions théologiques et morales sur la décalogue (1709). Diese Schriften werben zum Teil heute noch gelesen. — Nicole war weber ein tiefer Denker, noch ein großer Charakter; er war ein feiner, gewandter Geift in der Art der Humanisten, von großer Gelehrsamkeit; Sainte-Beube nennt ihn "un homme de lettres chrétien". Von Ratur war er sehr schüchtern; sobald er die Feber niedergelegt und seinen Schreibtisch verlassen hatte, entschwanden ibm die Ibeeen und Argumente, und er verlor alle Geistesgegenwart. Arnaud hatte ihn in viele Kämpfe mit hineingezogen, und doch war er dieses Streitens so mübe, das ihm zuweilen vorgeworfen wurde, als ob er seine Lust daran hätte; da stimmte er in Ciceros Alage ein: "Quod est igitur meum triste consilium? ut discederem fortasse in aliquas solitudines". "Ich bin", schreibt er in seinen Nouvelles Lettres, "von Natur unruhig und haftig, leicht in Verwirrung und Bestürzung zu bringen. Das Urteil ber Menschen und ihr Wiberspruch wirkt gewaltsam auf mich". Darin war er von feinen Genossen von Port-Royal grunds verschieben; dieselben waren auch zuweilen febr entruftet über ibn: "Bweihundert Personen, rief ihm einst Giner zu, seufzen über Ihre Gitelfeit", und entschuls bigte sich hernach: "was er gesagt habe, sei wol die Warheit, doch hatte er es nicht fagen sollen". Sainte-Beuve, ber in bem vierten Banbe seines Port-Royal (Livre cinquième, chap. VII et VIII) eine vollständige und sehr feine Sligge von Nicole gibt, vergleicht ihn mit Bayle, nennt ihn "un Bayle chrétien, un Bayle janseniste, un Bayle qui, emprisonne dans les quatre Fins de l'Homme, n'a pas osé avoir toute sa critique et toute sa raison". In seinem Alter wollte Nicole nicht mehr wider die Jesuiten schreiben; darüber zur Rede gestellt, sprach er: "Ich süle in mir keinen Beruf dazu; auch bin ich ein zu schlechter Arzt, um sie zu heilen". Dagegen beschäftigte er sich mit den Quietisten; eben hatte er eine Schrift gegen sie vollendet, als er durch einen Schlaganfall gelämt wurde; nach fünf Tagen starb er den 16. November 1695, im Alter von siebenzig Jaren.

Quellen: (Besoigne) Histoire de l'Abbaye de Port-Royal, B. V; Goujet, Vie de Nicole; Dom Clémencet, Hist. générale de Port-Royal; Die Mémoiren von Lancelot, Fontaine, du Fossé; Sainte-Beuve, Port-Royal. Bb. IV und auch Bb. III an verschiedenen Orten.

Rieberlande, f. Solland Bb. VI, G. 254.

Riedner, Christian Wilhelm, einer ber bebeutendsten protestantischen Rirchenhistoriker, Son eines sächs. Geistlichen, wurde geboren den 9. August 1797 zu Oberwinkel. Seine zweite Beimat wurde Bartenftein im fachf. Erzgebirge. Nachbem er in Leipzig (1816 ff.) Theologie studirt hatte, habilitirte er sich bas selbst in der philosophischen Fakultät als Brivatdocent (De loco commentar. Luc. 16, 1—13 diss., Lips. 1826) und ward 1828 Baccalaureus der Theologie. Die drei Leipziger Docenten, Theile, Hase und Niedner, erregten damals Begeisterung unter der studirenden Jugend; an dem letteren wurde besonders "die für sein Lebensalter fast unglaubliche Gelehrsamkeit in ber historischen Theologie" bewuns dert, nur wünschte man ihm einen "aufgelösteren Stil" (Allg. Kirchenztg. 1829, S. 109 f.). Nach bem Tobe H. G. Taschirners, seines Lehrers, gab Niebner von bem unter bem Titel "Der Fall bes Beibenthums" hinterlaffenen Berte besfelben den erften Band heraus (Leipzig 1829), konnte sich aber nicht entschließen, den unvollendet gebliebenen zweiten Band selbständig zu beendigen. Noch im Jare 1829 wurde er außerorbentlicher Professor (mit 300 Thaler Gehalt!) und 1838 Doktor und ordentlicher Professor ber Theologie. Gleichzeitig erschien seine "Philosophiae Hermesii Bonnensis novar. rer. in Theologia exordii explicatio et existimatio (Lips. 1838. 39). Diese Schrift ragt burch Grundlichkeit und Schärse aus der reichen Litteratur über Bermes hervor und ift charafteris ftisch für den Berfasser selbst. Es war eine Haupteigentümlichkeit Niedners, dass er mit dem Interesse für Theologie, insbesondere Rirchengeschichte, ein ganz gleis ches Interesse für Philosophie und beren Geschichte verband, one sich einem bes stimmten philosophischen System anzuschließen. Seine kirchengeschichtlichen Vorlesungen waren durchdrungen von philosophischem Geist. Die Dogmengeschichte las er als "Geschichte ber Philosophie und Theologie christlicher Zeit". Außerdem hielt er Borlesungen über Geschichte der alten Philosophie und Geschichte der neueren Philosophie seit Rant. Aber alle biese Disziplinen gab er seinen Zuhörern forgfältig gefertigte und widerholt überarbeitete Kompendien in die Hand, welche er als Manuftripte auf eigene Koften bruden ließ und welche noch heute bon Wert find. Neben seinen Borlesungen, welche stets zalreiche Zuhörer fanden, hielt er Examinatorien über Kirchengeschichte und leitete er ein historischstheologis fches Seminar. Bu biefen anftrengenden Arbeiten übernahm er noch nach Prof. Illgens Tobe (1844) das Präsidium der von dem letteren 1814 gegründeten historischetheologischen Gesellschaft und die Herausgabe ber "Beitschrift für die bis ftorische Theologie" (die Jargange 1832-36, 6 Bande, und die Jargange neuer Folge 1837-44 find von Illgen, die Jargange 1845-66 Beft 1 von Riedner redigirt worden). Rach langem Bogern entschlofe er fich endlich zur Beröffent= lichung feines Lehrbuchs ber "Geschichte ber driftlichen Rirche" (Leipzig 1846). Dit Recht ift an Diesem Werte ber Umfang und Die Tiefe ber Forschung, Die felbständige und icharffinnige Durchbringung ber gewaltigen Stoffmaffe bewundert, mit Recht freilich auch die schwerfällige scholastische Form ber Darstellung, Die mangelhafte Durchfürung ber "leitenben Idee" bes Banten, ju melder ber fitt-

liche Geist bes Christentums" erwält wird, getabelt worden (vergl. Baur, Die Epochen der firchl. Geschichtschreibung S. 244 f.). Niedner trat mit diesem Werke fosort an die Seite von Reander, Gieseler und Hase. Gemeinsam ist diesen vier Gelehr= ten die selbständige umfassende Quellenforschung. Wärend aber Reander mit gemüt= voller Begeisterung sich in erbaulichen Charakterschilderungen ergeht, Gieseler mit nüchterner Verständigkeit eine summarische Erzälung verfast und aus ben Quellen kommentirt, Hase mit künstlerischem Sinne lebensvolle Bilder entwirft und aneinan= berreiht, hat Niedner mit philosophischem Geift, bei strengster Objektivität, die Menge ber einzelnen Erscheinungen übersichtlich zusammenzufaffen und beren innerstes Wesen darzulegen gestrebt, ja selbst bem Außeren seiner Darstellung burch die "streng systematische Form" und eine eigentümliche Terminologie ein philos sophisches Gepräge gegeben. Zu einer gründlichen Analyse des Werkes ist hier kein Raum. Aus dem Gesagten erhellt, dass Niedner von seinen verschieden gear= teten Vorgängern sich selbst wider sehr erheblich unterscheidet. Doch auch Niedner wollte ber bamals "herrschenden Theologen=Schule", der großen Partei ber ver= mittelnden Theologie angehören; der von Strauß, Baur und bessen nächsten Schüs lern eingeschlagenen Richtung war er entschieden abgeneigt, nicht minder abgeneigt freilich auch ber tonfessionellen Theologie. Seiner theologischen Aberzeugung hat er fehr bestimmten Ausbrud gegeben in ber eminent geiftvollen Rebe über bie beiden Prinzipien des Protestantismus, welche er bei der akademischen Gedächtnis= feier Luthers an bessen breihunbertjärigem Tobestage vor einer großen Bersamm= lung hielt (gebruckt als "Borlesung zur akademischen Gebächtnisseier" 20., Leipz. 1846). Einige inhaltsschwere Sätze mögen hier Platz finden. S. 7: "Nur die Nacht wirft keine Schatten. Die Reformation aber fiel als ein Licht in die Finsternis, war eine Gabe Gottes in Menschen-Sand gegeben: die Empfänger erreichen ben Geber nicht; die Wirklichkeit ber Welt ift die Jronie Gottes, bas Denkmal seiner Gute und nicht bas Rachbild feiner Große". G. 9: "Beiter theilen fich alle noch dristliche nach Luther Benannte in materielle und in prinzipielle Luthera= Mit Unrecht klagen die Materiellen die Prinzipiellen an, das sie einen Wald one Bäume wollen. Nein, so ift das Verhältnis nicht. Wir glauben an einen dreihundertjärigen Wald, nur nicht an durchaus dreihundertjärige Bäume". S. 12: "Noch gegenwärtig ist Unwissenheit über den Sinn des augustinischen wie bes lutherischen Augustinismus bemüht, auch ben echten "Spnergismus" zu verrusen: auch den, welcher nur ein Mitwirken one Bewirken oder Berdienen, und selbst jenes ebensosehr als Pflicht-Folge sett wie als notwendigen Erfolg, wo Beift auf Geist wirkt". S. 13: "Warlich, es hat keine Gefar, bass wir bem Un= endlichen zu nahe fommen, wenn wir ihm näher tommen. G. 16: "Die noch bis jest fortwärende Verwechslung Colvins mit Zwingli, welche auch Luthern untergeschoben wird, sie ist die mächtigste unter mehreren Ursachen gewesen, dass die Nicht-Einheit evangelischer Kirche consessionirt und sanctionirt worden". S. 17: "Wir wollen Lehren, welche geglaubt und gelebt werben, benn das ift protestans tisch; nicht Lehren, welche nur geboten und erzält werden, benn bas ift felbst nicht katholische Theorie, nur katholische Prazis gewesen". S. 18: "Die Reformatoren haben wirklich eine nicht auf ihnen perfönlich stehenbe, sonbern eine nach ihnen auf demselben Schriftgrund fortschreitende Rirchenverbesserung gewollt: ibre Rassung des Schriftprinzips wollte nichts anderes sein, als was sie nach ihm sein durfte". S. 32 f.: "Die gegenwärtige Zeit fragt: Buchstabe ober Geist? Die Frage ist falich. Auf sie gibt's nur eine halb falsche Antwort: Reines von Beidem; weil Keins one das Andere. Schon Chriftus selbst ist für uns da nur zusam= men mit seinem leiblichen Erscheinen". -- Nehmet auch von der hl. Schrift immerhin die Schale weg. Aber es liegt noch Etwas zwischen bem Rern und ber Schale. Durch bies Zwischenliegenbe sich burcharbeiten, das nennt man Schrift= Wissenschaft und Religions-Vesinnung. — Sittlicher und also religiöser Sinn, und wiffenschaftlicher Bilbungsfinn, beibe einander bestimmend und tragend, beibe gusammen sind ber "Geift". — Selten trat Niebner so, wie mit biefer Rebe, in die Öffentlichkeit, seine Hauptbeschäftigung blieb die stille, gelehrte Forschung. Aus solcher sind die scharssinnigen Abhandlungen "Do subsistentia zw Felw Riedner 547

Aoyw apud Philonem tributa" (Lips. 1848, 49) hervorgegangen, beren Kern in dem Sate enthalten ist: Tor Jesor Loyor a Philone dici arbitror non aliam praeter deum subsistentiam, sed ipsum unum deum, quatenus in manifestatione sui tanquam prodierit, itaque modum subsistendi alium quam quo per se est susceperit". - Diese Arbeit ift die lette, welche Niedner in Leipzig veröffentlicht hat. Bereits war die Revolution von 1848 ausgebrochen, welche den selt= famen, fast nur in seinem Studirzimmer und Auditorium lebenden Mann fehr erregte und verwirrte. Er hielt sich und seine kostbare, die seltensten Quellens werke enthaltende Bibliothek für gefärdet, schloss sich, nur äußerlich, einem ultra= demokratischen Bereine an, und flüchtete aus seiner an einem freien Plaze gele= genen Wonung in ein hoflogis, in welchem er fich "ficherer fülte". Einer immerfort machsenben Schar von wirklich ober angeblich broblosen Arbeitern spenbete er so reichliche Gaben, dass er endlich, "um sich nicht gang zu erschöpfen", eine Ferienreise fingirte und sich einige Wochen lang in seine Zimmer einschlofs. Durch die Behandlung, welche die Universität infolge ihrer teilweisen Opposition gegen den oktropirien Landiag von 1850 erfur, ward er dermaßen verstimmt, dass er feine Professur niederlegte (fogar mit Bergichtleiftung auf seine Pension, welche ihm erst später auf Anregung bes eblen Prof. Weiße von bem Statsminister b. Falkenstein förmlich aufgenötigt wurde) und nach Wittenberg übersiedelte. Dier lebte er zurückgezogen als Privatgelehrter, hauptfächlich beschäftigt mit ber Herausgabe ber Beitschrift für hiftorische Theologie. In bieser veröffentlichte er damals zwei wertvolle Abhandlungen: die eine über "Das Recht ber Dogmen im Chris ftentum, in geschichtlicher Betrachtung" (eine Art "Dogmatologie", Jahrg. 1851, S. 4), die andere über "Richtungen und Aufgaben ber Dogmatit in gegenwär= tiger Zeit" (eine fritische Besprechung ber bogmatischen Werke von Joh. Bet. Lange und Martensen, Jahrg. 1852, H. 4). Erst nach Anbruch ber "neuen Ara" in Preußen wurde Niedner als ordentlicher Professor der Theologie und Konsistorialrath nach Berlin berusen (1859). Hier hat er noch sechs Jare gewirkt mit altem Gifer und neuem Erfolg, hochbefriedigt von seiner Stellung. Aufsehen er= regte seine Beteiligung an bem Protest gegen Schenkels "Charakterbild Jesu", zumal er selbst eine sehr freie Stellung zur evangelischen Geschichte einnahm. Bafe hat bei ben Namen, von benen er in feiner Rirchengeschichte fagt, bafs fie "eines besseren Geschickes wert, jenem Protest verfallen seien", sicher auch an ben Namen seines Freundes Niedner gedacht. Doch soll dieser, obwol er bei seinem tabelnden Urteil über Schenkels Buch verharrte, jene aufregenden "Demonstratio» nen" gegen dasselbe hinterher gemissbilligt und ausdrücklich erklärt haben, dass es ihm fern liege, "irgend welcher Antastung ber akabemischen Lehrsreiheit zuzustim= men" ("Bemerkungen über Niedners Charakter", Zeitschr. für histor. Theologie Jahrg. 1866, H. 3, S. 433). Balb barauf ftarb er an einem Fußleiben, ben 13. August 1865. — Niedner war ein Mann von tiefer, fast kindlicher Frömmigfeit, wolwollend und woltätig, bei allem Gelbstgefül bemutig und bescheiben, nicht one Empfindlichkeit, aber dankbar für die kleinste Ausmerksamkeit. Er besaß einen staunenswerten Fleiß, hat zu Zeiten nur eine Nacht um bie andere geschlafen, gunnte fich felten einen Spaziergang, felten auch ein geselliges Bergnügen, obwol er bann geistvoll und wißig zu unterhalten wusste und im Gespräch mit jungeren Freunden, die er zum Abendessen geladen, gern die Mitternachtsstunde verrinnen ließ, auch bann noch oft zum Arbeitstisch eilend. Selten hat er eine kleine Reise unternommen, nur einer Rur wegen. Auch jum Beiraten "hatte er feine Beit". Trop feines immensen Biffens tannte er boch bie wirkliche Belt nur wenig, unb faft ganglich fehlte ihm Ginn und Interesse für Kunft. hieraus erklären sich viele Dangel feiner Darftellungsweise. Er war ein großer Geschichtsforscher, aber tein Geschichtsschreiber. Doch mit seinem Lehrbuch der Kirchengeschichte vom 3. 1846 hat er sich ein bleibendes Denkmal gesetzt. Die nach seinem Tobe erschienene zweite Ausgabe biefes Wertes (Berlin 1866) murbe in ber vorliegenden Geftalt von ihm selbst nicht veröffentlicht worden sein, jedenfalls macht sie die erste Ausgabe nicht entbehrlich. Das Prafibium ber historischetheologischen Gefellschaft und bie Herausgabe ber Beitschrift für bie historische Theologie (Jahrgang 1866, H. 2 ff.)

wurden nach Niedners Tode von Prof. Nahnis in Leipzig übernommen. Aber im Jare 1875 löste die Gesellschaft sich auf und ging die Zeitschrist ein (vgl. Kahnis, Schlusswort zu Jahrgang 1875, Hest 4). An die Stelle der letzteren ist die in Verbindung mit Gaß, Reuter und Ritschl von Prof. Th. Brieger herausgeges bene "Zeitschrift sur Kirchengeschichte" (Gotha 1876 ff.) getreten. —

Dr. P. D. Tichitner. Riemeber, Dr. August Bermann, ift geboren in Salle am 1. September 1754 als Son bes Archibiatonus an ber Marientirche, als Urentel Aug. Herm. Frances (seine Mutter war eine Tochter Freylinghausens); studirte ebendaselbst von 1771 an Theologie unter Semler, Röffelt, Griesbach; habilitirte sich 1777 als Privatdocent an der philosophischen Fakultät, wurde 1779 als Prof. extraord. und Inspektor des Seminars an die theologische Fakultät berusen, erhielt 1784 bas Ordinariat in berselben und die Inspektion bes Pabagogiums. 1792 ben Titel als Konsistorialrat, 1799 die Direktion der sämtlichen Franckeschen Ans stalten, wurde 1804 wirklicher Oberkonsisterialrat, 1808 Kanzler und Rector perpetuus der Universität, von welchen beiden Burden er die erste bis an seinen Tod behielt, wogegen er die zweite mit der Herstellung ber Universitätsordnung nach ben Befreiungstriegen nieberlegte. Er ist am 7. Juni 1828 als "glücklicher Greis", wie er sich selbst nannte, gestorben. One in der theologischen Wiffenschaft eine selbständige Stellung einzunehmen, verdient er bennoch teils wegen der Vielseitigkeit seines Wirkens als Lehrer und Schriftsteller, teils wegen seiner aufopfernden Bemühungen für die Universität Halle und für die Franceschen Stiftungen in der allerschlimmsten Franzosenzeit, überdies aber als derjenige Theos loge, ber die Padagogik burch eine mit allen Mitteln der Gelehrsamkeit ausgestattete Bearbeitung zum Rang einer vollbürtigen Bissenschaft erhoben hat, einen Ehrenplat in der Geschichte deutscher Theologie. Als Privatdocent las er über Homer, griechische Tragiter, Horaz 2c., besorgte auch eine selbst von Wolf anerkannte Ausgabe der Ilias, wie später von Sopholles; auch als Inspetior des Seminars lagen ihm noch philologische Borlesungen ob. Als Professor ber Theologie las er über Moral, Homiletik, "biblisch-praktische Theologie", Einleitung in die theologischen Wissenschaften und Encyflopädie; überdies zog er bie Padagogit in ben Kreis seiner Vorlesungen und richtete 1787 ein pädagogisches Seminar ein. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag in ber praktischen Theologie, bas Wort in weiterem Sinne genommen; dahin gehören auch seine wichtigsten schriftstellerischen Produkte: ein Handbuch für christliche Religionslehre, 1790 und 1792; Briefe an christliche Religionslehrer, 1796; ein Lehrbuch für die oberen Gymnasialklassen, 1801; Charakteristik der Bibel (freilich ein nicht ganz genauer Titel sür die dort enthaltene Galerie von Charafterschilderungen der biblischen Versonen). 1775; Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts, 1796; Entwurf der wesentlichen Pflichten christlicher Lehrer nach den verschiedenen Teilen ihres Amts, 1786; pas dagogisches Handbuch sur Schulmänner und Erzieher, 1790; Grundriss der uns mittelbaren Vorbereitungswissenschaften zur Fürung bes christlichen Predigtamts, 1803; Religion und Kirche — über Berbesserung bes protestantischen Cultus, 1815; Schriften, von welchen die meisten eine Menge von Auslagen erlebt has ben, die sich fast Jar für Jar folgten. So unglaublich fruchtbar — man wird wol sagen dürsen: so schreibselig — seine Feder war (das Verzeichnis der Titel seiner Schriften, die Fortsetzungen und widerholten Auflagen mit eingeschlossen, füllt im Unhange der Biographie von Gruber beinahe zwanzig Oktavseiten), so war es doch fein diffuses Arbeiten; außer bem Philologischen und vielen burch Beit- und Ortsverhältniffe herbeigefürten Flugschriften (hat er boch als auftlarender Volkslehrer im Jare 1783 eine Zuschrift an die Halloren und Fischer zu Halle erlassen "über den Aberglauben bei Ertrunkenen") geben alle feine Brobutte jenes Hauptgebiet mehr ober weniger nabe an. Nicht nur verschiebene, zur Erbauung bestimmte Werke (akabemische Predigten, wovon 1819 eine Sammlung erschien, nachbem viele andere einzeln ausgegeben waren; ein Gesangbuch für höhere Schulen, 1785; Sammlung neuer geistlicher Lieber, 1790; geistliche Lieber, Dratorien und vermischte Gedichte, 1818; Timotheus, eine religiofe Beitschrift, seit 1784; Beschäftigungen ber Andacht und des Nachdenkens für Jüngslinge, 1787; Betrachtungen und Gebete, als Anhang zum Glauchaer Gesangbuch, 1801), sondern auch Biographisches und Geschichtliches schlägt dahin ein (die Biosgraphie Freylinghausens, 1786; John Wesleys, 1793; die Geschichte der evansgelischen Wissionsanstalten, 1826 und 1828); selbst das Hallesche patriotische Wochenblatt, das er vom Jare 1800 an dis an seinen Tod gemeinschaftlich mit Wagnit herausgab, stand mit seinem Beruf, wie er ihn aufsasste, in enger Bes

ziehung.

Haben wir ihn hiernach vorzugsweise in seinen Beziehungen zur prakt. Theos logie zu betrachten, so genügt freilich, was er geleistet, jest so wenig, bass man in den Lehrbüchern und auf den Lehrstülen kaum mehr in anderem, als nur in geschichtlichem Zusammenhang barauf zu sprechen kommt, ausgenommen seine "Grundfage ber Erziehung", Die, wer Diefem Jache überhaupt naher tommen will, aufmertfam gelesen haben mufs. Es ift ber Standpunkt eines milben und ehrlichen Rationalismus, den er einnimmt; eines Rationalismus, der eigentlich bloß in feiner zeitgemäßen Ausbrucksweise vom biblifchen Chriftentum zu bifferiren glaubt, der die Kirchenlehre nicht antasten, sondern nur Gins und Anderes auf sich beruhen lassen will (vgl. z. B. Lehrbuch für b. ob. Kl. § 124 und § 141). Wie Niemeyer in der Pädagogik die Sumanität zum Prinzip macht, so ist ihm auch an Chriftus und bem Chriftentum die humane Seite die Hauptsache. In Diefer Beziehung ift die "Charakteristik der Bibel" besonders von Interesse. trug fich schon als Jüngling mit dem Gebanken, die Charaktere ber biblischen Berfonen schärfer zu zeichnen, was ihm auch im ganzen unftreitig in einer Beise gelungen ift, die das Buch immer noch nütlich macht. Bezeichnend ift aber diefes Studium für Niemeger barum, weil 1) klar ift, daß ihm die Bibel, so wenig er ihre Göttlichkeit antaften will (vgl. Borrede S. X in ber Aufl. von 1830, 1. Bb.), boch vornehmlich als Material zur Menschenkenntnis dient und an die darin vorkommenden Personen ein rein menschlicher Maßstab gelegt wird; aber auch 2) weil ibm bies zugleich für apologetische Zwede bienen foll (f. ebend. S. 13 ff.), indem die Möglichkeit, aus den biblischen Erzälungen ein in fich wares Charakterbild zu gewinnen, die geschichtliche Warheit berfelben wesentlich mit verburge. Dabei ift aber hervorzuheben, bafe er (f. bie Biographie von Gruber S. 75), trot öfteren Aufforderungen hiezu sich nie entschließen konnte, unter biese Charatterbilber auch ben Herrn felbst mitaufzunehmen; ein beutlicher Beweis, bafs er, ob auch seine Theologie hiegegen nichts zu erinnern haben konnte, personlich doch ein Soheres und Sochftes in ber Berfon Jesu erkannte und beilig hielt. — Auch auf dem engeren Boden der praktischen Theologie verleugnet sich jener wissenschaftliche Standpunkt seiner Beit nicht. Der Geistliche ift ihm Religionslehrer; ftatt bloger Kopfgelehrsamkeit soll er bas "echte Humanitätsgefül" (Handbuch II, S. XXVIII) ftatt ber Anmagung, Bermittler zwischen Gott und Menschen zu fein, reinen Pflichteifer haben; mas ber savonische Bitar in Rousseaus Emil über das Schone des geiftlichen Umtes fagt, hat feine volle Buftimmung. Um popular zu fein, foll ber Prediger und Ratechet die vielen Orientalismen ber Bibels sprache — Ausbrücke, wie "Chriftum anziehen", "Kinder bes Lichts", "Arafte ber zukunftigen Belt" u. f. w. in landesübliche Münze umprägen (ebend. II, S. 184), auch Zweiflern gegenüber "historische, tritische, bogmatische Streitfragen vorerft gang beiseite laffen, um über die Sauptwarheiten mit ihnen einig zu werben, Die fich aufs Praftische beziehen" (S. 314). Demgemäß war es fein Bunder, dafs beim Ministerinm Wöllner auch Niemener ins schwarze Buch tam und jene Bifitation im Jare 1794, die von ben Sallenfer Studenten burch Fenstereinwerfen im Quartier ber Bisitatoren ine Stoden gebracht wurde, auch ihm galt. Ebenfo begreiflich ift es, bafs niemeners geiftliche Boefieen, jo gerne man fie in Die Gefangbücher ber abgewichenen Periode aufnahm, in unfern Tagen nahezu fämtlich ben Laufpass erhielten. — Richt minber ungenügend ist auch bie wissen-Schaftliche Form, Die niemeger ber praftischen Theplanie gegeben bat. (Gine biinbige Rritit über diesen Buntt f. bei Ritisch, Braftling Com I. S. 85, und bei Senriff eines Moll, G. 25.) Es ift icon nicht entiprechent, ball

Hondbuchs für christliche Religionslehrer" subsumirt wird, als ob die praktische Theologie nur den Geistlichen zu instruiren hätte und dieser auch in Liturgie und Seelsorge nur Religionslehrer, sowie als ob außer ihm sonst niemand Relisgionslehrer wäre. Schief ist es serner, als ersten Teil dieser Wissenschaft eine Dogmatik und Moral, in dem Umsang und in der Form, wie beides sür den Bolksunterricht zu behandeln sei, einzureihen und diese "Materialien" die "popus läre und praktische Theologie" zu nennen; sowie auch die übrigens nicht weiter ausgesürte Askeite (II, S. 20) ganz ungehöriger Weise in eine Reihe mit Homis

letit, Ratechetit, Baftoralwiffenschaft und Liturgit gestellt ift.

Und dennoch muffen wir uns wol hüten, über diesen Mängeln theologischen Inhalts und theologischer Form das Tüchtige zu übersehen oder zu unterschätzen, was Niemeyer in sich trug und geleistet hat. Er gehörte unter die nicht wenigen Männer jener Beit, in benen mehr Chriftentum mar, als fie zu sagen wussten; die eine leberne Sprache fürten in Prosa und Poesie, aber babei einen Ernst in ber Uberzeugung und eine sittliche Entschiebenheit bes Charakters hatten, wie sich dies, auch wo man von allen himmlischen Dingen mit überschwenglicher Salbung zu reben weiß, nicht immer findet. Und bafs unter ber flachen Dede nüchterner Berftändigkeit eine tiefere religiöse Innigkeit fast unbewust ruhte, davon geben einzelne Laute — wie Niemeyers Lied: "Ich weiß, an wen ich glaube zc.", wenn es auch bogmatisch ben eilften Artikel des Symbolums nicht vollständig reprafentirt — ein immerhin schönes Zeugnis. Was aber bie Systematisirung der praktischen Theologie anbelangt, so muss, um Niemeyers Leistung zu würdigen, im Auge behalten werden, dass fich zu seiner Zeit die praktische Theologie noch gar nicht aus der Pastoraltheologie, b. h. der für den Pfarrer bestimmten Pastoral= anweisung, herausgewunden hatte; derselbe wissenschaftliche Trieb und ordnende Berftand, der Niemener zum Bater wissenschaftlicher Pädagogik gemacht, hat auch bort, nur weniger gludlich, boch einmal etwas einigermaßen Abgerundetes, Ganzes und Gegliedertes von praktischer Theologie zustande gebracht; hat namentlich für die gottesdienstliche Funktion (freilich auch nur mehr mit dem Zwecke ber "Beredlung" in bamaligem Beiste) einen felbständigen Ort, die Liturgit, ausgemittelt.

Höher indessen, als die wissenschaftliche Bedeutung des Mannes ist jedenfalls bas zu stellen, was er für Halle und seine Institute getan. Nach ber Schlacht bei Jena hatte Napoleon am 20. Oktober 1806 die Universität aufgehoben und die Studirenden ausgewiesen. Niemener hatte sofort einzig seinen Studien gelebt, als plößlich im Mai 1807 der Befehl kam, ihn mit vier andern angesehenen Männern nach Paris zu beportiren, weil man ihre gut preußische Gesinnung kannte. Seinen dortigen Aufenthalt benütte er, um an maßgebender Stelle für die Widerherstellung der Universität und für die Frankeschen Stiftungen, die unter den letten Katastrophen sehr gelitten hatten, vorläufige Schritte zu tun. Als er im Oktober desselben Jares nach halbjärigem Exil heimkehren durste, war inzwischen durch den Frieden von Tilfit Halle von Preußen abgeriffen und zum Königreich Westphalen geschlagen worden. Nach bem, was N. schon in Paris vorgearbeitet, gelang es um fo eber, bafs von Raffel aus die Herstellung der Universität und hilfe für die Frankeschen Stiftungen zugesagt murbe; Diemeyer selbst war bei Jerome so empsohlen, bass er von diesem zum Ranzler und Rector perpetuus eingesett murbe. Das Gehässige ber letteren, mit bem Beifte ber beutschen Universitäten schlechthin unverträglichen Burde konnte bamale, wo vor der Barbarei der welschen Räuber nichts sicher noch heilig war, nicht wie zu andern Beiten gefült werben; jedenfalls wusste man, das Niemeger seine Stellung nie anders, als zum Beften ber Universität anwenden werbe. Go war es auch Treue gegen die ihm anvertrauten Institute, dass er, so sehr er Preußen zugetan war, doch den Ruf nach Berlin an die neuerrichtete Universität ablehnte. Allein die Gunft des Raffeler Hofes warte nicht lange. Man merkte wohl, wohin die Herzen sich neigten; und als bem Ruse Preußens im Februar 1813 eine Menge Studirender von Halle folgte, als personliche Verleumdungen das Ihrige getan hatten, so verhehlte der Schattenkönig bei einer Durchreise feinen Groll

nicht mehr; er hatte die Stirn, Niemeyern mit bem Galgen zu broben. Dennoch gelang es biefem, noch gute Worte für Halle von Jerome zu bekommen; allein der kaiserliche Bruder war weniger gnädig, und geruhte die abermalige Aufhebung ber Universität zu besehlen. Der Ottober tam heran, es erschienen preugische Truppen in Halle, die mit Jubel aufgenommen wurden; vor der Leipziger Schlacht logirte Blücher bei Riemener und lub fich, falls er verwundet würde, gur Pflege in beffen Saus ein. - Die fpateren Magregeln, bie man megen De= magogie gegen die Universitäten zu nehmen für gut fand, trafen auch Niemeper insofern, als ein außerordentlicher Kommissär die ihm zustehenden Funktionen zu besorgen erhielt. Sein Jubiläum im Jare 1827 ward baburch besonders aus= gezeichnet, dass ihm der König am Borabende besfelben die Runde zugehen ließ. dass zum Neubau einer Aula, den Niemeger längst gewünscht und betrieben hatte, die erforderliche Summe angewiesen fei. - Dafs das Bewufstsein ber Stellung, die er einnahm, und der Berehrung, die ihm allenthalben entgegen tam, in seiner äußern Haltung, bie noch würdevoller gewesen sein mnfe, als nötig und anges nehm war, etwas zu merklich wurde, läst sich als menschliche Schwäche wol begreifen; es wird aber von benfelben, die biefen Bug erwänen, auch beigefügt, bafs den näher mit ihm Verkehrenden bald nur ein reines Wolwollen fülbar gewesen fei — jene Humanität, beren Prediger er als Theolog und Pabagog gewes fen ift. Palmer +.

Ritolai Beinrich, f. Familiften Bb. IV, S. 487.

Ritolai, Philipp, lutherischer Theolog, Prediger, Schriftsteller und Liederbichter bes 16. Jarhunderts, geboren ben 10. August 1556 in ber Stadt Mengeringhausen im Balbeckschen, geft. ben 26. Ott. 1648 als Hauptpaftor zu St. Ratharinen in hamburg. - Sein Bater, Dietrich Rafflenbol (ober wie er nach bem Bornamen seines Baters, eines westfälischen Hofbesitzers, Ritolaus Rafflenbol, fich nennt : Theodoricus, Nicolai F., Raffelembolius; ber Borname bes Großs vaters wurde bei dem Enkel Familienname), war ums Jar 1540 Pfarrer zu Herbede in der Grafschaft Mark gewesen, 1543 mit einem Teil seiner Gemeinde von der katholischen zur lutherischen Kirche übergetreten, 1550 wegen Richtans nahme des Interims vertrieben worden und hatte dann durch Berwendung bes Grafen Johann von Balded eine Anstellung in Mengeringhausen gefunden. Dit traftigem Körper und trefflichen Beiftesgaben ausgeruftet, zeigte Philipp R. großen Gifer im Lernen; baher fein Bater fich entschloss, ihn (wie noch 3 Brüder) "bem lieben Gott und seiner Rirche" zu wibmen, d. h. Theologie ftubiren zu laffen. Rachbem er den ersten Unterricht von seinem Bater erhalten, besuchte er nacheinander die Schulen zu Rhoben, Caffel, Hilbesheim, Dortmund, Muhlhaufen, Corbach; erwarb sich vielfache Renntnisse und übte sich insbesondere auch in lateinis fcher Poesie und Musit (in einem lateinischen Jugendgedicht Certamen cervorum cum columbis behandelt er die theologischen Streitigkeiten jener Beit). Im 19. Les bensjare 1575 bezog er bie Universität Erfurt, wo er burch lateinische Gelegenheitsgedichte einen Teil seines Unterhaltes fich verdienen muste. 3m Dai 1576 burch ben Tob seiner Mutter nach Sause gerusen, konnte er erst im Herbst biefes Jares fein Studium in Wittenberg fortsetzen, das turz zuvor nach bem Sturz der Philippiften mit streng lutherischen Theologen, unter benen bef. B. Lepfer, war besett worden. Rach vollendetem theologischen Studium hielt er sich einige Beit in dem Balbecischen Klofter Boltharbinghausen auf, wo er mit feinem Bruder Jeremias (geb. 1558, geft. 1632 als Superintendent der Grafschaft Balbed) wiffenschaftlichen Arbeiten oblag und zugleich seinen alten Bater im Predigen unterstütte. In dieser Beit entstand sein Jugendwert Comment. de rebus antiquis German. gentium libri VI, 1575 erschienen, abgedrudt in den Opp. lat. II, 226 sqq., eine hist. antiq. Arbeit, bie zwar jest keinen Wert mehr hat, aber ins tereffant ift burch bie patriotische Begeisterung, mit ber fie geschrieben ift. Bon ba wurde er 1583 als evangelischer Prediger nach bem noch halbtatholischen Herbede in Beftfalen, in bas frühere Andelinfelb feines Baters, berufen: er hatte bier einen ichweren Stand, wall har bein fein Kollege, ein Brebiger Tade, unguberläffig & Smaier aus ben Nieberlans

ben (es war die Zeit des Kölner Kriegs unter Kurfürst Gebhard II. 1583 ff.) nötigte Nitolai zur Flucht in bas Stäbtchen Better, wo er eine formliche Belagerung auszustehen hatte. — Nach bem Abzug ber Spanier kehrte er nach Herbede zurud, muste bieses aber, ba indessen bie tatholische Messe wider ein= gefürt mar, aufs neue verlassen, bediente eine zeitlang als Hausprediger bie beim= lichen Lutheraner in Köln und folgte bann 1587 einem Rufe als Diakonus nach Nieber-Wilbungen im Walbecischen. Im November 1588 wurde er auf ben Bunsch seiner Gönnerin, ber vermittweten Grafin Margarethe von Balbed, auf bie Stadt= pfarrstelle zu Alt-Wildungen versetzt und diente von hier aus der frommen und eifrig lutherischen Gräfin zugleich als Hofprediger und Erzieher ihres Sones, des Grafen Wilhelm Ernst von Walbed, ber frühe burch Gottesfurcht und eifriges Studium sich auszeichnete, aber schon 1598 auf der Universität Tübingen starb. Als eifriger Lutheraner und Ubiquitist (im Sinne von Breng, Andrea, Lepfer, Hunnius 2c.) wurde Nitolai in ben folgenben Jaren, zur Beit bes bamals nach dem Abschluss des Konkordienwerkes in Kursachsen, Hessen u. a. a. D. neu sich erhebenden Streits zwischen Lutheranern und Calvinisten ober Kryptocalvinisten, in heftige Rämpse verflochten. Rikolai beteiligte sich an dem Streit mit mehreren Schriften, 3. B. fundamentorum Calvinianae Sectae detectio, Tubingen 1586 mit Vorrebe der theol. Fafultät; de controversia ubiquitaria ad D. Hofmannum epistola 1590; de duobus Antichristis 1590; resp. ad Sadeltis libellos 1591. Auch im Balbedichen fam es zu widerholten Berhandlungen über die einschlägigen Fragen auf mehreren Synoden zu Wildungen 1589—1592 mit zwei Pres bigern, Justus und Heinrich Crane, sowie mit einem gräflichen Kanzleirat Bads lier, dem Nikolai wegen angeblich calvinistischer Anschauungen bas Abendmal verweigerte (1590). Bei dem Grafen Franz von Waldeck sowie bei dem Land= grafen Wilhelm von Heffen erregte R. burch seinen lutherischen Gifer vielfachen Anstoß: ber Landgraf verbot der Marburger Fakultät 1590, ihn zum Dr. theol. zu promobiren, wenn er nicht sein anticalbinisches Buch fund. Calv. detectio wis derruse, ja nach dem Regierungsantritt des Landgrasen Moriz drohte ihm sogar Absetzung und Gefangennehmung, wogegen er aber bei der Gräfin Bitwe Schut fand. In dieser Zeit des Streites und der Ansechtung dichtete Nikolai sein der Gräfin gewidmetes Lied: "Der driftlichen Rirche zu Gott Rlag über die Calviner und Rottengeister", worin er klagt: "Biel Badenstreich und Natternstich auf mich geschwind gerichtet find von Freunden und von Feinden. Dein Abendmal und ewig Wal, dein Majestat und Herrlichkeit find Stein des Anftog worden". Der Umschlag aber, der in Aursachsen 1591 mit dem Tod des Kurfürsten Chris stian I. und dem Sturz des Arpptocalvinismus erfolgte, machte auch ander= wärts sich fülhar: Nikolai behielt sein Amt, die Walbeckschen Prediger bekannten sich 1593 auf einer Spnode zu Mengeringhausen zur Konkordienformel und unter= schrieben später sogar die kursächsischen Bisitationsartikel. Auch Nikolai erhielt jest 1594 in Wittemberg die ihm zuvor in Marburg versagte theol. Doktor= würde unter dem Präsidium von Aegib. Hunnius durch eine Disputation do libero arbitrio, und fur nun um so eifriger fort in seiner Bekampfung bes Cal= vinismus: 1596 erschien sein "Nothwendiger und ganz vollkommener Bericht von der ganzen calvinischen Religion nach Ordnung der 5 Hauptstücke, Frankfurt 1596; 2. A. 1597, und sein Methodus controversiae de omnipraesentia Christi secundum naturam humanam, lettere Schrift mit einer Widmung an seinen gräflichen Bögling Wilhelm Ernft von Walbed, ber barin vor ber calvinischen Irrlehre ernstlich verwarnt wird, zumal da jest Calvins Reich burch viele Ge= genben fich berbreite.

Nach zehnjäriger Wirksamkeit in Wildungen folgt Nikolai 1596 einem Ruf als Prediger nach Unna in Westfalen, wo die Lutheraner soeben nach langen Kämpsen mit den aus den Niederlanden und Oftsriesland eingewanderten Resormirten die Oberhand erhalten hatten und den "als harten Ubiquisten und Erzseind der Calvinisten" längst bekannten Nikolai als Fürer begehrten. Neue Kämpse und schwere Trübsale erwarteten ihn hier: zuerst ein Angriff von Seiten der Resormirten, die ihn 1597 bei den Käten in Cleve verklagten und eine Streit=

schrift wiber ihn herausgaben unter bem Titel: "Entsatz bes ubiquiftischen Hamsmerschlags Dr. Nikolai", die dann N. in einer neuen, katechismusartig in Frage
und Antwort abgesasten Streitschrift beantwortete u. d. T.: Kurzer Bericht von
der Calvinisten Gott und ihrer Religion, 1598 (Borrede datirt Unna 1. Februar
1597). Es ist das wol die derbste von allen anticalvinischen Streitschriften Niskolais, überhaupt eines der berüchtigtsten Produkte der interkonsessionellen Streitsliteratur des 16. Jarhunderts — eines der schlimmsten Beispiele verkehrter dogsmatischer Konsequenzmacherei und eines unanständigen, ja geradezu blasphemischen
Tones der Polemik, den man bedauern, aber nimmermehr entschuldigen kann; und
es ist besonders diese Schrift, welche den in der lutherischen Kirche mit Recht
hochverehrten Mann in den Rus eines leidenschaftlichen Fanatikers gebracht hat
(vgl. Arnold, K. u. K.-H. II, 16, cp. 81; Scultetus, Innocentia theol. Hamb.;
M. Goeze schried noch 1770 eine eigene Verteidigungsschrift für Nikolai gegen
die Angrisse eines resormirten Predigers zu Worms, vgl. Curhe S. 190 ss.) —

Die Antworten der Reformirten auf Nikolais "Schandbuch" waren freilich auch nicht allzu fein: sie nannten ihn ein um sich hauendes Wildschwein, einen Rafenden, ber an die Kette gelegt werden mufste, ja fie streuten allerhand üble Nachreben über seinen Lebenswandel aus. Bu biesen Anfechtungen, die er sich selbst durch die Maßlosigkeit seiner Polemik zuzog, kamen aber bald noch andere Beimsuchungen: Todesfälle in seiner Familie, besonders aber eine fürchterliche Beft, von welcher die Stadt Unna 1597 heimgesucht wurde. Der Würgengel ging von Saus zu Saus, Sunderte ftarben von Woche zu Woche, Leichen über Leichen fah er einscharren, sein eigen Haus war von Pefthäusern umgeben. Die Not trieb ihn "mit Hintansepung aller Streitigkeiten" die ganze Zeit im Gebet hinzubringen und im Nachdenken über das ewige Leben und den Zustand der treuen Seelen im himmlischen Baradics. Die Frucht dieser Todes- und Lebensbetrachtungen war fein 1599 in den Drud gegebenes, seinen trauernden Gemeindegliedern gewids metes, "von lauter himmelsblumen buftenbes" Buch u. b. T .: Freubenfpiegel bes ewigen Lebens, b. i. gründliche Beschreibung bes herrlichen Befens 2c. allen betrübten Chriften jum feligen und lebendigen Troft gusammengefaßt burch D. Ph. N., Frankfurt 1599, 8°. (Neue Ausgaben von 1617, 1633, 1649, 1707, von Mähl= mann 1854; einen Unhang ber erften Auflage bes Freudenspiegels bilben brei geistliche Lieber s. u.) In die Zeit des Aufenthaltes in Unna fällt endlich auch noch eine biblischetheologische ober historische Arbeit: Commentariorum de regno Christi, vaticiniis proph. et apost. accommodatorum, libri II (Frantfurt 1597 und 1607; deutsch von Artus in Danzig f. Curpe S. 165 ff.) ein merkwürdiges Werk, worin N. eigentümliche apokalyptisch=chiliaftische Ibeen ausspricht und ben Beltuntergang aufs Jar 1670 prophezeien will. Kaum war die Peftzeit vorüber, fo tamen neue Gegenschriften bon den Reformirten, weshalb R. auf feinen Freubenspiegel noch in demselben Jar einen "Spiegel bes bofen Beiftes, ber in ben Calvinisten fich regt, Frankfurt 1599, 2. Auft. 1604, folgen ließ. Und zu dem Feberfrieg tam auch balb wiber äußere Rriegenot: ein Ginfall ber Spanier notigte R., auf ben Wunsch bes Rates, mitten im Winter Unna zu verlaffen unb ins Waldediche sich zu flüchten, wo er ein Bierteljar als Bertriebener zubrachte. Erft zu Oftern 1599 konnte er nach Unna zurückehren, wo er nun, 44 Jare alt, in die Che trat mit ber Witme eines Pfarrers Dornberger aus Dortmund (Jan. 1600). Er entschlofe fich jest, von aller Polemit eine zeitlang fich entfernt zu hatten und beschäftigte fich mit einer größeren bogmatischen Arbeit "über ben muftischen Tempel Gottes". Gine burch David Chytraus an ihn gelangte Berufung nach Roftod in ein firchliches ober akademisches Amt zerschlug sich; ba= gegen murbe er 1601 in Samburg, mo feine Schriften, befonders fein Freubenspiegel, ihm Freunde gewonnen, zum Hauptpaftor an ber St. Natharinentirche gewält - als Rachfolger bes 1601 perftorbenen Seniors Stamte, als zweiter Rachfolger von 3. Wefifal Olle mar ihm noch eine fiebenjärige, im gangen ruhige und friedliche, aber nebellemille und erfegnete Birtfamfeit beschieben: er predigte jeben Conne mit Millter Kirche und übte durch fein Wort und burch fr' Tine Gemeinbe, feine Rollegen,

wie auf die ganze Stadt einen gesegneten Einfluss, als ein "anderer Chrysosto= mus", als gottseliger Mann und treuer Seelenhirt, als geistreicher Skribent, als Säule ber lutherischen Kirche, in weiten Kreisen verehrt und gepriesen. Gin besonderes Anliegen war es ihm, den kirchlichen Frieden und die Einheit des Bekenntnisses, die reine evangelische Lehre wie sie in göttlicher Schrift gegründet und im Konkordienbuch von 1580 und bessen Apologie bezeugt und widerholt war, unter den Hamburger Predigern zu erhalten und zu befestigen, aber auch, wo es not tat, wider allerlei Korruptelen und Rotten mit dem Schwert des Geistes zu verteidigen. Auch seine schriftstellerische Tätigkeit setzte er in Hamburg rüstig fort: 1602 erschien sein bedeutendstes dogmatisches Werf: Sacrosanctum omnipraesentiae J. Chr. mysterium libris II solide et perspicue explicatum; das erste Buch handelt von der Omniprasenz Christi nach seiner Gottheit, das zweite de omnipraesente Christo secundum humanitatem ejus. Darauf folgt 1603 ein Bericht von der Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmal und mehrere Streitschriften gegen den reformirten Prediger Pierius in Bremen, gegen den Socinianer Oftorod pro divina Christi gloria, gegen einen tryptocalb. Prediger Joh. Cuno, gegen einen reformirten Prediger Peter Plancius in Amsterdam. Gine beutsche Bearbeitung der lateinischen Schrift von der Omniprasenz ist die 1604 erschienene, in Frage und Antwort abgesaste "Grundfeste und richtige Erklärung bes streitigen Artikels in ber Gegenwart J. Chr. nach beiben Naturen 2c.", ber Königin Ratharina von Schweden gewidmet. Ein Gegenstück zu seinem "Freudens spiegel" aber bildet die 1605 wärend einer anlichen Pestzeit in Hamburg zu seis ner und seiner Gemeindeglieder Stärfung und Tröstung geschriebene, im Jar 1606 im Drud erschienene Theoria vitae aeternae oder historische Beschreibung des ganzen Geheimnisses vom etvigen Leben in 5 Büchern (1. von des Menschen Erschaffung zum ewigen Leben, 2. von unserer Erlösung zum ewigen Leben, 3. Wis bergeburt, 4. von der widergeborenen Seele Beimfart, 5. von der Auferstehung bes Fleisches zum ewigen Leben); spätere Auflagen von 1611, 1628, 1651 u. f. w. Noch zwei Monate vor seinem Tod beendigte N. seine lette anticalvinistische Streitschrift (Sieg und Freudentritt der Warheit 2c., Hamburg 1608) und noch in ben letten Wochen beschäftigte ihn eine Streitschrift gegen einen Jesuiten Beinrich Neverus in Altona de Antichristo Romano, nach seinem Tod herausgegeben bon seinem Bruder Jeremias, Rostock 1609. Mitten in seiner raftlosen Tätigs keit wurde der bisher gesunde und kräftige Mann "von einem bosen Fluss bes Hauptes befallen", ber ihn im Predigen hemmte und aufs Krankenbett marf; nachdem er noch am 22. Oft. 1608 einen neuen Kollegen ordinirt, erkrankte er lebensgefärlich. Nachdem er die Seinen gesegnet und dem ihm innig verbundenen Diakonus Debeken ein schönes Bekenntnis feines Glaubens abgelegt, ift er am 26. Oft. sanft und selig im Herrn entschlasen. Bestattet wurde er im Chor der Ratharinenkirche in demselben Grab mit J. Westphal. Dedeken hielt ihm die Leichenrede über feinen Lieblingsspruch Offenb. 14, 13 und hat nachher feine zals reichen Schriften gesammelt und herausgegeben — die lateinischen in zwei, die beutschen in vier Foliobanden, Samburg 1611—17.

Seinen christologischen Schristen (s. omnipr. mysterium 1602, Grundseste 2c. 1604, Synopsis articuli de omnipr. Chr. 1607 u. a.) ist neuerdings ein Ehrensplat in der Geschichte der Christologie angewiesen worden von Thomasius, Christi Person und Werk II, 451 sf.; Dorner, Entwicklungsgeschichte 2c. II, 779 sf.; Steitz, Art. Ubiquität in der theol. R.C., 1. Ausl., Bd. XVI, 605 sf.; ihr Grundgedanke ist die Parallelisirung der Unio personalis in Christo mit der Unio pneumatica der Gläubigen mit Christo und die hieraus sich ergebende ethische Verwertung der Lehre von der communicatio idiomatum, — ein Versuch, den spinosen Gesgenstand nicht bloß in anziehenderer, sondern auch in fruchtbarerer Weise zu des handeln, als es gewönlich geschah, und den lutherischen Grundsatz "finitum est eapax insiniti" in der Konstruktion des ganzen dogmatischen Systems (Theologie, Christologie, Soteriologie) zu verwerten, vgl. Rocholl, Realpräsenz, S. 199 sf.

Von Nikolais Predigten sind nur wenige gedruckt, meist solche aus der Hamburger Zeit s. Debeken in der Ausg. der deutschen Schriften II, 313; Wendt,

76 ff., der einige charakteristische Auszüge daraus mitteilt, aus denen teils die homiletische Gewandtheit, der Gedanken- und Bilberreichtum des Berf., teils aber auch die Manier des Allegorisirens und Polemisirens auf der Kanzel, die N. mit den meisten seiner Zeitgenoffen teilt, sich erkennen lässt. Auch von Nikolais Briefwechsel scheint verhältnismäßig wenig erhalten, f. bei Curpe. Bas aber seinen Namen im Gebächtnis ber ebangelischen Kirche wie in ber Geschichte ber beutschen Dichtung unvergestlich macht, find bie vier geistlichen Lieber, die uns von ihm aufbehalten find (Anderes ist ihm mit Unrecht beigelegt worden) und die sämtlich ans der Wildunger Zeit 1588—96 herstammen: 1) Wag ich Unglück nicht widerstan, ein kirchliches Parteilied gegen die Calvinisten, Akrostich auf Mars garetha von Balbed geb. von Gleichen, gebrudt zuerft 1596; 2) So munich ich nun ein gute Nacht zc., ber Welt Abbank für eine himmeldürstige Geele, über Bfalm 42 (vgl. Curpe S. 139 ff.); 3) Wie fcon leucht't uns ber Morgenftern 2c., ein geiftlich Brautlied ber gläubigen Seele von Jesu Chrifto ihrem himmlischen Bräutigam, über Pf. 45, Afroftich auf Wilhelm Ernst Graf und Herr zu Walbed; 4) Bachet auf, ruft uns die Stimme 2c., ein geiftlich Lied von der Stimme zu Mitternacht und von den klugen Jungfrauen nach Matth. 25, 1 ff. Bon dies fen vier Liedern sind es besonders die beiden letztgenannten, welche zu den Kleinodien des evangelischen Liederschaßes gehören (vgl. über deren Ursprung, Inhalt, Berbreitung 2c. die ausfürlichen Erörterungen bei Curpe S. 80 ff. 126 ff.). — Dit beiden beginnt eine neue Periode bes evangelischen Kirchenlieds insofern, als einerseits die Glut subjektiver Glaubens= und Liebesinnigkeit, andererseits der poetisch-musikalische Schwung, ber sich schon in ben neuen Bersmaßen ankündigt, namentlich auch die farbenreiche Schilderung überirdischer Zustände, den Liedern der Reformationszeit noch fremd ift. Wärend er durch ben Gebrauch lateinischer Borter wie durch die Anlehnung an die h. Schrift, auch durch feine beiben polemis schen (1 und 2) Lieber noch an die ältere Zeit erinnert, so eröffnet er dagegen durch den hohen Schwung und die innige Liebesglut seines geistlichen Brautliedes wie durch den Prophetenton seines geistlichen Wächterlieds eine neue Zeit in der Entwidlung bes evangelischen Kirchenliedes, die Periode ber Subjektivität (vgl. Curpe S. 146 ff.; Roch II, 341). Diese beiden vielbewunderten und "wunderbaren" Lieber übten benn auch eine mächtige Wirfung auf die Zeitgenoffen und fanden bald die weiteste Berbreitung und den ihnen gebürenden Plat in den evangel. Kirchengesangbüchern, nachdem sie 1604 in bem bon ben vier hamburger Organisten Jatob und hieron. Pratorius, Scheibemann und Deder herausgeges benen "Melodenen-Gesangbuch" zum erstenmal mit ihren an Hoheit und Feuer ebenbürtigen Melodieen erschienen waren. Die früher von Winterfeldt, Ev. KG. I. 90 ausgesprochene, von Vielen nachgesprochene, aber von niemand bewiesene Meinung, N. habe sein Lied vom Morgenstern einem weltlichen Bolts= und Lies beslied nachgedichtet, ift neuerdings durch Curpe u. a. widerlegt; dagegen ift es fehr warscheinlich, dass die Melobie dem Volksgesang entnommen ift. Das Bersmaß und die Melodie von: Wachet auf 2c. (der "König der Choräle", wie Palmer sie nennt) ist warscheinlich von Nikolai selbst zugleich mit dem Liede erfunden, boch fo, bass er sich babei entweder (wie Winterfeldt meint) an eine als tere Kirchenweise, den sog. fünften Ton des Magnifikat, angeschlossen, oder (wie Balmer meint) die Weise eines Wächterhorns in idealisirter Geftalt zum Anfang dieser Liedweise verwendet hat (Beiteres über die Entstehung und Berbreitung von Lieb und Melodie f. bei Curpe S. 126 und Roch II, S. 341; VIII, S. 663; val. auch Beis, Theorie und Beschichte bes Rirchenlieds, S. 140).

Uber die handschriftlichen und gedruckten Duellen für Nikolais Lebensgesichichte f. bes. L. Eurye, D. Philipp Nikolais Leben und Lieder, Halle 1859, 8°, S. 1 ff. Augerbem von Willen Mem. theol. Decas I, Frankfurt 1674; Spizel, Pemplum h., Auger Willer, Cimbria lit. III, 50 f.; Wühlmann, in f. Ausgabe von Kilokai von Salle 1854; Wendt, H., Borlesungen über Ab. R. gehalten und Von Salle 1854; Bendt, H., Hondurg 1859; A. Ilocholl, Leben Von Rock, Kirchenlieb, 3. Aust., Band II, E. 324 ff.; Baler

Rifolaiten. In ber Apotalppse bes Johannes wird mit biefem Ramen eine Partei bezeichnet, welche in einigen ber zum ursprünglichen Lesertreise des Buches gehörigen sieben kleinasiatischen Gemeinden mehr oder weniger Ans hang hatte. Die Gemeinde von Ephesus erhält in dem für sie bestimmten Sendschreiben das Lob 2, 6: "das haft du, dass du haffest die Werke der Riko= laiten, die auch ich haffe", dagegen wird in dem Sendschreiben an den "Engel" der Gemeinde von Pergamus die lettere mit den Worten getadelt 2, 14 f.: "ich habe wider dich etwas Weniges, daß du daselbst haft, die sich an die Lehre Bileams halten, ber ben Balat lehrte, Anlafs zur Gunde zu geben ben Sohnen Ifraels, zu effen Gögenopfer und zu huren: so hast auch du solche die sich an die Lehre ber Nikolaiten halten gleicherweise". Dne Frage bezieht fich hier bas "so auch du" nicht auf Ephesus ((B. 6) zurud (be Wette, Bolter), sonbern zusammen mit "gleicherweise" auf die durch Bileam versurten Ifraeliten. Jene Borte recht= fertigen baher nicht die Annahme, in Pergamus hätten "Bileamiten und Niko» laiten nebeneinander" als zwei verschiedene Richtungen bestanden (Thiersch S. 246, be Wette, Bölter). Bielmehr wird bort lediglich mit ber Berlodung ber Ifraeliten zum Gößenopjeressen und zur Hurerei, wie sie infolge des von Bileam dem Moabiterkonig gegebenen Rates eintrat (4 Mos. 25, 2; 31, 8, 16), die Berfürung bon Mitgliedern der Gemeinde von Bergamus durch die Nikolaiten verglichen. Dies ist um so sicherer, da es unmöglich auf einem dem Apokalyptiker unbewusse ten rein zufälligen Busammentreffen beruhen tann, dass ber jener Bezeichnung der Partei zugrunde liegende griechische Name ihres Hauptes Nikolaos seiner Bebeutung nach (einer ber bas Bolf in seine Gewalt zu bringen weiß von vixav und laos) ganz dem hebräischen Namen Balaam oder Bileam entspricht nach der fehr gut möglichen (vgl. Fürst, Handwörterb. I, 194) etymologischen Herleitung bes letteren von בכלע verschlucken, bilblich in Besitz haben (Hiob 20, 15. 18), in seine Gewalt bringen (Jer. 51, 34) und 💆 das Volk, für welche sich auch im babylonischen Talmud Sanhedrin 105e eine Analogie findet (Renan, Saint Paul 304). Aus der Vergleichung aber, für welche diese Verwandtschaft der Namen benutt ist, ergibt sich, dass die Lehre der Nikolaiten auch inhaltlich als mit dem Rate Bileams übereinstimmend gedacht ift, insoweit derselbe hier mit Ubergehung des eigentlichen Götzendienstes (Num. 25, 1) angegeben ist. Man darf daher die den Nikolaiten vorgeworfenen Laster nicht bildlich deuten (Herder), sodass jene nur im allgemeinen als Lasterhafte und Irrlehrer (Herder, Eichhorn, Bullig) ober als Schlemmer und Wollüstige (Vitringa) bezeichnet wären. Auch ist unter dem πορνεύειν nicht bloße "Gleichgültigkeit gegen die mosaischen Cheverbote" zu verstehen (Ritschl S. 135), sondern in dem eigentlichen Sinn, in welchem als Sunben ber burch Bileams Rat verfürten Ifraeliten außereheliche Geschlechtsgemein= schaft (vgl. Num. 25, 2) und Genuss von Götzenopferfleisch bei heidnischen Opfer= malzeiten gemeint sind, wird beides auch den Nikolaiten vorgeworfen, und zwar nicht bloß bessen praktische Ubung, sondern auch die ihren "Werken" entsprechende "Lehre", also bie theoretische Rechtfertigung berfelben.

Danach ist es aber weiter zweisellos, dass auch in dem Sendschreiben an den "Engel" der Gemeinde von Thyatira, one das hier der Name der Nikolaiten genannt wird, doch dieselbe Partei gemeint ist, wenn es hier heißt 1, 20 sf.: "ich habe wider dich, daß du gewähren lässest dein Weib Jesabel, die sich Prophetin nennet und lehret meine Anechte zu huren und Göpenopser zu essen". — "Siehe ich werse sie auß Bette und die mit ihr ehebrechen, in große Trübsal, wenn sie nicht ablassen von ihren Werken, und ihre Kinder werde ich töten und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der Herzen und Niezren prüset"; — "euch aber sage ich, den übrigen zu Thyatira, die nicht diese Lehre haben, die nicht die Tiesen des Satan, wie jene behaupten, kennen gelernt: ich werde auf euch keine andere Last wersen". Dass es hier (B. 20) nicht "das Weib" sondern "dein Weib" heißt, ist wegen der besseren Bezeugung (durch die Codices A. B.) und der scheinbar weit größeren Schwierigkeit dieser Lesart gewiss. Dann aber geht es nicht an, hier an irgend ein der Gemeinde angehös

riges Beib zu benten, mag man berfelben babei ben Namen Ifabel (Bolf, Bengel) ober einen anberen zuschreiben (a Lapibe, Kalov, Heinrich, Herber, Emald, be Wette, Düsterdiech). Bielmehr könnte man, wenn man die Beziehung auf ein wirkliches Beib annimmt, barunter nur die Chefrau bes als "Engel" bezeichneten Repräs sentanten ber Gemeinde, also etwa des Bischofs verstehen (Grotius). Allein, das diese in Thyatira ungestört ein so lafterhaftes Leben gefürt und dazu andere Ge= meindeglieder verlockt hatte, ist undenkbar schon wegen des Lobes, das der "Engel" und in ihm die Gemeinde um ihres Fortschritts willen in driftlichen Werken erhalt. Mithin tann überhaupt nicht von einem wirklichen Beibe, von einer einzelnen Persönlichkeit aus der Gemeinde von Thyatira die Rede sein. Sondern es liegt hier ein anlicher Bergleich vor wie 2, 2, nämlich zwischen ber Art wie der König Ahab sein göhendienerisches Weib Isabel in Ifrael herrschen ließ, und ber Schwäche ber Gemeindeleitung gegenüber ber vom Apokalyptiker bekämpften Partei (vgl. Ebrard), sobass für die lettere und ihre Anhänger Isabel und ihre Kinder als Typus gedacht find (vgl. Vitringa, Eichhorn, Hengstenberg). dabei die 2, 14 burch Vergleichung bes Rates Bileams gemachte Angabe über die Lehre ber Nikolaiten hier in Bezug auf die Lehre ber Isabel einfach wider= holt wirb, (2, 18), beweist, bass wir hier nicht eine verschiedene Form ber Irrlehre (Thiersch, S. 245), sondern eben dieselbe Partei der Mitolaiten bor uns Nur der Erfolg und Anhang, den dieselbe in den Gemeinden gewonnen hat, ist als ein verschiedener gekennzeichnet. Wärend sie in Ephesus auf ener= gischen Widerstand gestoßen ift, in Pergamum mehrere einzelne Anhänger gefunben hat, übt fie in Thyatira bei ber Schwäche, welche ihr gegenüber die Ges meindeleitung beweift, einen weitgehenden Ginfluss aus (vgl. Ebrard, Rliefoth), und zwar hier wol besonders durch Beforderung unzüchtigen Wefens, worauf Die Boranstellung des nogrevoue in 2, 6 im Verhältnis zu 2, 14 zu füren scheint. Auch mochten ihre Fürer eben bier in Thyatira mit dem in bem Senbschreiben an diese Gemeinde berürten Anspruch besonders hervortreten, prophetische Inspis ration zu besitzen (2, 20) und (wol mit beren hilfe) "die Tiefen bes Satans" zu erkennen. Dag biefer Ausbrud ber Rebeweise ber Rifolaiten felbft entnom= men (Neander, Herzog, Hengstenberg, Gebhardt), ober als ironische Bezeichnung sei es der übrigen Gemeindeglieder (Züllig, Ebrard), sei es des Apokalyptikers (Bengel, Herber, Eichhorn, be Wette, Ewald, Dufterbied) für bie nach ihrem Borgeben erforschten "Tiefen ber Gottheit" (vgl. 1 Kor. 2, 10; Rom. 11, 33) gebraucht sein, jedenfalls ist damit wol eine dualistische Spekulation gemeint, burch welche bas Bose mit Aushebung ber menschlichen Schuld auf bas Befen ber Gottheit felbst zurudgefürt wurde.

Aber nicht nur die drei erörterten Stellen in Rap. 2 der Apokalypse, B. 6. B. 14—15 und B. 20—24 sind auf die gleiche Erscheinung der Rikolaiten zu beziehen, worin die meisten übereinstimmen, sondern gewiss auch, mas weniger allgemein anerkannt ist, die Worte im Beginne bes Sendschreibens an Die ephesinische Gemeinde 2, 2: "ich weiß — bass bu die Bosen nicht tragen kannst, und bass bu geprüft hast die sich selbst Apostel nennen und es boch nicht find, und fic als Lugner befunden haft". Dass bie bier Genannten nicht jubische Lehrer sein konnen (Bullig), beweist ihr Anspruch Apostel sein zu wollen, und auf Johannesjünger zu raten (Eichhorn) ist völlig willfürlich. Eber tonnte man an strenge Jubenchriften (Emald) benten, an "biefelbe Art bon Jubenchriften, wie fie nach ben Briefen bes Paulus fich ichon zu Lebzeiten biefes Apostels in die von ihm gegründeten Gemeinden einzudrängen und in benselben für ihre habsüchtigen und herrschsüchtigen Zwede zu walen verftanben" (Gebhardt S. 223). Hiefür konnte man sich barauf berufen, dass Paulus gerade judaistische Parteifürer in Korinth als übergroße, faliche Apostel ober als solche, die sich zu Aposteln Chrifti umgestalten (2 Kor. 11, 5. 13; 12, 11) bezeichnet hatte. Inbessen ber Anspruch auf apostolische Autorität hängt keineswegs mit bem besonbes ren Charafter bes Judaismus fo febr zusammen, bafs nicht minbestens ebensogut auch andere Bertreter haretischer Lehre im apostolischen Zeitalter sich bieselbe hätten anmaßen können. Und von judaistischem Besen ber Apokal. 2, 2 genannten

Leute ist nicht das Mindeste angedeutet. Überhaupt fehlt es hier so ganz an einer beutlichen Rennzeichnung berfelben, bass man eine solche im Folgenben zu suchen aufgefordert wird. Andererseits wäre es auffallend, wenn der in den ans beren Sendschreiben in ben Borbergrund gestellte hinweis auf die Nikolaiten in bem ephesinischen 2, 6 erft am Schlusse beiläufig nachschleppen sollte. nach ber kurzen Anerkennung ber Gebuld und des Gegensates ber Gemeinde ge= gen die falschen Apostel der erste Teil dieses Lobes in B. 3 wider aufgenommen wird, so ist es um so warscheinlicher, bass eine Wiberaufnahme auch seines zweiten Teiles in B. 6 eintritt, welche nun die ausdrückliche Benennung der falschen Apostel als Mitolaiten bringt und nach ber ernsten Rüge B. 7 bas Sendschreiben mit ber Anerkennung von Löblichem schließt. Dagegen kann auch gar nichts ber aoristische Ausbruck "du hast versucht, hast besunden" beweisen, als ginge daraus hervor, dass die Versuchungen durch falsche Apostel der Hauptsache nach oder warscheinlicher ganz der Vergangenheit, die Werke der Nikolaiten dagegen der Gegenwart, ja überwiegend der Zukunft angehörten (Gebhardt S. 221). Denn auch das prasentische: "bu kannst nicht die Bosen ertragen", obschon ja an sich ein allgemeiner Ausbruck, ist doch dem Zusammenhange nach in bestimmter Beziehung auf die Nikolaiten gemeint und das Prüfen und Befinden als vorüber= gehende Handlungen haben bas andauernde Richtertragenkönnen und Sassen zur

Folge.

Aus diesen Hinweisungen auf die Partei der Nikolaiten ergibt sich nun ein recht beutliches Bild berselben, das uns sofort an eine andere, wesentlich gleiche Erscheinung ber apostolischen Zeit erinnert, und von derselben ber neues Licht erhalt, das ift ber antinomistische Libertinismus in der Gemeinde von Korinth, wie wir ihn aus ben Briefen bes Paulus an biefe Gemeinde kennen. Von paulinischer freierer Erkenntnis (1 Kor. 8, 1) ausgehend und im Busammenhange mit der in der Gemeinde ausgebildeten Neigung zu Aufgeblafen= heit und Weisheitsdünkel (1 Mor. 4, 6 ff.; 5, 2; 8, 1) hatte diese Richtung im Gegensatz gegen judische Gesetlichkeit und Glaubensenge zu mannigfachem und verschieben abgestuftem Rudfall in heidnische Sitte und Denkart gefürt. Man verslüchtigte die christliche Auferstehungslehre (1 Kor. 15, 13 ff.), man entweihte bie driftlichen Liebesmale burch Schmausereien nach Art ber heibnischen Rult= vereine (11, 17 ff.), und indem man den auf die Lehre des Paulus von der christ= lichen Freiheit begründeten Sat "alles ist erlaubt" in der unstatthaftesten Beise ausbeutete (6, 12; 10, 23), scheute man sich nicht vor dem Genusse von Opfer= fleisch selbst bei Opfermalzeiten in heibnischen Tempeln, noch vor Ausschweifung und Unzucht bis zu beren widerwärtigften Formen, biefer Lieblingsfünde bes Heibentums, die demselben so sehr als etwas völlig Indifferentes erschien, dass schon das Apostelbekret, Apg. 15, 29, das Verbot derselben neben das des Opfers fleischessens und anderer den Juden besonders auftößige Übertretungen jüdischer Satung zu stellen als nötig erkannt hatte. Die Anlichkeit dieser korinthischen Richtung mit den N. der Apokalypse macht es zweisellos, dass beibe auch in geschichtlichem Busammenhange stehen und bass auch bie letteren bem Boben bes paulinischen Beibenchriftentums entstammen. Was aber bort in Korinth noch eine innerhalb der Gemeinde gar nicht abgeschlossene und in verschiedenem Grade ver= tretene Richtung war, ist hier eine von Agitatoren geleitete förmliche Partei und Barefie geworben. Hier und bort finden wir die gleichen Unsitten bes Gogenopferessens und ber außerehelichen Geschlechtsgemeinschaft in Berbindung mit bem Unspruch auf besonders hohe Erkenntnis. Aber aus der einfachen Beschönigung jener Sünden durch Berufung auf die paulinische Freiheitslehre ist hier nicht bloß eine bestimmte "Lehre", eine feste Theorie geworden, sondern es hat sich damit auch eine dualistische Spekulation verknüpft. Dem entsprechend hat sich die geis ftige Überhebung ber forinthischen Libertinisten zum Anspruch ber Fürer jener nikolaitischen Partei auf prophetische Begabung (2, 20), ja auf apostolische Austorität (2, 2) entwickelt. Auch dieser lette Zug fügt sich in das sonstige Bild ber N. nicht so schwer ein, wie man (Gebhardt S. 219 f.) gemeint hat. Eine Analogie bieten bie judaistischen Fürer ber forinthischen Christuspartei, welche,

verlassen von der Autorität der Urapostel und die des Paulus bekämpsend, one Offenbarungen von seiten Chrifti, dieses Haupterfordernis ber apostolischen Burbe, zu besiten, fich eine folche nur mit Berufung auf außerliche Beziehungen zur geschichtlichen Erscheinung Jesu vindizirten (2 Kor. 11, 5, 13; 12, 11). Für eine anliche Entwidelung aber ber entgegengesetzten haretischen Richtung, bes huperpaulinischen Antinomismus, waren schon in Korinth alle Faktoren vorhanden. Hier scheint die in der Gemeinde herrschende Aufgeblasenheit selbst zur Emanzis pation bon ber Autorität der Schrift (1 Ror. 4, 6) wie der Apostel (B. 8 ff.) geneigt zu haben und jenen libertinischen Preisen besonders eigen gewesen zu sein (2 Ror. 5, 2; 8, 1). Und infolge ber gegen dieselben gerichteten scharfen Rügen und Magregeln bes Baulus nahmen fie trot ihrer Berufung auf feine Freiheitslehre seiner Person gegenüber eine immer widerspenftigere und feindseligere Saltung an (2 Kor. 2, 5, 6; 12, 21; vgl. A. Klöpper, Kommentar 3, 2. Korintherbr. S. 65 ff., 335 ff., 536 ff.). Den Fürern einer solchen Opposition konnte es nicht febr fern liegen, jene geiftliche Berbindung mit bem Berrn, ber Freiheit ichaffens ber Geist ift, und jene visionären Offenbarungen, auf welche sich Baulus in ber Berteidigung seines Dienstverhältnisses zu Christus wie feiner apostolischen Burbe im Gegensate gegen die äußerliche Richtung der Judaiften berufen hatte (2 Kor. 3, 1. 17; 12, 1 ff. 12, vgl. Klöpper zu diesen Stellen), auf Grund ihrer überspannten Freiheitslehre für sich zu behaupten und baraus Ansprüche auf prophetische und apostolische Autorität abzuleiten, tropbem, dass ihnen eine Vorbedingung ber letteren, der Borzug, den Herrn leibhaftig geschaut zu haben, gänzlich mangelte. Dasfelbe konnte aber in Aleinasien ebenfogut geschen wie in Korinth. Begreiflicherweise trat solche häretische Geltendmachung apostolischer Autorität in dem Maße zurud, als die Apostel selbst von der Erde schieden. Daher ist es erklärs lich, bafs es ebensowenig von dieser libertinischen als von jener judaistischen Ans maßung apostolischer Würde weitere Spuren gibt. So finden wir auch nichts mehr davon in der Irrlehre des Judasbriefes (s. d. Art. Bd. VII, S. 277), die sich im übrigen, besonders durch weitere auf die Christologie und Engellehre ausge= behnte Konsequenzen bes dualistischen Gottesbegriffes im Verhältnis zu ben N. ber (68 oder 69 geschriebenen) Apotalppse als spätere Entwickelungsform bes hy= perpaulinischen Antinomismus erweist.

Ebenso sicher aber wie die Auffassung der N. als eines heibenchriftlichen die paulinische Freiheitslehre überspannenden Libertinismus zu behaupten ist die Meinung abzuweisen, die Apotalypse befämpfe an den betreffenden Stellen zugleich ober auch gerabe besonders ben Apostel Baulus selbst mit seinen Gehilfen. Dies selbe findet sich bei R. R. Möstlin (johann. Lehrbegr. S. 486), Baur (Chrift. u. R. d. 3 erft. Jahrh. 2 S. 75 ff.), Schwegler (bas nachapoft. Beitalter S. 172), Boltmar, Holymann (Jubenth. u. Chriftenth. 1867, S. 710), Renan, Hilgenfeld, Hausrath. (Bgl. bagegen Neanber, Düfterbied, Ritschl, Mangold in Bleets Ginl. in N. T. 1875, S. 725, Beiß, Bibl. Theol. bes M. T., Gebharbt.) Man hat sich bafür wol gar auch auf Apot. 2, 9 berufen (Renan, St. Paul, S. 305), als ginge aus biefer Stelle hervor, dass bie Nikolaiten bei ihrem heibenchriftlichen Charatter doch national-judischer Abstammung waren, was bann freilich auf Paulus füren könnte. Aber die hier genannten Leute, "bie da sagen fie seien Juden, und sind es doch nicht, vielmehr des Satans Spragoge", sind nicht die R., überhaupt teine haretische Partei, welche innerhalb ber Gemeinde stände und dieselbe für fich zu gewinnen suchte, wie jene, sonbern Jeinbe ber Chriften, von benen biefe gegenwärtig Läfterung und Berfolgung zu erdulben (2, 9) und ichlimmere Leiben bis zur Gefar bes Lebens zu erwarten haben (2, 10). Es ift bie bem Ebangelium feindselige ihres Judennamens fich unwürdig machenbe judische Synagoge (wie auch Hilgenfeld, Einleitung, S. 417 f. fieht). Aber auch die allerdings auf die N. bezüglichen Worte Apok. 2, 2 konnen nicht auf Paulus und seine Apostels gehilfen geben. Denn er felbst war nicht mehr am Leben, tonnte also bamals nicht Gegenstand des Nichtertragenkönnens und bes haffes fein und feine Gehils fen haben niemals Apostel sein wollen. Und was in der Apotalypse von den Sunden der Dt. gefagt wird, tann jene Beziehung auf Paulus nur gerabezu aus-

schließen. Denn dieser hat dieselben Günden warlich um nichts weniger scharf bekampft als ber Apokalyptiker. Schon in feinem früheften, bem erften kanonis ichen Briefe an die Korinther vorangegangenen Sendschreiben an biefe Gemeinde hatte er dem unzüchtigen Wesen entgegenzuarbeiten gesucht (vgl. 1 Kor. 5, 9). Im ersten Korintherbriese ergreift er dann nicht nur die strengsten Magregeln gegen beffen ärgste Ausartungen (5, 1 ff.), sondern verurteilt es überhaupt auf das Schonungsloseste (6, 12 ff.). In enger Berbindung damit verbietet er mit aller Entschiedenheit auch jeden bewussten Genuss von Götenopferfleisch und zwar nur in seinen unbebenklicheren Formen lediglich um des ben schwachen Gewissen gegebenen Anstoßes willen (9, 1 ff.), dagegen für den (in der Apokalypse nach 2, 14 wol allein ins Auge gesassten) Jall, dass bamit irgend eine Art von Beteiligung am Götzendienste verknüpft wäre, an und für sich, nämlich wegen der dadurch herbeigefürten Abwendung von der Gemeinschaft mit dem Herrn zu der Gemeinschaft mit ben Damonen (10, 15 ff.). Und Paulus weist in seiner Warnung bor der Hurerei bereits auf basselbe abschreckende Beispiel hin wie spater bie Apokalypse, auf die durch Bileams Rat veranlasste Verfürung ber Ifraeliten zur Teilnahme an den unzüchtigen heidnischen Opsergelagen (10, 8). Endlich versäumt er es auch im zweiten Korintherbriese, wo er es vorwiegend nur mit den jubaistischen Gegnern zu tun hat, keineswegs, auch die libertinistische Richtung auf bas Schneidenbste abzusertigen (6, 14 ff.; 12, 20 — 13, 10). Danach konnte Paus lus unmöglich etwa ein Jarzehnt später beschuldigt werden, Gößenopferessen und Hurerei gelehrt zu haben. Dazu hätte felbst ber wütenbste hafs gegen seine Berson und Lehre nicht füren können, von dem sich doch in Warheit in der Apoka= Inpfe nichts findet (vgl. Gebhardt). Wenn man aber meint, die Apokalypse begiebe sich mit ihrem Vorwurf ber Verfürung zum nopreveir auf 1 Kor. 7, 12 f., wo Baulus die Ehe von Chriften und Beiden erlaube (Bolfmar G. 83) ober auf 1 Kor. 7, 39. 40, wo ber Apostel "im Gegensatz gegen strengere Bneumatiker" bie Widerverheiratung driftlicher Witwen gestattet (hilgenfeld, Einleitung S. 415), fo steht dem die Bedeutung von noovevere natürlich entgegen. Gänzlich haltlos ist die neuestens vorgebrachte Behauptung (Bölters), unter den Pseudoaposteln Apot. 2, 2, ben Bileamiten 2, 14 und ber Prophetin Isabel mit ihren Anhängern 2, 10 feien die Montanisten, unter den von jenen zu unterscheibenden Rikolaiten aber die berfelben Zeit, d. h. ben Jaren 160-170 angehörige ben Ophis ten bermandte Onoftiter zu verstehen (mas bann für den Beweis verwendet wird, die sieben Sendschreiben ber Apotalypse seien nebst anderen Studen erft unter Marc Aurel eingeschaltet). Schon die Trennung der beiden Gruppen ift unstatthaft (f. oben). Eine Beziehung aber auf die Montanisten wird weder burch die Ansprüche auf Prophetie noch badurch gesordert, dass Epiphanius einmal in feiner Verteidigung ber Apokalppse gegen die Aloger (adv. haer. 51, 33) zu ber Behauptung flüchtet, bieselbe enthalte eine Weissagung auf montanistische Prophetinnen, und sie wird ausgeschlossen durch den Vorwurf der Unzucht und bes Gögenopfereffens, ber zu ber aftetischen Moral ber Montanisten boch gar zu schlecht stimmt und nicht one reine Willfür als allgemeine Bezeichnung ihres wis bergöttlichen Wesens gefast werben kann (wie Völter will). Und auf die Gnostiker bes zweiten Jarhunderts fürt gar nichts, auch nicht die Art, in ber die R. in ben patriftischen Reperberzeichniffen erscheinen.

Was die Kirchenväter über die N. sagen, spricht nicht nur keineswegs sür die Meinung (Völters), dass dieselben überhaupt erst im zweiten Jarhundert entsstanden seien, sondern auch nicht einmal sür die Anschauung, dass es zu jener Zeit, abgesehen von den R. des apostolischen Zeitalters, sei es nun im Zusammens hange mit diesen (Neander) oder one einen solchen (Wosheim), eine Sekte dessselben Namens gegeben habe. Wenn die N. dei Hegesipp und Justin noch gar nicht, sondern erst von der Zeit des Irenäus an unter den Nehern genannt wersden, so geschieht das nicht darum, weil sie erst inzwischen ausgetreten oder wider neu hervorgetreten wären, sondern insolge des zunehmenden Eisers sämmtliche Reher der apostolischen und späteren Zeit möglichst vollständig aufzuzälen. Freislich werden die R. in allen patristischen Ketzerberzeichnisssen nach Basilides und

Satornil genannt. Aber baraus ben Schlufs zu ziehen, bafs sie zeitlich später als bie beiben letteren anzusepen feien (Bölter), ift völlig ungerechtfertigt. Denn die Reihenfolge in den Regerverzeichniffen der Rirchenväter ift durchaus teine völlig chronologische (wie auch Lipsius, auf den sich Bölter beruft, in f. Schrift: Die Quellen der ältest. Repergeschichte, 1875, S. 28, 35, 47, anerkennt, val. Harnad S. 48), und ihre relative Ubereinstimmung erklärt fich aus bem litteraris schen Abhängigkeitsverhältnis, in welchem biese Berzeichnisse untereinander, besonders die späteren von dem des Frenaus ober ber Quelle besselben stehen. Bas aber speziell bie Stellung ber D. bei Grenaus 1, 26, 3 betrifft, fo ergibt fich ber Grund berfelben aus feiner Außerung 3, 11, 1, die R. hätten "viel früher" als Kerinth eine anliche Lehre wie biefer gehabt und gegen beide habe Johannes sein Evangelium geschrieben. Er sett sie also in die apostolische Beit und lasst sie nicht nur auf Bafilibes und Balentin, sondern auch auf Rerinth und die Ebioniten folgen, nicht weil er sie für zeitlich später halt, sondern weil er an Rerinth, wie um ber anlichen Chriftologie willen die Ebioniten, fo jene wegen fonftiger Bermandtschaft anreihen will. Danach ift benn auch seine unbestimmte Angabe, dass die N. one Unterscheidung leben (indiscrete vivunt 1, 26, 3) und dass sie ein Zweig der fälschlich sogenannten Gnosis seien (8, 11, 1), nicht aus ber Kenntnis ihm gegenwärtiger Berhältniffe, sondern um so mehr aus bloßer Benutung der Apotalypse (vgl. 2, 14 u. 24) abzuleiten, ba er sich lediglich auf diese für die Charakteristik der M. beruft. Es ift daher wol möglich, bass auch Die Behauptung des Frenaus, die R. hatten ben Ritolaus, einen ber fieben Diakonen ber Urgemeinde, zum Lehrer gehabt (1, 26, 3) auf einer änlichen bloßen Bermutung beruht, wie die patriftische Angabe über Ebion als Urheber der ebios nitischen Baresie, wobei es bann fehr begreiflich mare, bafs man auf ben eingigen Ritolaos riet, ber im D. T. erwänt ift. Wie wenig Frenaus aber bon ans beren Nikolaiten weiß, als denen der apostolischen Beit, ergibt sich auch baraus, bafs er an Basilibes und Rarpotrates sich anschließende spätere Saretiter, Die er ebenso charakterisirt wie die N., dennoch mit benselben in keine Verbindung bringt, (1, 28, 2). Noch beutlicher ift alles was Tertullian über die Nikolaiten fagt (praescript. 33, adv. Marcion. 1, 29, de pudic. 19), bloß aus ber Apotalppfe ges schöpft, und dass es zu seiner Beit eine Sette bieses Namens gegeben habe, wirb bireft ausgeschlossen burch seine Bemerkung (praeser. 33), es gebe auch jest Dis kolaiten, nur anderer Art, bie Barefie bes Gajus genannt murben. Es ift alfo nur eine sachliche Berwandtschaft, die er zwischen den R. der Apokalppse und einer anderen, auch anders genannten Häresie seiner Beit konstatiren will. Aussagen bes Sippolyt über bie R. in ben Philosophumena 7, 36 (im Summarion bes zehnten Buchs übergeht er sie) gründen sich gang auf die des Frenaus. Das gilt nicht bloß von seiner Ungabe, Rikolaos, bessen Anhänger in ber Apokalppse betämpft murben, habe, von der rechten Lehre abgefallen, Unterscheidungslofigfeit in Leben und Narung gelehrt, sondern auch von seiner Behauptung, Nikolaos sei ber Urheber von mannigfachen Frrungen der Gnostifer geworben. Letteres hat er aus Iren. 3, 11, 1 entnommen, indem er dabei missverständlich unter ben Gnostifern nach ber auch sonft vorkommenden engeren Bedeutung bes Wortes speziell die Anhänger der sprischen Bulgärgnosis verstand. Warscheinlich hat Hips volpt eine anliche Bemerkung bereits in feinem verloren gegangenen Syntagma gemacht und ebendafelbst auch berichtet, ber Abfall bes Ritolaos fei aus Giferfucht auf fein ichones Weib hervorgegangen, bas er, von fich felbst aus schließenb, bes unmoralischen Lebens beschuldigt habe. Man tann das - abgesehen von der ausbrudlichen Burudfurung bes letten Buges auf Sippolnt von feiten bes Stephan Gobarus bei Photius (bibl. cp. 232) — aus ben (wie Lipfius nachgewiesen hat) auf bas Syntagma bes Sippolyt fich grunbenben Regerkatalogen bes Epis phanius, Philaftrius und Pfeudotertullian erfeben, von welchen Epiphanius (adv. baer. 1, 2 h. 25) beiberlei Ungaben bes Sippolyt mit ftarfer Ausfürung ber Eifersucht und Sinnlichkeit bes Mitolaos widergibt, Philaftring (haer. 33) die Ableitung bes Gnofticismus von Rifalant aufnimmt und Pfeudotertullian (prae-Spolot (bei Epiphanius und Philascipt. 46) mijsverständlich Nehrer

ftrius) einer ber späteren gnostischen Setten zuschrieb, gerabezu bem Nikolaos in ben Mund legt, an den nun hier unmittelbar bie Ophiten angereiht werden. Das Einzige, was in allen diesen patristischen Nachrichten über die N. als eine von ber Apokalypse unabhängige geschichtliche Aberlieferung angesehen werden konnte, ist der schon bei Hippolyt nachweisbare Zug, dass der Diakon Nikolaos durch Eifersucht auf sein Weib zu schlimmeren Verirrungen gefürt worben sei. Inbeffen tann sich berfelbe auch leicht sagenhaft gebildet haben, wenn einmal bie Burückfürung der nikolaitischen Häresie auf jenen Diakonen Eingang gefunden hatte. Eine bloße Bariation desselben ist aber, was Clemens von Alexandrien mit Berufung auf ein allgemeines "man fagt" von Nikolavs erzält (Strom. 2, 20, 118. 3, 4, 25), berselbe habe, wegen seiner Eifersucht auf seine schöne Frau bon ben Aposteln gerügt, bieselbe entlassen und jedem freigestellt, sie zu beiraten, indem er seine Handlungsweise mit dem Grundsatze begründet habe, man must bas Fleisch misshandeln (öre παραχρήσασθαι τη σαρχί dei); dies hatten seine Anhänger irrtümlich in dem Sinne gesasst, dass man sich den Lüsten hingeben musse, und dadurch feien fie zu ihrem schamlos unzüchtigen Wefen veranlasst worben, wärend Nifolaos felbst, von dem Clemens nur Gutes erfaren haben will, jene Worte im entgegengesetzten Sinne gemeint hätte. Dass Clemens hier nichts von bem Göpenopfereffen ber D. fagt, hat seinen Grund im Busammenhang, in bem es sich das eine Mal um die Lust, das andere Mal um die Che handelt, ist also nicht ein Beweis bafür, bafs er eine von der Apokalppse unabhängige Kenntnis einer ihm gegenwärtigen Erscheinung hätte (Bölter). Auf eine folche fürt wirt lich nichts, auch nicht die prasentische Darftellungsweise, die sich auch in dem Bericht des Irenaus findet; gleich biefem, bezieht fich auch die Geschichte bes Clemens nur auf die R. der Apokalypse und sie variirt die von Hippolyt vertretene Überlieferung über Nitolaos offenbar in ber Tendeng, benfelben möglichst von ber Schuld der Seftenstiftung zu reinigen, gelangt aber bamit zu ber Unwarscheinlichkeit, bass eine Bäresie aus einem leicht aufzuklärenden Missberftändnis entstanden ware. Bon Clemens ist fie bann weiter auf Eusebius, nach bem übrigens die Sette ber D. nur gang furge Beit bestanden hat (hist. eccl. 3, 30), Angustinus (de haer. 5), Theodoret (haeret. fab. 3, 1) u. a. übergegangen und auf ihr beruht auch die Angabe in den apost. Konstitutionen (6, 8): "Andere treiben schamlos Unzucht, wie die jetigen [auf die Zeit des hier redenden Betrus bezogen] sogenannten Nikolaiten; vgl. 6, 10: "wieder Andere lehrten, scham: los Unzucht zu treiben und das Fleisch zu mißbrauchen" (die falschen Schlüsse Bölters aus 6, 7 gründen sich auf eine Lesart bes Textes, beren Unrichtigkeit fich aus 6, 10 ergibt).

Sollte übrigens auch selbst die patristische Zurücksung der N. auf den Diakon Nikolaos nur auf einer Vermutung beruhen, so wäre damit noch nicht gesagt, dass dieselbe unrichtig sei. Und da in der Apokalppse der Name der R.
als ein den Lesern bereits bekannter vorausgesetz zu sein scheint (2, 6), so ist
es wol ziemlich warscheinlich, dass diese Partei so nach ihrem Fürer hieß, das
ihr Name also nicht in der Apokalppse nur von Vileam als ein symbolischer abgeleitet ist (Heumann, Janus, Vitringa, Wetstein, Eichhorn, Herder, Büllig, Hengstenberg, Düsterdiech), sondern die Veranlassung dazu war, mit Kücksicht auf die
ethymologische Verwandtschaft der Namen, das Beispiel Vileams herbeizuziehen.
Dann wäre es aber auch nicht unmöglich, dass man an den Diakonen Nikolaos
zu denken hätte, der Proselyt also srüher Heide gewesen war und aus Antiochia
stammte, mithin nach Kleinassen zurückgekehrt und dort in eine antinomistische

Richtung geraten sein könnte.

Litteratur: Die Kommentare zur Apokalypse des Johannes von Grotius 1644, Vitringa 1705. 1721, Bengel 1740, Herder 1779, Eichhorn 1791, Ewald 1828, Züllig 1834. 1840, de Wette 1848, Hengstenberg 1848. 1861, Ebrard 1853, Düsterdieck 1859. 1865, Bleek 1862, Volkmar 1862, Kliefoth 1874 zu den oben angefürten Stellen. Ferner: Janus, Diss. de Nicolaitis 1723; Walch, Historie der Repereien, 1862, I, S. 167 sp. (mit sehr vollständiger Angabe der älkeren Ausschließungen); Schröck, Kirchengesch. II, 1770, S. 312 sp.; Münscher in Gablers

Journal f. theol. Litt. 1803, V, S. 17 ff.; Reander, Kircheng. I, 2, 1826, S. 774, Gesch. der Pflanzung (ap. Beit) II, 1847, S. 620 s.; Gfrörer, Gesch. des Urchr. I, 2, 1838, S. 402 ff.; Ritschl, Entstehung der alttath. K., 1857, S. 134 ff.; Hitgenseld, B. s. w. Th., 1872, Einl. in d. N. T., S. 413 ff.; Renan, St. Paul 1869, S. 304 ff.; Thiersch, Kirche im apostolischen Beitalter, 3. Auslage, 1879, S. 245 ff.; Gebhardt, Der Lehrbegriff der Apotalypse, Gotha 1873, S. 217 ff.; Dan. Bölter, Die Entstehung der Apotalypse, 1882, S. 10 ff. In Beziehung auf die patristischen Rachrichten vgl. R. Lipsius, Zur Quellenkritik des Epiphanios, 1865, besonders S. 102 ff.; Derselbe, Die Quellen der ältesten Ketzergeschichte, 1875; A. Harnack, Zur Quellenkritik der Gesch. des Gnostizismus, 1873.

Cieffert.

Rifolaus I., Papst 858—867. Balb nach Karls M. Tobe hatte die Kurie angesangen das Joch abzuschütteln, das ihr der Kaiser aufgelegt. In der Person Risolaus I. ist dieses Streben auf seinen Gipsel gelangt. War Gregor d. Gr. der eigentliche Gründer des weströmischen Stuls gewesen, so hat Nikolaus die römische Kurie von der weltlichen Obergewalt des Kaisertums befreit und noch fühneren Entwürsen die Ban geebnet, wie sie dann in Gregor VII. und Jnnoscenz III. auftauchten. Die Gewalt, die er über Könige und Fürsten übte, sein Gesdaren, wie wenn er Herr und Schiedsrichter über die ganze Welt wäre, machte einen überwältigenden Eindruck schon auf seine Zeit. Wie er mit dem Klerus berfur, milde und freundlich mit den Gehorsamen, schrecklich und hart gegen die Berirrten, ließ ihn in dem Licht eines zweiten Elias erscheinen. Dabei erfüllte er die strengen Sittensorderungen, die er an andere stellte, zuerst an sich selbst, und wußte der Welt auch durch seine wissenschaftliche Besähigung Achtung abzus gewinnen.

Im Jare 858 folgte er bem Papste Benebikt auf bem römischen Stule, weniger durch freie Wal als durch den Einfluss des gerade in Rom anwesenden Kaisers Ludwig II. und seiner Großen. Die Idee der Zeit war in ihm lebendig, die Idee von der Einheit der Kirche und des Stats und von der Einheit
der christlichen Welt. Die weltliche Gewalt war nicht mehr Trägerin dieser Idee,
sie hatte ihre Ausgabe vergessen, die Gedanken Karls W. waren nicht mehr mächtig in seinen Nachkommen. Wie jener sie geltend gemacht unter Voranstellung
des Statsbegriss, so sollte nun der der Kirche vorausgehen, die Kirche trat ein
in das Erbe Karls M., das sein Geschlecht nicht zu halten vermochte.

Zuerst ward die Macht der römischen Kirche in Italien erhöht und erwei-Hatten bie franklischen Herricher ihre Stellung in der Stadt Rom barauf gegründet, bafs sie ben romischen Abel ins frankische Interesse zogen, so ftupte fich Ritolaus nach dem Beispiele Gregors auf die Menge. Nicht one politische Absicht find die Magregeln zu benten, burch die er seine Sorge für das Bolt an den Tag legte: die Bauten, die ausgedehnte Organisation öffentlicher Wols tätigkeit. Mit berfelben Taktik ging er in Ravenna ficher auf fein Biel los; er nahm sich ber Unterbrückten an. Man weiß, bafs ber Stul biefer Stadt ein alter Rebenbuler bes römischen war. Willfürliches Berfaren bes Erzbischofs Johannes gegen die Einwoner gab Beranlaffung zu Rlagen in Rom. hier ergriff man bie Sache mit Eifer. Nikolaus hatte die öffentliche Meinung in Italien für sich, Johannes ben Raifer Ludwig II., ber in ihm ein Mittel feben mochte, ben Papft bon hier aus im Schach zu halten. Trot biefem hohen Schutz unterlag ber Ras vennate, seine Kirche unterwarf sich; fünftig sollte kein Bischof in der Proving Aemilia geweiht werden von Johannes one Buftimmung von Rom, teinem follte der Berkehr mit Rom verwehrt sein, der Erzbischof selbst sich alle Jare in Rom stellen. Und dass diese Zustände bleibend würden, hatte man durch den Bertrag bie Bifchofe für dieselben zu intereffiren gewusst, indem Johannes nur bie tanonischen Abgaben und Leiftungen von ihnen fordern durfte. Roms und Italiens mar ber Bapft ficher.

Aber es war auch seine Absicht, die Oberhoheit der römischen Kirche im fränkischen Reich auszubreiten und zu besestigen.

Bistums Bremen mit dem Erzbistum Hamburg gab ihm Veranlassung auf dies sem Boben einzugreisen. Ludwig der Fromme hatte den letztgenannten Stul im Jare 834 gestistet. Bremen gehörte bisher zur kölnischen Provinz. Ludwig der Deutsche wollte den durch Leuterichs Tod eröffneten bremischen Stul an Anstar, den Apostel des Nordens, übergeben, um ihn mit Hamburg zu verbinden und von der lothringischen Kirche loszureißen. Günther von Köln widerstrebte. Beide Parteien wandten sich nach Rom. Nitolaus entschied sich für Anstar und die Idee Ludwigs des Deutschen, und bestätigte Anstar in der Metropoliten-Gewalt über die Völker des Nordens, die Schweden, Dänen, Slaven und alle noch zu

befehrenden Stämme, burch eine Bulle vom Jar 864.

Beit wichtiger und größer aber waren seine Absichten und Erfolge im Innern ber westfrant. Kirche, burch ben langen Kampf mit hinkmar, Erzb. v. Reims. Beibe Kirchenfürsten waren gleich ehrgeizig. Hinkmars Lieblingsplan war bie Gründung eines Primates für die ganze gallische Rirche, mit dem Gig in Reims. Es ist begreiflich, bass biese Ibee sich von Papst Nikolaus nur geringer Forde= rung erfreuen konnte. Denn dieser sah hinkmar als seinen Rebenbuler an und benütte jede Gelegenheit, ihn zu demütigen. Eine solche ergab sich in dem Ver= faren Hinkmars gegen Rothab, Bischof von Soissons, seinen Suffraganen. Es ist schwer zu entscheiben, wer in bem zwischen beiben ausbrechenben Streite Recht hat, hintmar ober Rothab. Sie gehörten von vornherein verschiedenen politischen Standpunkten an. Rothad zälte zur Partei des Kaisers Lothar, Hinkmar war einst burch beren Unterliegen und den damit verbundenen Fall Ebbos auf seinen Stul gekommen. Nothab arbeitete mit benen, die den Sturz der Metropolitans gewalt im Auge hatten. Diesen tieferen Grund hat Hinkmars heftiges Berfaren gegen den Gegner der alten Ordnung. Auf sein Betreiben wurde Rothad 861 auf einer Synobe zu Soiffons abgesett, weil er seinem rechtmäßigen Metropolitan nicht gehorchte. Schon 862 beruft er fich auf ben Papft, er will felbst nach Hiemit ift die Sache in ein neues Stadium getreten. Die Sache war für Hinkmar und ben König gleich unangenehm. Beiben musste baran liegen, das Recht, die Bischöfe in der Heimat zu richten, aufrecht zu erhalten. Hinkmar besonders war in gefärdeter Lage, da er schon gegenüber von Benedift III. die Beschlüsse von Sardika über das Appellationsrecht der Bischöfe an den Papst anerkannt hatte, wärend sie noch in dem Statsrechte Rarls d. Gr. keinen Plat Er selbst erzält, die Partei Lothars II., bem er in seinem Chehandel entgegengetreten war, und deutsche Kirchenhäupter, die ihm zürnten, weil er den Absichten Ludwigs bes Deutschen auf das westfränkische Reich Wiberstand geleistet hatte, hatten fich in die Sache gemischt. Durch solche Machinationen auf politi= schem Grunde, burch den Eifer der karolingischen Könige gegeneinander ift bem Papfte bie Gelegenheit geboten worden, seine Macht im frankischen Reich zu erweitern. Endlich in der Mitte des Jares 864 trifft Rothad in Rom ein, und am Tage vor Weihnachten erklärt sich ber Papst öffentlich für ihn, bebt bas Ur= teil der Synode von Svissons auf und bekleidet ihn wider mit dem bischöflichen Ornat, ja am 21. Januar 865 fcreitet er zu förmlicher Wibereinsetzung Rothabs, der alsbald in einer benachbarten Kirche die Wesse las. Zugleich wird Hinkmar für ben Jall des Ungehorsams mit Entsetzung bedroht. Aber jetzt ift auch ein neuer Wendepunkt eingetreten. Seit Rothads Ankunft zu Rom werden vom Papft unerhörte Unsprüche geltend gemacht: one Wiffen und Willen bes römischen Stuls ist feine Synode zu berufen; jeder angeklagte Bischof kann unbeschränkt nach Rom appelliren, besonders wenn seine Richter feindlich und verdächtig find; in allen wichtigeren Prozessen, namentlich in allen, wo es sich um bas bischöfliche Amt handelt, gebürt die Entscheidung ausschließlich dem Papfte, auch wenn nicht ap= pellirt worden ift. Mit biefen Gagen, die bisher in bem ganzen Streit noch nicht zur Sprache gekommen waren, ist entschieben über bie Beschlusse von Sarbita, die Appellation betreffend, hinausgegangen; es wird hier der erste amtliche Berfuch von Rom aus gemacht, ben Gagen des Pseudo-Jsidor praktische Geltung zu verschaffen. Mit Recht murbe schon bie Vermutung aufgestellt, bafs es Rothab gewesen sei, welcher bem Bapft die Baffen ber pseudo-isidorischen Detretalen in

Die Hände geliefert habe. Wir dürfen annehmen, daß sich Nikolaus über den Ursprung dieser Schriftstücke nicht getäuscht hat, wie denn derselbe auch von Hinkmar, obwol man dieses Verhältnis lange verkannt hat, sehr warscheinlich durchsschaut worden ist (vgl. J. Weizsäcker, Hinkmar und PseudosIsidor, in Niedners Zeischrift für historische Theologie, Jarg. 1858). Aber es lag im Interesse beis der, sich auf die Sammlung zu berusen, und beide haben es getan, Nikolaus, um mit dieser Wasse die Metropolitangewalt zu brechen, Hinkmar, um die Idee von der über dem Archiepistopate auszuwölbenden Primatialgewalt für sich zu verswenden. Und es gelingt dem Papste, 865 wird Rothad von dem römischen Les gaten Arsenius wider in sein Amt eingefürt. Die auf die falsche Sammlung ges

ftutten Unsprüche ber Rurie haben gefiegt.

Hintmar hatte fich gefügt. Mit ihm war sein König, war die neuftrische Rirche unterlegen. Aber noch scheint bem Papste mit diesem vorübergehenden Siege der Gegner nicht hinlänglich gebeugt. Noch schwebte ein alter Handel: ber Streit bes Reimfer Metropolitans mit ben einft unter Ebbo marend feiner zweis ten Amtsfürung geweihten Klerikern (f. Bb. 6, 121). Die Synobe von Soiffons 853 hatte die Absehung der von dem unrechtmäßig wider eingesetzten Ebbo uns rechtmäßig geweihten Priefter bestätigt. Benedikt III. hatte diese Beschlusse sants tionirt, aber nur mit dem Beisat: wenn alles wirklich so sich verhalte, wie hintmar es bargeftellt habe. Diefelbe Bestätigung, aber auch mit bemselben Beifat und mit der weiteren Bedingung, dass Hinkmar durchaus gehorsam bleibe, hatte 863 Nikolaus auf die Bitten des letteren ergehen lassen. Run aber, 866, verlangte er ploglich, die abgesetzten Kleriker follten von Hinkmar restituirt werden, und bann follte ihre Sache einer neuen Untersuchung unterliegen. mit auf nichts geringeres abgesehen, als auf hintmars Sturz. Entschied die zu berufende Synobe für die Kleriker, so war Ebbos zweite Einsetzung gesetlich und Hintmars Stulbesteigung ungesetlich gewesen; entschied fie gegen Diefelben, fo konnten lettere nach Rom appelliren, und Rom tonnte bann immer noch ben Ergs bischof verurteilen. Das Konzil zu Soiffons vom August 866 gab in der Sache der Widereinsetzung der Abgesetzten nach, hielt aber den Rechtsstandpunkt aufrecht. Aber eben den letteren beftritt Rifolaus. Daran hing hinkmars Schickfal. Nur ber Streit ber römischen Kirche mit Photius über Bulgarien wandte bas brohende Berhängnis von Rheims ab. Nitolaus bedurfte des Beiftandes ber frankischen Kirche. Er wandte sich an hintmar. Die Berfonung schien gewonnen. Neue hoffnung auf völligen Sturg bes Metropolitans aber eröffnete fich, als Hintmar und Rarl ber Rahle zerfielen. Da ftirbt Ritolaus zu einer Zeit, wo Hinkmar felbst seine Sache schon verloren gegeben hat. Immerhin aber ift bas große Ergebnis gewonnen, dass die pseudosisidorische Tendenz auf Bernichtung der dem Bapfttum hinderlichen Metropolitangewalt im franklichen Reiche gelungen mar.

Aber wie Nikolaus die Wetropolitangewalt gebrochen und dadurch dem päpst= lichen Einfluss einen ungemeffenen Spielraum eröffnet hat, so erhöhte er diesen Einflus im gangen Occident auch burch fein funes Auftreten gegen bas entartete Fürftentum. Und wie es bort gelungen ift burch Begunftigung bes unterbrudten Epistopats, der in das papstliche Interesse gezogen wurde, so gelang es auch bier durch Unterftützung ber Leidenden und Gedrückten. Lothar II. lebte neben feiner Gemalin Thietberga mit einer Beifchläferin Balbraba. Gie wollte Königin fein, und deshalb mufste Thietberga verftogen werden. Faliche Geständniffe murden Thietberga abgepresst, und ihre Che wegen früheren Incests für ungiltig erflärt. Aber Papit Ritolaus I. ließ fich burch bie tonigsfreundliche Saltung ber Geiftlichkeit nicht bestimmen; wie hinkmar von Rheims, fo trat auch er als Beschützer ber Berftogenen auf. Er taffirte bie Deper Synodalbeschluffe von 862 und entfeste bie Erzbischöfe Bunther von Roln und Thietgand von Trier. Damit übte ber Bapft eine Gewalt in Lothringen über Konig und Beiftlichkeit, wie fie bis jest von Rom aus noch nicht gemin war. Die Entfetzung erfolgte allein durch feinen Spruch one Ginposi one Befragung eines provingias Burften gefürt, enbigte nicht len Gerichts. Auch Diefer Str

Bapstums über die disherige Stellung der Metropolitangewalt. Aber die Kurie hatte hier die öffentliche Meinung und das absolute Recht der Sittlichkeit auf ihrer Seite. Kurz nur dauerte 864 die militärische Unterstützung der zwei absgesetzen Erzbischöse durch Ludwig II. in Rom, ihre freche Protestation, die sie auf dem Gradmal Petri niederlegen ließen, war nur der letzte Notschrei ihrer schuldbeladenen Gewissen. Lothar selbst sah sich durch die drohende Haltung seiner beiden Ohme, Karls des Kahlen und Ludwigs des Deutschen, genötigt, seine Sache und die Freunde seiner Sache sallen zu lassen, er demütigte sich in den erniedrigendsten Ausdrücken vor dem römischen Stule im J. 864. Wider war es der innere Zwiespalt der fräntischen Könige, was dem Papstum den Sieg möglich machte. Die Sache war freilich damit noch nicht zu Ende, aber der Papst blieb sest darin dis zu seinem Tode. Und ganz ebenso ist er in änlichen Hänz beln fräntischer Großen eingeschritten.

Bereits hatten bie mährischen Herzoge ihren christlichen Glauben aus der baherischen Kirche empfangen. Die Einflüsse des fräntischen Reiches konnten aber besser abgewendet werden, wenn man sich in der kirchlichen Organisation an Byzanz anschloss, und Herzog Ratislav wandte sich dahin. Die Brüder Methodius und Konstantin (Chrill) wurden dann von da geschickt und trasen etwa 864 in Mähren ein. Sie entwickelten bald eine sehr ausgebreitete Wirksamkeit, wurden aber angeseindet, besonders von den lateinischen Priestern, und sahen ihre Tätigskeit dadurch gehemmt. So solgten sie im Jare 867 dem Ruse des Papstes Nitozlaus I., welcher gedachte, mit ihnen die kirchlichen Angelegenheiten dieses unzweisselhaft dem Stule Petri unterworsenen Gebietes zu ordnen und sich über ihre Rechtgläubigkeit zu vergewissern. Es ist als einer von seinen Triumphen anzussehen, dass er Gehorsam bei ihnen fand. Als sie in Rom ankamen, war zwar Nikolaus schon tot, aber der lateinische Charakter der mährischen Kirche war und blieb gesichert.

Auch außerhalb des Occidents bot sich diesem unternehmenden Manne die beste Gelegenheit, seine Macht zu erweitern. Den Ansass zum Einschreiten in Konstantinopel gab ihm der Streit des Ignatius und Photius um den Patriarchat. Er ging von dem Gedanken der seinem Stul zustehenden oberrichterlichen Stelslung aus, und verwarf die Entthronung des Ignatius als eine unrechtmäßige, ließ auch durch eine Synode in Rom 863 über Photius Bann und Absehung verhängen und den Ignatius seierlich anerkennen.

Inzwischen erhob sich ein neuer Gegenstand des Streites. Von griechischer Seite war die Bekehrung ber Bulgaren unter ihrem Fürsten Bogoris erfolgt, welcher, warscheinlich im Jare 864, sich selbst taufen ließ. Bogoris aber sah one Zweifel barin die Gefar, in politische Abhängigkeit vom griechischen Reich zu geraten, wenn er die kirchliche Organisation seines Herrschaftsgebiets sich von Konstantinopel machen ließ. Er knüpfte beshalb Berbindungen mit ber occiben= talischen Kirche an. Schon sandte Papst Nikolaus die Bischöfe Dominikus von Tribento und Grimoald von Bomarzo mit einer Angal von Brieftern zu ben Bulgaren, aus benen bann ber fünftige Erzbischof bes Reichs ausgewält wer= Die Gefar für Byzanz war groß in politischer sowol als firchlicher Begiebung. Photius lub baber bie morgenländischen Vatriarchen zu einer grogen Synobe baselbst im Jar 867 ein. Die orientalische Nirche sollte jest als Einheit ber occidentalischen gegenübertreten, die definitive Trennung bante sich Im Jar 867 wurde bann richtig die Synobe in Konstantinopel gehalten, obschon die brei morgenländischen Patriarchen nicht erschienen. Dier wurde Nikolaus abgesetzt und mit allen seinen Anhängern in ben Bann ge-Doch auch Mitolaus fab fich nach hilfe um. Er forberte hinkmar bon Rheims nub die gange frantische Beistlichkeit auf, die Angriffe ber Griechen burch einzelne Schriften ober in gemeinsamen Erklärungen zugunften ber angefochtenen Lehrfätze und Gebräuche gurudzuweisen. Go glaubte er am besten zei= gen zu können, bafs er die moralische Rraft bes franklichen Reichs hinter sich

habe. Der Streit war indes auch auf das dogmatische Gebiet hinübergespielt worden. Noch haben wir die durch die Aufforderung des Papstes entstandenen Streitschriften des Bischofs Aeneas von Paris und des Wönchs Ratramnus von Corbie gegen die Griechen. Das Ende dieses Streites erlebte Nikolaus nicht, er starb 13. Nov. 867. Aber er hatte Kaiser und Patriarchen von Konstantinos pel seine Wacht fülen lassen, und die Kirche der Bulgaren war unter ihm lateis

nifch geworben.

Franc. Monnier, Luttes polit.-relig. Carlovingiennes, 1852; Andr. Thiel, De Nicolao papa I. legislatore ecclesiastico, diss. hist.-can., Brunsbergae 1856; Derf., Nicolai papae I. idea de papatu Romani pontificis explicata, diss. hist.-can., Brunsbergae 1859; Hugo Lämmer, P. Nitolaus I. und die bhzantinische Staatstirche seiner Zeit, eine tirchengesch. Stizze, Berlin 1857; Frantin, Le pape Nicolas I et le jeune roi Lothaire, Fragment historique, dans Mem. acad. Dijon (1862) B, IX, I, 1—85 Dijon 1862; Max Sbralet, Hintmars von Rheimstanonistisches Gutachten über die Chescheidung des K. Loth. II., Freib. i. Br. 1881. Borzüglich aber Ernst Dümmler, Geschichte des ostsräntischen Reichs, Berlin 1862, Band 1.

Mifolaus II., Papft von 1058—1061. Gerhard, aus Burgund gebürtig, vielleicht unehelicher Abkunft, wurde von Kaiser Heinrich III. zum Bischof von Flos renz erhoben, als welcher er seine reformatorischen Grundsätze durch Einfürung der vita canonica betätigte. Als nun nach dem Tode Stephanus X. die Adels= partei der Grafen von Tusculum in Rom in der Racht vom 4. auf den 5. April 1058 mit bewaffneter Hand Benedikt X. (f. d. Art. Bd. II, S. 263) als Papft inthronisirt hatte, ersahen sich Hildebrand, der Fürer der firchlichen Reformpartei, und der ihm befreundete, ebenfalls bie Bernichtung der römischen Adelsfraktionen anstrebende Gottfried II., Herzog von Lothringen und Markgraf von Tuscien, den Bischof Gerhard von Florenz als einen Anhänger der strengen, von Cluny ausgehenden Richtung und als einen Kirchenfürsten von tabelloser Fürung zum Haupte ber Gesamtkirche. Um die Möglichkeit zu besißen, durch den Nachweis eines Rechtstitels dem von den Tusculanern gewälten Benedift X. den Stul Petri ftreitig zu machen, ließen sie burch eine Gefandtschaft die Reichsregentin, die Rais ferin Agnes, um ihre Zustimmung zu ihrem Vorhaben ersuchen. Nachdem diese erfolgt war, nahmen nun die aus Rom vor Benedikt X. geflüchteten Kardinals bischöfe in Siena am 28. Dezember 1058 eine förmliche Walhandlung vor, deren Resultat von vornherein seststand. Im Januar 1059 hielt der Neugewälte, der sich Nikolaus II. nannte, in Sutri eine Synobe ab, auf ber der Gegenpapst anathes matisirt wurde. Warscheinlich schon auf bem romischen Ofterkonzil von 1059 nach Gregorovius erst im Berbste bieses Jares — unterwarf sich Benedikt X. feinem Rebenbuhler, beffen Protektor Silbebrand Rom burch reichliche Gelbipenden so völlig gewonnen, dass sein Schützling bereits am 24. Jan. in St. Peter hatte geweiht werden können. Die eben genannte rom. Oftersynobe von 1059 ift nach vielen Richtungen hin von Bedeutung; sie zwang Berengar von Tours (s. d. Art. Bb. II, S. 308) jum Widerruf feiner Abendmalslehre und erließ ein Des fret über die Papstwal (s. b. Art.), welches diese im wesentlichen in die Hände der Kardinalbischöfe legte, dem Kaiser aber nur das Recht der Zustimmung zu ber bereits getroffenen Wal gestattete. Ob bereits auf dieser Kirchenversammlung fich der Erzbischof von Mailand mit seinen Suffraganen der römischen Oberhoheit gefügt hat und ob bereits hier bas Berbot ber Priefterehe und ber Simonic (decretum contra simoniacos) von Nifolaus II. publigirt worden ift, oder ob beide Ereignisse einer später von dem Papfte einberufenen Kirchenversammlung zuzuweisen find, laist fich nicht mit Sicherheit bestimmen, wenn auch bas Lettere warscheinlicher ift. Dass aber auf dieser Synobe Nitolaus II. mit einer Doppelkrone geschmudt wurde, beweist, welche Unsprüche bas Papfttum nunmehr zu erheben gewillt war, unrichtig aber ift die Behandtung, bass er überhaupt der erste Papst gewesen ift, ber eine Krone getragen. weiteren Synode zu Melfi im gewesen ift, ber eine Krone getragen. unt Onifcard mit Apulien, Juli 1059 belehnte Ritolaus II. be

Kalabrien und Sicilien, wosür ihm bieser nicht bloß ben Vasalleneib leistete, sons bern auch ein Heer zur Versügung stellte, welches bem römischen Stule Kampasnien, Tuskulum, Präneste zc. unterwarf. Den die Minderung des deutschen Einflusses auf die Papstwal und die Geschiede Italiens bezweckenden Plänen Niskolaus II. und Hildebrands setzten einige deutsche Bischöfe auf einer Synode — wann und wo sie gehalten ist nicht kestzustellen — einen energischen Widerstand entgegen, indem sie nicht bloß alle Amtshandlungen des Papstes kassirten, sondern auch über diesen — was Schesser-Boichorst (die Neuordnung der Papstwal durch Nikolaus II., Straßburg 1879, S. 112 st.) bestreitet — die Exkommunikation verzhängten. Nikolaus II., starb am 27. Juli 1061 zu Florenz.

Quellen: Jaffé, Regesta Pontificum Roman., Berolini 1851, p. 384 sq.; Pflugk-Harttung, Acta Pontificum Roman. inedita, tom. I, Tüb. 1880, p. 271 sq.; Watterich, Vitae Pontificum Roman., tom. I, Lipsiae 1862, p. 206 sq. unb

p. 739; etc.

Litteratur: Chr. W. Franz Walch, Entwurf einer vollständigen Historie ber röm. Päpste, 2. Ausg., Göttingen 1758, S. 223 f.; Archibald Bower, Uns partheiische Historie der röm. Päpste, übers. von Rambach, 5. Thl., Magdeburg und Leipzig 1762, S. 444 ff.; Papencorbt, Geschichte ber Stadt Rom im Mit= telalter, Paberborn 1857, S. 199 ff.; Gfrorer, Papft Gregor VII. und sein Zeit= alter, 1. Bb., Schaffhausen 1859, G. 578 ff.; Will, Die Anfänge ber Restauras tion ber Kirche im 11. Jahrh., 2. Abth., Marburg 1864, S. 147 ff.; Reumont, Geschichte ber Stadt Rom, 2. Bb., Berlin 1867, S. 354 ff.; Barmann, Die Politik ber Papste von Gregor I. bis auf Gregor VII., 2. Theil, Elberfeld 1869, S. 269 ff.; Bopffel, Bis in welches Jarhundert hinauf lafst fich die Ceremonie ber Papstkrönung verfolgen? in Dove's und Friedberg's Beitschrift für Kirchen= recht 1876, S. 1 ff.; Giesebrecht, Geschichte ber beutschen Raiserzeit, 4. Aufl., 3. Bb., 1. Thl., Braunschweig 1876, S. 24 ff.; Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom im Mittelalter, 3. Aufl., 4. Bb., Stuttgart 1877, G. 107 ff.; Bejele, Concilien= geschichte, 2. Aufl., 4. Bb., Freiburg i. Br. 1879, S. 798 ff.; die Litteratur über das Papstwaldetret Mikolaus II. siehe beim Artikel "Papstwal". M. Böpffel.

Mitolaus III., Papst von 1277—1280. Johann Gaetani Ursini, Son des römischen Senators Matthäus Rubeus, stammte mütterlicherseits aus dem Hause ber Gaetani. Ihn erhob Innocenz IV. 1244 zum Nardinaldiakon von St. Ni= kolai in carcere Tulliano. Als solcher investirte er mit drei anderen Kardinälen im Auftrage Clemens IV. am 28. Juni 1265 Karl von Anjou mit der Krone Siciliens; später betleibete er bas Umt eines Generalinquisitors. Zuerst Anhänger bes Königs von Sicilien wurde er biesem seinb, als berselbe nach bem Hin= tritt Innocenz V. die Konklave-Ordnung Gregor X. in ihrer ganzen harte zur Geltung brachte, d. h. die Kardinäle, um die Wal zu beschleunigen, auf Wasser und Brot sette. Die Erhebung bes Johann Gactani auf ben Stul Betri, Die am 25. November 1277 zu Biterbo erfolgte, beschloss die nach dem Tode Johann XXI. eingetretene sechsmonatliche Sedisvakang; balb nach seiner Bal for= berte er vom deutschen Könige, Rubolf von Habsburg, die Ubergabe der schon von seinen Vorgängern geheischten Gebiete ber Bentapolis und bes Exarchats von Ravenna. Um alle seine Krönung zum Kaiser verzögernden Bedenken der Kurie zu zerstreuen, sowie um diese einerseits in seinem Rampse mit Ottokar von Bohmen, andererseits in seinen Auseinanbersetzungen mit Karl von Anjou auf seine Seite zu ziehen, ging Rubolf auf bieses Begehren ein, welches bem Reich Provinzen entzog, die durch Jarhunderte mit ihm verbunden gewesen waren. Als ber Gesandte des Königs am 30. Juni 1278 zu Biterbo bem Papft eine Urkunde über die Abtretung der geforberten Gebiete ausgestellt, wünschte letterer, um dem . Reich für alle Butunft jedes Anrecht auf dieselben zu nehmen, dass Rudolf selbst die Ceffion in einer mit einer golbenen Bulle versebenen Urfunde nochmals be= ftätige, sowie bafs die Rurfürsten in ihrer Gesamtheit und außerbem jeder Gin= zelne bon ihnen in ber Form eines Willebriefes ihre Bustimmung zu berfelben erteilten. Der König und bie Aurfürsten — Mainz und Trier aber nur mit Wi=

berftreben — willfarten auch diesem Anfinnen bes Papftes. Auf biese Beise kam bie Romagna an den römischen Stul. Noch schwerer als Rubolf mufste die ges waltige Hand dieses gewandten Politikers in Rom Karl von Anjou fülen. Ris kolaus III. zwang ihn 1278, auf die Reichsstatthalterschaft in Toskana und auf die Würde des römischen Senators zu verzichten. Damit aber hinfort die Kurie in Rom unabhängig, die Papstwal unbehelligt bleibe, gebot er in einer Konftis tution bom 18. Juli 1278, dass in Bukunft nur Bürger Roms, aber kein Raifer, König, keine fürstliche Persönlichkeit die senatorische Gewalt ausüben oder andere städtische Amter bekleiden dürfe. Der Lohn, den Karl von Anjou vom Papste für seine Fügsamkeit empfing, bestand in bem von letterem angebanten Ausgleich Neapels mit dem deutschen Könige. Infolge der Bemühungen Nikolaus III. kam 1280 ein Friede zustande, in welchem Karl von Rudolf die Provence und Forcalquier als Leben des Reiches empfing. Bon dem Gefül seiner Macht und Stellung war diefer Papft so fehr durchdrungen, dass er an eine völlige Umgestaltung bes römischen Raiserreichs bachte, an eine Berteilung besselben in vier Königreiche; Deutschland sollte das Erbe der Rachkommen Rudolfs von Habsburg bilden, das Ronigreich Arelat an ben Schwiegerson besfelben, Rarl Martel von Anjou, übergeben und aus ben Bebieten, welche in Italien bisher noch bem Reiche gehörten, wollte er zwei Königreiche, ein lombardisches und ein tuscisches erstehen lassen. Das gewaltige Ansehen, das Nikolaus III. "als durchgreifender Politiker mit weitreichenden Idecen und unübetroffener biplomatischer Geschäftstenntnis" insbesondere badurch errungen, dass er Rudolf von Habsburg burch Karl von Anjou und diesen durch jenen im Schach hielt, bußte er zum teil wider durch seine ungezügelte Prachtliebe, mehr aber noch durch seinen bei jeder Gelegenheit bewiesenen Repotismus ein. Dante wies ihm feinen Plat in der Solle an. Obwol er felbft einen folden Aufwand trieb, dafs er fich zur Beftreitung besfelben bas Bermögen der Kirche anzugreisen genötigt sah, so ergriff er doch 1279 in dem Streite zwischen der lagen und der strengen Richtung der Franziskaner, der sich um die richtige Auslegung der Regel des heiligen Franz von Affisi drehte, mit der Bulle Exit, qui seminat für lettere Bartei, indem er erflärte, bafs die Bergichtleiftung auf alles Eigentum, sei es nun eines folden, was bem Einzelnen als Privatbesit, ober was ihm als Mitglied eines Ordens gehört, verdienstlich sei, indem Chriftus biefen Beg ber Bolltommenheit gelehrt und burch fein Beifpiel befraftigt habe. Mifolaus III. starb am 22. August 1280 in Salerno.

Quellen: Annales Placentini Gibellini bei Pertz, Mon. Germ. hist. scr. XVIII, p. 569 sq.; Annales Parmenses mai. bei Pertz l. c. p. 687 sq.; Ptolomaei Lucensis hist. eccl. bei Muratori, Rer. Ital. scr. XI, p. 1176 sq.; Continuatio Martini Poloni bei Pertz l. c. XXII, p. 476 sq.; Vita Nicolai III. ex ms. Bernardi Guidonis bei Muratori l. c. III, p. 606 sq.; Potthast, Regesta Pontificum Romanorum, Berolini 1874, p. 1719 sq.; Posse, Analecta Vaticana, Oeniponti 1878, p. 74 sq.; Raynaldus, Annales eccles. ad annos 1277—1280; etc.

Litteratur: Chr. 28. Franz Balch, Entwurf einer vollständigen Hiftorie ber rom. Papfte, 2. Ausg., Göttingen 1758, S. 295 ff.; Archibald Bower, Uns partheiliche Hiftorie ber rom. Papfte, übersett von Rambach, 8. Thl., Magbeburg und Leipzig 1770, S. 183 ff.; Sugenheim, Geschichte ber Entstehung und Ausbilbung bes Rirchenstaates, Leipzig 1854, G. 176 ff.; Papencordt, Geschichte ber Stadt Rom im Mittelalter, Paderborn 1857, G. 320 f.; Reumont, Gefchichte ber Stadt Rom, 2. Bb., Berlin 1867, G. 593 ff.; Loreng, Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert, 2. Bb., 1. Abth., Wien 1867; Fider, Forschungen gur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, 2. Bb., Junsbrud 1869, S. 453 ff.; Ropp, Geschichte von der Biderherstellung und dem Berfall des heiligen romischen Reichs, 2. 26., 3. Abidn., bearbeitet von Buffon, Berlin 1871, G. 22 ff. u. G. 161 ff.; Deller, Deutschlaud umb Franfreich in ihren politischen Beziehungen bis zum Tobe Aubalfs wan Sahill ma Whed 1874, G. 72 ff.; Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom im Milteintive Wo Il Aufl., Stuttgart 1878, S. 454 ff.; Wertsch, Die Aur rom. Rurie bis jum Tobe Rifolaus III., Destribungen Makory 30dum 1880, R. Böpffel.

Rifslaus IV., Papft 1288—1292. Hieronymus aus Astoli gebürtig, Sen eines Schreibers, trat in den Franziskanerorden, dessen General er 1274 murbe. Schon vorher (1272) hatte ihn Gregor X. mit einer die Zuruckfürung der Gries chen zur römischen Kirche bezweckenden Mission betraut. Rikolaus III. erhob ihn 1278 zum Kardinal vom Titel ber heil. Pudentiana und Martin IV. 1281 zum Karbinalbischof von Praneste. Das nach dem Tobe Honorius IV. zusammentre: tende Konklave, das fast 11 Monate gebrauchte, um sich über ben Nachfolger schlüssig zu machen, wälte schließlich am 22. Febr. 1288 ben Kardinalbischof bon Praneste, der sich zu Ehren Nifolaus III. Nifolaus IV. nannte. Er ist der erfte Franzistaner, der den Stul Petri bestiegen hat. Sein Pontifitat weist keine großen Büge auf. Zwischen den römischen Abelsfamilien der Orfini und Colonna, deren unaufhörliche Reibungen ihm den Aufenthalt in Rom verleibeten, suchte er gu laviren, indem er zu Beginn und gegen Schluss seiner Herrschaft über Rom die Fraktion der Orsini, in der zwischenliegenden Zeit aber die der Colonna begünstigte; von der letzteren war er so abhängig, dass ihn der römische Volkswiß von einer Säule — dem Warzeichen der Familie — umschlossen abbilbete, aus der nur sein mit der Tiara bebecktes Haupt herausschaute. Vergeblich suchte Rudolf von Habsburg die Fixirung eines nahen Termins zur Raiserkrönung von Ritolaus IV. zu erlangen; der Papst schob sie so lange hinaus, dis der König 1291 ins Grab stieg. Glücklicher war Karl II. von Anjou, der am 29. Mai 1289 311 Rieti von Nikolaus IV. die Krone von Neapel und Sicilien erhielt, nachdem er sich ausbrücklich als Lehnsmann der Kirche bekannt, sowie versprochen hatte, in Rom und dem Kirchenstate kein städtisches Amt zu bekleiden. Wol war damals Rarl II. von Anjou im Besitze Neapels, aber nicht in dem Siciliens, das Jakob, dem Sone Peters von Aragonien, gehorchte; den Sicilianern Karl II. von Anjou aufzudrängen, war nun das Ziel des Papstes, der in dem auf sein Betreiben zwischen Alfons III. von Aragonien (dem Bruder Jakobs von Sicilien), Karlll. von Neapel und Philipp IV. von Frankreich zu Tarascon am 19. Febr. 1291 geschlossenen Frieden von dem an erster Stelle genannten Fürsten bas Versprechen erlangte, dass er seinen Bruder in dem Kampf um Sicilien nicht weiter unterftüten wolle. Um diesen Preis, der noch durch das Gelöbnis, als Bafall bes römischen Stules 30 Unzen Gold zu zalen und sich an dem in Aussicht genom: menen Areuzzug zu beteiligen, erhöht wurde, löste Nikolaus IV. ben König Alfons III. von Aragonien von dem schon 1282 über Peter III. verhängten Bann und sein Land vom Interdift. Als bald barauf Alfons ftarb, ihm als Beberr scher Aragoniens sein Bruder Jakob von Sicilien gefolgt war und nun dieset von Nitolaus IV. aufgeforbert murbe, jest endlich auf Sicilien Bergicht gu leisten, jedoch auf dieses Unsinnen nicht einging, da musste auch er wie vorher sein Vater und sein Bruder über sich den papstlichen Bann ergehen lassen. Das Bemühen Nikolaus IV., nach dem Jalle von Ptolemais 1291 einen allgemeinen Rreuzzug zustande zu bringen, blieb one jedes Resultat. Er starb am 4. April 1292 zu Rom.

Quellen: Annales Parmenses mai. bei Pertz, Mon. Germ. hist. scr. XVIII, p. 703 sq.; Theodoricus de Niem, Vitae Pontificum Roman. bei Eccard, Corpus hist. medii aevi, t. I, p. 1462 sq.; Ptolomaei Lucensis histor. eccles. bei Muratori, Rer. Ital. scr. t. XI, p. 1194 sq.; Vita Nicolai IV. ex ms. Bernardi Guidonis bei Muratori l. c. tom. III, p. 612; Potthast, Regesta Pontif. Rom, Berolini 1874, p. 1826 sq.; etc.

Litteratur: Archibald Bower, Unparth. Historie der röm. Päpste, überscht von Rambach, 8. Thl., Magdeburg und Leipzig 1770, S. 215 ff.; Papenscordt, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, Paderborn 1857, S. 324 ff.; Reumont, Gesch. der Stadt Rom, 2. Bd., Berlin 1867, S. 611 ff.; Kopp, Geschichte von der Widerherstellung und dem Versall des heil. römischen Reichel, 2. Bd., 3. Absch., herausgegeben von Busson, S. 288 ff.; Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom, 5. Bd., 3. Ausl., Stuttgart 1878, S. 483 ff.; ?c.

R. Bopffel.

Rifolaus V., Gegenpapft von Johann XXII., pontifizirte von 1328—1330. Betrus Rainalducci, aus Corbora gebürtig, trat um 1310 in den Orden der Mis noriten, indem er sich von seiner Gattin trennte, mit der er fünf Jare in der Che gelebt hatte. In Rom, wo er sich im Aloster Ura Coeli aufhielt, gewann er als hervorragender Prediger Ansehen. Grundlos haben die Anhänger Jos hanns XXII. seinem Lebenswandel allerhand Makel angehängt. Ihn erhob ber deutsche König, Ludwig ber Baier, ber in Rom von Sciarra Colonna am 17. 3as nuar 1328 die Kaiserkrone empsangen und am 18. April d. J. seinen unversöns lichen Gegner, Bapft Johann XXII., als Säretiker und Majeftatsverbrecher abs gesetht hatte, am 12. Mai in einer Boltsversammlung auf dem St. Betersplat als Nikolaus V. auf den Stul Petri. Der Neugewälte ließ sich am 21. Mai 1328 in St. Peter weihen und bestätigte barauf am gleichen Tage Ludwig den Baiern als Raiser. Aber schon am 4. August musste der die Anerkennung der Fürsten und Bölker vergeblich suchende Gegenpapft mit Ludwig dem Baiern Rom verlassen, welches wider zu Johann XXII. überging. Alls der Kaiser schließlich Italien ben Ruden tehrte, war ber tief gebemutigte Nitolaus V., beffen verlaffene Gattin in einer Rlage ihren nunmehr auf bem Stule Betri figenden Gemal reklamirt und durch bischöfliche Entscheidung zugesprochen erhalten hatte, genötigt, bei dem Grafen Bonifacius von Donoratico in der Nähe von Pisa Zuslucht zu Dieser, vom Papfte zur Auslieserung seines Schützlings aufgeforbert, zeigte sich zu berselben unter ber Bedingung bereit, bafs letterem bas Leben garantirt werbe. Darauf hin verstand sich auch Nikolaus V., Johann XXII. in einem Schreiben um Onabe zu bitten; 1330 legte er zuerft in Bifa bor bem dortigen Erzbischof und dann noch in Avignon vor Papst und Kardinälen ein Sundenbekenntnis ab, bas ihn jedoch nicht bor Gefangenschaft schütte. Diefer foll bald der Tod ein Ende gemacht haben.

Duellen: Heinrici Rebdorfensis Annales Imperatorum et Paparum bei Böhmer, Fontes Rerum Germanic., 4. Bb., S. 517 ff.; Nicolaus Minorita, De controversia paupertatis Christi, ibid. p. 590; Abertini Mussati, Ludovicus Bavarus bei Böhmer, Fontes Rer. Germ., I. Bd., p. 176 sq.; Johannis Vitodurani chronicon im Archiv für schweizerische Geschichte, Bürich 1856, S. 78; Villani, Historie Fiorentine X, 72 sq.; Baluze, Vitae paparum Avenionensium, tom. I, p. 141 sq., p. 705; Raynaldus, Annales eccles. ad annos 1328—1330; Böhmer, Regesta imperii inde ab anno 1314—1347, p. 60 sq.; etc.

Litteratur: Archibald Bower, Unpartheiliche Geschichte ber röm. Papste, 8. Thl., Magdeburg und Leipzig 1770, übersett von Rambach, S. 362 ff.; Chris ftophe, Geschichte des Papstthums mahrend des 14. Jahrhunderts, übersetzt von Ritter, 2. Bb., Paderborn 1853; Papencordt, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, Paderborn 1857, S. 373 ff.; Ropp, Geschichte von ber Bieberherftellung und dem Berfall des heil. romischen Reiches, 5. Bb., 1. Abth. Lugern 1858; Befele, Conciliengeschichte, VI. Bb., Freiburg i. Br. 1867; Reumont, Beschichte ber Stadt Rom, 2. Bb., Berlin 1867, S. 805 ff.; D. Loreng, Papftmahl und Raiferthum, Berlin 1874, G. 189; Marcour, Antheil der Minoriten am Kampfe zwischen König Ludwig IV. von Bayern und Papst Johann XXII., Emmerich 1874, S. 61 ff.; Riegler, Die litterarischen Wibersacher ber Bapfte gur Zeit Ludwig des Baiern, Leipzig 1874; Höfler, Die romanische Welt und ihr Berhältnis zu den Reformideen des Mittelalters, in den Sigungsberichten der phil. hiftor. Rlaffe der taif. Atademie der Biffenschaften zu Wien, 91. Bd., Jahrgang 1878, S. 342 ff.; Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittel= alter. 6. Bb., 3. Aufl., Stuttgart 1878, S. 152 ff.; Müller, Der Rampf Lubwigs bes Baiern mit ber romischen Rurie, 1. Bb., Tubingen 1879, G. 192 ff.; 2c.

**Ritslaus** V., Papft 1447—1455. Thomas Parentucelli, aus Sarzana gesbürtig, wo sein Bater Urzt war, studirte in Bologna. Hier nahm sich seiner der Bischof Nikolaus Albergati an, und gab ihm auch später Gelegenheit auf Reisen durch Deutschland, England und Frankreich, sein encollossen.

weitern. Für Cobices hatte er schon bamals eine solche Leibenschaft, bas, wenn es sich um ihren Besitz handelte, er sich nicht scheute, sich in Schulben zu fturgen. Eugen IV. erhob ihn, beffen Tüchtigkeit und Gelehrsamkeit er auf dem Konzil zu Florenz schähen gelernt, 1444 zum Erzbischof von Bologna; auch wälte er ihn zu einem der Boten für den Frankfurter Konvent, benen er die Verständigung mit dem deutschen Reiche über die Reformdekrete des Bafeler Konzils übertrug. Diese schwierige Aufgabe löste Thomas in einer dem römischen Stule so vorteil= haften Beise, bass ihn bei seiner Rudtehr Eugen IV. mit bem Purpur empfing. Die nach bem Tobe des genannten Papstes zum Konklave am 4. März 1447 zufammentretenden Kardinäle gaben diesem schon am 6. dieses Monats einen Nach= folger im Karbinal Thomas, ber sich, um das Andenken seines Woltäters, Ni= kolaus Albergati, zu ehren. Nikolaus V. nannte. Sein Pontifikat ist gleich beachtenswert in politischer wie in wissenschaftlicher und künstlerischer Beziehung. Mit dem deutschen Könige Friedrich III. schloss er das berüchtigte Aschaffenburger ober Wiener Konkordat am 17. Febr. 1448, welches Deutschland um die besten Früchte des Baseler Konzils brachte, indem es dem Papste Annaten und Reservationen, sowie die menses papales zugestand (f. d. Art. "Konkordate" Bb. VIII, S. 155). Eine noch größere Errungenschaft Nifolaus V. war die Beilegung bes Felix V. verzichtete am 7. April 1449 auf seine Würde, und das Baseler Ronzil, welches diesen gewält, nun aber in Lausanne nur noch ein Scheindasein fürte, leistete Nikolaus V. Obedienz, aber erst nachdem dieser in einer Bulle alle Maßnahmen seines Vorgängers gegen die Baseler Kirchenversammlung annullirt hatte. Jest konnte das über das Schisma triumphirende Oberhaupt der Rirche 1450 ein Jubeljar in Rom abhalten, zu dem sich unzälige Bilger hinzubrängten, die mit ihren Opfergaben ben Papft in ben Stand setzten, Gelehrte und Mitolaus V. hat jum lettenmal Rünftler mit großen Summen zu unterstüßen. einem deutschen Rönige die Kaiserkrone aufgesetzt, ein würdiger Papst einem würdes losen Herrscher. Am 18. März 1452 ward Friedrich III. zum Raiser in St. Peter gekrönt, und am folgenden Tage ftellte ber Papft diesem eine Urkunde über die vollzogene Naiserkrönung "in der Sprache eines Landesherren" aus "ber ein Gna= bendiplom erteilt". Und bieser Nachfolger Petri, ber einen firchenpolitischen Tri= umph nach dem andern feierte, war zugleich ein so namhafter Gelehrter und Ber= treter des Humanismus, dass Ancas Silvius von ihm sagen konnte, "was diesem unbekannt ist, liegt außerhalb des menschlichen Wissenskreises". Hunderte von Ropisten schrieben für ihn Cobices ab, Gelehrte fandte er auf bie Suche nach handschriftlichen Schäpen; die Ubersetzer griechischer Autoren besonte er mit hohen Summen, für eine metrische Ubersetzung bes homer bot er allein 10,000 Golb= gulden; mit c. 9000 Bänden legte er den Grundstock zur vatikanischen Bibliothek. Und neben ber Beschäftigung mit ber Wissenschaft sand er noch die Muße, sich mit großartigen Planen gur Befestigung und Berschönerung Roms zu tragen. 1451 ließ er die Mauern Roms wider herstellen, die 40 Stationen — Rirchen in Rom wurden von ihm restaurirt; ben Neubau bes Batifans und ber Peters= firche nahm er nach Planen, die Leon Battifta Alberti entworfen, in Ausfürung, nur der Tod hinderte ihn an ihrer Vollendung. Nicht Prachtliebe, auch nicht das haschen nach Nachruhm, sondern bas Streben, das Ansehen bes apostolischen Stules bei dem Bolke, welches, wie er meinte, nur "durch die Größe beffen, mas es febe, in seinem schwachen Glauben bestärkt werben konne", zu er= höhen, leitete ihn bei biefen Entwürfen. Doch fand er bei ben Römern wenig Berftandnis; unter Gurung bes Stephanus Porcaro verschworen fie fich zu feinem und bes ganzen Papsttums Sturze. Aber ber Plan wurde verraten; am 9. Januar 1453 musste Porcaro fein funce Unterfangen mit dem Tobe bugen. Die nach Entbedung ber Berschwörung onehin gedrückte Stimmung Nifolaus V. wurde eine noch finsterere, als ihn die Kunde von der Eroberung Nonstantinopels durch die Türken (29. Mai 1453) erreichte. Gern hätte er seine Würde und Burbe niedergelegt, nur die Furcht, der Welt ein Argernis zu geben, hielt ihn davon ab; aber er klagte: "als Thomas von Sarzana habe ich in einem Tage mehr Freude als jett in einem Jare gehabt". Eine Folge ber Schredenstunde

war es, bass er nun, ba Konstantinopel schon ber Christenheit — nicht one sein und seiner Borgänger Verschulden — verloren gegangen, einen Kreuzzug predigte, in Rom einen Friedenskongress 1454 zur Einigung der italienischen Staten gesgenüber dem auch Italien bedrohenden Feinde der Christenheit hielt, dass er 1454 der Liga von Lodi, die die Verteidigung Italiens gegen jeden auswärtigen Feind bezweckte, beitrat. Als er seinen Tod, der am 24. März 1455 eintrat, herannahen fülte, rief er die Kardinäle an sein Sterbelager und legte ihnen in einer aussürlichen Rede die Grundsäpe dar, nach denen er in seinem Pontisitate gehandelt.

Duellen: Manetti, Vita Nicolai V. bei Muratori, Rer. Ital. scr. t. III, pars 2, p. 907 sq.; Vespasianus Florentinus, Vita Nicolai V. ibid. t. XXV, p. 267 sq.; Platina de vitis Pontificum Roman., Coloniae Agrippinae 1626, p. 291 sq.; Aeneas Silvius, De vita et rebus gestis Friderici III. bei Kollar, Analecta Monumentorum omnis aevi Vindobonensia, t. II, p. 139 sq; Pietro de Godi, Dialogon de conjuratione Porcaria, herausgegeben von Berlbach, Greifss walb 1879; Mansi, Conciliorum nova et amplissima collectio t. XXIX; Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, t. III; Raynaldus, Annales eccles. ad annos 1447—1455; etc.

Litteratur: Ciaconii vitae et res gestae Pontificum Rom. ab Oldoino recognitae, t. II, Romae 1677, p. 949 sq.; Georgius, Vita Nicolai V., Romae 1742; Chr. 23. Frang Balch, Entwurf einer vollständigen Siftorie ber romischen Papste, Göttingen 1758, S. 348 ff.; Archibald Bower, Unpartheiische Historie ber rom. Papfte, 9. Thl., übersett von Rambach, Magdeburg und Leipzig 1772, S. 284 ff.; Boigt, Stimmen aus Rom über ben papftlichen Sof im 15. Jahrhundert, in Raumers hiftorischem Taschenbuch, 4. Jahrgang, 1833; Chmel, Geschichte Kaiser Friedrich IV. (III), 2. Bd., Hamburg 1843; Wessenberg, Die großen Kirchenbersammlungen bes 15. und 16. Jahrhunderts, 2. Bb., neue Ausgabe, Konftang 1845, S. 517 ff.; Papencordt, Geschichte ber Stadt Rom im Mittelalter, Baberborn 1857, G. 499 ff.; Christophe, Hist. de la Papaute pendant le XV. siècle, vol. I, Lyon et Paris 1863; Boigt, Enea Silvio be'Biccotomini als Papft Pius II. und sein Zeitalter, 2. Bb., Berlin 1862; Reumont, Geschichte der Stadt Rom, 3. Bb., 1. Abtheil., Berlin 1868, G. 110 ff.; Burdharbt, Geschichte ber Renaissance in Italien, Stuttgart 1878, S. 9 ff.; Muntz, Les arts à la cour des papes pendant le XVe et te XVIe siècle, 1. Bb., Baris 1879; Dehio, die Bauprojette Nitolai V. und L. B. Alberti im Repertorium für Runftwiffenschaft, 3. Bb.; Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom im Mittels alter, 7. Bb., 3. Aufl.. Stuttgart 1880, S. 101 ff. 2c.

R. Boepffel.

Ritolaus von Bafel f. Johann von Chur Bb. VII, S. 21.

Ritolaus bon Methone. Unter bem Namen eines Nitolaus, Bifchof bon Methone (bem beutigen Mobon in Meffenien) find eine Angal von Schriften auf uns gefommen, die wir den eigentumlichften Produtten aus der Epoche ber byzantinischen Theologie beizugälen haben; es sind Streitschriften von der Gegenwart Chrifti im Abendmal, vom Gebrauch bes Ungefäuerten, vom Ausgang bes hl. Geistes, gegen ben Primat bes Papftes, namentlich aber gegen ben heidnischen Blatonismus bes Broflus. Die Untersuchungen, um die Berfon des Berfaffers und beffen Beitalter festzustellen, haben zu einem sicheren, aber nur ungefären Resultat gefürt. Einige Krititer, wie Cave und Dubin, versegen ihn ans Enbe bes 11. Jarhunderts und in die Beit des Theophylaft, Bischof von Bulgarien, und des Nicetas von Heraklea, Cave jedoch mit der Bermutung, bafs mehrere ber erwänten Schriften wol einem zweiten und jungeren Nitolaus zugehören möchten. Andere, wie Fabricius, nehmen die zweite Salfte bes 12. Jarhunderts an, und biefer Meinung folgt auch Ullmann als umsichtiger Beurteiler, ber im Bangen bas Richtige gesehen. Soviel ift gewifs, und hiernach muss auch meine Angabe in ber erften Auflage berichtigt worden - bafs Nitolaus unter Manuel

Komnenus (1143—80) gewirkt hat; von diesem Kaiser ist er insolge der Synode von 1156 zu kirchlichen Sendungen gebraucht worden, doch war er nach seinem eigenen Zeugnis damals schon ein alter Wann. Nach Allatius De eccl. occid. et orient. perp. consens. p. 690 soll er auch der durch den Ausspruch Joh. 14,28 veranlassten merkwürdigen Synode von 1166 beigewont haben; allein die Akten dieser Verhandlung (Script. veterum nova coll. ed. A. Mai IV) süren nicht seinen Namen, sondern nur den eines Nikolaus von Wethymne an. Allatius scheint

also diesen letteren mit bem Unserigem verwechselt zu haben.

Anziehend wird diese historisch dunkle Person durch die beiden neuerlich herausgegebenen Schriften: Ανάπτυξις της Θεολογικής στοιχειώσεως Πρόκλου Πλατωνικού, Refutatio institutionis theol. Procli Platonici, primum ed. J. Th. Voemel, Francof. ad M. 1825, und die fleinere: Nicolai Methonensis Anecdoti P. I, II, ed. Voemel, Francof. 1825. 26 (zwei Schulprogramme), — auf welche Schriften auch Ullmann seine Charakteristit hauptsächlich gebaut bat. Nikolaus erscheint in diesen Arbeiten als ein selbständiger Schüler der alteren Bater, welcher sich mit Freiheit in dem Empfangenen bewegt, und bem in ber Anwendung für seinen besonderen Zweck auch kritischer Scharffinn und manche geistvolle Bemertungen zu Gebote steben. Er beftreitet ben antiten Platonismus, bangt aber selbst mit jenem christlichen und kirchlichen eng zusammen, welcher burch ben Areopagiten u. a. überliefert worden. Darum ist seine Gotteslehre eine durchaus idealistische und transcendente. Gott ist ihm das Absolute und schlechthin Ursächliche, welches allem anderen nur durch mitteilende Güte Realität gibt, seinem Befen nach aber fo weit über bie Sphare bes menschlichen Denkens hinausliegt, dass es nur annähernd und symbolisch erkannt werden kann. negativen Bestimmungen von Gott haben mehr Warheit als die positiven, und alle menschlichen Aussagen bürsen nur gelten, indem sie sich vermittelst der enegozi ben Stempel der eigenen Unvollkommenheit aufdruden. Trinität, Menschwerdung Chrifti, Verhältnis der beiden Naturen erhalten von Nikolaus den schärfsten, hier und da einen vervollständigten Ausdruck. Die Trinität enthält nur die eine absolute Ursache bes Baters, aber ein doppeltes Berursachtes. Heiligkeit ist der unverlierbare Wesenszug bes Gottesbilbes. In der Lehre vom Werke Christi aber geht der Berfaffer über die Unbestimmtheit älterer Darstellungen entschieden hinaus und sucht die Notwendigkeit gerade bieses göttlichen Hilfsmittels bialektisch barzutun. Die Menschheit, sagt er, lag in den Banden des Teufels; fie enthielt in sich selber keinen möglichen Befreier aus dieser Gefangenschaft, ba ja jeder Sündhafte zuerst sich selbst, wozu er nicht fähig war, von der fremben Gewalt hatte losmachen muffen. Nur von dem Sündlosen und höchsten, von Gott selber, muste die Rettung ausgehen, und ebenso nur in menschlicher Form und durch Ubernahme menschlichen Leidens und Sterbens konnte sie vollbracht werben. Aus diesen Gätzen erhellt die Notwendigkeit der Erscheinung eines Gotts menschen unter der Voraussehung, dass die göttliche Barmberzigkeit nicht den ewigen Tob ber Gunber wollte. Wir haben hier ein vereinfachtes Gegenftud der Anselmischen Theorie, und dergleichen Ansätze finden sich auch bei späteren Griechen, 3. B. fehr beutlich bei Nitolaus Rabafilas. Wenn Ullmann babei bie Bermutung, dass Nikolaus von Meth. aus lateinischer Quelle geschöpft haben möge, ablehnt, so sind wir doch der Meinung, bass nach dieser Richtung ein wenn auch nur mittelbarer Ginfluss bon Seiten bes Abenblandes angenommen werden muss; benn bis dahin war von den Griechen meist nur die Idee der Erlösung, nicht die der Berfonung ins Auge gefast worden. Die Kritik gegen den vielgelesenen Proflus bietet ebenfalls manche intereffante Punkte. Sie fest voraus, bafs cs selbst bamals in ber griechischen Kirche gewisse Helleniker gab, welche aus ihrer Liebe zu bem späteren Platonismus gewagte spetulative Konsequenzen herleiteten, weil sonst die Bolemit des Schriftstellers feinen prattischen Zwed gehabt hatte. Das kleinere Anecdoton beginnt mit der hellenistischen Erklärung: Die Welt ift ungeworben, ber göttliche Aft bes Schaffens erfolgt in immer gleicher Dauer und erlaubt keine Unterscheidung bes Bergangenen und Künstigen. Wollten wir ihm Anfang ober Ende seten, so würden wir damit ein Bergängliches in die höchfte

Energie eintreten laffen, also die Dacht und Befenheit Gottes der Beranderung unterwerfen. Hierauf lautet die chriftliche Berichtigung des Nikolaus: Wer bas Beitliche aufhebt, ber fest es nicht; Gott tann also tein Beitliches geschaffen haben, wenn dieses überhaupt bei ihm keine Stelle findet. Die Borftellung des Schaffens tann überhaupt nicht vollzogen werden, außer in Beziehung auf ein bevorstehendes Zeitverhältnis. Die Dacht Gottes wird nicht baburch volltommen, dass sie sich ruhelos und endlos in derselben Richtung bewegt, sondern dass sie zu einem vollendeten Berte fortschreitet. Der behauptete Mangel wird zu einem Merkmal ber Bollenbung. Da die göttlichen Werke nicht grenzenlos, sondern begrenzt find, so wurde es ein Resultat gegen die Unenblichkeit und Unveränders lichteit bes Schöpfers liefern, wollten wir jene und ihn felbst mit gleichem Dage meffen. Richt burch Beränderung der Macht nimmt die göttliche Energie Anfang und Enbe an, sondern durch den Bechsel des Bonsichlassens und Burudziehens (κατά προβολήν καί συστολήν, Anecd. I, p. 10). — Bir werden hier und da an Origenes erinnert, beffen Platonismus von diefer Kritit gleichfalls getroffen werden würde. Bemerkeuswert ift auch die anthropologische Anschauung des Ni= tolaus. Bon jeher haben bie Griechen das menschliche Wefen aus der Mittel= ftellung zwischen bem Ewigen und Berganglichen begreifen wollen. Unter entgegengesetten Mächten wandelt ber Mensch dahin mit ber Berpflichtung, sich selbst und seine Bestimmung zu fassen. Aber, fart Nikolaus fort, dieselbe Leiblichkeit, welche die Secle herabzieht, sest sie zugleich in den Stand, selbst nach schwerer Berfündigung fich wider vom Sinnlichen loszureißen und zu fich felber guruds zulehren; und aus diesem Berhältnis erwächst eine Fähigkeit der Besserung, welche den körperlosen Raturen abgeht.

Bor einiger Zeit ist unsere Kenntnis dieses Schriftstellers bereichert worden durch das von dem Archimandriten Demetrakopulos edirte Büchlein: Nexoláov ξπισκόπου Μεθώνης λόγοι δύο κατά της αιρέσεως των λεγόντων την σωτήριον ύπερ ήμων θυσίαν μη τη τρισοποστάτω θεότητι προσαχθήναι, άλλα τω πατρί μόνω. — έν Λειψία 1865, also über die Frage nach dem Berhältnis des Opfers Christi zur Trinität. In ber Borrebe liefert ber Herausgeber noch ein Berzeichnis ber teils gebrudten und oben angefürten, teils noch ungebrudten Schriften bes Nikolaus, aus welchem wir noch hervorheben: Bon ber Gegenwart bes Leibes Christi im Abendmal (Bibl. vet. Patr. II, Par. 1642, Auctar, Ducaeanum II, p. 372, zwei Abhandlungen); Bom Ausgang bes hl. Geiftes, ebenfalls zwei Abhandlungen (cf. Bibl. Graec. XI, p. 290); Uber das Recht des Paulinischen Ausspruchs 1 Kor. 15, 28; Bom Ungefäuerten; Bom Ursprunge bes Papsttums. Sollten biese Schriften sämtlich herausgegeben und mit ben bereits vorhandenen berbunben werden, fo wurden fie uns in ben Stand fegen, ben Stand ber griechischen Theologie im 12. Jarhundert vollständig zu übersehen. — Übrigens bgl. Ullmann, Die Dogmatit ber griechischen Kirche im 12. Jarhundert, Studien und Kritiken, 1833, woselbst auch der litterarische Apparat; endlich noch Tafel, Annae Comnenae supplementum histor. eccles. Graecorum, Tubing. 1832.

Ritslaus, Bischof von Myra in Lycien und Consessor, ist ein heiliger Name in der Tradition der griechischen wie der lateinischen Kirche, aber wenig mehr als ein solcher. Die vorhandenen Nachrichten über ihn sind völlig sagens haft und verwirrt. Nach der Erzälung des Metaphrasten (apud Surium ad 6 Dec.) soll er zu Ansang der Diosletianischen Bersolgung gesangen gesetzt und erst unter Konstantin frei geworden und nach seinem Bistum Myra entlassen sein. Auch sei er, wird erwänt, nach Jerusalem gepilgert, um das hl. Kreuz zu verehren; und er sei serwer auf der Synode zu Nicaa 325 zugegen gewesen, obswol sein Name nirgends von den Historisern erwänt wird. Die Berwirrung und Unwarscheinlichseit dieser Daten hat schon Tillemont gezeigt, indem er ein späteres Beitalter des Nisolaus vermutet. Bunder werden demselben in Menge von dem Metaphrasten und in dem Menologium Graccorum zugeschrieben, z. B. dasser Stürme beschwichtigt, gesangene Soldaten wunderder bereit, Getreide vers

mehrt, bass aus seinem Grabe ein heilender Balsam ausgestoffen sei, welches Wunder sich nach vielen Jarhunderten bei der Ausgrabung seiner Reliquien (1087) widerholt habe. Diese Sagen beweisen wenigstens einen ungewönlich ausgebreiteten Rus, den dieser Heilige hinterließ. Es kann daher nicht aussalen, dass ihm in der Liturgie des Chrysostomus eine Anrusung gewidmet wurde. Die Berehrung ging aber noch weiter; Justinian erdaute in der Nähe der Blachernenstirche bei Konstantinopel zum Gedächtnis des heiligen Priscus und Nikolaus eine Kapelle, die von den Avaren zerstört wurde. Einige andere Kirchengebäude wurz den demselben Gedächtnis geweiht. Nachdem die Gebeine des Heiligen angeblich im 11. Jarhundert nach Italien (und zwar nach der Stadt Barum in Apulien, vid. Sur. ad 9 Maii) verpstanzt worden, ging dessen Kuhm auch auf den Cccident über und erhielt sich lange Zeit in der katholischen Kirche, sodass noch Tillemont der Wühe, die Wunder des Nikolaus zu erzälen, sich deshalb überheben darf, weil sie jedermann bekannt seien.

Lobreden, Lebens: und Bunderbeschreibungen des Nikolaus Myroblytus sins den sich mehrere, gedruckte und ungedruckte: Leonis imperat. orat. gr. prod., Tolos. 1644; Andreae Cretensis inter einsdem orationes lat. ed. Combess.; Vita e Metaphraste et aliis collecta a Leonardo Justiniano Tom. I, ap. Lipom. et ap. Surium 6 Dec.; Nicolai Studitae in Tom. II Auctar. novi Combess. — Die übrigen Notizen, besonders die handschristlichen, siehe bei Fabric., Bibl. Gr. ed. Harl. X, p. 298; XI, p. 292, und in Tillem., Memoires, VI, p. 760. 765. 952.

Ritslaus von Stragburg, ber gewönlich zu ben alteren beufchen Dogitis kern gerechnet wird, war zu Ansang bes 14. Jarhunderts Lesemeister im Dominis tanerklofter zu Coln. Er hat an verschiedenen Orten gepredigt, zu Strafburg ju Freiburg im Breisgau, in Abelshausen in ber Rahe letterer Stadt, und marscheinlich auch anderswo am Oberrhein. 1326 übertrug ihm Johann XXII. bas Amt eines nuntius et minister, mit der Aussicht über die Dominikanerklöfter in ber beutschen Ordensproving. Es sind noch 13 Predigten von ihm vorhanben, welche Franz Pfeiffer in bem ersten Banbe seiner Deutschen Mpftiker, S. 261 u. f., herausgegeben hat. Nifolaus ift weit weniger muftisch als Edert, Tauler, Suso; Spekulation ist ihm fremd; bagegen bringt er, in einfacher, fajtlicher Weise, auf innere Frommigkeit und auf Ausübung driftlicher Tugend. Geinen Predigten weiß er eine febr ausprechende Lebendigkeit zu geben, baburch, bajs er den Zuhörer in die Handlung hereinzieht, indem er ihm Fragen und Einwürfe in den Mund legt, die er bann zu lösen sucht; ferner durch zalreiche, aus dem täglichen Leben genommene anschauliche Bergleiche und Beispiele. Gelbst Fabeln webt er ein, von denen er nicht unpassende Anwendungen macht. Eine theologisch=philosophische Abhandlung, die sich in der Beidelberger Sandichrift der Brebigten bes Nikolaus befindet, und die Mone (Anzeiger 1839, S. 85 u. f.) und Jahn (Lesefrüchte altdeutscher Theologie, Bern 1838, S. 20 u. f.) ihm zuschreiben, ift, nach Pfeiffers richtigem Urteil, ficher von einem anderen, mehr als Dikolaus an muftische Spekulation gewonten Theologen. Außer den Predigten bat er ein größeres, noch ungebrucktes Werk verfast. Als er von bem Pavite gum Bisitator ber beutschen Dominitanerklöfter ernannt worden war, widmete er ibm aus Erkenntlichkeit einen Traftat de adventu Christi, bon bem die Strafburger Bibliothet ein MS. befaß. One Zweifel wollte Nitolaus burch biefes Buch ben vielen im Mittelalter verbreiteten Sagen und Prophezeiungen entgegenarbeiten bon dem Ende der Welt und dem Kommen des Antichrists und des Gerichts. Bugleich verband er mit seiner Arbeit einen apologetischen 3med; er wollte gegen Beiden und Juden beweisen, bafs in Christo der von Allen erschnte Retter gekommen ift. Er teilte sein Buch in drei Teile; in dem ersten bringt er aus ben Haffischen Autoren bes Altertums, von benen er eine für feine Beit mertwurbige Renntnis befaß, benen er aber meift Gewalt antut, Beweise fur ben Glauben bei, bafs Christus sowol ber Beiland als ber Richter ift; im zweiten geht er Die Schriften ber Juden durch und wigerlegt ihre Einwürfe gegen bas Chriften tum; erst das britte Buch ist dem Antichrist und dem Weltende gewidmet; er sürt die Prophezeiungen des Abtes Joachim, der Hilbegard und anderer an, stellt verschiedene Verechnungen auf und kommt zum Schlusse, dass dies zu nichts Sicherem süre, da sich aus der Bibel nichts über Zeit und Stunde weder der Ankunst des Antichrists noch der Widerkunst Christi bestimmen lasse. Ob diese Schrist viel Verbreitung sand, wissen wir nicht; es ist uns unbekannt, ob noch sonstwo Manustripte davon existiven. Die älteren kirchlichen Litterarhistoriter, selbst Quétif und Echard, die Versassen der Scriptores ordinis praedicatorum, kennen Nikolaus nicht. Dieser ist übrigens nicht mit einem späteren Nikolaus von Straßburg zu verwechseln, bessen eigentlicher Name Nikolaus Kemp de Arzgentina, war und der 1440 Karthäuser zu Chemnis wurde und 1497 hundertjärig stard. In seiner Bibliotheca ascetica (Regensburg 1724, Bd. 4, praes. no. V, und S. 257 u. s.) gibt Pez die Titel der Schristen dieses Nikolaus an und teilt einen seiner Traktate mit: dialogus de recto studiorum sine ac ordine, et sienendis vitae saecularis vanitatibus.

Riton, ruffifcher Batriarch. Das Leben biefe Mannes verfett uns in jenes Zeitalter ber ruffischen Kirche, als dieselbe zwar ein selbständiges Patriarchat erlangt hatte, aber zu der Gewalt der Zaren schon in eine abhängigere Stels lung getreten war. Nikita, benn so hieß er eigentlich, war in einem Dorfe des Gebiets von Nischni-Nowgorod 1605 von armen Eltern geboren. Aus bem Notstande des väterlichen Hauses floh er schon als Knabe ins Kloster, suchte und fand bort ben Unterricht und die Bildung eines fünftigen Geiftlichen. wurde Diakon und Priefter, was ihn nach griechischer Sitte nicht hinderte, sich zu verheiraten. Aber nach 10järiger Ehe trennte er sich von seiner Frau, wurde Monch auf einer Infel bes weißen Meeres und nahm ben Ramen Rifon an. Sein späteres Leben fürte ihn rasch von einer Stufe zur andern, es ist reich an Wechselfällen, wie sie ber bamalige kirchliche Bustand herbeifüren konnte, und deutet von Anfang an auf die Entwicklung eines willensftarken, ehrgeizigen und tatfräftigen Charafters. Der Bar Alexei Michailowitsch ernannte ihn zum Archi= manbriten bes Klosters Nomazastoi und 1647 jum Metropoliten von Nowgorod. Als solcher zeigte er so bedeutende praktische Fähigkeiten, wirkte so kräftig durch Beredtsamkeit auf das Volk und leistete dem Zaren so wesentliche Dienste, dass ihm dieser im Jare 1652 das erledigte Patriarchat und somit die höchste kirchliche Stelle seines Reiches übertrug. Nikon war und blieb ein großer Freund des Klosterlebens, auch als Patriarch fur er fort, für Ausbau und Ausschmückung der ihm untergebenen Klöfter zu forgen und kostbare Heiligenbilder herbeizuschaffen, warend er zugleich die griechische Kirchenmusit einfürte und die Berbesserung der Kirchenbücher sich zur wichtigften Aufgabe machte. Bugleich lebte er aftetisch wie ein Monch, verschmähte Bequemlichkeit und äußeren Glang. Das Bertrauen bes Raisers wuchs, zumal nachdem Niton bei Ausbruch einer Best aufopsernd für die taiferliche Familie und beren Sicherheit Sorge getragen hatte. Er ftand in freundschaftlichem Berkehr mit seinem Herrn, empfing zalreiche Geschenke und wurde bei Abwesenheit des Zaren mehrmals mit der Regierung der Hauptstadt betraut. Und dieses gute Einvernehmen dauerte mehrere Jare. Da fiel ploplich ber Patriarch in der höchsten Gnade, und unfähig, als geftürzter Günftling in der Rähe bes Monarchen zu bleiben, verließ er Mostau 1658, bezog fein Lieblingstlofter Bostrefenst und musste geschehen laffen, bafs 1660 fein Amt anderen Sanden übergeben wurde. Die Urfachen dieses Berwürfnisses sind nicht völlig klar; großenteils aber lagen fie in dem Stols und ber Gigenmachtigfeit feines Betras gens. Der talentvolle Emportommling mar bon ber Große feiner Burbe gang burchbrungen und wies jeden wirklichen ober vermeintlichen Eingriff in seine Medite, wie jebe Bernachlässigung seiner Person mit Barte gurud; er liebte es aud, Die Gelbstftandigfeit bes geiftlichen Thrones neben dem weltlichen mit ftarten Borten hervorzuheben tury er gelute jenen hierarchischen Stolz, welcher felbft in ber griechtischen Kirche neben den fehler fnechtischer Unterwürfigkeit cluige Beisviele but De in welcher Niton nicht nach Mostau m verzichten. Endlich berief ihn ber gurudlehrie, one

578 Rifon

Bar nach ber Hauptstadt und stellte ihn 1666 unter Zuziehung ber orientalischen Patriarchen vor ein geiftliches Gericht, welches ihm schuldgab, seine Stelle willkürlich verlassen, mehrere hochgestellte Personen und Geistliche one Grund gebannt und bem Baren gegenüber die nötige Ehrerbietung verfaumt zu haben. Nikon ber: teidigte sich unerschrocken, nur die Gegenwart des Zaren konnte die Klagen aufrecht erhalten. Sein kedes Auftreten erhellt aus dem Einen, dass er nach dem Berhör und der Abfürung in seine Haft klagte, dass man ihn und die Seinigen gänzlich unbeköstigt gelassen habe, nachher aber, als ihm nun vom Kaiser Speisen im Uberflusse zugeschickt wurden, er diese sämtlich zurüdwies und nur verlangte, man solle seinen Leuten freien Ausgang zur Beschaffung von Lebensmitteln gewären. Sein Schichfal war jedoch bald entschieden. Die versammelten Bischöfe sprachen die Absehung und den Bann über ihn aus, er wurde unter großer Trauer des Volks nach dem entlegenen Kloster Theropont verwiesen und daselbst unter bie strengste Aufsicht gestellt, eine Strafe, bie auch bei Boraussehung eines ungebürlichen Verfarens nicht hinlänglich gerechtsertigt erscheint. — Auch in der Berbannung blieb Niton fich gleich und ungebeugt, er lebte feiner Reigung, indem er zwischen geistlichen Ubungen und ländlichen Beschäftigungen wechselte. gestaltete sich das Berhältnis zum Sofe erträglicher. Der nächste Bar, Feber Alexijewitich, würde ihn zurückerusen haben, wenn nicht Joakin, der jetige Patriarch von Moskau, widersprochen hätte. Als dieser endlich einwilligte, war Nifon schwer erkrankt. Auf seinen Wunsch transportirte man ihn nach bem geliebten Wostresenstischen Kloster, aber noch ehe dieses erreicht war, starb er am 17. August 1681, umgeben von einer laut klagenden und leidtragenden Menge. Das feierliche Begräbnis im Mofter gab alle ihm entzogenen Ehren wider gurud, nur den Namen des Patriarchen nicht, welcher ihm, dem Gebannten, auch im Tobe noch vorenthalten blieb. Erst zwei Jare später langten die Absolutions schreiben ber beiden orientalischen Patriarchen, des Parthenius von Alexandrien und Dositheus von Jerusalem, an und machten es möglich, dass fortan Nikon in der Reihe der Oberhirten der russischen Kirche aufgefürt wurde.

Bum Schluss sind wir dem Leser noch einige Bemerkungen über die Berbesserung der sogenannten Kirchenbücher schuldig, weil diese besonders dem Riken einen historischen Namen gestiftet hat. Außer der Bibel hatten die Ruffen bekanntlich auch die Liturgieen, Kirchengebete und Glaubensformeln vor Zeiten ben den Griechen überkommen. Auf die altslavonischen Ubersetzungen waren im Laufe der Zeit viele jüngere Abschriften und Redaktionen gefolgt, bis durch Willtür und Nachlässigkeit oder auch durch Rücksichtnahme auf volkstümliche Gewönung zalreiche Anderungen in die kirchlichen Texte sich einschlichen. Schon im vorigen Jarhundert war man mehrmals, z. B. unter Iwan Wasiljewitsch, auf biese Abweichungen ansmerksam geworden, aber die Versuche, sie zu beseitigen, scheiterten teils an ihrer eigenen Ungründlichkeit, teils an der zähen Anhänglichkeit der Ge meinden an das Alte. Ebenso wurden die beiden letten Patriarchate bes 30afaph I (1634—40) und des Josef (1642—52) durch diese Angelegenheit in Unruhe verfett. Riton selbst faste sogleich nach bem Untritt feines Regiments ben Gegenstand ins Auge. Er fand in seinem Archiv die 1589 zur Bestätigung des ersten russischen Patriarchen Siob abgesassten Bestätigungsbriefe des Patriarchen von Konstantinopel Jeremias und anderer Erzbischöfe und bemerkte, bafs in ihnen der russischen Kirche der strengste Anschluß an die dogmatischen und liturgischen Normen der griechisch orthoboxen zur Pflicht gemacht worden war. weiter nach, fand ichon ben Text bes nicanischen Symbols mit bem griechischen nicht übereinstimmend und beschlofs nun eine genaue Durchsicht und Bergleichung-Nicht minder erschienen andere Texte und Nitualien der Reinigung bedürftig. Eine große Bersammlung von Geiftlichen billigte im Jare 1654 ben Entschlufs, bal Echte wider herzustellen. Nach Befragung bes Patriarchen von Konstantinopel wurden von allen Seiten und felbst vom Athosberge her an 500 griechische und altslavonische Handschriften des Pfalters, ber Evangelien, der liturgischen Formels und Gefänge gnsammengebracht. Man fand bie alten flavonischen Texte ben grie chischen Originalen entsprechend, tundige Sande unterzogen sich bem Geschäft ber

Berichtigung, und das erste verbesserte Kirchenbuch konnte schon 1655 gebruckt werben. Dem Unschein nach war bies ein rein gelehrtes Unternehmen und lag dem Bolksinteresse fern; aber die ungeheuere Bedeutung des Liturgischen und Rituellen in diefer Rirche gab bemfelben bie größte öffentliche Wichtigkeit und machte es unter bem Ginflufs traditioneller Borurteile gur Parteifache. Glaube selber klammerte sich an das ehrwürdige Altertum und die Richtigkeit der Texte; die Form der Kreuzschlagung war geradezu zur Lehre geworden. Alle waren mit den Anderungen einverstanden, Biele fanden fie sinnentstellend und verfälschend und schalten beren Unftifter einen Teinb ber Rirche. Go entstand jene Partei ber Rastolniten, welche im Gegensatz zu ber gelehrten Korretts heit ben volkstümlich überlieferten Formen und Ausbrucksweisen als Altgläus bige treu bleiben wollten. Zwar bewirkte die zwischen bem Zaren und bem Patriarchen ausbrechende Feindschaft eine Stockung in dem begonnenen Beschäft; boch wurde die Revision nach der Absetzung des letteren fortgesett. Jedenfalls gebürt Riton bas Berdienft, burch fein Unternehmen mehr gelehrte Kenntnis und Ausmerksamkeit in seiner Kirche in Gang gebracht zu haben, und das ist ber Grund, weshalb mit ihm eine neue Epoche ber ruffischen Rirchengeschichte begonnen gu werben pflegt.

Bgl. Johann Badmeister, Beiträge zur Lebensgeschichte bes Patriarchen Niston, Riga 1788; Strahl, Beiträge zur russ. KG., Halle 1827, S. 287; Phislaret, Geschichte ber Kirche Russlands, beutsch von Blumental, II, S. 119.

Rilus der Anachoret und andere dieses Namens. Der Name Nilus kommt in der griechischen Kirchenlitteratur häusig vor, und um denselben hat sich eine beträchtliche und sehr verschiedenen Zeitaltern angehörige Schristenmenge angesams melt', welche von Allatius in der Diatrida de Nilis et Psellis zum ersten Wale gesichtet und später von Fabricius und Harles erneuter Prüfung unterworfen wurde. Seitdem sind umfassende kritische Untersuchungen dieser Schristen und ihrer Verfasser nicht angestellt worden.

Bor Allen ragt unter diesen der sogenannte ältere Nilus als ehrwürdiger Bertreter des griechischen Mönchtums hervor. Er lebte am Ende des 4. und dis gegen Witte des solgenden Jarhunderts und war ein Schüler, Freund und Bersehrer des Chrysostomus, dessen unverdientes Schickal er beklagte. Das griechische Menologium berichtet, dass er, aus vornehmer Jamilie stammend, in der Hauptsstadt zu hohen dürgerlichen Ehren und selbst zu der Würde eines Exarchen emsporstieg und eine glückliche und glänzende She schloss, welche mit zwei Kindern gesegnet wurde. Er gab aber diese Güter preis, um dem Beruf eines Anachoresten zu solgen. Mit seinem Sone Theodulus begab er sich nach dem Berge Sinai und lebte daselbst, mutmaßlich seit 420, als Mönch, wärend seine Frau mit ihrer Tochter, — nach anderer Nachricht war es der jüngere Son — in die ägypt. Klöster wanderte. Rachher wurde er einmal von einer heidnischen Barbarenhorde überssallen, sein Son geriet in deren Gesangenschaft, soll aber von einem Bischof lossgelaust und zum Diakonus geweiht worden sein. Sein Tod wird um 440 ansgenommen.

Vilus war ein fruchtbarer Schriftsteller, und er ist des Lobes einer gehalts vollen Beredtsamkeit, das ihm Photius Cod. 201 erteilt, würdig. Es werden ihm mehr als 20 Schristen und Abhandlungen beigelegt, die nach ihrem moralischen und asketischen Inhalt meist in die mönchische Periode gehören müssen. Bollständig sind dieselben niemals gesammelt; die Mehrzal aber sindet sich in den Ausgaben von Petr. Fr. Zinus, Venet. 1557; Petr. Possinus, Par. 1639, und besonders Nili, Tractatus et Opuscula od. Jos. Mar. Suaresius, Rom. 1673, und zulest Opp. omnis ex edit. Leon. Allatii et J. M. Suaresii, Rom. 1668. 78, 2 voll. sol. Bir sügen die einzelnen Titel samt einigen Spezialausgaben hinzu: Exposit, in Cantica Cantt. ex vs. Zini, Venet. 1574, graece in Auctar. Ducaeano II, Par. 1624; Narrationes de cardo moralischen in Monte Sinai od. Possin. (zweiselhaft); Oratio in Albianum.

tomens i I sont land jamenetica graemian a Mich. Neandro, Basil. 1559, bent in modulat hierar. Tasser. Tamb. 1714: Capita et praeceptiones sententiosse I. e. 1834 br. Surren: Le dem vinosis cogitationibus, querit in Contesta Landa house. Paris 1774: Lins in endem argumento liber in Consider Momentum sent. In: Tom. III. For 1866: De dratione ed. Fr. Turranus. For 1877. Louis de 1885 demarca mele Entende and âlteren Schrifter parit et. Forsul. For 1887, don't interprete L. Allario, Rom. 1668 und in des Geometraspiele — Kritzer: Louismannique find: De vita ascetica, Ad Louismann momentum. Trumines moralium seu spirit, admonitionum, Epicteti Louismanni Li emidem de vinis. Le madanis cogramonibus, Spiritt. sententiae historia tassenca. Sententiae. Sermo in Lan. 22. 36. Minutius bei Suarez. I dur mai primae formae findicitatione Feries. The Ludspide don Migne ift mir unifolium.

Henris war die nümbride Ledenstränung dem Unlus auf fehr achtungswerte Beiff remover. Bet iller Bereirung dieses Samdes war er doch besonnen und berkindig gemug, fich über deffen Geficien nicht zu wünschen. Er warnt nicht ulien iau ien klimezen des hadimuis und der Unningken, jandern gibt auch mummmant Jengurs von den Sein und Leid zernitumden, selbstmörderischen Friege mondriver Merinammag, und er kamme den geheumen Sip einer un: entitiebilietzen Berfindung bis L. epist 195: Id. II. epist 140). Scine Schrif: tint 🤉 🖫 die Producten, der Tommanes die experdiminale monastica u. a. geben eur cercinalizes Bud bes miauriden Lebens, semm Zweck und Mittel, seiner unicer Erfreungen und Limofe und des gestimmen aus demkelben hervorgehen: den Gesmärnängigg. Die Buidern des domis bedr die Form des Spruches. gemt ergebt er fic in Sometrecken, denen wir des Lob der Sinnigkeit, des Corres und der keinen Bornehmungsgede unde verliegen werden. "Arbeitinn", figt er in den Prefixen in imm. dem die Zeit niemals überftüsig the. — La follt mat die Geften, fendern die Seelenmatrung eines driftlichen Blunde die ineignen. — Sie jeder Hadlung fode der dem Anfang schon daß Erde mit Ame. — Arfer Geber fer um Kingenrifen verbunden, damit wir nicht von Gom extremen, worden er kennen Gefallen hat — Jime dein Fleisch mit nütz liden Beldiftigungen, denke mit deren, es volltändig zu vernichten. — Den löfen Hed milm mit mit underen und bestein in den Weg. — Halte die Träge den gelbenne für die Wenner aller Mel denn fe randt der das Gute, was du lich, und wie der febra lifer fie did made erwerben. — Bergleiche bas Traurige wie das Glimende des Lebens mit einem Schauen und Rade, denn wie ein Ti "sidofolden ein und Er auf ein Ald rolle es dabar — Die "Bhilosophie" if enn endigener angele Gut für der Neminen: aber die fie einzig ift, will fie auch von ihrem Beiger illein beieren und ferdjehilten fein seine de uarogeris, pari prime erreiben ti wurruer Greiera. - Bederrichen du beinen Banch, bann such beine Guries, bamin bu micht bes einen Kweite und in der anderen ein unverwährtiger Freier werdeft. — Beilig ift der Alter des Gebeit, benn es zieht bas Allerbeiligfte auf berlige Beife an uns beran. — Gutes reben mufe auch mer mit gut brubelt, bamu er mit feinen Bonten feme Berte beichamen lerne.-Die Trame best Gebens im ein beilfomes Bab ber Seele: aber nach bem Gebet erinnere bid, weshalb bu geweint boft. — Ber nicht auch unter Gundern bie Sunte beier, werd auch wenn er fie felbit richt ausübt, verurteilt. - In biefen und feiliden Gentengen find flaiffide und altobilogophische Anklunge mit derfilichen Gebaufen und affenichen Reigungen auf mertwürdige Beife gemischt, famie auch Relus in feinem kochieridion edristianum ben Epistet nachgeamt und gleichiam driftlich überfest bat. Tiefer werben wir andermares in bie affetischen Grundiche eingeweiht. Denn ungeachter aller Befonmenheit nimmt berfelbe boch feinen Anfiond, fein mondiffes Primite ummittelber ben Chriftus abzuleiten. Chriftus ift ber alleinige Berebeitelebrer; er bar in den Aposteln und biefe wiber in den poragorees ibre woren Nachiolger. Der driftliche "Philosoph" umfe fiei fein von Affeiten, irbiichen Sorgen und forverlichen Bemmiffen; Freiheit

Rifus 581

brüderliche Gleichheit sind nur in dieser Form vollkommen darftellbar. Denn alle Abwendung von irdischen Gütern und sinnlichen Begierden gilt zugleich als Mittel einer inneren Seclenbefreiung, welche ben unmittelbarften Verkehr mit Gott und die werdende geheimnisvolle Einverleibung mit Christus möglich macht. Rube und genießende Betrachtung bezeichnen bas Biel eines Rampfes, der den Beift auf seinen Berrschersit erhebt. Die Weltvergeffenheit ber Monche foll fo weit reichen, dass der Entfagende seiner eigenen Blutsverwandten nicht mehr gedenten barf (Tract. de philosoph. christ. § 44). Belche unnachsichtliche Strenge also im Prinzip! Umsomehr kontraftirt es damit, wenn Nilus von der Höhe seiner 3bee zu beren Ausfürung herabsteigt. Denn in folden Fällen mufs er die unerbittliche Naturgewalt und das unabweisbare Recht der Natur, das er eben verleugnet, felbst anerkennen; er mufs bas einreißende Berderben seines Standes, ber vielfach von der Gottfeligfeit nur ein Gewerbe machte, aufbeden, die unberufenen zurudweisen, die tragen Berumläufer schelten, durch beilfame Ratschläge die Abungen erleichtern, die Macht der Gewonheit, die mit der Beit eine neue Ratur an die Stelle ber alten zu feten vermöge, zu Gulfe nehmen und überhaupt auf bas Gebiet ber natürlichen Seelenkunde und der individuellen Reigung und Fähigkeit eingehen, zu welchen seine Theorie sich von vornherein in ein abstraktes Berhältnis gesetzt hatte (lib. III, epist. 119. De philos. christ. § 51). In diefer letteren Beziehung gerade liefern feine Briefe eine intereffante Ausbeute. Hinmeg, ruft er, mit benen die als Monche nur der Arbeit und Anftrengung ober ber bürgerlichen Pflicht entfliehen wollen, es ift ihre eigene Gitel= feit, die sie mit dem Monchsgewande verbeden. Das Gute trägt in sich selber die beste Frucht; nicht Lon und Ehre vor der Welt noch Furcht vor der Strafe machen es erftrebenswert. Daher auch kein besseres Gebet als bas um ein reis nes Herz als das ware Merkmal der Gotteskindschaft, zu welcher wir durch Geduld und Buße erzogen werden. Die Briefe ftammen meift aus der monchischen Periode des Milus und find fast alle an uns unbekannte Personen, Männer und Frauen, Laien, Kleriker und Bischöfe, Abte und Mönche gerichtet und beweisen, wenn auch nur der größere Teil echt sein sollte, an wie vielen Fäben bamals ein hochgechrter Anachoret mit der von ihm verlassenen Welt noch zusammenhing. Erwänung verdient der zur Berteidigung des Chrysostomus abgefaste Brief I, epist. 309. An einer anderen Stelle will er bem icon bamals überhandnehmenden firchlichen Bilbergebrauch Schranken segen; boch wünscht auch er, dass im Sacrarium gegen Often ein Kreuz aufgerichtet, ber innere Raum ber Kirche aber mit fünftlerischen Darstellungen aus der heiligen Geschichte ausgestattet werde, damit die des Lesens Untundigen durch Betrachtung der Gemälbe an die Tugenden der Frommen gemant und zur Racheiferung erwedt werden mogen.

Bon den übrigen zwanzig Nilus, welche Allatius kennt, wollen wir jest noch einige Bemerkenswerte namhaft machen. Abgesehen von einem ägpptischen Bi= schof und Märthrer, welchen Euseb., De mart. Palaest. c. 13 erwänt und deffen Andenken sich in dem Menol. Graecor. die 17 Sept. erhalten hat, sind alle jünger als ber oben Besprochene. Nämlich zunächst: ber im 10. Jarhundert in Italien lebende griechische Monch Nilus Rossanensis, geboren zu Rossano in Calabrien und jum Unterschiede von dem Obigen ber Jungere genannt. Der wilde Geift ber bamaligen Beit verlangte nicht wie vordem ein mußiges und beschaulich= philosophisches Mondtum, sondern vielmehr ein Mondtum der Demut, Betchrung und Sittenreinheit, und in biefem Sinne wollte jener Rifus, wozu ihn feine Erziehung hingeleitet hatte, Rachfolger eines Antonius und Silarion fein. Bie er felbst schwere Bugtampfe zu bestehen hatte, so legte er sie auch Anderen auf und wirfte als ernster und vielgesuchter Gewissensrat unter ben Berderbniffen ber höheren Stande Als nach ber Bertreibung des Papites Gregor V. burch Crescentins ber Ergbifam Mbilionotus ober Johann von Biacenza, eben= falls von griechischer All mil der babitliche Würde eindrängte, warnte ihn ber Erfolg bewieß, wie sehr er Rifns vor dem chenefice-Recht hatte: Raifer Wreger wider ein und strafte ben Gezolicof mit Auf oujauer Berftummelung. Rilus

aber machte bem Raiser die kräftigsten Borhaltungen und setzte die Freilassung des öffentlich geschändeten Freundes durch. Seinem ernsten und sanftmutigen Charakter blieb er bis ans Ende (1005) getren. Wir wissen diese Notizen aus ciner Lebensbeschreibung, welche Matth. Carpophilus, Rom. 1624, lateinisch mitgeteilt und beren griechischer Text in ben Act. Sanctor. XXVI vorliegt (vergl. Neander, KG. IV, S. 212). — Ferner Nilus, Patriarch von Konstantinopel und Nachfolger bes Philotheus (1380). — Nilus Dampla, ein Monch auf ber Insel Kreta um 1400, welchem die Nataloge einige antilateinische Streit: schriften beilegen. — Milus ber Archimanbrit mit bem Bunamen Doro: patrius; dieser verbient Beachtung. Er lebte gegen die Mitte bes 11. Jarhunderts und wurde nacheinander Notar bes Patriarchen von Konstantinopel, Protoproëdrus Syncellorum und Nomophylax des Reichs. Auch brachte er einige Beit in Sicilien wärend ber Herrschaft bes Königs Roger zu. Auf den Antrag des Letteren wurde von ihm die Schrift: Syntagma de quinque patriarchalibus thronis um 1143 abgefast, welche Steph. le Moyne, Var. sacra I, p. 211 herausgegeben hat. Es ist bies eine merkwürdige und ganz im griechischen Interesse entworfene kirchlich-hiftorische Deduktion, welche ausgehend von der Berteilung der Weltreiche und dem Ursprung des christlichen Episkopats, zunächst die drei ältesten Patriarchate von Antiochien, Rom und Alexandrien nebeneinander ordnet und bann das spätere Hinzutreten von Jerusalem und Konstantinopel erflärt. Der römische Sprengel wird burchaus auf Europa beschränkt. Ein vermeintlicher Primat bes Betrus tann nicht auftommen gegen die synobalen Bestimmungen, welche ben firchlichen Sit von Konftantinopel bem romischen völlig gleichgestellt haben. Die Fünfzal ber Patriarchen von gleicher Bürde und ungleichem Range wird mit ben fünf Sinnen verglichen, welche ben einheitlichen Bestand und die Regierung des menschlichen Rörpers bedingen. Aus biefen Andeutungen ist die Anschauung des ganzen ersichtlich. Der Berjaffer geht febr ins Einzelne und ist unbefangen genug, bei der Aufgälung der tirchlichen Distrikte auch folche Ortschaften zu nennen, welche feiner firchlichen Oberhoheit formlich und rechtlich zugeordnet waren. Römischen Augen war natürlich bas Produkt anstößig, nicht (Vergl. Schrödh, MG. XXIX, S. 375; Eman. minder dem Leo Allatius. Schelstrate, Antiquitt. eccl. illustr., Rom. 1697, II). — Endlich folge noch Nilus Rabafilas, Erzbischof von Thessalonich um 1340 unter Johannes Cantacuzenus. Wir missen von demfelben, dass er damals zu den heftigsten Wibersachern Roms und entschiedensten Protestanten gegen die Anmagungen des Papit: tums gehörte. Eben barum haben lutherische Theologen ihn beachtet und teilweise and Licht gezogen, wärend er von Leo Allatius als infamis et sexcentorum flagitiorum maculis notissimus schismaticus sive potius haereticus bezeichnet wird. Gedruckt sind von ihm nur die beiden Schriften: Oratio de causa dissidii ecclesiarum Latinarum et Graecarum und De primatu Papae, in den Ausgaben: ed. a Matthia Flacio, Francof. 1555, ed. Bonav. Vulcanius, Lutet. Batav. 1595; De primatu Papae etc., ed. Salmasii opera et studio, Hanov. 1608.

M. s. Nicephori hist. eccl. XIV, c. 54, Cave H. lit. I, p. 428; Saxii Onomast. I, p. 488; Hamberger, Zuverl. Nachr., III, S. 175; Fabric. Bibl. Gr. ed. Harl. X, p.3 sqq.; über den älteren Nilus auch Neander, NG., Bd. II, an mehreren Stellen, und besselben: Der h. Chrysostomus, 3. Aust., II, S. 245 sj.; über Nil. Cabas. noch le Quien, Oriens christ. II, p. 55.

Rimend, τρος, LXX Νεβοώδ, Joseph. Νεβοώδης, war nach 1 Moj. 10, 8—12 und 1 Chron. 1, 10 ein Son Cusch's, des ältesten Sones Chams, also ein Urenkel Noahs, und ein so gewaltiger Jäger vor dem Herrn, dass er zum Sprichwort ward; als solcher sing er an ein gewaltiger Herr zu sein auf Erden, der Gründer eines Reiches; der Ansang desselben war Babel nebst drei anderen Städten im Lande Sinear, nämlich Erech, Accad und Calneh; von dort zog er noch nach der Landschaft Aschschur und erbaute Nineveh nebst ebenfalls drei ans deren Städten Rechoboth Jr, Calach und Resen, welche mit Niniveh zusammen

Eine große Stadt bildeten. Das 1 Mos. 10 folgende Kapitel erzält sodann in seinen neun ersten Bersen im Besonderen, wie die Herrschaft in Sinear und Stadt und Turm Babel gegründet, aber von Gott wider zerstört ward und damit die Zerstreuung der Menschen über den Erdboden begann, deren Resultat, wie es zu Mose's Zeit vor Augen lag, das 10. Kapitel in seiner Völkertasel bereits im Boraus verzeichnet hatte. Außer diesen Stellen erwäut die hl. Schrift Nimrods noch in fünf anderen: mit dem Namen Nimrod Wich. 5, 5, wo Sinear im Unterschied von dem Lande Assurs das Land Nimrods genannt wird, und unter dem Namen Kesil, d. h. der Tor mit seinen "Fesseln" Hidber 38, 31; Jes. 13, 10, und Amos 5, 8, wo der Jäger als Sternbild, als Warzeichen am Firmament erscheint, und Syr., Chald., LXX, Vulg. und Luther übersehen Kesil, daher geradezu mit Orion. Dieser letzteren Auschauung Nimrods entspricht die klassiche Ansichauung der Griechen und Kömer von dem Riesen (Odyss. 11, 309 sq., cfr. Iliad. 18, 486, Hesiod. opp. 580 und Plin. 7, 16) und Gewaltigen, dem rohen Jäger

(Odyss. 11, 574), welcher wie ber Riese جبار ber persischen Aftrognosie (Chron.

pasch. p. 36, Cedren. hist. p. 14 sq., vgl. Hyde ad Ulubeigh p. 44 sq.) mit Rimrod identisch ist. Wenn eine alte orientalische Tradition, welche wir aus Bruchstüden des Berosus kennen (vgl. Nieduhr, Geschichte Assured und Babels seit Phul. 1857), den Turmbau samt der Zerstreuung des Gigantengeschlechtes in die Zeit der zehnten Generation des zweiten Menschengeschlechte sett, so stimmt dies mit der Chronologie Moses ganz und gar überein; wenn serner Ktesias den Rimsrod mit Ninus, und Abhdenos und Artapanos ihn mit Bel (über Beides s. Niesbuhr) identifiziren, so läst sich sehr wol denken, das Nimrod in Sinear alls mählich zu einer Glorisikation kommen konnte, dei welcher sein Name Nin zum Beinamen oder Titel auch des Gemales der Semiramis ward, ja bei welcher er sogar als der große Basl (chaldäsisch Beel), d. h. herr, vergöttert wurde; wenn endslich der Koran von Bersolgung Abrahams durch Rimrod erzält, so verstößt dassselbe wenigstens nicht allzuviel gegen die Chronologie, da, wie ein kurzer chronoslogischer Überblick zeigt, das Gericht über Nimrod und seinen Turm nur etwa 107 Jare vor Abrahams Geburt ersolgte.

Im Jare 2344 v. Chr. verlässt Noach die Arche mit Schem, Cham und Jesphet;

" 2342 " wird ihm der erste Enkel geboren, Arpachschab, der erste Son seines ältesten Sones Schem;
" 2308 " wird geboren Arpachschads Son Schelach;
" 2278 " dessen Son Eber, d. h. Jenseits;
" dessen Son Peleg, d. h. Trennung, so genannt zum Andenken daran, dass um die Zeit seiner Geburt Cham mit den Seinigen um des väterlichen Warsprusches willen von den andern Noachiten sich

getrennt habe;
" 2214 " " Pelegs Son Regu;
" 2182 " " bessen Son Serug;
" 2152 " " bessen Son Nahor;

2150 "etwa beginnt der Bau des babylonischen Turmes;

2123 .. wird geboren Nahors Son Tharah;

2100 " etwa erfolgt das Gericht über Nimrod und sein Werk in Babel;

. 1995 . ftirbt Roach;

1993 , wird geboren Tharahs Son Abraham.

Früher als in bas Jar 2150 b. Chr. tann man ben Beginn des Werkes in Babel nicht ansehen; benn die zwei Seelen, Cham und fein Beib, musten sich

584 Nimrad

erst zu einer sehr ansehnlichen Bevölkerung vermehrt haben, che sie an die Grünsbung solcher Bauten und eines ganzen Reiches denken konnten. Ebensowenig aber können wir ihn später ansehen; denn die Dauer einer Herrschaft, welche von Babel bis Niniveh hinaus den Umsang eines Reiches annahm, unter welcher acht mächtige Städte und ein kolossaler Turm erbaut wurden, ist doch auf mindestens ein halbes Jarhundert zu schähen; und die Zeit von dem Gericht über dasselbe bis auf Abrahams Einwanderung in Kenaan, eine Zeit, innerhalb welcher die Chamiten, aus Sinear zersprengt, nach Südosten und Südwesten wanderten, hier über Arabien teils nach den Nilländern, teils nach den südssklichen Küstenländern des Mittelmeeres, daselbst Städte und Nachamungen des babylonischen Turmes, die Pyramiden, bauten, — diese Zeit ist doch auf 1½ bis 2 Jarhunderte zu schähen.

Nimrod, obwol nur der Enkel Chams, aber der Erbe des Familienhaffes und ber gewaltige Jäger, ist es, in welchem ber Trop der Chamiten Gestalt gewinnt und welchen sie darum als ihren Erwälten an die Spipe stellen. Die Rebellion hat den Hütten Roachs den Rücken gekehrt; ist gen Süden gezogen; hat, wo die öftlichen Gebirge und die westliche Sochwüste die beiden Strome einander nähert und die mesopotamische Ebene schmälert (הקבה 1 Mos. 11, 2), eine willkommene Gegend zur Niederlassung gefunden, und beginnt sich anzusiedeln. Inerst erhebt sich eine Stadt auf bem westlichen Ufer des Euphrat (Die Stadt auf bem öftlichen Ufer mar die spätere Stadt Rebutadnezars) zwischen Strom und Bufte, wolgeschützt gelegen; und von hier aus erheben sich weitere Stabte — Erech (nicht bas ferne Edessa oder Arakka, sondern das nahe Arka, auch Warka genannt ein weites Ruinenfeld, 40 Stunden südoftlich von Babel in der Nabe bes Euphrat). Accad (nicht das ferne Nisibis oder Sacada oder Sittacene, sonbern, ba es zwischen Erech und Calneh zu suchen ift, bas große Ruinenfeld Differ, 22 Stunden füdoftlich von Babel), und Calneh (nach allgemeiner Übereinftimmung das 20 Stunden nordöstlich von Babel gegen dem Tigris hin liegende Ruinenfeld gegenüber von Seleucia [Baggbab], auf welchem die Griechen fpater Atesiphon erbauten). Schem sollte nach Noachs Warspruch ber herr fein unter feinen Brübern und ihren Nachkommen, - Die tropigen Chamiten aber fprechen: "Wir wollen uns einen Schem machen"! und erheben Nimrod auf den Schild. Dem entspricht auch der Name Nimrod (sprachlich ist die beste Ableitung die von Marad = Abfallen, also = "Wir wollen abfallen"! Sachlich wurde sich besser eignen die von Nin Rod = Ninus der Jäger oder Ninus der Iwingherr, von Rud = Umherschweisen als Jäger ober von Radad = Unterwersen, Zwingen). Der Mittel= und Sammelpunkt der Rebellen soll aber nicht nur ein Mann sein, sondern auch eine gewaltige und weithin sichtbare Feste; so beginnen fie den Turm, das Urbild der Pyramiden, wie er noch heute in seinen von Nicbuhr entbeckten koloffalen Trümmern sich zu erkennen gibt, den Birs Nimrab. Wärend des Bauens soll auch die - allein exponirte nördliche Grenze des Reiches gesichert werden und zwar gegen die Schemiten, die legitimen Berren. gieht Nimrod mit einem Teil der Mannschaft nach Norden, wo er zuerst auf Aschschur stößt, und baut Nineveh (sprachlich die beste Ableitung die von Navah = Wonen, also = "Wir wollen wonen"! sachlich murbe sich beffer eignen bie bon Naveh = Wonung, also Ninus-Wonung) mit brei anderen Städten, welche Nineveh fo nahe lagen, bafs fie später zu Mose's Zeit nur Eine große Stadt ausmachten, wie die Ausgrabungen vollständig bestätigt haben, nämlich außer dem eigentlichen Nineveh, bem heutigen Nimrub (12 Stunden füdlich von Mosul), noch ben Tigris aufwärts und 4 Stunden subostlich von Mosul, Resen; ferner 4 Stunden nördlich von Mosul, Chalach; und nochmals 3 Stunden weiter nördlich Rechoboth Ir, das heutige Chorsabad.

Weiter gegen Norden vorzudringen, wagt selbst Nimrod so wenig, als weiter nach Süden; denn oberhalb Aschschurs weiß er den Mittelpunkt der schemitischen Macht unter Noach selbst, und unterhalb Sinears im Tieftal des Schattsel-Arab weiß er den Boden des ersten Gottesgerichtes; so ist Rechoboth Ir die nördlichste Rimrab 585

und Erech die süblichste Position seiner Herrschaft. Drüben jenseits des Tigris da wont sein Bater Cusch dis zum Kerkha hin (dem Gichon Wose's) und jenseits noch des Kerkha Cuschs anderer Son, Nimrods Bruder Chawisah gegen dem Karûn hin (dem Pischon Wose's\*); sie sind die Stützen seiner Herrschaft, aber er ist das erwälte Oberhaupt, der Usurpator gegen die vom Anherrn proklamirte Herrschaft Schem, er ist das geschichtliche Titanenhaupt. Und als solches türmt er auch Felsen auf Felsen gen Himmel, selsengehärtete Duader von Euphratsschlamm, und der Turm wächst mittlerweile; seine Spitze soll in den Himmel reichen, um gleichwie das alles zusammensassende Regiment ihres erwälten Schem zu verhüten, dass sie nicht sich zerstreuen über die Erde.

Aber Jehova färt hernieder, zu sehen die Stadt und den Turm der Mensschenkinder (Der im Gegensatz gegen die Schemiten, wie 1 Mos. 6, 2 die Die im Gegensatz gegen die Schethiten) und zu verwirren ihre Sprache, dass sie nicht hören Einer die Sprache des Andern. Also geschieht; das zerstörte Werk steht stille, die verwirrten Leute slüchten hinweg von der Stätte des Gerichtes nach Südost und Südwest (im Norden standen die Schemiten, im Osten türmte sich der Wall des Zagrosgedirges, und im Westen dehnte sich die arabische Wüste), und kaum ein Rest der trotigen Chamiten verbleibt noch jenseits des Tigris in der Nähe des verödeten Sinear und vermischt sich später mit nacherückenden Schemiten, mit den Caschdim, zu einer neuen chaldässchen Bevölzkerung.

Nimrob ift hinweggerafit, aber sein Anbenten ift von ber Gerichtsstätte nicht verschwunden, die Trümmer seines Turmes reben von ihm und in Ubereinstim= mung mit Mose's Bericht bie Sage Vorderasiens. Die Eingeborenen erzälen als uralte Uberlieserung, Nimrod habe das Gericht herausgefordert, er habe, wenn es donnerte, von dem Turm aus Pscile in die Luft geschossen, als wenn er mit bem Donnerer broben Krieg füren wollte; und Josephus fagt, ein Gewitter bon außerorbentlicher Gewalt sei über Babel hereingebrochen, nie gesehene Blige haben den mächtigen Turm getroffen und zertrümmert, dass die Wenschen unter bem Schreden dieser Erscheinungen von der Stätte ihres Tropes und des Gottes= gerichtes hinweg geflohen seien. Geschichte und Sage entspricht ber Anblid ber Trümmer. Drei Städte liegen hier beisammen: die modernste und noch bewonte, die Stadt Hilleh auf dem westlichen User, stammt aus dem 14. Jarhundert christ= licher Beitrechnung, ift also ein halbes Jartaufend alt; zwei Jartausende alter ift Die Trümmerftabt auf bem gegenüberliegenden öftlichen Ufer, die Stadt Rebutadnezars; und nochmals 11/2 Jartausende alter ist die Trummerstadt, welche wi= berum auf bem westlichen Ufer süblich von Silleh beginnt und der Stadt Nebukabnezars ebenfalls gegenüberliegt, — bie Stadt Nimrods. In ihrer Mitte erhebt sich ein Trümmerhügel, welcher alle Trümmer der beiden User weit über= ragt, 235 Fuß hoch, an die nordöstliche Seite des großen Hindijahsees sich lehnend und die Vorderseite dem 2 Stunden entfernten Strome zukehrend. 35 Juß Dieser Höhe beträgt ein Pseilerüberrest des einstigen Belustempels, welchen Nebus kabnezar auf der Höhe des Nimrodkolosses erbaute, die übrigen 200 Fuß der Roloß selbst. Um ihn her ist eine Umwallung in der Form eines Oblongum, 66 Minuten im Umfang, und innerhalb diefer Umwallung neben bem Kolof noch ein Trümmerhause in der Form eines Dreieds. Dieser und die Umwallung das tiren wie jener 35 Fuß hohe Pfeiler von Rebutadnezars Beit und unterscheiben fich wie alle Trümmerhausen bieses ungeheuren Feldes, auch wie die Trümmerstadt Nimrods, nach ihrer Struftur und ihrer Oberfläche total von dem 200 %. hohen Turmtoloß. Dieser bildet heute noch eine breitabgeftumpfte Pyramide; bas unterfte, bas zweite und der Anfat bes britten Stodwerkes ift noch zu unterscheiben; bas unterfte hat eine Sohe von 621/2 Jug, über bem zweiten und bem

<sup>\*)</sup> Siehe barüber bes Berfassers Artikel Produce in ber ersten Auflage dieser Reals Encyklopadie.

Ansatz bes britten liegen bie Trümmer ber höheren Stockwerke also aufgehäuft, dass nur noch die Gesamthohe von weiteren 1371/2 Fuß zu ermitteln ift. Die 4 Grundlinien des untersten Stockwerkes messen 5201/2 F., sie bilden und bildeten die Fläche eines Quadrates und die ganze Pyramide war offenbar, wie die ägyptischen Rachamungen, auf 7 Stodwerke berechnet, sodass, wenn wir siebenmal 621/2 Fuß nehmen und auf bem siebenten ein Allerheiligstes als achtes, als Spite, wir eine Gesamthohe von geradeaus 500 Jug erhalten (bie hochfte ägyp= tische, die des Cheops beträgt 454 F.), was der Grundlinie von 5201/2 F., wenn wir die 201/2 F. als Schutt abziehen, gerade entspricht. Das Merkwürdigste baran aber ift bas, wodurch, wie Ritter fagt, dieser Kolog von allen Trümmerhügeln der ganzen Erde sich unterscheidet, nämlich bass die Haus= und Salb= hausgroßen Klumpen, aus welchen ber Thurmkolog besteht, also geschmolzen und verglast baliegen, bass man augenscheinlich fieht, wie die Gewalt außerorbentlicher, überirdischer Feuer benselben einst zerrissen und im Sturzen geschmolzen und verglast hat. Bor bem Gottesgericht follte ber Turm ein Bab-El (eine Pforte Gottes) ober gar ein Bab-Bel (eine Pjorte Bels werben; mit dem Gottesgericht ward er ein Babel (kontrahirt aus Balbel = Verwirrung Reduplikation von Balal, Berwirren), wie folde tragische Wortspiele auch fonst sich finden), ein ewiges Warzeichen der Rebellion und Usurpation gegen Gottes Ordnung. Preffel.

Minian (Ninianus im Martyr. Rom.), Nynias, Apostel der Südpikten. Gelegentlich der Bekehrung der Nordpikten durch Columba im Jare 565 erwänt Beba (Hist, Eccl. III, 4) eine Sage ("ut perhibent"), nach welcher lange zuvor die Südpikten durch die Predigt des Bischofs Unnias, eines zu Rom im waren Glauben unterrichteten Britten, befehrt worden seien. Nynias habe dem hl. Martin zu Ehren eine Rirche aus weißen Steinen gebaut, weshalb ber Bischofssis ad Candidam Casam (Bhithern in Galloway) genonnt worben fei. Uber Die fernere Geschichte bieses Bistums ist nichts befannt. Erft im 8. Jarhundert taucht es wider auf, wo Beba am Schlusse seiner Hist. Eccl. fagt: "als sich die Bal ber Gläubigen vermehrt habe, sei ber Ort ad Candidam Casam ju einem Bischofssit erhoben und Pecthelm (725) zum ersten (fachsischen) Bischof gemacht und so auch das Pittenvolt in den Schof der tatholischen Rirche ausgenommen worden". Diese zweite Nachricht lautet, als ob die Pikten das römische Chris ftentum zuvor gar nicht gefannt ober später wider verworfen hatten. An fich uun wurde das Lettere möglich sein und die Bekehrungsfage nicht umftoßen, wenn nicht andere Bedenken sich erheben würden. Was nämlich die Wonsitze der Bitten betrifft, so sagt Beda widerholt, dass von altersher das Frith of Clyde Die Grenze zwischen Biften und Britten gebildet habe, auch ift es sonft geschicht= lich sichergestellt, dass die Proving Balentia (zwischen ben Bällen bes Sadrian und Antonin) von Britten bewont war. Seit der Mitte des vierten Jarhunderts machten die Bilten und Scoten widerholte Raubeinfälle in dieses Gebiet, wurden aber widerholt, namentlich durch Maximus (381) und Stilichos Legionen (c. 400) zurückgeworfen, und obwol die Britten nach bem Abzuge ber Römer von den räuberischen Horben hart bebrängt wurden, so ist es boch höchst unwarscheinlich, bass sich die Pitten vor bem Hallelujasieg (um 430) in Balentia sest angesiedelt haben. Aber gerade in diese Periode wird die Betehrung ber Bitten gesett, benn nach ber gewönlichen, auf spätere Nachrichten über Mynias (Acta SS. Sept. Vol. V, p. 318) gegründeten Annahme foll Mynias 370 nach Rom gekommen. 394 bom Papit Siricius ordinirt und zu ben Piften als Beilsbote gefandt und 432 geftorben fein. Die Biften murben alfo zu einer Beit bekehrt worden fein, da fie beständige Raubzüge unternahmen und von einem Manne des Boltes, mit bem fie im Krieg lagen, von einem Bischof aus Rom, bas feine Legionen gegen sie sandte. Doch Beda hat keine bestimmte Zeit angegeben, jene Daten beruhen auf bloger Konjektur späterer Martyrologen, und so wäre es immerhin möglich, die Tatsache ber Bekehrung der Bikten durch Ihnias badurch zu retten, das fie. in spätere Beit gesetst wurde, was mit Bebas Angabe nicht im Widerspruch steht.

Später nämlich scheint ein Zweig ber Pikten, Die Nibwaren, sich in Galloway in dem südwestlichen Schottland niedergelassen zu haben, und obwol Beda (I, 14) fagt, bass die Pitten nach 446 fich in den höchsten Norden der Insel zurückgezogen und bis zu seiner Beit nur gelegentliche Raubzüge nach bem Suben unternommen haben, fo wonten boch im 7. Jarhundert nach anderen Uns gaben besselben Gewärsmannes (Hist. Ecc. III, 23, IV, 3) Pitten in bem alten Balentia, die von Oswin dem northumbrischen Reiche unterworfen und 669 dem Ceadda, Bischof von Lichfield und Lindisfarne (zur Bekehrung oder Aufsicht?) übergeben wurden. Ift nun auch die Bekehrung der Gudpikten überhaupt vor Ende des 7. Jarhunderts höchst unwarscheinlich, so verhält es sich doch anders mit dem Aweig der Nidwaren, welche vermutlich von dem nordbrittischen Reiche Strath= elybe abhängig waren, das seit Ende des 5. Jarh.'s aufblühte und im 6. ganz als driftliches Reich erscheint. So erklärt sich die Bekehrung der Nidwaren durch einen Britten leicht, und ber Annahme, bafs bies Nynias gewesen, fteht nichts Erhebliches im Wege. Nur weist der Name bes Schutpatrons von Candida Casa, St. Martin, sowie überhaupt die altere Tradition nicht auf birett römischen, sonbern brittisch-gallischen Ursprung. Nach einer übrigens noch nicht genug aufgehellten irischen Legende würde Nynias zugleich mit der Kirche auch ein großes Aloster (Rosnat) in Whithern gegründet haben, das im 6. Jarhundert als Pflanzstätte weltlicher und geiftlicher Bildung namentlich auch für Irland berühmt war (vergl. Relt. Kirche Bb. VIII, S. 342; v. Skene, Celtic Scotland, C. CAGA. Ц, 46).

Rinive und Affprien. I. a) Gegenüber von Moful, ber befannten mefopotamischen Handelsstadt am rechten Ufer des oberen Tigris, erheben sich jenseits ber Schiffsbrude, welche die beiden Ufer verbindet, zwei hohe fünstliche Erdhügel aus der sonst ziemlich flachen Ebene. Der nördliche diefer beiben Hügel heißt nach einem auf seinem Nordoftabhang liegenden türkischen Dorfchen Rujundschit, d. i. "Lämmchen" — das Dörschen nimmt sich auf dem Grasteppich so malerisch aus wie ein auf der Wiese ruhendes Lämmchen —, der südliche Hügel, nur eine Viertelftunde Gehens von jenem entfernt, fürt im Bolksmund ben Ramen Nebi Junus nach einer auf ihm errichteten, bem "Propheten Jonas" geweihten Do= schee (ursprünglich eine chaldäische christliche Rirche), sein offizieller, 3. B. von den Bächtern der Moschee gebrauchter Name ift dagegen von altersher Ninewe (Ninive). Die beiden Sügel werden auf ihrer — Mosul zugekehrten — Beftseite durch eine Mauer mit einander verbunden, und zwar sett sich diese Mauer sowol nach Nordwest wie nach Subost noch weiter in geraber Linie fort, bis sie im Nordwesten wie im Guben hart an ben Tigris herantritt. Zwischen biesen beis den Punkten biegt der Tigris westwärts aus und lässt zwischen sich und der Mauer eine ungefär eine engl. Meile breite bogenförmige Landfläche. Diese Best= seite der Mauer ist über 21/2 englische Meilen lang. In der Nordwestede trifft auf die Westmauer die c. 11/3 engl. Meilen lange Nordmauer, innerhalb beren ein beträchtlicher Sügel einen Turm und ein großes Norbtor bezeichnet. Der von Layard ausgegrabene Toreingang, welcher genau unter der Mitte des von vorn nach hinten 130 Jug tiefen Turmes hingefürt zu haben scheint, ist mit tolossalen gestügelten Stieren und mythologischen Figuren geschmückt und mit großen Kalksteinplatten gepflastert. An ihrer Nordostede wird diese Nordmauer durch bie 31/4 engl. Meilen lange Oftmauer fortgefest, Die endlich ihrerseits - um bies gleich vorauszunehmen - burch die turze, nur wenig über 1/2 engl. Deile lange Südmauer sich mit dem Gudende der Westmauer zusammenschließt. Etwas nach ihrem ersten Drittel wird die Oftmauer vom Flusse Choser burchbrochen, welcher, von Often kommend, die gange Ruinenstätte mitten burchfließt, um ichließlich an bem Dft= und Gubabhange bes Hugels Rujundschif vorbei in ben Tigris fich zu ergießen. Die Gluten bes Chofer haben einen Teil der Bejestigungen gerftort, boch erkennt man noch beutlich, dass an jener Stelle ber untere Teil ber Mauer aus großen Steinbloden gefügt war; bie Reste soliben Mauerwertes im Fluffe felbst halt Jones für einen Damm, ber ben Chofer in ben Befestigungsgraben

588 Minibe

leiten follte, Smith bagegen für eine Brücke, über welche die Mauer in gerader Linie fortgefürt war. Südwärts vom Choser, dort wo die Straße nach Arbela und Bagdad durch die Ostmauer hinfürt, erhebt sich ein Doppelhügel, welcher zweisellos das große Osttor darstellt und zufünstiger Ausgrabung reiche Ausbeute verspricht. Außerhalb der Ostmauer südlich vom Choser machten vier weitere Wälle nebst drei Wassergräben diese Ostseite ganz besonders start und widers standsfähig. Die Ruinen der im ganzen c. 8 engl. Meilen langen prächtigen Mauer sollen noch heute an manchen Stellen nahezu 50 Fuß hoch sein, wärend

ber Schutt am Juge ber Mauer 100-200 Fuß Breite einnimmt \*).

Dass diese gewaltige Trümmerstätte von 13/, deutscher Meile Gesamtumfang, welche ichon Lenophon auf seinem benkwürdigen Rudzug in genau bem nämlichen Bustande fand, wie nachmals Botta und Lanard, eine große Stadt des Altertums reprasentire, ist taum Einem jemals zweiselhaft gewesen; bas sie Ninewe repräsentire, daran hat die Tradition der dortigen Gegend je und je sestgehalten, davon hat sich Rich, der langjärige politische Resident der East India Company zu Bagbab, schon im Jare 1820 burch den Augenschein überzeugt, darüber ist jest nach den von Lahard und Rassam begonnenen, von George Smith wider aufgenommenen und unter Rassams Leitung bis heutigen Tages energisch sortgesetzten Ausgrabungen und Entbedungen alle Welt einig. Die Ausgrabungsarbeiten haben sich bis jest fast ausschließlich auf die in der Mitte der Bestmauer gele= genen großen Palasthügel Rujundschik und Nebi Punus beschränkt; ber übrige von ber Mauer umichloffene, meift flache ober mit niedrigen wellenformigen Sugeln bebedte Raum, wo einst die Wonungen bes Volkes standen, eignet sich ja an sich weniger für spstematische Ausgrabung, doch geht auch über biese Fläche nur felten ber Pflug, one Refte ber Bergangenheit, beschriebene Scherben, Glas u. a. aufzuwülen.

In ber subwestlichen Salfte von Rujundschit, bes größeren jener beiben Hügel — er mist 800 m Länge, 400 m Breite —, entdeckte Sir Austen henry Layard, welcher 1845—1847 und 1849—1851 brüben in Uffprien weilte, ben großen Südwestpalast Sanheribs, den größten bis jest bekannten affprischen Palast mit 71 Gemächern, Hollen und Zimmern. Bielleicht noch wichtigere Erfolge aber erzielten Rassams Arbeiten auf der Rordseite ebendieses Hügels. Hormuzd Rassam, welcher seit George Smiths jähem Tode im Jare 1876 zum zweiten Male bom britischen Museum an die Spipe ber Ausgrabungen in Babylonien und Affprien berufen wurde, hat neuerdings über biefe seine, auch in England stets Lapard irrtumlich zugesprochene, Entbedung selbst einen aussurlichen Bericht erstattet, wie es ihm 1854 gelungen, an jenem, von der französischen Expedition unter Botta und Place außer Acht gelassenen Orte Nachsorschungen anzustellen und bem Schutte ben fog. Nordpalast Asurbanipals, bes griechischen Sardanapal, zu entreißen \*\*), bessen Basreliefs von hoher künstlerischer Vollendung und bessen Thontafelbibliothet, bestehend in mehreren Taufenden beschriebener Thontafeln, jest ben unschätbarften Bestandteil ber affprischen Sammlung bes britischen Rationalmuseums, ja wol aller affprischen Sammlungen ausmachen. Raffams Bert feste wärend der Jare 1873—1876 George Smith fort, dem es wärend des Jares 1872 geglückt war, unter jenen im fog. lion-hunt room aufgehäuft gefunbenen und seitdem im britischen Museum geborgenen beschriebenen Thontasels

<sup>\*)</sup> Die beste Anschauung von der Ruinenstätte Rinewes gibt die prächtige große Ichnographic Sketch of the remains of ancient Ninereh with the enceinte of the modern Mosul constructed from trigonometrical survey in the spring of 1852 at the command of the government of India, by Felix Jones, Commander, Indian Navy and Surveyor in Mesopotamia. Ginen sleinen, aber recht anschaulichen Plan gibt George Smith in seinen Assyrian Discoveries, London 1875, zu pag. 86. Weniger slar und vollständig ist der Plan in Joachim Menant's Annales des rois d'Assyrie, Paris 1874, zu pag. 151.

<sup>\*\*)</sup> Excavations and Discoveries in Assyria. By Hormuzd Rassam; in ben Transactions of the Society of Biblical Archaeology. Vol. VII, Part. I, London 1880, pag. 38-43.

Ninive 589

fragmenten ben babylonischen Sintsluts- und Weltschöpfungsbericht zu entbeden. Sein Hauptaugenmert war auf die Rettung jener alten Bibliothek gerichtet, welche nach seiner Ansicht ursprünglich im ersten Stodwerk des Palastes ausgestellt war, und es gelang ihm auch, mehrere Tausend Fragmente zu sinden. Aber immersort wächst noch die Zal dieser Büchersragmente, Rassam selbst hat sein Werk wider in die Hand genommen, und doch — tropdem dass das britische Museum schon seit geraumer Zeit tagtäglich ost hundert Arbeiter beschäftigt hält, wird nach Rassams Ansicht noch ein Zeitraum von hundert Jaren notwendig sein, dis jedes

Denkmal Ninewes nach London übergefürt sei\*).

Die Ausgrabungen auf bem Sügel Rebi Dunus hatten von Anfang an, wie noch jest, darunter zu leiden, dass jene Moschee und ein sie rings umgebenber Begräbnisplat seine Nordosthälfte bededt und ber ganze Sügel barum als heiliger Plat gilt. Hierdurch wie durch eine Menge Privathäuser auf der Südwestseite murben die Nachforschungen febr beeinträchtigt. Die türkischen Beborben ließen, nachbem Layard begonnen, bon sich aus in einem Teil bes hügels unweit ber Moschee Nachsuchungen anstellen, aber viel zu wenig sustematisch und energifch, um fonberlich belont zu werben. Auch Raffam, perfonlich befreundet mit ben einflusreichen Bächtern ber Moschee, hatte mit beren Unterstützung, trot ber religiösen Vorurteile und des Fanatismus der niederen Klassen, alles gesetzlich und befriedigend geordnet und ein par Graben da und bort in den Sügel gezogen, aber aus Mangel an Beit konnte er leiber ausgebehntere Ausgrabungen noch nicht vornehmen. Trot allebem ift die Exiftenz breier Balafte nachgewiesen: es ftanden bier ein Balaft Ramanniraris III., einer Sanheribs, ber, nachbem er feinen großen Palast in Aujundichit beendet hatte, hier noch einen zweiten sich baute — aus ihm stammt das schöne sechsseitige Thonprisma, welches unter anberem Sanheribs Kriegszug wider histia von Juda berichtet -, endlich ein Pa-Taft Afarhaddons, aus welchem uns brei, die Annalen diefes Ronigs enthaltende Thonprismen überkommen find; von dem Palaft felber freilich, beffen Große und Pracht ber König nicht genug zu rühmen weiß, ist noch nichts, das solches Lob verdiente, gefunden.

Den Reilschriftbenkmälern ift über Ninewes Namen und Gefdichte Folgenbes zu entnehmen. Der feilschriftliche Name ber Stadt ift Ni-na-a ober Ni-nu-a und gehört jener beiligen, nichtsemitischen Sprache Babyloniens an, in welcher auch die Affgrer bis in die späteste Beit herab hervorragende Gebäude, wie Tempel und Balafte, mit Borliebe zu benennen pflegten. Die Bedeutung bes zweiten Namensbestandteiles na ober nu, mit Berlängerungsvofal na ober nua, fteht burch bas ihm entsprechende Ideogramm fest: er bedeutet Lagerort, Ruheort, Wonfit. Der erfte Teil ift weniger flar: ni bedeutet fonft Gett, Fettigfeit, Uberfluss, stropende Gulle; immerhin erhellt so viel, bass affpr. Nind, Ninua, einmal auch Ninû, hebr. ביבודו, etymologisch mit aff. nûnu "Fisch" nichts zu tun haben, mag bies jett auch boppelt verlodend scheinen, seitbem wir wiffen, dass die zallose Mal vorkommende ideographische Schreibung bes Stadtnamens Nineme als "Fisch-Bonung" tennzeichnet. Bas die Gründung Ninemes betrifft, fo wird biefe Gen. 10, 11 auf Nimrob zurüdgefürt - eine Notig, die um fo weniger als historische Tatsache gefast zu werden braucht, als sie die nachweisbar jungere Stadt Relach ebenfalls von Nimrod gegründet fein lafst, die alteste Stadt Affgriens aber, Affur, gar nicht erwänt. Auch die Reilinschriften enthal= ten keine direkte Angabe über die Gründungszeit; doch lafst sich so viel mit Sicherheit behaupten, bafs, mag gleich Uffur Die alteste Reichshauptstadt, Die als tefte Resibengstadt affyrischer Ronige gewesen fein, die Gründung Ninewes boch nahezu in Die gleiche Beit fällt wie Diejenige Affurs \*\*). Benigstens lebren Die

Dineme einen bis in die Schöpfungszeit zurudreichenden Ursprung zu geben. Es mag bei

<sup>\*)</sup> Sehr icone Plane bes Subwestpalastes wie speziell auch bes Nordpalastes gibt Rassam als Beilage zu bem in Anm. 2 G. 588 zitieten Aufjag.

590 Rinibe

Aufschriften ber in Ninewe-Aujunbschit gefundenen Beihschuffeln (aff. zikate), bass schon der drittälteste assyrische König, von dem wir überhaupt wissen, der große Tempelbauer Samsi = Raman I. (c. 1760 b. Chr.), auch in Ninewe ein Beiligtum errichtete, ja fogar eigentlich "erneuerte" (III R 5 Nr. 4, 59) \*), nams lich den Tempel der Herrin Istor, genannt E-mas-mas (HI R 3 Nr. 10). Dies fer Tempel verfiel später immer wider aufs neue und muste widerholt restaus rirt werden, so von Asursuballit, von Salmanossar I., von Tiglathpileser I. und bessen Son Samsi-Raman II., von Asurnazirpal, nach G. Smith auch von Tutulti-Abar, Afur-ban und Afur-resifi. Auch ein Tempel Nebos und Merobachs wurde in ziemlich alter Zeit bort gegründet, vielleicht von Ramannirari I. (vgl. III R 3 Nr. 12), und ber Son bes letteren, Salmanassar I., nahm an all diefen Tempelbauten und =neubauten lebhaften Anteil (III R 3 Nr. 6). Ebendies fer Salmanaffar I. (c. 1300) baute auch icon, wie G. Smith angibt, einen Palast in Ninewe und machte es zum Sitz der Regierung; Mutakkil = Nusku und Alfur-reseisi erneuerten ben Palast. Afurnazirpal und ebenso sein Son Salmanaffar II. bauten Tempel und Palaft neu mit besonderer Pracht. Gegen bas Ende von Salmanaffars II. Regierung erhob sich Ninewe, an der Spite von 26 anderen Städten (darunter auch Affur), wider Salmanaffar zu gunften von dessen Son Asur-bannin-pal, und erft nach Salmanassars Tobe gelang es seinem anberen Sone Samsi-Raman IU., ben Aufftand zu bewältigen. Diefer bestieg ben Thron und verschönerte ben Istartempel, warend sein Son Ramannirari III. einen neuen Tempel ben Göttern Nebo und Merodach auffürte. Alle bisher genannten Gebäude waren auf der Terrasse von Rujundschik errichtet, erst Ramannirari III. gründete einen neuen Balast in Mebi Punus. Tiglathpileser II. bante sich einen Palast in Ninewe bei der Biegung des Flusses Choser. Sargon vernachlässigte zwar Ninewe insofern, als er eine ganz neue Königsstadt Dur-Sarrufin (f. u.) anlegte, aber ben Tempeln Ninewes manbte auch er feine Aufmert= famteit zu und baute 3. B. den Tempel Nebos und Merodachs neu, wie Bacffeine, in ber Oftede bes Sugels von Rujundichit gefunden (I R 6 Nr. VII), bartun. Seinen höchsten Glanz verdankte indes Ninewe erst Sargons Son, Sanberib. Er nennt in seiner Cylinderinschrift Rinewe "die erhabene Stadt, die Lieblingsftabt Iftars, worinnen alle Kleinobien (?) ber Götter und Göttinnen fich befinben, die bleibenbe Stätte, das Fundament der Ewigkeit, ben kunftreichen Ort, worinnen jegliches Kunstwert, alles Schätbare und Schöne zusammengebracht ift, worinnen bon Urzeit her die Konige, die Borfaren meiner Bater, die Berrichaft über Affprien ausgeübt und alljärlich den Tribut der Fürsten ber vier himmels= gegenden empfingen". Er fest aber weiter sofort hinzu, dass keiner dieser Ros nige baran gedacht habe, ben Runigspalaft, ber viel zu flein geworben fei, gu bollenden, die Straßen der Stadt geradlinig zu bauen, die Bläße zu erweitern, einen Ranal zu graben und Rohrpflanzungen anzulegen; erst er, achtend auf der Götter Geheiß, habe all dies vollbracht. Schon in seinem 3. Regierungsjare, also etwa 702 v. Chr., machte er sich ans Wert. Ballose Kriegsgefangene aus Chalbaa, Aramaa, Mannai, Qui, Cilicien, Philistaa und Tyrus mufsten Frohnbienfte verrichten, Biegel streichen und aus Chaldaa Baumstämme herbeischleppen. Buerft ging Sanherib an ben Palaftbau. Nicht allein, bafs jener alte Palaft zu tlein geworden war — auch der Fluss Tebilti, wol ein Arm des Choser, hatte zur Beit ber Hochflut, nachdem er die Graber (wol die Königsgraber) zerstört und die Särge dem Sonnenlichte ausgesetzt hatte, "seit fernen Tagen" auch eine

hieser Gelegenheit baran erinnert werben, bass die einheimische, von Berossos aufbewarte Aberlieserung Arbela für gleichalterig mit Babylon hielt.

<sup>\*)</sup> Die Abkürzung I R, II R u. s. f. bezeichnen bas unter ben Auspicien Sir Henry Rawlinsons erscheinende große Londoner Inscriptions of Western Asia, London 1861, 1866, 1870, 1875, 1880. Die Zalen hinter R bezeichnen bas Blatt und die Zeile, die Buchstaben die Spalten. — Für die Regierungszeit aller hler und weiterhin genannten assprischen Könige verweise ich auf die den Artikel Sanherib beschließende Königsliste.

Bresche in das Fundament bes Palastes geriffen. Sanberib ließ nun biesen Heinen Balast gang niederreißen, gab bem Laufe des Tebilti eine andere Rich= tung, besserte den Schaden, den das Fundament erlitten, aus und fürte dann, nachbem er bas frühere Flusbett ausgefüllt hatte, auf erweiterter Grundlage ben mehr als doppelt so großen Neubau auf. Die neue Terrasse war höher und breis ter, als bie vorige — ihre Höhe betrug schließlich, ba ber Ronig noch warend bes Baues fich entschloss, sie noch höher anzulegen, 180 tibke\*); zu ganz besonderer Sicherung gegen bas Hochwasser wurden ihre Außenseiten noch mit möchtigen Granitschwellen bekleidet. Auf dieser Terrasse, gegenüber dem Istartempel mit feinem Turme (zikkurrat) und gegenüber bem Tempel Bit kidmuri, ließ San= herib nunmehr seinen Prachtpalast auffüren mit Gold und Silber und wertvollen Steinen, mit Alabafter und Elfenbein, mit Palmens, Cederns und Chpreffenholz, und um ihn ber einen großen waldgebirgartigen Park mit Cypreffen und Palmen und anbern kostbaren Pflanzen und Bäumen anlegen, mit Brunnen und einem Teiche mit einer Insel inmitten, auf welcher "Silbervögel" und feltene frembländische Bierfüßler gezüchtet wurden. Diese Bafferanlagen im Barte feis nes mit prächtigen Stierkoloffen reichst geschmüdten Palastes, welchen der König Ekallu sa sanina laisu "Palaft one Gleichen" benannte, erheischten nun aber ebenso wie die oberhalb ber Stadt auf weitem Terrain angelegten Rorpflanzungen entsprechende Bafferwerke, um fie alle mit dem nötigen Baffer regelmäßig ju versehen. Bu biesem Zwede ließ Sanherib von der Stadt Risiri bis in die nächste Umgebung Ninewes einen 11/2 kasbu kakkar \*\*) langen Ranal (harru, hirîtu) graben, wobei burch manche Sügel und Sohen mit eisernen Saden Durchftiche gemacht werden mufsten, und leitete in diesen bas Wasser des Choser. Diese Ranal= leitung von der, wol am Choser selbst gelegenen, Stadt Risir aus fand ebenso wie der Palastbau von Kujundschik spätestens in Sanheribs 3. Regierungsjare, 702, ftatt. Aber noch ein anderes, viel gewaltigeres Unternehmen begann ber König trot unabläffiger, ichlachtenreicher Kriege im Often und Guben, um 691, mit weitem Blid und eiserner Thatfraft, und vollfürte es auch: jene Bafferwerke nämlich, von welchen die berühmten, burch Rog und Lapard entbedten Stulptus ren und Inschriften am Felsen von Bawian nördlich von Ninewe ausfürliche Runde auf die Nachwelt gebracht haben und welche dadurch veranlasst waren, bass im Laufe ber Jare sämtliche Bafferabern Ninewes aus Mangel an Baffer berfiecht und verfallen maren, weshalb alle Bewoner ihre Blide fehnfüchtig um Baffer zum himmel emporrichteten. Der Chofer wird eben, wenn es geregnet hat, allerdings zu einem reißenden, seine Ufer überschreitenden Strom, ift aber sonst boch nur ein kleiner, langsam fliegender Bach. Dier konnte Abhilfe nur geschaffen werden, wenn hinauf in bas Quellgebiet bes Choser gurudgegangen murbe. Sanberib ließ darum von 18 Städten aus, von Masiti, Banbatabna, Sapparesu \*\*\*), Kar-Samas-nazir, Kar-nuri, Remusa, Chata, Dalaikn, Res-eni, Sulu, Dur-balati (?), Sibaniba, Izparirra, Gingilinis, Nampagate, Tilu und noch zwei anderen Städten 18 Ranale graben, in den Chofer leiten und deffen Baffer Daburch mächtig verstärken, sobafs es in Bukunft jenem icon früher zwischen Ristri und Ninewe hergestellten Ranal nicht mehr an Wasser gebrach und rings um Rineme her Baumpflanzungen und Beingarten angelegt werden tonnten. Der Monig fagt in feiner Gelfeninschrift von Bawian, bafe biefe von bem fcmer guganglichen Bebirge Tag (Ta-az, -as, -as?) - bas ift eben bie Bebirgstette bon Bawian ober bas Hair-Gebirg — stromenbe Baffermaffe icon früher burch

<sup>\*)</sup> Bgl. für biefes Maß Wilhelm Lop, Die Inschriften Tiglathpilefers I. Leipzig 1880, S. 177.

Bgl. für bieses Mag Friedrich Delipsch, Wo lag bas Paradies? Leipzig 1881, S. 176 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Stadtname Sa-appare-su bietet eine erwünschte Analogie zu dem affprischen Ras men ber Stadt und bes Reiches Damaskus: Sa-imere-su.

592 Rinive

einen anders benannten Ranal seinem Lande zugefürt worden sei, er setzt aber bazu, bass er auch die Wasser links und rechts von jenem Gebirge in der Rich= tung ber Städte Ruftar (?), Bit-urra u. a. hinzugefügt, darum auch dem ganzen Werte ben Namen Sukti-Sinahêrba b. i. "Sanheribs: Wasserleitung" gegeben habe \*). Bu ebenjener Beit fürte Sanherib auch bie Mauer und ben Wall Ninewes, "welche vordem nicht gewesen waren", ganz neu, berghoch und mit fehr breitem Graben auf, vergrößerte er die Stadt und erweiterte er ihre Plage. Aber auch noch einen zweiten Palastbau nahm Sanherib vor, nämlich auf dem jetigen Sugel Mebi Punus. Dort ftand von altersher ber fog. Ekal kutalli, welchen frubere Könige zur Ausbewarung bes Felblagers, der Rosse u. f. w. gebaut hatten; aber auch dieses Beughaus mar im Laufe der Beit zu klein geworden, mar zudem ganz verfallen, ja hatte nicht einmal den Unterbau einer Terrasse erhalten, sodass Sanherib es kurzerhand abriss. Er nahm dann vom User des Tigris, der bamals hart an ben jegigen Ronigshügeln hinflofs, ein großes Stud Land bagn, fürte auf bem also vergrößerten Terrain, die alte Stätte verlassenb, eine 200 tibke hohe Terrasse auf und ließ auf dieser zwei neue Gebäude auffüren: einen Balaft nach Art bes Landes Chatti aus pilu-Steinen und Cedernholz, bestimmt, das Kriegslager, die Pferde und Farren, Bagen und Geschirre, Bogen und Pseile in sich auszunehmen, und einen anderen "erhabenen" nach assprischer Art, um zu feiner eigenen Wonung zu bienen. Beibe Bauten maren um 691 beenbet. Nehmen wir zu alledem noch bazu, dass Sanherib durch die Stadt in der Richtung bes "Gartentores" einen 62 Großellen breiten "Königsweg", girri sarri, herstellen ließ (beffen Erhaltung in solcher Breite er für alle Bukunft festfette) und bafs er gegenüber bem "großen Tore von Ninewe", b. i. dem Ofttore, aus gebrannten Bacfteinen und weißen pilu-Steinen eine Brude für seine Majestat erbaute, fo hatten wir Sanheribs Arbeiten für die Erweiterung, Bericonerung und Befestigung seiner Hauptstadt Nineme wol in allen Hauptpunkten aufgegält. Afarhabdons Bautätigkeit beschränkte sich in Ninewe auf den Hügel Rebi Punus. Er rifs das taum vollendete Beughaus, das inzwischen ichon wider zu tlein geworben war, nieber und fürte es mit hilfe feiner Rriegsgefangenen auf abermals erweiterter Terrasse neu auf; für sich selbst aber erbaute er mit Unterstützung ber 22 Chattitonige "im und am Meere", welche Baumaterial an Holz und Steinen nach Nineme ichaffen ließen, einen prächtigen Ronigspalaft, ebenfalls bon einem mächtigen, reichbewäfferten Parte rings umschloffen. Diese Bauten waren spätestens 673 beendet. Afurbanipal endlich wandte seine Haupttätig= teit bem Bit riduti ober bem toniglichen harem auf dem jest Rujundichit benannten hügel zu, einem Komplex vieler Bruntgemächer, welche teils ben Balaftfrauen, teils den königlichen Prinzen zur Wonung gedient zu haben scheinen. Sanherib hatte diesen Palast, noch bevor er selbst ben Thron bestieg, erbaut, als Pring dort gewont und auch nachmals als Ronig von bort aus die Herrichaft gefürt; Afarhaddon war dort geboren und groß geworden und hatte ebenfalls dort regiert, gleichzeitig seine Familie durch Gone und Tochter vergrößernd; Asurbanis pal selbst, "ber große Königsson von Bit-riduti", hatte in diesem parunakku (vgl. targ. Prind?) die Weisheit Nebos in sich ausgenommen, die ganze Tafelichreibefunft und alle sonstigen Runfte, Bogenschießen, Reiten und Faren, gelernt. Diesen Prunkpalast, welcher "unter Freuden und Jubel alt geworden war", in welchem Asurbanipal, "feitdem er den Thron bestiegen, eine Freuden= und Siegesnachricht nach ber anbern empfangen", vergrößerte biefer vorlette affprifche Ronig, indem er die Terraffe zwar erweiterte, jedoch "aus Ehrfurcht bor ben Tempeln ber großen Götter" nicht allzusehr erhöhte; bie gefangenen Konige von

<sup>\*)</sup> Zu ben Fellenstulpturen von Bawian siehe Näheres bei Layard, Nineve und Babyton (übersett von Zenker) S. 155 sf. (bez. 207 sf.). Sanheribs eigene Felleninschriften besagen, er habe im Gebirg Taz, am Ausgangsorte (ina pi) jenes Kanals, sechs Tafeln angebracht, die ihn selbst vor den großen Göttern in Anbetung niedersallend dargestellt hatten.

593

Arabien mufsten babei Frohnbienste leiften .- Bum Schlusse biefer Übersicht über bie Bauten Ninewes finde noch Erwänung zunächst bas große Stadttor im Often, genannt nirib parnakti adnati, b. i. "Gingang jum wonnigen Entzuden" (es scheint in einen öffentlichen Park gefürt zu haben), der Schauplatz so mancher Triumphzüge siegreich heimkehrender affprischer Könige, aber freilich auch die Stätte gar vieler Seufger ber Bergweiflung und allem menschlichen Befüle honfprechender Grenelscenen \*), und sobann die Borftadt Nine mes, Rebit Nina, hebr. בחבת ביר Gen. 10, 11, welche sich nicht, wie man vermuten könnte, am Tigriss user auf= und abwärts ober etwa auf der westlichen gegenüberliegenden Seite, an der Stelle der mittelalterlichen und heutigen arabischen Stadt Mosul, ausdehnte, sondern nordostwärts vom eigentlichen Rinewe lag, also wol in dem durch den Choser und die Ditmauer gebilbeten Winkel außerhalb der Stadtmauer \*\*). Mit Silfe ber im Vorausgehenden aus ber Reilschriftlitteratur zusammengetragenen Motizen icheint es mir für den Lefer leicht, fich ein klares und einigermaßen lebenbiges Bild von ber alten Welthauptstadt Ninewe zu entwerfen. Dieses noch zu erleichtern und gleichzeitig das Bild zu vervollständigen, mag gleich hier noch über die Architektur ber Affyrer kurz gesprochen werben. Wie haben wir uns die affprischen Königspaläste und die Wonungen bes Bolles borzustellen?

Die Häuser und Hütten bes Volkes werben nicht anbers gewesen sein, als die Hutten, wie sie noch heutzutage in Mosul gebaut werben: Lehmerbe, überjogen mit Ralt oder Gups. Der lehmige Boben bes bortigen Landes eignet fich ja vortrefflich zu Badfteinen, die, wenn auch nur in der Sonne getrodnet, ichon hinlänglich fest werden, um als Baumaterial dienen zu können. Freilich find solche Gebäude aus nicht gebrannten Backfteinen auch ber ichleunigen Berftorung ausgesetzt und, wenn nicht unablässig mit Reparaturen nachgeholsen wird, verschwinden sie ichon in kurger Beit buchstäblich von der Erde. Auch für die Palafte und Tempel bildete der Lehm das Hauptmaterial. Wol liefern die niederen Sobenzüge der Ebene zwischen den beiben Zab und nordwestlich vom oberen Bab bis zum Tigris in bem harten Muschelfandstein, aus welchem sie bestehen (2/305 xoyxudiatns bei Xenophon), ein treffliches Baumaterial und sind auch die nahen Gebirge reich wie an Silber, Rupfer, Blei und Eisen, so auch an Marmor und Alabaster. Aber wenngleich man sich diese Vorteile nicht entgehen ließ, wie diein Babylonien sehlende — massenhafte Anwendung der Stulptur sowie des Metallschmuckes lehrt, so zeigt sich boch gerade auch die affprische Baukunst so recht von Babylonien abhängig: das wesentlichste Baumaterial blieben nach wie vor gebrannte und ungebrannte, lufttrodene Badfteine (agurre und libnate), und fogar bon bem Terrassenbau ging man nicht ab, tropbem dass die affprische Landschaft natürliche Höhen genug auswies. Als Holz gebrauchte man vorzüglich Palmens und Paps pelholz; die Könige verwendeten auch Cedern und Cypressen. Die Mauern, zu beren Außenseiten gebrannte, zu beren Füllung an ber Luft getrodnete Badfteine verwendet wurden, waren des heißen Klimas wegen meift außerordentlich ftart und mögen durch ihre Größe imponirt haben. Im übrigen aber darf wol jener Entwurf eines affyrischen Balaftes, wie ibn ber englische Architett Fergusson ge-

<sup>\*)</sup> Wie schon Asarhabbon an diesem Osttore Gesangene, mit Hunden und anderen Tieren zusammengebunden, niederließ, so benutte insonderheit Asurbanipal jene Stadtgegend, welche wol von den Bewonern Ninewes am liedsten und meisten besucht wurde, um ihnen die Majestat Asurs und seine eigene Nache teils brobend, teils sich brüstend vor Augen zu stellen. Dort, gegenüber vom Osttor, richtete er das abgeschlagene Haupt des elamitischen Königs Teumman als Trophäe auf, "um Asurs und Istars Macht seinen Untertanen zu zeigen"; dort wurde Naite, der Arabersürst, mit Hunden in Einen Käfig zusammengesperrt, "das große Tor zu bebewachen", desgleichen Ammuladi, der König von Kedar; dort an der Straße vor dem Tore mussten Nadunahid und Beleter, die Sone des Nadu-sum-eres, der sich mit Clam wider Asurs banipal verdündet hatte, die aus dem Lande Gambul nach Ninewe gedrachten Gebeine ihres eigenen Baters zerschlagen.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Friedrich Delipsch, Wo lag bas Parabies? G. 260 f.

wagt hat \*), als viel zu phantasievolles Luftgebilde jest endlich preiszugeben fein. In der Streitfrage, ob die affprischen Balafte ein - ober mehrstödig gewesen seien, hat sich neuerbings Rassam, gang im Sinne von Place, dahin ausgesprochen, dass nach seinen Beobachtungen die meisten toniglichen Gebäude aus wenigstens zwei Stodwerken bestanden haben. Denn felbst wenn man bie Bacfteinmauern über den Stulpturen 10—15 Juß hoch und 5—6 Jug bick fein laffe, so gebe dies boch immer noch nicht Material genug, um ben Raum zwis schen den Wänden der großen Säle und Hallen, insonderheit aber die offenen Höse auszusüllen, welche manchmal 100—140 Fuß im Gevierte messen. Bedenke man, bafs in einigen Fällen bie die Ruinen bebedenbe Erbe 10 Jug barüber stand, so sei es fast gewiss, bas über dem ausgegrabenen untern Gemach bereinst noch andere Stockwerke und Räumlichkeiten gestanden haben. Rassam meint, die ersten Stodwerke hatten 4—5 Fuß dicke Wande aus sonnengebrannten Backfteinen gehabt, belegt mit einfachen ober reliefgeschmudten Blatten, die zweiten Stodwerke mufsten dagegen ganz aus sonnengebrannten Backteinen, vielleicht bemalt mit Jagde ober Priegsscenen, bestanden haben. Die äußeren Gemächer und Hallen bürften ihr Licht burch Offnungen ober Fenster in ben Außenmauern erhalten haben; die inneren Räume, wie z. B. die Bibliothekzimmer Asurbanipals, hatten entweder gar kein besonderes Licht und wurden nur durch die äußeren Gemächer, oder aber sie hatten tein Stodwerk weiter über sich und wurden dann

burch Dedenfenfter erhellt.

Bevor wir nun zu den zwei anderen Hauptstädten Aspriens, Relach und Affur, fortgeben und im Unschluss an biese auch noch einige kleinere Städte Affps riens besprechen, mögen hier, als Anhang zu Nineme, wenigstens zwei Ortlichkeiten vorweggenommen werden, Tarbig und Dur-Sarrufin. Tarbig (aff. Tarbigu, "Niederlassungs, Ruheort", St. רבץ) lag in nächster Nähe Ninewes wenig stromaus wärts am linken Tigrisuser; es wird heutzutage bezeichnet durch das Dörschen Scherif-Chan. Sanherib hat hier bem Gotte Mergal ben glänzenden Tempel E-lamsit gebaut und Beibichuffeln gespendet, Afarhadbon aber für feinen Con Asurbanipal einen ganz neuen Palast auffüren lassen, Asurbanipal endlich richtete die Säulen (oder Masten?, aff. surinnu) bes Nergaltempels, "die früher nicht gewesen waren", auf. Dur = Sarrukin (aff. Dur-Sarrukin, "Sargonsmauer") \*\*), wurde erft bon Sargon, bem Eroberer Samariens, erbaut und wurde später bon keinem andern affgrischen Könige, soweit mir bekannt ist, auch nur vorübergehend bewont. Diese Sargonstadt lag ba, wo heutzutage bas Dörschen Chorsabab liegt, vier Stunden nördlich von Ninewe, am Juße bes Gebel el-Maklab (aff. Gebirg Musri); in alter Zeit lag bort ein kleiner Ort Namens Magganaba. Der König Sargon, ber sich rühmt, in seinem klugen Sinne bie ausgezeichnete Lage jener Ortlichkeit durchschaut zu haben, "was 350 Könige, seine Bäter", nicht erkannt hatten, baute bort eine gang neue Stadt, beren Eden genau nach ben vier himmelsgegenden ausgerichtet waren, und in der Nordwestseite der Stadt seinen prachtvollen Königspalast, welcher von Emil Botta, seit 1842 französischer Konful in Mosul, 1842-1845 widerentdedt und wol jum größeren Teile ausgegraben wurde. Nachdem man zuerst auf eine Palastmauer gestoßen war, folgs ten viele Zimmer und Hallen, sämtlich mit Stulpturen reich geschmückt, auch die Reste eines Tempels und ein großes Portal mit sechs geflügelten Stieren, burch welches die Straße von der Stadt zum Palast fürte, wurden gesunden. Eine prächtige Sammlung von Stulpturen und anbern Altertumern wanderten aus bem Sargonspalast 1846 in ben Louvre. Der Architett Place feste 1852 Bottas

<sup>\*)</sup> Bgl. das Titelbild zu Layards Discoveries in the Ruins of Nineveh and Baby-lon, London 1853.

Dass ass. dûru die Mauer bebeute, hat meines Wissens zuerst Oppert bemerkt. Ein anderes durû in der Beb. "Hirtenzelt", mit den Synn. masallu sa rei, siru (7775) und tarbasu (VR 32, 48—50), vergleicht sich dem hebr. 777 Jes. 38, 12.

Minive 595

Arbeiten fort und fand u. a. eines der Tore der Sargonsstadt. Immerhin darf wol angenommen werden, dass auch auf dieser Ruinenstätte in Zukunft noch manscherlei zu Tage gefördert werden kann.

I. b) Gleichzeitig mit Ninewe ift auch die Trümmerstätte ber assprischen Stadt Relach eingehendft burchforscht worden. Die Stadt wird jest burch eine gewaltige Umfaffungsmauer, welche allein schon auf ber Nordseite die Spuren bon 58 Türmen aufweift und einen in ihrer füdlichen Ede fich erhebenden fünft= lichen hügel (nach G. Smith 600 yards lang von Norden nach Guben, 400 yards breit von Westen nach Often) repräsentirt, welcher nach einem in der Nähe liegenden Dörfchen den Ramen Rimrud fürt. Gegenwärtig fürt ein ziemlich langer Beg vom Tigrisufer bis zum Hügel von Nimrud, in affprischer Zeit floß der Tigris unmittelbar an der Westseite jenes Palasthügels, sodass die Stadt Relach also genau den vom oberen Bab und vom Tigris gebildeten spigen Binkel ausfüllte. Die Entfernung vom Trümmerhügel Rujundschit bis zu dem von Rimrud beträgt etwa 20 englische Meilen. In ber Nordwestede bes Sügels steht ein 140' hoher Regel, die Ruine des großen zikkurrat oder Tempelturmes von Res lach, welcher von Layard ausgegraben wurde. Seine Basis war quadratisch, jede Seite maß 167' 6", und 20' hoch mar fie mit behauenen Steinen umgeben. Die Nords und Bestseite zeigt robe Pfeiler und etliche Ornamente, auf der Südseite fand Smith Spuren einer Stufenerhöhung, welche jum Turme emporfürte. Eine Schlucht trennt diese Ruine von bem Nordwest palast Asurnazirpals, einem ber vollständigften bekannten affprischen Gebäude mit ausgezeichnet erhaltenen Stulpturen, die jest einen Schmuck bes britischen Museums bilben; c. 350' lang und breit, besteht dieser Palaft aus einem Centralhof von 120' Länge und 90' Breite, welcher von einer Reihe Sallen und Bimmern umgeben ift. Gein Saupteingang befindet sich auf der Nordseite. Die von Lapard hier gezogenen Gräben sind teilweise noch offen, die riefigen geflügelten Stiere und Lowen an ben Eingangen, Die mythologischen Scenen, Prozessionen u. f. m., auch viele ber Zimmer find noch Beiter füblich folgen bann einige Graben mit wenigen Uberreften ber fog. "upper chambers" (Lanard). Oftlich hiebon find die Ruinen bes Central= palastes: dieser ist fehr zerstört; abgesehen von einigen Eingängen mit menschenköpfigen Stieren ist kein vollständiges Bauwerk erhalten, sodass es unmöglich ift, auch nur im allgemeinen ben Plan festzustellen. Der berühmte schwarze Obelist Salmanaffars II. wurde hier gefunden. Durch eine zweite Schlucht, ben Hauptzugang zum Hügel von Weften her, kommt man zu dem vom Feuer ebens falls sehr zerstörten Südwest palast Asarhaddons. Diesen einst höchst prachtvollen Bau hat Asarhaddon wesentlich mit Material, das er aus den älteren Palästen, besonders dem Centralpalast, wegnahm, hergestellt. Die in ihm gesundenen Stulps turen, bon benen einige mit ihrer Borberseite gegen die Wand gekehrt und auf ihrer einstigen Rückseite mit neuen Basreliefs versehen, andere auf ben Ropf ges ftellt fich fanden, stammen aus dem Nordwest= und Centralpalaft. Biele von ihnen find noch jest besonders auf der Sudseite zu sehen. Beiter öftlich, jenseits einer anderen Schlucht, folgen nun die Ruinen bes Suboftpalaftes, welcher freilich ben Ramen eines Balaftes taum verbient. Diefer Bau bes letten affprischen Rönigs, nämlich bes Entels Afarhabbons, Afur-etil-ilani-utini, ift weit geringer, als alle anderen affprifchen Architekturbenkmaler: er enthielt feine Gale, fondern nur tleinere Bimmer, beren Banbe nicht einmal mit Stulpturen geschmudt maren. Der gange "Balaft" war vielmehr mit roben, etwa 31/2' Raltsteinplatten belegt, wärend ber obere Teil ber aus fonnengebrannten Badfteinen aufgefürten Banbe einfach mit Ralt überzogen mar. Unter biefem Sudoftpalaft entbedte Raffam ichon marend feines erften Aufenthaltes in Affprien die Refte eines alteren Bebaubes, ebenfalls mit einigen, aus bem Centralpalaft babin gebrachten Stulpturen, fowie zwei unbeschriebene Roloffalftatuen Rebos mit gefreuzten Urmen in meditirender Stellung, welche ben Eingang bes Rebotempele ichmudten. Im Innern biefes Tempels, in beffen unmittelbarer Rabe nach Guben bin fpater ber Süboftpalaft errichtet murbe, murben vier fleinere Alguren bed nämlichen Gottes

gefunden mit Inschriften rings um das Gewand, welche besagen, dass jene Kolosfalstatuen von bem Statthalter von Relach zu Ehren Ramanniraris III. und seiner Gemalin Sammuramat errichtet worden seien. Zwei dieser kleineren Statuen sind jest im britischen Museum. Rehren wir nun weiter in nördlicher Richtung zu unserm Ausgangspunkte zurud, so kommen zunächst die Uberreste eines chauffirten Weges, welcher aus der Stadt hinauf zum Palasthügel fürte, weiterhin ein Raum one Gebäude, warscheinlich- einst Gartenland, und außerhalb desselben gegen die Stadt hin eine Mauer, welche die Palafte den Bliden des Bolles entzog. Noch weiter nördlich standen endlich zwei Tempel, von benen der eine nach Often gerichtet und am Eingang mit zwei Löwen geschmückt ist (einer der Löwen ist jett im brit. Museum), wärend der andere sich an die Südostede des Tem= pelturmes auschließt und am Gingang von zwei geflügelten menschenköpfigen Lowen bewacht ist \*). Bu all diesen auf ber Palaste und Tempelterrasse von Nimrub einst errichteten Gebäuden, welche großenteils schon 1845 Lahard und Rassam entdeckt und weiterhin George Smith und abermals Rassam noch näher durchsorscht haben \*\*), kommt schließlich noch der Tempel Asurnazirpals, welchen Rassam 1878 unweit vom Norwestpalast entbedte, freilich in einem Bustande greulichster Berwüstung: teine Spur der Wande ist mehr übrig, die schönen glasirten Biegel, die einst bie Dede schmudten, sämtlich gerbrochen und nach allen Richtungen gerstreut. Gang und an ihrer ursprünglichen Stelle wurden nur ein Marmoraltar und ein in den Fußboden gelassenes Gefäß gesunden, nach Rassams Ansicht bazu bestimmt, das Blut der Opfertiere aufzunehmen; desgleichen Marmorstüle, vielleicht für die diensttuenden Priester, Stude eines sehr schönen Dreifußes sowie runder und vierediger Marmorpfeiler, hunderte beschriebener Bacfteine und enbe lich etwa zwölf marmorne "platforms" teilweise mit sehr verwischten Inschriften, welche nach Raffam verschiedenen Göttern zu Opferzweden geweiht maren.

Gegründet wurde die Stadt Relach, aff. Kalhu, Kalah \*\*\*), hebr. חשם (Gen. 10, 11 f.), wie die Reilschriftbenkmäler ausbrüdlich berichten, erst von Salmanassar 1., also um 1300 v. Chr. Dieser König baute sich dort auch einen Palast und gründete den großen, geräumigen "Tempel bes Länderberges", Eharsag-kurkura. Indessen scheinen seine Rachfolger an biefer neuen Residenge stadt, der Rivalin von Ninewe ebenso wie von Affur, weniger Gefallen gefunden zu haben, sie blieben in Affur wonen und so verfiel bie Stadt schnell und ward "zu Schutthügeln und Aderland". Ihre eigentliche Bedeutung verdankt die Stadt Relach erst dem König Afurnazirpal (um 880 v. Chr.). Er baute die Stadt gang neu, begann und vollendete die große Ringmauer, und siedelte feine Ariege: gesangenen aus den Ländern Suchi und Lake, von der Stadt Sirku an der Euphratsurt, aus den Ländern Zamua, Bit-Adini, vom Chattis und Patinäerland alldort an. Er grub auch einen Bewässerungskanal vom oberen Zab nach der Stadt und pflanzte an den Usern dieses Kanals, den er "Bringerin des Uberfluffes" (Babilat hegalli) nannte, Obft= und Weingarten an. Insonderheit baute er aber sich selbst einen neuen Königspalast und änderte zu diesem Zwecke die alte Plattform, weshalb auf dieser neuen Terrasse von Nimrud der alteste Palast eben der Asurnazirpals ist. Auf dieser 120 tikpe tiefen Terrasse errichtete er zunächst seinen eigenen prächtigen Palast mit mächtigen, metallüberzogenen Türflügeln und stattete ihn aus mit toftbaren hölzernen Seffeln sowie mit Schalen aus Elfenbein, überzogen mit Golb und Gilber und anderen Metallen, sobann aber einen Tempel, genannt Esura ober Ekura, für feinen Lieblingsgott Abar, ber eben baburch die Stadtgottheit Relachs murbe, mit einem Bildnis dieses Gottes

\*) Ift einer biefer beiben Tempel etwa mit bem von Rassam 1878 entbedten Tempel ibentisch ?

\*\*\*) Maberes fiebe Bo lag bas Barables? G. 261.

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN

Dbige Beschreibung ber Ruinen des Nimrub-Bugels schließt sich wesentlich an George Smith, Assyrian Discoveries pag. 70—72 an. Bgl. auch Menant, Annales, pag. 57 sf. (mit fleinen Planen ber einzelnen Bauten).

Rinive 597

(in ber Form eines Stierkoloffes?) aus bestem Berggestein und feinstem Gold; ebenso gründete er einen Tempel der Gottheiten Iftar, Sin und Gula sowie Bildnisse Cas und Ramans. Asurnazirpals Son Salmanassar II. baute ben Centralpalast und legte (nach George Smith) wenigstens den Grund zum Gud= oftpalaft. Wärend bes Aufstandes der affprischen Städte wider Salmanaffar blieb diese seine Hauptstadt ihm treu. Sein Son Samsi-Raman III., desgleichen fein Enkel Ramanenirari III. wendeten beibe bem Abar-Tempel ihre Fürsorge zu. Auch Samsi-Raman weihte seine mit vier Schriftkolumnen beschriebene Stele, welche an der Stelle bes Subostpalastes (nach Smith im Nebotempel) gefunden wurde, dem Gotte Adar. Ramansnirari III. baute sich ebenfalls in Kelach einen Palast; gemäß den am hügelrande zwischen dem Nordwest= und Südwestpalaste gefundenen Steinplatten (I R 35 Rr. 1 und 3) scheinen ihm bie fog. nupper chambers" anzugehören. Tiglathpilefer U. berichtet, er habe bem Tigrisufer Terrain abgewonnen und sich dann einen großen Palast herstellen laffen; wo biefer Palast gestanden, kann wol aus drei beschriebenen Basreliess dieses Königs ge= ichloffen werden, welche ebendaher stammen, wo der Obelist und die zwei Stiertoloffe Salmanaffars II. gefunden wurden. Der lette affprische König enblich, der schon oben erwänte Asursetileilani (sukini), weihte zum Bau bes Tempels Ezida, b. i. des Nebotempels, gebrannte Badfteine (agurre) und ließ fich hart dabei seinen tleinen, armseligen Balaft bauen.

I. c) Die ganze Ebene nun zwischen und ostwärts von Ninewe und Relach, nördlich vom Choser, westlich vom Tigris, südlich vom oberen Zab und östlich bon ben beiden Gebirgszügen Gebel el-Maklub und 'Ain Safra begrenzt, hinter welchen sich bann weiter bie vom Fluss Chazir burchströmte Gbene Naukur bis an die Hair-Nette hin ausbreitet, ist mit größeren und kleineren Trümmerhügeln überfaet. Einige ber größeren beutzutage bort liegenben Dörfer, welche bei alten Ruinenstätten erbaut find, heißen gemäß der besten (englischen) Uberfichtstarte \*) über bieses ganze Gebiet Keremlis, Birtelleh, Bellawat. Bon diesen hat die lette tere Ortlichkeit, welche 9 engl. Meilen norböftlich von Rimrud, 15 engl. Meilen östlich von Mosul gelegen ist, durch die Ausgrabungen Rassams 1878 erhöhte Bedeutung gewonnen. Nachdem ichon im Jare 1875 ein Araber beim Graben eines Grabes in dem seit alten Zeiten von den Muhammedanern als Begrabnisplat benütten Sügel von Balawat einige Bronzeplatten mit affprischen Bilbern und Inschriften gefunden hatte, gelang es Raffam nach Uberwindung unfagbarer Schwierigkeiten aller Art, ben größeren Teil jenes jett unter bem Namen ber Bronzetore von Balawat weltberühmten Monumentes dem Schutt zu entreißen. Diese Bronzeplatten, von denen jede zwei Reihen kunftvollst ausgefürter Bas= reliefs enthalten, bilbeten ben metallenen Uberzug eines gewaltigen cebernen Turflügelpares von 21' Sobe und 6' Breite und bieten uns, im Berein mit einer langen Inschrift, welche die schmalen Platten an den Rändern bedeckt, eine illustrirte Geschichte ber ersten neun Jare bes Königs Salmanaffar II. (860-823). Außer biesem nicht hoch genug zu schätzenden Denkmal, welches uns so tiefe Blide in das Heerwesen, das bürgerliche Leben, das Opferritual u. f. w. der Affyrer gewärt, fand Raffam gleichzeitig in ebendiesem hügel einen Tempel und in diesem einen Marmortoffer mit zwei beschriebenen Alabastertafeln, warend die britte auf dem Altare lag. Diese gleichlautenben Inschriften lehren, dass ber Hügel von Balawat die affprische Stadt Imgur-Bel ("Erbarmt hat sich Bel") repräsentirt und dass diese Stadt, in welcher Salmanaffar II. jenes Prachttor erbaute, von seinem Bater Afurnazirpal gegründet worden ift, der auch jenen Tempel bem Gotte Masar, bem Gott ber Traume, errichtete \*\*). - Bon einer

\*\*) Einen Plan des Sugels von Balawat gibt Raffam zu feinem ausfürlichen Bericht

<sup>\*)</sup> Map of the country included in the angle formed by the River Tigris and the Upper Zub, shewing the disposition of the various ancient sites in the vicinity of Nineveh, from trigonometrical survey made by ordre of the Government of India in the spring of 1852, by Felix Jones.

598 Rinibe

anbern auf ebenjener Ebene zu suchenden Stadt, nämlich Resen, 197, berichtet Gen. 10, 12, erfreulicherweise mit bem Busate: Refen "zwischen Ninewe und Relach". Die Reilschriftlitteratur nennt zur Zeit noch keinen diesem entsprechen= ben Stadtnamen, aber jener Busat ist bestimmt und unmiseverständlich genug, um, wie ich meine, keinen Zweisel darüber zu laffen, base Refen mit der einzis gen großen Ruinenstätte zwischen Ninewe und Relach, bas ist mit dem mauerumschlossenen Hügel Selamijeh wenig nordwärts von Rimrud, zu identifiziren ist (ber Sugel von Yaremjeh subwarts von Nineme ift zu flein). Wenn an ber eben citirten Stelle ber Genesis, welche bem Jahwisten entstammt \*), Rinewe und Rehoboth Ir und Relach und Refen mit den Worten "das ist die große Stadt" zu Einem großen Städtekomplex zusammengefast werden, so lafst fich zwar zu einer solchen Auffassung aus ben Reilinschriften etwas Analoges nicht beibringen, geschweige dass man die Uberrefte einer all jene vier Städte bez. Stadtteile umschließenden Umwallung noch heutzutage nachweisen konnte, wie man irrig behauptet hat — im Gegenteil haben sowol Ninewe als Relachals Refen-Selamijeh ein jedes seine eigene Ringmauer, und als Ninewe, besgleichen Imgur-Bel, gegen Salmanassar II. sich emporten, blieb ihm Relach gehorsam. Immerhin lafst fich begreifen, wie man bazu tam, Ninewe mit feiner Borftadt, Refen und Relach (die "ninewitische Südstadt") als Ein Ganzes aufzusassen. Denn sicher fand zwischen ben beiben Endpunkten Ninewe und Relach nicht allein der allerengste Berkehr statt — hatten doch manche affprische Könige, wie z. B. Afarhaddon, Paläste ebensowol in Ninewe als in Relach —, sondern schlossen sich auch äußerlich die beiden Hauptorte durch Gärten und Acker und kleinere oder größere Säuserkompleze (Tempel, Bachturme, Gehöfte u. f. m.) auf bas innigfte gusam= men, wie noch heutzutage die massenhaften kleineren Trümmerhügel jener Gegend beweisen. Dagegen mag die Stelle Jon. 3, 3 als vermeintliche Bestätigung die= fer Auffassung des Jahwisten getroft beiseite gelassen werden. Es heißt dort: "Ninewe war eine große Stadt vor Gott, ein Weg (eine Reise) von drei Tagen". Run beträgt allerdings, wie auch Raffam berechnet hat, ber Umfang von Ninewe, wenn man es als eine solche Riesenstadt mit Rujundschit, Rimrud und dazu etwa Chorsabad und Balawat als den vier Edpunkten auffasst, gerade etwa 60 engl. Meilen ober brei Tagereisen; aber bast jene brei Tagereisen gar nicht vom Umfang der Stadt verstanden werden dürfen, lehrt ja klar die Fortsetzung B. 4: "Und Jonas fing an in die Stadt Eine Tagereise weit hineinzugeben", woraus ersichtlich, bafs ber Berfasser bes Buches sich die Stadt Nineme drei Tagereisen lang dachte. Run beträgt aber die Länge des Weges von Kujundschit bis Nimrud nur etwa 20 engl. Meilen, der Prophet mare also, als er nach ermübendem Wege seine Predigt beginnen wollte, gerade wider am anderen Ende zur Stadt draußen gewesen. Aber das Buch Jonas will und kanu ja duch nicht als historische Quelle verwendet werden und wir können darum auch die andere Angabe Rap. 4, 11, wonach mehr als 120,000 Kinder, "die noch nicht rechts von links zu unterscheiden wiffen", zu Jona Beit in Ninewe gewesen maren und woraus man auf eine Gesamtbevölkerung von 600,000 Menschen schließt, eigentlich nicht zu erwänen. Nach Mieperts Ansicht (Lehrbuch ber alten Geographie, S. 151) läst des eigentlichen Nineme "Gesamtumfang von 13/4 b. DR. auf eine Bevölkerung von höchstens 200,000 bis 250,000 der engeren Stadt" schließen. I. d) Aber bas eigentliche Affprien erstredte sich gleich von Anfang an noch

über die ebendort gemachten Entdedungen, betitelt Excavations and Discoveries in Assyria in den Transactions of the Society of Biblical Archaeology VII, Part I (1880), zu pag. 52.

Dass obige Stelle des Jahwisten nur geschrieben sein kann, als Ninewe, Relach u. s w. noch eristirten, ist klar. Dass die jahwistischen Bestandteile der Urgeschichten der Genesis erst im Eril geschrieben seien, habe ich mit der mir zugeschriebenen Bestimmtheit niemals, am aller: wenigsten schriftlich behauptet, auch nicht im Schlussparagraph meiner Schrift,, Bo lag das Paradies?", der im lehten Grunde ein ganz anderes Ziel verfolgt. Ein gut Teil aller gegen meine Ausstellungen gemachten Einwände ist deshalb gegenstandslos.

Rinive 599

weiter südwärts, seine nachweisbar älteste Hauptstadt lag noch bedeutend weis ter stromabwärts, etwa 2/3 Wegs vom oberen bis zum unteren Bab, c. 60 engl. Meilen abwärts von Moful, und zwar auf dem rechten Ufer des Tigris. Diese älteste Reichshauptstadt Affur wird gegenwärtig durch den sehr großen Trüm= merhugel Rileh-Schergat (Rich: Kala'at-ul-Shirgath, Raffam: Kala-Shergat) bezeichnet. Die Ruinen befinden sich in äußerster Verwirrung und es würde unbegreuzte Mittel und große Arbeit erfordern, sie gründlich zu durchforschen. Dazu kommt, bass die Arbeit gerade bort durch den Mangel benachbarter Dörfer und durch die herumstreisenden räuberischen Araber sehr erschwert ist. benen Malen haben Englander und Frangofen bort gegraben, ber einzige aber, ber Erfolg hatte, war Rassam, welcher 1853 den Palast Tiglathpilesers I. (um 1120 b. Chr.) entbedte und in ihm brei beschriebene achtseitige Thonprismen Dieses Königs, welche noch immer die alteste langere Urkunde aus früherer affprischer Beit für uns find. Auch andere interessante Uberreste bat Raffam feitbem bort gefunden. - Den altesten Tempel in Affur baute ber, auch nach affy= rischer Erinnerung älteste, erfte affprische Konig Belkapkapu (um 1870 v. Chr.), wie Backsteine aus dem Fundament dieses Tempels bezeugen. Die ihm folgenden Könige furen fort, ihre Hauptstadt mit Tempeln und anderen Bauwerken zu schmücken. Belkapkapus Enkel, Samsi-Raman I., gründete — 701 Jare vor bem Regierungsantritte Tiglathpilesers I., also um 1818 — den Anus und Ramans Tempel, welchen später, nachbem er im Berlaufe bon 641 Jaren zerfallen unb von Alurdan niedergerissen, aber nicht widerhergestellt mar, Tiglathpileser I. neu ausbaute. Ramannirari I. baute sich in Affur einen Palast, welcher jetzt unter dem großen Trümmerhügel nahe dem Flusse begraben ift, auch sein Son Salmanaffar I. hatte ebendort feinen Palaft. Tiglethpilefers Son Afursbel-tala wonte gleichfalls in Affur. Tutulti-Abar, ber Bater Afurnazirpals, gründete in Affur auf einer Terraffe einen neuen Balaft (sa pan kisalate). Afurnagirpal ftellte berfallene Bauten früherer Könige, wie Irbe=Ramans und Asur-nadin=ache's, neu ber, fo 3. B. bes lettgenannten Königs Rorbterraffe. Den mit Sand angefüllten Stadtgraben grub er neu und fürte ihn bon bem einen Stadttor, beffen Turflügel er erneuerte, bis zum Tigrisufer; auch die große Stadtmauer fürte er in ihrer Gesamtlänge neu auf und schüttete einen Erdauswurf um fie ber auf. Ber= fallene Teile seines eigenen Herrscherpalastes stellte er wider her, bazu baute er, der Neugründer von Relach, auch in Affur noch vier Palafte, jeden aus einem anberen toftbaren Solg, wie g. B. Cebernholg, mit tiergeschmudten Portalen. Den Kanal Asurdans II., bessen Abzweigungsort (resu) versallen war, sodass feit 30 Jaren tein Baffer mehr in ihm flofs, leitete er an einer anderen Stelle aus dem Tigris ab und pflanzte Garten ringsum. Auch die Bauten seiner näch. ften Borganger, Ramanniraris und Tutulti-Adar's, restaurirte er. Gegen Asurnazirpals Son, Salmanaffar II., welcher offenbar Affur vernachlässigte und feine ganze Fürsorge ber neuen Residenzstadt Relach zuwandte, emporte sich die ältere Reichshauptstadt, doch mufste fie fich ebenfalls Samfi-Raman III. wiber unterwerfen. Beiterhin geschieht ber Stadt unseres Biffens nur noch feltener Ermas nung; bafs sie aber sogar den Untergang des affyrischen Reiches überlebte, lehrt der Chlinder des Königs Chrus, des Eroberers Babylons, welcher Affur unter den von ihm eroberten Städten namhaft macht.

Das Alte Test. erwänt die Stadt Assur nicht; denn in der Paradiesesezälung wird der dem Tigris beigegebene Zusaß "das ist der, welcher sließt אַפּרְבֵּיה וּשׁרַיבָּיה (Gen. 2, 14) am naturgemäßesten vom Fließen "an der Vorderseite von Assur", d. i. dem eigentlichen Assurien mit den Hauptstädten Ninewe und Kelach versstanden (so auch Knobel, Keil, Wright, Ewald, Dillmann), und die schon sautzlich unmögliche Kombination der Stadt Assur mit אַבְּיָב Gen. 14, 1 ist jeht wol allgemein ausgegeben \*). Wo immer im A. T. der Name אַבְּיֵב erwänt ist, be-

<sup>\*)</sup> Raberes f. Bo lag bas Parabite? S. 224.

600 Rinive

zeichnet er stets bas Land und Reich Affprien; bas Nähere f. sofort. Hier zu= vor nur noch die Bemerkung, bafs auch die der Stadt Affur gegenüberliegende, bom Tigris, ben beiben Bab und ben furbischen Gebirgen begrenzte, noch jest durch ihre Fruchtbarkeit berühmte und durch das Raratschok: Gebirg in der Rich= tung bon West nach Oft in ziemlich gleiche Balften geteilte weite Gbene bon Schemamet von altester Beit ber zu Affprien gehörte. Auch fie ift mit Trummerhugeln aus affprischer Zeit überfäet; die wichtigften derselben, welche Lapard teilweise untersucht hat, beißen Abu-Schitha, Abu Dscherdeh, Mochamur; vor allem aber ist es der Ort Schemamek selbst, welcher in dem von den Resten eines Erddammes umgebenen Hügel Kasr (b. i. Schloss) samt bem etwa 2 engl. Mei= Ien entfernten, 100' hohen natürlichen Sügel Gla (verstümmelt aus Ral'a) gemaß ben bafelbst gesundenen beschriebenen Badfteinen bie affgrische Stadt Ratzu bezeichnet, welche zuerst bei Asurnagirpal vorkommt und in welcher Sanberib fich einen Palast baute, sowie die alte "Biergötterstadt" Arbeila (aff. Arba'ilu), welche einst ebenfalls von Salmanassar II. absiel, unter Asarhaddon und Asur= banipal ein Hauptmittelpunkt des Istar-Kultus mar, auch von Cyrus in dessen Thontaselinschrift erwänt wird und von allen affprischen Städten die einzigste ift, welche bis auf den heutigen Tag und zwar unter ihrem alten Namen existirt; erhebt fich boch bie Burg von Ervil eben auf bem Trummerhugel bes alten Ar-Noch eine Reihe anderer affprischer Städte werden in den Reilinschriften genannt; Samfiraman III. nennt unter ben bon feinem Bater abgefallenen 27 Städten, abgesehen von Nineme, Imgur-Bel, Affur und Arbela und abgesehen von den drei sicher außerhalb bes eigentlichen Affprien gelegenen Städten Amedi, Til-abne und Chindanu, unter andern die Städte Adia, Sibaniba, Ispaluri (Jsparirri?), Sibchinis, Tamnuna, Kibsuna, Nabulu, Kapa, Urakka, Chuzirina, Dariga, Baban, Lubbu und Arabcha; ber Statthalter von Relach zur Beit Ra= manniraris III. ist zugleich Statthalter ber Städte bez. Bezirke Chamedi, Sirgana, Temeni und Jaluna; ob aber biese Städte alle in Assyria propria (Ptol. VI, 1) lagen, wie die oben aus der Felseninschrift von Bawian genannten, läst sich wenigstens mit voller Sicherheit noch nicht erweisen. Um Assyria propria handelt es sich ja aber in diesem ersten Teil unseres Artikels allein.

Uber den Namen der Stadt und des Landes Affur entuehmen wir der Keil= schriftlitteratur kurz Folgendes \*). Die von babylonischen Rolonisten vielleicht nur wenige Jarzehnte vor 2000 v. Chr. gegründete alteste affprische Rieder= lassung ward (wie Ninewe, s. o.) ursprünglich mit einem Namen der heiligen Sprache Babyloniens benannt, nämlich Ausar, was warscheinlich "bewässerte, wasserreiche Aue" bedeutet, ein Rame, welchen die Tigrisuser bei Rileh Schergat vollauf verbienten. In biesem reichbewässerten Talgrund siedelten sich die ersten Rolonisten an und benannten barnach auch ihre erste Stadt Ausar; der Stadtgott aber von Ausar ward unmittelbar ber Hauptgott der neuen An= siedler und trat an die Spite aller übrigen babylonisch affprischen Gottheiten. Unwillfürlich wurde indes schon in frühester Zeit im Munde der Priefter wie des Bolles aus dem Gott Ausar, dem Schutgott der jungen Rolonie, ein segens= reicher, heilbringender, heiliger Gott Asur, ein gutsemitisches Wort von eben bem Stamme 'atar "ausschreiten, vorwärtsschreiten, vorwärtstommen, gelingen", wobon das bekannte hebr. שֹׁשְרֵר הַאִּים "Heil bem Manne"; daher denn auch Asur ober mit Kompensation ber Botallange burch Konsonantenschärfung Assur, Stadt Affur und Land Affur, Affgrien. Als Land Affur bezeichnet das feilschriftliche Assur von Ansang an und bis in die späteste Beit die im Borausgegangenen beschriebene Landschaft des eigentlichen Affprien, welches noch Sanherib in der Bawian-Juschrift nach seiner nördlichsten und südlichsten Ortschaft als das Land "von Tarbig bis zur Stadt Affur" turz beschreibt. Diefes eigentliche Affyrien

ist auch in weitaus den meisten Stellen bes Alten Test.'s mit wer gemeint.

<sup>\*)</sup> Bgl. Parabies G. 252 ff.

Rinibe 601

So besonders klar Gen. 10, 11: "aus selbigem Lande zog er (Nimrob) aus nach Affur und gründete Ninewe und Rehoboth Ir und Relach und Resen u. s. w." Denn mag man felbst, weniger bem Busammenhang entsprechend, überseben: "aus selbigem Land jog aus Affur" — immerhin ift durch jene vier Städtenamen Assur, sei das Wort nun rein geographisch oder personifizirt zu fassen, als das eigentliche Affprien charafterifirt. Anliches gilt von Gen. 10, 22 (1 Chr. 1, 17). Aber auch fonft, g. B. in bem fo oft, mit und one borhergehendem Eigennamen, im Alten Testamente vorkommenden Titel אַלַרָּ, ist Assyria propria, bem Stamme und Centralland, bem Stammvolt aller im Laufe ber Jarhunderte durch Eroberung lofe angeglieberten Länder zu verstehen. Auch ber betannte affprische Königtitel sarru rabû sarru dannu sar kissati sar mat Assur "ber große Konig, der mächtige Konig, der Konig der Gesamtheit, Konig von Uffur" fest ja in unmiseverständlichster Beife biefes Stammland Affur der Gesamtheit, dem All, allen übrigen in Nord und Gud, West und Oft eroberten ober zu erobernden Landstreden und Ländern entgegen. Länder, die, wie die Affirer zu sagen pflegen, zu Affur "hinzugefügt", "bem Gott Afur untertan gemacht" wurs den, Bölfer, die "wie die Affprer behandelt" murben, also g. B. Desopotamien, Armenien, Babylonien, werden in ber ganzen affyr. Keilschriftlitteratur niemals gerade zu Assur genannt: sie behalten ihren ursprünglichen Namen nach wie vor. Auch 2 Ron. 17, 6; 18, 11, vgl. 17, 23, lafst fich Affur in feiner eigentlichen Bebeutung beibehalten: die Gefangenenzüge gingen zuerft alle nach ben Sauptstädten des affprischen Reiches, Ninewe u. f. w., und wurden erft später nach ben vier himmelsgegenden dislocirt, wie 3. B. nach ben genannten Stellen bes Ronigsbuches an den Chabor in Mesopotamien und nach Medien. Schon dieser weits aus überwiegende Gebrauch des Namens wie innerhalb ber altteft. Schriften lässt die andere Erklärung, die man wol für Gen. 2, 14 (s. S. 599 unten) auf= geftellt hat und wonach der Tigris öftlich von Affur, b. h. den zeitweise zu Affprien gehörenden Ländern am und jenseits des Euphrat, fließt, als höchst bedenklich erscheinen. Wenn 2 Kön. 23, 29 Nebutadnezar als בולך אשור bezeichnet ist, so kann dies ein reines Flüchtigkeitsversehen sein, dadurch veraulasst, dass vorher immer nur von affgrischen Königen berichtet worden mar. Erst in sehr späten Schriften finden wir Affur seiner ursprünglichen Bedeutung entkleidet: fo sieht Efra 6, 22 מלך אשרה von dem Perferkönig Darius. Dass die Griechen den Ramen des ihnen näher gelegenen und von Aleinasien her früher bekannt gewordenen affprischen Reiches auch auf das untere babylonische Stromland übertrugen, deffen Bewoner zudem den Affprern nächstverwandt waren, ja bafs einzelne Schriftsteller, wie z. B. Herodot, ben Namen Affur auf Babylonien geradezu beschränkten (Basudwu zai & dolan Assucia), braucht als bekannt hier nicht eingehender erörtert zu werden.

Mit der Notiz, dass der Name des Gottes Asar im Alten Test. nur in den Kompositis der beiden Königsnamen אַסְרְּבְּוֹדִין (બજ૦૭૭૦૦, બજ૦૭૦૦૦) =

Asar-ah-iddin und אַסְבָּבֶּא \*) (Esta 4, 10) = Asar-bani-pal vorkommt, verbinde ich zum Schlusse dieses Abschnittes \*\*) noch zwei andere Einzelbemerkungen. Das

<sup>\*)</sup> Über bie Berechtigung und Richtigkeit biefer Gleichung fiehe meine Bemerkungen in S. Bars, von Franz Delipsch bevorworteten Ausgabe Libri Danielis, Ezras et Nebewise, Lipsiae 1882, pag. VII sqq.

<sup>18</sup> flora und Fauna des alten Affprien zu handeln, ist zur Zeit noch nicht möglich, da die in Betracht kommenden Baum: Pstanzen: und Tiernamen noch ziemlich wenig untersucht find; späterhin wird dies allen Anzeichen nach ein ebenso dankbares als anziehendes Thema bilden. Hier nur die Eine Bemerkung, dass A. ver der Altesten Zeit die in die späteste Zeit trop alles Jagens der assprischen Herrscher — Tienen Beit die nicht sich 120 Löswen zu Juh, 800 von seinem Wagen aus getötet der Verlagen von Löwen war und blieb. So erzält Asurdanipal auf einem W

rätselhafte בַּלַךְ יַרֵב Sos. 5, 13; 10, 6, gemäß dem Zusammenhang unzweiselhaft eine Bezeichnung bes affyrischen Großkönigs, muss nach wie vor ein Rätsel bleiben. Nur negativ kann wenigstens so viel behauptet werden, dass die früheren Erklärungen von an als "Gegner" ober "streitbar" schon an dem Jehlen bes Artikels vor icheitern; aber auch die andere Deutung als der große, mächtige König (vgl. spr. ired groß, mächtig sein), wonach also בולך ירב (ohne Artitel) gerabezu das affgr. sarru rabû würde widergeben sollen, hat das gegen sich, dass eben im Affprischen ber König nicht malku, sondern surru heißt; auch ein status constructus- מכך ירב unerflärt. Offenbar will בכך ירב ein status constructus-Berhältnis barftellen. Es scheint fast eine freie Übersetzung bes aff. sar kissati, "König ber Menge, König ber Gesamtheit", zu sein. Die zweite Bemerkung betrifft Dicha 5, 5, wo mit אַרֶץ אַשׁיִר in Parallelismus steht אָרֶץ בּּבְּרַר, "Land Nimrobs". Da jede Beziehung dieses Ausbrucks etwa auf Babylonien durch den Kontext ausge= schlossen ist, so bient diese Stelle ber üblichen Ubersehung von Gen. 10, 11: "aus selbigem Lande zog Nimrod aus nach Assur" zur Bestätigung. Uns mag biese Benennung Affpriens bazu bienen, allmählich zu dem H. Hauptteil biefes Artikels, welcher die Geschichte Affpriens behandeln soll, überzuleiten, indem wir furz einige Vorfragen, vor allem die Hauptfrage der Nationalität, der Stammeszugehörigteit des affprischen Bolkes erledigen \*).

I. e) Mag man über Nimrob, ben Son bes Rusch, anfangs Herricher in Sinear und dann Grunder der affgrischen Tetrapolis, benten wie man wolle die sich in den Versen Gen. 10, 8-12 aussprechende Grundanschauung, dass die Uffprer von ben Babyloniern ausgegangen seien, ist burch die Dentmalforschung vollauf bestätigt worben. Die Anfange bes affyrischen Boltes und Reiches verlieren sich überhaupt nicht, wie dies sonst meist ja der Fall ist, in allzu undurchdringliches Dunkel; unser geschichtlicher Teil, welcher unter Sanherib seinen Plas finden wird, wird nachweisen, dass sich die Absentung des affprischen Zweiges von dem chaldäischen Baume in verhältnismäßig gar nicht zu alter Vorzeit vollzog. Dass aber die Affyrer wirklich Semiten und zwar Babylonier gewesen, das für mogen wenigstens die Hauptgrunde ichon hier beigebracht werben. Die Alassifizirung Affurs als bes zweiten Sones Sems Gen. 10, 22 wird ichon rein äußerlich burch die Statuen und Reliefdarstellungen als richtig erwiesen: "die forperliche Beschaffenheit ber Affprer, wie fie bie Statuen und Relief. darstellungen mit schärsster Charakteristik uns jeht zu taufenden bor Augen stels Ien, zeigt sie, bei höherer Statur und ftarter entwidelter Mustulatur, im Gesichtsschnitt durchaus anlich den heutigen Bertretern ber semitischen Familie, Juden und Arabern" (Riepert). Ein zweiter Beweiß ist die affyrische Sprache. Die Ansicht Sigigs, bafs "bie Erklärung ber affprischen Reilinschriften als semitischer durchaus versehlt", dass "ber bei ben üblichen Interpretationen jum Borschein kommende Semitismus ein Greuel des Entsetzens" sei, teilt heutzutage wol tein Forscher mehr. Die Sprache der affprischen Reilinschriften ist weber indos

etwa Folgenbes: "Seitbem ich mich auf den Thron des Baters, meines Erzeugers, niedergelassen, ließ Raman los seine Regengusse, spaltete As seine Quellen. Die Walder wuchsen gewaltig, die Rorpstanzungen der Ebene schossen in die Höhe. Die Löwenbrut gedied in ihnen und wurde one Zal mächtig. Durch die Beute von Rindern und Kleinvieh wurden sie rasend, die Tiere des Feldes immersort umbringend. Es weinen die re'e, die nakide (vgl. hebr. 772),

es trauern (isapidu, hebr. 700) bie menschlichen Nieberlassungen bei Tag und bei Racht" u. s. w. Schilderungen wie biese erinnern unwillfürlich an das 2. Kapitel ber prophetischen Schrift Nahums.

<sup>\*)</sup> Poetisch wird in ben Keilinschriften Assyrien auch bezeichnet als irsit ilani "bas Etterlanb" — Ramannirari I. z. B. nennt sich sakan irsit ilani, "Statthalter bes Landes ber Götter" —, naher als mat Bel, "Land bes Gottes Bel", ba'ülat Bel, "Reich des Gottes Bel".

Rinive 603

germanisch, noch ein Gemisch aus Indogermanisch und Semitisch, sondern fie ift rein semitisch; freilich aber nicht aramäisch. Dass Dan. 2, 4 für "aramäischen" Charatter bes Babylonisch-Affprischen nichts schließen lafet, fteht ichon lange fest. Wenn aber 2 Mon. 18, 26 (Jef. 36, 11) von ben Abgefandten bes histia aras mäische Sprachkenntnis auf Seiten bes affprischen Rabschake als selbstverftandlich vorausgesett ist, so fürt auch dies nicht notwendig darauf, dass das Aramäische die Muttersprache ber Affprer gewesen mare. Wir wiffen jest, bafs feit bem 9. Jarhundert reger Bertehr stattfand zwischen ben Uffgrern und ben innerhalb ihres Bereiches seßhaften ober nomabisirenden Aramäerstämmen, sodass hochgestells ten affprischen Beamten, wie feilschriftlich ausbrücklich bezeugt ift, ebensowol bas Affprische wie das Aramäische geläufig sein musste. Grammatisch wie lexitalisch hat sich vielmehr das Affprische als gut Babylonisch erwiesen; es mögen sich einige kleinere bialektische Berschiebenheiten zwischen beiben noch herausstellen im übrigen ist Affprisch mit bem Babylonischen, b. h. ber mit akkadisch-fumeris fchen Lehnwörtern burchsetten semitischen Sprache Babyloniens volltommen ibentisch. Ein Gleiches gilt von ber affprischen Schrift. Die affprische Schrift ift nicht allein Reilschrift, ebenso wie die babylonische, sondern sie ist direkt aus der ältesten babylonischen Keilschriftgattung hervorgegangen, mit ihr zum großen Teil sogar noch völlig übereinstimmend, wie sich denn auch weiterhin die Bereinfachung zur fog. neuaffprischen und neubabylonischen Schrift nachweislich in engster gegenseitiger Beeinflussung Affyriens und Babyloniens vollzogen hat \*). Asspriens Abs hängigkeit von Chaldaa auf dem Gebiete ber Architektur murde schon oben berürt. Ein Sauptbeweis ift schließlich noch bie Religion. Abgesehen von Afur, ber als Nationalgottheit natürlich an bie Spipe bes gefamten affprischen Pantheons tritt, ift dieses selbst burchaus mit bem babylonischen Eins. Götter Bel, Dagon, Samas, mit welchen die alteften affprifchen Ronigsnamen Bel-taptapu, Isme-Dagan, Samfi-Raman zusammengesett find, find von Babytonien her wol bekannt. Ramannirari I. (um 1300 v. Chr.) nennt als seine Belfer bei Erweiterung bes Reiches Unu, Afur, Samas, Raman und Iftar; Tiglathpileser I. beginnt seine große Prisma-Inschrift mit Anrufung von Afur, Bel, Sin, Samas, Raman, Abar und Istar, "der [fieben] großen Götter, welche regieren himmel und Erbe"; Salmanaffar II. berherrlicht im Eingange feiner Dbelist-Infchrift dreizehn "große Götter, welche die Schickfale lenken": Afur natürlich an der Spige, "den großen Herrn, den König ber Besamtheit der großen Götter", und nach ihm, ganz im Anschluss an die babylonische Götterrangliste, Anu, Bel, AB\*\*); Sin, Raman, Samas; Marbut, Abar, Rergal, Rustu \*\*\*), Beltis und Iftar - im Bangen wie im Ginzelnen beden fich bie affprischen Religionsvorstellungen ebenso wie die Religionsgebräuche mit den babylonischen bergestalt, bafs sich hier nur widerholen ließe, was schon anderwärts über baby-Ionische Religion gesagt worden ift. Mancherlei Einzelheiten richtiger, als bis= her geschehen, zu bestimmen, wird ber II. geschichtliche Teil diefes Artikels, auf den wir nochmals als unter Sanherib nachfolgend verweisen, widerholt Belegen= Friedrich Delitio. beit nehmen.

\*\*) Das Zog bes Damascius scheint ber Lefung Ale anstatt bes allgemein üblichen . Ca

<sup>\*)</sup> Eine wirklich wissenschaftliche Bestimmung des Berhältnisses der assprischen Keilschrift zu der babysonischen wird jest durch die unter der Presse befindliche Arbeit von Dr. Lyon über die Inschriften Sargons II., mit genauer autographischer Widergabe der wichtigsten Sargonsterte und ihrer graphischen Eigentumlichkeiten, wesentlich gefördert.

Die ganz neuerdings von Josef Halevy ausgesprochene Bermutung (Revue des études juives. Octobre-Décembre 1881), dass der assyr. Gott Russu in dem aus 7000 versschriedenen hebr. 7000 widerzuerkennen sei, scheint mir sehr beachtenswert und mag darum schon hier erwänt werden. Der Gott 7000 wäre in der Tat der einzige assyrische Gott, welscher, tropdem wir über das assyrische Pantheon auf das Beste durch die Originaldensmäler unsterrichtet sind, in diesen noch nicht ausgesunden wäre, und es wäre ein seltenes Spiel des Zussalls, dass einer der 12 großen assyrischen Götter in der konstenen mit diesem 7000 sich deckt. Neben Nusku die Nebensorm Nusüku ansten mit diesem 7000 sich deckt. Neben Nusku die Rebensorm Nusüku ansten und das Bebensliches.

Risbiten, f. Monophyfiten, oben G. 248.

Rijan, f. Jar bei ben Sebraern, Bb. VI, G. 495.

Misrach (בְּלְּבֶּן), LXX Μεσεράχ, Ἐσθράχ, Ἐσδράχ, Νασαράχ, Ασαράχ, Aσαράκ; Josephus, Antiquit. X, 1, 5 Αράσκη) war nach 2 Kön. 19, 37; Jes. 37, 38 ein zu Sanheribs Beit in Ninive verchrter Gott. In seinem Tempel wurde Sanherib, als er zu diesem seinem Gotte betete, von den eigenen Sonen ermordet. Der Name ift monumental noch nicht nachgewiesen (die von Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Teftament, 1872, S. 205 f. [vgl. Derf., Affn= risch = babylonische Reilinschriften, 1872, S. 106] ausgesprochene Vermutung bat berselbe später [a. u. a. O.] zurückgenommen). Die Angaben der Rabbinen, das Idol Nisroch sei gesertigt gewesen aus einem Bret der Arche Noahs (talmub. und חוב), wie die Vermutung, der Rame sei entstanden aus הוה שלה, "Abler oder (!) Taube des Noah", sind Ruriositäten. Unwarscheinlich ist eine Herkunft aus bem Arischen (v. Bohlen bei Gesenius, Thesaur, s. v. '3), zu verwerfen auch die Ableitung von aram. dissecare (Winer nach Castelli) von dem Saturn verstans ben "mit Rücksicht auf den Reif dieses Planeten, der ihm die Gestalt eines zerriffenen Körpers gibt"; benn Name des Saturn bei ben Affgrern war Adar. Annehmbarer ist die Ableitung Ikens von aram. הַכַּדָ, "herrschen", oder die Opperts (bei Schraber, Reilinschr. und das Alte Testament, 206) von arab. scharika = "Berbinber", nämlich ein bem hymen entsprechenber Gott, ober die Schrabers von affpr. sarak in der Bedeutung "gewären, spenden", also = "ber Spenber, Gütige, Gnäbige". Daneben wäre nicht undenkbar eine Ableitung (Hißig zu Jef. 37, 38 [1833] und Movers nach dem Vorgang Alterer, f. Gesenius zu Jes. 37, 38) von שלב, arab. nasr, asspu. nasru (Friedr. Delitich, Assprische Stubien, Hft. 1, 1874, S. 105) "Abler" oder "Geier", sodass -ok etwa als Nomis nalendung anzusehen wäre, vgl. Arjot, Schabrat. Wie bei ben Persern ber Abler bem Ormuzd, bei ben Griechen bem Beus, bei ben Germanen bem Wodan geweiht war, so scheint er auch bei den Affgrern ein heiliger Bogel gewesen zu sein. Ablerköpfige und geflügelte Menschengestalten werden auf den affprischen Denkmälern zu den Seiten des heiligen Baumes dargestellt, und die weiten Schwingen, mit welchen ber Gott Asur schwebend bargestellt wird, konnten wol die eines Ablers sein. Das Ablergesicht ber ezechielischen Cherube verweist marscheinlich darauf, dass wie Stier (vgl. Artikel "Kalb, goldenes", Band VII, S. 395 ff.) und Löwe (vgl. Artikel "Atargatis" Bd. I, S. 737 ff.), so auch ber Abler bei ben Babyloniern (und wol wie Stier und Löwe bei den Nordsemiten überhaupt) ein heiliges Tier war. Gin solches war bei ben Nordsemiten auch die Taube (Artifel "Atargatis" S. 737. 739) und ber Fisch (ebend. S. 737 ff.; Artikel "Dagon" Bb. III, S. 460 ff.).

Der Koran (Sure 71, 22 f.) erwänt als eines der Idole der vorsintfluts lichen Zeit Nasr. Seine Verehrer waren die Himjariten (Dimeschti bei Chwolsschu, Die Ssabier, St. Petersb. 1856, Bd. H, S. 405; vgl. Dsiander, "Studien über die vorislamische Religion der Araber" in: Zeitschr. d. deutsch. morgenländ. Ges., Bd. VII, 1853, S. 473). In einer himjarischen Inschrift wird diese Gottheit (ID) genannt als "Nasr des Ostens und Nasr des Westens", was Ed. Meher (ZDMG. XXXI, 1877, S. 741) von dem Sonnengeier des Aufzgangs und Untergangs versteht. Unter den arabischen Namen für die Sternz dilder kommen zwei Abler (nasr) vor (Ideler, Untersuchungen über den Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen, 1809, S. 416). Es liegt die Vermutung nahe, dass diesem Namen wie wol den meisten anderen Sternnamen ursprüngs liche Gottesnamen zugrunde liegen.

Auch darf mit Movers hingewiesen werden auf die Angabe des Philo Bys blius (Sanchuniathon), nach welchem Zoroaster gelehrt haben soll, die höchste Gottheit werde mit einem Habichttopse (iéquicos, nicht "Ablerkopse", Movers) dars

gestellt. Abbildungen der Raubvögel konnten leicht verwechselt werden. Eine sprophönizische Münze, deren Legende in jüdischen Einfluss verrät, trägt die Abbildung eines auf einem geslügelten Rade (gewiss Symbol der Sonne) thronenden bärtigen Gottes mit einem Bogel auf der Hand, anscheinend einem Spersber (Six, Monnaies d'Hierapolis en Syrie, in: Numismatic Chronicle 1878, S. 123 f.). Bei den Ägyptern spielt der Habilcht (ikoas) eine große Rolle, vornehmlich als Zeichen des Sonnengottes Ra. Auf einem Siegel mit phönizischer Schrift und ägyptissiender Abbildung sinden sich zwei auf der Sonnenscheibe stehende "Sperber" (ZDMG. XXXI, 1877, S. 597). Die genaue Unterscheisdung dieser kleineren Raubvögel ist wegen des weiteren Umsanges der grieschischen Vezeichnung ikoas und der Undeutlichkeit der Abbildungen nicht durchzusstüten.

Der Umstand, dass der Gottesname Nisroch auf den Monumenten bisher nicht nachgewiesen worden, ist auffallend und kann bafür geltend gemacht werden, dass Nisroch eine Korruption ober auch eine andere Form für Asnr, den Namen des Hauptgottes der Affyrer, ist. In den Formen Acapax, Acapax der LXX liegt es nämlich nahe, eine andere Aussprache für Asur zu erkennen. Ein mythischer Assarakos kommt in ben trojanischen Genealogieen vor als Bater bes Kapys, bes Baters bes Anchises, von welchem Aphrobite ben Aeneas gebar. Es können hier sehr wol, wofür die "Aphrodite" geltend zu machen wäre, Entlehnungen von Affyrern und Phoniziern vorliegen (Preller, Griechische Mythologie, Bd. II, 3. Aufl. 1875, S. 374 f.). Auch Affarak ober Afur aber könnte als Ablergott anzusehen sein. "Wir könnten uns, änlich wie Layard tut [Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon, London 1853, S. 637 Unm.; bgl. Ders., Nineveh and its remains, 5. Ausl., London 1850, Bb. II, S. 458 f.] Die Sache so denken, dass die Juden den . . . Assar [Asur], Assarat in Verbindung mit dem Abler gebracht faben und ihn bann nach eigener Etymologie als Rescher ober Nisroch beuteten, wobei sie aber boch das vorgefundene o beibehielten" (3. G. Müller; die lette Aussage wäre dahin zu berichtigen, dass affpr. seh wie auch in anderen Entlehnungen durch o ersetzt wurde; vgl. אכרחדוך = Aschurach-iddin, f. Schraber, "Die Aussprache ber Bischlaute im Affprischen", Monatsbericht ber K. Akab. d. Wiss. zu Berlin, philos. histor. Klasse, 5. März 1877, S. 92 f.; für ben helleren Botal statt bes u in Asur ober Aschur bgl. ebenfalls Asarchaddon und serner die Göttin Aschera = Asurit.

Litteratur: Andr. Beyer zu Selben, De dîs Syris II, 10 (1680); Jien, Dissertatio de Nisroch idolo Assyr., Bremen 1747 (bei Winer); Wünter, Relisgion der Babhlonier, Kopenhagen 1827, S. 116; Winer, HW., Artikel "Nisroch" (1848); Movers, Religion der Phönizier, 1841, S. 68; J. G. Müller, Artikel "Nisroch" in Herzogs R.-E., 1. Aufl., Bd. X, 1858; Merr, Artikel "Nisroch" in Schenkels B.-L., IV, 1872; P. Scholz, Göhendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern 1877, S. 391—393; Schrader, Artikel "Nisroch" in Riehms HW., 12. Liefer. 1879.

Ritich, Karl Ludwig, Vater des Zoologen Christian Ludwig, des Theoslogen Karl Immanuel und des Philologen Gregor Wilhelm, geb. den G. August 1751 in Wittenberg, gest. ebendaselbst den 5. Dez. 1831, seit 1790 Pastor, Gesneralsuperintendent und Prosessor der Theologie in seiner Vaterstadt (welches letstere Amt er 1817 nach der Verlegung der Universität mit dem des ersten Direktors am Prediger-Seminar vertauschte), — war einer der selbstständigsten (und wenigstens vermöge der großen Anzal akademischer Zuhörer auch einslußreichsten) unter den theologischen Systematisern, welche, ausgegangen von Kant, Kationas lismus und Supernaturalismus mit einander zu verknüpsen suchten. — Sein Vater, Ludwig Wilhelm, der den ererbten Abel als mit dem geistlichen Amte unverträglich ausgegeben hatte, starb 1758 als vierter Diasonus an der Stadtstirche in Wittenberg, nachdem er sich als Liederdichter, Freund der Armen und Seelsorger ein dauerndes Andenken bei seinen Witdürgern gesichert hatte. Der verwaiste Karl Ludwig wurde noch zu rechter Zeit aus kümmerlicher Waisens

anstalt aufs Lyceum seiner Baterstadt, bann auf die Fürstenschule zu Meißen gerettet. Hier ward er von einem seiner Lehrer bereits auf die nachmals eifrig von ihm studirten Schriften J. A. Ernestis hingewiesen. Bur Theologie prabestinirt, bezog er hierauf 1770 bie Universität Wittenberg, beren theologische Professoren jedoch, mit Ausnahme des Kirchenhistorifers Wernsborf, ihn nicht fonberlich anzogen. Unter den Mitgliedern der philosophischen Fakultät gewann besonders der auch als persönlicher Ratgeber ihm teuer gewordene Schröch bei dem er allgemeine Weltgeschichte hörte, Ginfluss auf ihn. Nachdem dieser ihn 1773 zum Dr. der Philosophie und zum Magist, liberal, art, promobirt hatte, sette er seine theologischen Studien noch bis 1775 fort, in welchem Jare er sich durch öffentliche Verteidigung einer Abhandlung "De synodo palmari" den Grad eines Baccalaureus der Theologie erwarb, obgleich er anfing, die Möglichkeit vorauszusehen, dass er sich mit der Sachsen beherrschenden Rechtgläubigkeit (welche in vornehmen Kreisen zwar einige pietistische Elemente außer ober neben sich buldete, eine wissenschaftliche Durchdringung aber abwieß) nicht werde besreunden können, und baher geneigt war, zum Schulfach überzugehen. In ber Tat bewarb er sich um das Konrektorat am Lyceum in Wittenberg. Da er es aber nicht erhielt, nahm er im Ottober 1776 in dem Hause des Kammerheren von Bobenhausen auf Brandis bei Leipzig eine Hosmeisterstelle an, nachbem er zuvor eine Differtation u. b. T.: "Historia providentiam divinam quando et quam clare loquatur" öffentlich verteidigt hatte, um die venia legendi in der philosophischen Fakultät zu erlangen. Als aber das 1780 vakant gewordene unter dem Patronate seines Prinzipals stehende Pfarramt Beucha in der Diözese Grimma ihm von diesem angeboten ward, stellte er sich trotz seiner schwachen Orthodoxie in Dresben zur Kanbibatenprufung und trat 1781 bie Stelle in Beucha an, vertauschte dieselbe jedoch schon 1785 mit dem Pastorat und der Superintendentur in Borna und ging 1788 als Stiftssuperintenbent und Konsistorialassessor nach Beit. Bulett war es ihm aber beschieden, in seine Baterstadt zurückzukehren und bort auch seine wissenschaftliche Tüchtigkeit zu verwerten. Er wurde 1790 in Wittenberg der Nachsolger K. Chr. Tittmanns als Pastor an der Stadtkirche, zugleich Generalsuperintendent des Kurkreises, Konfistorialassessor und ord. Professor an ber Universität. In demselben Jare erwarb er sich die Würde eines Doktors ber Theologie durch Berteidigung einer Abhandlung u. d. T.: "Ratio, qua Christus usus est in commendando precandi officio, declarata et asserta", nachbem er jubor eine Rebe "de commodis e studio retinendi antiqua et usitata ad theologiam redundantibus" gehalten hatte. Den konservativen Bug in seiner Richtung, ben schon dieses Thema verrät, hat er auch in der langen Reihe der Abhands lungen nicht verleugnet, die sein eigentliches System darlegen; in diesen tritt aber noch beutlicher hervor, in welchem Sinne und Grade er eine Fortbildung und Umbilbung bes Herkommlichen forberte.

Dieselben erschienen zunächst einzeln und allmählich als gelegentliche Programme, die er als Dekan auszuarbeiten (i. d. J. 1791—1813) veranlast war. Die erste Gruppe bilden elf "Prolusiones (1791—1802) de judicandis morum praeceptis in N. T. a communi omnium hominum ac temporum usu alienis", deren Sammlung beabsichtigt, aber nicht ausgesürt wurde; die zweite sechs andere, die u. d. T.: "De revelatione religionis externa eademque publica prolusiones academicae", Lips. 1808, vom Bs. gesammelt erschienen"). Dazu kam noch eine britte Gruppe von 16 Abhandlungen, die N. kurz vor seinem Todesjare zusams mengestellt und herausgegeben hat, u. d. T.: "De discrimine revelationis impe-

<sup>\*) 1.</sup> De Jesu revelationis externae ejusdemque publicae Interprete (1805).

2. De inspiratione apostolorum, praegressae revelationis externae et publicae fructu (1805).

3. De locis Scripturae revelationem externam. di serte laudantibus (1805).

4. Explicatur loc. Scripturae classicus de revelatione religionis christianae publica Jo. 16, 7—11 (1805).

5. Explicatur notionis de revelat, externa et publica usus practicus (1807).

6. Explicatur notionis de revelat. ext. et publ. usus theoreticus (1807).

ratoriae et didacticae prolusiones academicae", 2 Bbe., Viteb. 1830 \*). Eine turze Rusammenfassung seines Snftems, bessen mundliche Entwidelung vom Ratheber herab zalreichen bankbaren Schülern zu einer ersten Rettung aus bem verworrenen Streite zwischen "Palaologie und Reologie" gereichte, gab er in den Abhandlungen "Über das Beil der Welt", Wittenb. 1817, und "Über bas Heil der Theologie", 28. 1830, wärend die gleichnamige "Über bas Heil der Kirche", 28. 1821, tief und weit in das Wesen der praktischen, namentlich der Berfassungs=, Unions= und Bekenntnisfragen \*\*) blickt. — Seine systematischen Grundgebanken find folgende: Unter ber Offenbarung, welche fich in ben Tatfachen und Lehren des Evangeliums darstellt, ift nicht die göttliche Mitteilung eines übernatürlichen und dem menschlichen Geiste an sich fremden Inhaltes zu verstehen, sondern die Promulgation, d. h. von außen her an alles Volt herangetretene Kundmachung eines göttlichen Inhaltes, der an sich zwar auch ichon, wenigstens in latenter Beise, bem menschlichen Geist, Gewissen und Gemut innewont, aber durch den die empirische Menschheit beherrschenden hang zum finnlichen Eigenwillen ober zur Eigenliebe, mit bem ein geheimes Schuldgefül verknüpft ist, unterbrückt und außer Wirksamkeit gesetzt ist, m. a. 23.: Offenbarung ist äußere (geschichtliche, tatsächliche) und auf ben ganzen Umfang ber Menschheit in ihrem geiftlich gehemmten und verkehrten Bustande gerichtete öffentliche repracsentatio, introductio und Sicherstellung ber waren Religion (ober bes moralischen, geistlichen, göttlichen Lebens), zu der sie sich wie Mittel zum Zwed verhält; nicht als ob die als Offenbarung geltende Lehre und Urgeschichte bes Christentums etwa nur brauchbar mare für moralische Zwede; es handelt sich viels mehr um notwendige, objektive und positive, von ber zuvorkommenden Gnabe gewollte und gewirkte Geschichten, Tatsachen und Wunder, one beren barftellende, anregende, beschämende und erhebende Gottestraft bei herrschender Bemmung bes moralischen Bewustseins das göttliche Leben nicht geweckt, das Heil ber Welt nicht begründet, ein die Warheit erhaltenber und fortpflanzender Organismus sittlich-religiöser Gemeinschaft (der Kirche) nicht gestiftet werden konnte. Hiermit trat N. dem theologischen Naturalismus und Rationalismus auch solcher Zeit= genoffen entgegen, welche Kantianer hießen, indem er die Form der Abernatürs lichkeit als den für das Weltkundigwerben ber göttlichen Warheit unentbehrlichen Modus und als ein wesentliches Attribut des Christentums hinstellte. Selbst die Bunder Christi, deren Möglichkeit er nur in teleologischer, nicht in ätiologischer Hinficht erörterte, galten ihm als Zeugnisse bes messionischen Berufes und als Beichen bes Beiles im objektiven Sinne für unentbehrlich, wie fehr er fie auch mit ber gangen perfonlichen Wirfung bes Mittlers in Einheit feste, ja ber (eigentlich begeisternden, alles Tätsächliche deutenden) Verkündigung des Heis Ies burch bas Wort unterordnete. Alber nicht minber trat er ben Supernas turalisten entgegen, weil er als ben innersten Kern und Zwed ber driftlichen Offenbarung nichts anderes betrachtete, als bie sittlich vernünftige Religion, ber gegenüber auch ber freilich unerlässliche positive Glaube an ben Weltheiland nur als Mittel erscheine. Dennoch stellte er auch ben alten Bund unter den Gesichtspunkt der Offenbarung, indem er ihm zwar nur eine revelatio imperatoria ober nomothetica im Gegensage zur didactica zuwies, b. h. Gesetz und

\*\*) Außerdem val. u. a. die fünf 1814 in Wittenberg erschienenen Predigten, serner eine Auswal von Afingstpredigten (in dem unten angef. "Denkmal") herausgeg. von Hoppe, 1832, und die Schrift "über die Ungültigkeit des mosaischen Gesetes und den Rechts-

grund ber Cheverbote", 1800.

<sup>\*)</sup> Darunter: 1. De consilio quo Christus mortem oppetiit summo (1796).

2. Quantum Christus tribuerit miraculis (1796). 3. De discr. legislationis et institutionis divinae in universum (1802). 8. Despeccato homini cavendo, quanquam in hominem non cadente (1802). 9. u. 10. De antinomismo Joannis Agricolae (1804). 11. De fide sub occonomia religionis legislatoria (1809). 13. u. 14. De mortis a J. Christo oppetitae necessitate morali (1810. 11). 15. u. 16. De gratiae dei justificantis necessitate morali (1812. 13).

Evangelium, legislatio und institutio (Unterweisung), Theotratie und Theodidass kalie einander gegenüberstellte, aber nachwieß, dass die erstere die unumgänglich notwendige Vorbereitung der letzteren mar. Die Gesetzgebung habe aktiven Ge= horsam und äußere Gebotserfüllung zunächst innerhalb der Schranken Giner (wegen ihres Monotheismus bevorzugten) Nation und Einer Zeitphase, und zwar noch abgesehen von einer vollkommen sittlichen Gesinnung, einüben müssen, um die Fähigkeit zu selbständiger und freitätiger Urteils = und Willenstraft und zu freiem Gehorsam, welche die Frucht der didaktischen Offenbarung sein sollte, anzubanen. Auch fie habe aber indirett die Beftimmung gehabt, bas mare Berhältnis Gottes zu ben Menschen zu offenbaren. Wie notwendig ferner Abraham für Moses, die allgemeine Urgeschichte für die Gesetzgebung, die Gesetzgebung für die (von der Borbersagung des Bufälligen durchaus verschiedene) Beissagung gewesen sei, wie organisch alle Institutionen der Theokratie zu einem 3wede zusammenwirkten, welche Vollkommenheiten in den Schranken des A. T.'s zu finden seien, hatte früher in streng wissenschaftlicher Weise kein Theolog für sein Beitalter treffender dargestellt, die alttestamentliche Idee niemand treffender gezeichnet, als N. Insoweit aber boch auch bas Neue Test. positive Gebote ent= hält, kam es barauf an, dieselben von dem Scheine gesetzgeberischer Willkür und Beschränktheit zu befreien. Bu biesem Behufe scheibet N. nicht nur bas Indivis buelle. Boltstümliche ober Beitliche aus, um hingegen bas wirklich Allgemeingultige und für alle Beiten Gultige rein hervortreten zu laffen, sondern er weift zugleich nach, dass die historische Erscheinungsform (nicht etwa bloße Eintleidungs= form) bes ewiggültigen Kerns für die Introduktion und dauernde Wirkungskraft einer nicht für Hochgebilbete, sondern für Alle bestimmten Religion notwendig war und ist, und dass das Gebiet des Allgemeingültigen nicht so beschränkt werben kann, wie die rationalistischen Zeitgenossen es zu beschränken versuchten, inbem sie sogar die Forderung des Glaubens an den Christus Gottes aus der Accommodation erklärten ober zu ben ber Perfektibilität unterworfenen Momenten bes Christentums rechneten. Wir seien zwar nicht befugt, die Unmöglichkeit bes gottgefälligen Sinnes one Renntnis ber Beschichte Jesu für jeden einzelnen Denschen, unter welchen Umständen und zu welcher Zeit er auch leben moge, zu behaupten, aber eine gemeinschaftliche und öffentliche warhaft religiöse Bilbung sei in ber Menscheit nicht zu ermöglichen gewesen one eine folche Silfe, wie sie durch Christus der Welt bereitet wurde, d. h. one ein solches Zusammenwirken zwanglosen göttlichen Ansehens mit einer lebendigen, begeisternden Darftellung bes Gottgefälligen, wie es in bem gangen öffentlichen Leben Jesu und insonderheit in seinem Kreuzestobe als der Vollendung seines Gehorsams und dem entscheidendsten Beweise seiner gottgefälligen Lauterkeit und Stärke hervortrat. Es sei also notwendig gewesen, dass bas Wort dieses Mittlers für Gottes Stimme gelten konnte, dass er über die Menschheit erhaben war, dass er mit Recht für ben Son und bas Ebenbilb bes himmlischen Baters, für ben felbst keiner Erlösung bedürftigen Welterlöser erkannt werden konnte. Der Name über alle Namen komme freilich dem historischen Interpres dei nur zu, insosern er nicht eine willfürliche und partifulare Onabe offenbare, sondern das ewige Bolgefallen bes Vaters an dem Sone, b. h. die allerheiligste Liebe Gottes zu der Menschheit, die durch bessen Geist sich heiligen lafet. Dogmengeschichtlich illustrirte M. seine Ansicht über das Berhältnis der nomothetischen zur didaktischen Offenbarung namentlich burch eine neue Beurteilung bes sogenannten Antinomismus des Joh. Agricola, und zwar ließ er die Erzesse und Defette dieses geistvollen Mannes freilich nicht ungerügt, machte jedoch auf die Bebenten aufmertsam, welche die erste Lehrart der Reformatoren hinsichtlich der concio legis ad poenitentiam und der concio gratiae ad fidem bemselben erregen konnte, und billigte die Lehrart, berzufolge die Sünde im N. T. zunächst Berletzung des Sones ist, die Die fenbarung ber göttlichen Beiligkeit mittelft ber evangelischen Gnabenoffenbarung noch bringender und ergreifender wirkt, als mittelft der theokratischen Anstalt Gottes, und erft die Predigt des Gefreuzigten in volltommener und echter Beife beibes hervorbringt: Buge und Glauben.

Die Supernaturalisten (am meisten der vertraute Freund Fr. Volkm. Reinhard, aber auch der Schüler L. Heubner und die letten Würtemberger aus der Schule ber demonstrativen Apologetit) stießen sich baran, bass die Offenbarung nichts, d. h. nichts Ubernatürliches ober Ubervernünftiges offenbaren follte. Ihnen gegenüber erfannte R. es zwar als heilfam an, bafs bie alte Kirche trop ber schmähenden Berftanbestritit der Philosophen die positiven Mufterien als solche vertreten und in Form der Uberlieserung gebracht ober bafs fie burch forgfame Pflege der Rinde den fostlichen Kern bewart habe, den auch viele Supernaturas listen doch noch mehr als die Rinde für wertvoll achteten. Allein er fügte hinzu, es füre zu einer neuen Lehrtheofratie, wenn auch heute noch, was an sich schlecht= hin übervernünftig, unbegriffen und unbegreiflich, ja widerspruchsvoll sei, nicht nur in Glaubens: und Uberfürungsformeln gebracht, sondern auch bas Heil von dem Bekenntnisse dieser letteren abhängig gemacht werde. Eine Offenbarung, welche nur, mas an fich übervernünftig fei und bleibe, offenbare, sei keine Offen-Mindestens mufsten alle physischen, metaphysischen und geschichtlichen Geheimnisse, mit benen die ethisch-religiosen sich verbunden hatten, diesen untergeordnet und es muste verhindert werden, dass das Bolk sich baran gewone, bas Betenntnis zu jenen für felbständig zu achten. In Warheit fei bas ethisch=religiofe Berhältnis, diese ewige Liebe Gottes zu ber Bollfommenheit des Menschen, in der rechten Tiese gesasst, und die daher erklärte und dahin gedeutete ethische Na= tur der Gnade, des Glaubens, des Todes und der Person Jesu allerdings das schwerste, größte Geheimnis für den Verstand bes Herzens und daher vor Allem ber Offenbarung wert und bedürftig, aber als ethisches auch vernünftig. -Gin späterer theologischer Standpunkt wird bennoch finden, das R., indem er das Tatfäckliche der Offenbarung schlechthin vom Inhalte ausschloss, den Idecen eine Selbständigfeit zueignete, die fie ja boch nur in ber fonfreten Berwirklichung und an sich selbst als Heilsträfte nicht anzusprechen haben, und dass nun bennoch hin und wider die Schriftauslegung bei jener scharfen Trennung von Form und Inhalt hat leiden muffen, auch weder die spekulative noch die muftische Theologie babei zu ihrem Rechte kommen konnte. Bon bem, was er in ber Theologie noch erlebte, machte R. sich meist barum los, weil cs ihm auf dem Grunde bes Pantheismus erbaut schien. Seinen Kantianismus hielt er, auch als er amtliche Berwarnung wegen besselben erlitt, aufrecht. Nur die philosophische Theologie Schleiermachers, wie sie fic fich in ber "turzen Darftellung bes theologischen Studiums" als Apologetik und Polemik zeichnete, zog ihn gewaltig an, weil sie ihm auf ethischen Geschichtsprinzipien zu ruhen schien. Selbst unter ben ihm perfonlich näher stehenden — Fichte und Krug, ben beiben Pland, Flatt, Hente, Reil blieb er als Theolog einsam. Doch hatte er treue Rachfolger an einem frühver= ftorbenen Dankegott Cramer, Professor zu Leipzig, und an Dr. Krause, General= superintendent in Weimar, beffen Konigsberger Programm de rationalismo libr. symb. in dogmate de praedestinatione ben Hauptgebanken nach von ihm entlehnt war. Mit seinem Sone, ben er einst, Kant zu Ehren, R. Immanuel genannt hatte, suchte er sich wiberholt und noch im Todesjare in ber rürenbsten Beise zu berftanbigen. Im gangen ift seine Theologie mit Schleiermachers Epoche in Berwandtichaft zu benten. Die Dignität ber Tatfache "Jesus Christus ber Welterlöser" hat er nicht minder als biefer bem Intellektualismus sowol der Super= naturalisten als ber Rationalisten entgegengestellt. Dennoch litt sein Religions: begriff an dem Mangel, den im großen nur Schleiermacher erfüllte und ben er felbst burch bie mächtige Betonung bes sittlichen Billens gut machte.

Wgl. E. A. D. Hoppe, Denkmal des verew. Dr. C. L. Nitssch in einer Auswahl seiner Pfingstpredigten, nebst einer Zugabe über ihn (Biogr.), Halle 1832, und J. C. H. von Zobel, Das Leben und Wirken der Pastoren u. Superintend.

i. b. fgl. fachf. Stadt Borna, Borna 1849, S. 65-72.

A. J. Nissa (F. Nissa).

Real-Eneptiopabie für Theologie und Rirde, X.



אס, אם, Ezech. 30, 14 ff.; Jer. 46, 25, vollständiger אברר, Nah. 3, 8 ift in der Bibel der Name des altberühmten hundertthorigen (Homer. 11. 9, 383 sq.) Theben in Oberäghpten, vgl. Ptolem. 4, 5, 73. Plin. H. N. 5, 9, 11. Der bi= blische Name, dem ägyptischen nu-kmen (— der Ammonsort) nachgebildet und von LXX passend peois Appior (LXX zu Nah.) oder Liognolis (LXX bei Ezech.) \*), widergegeben, erklärt sich baraus, bass bort Amun, ben bie Griechen (Herob. 2, 42) mit ihrem Zeus verglichen (f. Real-Enc. I, 348), vorzugsweise verehrt wurde (baher Jerem. a. a. D. "Umon von No" genannt); ber gewönliche griechische Name ist bagegen Gräcifirung bes ägyptischen taape = "bas Saupt", ober Te-Api = "bie Große". Theben mar eine ber urälteften Stäbte Agpptens (Diob. 1, 50), wie denn von seiner Erbauung nirgends die Rebe ist. Schon in grauer Vorzeit war es Sit eines priesterlichen Königreiches; aber erft, als in Unterägppten das alte Reich mit bem Mittelpunkt in Memphis (f. ben Artikel "Noph") blühte, kommt mit der 11. Dynastie die erste thebanische zum Vorschein. "Mit biefer, die sich in Oberägypten unabhängig macht, gründet sich die Macht und der Ruhm der vorher ungenannten Stadt und ihres Lokalgottes Ammon. Die 12. — ober 2. thebaische — macht sich zur Reichstynastie und erhebt bas Land zu einer zweiten Blute, bie sich uns vor allem burch eine Reihe stattlicher Denkmäler, besonders merkwürdiger Felkgraber, wie die von Beni Haffan mit ihren reichen Wandgemälden kundgibt" (Lepsius in der Real-Enc. I, 172). Seitbem werben die Könige "Herrscher beiber Agppten" genannt und mit der Krone bes oberen und unteren Agyptens abgebildet. Amenemha ist bas Haupt bieser neuen Herrscherreihe (um die Mitte des 3. Jartausends v. Chr.; über die ges nauere Zeitbestimmung streiten sich noch die Agyptologen); Sesortosen I. ifts, wels cher bas Reich ordnete und bas Land mit herrlichen Werten schmudte, Sefortosen II. ist der eigentliche Kriegsheld des Hauses. Bereits mit der 13. Dynastie beginnt aber ber Berfall; es bricht die trübe Zeit der Hnksos-Herrschaft herein, aus welcher wider von Theben aus die Rettung kam. Es war das Haupt der 18. Dynastie, Aahnies ober Amosis von Theben, welcher, nachdem schon etwas früher (Ende ber 17. Dynastie) Oberägypten sich unabhängig gemacht hatte, in ber zweiten Hälfte des 17. Jarhunderts vor Christus allmählich ganz Agppten von jenen Fremdlingen befreite. So wurde Theben ber glanzende Mittelpunkt des neuen Reiches; hier erhob sich die Kunstfertigkeit und Bildung der Agypter zugleich mit bem friegerischen Ausschwung bes Volkes zu der Vollendung, beren dieses Volk überhaupt fähig war; hier erhoben sich nun jene mächtigen Palaste und Tempelbauten, deren Ruinen noch heute die stannende Bewunderung aller Beschauer erwecken, beren nähere Beschreibung aber bem Bwede unferer Encytlos padie fern liegt. Von hier aus wurde Cusch, d. i. Nubien erobert, und wurden Büge bis an den Euphrat unternommen. Unter Sethos I. und Ramses-Miamun, dem Sesostris der Griechen, erreichte Aghpten den Gipfel seiner Größe und feis nes Glanzes (Ende des 15. und Beginn bes 14. vorchriftlichen Jarhunderts); Afien (Sprien, Aleinasien, Mesopotamien) und Afrika (Athiopien, Nordasrika) fülten die Macht ber Waffen des Lettgenannten, wenn auch die Sage seine Taten ins Abentenerliche vergrößert hat. Etwa vier Jarhunderte des Ruhmes und der Herrlichkeit waren seit ber Vefreiung Oberägyptens über Agypten hingegangen bis zu den Zeiten Ramses II.; nach diesem scheint die Macht des Volkes all= mählich zu sinken. Seit der 21. Dynastie folgen unterägyptische Königsfamilien auf die thebanischen; ber Sit ber Pharaonen wurde zunächst ins Delta verlegt (etwa um 1100 bis 1000 v. Chr.), und von da an verlor Theben rafch an Bedeutung, es wird mehr und mehr bloß die Stadt heiliger und alter Erinnerungen und priesterlicher Beisheit, wie von bort aus früher ber hafsliche afrikanische Tierdienst zur Reichsreligion geworben mar. Doch nicht fant es feit ber perfi= schen Eroberung. Bu Strabos Zeiten (XVII. S. 805, 815 f.) war bie Stadt verfallen, aber noch hatten ihre Uberrefte einen Umfang bon 80 Stadien, und

<sup>\*)</sup> Un bas fleine Diospolis weiter nördlich am Ril ift auf feinen Fall gu benten.

mehrere abgesonderte Fleden lagen in ihrem Umfange. Sie lag auf beiben Ufern des Ril, durch Ranäle und Gräben noch mehr befestigt, weshalb Nah. 3, 8 f. sie beschreibt als "bie am Milstrom wonte, Wasser rings um fie ber, Die ein Bollwert des Meeres, d. h. Stroms, vom Strom ihre Mauer, Athiopien ihre Macht und Agypten, endloser Menge; Phut und Libyen waren zu beiner Hilfe". Das Riltal bildet dort eine zwei Meilen breite Ebene; nach Diod. I, 45 f. hatte bie Stadt einen Umfang von 140 Stabien, Säufer von 4-6 Stodwerken, viele herrliche Tempel, namentlich Amuns (Herod. 1, 182. 2, 42) mit vielen gelehrten Prieftern. Undere Mertwürdigkeiten waren die berühmte Memnonsfäule (Paufan. 1, 42, 2. Plin. H. N. 36, 11 ff. — eigentlich eine der zwei kolossalen Statuen des Königs Amenophis III., ber Name von dem ägyptischen mennu = Denkmal), bas Ramesseum (Grabmal bes Osymandyas bei Diod. 1, 47), die von Ramses II. gegründete Gelehrtenschule famt Bibliothet, und die prächtigen Königsgräber, eingehauen in der zweiten Bergkette im Besten der Stadt, wärend in der ersten libyschen Bergkette, näher bei ber Stadt, die Bolksgräber in den großartigften Ratakomben zwei Stunden weit fich fortziehen. Noch heute find viele prachtvolle Ruinen vorhanden, "veterum Thebarum magna vestigia", Tacit. annal. 2, 70, welche zwischen neun Dörfern zerstreut liegen, worunter besonders Narnak, Luksor, Medinet-Habu und Kurna hervorzuheben sind wegen der dortigen Uberreste. —

Die vom Propheten Nahum von Theben ausgesagte Eroberung und teilweise Deportation ihrer Bewoner (3, 10: "auch fie manderte ins Glend, in Gefangen= schaft; ihre Kinder wurden zerschmettert an allen Straffeneden, und über ihre Edlen warf man das Loos, und alle ihre Großen wurden in Retten geseffelt") wird am warscheinlichsten bezogen auf die, burch eine affprische Inschrift bezeugte Eroberung Thebens burch Afurbanipal, Son Asurhaddons, auf feinem zweiten Feldzuge gegen ben Nachfolger Tirhafas, eiren 663 a. Chr. Dagegen fann schwerlich der Umstand geltend gemacht werden, bass in diesem Falle Nahum Ninive gegenüber taum unterlaffen haben würde es anzudeuten, dass gerade ein af= syrischer Feind solches Unheil über No gebracht habe. Doch hat sich baburch Bunsen, Ag. V2, S. 512 bewegen lassen, an Thebens Fall und die grausame Hinrichtung bes Königs Botchoris burch ben athiopischen Eroberer Sabaton ober Sevech I. im Jare 737 ober 736 v. Chr. zu benten, wärend Ewald, Proph. I, S. 351, auf die inneren Unruhen Agyptens im 7. Jarhundert hinwies. Man vgl. ben Art. "Nahum" oben S. 409 f. Die von Ezech. 30, 14 ff. angebrohten Gottesgerichte über No, bas erbrochen und beffen Boltsmenge ausgerottet werben folle, gingen zwar nicht vollständig schon durch Nebucadnezar, wol aber zur Zeit der Ptolemäer in Erfüllung.

Bgl. die Déscription de l'Egypte t. 2 u. 3; Callioud, Voyage à l'Oasis de Thebes, Paris 1821, Fol.; Ritter, Erdfunde I, S. 731 ff.; Rosellini, Monum. storici t. III, 2, und IV; Wilkinson, "View of ancient Egypt. and topogr. of Thebes", Lond. 1835, und beffen "manners and customs of anc. Eg." I, S. 116; Robinson, Palast. I, S. 31 ff.; Protesch, Erinnerungen aus Ag. I, 279 ff.; Ruffegger, Reifen II, 1, S. 112; Lepfins, Briefe aus Ag., Ath. und ber Halbinf. b. Sinai (Berlin 1852) S. 90, 203, 363 ff. und beffen großes Prachtwert: Denkm. a. Ag. u. Ath., zumal Bb. II, IV, Bl. 120. 145 ff. V, VI, VII u. a.; Dunder, Gesch. d. Alterth. I, S. 15, 22 ff. (1. Ausg.); Forbiger in Paulys Real-Enc. VI, 2, S. 1785; Winers RWB. und Bunfen, Acgypten I, 105, 110 ff. 170. 11, 46, 306 ff. 340 ff. 111, 79 ff. V2, 194 ff. V1, 370 ff. 379 ff. 472 ff. 485; Schraber, Reilinschr. u. A. T., T. 287 ff.; Maspero, Gefch. ber orient. Böller, 6. 423 ff.; Lenormant, Les premières civilisat. (1874), I, 196 sq., II, 307; Brugich, Geich. Ag., S. 723 ff.; Beber, Allgem. Beltgeich. I, 75 ff.; Ebers in Richms Howb. S. 1095 ff. (mit Abbildung bes Ramesseum, der Memnonstolosse und ber Gotter-Trias von Theben: Ammon, Mut, Chunfu) und derfelbe in bem Prachtwerfe: Agypt. in Bild und Wort (1980), II. 263-336. Rüctidi.

Roah und feine Sone. Roal f

Jan Weschlechtsreihe

deutsamkeit der Zehnzal willen geschah cs. dass Lamech diesen seinen Erstgebores nen bei seiner Geburt mit den Worten begrüßte: "Dieser witd uns Trost schassen sonn unserer Arbeit und der Mühsal unserer Hönde von dem Erdsboden her, den verslucht Jahve' (Gen. 5, 29). Nicht etwa nur Freude verspricht sich Lamech von diesem Sone, Freude, die ihn über das Leid eines mühevollen Lebens hinweghebe, sondern seine Worte lauten dahin, dass in Bezug auf die Mühseligkeit des Lebens auf der von Gott versluchten Erde durch diesen Son eine Wandlung ersolgen werde. Darum nennt er ihn ph, ein Name, der auf Ruhe, auf Abhilse von Beschwerde hinweist.

Noahs Leben fällt in die Zeit, in welcher das Berderben, das von der fais nitischen Linie ausging und durch dämonische Ginwirkungen (Gen. 6, 2 ff.) in einer Beise gesteigert wurde, dass Denschengeschlecht mit dem Grundsatz seis nes Daseins in Wiberspruch trat, auch die sethitische Linie ergriff, sodass ,alles Dichten und Trachten bes Menschenherzens nur boje war ben ganzen Tag' und es Gott reuete, dass er den Menschen geschaffen (Gen. 6, 5 f.). War nun durch jene Einwirkungen die menschliche Natur in der Integrität ihres Wesens bedroht. so blieb kein anderes Mittel mehr, als ,diesen die Menschheit entmenschlichenden Gang ihrer Geschichte abzuschneiben'. Und so beschließt benn Gott, bas Menschengeschlicht hinwegzutilgen. Wenn Gott Gen. 6, 3 redend eingesurt wird und fagt, dass er dem Geschlecht noch eine Frist von 120 Jaren sete — denn nur bies kann ber Sinn ber Stelle sein, nicht aber, dass die menschliche Lebensbauer fortan auf so viele Jare eingeschränkt werden solle —, so ist dies nur eine aus dere Form der Erzälung statt der Angabe, wie lange vor der Flut Noah Offen= barung über sie empfangen. Da nach Ben. 7, 11 die Flut im 600. Lebensjare Noahs eintrat, so muss diese Offenbarung stattgefunden haben, als er 480 Jare alt war, 20 Jare vor ber Geburt seines ältesten Sones (5, 32). Jenes 600. Lebensjar Roahs, in welchem die Bußfrist ablief und das Strafurteil in Vollzug trat, ift das 1656. Jar nach Erschaffung des Menschen nach hebräischem Text, das 2442. nach ben LXX, das 1307. der Samaritaner.

An der Stelle Gen. 6, 9 wird von Noah Allseitigkeit gottgemäßer Gesins nungs und Handlungsweise ausgesagt und er deshalb vie genannt, ein vollkommener Mann, d. h. an seinen Gott hingegeben mit Herz und Sinn, mit Wort und Tat. Im Zusammenhang mit der 120 Jare vor dem Eintritt des Flutgerichts ihm gewordenen Offenbarung erhält er die göttliche Weisung, sich ein

hölzernes Haus (הְבָהַ, dalb. מִיבהָת, arab. פֿייָפָש , יוֹיִפָּש , סוב אַייָם, one Broci-

fel ein ägyptisches Wort) zu bauen, welches geeignet war, ihn mit ben Seinen und von den verschiedenen Tierarten je ein Par — von den reinen Tieren je sieben Exemplare — burch die Flut hindurchzuretten, welche über die Erde koms men sollte, um alles Lebendige, Tiere wie Menschen, von ihr hinwegzutilgen. Es war ein wunderlicher Ban, den er vornehmen muste; denn derselbe war kein Haus, um darin zu wonen, solange die Welt so fortbestand, wie sie jett mar. Wenn es sich so verhält, wie wir nach ber Darstellung ber Genesis glauben mussen, dass bis dahin der Negen noch unbekannt war, so musste der Gedanke an eine Flut um so befremdlicher sein. Die Erzälung sagt es nicht ausdrücklich, aber ce wird im Neuen Testament widerholt als selbstverständlich angenommen, dass Noah seinen Zeitgenoffen die ihm gewordene Offenbarung nicht verschwiegen hat. Namentlich die Stelle 1 Betr. 3, 20 (vgl. Hebr. 11, 7; 2 Betr. 2, 5) gehört hieher. Der wunderliche Bau, an dem er arbeitete, war ja felbst eine Bredigt bessen, was bevorstand. Wenn er aber kundgab, was ihm geoffenbart wors ben, so muste diese Berkundigung notwendig zu einer Bugpredigt für seine Beit= genoffen werden. Aber je mehr bas angekundigte Ereignis dem bisherigen Bestand und Zustand der Welt fremd mar, besto weniger war die Borausverkun= Reah 613

bigung eines solchen Gerichts barnach angetan, in benjenigen Buße zu wirken, welche nicht gewillt waren, Buße zu tun.

Ein so mächtiges, in brei Stodwerke gegliedertes Gebäube von 300 Ellen Lange, 50 Ellen Breite und 30 Ellen Sohe bedurfte wol eines fo langen Beit= raums, wie er sich aus Ben. 6, 3 ergibt, zu seiner Herstellung, besonbers ba ja Noah über so wenige Hände verfügte. Tiele hat in feinem Kommentar zur Benesis berechnet, dass ber Aubikinhalt ber Arche 3,600,000 Aubiksuß betrug, und dass, wenn bavon auch 1/10 zur Aufbewarung des nach Gen. 6,21 mitzunehmen= den Futters verwendet murben, das übrig bleibende Behntel boch hinreichte, um beinahe 7,000 (genauer 6,666) Tierarten (von jeder Art ein Par und für das Par 54 Rubikfuß gerechnet) Raum zu gewären. Dabei ist natürlich in Anschlag zu bringen, bass alle Baffertiere von selbst ausgeschlossen waren und das über= haupt nur an die damalige Fauna des von den Menschen damals bewonten Lanbes zu benten ift. Im Jare 1609 baute ber Menonit P. Jansen zu Horn in Solland ein Schiff nach dem Mufter ber Arche, welches jum Schiffen zwar un= brauchbar war, aber um 1/3 mehr Laft als andere Schiffe gleichen Kubikinhalts zu tragen vermochte, Laft zu tragen und trockenen Aufenthalt zu gewären, war aber auch einzig die Bestimmung der Arche. Zum Segeln war sie nicht beftimmt.

Am 10. Tage des 2. Monats des 600. Lebensjares Noahs hieß Gott ihn mit seinem Weib, seinen drei Sönen und deren Weibern die Arche beziehen. Wie die mannigsaltigen Tierarten jener Gegend in die Arche zusammengefürt wurden, können wir uns aus der den Tieren eigenen instinktartigen Voranung und Vorempfindung zerstörender Naturereignisse wol vorstellig machen; und um sie zu ernären, dazu konnte Noah, wenn es sich nur um die Tierwelt seiner Umgebung handelte, gar wol Anstalt tressen. Der Schrecken aber des gewaltigen Naturereignisses war mächtig genug, um sie in Schranken zu halten.

Nachdem im Laufe ber nächsten acht Tage der Einzug beendet war, brachen am 17. Tag des 2. Monats ,alle Brunnen der großen Tiefe' auf und ,die Fen= fter bes himmels öffneten fich', um bie Glut über die Erde zu ergießen. Bierzig Tage und vierzig Nächte lang ergoss sich der Regen; aber das Steigen der Bewässer dauerte nach Ben. 10, 17-24 bis zum 150. Tage, benn erst nach dies fem Beitpunkte ,wurden berichloffen bie Brunnen ber Tiefe und die Genfter bes himmels und ber Regen vom himmel ward aufgehalten'. Der 27. Tag bes 2. Monats im folgenden Jare wird dann als der Tag bezeichnet, an welchem Noah zuerst wider den Erdboden betrat. Man hat gemeint, dass, weil unter den Ffraeliten vor dem Auszug aus Agypten eine andere Jaresrechnung bestanben habe, fo fei hier der zweite Monat im Sinne jener früheren Rechnung gu verstehen, wonach der zweite Monat ber nachmals achte gewesen. An die Stelle eines herbstlichen Anfangs bes Jares trat ja mit bem Auszug aus Agypten ein Frühjarsanfang. Allein es liegt fein zureichenber Grund zu ber Unnahme vor, bafs bie Erzählung hier in dieser früheren Zeit die Monate in anderem Sinne rechne, als in welchem bie Lefer jest biefelben zu rechnen gewont waren. Denn die Tatsache, bass biese Jaresrechnung erft mit dem Auszug aus Agypten begonnen hat, tann ja nicht beweisen, bass ber Erzäler bis dahin, wo er zur Darftellung bes Auszugs aus Agypten tommt, ber jest nicht mehr brauchlichen Jaresrechnung fich bedient habe. Also wird es so gemeint sein, bass die Flut am 17. Tage bes Monats Jijar begonnen und bis jum 27. Tage besfelben Do= nats im nächsten Jare gebauert habe. Was für ein Jar bas ber Flut gewesen fei, ob ein Mondjar oder ein wirkliches ober ein approximatives Sonnenjar, lafst fich aus ben Angaben nicht mit Bestimmtheit erseben. Denn es ift amar gefagt 7, 24; 8, 3, bafs bas Steigen bes Baffers 150 Tage gebauert. Aber bie nächste Zeitangabe fautet 8, 4: Am 17. Tage bes 7. Monats. hier weiß man nun nicht, wie viele Tage von ben 150 an ju galen find. Denn um dies gu wiffen, mufste man zuerft wiffen, was fur Monate gemeint find, ob Monde ober Sonnenmonate.

Die Gegend, wo die Flut stattgehabt, sind wir einerseits dadurch in den Stand gesett, zu bestimmen, dass wir den Wonort des damaligen Menschengeschlechts kennen — benn wir sind nicht berechtigt, eine Verbreitung der sethitischen Linie über das Land Eden hinaus anzunehmen, noch eine weitere Verbreitung der kainitischen über die östlich bavon gelegene Landschaft —, andererseits badurch, dass der Landungsort der Arche angegeben wird: das Gebirge Ararat, d. h. der bekannte in Armenien im Aragestale, nahe bei dem berühmten Kloster Etschmiad= gin gelegenen Doppelberg. Dass dieser Ararat an unserer Stelle gemeint sei und nicht etwa der Dschebel Dschudi in den kurdischen Gebirgen am Oftuser des Tigris - eine Ansicht, die sich nach Josephus (antt. 1, 3) und Euseb. (praep. evang. IX, 4) schon bei Berossus und Abydenus, sowie in den Targumim und ber Beschito, ferner bei ben meisten orientalischen Christen, sowie auch ben Muhammedanern findet — ergibt sich teils aus Jer. 51, 27, wo die Verbindung bie Abnigreiche Ararat, Minni und Askenas' darauf hindeutet, bass Ararat und Minni, b. h. Armenien, zusammengehören, teils aus ber Verbindung, in welche an mehreren Stellen des Alten Testaments die Ramen Askenas ober Gomer mit dem Ramen Togarmah, der schon bei Josephus gebräuchlichen Bezeichnung für Armenien gebracht werden (vgl. Ben. 10, 3; Ez. 38, 6). Die Sohe bes großen Ararat beträgt nach Parrot 16,254', die des kleinen 12,284' über dem Meere; und was die Lage des Gebirges betrifft, so ist dieselbe eine warhaft centrale: fast im Mittelpunkt der größten Landlinie der alten Welt zwischen dem Rap der auten Hoffnung und der Behringstraße; fast im Mittelpunkte bes großen afrikanisch-asiatischen Wüstenzuges, in der Mitte eines nördlicheren Wasserzuges, der den Wüsten parallel von Gibraltar bis zum Baikal läuft; endlich in der Mitte eines Kranzes von näheren oder ferneren Seen und Meeren, wohin gehören das rote Meer, der persische Meerbusen, die Seen Wan und Urmia, das kaspische Meer, der Aralfee, das asow'sche, schwarze und mittelländische Meer (vergl. C. v. Raumer, Allgemeine Geographie S. 172, und Ritter, Erdfunde, X, S. 364 [.).

Der Beschränkung ber Flut auf eine bestimmte Gegend scheint freilich bie Stelle Gen. 7, 9 entgegenzustehen, wo es heißt, es seien alle die hohen Berge unter bem ganzen himmel von dem Baffer bededt worden. Allein aus diesem Ausbrud zu schließen, dass die Flut im Sinne ber Schrift eine universelle gewesen, ware ebenso verkehrt, als wenn man der Stelle Koh. 1, 14 entnehmen wollte, derjenige, welcher dort spricht, habe ausnahmslos bei Allem Umschau gehalten, was unter der Sonne geschieht (באיתי אַת־בּל־הַמֵּבְשִׁים). Sieht man innerhalb ber Erzälung näher zu, so wird man gewar, wie jener scheinbar bie ganze Erbe unter die Flut begreifende Ausbruck burch die Natur der Sache ein= geschränkt sein will. Denn es beißt 7, 20, fünfzehn Ellen hoch über die höchsten Berge sci die Flut gegangen. Eine solche Mahangabe ist nur durch die Erfa= rung zu begreifen, welche Noah selbst gemacht hat. So tief ging die Arche im Waffer und fo schwamm fie über die höchsten Berge hinweg. Der höchste Berg jener Gegend aber war der Ararat. Hienach beschränken wir nicht willkürlich bas Gebiet ber Flut im Sinne der Schrift auf das von der damaligen Menschheit bewonte Gebiet. Eines weiteren Umfangs berfelben bedurfte es auch der Natur ber Sache nach nicht. Denn es tam nicht barauf an, bafs die ganze Tierwelt auf der Erde vertilgt wurde, sondern barauf, dass ba, wo die Menschen gewont hatten und wider wonen sollten, die lebendige Schöpfung aus Roahs schwim= mendem Sause herstammte. Auch seitens ber Geologie wird die schlechthinige Allgemeinheit des historischen Diluviums angezweifelt. "Die Schrift — fagt treffend Deligch — hat tein Interesse an ber Allgemeinheit ber Glut an fich, fondern nur an der Allgemeinheit des durch sie an dem apxacos xóopos (2 Petr. 2, 5) vollzogenen Gerichts. Dass bis auf Eine Familie das ganze damalige Menschengeschlecht samt ber Tierwelt in seiner Umgebung in einem großen Umfreis der Erde vertilgt ward, dies und nur dies ist die Schriftaussage'.

Am 1. Tage des 7. Monats also saß die Arche fest auf dem Araratgebirge

8, 4. Am 1. Tage bes 10. Monats wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Bierzig Tage später öffnete Roah das Fenster (II), das er nach Gen. 6, 16 (s. Delipsch z. d. St.) angebracht hatte, und entsendete den Raben. Dieser slog hin und her, dis die Erde ganz trocken war, aber in die Arche zurück kam er nicht mehr. Da sieß Roah eine Taube fliegen, welche zu ihm zurücksehrte, weil sie keine Stätte sand, da ihr Juß hätte ruhen mögen. Rach sieben Tagen ließ er die zweite Taube hinaus, welche mit einem Ölblatt im Schnabel zurückstam; endlich nach abermal sieben Tagen entließ er die dritte Taube, welche nicht mehr zu ihm zurücksehrte. Um 1. Tage des 1. Monats des 2. Jares (also des 601. Lebensjares Noahs 7, 13) war das Wasser vertrocknet und Noah deckte das Dach des Kastens ab. Und am 27. Tag des 2. Monats, also ein Jar und 10 Tage nach dem Ansang des Regens (7, 18) war die Erde trocken und erhielt Noah die Weisung, die Arche zu verlassen.

So die biblische Erzälung von der Flut. In derselben sind zwei Berichte, der elohistische und der jahwistische, zusammengearbeitet. Aber sie gibt dennoch ein einheitliches Bild. Denn Widersprüche zwischen beiden Berichten sinden sich nicht. Die Annahme Schraders, Nöldekes, Kansers, dass nach dem Jahwisten die Flut überhaupt nur 61 oder 101 Tage gewärt habe, läst sich aus dem jahwistischen Bericht nicht genügend stüßen.

Als eine nicht unwichtige Bestätigung der biblischen Flutgeschichte sind die heibnischen Glutsagen zu betrachten. Wir können bieselben mit größeren und geringeren Anklängen an ben biblischen Bericht von Armenien bis Britannien und China und über Oftasien hinaus bis nach Amerika verfolgen (vgl. Delitich, Genes., 4. A., S. 199 f.). Bon bem größten Interesse ist ber von G. Smith unter den affprischen Reilinschriften des britischen Museums entdedte ausfürliche Bericht über die Sindflut, welcher vielfach an den durch die Griechen von dem chaldäischen Hiftoriker Beroffus (vgl. S. 52 ber Richterschen Ausgabe) erinnert, aber ausfürlicher als dieser ist und sich zugleich durch ein merkwürdiges Zusam= mentreffen mit ben biblifden Angaben auszeichnet. Es find Bruchstude von brei, Duplikattexte enthaltenden Kopien desfelben vorhanden, und diese aus dem Jare 660 herrürenden Kopien fanden sich in der Bibliothek des Königs Asurbanipal. Den zweifellos zugrunde liegenden altchaldäischen Originaltext weist Smith dem 17. Jarhundert v. Chr. zu. Die Form des Berichts anlangend, so ist derselbe dem uralten Chaldaerkonig Sisit (Hasisabra) in ben Mund gelegt, bem Tisuthros des Beroffus, dem Noah ber Bibel. Sisit erzält von der Gottlosigkeit der Welt, bem göttlichen Gebot, eine Arche zu bauen, von deren Erbauung und Ausfüllung, der Flut, dem Ruhen der Arche auf einem Berg, dem dreimaligen Aussenden von Bögeln, unter ihnen bes Raben und bgl.: lauter Büge, welche uns aus ber biblis ichen Darftellung geläufig find. Aber bei aller übereinstimmung will basjenige nicht übersehen sein, was dem biblischen Bericht im Berhältnis zum babylonischen, sowie den Flutsagen aller anderen Bölker seine unterscheidende Eigentümlichkeit gibt. Barend lettere ber Tatfache, um welche fichs handelt, eine Ortlichkeit geben, die zu ihrem Wonort pafst und dieselbe mit dem Ursprung ihres Boltstums in Busammenhang bringen, ift bies in ber biblischen Erzälung nicht ber Fall. Urgeschichte des ifraelitischen Bolts hat mit der Gegend nichts zu schaffen, wo fich die Flut begeben, wo Roah die Arche verlaffen haben foll. Sobann berichtet nur die biblische Ergälung von ber Glut mit Angabe von Jar, Monat und Tag, wann fie angehoben, wie lange fie gewärt u. f. f. Diese Zeitangaben fteben mit ben Festen und Festzeiten bes ifraelitischen Bolts in keinem Busammenhang. Ebensowenig laffen fie fid) aus aftronomischen Grunden begreifen. Wir burfen hierin eine Berburgung ihrer Geschichtlichkeit seben. Es ift one Zweifel eine ur= sprünglich gemeinsame Uberlieferung, auf welche sich die Übereinstimmung affprisch= babylonischer, die Glut und Anderes betreffenber Sagen mit der bon ber heiligen Schrift berichteten Beschichte gurudfürt. Aber einen religibsen Bert bat biese and Comministe bewart. Aberlieferung nur ba, wo sie ihren Busammenhau. welche ihren Zielpunkt in Chrifto hat. Und De a Alfrael bes

616 Moah

wart, weil Ifrael die alleinige Stätte der heil. Geschichte ist (vgl. v. Hofmann, Bibl. Herm. S. 59).

Ein Gericht über die damalige Welt war ck, welches durch die Flut erging, ein Gericht, wie ck nach Jud. v. 14 Henoch geweißsagt haben soll. Aber so, wie dessen Weißsagung dort lautet, hat sich das Gericht doch nicht vollzogen. Es ist nicht das schließliche Gericht geworden, welches diese Weißsagung in Aussicht stellte, sondern nur ein Vorbild desselben (2 Petr. 3, 5—7). Und so hat sich auch jene Hossinung, mit welcher Lamech seine Erstgeborenen begrüßte, nur vorsläusigerweise erfüllt. Denn die schließliche Aushebung des göttlichen Fluches in Segen und der menschlichen Mühsal in Seligkeit, welche Lamech erhosste, ist nicht eingetreten, sondern nur eine Erleichterung des Lebens auf der durch die Flut veränderten Erde.

Nachdem Noah auf Gottes ausdrücklichen Besehl die Arche verlassen, errichtete er einen Altar und brachte auf bemselben von der mannigfaltigen Welt lebenbiger Geschöpfe, die er durch die Glut hindurchgerettet, Gotte nie dar. Dies ses Tun Noahs ist bedeutsam, worauf v. Hosmann und Delitich mit Recht aufmerksam gemacht haben. Wir finden hier zum ersten Mal die Errichtung eines Altars, sowie die Darbringung einer mit erwänt. Der Altar ist eine Erhöhung des Erdbodens zum Himmel, und das Eigentümliche der abir, des Brandopfers, besteht darin, dass das Geopferte im Rauchdust hinaussteigt nach Oben, gleich= sam um den Gott, der droben ist, zu suchen. Indem Roah in dieser Beise feis nen Dank für die ihm widerfarene Rettung und seine Bitte für das neu beginnende Leben ber Menschheit verkörpert, erkennen wir, dass er inne geworden, dass Jahre die Erde verlassen. Die Erde, über welche das Gericht ergangen, war nicht mehr Stätte seiner Wegenwart. Das sichtbare Beichen biefer Wegenwart, die Cherube, war samt bem Garten in Eben verschwunden. Gott ift nun ber Unsichtbare, ber broben ist. Dorthin richtet sich jest ber Blid bes Menschen, dort sucht er ihn. So auch Noah. Zum Himmel sendet er Dank und Vitte em-Bur Antwort aber bes himmlischen Gottes wird ihm ber Regenbogen in dem Gewölk des abziehenden Gerichts, den er jett zum ersten Dal geschen. Er verstand dies Zeichen dahin, dass die Erde nicht wider verflucht und dass nicht zum zweiten Mal alles Lebendige auf ihr werde hinweggetilgt werden. Mit die: fer in bem Regenbogen verkörperten Verheißung beginnt die neue Geschichte der Menschheit. Dne wider ein Gericht von folder Allgemeinheit, wie das der Flut gewesen, über sich ergeben zu sehen, wird sie im regelmäßigen Bechsel ber Jares= zeiten ihr Leben füren und ihre Arbeit ihren Segen haben, ber fie lont. Wir sehen sonach das Berhältnis des Menschen zu Gott, zur Erde und zu seiner eige= nen Zukunft nach dem Flutgericht ein neues, ein anderes werden, als vorher; aber auch das zu der Welt um ihn her. Letteres erkennen wir aus Gen. 9, 1 ff., wo wir die Erkenntnis, welche Noah unter der Wirkung des Beistes Got= tes innerlich aufging, in ber Form eines an ihn ergangenen, an Ben. 1, 28 ff. erinnernden Gottesworts finden. Boran steht hier wie dort: ,Seib fruchtbar und mehret euch'. Dann folgt hier wie bort die Abertragung ber Herrschaft. Ferner wird ausdrücklich Fleischnarung erlaubt, welche also vorher nicht gestattet gewesen sein tann. Der Mensch hat von nun an Macht über bas Leben bes Tieres, bas ihm bas Leben verbankt. Sein Fleisch bient ihm von jest an zur Rarung. Jedoch wird dieser Erlaubnis, Lebendiges zu toten, sofort bas Ber= bot beigefügt, bass bas Fleisch nicht im Blut gegessen werden soll. Denn dies ware eine Robeit, welche die dem Menschen gesette Schranke durchbrache. Aber die nachslutliche Menschheit ist nun auch — und hierin liegt die größte Erleich= terung für ihr Gemeinleben — bessen gewiss, bast sie Macht habe über bas Les ben bes Menschen, welcher seinesgleichen getotet. Bon jest an foll bas Blut bessen vergossen werden, welcher Menschenblut vergossen hat. Ist jenes Berbot bes Blutgenusses ber Anfang ber Gesittung, fo diese Ermächtigung ber Anfang ber Rechtsordnung, aber auch bes Arieges. Rechtsordnung aber und Arieg weisen

Noah 617

Die Wirklichkeit der Flutgeschichte ist, wie bereits angedeutet, heilsgeschichtslich durch ihren vom Neuen Testament selbst bezeugten Zusammenhang mit den großen Tatsachen des Heils verdürgt. Denn die Sindslut erscheint nach Matth. 24, 37 sp.; Luk. 17, 26 sp. (2 Petr. 2, 5; 3, 6) ebenso als Vorbild des schließslichen Gerichts, als sie uns nach 1 Petr. 3, 20 f. als Typus der Tause vorzestellt wird, in welcher am Einzelnen geschieht, was damals an der ganzen Erdenwelt. Und Noah ist in der Heilsgeschichte der erste Gerechte, welcher Undere vom Untergang errettet, der erste Mittler, und als solcher ein Vorbild des letzten, welcher die Menschheit nicht nur aus einer Zeit in die andere und nicht nur aus dem Verderben des Leibes, sondern aus dem Verderben der Seele und aus dem Diesseits ins Jenseits rettet.

In die nächste Zeit nach der Flut fällt jener Vorgang in der Familie Noahs. in welchem zuerst wider in dem nen beginnenden Leben der Menschheit ein ans licher Gegensatz, wie jener anfängliche in Rain und Abel, zu Tage trat. Eben deshalb aber wird biefer Borgang dem Anherrn des neuen Menschengeschlechts Anlass zu solch einem Spruch, wie er ihn über seine brei Sone tut. Es wird uns Gen. 9, 20 erzält, dass Noah nach ber Flut, weil er Adersmann gewesen, Wein baute. Wein ist ein Erzengnis der neuen durch die Flut veränderten Erde. Indem Noah dieses herzerfreuende Gewächs pflanzt, erfüllte sich in ihm die Hoffnung seines Baters. Soferne er aber der unbefannten Araft bes Beines unterliegt, zeigt sich ebenso deutlich, dass er noch nicht ber Urheber der vollkommenen Erledigung von aller Mühfal fein tann. Trunten wird er Gegenstand ber vietätlosen Berhonung seines Sones Sam, warend bie beiben anderen Sone Sem und Japhet ihre Pietät an den Tag legen. Nach einem ethischen Gesetz, bas in der Geschichte der Menschheit waltet, muste sich die Versündigung des Einen und die Pietät der anderen Gone in dem Geschick ihrer Rachkommenschaft widerspiegeln. In solcher Gewissheit und Erkenntnis ausgesprochen marb bes Anherrn Segen und Gluch zu einer Weissagung, ber bie Erfüllung nicht gesehlt bat. Wärend ham in seinem Sone Canaan mit dem Fluch der Anechtschaft belegt wird, werden Sem und Japhet um ihrer Tat willen gesegnet. Dem Japhet soll die weite Belt gehören und im Gezelt Sems Gott Bonung machen. Subjett von של פים 9, 27 kann nämlich nur das unmittelbar vorausgehende אַל דִים fein, nicht aber Japhet; benn welches Bedürfnis follte Japhet, bem die Belt offen steht, haben, ein Gaft zu werden im Gegelt Sems? Der Borgug bes letteren ift es, bafs, wenn Gott wider Wonung macht auf Erden, fein Gezelt es ift, in welchem bies geschieht. Diese bem Gem gegebene Berheißung weift ichon auf bas Biel hinaus, bem die Geschichte ber Menschheit entgegengeht. Das Endziel ift die Rudtehr Gottes, ber die Erbe verlaffen hat, in ihre Gemeinschaft. Die Stätte, wo sie ersolgt, ist Sems Gezelt. Japhets Segen lautet auf die Zeit zwischen jest und dem verheißenen Ziel. Da nimmt er die Welt weit und breit in Besit. Will er aber seben, wie Gott zu den Menschen tommt, so mufs er nach Sem ichauen, beffen Weschichte ausläuft in die schließliche Bermirklichung bes

618 Neah

ber ganzen Menschheit geltenden Heils. Die Zweige der von Noah ausgehenden neuen Menschheit werden sonach auf dem Weg zu dem Ziele, welchem diese entsgegengeht, verschiedenes Geschick haben. Aber diese Verschiedenheit des Geschickes kann nur eintreten, wenn jene Zweige auseinandergehen; und so sehen wir uns auch hier wider auf die — Gen. A. 11 erzälte — Entstehung des Völkertums

hingewiesen.

Die Bolfertafel Gen. 10 fürt bie Bielheit bes gefamten Bolfertums auf Noah und seine Söne zurück. Wir sinden dort zunächst eine Reihe von Namen, in welchen sich die Rachkommenschaft Japhets darstellt. Die v. 2 und 3 genanns ten Gomer und Togarmah erscheinen Ez. 38, 6 als Bewoner ber nördlichen Gegen= den. Wir haben sie mit Meschech, Tubal, Magog nördlich vom Quelland des Euphrat und Tigris zu suchen. Der Name Aschfenas v. 3 begegnet Jer. 51, 27 neben Ararat und Minni. Diese Namen werden also dem Quelland des Euphrat und Tigris selbst angehören. Oftwärts bavon weist uns ber Rame Mabai v. 2. Dagegen in den westlichen Teil der bekannten Welt füren uns die Namen Javan, Tarschisch, Kittim (v. 4) und nach Ez. 27, 7 auch der Name Elischa (Elis?). Länder und Bölker des ägäischen Meeres und der Nordkuste des Mittelmeeres bis nach Spanien sind damit bezeichnet. V. 6 folgt die Nachkommenschaft von Noahs jüngstem Sone, Ham. Bon ben hier sich findenden Namen sind bekannt Kusch, Mizraim und Kanaan. Dagegen ist der auch sonst im Alten Testament vorkommende Name und nicht sicher erklärt. Dass v. 6 der Name 120 Afrika angehört, ergibt sich aus ber Berbindung, in welche er Jef. 43, 3 mit Ausch, b. h. Athiopien und Mizraim, b. i. Agypten gebracht wird, und änlich erhellt aus Ez. 27, 22, bafs ber Rame Nam bem fühlichen Arabien angehört. Die ganze auf Ham zurudgefürte, unter biesen und bie übrigen v. 6 ff. genannten Da= men zusammenbegriffene Bölkerschicht ist durch den Libanon und den Jordan und die arabische Wüste südlich und südwestlich abgegrenzt. Von da nördlich und nords östlich treffen wir auf das Gebiet, welches die Rachkommenschaft Sems eingenom= men hat 10, 21 ff. Bei Sem angelangt, sehen wir die Genealogie, welche bei ber Aufgälung der Nachkommenschaften Japhets und Hams meist Völker- und Länbernamen genannt hat, wie sie zur Beit bes Berichterstatters übersehbar maren, mit Arpachsab, bem Anherrn der Abrahamiden und Joktaniden, wider als personliche eintreten. Bis auf die Sone Ebers wird sie fortgefürt, und die Nachtommenschaft bes jungeren dieser Sone, Joktan, mit auffallender Genauigkeit angegeben. Wenn übrigens die Völkertafel nach Aufzälung der Nachkommen Japhets und Hams zu denen Sems in der Weise übergeht, dass sie Sem den älteren Bruber Japhets nennt, so kann sie dies nicht so verstanden wissen wollen, als ware Sem älter benn Japhet. Denn sonst ware nicht Sem sozusagen nach Japhet benannt als bessen Bruder. Im Gegensatz zu Ham, dem jüngeren Bruder Japhets, heißt Sem der ältere. Aber der Erstgeborene ist Japhet. Die Japhetiden ums schließen im Osten, Norden und Westen, die Hamiten im Süden und Südwesten die Nachkommenschaft Sems. Von einem Hamiten Nimrod wird Gen. 10, 8 ff. erzält, dass er der Gründer des ersten Reiches geworden und zuerst eine Gewaltherrschaft erworben hat, welche nicht durch die statliche Ordnung gegeben war. Es ist dies ebenso bedeutsam, wie die Tatsache, dass diesenige Völkerschaft, welche zuerst Handel in großem Magitab trieb, die von Sidon (10, 15), eine hamitische gewesen. In Eroberung und Handel, biesen beiden Mitteln zur Aufhebung ber Betrenntheit ber Bölfer, ift das Geschlecht vorangegangen, welches in dem Spruch des Anherrn des neuen Menschengeschlechts segenslos geblieben ist oder gar bon dem Fluch der Anechtschaft betroffen worden war.

Nach der Sindslut lebt Noah noch 350 Jare. Er hat noch Abraham erslebt. In seinem 950. Jare stirbt er. Er erreicht noch ein Lebensalter, wie das seiner Borsaren gewesen. Aber nach ihm nimmt die Lebensdauer ab. Sem stirbt in einem Alter von 600 Jaren und sein Son Arpachsad wurde nur 438 Jare alt. Ungesär das gleiche Alter erreicht dessen Son Schelach und Schelachs Son Eber. Aber Ebers Son Peleg wird nur 239 Jare alt. Weiterhin kommt

kein Beispiel eines über 200 Jare hinausgehenden Lebensalters mehr vor. Was Arpachsad betrifft, so will nicht übersehen sein, dass er der erste Mensch ist, von dem wir hören, dass er nach der Flut geboren worden. Sein Lebensansang gesichah also schon unter den durch die Flut veränderten Lebensbedingnissen.

Litteratur: 1) Zur Geschichte der Herleitung des Ramens 🕦 vgl. Gold= ziher in der Zeitschr. d. deutschemorgenl. Ges. XXIV, S. 207 f. 2) Zur Sinde slutgeschichte: Drexelius, Noë, architectus arcae, in diluvio navarchus descriptus et morali doctrina illustratus, Monac. 1644; Eichhorn, Repertor., V, 185—126; Buttmann, Mythologus, 1, S. 180—214; Winer, Biblisches Realwörterbuch u. Noah; Silberschlag, Geogenie, II, S. 128 ff.; Kanne, Bibl. Untersuchungen, I, S. 28 ff.; Ewald, Jarbb. d. bibl. Wissenschaft VII, S. 1—28; Richers, Die Schöpfungs-, Paradieses- und Sündsluthgeschichte erfl., Leipzig 1854; Diestel (in ber Sammlung gemeinverst. wiss. Bortr., Ser. VI, S. 137) Die Sintflut und die Flutsagen des Alterthums, 1871; Möldeke (Aber den Landungspunkt Roahs), Untersuchungen zur Aritik, 1869, S. 145 ff.; Schrader, Studien zur Aritik und Erklärung der bibl. Urgeschichte (Burich 1863), S. 117 ff.; Delitsch, die Genes., 4. A., S. 205 ff. 3) Uber ben feilinschriftl. babyl. Sindflutbericht B. Smith, Account of the deluge, London 1873; & Lenormant, Le Déluge et l'Epopée Babylonienne, Paris 1873; Buddensieg, Uber eine vormosaische Sintflutversion: in den Jahrbb. für deutsche Theol., 1873, S. 69 ff. und: Die biblische u. chald. Sintflutversion in der Zeitschr. f. kirchl. Wissenschaft und kirchl. Leben, 1880, D. 7, S. 347 ff. 4) Uber den Segen Roahs: Reinte, Beitrage gur Erflarung bes A. T., IV, S. 1 ff.; G. Baur, Gesch. ber alttest. Beissagung, 1861, S. 171 bis 182; Hengstenberg, Christol., I, S. 23 ff.; Ewalds Jahrbb. b. bibl. Wiff., IX, S. 19-26; v. Hofmann, Weiff. u. Erf., I, S. 88 ff.; Schriftbew. II, 2, S. 512 ff. Schließlich sei noch bemerkt, dass die Schreibart , Sindflut' die richtige ift. "Sündfluth' ift neu. Luther schreibt noch in seiner letten Bibelausgabe 1 Mof. 6, 17; 7, 10 Sindflut, warend peccatum bei ihm , Sünde' heißt. Den Ursprung aus Sinflut (sin = immer, überall, vollständig) hat R. v. Raumer nachgewiesen bei Delitssch a. a. D. S. 544. Uber Roah in der apokalyptischen Litteratur des späteren Judenthums f. Riehms Sandwörterbuch bes biblischen Alterthums u. Moah.

Roailles, Louis Antoine von, Nardinal und Erzbischof von Paris, geboren den 27. Mai 1651 als zweiter Son des Herzogs Anne de Roailles, ist hauptsächlich als Gönner des Jansenismus befannt und im Zusammenhang damit schon im Artikel "Jansenismus", Bb. VI, S. 489 ber Encyklopädie, besprochen worden. Mit Sorgfalt erzogen und schon frühe zum geistlichen Stand bestimmt, erhielt er bald eine reiche Pfründe, Die Abtei von Aubrac, einem alten Sospital in der Diozese von Rodez. Durch Familienverbindungen getragen und durch persönliche Frömmigkeit wol empsohlen, stieg er bald zu den höchsten kirchlichen Würden empor; 1676 wurde er Doktor der Theologie, 1679 Bischof von Cahors, im folgenden Jare schon Bischof von Chalons und damit einer der kirchlichen Pairs, 1695 Erzbischof von Paris. Beim Ausbruch ber quietistischen Streitigteiten machte er ben Bermittler zwischen Bossuct und Fenclon, gegen ben er fpater einige Schriften herausgab, 1700 wurde er auf Empfehlung Ludwigs XIV. zum Kardinal ernannt. Noch als Bischof von Chalons hatte er die reflexions morales, mit benen Duesnel feine 1693 erichienene Ausgabe bes Neuen Teftas ments begleitete, gebilligt, mas ihm nachher viele Anfechtungen und Verlegenheiten zuzog, um so mehr, als er sich einige Jare später 1696 burch Berurteilung einer jansenistischen Schrift bes Abbe be Barcos: "Exposition de la foi" in Wiberspruch damit sette. Eine anonyme Schrift unter dem Titel: "Un problème ecclésiastique" warf nun die Grage auf, wem man glauben sollte, dem, der die reflexions morales gebilligt, oder bem, ber bie Exposition verurteilt habe. In ber Folge immer weiter gedrängt, die Billigung der reflexions morales zu wis berrufen, schwantte er lange zwischen Bufage und Berweigerung. Endlich ichloss er sich ber Protestation ber Bischöse gegen die Bulle Unigenitus an, und nahrte in seiner Didzöse offenen Wiberstand bagegen. Längere Zeit stand er an der Spize der Jansenistenfreunde, schwankte dann wider, ließ sich 1720 aus eine Bermittlung ein, nahm endlich die Bulle Unigenitus am 11. Estoder 1728 vollstänzdig an und starb gebrochenen Geistes am 4. Mai 1729. — S. Père Auviguy, Mémoires chronologiques et dogm., Paris 1730; Bausset, Histoire de Fénélon, Paris 1808 sqq.; Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiast, pendant le XVIIIe siècle, Paris 1806 & 1815; Journal de l'abbé Dorsanne, Rome 1753; Villefore, Anecdotes ou mémoires sur la constitution Unigenitus, Paris 1730.

Rlübfel. Rob, 702, wird Genes. 4, 16 das Land genannt, wohin Kain nach bem Brubermorde flüchtet. Es war ein völlig vergebliches Bemühen, dasselbe in der wirtlichen Geographie aufzusuchen und bald auf bieses, bald auf jenes Land zu raten, wie noch Anobel an die Chinesen als das älteste kainitische Bolk benkt. Der Rame gehört, wie schon bessen etymologischer Sinn "Fluchtland, Land bes Exils" (von ma) beutlich genug (vgl. v. 12, 14) anzeigt, der idealen Geographie an, so gut als 3. B. Eben. Das Wichtige babei ist nur, bass basselbe als im Often von Eben liegend gedacht ist. Der Bestasiate, und so auch ber Israelit, verweist Kains Geschlecht in den Diten; es liegt darin die wichtige Erinnerung, dass im Diten alte Kulturvölker wonen, auf die aber der Bestasiate mit einer gewissen Berache tung herabblidt; "bie erste Epoche der im geschichtlichen Andenken gebliebenen Urwelt ist — mit Bunsen (Agupten, Bd. V2, S. 328) zu reden — dargestellt im Ur-Turanier, der tropig nach Diten bin auszieht". Zugleich wird bem Plane ber Genesis gemäß baburch ber Gaben ber Beschichte bes Ditens abgeschnitten, um von ba ab nur noch die Geschicke ber westlichen Bolker zu verfolgen, vgl. Tuch, Comment. 3. Genej., S. 111; Renan, Hist. des langues sémit., 2. Ausg., Baris 1858, S. 469; Lenormant, Les premières civilisations, Paris 1874, I, 133 sq.

Ruetiai. Röffelt, Johann August, murde zu Halle am 2. Mai 1734 geboren. Seine Elementarbildung verdankte er der Schule des Baisenhauses. Seit 1751 studirte er in seiner Vaterstadt; am engsten ichloss er sich an Baumgarten an, bildete sich indes größtenteils burch fortgesettes Privatitudium. Die vorzüglichsten beuts ichen Universitäten und ihre Lehrer kennen zu lernen, war der Hauptgrund einer Reise, die er zu Ende des Jares 1755 antrat. Am längsten verweilte er in Alts dorf. Er begab sich hierauf in die Schweiz und über Strafburg nach Paris. Nach der Heinfehr von jener Reise hielt er seit 1757 als Magister zu Halle akademische Vorlesungen, aufangs fast ausschließlich über römische Alassiker, spa= terhin auch über das Neue Testament. Im J. 1760 ward er außerordentlicher, 1764 ordentlicher Projessor der Theologie. Seit 1779 leitete er als Direktor das theologische Seminar. Bielfache Kränfungen erfur er in der Periode, wo der Minister Wöllner die preußische Kirche beherrschte. Eine neue Periode für die Universität Halle und für M. selbst trat mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III. ein. Mit dem Charafter eines Geh. Rates erhielt R. zugleich eine bedeutende Bernichrung seines Gehaltes. Die Abnahme seiner physischen Kräfte ward ihm jedoch immer fülbarer. Nur mit der größten Anstrengung kounte er seine Borlesungen sortsetzen. Der 17. Ottober 1806, an welchem Halle an bie französischen Truppen überging, und die Aushebung der ihm so teuren Universi= tät drückten ihn ganz barnieder. Er starb am 11. März 1807 mit dem Ruhme eines gelehrten Theologen. Mit leichter Fassungstraft, richtigem Urteil und vortrefflichem Gedächtnis umfaste er eine große Masse theologischer, linguistischer und litterarischer Kenntnisse. Was ihn besonders auszeichnete, mar sein unermubetes Streben nach Warheit, bas immer rege Interesse an allem Bissenswerten und die unparteiische Achtung jedes Zuwachses an Kenntniffen. Seine Borlefungen embfahlen fich burch Deutlichkeit, Bestimmtheit und lichtvolle Anordnung. Schriftliche Mitteilung seiner Gedanken war weit weniger Bedürfnis für ibn, als Die mündliche. Auch verhinderte ihn feine große Bescheidenheit, ein fruchtbarer Autor zu werden. Eine neue Van brach er weber in der Theologie noch in irgend einer Wiffenschaft, aber achtungswert war ichon fein Streben. Mit feinem Teile bes

theologischen Wissens hat er fich fleißiger beschäftigt, als mit ber Erklärung ber Bibel, befonders bes Reuen Teftaments. Seine hermencutischen Bringipien murben modifizirt, seitbem er auf ältere bogmatische Borftellungen minderen Wert legte. Bgl. ben im zweiten Teile seiner "Anweisung zur Bildung angehender Theologen" (Halle 1785) enthaltene Abschnitt von der exegetischen Theologie. Entschieden trat er der moralischen Schrifterklärung entgegen. Er fürchtete, sie möchte das gelehrte Bibelftudium beeinträchtigen und den bisher darauf verwandten kris tischen und exegetischen Gleiß entbehrlich machen. Mit besonderer Borliebe behandelte N. als akademischer Docent die spstematische Theologie. In der Dog= matit blieb er, wenistens in den erften drei Dezennien seines Lehramtes, bem firchlichen Lehrbegriffe treu. Schon seine "Vertheidigung der Warheit und Götts lichkeit der christlichen Religion" (Halle 1766, 5. Aufl. ebendas. 1783), sowie mehrere seiner früheren akademischen Programme sprechen für seine Orthodoxie. Indes gestalteten fich doch seine bogmatischen Borstellungen in der Folge fast uns merklich anders. In seinen Ibeeen von der Wirkung der göttlichen Gnade näherte er fich Spalbing, feit er beffen Schrift "Uber den Werth ber Gefühle im Chris ftenthum" gelesen hatte. Auch die strengere Theorie der Berfonungslehre, befonbers die Notwendigkeit einer Genugtuung und die Tatfachlichkeit einer Beleidigung Gottes, gab er späterhin auf. An keine seiner Borlesungen fesselte ihn lebhaftes res Interesse als an die chriftliche Moral. Er huldigte nicht ausschließlich irgend einem philosophischen Systeme. Seine Denkart schien mehr für die populare Phis losophie, als für die transcendentale geeignet. Bu einer Zeit, wo mehrere Moras liften die Prinzipien und Terminologicen Kants in ihre Kompendien aufgenommen hatten, dachte R. an nichts weniger, als an ein Umformen seines Moralspftems. Das Prinzip eines geläuterten Eudämonismus gab er nicht auf und ber Wiberspruch, den er fand, ward für ihn nur ein Anlass, jenes Prinzip, das, wie er meinte, sich schwerlich aus dem Neuen Testament hinweg philosophiren lasse, schärs fer zu bestimmen und frästiger zu verteidigen. Seine Berdienste als Gelehrter erhöhte R. durch seinen Charafter als Mensch. Gine ber sichtbarften Wirkungen feines fruh zur Frommigfeit gebildeten Sinnes war die Befonnenheit im Sanbeln, die Festigkeit und Unerschrockenheit, wo es das unerschütterliche Beharren bei Grundsätzen und Uberzeugungen galt, die mit den höchsten Angelegenheiten bes Menschen in Berbindung stehen. Ein liebenswürdiger Bug seines Charafters war seine Bescheidenheit, die ihn abhielt, weder mit Vorzügen noch mit irgend einer Tugend zu glanzen, in der er nichts als seine Pflicht erblickte. — Bgl. A. H. Niemeyer, Leben J. A. N.'s, Halle 1809, in zwei Abtheilungen; Theil 1, S. 237 ff. ein Berzeichnis feiner Schriften. Beinrid Doring +.

Roet, f. Monarchianismus oben G. 199.

Rolastus. - Betrus Dolastus (Molasque), ber Gründer bes Orbens ber Mercedarier oder "Unserer Lieben Frau von der Gnade zur Lostaufung der Gefangenen" (B. M. V. de Mercede pro Redemptione Captivorum), murbe um die Zeit des dritten Kreuzzuges (1189) zu Le Mas des Saintes Puelles bei Caftelnaubary in Languedoc von abeligen Eltern geboren. Bon feiner feit feinem 15. Lebensjare verwitweten Mutter im Geifte inniger Frommigfeit erzogen, zeigte er schon frühzeitig Reigung zu streng afketischem Leben und zu ausopfernden Lies Er berichentte öfters fein Taschengelb an Arme, besuchte mehrere Nächte hintereinander die mitternächtlichen Bigiliengottesdienste eines Klosters, erflärte fpater, als feine Bermanbten ihn zum Beiraten ermanten, bestimmt und fest, unverehelicht bleiben zu wollen, und legte heimlich das Gelübbe eines ganz und gar bem Dienste Chrifti geweihten Lebens in apostolischer Armut ab, wozu ibn berfelbe Ausspruch des Herrn (Matth. 19, 21) bewogen haben foll, der ungefär um diefelbe Beit ben beil. Franzistus und ichon früher einen Antonius und viele Andere zum Berlaffen der Belt getrieben hatte. Dabei blieb er aber boch vorerft noch bem Stande eines Ritters und Ariegers, zu bem man ihn erzogen hatte, getreu. Er folgte bem Grafen Simon von Montfort auf beffen menn bie Albis genfer Gudfranfreichs und gegen beren Berbunbeten, ber

Aragonien, gerichteten Zügen. Nach dem großen Siege bei Muret (1213), wo Beter fiel und sein Son Jatob gejangen genommen wurde, übertrug ihm Mont= fort die Erziehung dieses Prinzen, desselben, ber sich später als König burch viele Siege und namhafte Bergrößerungen bes aragonesischen Gebietes ben Bei= namen des Eroberers erwarb. In Barcellona, wo Rolastus nun längere Zeit mit diesem seinem königlichen Bögling lebte, sah und hörte er öfters von den Leiden der bei den Mauren Spaniens und Nordafrikas in Gesangenschaft schmachtenden Chriftenstlaven. Gein feuriger Liebesbrang nahm baburch zuerst die Rich= tung auf ein bestimmtes praftisches Biel. Er entschloss fich, einen Orben gur Befreiung dieser gefangenen chriftlichen Mitbrüder zu gründen. Gine, am 1. Aus auft ftattgehabte Erscheinung der himmelstonigin bestärfte ibn in diesem Borfate, und da merkwürdigerweise dieselbe Erscheinung in ber nämlichen Racht auch feis nem Beichtvater, dem damaligen Kanonikus, späteren Kardinal Raymund de Pen= naforte, sowie dem jungen Könige Jakob zuteil wurde, so erachtete man bieses wunderbare Zusammentressen für ein sicheres Zeichen der Gottwolgefälligkeit des Unternehmens. Man schritt alsbald zur Ausfürung. Am Laurentiustage bes Jares 1228 legten Rolastus und die übrigen Ritter und Priefter, die er für feinen Plan gewonnen, ihre feierlichen Gelübde in die Hände Berengars de la Palu, Bischofs von Barcellona ab. Es waren die drei üblichen Gelübbe aller geistlichen Orden, nebst einem vierten, welches bie Mitglieder zur Aufopserung nicht nur ihrer gangen habe, sondern nötigenfalls, b. h. wenn ber betreffende Gefangene in Gefar der Apostasie zum Islam schweben sollte, auch ihrer personlichen Freiheit zur Loskaufung der in den Händen der Ungläubigen befindlichen Chriften= sklaven verpflichtete. Die in ihren Grundbestandteilen von Rahmund de Benna= forte herrürende Regel sagt über diesen charakteristischen Hauptgrundsatz des Or= bens: "Si aliquando contigerit, ut finito jam thesauro et tota redemptionis stipe consumta parumve sufficiente, captivus aut captivi aliqui emergant, cujuscunque sexus, aetatis aut conditionis extiterint, de quo vel de quibus prudenter et rationabiliter timeatur abnegatio fidei: tunc (exigente jam nostri ordinis voto, quo nos Beatiss. Virgo Maria Christi exemplo configuravit) unus frater pro illo seu illis alacriter se devoveat et vinculo charitatis tradat, maneatque pro pignore detentus in potestate infidelium, signatis pretio et termino solutionis ejus" (Dist. II, cap. 6: De opportunitate et forma redemptoribus servanda in executione quarti voti. Bgl. Dist. III, cap. 4. De voto redemptionis). Da man dieses Gelübbe auf einen besonderen Beschl ber heil. Jungfrau zurückfürte, so benannte man ben Orden nach ihr als Ordo B. Mariae Virginis de Mercede. Sein Charafter war ursprünglich mehr ber eines Ritter= als eines Mönchsordens, denn es war eigentlich der Rest einer schon feit 1192 in Catalonien zum Zwecke der Aranken- und Gesangenenpflege bestehenden Rongregation frommer Edelleute, Ritter und Priester, aus welchen Nolasqueben Grundstock für seine neue Gemeinschaft gewann. Bu ben 7 Rittern und 6 Briestern, welche dieselbe ursprünglich bildeten, traten dann zunächst noch 13 Rit= ter aus Molasques frangofischer Beimat hingu, marend die Priefter borerst in ber Minorität blieben. Als Wonung biente bem neu gestifteten Orden eine Abteilung bes königlichen Palastes zu Barcellona nebst ber baranstoßenben Rapelle ber heil. Gulalia, die König Jakob ihnen so lange einräumte, bis im Jare 1232 ein großes und prächtiges Klostergebäude, das man ebenfalls der heil. Gulalia, ber Patronin von Barcellona, weihte, für sie errichtet werden konnte.

Die päpstliche Bestätigung des Ordens erfolgte im Jare 1230 durch Gresgor IX. und dann nochmals 1235, unter Hinzusügung der Regula S. Augustini zu der in acht Distinktionen bestehenden ersten Regel, welche Raym. de Pennassorte ausgesetzt hatte. Auch wurde setzt zuerst die nähere Bestimmung "de redemptione captivorum" in den Namen des Ordens ausgenommen. Auf dem ersten Generalkapitel zu Barcellona im Jare 1237 ließ Nolaskus von allen Ordenssangehörigen zu dieser neuen Regel Prosess ablegen und vollendete damit die Konsstütuirung der Gemeinschaft, Die Zal der priesterlichen Mitglieder wurde von jetzt an die überwiegende, wie denn ausdrücklich sestgesetzt wurde, dass jedes Ors

Rolastus 623

denshaus mehr Priester als Ritter enthalten sollte. Doch ist es unerweislich. bass auch ber Stifter bon jest an ober gar schon früher seinen ritterlichen Charatter mit dem priefterlichen vertauscht habe, wie einige seiner Biographen behaupten. Bielmehr muß berfelbe bis zur Niederlegung seines Generalats Ritter geblieben fein, one je die Priefterweihe zu empfangen. Ja erft 1317 ging mit der Wal Rahmund Alberts, des ersten priesterlichen Generalkomthurs, die oberfte Bewalt bes Orbens von ben weltlichen Mitgliedern auf die geiftlichen über und wurde so die Umwandlung des ursprünglichen Ritterordens in einen Mönchsorden vollendet. — Als Ordenstracht war übrigens von Anfang an für beide. Ritter und Priefter, weiße Kleidung und Stapulier vorgeschrieben worden, nebst dem aragonischen Wappenschilde: drei goldenen Pfählen mit filbernem Kreuze auf rotem Grunde; bagu noch eine Rapuze als Unterscheidungszeichen für die Briefter innerhalb bes Rlofters, wärend außerhalb ber Ordenshäufer keiner von beiden Ständen durch besondere Form der Rleidung ausgezeichnet war. Die Disziplin des Ordens war eine militärisch strenge, viele Geiselungen sowie in Fällen der Bidersetlichkeit ober Desertion öffentliche Auspeitschungen in fich schließenb.

In gleichem Berhältnisse mit seiner Mitgliederzal und seinen Besittumern wuchs der Einfluss und die segensvolle Wirksamkeit des neuen Ordens auf dem eigentlichen Hauptfelbe seiner Tätigkeit. Um die Loskaufung ber Gefangenen wirkfamer zu betreiben, als die anfänglich übliche Sinsendung von Lösegelbern burch reisende Raufleute, Schiffer ober andere Mittelspersonen bies gestattete, beschlofs man auf Nolasques Borichlag, Mitglieder bes Ordens als Redemptores ober Erlöser in die Länder der Ungläubigen zu senden und so die vorzugsweise hart gedrückten oder in Gefar des Abfalls befindlichen Chriftenftlaven an Ort und Stelle aufzusuchen. Der Stifter felbst ging ben Ubrigen mit gutem Beispiel voran, indem er nebst noch einem Ordensbruder die ersten Missionen dieser Art übernahm und zuerst im Königreiche Balencia, bann auf einer zweiten Reise in Gras naba, eine nicht geringe Bal von Gefangenen (angeblich an 400) befreite, ja nebenbei fogar einige Mauren zum Chriftentum bekehrte. Bei feiner zweiten Rud= tehr nach Barcellona wollte er sein Generalat niederlegen, erlangte aber borerft nur so viel, dass seine Orbensgenossen ihm einen Bikar zur Seite stellten, worauf er von neuem zur Betreibung seines Rettungswerkes auszog. Er foll jest sogar Afrika betreten und hier die schwerften Gefaren unter den Ungläubigen ausgestanden haben, 3. B. ein peinliches Berhör vor Gericht, worin er aber freiges Bulett mufste er auf einem burchlocherten Boote one Segel iprochen murbe. und Ruber, auf welchem man ihn in die See hinausgestoßen hatte, hilflos und allein nach Europa zurückehren, landete indessen glücklich in Balencia und fur nun noch eine Beit lang in Spanien und Sudfrankreich für seinen Orben und für beffen Liebeszwede zu wirten fort. Ginen Plan, ben er bei einer Busams mentunft mit Ludwig dem Heiligen in Languedoc (1243) gefast hatte, diesen Mos narchen auf seinem beabsichtigten Kreuzzuge nach dem heiligen Lande zu begleiten, muiste er wegen zunehmender Schwäche und Kränklichkeit unausgefürt laffen. Aus ebenbemselben Grunde legte er auch sein Amt als General und als Redemptor im Jare 1249 nieber, um die letten fieben Jare feines Lebens in bemutig untergeordneter Stellung, als Almosenverteiler, an der Klostertüre stehend oder sonftige niedere und doch nicht zu anstrengende Dienste verrichtend, hinzubringen. Er ftarb nach längerem schweren Krankenlager gegen Weihnachten bes Jares 1256 im 67. Jare seines Alters. Bon Bundern, die er bei seinen Lebzeiten berrichtet hatte, schweigen seine alteren Biographen faft ganglich, was fich billig als Beweis für die Glaubwürdigkeit der meiften über ihn erhaltenen Rachrichten betrachten lafst. Erft ziemlich lange nach feinem Tobe horte man von Mirateln, welche seine 1336 auf Befehl Beneditts XII. erhobenen und in eine besondere Rapelle versetten Gebeine an Kranten 2c. gewirft haben follten. Daber sprach ihn Urban VIII. im Jare 1628 heilig und Clemens X. widmete ihm ein bobpeltes Jaresfest, welches auf ben 81. Januar fällt.

Der Orden von der Gnade gelangte besonders in Spanien zu hoher Bedeustung, wo er zwar zu Ansang bes 14. Jarhunderts, infolge jener Resorm unter

Raymund Albert, viele Mitglieder einbußte, die, um Ritter bleiben zu können, in den Montesas Drben eintraten, aber boch in verschiedenen Wegenden, besonders in Valencia und Catalonien, viele und reiche Komthureien behielt, die ihm erst durch die Stürme der neuesten Revolutionen seit 1820 entrissen wurden. Auch in Frankreich war der Orden früher ziemlich ausgebreitet, namentlich in Languedoc und Guienne, desgleichen in Italien, Sicilien und im spanischen Amerika, wo er noch neuerdings einige Häufer hatte, z. B. in Lima, Duito, Caracas. Der Generalvitar des Ordens hat seit 1835, wo die spanische Revolution ihn aus Mas brid bertrieb, feinen Git in Rom. - Bon den Frauen floftern diefes Orbens, wie fie ein Pater Anton Belasco 1568 mit Genehmigung bes Papftes Pius V. zu gründen begann, scheinen jett nur noch wenige zu existiren. Noch früher (1265) war in Barcellona ein Verein von Tertiariern des Ordens de Mercede ents standen, der es aber nie zu großer Bedeutung gebracht hat. Gine Barfüßer= reform des Ordens nach franziskanischekarmelitischem Wäuster versuchte um 1600 Pater J. B. a Scto. Sacramento († 1618) zu Hueta und an einigen anderen Orten Andalusiens zu gründen. Gregor XV. bestätigte 1621 diesen bald zu zwanzig Alostern herangewachsenen Discalcenten- ober Recollectenzweig des Ordens und trennte ihn von der als "große Observanz" bezeichneten Mehrheit der Ordens= angehörigen. Später (1725) hat Benedift XIII. die ganze Genossenschaft der Mercebarier für einen formlichen Mendicantenorden erflärt und ihm alle einem solchen zukommende Indulte und Privilegien erteilt.

Bgl. Acta Sanctorum Bolland. ad 31. Jan., Tom. II, p. 980 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-Brockie, Codex regularum monasticarum, Tom. III, p. 433 sqq.; Holstenius-

Mominalelenchus (Abkanzeln) hieß eine an ein einzelnes Gemeinbeglieb im Anschluß an die Predigt öffentlich vor versammelter Gemeinde gerichtete Strafs und Vermanungsrede, welche in einer Anzal evangelischer Kirchenordnungen als sog, zweiter Grad der Kirchenstrase, d. i. als Mittelglied zwischen einsacher seels sorgerischer Vermanung und dem Vann, angeordnet wird; so z. V. in der meckslendurgischen Konsistorialordnung von 1570. Sie soll nur wegen notorischer Sünde und nur nachdem das Konsistorium diese Notorietät sestgestellt hat, stattsinden; sonst hat der Prediger, indem er die Sünden in seiner Gemeinde straft, sich jesder Nennung oder Kenntlichmachung Einzelner zu enthalten. Vgl. auch Carpzov, Desinitt, eccles. I. des. 66. III des. 98 und Beyer, Additiones dazu. Wit der übrigen öffentlichen Buße ist auch der Nominalelenchus verschwunden und sommt heute nirgends mehr vor. Vgl. Preuß. Allg. Landr. Th. 2, Tit. 11, §. 83—85.

Dejer.

## Rominalismus f. Scholastik.

Nominatio regia. Schon im frantischen Reiche, zur Beit ber Merovinger, tritt ein burchgreifender Einfluss der Könige auf die Besetzung der bischöflichen Stüle hervor, welcher fich unter ben Rarolingern und ben beutschen Raisern zu einem förmlichen Ernennungsrechte steigerte, sodas für einzelne bischöfliche Stüle nur durch besondere kaiserliche Privilegien das alte Walrecht des Alerus und Bolts erhalten werden konnte. Erft das den Investiturstreit abschließende Wormser Konfordat b. J. 1122 stellte für die beutschen Bistumer jenes alte Balrecht wis ber her und ließ dem Raiser nur die Befugnis, bei Bornahme ber Bal gegen= wärtig zu sein und bem Gewälten vor ber Konsekration die Investitur zu erteis Ien. Im Gegensatz zu dieser Morm erteilten aber bie Bapfte, welche seitbem einen entscheibenben Ginflus auf die Besetzung ber Bischofsstüle gewannen, vielen Fürften teils in Konkordaten, teils burch besondere Indulte das Recht, ihre Landes= bischöfe, unter Beseitigung bes Walrechts der Domkapitel, welche allmählich an ber Stelle von Klerus und Volk eine ausschließliche Wahlbefugnis gewonnen hat= ten, ju nominiren. Begenwärtig besteht biese fog. Nominatio regia in Dfterreich (mit einigen Ausnahmen), Babern, Frankreich und in ben katholischen Staten

Mittels und Südamerikas. Für die übrigen deutschen Bistümer ist das Walrecht der Kapitel anerkannt; in Preußen bestanden für die östlichen Bistümer nur Scheinwalen, wärend in Wirklichkeit der König nominirte, wogegen der Papst den Nominirten motu proprio bestätigte, im Jare 1841 hat aber die preußische Resgierung auch für diese Bistümer das Walrecht der Kapitel anerkannt. (Friedberg, Der Staat und die Bischofswahlen in Deutschland, Leipzig 1874, S. 28.)

Die nominatio regia involvirt wie die Wal von seiten der Domkapitel nur eine Präsentation, auch bei ihr ist die Berücksichtigung der erforderlichen kanonisschen Eigenschaften notwendig, und auch der Nominirte erhält erst durch die päpsteliche Konfirmation, welche hier institutio canonica heißt, das Necht zur Verwalstung der bischössischen Jurisdiktion. Ugl. überhaupt hinschius, System des kathol. Kirchenr., Verlin 1878, Vd. 2, S. 512—616, 691—694.

Mit xavores bezeichnete man in der orientalischen Kirche Romofanonen. kirchliche Normen, mit rouse weltliche, namentlich kaiserliche Gesetze. Anfangs bestanden dort für diese wie für jene besondere Sammlungen; die griechischen Ranonen waren ursprünglich chronologisch geordnet, wurden aber später aus prattischen Gründen sustematisch zusammengestellt, u. a. von Johannes Scholastikus (f. d. Art. Bd. VII, S. 63), welcher unter Raiser Justinian (564) Patriarch wurde, in 50 Titeln. Bgl. über diese Sammlung J. B. Pitra Card. Jur. ecclesiast. Graecor. historia et monum., Rom. 1868, T. II, p. 368 u. ff., und Sergenröther, Griech. Kirchenr. bis zum Ende des 9. Jarh. im Archiv für kathol. Kirchenr., neue Folge, Bb. 17 (Mainz 1870) S. 208 ff. Die weltlichen Verordnungen und Normen waren ebenfalls in berschiedenen, teils Privats, teils offis ziellen Sammlungen zusammengestellt, namentlich in ben juftinianischen Rollettio= nen, den Novellensammlungen, später in den Basiliken. Bei der großen Anzal Kaiserlicher Berordnungen machte sich aber sehr bald das Bedürfnis geltend, die= jenigen, welche firchliche Berhältniffe betrafen, befonders zusammenzustellen. Bergleiche über diese namentlich ben Novellenauszug in 87 Kapiteln, welchen Johannes nach Juftinians Tode seiner Sammlung in 50 Titeln hinzugefügt hat, Pitra a. a. O. S. 369 ff.; Hergenröther a. a. O. S. 209. 210.

Bald nach Justinians Tobe fing man an, die Kanonen und diejenigen welt= lichen Berordnungen, welche tirchliche Berhältniffe betreffen, spftematisch in tom= binirten Sammlungen zusammenzustellen, für welche ber Name Romotanon gebräuchlich wurde. Eine folche wurde nicht lange nach Johannes Scholaftitus aus beffen Sammlung von 50 Rapiteln, bem oben erwänten Rovellenauszug in 87 Kapiteln u. a. verarbeitet und später vielfach ergänzt und vervollständigt, vgl. Voellii et Justelli Biblioth. jur. canon. Lutet. Paris. 1661, Tom. II, p. 603-660 und Bitra a. a. D. S. 370-372, 416-420 und hergenröther a. a. D. S. 211. Von größerer Bebeutung und Berbreitung (Pitra nennt 92 Handschriften) war ein anderer Nomofanon in 14 Titeln, welcher lange Beit dem Patriarchen Photius zugeschrieben murbe. Die ursprüngliche Fassung fällt in bas 7. Jarhundert, Photius hat im 3. 883 das Wert vervollständigt herausgegeben, und im 11. Jarhundert ift dasselbe nochmals überarbeitet und mit Zusätzen, namentlich aus ben Bafiliten, versehen worden. Die beste Ausgabe f. bei Pitra a. a. D. S. 433 ff., nebst einer Einleitung. Bgl. auch Bergenrother a. a. D. S. 211 ff. Einen Rommentar zum Nomokanon hat ums Jar 1170 verfast Theodor. Balfamon (Biblioth. jur. canon. T. II, p. 815 sq.). So groß auch das Ansehen und die Berbreitung des Nomokanon von Photius war, fo machte sich doch bas Bedürfnis einer überfichtlicheren Anordnung bes Stoffes geltend; Diefem Bedürfniffe entfprach bas ums Jar 1335 verfaste Syntagma bes Matthäus Blaftares, welches füglich unter die Bal ber Nomokanonen gerechnet werden kann, obgleich es biefen Namen nicht fürt. Dasselbe besteht aus 303 Titeln, welche alphabetisch nach bem Sauptworte ihrer Rubriten geordnet find, und in ber Regel querft die betreffen-Den kanonischen Berordnungen und nach ihnen bie voues enthalten, jedoch finden fich in einigen Titeln nur xavoreç, in anderen nur rame. Dies Wert (gebruckt

in Beveregius Synodicon, Oxon. 1672, T. II, P III has also marge Devereitung

Reale Enchtlopabie für Theologie und Rirde. X.

im Orient gewonnen, und war neben dem Nomokanon in 14 Titeln das gewönsliche Handbuch der Geistlichkeit. Die große Anzal von Handschriften, selbst aus neuerer Zeit, beweist, dass beide Werke bei den Griechen auch unter der türkisschen Herrschaft ihr Ansehen bewart haben, vgl. Zachariae Histor. jur. Graeco-Roman. delineatio (Heidelb. 1838) § 54, § 55 Nr. 1.

Sehr verbreitet war außerdem, wie aus den zalreich vorhandenen Abschriften hervorgeht, ein im I. 1561 vom Notar Manuel Malazus in Theben ver-

faster Nomokanon, vgl. Zacharia a. a. D. S. 89 ff.

In der russischen Kirche ist dis in die neueste Zeit eine oft gedruckte, übrigens auch in den weltlichen Gerichten benutzte, Sammlung seit der Mitte des 17. Jarhunderts in Gebrauch gewesen, welche den Namen Kormezzia Knigz, d. h. Buch für den Steuermann, fürt, und u. a. auch den Nomokanon des Photius enthält; vgl. Wiener Jahrb. d. Liter., Vd. 23, S. 220 si., Vd. 25, S. 152 si., Vd. 33, S. 288 si. Auch in Servien, der ehemaligen Moldau und Wallachei, haben sich unter den Griechen unzweiselhaft jene alten Sammlungen erhalten, so namentlich in den beiden erstgenannten Ländern das Syntagma des Vlaskares (Wiener Jahrb. Vd. 53, Anzeigeblatt S. 34 ss.), für die Wallachei ist im J. 1652 ein Nomokanon in der Landessprache, und im J. 1722 auch in lateinischer Übersehung herausgegeben worden, bessen erster Teil das oben erwänte Wert des Walazus enthält. Bgl. Zachar. a. a. D. § 57; Neugebauer, Das kanon. R. d. morgenl. Kirche in d. Moldau u. Wallachei, in Vülau's Jahrb. 1847, Dezember, und Zachariä, Rechtsquellen i. d. Walachei, in d. krit. Zeitschr. s. Rechtswissensch. d. Uusl., Vd. 12, S. 408 ss.

Außer den genannten Werken sindet sich eine große Anzal von Sammlungen unter dem Namen Nouoxávovez, Karoráqua, Nópupa, welche nicht, wie die obigen, Kanonen und weltliche Normen, sondern nur Kanonen enthalten; dahin gehört u. a. der Nomocanon Doxapatris. Ugl. über diesen und andere derartige Werke Zachariae, Histor. jur. Graeco-Rom. delin. § 51, Nr. 4, § 55, Nr. 3; Biener, Geschichte der Novellen Justinians, Berlin 1824, S. 157 sf.; Derselbe, Beitr. z. Revis. d. Justin. Koder, Berlin 1833, S. 25 sf.; Derselbe, De collect canon. eccl. graec., Berol. 1827; Derselbe, Das kanon. R. d. griech. Kirche in d. krit. Zeitschr. s. Rechtswis.

Ranksnfarmisten wurden in England im Gegensatz zu den Konsormisten die jenigen genannt, welche die Unisormitätsakte von 1662 verwarsen. Der Name kommt offiziell zuerst in der Fünsmeilenakte (an act sor restraining Non-consormists from inhabiting corporations etc. 1665) vor und wurde von den Dissenters adoptirt. Über die Geschichte der Nonkonsormisten s. d. Artikel Baptisten II, S. 188, Independenten VI, S. 712, Puritaner, England, IV, S. 230 und die bei diesen Artikeln verzeichnete Litteratur.

**Nonne** ist nicht bloß ein weiblicher, sondern auch ein männlicher Name, d. h. er kommt im Latein des Mittelalters in männlicher und weiblicher Form vor, Nonnus, Nonna. Du Cange s. v. jürt viele Beispiele der männlichen Form an. Das Wort bedeutet soviel als sanctus, castus. Arnobius junior in Ps. 105: si ille qui sanctus vocatur et Nonnus sic agit, ego quis aut quotus sum, ut non agam? 3m liber usuum Cisterciensium c. 98 lesen wir: 1. Augusti obiit N. Nonnus de N. sacerdos et monachus einsdem monasterii. Bisweilen, aber nut ausnahmsweise, wurden die älteren Monche und die Vorgesetzen des Alosters Nonni genannt. Es kommen noch andere Formen des Wortes vor: Nonnanes, Nunnones, i. q. monachi et sanctimoniales, nonnaicus habitus für monachicus habitus. — Woher bas Wort Nonne seinen Ursprung habe, ist nicht gewiss; nach Einigen kommt es aus dem Agyptischen. Soviel ist gewiss, dass schon Hierony mus bas Wort kennt, ad Eustochium ep. 22. — Ubrigens nennen bie Italiener den Großvater nonno, die Großmutter nonna nach Du Cange s. v., so sollte auch das Wort, auf die driftlichen Klosterbewoner angewendet, die paterna reverentia ausbrücken.

Ronnes aus Panopolis in Oberägypten wird von Agathias (histor. 4, 23; edd. Niebuhr, Bonn 1828, S. 257) als ber Dichter ber Acorvocaxá (vgl. auch das Distidon in der Anthologia graeca IX, 198; edd. Jacobs, Tom. II, Lips. 1814, pag. 67) und bon ber Eubofia im Biolarium (in ber Ausgabe von Flach, Leipzig 1880 bei Teubner, S. 514, Nr. 725) als Verfasser einer epi= schen Paraphrase (µerapolis) des Evangeliums des Johannes genannt. Diese beiben Gebichte find erhalten; wegen bes zulett genannten mufs er bier ermant werden. Dass ber Dichter beider, der Dionysiaca und der Paraphrase, eine und Dieselbe Person sei, ist außer Frage; nicht nur derselbe Name und berselbe Geburtsort weisen barauf hin, sondern vor allem laffen es ber bichterische Geschmad. die gleiche Sprache und die gleichen Redewendungen, und ferner, wenn auch allerdings mit einigen Ausnahmen, die Beobachtung berfelben Gefete für ben Bersbau als zweifellos erkennen. Über bas Leben und bie perfonlichen Berhält= niffe dieses Monnos, ber vielleicht auch noch andere Gebichte verfast hat (vergl. Agathias a. a. D.), ist uns nichts befannt; ber in ber spätern griechischen Litte= ratur häufige Name foll aus bem Koptischen stammen und hier urfprünglich "gut", "heilig", bedeuten; daher denn auch die Bezeichnung vorros für den Minch und vorra für die "Nonne". Nicht einmal über die Zeit, in welcher unser Nonnos lebte, haben wir eine Nachricht. Sollte er berjenige Nonnos fein, beffen Son Sosena von Spnesius (epist. 43, in der Ausg. Paris 1631, S. 181) erwänt wird, was zwar vielfach angenommen wird, aber bei ber Verbreitung bes Namens ganz fraglich bleibt, so würde er etwa um bas Jar 400 nach Chr. anzusetzen sein. Wichtiger ist jedenfalls, bas auch seine bichterische Eigentümlichkeit uns ungefär auf biese Beit und spätestens auf das 5. Jarhundert hinweift. Seine Dionysiaca nämlich, eine phantastische Beschreibung ber Geschichten des Bacchischen Mythenkreises, können (nach Bernhardy, vgl. unten) wegen ber von ihm angewandten strengen Technif bes Versbaues nur zwischen Quintus Smyrnaus und ben Epifern unter Unaftafius entstanden fein, wie benn bon bem Epifer Truphiodorus, auch einem Agypter, gilt, "bafs er bem Nonnus bas eifrigste Studium gewidmet, einen großen Teil seiner metrischen Gesetze . . . befolgt und zugleich die Phraseologie besselben soweit sich angeeignet, bas seine Dittion gang auf Ronnischem Boben steht" (Bernhardy); Tryphiodorus aber ift auch noch in bas 5. Jarhundert zu setzen. Auf die hiermit schon angedeutete hervorragende Stellung bes Nonnos unter ben fpatern, mythographischen Epitern, welche Bernhardy sogar von einer "Schule bes Nonnos" reben lässt, kann hier nicht weiter eingegangen werden. Die μεταβολή τοῦ κατά Ἰωάννην εθαγγελίου wird Nonnos später als seine Acorvocana gebichtet haben, sofern taum glaublich ist, bass er bie letteren als Chrift verfasst hat; nicht, weil ein driftlicher Dichter an sich nicht auch im Stande sein könnte, einen folden mythologischen Stoff zu bear= beiten, sondern weil in jener Beit, in welcher sich die Religionen scharf befehbeten, die perfonliche hingebung bes Dichters an diefen Stoff, ben er mit erficht= licher Begeisterung ausgestaltet, bei einem Christen taum bentbar ist; auch verrät der Dichter ber Dionysiaca felbst heibnische Anschauungen. Wir werden uns alfo zu benten haben, bass Nonnos erst, nachdem er die Dionys. gebichtet hatte, Christ geworben fei und sobann in einer anlichen Beife, wie vorher ben beibnischen, einen driftlichen Stoff dichterisch bearbeitet habe. Begeisterung für seinen Begenstand und reiche, manchmal etwas überschwängliche Phantasie zeichnen ihn auch hier aus; ebenso die volle, woltonende, nicht selten an homer erinnernde, aber durchaus fünstliche epische Sprache und die Beobachtung der strengen Regeln für die Behandlung bes Hegameters, die er felbst eingefürt hat und welche ihm jebenfalls seine Arbeit sehr erschwerten. Bu biesen Regeln gehört g. B., bafs in feinem Begameter mehr als ein Spondens fein foll, bafs hiatus und Elifion fast gang vermieden werden, ebenso die Berlangerung durch Censur u. dgl. m., worüber namentlich zuerst Gottfried Hermann im Anhang zu seiner Ausgabe ber Orphita (Leipzig 1805, pag. 690 sq.) gründliche Untersuchungen angestellt hat. Doch wollen genaue Kenner des Nonnos eine geringe Ermattung ber Schwungfraft feiner Phantafie und eine teilweise Ginschränfung feiner metrifchen Befete in ber

628 Nonnes

Paraphrase im Bergleich mit ben Dionhfiaken beobachtet haben, eine Erscheinung, welche auch die spätere Entstehung der ersteren bestätigen würde. Die Para= phrase ist uns nicht ganz vollständig überliesert; namentlich sindet sich eine grös Bere Lude von etwa 50 Berfen in allen vorhandenen Handschriften, beren ge= meinsame Herkunft von einer einzigen (verlornen) dadurch erwiesen wird. Was uns überliesert ist, besteht aus etwa 3750 Hexametern, die jetzt in den gedrucks ten Ausgaben im Anschluss an die übliche Rapiteleinteilung des Evangeliums auch in 21 Rapitel abgeteilt werden. Der Dichter schließt sich dem Gange des Evan= geliums Sat für Sat an; meistens so genau, dass man unschwer entbedt, welche Worte des Evangelisten er in den von ihm gewälten Ausbrücken widergibt. Oft= mals schmudt er jedoch ben einfachen Bericht des Evangeliums auch mit selbst= erfundenen Butaten weiter aus, vgl. z. B. die Widergabe von Joh. 2, 3, auf die er neun Hegameter verwendet, und lafst seiner Phantafie freien Spielraum; bes fonders gefällt er sich aber in ber Hinzusügung und Häufung ausmalender Eigenschaftswörter, von welchen er eine ganze Reihe, namentlich wol viele der langathmigen, selbst ersunden hat; und da sehlt es denn auch nicht an Sonderbarkei= ten und Geschmacklosigkeiten; instar omnium genüge hier als Beispiel ein Vers (19, 25), den schon Köchly (s. unten) als "garrulum illud" bezeichnet hat, näm= lich die Widergabe der Worte Joh. 19, 5 ldod & ardownog durch:

## ηνίδε ποιχιλόνωτος άναίτιος ζοταται άνήρ.

Uber die vorhandenen Handschriften, von denen die wichtigsten erst in neues ster Zeit genauer verglichen wurden, geben eine Monographie von G. Kinkel, Die Ueberlieferung der Paraphrase des Evangeliums Johannis von Nonnos, Zürich 1870, von welcher bisher nur die erste Abteilung erschienen ist (?), und die Prolegomena der Ausgabe von Scheindler (vgl. unten) Auskunft. Die erste gedruckte Ausgabe ist eine Aldine s. a. aus dem Jare 1501 (nicht 1508 oder 1511), de= ren Existenz mitunter geleugnet ist, vgl. jedoch Renouard, Annales de l'imprimerie des Alde, 2. ed., T. U, Paris 1825, p. 198; sie besindet sich auf der Universi= tätsbibliothek zu Leipzig (vgl. die Passowsche Ausg. S. VIII), auch besaß Panzer sie (vgl. den Katalog seiner Bibliothek I, S. 128, Nr. 9956). Der Text der Ul= dina wurde dann in überaus zalreichen Ausgaben immer widerum abgedruckt. Der Hagenoae 1527 bei Secerius erschienenen Ausgabe ist als eine Art Borrede ein Brief Melanchthons an den Abt Friedrich zu St. Agidien in Nürnberg vor= gedruckt (vgl. Corp. Ref. vol. I, col. 925 sq.), in welchem Melanchthon über bas eruditissimum Nonni carmen in Johannis evangelium fagt, cs fönne vice prolixi commentarii scin, und von sich bescunt, ego praedicare non dubito, multis locis ab eo me adiutum esse speroque fore, ut, si alii legerint, fateantur, se quoque ex hoc meliores factos. Im Jare 1528 crschien auch Hagenoae in dem= selben Berlage eine lateinische Übersetzung der Paraphrase von Christophorus Hegendorphinus, auf welche dann später andere lateinische Ubersetzungen folgten. Unter den folgenden Ausgaben sind die per J. Bordatum Bituricum, gr. et lat., Parisiis 1561, und vor allem die des Franciscus Nansius, Lugd. Batavorum 1589, deshalb bemerkenswert, weil die Herausgeber den unvollständig überlieserten Text durch eigene Berfe erganzt haben. Ein sehr ungunstiges, aber auch vielfach un= gerechtes Urteil fällte bann über Nonnos' Paraphrase Daniel Beinfius in seinem Aristarchus sacer sive ad Nonni in Johannem metaphrasin exercitationes, Lugd. Batavorum 1627, zweite Aufl. 1639; in diesem Werke befindet sich auch ein voll= ständiger Abdruck ber Paraphrase, bem eine lateinische Ubersetzung und bas Evan= gelium des Johannes selbst gegenübergestellt sind. Gine Verteidigung bes Mon= nos gegen Heinsius unternahm Caspar Ursinus in seinem Nonnus redivivus, hoc est, responsiones brevissimae ad Aristarchum sacrum, Hamburgi 1667. — Sein= fius scheint in der Tat die Gelehrten von der Beschäftigung mit Nonnos abge= schredt zu haben; die nächste Ausgabe, von der wir wissen, ist die aus Franz Passows Nachlass von Nit. Bach ebirte Nonni Panopolitae metaphrasis evang. Johannis recensuit . . . . Franciscus Passovius, Lips. 1834; Passow selbst hatte schon 1828 als specimen dieser Ausgabe die fünf ersten Kapitel erscheinen lassen.



merine serven de Lier krûns meir Herdung as in asser un Tranque pura promise de les le com - Secolar de la como Lista de la como d es der Kolon gerald der Tept des Grang... under man des des dermes ab trader after in tour is alon Boleran to the Doministran Lin and de with wars not a recommend the militarian a contract of the genager Souler or neutral rate from Anies former than I am I am ti inte refer remail a sur blemes benegen I'm constituent mit bere on loud manymous living Defices when his Admin time lime theman for meter a Borns of the river of the second er ma hier Heimer mer der immer Tot die dome ottale beseit mi ar fider Soler my Komis olik morania inslimina insumi General de la parade Energios consignar de una una un un un proper donc má Saena o má ma mar na mai na la Sanagair mi den Den des Eriage une den dermis altraien au collège det sont fder Preion, de Barnes fid pfilmer men in die beim Palar prépie Beining in might fein. Jedenfalls find dire Immunicipal und und übst 1

Byl I. 2.5. Federal. 201 genera edi. Anner 10. II. Anner 1802, 2.400—412: Ann. Hand Anner 1802, and Indian Indian Indian Anner 1803, and Indian India

Action for bet Might and many for the little and the sale 46.14, 664 5.13 13 13 14 145 140 150 15 1till general, and gaves the and four the LEV trees Lancour grands as highrider Tinger um Biche dies wie pla. Linn Mantes die derentus Hauf test Americants parat. La fabrica infilms unquind that arrive Name tuefer State autom igner zu Mersenfer — "State des Gener" "der Clauri, merioger mar bi deutzt wurde – hier der der der in de die de Est p. 472 and Wythen owen a fin Louist and Man-ra i contain morned das grat i file Mages, des lest de Memis. Hemi, des mes de Neci mi des destribit Maga enthanten iber mit Wegfal der erfin Salte malente zu größerer San daliffent mit dem Aumen der andern Sammiten No 2 L L id. E. fl. i des die den Sebriern geminlichere Right. Der henter Name der Sande Profitale der da Pua, d. i hauf ider Stimt des Ling in der der har hammenden des Luis heigenommen. Henrich 2000 für nach Arzeite der bermien Streiber alle deh wal nicht vur dorch den Antlong des Komens dagu vermieler der Gründung duser meilen Seite bereit mi Newis ma die der Frinder der erftm. ze fárádián Torias Lipours (. 3. dr. 1.171), prid viend Tuder (1.50) Instelle erft bem adren kalnige berfelten Drieffe, Unmers, guftirende. Damit die Stidt in ibner jegigen Stille, wenne Menlen finden der der Soulinns die Bul und an beffen findem Ufer, ebenfo finer ile fen guegen fer, munde junite berft eine 160 Stadien framanschaftet der Rich wolcher dieber um finfe ber weft. lichen, libriden Berritaus beriet, ebredimme und iem Lauf er die Mane zwiiden ber öblichen, boliefden und jener meftlichen Bereitent verlom: Commen biefer midnigen Wifferbinnen, one melde bie Stude der Uberfinnung durch den Stren ausgefest gemeien mite, find nach beute nadmeisten. Ge erfreite fic denn bie Statt, verhalmeswifte idmal, aber land, in finnbenmener Anedebnung zwifchen bem Rif und bem meitlichen Rondgeberge bin: Dieber 1, be gibt ibr einen Umfang von 150 Stabten. Biele Konige familien fie mit großartigen Banten:



1,038,834 Duabratmeilen. In firchlichereligiöser Beziehung teilen die von europäischen Mächten abhängigen Besithungen im Allgemeinen den Charafter des Mutterlandes. So ist das britische Amerika überwiegend protestantisch (mit Austnahme des östlichen Canada, das zuerst von Franzosen angesiedelt wurde und daher vorherrschend katholisch ist), Meriko ausschließlich römische katholisch, da die politische Trennung vom spanischen Mutterlande die kirchlichen Berhältnisse wessentlich underürt ließ. Die Bereinigten Staten, mit denen wir es hier ausschließlich zu tun haben, sind eine selbständige Forrsehung von ganz Europa auf engslischeprotestantischer Grundlage und ein freier Tummelplatz aller guten und schlimmen Kräfte der alten Welt auf einem neuen Voden und unter eigentümlichen Verhältznissen. Sie bilden in Hinsicht sowol des Umsanges und der Einwonerzal, als des politischen, sozialen und religiösen Lebens die Hauptträger der weltgeschichtlichen und kirchengeschichtlichen Vedeutung des amerikanischen Kontinents, und haben nach menschlicher Voraussischt eine unermesstliche Jukunit vor sich.

Indem wir nun eine allgemeine Charakteristik ihrer kirchlich-religiösen Zusstände versuchen, wollen wir besonders diejenigen Punkte hervorheben, durch welche sich das nordamerikanische Kirchenwesen von dem europäischen untersicheidet.

I. Geschichtlicher überblid. Bei ber Entbedung, Annebelung und geschichtlichen Entwickelung Amerikas haben neben wissenschaftlicher Neugierde, künem Unternehmungsgeist, Ehrgeiz und Habsucht auch religiose Motive mitgewirkt. Columbus war ein religibjer Enthufiast und brachte seine Entdedungen in die engste Berbindung mit ber Ausbreitung ber driftlichen Rirche unter ben Beibenvölkern, worin die Königin Jabella von Spanien gang mit ihm sympathisirte; ja er beabsichtigte sogar, mit einem Teile seines gehofften Bewinns einen Areuzzug zur Eroberung des heil. Landes auszuruften, sodass die Lösung der occidentalischen Frage zugleich zur Lösung ber orientalischen Frage in ihrer weitesten Ausbehnung füren und die äußersten Enden der Erde unter der Herrschaft des Areuzes vereinigt werben sollten. Roch entschiedener tritt der religiose Saktor in den Un: fängen von Nordamerita hervor, aber hier nicht im Dienste bes romischen Ra: tholizismus, wie in ben spanischen und portugiesiichen Kolonieen von Mittel: und Sudamerifa, sondern überwiegend im Dienste des englischen Protestantismus. Die große Entdedung am Ende des 15. Jarhunderts fteht offenbar in providen: tieller Berbindung mit der Resormation des 16. Jarhunderts, indem dieselbe einen neuen, unermestlichen Schauplat zur weiteren Entfaltung des religiösen, sozialen und politischen Prinzips bes Protestantismus eröffnete. Auch ist es bebeutsam, dass die nördliche Hälfte ber neuen Welt zuerst unter ben Ausspizien Englands von den beiden Cabots entdeckt wurde, welche Labrador und New-Foundland 1497 berürten, also ein Jar bevor Columbus seinen Juß auf das Festland von Sudamerika sette. Dadurch geriet jene Halfte von vornherein in enge Berürung mit ber Nation, welche ein Jarhundert fpater bie größte Gecs macht und das Hauptbollwerk des Protestantismus murde.

Nordamerika tritt indes erst mit der Ansiedelung Virginiens 1607 oder, genauer genommen, mit der Landung der puritanischen "Pilgerväter" in Massachussetts 1620 in der Kirchengeschichte auf. Von da an ward est in einem großartigen Maßstade, was Genf zur Zeit Calvins gewesen, eine Zustuchtsstättte für versolgte Protestanten aus allen Ländern. Puritaner, Preschyterianer, Quäter, Baptisten, Hutherische Salzburger, Herrnhuter, lutherische und resormirte Pfälzer, Mennoniten u. s. w. wanderten dahin aus, um dort ungestört ihren Kultus ausüben zu können, und drückten ihrer neuen Heimat von vornsherein den Charakter des religiösen Ernstes und zugleich der nicht auf Indisserentismus, sondern auf ditterer Ersarung von ungerechter Versolgung ruhenden Duldsamkeit auf. Auch englische Katholiken, die damals in England unter dem Drucke strenger Strasgesetze schmachteten, suchten und sanden ein Uspl in Maryland. Nimmt man dazu die holländisch-resormirten Ansiedlungen in New-York und die englische katholiken kolonieen in Virginien, den beiden Carolinas und



auch die Auswanderung der Amerikaner selbst aus den östlichen nach den westlichen Staten, besonders nach Illinois, Jowa, Wisconsin, Minnesota, Kansas, Nebraska, Dakota, Colorado, Californien und Oregon.

Mit dem numerischen Wachstum ber Staten und Bevölkerung geht ber Fort= schritt der Industrie, bes Handels, des Reichtums und der allgemeinen Bilbung hand in hand. Amerika hat den Borteil, bass es sich nicht, wie das griechisch= römische, keltische, germanische und flavische Europa vor zwei Jartausenden, zuerst aus dem Bustande heibnischer Barbarei herausarbeiten musste, sondern die Resul= tate ber europäischen Civilisation, Welt = und Kirchengeschichte als Erbe antrat. Freilich haben mit ben verschiedenartigsten Bilbungselementen ber alten Welt auch bereits die Laster berselben in der neuen eine Heimat gefunden, und der ma= terielle Fortschritt des Landes, die Blüte von Handel und Gewerbe und die Versuchung bes raschen Reichwerbens, die nirgends größer ist als hier, fürt eine Masse bon Schwindeleien und Betrügereien mit sich. Die verschiedenen europäischen Nationalitäten, unter welchen nächst ber englischen bie beutsche in ben mittleren und westlichen Staten am meisten Bedeutung hat, garen in ber neuen Welt cao= tisch durcheinander, werben aber mit unglaublicher Schnelligkeit von ber jugends lichen und lebenskräftigen Rationalität assimilirt, die in ihrem Haupttypus angels sächsisch, aber offenbar dazu bestimmt ist, immer mehr ein Weltvolf, wie die enge lische Sprache (nach Grimms Nonzession) eine Weltsprache zu werden.

Nur zwei Ragen wollen sich biesem Assimilationsprozesse nicht fügen, die roten Indianer, welche sich immer weiter nach dem Westen zurückziehen und dem allmählichen Untergange entgegenzugehen scheinen, und die Chinesen, welche fich seit 1850 in San Francisco und den Goldregionen von Californien niedergelassen haben, aber vom amerikanischen Nationalgeiste so entschieden abgestoßen werden, dass die gesetzgebende Versammlung jenes States schon ernstlich daran gedacht hat, die Einwanderung von China zu verbieten. Das könnte aber nur durch eine Beränderung der Naturalisationsgesetze geschehen, und das ersordert einen Beschlufs des Rongresses in Washington. Diese fremden Elemente werden in der Hand Gottes für die Ausbreitung des Reiches Gottes in ihrer ursprünglichen Heimat bienen muffen. Die Neger sind in dem Lande ihrer Anechtschaft driftiani= firt und bis auf einen gewissen Grad civilizirt worden, damit sie von der westafrikanischen Republick Liberia aus, welche von amerikanischen Menschenfreunden gegründet wurde, die Bermittler der Christianisirung und Civilisirung der verwandten Stämme und so ein Segen für Afrika werden. Sie haben seit der Abschaffung der Sklaverei bedeutende Fortschritte gemacht.

Die enorme Junahme der Bevölkerung vermehrte natürlich auch das Arbeits= feld und die Gliederzal der verschiedenen Kirchen. Amerika ist das Land des Kirchenbaues, der Gemeindegründung, der Kirchenausdehnung und aller möglichen kirchlich=religiösen Experimente, wobei denn aber freilich auch viel Fanatismus, Schein und "Humbug" mitunterläuft. Es ist ein Sammelplatz sast aller Zweige der christlichen Kirche und gewärt ihnen den freiesten Spielraum für gegenseitige Abstohung und Anziehung, Bekämpsung und Versönung, für die allseitige Entsal= tung und Bewärung ihrer Lebenskräfte.

Obwol aber alle bedeutenden Elemente des kirchlich-religiösen Lebens und Treisbens der Vereinigten Staten in Europa ihre Wurzeln haben, so sind sie doch in neue Verhältnisse hineingestellt, welche denselben natürlich eine eigentümliche Gestalt geben. Dahin gehört zunächst:

- H. Die Trennung der Nirche vom Stat und die damit zusammenshängende allgemeine Religionss und Rultusfreiheit. Man muß hier aber zunächst unterscheiden zwischen der allgemeinen Regierung und den einszelnen Staten.
- 1) Der Bundesstat ober die allgemeine Regierung, welche in der Stadt Washington ihren Sitz hat, war von Ansang an bloß auf das politische Gebiet beschränkt und von allen inneren Angelegenheiten der einzelnen Staten



und beginnt jede Sikung mit Gebet. Der Präsident crwält Kapläne für die Armee und Flotte. Präsident Taylor resommandirte wärend der Cholera 1849 einen allgemeinen Buß= und Bettag, der auch durchs ganze Land gehalten wurde. Wärend des Bürgerkriegs nach der Ermordung Lincolns (1865) und nach dem Tode Garsields (1881) wurden ebenfalls solche Bettage geseiert. Ebenso erlassen die Gous verneure der einzelnen Staten sast in jedem Jare die Aussorderung zur religiösen Feier eines allgemeinen Dans und Bettages im November. Sind solche Proklamationen auch gewönlich in sehr allgemeinen Ausdrücken abgesasst und bloße Accos modationen an die herkömmliche Sitte, so beurkunden sie doch unzweideutig das Borhandensein des religiösen Volksgeistes, der durch die Trennung von Kirche und Stat keinen Abbruch leidet. Vielmehr muß man sagen, dass Christenstum gerade darum im amerikanischen Bolkscharakter so ties gewurzelt ist, weil es keine polizeiliche Zwangssache, sondern der freien Überzeugung überlassen ist.

2) Was die einzelnen Staten betrifft, so sind in diesen jest allerdings die beiden Gebiete ebenfalls getrennt. Das war aber nicht in allen von Anfang an der Fall. Auch ist die Trennung andererseits nicht eine Folge der Unabhängigkeitserklärung von England. In einigen Rolonieen bestand von ihrer ersten Entstehung an Gewissens= und Aultusfreiheit, nämlich in Maryland, gegründet 1634 von bem katholischen Lord Baltimore, zunächst als ein Afgl für bedrückte englische Katholiken; in Rhobe = Island, zuerst angesiedelt 1636 von dem baptistischen Prediger Roger Williams, der wegen seiner Unsichten über die Taufe aus Massachusetts vertrieben wurde; und in Pennsylvanien, welches 1680 von dem Quater William Benn von der englischen Arone für eine Schulbforderung acquirirt und eine Heimat für seine verfolgten Glaubensbrüder, aber bald auch für lutherische, reformirte, bischösliche und andere Christen wurde. Diese drei Männer sind daher die ersten Bertreter des christlichen Toleranzprinzipes auf amerikanischem Boben. Bei allen aber ruhte dasselbe nicht auf vagen, philosophischen Theorieen, noch weniger auf religiosem Indifferentismus, wie die Tolerang des 18. Jarhunderts, besonders der frangofischen Enchklopädisten, sondern auf bitterer persönlicher Erfarung der Intoleranz und auf praktischem Bedürfnis; auch war sie auf die verschiedenen Formen des christlichen Bekenntnisses bes schränkt und schloss den Unglauben und die Blasphemie vom Genusse der bür= gerlichen Rechte aus. In den anderen und zwar gerade in den ältesten Kolos nieen bagegen waren Stat und Rirche anfangs eng mit einander verbunden. In Massachusetts und den übrigen Kolonieen von Neu-England, mit Ausnahme bon Rhode-Jiland, mar ber puritanische Nongregationalismus bie Stats: religion und machte nach judischenkratischen Grundsätzen die bürgerlichen Rechte von einem bestimmten religiösen Bekenntniffe abhängig. Daber er nicht nur bie römische Kirche gänzlich ausschloss, sondern auch gegen protestantische Diffenters bis gegen Ende des 17. Jarhunderts mit fast noch größerer Strenge verfur, als die bischöfliche Statskirche von Alt-England. Eifer für das lautere Christentum war in den Augen dieser strengen Puritaner unzertrennlich von kräftigen Maß= regeln gegen Freichrer, und die allerdings schon damals in ihrer Mitte auffeis menden Toleranzidecen wurden als ein seelengefärlicher Indisserentismus und Libertinismus, als ein chebrecherisches Liebäugeln mit dem Satan und mit ber Lüge heftig befämpft. Thomas Dudley, einer ber Hauptvertreter ber konfequen= ten Orthodoxie in Massachusetts (gest. 1653), hat in einigen carafteristischen Berfen bie Tolerang icharf gegeißelt.

Demgemäß wurden Roger Williams und andere Baptisten, sowie die Anshänger der antinomistischen Anna Hutchinson aus Massachusetts verbaunt. Die Duäster, die übrigens freilich bei ihrem ersten Auftreten in Neuschgland zwischen 1638 und 1660 einen maßlosev Fanatismus kundgaben, vor Gericht, in Kirchen und auf Straßen von Boston und Salem (eine Duäkerin Namens Deborah Wilson sogar in puris naturalibus) ihren Weheruf gegen alle geistliche und weltliche Obrigskeit riesen und mit ungestümem Eiser Versolgung und Märthrertum provozirten, wurden mit öffentlicher Auspeitschung, Abschneidung der Ohren, Durchboren der Zunge und zuletzt sogar (nach einem Beschlusse von zwölf gegen els Stimmen in



Wärend auf der einen Seite das kirchlich-religiöse Leben im Allgemeinen viel freier und ungebundener in Amerika ist als in Europa, so ist es auf der ans dern Seite innerhalb der einzelnen Religionsgemeinschaften schärfer abgegrenzt und umzäunt, als in den die ganze Bevölkerung eines Landes umfassenden Statstirchen. Die nordamerikanischen Kirchen sind orthodoxer und bekenntnistreuer, als ihre Mutterkirchen in Europa.

Sobann folgt aus jener Trennung notwendig auch das Wegfallen aller Statsunterstützung und Statsabgaben für religiose Zwecke (mit Ausnahme ber wenigen oben berürten Galle für die Armee und Flotte und für die Gefängniffe, beren Seelsorger aus ber Statskasse besoldet werben). Die Rirche ist mithin für die Erhaltung und Förderung ihrer Anstalten und Operationen gänzlich, wie in den drei ersten Jarhunderten, auf die freiwilligen Opfer ihrer Glieder und Freunde angewiesen. Zwar gibt es einzelne Gemeinden (wie die bischöfliche Trinity Church, die hollandisch=reformirte Collegiate Church in der Stadt New- Port), welche von älteren Beiten her bedeutende Silfsquellen haben. Auch find die meiften Prediger= seminare und andere von der Kirche gegründete wissenschaftliche Anstalten gang ober teilweise fundirt. Aber diese Stiftungen selbst ruren meift von Privatpersonen her und bilden die Ausnahme. Die große Masse der Geistlichen hängt durchaus von regelmäßigen Beiträgen ber Kirchenganger ober von bem Ertrage ber Stulrente ab. Diefe Beiträge belaufen sich für den Ginzelnen, je nach ben Bermügensumständen und dem Grade der Freigebigkeit, von einem bis auf 500 Dollars järlich, wozu dann noch eine Anzal von Rolletten für allerlei woltätige Zwecke und Anstalten, wie Bibel-, Traktat- und Missionswesen, Seminare und Kollegien 2c. kommen. Es gehört zum guten Tone, eiwas zur Erhaltung und Förderung des Chriftentums beizutragen. Die durchschnittliche Besoldung der Geistlichen in den Bereinigten Staten beläuft fich auf 700 Dollars, die der theologischen Professoren auf 1000 Dollars, boch haben einige Prediger in großen Städten 10,000 (Gerr Beecher in Brofinn und zwei oder drei Prediger in New-York ungefär 20,000) Dollars. Accibentien, außer für Trauungen, find in englischeprotest. Gemeinden nicht gebräuchlich. weil sie ben Handlungen ber Taufe, Konfirmation, Beerdigung zc. einen handwerks= mäßigen und lonsüchtigen Charafter aufdruden. In den meisten dentschen und römisch= katholischen Gemeinden dagegen ist die alte Sitte beibehalten und bildet nicht selten eine Hauptquelle der Einnahme. Ganz falsch ift die in europäischen Blättern zuweilen erhobene Beschuldigung, dass in Amerika die Prediger bloß für einen bestimmten Termin gemietet werden, wie Londiener. Das kommt wol bisweilen in independenten Gemeinden, ober vielmehr in zusammengelaufenen Haufen beutscher Rationalisten vor, wird aber in keiner respektabeln Airchengemeinschaft geduldet. Auch ist es eine Berleumbung, die amerikanischen Prediger einer fklabischen Abhängigkeit von ihren Gemeinden zu zeihen; vielmehr wird ein Geiftlicher im All= gemeinen in dem Grade geschätt, in welchem er als ein echter Diener Christi one Menschenfurcht und Menschengefälligkeit und im steten Bewusstsein seiner hoben Verantwortlichkeit für die ihm anvertrauten unfterblichen Seelen seine Vilicht tut.

Das Freiwilligkeitsstystem fürt allerlei Plackereien und Unannehmlichkeiten, befonders in neuen Emigrantengemeinden, mit sich, die noch an das europäische Bevormundungs und Versorgungssystem gewönt sind, und ladet den Synoden und anderen kirchlichen Versammlungen eine Masse unerdaulicher sinanzieller Geschäfte auf. Allein es weckt auch auf der anderen Seite individuelle Tätigkeit und Freigebigkeit und erhöht die Teilnahme der Geber an allen kirchlichen Ansgelegenheiten, sodass man hier im guten Sinne das Wort anwenden kann: wo ihr Schatz ist, da ist auch ihr Herz. Dies zeigt sich tatsächlich in der Masse von Kirchen, Geistlichen, kirchlich-religiösen Gesellschaften und Anstalten, die järlich vom Publikum erhalten werden oder neu ins Leben treten. Man rechnet, dass im Durchschnitt wenigstens ein Prediger auf 1000 (nach Baird auf 900) Seelen komme. Aber freilich sindet da ein großes Missberhältnis statt. Im Allgemeinen sind die Irländer und Deutschen am sparsamsten mit Predigern versorgt, weil die

Bunahme ber geiftlichen Kräfte mit ber Einwanderung von Irland und Deutsch=

land nicht Schritt halten fann.

Jedenfalls ist dieses freie, sich selbst regierende und selbst erhaltende Christentum und Kirchentum die am meisten charakteristische Erscheinung und der Ruhm der Bereinigten Staten, und bildet ein neues Blatt in der Kirchengeschichte.

IV. Was die einzelnen Kirchengemeinschaften betrifft, so können wir uns unmöglich auf eine ausfürliche Schilderung auch nur der wichtigsten berselben einlassen. Auch ist dies um so weniger nötig, da diese Enchklopädie besondere Artikel über Baptisten, Kongregationalisten, Puritaner, Presbyterianer, Wethodisten, Mormonen z. bringt. Einige Winke zur Orientirung mögen daher

genügen.

Fast alle amerikanischen Denominationen oder Kirchengemeinschaften sind europäischen Ursprungs. Was aber in der alten Welt durch geographische und politische Grenzen geschieden ift, findet fich in der neuen unter derselben Regierung und auf demselben Terrain vereinigt. In England gibt es übrigens eben= soviele Kirchen und Setten, als in ben Bereinigten Staten, nur mit bem Unterschied, dass bort die bischöfliche Kirche die Nechte und Vorzüge einer Statskirche hat, welcher die anderen Denominationen als Dissenters gegenüberstehen und vor dem Gesetz und im geselligen Leben untergeordnet sind. Wo es keine Statskirche gibt, da gibt es teine Diffenters. Auch der Unterschied von Kirche und Sette ift in Amerika ein schwimmender und hat keine rechtliche, sondern bloß eine theologische und historische Bebeutung. Die Kirchen und Setten stehen alle auf gleichem Juge vor bem Gesetz, sie find alle gleich unabhängig vom Stat und gleichmäßig auf das Prinzip der Selbsterhaltung verwiesen, womit das Recht der Selbstregierung verbunden ift. Die wichtigften Denominationen find in allen größeren Städten vertreten. Die Stadt New-Port 3. B. hat bei einer Einwonerzal von 1,206,590 ungefär 500 Gemeinden mit ebensovielen Kirchengebäuden, Rapellen und Betlotalen. Darunter ist selbst die orthodoge russische Kirche vertreten.

Man tann die amerikanischen Denominationen in drei Gruppen verteilen:

- 1) Die evangelischen Nirchen, d. h. solche, welche sich zu den Grundlehren der Resormation bekennen und die Bibel als die alleinige Richtschnur bes Glaubens und Lebens acceptiren. Sie bilden die Hauptmasse der christlichen Bebül= terung und besitzen ben größten Ginfluß auf das Boltsleben. Die Methodiften und Baptisten sind die zalreichsten besonders in ben niederen Ständen und in den süblichen Staten. Die Presbyterianer, Kongregationalisten und Episkopalisten haben am meisten Intelligenz, theologische Bildung und geselligen Einfluss in den mittleren und höheren Ständen. Die bischöfliche Kirche ist die alteste und verhältnismäßig reichste, und datirt von der Ansiedlung Virginiens a. 1607. Zunächst kommt die holländischeresormirte Kirche seit der Entdedung des Hudson und Manhattan Island (jett New-Port), 1609. Dann die Buritaner ober Kongregatio= nalisten seit der Landung der Pilgerväter in Plymouth, 1620. Die Quaker das tiren von der Ansiedlung Pennsplvaniens unter William Penn, 1680. Die Methobisten gründeten die erfte selbständige Gemeinde a. 1766. Die deutschen Rirchen stammen aus der Mitte des vorigen Jarhunderts, und sind allmählich teils weise englisch geworden, werden aber immer wider durch die Einwanderung verstärkt. Unter biesen ist bie lutherische Rirche bei weitem bie zalreichste; bann kommt die beutschereformirte, die evangelisch-unirte Kirche, und die Brüdergemeinde. Ein beträchtlicher Teil ber Deutschen gehort ben verschiedenen Methodistenfirchen an, welche auch im deutschen Mutterlande missioniren.
- 2) Die römische katholische Kirche war vor hundert Jaren ganz unbes deutend, ist aber in dem letzten halben Jarhundert durch die enorme Einwans derung von Irland und Deutschland sehr stark gewachsen, so das sie jetzt etwa den achten Teil der Gesamtbevölkerung in Anspruch nimmt, also numerisch stärker ist, als irgend eine andere Denomination, dessen ungeachtet wird behauptet, dass ihre Zunahme nicht im Verhältnis sieht zu der katholischen Einwanderung, welche 47 Prozent, also beinahe die Hälste der totalen Einwanderung umsasst.

- 3) Die heteroboxen Gemeinschaften, welche die ökumenischen Symbole verwersen und neue Banen einschlagen. Dahin gehören die Unitarier, welche in Boston und Cambridge ihren Hauptsitz haben und sich durch litterarische Bildung und philanthropische Bestrebungen vorteilhaft außzeichnen; die Universalisten, welche die Widerbringung aller Dinge zu einem ihrer Glaubenkartikel machen, und die Swedenborgianer, welche die neuen Offenbarungen des skandinavischen Schers und seine Erklärung des tieseren Schriftsinnes gläubig annehmen.
- V. Theologische Bildung. Diese ist in verschiedenen Kirchen sehr verschieben, aber im Allgemeinen in rascher Zunahme begriffen. Sie wird gepflegt in Prediger-Seminaren, welche, wie die Kirchen felbst, durch freiwillige Beiträge fundirt und erhalten werden. Jede respektable Ronfession hat ein oder mehrere folder Anftalten, beren Bal sich jett auf nahe an hundert beläuft. Die ältesten und bedeutendsten sind in Andover, Cambridge, New-Haven, New-York (das presbyterianische Union Seminary und das bischösliche General Theol. Seminary), Princeton, New-Brunswick, Mabison, Rochester, Philadelphia, Cincinnati und Chicago. Die Fakultäten umfassen von drei bis sieben regelmäßige Professoren; die Zal der Studenten erreicht in einigen die Höhe von 130; die Bibliotheken von 5000 bis 30,000 Bänden. Der theologische Kursus dauert drei Jare und umfast fast alle auf deutschen Universitäten gelehrten Fächer. Eine ziemliche An= zal von Randidaten (besonders Presbyterianer und Rongregationalisten) setzen ihre Studien in Deutschland fort, meist in Berlin und Leipzig. Prof. Dr. Weiß von Berlin schrieb mir neulich, er habe nie aufmertsamere und eifrigere Schüler gehabt, als die Amerikaner. Überhaupt hat die deutsche Theologie und Wissen= schaft einen sehr großen Einfluss. Die bedeutendsten exegetischen, kirchengeschicht= lichen und dogmatischen Werke — von Meander, Gieseler, Olshausen, Tholuck, Keil, Delitsch, Ewald, Bleck, Ebrard, Meyer, Jul. Müller, Dorner, Lange find ins Englische übersett und haben zum Teil großen Absat. Auf praktische Begabung und sittlich=religiösen Charafter wird hier größeres Gewicht gelegt, als in Statstirchen. Man erwartet von jedem Studiosus der Theologie, dass er ein bekehrter Mensch sei und das Predigtamt aus reinen und uneigennützigen Motiven gewält habe. Ein Geistlicher, ber nicht glaubt und übt, mas er prebigt, kann sich nicht halten. Jebe Borlesung wird mit einem kurzen Gebete be= gonnen, und jeder Tag mit einem gemeinsamen Gottesdienste beschlossen. Unter ben amerikanischen Theologen, die einen europäischen Ruf (wenigstens in England) haben, nennen wir Jonathan Edwards, Edward Robinson, Moses Stuart, Charles Hodge, J. A. Alexander, Park, H. B. Smith, Abbot, Channing und Bushnell. Mit der Zeit werden amerikanische theologische Werke auch in Deutsch= land Eingang finden, wie sie ihn in England und Schottland bereits längst gefunden haben.
- VI. Statistik. Der ofsizielle Censusbericht von 1880 ist noch nicht im Drucke erschienen, mit Ausnahme von einigen Resultaten. Statt bessen gebe ich zwei Berichte, die ich selbst aus den kirchen Kalendern und Jahresberichten der verschiedenen Kirchen mühlam gesammelt habe. Die erste Tabelle veranschauslicht das Wachstum der wichtigsten Denominationen innerhalb des ersten Jarshunderts der Bereinigten Staten, die zweite gibt die Zalenverhältnisse im Jare 1880. Für die letzlere habe ich auch Appleton's "Annual Cyclopäedia and Register of Important Events of the Year 1880" (N. York 1881) konsultiet. Kleine Sekten sind übergangen. Ebenso die Mormonen, deren Zal verschieden zwischen 100,000 und 200,000 geschätt wird.

| Statist                                           | if bon 17        | 76                | und 187             | 7 6.                 |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Denominationen<br>Baptisten aller Arten           | Gemeinben<br>872 | Geistliche<br>722 | Gemeinden<br>22,924 | Geistliche<br>13,779 |
| Kongregationalisten                               | . 700            | 575               | 3,509               | 3,333                |
| Epistopale (kein Bisch. bis 1790 1876: 71 Bisch.) | 200              | 150               | 4,000               | 3,216                |

| Denominationen                 | Gemeinben | Beiftliche | Gemeinben | Beiftliche |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Freunde (Quater)               |           | 400        | 885       | 865        |
| Lutheraner (1786)              | . 60      | 25         | 4,623     | 2,662      |
| Methodisten aller Arten        | . —       | 24         | 40,000    | 20,453     |
| Brüdergemeinde (Moravians) .   | . ?8      | ? 12       | 75        | 75         |
| Presbyterianer (Generalberfamm | [.        |            |           |            |
| bon 1788)                      | . 419     | 177        | 5,077     | 4,744      |
| Reformirte hollanbische        | . 100     | 40         | 506       | 546        |
| Reformirte, beutsche           |           | 12         | 1,353     | 644        |
| Römische Katholiken            | . ? 52    | ? 26       | 5,046     | 5,141      |
| Universalisten                 | . 1       | 1          | 867       | 689        |

## Rirdlice Statistit von 1880.

| Denominationen                        | Gemeinden | Brediger | Gigentl. Glieber (Rommunifanten.) |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|
| Baptisten:                            |           | 4        |                                   |
| a) Baptisten (reguläre)               | 24,794    | 15,401   | 2,133,044                         |
| b) Baptisten (andere)                 | 5,732     | 5,338    | 554,187                           |
| Kongregationalisten                   | 3,670     | 3,585    | 382,920                           |
| Epistopale (63 Bischüse)              | 2,996     | 3,369    | 345,841                           |
| Freunde (Quater)                      | 900       | 860      | 70,000                            |
| Lutheraner                            | 5,553     | 3,132    | 944,860                           |
| Methodisten:                          | ·         | ·        | ·                                 |
| a) Bischöfliche Methodisten bes Nor-  |           |          |                                   |
| bens (12 Bischose)                    | 20,000    | 12,096   | 1,564,105                         |
| b) Andere (im Guben und nicht=        |           |          |                                   |
| bischösliche)                         | 12,000    | 11,886   | 1,718,092                         |
| Brübergemeinde (4 Bischöse)           | 82        | 82       | 9,407                             |
| Presbyterianer:                       |           |          |                                   |
| a) Generalsynode des Nordens .        | 5,489     | 5,044    | 578,671                           |
| b) Generalspnode des Südens .         | 1,878     | 1,117    | 114,578                           |
| Reformirte, Epistopale (6 Bischöse) . | 69        | 61       | 7,000                             |
| Reformirte, holländische              | 510       | 545      | 80,208                            |
| Reformirte, beutsche                  | 1,405     | 748      | 155,857                           |
| Römische Katholiken (52 Bischöse) .   | 5,589     | 5,750    | 6,375,630 *)                      |
| Second Adventists (Unhänger bes       |           |          |                                   |
| zweiten Abvents)                      | 80        | 120      | 10,000                            |
| Swedenborgianer                       | 115       | 100      | 5,000                             |
| Unitarier                             | 358       | 401      |                                   |
| Universalisten                        | 889       | 3        | 33,579                            |

VII. Litteratur. Eine allgemeine und quellenmäßige Nirchengeschichte der Bereinigten Staten ist noch ein Desideratum. Die Geschichtswerke von Bancrost (History of the United States), Hildreth, Brhant, Palfrey und von Holst beschäfztigen sich sast ausschließlich mit dem politischen und nationalen Leben und erwänen die kirchlichen Verhältnisse nur gelegentlich, am meisten in der Kolonials Periode, wo die religiösen Motive der Einwanderer start in den Vordergrund traten. Was die deutschen Kirchengeschichten über Amerika melden, ist äußerst lückenhast und einseitig (Gieselers Kapitel im letzen Bande sogar eine Karristatur).

1) Allgemeine Werke, welche die gegenwärtigen Zustände schildern, aber keine eigentliche Geschichte geben: Robert Baird, Religion in America; or an account

<sup>\*)</sup> Nach dem offiziellen Bericht bes tatholischen Kalenbers 1881: 60 Bischöse, 5,975 Gemeinden, 6,366 Prediger, 6,370,858 Gemeindeglieber.

of the origin and present condition of the Evangelical Churches in the United States with notices of the unevangelical denominations, II. Edit., New York 1856. Eine fleißige, aber trodene und farblose Sammlung von historischem Raterial und statistischen Notizen. Rupp-Weinbrenner, History of all the relig. denominations in the U. St., II. Edit., Harrisburg, Pa. 1848. Sier erzält jede Sette burch einen ihrer Gründer oder Bertreter, z. B. die Mormonen durch Jo. Smith, ihre eigene Geschichte, meist in eulogistischem Stile. W. Sprague, Annals of the American Pulpit, or Commemorative Notices of Distinguished American Clergymen of various Denominations; with Historical Introductions, N. York 1857 sqq., 9 Banbe (noch nicht vollendet). Wichtig für die Geschichte ber amerikanischen Kanzelberedtsamkeit und Biographie. Philipp Schaff, Amerika; Die politischen, sozialen und firchlich-religiosen Bustande der Bereinigten Staaten ven Nordamerika mit besonderer Rücksicht auf die Deutschen, Berlin 1854; basselbe in engl. Ubersehung, Newsyork 1855. (Der zweite Teil enthält eine Schilberung ber meisten Kirchengemeinschaften.) Bon bemfelben Berfasser: Der Bürgertrieg und das christliche Leben in Amerika (3. Aufl., Berlin 1865); und : Bericht über das Christentum in Amerika, in den Verhandlungen der siebenten Generalber: sammlung der Evang. Alliance in Basel, 1879, S. 126—201.

2) Die Geschichte ber einzelnen Denominationen lernt man am besten aus Monographieen kennen. Wir nennen Hodge und Gillette, Uber die Presby: terianer; Bangs und Stevens, Aber die Methodisten; Sall, Bunchard, Bacon u. Dexter, Uber die Mongregationalisten; Bactus, Uber die Baptisten; Wilbersone, Hawks u. Perry, Uber die Epistopalisten; Hazelius, Schmuder und Mann, Uber die Lutheraner; Corevin, Uber die hollandisch Resormirten; Meyer, Harbaugh und Hensler, Uber die Deutsch-Resormirten; Gunnison, Olshausen, Richard J. Burton (The City of the Saints, 1852); Stenhouse (Rocky Mountain Saints, 1873). Uber die Mormonen. Sehr viel lehrreiches, besonders biographisches Material findet sich in der zehnbändigen Cyclopaedia von Mc Clintock und Strong (News Pork 1867 — 1881). Zwei Supplementbande sind in Aussicht gestellt. Die vies Ien europäischen Reiseberichte über Amerika muffen mit großer Borficht benütt werden, da sie häufig bei ganz zufälligen und vorübergehenden Erscheinungen verweilen und selten ein treues Bild von dem religiösen Nationalleben liesern Man tann auch die Warheit zur Lügnerin machen, wenn man die Ausnahme als Regel und ein Giftgewächs als normales Landesprodukt darstellt.

Philipp Sheff.

Normaljar, f. Annus decret. Bb. J. S. 431.

Norwegen (Norge, schwedisch Norrige). Nirchliche Statistik. Das früher bänische, im Frieden von Niel den 14. Jan. 1814 an Schweden abgetretene, aber mit einer eigentümlichen konstitutionellen Versassung (dem sog. Eidsvolder Grundgeset \*) und großen Freiheiten ausgestattete, beinahe unabhängige Königreich, den westlichen und nördzlichen Teil der standinavischen Halbinsel einnehmend, hat einen Umfang von 5,760 D. Meilen (oder 316,694 D. Niloz Metern), welche aber schwach bevöllert sind (5 Einwoner auf 1 D. Niloz Mt.). Nach der neuesten Volkszälung (1876) beläust sich die Einwonerzal auf 1,802,172.

In konfessioneller Hinsicht hat die lette Bolkstälung folgende Resultate ersgeben (laut dem 1878 in Christiania erschienenen Berichte):

Der Text dieses Grundgesetes nebst den wichtigsten Bestimmungen der Kommunalund Gewerbeordnungen besindet sich in Norwegen mehr, als es vielleicht irgendwo sonst der Fallist, in jedermanns Händen, wozu denn eine billige Boltsausgabe dient: "Norges Grundslov, og de samme supplereende Bestemmetser o. s. v., samt Criminalloven", Ebristiania 1844, 12°. Dasselbe bezieht sich ausbrücklich zurück auf die Reichsversammlung zu Gidsveld den 17. Mai 1814, welcher der Bersassungsentwurf von dem eben zum König erwälten dänischen Prinzen Christian, nachher. König Christian VIII. von Dänemark, vorgelegt war, und auf die Bestätigung des Gesehes, welche durch die Konvention von Moß am 4. November 1814 geschah, insolge der Union von Norwegen und Schweden.

| Lutheraner                                 | 1,794,934  |
|--------------------------------------------|------------|
| Lutherische Freikirchliche                 | 880        |
| Irvingianer (apostol. Kirche)              | 304        |
| Römische Ratholiken                        | 502        |
| Griechische Katholiken                     | 61         |
| Methodisten                                | 2759       |
| Baptisten                                  | 819        |
| Englische Episkopalisten                   | 143        |
| Mitglieder anderer reformirter Gemein-     |            |
| schaften                                   | 110        |
| Duäfer                                     | 432        |
| Christliche Diffenters one nabere Bezeich: |            |
| nungen                                     | 628        |
| Juden                                      | 34         |
| Mormonen (Heilige ber letten Tage)         | 542        |
| One Angabe einer Konfession ober Re-       |            |
| ligion                                     | 26         |
|                                            | 1,802,172. |

Konig Christian V. erklärte beim Antritte feiner Regierung (im 3. 1670) das fraft seiner absoluten Gewalt für das Königreich Dänemart (f. d. Art. Bb. III, S. 455) publizirte Grundgeset als zugleich für Norwegen auf ewige Zeiten geltend. Diesem Gesetze zufolge war "bie evangelisch-lutherische Religion" die einzige, welche im Lande geduldet werden follte, so dass es auch hier eine Statsreli= gion und eine betreffs ihrer Berwaltung ganglich ber Arone (nämlich ber banischen) untergebene Statsfirche gab. Erst in neuester Zeit hat sich bas mit Schweben in Union stehende Norwegen auch anderen Religionen und Konfessionen geöffnet, obgleich ein Austritt aus ber lutherischen Rirche noch in ber erften Sälfte dieses Jarhunderts Landesverweisung zur Folge hatte. Wenn nun neuerdings auch der Grundsatz der Tolerang mehr und mehr zur Geltung gekommen ift, so ift boch teineswegs die Freiheit, welche in burgerlicher Sinsicht durch die Berfaffung von 1814 eingefürt worden ift, auch ber Bolkstirche zugute gekommen. Diese ift nach wie vor in Abhängigkeit vom State. Eine Berfaffung, nach welcher bie Rirche ihre Angelegenheiten selbst zu verwalten und mit gesetzebender Kraft firch= liche Ordnungen ins Leben zu füren berechtigt mare, besteht nicht. Bedoch bewärt es sich hier, bass auch eine statlich gebundene Rirche, wenn anders nur Wort und Saframent in rechter Ubung find und Gottes Beift in ben Bergen, Baufern und Gemeinden sein Bert bat, sich in einem erfreulichen Buftanbe befinden, Strome bes Segens über bas Boltsleben hin ergießen und fich als eine Dacht im Bolte erweisen fann. Bon ber altherkommlichen engen Berbindung von Stat und Kirche, welche lettere in den Anfängen ber Geschichte bes Landes eine maß= gebenbe Bebeutung hatte, zeugt noch heute ber Umftand, bafs Norwegens ftat= liche Einteilung fich nach ben 6 firchlichen Stiften richtet, beren jedes noch immer seinen, ber Regierung verantwortlichen Bischof hat. In ber Regierung befteht aber ein eigenes Departement für Rirchen= und Unterrichtswesen (Rirchen= departement).

Die wichtigsten Bestimmungen des gegenwärtig geltenden Grunds gesetzes, welche sich auf die Stellung der Kirche beziehen, sind in solgenden Paragraphen enthalten. Der § 2 lautet: "Die evangelisch-lutherische Religion bleibt die öffentliche Religion des States. Die Einwoner, welche sich zu ihr bestennen, sind verpstichtet, ihre Kinder in derselben zu erziehen. — Jesuiten und Münchsorden werden nicht geduldet. — Juden ist auch serner der Eintritt in das Reich verdoten". Ferner heißt es in § 4: "Der König soll sich jederzeit zu der evangelisch-lutherischen Religion bekennen, sie erhalten und beschützen". Nach § 9 ist der erste Alt eines die Regierung antretenden Königs eine seierliche Eidessleistung, mit welcher er vor der Reichsversammlung gelobt, der Konstitution ges

mäß zu regieren: "so wahr mir Gott helse und sein heiliges Wort". — Besonbers bezeichnend ist § 16: "Der König ordnet alle öffentlichen Kirchen- und Gots tesdienste an. alle Konvente und Versammlungen wegen Religionsangelegenheiten, und hat Ansischt darüber zu süren, dass die öffentlichen Lehrer der Religion die ihnen vorgeschriebenen Normen besolgen". — Den streng statsfirchlichen Charakter trägt auch § 92: "Zu Ämtern im State dürsen nur solche norwegische Bürger ernannt werden, die sich zur edangelisch-lutherischen Religion bekennen". — Endlich verdient hier auch §. 100 Erwänung: "Drucksreiheit dars statssinden. Riemand kann wegen irgend einer Schrift gestrast werden, welches Inhalts sie auch sein möge, die er drucken oder herausgeden läst, es sei denn, dass er vorsählich vder öffentlich Ungehorsam gegen die Gesehe, Geringschähung der Religion, der Sittlichkeit, oder der konstitutionellen Machthaber, Widersehlichkeit gegen die Besehle derselben, entweder selbst an den Tag gelegt oder Andere hiezu ausgesordert hat, oder auch salsche und ehrenkränkende Beschuldigungen gegen jemand vorgebracht hat. Freimütige Außerungen über die Regierung sowie über

irgend einen anderen Gegenstand sind Jedem erlaubt". —

Später hat bas Gesch folgende Modifikationen erfaren. Am 21. Juli 1851 erhielten Juben bie Erlaubnis, im Reiche zu wonen. — Schon früher, am 16. Juli 1845 wurde ein Dissentergesetz erlassen, welches bestimmt: dass andere Konsessionsverwandte, innerhalb der Grenzen des Geseites und der Ehrbarkeit, freie Religionsubung haben sollen und Gemeinden bilben durfen unter Leitung bon Predigern und Borftebern. Diefe muffen aber, che fie anerkannt werden, geloben, die Gesete bes States zu halten. Die Diffentere find bon ben Rirchensteuern frei, mit Ausnahme derjenigen Zehnten und Abgaben, die an Grundstüden haften. Sie burfen burgerlich gultige Eben ichließen. Ihre Kinder haben bas Recht, in den Statsschulen von dem Religionsunterrichte fern zu bleiben; aber die Schule behörden sollen darauf achten, dass der Religionsunterricht nicht gänzlich verabfäumt werde. — Durch eine andere Geschesanderung ist in neuerer Zeit jene Beschränkung, nach welcher nur Lutheraner zu bürgerlichen Amtern sollten gewält werben, gleichfalls aufgehoben. — Endlich erschien am 10. Juni 1876 eine Berordnung im Sinne kirchlicher Freiheit, wie diese von der grundtvigianischen Bartei verstanden wird und insbesondere in Dänemark schon seit längerer Zeit zur Geltung gekommen ift. Es ist nämlich jedem in der norwegischen Rirche augestellten Geistlichen (mit Ausnahme ber personellen Kaplane) das Recht gewärt worden, in der Nirche jeder anderen Gemeinde, auf den Bunsch von Parochianen, einzelne Amtshandlungen zu verrichten, jedoch ausschließlich für Mitglieder ber betreffenden Gemeinde und Angehörige ber Statstirche.

Die gesetzgebende Macht, auch in firchlichen Dingen, ist geteilt zwischen zwei Faktoren, der Regierung und dem Storthing (d. h. großen Thing, Reichs- ober Ständeversammlung, aus zwei Rammern bestehend, dem Lag- und Obelsthing). Soll also irgend ein firchliches Verhältnis auf bem Wege bes Gesetzes geordnet, bezw. abgeändert werben, so ist die Bustimmung des Storthing. welches unter Umftanden in seiner Gesamtheit zusammentritt und burch Majoris tät von Zweidrittel der Stimmen die gultige Entscheidung trifft, in jedem Falle ersorberlich. Ungeachtet ber ans Republikanische grenzenden Berjassung, welche heutiges Tages ja fast überall für die Interessen der Kirche im höchsten Grade mistlich mare, ist bisher bie firchliche Entwidelung in Norwegen im gangen eine ruhige und gesunde geblieben, was bem im Bolte vorherrschenden religiösen und firchlichen Beiste zu verbanken ift. Das Storthing verhält sich, tropbem ber miberchristliche Beitgeift neuerdings auch in Norwegen teils in ber Beitungspresse, teils in öffentlichen Vorträgen u. f. w. \*) seine Organe hat, fortwärend ungemein vorsichtig und zurückgaltend, wo es sich um einen Eingriff in die bestebende firch= liche Gesetzgebung, um eine Neuerung auf biesem Bebiete handelt. Go find zwar

<sup>\*)</sup> Mehrere norwegische Dichter bes Tages, auch Dramatiker, vertreten mit französischer Leichtfertigkeit den Unglauben und ben troftlosesten Pessimismus.



birgslandschaft stehen noch einige ber vor sechs ober siebenhundert Jaren von den ersten Ansiedlern kunstvoll aus Holz errichteten, sehr eigentümlichen sog.

Stavefirchen, welche als Erbe ber Bater pietatsvoll erhalten merben.

Als Abhilfe des durch weite Entlegenheit der Kirchen und Paftorate verursachten Notstandes, zugleich um den lebhaft angeregten religiösen Bedürfniffen des Bolkes entgegenzukommen, findet im ganzen Umfange des Landes die Laien= prebigt statt. Abgesehen von ber um die Mitte des vorigen Jarhunderts ans gefangenen erwedlichen Tätigkeit ber Brubergemeinde und bem Treiben ber verichiebenen Geften, besonders der Methodisten (auch der Mormonen), ist die Laien: predigt als eine Frucht ber von Hans Hauge (f. den Artikel Bd. V, S. 646) ausgegangenen mächtigen Bewegung anzusehen. Gegenwärtig tritt sie in zwei Formen auf, als freie und als organisirte Laienpredigt. Die erstere wird von solchen Mannern geubt, welche, one im Dienste irgend eines Bereines zu steben, aus innerem Triebe und auf eigene Sand ihre Predigttouren in solchen Zeiten bornehmen, wenn sie eben von ihrem Geschäfte abkommen konnen, entweder innerhalb der Gegend, in welcher sie wonen, oder außerhalb derselben. Diese Laien= tätigkeit ist also vollkommen dieselbe, wie sie in Hans Hauges Tagen stattsand und sich bei bem Berfall bes geistlichen Amtes und ber Erstorbenheit ber Bemeinden als Bedürfnis ergab. Zweitens besteht die organisirte Laienpredigt. Diese wird von fog. Bibelboten ober Rolporteuren getrieben, welche für fürzere ober längere Zeit von Bereinen für bie innere Miffion ausgesandt und besoldet werden. Hierin besteht hauptsächlich die Wirksamkeit ber inneren Disfion in Norwegen, bas sie teils Laienprediger nach einiger, nicht immer genugender Vorbereitung, aussendet, teils Traktate und auch wol Bibeln verbreitet. Die größte Gesellichaft für innere Mission ist "die Qutherstiftung" zu Chriftiania, welche auch einen ftubirten Reiseprediger unterhält. Gine fehr beachtenswerte Wirksamkeit übt auch "die Gesellschaft für innere Mission am Stiensfjord". Dierbei ist ferner ber Berein für bie fog. Geemannsmiffion gu ermanen, welcher, mit anlichen Bereinen in Danemark und Schweben in Berbindung stehend, in auswärtigen Hafen Prediger unterhält, die sich der daselbst vertehrenden standinavischen Seefarer mit Bredigt und Seelforge annehmen. Außerbem werden auch die zalreichen auswärts, namentlich in Nordamerika anfässigen norwegischen Familien von ihrer Beimat aus mit Predigern verschen. Endlich zeigt sich ein lebhaftes Interesse für die Diffion fowol unter ben Seis den (Zulus in Afrika) als unter den Juden. Stavanger ist die Stadt, wo die äußere Mission ihre stärkste Vertretung findet.

Die Universität zu Christiania hat eine aus fünf ordentlichen Professoren bestehende theologische Fakultät, in welcher lebendige Gläubigkeit bei entschieden lutherischekonfessioneller Richtung heimisch ist. Daneben besteht ebendaselbst ein prattischetheologisches Seminar mit fünf Lehrern. Auch eine Studentonherberge, Privatstiftung des im Jare 1878 gestorbenen trefflichen Kandis baten B. Barem, feit 1876. Diefe Unftalten, wie bas hühere Schulmefen ("bie gelehrten Schulen"), stehen unter birekter Aufsicht bes Kirchenbepartements. Das Volksschulwesen ist über bas ganze Land verbreitet, wenn auch in ben ländlichen Distrikten meistens auf den einfachsten Elementarunterricht (im Lesen und der christlichen Lehre) beschränkt, und wird zum teil, nämlich um der weit zerstreut und fast vereinzelt wonenden Bauernfamilien willen, durch Bander: schullehrer besorgt. Dasselbe steht aber in jeder einzelnen, sei es städtischen ober ländlichen, Gemeinde unter ber Verwaltung einer bom Gemeindevorstand ernannten "Schultommiffion, beren beständiger Borfigender ber erfte Beifiliche bes Mirchipiels ift. Die höhere Behörde für bas Boltsschulwesen ift in jebem ber sechs Stifte die Stiftsbirettion, welche aus bem Bischof des Stiftes, bem Amtmann (in bem Hauptorte des Stiftes refibirend) und bem burch königliche

Ernennung für bas Stift angestellten "Schuldirektor" besteht.

Die Armenpflege ist durch Gesetz geordnet. Jede Gemeinde auf dem Lande wie in der Stadt bildet einen Armenbezirk, dessen Arme sie durch die Wittel, welche nach dem Vorschlage der "Armenkommission" des Distrikts auf die



Periog.

stisstete Dagobert im 7. Jarhundert die Abtei St. Denys. Er ist vorzugsweise Frankreichs Schutheiliger; 11) Eustachius, s. d. Art. Bd. IV, S. 404; 12) Kastharina, von den Griechen äeixa Japivá genannt, s. d. Art. Bd. VII, S. 624; 13) Acastius oder Achatus, Bischof von Antiochien, mit dem Beinamen Agathangelos, Märthrer unter Decius; 14) Barbara, s. den Artikel Bd. II, S. 94.

Rotter. In der Reihe hervorragender Persönlichkeiten des Klosters St. Gals len tritt der Name Notter mehrsach hervor, one das sich ein bestimmter Zusams menhang der einzelnen Individuen untereinander klar nachweisen ließe. Einer der St. Gallen selbst überragenden Berge, der südöstlich stehende, auf dessen Ende jest das Frauenklösterchen Nöggersegg steht, hieß geradezu der Notkersberg (Ekkeh.

IV. Cas. s. Galli, c. 29).

Notter Balbulus, ber erste ber berühmten Monche bieses Namens, stammt in genügend erkennbarer Beise aus ber Thurgegend süblich von Bil, von Jonswil, wo sein Bruder, der Schultheiße Othere, als angesehener Mann wonte, wo wider in der Mitte des 10. Jarhunderts ein Notker als Baffus und Wogt des Klosters St. Gallen lebte (erst ein späterer lügenhafter Autor des 13. Jarh.'s, Effehart V., lafst in seiner total wertlosen Vita s. Notkeri ben Notter von Elgg abstammen). Wol um 840 geboren, hat Notker in St. Gallen, wo er nur die untergeordneteren Amter eines Bibliothekarius und Hospitarius be-Heibete, voran als "magister" an ber Schule gewirkt. Db er babei noch ber im "Formelbuch des Bischofs Salomo III. von Constanz" hervortretende treue Lehrer und Maner des jungen Salomon, eben des späteren Abt-Bischofs und dessen Bruder Waldo, in diesem Falle also auch ber Verfasser ber Notatio über die Ausleger ber hl. Schrift sein konnte, wie Dümmler im Kommentar zu bem von ihm edirten Formelbuche annimmt, ist nicht sicher, da Salomon nur etwa zwanzig Jare jünger gewesen zu sein scheint und biefer Altersunterschied taum ausreicht, um die Außerungen jenes Briefschreibers auf Notker zurückzusüren. Bestimmt hat er bagegen das unter seinem Ramen gehende Martyrologium auf der Grund= lage des 870 durch Abo den St. Gallern geschenkten Exemplares verfast. Allein eigentlich berühmt murde Notter burch die Sequenzen, die auf das Alleluja folgenben Jubelgefänge, zu benen er bie Auregung aus einem, wol nach 862 vom Kloster Jumièges nach St. Gallen gebrachten Antiphonar gewonnen zu haben versichert, die aber erst er selbst zu einem Teile der mittelalterlichen firchlichen Poesie in reicher Weise ausbildete. Von den 44 Melodieen des St. Galler Roder Nr. 484 (Saec. X) sind 35 als ber eigentliche Ranon ber Notter'ichen Sequen= zen anzusehen, und die Bal der Notkerschen Sequenzenterte zu diesen Melodieen ist auf 41 anzusepen, ein Kern, an den sich in den Zeiten nach Notker neue Leis ftungen anfügten, und zwar so, dass man stets gerne ihm, "qui sequentias composuit", auch solche jungere Schöpfungen zuschrieb. Zwischen 881 und 887 widmete Notker die Sammlung der Sequenzen in einem interessante Aufschlüsse über seine Arbeit enthaltenden Briefe bem einflusöreichen Bischofe Liutward von Bercelli, Mangler Raiser Rarls III. hat er in diesen Sequenzentexten seine dichterische Begabung in hohem Grabe erwiesen, so ist bagegen eine im späteren Mittelalter ihm zugeschriebene Antiphone, ber burch ben Einbruck ber erschütternben Worte und bes mächtigen melobischen Klanges gewaltig wirkende Gesang Media vita one Berechtigung ihm zugeteilt worden. Eines der ausdrücklichsten Zeugnisse für die hohe Achtung, in welcher Notter ftand, ift ber Umftand, bafs gang ausnahms= weise von diesem St. Galler Monche ein Miniaturbild (jest in bem Besite ber zürcherischen antiquarischen Gesellschaft) vorhanden ift, welches, wol noch im 10. Jarhundert geschaffen, wegen seines individuellen Ausbruckes geradezu als porträtartig bezeichnet werben barf. Trop seiner Kranklichkeit erreichte der gelehrte Monch, über ben Eftebart IV. manche jum teil frei ausgeschmudte anetdotische Züge bewart hat, ein höheres Alter: er starb am 6. April 912. Man hielt ihn schon im 11. Jarhundert für einen Heiligen; boch erfolgte die eigentliche Ras nonisation, und auch diese nicht unmittelbar von Rom aus, erft 1513. — Bergl. Meyer von Knonau im Kommentar zur Ausgabe von Etteharts IV. Casus s.



Pfalmen, Hiob, wobei bas Latein die griechischen Autoren vermittelte. Der Schüler Ettehart IV. schreibt in seinen Bersen bes Liber benedictionum: De aliis eincellitis Galls und Etmars, bem Notfer die Pjalmen, Gregors Moralia zu hiob und den hiob, letteren als das lette Werk, zu bem er noch an seinem Todestage das Ende beifügte, zu. Wenn nun auch diese gesamte, von Rotter nicht einmal vollzälig aufgefürte Litteratur teilweise ichon wegen hervortretender redaktioneller Berschiebenheiten nicht auf Notter allein zurückgefürt werben barf, so verdient er doch als das unzweiselhafte, in erster Linie anregende Haupt dieser Ubersetzer schule in reichlichem Mage ben Ehrennamen Teutonicus. Denn in den Studen, wo die deutsche Absassung überwiegt, da fließt — nach Badernagels Urteil bie Rede leicht und gewandt und mit einer bisher noch nicht vernommenen Befälligkeit dahin und ist die Ubersetzung warhaft beutsch; überall ist zu sehen, mit welcher bewußten Liebe zu Werke gegangen wurde, wie es den Monchen mit dem Deutschen Ernft mar (vergl. Geschichte ber beutschen Litteratur, 2. Aufl., Bb. I, S. 100—104). Leider ist Manches von bieser Litteratur verloren. Erhalten find die Pfalmen nebit ben übrigen pfalterartigen Studen bes Alten und bes Reuen Testamentes (bei Hattemer: St. Gallens altbeutsche Sprachschäße, Dentmahle des Mittelalters, Bb. II), Aristoteles' Rategorieen und Negi courreiac, Boethius' De consolatione, von der Satira des Marcianus Capella die zwei ersten Bücher De nuptiis Philologiae et Mercurii, eine Abhandlung De octo tonis, eine nach Jüdor De Syllogismis, ein Fragment eines änlichen Werkes, ein fleines Lehrbuch der Rhetorik — mit Beispielen aus deutschen Bolksliedern — (jämtlich bei Hattemer, Bd. III). Den Brief Notkers publizirte Jak. Grimm in den Gottinger Gelehrten Anzeigen, 1835, S. 911-913). Meger von Ansuau.

Rotwehr ist ein Begriff, ber in die Jurisprudenz, Politit und Ethit eins schlägt und je nach der Berschiedenheit dieser Gebiete eine verschiedene Betrach-

tungsweise erfordert.

Juristisch angesehen ist die Notwehr ein Handeln, welches zwar die äußere Form mit strasbaren Handlungen gemein hat, aber nicht als strasbar, sondern als erlaubt, ja als berechtigt gilt. Das Reichsstrafgesethuch definirt § 53: "Not= wehr ift diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwär= tigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem Andern abzuwenden. — Die Uberichreitung (Erzess) der Notwehr ist nicht strafbar, wenn der Täter in Befturjung, Furcht oder Schreden über die Grenzen der Verteidigung hinaus: gegangen ift. — Bgl. Schwarze, Kommentar zum Reichsstrafgesetbuch, 3. A., 1875, S. 242 ff. Die Motive bes Besethes bestimmen als Gegenstände, auf welche der rechtswidrige Angriff sich richtet und welche durch die Notwehr verteidigt werden: Leib, Leben, Ehre, Bermögensgegenstände. — Gegenwärtig ift der Angriff, wenn er begonnen hat oder unmittelbar bevorsteht; der Bedrohte ift nicht verflichtet, ihn abzuwarten, ehe er zur Gegenwehr schreitet. Die Notwehr kann bis zur Tötung bes Angreisers gehen, one Hücksicht auf ben Wert bes angegriffenen Gutes. Der Erzest, die Uberschreitung bes erfor : berlichen Maßes der Gegenwehr, schließt culpa in sich, wird aber vom Geset ftraflos erklärt in Anbetracht bes burch ben Angriff bewirkten Gemütszustandes Hinwiderum ift aber gegen den Erzess Notwehr des ersten Andes Bedrohten. greifers zulässig. ---

Auf die Schwierigkeit der Begrenzung des Begriffs der Notwehr macht Trendelensburg, Naturrecht auf Grundlage der Ethik, 2. A., § 56, aufmerksam. Als Beispiel, wie nicht einmal das Moment des "rechtswidrigen Angriffs" seststehe, fürt er den Fall eines slüchtigen Stlaven an, der in Verteidigung seines Lebens und seiner Freiheit den ihn versolgenden Herrn tötet. Geschieht das im Bereich eines Stlavenstates, so soll er einen Mord verübt; geschieht es zwei Schritte jenseits der Grenze in einem freien Stat, der die Stlaverei nicht duldet, so ist seine Handslung gesetzlich geschütte Notwehr. — Die Ausgabe der Jurisprudenz bezeichnet Trendelenburg so: "wo die Gesar beginne, damit die Notwehr nicht zu spät komme, wo die Verteidigung aushöre, damit sie nicht selbst Unrecht werde, was



geschlossen und bas bebrohte Gut für Leben und Ehre von unersetzlichem Werte sein.

Die Bibel enthält kein Berbot ber Notwehr. Matth. 5, 38 f. kann nicht hieher gezogen werden. Erod. 22, 2. 3 ist keine sittliche Borschrift, sondern eine Regel des mosaischen Rechts gegeben. Das Eingreisen des Petrus in Gethsemane war in seinem Sinne berechtigte Notwehr; der besondere Grund ihrer Zurückweis

fung seitens bes Herrn leuchtet von selbst ein. -

Sittliche und rechtliche Auffassung gehen in dieser Sache augenfällig ause einander. Das Ariminalrecht kennt keine Pslicht der Selbsterhaltung. Selbste mordversuch, Farlässigkeit, die nur das eigene Leben bedroht, wird vom Gesetz strassos gelassen; ebenso der, welcher die Notwehr versäumt und dadurch selbst zu Schaden kommt oder andere geschädigt werden lässt. In allen diesen Beziehungen schärft die Moral das Pslichtbewusstsein. Umgekehrt dehnt das Recht den Bereich des Erlaubten viel weiter aus und macht dem Afselt in der Notzwehr Zugeständnisse, die vor dem sittlichen Urteil unhaltbar erscheinen.

Rarl Burger.

Rourry, Nicolas Le, einer ber Benediktiner von Saint-Maur, murbe geboren 1647 zu Dieppe in der Normandie, erhielt seine erste gelehrte Bilbung in ber Schule ber Bater bes Oratoriums und trat 1665 zu Jumièges in ben Benediktinerorden. Bald nahm er an ben großen Arbeiten der Mauriner teil; im Kloster Bonnenouvelle schrieb er die Borrebe zu Garets Ausgabe bes Cassiobor (1679); in der Abtei S. Duen zu Rouen arbeitete er mit Duchesne und Bellaise an der Herausgabe des Ambrosius, welche er erst später zu Paris mit Jacques Du Frische vollendete (1686 und 1690, 2 Bde., Fol.). Sein Hauptwerk sollte die litterärshistorische Bearbeitung der in die zu Lyon erschienene Bibliotheca Patrum maxima aufgenommenen Autoren sein. Dieses weitläufige Unternehmen vermochte er jedoch nicht zu Ende zu füren; sein durch treffliche Kritik ausgezeichneter Apparatus ad Bibl. max. etc. umfast nur die Schriftsteller ber vier ersten Jarhunderte; nachdem er ihn 1694 zu Paris, 2 Bände, 80, herauss gegeben, gab er ihn in neuer, vollständigerer Geftalt, 2 Bande, Fol., 1703, 1715. Im J. 1710 veröffentlichte er die Schrift de mortibus persecutorum nebst einer Abhandlung, in der er dieselbe dem Lactantius abzusprechen sich bemüht (Baris, 8°). Diese Ansicht wurde damals schon, obwol mit mehr Leidenschaft als Gründlich= keit, sowol von französischen als deutschen Gelehrten widerlegt; Le Rourry verteibigte sich, doch sind Grunde genug vorhanden, Lactantius für den Verfasser zu halten. An ber Ausarbeitung eines britten Banbes bes Apparatus murbe Le Nourry burch den Auftrag verhindert, eine neue Auflage des Ambrofius zu besorgen; an dieser arbeitete er bis an seinen Tob, ber den 24. Märg 1724 in ber Abtei S. Germain-des-prés criolgte. C. Somidt.

Robatian, Novatianisches Schisma, Lirche der Natharer. Die wichtigste Kirchenbildung im 3. Jarhundert neben der katholischen Kirche ist wenn man vom Manichäismus absieht, ber auf außerchriftlichen Grundgebanken beruht — die novatianische gewesen. Ist die katholische Kirchenbildung selbst erft relativ fertig und abgeschlossen, nachdem sie den "Novatianismus" ausgestoßen, so hat dieser boch auch ganz und gar seine Voraussetzungen an dem Ratholizis= mus, wie er vom Enbe des 2. bis zur Mitte bes 3. Jarhunderts bestanden hat, und barf sich auf ihn beshalb mit Recht zurudbatiren. Dieses Recht tann er - barin bom fpateren Donatismus verschieben - nicht nur aus ber Lehre, sonbern in höherem Grabe durch seine öfumenische Verbreitung im 3. bis 5. Jarh. von Spanien bis Sprien erweisen. Er zeigt fich hierdurch der tatholischen Rirche ebenbürtig, wie bor ihm die marcionitische Kirche und die Gemeinden der phrygischen Propheten. Aber er ift beiden überlegen; denn jene spaltete sich sehr bald in Kirchen verschiedener Ronfessionen, und biese maren durch ihren Enthusiasmus gehindert, dauernde Schöpfungen zu begründen. Die novationische Kirche aber hat mehrere Jarhunderte hindurch bestanden, sie hat sich einer hohen Blüte erfreut und selbst ben tatholischen Gegnern Achtung und Anerkennung abgezwungen.



Werke Tertullians de trinitate sein. Von einem solchen aber wissen wir überhaupt nichts. Dass hieronymus bei seiner Angabe an die Schrift adv. Prax. gedacht hat, ist recht unwarscheinlich. Außer den genannten Schriften hat hieronymus noch eine Briefsammlung bes Novatian gefannt (Ep. 10 ad Paulum senem Concordiae n. 3, Opp. I, p. 344). Bu ihr mogen alle die kleinen in de vir. ill. 70 genannten Schriften gehört haben (f. Caspari a. a. D. S. 429, n. 287), ferner die Schreis ben, welche Novatian nach seiner Erhebung zum Bischof an die Bischöse der Rirchen erlassen hat (f. Euseb. h. e. VI, 44.45; Cypr. ep. 44 sq., 55 c. 24; Socrat. h. e. IV, 28). Novation, den Hieronymus "eloquentissimum virum" genannt hat, ift ber erfte romische Schriftsteller gewesen, ber in lateinischer Sprache eine umfangreichere literarische Tätigkeit entwickelte. Man barf beshalb annehmen, dass um die Mitte des 3. Jarhunderts das lateinische Element in der ru= mischen Gemeinde bereits überwog. Für die Geschichte des Schismas ist aus ben beiben uns erhaltenen Schriften Novatians nichts zu lernen, wol aber aus bem Briefe bes römischen Klerus an Cyprian (Cypr. opp. 30 ed. Hartel), ben nach Cypr. ep. 55, 5 Novatian verfast hat. Bon biesem rürte auch ein früherer, leider verloren gegangener Brief nach Carthago her (er ist zwischen epp. 8 und 30 Cypr. ausgefallen) und vielleicht auch der 8. und 36. Brief in der chpriani= ichen Sammlung. — 2) Zeitgenöffische Berichte. Die wichtigfte Duelle für Die Entstehung bes novationischen Schismas ist die Briefsammlung Cyprians, namentlich die Schreiben des Cornelius und Chprian (Eph. 44. 45. 49 52-55. 59. 60. 68. 69. 73), ferner jene romische Briefsammlung aus ber Mitte bes 3. Jarhunderts, welche Eusebius benuten und excerpiren fonnte (h. e. VI, 43), endlich eine dritte Kollektion von Briefen, aus denen Gusebius Mitteilungen ge= macht hat: die epistolae Dionysii Alexandrini (h. e. VI, 45 sq.); unter ihnen befand sich auch ein Schreiben des Dionysius an Novatian selbst. Eine zeitgenös= fische Quelle ist noch die pseudochprianische Schrift ad Novatianum (Hartel III. p. 52 sq.), die in Rom ober Carthago gleich nach der valerianischen Verfolgung abgefast ift, indes nicht soviel Llusbeute gewärt, als man erwarten sollte. Weniges ist es auch nur, was man den Beschlussen der carthaginiensischen und romischen Synoben in der Angelegenheit der Gefallenen und der Schrift Cyprians de lapsis entnehmen kann. Bei der Benutjung dieser aus der ersten Zeit des Streites stammenden Quellen, die fast sämtlich die Bedeutung von Urkunden beanspruchen, hat man stets im Auge zu behalten, bass wir sehr spärliche Beugnisse aus dem gegnerischen Lager besitzen, und dass die kirchliche offizielle Korrespondenz in der Mitte des 3. Jarhunderts bereits alle Züge einer täuschenden Diplomatie und jener amplifikatorischen geistlichen Rhetorik trägt, die als Benbant zum weltlichen Kanzleistil sich von diesem wesentlich nur durch die virtuose Ausbeutung anzüglicher Bibelstellen unterscheibet. — 3) Spätere Berichte. Unter ihnen hat man zwischen solchen zu unterscheiben, welche von den noch bestehenden novatianischen Kirchen handeln, resp. in welchen diese bekämpst werden, und sol= chen, die lediglich mit dem Reger Novatian sich befassen. Die große Verbreitung ber novatianischen Gemeinden im Orient veranlasste die katholischen Bischöse vom Anfang bes 4. Jarhunderts ab zu einer entschiedenen Polemik. Namentlich suchte man der novationischen Auffassung von der Buge den Schriftbeweis (Sebr. 6) zu entreißen (f. Overbed, Bur Gesch. bes Ranons S. 52 f.). Ein besonderes Werk gegen die Novatianer schrieb Eusebius von Emesa (Hieron., De vir. ill. 91), welches aber nicht auf uns gekommen ist. Ferner ist Euseb., h. e. VI, 43 - VII, 8 von Wichtigkeit. Athanasius (Opp. I, 704 edit. Paris. 1698), Basilius, Gregor von Nazianz (vv. 11.), Chrysostomus (auch Pseudochrysostomus, hom. T. VIII, p. 275) und Hieronymus (vv. 11.) berücksichtigen die Novatianer. Sehr ausfürlich und mit offenbarer Borliebe und Anerkennung hat Socrates in seiner Rirchengeschichte burchweg die Geschichte ber novationischen Gemeinden im Drient, nas mentlich in Konftantinopel, geschilbert, sodass man ihn sogar selbst für einen berkappten Novatianer gehalten hat. Dies ift er schwerlich gewesen; aber unzweis felhaft hat er persönliche Beziehungen zu der Partei besessen. Sozomenus bringt über bas von Sofrates Berichtete hinaus wenig Neues (Notizen auch bei Philo=

florgius h. e. VIII, 15). Isibor von Pelusium (saec. V.) hat in ben Briefen 338. 339 von den Movatianern gehandelt. Aber auch am Schlusse bes 6. Farh.'s hat es Eulogius, ber ehrwürdige Patriarch von Alexandrien, der Freund Gregors bes Großen, für nötig gehalten, in einem besonderen großen Werke xara Navaτιανών (Navatiavoŭ) λόγοι έ (mit einem 6. Buch als Appendig) aufzutreten. Reiche Auszüge aus bemselben hat Photius (cod. 182. 208. 280) mitgeteilt, die allerdings beweisen, wie getrübt die Tradition über Novatian selbst bamals gewesen ift. Von den griechischen Häresiologen kommen nur Epiphanius (haer. 59) und Theodoret (h. f. III, 5) in Betracht. Beibe aber wissen nicht viel neues Auch in mehrereren faiserlichen Geseigen des 4. und 5. Jarhunderts werden die Movatianer erwänt (f. Euseb., Vit. Constant. III, 64. Cod. Theodos. de haeret. 2. 6. 52. 59. 65. de pagan. 24). Bon abendländischen Quellen kom= men zunächst die Beschlüsse der Synoden betresse der Ausübung der Schlüssels gewalt in Betracht. Ein "grande volumen adversum Novatianum" (de vir. ill. 82) hat 3. B. Konstantins Reticius, ein gallischer Bischof, verfast; es ift aber nicht auf uns gekommen. Im Besten verkummerte die novatianische Bewegung viel schneller als im Often, und die Polemit gegen sie wurde geradezu aus bem Drient erst wider importirt. Dennoch besitzen wir noch einige mehr oder minder wichtige Zeugnisse. Die neuentbedte Inschrift bes Damasus auf Hippolyt als Novationer (f. Bullet, di Archeol. Crist. 1881, III. S. VI. A. p. 26 sq.; dazu Funk in der Tüb. Quartalschr. 1881, S. 641 f.) zeigt freilich, wie ganzlich getrübt die Kunde über die Schismen bes 3. Jarhunderts bereits im vierten — und in Rom selbst — gewesen ist. Auf zum teil felbständiger Kenntnis beruht noch, was Pacianus von Barcelona in ben Briefen gegen ben Novatianer Sympronianus mitgeteilt hat. Wenig wertvolles bringt Philaster (baer. 82); mit den Nachrichten in haer. 89 hat es vielleicht eine besondere Bewandtnis (f. Overbeck a. a. D. S. 53). Einzelnes bei Hilarius, Ambrosius (de paenitent.), Prudentius, Rufinus, hieronymus (die aber beide fich auf orientalische Novatianer beziehen), im Catalogus Liberianus, in den Briefen Innocenz's I., Caleftin's I. und Leo's I. und bei Bincenz von Lerinum. Wertvolle Nachrichten bringt noch Augustin (vv. 11., z. B. de utilit. jejun. 9, 11; c. Crescon. II, 1 etc.; s. auch Bseudoaugustin, Quaest. in V. et N. T.). Die späteren lateinischen Barefiologen burfen fast unberudsichtigt bleiben (August. 38; Praedest. 88 | Sirtus II. foll bie Novatianer widerlegt haben]; Isidor 35; Paul. 30; Honor. 50; Pseudohieron. 33). — Schließlich sei noch erwänt, dass auch bei ben Sprern und Ropten die Erinnerung an die Novatianer nicht ganz fehlt. Auf relativ guter Tradition beruht z. B. die Erzälung im Heiligenkalender zum 12. Nihak (Wüstenfeld 1879, S. 173). Die Ubersicht über das Quellenmatertal ergibt, dass man seit ber Mitte bes 4. Jarhunderts, namentlich in Rom selbst, über ben Ursprung bes Schismas und die Berson Novatians nichts sicheres mehr gewusst hat. Die römische Kirche hat die Tradition wie über Hippolyt so auch über Novatian ausgetilgt ober durch Legenden erfett.

Litteratur. Noch immer darf Walchs Darstellung (Neterhistorie II, S. 185—288) für besonders lehrreich gelten (die ältere Litteratur ist dort S. 288 verzeichnet). Aus der neueren sind die Arbeiten von Mosheim (de redus Christ, ante Constant. M.), Neander, Nitschl (Entsteh. der altsath. Kirche, 2. Aust. 1857) hervorzuheben. Unter den Monographieen über Christan hat die von Fechtrup (I. Bd. 1878) die Entstehung des novatianischen Schismas am sorgfältigsten gesschildert; s. auch Langen, Nömische Kirche, S. 289 s. und die Untersuchungen über Hippolyt und die Philosophumena. Eine erschöpsende Monographie über Novatian und die novatianische Kirche sehlt noch; namentlich ist über die Geschichte der schismatischen Kirche im 4.—6. Jarhundert seit Walch nicht mehr gearbeitet worden.

Name. Die gesammte lateinische Tradition von Cyprian und Cornelius ab, mit Ausnahme der griechisch beeinstussten Theologen des 4. Jarhunderts, des Damasus (Epitaph. in S. Hipp.: "in seisma semper mansisse Novati"), Prus

bentius (Peristeph. hymn. 11: "Fugite o miseri execranda Novati schismata"), und bes Decret. Gelas, nennt ben Schismatiler "Novatianus", bie griechische in der Regel "Navaros" (Noovaros, Nasaros), aber Dionysius v. Alex. schrieb Noovariaros (Navariaros), und jo auch an einer Stelle vielleicht Sozomenus ("Bonatus" im toptischen Ralenber). Der Name "Novatian" barj als gesichert gelten; indessen zeigt das Damasus-Cpitaphium, bas selbst Lateiner — allerdings nur in Gedichten — sich an der Berkurzung des Ramens nicht gestoßen haben. Die Partei wurde fehr bald "Novatiani" genannt und ließ sich selbst diesen Ramen, wie ce scheint, gefallen (Pseudocypr. ad Novat. 8: "qui enim aliquando Christiani nunc Novatiani jam non Christiani primam fidem vestram perfidia posteriore per nominis appellationem mutastis"); Cyprian schreibt einmal sehr genau (ep. 73, 2) "Novatianenses" (f. Tertull. de praescr. 30: "ecclesia Romanensis"). Im Drient hat sich die Partei schon frühe (Euseb. h. e. VI, 43, 1) ben stolzen Ramen "Kadupoi" gegeben, ber aber im Occident zunächst unbekannt blieb (Hieron, de vir. ill. 70); Augustin (h. 38; s. Praedest. 38; Isidor, 28; Honor. 43) hat den Ramen von Epiphanius (h. 59, 6. 13) übernommen (Cathari = Mundi). Außer diesem brauchen ihn auch Theodoret (h. f. III, 5) und Eulogius (bei Photius cod. 182, p. 127. cod. 280 fin.), die aber wol fälschlich behaupten, Novatian habe sich selbst ben Ramen beigelegt. (Rach Augustin h. 46 fürten die Manichäer im Abendlande auch den Ramen "Catharistae"). Dagegen wird es wol richtig sein, dass der Schismatiker die Gegner "Corneliani" genannt hat (Eulog. l. c.; Euseb. h. e. VI, 43, 18; f. Philosoph. IX, 12 fin., more nach die Partei des hippolyt die Katholiker als "Kullioriavoi" bezeichnete). Schließlich sei bemerkt, dass nach Epiph., Ancorat. 13 die Novatianer in Rom "Montenses" genannt wurden, welcher Rame auf die Verschmelzung der Montanisten mit ihnen hindeuten wurde, bestunde nicht die Bermutung, bafs Epiphanius Donatisten und Novatianer verwechselt hat. (Die von Mosheim, De reb. Christ, anto C. M. p. 500, gegebene Erklärung ist sicherlich unrichtig.) In Innocent, I., ep. 2, c. 11, Siricius, ep. 5, c. 2, Optatus II, 4 sind unter "Montenses" Dos natisten zu verstehen. Gegen Lardners Bersuch (Credibility II, vol. 1X, p. 365), ben Namen "Novatus" als ben richtigen zu erweisen, f. Balch a. a. D. S. 189 f. Uber den Ramen Apioregol f. Befele, Conciliengesch., II, S. 26.

Geschichtliche Voraussehungen. Es ist noch nicht allgemein aners kannt, dass in der katholischen Kirche bis c. 220 der definitive Ausschluss aus ber Kirche die Strafe für Gögendienst, Chebruch, Hurerei und Mord gewesen ift. wobei man für ben Gefallenen, sofern er bis an fein Ende als Buger verharrte, bie Berzeihung Gottes im Jenseits vorbehielt (f. ben Art. "Lapsi" Bb. VIII, S. 417 f. Besonders instruktiv ift Orig. do orat. 28 fin.). Dieser Theorie muss die Braris in den meisten Fällen überall in der Kirche entsprochen haben. Durch: brochen worden ist dieselbe zuerst für die Fleischessünden (für den Abfall gur Häresie galten überhaupt andere Regeln), und zwar erstlich burch die besonderen Bollmachten, welche man den Consessoren beilegte — ein archäistischer Rest, ber sich aber bis zum Ende des 3. Jarhunderts gehalten hat —, sodann burch einen Erlass des romischen Bischofs Rallist, in welchem er die Wideraufnahme-Moglichkeit den in Chebruch oder Hurerei Gefallenen zusprach (Philosoph. IX, 12; Tertull. de pudicit. 1), und warscheinlich in einzelnen Gemeinden durch einige Erlasse früherer Bischöfe (Dionysius von Korinth bei Euseb. h. e. IV, 23, 16). Indessen muss auch noch über die Zeit Caracallas hinaus der Ausschlufs aus der Kirche als Strafe für grobe Fleischessünden fortgedauert haben. Bur Beit Cyprians ift aber die Absolution für bieselben bereits die allgemeine Regel gewesen, wie aus ep. 4 und 55 c. 20 beutlich hervorgeht. Jener Erlass bes Rallift hatte bas Schisma bes Presbyter hippolyt zur Folge. Da basselbe, wie man bestimmt vermuten barf, um 250 bereits erloschen war, so erscheint die Annahme möglich, dass die lage Praxis des Rallist von seinen Nachfolgern wider verschärft worden ist, und biese Annahme ist aus der Briefsammlung Cyprians vielleicht zu bestätigen. Indessen erfaren wir nicht, dass nachmals in Rom die Absolution für grobe Fleischessün-



aus dem Interesse abzuleiten, ihn mit dem Montanismus von vornherein in Be= ziehung zu bringen. Für bie Vorgeschichte Novatians find wir fast allein auf den gehässigen und lügenhaften Brief des Cornelius (ep. ad Fabium Antioch.) angewiesen, ba Cyprian, Pseudocyprian und Socrates nur weniges. Gulogius gang Unzuverlässiges berichten. Im folgenden ist der Bersuch gemacht, das Tatsächliche zu ermitteln. Novatian empfing in einer schweren Krankheit, die fogar die Hilfe eines Exorcisten nötig machte, die Taufe durch Besprengung (Klinikertause) one darauf folgende bischöfliche Besiegelung. Die Bollgültigkeit dieser Tause war noch nicht überall anerkannt (boch f. Cypr. ep. 69). Dennoch wurde Novatian von einem romischen Bischof - entweber von Fabian ober von einem Vorganger bes selben — zum Presbyter geweiht, angeblich unter bem Wiberspruch bes ganzen Klerus und vieler Laien, die ihn, als unvollkommen getauft, des Priesteramtes nicht für würdig hielten. Jebenfalls beweift feine Beihe unter folchen Umftanben, bag er in ber Gemeinbe burch seine Gelehrfamteit und Beredtsamteit hervorragte, und das geht nicht nur aus seiner anerkannten schriftstellerischen Tätigkeit hervor — ber Traktat de trinitate ist höchst warscheinlich aus ber vordecianischen Beit, die übrigen Schriften sind dagegen vielleicht erst nach dem Schisma verfast -, sondern noch mehr aus ben Prädikaten, welche ihm Cornelius gegeben hat, Praditaten, die Cornelius in höhnischem, sein Adressat Fabius aber marscheinlich in anerkennenbem Sinne gebraucht hatte (δ θαυμάσιος — δ λαμπρότατος — ὁ δογματιστής — ὁ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιστήμης ὑπερασπιστής — ὁ έκδικητής του ευαγγελίου — ο λαμπρός). Auch aus der Briefsammlung Cyprians erkennt man, bafs Novatian in ber an Gelehrten fo armen romischen Kirche burch Philosophie und Beredtsamkeit sich auszeichnete (ep. 55, c. 24: "licet philosophiam vel eloquentiam suam superbis vocibus praedicat"; 51, c. 2: "verba loquaria"; 60, c. 3: "durus saecularis philosophiae pravitate"; 49, c. 2: "loquacitas captiosa"). Das Privatleben und bie Amtstätigfeit bes Novation mufs fledenlos gewesen sein, da ihm Cornelius weber Schändung von Jungfrauen, noch Chebruch, noch Raub von Kirchengelbern vorzuwerfen gewagt hat (f. auch Cypr. ep. 55, c. 24 und den Brief des Dionysius an Novatian bei Euseb. h. e. VI, 45). Allerdings weiß Cornelius eine für Novatian nachteilige Geschichte zu erzälen: er habe sich wärend der Zeit der stärksten Berfolgung strenge in seinem Sause abgeschlossen, und als die Diakonen ihn ausgefordert hätten, er möge eingedent seis ner Pflicht als Presbyter den in Gefar schwebenden und des Beistandes bedürf= tigen Brüdern zu Hilfe eilen, habe er zurnend mit Niederlegung seines Amtes gebroht und sich barauf berusen, er gehöre einer anderen Philosophie an. Diese Geschichte aber ist in dieser Fassung ganz unglaubwürdig und sie wird burch die eine Tatsache bereits wiberlegt, dass Novatian zur Beit ber Verfolgung nach bem Märtyrertobe bes Fabian (20. Januar 250) die offizielle Korrespondenz ber römischen Gemeinde gefürt hat (f. u.). Als Kern der Fabel barf man vielleicht annehmen, dass die ihm durch die Diakonen bei einer Gelegenheit zugemutete Silfeleistung seinen Grundfägen ober ben ftrengen aftetischen Ubungen widersprach, benen er sich zeitweilig hingegeben. Der von Cornelius bem R. supponirte Ausdruck: erkoas z'ào edrae gedoroglas koastys, ist eben um seines Doppelsinnes willen gang besonders tudisch. Später hat man in der Kirche die novationische Auffas= fung bon ben Gunden und ber Buge als die stoische ("omnia peccata paria esse") auszugeben versucht, um auf diese Beise ben eigenen Abfall bon der prinzipiellen und religiösen Beurteilung ber Gunbe zu escamotiren. Dit bem Stoicismus bat aber Novatian nicht mehr gemeinsames, als seine späteren Wegner, nur bafs er überhaupt philosophische Theologie trieb (Cypr. ep. 55, c. 24; 60, c. 3), und die Gegner dies für gering schätten und ihn auch beshalb verdächtigten. Nach bem Tode des Fabian im Beginne der decianischen Berfolgung wurde zunächst kein neuer Bischof in Rom gewält. Gin solcher mare sofort dem sicheren Tobe geweiht gewesen (ep. 55, c. 9), ba aller Bermutung nach bie Namen ber Bi= schöfe schon bamals ber Polizei angegeben werden mußten. Go trat eine Bakang bon fast 15 Monaten ein, in welcher, bem Bertommen gemäß, bas Presbytertollegium unter Buziehung ber Diakonen bie Gemeinde zu regieren und zu ber=



lehnt also Neuerungen durchaus nicht prinzipiell ab. Dieselbe Haltung zeigt das nächste Schreiben des römischen Klerus (ep. 36), welches den Cyprian in seinem Kampse gegen die lagen Konsessoren und Presbyter frästig unterstützt. Auch die Briese, welche Cyprian in dieser Beit mit den römischen Konsessoren Woses, Mazimus 2c. gewechselt hat (ep. 28; 31; 37), zeigen völlige Übereinstimmung wie in Rom selbst, so zwischen Cyprian und den Kömern. Somit ist bis zum Ende des Winters 250/1 für uns keine Spur einer Vorbereitung des Schismas in Rom nachweisbar.

Das Schisma. Im März 251 wurde, nachbem bie Verfolgung erloschen war, der Presbyter Cornelius, der alle geistlichen Amter der Reihe nach bekleidet hatte, zu Rom von der Majorität und, wie es scheint, nach allen Regeln des Rechts unter Assistenz von 16 Bischöfen, angeblich wider seinen Willen (ep. 55, 8), zum Bischof er= wält (ep. 55, 8 f. 24). Aber die Minorität — und zu ihr gehörten mehrere Presbyter (nach Euseb. h. e. VI, 43, 20 mindestens fünf), sowie die angesehensten Konfes= foren — fügte sich nicht, sonbern stellte sofort ben Novatian als Gegenbischof auf und ließ benfelben burch brei italienische Bischöfe ber Ordnung gemäß weihen. Cornelius behauptet (Euseb. h. e. VI, 43, 7), Movatian sei plötzlich ex machina aufgetreten, wärend er vorher eidlich versichert habe, nicht nach dem Bistum zu ftreben, und die Art seiner Einsehung sei eine unwürdige und frivole gewesen (VI, 43, 8 f.). Dies wird man bezweifeln burfen. Gewiss aber ist, obschon es merkwürdigerweise bisher nicht deutlich erkannt worden ist, dass im Beginn des Streites eine theoretische Kontroverse gar nicht nachweisbar ist, es sich viel= mehr zunächst lediglich um die Person des Cornelius gehandelt hat. Novation hatte in der Zeit der Vakanz die Korrespondenz der Gemeinde gefürt, er war unzwei= felhaft der hervorragendste Weistliche Roms, er besaß das Vertrauen der angesehen= sten Glieder der Gemeinde: so war er zum künstigen Bischof prädestinirt; Cornelius dagegen war ein durch keine besonderen Vorzüge ausgezeichneter Priester (jungfräu= liche Enthaltsamkeit rühmt ihm Chprian nach ep. 55, 8). Ließ sich auch warschein= lich gegen sein Privatleben nichts einwenden, so war er durch sein Verhalten in der Beit der Berfolgung mindestens stark kompromittirt (f. op. 44, 2; 45, 2.3; 55, 10 sq.). Mag auch der Vorwurf, er sei selbst libellaticus gewesen, unbegründet gewesen sein, so ist es boch zweifellos, dass er mit Bischöfen, die geopsert hatten, in Gemeinschaft getreten war und namentlich einem gewissen Bischof Namens Trophimus gegens über die Grundsätze ftrenger Bucht preisgegeben hatte (op. 55, 10 f.). Seine Person also, und zunächst nur sie, war dem strengeren Teile in der Gemeinde unannehmbar. Andererseits darf man allerdings schließen, dass die Majorität ihn gewält hatte im Interesse ber Selbsterhaltung, um Milbe walten zu lassen. Aber es ist carafteristisch, dass in dem ganzen Brieswechsel zwischen Cornelius und Cyprian (ep. 44 — 53) eine theoretische Differenz zwischen jenem und Novatian überhaupt nicht erwänt wird; erst vom 54. Briefe an erfärt man aus der Briefsammlung etwas von einer solchen. Ferner ist oben gezeigt worden, das Novatian in früherer Zeit die Möglichkeit einer Wiberaufnahme der Gefals lenen nicht prinzipiell geleugnet hatte. Dies bestätigt aber auch Pseudochprian (ad Novatian. 14). Endlich geht aus bem Briefe bes aler. Dionyfius an Ros vatian hervor (Euseb. h. e. VI, 45), dass dieser selbst die Widervereinigung mit der Majorität nicht für aussichtslos hielt, dass er sich vielmehr wider seinen Willen in eine Opposition gedrängt sah und nun in ihr verharrte ("Wenn Du wider Deinen Willen, wie Du fagft, fortgeriffen worden bift, so beweise bies badurch, dafs Du freiwillig wieder zurückehrst"). Die Situation ist also die gewesen, dass Novatian erst nach der Wal des Cornelius, und um sie illusorisch zu machen, im Bunde mit einigen Gesinnungsgenossen, und von ihnen getrieben, sich ent= schlossen hat, gegenüber bem brobenben lagen Regiment bie alte Bugordnung

ist es immerhin, wie ost es Cyprian für nötig hielt, ausbrücklich zu bemerken (s. z.B. ep.44, 3): "episcopo semel facto et collegarum ac plebis testimonio et iudicio comprobato allum constitui nullo modo posse". Am Ansang sieht Cyprian hierin das ganze Unrecht der Novatianer.



boch schließlich irgendwie auch die irdische Reconciliation bewirken können. Wie aber ber Beschluss ber Synobe vom Jare 252 zeigt (ep. 57), muß letteres absichtlich dunkel gelassen worden sein. Aber ein bedeutender Fortschritt war es immerhin, bass man zwischen Libellatici und Sacrificati scharf schied, und jenen auch ante mortem (ep. 55, 17) die Absolution gewärte. So kam man in Afrika dem Beschlusse ber römischen Spnobe unter Cornelius ziemlich nabe. Ein sehr glücklicher Umstand für Cornelius war es, bas schon im Frühjare 251 ein eifriges Haupt der schismatischen karthaginiensischen Partei, Novatus, nach Rom gekommen war (ep. 47) und sich auf die Seite bes Novatian geschlagen hatte. Was ihn dazu bewogen hat, ist um so unklarer, als er ja in Karthago ber Partei angehörte, welche im allgemeinen die laren Grundsätze vertrat. Er muß auch in Rom eine sehr be= deutende Rolle gespielt haben, so dass sein Totseind Chprian, zwar gewiss übertreis bend, ihn geradezu für das römische Schisma selbst verantwortlich gemacht hat (ep. 52; f. auch Catal. Liberian: "Eo tempore supervenit Novatus ex Africa et separavit de ecclesia Novatianum et quosdam confessores"). Die Solidarität zwischen Cornelius und Cyprian erhielt burch ben gemeinsamen Gegensatz gegen Novatus nun ihr stärtstes Siegel. Sehr balb, noch im Sommer 251, tann Cornelius an ben Freund melden, dass die glorreichen Bekenner Maximus und Genoffen (Moses war bereits im Kerker gestorben) ben Novatian verlassen hätten und in ben Schoß ber Kirche zurückgefehrt seien (ep. 49; f. auch bieselbe Mitteilung an Fabius von Antiochien bei Euseb. h. e. VI, 43, 6 sq.). Cornelius behauptet in beis ben Briefen, sie hatten sich selbst für getäuscht erklart burch die Tüde, Schlauheit, Lügen, Meineide und wolfsartige Freundschaft "ber betrügerischen und arglistigen Bestie", bes schismatischen und häretischen Novatian. Aber ber 53. Brief ber Sammlung, in welchen die Konfessoren selbst ihren Ubertritt zu Cornelius bem Cyprian anzeigen, lautet ganz anders und straft ben römischen Bischof Lügen: nos habito consilio utilitatibus ecclesiae et paci magis consulentes omnibus rebus praetermissis et iudicio dei servatis cum Cornelio . . . pacem fecisse". Kein Wort der Anklage gegen Novatian; allein die Rücksicht auf den Frieden hat fie bewogen, dem Streit, in welchem fie ihr Recht nicht aufgegeben haben, ein Enbe zu machen. Das nun folgende Schreiben Cyprians (ep. 54) an die Bekenner fließt über von Anerkennung und Freude. Doch halt es der Bischof noch für nötig, sie zu belehren und zu stärken. Er überfendet ihnen seine Schrift de unitate eccl. Novation hatte ben schwersten Berluft erlitten; seine Partei scheint durch den Abertritt der Bresbyter-Ronfessoren in der Stadt Rom stark betroffen worden zu sein; aber er gab seine Sache nicht preis; im Gegenteil suchte er die Seinen nur um so fester an sich zu ketten (boch ist in bem Bericht bes Cornelius bei Euseb. VI, 43, 18 eine Übertreibung nicht zu verkennen) und suchte überall die Einsetzung neuer Bischöse zu betreiben (ep. 55, 24). Cornelius muss (ep. 50) dem Cyprian melden, dass eine zweite Gesandtschaft von novationischen Agitatoren nach Karthago aufgebrochen sei, unter ihnen Novatus felbst. Der Bischof sendet ihnen sosort seine Leute zur Gegenwirkung nach und charakterisirt jene als Verbrecher und Buben. Die Antwort Cyprians (ep. 52) ist voll ber giftigften Invettiven gegen Novatus. Nicht nur wird ihm sowol das farthaginiensische als bas römische Schisma in blinder Wut zur Last gelegt, sondern es wird auch behauptet, dass seine Gegenwart in Rom die Ursache gewesen, weshalb die Pres= byter-Ronfessoren nicht früher icon in ben Schof ber Rirche zurückgekehrt seien. Den novatianischen Agitatoren gelang es, in Karthago eine Gemeinde zu sammeln, als beren Bischof Maximus (nicht zu verwechseln mit dem Konfessor) eingesett wurde (ep. 59, 9). So hatte Karthago brei Bischöfe: ben Cyprian, ben Fortunatus (von der Partei des Felicissimus) und den Maximus. Da der Erstere die gemäßigten, die beiden anderen die extremen Grundsage vertraten, so ging die katholische Partei siegreich aus dem Konflikte hervor, wärend die schismatis tischen Gemeinschaften in Narthago, wie es scheint, verkummerten. Cyprian feste zwar seine heftige Bolemit gegen die "Laxen" fort (ep. 59, 12 f.), aber er und seine Partei sahen sich von Monat zu Monat zu weiteren Konzessionen genötigt und verschärften so ben Gegensatz zu den Rovatianern. Schon in dem



Theorie geliefert. Sie ift aber nur von dem Abendlande, und erst seit Augustin, in ihrer Stringenz ausgenütt worden. Man begnügte sich auch mit den allgemeinen Erwä= gungen, dass die Kirche unter keinen Umständen zu spalten sei, dass die h. Schrift zu Barmherzigkeit und Liebe verpslichte, dass die Kirche die Gefallenen nicht der Welt, der Häresie, dem Schisma preisgeben durfe (ep. 55, 15 f.), dass das Bus geständnis det Hilse in casu mortis notwendig weiter füre, da ja viele bon den Sterbenden doch wider gefund wurden (ep. 55, 13), dass die Kirche die Gefallenen, sofern sie ihnen bas Recht zuspricht, burch ein offenes Bekenntnis in neuer Berfolgung ihre Schuld zu fünen, damit icon als nicht ganglich erstorbene, fonderr als halbtote Glieder bezeichne (ep. 55, 16). Man wies weiter darauf hin, dass es unvillig sei, von Jemandem die Buße zu verlangen, one ihm die Absolution in Aussicht zu stellen (ep. 55, 17; 55, 28). Ferner berief man sich auf die längst eingesürte Prazis, nach welcher selbst Chebrecher und Betrüger absol= birt werben fonnten, und fragte, ob benn biefe Berbrechen fo viel geringere feien, da sie doch vom Apostel als Götzendienst bezeichnet würden (ep. 55, 26. 27). Endlich verwies man den Vorwürsen der Laxheit gegenüber auf die gewissenhafte Prüfung jedes einzelnen Falles, auf die Unterschiede in der Behandlung der libellatici und sacrificati (ep. 55, 13 f. 17), auf die lang andauernde Bußzeit, auf die Verweigerung der Absolution gegenüber solchen, die erft in casu mortis Reue zeigten (ep. 55, 23). Um aber ben Wechsel ber Grundsäte zu motiviren, erklärte man, dass man wärend der Berfolgung selbst zur Erleichterung bes Lo= fes ber Gefallenen nichts habe tun burfen, ba fie bas Mittel in der hand gehabt hätten, sich selbst zu restituiren, dass man sie aber angesichts einer drohenden zwei= ten Berfolgung aufnehmen musse, um sie für den Kampf zu stärken (!), s. ep. 19, 2; 24; 25; 55, 7; 57. Alle diese Grunde finden sich auch bei Cyprian, aber fie find für ihn nicht die entscheibenben. Enischeibend ift, dass nur bem innerhalb der Rirche Stehenden das Heil zugänglich ist, dass also Jeber notwendig verloren gehen muss, der definitiv aus berfelben ausgeschloffen ift (de unit. eccles.). hieraus ergibt fich fofort, dass die Kirche dem Urteile Gottes vorgreifen würde, wenn sie Jemandem, der sich nicht selbst dauernd von ihr losgesagt haben will, definitiv die kirchliche Gemeinschaft verweigern würde (ep. 54, 3). Umgekehrt aber ist auch die Wideraufnahme in die Rirche nicht prajudizirend, da Gott trot berselben bem Sünder die Seligkeit borenthalten kann (ep. 55, 18; 55, 29; 57, 3). Steht es aber so, dass die Rirche ben Binbeschlüssel in letter Instanz verwaltet (ep. 55, 29: "apud inferos confessio non est neque exhomologesis"), wärend ihre Absolution nur eine conditio sine qua non der Seligkeit ist, nicht aber das gnädige Endurteil Gottes sicher einschließt, so wird natürlich jeder Versuch, auf Erden in der Kirche Unkraut und Waizen scheiben zu wollen, als Eingriff in die Prarogative Gottes, zugleich als Harte und Grausamkeit abzulehnen sein. Die Kirche ist also nicht mehr die Gemeinschaft ber Erwälten und Beiligen, sie ist überhaupt nicht mehr religiofe Bemeinde im striften Sinne des Wortes, welche das sichere Heil in ihrer Mitte hat, sonbern sie ift das unumgängliche Institut, aus welchem die Gemeinde der Erwälten und Heiligen hervorgeht. Ihr religiöser Charakter ist also einzig bestimmt burch ihre Unumgänglichkeit. Diese selbst aber stellt sich in den sakramentalen Weihen bar, die sie spendet (zu welchen auch ihre Absolution gehört), die jedoch die Se= ligkeit nicht garantiren. Sofern fie aber bie sakramentalen Weihen nur unter der Voraussetzung gewisser moralischer Leistungen spendet, ist sie die moralische Anstalt, welche für bas Heil erzieht. Auch als solche ist fie unumgänglich; benn alle Tugenben erhalten erft in ihr und nur in ihr Wert vor Gott (ep. 54; 57, 4). Beibes aber, die Spendung ber Weihen und die erziehende, richterliche Funktion, fest politische Formen voraus und ist an die Priester gebunden, speziell an ben Epistopat, der in seiner Einheit die Legitimität der Kirche garantirt. Von diesem Standpunkt aus wird jedes Schisma zur Barefie: eine Theorie, die Frenaus und Tertullian noch nicht kennen, und die selbst noch ein Optatus nicht zu billigen vermag. Wenn nun Novatian und sein Anhang umgekehrt urteilte, wenn er ber Kirche bas Recht und die Pflicht zusprach, die groben Günder befinitiv von sich



zu restituiren, op. 65, 4; 67; seine Stellung im Kehertausstreit ist wenigstens zum teil auch als archäistisch zu bezeichnen), als dass er den Kirchenbegriff Robatians überzeugend als einen "häretischen" hätte erweisen können. (Ein Ansah zur prinzipiellen Beurteilung sindet sich bei Cyprian ep. 69, 7, also in einem verhältnissmäßig späten Briese: "non est una nodis et schismaticis symboli lex neque eadem interrogatio; nam cum dicunt, credis in remissionem peccatorum et vitam aeternam per s. ecclesiam, mentiuntur"). Auch Dionysius, der in seinem Schreiben an Dionysius von Rom (Eused. h. c. VII, 8) sich bemüht, die Borswürfe gegen Novatian zu häusen, bringt es zu keiner durchschlagenden Anklage\*), ebensowenig Pseudocyprian ad Novatianum. Erst in der Folgezeit, nachdem die katholische Kirche entschlossen auf der betretenen Ban fortgeschritten war, stellte

fich die prinzipielle Differenz unverkennbar beutlich bar.

Die geschichtliche Beurteilung bes Gegensates wird verschieden ausfallen, je nachdem der Historiker die Forderungen der Religion oder die Forderungen der Zeit ins Auge sasst. Die novatianischen Gemeinden haben unstreitig einen werts vollen Rest der alten Uberlieserung bewart. Der Gedanke, dass die Kirche Ge= meinschaft bes sicheren Seiles und barum auch ber Seiligen sei, entspricht ben Borftellungen der Urzeit (f. d. hirten), wenn auch die Bertreter desfelben im 3. Jarh. längst nicht mehr alle Konsequenzen gezogen haben. Sie haben doch nicht die politischen Attribute ber Rirche mit ben religiösen völlig ibentifizirt, fie haben die Heilsgüter nicht zum Erziehungsmittel für die Seligkeit herabgesetzt, nicht die Wirklichkeit mit der Möglichkeit vertauscht; sie haben endlich die Ausprüche an ein heiliges Leben ber Chriften nicht völlig berabgesetzt, namentlich aber die alte Auffassung von der Taufe als Gabe und irgendwie unabbingliche Verpflichtung beibehalten. Aber andererseits war es eine Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit zugleich, die libellatici strenger zu bestrafen als Hurer, Chebrecher und Betrüger. War man einmal dazu fortgeschritten, diesen die firchliche Berzeihung zu gewäs ren, so hatten gewiss viele Lapfi einen größeren Anspruch auf milbe Behandlung. Die Novatianer sahen sich baber sehr balb gezwungen, die ganze Entwickelung, welche die Bugbisziplin in dem letten Menschenalter genommen, zu negiren und alle sogenannten Tobsünder auszuschließen. Aber der Gedanke, eine Gemeinde von Heiligen zu bilden, war one grobe Selbsttäuschung oder Zersprengung der bisherigen Christenheit nicht mehr durchzusüren. Die eine Maßregel, welche die Novationer ergriffen, war längft nicht im Stande, die Kirche zu reformiren, refp. ben Anspruch, die warhaft Evangelischen zu sein (ep. 44, 3: "so adsertores evangelii et Christi esse confitentur". 46, 2), zu legitimiren. Wir hören aber nicht, dass in der Kirche der Ratharer die Aftese, die Weltslucht, die Hinges bung an den religiösen Glauben eine bedeutend entschiedenere gewesen wäre, als in ber katholischen Rirche. Im Gegenteil: nach allem, was wir aus spärlichen Anzeichen vermuten können, muß das Bild, welches beibe Kirchen in der Folgezeit gewärten, ziemlich identisch gewesen sein. Da die Novatianer in der Lehre und namentlich auch in der Verfassung von der katholischen Kirche nicht abweichen, so erscheint ihre Bugbisziplin als ein archäistisches Trümmerstück, dessen Aufrechterhaltung ein zweiselhaftes Gut war, und ihre Verwersung der katholischen Gnabenspendungen (Prazis ber Widertaufe) als revolutionär, weil nicht genüs gend gerechtfertigt. Die Unterscheidung von lästlichen und von Todsünden, Die fie mit der tatholischen Kirche gemeinsam hatten, muste aber für fie beson-

<sup>•)</sup> Sechs Puntte fürt Dionpfius an: 1) N. habe die Kirche gespalten, 2) einige Brüber zur Gottlosigkeit und Blasphemie verleitet, 3) als frevelhafter Splophant Gott und Christus der Undarmherzigkeit geziehen, 4) die h. Tause verworsen, 5) die Pistis und Homologia vor der Tause beseitigt, 6) den h. Geist aus seinen Anhängern vertrieden. Das sud 4) Gesaste bezieht sich bestimmt auf die Praris Novatians, die Katholiker, die zu ihm übertraten, widerzutausen (s. Copr. ep. 73, 2; Coprian selbst gedietet umgekehrt die Widertause der Novatianer ep. 69, 1 s.); der sud 5) gemachte Vorwurf ist leider unverständlich, da Coprian den Novatianern ausdrücklich (ep. 69, 7) die sorwurf ist leider unverständlich, da Coprian den Tausritus zuzugestehen scheint. Das sud 6) Bemerkte ist nur eine Floskel (doch s. Theodoret).



schwankte man betresse berselben (so in Konstantinopel). Aber die phrygischen Novatianer, die von dem Montanismus beeinflust waren, verwarfen sie entschieden (Socrat. d. e. V, 22). Andere Disserenzen gab es nicht zwischen Kathosliken und Katharern, wie namentlich der 8. Kanon von Nicäa beweist und Phislastrius u. s. w. bezeugen\*). Die litterarische Polemik im Orient beschränkte sich deshalb ganz wesentlich darauf, den Katharern den Schristbeweis sür ihre strengere Bußdisziplin zu entziehen (Mt. 10, 32; 1 Kor. 5, 13; Hebr. 6, 4. 5; 10, 26)

und sie der Unbarmherzigkeit anzuklagen.

Die Verbreitung anlangend, so finden sich im 4. und 5. Jarh. katharische Gemeinden in allen Provinzen des Reichs, namentlich im Orient (in Stadt und Land; vielfach muffen ganze Stadt- und Dorfgemeinden katharisch gewesen sein; f. Conc. Nic. c. VIII). Bezeugt find sie für Spanien (in der Gegend bon Barcellona durch Pacian), Gallien (im 3. Jarh. der novatianische Bischof Marcianus in Arles; aus dem 4. Jarh. stammt die Schrift des gallischen Bischofs Reticius gegen die Movatianer; im 5. Jarh. gab es solche in der Gegend von Rouen, s. Innocent. I. ep. 2, c. 11), Oberitalien (Ambrosius, de poenitent.), Rom (dort hatten sie noch am Anfang bes 5. Jarh.'s viele Kirchen und einen Bischof, Socrat. h. e. V, 14. VII, 9. 11. Bur Zeit des Theodosius I. war ein Leontinus novatianischer Bischof in Rom, ber bittend für Symmachus eintrat, 3. 3. des Papftes Caleftin I. ein gewiffer Rufticula; mit ben römischen Donatisten [Montenses] haben sie sich nicht verschmolzen, wurden aber von den Ras tholiten stets mit jenen auf gleiche Stufe gestellt), Mauretanien (f. Leo I. ep. 12, c. 6: der Bischof Donatus von Salicene tritt zur katholischen Rirche über), Alexandrien (Socrat. h. e. VII, 7. Eulog. bei Photius: die Novatias ner hatten 3. B. des Patriarchen Cyrill mehrere Kirchen in Alexandrien, ihr Bischof war damals Theopemptus), Sprien (Gegenschrift bes Eusebius von Emesa im 4. Jarh.), Chzikus, Paphlagonien (Socrat. II, 38: hier waren die Ka= tharer besonders zalreich), Phrygien (Socrat. IV, 28. V. 22 etc.), Pontus und Bithynien (Socrat. I, 13; Sozom. I, 14; Theodoret. h. f. 111, 6. In Bithynien lebte z. Z. Konftantins der novatianische Monch Eutychianus, von wels chem Sofrates durch Vermittelung des uralten, ihm personlich bekannten novatias nischen Presbyter Auxanon [1, 13. II, 38] Wunder und einen Handel mit dem Naiser zu berichten weiß. Dass das Mönchtum, wie zu erwarten, gleich anfangs auch unter den Katharern sich verbreitete, darüber f. II, 38), Alien (einen gelehrten blin= ben Novatianer Eusebius, der in Asien lebte im 6. Jarh., erwänt Cassiodorius, Instit. V, p. 512), Schthien (ein novat. Bischof Marcus aus Schthien wird von Solrates VII, 46 um das J. 439 erwänt). Novatianische Bischöfe werben von Sokrates für Nicomedien (IV, 28), Nicaa (Vischof Maximus; Sokrat. IV, 28; Bischof Astlepiades, der im Anfang des 5. Jarh. nach 50järigem Epistopat gestorben ist: Sokrat. VII, 25. Nach ihm war Ablavius erst Presbyter, bann Bischof, zugleich aber als Schüler bes berühmten Troilus angesehener Lehrer der Rhethorit: Sofrat, VII, 12), Cotiaus, Konstantinopel. Für die Geschichte ber tatharischen Gemeinde in ber Reichshauptstadt bietet Sofrates ein reiches Mas terial; nicht nur kennen wir die Liste ber novationischen, 3. teil sehr weltgewandten, Bischöfe durch ihn (Acefius um 325, Agelius c. 340—384, Marcianus I. 384—395, Sifinnius 395-407, Chrysanthus 407-414, Baulus 414-439, Marcianus II. 439 f.), sonbern auch die wichtigsten Daten aus ihrem Leben und die Geschicke ber Gemeinde. Sokrates hat mit mehreren Novatianern persönlich verkehrt (1, 10. 13. II, 38) und berichtet mit Vorliebe Gutes von der Gemeinde zu Konstantinopel (f. I, 10 [Sozom. I, 22]; IV, 9; V, 10. 12. 21 [Sozom. VI, 9]; V, 25; VI, 21.

<sup>\*)</sup> Selbst die Widertause wurde von einigen katharischen Bischösen verworfen; so von Paulus von Konst. (Sokrat. VII, 17). Was den in späterer Zeit von Eulogius erhobenen Borwurf der Verweigerung der Märtyrerverehrung betrifft, so baben die Katharer höchst wars scheinlich nur die katholischen Märtyrer nicht verehren wollen. Nach Theodoret hätten die Katharer auch die Salbung nach der Tause weggelassen.



sostomus aufnahm, dessen Lehre von der Buße er bekämpste sbas Synodalschreis ben gegen die Messalianer bei Photius cod. 52 ist aber nicht von ihm, wie Balch a. a. D. S. 271 behauptet, sonbern bon bem späteren orthodogen Patriarchen Konstantinopels gleichen Namens]; Chrysanthus, ber Son bes Bischofs Marcian I., war, bevor er novatianischer Bischof wurde, Offizier in der k. Leibgarde, Statthalter in Italien, Bifar in Brittanien; seine Absicht Brafett ber Sauptstabt zu werben, wurde durch seine Bal zum Vischof vereitelt. Die Gemeinde hatte bem vornehmen und reichen Manne fehr viel zu verdanken; Paulus endlich, früher Lehrer der lateinischen Beredsamkeit, dann Mönch, verwaltete 25 Jare lang sein Bischofsamt mit foldem Unsehen, bafs alle Religionsparteien, wie Sofrates erzält, an seinem Leichenbegängnis im J. 439 teilnamen). Aber in Rom hatte ichon im J. 412 Honorius die Novatianer in sein Edikt wider die Reger miteinbegrisfen (Cod. Theodos. de haeret. 52) und Theodosius II. folgte ihm (1. c. 59). In Alexandrien schloss Cyrill die Kirchen der Novatianer, raubte die Kultus: gegenstände und versolgte den Bischof (Sokrat. VII, 7). Bon den römischen Bischöfen hat zuerst Innocentius I. ein scharfes Berfaren eingeleitet und viele novatianische Kirchen mit Beschlag belegt (VII, 9); Cälestinus I. folgte ihm und gestattete keinen öffentlichen Gottesbienst ber Schismatiker mehr (VII, 11). Doch hat sich im Orient ihre Kirche noch bis ins 6. und 7. Jarhundert erhalten (Eulogius bei Photius, l. c.).

Die inneren Streitigkeiten im Schoße ber katharischen Kirche scheinen nur unbedeutend gewesen zu sein. Die Frage nach dem Nechte der zweiten Ehe und der Widertause sürte zu keiner Spaltung. Bon Interesse ist nur das Schisma, welches in Phrygien ausbrach, betresse der Osterseier. Die mit den Resten der Montanisten verschmolzenen phrygischen Katharer veschlossen auf einer Synode zu Paz (z. Z. des Valens), man müsse das Ostersest mit den Juden seiner Synode zu Paz (z. Z. des Valens), man müsse das Ostersest mit den Juden seinen und unzessäuerte Brode essen. Die von Macarius zu Sangaris abgehaltene große nodatianische Synode lehnte diesen Veschluß ab, erklärte aber die Frage sür ein Adiatheron. Durch die Umtriebe eines gewissen Sabbatius, der nach dem Stul von Konstantinopel strebte und sich auch zum Vischof weihen ließ, entstand aber doch in der Hauptstadt ein ärgerlicher Streit, der die dortige Gemeinde mehrere Des zennien lang beunruhigte. Die Anhänger des Sabbatius wurden Sabbatianer oder Protopaschiten genannt (s. Sokrat. VI, 21. VII, 5. 12. 25; Walch, Protopaschitarum, Götting. Progr. 1760).

Rürnberger Religionsfriede. Der benkwürdige Reichstag zu Augsburg vom J. 1530 hatte damit geschlossen, dass die evangelischen Stände nicht nur keine Zugeständnisse erlangt hatten, vielmehr hatte der am 19. Nov. 1530 verkündete Reichstagsabschied in Anhalt an das Wormser Religionsedikt unter Festsetung einer Reihe von Bestimmungen, welche vorläusig für die Predigt und das Leben der Kirche maßgebend sein sollten, jede Neuerung in Religionssachen dis zur Entscheidung des in Aussicht genommenen allgemeinen Konzils verboten, das Reichstammergericht auf die Beobachtung des erlassenen Abschiedes verpsichtet und endslich den Protestanten dis zum 15. April 1531 eine Bedenkzeit gesetzt, um sich zu erklären, ob sie sich dis zu der desinitiven Konzilsentscheidung sügen wollten ober nicht, widrigensalls der Kaiser tun würde, was seines Amtes sei.

Da ber Reichsabschied die Absicht des Kaisers, nötigenfalls mit Anwendung von Wassengewalt gegen die Protestanten vorzugehen, erkennen ließ, so vereinigten sich die lutherischen Stände noch im J. 1531 zu einem Desensibbündnis in Schmalkalden, sowol zu bewassneter Gegenwehr, wie auch zu gemeinsamem Widerstand gegen die beim Reichskammergericht zur Bekämpsung des Protestantismus eingeleiteten Prozesse. Der Kaiser wurde aber schon im Lause des Jarres 1531 durch die Gestaltung der kirchlichen und politischen Verhältnisse in die Vanen einer friedlichen Politik zurückgedrängt. Bei Papst Clemens VII. sand er keine Geneigtheit, das gesorderte allgemeine Konzil einzuberusen, die Protesstanten hatten ihren Anhalt an Frankreich gesucht und gesunden, serner die Waldes Bruders des Kaisers Ferdinand zum römischen König nicht anerkannt, gegens



B. Dinfdius.

Kap. 6, 3. Ausg., 3, 332 ff.; Maurenbrecher, Gesch. der kathol. Reformation, Mördlingen 1880, 1, 311 ff. 330 ff.; Köstlin, Martin Luther, 2, 260 ff.

Rumeri, f. Bentateuch.

Runtiaturftreitigfeiten, f. Legaten, VIII, G. 526.

Runtien, f. Legaten, VIII, S. 522.

Rynias, f. Ninian oben G. 586.

D.

Dhabja (τζητή, 'Oβαδίας, 'Aβδίας), Prophet. Bon ber Person und ben Lebensverhältnissen dieses Propheten wissen wir so viel als nichts. Das kleine Buch, welches wir von ihm besitzen und welches in der Reihe der kleinen Bropheten bie vierte Stelle einnimmt, enthält über seine Abstammung, Beimat, fonstige Lebensstellung burchaus keine Angaben. Richt einmal wer ber Bater bes Propheten gewesen sei, wird gesagt. Nur dass er ein Judäer war, wird aus bem Inhalte ber Weissagung mit Recht geschlossen. Um so geschäftiger mar die Sage, die Lüden auszufüllen. Nach einer Angabe (f. bei Carpzov, Introd. III, p. 338 sqq.) foll er ein bekehrter Ibumaer gewesen sein. Nach einer anberen (bei Pseudo-Dorotheus in der Synopsis und bei Ephraem Syrus, f. Delitzsch, De Habacuci proph. vita atque aetate, p. 60; Caspari, D. Pr. Ob., S. 2 ff.) war er aus Sichem gebürtig, ein Schüler bes Propheten Elias, Hauptmann im Dienste bes Ahab und zwar jener dritte nertyxorigoxoc, den Elias verschonte nach 2 Kön. 1, 13, und Gatte bes Beibes, beffen Olfrüglein Elisa segnete, 2 Kon. 4, 1 ff. Bertholdt hingegen (Einl. IV, S. 1627) ist fo weit gegangen, seine Existenz ganglich zu leugnen, und selbst Rüper (Jerem. S. 105) läst denselben Zweifel laut werben, ber auch in Bezug auf Maleachi (f. b. Art. Bb. IX, S. 177) aufgetaucht ist, ob nämlich der Name בברנה für ein nomen appellativum oder proprium zu halten sei. Das kleine Buch (es ist das kleinste im Ranon des Alten Testaments) enthält eine Beissagung gegen Ebom. Im erften Teile wird Ebom angekündigt, bass Jahve entschlossen sei, es zu vernichten, und bass bagegen weber die Sobe und Festigkeit seiner Wonungen, noch seine Bundesgenoffen, noch seine altberühmte Beisheit und Helbenkraft etwas nützen werde (B. 1—9). Im zweiten Teile gibt ber Prophet die Gründe an, welche jenen Entschluss veranlasst haben. hat Gewalttat an seinem Bruber Jakob geübt, er hat sich mit seinen Feinden berbündet und an ihrer Feindseligkeit gegen Juda teilgenommen. Dafür soll ihm Gleiches mit Gleichem vergolten werden (B. 10-16). Im britten Teile verfunbigt ber Prophet den herrlichen Triumph Judas über alle seine Feinde und über Edom insbesondere. Judas Gebiet soll sich ausbreiten nach allen Seiten bin, wärend Edom wie Stoppeln von der Feuerstamme Judas verzehrt werden foll. Dieser Blick aber in die siegreiche Zukunst Judas schließt die Hinweisung auf messianisches Heil in sich, wie dies besonders aus dem Schlusse Kinneisung ersichtlich ist (vgl. Hengstenberg, Christologie, 2. Aufl., I, S. 46 sj.) — Die Hauptfrage, um die es sich bei unserem Propheten handelt, ist die nach dem Beitalter, bem er angehort. Die Ansichten ber Gelehrten geben bier mertwürdig auseinander. Sehen wir hier gang ab von benen, die wie Augusti (Einl. § 222), Krahmer (observy. in Ob. 1833), Ewald (Pr. d. A. B. I, S. 490), Meier (Beller's Jahrbb. I, 3, S. 526) ber Meinung sind, bass Obadja die Weissagung eines älteren Propheten verarbeitet habe, so wird Obadja von ben Einen gerabezu für ben ältesten aller Propheten, bon benen wir Schriften



ob die Schrift des Obadja mit der Weissagung selbst gleichaltrig, oder ob sie später entstanden sei. Aber auch in ersterem Falle würde ihr Alter doch nur um eiren 20 Jare über das des Joel hinausgehen. Die Sprache des Propheten zeugt auch nicht wider, sondern sür einen so frühen Ursprung. "Die Rede des Propheten", sagt Umbreit, "kommt wie aus Felsenklüsten: sein Wort ist hart und rauh. Wir sinden keine Blüte des Ausdrucks, nicht Schmuck der bildlichen Darstellung; es ist, als hätte Obadja seine Weißsagung in das Gestein von Scha

eingehauen". Litteratur, abgesehen von den bereits citirten Arbeiten: Leusden, Obadias ebraice et chaldaice, una cum Masora magna et parva, et cum trium praestantissimorum Rabbinorum, scilicet Schelomonis Jarchi (Raschi), Aben Estat et Davidis Kimchii commentariis explicatus, Ultraj. 1657; Pfeiffer, Comm. in Obadiam, exhib. versionem latinem et examen commentarii Abarbanelis, Viteb. 1666, 1670; J. G. Schrör, Der Prophet Obadias aus der bibl. und welt! Historie erläutert und mit theol. Anmerkungen versehen, Breslau u. Leipzig 1766; Ch. F. Schnurrer, Diss. phil. in Obadiam, Tub. 1787; I. T. G. Holzapfel, Obabjah, neu überf. u. erl., Rinteln 1798; H. Grimm, Jonae et Obadjae oracula syriace ed. Duisburg 1799; H. Venemae Lectiones in Obadjam in Verschiurii opp. ed. Lötze, Utr. 1810; 2. Hendewerd, Obadjae oraculum in Idumaeos. Regiom 1836; C. B. Caspari, Der Prophet Obabja, Lyz. 1842; 🐯 Septel, Vatic. Obadjae sec. text. hebr. et cald. Jonathae interpret, ratione habita translat. Alex. comp. et illustr., Lips. 1869. Ferner: J. B. Köhler, Anmerkungen über einige Stellen bes Obabja (mit vorausgesch, deutscher Ubers. des Proph.) in Eichhorns Repert. f. bibl. und morgent. Litterat. XV, S. 250 fl.: Nrahmer, Observv. in Obadjam 1833; G. Baihinger in Merr' Archiv I, 4, (E. Ragelsbach +) Bold. S. 488 ff.

Obedienz (obedientia) ist ein Begriff des katholischen Kirchenrechtes und heißt der Gehorsam, welcher in der Hierarchie von den auf einer niederen Stwie Befindlichen (minores, obedientiarii) den Oberen (majores) geleistet werden soll Die hierarchische Gliederung beruht daher auf dem Gegensaße der majoritas und obedientia (vgl. den Titel X. I, 33; in VI. I. 17; Extravag. Ioannis XXII, 2

Extrav. Comm. I, 8).

Die Grundsätze über die Obedienz haben sich vorreformatorisch im Anschlunt an den Feudalismus in der Kirche entwickelt. Nach biesem steht die Fülle aller Gewalt einer Person zu, von welcher alle übrigen mit entsprechenden Teilen der Macht betraut sind und deshalb die Pflicht der Obedienz gegen den Inhaber der Machtvollfommenheit übernehmen. Bon seiten der Bapfte, als Dei vices gerontes in terris, ist bemgemäß die Obedienz der ganzen Christenheit in Anspruch genommen. In diesem Geiste sind die sogenannten dictatus Hildebrandini abgt: fast, worin es unter anderem beißt: Quod solus papa possit uti imperialibus insigniis. Quod solius papae pedes omnes principes deosculentur. Quod illi liceat imperatores deponere u. a. (vgl. Giesebrecht, De Gregorii VII. registro emendando, Regimont. 1858, p. 5). Ebenso erklärt sich Bonifag VIII. in ber Bulle: Unam sanctam (c. I. Extrav. comm. de maj. et ob. I, 8) 1302, berra Schlusmorte also lauten: "Quicumque huic potestati a Deo sic ordinatae resistit, Dei ordinationi resistit . . . Porro subesse Romano Pontifici, omni humanae creaturae declaramus, dicimus, definimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis". Durch bas Schisma erlitt biefe allgemeine Obedienz großt Einbuße, indem die Doppelwal Urbans VI. und Clemens VII. im J. 1378 zwei Obedienzen hervorrrief, welche durch das Konzil zu Pisa 1409 sogar durch eine britte Obedienz vermehrt wurden. Infolge ber Reformation aber fiel ein großer Teil ber lateinischen Kirche von ber bisherigen Obedienz überhaupt ab, auch iei tens der Römisch-katholischen wurden manche aus berselben fließende Außerungen ber Reverenz nach und nach antiquirt. Die mittelalterlichen Bestandteile ber Obedienz, reverentia, judicium et praeceptum, wurden mehr und mehr abgeschwächt.



Steintal (Ban-de-la-Roche) heißt ein acht Ortschaften umfassender Gebirgsstrich an der Grenze von Elsaß und Lothringen, im Hintergrund des Breusch= tals, auf ben nordwestlichen Abhängen bes Hochselds. Es hat seinen Namen von bem Schlosse Stein, bessen Ruinen über Bellesosse liegen. Schlos und Gebiet trugen seit 1303 die Herren von Rathsamhausen von dem Straßburger Bischof zu Lehn. Das Schloss wurde 1471 von den Straßburger Bürgern zerstört, das Gebiet tam 1570 durch Rauf an das Haus Bfalg-Beldenz. Als biefes 1723 ausstarb, fiel basselbe bem König von Frankreich zu, der bamit den königl. Intenbanten von Elsaß, M. d'Angervillers und nach beffen Tode bie beiben Schwiegerfone besselben belehnte. 1762 murbe bas Steintal gur Grafschaft erhoben und bem damaligen königlichen Prätor in Strafburg, dem Marquis de Paulmy Voper d'Argenson verliehen, der es jedoch schon 1771 an Baron Johann von Dietrich verkaufte. Die Revolution schlug es zum Departement des Vosges. Seit 1871 gehört es zum Kreise Molsheim (Unter-Elsaß). — Das Klima bes Steintals ift ranh wie seine Lage inmitten unermeglicher Balbungen. Der Aderbau ift schwierig in bem zerklüfteten, felfigen Boden. Sturme und Wolfenbrüche richten oft großen Schaden an. Die Abgelegenheit schützte das Tal nicht vor den Greueln des breißigjärigen Krieges. Seine Bevölkerung starb damals beinahe ganglich aus. Die meiften jetigen Einwoner stammen von Deutschen, Franzosen, Schweis zern und Italienern ab, die nach jenen Schredenszeiten fich in ben verlaffenen Dörfern ansiedelten. Die Resormation wurde früh eingesürt. Bis 1685 bildete das Tal eine Gemeinde, dessen Pjarrer in Rothau wonte. Dann wurde Waldersbach (mit ben Filialen Fouday, Bollbach, Belmont, Bellejosse) zur Pfarrei erhos Bis 1726 kamen die Geistlichen aus dem Mümpelgarder Land. Einer der letten derselben, Ramens Pelletier, wirkte mit Eiser und im Segen. Seine Ans hänger sammelten sich in Konventikeln und hießen "les reveilles". Später wurde das Steintal durch königliche Berordnung dem Straßburger Kirchenkonvent unterstellt. Die Sprachverschiedenheit machte den Herren viele Not, sodass sie 1737 die Steintäler auffordern ließen, deutsch zu lernen, weil es so schwer halte, ihnen französische Prediger zu finden. Die meisten Straßburger Kandidaten kamen nur, um so bald als möglich wider zu gehen. Anderen wurden die Stelle als ein Strafposten zugewiesen. Rein Wunder, dass die so versorgten Gemeinden sittlich und religiös so tief standen als in materieller Beziehung.

1750 trat zum erstenmal im Steintal ein Mann auf, der ein Herz hatte für die geistliche und leibliche Not dieses durch die Sprache, durch hohe Berge und breite katholische Gebiete von ihren Glaubensgenoffen getrennten Bergvölkleins. Joh. Georg Stuber (1722 zu Straßburg geboren) suchte zunächst den Gottes= dienst zu heben durch Revision des Gesangbuchs und Reformation des Gesangs. Er bemühte sich durch Predigten über die evangelische Geschichte der Gemeinde klare dristliche Vorstellungen beizubringen. Mit hilfe seiner Stragburger Freunde erweiterte er das kleine Gotteshaus. Als 1754 seine jugendliche Gattin dem Klima zum Opfer gefallen war, ließ sich Stuber, der felber von garter Konstitution war, bestimmen, ein Pfarramt jenseits des Hochselds in dem am Fuss der Vogesen gelegenen Orte Barr anzunehmen. Sein Nachfolger war leiber wiber ein Mann, ber dem heiligen Amte keine Ehre machte und abgesetzt werden mußte. Die Thränen der armen Steintaler bewogen Stuber trot der Vorstellungen seis ner Freunde seinen schönen Pfarrsit in Barr wider mit dem armen baufälligen Pfarrhäuschen in Walbersbach zu vertauschen. März 1760 kehrte er zurud und feste bas unterbrochene Wert frohlich fort. Er grundete Winterschulen für die Erwachsenen. Gine Babe von 500 Bulden legte er als Grund zu einem Schuls fond zur Belonung pflichtgetreuer Lehrer. Er forgte für Berbreitung ber Bibel in Baster Ausgaben. Ja sogar zur Verbesserung ber ötonomischen Lage ber Steintäler wurde der Anfang gemacht burch Einfürung einer neuen Futterpflanze. — 1767 tonnte Stuber nicht mehr länger bem Drängen berjenigen wiberfteben, Die den Bunich begten, er moge seine bedeutenden Gaben als Brediger und Seelfors ger in Straßburg verwerten, und nahm eine Stelle an ber Thomastirche an, aber nicht one sich in der Person Oberlins eines gleichgefinnten nachfolgers ver=



678 Oberlin

gab ben Steintalern Anleitung zur Berbefferung ihrer gang berabgetommenen Landwirtschaft. Tüchtige junge Leute ließ er Handwerke lernen. Er gründete Barenlager, Leihlaffen, Spartaffen, landwirtschaftliche Bereine mit Preisverteilungen. Bas er von feinem fleinen Gehalt erübrigen fonnte (berfelbe belie jich bis 1771 mit Einschluss der Naturalien auf 640 Fr., wurde aber von Hrn. v. Dietrich auf 840 Fr. = 672 M. erhöht), mas er und seine Frau besagen, wurde für solche 3mede geopsert. Dann musten die Stragburger tuchtig mithelfen. Es ist staunenerregend wie er es verstand Mittel zu schaffen, Schwies rigkeiten zu besiegen, Bogernbe zu gewinnen, Freunde zu begeistern. Bur Erklas rung biefer Seite seiner Tätigkeit ift zu bemerken, bafs fein Grundsaty mar: Rien sans Dien, tout au Sauveur! und dass er in Allem, mas die Summe bes Guten mehrt und die Bal ber Ubel mindert, ware es auch die geringste ökonomische Reform, einen Jesu geleisteten Dienst sah. Er machte ben materiellen Fortschritt feinen Leuten zu einer Christenpflicht, wie er umgekehrt von seinen Mitarbeitern auf sozialem Gebiet treue Erfüllung der Christenpflichten forberte. Von D. veranlast errichtete ein herr Reber aus Markirch in Waldersbach eine Baumwollspinnerei. Als diese der Konkurrenz einer Schirmeder Fabrik unterlag, gelang es ihm, Hrn. J. L. Legrand aus Bafel zu bewegen seine Floretseidebandfabrit nach Foudap zu verlegen (1813). Nicht nur wurde bamit dem Tale eine neue Erwerbsquelle eröffnet, Legrand murbe auch ein eifriger Mitarbeiter am Bol der Seclen und der geistige Ahnherr einer ganzen Reihe driftlicher Industrieller im Steintal. Auf diese Weise geschah es, dass die Bevölkerung der Gemeinde, die ansänglich etwa 1200 Seelen betragen hatte, sich rasch um bas Doppelte hob, und ba das Beispiel auch auf Rothau wirkte, so nahm bas Steintal in wenigen Jaren einen

gang beränderten Charafter an.

Nicht minder eifrig war D. auf bem eigentlichen pastoralen Gebiete. Seine Predigten waren Schriftbetrachtungen von unübertrefflicher Herzlichkeit und Einfachheit. Er pflegte an drei Sonntagen französisch, am vierten in Belmont in deutscher Sprache zu predigen. Den Pfarrkindern auf steiler Höhe ober in tiefen Schluchten nachzugehen scheute er keine Entsernung noch Gefar, und je mehr er die Leute und sie ihn kennen lernten, besto patriarchalischer wurde sein Umgang mit ihnen. Jeder Einzelne war nach der Ordnung des Nirchenbuchs Gegenstand feiner Fürbitte. Auf die Böglinge, die er in sein Heim aufnahm, um seine Weittel zu vermehren, übte sein kindliches und gottinniges Wesen den gesegnetsten Einfluss. Großartig mar seine Freigebigkeit. Er opferte von seinen geringen Einfünften drei Zehnten, einen für die Ausschmüdung des Gottesdienstes, einen für gemeinnütige Zwede und einen für die Armen. Als er Runde bekam von den Missionsbestrebungen in Basel, verkaufte er sein Silberzeug (mit Ausnahme eines Löffels) und schickte ben Ertrag an das Comité. Er war wol der erste Geist= liche auf dem Kontinent, der mit der Londoner Bibelgesellschaft in Verbindung trat. Dass er Fehlgriffe tat und auf Absonderlichkeiten verfiel ist bei seiner ge= nialen Unternehmungslust nicht zu verwundern. 1781 gründete er, angeregt durch Bingendorfs Leben, eine Société chrétienne, beren Mitglieder sich verpflichteten, nach vollkommener Heiligung zu streben und gegenseitig Bucht zu üben. hatte er die Einsicht, die Gesellschaft nach zwei Jaren wider aufzulösen. Gettirerische Engherzigkeit war übrigens nicht sein Jehler, eber das Gegenteil. ließ one Bedenken Reformirte und Ratholiken zu seinem Abendmal. Bekannt ift, wie einmal die katholische Taufe eines Kindes aus gemischter Che unter seinem Schutze vollzogen wurde. Man erwänte vor ihm Voltaire und Rousseau. O ces chers hommes! rief D., im Gebanken an die Verdienste biefer Männer um die Gewissensfreiheit. Er nannte sich gern tatholischsevangelischer Pfarrer. Für Basebows Erziehungsanstalt in Deffau opferte er bie Ohrringe seiner Frau. Er teilte Lavaters und Jung-Stillings Borftellungen von der Ewigkeit. Er glaubte an einen Zwischenzustand, an einen Berkehr ber Berftorbenen mit den Lebenden. Auf Grund von Joh. 14, 2, der Offenbarung Johannis und einer allegorischen Erklärung ber Topographie ber heiligen Orte zeichnete er eine Karte bes himmels, die er in der Kirche aufhängen ließ. Bon den Zuständen und Ortlichkeiten



beugen noch seine Willenstrast zu brechen. Doch kam die Zeit der Todesboten und des Heimwehs. Er entschlief am 1. Juni 1826 nach beinahe 60järiger Amtessürung und wurde am 5. Juni unter ungeheurem Zulaus im Schatten der Kirche zu Fondah bestattet. Sein Andenken lebt in der evangelischen Kirche sons das eines Mannes der in einzigartiger Weise allgemeine Humanitätsbestrebungen mit mystischer Innigkeit verband und der Zeugnis ablegte von der Allmacht der

Liche Christi zu einer Zeit, wo diese Liebe in vieler Herzen erkaltete.

Bgl. Lutteroth, Notice sur O., Paris 1826 (übersett von C. W. Krasst, Strasst. 1826); Schubert, Züge aus dem Leben von O., Mürnberg 1826, 4. Aust. 1832; (Sarah Atkins) Memoirs of John Fr. O., London 1829 (übersett von Burdhard, O.'s Lebensgeschichte, Stuttg. 1843, Band I); E. Stöber, Vie de J. Fr. O., Strassb. 1831 (übers. von Burdhard a. a. O. Band II u. III); Vodesmann, O. nach seinem Leben und Wirsen, Stuttg. 1855, 2. Aust. 1868, 3. Aust. 1879; L. Spach, O. pasteur de Ban-de-la-Roche, Strasb. 1866. — Ferner die Ausstätze von Fr. W. Arummacher in Pipers Jahrbuch 1868; Lichtenberger in der Encyclopédie des sciences religieuses, B. IX; M. Reichard, Daheim 1879, 40 u. s. w.

Oblaten. 1) Kinder, in ein Kloster untergebracht, um baselbst zum klösterslichen Leben erzogen zu werden. 2) Oblaten della torre de spechi (Spiegelturm zu Rom), weibliche Kongregation für Krankenpslege, gestistet durch Franziska Romana, geboren in Rom 1384, gestorben 1436, eine Heldin katholischer Entsagung und Woltätigkeit. 3) Oblaten bei dem Abendmal, s. Abendmalsseier Bb. I, S. 53. Herzog.

Oblationen, f. Messe, Bb. IX, S. 621. Observanten, s. Frang von Assis, Bb. IV, S. 661.

Daino, Bernardino, wurde geboren zu Siena im Jare 1487. Er erhielt nur unvollständig klassischen Unterricht; das Griechische blieb ihm fast ganz fremd; Hebräisch sernte er gar nicht. Schon frühe fülte er sich durch religiöse Sehnsucht zum affetischen Leben hingetrieben; er trat in den Franziskanerorden ber strengen Observanz, fand aber auch hier die Befriedigung nicht, die er vergebens in Bufiübungen gesucht hatte. Eine Zeit lang widmete er sich dem Studium der Medizin. Nachdem sich 1525 die Napuziner von den Franziskanern getreunt hatten, schloss er sich 1534 jenem neuen noch strengeren Orden an. Boll Lebendigkeit und Gefül, aber one gründliche theologische Bilbung trat er als Volksprediger auf; dieses Umt fürte ihn jum Studium der Bibel, und diese zur Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben; darin erst fand er, wonach sein Herz sich sehnte. Im Jare 1536 predigte er die Fasten zu Reapel; Karl V., der ihn hörte, sagte: "Dieser Mensch könnte Steine ruren". Bu Reapel tam er mit dem mystischen Spanier Juan Balbez in Verbindung und knupfte Freundschaft mit Peter Martyr Vermigli. Im Jare 1539 predigte er zu Benedig; der Kardinal Bembo hörte ihm mit Bewunderung zu und öffnete ihm, wie er an Ochinos Verehrerin Vittoria Colonna schrieb, sein Herz in der Beichte wie vor Christo selbst. Sogar auf den leichtsertigen Aretino machte er Eindruck. In den Kirchen, wo er predigte, war nicht Raum genug, um die zuströmende Menge zu faffen. Paul III. ernannte ihn zu seinem Beichtvater; 1538 wälte ihn bas Drbenstapitel ber Kapuziner zu Florenz zum General. Im Jare 1540 predigte er abermals zu Reapel; ichon warend seines ersten Aufenthaltes mar er teterischer Meinungen angeklagt worden; diesmal redete er offener von der Rechtfertigung und schwieg über bas Berbienst ber Werke, bas Tegfeuer, ben Ablass. Nichtsbestoweniger ward er zu Neapel selbst 1541 zum zweitenmal als Orbensgeneral erwält. Er wirkte hierauf zu Benedig, wo sich eine evangelische Gemeinde gefammelt hatte; selbst Alfonso b'Avalos, Marchese bel Basto, schien ber Reformas tion nicht abgeneigt; den 10. Februar 1542 schrieb ihm Ochino, er möge alle weltlichen Rudfichten hintansetzen und ein rechter Ritter Christi werben. Biels leicht mar es noch zu dieser Zeit, dass Ochino zu Benedig seine erste Schrift



in den Grenzen der Mögigung zurud, konnte ihn aber nicht verhindern, in seis nen in Zurich herausgegebenen Schriften einige eigentumliche Ansichten auszus iprecken. Schon in dem Dialogo del purgatorio (Basel 1556; lateinisch durch Taddeo Duno, Zürich 1556: frangöfisch, 1559) behauptete er, Christus sei allen seinen Gehorsam Gott schuldig gewesen, habe also kein unenbliches Verdienst; er habe nur baburch Genugtuung für die Menschen erworben, bass Gott seinen Gehorjam als genügend annahm. Als diese Schrift in den italienischen Gemeinden im Beltlin Anftog gab, brachte Martyr Dchino babin, eine befriedigende Erflarung zu geben, und verteidigte ihn selber. Im Jare 1556 schrieb er, einem Buniche Martyrs zuvorkommend, eine Biderlegung Bestphals: Sincerae et verae doctrinae de coena Domini defensio contra libros tres J. Westphali (Bürich) 1556); und 1561 gab er, in Form von Sermonen, heraus: Disputa intorno alla presenza del corpo di Giesu Cristo nel Sacramento della cena, Bajel; Inteinijo unter dem Titel: Liber de corporis Christi praesentia in coenae Sacramento, n. l. (Basel). Diese Schrift ist im ganzen im calvinischen Sinne gehalten, boch schwantt fie hie und ba nach ber Zwingli'schen Auffassung hin. In seinen um dieselbe Zeit versassten Labyrinthen (Prediche del R. Padre Don Serafino da Piagenza, ditte Laberinti del libero over servo arbitrio etc. Stampato in Pavia, b. h. Bajel; lateinisch: Labyrinthi, hoe est de libero aut servo arbitrio, de divina praenotione, destinatione et libertate disputatio, Basil. s. a., morimeinlich erft im 3. 1562 gebruckt) übte er seinen Scharffinn an ben Antinomien bon ber menschlichen Freiheit und ber gottlichen Prafcieng; es seien dies Labyrinthe, aus benen der menschliche Verstand sich schwer heraussindet; obgleich Ochino auf dem Titel dieses Buches auch zu zeigen versprach, quonam pacto sit ex iis labyrinthis exeundum, so ist ihm bieses nicht besser gelungen als Anderen. Wichtig ift das Buch besonders dadurch, dass es beweist, wie sehr Ochino anfing, über schwierige Dogmen zu grubeln. Auch sein für die Locarner Gemeinde geschriebener Matechismus (Il catechismo, overo institutione christiana, in forma di dialogo, Basel 1361) ist reich an theologischen Spekulationen, die in einen Katechismus nicht passen. Erst nach dem Tode Peter Martyrs, an dessen Sterbebette er stand, trat indessen Ochino offener mit seinen Zweiseln hervor. Im J. 1563 erschienen zu Basel seine 30 Dialogi in duos libros divisi, quorum primus est de Messia; secundus est, cum de rebus variis, tum potissimum de Trinitate. Die meisten Artikel des Glaubens werden hier dialektisch, auf kontradiktorische Weise behanbelt. Im ersten Teile sollen die Einwendungen ber Juden gegen die firchliche Heilslehre widerlegt werden; die Widerlegung ist aber durchgängig schwächer als der Angriff. Die Einwürfe beziehen sich hauptsächlich auf die Sündenvergebung, auf die Satissaktion, von welcher behauptet wird, Christus konnte weder als Gott, noch als Mensch, noch als Gottmensch genug tun, auf die Erlösung, Die Erbfunde, die Gnadenwal. Anlich verhalt es fich mit bem zweiten Teile, wo zuerst die Dreieinigkeit zur Sprache kommt; es wird untersucht, ob es wirklich eine gebe und ob ber Glaube baran zur Seligkeit notwendig fei. Die fabellias nische Ansicht, sowie eine andere, die mit der Gribaldos zusammenstimmt, werden als falsch abgewiesen; es könne nur die Wal sein zwischen der orthodoxen und der des Arius; jene wird von Ochinos supponirtem Gegner sehr scharssung wie berlegt, wärend Ochino selber sie nur schwach verteidigt. Wenn schon diese Weise, die kirchlichen Dogmen zu behandeln, Berdacht erregen muste, so erschienen Die Bespräche über einige moralische Gegenstände noch weit anstößiger, besonders basjenige über die Polygamie, welche mit mehr Spitfindigkeit behauptet, als mit Nachbrud widerlegt wird; auch was Ochino gegen Bestrafung der Neper fagte, mufste damals übel aufgenommen werden. Wenn auch in Diefer Schrift nichts vorkommt, woraus man ichließen konnte, dass Ochino die Warheiten ber drift: lichen Dogmatik und Ethik leugnete, so bleibt doch seine Ansicht in zweibeutiges Dunkel gehüllt, und es muss zugegeben werben, bass der alte Mann durch seine Grübeleien in schwere Zweisel verfallen war; er gefiel fich in Wibersprüchen und Subtilitäten; sein Verstand vermochte nicht mehr, über die Schwierigkeiten, Die er sich schuf, hinauszukommen. Beza war ber erste, der Bullinger vor den Dias



als Lehrer der Philosophie und Theologie auf und gewann durch seine Erneues rung des Nominalismus, durch seine siegreiche Befämpfung des seit Anselm und ben Viktorinern auf lange Beit zur Alleinherrschaft gelangten Realismus großes Unsehen und den Ehrennamen des Venerabilis inceptor, des Doctor singularis et invincibilis, des princeps et caput nominalium. Zwar fand der neue Nomis nalismus ober Occamismus mit seiner empiristischen Erkenntnislehre und seinem Bergicht auf jeden Bernunftbeweis für die Warheiten ber Offenbarung anfangs ben heftigsten Widerstand und wurde noch zu Lebzeiten Ocams 1339/40 von der Parifer Facultas artium ausbrudlich verboten; aber auch an eifrigen Schulern, Freunden und Verbreitern ber neuen Richtung fehlte es feineswegs (zu ihnen gehörte z. B. Marsilius von Padua, Johann von Jandun, Joh. Buridan (f. Band III, 13) und andere. Wie lange diefer Aufenthalt in Paris gedauert, wiffen wir nicht. Dafs D. schon an bem Streit zwischen Konig Philipp und Papft Bonifaz VIII. sich beteiligt habe (c. 1303), ist nicht warscheinlich, die ihm zuge= schriebene, barauf bezügliche Streitschrift (disputatio inter clericum et militem s. u.) sicher nicht von Odam. Dass er von Paris aus wider für einige Beit nach England zurückgekehrt, wird man daraus schließen dürsen, bass er zu Orford über die Sentenzen gelesen hat (f. u.) und 1322 als englischer Provinzial seines Ordens erscheint. Ein Minorit Nitolaus Odam, ber in Oxford gelehrt und theologische und philosophische Schriften hinterlassen haben foll († 1320), ist wol eine von Wilhelm D. verschiedene Perfonlichkeit (f. Wabbing, Script. O. M., S. 267). Aber eben jene seine Orbensstellung als Magister ober Provinzial des Minoritenorbens und die damalige Stellung dieses Ordens zum papstlichen Stul verwickelte ihn bald in neue noch heftigere Kämpse, als jene wissenschaftlichen Jehden in Paris zwischen Realisten und Nominalisten gewesen waren. Auf dem päpstlichen Stul saß 1316—34 jener Johann XXII., der durch seine Unterwür= figkeit gegenüber dem französischen Hof, durch sein hochsarendes Auftreten gegen Deutschland und dessen Raiser Ludwig den Bayer, insbesondere aber durch seine schamlose Finanzwirtschaft längst vielsachen Anstoß gegeben, und überdies den Theologen Octam burch seine wissenschaftliche Ignoranz (in facultate theologica omnino fuit ignarus bei Goldast II, 975), den ftrengeren Teil des Franziskaner= orbens aber durch seine Entscheidung bes Ordensstreites über die Armut Christi gegen fich eingenommen hatte (f. Band IV, 660 ff.). Reben bem Orbensgeneral Michael von Cesena waren es besonders noch Fr. Vonagratia von Vergamo und Wilhelm Odam, welche 1322 auf bem Ordenskonvent zu Perugia gegen die papftliche Entscheidung protestirten und an der strengen Ordensdoktrin — der Eigen= tumslosigkeit Christi und ber Apostel — festhielten. Mit Cesena wurde auch Odam vom Papit nach Avignon zitirt und hier längere Zeit gefangen gehalten. Bier Jare dauerte, wie er selbst fagt, sein Aufenthalt in Avignon (1324—1328, vgl. Müller I, 208). Er ließ sich aber nicht einschüchtern, sondern verteidigte seine Doktrin in zalreichen Disputationen. Enblich, wärend man den Prozess gegen fie instruirte, ergriffen die brei gefangenen Minoritenhäupter — Cefena, Dam und Bonagratia — die Flucht (25. Mai Nachts 1328) und entkamen zu Schiff (angeblich auf einer vom Kaiser Ludwig ihnen nach Aiguesmortes entgegengefandten Galeere, f. darüber Müller I, 210) nach Italien, wo sie am 28. Juni zu Pifa mit Raiser Ludwig zusammentrasen und von ihm, wie von seinem am 12. Mai 1328 gewälten Gegenpapst Nikolaus V. (Peter von Corbara) aufs freundlichste aufgenommen wurden. Damals foll - nach einer befannten, zuerst bei Trithem. de script. eccl. fol. 82 und bei Aventin, Chron., S. 394 nachweisbaren Anelbote — Odam sich bem Raiser zum Bundesgenoffen angeboten haben mit ben Worten: tu me defendas gladio, ego te defendam calamo! Papst Johann XXII. fprach (6. Juni 1328) über Odam wie über ben General Michael von Cesena Bann und Absehung aus, sie aber appellirten noch von Pisa aus in einer von Michael berfasten, von Odam mitunterzeichneten Schrift (18. Sept. 1328) von bem keterischen Papft an die katholische Rirche und ein allgemeines Konzil. Als Ludwig im Februar 1330 Italien verlaffen muste und nach Bayern zurudkehrte, war auch Odam in seinem Gefolge. Unter bem Schutz und im Dienft bes Rais



686 Odani

tung erst 1359 zu Carinola in Unteritalien gestorben sein (vgl. Wadding, Ann. VIII, 11; Riezler S. 126). Beides beruht offenbar aus einer Verwechslung. Nach einem früher in München besindlichen, jeht verschwundenen Grabstein (über welchen vgl. Aventin, Chron. ed Cisner, S. 394 u. 402 und eine Münchener Handschrift Cod. Bavar. 755. 1, s. Riezler S. 127), wäre er den 10. April 1347 in München gestorben und im dortigen Franziskanerssoster beerdigt worden (a. d. 1347. IV id. Apr. obiit doctiss. P. F. Wilhelm dictus Ockam ex Anglia S. s. theol. doctor.) und daßselbe Datum geben einige andere, offenbar aus derselben Quelle stammenden Auszeichnungen. Nur stimmt das Todesjar 1347 nicht zu dem päpstlichen Schreiben von 1349 und nicht zu der warscheinlichen Absassingsteit des Traktates de electione Caroli (1348/9 s. o.), weshald Riezler vermutet, dass auf dem offenbar erst später gesetzen Grabstein der Todestag richtig angegeben, statt 1347 aber ein späteres Todesjar — etwa 1349 — anzusepen sei.

Die zalreichen Schriften, welche Ociam zugeschrieben werden (vgl. die Betzeichnisse bei Wadding, Scriptores O. Minorum, S.155 st., bei Cave, Hist. lit. app. p. 19, bei Hauren 20.; über die Ausgaben st. Hain Nr. 11935—53; Brunet Manuel IV, 154), welche aber weder vollständig erhalten noch fämtlich echt sind, teilen sich in drei Hauptklassen: A. philosophische, B. theologische, C. fir-

denpolitische.

A. Die philosophischen Schriften Odams, wol sämtlich aus seiner früheren Zeit stammend, sind zalreich und für die Geschichte der mittelalterlichen Philosophie von hohem Interesse, aber nur unvollständig bekannt. Vieles von dem, was Wadding aufzält, scheint entweder verloren oder im Staub der Bibliotheken begraben. Die wichtigsten sind solgende: 1) Expositio aurea et admodum utilis super totam artem veterem, Bologna 1496, Fol. (Anfangs: worte: Quoniam omne operans) — eine Reihe von Kommentaren zu Porphyrius' Isagoge, zu Aristoteles' Categg. und Perihermen. nebst einem Traftat de communitatibus Porphyrii; — die gange Logit und Erkenntnislehre Odams ift in dieser Schrift enthalten, seine Kritik des herrschenden Realismus, der Lehre bon den universalia ante rem und in re, seine Manung, von der falschen De: thobe ber Modernen zurückzukehren auf ben sicheren Weg ber aristotelischen Logit, zu der ars vetus. — 2) Dieselben Gedanken spricht Odam (kürzer und boch zugleich vollständiger) aus in seiner Summa logices oder tractatus logices in tres partes divisus ad Adamum (so genannt nach einem Ordensbruder Adam, dem das Werk dedicirt ist; Ansangsworte: Quam magnos veritatis sectatoribus), oft gebruckt, z. B. Paris 1488; Bologna 1498; Benedig 1508; Oxford 1675. — 3) Berschieden bavon ist Odams große Logit, Major summa logices, handschr. in Paris, gebruckt Benedig 1521 (Anf. Dudum me frater et amice). — 4) Ungebruckt ist, wie es scheint, das defensorium logices s. de successivis (Anf. Deus potest facere omne quod non includit contradictionem), handschr. in Baris. Bibl. der Sorbonne 958. — Endlich sind noch zu nennen: 5) Summulae in Aristotelis physicam, Bologna 1494; Benedig 1506; Rom 1637. — 6) Quaestiones in 8 libros Physicorum, Straßburg 1491. 1506. Weiteres f. bei Wadding, Haus réau, Prantl III, 227.

B. Bon ben theologischen Schriften sind die wichtigsten: 1) Super IV libros sententiarum subtilissimae quaestiones earumque decisiones, das theologische Hauptwert Octams, versasst warscheinlich in Paris, lange Beit in hohem Ansehen stehend, gedruckt Lyon 1483. 95. 96. 97, handschriftl. in Oxford, Cambridge, Rom, vgl. Wadding, Hauréau 20.; einen vielbenutzen Auszug daraus hat Gabriel Biel geliesert in seiner Epitome et collectorium ex Occamo super IV libros sententiarum 1495. 1508, vgl. Reals Enc. Bd. II, S. 459. — 2) Quo d-lib eta se ptem, handschriftl. in der Bibl. der Sorbonne und in der Vaticana, gedruckt Paris 1487; Straßburg 1491, vgl. Wadding, der eine größere und kleisnere Redaktion desselben Werks — Quodl. magna und Quodl. septem — unterscheidet. Entstanden ist dieses Werk nach der Schlußbemerkung des Herausgebers aus den von D. zu Oxford gehaltenen Borlesungen (post eins lecturam Oxoniensem super sententias); es handelt nach dem vorausgehenden Vorwort und In-



in ber Armutsfrage zur Ausfürung tam, erhielt D. Anlass zu einer neuen Smitschrift wider denselben Papst durch die von diesem in einer Abventspredigt 1831 ausgesprochene, in einem Konsistorium verteidigten Ansicht über den Zustand ber abgeschiedenen Seelen bor der Auferstehung (quod animae purgatae non vident facialiter Deum ante diem judicii). Odam wie sein Freund Bonagratia wurden baburch zu Gegenschriften veranlasst; diejenige Odams besitzen wir noch in der 1333-34 perfassien Tractatus de dogmatibus Johannis XXII papae, der spettr bem zweiten Teil des Dialogus einverleibt wurde und bei Goldast, Monarchiall. 740—70 gedrudt ist. — Berschieden davon und später geschrieben ist 3) das Compendium errorum Joannis papae XXII, gebrudt Baris 1476; Lyer 1495, 96 und bei Goldast II, 957-76 (Ansangsw. Locuti sunt adversum me etc.): bei Babbing unter zwei verschiebenen Titeln angefürt. Die Schrift ift erft nach bem Tode Johannes († 1334), unter seinem Nachfolger Benedikt XII. zwischer 1335 und 38 geschrieben zu dem Zweck, um den Widerstand der Minoriten gegen Papst Johann und seinen Nachsolger zu rechtsertigen und der Erwartung Ausdruck zu geben, Benedikt, der doch Magister der Theologie, werde die Barbeit besser kennen und schützen als sein Borganger, ber in ber theologischen Wissenschaft gänzlich unwissend gewesen (f. Riezler S. 245 f.). — 4) Gleichsalls unter Benedikt (1334-42) oder erst unter Clemens VI., nach Riegler zwischen 1335 und 1349, scheint geschrieben die Epistola desensoria ober Desensorium de paupertate Christi et fratrum minorum ac statu evangelico etc., tin Sendschreiben an die ganze Christenheit zur Verteidigung seiner Person und seiner Orbensgenoffen, gebruckt zuerst Benedig 1513 im Singulare opus Ord. Seraphici III, 87 sq., abgebruckt bon Brown im Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum, London 1690, II, 439—64, vgl. übrigens Müller I. 355 md II, 251, der weder Odam noch Cesena für den Berfasser dieses Schriftfides halt. — 5) In die Jare 1338—39 fällt ein noch ungedrucktes, aber handschrift lich vorhandenes Werk Odams gegen Papst Benedikt XII. in 7 Büchern (vgl. Müller II, 88), worin ber Papft nach allen Seiten angegriffen wirb, teils als Vertreter der dogmatischen Repereien seines Vorgängers, teils als Teind det Reiches und des englischen Königs, weshalb der Raifer das Recht habe, mit Batfengewalt gegen ihn vorzugehen. Ganze Partieen dieses Werkes find fpater in bas umfaffenbste Werk Odams, ben Dialogus, übergegangen. — 6) Frühestenk ins Jar 1339 (nicht schon 1326 oder 1336, wie andere meinten, f. Riezler S. 249) fällt das, wie es scheint, auf des Raisers Aufforderung verfaste Wert Super potestate s. pontificis quaestiones octo, oder wie der Titel in den Ausgaben (Lyon 1496, Fol. und bei Goldast II, 314—391) lautet: Decisiones octo quaestionum de p. S. P. (Unjung: Sanctum canibus nullatenus esse dandum), ein Repertorium der mannigfaltigsten stats: und kirchenrechtlichen Anschauungen unter Rüchsichtnahme auf das Werk Lupolds von Bebenburg de junbus regni et imperii (c. 1338—40) und auf die Beschlüsse von Rense und Frank furt vom Jar 1338 (vgl. Riezler a. a. D. und Müller II, 88). Die 8 Fragen, die D. auf Bunsch jenes Dominus quam plurimum venerandus, qui hoc opus componers suis precibus me induxit, d. h. des Kaisers, nicht sowol entschen, fondern nur conferendo, allegando, disputando propter exercitium für und widet besprechen will, sind allerdings mehr politischer als theologischer Natur (1. Ber: einbarkeit ber höchsten geistlichen und weltlichen Gewalt, 2. ob die weltliche Gewalt ihre Macht unmittelbar von Gott habe? 3. ob alle weltliche Jurisdiktion vom Papst abhänge? 4. ob ein Unterschied sei zwischen römischem Kaifertum und Königtum, 5. ob die geistliche Salbung ober Krönung einem Fürften eine welt liche Gewalt verleihe ober nur eine geistliche Gabe zur Ausrichtung bes Amtes? 6. ob der Monarch seinem coronator unterworfen? 7. ob der Besit der welt lichen Gewalt von der Krönung durch einen bestimmten Bischof abhängig fei? 8. ob bem römischen König die Wal burch die Kurfürsten ebensoviel Macht ber leihe als einem erblichen König die gesetzliche Erbfolge?), aber fie greifen in Die kirchenpolitischen Anschauungen bes Mittelalters aufs tieffte ein und zum Schluß kommt ber Verf. auch wider auf die theologischen Fragen von der Armut Chris



Areatur des Avignoner Klerus nennt; sie ist noch nicht vollständig gedruckt, eine Handschrift soll sich in Rom besinden, eine andere in der Bibliothek des Eichstädter Domkapitels; Einiges daraus hat Hösser mitgeteilt (aus Avignon S. 13); zur Berichtigung und Ergänzung dienen die Angaben von Müller II, 251.

Außer den hier genannten zält Wadding in seiner freilich sehr unkritischen Litteraturgeschichte des Minoritenordens (Seript. O. M., Rom 1650, S. 155 sf.) noch eine Reihe von Titeln Odamscher Schriften auf, über deren Echtheit und Berhältnis zu den gedruckten sich nichts Genaueres seststellen lässt, wie denn überhaupt dieses ganze Litteraturgebiet der kritischen Sichtung und Vervollstans digung noch in hohem Maße bedars. England, Frankreich und Deutschland hätzten ein gleich großes Interesse, eine kritische Gesamtausgabe der für Geschichte der Philosophie, Theologie, des Kirchens und Statsrechts gleich wichtigen Werke des großen Scholastikers und Publizisten zu veranstalten. So lang eine solche nicht vorliegt, kann auch die Darstellung der philosophischen, theologisschen lichen und kirchenpolitischen Grundgedanken Odams, wie wir sie im

Folgenden versuchen, nur eine unbollfommene fein.

Odam ist eine eigenartige, vielseitige und (wie sein Stil) vielsach rätselhafte und widerspruchsvolle Perfonlichkeit, nicht leicht in wenigen Zugen zu schildern. Es zeigt sich in ihm eine seltsame Mischung moderner und mittelalterl. Geisteßelemente — eine überraschende Freiheit, Schärfe, Konsequenz des Denkens neben ernster Frömmigkeit, starrer Orthodoxie und schwärmerischem Alfetismus, Klarheit und Präzision in ben Grundgebanken neben ermübender Breite und Schwerfälligkeit in ber bialektischen Abwägung der Gründe und Gegengründe, helle Lichtblide und durchschlagende Geistesblige neben ben unfruchtbarften Subtilitäten und verschlungenften Irrgängen einer labyrinthischen Scholastik. Es fehlt ihm nicht an ausgebreiteter Gelehrsamkeit und Belesenheit - vor Allem in ber heil. Schrift, aber auch in Nirchenvätern wie hieronymus, Augustinus, Ambrofius, Gusebius 2c., im Corpus juris civilis und canonici und dessen Glossatoren, in Aristoteles Logit, Ethit, Politik 2c., in mittelalterlichen Theologen wie Raban, Peter Lomb., Bernhard von Clairvang 2c., in verschiedenen Chroniken und geschichtlichen Werken (vgl. Miczler 251) wie in der politischen und kirchenpolitischen Tageslitteratur. nicht das positive Wissen ist seine Hauptstärke, sondern die Kritik. Odam ist - und das gerade ist das eigentlich Singuläre und Neue in ihm und das, was ihm den Ehrennamen des Venerabilis inceptor verschafft hat — ein durch und burch fritischer Beift. Ausgehend von einer Kritit ber bisberigen Erkenntnistheorie, schreitet er fort zu einer Kritik der dogmatischen Aberlieferung und endigt mit einer fritischen Untersuchung ber focialen, tirchenpolitischen, stats und kirchenrechtlichen Anschauungen seis ner Beitgenoffen.

a) Den Ausgangspunkt seines philosophischen Denkens, seiner Logik und Erkenntnistehre bildet die Kritik des herrschenden Realismus, der in Thos mas und Duns Scotus seinen Sobepunkt erreicht ober vielmehr bereits überschritten hatte. Dem Satz von der Realität der Allgemeinbegriffe in all seinen verschiedenen Formen sett D. seine Antithese gegenüber: nur Einzeldinge existiren, den Allgemeinbegriffen kommt keinerlei reale Existenz zu weder ante noch in noch post rem, sie sind lediglich subjektive (ober wie der scholastische Sprachgebrauch sagt: "objektive") Denk- ober Rebesormen (signa mentalia, fictiones, conceptus ober signa verbalia, termini, nomina). Die sog. universalia sind weder ante rem im Denken Gottes: sonft wurde ja Gott bas Einzelne aus ben Ibecen geschaffen haben, wärend er doch Alles geschaffen hat aus Nichts; noch find fie in re, benn es ist unmöglich, bass multa in uno ober unum in multis, viele Allgemeinbegriffe in einem Ding ober viele Einzeldinge in einem Allgemeinbegriff existiren follten; sie sind aber auch nicht post rem, benn es wäre eine nuglose multiplicatio des Seienden, neben bem Sein ber Ginzelbinge auch noch bie Allgemeinbegriffe als seiend zu benken. Die Allgemeinbegriffe existiren also überhaupt nicht, b. h. nicht extra animum, sondern nur in mente, nicht subjective, d. h. als Subjekte des Seins, sondern nur objective, d. h. als Objekte des Vorstellens, vermoge einer



Beweises. Evidente Erkenntnis der Glaubenswarheiten gibt es überhaupt nicht; denn Gründe sür und wider lassen sich überall sinden: utraque pars potest teneri et neutra sussicienter prodari. Vielmehr entscheidet in Glaubensstagen ledigs lich die auctoritas s. scripturae und die determinatio ecclesiae. Wenn es sich aber darum handelt, das Verhältnis dieser beiden Austoritäten zu einander zu bestimmen, so unterscheidet Ocam zwar (Dial. I, 2, 5; Goldast S.415) quinque genera veritatum, a quidus Christianum non licet dissentire, indem er neben der Schristwarheit auch solche anersennt, quae in ser. s. non inveniuntur insertae; aber als ersten und obersten Grundsas spricht er es doch (mit einer Entschiedenheit, wie sie im ganzen Mittelalter selten zu sinden) S. 410 aus: quod illae solae veritates sunt catholicae putandae et de necessitate salutis creden-

An allen firchlichen Dogmen übt baher Ocam seine Kritik: nicht um sie zu bestreiten oder den Glauben daran zu erschüttern, aber auch nicht bloß um seinen Scharssinn daran zu üben, oder, wie andere meinten, um über die Irrationalität des Glaubens sich lustig zu machen und dann mit einer gewissen Fronie oder Ostentation hinter die Versicherung seiner Orthodoxie sich zurüczuziehen. Vielmehr ist es ihm ein heiliger Ernst und er läßt sich — im sauren Dienst der Wissenschaft wie im Interesse des Glaubens — keine Mühe verdrießen, mit pes dantischer Ausfürlichkeit zu zeigen, dass die Gesehe der gewönlichen Logit und Physit auf übernatürliche Dinge keine Anwendung sinden, ja dass gerade die wichstigten kirchlichen Lehren, wie Trinität, Menschwerdung, Erlösung, Transsubstanstiation bei solcher logisch=metaphysischen Behandlung auf lauter Antinomien und Widersprüche sühren: denn die Gesehe unserer Logis gelten nur für die Welt der Erscheinungen, die übersinnliche Welt aber und ihre Erkenntnis ist ein schlecht-

hiniges Wunder, also Sache des Glaubens.

So übt D. seine Kritik an der scholastischen Gotteslehre, indem er zeigt, dass bas Dasein, die Einheit, die Eigenschaften Gottes für den Berftand unerkennbar und unbeweisbar: Gott kann nicht per prius bewiesen werden, weil er kein prius hat, aber auch nicht per posterius, benn die Welt konnte auch sich selbst bewegen, durch sich selbst sein, es könnte auch einen regressus in infinitum in der Reihe der Wirkungen und Ursachen geben; aber auch nicht ex terminis, d. h. aus seinem eigenen Begriff, läst sich Gottes Dasein beweisen, da der sogenannte ontologische Beweis auf Fehlschlüffen beruht. Auch die Einheit Gottes lafet sich nicht beweisen, höchstens warscheinlich machen: es könnte ja auch eine Mehrheit von göttlichen Wesen gedacht werden. Ebenso lässt sich aber auch der Inhalt des göttlichen Willens oder der Gebote Gottes nicht aus Gründen erweisen: Gott könnte auch das Gegenteil gebieten von dem, was er geboten hat; seine Allmacht ist unbeschränkt; er kann Alles, was keinen logischen Widerspruch enthält. Das reichste Feld für seine kritischen Untersuchungen bietet bann die Trinitätslehre, Chriftologie, Satisfaktionslehre, die Sakramentslehre 2c. Bergl. besonders das Centilogium, eine Sammlung der schwierigsten dogmatischen Probleme und spigfindigsten Fragen (f. oben) und bie Schrift de sacramento altaris, eine Pritik der kirchlichen Transsubstantiationslehre, die, wie Odam zeigt, die größten Widersprüche enthält, da ein körperliches Sein nicht anders benn als raumerfüllenbes gebacht werben fann, ba eine species one Substanz undenkbar, ein quantitäts= und gestaltloses Sein eines Leibes ein unvollziehbarer Begriff ist: daher ware wenigstens die konfubstantialistische Unsicht (bafs Leib und Blut neben Brot und Wein da find) rationeller; die Schrift lehrt nichts hierüber; aber bennoch bleibt die Transsubstantiation probabler teils wegen der Determination der Rirche, teils weil hier die Allmacht Gottes schrankenloser erscheint, als bei ber blogen Roegiftenz (vgl. 1. Aufl. Bb. XVI, 345). Man hat feinen Grund zu zweifeln, ob es ihm mit dieser Unterwerfung unter die kirchliche Lehrauktorität Ernft gewesen; jedenfalls ift es nicht ber ironische Ton des Zweiflers, der aus solchen Erflärungen rebet (Rettberg S. 78), und noch weniger kommt es ihm in ben Sinn, sich bem Dogma nur barum in Devotion zu unterwerfen, um bamit sein Spiel



barum boch der Glauben nicht aufzugeben, daß Gott die Warheit ben Unmun= bigen offenbaren ober die parvuli et illiterati zur Verteidigung der Warheit erwecken könnte; ja es wurde bas nur zur Verherrlichung Gottes bienen, ber damit zeigen murde: fidem nostram non esse in sapientia hominum, sed in virtute Dei (S. 495). Die ecclesia Romana ist nicht identisch mit dem corpus Christi mysticum, jede Bartifularfirche, die eccl. Parisiensis, Lugdunensis, Constantiensis etc., fogut als die römische sind membra ecclesiae, tamen sine istis posset esse corpus Christi mysticum. Dieses wurde fortbestehen, auch wenn jene Teilfirchen vom waren Glauben absielen. So sind also Primat und hierarchische Institus tionen überhaupt für den Bestand der Kirche nicht notwendig; vielmehr mussen die Formen der kirchlichen wie weltlichen Berfassung sich wandeln nach den wechselnden Bedürfnissen der Zeit und des Ortes. Christus selbst, der doch gewiss seine Kirche im bestmöglichen Stand hinterlassen, hat der Kirche nicht ein Haupt gegeben, weder ben Betrus noch einen anderen, sondern das Recht, sich selbst einen ober mehrere Regenten zu segen, segundum quod ei expedire videtur (Dial. p. 846. 866). Damit ift nicht bloß die divina institutio bes Papsttums, sondern auch die Notwendigkeit eines kirchlichen Primats geleugnet, ja es ist bas Recht der historischen Entwicklung, die Autonomie der Gemeinde in der Ordnung ihrer dußeren Verfassungsformen, es ist mit einem Wort der Grundsatz der christ= lichen Freiheit von Odam in einer Bestimmtheit und Folgerichtigkeit ausgesprochen wie von keinem anderen Theologen oder Kanonisten des Wittelalters; ja es sehlt bei Ocam auch nicht die durchschlagende Formulirung dieses Prinzipes gegenüber dem papstlichen Anspruch auf eine plenitudo potestatis: "si papa haberet talem plenitudinem potestatis, lex evangelii esset intolerabilis servitutis et multo majoris quam lex mosaica; omnes enim essent per ipsum servi papae; lex evangelica autem est lex libertatis.

Hier ist der eigentliche Punkt, in welchem Odams welts und kirchenhistorische Bedeutung gipfelt, hier auch der Punkt, wo er aufs nächste mit Luther sich berührt, der die Schriften Ocams wie die der Ocamisten Peter d'Ailly, Gabriel Biel 2c. nicht bloß zu Erfurt eifrig studirt, ihn einem Thomas und Scotus vorgezogen, sondern auch noch später (Resp. ad art. Lovan., Erl. Ausg. IV, 188) thu den Scholasticorum doctorum sine dubio princeps et ingeniosissimus genannt hat. Odam war aber nicht bloß einer der schärssten Denker, einer der freimütig= sten Warheitszeugen, einer der kecksten Aufklärer des Mittelalters: sondern auch — trop des papstlichen Bannes, der ihn selbst —, trop der Berbote, die seine Schriften betroffen haben (opuscula quorum aliqua proscripta sunt, alia caute sunt legenda, wie Wabbing sagt S. 155) — ein ernster, frommer, streng rechtgläubiger Chrift, bem es nicht um die eigene Ehre, sondern um die Ehre Christi als des einzigen Hauptes der Christenheit und um das Wol der Menschheit zu tun ift, standhaft in seinen Uberzeugungen, mutig im Bekenntnis ber Warheit, demütig und maßvoll in seiner Bolemik, geduldig ausharrend unter allen Ansech= tungen und Berfolgungen, unerschütterlich in seinem Gottvertrauen und seiner Hoffnung auf den endlichen Sieg der Warheit. Nicht im sichern Besit, aber im unablässigen Suchen ber Warheit sicht er bas höchste, bem menschlichen Geift er= reichbare Ziel; er rühmt sich nicht, vollkommene Werke zu schaffen, sondern wünscht nur fünftige Eiferer für Warheit, Gerechtigkeit und für bas gemeine Wol auf viele, bis jest unerkannte Warheiten aufmerksam zu machen (Dial. III, 2, bei

Seine Hoffnung ist nicht unerfüllt geblieben: nicht bloß Odams unmittelbare Schüler, wie Marsilius von Padua, Johann von Jandunze. (über ihr Verhältniss zu Odam vgl. Riezler S. 274), sondern alle liberalen Kirchenpolitiker der letzten vorresormatorischen Jarhunderte (bes. Peter d'Ailly, Gerson ze., andererseits Wielis, vgl. Lechler I, 479 ff.) haben mehr oder minder aus Odam geschöpft, ihn zum teil geradezu abs oder ausgeschrieben oder auf ihn, den maledictus haereticus, aber auch veneradilis inceptor, vir doctissimus, in divinis scripturis eruditus, in philosophia nobiliter doctus, ingenio subtilis et clarus eloquio (Trith.) sich bes rusen. Recht ausgegangen aber ist die Sat der Gedanken, welche der englische

Goldast II, 868).



Eintreten von Beiligenfesten gestatten, alle übrigen aber, sowol für biefe Tefte, als für jene Meffen Raum gewären. Demnach find fie bas eigentümliche Rennzeichen hoher Gestseier überhaupt, und hieraus erklart sich, bafs in ber Quadragesimalzeit, welche ihrer Abzwedung nach das gerade Gegenteil von Festscier ift, Octaven nicht vorkommen. Das Miffale schreibt für jeden ihrer Tage gewiffe Gebete, für den achten Tag aber ein Officium vor, welches dem des Testes insofern entspricht, als es teils einzelne seiner Bestandteile widerholt, teils Momente beibringt, welche ber Ibee des Festes innewonen, one boch am ersten Tag zur Erwänung getommen zu sein, wie 3. B. die Epiphaniasoctave einerseits an die Weisen aus bem Morgenland, anderseits an ben Gegenstand ber griechischen Epiphaniasfeier, Die Taufe Chrifti, erinnert. Für Die evangelische Theologie und Nirche haben die Octaven keinen anderen, als nur einen geschichtlichen Belang. Beschichtlich aber sind fie insofern nicht unbedeutend, als ihr Aufkommen im Altertum mit besonderer Bestimmtheit bezeugt, wie gern die Rirche für ihr gottes: dienstliches Leben Formen benutte und weiterbildete, welche ursprünglich der israelitischen Theofratic angehörten. Nach der Festordnung Ifraels wurde das Paffahfest sieben Tage lang geseiert, und unter biesen wurde ber erfte und ber lette am glänzendsten begangen (Lev. 23, 6; Mum. 28, 17; Deut. 16, 3). "Anfang und Enbe", bemerkt Philo barüber mit gewonter Ginnigfeit und Runbeit, "bekommen so das ihnen gebürende Vorrecht; wie auf einem musikalischen Instrumente soll ein Busammenklang der äußersten (Tone) hervorgebracht werben" (de septenario et festis, ed. Francof. p. 1191) - ein Gebanke, welcher, obwol unmittelbar an die Siebenzal angeschloffen, die liturgische und die harmonische Bedeutung bes Wortes Octave ineinanderspielen lafst. richtung der Passahfeier ist nun, unter der Modifikation, dass nicht der erste und siebente, sondern der erste und achte Tag geseiert wurde, in die Rirche aufgenom: men worden; eine Anderung, zu welcher neben dem Umstande, dass die israeli= tische Teier mit dem ihr vorausgehenden Tage des Passahlammessens acht Tage bauerte (ξορτην άγομεν επ' οκτώ ημέρας, την των άζυμων λεγομένην Joseph. antiq. II, 15, 1), und bem weiteren, wonach am Laubhüttenfest außer bem siebenten noch der achte geseiert ward (Lev. 23, 36; Philo p. 1195), hauptsächlich die evangelische Tatsache ber Erscheinung bes Auferstandenen acht Tage nach ber erften (Joh. 20, 26) Beranlaffung gegeben haben mag. Bar fo bie Octavenfeier in die Rirche einmal eingefürt, fo verbreitete fie fich im Laufe ber Beit von bem hohen Feste, bei welchem sie zuerst Plat gefunden, leicht zu allen den anderen, für welche sie dem Megbuch nach angeordnet wird. Ist dem nun so, so steht die Octave, die Nachseier der Feste, zur Vorfeier berselben, der Vigilie, in dem eigens tümlichen Berhaltniffe, bafs biefe auf die erften Zeiten des Chriftentums gurud: weist, wo die Gläubigen durch Berfolgungen gehindert wurden, sich bei Tage zu versammeln (Bingham, Origg. IX, 45), jene aber an die Jarhunderte vor Christo erinnert, in denen die Grundsteine zum Bau ber Kirche gelegt worden find. C. Rante.

Dehler, Gustav Friedrich — durch Berleihung des württembergischen Kronordens später von Dehler — gehört zu den bedeutendsten alttestamentlichen Theologen und einsussreichsten Universitätslehrern der neueren Zeit, wärend er zugleich auf praktisch-pädagogischem Gebiet um die Leitung des Tübinger theologischen Stifts sich bleibende Verdienste erworden hat. Er ist geboren am 10. Juni 1812 in dem auf der schwäd. Alb gelegenen gewerbsamen Städtchen Ebingen, Oberamts Balingen, war somit ein eigentlichster Landsmann seines Kollegen Beck, der in letztgenannter Stadt das Licht der Welt erblickte. Vor manchen seiner Altersgenossen hatte er eine schwere, durch häusliche Sorgen und Kümmernisse getrübte Kindheit. Schon frühzeitig verlor er 8 Geschwister und in seinem neunten Jare die inniggeliebte Mutter, deren sinnige Frömmigkeit unauslöschliche Eindrücke in seinem Herzen zurückließ. Von seinem Vater, einem strengen und tüchtigen, aber völlig mittellosen Präceptor, erhielt er nicht bloß den ersten Unsterricht, sondern auch nachdrückliche, sast alzu starke Impulse zum Privatstudium,





abnahm, beteiligte er fich baselbst im Berein mit tuchtigen Amtsbrübern, namentlich mit Christof Blumbardt und Beinrich Staudt, an der Erziehung und Beranbildung zalreicher Missionszöglinge. Die Unterrichtsfächer waren meist theologischer Natur; doch hatte er auch Latein und deutsche Sprache zu lehren. ständlich empfing er auf diesem Bosten durch den Anblick der umfassenden Arbeit für das Reich Gottes und durch den häufigen Umgang mit hervorragenden Gottek= männern, z. B. mit bem Inspektor Blumbardt, mit bem Schaffhauser Antistes Spleiß u. a. ebenso tiefgehende als maßgebenbe Lebenseinbrude. Auch mit Bed, bem aufstrebenden Professor an der Basler Universität, hatte er damals die er: sten persönlichen Berürungen. Sein ganzer geistiger Horizont erweiterte sich, wärend sich seine Weltanschauung durch ein genaues Bibelstudium, sowie durch eingehende Beschäftigung mit Luthers Schriften abklärte. Nicht one Nupen mar auch sein pabagogisches Birten, welches neben bem Lehrgeschäft herging. Bildete es ja doch ein heilsames Gegengewicht gegen die scientifischen Interessen, welche bis dahin die Oberhand in seinem Leben behauptet hatten. Bornehmlich aber lag für ihn selbst in dem seelsorgerlichen Berhältnis zu den jungen Leuten ein wertvolles Bildungsmittel. Geine Tätigkeit fand benn auch in ber gangen Anftalt ben verdienten Anklang, ebenso in ben driftlichen Kreisen der Stadt, in beren Rirchen er widerholt die Kanzel bestieg. Drei Jare blieb er auf bieser Stelle, welche ihm große Befriedigung gewärte, weshalb er für Bafel bis zu seinem Tobe eine dauernde Liebe im Herzen trug. Weil er nun aber schon als Student burch fein vielseitiges und solides Wiffen sich hervorgetan hatte und besondere Reigung zu den damals noch selten gepslegten orientalischen Sprachen zeigte, so kamen seine Tübinger Gönner, Steubel und Schmid, auf ben Gebanken, ihn zum akademischen Lehramt heranzuziehen. Sie machten ihm deshalb den Vorschlag, in ben genannten Fächern sich weiter auszubilden, und stellten ihm zu diesem 3wed bie erforderliche Statsunterstützung in Aussicht. Obgleich nun Dehler aus verschiedenen Gründen seine Bedenken gegen biesen Plan hatte, ging er boch in bedingter Weise darauf ein. Nachdem er sich 1837 ben philosophischen Doktorgrad erworben hatte, trat er sofort eine wissenschaftliche Reise nach Nordbeutschland an. Den Hauptteil des Sommersemesters brachte er in Berlin zu, wo er den Unterricht ber Orientalisten Bopp, Betermann und Schott genoss. In Erlangen schloss er einen Freundschaftsbund mit Beinrich Thiersch, ber über ihn bas Beugnis nieberschrieb, bass er noch nie so viel wissenschaftliche Bilbung und so viel brüberliche Liebe vereinigt gefunden habe. Seine auswärtigen Studien wurden indes balb unterbrochen durch den im Herbst 1837 erfolgten Ruf auf eine Repetentenstelle im Tübinger Seminar. Unmittelbar nach seiner Beimkehr ward er bon ber Familie seines Lehrers Steubel, welcher turz borber gestorben mar, mit der Bitte angegangen, die Vorlesungen desselben über alttest. Theologie heranszugeben, eine Arbeit, die ihn über ein volles Jar in Anspruch nahm. Das Werk, welches die geschickte Sand des kompetenten Redaktors verrät, erschien 1840 bei Reimer in Berlin. Um jest aber seiner Verpflichtung zur Vorbereitung auf eine Lehrstelle für die orientalischen Sprachen zu genügen, setzte er neben den sonstis gen amtlichen Funktionen auch biese Studien fort und las über Sanskritgrammatit, sowie über indische Religionsphilosophie. Seine Aussicht auf Ubertragung einer Professur wurde jedoch bald vernichtet durch die Anstellung von Seinrich Ewald, welcher als der erste unter den vertriebenen Göttinger Sieben durch die Berufung des Königs von Württemberg im Frühjar 1839 in der schwäbischen Universitätsstadt eine Buflucht fand. Dehlers Gonner gaben aber auch jest noch nicht alle Hoffnung auf, ihm ben Weg zu einer Professur zu banen. Sie erwirkten ihm einen Lehrauftrag für die alttestamentliche Theologie, welche burch Dorners Abgang nach Riel ihren Bertreter verloren hatte. Dehler las im Sommer 1839, nachbem er zubor bas zweite Dienstegamen glänzend bestanden batte. über dieses Fach mit durchschlagendem Erfolg. Alls es fich aber barum handelte. ihn auf Grund besselben für die erledigte Stelle vorzuschlagen, erklärte fich nicht blog Baur, sondern auch die Mehrheit bes akademischen Senats gegen ihn, weil Diese an seiner bem Bietismus zugeneigten Richtung Anstoß nahm. Die Menge



Studirenben ben Boben seiner Birtsamteit nach Rraften gu entziehen. Dies gelang ihnen auch in einer solchen Ausdehnung, dass Cehler in den ersten zwei Jaren die angefündigten Vorlesungen östers gar nicht zustande brachte und einmal fogar einen leeren Borfal vorjand. Der Schwerpunkt jeines Birkens lag bamals in den Seminarien, in welchen er gemeinsam mit Gaupp u. a. die praktischetheo: logischen und dogmengeschichtlichen Studien zu leiten hatte. Allmählich wuchs aber die Zal seiner Zuhörer, und in den letten Jaren hatte sich ein solcher Um: schwung der öffentlichen Meinung vollzogen, dafe er als ein angesehener und beliebter, bon bantbaren Schulern geschätter Lehrer gelten fonnte. Seine Bot: lejungen erstredten fich auf eine beträchtliche Angal ber theologischen Disziplinen, auf alttestamentliche Theologie, biblische Theologie, Dogmatit, Exegeje und Geschichte ber neuesten Theologie. Auch bei solchen Zuhörern, die seinen Stand: punkt nicht zu teilen vermochten, erzielte er wenigstens die nicht zu unterschätzenbe Birtung, bafe fie vor feiner driftlich theologischen Beltanschauung Respett bekamen und zu der Einsicht gelangten, dass positive Gläubigkeit und Bekenntnistreue nicht mit Unwissenschaftlichkeit ober gar Beuchelei verbunden fein muffe. Auch sonst sehlte es ihm nicht an Zeichen gerechter Anerkennung, die man seinen Leistungen und Verbiensten zollte. Schon im Rovember 1845 erhielt er von der Schwester Batultat in Bonn bas Ehrendiplom ber theologischen Doktorwurde, welches ihm auch von Riel und Königsberg zugedacht gewesen war. darauf wurde er zum Mitglied ber beutschen morgenlandischen Gesellschaft und im Cttober 1851 jum Ditglied ber hiftorisch = theologischen Gesellschaft in Leipzig ernannt. — Für seinen konfessionellen Standpunkt gewann jene Breglauer Beriode insofern eine eigentumliche Bebeutung, weil er durch die Beobachtung, bafs die Union vielsach mit den Lichtfreunden liebäugle, auf die Seite ber ftrengen Lutheraner gebrängt murbe. Seine Tätigkeit konnte benn auch balb nicht mehr auf ben Katheber und grünen Examenstisch beschränkt bleiben. fast agitatorischem Eiser beteiligte er sich an der Gründung eines evang. = luth. Provinzialvereins, welcher die Erhaltung des spezisischelutherischen Bekenntnisses für bie schlesische Landestirche zum 3med hatte; er wurde bald in ber gangen Provinz als das gelehrte Haupt dieser Richtung angesehen. Ubrigens sand seine konfessionelle Entschiedenheit ihre bestimmte Grenze an der theologischen Bildung und driftlichen Liebe, die ihn von jeder separatistischehierarchischen Uberspannung ferne hielt und — im Unterschied von seinem Kollegen Nahnis — gerade auch bon ben schroffen schlesischen Altlutheranern trennte. Beil es ihm ein Beburfnis war, das positive Christentum in jeder Form anzuerkennen und zu pflegen, unterhielt er freundliche Beziehungen zu ber herrnhutischen Bruderges meinbe, in beren friedevoller Stille er manche Terienwoche zu verbringen pflegte. Sein eigener personlicher Glaube bestand in den Sturmen der Revolutionszeit, sowie beim Büten der Cholera und des Hungertyphus eine ernste Probe und hatte außerdem durch die verschiedenen Arbeiten der inneren Wission in jener Gegend Anlass genug, in der tätigen Liebe seine Lebenskraft zu erweisen. hielt sich für verpflichtet, jedwede gesunde Tätigkeit auf diesem praktischetirchlichen Gehiet zu unterstüßen und für driftliche Kolportage, für Sebung bes Armen- und Rrantenwesens u. a. auch seine Stimme zu erheben. Go nahm er auch teinen Anftand, dem weiteren Ausschufs bes im Jare 1848 gegründeten Rirchentags beizutreten. Das von ihm bei ber zweiten Wittenberger Berfammlung im Geps tember 1849 angefürte Wort, welches ein alter Bauer ihm einst zugerufen hatte: "Enges Gewiffen, weites Berg" brachte einen gewaltigen Eindruck hervor und wurde von ba an in Kurs gesetzt, ja recht eigentlich ein Gemeingut ber nordbeutschen Bruber. — Mittlerweile war Breslau für Dehler zur zweiten Seimat geworben, in beren Boben seine Burgeln ftets tiefer fich einsentten. Inmitten einer rationalistischen Strömung hatte er sich auf der Dochschule und in der evangelischen Rirche Schlesiens eine maßgebende Geltung errungen. Auch fein baud liches Leben bekam ein immer freundlicheres Gepräge. Un die zwei Tochter, welche die Eltern von Schönthal mitgebracht hatten, reihten fich vier Sone, von welchen brei ihnen erhalten blieben und burch ihr fröhliches Wachstum manche



ausnehmend befähigt. Denn feine hingebung und Pflichttreue, seine Bunktlichkeit und Ordnungsliebe waren einzig in ihrer Urt. Auch bestand barüber kein Zweifel, bass er von aufrichtigem Wolwollen gegen seine Pflegbesohlenen, von warmer Teilnahme an ihrem Wol und Wehe durchdrungen war. Die Außerungen seiner Freundlichkeit vermittelten sich indes weniger durch eine Fülle von Worten, als vielmehr burch eine Reihe von Taten, burch Alte warer Leutseligkeit und Libes ralität, mit welchen er der mitunter etwas knappen und abrupten Rede einen um so fülbareren Nachbruck verlieh. Wann aber im Wechsel mit seinen Kollegen Baur und Rud. Roth die Reihe an ihn kam, eine Promotion bei ihrem Eintritt in einer längeren Rebe zu begrüßen, bann trat sein ebler und frommer, hochberständiger und kerngesunder Sinn in das hellste Licht. Das Seminar betrachtete er als eine Pflanzstätte der evangelischen Kirche. Von seinen Bewonern verlangte er in erster Linie bie Pflege einer echten, gediegenen Wissenschaft, nicht bloß die Sammlung und Aufhäufung von allerlei Renntnissen, sondern vor allem bas Streben nach einer lebendigen Erkenntnis ber Warheit. Als ein Mann mit engem Gewissen ward er nicht mübe, bas unum necessarium ihnen einzuschärfen; kraft seiner Weitherzigkeit betonte er jedoch nicht minder den paulinischen Kanon: πάντα ύμων (1 Kor. 3, 22). Weit entfernt, sie in die Schranken ber blogen Fachbilbung einzuschließen, empfahl er mit Nachbrud zur Borbereitung auf die eigentlich theologische Arbeit ein gründliches flassischen philosophisches und historisches Studium, wobei er gern Luthers Wort citirte: "Co lieb uns das Evangelium ist, so hart lasset uns über den Sprachen halten!" So wichtig ihm aber die wissenschaftlich = theologische Ausruftung der Böglinge blieb, so galt ihm boch ebensoviel, ja noch mehr ihre driftliche Charakterbildung, die sittlich= religiöse Haltung, die Selbstzucht und Selbstverleugnung, der stille Wandel vor Gottes Angesicht. Auf die äußere Legalität, auf ein anständiges, geordnetes Wefen legte er großen Wert, wiewol er selbst die Fragen der Disziplin und des Deforums unter ben ethischen Gesichtspunkt gestellt wissen wollte. Mit redlichem Ernft und fast peinlicher Gewissenhaftigkeit hat Dehler gerungen, von feinem Standpunkt aus ben vielfachen Obliegenheiten als Leiter und Erzieher ber ihm anvertrauten studirenden Jugend gerecht zu werden. Doch konnten fo, wie die Dinge ftanden, Streitigkeiten und Reibungen aller Art nicht ausbleiben. Die Aberwachung einer Schar junger Leute, von welchen ein Teil den Borgesetzten immer nur als unbequemen Buchtmeister ansieht, war für sein reizbares, heftiges Tem= perament eine schwierige Aufgabe, um so mehr, als er in seiner eigenen Jugend jeberzeit in den Geleisen strengster Solidität einhergegangen war. Es war daher tein Wunder, bass er am Anfang ein gleichmäßig ruhiges Verständnis ber seiner Aussicht unterstellten Jugend vermissen ließ und manchmal schon in harmloser Augenbluft eine straswürdige Zügellosigkeit erblickte. In Sachen ber Menschen= kenntnis war er überdies zu sehr bom Eindruck bes Augenblicks beherrscht. Und wenn er vollends in leidenschaftlichen Affett geriet, so konnte es nur zu leicht vorkommen, dass er von dem störenden Ginfluss der Vorurteile sich nicht frei erhielt, bafs ber sonst so klare Blid bes Mannes offenbar getrübt, sein anberweitig so treffendes Urteil sichtlich befangen war. Überhaupt zeigte er sich im amtlichen Berhaltnis feinen Stiftlern gegenüber borherrichenb ernft und wurdevoll, ftramm und becibirt, mehr als ein Mann des Gesetzes, "als ein Professor des Alten Testaments", wie er einmal selbst sich bezeichnet hat. Darum konnten ängstliche Bemüter von seiner Art leicht eingeschüchtert und zu ihrem eigenen Nachteil von einem näheren Berkehr mit ihm abgeschreckt werben. Bas aber auch solche, welche fein Wefen minder sympathisch berürte, immer wider mit ihm aussonte, mar seine manbellose Lauterkeit, zumal ber Umftand, bas sein unbestechlicher, unbeugsamer Sinn für Barbeit und Gerechtigkeit gegen die in seinem Naturell begründeten Fehler und Eigenheiten wirksam rengirte. Er nahm es äußerst streng mit ber Selbstprüfung und mit bem Selbstgericht, und menschliche Augen haben es nicht immer gesehen, wie die Eden und Spipen, welche er nach außen zu fülen gab, als Stacheln in sein Gewissen zurudgekehrt find und ihm gur Demutigung bor feinem Gott gebient haben.



704 Oehler

Tat burch sein akademisches Wirken bazu mitgeholfen, bas A. T., welches manchen zuvor ein halb verschlossenes Buch, eine terra incognita gewesen war, wider in sein unveräußerliches Recht einzuseten, die Liebe zu ihm zu nären und ber Beschäftigung mit seinen Urkunden unter ben Studirenben und der Beiftlichkeit einen neuen Schwung zu geben. Sein beständiges Streben, ber marcionitisch-Schleiermacherschen Untipathie gegen bas Alte Testament, sowie ber Auffassung und Behandlung, welche dasselbe durch den Rationalismus und die Hegelsche Philosophie gefunden hat, fraftig entgegenzuwirken, ist nicht one Ersolg geblieben. Wenn nun Dehler aber auch seinen positiven Glaubensstandpunkt mit ber Plerophorie eines Konfessors zu voller Geltung brachte, so wollte er doch daneben den Ansprüchen einer selbständigen theologischen Wissenschaft nichts vergeben wiffen. Deshalb ließ er zunächst bem sprachlichen Element die größte Sorgfalt angebeiben und bot allem auf, die Grundlagen strengster philologischer Forschung zu sichten und zu erweitern. Ebenso wusste er dem geschichtlichen Faktor mit aller Umsicht gerecht zu werben. Seine ganze Auffassung des A. T.'s im Unterschied vom Neuen ift ja vom Gesichtspunkt des lebendigen Werdens und Wachsens, vom Gebanken der historischen Entwicklung der Offenbarung geleitet und beherrscht. Gegenüber der einseitig-dogmatischen Richtung, wie sich dieselbe in milder Form in dem früheren Supranaturalismus, tonsequenter namentlich bei Bengstenberg und feiner Schule barftellt, gegenüber ferner ber theosophisch = muftischen Richtung, wie sie durch v. Meyer, Stier u. a. repräsentirt ist, vertritt Dehler den Standpunkt ber organisch = geschichtlichen Auffassung bes A. T.'s und ber alttestamentlichen Reli= gion, welchen er litterarisch zuerst in seinen Prolegomena einlässlicher prazifirt hat. Die Einheit beiber Testamente wird darin nicht als eine zufällige, sonbern als eine innere und wesentliche, zugleich aber als eine warhaft geschichtliche nachgewiesen, als eine solche, welche durch wirklich unterschiedene Entwicklungs: ftufen vermittelt ift. Im Alten Testament liegt eine Beilsgeschichte als successive Entfaltung eines göttlichen Beilsplans, ber in ber Person und im Werk Chrifti feine Bollendung findet. Ebenso hat die evangelische Barheit nach ihrem ganzen Umfang und in allen ihren Teilen ihre entsprechende Borbereitung im A. Testas ment, wärend andererseits auch nicht eine einzige biblische Lehre schon in ihrer gangen Fülle erschlossen und somit als in sich fertig, one weitere Entwicklung ins M. Testament hinübergekommen ist. hier nun gewinnen wir den klarsten Ginblid in die gesunde theologische Grundanschauung, von welcher Dehlers gesamte Wirksamkeit auf bem Lehrstul getragen war. Das A. Testament war ibm bie heilige Urkunde der Offenbarungsgeschichte, in welcher der ewige Ratschlufs Got: tes in geschichtlicher Entfaltung zu seiner abgeschlossenen Darstellung gelangt. Darum konnte er das Al. Testament in seiner Göttlichkeit würdigen, one es bem Neuen one Weiteres gleichzustellen; er konnte aber auch umgekehrt die historische Seite an ihm in ihrer Bedeutung anerkennen, one barum seinen göttlichen Difenbarungscharakter preisgeben zu muffen. — Mit seiner Auffassung und Behand: lung des A. T.'s wurzelt Dehler in der Theologie von Bengel, Octinger und Menken, warend er sich zugleich mit zeitgenössischen Theologen, wie Ninsch, Bed und Joh. Chr. K. v. Hofmann in prinzipiellem Ginklang befindet. minder gesunde Anfichten hatte er bezüglich der alttestamentlichen Kritik. War er auch im Zusammenhang mit seiner entschieden gläubigen Richtung bei seinen Forschungen von einem vorherrschend konstruktiven und apologetischen Interesse geleitet, so mar er doch in seinem Berhältnis zur biblischen, speziell zur alttestamentlichen Kritik nichts weniger als befangen und einseitig. Eine lediglich negative und bestruftive Kritif, "bie moberne Afterfritif", burfte selbstverstandlich auf seine Bustimmung nicht rechnen, wenn schon er einräumte, bafs sie viele Salbheiten zerftort, manche moriche Stupen hinweggenommen und dagegen alle diejenigen, welche überhaupt die Manungen ber Beit verfteben, zu bem einen unerschütterlichen Grund bes Glaubens fraftig hingetrieben habe. Beim Beginn seines Breslauer Birtens ichien er fich oft noch im peinlichsten Dilemma zu befinden. So ichreibt er 1847 an Dettinger: "Mit bem Bergen ein Gegner ber bestruktiben Rritit, mit bem Berftand von ihr gefangen, schwimme ich bier zwischen gwei

Wassern, auf der einen Seite mich des Unglaubens, auf der anderen Seite der Unredlichkeit anklagend. O biefer Pentateuch, Josua und Richter in der ersten Stell!" Gein unparteificher Warheitssinn ließ ihn jedoch schließlich auch auf dies sem Gebiet den richtigen Standort finden. Mit einer auf die Spite getriebenen positiven und konservativen Aritik vermochte er sich auch später niemals zu befreunden, sowenig als mit Apologeten, "welche, wie die Freunde hiobs, zu Ehren Gottes lügen". So konnte er nicht umbin, ein par wichtige isagogische Ergebnisse der strengeren Kritik zu adoptiren, z. B. die Existenz mehrerer historiographischer Strömungen im Bentateuch noch vor ber änlichen Konzession durch Delitisch. Es heißt das Ansehen der Prophetie nicht schmälern, wenn man einzelne Stude ber jesajanischen Sammlung von einem anderen Propheten gesprochen sein Aber gerade auf diesem vielumstrittenen Feld alttestamentlicher Forschung läist. treffen wir bei ihm neben der Weite und Klarheit des Blicks eine rühmliche Be= sonnenheit, die ihn abhielt, irgend ein positives Datum der kirchlichen Tradition one die triftigsten Grunde fallen zu lassen. In Absicht auf die Exegese verschmäht er alle Zwangsmittel und Künsteleien, jede leichtfertige Oberflächlichkeit und ebenso die starre Gebundenheit an Dogma und Symbol. Eine gesunde bermeneutische Theorie fordert die Synthese des philologischen und theologischen Ele= ments. Bas schließlich die Form und Diftion seiner Bortrage betrifft, so war fie nicht durch Form und Eleganz und ebensowenig durch Anmut und Gewandtheit hervorstechend. Auch stand ihm nicht in gleichem Maß wie manchem anderen eine Fülle von Ausbruden, Bendungen und Bildern zu Gebot. Seine Darftellung hatte vielmehr etwas bestimmt Ausgeprägtes, zuweilen fast Stereotypes, mar also nichts weniger als salopp und nachlässig. Auch hielt sie sich frei von jedem Unflug widerlicher Geschraubtheit. Sie war markig und gedrungen und boch nicht buntel und unverständlich, zuweilen eine Meigung zum Bau längerer Berioben verratend, gleichwol aber frisch und abgerundet. Alles zusammengenommen erwieß fie sich als den abgeklärten und geläuterten Ausbruck einer traftvollen, durchsichtigen und charaktersesten echt theologischen Perfonlichkeit.

Neben bem A. T. war die Symbolit ein zweites, seinem Geist und Geschmad, seiner Anlage und Begabung konformes Arbeitsgebiet. Besaß er schon in jungen Jaren eine, wenn auch mehr latente, Reigung zum Luthertum, so trat Diese vollends wärend seines Ausenthalts in Breslau rudhaltlos zu Tage. Der Rampf mit dem unionsfreundlichen Rationalismus und seiner "Bekenntnisstür» merei" brachte es mit, dass er nicht bloß die Jane bes christlichen Glaubens, sondern auch das Banner des kirchlichen Bekenntnisses mit warmer Uberzeugung emporhob. Er blieb denn auch bis zum Ende bewufster und begeisterter Lutheraner und war im Gremium seiner Fakultät der erklärte Vertreter dieser Wenn auch ein totes Kirchentum und äußerliches Befenntniswesen keine Gnade vor seinen Augen fand, so war ihm doch auch die "Bekenntnistosigkeit" und der "Bekenntnis-Indisserentismus" in tiefster Seele zuwider. Abgesehen aber von seiner Doppellast, die eine nodungaymogung von selbst abschnitt, war der württembergische Kirchenfriede, in welchen er eintrat, nicht dazu angetan, diese Neigung weiter auszubilden und zu verstärken. Es schien freilich am Anfang, als würde dem streitbaren und schlagsertigen Kirchenmann gegen früher ein Obs jekt seiner Wirksamkeit mangeln. Bald aber erkannte er, bass konfessionelle Streis tigkeiten keineswegs zum Wolbestand einer Rirche gehören. Indes schon auf schlesischem Boben wollte er nichts wissen von dem fleischlichen Parteieiser, der den alten Hader ber Konfessionen wider entzünden möchte. Rach seinem Breslauer Aufenthalt hätte er allerdings nicht mehr, wie er einst in Basel getan, in einer reformirten Gemeinde jum Abendmal geben mogen. Aber ben Reformirten megen ihrer Lehreigentumlichkeit die Seligkeit abzusprechen — bavon mar er fehr weit entfernt. Auch will er keinem berselben bie communio sacrorum verweigern. Die bonatistische Barte ber Altlutheraner gereichte ihm zum Anstoß und Argernis. Die Bollwerte bes 16. Jarhunderts follen nicht als Scheidemand gegen die Reformir= ten und nicht als Baun gegen eine wissenschaftliche Theologie bewart werden.

706 Ochler

Bon bem exklusiven, ihm widerwärtigen Luthertum hofft er, bas es mit seinen

hierarchischen Tendenzen das Feld nicht behalten werde.

Dehlers Familienleben nahm in seiner Tübinger Periode einen ziemlich stils len, normalen Verlauf. Die Kinderzal erhielt einen Zuwachs durch die Geburt von zwei Knaben und einem Töchterlein; die ersteren wurden aber frühzeitig wider abgerusen. Drei Söne, von welchen zwei unter des Vaters Augen dem Studium der Theologie sich widmeten, und drei Töchter umgaben jetzt das glücksliche Elternpar, welches am 5. November 1865 im besten Wolsein die silberne Hochzeit seiern durste. Unter dem eigenen Dach, an der Seite von Weib und

Rind fand Dehler ftets feine liebfte und nachhaltigfte Erholung.

In seiner Tübinger Zeit hatte er zwei schwere Krankheiten durchgemacht und litt außerdem an katarrhalischen Beschwerden, die mit jedem Jare zunahmen. Doch war zunächst tein Grund zu einer ernstlichen Beforgnis borhanden. Im Mai 1871 fülte er zum erstenmal eigentümliche Schmerzen in der Leber- und Magengegend, beren tieferer Grund sich nicht ermitteln ließ. Im Lauf bes Som= mers und Herbstes erreichten fie einen so hohen Grad, bafs die Arzte ihre Befürchtung, ein trebsartiges Ubel werbe die Ursache der Krantheit sein, nicht länger verhehlen konnten. Der einst so starke Leib begann zusehends abzumagern, die vordem so träftige Gestalt beutlich zu verfallen. Am 26. November legte er sich totmude auf sein lettes Lager, nachdem er Tags zuvor noch mit außerster Unstrengung zwei Vorlesungen gehalten hatte. Seine Sehnsucht nach ber Rube bes Volkes Gottes, welcher er mit den Worten: "Ich möchte heim" widerholten Ausbruck gab, sollte bald gestillt werden. Nachdem er sein Haus bestellt und auf den Gang durch das finstere Tal mit der demütigen Einfalt eines Kindes und mit der mutigen Entschlossenheit eines Mannes sich gerüstet hatte, entschlief er im bußfertigen Glauben an seinen Erlöser am 19. Februar 1872, Abends 6 Uhr, in einem Alter von 59 Jaren, 6 Monaten und 9 Tagen. Es war das Bild ber Läuterung und Vollendung, was den Angehörigen und Freunden an seinem Sterbebett klar entgegentrat. Schon am Anfang seiner Krankheit hatte er sich dabin ausgesprochen, dass er das Buch Hiob und die Psalmen nun viel besser verstehe, als zuvor. Den 130. Pfalm nannte er ausbrücklich seinen Pfalm. dem Scheiden aber ließ er seinen Zuhörern im Hiob sagen, er habe das, was der Inhalt dieses Buches sei, jetzt erlebt; allein er freue sich, die Lösung der Leidensrätsel, welche Hiob nicht mehr erkannt habe, glauben zu dürfen. Seine irdische Hülle ward am 22. Februar, Nachmittags 2 Uhr, unter außerordentlich zalreicher Begleitung zur Erde bestattet. Von seinen Rollegen mar es Beck, ber ihm auf der letzten Station seines Lebens besonders nahe gekommen war und "am Rande des Grabes den innigsten Bund für die Ewigkeit in dem Theuersten, das es gibt, geschlossen hatte, in der Einheit bes Glaubens und der Erfenntnis des Sones Gottes". Als Senior der Fakultät übernahm er es, "dem teuren Amtsgenoffen" noch einige tiefempfundene, gewichtige Worte ber Anerkennung und des Dankes nachzurufen. Als Grabschrift hat sich Oehler selbst den Spruch gewält: "Es ift noch eine Ruhe vorhanden dem Bolte Gottes" (Sebr. 4, 9).

Das Gedächtnis des Vollendeten, der zu unsern normativsten Theologen zält und von Delitisch mit Recht "ein Theologe nach Gottes Herzen" genannt worden ist, wird auch sortan nicht bloß in seinem engeren Vaterland, sondern in der ges samten evangelischen Kirche Deutschlands im Segen bleiben, und seine in Gott

getanen Werke werben ihm, wie bisher, nachfolgen.

Seine schriftstellerische Tätigkeit ist nicht umfassend gewesen. Er hat wenigstens kein einziges größeres Hauptwerk, nicht einmal mehrere selbständige Schrifsten in eigener Person zum Druck besördert. Sein mit viel äußerer Unruhe versknüpstes amtliches Wirken gewärte ihm hiezu, namentlich zur Herausgabe seines Lebenswerkes, der Vorlesungen über die alttest. Theologie, nicht die notwendige Muße. Ein weiterer Grund seiner Zurückaltung war übrigens der leicht besgreisliche Wunsch, den durch seine bandrechende Erstlingsarbeit so hochgespannten Erwartungen mit etwas Mustergültigem, in sich Vollendetem zu begegnen, wärend doch auf der anderen Seite sein rastloses Vorwärtsstreben ihm nie gestattete, sich



und gegenwärtig Diakonus in Crailsheim, das schöne Büchlein: "Gesammelte Seminarreden, gehalten wärend der Fürung des Ephorats" (1872). Dieser kleineren Schrift folgte in den Jaren 1873 und 74 von der gleichen kundigen Hand die Herausgabe der längst erwarteten "Borlesungen über die Theologie des Alteu Testaments" und 1876 das "Lehrbuch der Symbolik", für den Druck bearbeitet von Dr. Johannes Delitisch, einem hoffnungsvollen Schüler von Dehler, der aber leider seinem Lehrer schon am 3. Februar des letztgenannten Jares in die Ewigsteit nachsolgte. Die Borlesungen über die Theologie des A. Testaments sind mittlerweile in die englische und französische Sprache übersett worden. Der deutslichste Beweis aber, dass sie auch nach der Publikation verwandter Werke imsmer noch ihre Lebensfähigkeit und Anziehungkraft zu behaupten wissen, ist der Umstand, dass im Lauf der kommenden Monate, 10 Jare nach dem Tod ihres Versassend gicht treten wird.

Duellen: Worte der Erinnerung an Gustav Friedrich v. Dehler. Tübingen 1872. (Grabreden von Dekan Frank und Prof. Dr. Beck. Neden bei der Trauersfeier im Stist von Direktor Dr. Binder und Prof. Dr. Landerer. Lebensabriss. Gedicht von Ottilie Wildermuth) Gustav Friedrich Dehler. Ein Lebensbild von

Josef Knapp, Diakonus in Crailsheim (jest in Stuttgart) Tub. 1876.

Jofef Anapp.

Detalampad, Johannes. Wie sehr ber Herr es liebt, seine Jünger zu zweien auszusenden, wie er, wenn er Großes aussüren will, Männer nebeneinsander stellt, die einander durch ihre verschiedenen Gaben ergänzen, davon gibt es in der Resormationszeit mehrere Beispiele. Neben Luther steht Melanchthon, neben Calvin Beza, neben Zwingli Octolampad, dieser zwar nicht in derselben Kirche, wie sein Freund, aber auf das innigste mit ihm verbunden zu gemeinssamem Werke. Wir können zwei Abschnitte in Octolampads Leben unterscheiden; der eine umsasst die ersten vierzig Jare seines Lebens, 1482—1522; es ist die Beit der Entwicklung zum Resormator; der zweite zält nur neun Jare dis zu seinem Tode 1531.

Dekolampad, dessen eigentlicher Name nicht Husschin (Hausschein), woven Dekolampad die Übersehung, sondern Hußgen (Heußgen) ist \*), wurde im Jare 1482 in dem kleinen Städtchen Weinsberg (damals pfälzisch, im Jare 1504 von Württemberg erobert und behalten), geboren. Die Eltern waren nicht reich, aber ziemlich wolhabend. Welches der Stand des Vaters gewesen, wird nicht gemelzdet. Von ihm verlautet nichts Günstiges; wäre es nach seinem Willen gegangen, so wäre Dekolampad bei weitem nicht das geworden, was er wirklich wurde. Die Mutter dagegen war eine Frau von Geist, dabei fromm und woltätig. Ihr

<sup>\*)</sup> Unter diesem Namen und zwar in dieser doppelten Form ift er in die Bucher ber Universitat Beibelberg eingetragen, wie Ullmann bewiefen hat Stub. u. Rrit. 1843. 36 batte zwar, ba ich mein Leben Detol. fcrieb, in Beibelberg nachgefragt, nicht ob Defolampab husfcin ober Duggen beige, fonbern überhaupt, ob fich etwas von und über Detclampad in Beibelberg vorfinde, hatte aber eine verneinende Antwort erhalten. 3ch bin bem Bralaten Ullmann sehr bankbar für jene nachträgliche Berichtigung, sowie für einige andere, bie jum teil beshalb nötig waren, weil ich ber Erzälung Capitos vom Leben Dekolampabs vor ber Sammlung der Briefe Detol. und Zwinglis 1536 glaubte folgen gu burfen. Gin Berfeben Capitos batte ich zwar entbedt, aber er hat noch andere begangen, worauf ich eben burch Ilamann aufmertfam geworben bin. Bas aber bie Anderung des Ramens betrifft, fo ift maggebend, mas Detol. auf bem Titel feiner zweiten Schrift gegen Birtbeimer anfurt, bafe ibm bon fruber Jugend ber Rame Defolampab von ben Freunden gegeben worden fei Gie mad: ten aus hungen, wonach fie Oikidios hatten überseten muffen, husschin, um ihm ben ehren: volleren Romen Defolampab geben zu konnen, und biefer nannte fich feitbem felbft Budidin. Offenbar gestattete sein weicher Charafter ben Freunden viele Freiheit. Co geichah es ipater, dass fie Schriften von ihm, wiber seinen Willen, berausgaben. Detol. fagt in berfelben zweiten Schrift gegen Birtheimer : "Ich ließ bie Freunde gern mit bem Meinigen ichalten und walten" - fie behnten, wie es icheint, biefe Freiheit felbft auf ben Ramen aus.



schaftliche Verbindung mit Brenz und Capito, ber, in Bruchsal angestellt, öfter nach Heibelberg kam. Dekolampad trug griechische Grammatik vor und die Ans fangsgründe bes Hebraischen. Bereichert mit Renntnissen kehrte er in seine Ba= terstadt und zu seinem geistlichen Amte zuruck. Durch die Bermittelung des Ca= pito, ber bereits in Basel Prediger und Professor geworben, wurde Defolampab ebendahin berufen als Prediger am Münfter; ber bortige Bischof Chriftof von Uttenheim suchte solche Männer nach Basel zu ziehen. Defolampad brachte bem Erasmus einen Empfehlungsbrief von Sapidus, Lettor ber Schule in Schletts stadt, datirt 15. Sept. 1515, worin dieser besonders Dekolampads Kenntnis der hebräischen Sprache hervorhob. Erasmus, damals mit der ersten Ausgabe seines Neuen Testaments beschäftigt, bediente sich ber Hilfe Defolampabs, um nachzuweisen, wie weit die im N. T. vorkommenden Citate des A. T., sie seien aus den LXX. oder aus dem hebräischen Texte geschöpft, von diesem abweichen oder mit demfelben übereinstimmen (f. Erasmus, Borrebe zur 3. Ausg. bes R. T.'s 1521). Erasmus nannte ihn seitdem seinen Theseus. Er würdigte ihn, wie es scheint, eines vertrauten Umganges und fesselte ihn an sich, indem er ihm seine bessere Seite in besonders hellem Lichte zeigte. So rief er damals dem Detolampad oft zu, man musse in der Schrift nichts anderes als Christum suchen (Detolampad an Erasmus, Beinsberg 26. Dlärz 1517). Detolampad gehörte zu dem Kreise wissenschaftliebender Männer, sodalitium literarium, welcher sich um Erasmus sammelte; er gab biesen Männern etwas Anstoß burch große Anhänglichkeit an katholische Formen, burch ein gewisses monchisches Wesen \*). In Basel wurde er unter dem Rektorate von Peter Wenk 1515 unter die Bal der Baccalaurei 8. Theol. aufgenommen. Später benutte er biefen Aufenthalt zur Erlangung der theologischen Doktorwürde. Zuerst erhielt er die theologische Licenz 9. Oft. 1516, barauf erhielt er in Basel bie theologische Doktorwurde 9. September des Jares 1518. In diesen Angaben ist nicht alles klar. Ehe er Dottor geworden mar, tehrte er nach Beinsberg gurud. Hier nahm er feine geistlichen Funktionen wider auf. In seinem Privatstudium verglich er die Bis belübersetzung des Hieronymus mit dem hebräischen Texte und arbeitete er in Berbindung mit Brenz an einem Index über die echten Werke bes hieronymus, bon bem sich Erasmus Nugen versprach. Die Ginsamkeit bes Aufenthaltes milberte er durch Brieswechsel mit Luther, Melanchthon und besonders mit Eras= mus; diesem gestand er offen in dem oben angefürten Briefe, dass es ihn reue, Basel verlassen zu haben. Doch vergaß er darüber keineswegs seine Pflichten als Prediger und Seelforger. In einer eigenen Schrift: de risu paschali, die 1518 erschien, geißelte er einen argen Missbrauch ber bamaligen Predigtweise, die Zu= hörer zu Ostern auf der Kanzel durch allerlei lustige Schwänke zu belustigen \*\*). Das katholische Dogma ist darin nicht im mindesten berürt; immerhin aber war die Schrift für Dekolampab förberlich, insofern sie bas Bewusstsein der notwen= digen Nampfstellung gegen das Verberben der Zeit in ihm befestigen musste. Um dieselbe Zeit erhielt er von Erasmus einen Brief, batirt Loewen, März 1518, worin dieser ihn bringend aufforderte, nach Basel zu kommen, um ihm bei der zweiten Ausgabe seines R. T.'s behilflich zu sein. Detolampad entsprach gern dieser Einladung und durfte, wie es scheint, in die verlassene Predigerstelle wider

mann und Jäger, 1. Bb., S. 24. Beiträge ber histor. Gesellschaft von Basel, 1843, S. 179, 180. Er war Arzt und galt als ber größte Kenner ber hebraischen Sprache. In Wittenberg erhielt er durch die Empsehlung Luthers eine Prosessur ber hebraischen Sprache April 1520, verseindete sich aber bald mit Luther und gab schon zu Ansang des J. 1521 seine Stelle wis der auf. S. Luther an Spalatin 7. Nov. 1519, 4. Nov. 1520, 17. Febr. 1521.

<sup>\*)</sup> Erasmus Matthiae Kretzero. Freiburg 11. März 1531. Quis tantam in Oecolampadio exspectasset mutationem? Ante cucullam plane Monachus erat et superstitione nostro sodalitio submolestus; nunc quanto alius sit, obscurum non est.

<sup>\*\*)</sup> Im Borworte, batirt XIII. Cal. maji. 1518, sagt Capito, er habe his proximis diebus Detol. ermant, nicht so streng zu prebigen, und als Antwort auf seinen Brief habe er bie nachfolgende Schrift erhalten.



ben und teilten mit ihm dieselbe Gesinnung, sowie ber gelehrte Konrad Peutinger, ber anfangs Luther günstig war. Öster sand sich Cekolampad in seinem Hause ein und trat mit seiner Familie in freundschaftliche Verbindung. So widmete er einer Tochter Peutingers, um sie in ihrer Neigung zum Klosterleben zu bestärken, die Übersehung einer Ermanungsrede des Gregor von Nazianz an eine Jungsrau, voll von Lobeserhebungen des asketischen Lebens. Daneben unterhielt er den Brieswechsel mit Melanchthon, der ihm am 21. Juli 1519 weitläusig über die Disputation in Leipzig Bericht erstattete (Corpus Resorm. I, 87). Daneben bes schäftigte er sich mit Herausgabe noch einiger Reden des Gregor von Nazianz

und anderer griechischer Lehrer.

Wärend bes Aufenthaltes in Augsburg reifte in Detolampads Seele ein Gebante, ben er schon längst mit sich herumgetragen hatte (Bedio an 3wingli Mitte Mai 1520). One seinen Eltern, Berwandten und Freunden ein Wort davon gu fagen (Abelmann v. Abelmannsfeld an B. Pirkheimer 28. April 1520), trat er in das Brigittenkloster Altenmünster nahe bei Augsburg am 23. April 1520 (nach B. Pirtheimer in Erasmi epist. ed. Clerici 551 E.). Es ift schwer, Diesen Schritt in Ubereinstimmung zu bringen mit Dekolampads damals schon ziemlich geläuterten Erkenntnissen. So viel geht immerhin baraus hervor, bafs fie noch nicht bie gehörige Reise erreicht hatten. Doch beobachtete Defolampad einige Borficht; er begab sich keineswegs blindlings unter das Joch der Alosterregel. Die Monche taten alles Mögliche, um ihm den Eintritt zu erleichtern. Sie beantworteten bejahend seine Frage, ob er bei ihnen nach bem Worte Gottes leben konne; fie versprachen, ihm ben Austritt aus bem Aloster zu gestatten, wenn er einmal im Dienste am göttlichen Wort nütlich werden könnte. Denn er sah die eigentlichen Monchsgelübbe als bindend an, so lange und sofern die Beobachtung berfelben als zum Beile forberlich erkannt wirb. Inbessen baran bachte Dekolampab nicht einmal, er suchte Muße zum Studiren und zum Gebete; in diesem Zugeständnisse liegt der Grund dieses gewichtigen Schrittes. Er wurde vom Fürstbischof von Freisingen, Bruder bes pfälzischen Kurfürsten Ludwig V., und jener Prinzen, welche Detolampad in Beidelberg unterrichtet hatte, als Monch der beil. Brigitte eingekleibet und mit Handauflegung eingesegnet. Die Freunde staunten und bebauerten ihn (Capito an Luther in Scult. Annales S. 68; an Mel. Mai 1520. Corp. Reform. I, 163. Bebio an Zwingli l. c.). Detolompad fand fich bewogen, bem Erasmus Rechenschaft von seinem Entschlusse zu geben. Leider ist der Brief nicht auf uns gekommen. Erasmus in seiner Antwort aus Köln 4. Nob. 1520 fagt, er habe seinen Brief ober kleines Büchlein (libellum) noch nicht gelesen, woraus hervorgeht, dass ber Brief ziemlich eingehend die Sache behandelte. Er fügt bei: litteris tuis suspicabar, tale quiddam tibi esse in animo. Es fonnte auffallend scheinen, bas ber Mann, ber sonst so gern Freundesrat begehrte und annahm und den Freunden überhaupt so viele Macht über sich selbst gestattete, in einer so wichtigen Angelegenheit mit keinem einzigen Freunde sich besprach. Allein er sah als gewiss voraus, dass sie ihm abraten würden.

Im Kloster konnte es ihm nicht lange wol zu Mtute sein. Ausgesordert durch den Domherrn Abelmann, gab er ein sehr günstiges Urteil über Luther ab (im Jare 1520), kurz nachdem Dr. Eck die Bannbulle gegen diesen nach Deutschland gebracht hatte. Dekolampad sagte unter anderem: "Luther steht der evangelischen Warheit näher als seine Gegner. Was ich von ihm gelesen habe, wird so sehr mit Unrecht verworfen, dass damit auch die heil. Schrift geschmäht wird, die Luther tresslich auslegt. Ja, das Weiste, was Luther lehrt, ist mir so gewiss, dass, wenn auch Engel Widersvuch dagegen erheben würden, sie mich von seiner Weisnung nicht abwendig machen könnten". Dies küne Zeugnis der Warheit schickte Abelmann an Capito, der sich beeilte, dasselbe drucken zu sassen \*). Eck, wütend

<sup>\*)</sup> Es erschien one Dructort, zuerst lateinisch. Beigefügt sind einige gunftige Urteile Ansberer über Luther, besonders des Grasmus, und ein Brief aus Leipzig, one Unterschrift; balb barauf, in demselben Jare, 1520, erschien eine deutsche übersetzung davon.



Es stand aber zu erwarten, dass Dekolampad nach solchen Außerungen nicht mehr lange im Aloster bleiben konnte. Onehin verleidete ihm dieses Leben von Tage zu Tage mehr, und er sing an, seinen Schritt zu bereuen. Da er sich über die Regel des Ordens srei erklärte, so wurde er von den gemeinsamen Gebetszübungen ausgeschlossen. Zugleich war einige Gesar vorhanden, dass er aus dem Kloster gewaltsam entsernt und gesänglich eingezogen werden sollte; oder wurden vielleicht solche Gerüchte ausgesprengt und genärt, um ihn zur Flucht zu bewezgen? Dem sei, wie ihm wolle, so weit wollten es die Klosterbrüder nicht kommen lassen. Die Freunde schickten ihm Pserde zur Flucht, die Klosterbrüder gas ben ihm ein anständiges Reisegeld, und so verließ Dekolampad mit Einwilligung seiner Eltern, meorum consensu (an Beatus Rhenanus 15. April 1522; f. mein Leben Oekol. II, 265) Ende Februar 1522 das Aloster.

Er wendete sich zunächst nach Heidelberg, wo er am 29. Februar eintraf und sogleich ehrenvoll aufgenommen wurde von seiten der philosophischen Fakultät; er wurde gebeten, die Stelle eines Lehrers der griechischen Litteratur angunehmen, allein die Häupter der Universität wollten nichts davon wissen (f. Ullmann a. a. D.). Von anderer Seite kamen ihm auch Anerbietungen. Die bager. Herzöge (Principes nennt er sie in einem Briefe an B. Rhen. 15. April 1522), dieselben, benen bas Gerücht den Plan zuschrieb, ihn aus dem Kloster gewaltsam entfernen und gefänglich einziehen zu wollen, boten ihm nun eine Professur in Ingolftadt an, unter ber Bedingung, bafe er seiner lutherischen Unsicht ent: fage und vom Papfte eine Dispens erhalte, die ihm erlaube, außerhalb bes klosters zu leben. Defolampad wollte sich bazu nicht verstehen, benn obwol er teis neswegs Lutheraner sich nennen wollte, so wusste er nicht, was er christlicherweise an Luther hatte verdammen follen. — Schon am 15. April finden wir ibn auf der Ebernburg bei Kreuznach, dem Zufluchtsorte mehrerer resormatorisch gefinnter Männer. Er war Raplan der Burg und erlaubte sich nun als solcher eine Neuerung, die, an sich betrachtet, von geringerer Bedeutung, boch für sein eigenes Berhältnis zur Nirche und für seinen Ruf in ber Kirche nicht one Bedeutung war. Bei Anlass ber vergrößernden Gerüchte gab er selbst dem Freunde Hebio darüber ausfürlichen Bericht. Es bestand auf der Ebernburg wie anderwärts die Sitte, dass nur am Sonntage gepredigt, an den Werktagen nur Deffe Dekolampad wünschte aber die Zuhörer durch tägliches Vorlesen ber heil. Schrift zu erbauen, und sprach barüber mit Franz und seinen Freunben, fie meinten aber, Detolampad solle nur an Sonn- und Jesitagen Deffe les fen, an allen anderen Tagen Gottes Wort verkündigen. Dekolampad ging nicht einmal so weit. Er begnügte sich, wärend ber Meffe bas Evangelium und die Epistel bes Tages deutsch zu lesen, "sodass immer das Wort Gottes und die Messe gelesen und doch nicht mehr Zeit darauf verwendet wurde". Es willigten Alle ein. Um niemandem Argernis zu geben, verschob er die Sache auf den Sonntag. In einer vortrefflichen Predigt sprach er von dem Berte des Bortes Bottes, von ber ganglichen Unftatthaftigfeit ber fremben Sprache im Gottesbienfte. Treffend verglich er ben Gebrauch ber lateinischen Sprache mit dem unverstandlichen Zungenreden. In derselben Predigt gab er die Erläuterung ber hauptfächlichsten Ceremonieen ber Deffe, um die dumpfe Andacht, die sich daran knupfte, boch einigermaßen geistig zu beleben. In bem Schreiben an Bedio, bem biese Predigt beigelegt mar, spricht er sich über den Megkanon und die Meffe überhaupt aus, allerdings in fehr freier Beise. Er bekennt, dass ihm ber Dleffanon in vielen Stücken misssalle; "er ist", sagt er, "so beschaffen, wie er ist, gewiss hauptsächlich durch unsere Jehler, die wir von Gott nicht sowol etwas zu empfangen als ihm etwas zu geben scheinen wollen". Und indem er hinzufügt, dafs Chriftus, das Lamm Gottes, die einzige einmal dargebrachte Softie fei, bekennt er deutlich genug, dass er über die Messe hinausgeschritten sei, somit mit der bestehenden Rirche gebrochen habe. Go bildet der Ausenthalt auf der Ebernburg ben Abschluss seiner Entwickelung zum Reformator. Dass ihm übrigens unter bem etwas roben Kriegsgesinde nicht gang wol zu Mute mar, wollen wir ibm

gerne glauben. So finden wir ihn schon im Juli in Franksurt\*) (Resenus an Bwingli 10. Juli 1522), wo er zwanzig Homilien des Chrysostomus übersetzte, eine Arbeit, die er, auf die Ebernburg zurückgekehrt, fortsetzte. Ansangs Novems ber desselben Jares trat er die Reise nach Basel an, warscheinlich vom Buchshändler Kratander und im Namen der Freunde des Evangeliums daselbst einges laden. Am 16. Nov. tras Dekolampad in Basel ein \*\*).

Damit beginnt der zweite Abschnitt seines Lebens, der letzte, weit kürzer als der erste, aber derjenige, wo Dekolampad seine resormatorische Wirksamkeit

entfaltete.

Das Erste und Wichtigste, was hier in Betracht kommt, ist Ockolampads Wirksamkeit in ber Stadt Bafel. Unter allen Städten der Schweiz war Bafel bamals unstreitig die geiftig bedeutenbste; hier war am meisten Licht verbreitet; die Universität, 1460 gestistet, die einzige in der Schweiz, mar schon zu Anschen gekommen; in Basel waren die bedeutendsten Buchdrucker. hier glänzte Erasmus inmitten eines Areises von gebildeten, gelehrten Männern; zu diesen gehörte auch ber Bischof Chr. von Uttenheim, ein großer Verehrer bes Grasmus, ber anfangs auch Luthern seine Zustimmung nicht versagte. Dies alles beweist aber, das nirgends in der Schweiz die Sache der katholischen Kirche so gut, so bedeutend vertreten war; benn auch die Universität war eine Pflanzstätte und Beschützerin bes alten Kirchenwesens und Kirchenglaubens. Die Reformation wurzelte in einem Teile ber Bürgerschaft und in einigen evangelisch gesinnten Predigern, die schon vor Detolampads Ankunft ben Boden vorbereitet hatten. Es war von großer Wichtigkeit, dass ein Mann, wie Oekolampab, in Basel auftrat, der im Stande war, auf ber Ranzel und auf bem Ratheber ben Rampf zu füren. Dekolampab hatte jest auch den gehörigen Mut bazu \*\*\*). Bunächst aber versah er Bikardienste bei bem franken Pjarrer zu St. Martin, doch one die Saframente zu verwalten und one Besoldung; die bescheidenen Ausgaben bestritt er aus dem Ertrage von Arbeiten für Kratander, in bessen Hause er eine zeitlang wonte. Noch vor Abschluß des Jares schrieb er an Zwingli und knüpfte mit ihm das Freundschafts= band, das mit den Jaren immer inniger wurde und auf ihn so vielfach bestimtmend eingewirkt hat †). Bald ward ihm eine Lehrtätigkeit an der Universität zu teil. Der Rat ernannte ihn im Frühjare 1523 zum Lektor ber hl. Schrift; von der Universität wurde er aber nicht als solcher anerkannt. So entstand bei biesem Anlasse ein neuer Konflikt zwischen Regierung und Hochschule, nicht ber erste, aber der bis dahin bedeutendste. Dekolampad nahm den Propheten Jesajas por und erklärte ihn bis in den Sommer des Jares 1524. An die Erklärung knüpfte er allerlei Unwendungen auf die herrschenden Gebrechen in allen Zweigen bes kirchlichen Lebens. Diese Borlesungen erregten großes Aussehen; sie wurden von mehreren Geiftlichen, von vielen Bürgern besucht, sodass ber Bischof sich bewogen fand, ben Besuch berselben zu verbieten. Dem Erasmus missfielen fie fehr, und von biefer Beit an erkaltete bie Freundschaft beiber Manner, bie mehr und mehr verschiedene Wege gingen. Luther, ber bavon hörte, schrieb beshalb an Cetolampad (23. Juni 1523) und sprach sich auch über Erasmus aus, um bessen Missfallen Defolompad sich nicht kummern möge. Als Erasmus babon etwas vernahm, vergrößerte sich ber Riss zwischen ihm und bem bis dahin ihm so innig ergebenen Detolampab. Dieser ging unmittelbar barauf einen Schritt weiter. Beranlafst burch bie Schmähreben ber tatholischen Wegner gegen bie

Defolampad schreibt am 19. Nov. 1522 an Capito, er sei nudius tertius in Basel angekommen. Die Jareszal ift nicht genannt, erganzt fich aber selber.

pusillanimitate me liberavit.

†) Dekolampab sah warscheinlich Zwingli nur einmal, das einzige Mal, da er in Zürich war. Brief Dekolampads an Buper aus Zürich, 3. Sept. 1530. An denselben 25. Oktober 1530: quum Tiguri essemus.

<sup>\*)</sup> Rach einem Briefe des Erasmus an Oekolampad aus dem Jare 1518 mare biefer ichon 1518 in Frankfurt gewesen in Gesellschaft von Leuten, die bem Erasmus sehr misse fielen; daber er bem Oekolampad barüber Borwurse macht.

evangelischen Prediger schlug er Thesen zu einer Disputation an auf den 30. Auguft 1523, einen Sonntag. Die Universität protestirte bagegen: Reftor und Regenten ber hoben Schule zu Bafel hatten vernommen, wie Giner, genannt Detolampad, so fich felbst als einen ordentlichen Leser h. Schrift an gemelbeter Hoben Schule nennen burfe, etliche Schlufereben angefündigt u. f. w., und verboten allen ihren Angehörigen, an der Disputation teilzunehmen. Sie fand aber bennoch ftatt am genannten Tage, in beutscher Sprache, bor bielen Buborern; am folgenden Tage bisputirte Defolampad wiederum mit eben fo schönem Erfolge, fobafs Erasmus nach Burich schrieb: "Detolampad hat bei uns bie Dberhand". Bu Anfang bes Jares 1524 murbe ein neuer Ginbruch in die Rechte ber Universität und in die alte Ordnung ber Kirche gemacht. Stephan Stor, Pfarrer in Liestall, der bis dahin, wie so viele Andere, im Konkubinat gelebt und darüber große Unruhe des Gewissens erlitten, war in den Stand der Ehe getreten und hatte seine Che öffentlich in seiner Nirche einsegnen lassen. Er erklärte ben Wunsch, bei seiner Gemeinde zu verbleiben und die Rechtmäßigkeit der Ausbebung des Colibats der Geistlichen aus der Schrift zu beweisen; hierin murde er von feiner Gemeinde, die an ihm hing, unterstützt. Zwei Mitglieder des Stadtrates von Liestall trugen bie Sache ber Regierung in Bafel vor, die einwilligte. Uns geachtet bes Wiberstrebens ber Universität tam bie Disputation am 16. Februar 1524 zustande und wurde in deutscher Sprache gehalten. Sie gab ben Stimmfürern ber Reformation Anlass, ihre Überzeugung fundzugeben. Dekolampab, aufgeforbert von Stör, nahm zuerft bas Wort, verwies auf seine Prebigten über biesen Gegenstand, sprach übrigens bie Meinung aus, es ware beffer, wenn alle Geistlichen im Colibat lebten, um sich besser ihrem Beruse widmen zu konnen, aber fürte ben Rat bes Baulus an, bafe, wo einer fich nicht enthalten konne, fo folle er heiraten, und erklärte fich einverstanden mit Stors Thefen. Andere Redner traten icharfer auf; Stor durfte in feiner Gemeinde verbleiben. Willfommener wol war es bem Dekolampab, mit Farel, ber um bieselbe Zeit aus Meaux flüchtig nach Bafel gekommen, in Berbindung zu treten. Er gab das Beichen zu neuen Reibungen zwischen Regierung und Universität. Die Disputation, die er angefündigt, wurde von ber Universität verboten, von der Regierung durchgeset burch ein Mandat vom 27. Februar 1524. Sie fand ftatt vor vielen Zuhörern Ende Februar 1524. Dekolampad übersetzte, was Farel lateinisch vortrug, was aber wegen seiner französischen Betonung undeutlich war, ins Deutsche. Die Dis= putation flößte den Anhängern der Reformation Mut ein. Farel benahm sich aber bald etwas zu keck und verseindete sich mit Erasmus, nannte ihn einen Bileam und eine Wetterfane; es kam dahin, dass der Rat, auf den dieser nicht one Einfluss war, Farel zu Pfingsten aus ter Stadt verwies. Octolampad blieb mit ihm in Berbindung und erteilte ihm ben Rat, die Heftigkeit seines Temperamen= tes zu mäßigen. Farel nahm alle Ermanungen gut auf, blieb aber berselbe, wie zuvor. Unterdessen setzte Dekolampad seine reformatorische Wirksamkeit auch auf ber Kanzel fort. So wie er auf dem Natheder, nachdem er Jesajas zu Ende er= flärt, andere Bucher vornahm, so machte er es sich auch zum Grundsatz, auf ber Kanzel ganze Bücher in serie praktisch zu erläutern. Das bedeutenbste Denkmal bieser Art sind seine Predigten über den 1. Brief Johannis, gegen Beihnachten 1523 angefangen, im Jare 1524 in lateinischer Sprache herausgegeben, 1525 zum zweiten Male. Dekolampad benutt die Erklärung, die er gibt, um von allen Seiten der tatholischen Berfinsterung das Licht ber evangelischen Warheit ents gegenzustellen. Er verfärt nirgends bloß negativ und polemisch; überall setzt er bem Irrtume die Warheit entgegen. Den Aufreizungen der katholischen Prediger setzte ber Rat durch ein Mandat Schranken zu Anfang bes Jares 1524. Wich= tiger war es aber, dass Dekolampad im Februar 1525 zum ordentlichen Pfarrer zu St. Martin bestellt wurde, und dass ber Rat bie Bedingung einging, er burje Anderungen, gemäß bem göttlichen Worte, vornehmen; nur mufste bavon zuvor bem Rate Anzeige gemacht und sein Gutachten eingeholt werben. Go schritt bie Reformation borwarts. Doch von einem Siege berfelben mar keine Rebe. Der Hat forberte von Erasmus ein Gutachten über die obschwebenden Reuerungen;

bieser äußerte sich, wie man es von ihm erwarten konnte, zurüchaltenb, ermante zur Mäßigung u. s. w. Der damals ausbrechende Sakramentsstreit verschlimmerte Dekolampads Lage. Karlstadis Schriften wurden vom Rate verboten; Dekolam= pab, ber auf vielfältige Aufforderung bin in biefer wichtigen Sache auch fein Wort abgegeben hatte (Aug. 1525), beschwor einen Sturm gegen sich berauf zunächst in Basel selbst. Der Rat sette im Ott. 1525 eine Kommission nieber, die über bas Buch ein Urteil abgeben sollte. Jedes Mitglied gab jein besonderes Gutachten ab, und jedes fiel ungunftig aus, selbst das bes Erasmus. Darauf wurden die Exemplare dieser Schrift in Basel konfiszirt und der fernere Berkauf derselben verboten und dem Buchhändler Aratander bald darauf das Berbot gegeben, irgend etwas von Defolampab zu bruden (Defolampad an Zwingli 9. Februar 1526) Auch die damals fich regenden Widertäufer erschwerten Defolampads Stellung. Er suchte auf alle Weise seine Sache von der ihrigen zu trennen, aber bei vielen Schwankenden marf die Wibertäuferei auf die Reformation, namentlich auch auf Dekolampad, ein schlimmes Licht. Es hieß, er konnte wol eines schonen Morgens seinen Abschied aus Basel erhalten. Schon boten ihm mehrere Freunde eine Zufluchtsstätte an. Doch mit der Gefar wuchs sein Mut. Gerade in diesem Beits puntte, im Nov. 1525, seierte er das erste resormirte Abendmal, indent er eine eigens bazu versasste Liturgie zugrunde legte. Neue Verlegenheit erwuchs ihm aus der auf den Mai 1526 angefündigten Disputation zu Baden, wo die große Streitfrage ber Beit auf eidgenöffische Beise entschieden werden sollte. Es wurde bem Detolampad schwer, bom Rate nur eine Aufforderung zur Teilnahme zu erhalten. Defolampad, so wenig er sonst geeignet war, in bergleichen Auftritten zu glangen, trug boch in etlichen Bunften über Ed den Sieg bavon, insofern er dies sen zu Geständnissen zwang, worin sich die Unhaltbarkeit seiner Thesen jedem Un= besangenen aufbrängen muiste. Aber freilich murbe er äußerlich übermunden. Die Schiedsrichter bes Bespräches, lauter ftreng tatholische Manner, entschieden gugunften ber alten Rirche; Zwingli und alle seine Unhänger murben als Reger erklärt und strenge Magregelu gegen die Reformation beschlossen (f. die Artifel "Baben. Religionsgespräch" Bb. II, S. 57 und "Ed" Bb. IV, S. 18).

Doch die Bewegung, sowie in der Schweiz überhaupt, so auch insbesondere in Bafel, war icon zu weit vorgerudt, als das fie durch folche Magregeln hatte unterdrückt werden können. Waren doch schon die Alöster geöffnet worden; bald barauf verbot ber Rat einige überflussige Festtage, warend Detolampad und seine gleichgesinnten Rollegen immersort mit Wort und Tat, mit Schrift und Rede bie Reformation befestigten. Auch die vermittelnde und halb durchchgefürte Maßregel, die der Rat am 16. Mai 1527 ergriff, konnte nicht anders als der Resormation zum Borteile gereichen. Er forderte am 20. Mai 1527 die beiben Prediger vor sich auf das Rathaus und befal ihnen, binnen Monatsfrist Schriften über die Messe einzureichen (Detolampad an Zwingli 21. Mai 1527). Damit burchbrach er aufs neue die hierarchische Ordnung der Kirche und erschreckte die katholische Partei in der Stadt. Die Schrift der katholischen Brediger, verfast von Auguftin Marius, Beihbischof und Prediger am Münfter, mar, auch aus tatholischem Befichtspuntte betrachtet, schwach. Die evangelische Schrift, von Detolampab verfertigt, ist ein Muster einer geordneten klaren, eindringenden und gelehrten Darstellung. Der Rat magte es nicht, eine Entscheidung zu geben, aber die beiderseitigen Schriften wurden gebruckt, und bie Ockolampads konnte nicht anders als viele Begriffe aufklären. So standen die Sachen, als die Regierung des mächtigsten Rantons der Schweig, Bern, Die ernstesten Magregeln ergriff, um die Res formation in ihren Gebieten einzufüren. Boraus ging das Religionsgespräch, Januar 1528, wo Zwingli und Defolampab die Hauptrebner maren, und marenb beffen Detolampad in der Stadt die Kangel bestieg, um über die Liebe Gottes gu predigen. Unmittelbar nach Abhaltung bes Gespräches wurde die Reformation im gangen Ranton eingefürt. Dieses Beispiel blieb nicht one Frucht. Die Anhänger der Reformation in Basel wurden tüner; es tam der Ansang eines Bilderstur= mes zu Ostern 1528; die Täter wurden eingezogen und auf drohendes Bitten ihrer Genoffen wiber befreit und gleich barauf in einigen Rirchen bie Bilber vollig



beseitigt, wärend sie in anderen sollten stehen bleiben. Immer mehr teilte sich die Stadt in zwei Lager; es war ein unheimlicher Zustand, ber auf die Länge nicht bauern konnte und mit der Niederlage best einen oder des anderen Teiles enden musste. Dekolampad tat bas Seinige, um bemfelben ein Ende zu machen Er trieb (Dezember 1528) die evangelischen Bürger an, bem Rate eine Bittschrift zur Aushebung der zwiespaltigen Predigten einzureichen. Er fah voraus, dass infolge davon Unruhen entstehen konnten, und bat Zwingli, eidgenössische Bermittelung bereit zu halten, um Blutvergießen zu verhüten und die Bürger von unbescheidenen Forderungen abzuhalten. Es geschah, wie Dekolampad gesagt. Bittidrift murbe eingereicht; bei ber baraus entstandenen Unruhe erschienen bie eidgenössischen Bermittler. Bulegt tam ein Bergleich zustande, laut welchem bas Schickfal ber Messe durch eine öffentliche Disputation entschieden werden sollte, aber erft 14 Tage nach Pfingsten 1529 — bis zu jenem Zeitpunkte follte nur in brei Kirchen der Stadt täglich eine Messe gelesen werden. Ungern willigten die katholischen Vermittler in diesen Vergleich; sie bachten aber: Zeit gewonnen, alles gewonnen. Allein auch die evangelischen Bürger wollten anfangs sich mit jenem Bergleiche nicht zufrieden geben. Defolampad trug durch sein fraftiges Auftreten Vieles dazu bei, bafs ber Bergleich zustande fam. Go hing ber Ratholizismus in ber Stadt nur noch an einem dunnen Lebensfaben. Als die katholische Partei unkluger Beise ben Bergleich verlette, als ber regierende Amtsbürgermeister Deltinger bekannte, dass er an der Berletzung schuld sei, da beschlossen die evangelischen Bürger, auf eine Säuberung bes Rates von ben tatholischen Mitgliedern desselben hinzuwirken. In großer Bal versammelt (8. Febr. 1529), baten fie nicht, sondern sie verlangten, dass alle Gegner ber Reformation aus dem Rate austreten follten und bafs hinfort ber Rat nicht mehr fich felber erganzen, fonbern burch ben großen Rat gewält werben sollte. — Da der Rat mit der Ant: wort zogerte, blieben bie Burger unter ben Baffen versammelt und schickten Batrouillen durch die Stadt, um für die Sicherheit berfelben zu forgen; benn die Ratholischen drohten immer mit den Ofterreichern. Gine solche Patrouille zerbrach im Münfter einige Bilder; anwesende Priester erhoben ein Geschrei, es geschah ein Auflauf, die Patrouille erhielt eine Berftartung von breihundert Mann. Dieje räumten nun in allen Kirchen mit ben Abzeichen bes Katholizismus. Der Rei wurde sozusagen gefangen gehalten, bis er in die Forderungen ber Bürger eingewilligt hatte; dies geschah am 9. Februar 1529. Detolampad berichtete bieie Borgange an Capito am 13. Februar und fügte bei : "die Gegner betrachten mich als Anstister aller dieser Bewegungen".

Er verhehlte fich keinen Augenblick, dass jest erst die Sorgen und Düben recht angeben würden. Er erkannte die Gefar, die einerseits von den Ubergriffen ber Regierung, andererseits vom Volke ber Kirche brohte. Ihm murbe fogleich bie Borsteherschaft, das Antistitium über die gesamte resormirte Geistlichkeit von Stadt und Land und die oberfte Pfarrstelle am Münfter übertragen. Als folder hatte er den wesentlichsten Anteil an der Reformationsordnung, die der Rat am 1. April 1529 bekannt machte. Sie ordnete auf sehr zwedmäßige Weise bie kirch: lichen Verhältnisse, und sorgte hauptsächlich auch für die Schulen und für die bffentliche Sittlichkeit. — Sogleich wurde nun Hand angelegt zur Restauration ber Universität, wovon die allermeiften Mitglieder geflohen waren. Simon Grynäus (siehe ben Artikel Band IV, S. 452), Sebastian Münster wurden noch im Jare 1529 nach Basel berufen; um bieselbe Beit eröffneten einige Professoren ber alten Universität aufs neue ihre Borlesungen; Dekolampad selbst nahm seine feit 1529 unterbrochenen Vorlesungen faum bor dem Commer 1531 wiber auf (Det. an Buger, 5. August 1531), und auch bann gab es Unterbrechungen. Für bie nieberen Schulen wurde um biefe Beit auf fehr verftändige Beife gesorgt. wurde ber Borwurf ber kathol. Gegner widerlegt, dass die Reformation dem Aufblühen der Wissenschaft hinderlich sei; im Gegenteile, erst seit ber Reformation ift die Universität Basel recht aufgeblüht.

Es waren schon längst innere Feinde der Resormation in Stadt und Land aufgetreten, die Widertäuser, die noch immer ihr Wesen trieben, denn sie waren



nern zu bilden, welches überhaupt bie kirchlichen Angelegenheiten leiten follte "), bestehend aus den vier Hauptpfarrern der Stadt, vier Mitgliedern des Rates und vier achtbaren Mannern aus der Gemeinde. Defolampad knupfte daran einige Andeutungen über bas von biesem Rollegium in Betreff der Kirchenzucht zu beobachtende Berjahren. Indes Octolampad vergeblich daran arbeitete, auch andere Stande der Eidgenoffenschaft für solche Dagregeln zu gewinnen, beschlofs eine Spnode im Dezember 1530, die Bitte um Einrichtung des Bannes nach den genannten Borschlägen vor den Rat zu bringen. Dieser fürchtete, burch Aufstellung einer firchlichen Centralbeborbe zuviel von seinem geiftlichen Ginflusse einzubugen. Er bewilligte die Einrichtung des sogenannten Bannes in jeder Gemeinde, bestehend aus den Beistlichen der Gemeinde, denen zwei Mitglieder des Rates und ein Mitglied der Gemeinde beigegeben werden sollten. Der zum britten Mal bom Banne vergebens Gewarnte foll exfommunizirt, und wenn er, one fich zu bessern, einen Monat im Banne bleibe, nach Bestalt ber Sachen hart bestraft Auf änliche Beise wurden um dieselbe Beit die Kirchenbanne auf der Landschaft eingerichtet. Es läst sich benken, bass die Handhabung ber Kirchenzucht allerlei Unzufriedenheit erzeugte, besonders da die Namen der Extormuni= girten an den Kirchturen angeschlagen murben. Auf Cefolampabs Betrieb wurde dieser Gebrauch im J. 1531 abgeschafft. Doch die Nirchenbanne murden beswegen nicht aufgehoben; nur sollen nach einer Bererdnung vom 9. Juli 1531 die dreis mal vergebens Gewarnten nicht sogleich exfommunizirt, sondern zunächst vor beibe Rate gestellt werden, die, nach noch späteren Berordnungen, ben Bannbrubern befahlen, den Hartnädigen zu exkommuniziren. — Mit der Kirchenzucht in Berbindung standen die Magregeln gegen diejenigen, welche sich standhaft weigerten, an bem reformirten Abendmale teilzunehmen, an beren Spite ber febr geachtete Bonifazius Amerbach stand, derselbe, der 1525 dem Rate ein ungunstiges Gutachten über Cckolampads erste Schrift im Abendmalsstreite eingereicht hatte. Am Ende verordnete ber Rat, dass nicht vor ben Nirchenbann gitirt werden dürften dies jenigen, welche sich bei den Bannbrüdern entschuldigten, dass das Nichterscheinen bei dem Abendmale nicht aus Berachtung des Nirchenbannes oder ber Obrigfeit geschehen sei. Bulest ging Amerbach jum Abendmale. Diese nuerquidlichen Berhandlungen waren veranlasst durch katholische Tendenzen in der Bürgerschaft und felbst bei einigen Ratsgliebern; wie wenig man damals Religionsfreiheit kannte, wie gefärlich es war, tatholischen Tenbenzen one weiteres Raum zu gewären, liegt am Tage. In Dekolampads Benehmen gegen den ungludlichen, verblenbeten Servede ist hingegen burchaus nichts Tadelnswertes zu finden. (S. mein Leben Detol.'s, 11, 217.) Die Synoben wollte der Rat nur gelten laffen als Mittel ber Sandhabung ber Rirchenzucht unter ben Geiftlichen; in biefem Sinne war der Artikel der Resormationsordnung abgesasst, welche järlich die Abhaltung bon zwei Synoben feststellte. Bis zum Tode Octolampads wird bon dreien gemelbet; die lette vom 26. September 1531 war die bedeutendste. Dekolampad hielt die Eröffnungsrebe und legte ein Glaubensbekenntnis ab, welches von Mykonius bei Abfassung der Baseler Konsession (s. d. Art. Bd. 11, S. 121) benutt wurde. Detolampad versuchte vergebens ben Wirkungstreis ber Synoben zu erweitern. -Allen diesen Bestrebungen lagen bestimmte Begriffe von der Kirche zugrunde. Detolampab unterschied fich baburch von seinem Freunde Zwingli, dass er nicht die ganze Rirchengewalt in die Hände der weltlichen Regierung gelegt wissen wollte. Er trennte beibe Sphären, die bes States und bie ber Rirche, und mar cifrig bemüht, diefer eine eigene Reprafentation zu verschaffen und ihre Birtfamteit gu erweitern. Er hielt fest ben Begriff ber Kirche, ber Braut Chrifti, bes Leibes bes Herrn, die daher nicht als bloßes Departement des States behandelt werden durfe. Wer sie nicht liebt, liebt auch Christum nicht (f. die Rede an die Synode im Sept. 1531). Daber hielt er, trop aller geschehenen Bertrennungen, ben Begriff

<sup>\*)</sup> Consultum itaque nobis videtur, ut quoties de rebus ecclesiasticis aliquid communiter decernendum, adsint parochis aliquod etc.

ber von den Aposteln her sich durch alle Zeiten hindurchziehenden Kirche fest \*).

Um so schmerzlicher war für ihn der Abendmallstreit, der diejenigen zertrennte, welche diese katholische Kirche nach Gottes Wort zu reinigen unternah-Es ist übrigens nicht zu leugnen, bass Dekolompab in dieser Sache eine Ansicht vertrat, die mit dem heilsötonomischen Zwede ber Ginsetzung des heiligen Abendmals sich nicht wol verträgt; aber ebensowenig darf verschwiegen werden, dass er die bessere Ansicht nicht nur auch kannte und vertrat, sondern ihr auch in der Ordnung des Gottesbienstes Raum verschaffte. Nachdem Karlftabt ben Streit angeregt, schrieb er auf vielfältige Aufforderung bin feine erfte Schrift, die bereits angefürte: de genuina verborum Domini: hoc est corpus meum, juxta vetustissimos authores expositione liber. Es werben barin treffend die Argumente für die buchstäbliche Erklärung widerlegt und der Tropos in das Wort corpus gelegt, was die einzig passende tropische Erklärung ist; benn das Wort est, worin Zwingli den Tropus sucht, existirte ja gar nicht in den aramäischen Worten bes Herrn. Indem nun Detolampad beflissen ist, alles Ratholische zu entfernen, versteigt er sich zu ber Behauptung, dass die Gläubigen weniger um ihrer selbst, als um bes Nächsten willen das Abendmal genießen, sodass das Abendmal nach bieser übrigens unvollziehbaren Vorstellung zu einem erbaulichen Exempel nicht für ben Genießenben, sonbern für bie Underen wird. Diese Borftellung, Die Detolampad von Zwingli aufgenommen und mit mehr Schein ber Barbeit bereits, wie wir sahen, auf die Taufe angewendet hatte, hing zusammen mit einer mys stisch-spiritualistischen Richtung, welche aber boch nicht ganz burchgefürt ist; bas Bewustfein ber heilsokonomischen Bedeutung bes Abendmales tann er nicht ber= leugnen; daher er am Schlusse sagt, dass Gott durch die Sakramente beinahe alles das bewirke, was er sonst durch das bloße Wort bewirke. Daher sorgte er bafür, bass in Basel bas heilige Abendmal weit öfter ausgeteilt wurde, als in allen andern reformirten Kirchen, nämlich an jedem Sonntag abwechselnd in den vier Pfarrkirchen; daher auch die Krankenkommunion in Basel von Anfang an beibehalten wurde. Daher Detolampabs Eingehen in die Bugerischen Unionsversuche, wobei er ben Sat sesthielt, bas Christi Leib und Blut geiftig empfangen und genoffen werde. Wenn auch zugegeben werden mufs, bafs biefe beffere Seite der Anschauung vom Abendmale in dem Streit mit Luther nicht mit gehöriger Stärke hervortrat, so war sie boch für Dekolampad sowie auch für Zwingli ba. Und es zeigt sich die beachtenswerte Erscheinung, dass, wärend die schweizerischen Theologen sich insofern, boch one den Tropus aufzugeben, der lutherischen Anschauung näherten, Luther auch, one ben Sat von der leiblichen Gegenwart faren zu lassen, sich der reformirten Anschauung anschloss; es gibt in der Tat kaum einen icharferen Ausbrud für bie reformirte Fassung, als wenn Luther im großen Ratechismus (Müller, Die symbolischen Bücher ber evangelisch-lutherischen Kirche S. 504) fagt : "Wer nu ihm folch's (nämlich die Worte ber Ginsepung) läßet gefagt senn und gläubt, dass es mahr sen, ber hat es; wer aber nicht gläubt, ber hat nichts, als ber's ihm läßet umsonft fortragen. Der Schat ift mohl aufgetan und Jedermann für die Thur, ja auf den Tisch gelegt; es gehört aber bagu, bafs du bich sein annimmft und gewißlich bafür haltest, wie bir die Worte geben". Beil die Streitenden gegenüber ben fatholischen Irrtumern gleicherweise bas Moment des Glaubens festhielten, konnten sie nicht umbin, in gewissen wes fentlichen Bunften gufammengutreffen.

In der genannten ersten Schrift über das Abendmal zeigt sich, was den possitiven Teil desselben betrifft, offenbar noch ein Schwanken der Ansicht, bei dem Dekolampad sich unmöglich genügen lassen konnte. Obwol er nun sogar in seinem

<sup>\*)</sup> Davon spricht er auch in der Dedikation seines im Jare 1530 erschienenen Kommenstars zum Propheten Daniel, welche Dedikation an die katholische Kirche gerichtet ist: Ecclesiae Christi catholicae matri observandissimae Joa. Oecolampadius filius addictissimus in Christo.

Natechismus jene mustisch-spiritualistische Tenbenz ausspricht, so hielt er sie boch in seinen anderen Streitschriften nicht fest.

Auf das schwäbische Syngramma, von Brenz versasst, am 21. Oktober 1525 von 14 schwäbischen Theologen unterschrieben, antwortete er in dem Antispn= gramma, am 21. November besselben Jares vollendet, aber erft im folgenden Jare gebruckt, worin er etwas unvorsichtige Außerungen über das innere Wort vortrug, die aber ihn keineswegs zur Verachtung des geschriebenen Gotteswortes verleiteten, so wenig wie Augustin, aus bessen Schrift de magistro sie geschöpft sind. Sodann richtete er eine Schrift gegen Th. Billican, Prediger in Nördlingen \*) und zwei Schriften gegen Pirtheimer, ber ihn auf die unwürdigste Weise angegriffen hatte. Gegen Luther, der die Vorrede zu dem schwäbischen Syngramma geschrieben, schrieb er eine "billige Antwort auf Dr. Martin Luthers Bericht bes Saframents halben". Die Gegenschrift Luthers: "dass die Worte n. beantwortete Dekolampad mit der Schrift: "bass der Mijsverstand Dr. Martin Luthers auf die ewig beständigen Worte u. s. w., die andere billige Antwort Joh. Dekolampads" 1527. Auf Luthers erstes Bekenntnis vom Abendmale 1528 ließ Defolampad schon im Sommer besselben Jares bie Antwort folgen. In ber andern billigen Antwort stellt er der lutherischen Ubiquität des Leibes Christi die Gegenwart und Wirksamkeit bes hl. Geiftes in ber Rirche entgegen, woburch Chris stus die Kirche regiere. Er widerlegt Luthers Behauptung, bass Christi geistige Wirksamkeit überall von seiner leiblichen Gegenwart begleitet sei. In der Schrift gegen das Bekenntnis Luthers vom Abendmale bemerkt er treffend, dass Luther die buchftäbliche Erklärung nicht festhalte, indem er one uneigentliche Ausdrucks weise (Synekoche) sich nicht aus der Sache ziehen könne. Dass Dekolampad in dieser ganzen Sache eine viel würdigere Haltung bewiesen, als Luther, ist bekannt. So zeigte er sich auch als Teilnehmer am Religionsgespräche zu Marburg (Ottober 1529, f. d. Art. Bb. IX, S. 270, und die Schrift von Schmitt, 1840, über dieses Religionsgespräch S. 116 ff.). Er beteiligte sich ferner an ben Buperischen Unionsbersuchen; sie scheiterten damals an Luthers und Zwinglis und ber Berner Widerstande, welche Ockolampad vergebens für Bugers vermittelnde Formeln zu gewinnen suchte \*\*). Er faiste bamals seine Lehrweise so zusammen, bafs unsere Seelen mit Christi Fleisch und Blut genärt werden, dass Christus den Seinen im Abendmale gegenwärtig sei, aber freilich nicht auf eine von seiner sonstigen Gegenwart in der Kirche wesentlich verschiedene Beise \*\*\*). Um dieselbe Zeit wurde Detolampads Hilfe in Unspruch genommen, um die Reformation in einigen fühdeutschen Städten, besonders in Ulm und den angrenzenden Landschaften, zu befestigen; er war beshalb vom 11. Mai bis 14. Juli 1531 von Basel abwesend, allein später wurde der lutherische Resormationstypus daselbst allein herrschend (seit 1556), nur im Rultus blieb die reformirte Ginfachheit.

Die wichtigste auswärtige Angelegenheit, wosür Dekolampad außer den genannten in Anspruch genommen wurde, betraf die Waldenser. (Siehe seine Verhandlungen mit G. Morel im Jare 1530 in meiner Schrift: Die romanischen Waldenser, 4. Buch, 1. Kapitel.) Dekolampad hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Waldenser ihre katholische Außenseite damals aufgaben und mit der alten Kirche vollends brachen. Es war ein Sieg des reformatorischen Geistes, der freilich neue Kämpse hervorrief, viel Elend und Blutvergießen nach sich zog, aber doch am Ende die Existenz jenes mutigen Völkleins sicherte; denn, nachdem

<sup>\*)</sup> Defolampab an Zwingli 4. Februar 1526 über ihn: videtur nonnihil accedere ad nostram seutentiam, mavult tamen allegoriam admittere quam partium metaphoram.

<sup>\*\*)</sup> Bon B. Haller wich er also ab in hinsicht ber Grundsage über Kirchenzucht, Kirchenautorität, in hinsicht bes marburgischen Gespräches, bessen Artikel unterschrieben zu haben B. Haller bem Dekolampab als Fehler anrechnet, in hinsicht bes Eingehens in Bupers Unionsversuche.

<sup>\*\*\*)</sup> Auf dasselbe läuft hinaus der zwölste Artitel seines Glaubensbekenntnisses, bei hagenbach, Geschichte der Baseler Konsession, S. 216.

Die Bewegung in der lateinischen Christenheit eine so entschiedene Richtung auf Lostrennung von Rom eingeschlagen, war an ein Festhalten der alten Accommos bation nicht mehr zu benten. Detolampab wurde auch burch bie Vermittelung von Prof. Grynäus, ber in England gewesen, um seine Meinung über bes Rus nigs Chescheidung befragt; er stimmte zulett, nach einigem Bedenken, für die Ehe= scheibung. (S. die Briefe an Zwingli vom 13., 20. August und 31. September 1531.) Defolampad stand auch in Berbindung mit evangelisch-gesinnten Fran-Bosen, gab aber bald die Hoffnung auf, bas bas reine Evangelium in diesem Lande gebeiben werbe. Auch mit Schwendfelb und seinen Anhängern pflog er Berbindung, doch one in ihre schwärmerische Richtung einzugehen. Was die Schweiz betrifft, so sehen wir Dekolampad vielsach tätig, ba, wo die Reformation zu befestigen, um zu raten, zu trosten, aufzurichten; so übte er auch Ginfluss auf bas mit Basel verbündete Mühlhausen aus und suchte daselbst die Einigkeit unter den Predigern aufrecht zu halten. Besonders ging es ihm zu Berzen, bafs die Berhältniffe zwischen beiden Konfessionen in der Schweiz immer ernster murben. Ofter suchte er, jedoch vergebens, Zwingli zu größerer Mäßigung zu bewegen. Als er Die erschütternde Nachricht von der Niederlage bei Cappel und vom Tobe Zwinglis erhielt, da verteidigte er (an Martin Frecht und Som. 8. November 1531) den Freund und machte aufmerksam auf die höhere Bedeutung solcher Prüfungen. Die Beistlichkeit in Bürich trug ihm bie burch Zwinglis Tob ledig gewordene Stelle an. Detolampab lehnte mit bescheibenen Ausbruden biefes Anerbieten ab; fogleich barauf wurde der ichon langit frankliche, nun auch von tiefem Seelenschmerze verwundete Mann von einem außerft bosartigen Anthraxubel befallen, welches am 24. November seinem Leben ein Ende machte. (Der Brief bes Bfr. Bertichi gu St. Leonhard in Bafel an Bullinger vom 27. November, worin ber 24. als ber Todestag genannt wird, findet sich in Fusslin, Epist. ab eccles. Helvet. reformatoribus vel ad eos scriptae. Centuria prima, Zürich 1742, p. 83. Daburd find einige divergirende Angaben beseitigt.) Er hinterließ eine Witwe, die er schon als Witwe im Ansang bes Jares 1528 geheiratet, und drei Kinder. Die Witwe war später noch mit Capito und nach beffen Tobe mit Buger verheiratet und ftarb 1564.

Detolampad war kein so geistreicher Theologe, wie Zwingli und Andere. Dass er aber neben Zwingli seine Selbständigkeit bewarte, haben wir an einigen Beis spielen gezeigt. Es erhellt auch baraus, bas Defolampab, wenngleich er mit Bwingli und den lutherischen Reformatoren die Prädestination lehrte, doch nur Die allgemeinen Grundzüge davon feststellte. Sie ist zusammengesasst in den Wors ten, die er in die Antwort an den Walbenser G. Morel 1520 einflocht: Salus nostra ex Deo, perditio nostra ex nobis. Zwinglis, Luthers und Calvins Ausspinnung dieser Lehre lag ihm ferne. Seine aus dem Geiste der Schrift geschüpfte Mäßigung und Besonnenheit ließ ihn auch ba, wo er sich zuweilen in etwas gewagte Außerungen verstieg, boch zu rechter Zeit innehalten; dies zeigt sich am beutlichsten in der Lehre vom Abendmal. Sein ursprüngliches Schwanken zwischen einem muftischen Spiritualismus, welcher eigentlich bas Satrament für Die Benießenben felbst unnötig erscheinen lafst, und ber gesunderen Richtung, welche es als Förberungsmittel des christlichen Lebens berehrt, hörte bald auf, und seitdem feben wir ihn beständig diese gesundere Richtung vertreten, die er benn auch in der baselischen Kirche durch östere Austeilung des Abendmales, als nötig wäre, wenn bas Abendmal bloß als Zeugnis bienen follte, zur Geltung brachte. Wenn Einige ihm Geringschähung bes geschriebenen Gotteswortes Schuld gaben, fo wird biefe Beschuldigung zur Genüge widerlegt burch seine umfangreichen Arbeiten behufs ber Ertlärung ber beil. Schrift. Auf Diesem Gebiete ber Theologie haben feine Arbeiten wol bas größte Berbienft. Leiber fehlt bis jest eine Gesamtaus= gabe seiner Schriften und wird wol noch lange fehlen. Deg l. c. gibt ein Berzeichnis seiner Schriften, bas ich 1. c. teils erganzt, teils berichtigt habe. S. Deg, Lebensgeschichte Dr. Johannes Detolampabs, Bürich 1791, und bas Leben Joh. Defolampads und die Reformation der Kirche zu Bafel, 1843, von bem Berfasser bieses Artitels. Sobann f. Hagenbach, Detolampabs Leben und ausgewählte Schriften, 1859, als Theil ber großen Sammlung Leben und ausgewählte Schriften ber Bäter und Begründer der resormirten Kirche. S. außerdem Herminjard, Correspondance des Reformateurs, passim.

Öfumenius, f. exeget. Sammlungen Bb. IV, S. 452.

DI, Dibaum bei ben Hebraern. Der Olbaum, my (mmt, 6) nituit, bas Glänzenbe), auch זֵיֵר שָׁבֶּן (5 Mos. 8, 8), thaiu, olea, aus der Fam. der Jasmineen, Gruppe oleinae, Linn. diandr. monog. Die einzige in Gubeuropa wachsende der 13 Arten dieser Gruppe, olea europaea, ist der gewönliche Olbaum, mit knorrigem, oft krummem, 20-30' hohem Stamme, manchmal 2 und 3 aus einer Wurzel, glatter, grauer Rinde, festem, geadertem, wolriechendem, gelblichem Holze, das gut Politur annimmt (Plin. h. n. 16, 84), dem Insektenfraß widersteht, daher gern verarbeitet wird (Cherubim, Thurpfosten bes Allerheiligsten, 1 Kön. 6, 23. 30 f.). Es schwitt ein geschätztes Gummi, elacouele, aus (Plin. 15, 7; 23, 4; Diosc. de remed. 1, 37). Die zalreichen, bunnen, schwans fen Zweige (שבלי הדיתים Sach. 4, 12) breiten sich allerseits "diffuse", unsymme: trisch aus (Hos. 14, 7, s. Rosenm. z. d. St.). Die wie bei Weide und Olean: der lanzeitlichen, ungekerbten, oben mattgrünen, unten weißlich-grauen und filzigen, fast stillosen Blätter stehen parweise. Das Immergrun bes Baumes und bas hohe Alter, bas er erreicht (Plin. 16, 44, 90; 17, 30 bis 200 Jare), ba aus ben in der Erbe zurudbleibenben Stumpen wider neue Stamme hervorwachsen, also seine unverwüftliche Verjungungstraft, nicht bie Schonheit bes Buchses ist tert. comp. des Bilbes Bs. 52, 10; 92, 14, vgl. Hos. 14, 7; Jes. 11, 1; Jer. 11, 16; Sir. 24, 19; 50, 11. Ob nach Chateaubriand und anderen die 7 Olbaume im heutigen Gethsemane, wo nicht zur Zeit Christi, boch im 3. 637 bei ber arab. Eroberung Palästinas icon standen, ist febr fraglich. Die aus ben Blattwinkeln Ende Mai in Buscheln hervorwachsenden, gelblich-weißen, suglich riechenden Bluten haben einen rorförmigen, vierzänigen Kelch, kurze, glockenförmige Korolle mit vierteiligem Saum. Das Abwerfen berfelben z. B. infolge eines Frostes. ben ber Baum ebensowenig ertragen tann, als starte hipe (Theophr. de pl. 1, 22: έαν συγκαύθη ή βρέχθη συναποβάλλει τον καρπον cf. Colum. 5, 8), steht Siob 15, 33 als Bild frühzeitigen Unterganges ber Gottlosen. — Sübgrenze bes Olbaumes ist der Atlas, äußerste Nordgrenze der 46. Breitegrad. Er will mitt= lere Jareswärme von 12°R., liebt keine starken Temperaturwechsel, gedeiht daher am besten in Kustenländern auf magerem, sandigem und steinigem Boden (Virg. Georg. 2, 180 sq.; Colum. 5, 8 de arb. 17; Plin. 17, 3; Pallad. de insit. 3, 18), besonders an felfigen, sonnigen Abhängen (Siob 29, 6), wo er ganze Wälber bilbet. Die länglichrunde Steinfrucht, Dlive (ברבה, Beere Jef. 17, 6). von der Größe einer kleinen Pflaume, hat zwei Fächer, deren eines stets sehlschlägt, mit fleischigem Eiweißkörper und umgekehrtem Embryo. Die ölige Sub= stanz enthält nicht, wie bei anderen Samenfrüchten, der Kern, sondern die saftige Bulle. Im September und Oktober reift die Olive; die grune Beere wird zuerst fahl, dann purpurn und schwarz. Die 16 bis 20 Spielarten bes Olbaumes (Plin. 15, 4; Cato de re rust, 6; Varr. 1, 4, 4; Pallad. 3, 18; Virg. Georg. 2, 86) werden meist nach der Größe der Frucht unterschieden. Wie von Griechen und Römern (Colum. 12, 47; Diesc. 1, 138; Pallad. 12, 22) und noch jest in Frankreich, Italien, Spanien, wurden sie auch bon ben Juden (talm. Terum. 1, 9; 2, 6, המכבשים olivae conditivae) eingemacht und in Galzwaffer erweicht gegessen, auch roh (Schevv. 4, 9). Drosseln, Tauben (1 Mos. 8, 11) und anbere Bögel finden fich, angelockt bon ben reifen Früchten, icharenweis in den DI= garten ein. Andere Feinde bes Olbaumes f. Sagg. 2, 17 ff.; Am. 4, 9; Sab. 3, 17. Die besten Oliven muchsen in Palastina, besonders in Beraa (Regeb M. Menach. 10; Joseph. bell. jud. 3, 3. 3), Galilaa, am See Genezareth, in ber Detapolis (Joseph. l. c. 3, 10. 8; Plin. 15, 3), am Libanon (5 Mos. 33, 24), im Süden bei Thekoa (Menach, 8, 3). Daher wird DI als eines der Hauptprodutte Paläftinas neben Bein, Beigen, Honig, Teigen genannt (5 Mof. 8, 8; 11,



und Olmülen, molae oleariae (M. Tohor. 9, 8; Baba Bathr. 4, 5, vergl. Maim. und Bartenora ad h. l.; Varro 1, 55, 5). Uber die Olbereitung über= haupt vgl. M. Menach. 8,4; Cato 13, bef. Colum. 12, 50; Pallad. 11, 10; 12, 17. — Jungfernöl ift das sußeste, reinste (Plin. 15, 2; 16, 3; 12, 60. Hor. Sat. 4, 69; 8, 46), zuerst aus ber schwach zugebrehten Presse hervorträuselnbe Dl. Die zweite Pressung gibt aus bem zerdrückten Kern bitteres Dl. Die geringste Sorte gieht man heraus, indem man tochenbes Wasser an ben Brei gießt und wider preßt. — Der Gebrauch bes Dls (für ben Orientalen ein wesentliches Lebens: bebürfnis, baher eine Fehlernte ein Unglück, Sir. 39, 31; Am. 4, 9; Hab. 3, 17, bergl. 2 Kon. 4, 2 ff.; Jer. 31, 12; 41, 8; Hof. 2, 7; Joel 2, 19; Spr. 21, 20; Jub. 10, 6; Lut. 16, 6; Off. 6, 6) war bei ben Ifraeliten ein vierfacher, 1) zur Bereitung ber Speisen, wie noch im Orient (Olfuchen panis oleatus, bem Geschmad bes Manna vergleichbar (1 Kon. 17, 12 ff.; 1 Chr. 13, 40; Hef. 16, 13. 19). Frisches, reines Dl übertrifft Butter und Schmalz an Wolgeschmad. So durfte auch das Ol bei Speisopfern, als "das Tett der Erbe" (öfters neben Butter oder Tierfett genannt 5 Mof. 32, 13; Hiob 29, 12; Micha 6, 7) nicht fehlen, so wenig als beim Schlachtopfer bas Tierjett (2 Ausnahmen 3 Mos. 5, 11; 4 Mos. 5, 15). Das Ol biente zur Bereitung von Opferkuchen (2 Mof. 29, 2; 3 Mof. 2, 4 ff.; 6, 21; 7, 12; 4 Mof. 6, 15) zu Begießung bes Mehls und ber gerösteten Getreidekörner (3 Mof. 2, 1. 14), auch um bas Opfermehl bamit zu vermengen (2 Mos. 29, 40; 3 Mos. 14, 10; 4 Mos. 8, 8). Die nächst Brot und Wein edelste Gottesgabe gehörte als Würze auf den Altar bes herrn. Beiteres über die Symbolit bes Dls beim Opfer f. ben Ar= tikel "Opferkult". Sicherlich sollte das Dl beim Opfer nicht der Beförderung des Opferseuers ober gar der Olbaumzucht und Gewönung des Volls an Olgebacenes dienen (Michaelis mos. Recht IV, § 191; Scholl, Stub. b. württ. Geistl. V, 1, S. 131). Bei bem ftarken Berbrauch von DI im Seiligtum hatte biefes auch seinen Olschatz (1 Chr. 9, 29; Esta 6, 9; Joseph. bell. jud. 5, 13. 16), wie benn auch oft Olabgaben ans Heiligtum erwänt werben (4 Mof. 18, 12; 5 Mof. 7, 13; 12, 17; 18, 4; 2 Chr. 31, 5; Neh. 10, 37 ff.; 13, 5. 12). Im zweiten Tempel war der Olfeller in der südwestlichen Ede des äußeren Vorhofs. 2) Zum Brennen in der Lampe g. B. dem h. Leuchter 2 Mos. 25, 6; 27, 10; 35, 8; Matth. 25, 3 ff. 3) Als Arzneimittel, namentlich für Bunden Jes. 1, 6; Mark. 6, 13; Jak. 5, 14 mit Wein bermischt, Luk. 10, 34. Die Juden sollen auch gegen Ropsweh Bestreichen mit Ol angewendet haben (Plin. 23, 38). Olbaber erwant Josephus (Ant. 17, 6. 5, b. jud. 1, 33. 5). Auch gegen Schlangen= gist wird Dl angewendet. 4) Zum Salben des Leibs, vermischt mit wolriechenden Harzen und anderen Pflanzenstoffen - im heißen Morgenland ein unentbehr= liches Requisit täglicher Körperpflege, nebst Baden, ba ce bie Glieder geschmeibis ger, den Körper unempfindlicher macht für schädliche Einflüsse, ätzende Gifte u. f. w. (5 Mof. 28, 40; 2 Sant. 12, 20; 14, 2; Pf. 92, 11; 104, 15; Hef. 16, 9; Mich. 6, 15, vgl. Pesach. 43, 1). So bei Gastmalen und Gelagen (Pf. 23, 5; Spr. 21, 17; Pred. 9, 8; Am. 6, 6; Matth. 6, 17; 26, 7; Lut. 7, 46), wo Füße, Haupt= und Barthare gefalbt murden. Bei ber Weihe von Königen und Priestern, der Stiftshütte und ihrer Geräte, auch gewissen Reinigungsceremonicen hatte es symbolische Bedeutung (2 Mos. 29, 7 ff.; 30, 26 f.; Pf. 133, 2; 3 Mos. 14, 12. 15 ff. 24 ff. vgl. 1 Moj. 28, 18; 35, 14; 1 Sam. 10, 1 u. ö.), f. Bb. 11, 10 f. und den Artifel "Salbe". Seine leuchtende, die Speisen schmachaft machenbe, fowie feine beilenbe, die Glieber geschmeibig machenbe, ftartenbe und belebende Eigenschaft macht das Dl zum treffenden Symbol des Lichts, Heils, Lebens, Wolseins, Friedens, der Freude (daher jiww juw Jes. 61, 3; Ps. 45, 8), Weisheit, überhaupt ber Gaben bes heil. Beiftes (1 Sam. 16, 13; Jef. 61, 1; Avg. 4, 27; 10, 38; 2 Kor. 1, 21 f.; 1Joh. 2, 20. 27), woraus sich auch die symbolische Bedeutung der Olbäume und des Ols in Sach. 4 und Offenb. 11 cr= gibt. Das Dl wurde aufbewart in irbenen Flaschen und Krügen (1 Sam. 10, 1; 1 Ron. 17, 14 ff.; 2 Ron. 4, 2; 9, 1. 3) ober in ben nicht leicht zerbrechlichen Hörnern (1 Sam. 16, 1. 13; 1 Kön. 1, 39), auch in Schläuchen (M. Chel. 17, 12), worin es auch in größeren Entfernungen und in Masse transportirt wurde. Namentlich nach Agypten, bessen seuchte, sette Ebenen geringes Öl erzeugen (Florentin. Geopon. IX, 4. Colum. de arbor. C. 17. Strabo 17, 1. Sonnini eg. R. II, 24), wurde aus Palästina jederzeit viel Öl ausgesürt (Jes. 57, 9; Hos. 12, 2 cf. Hieron. h. l. und Echa rabb. 85, 3). Auch nach Phönizien, Hos. 27, 17; Esra 3, 7. Salomo bezalte seine phönizischen Arbeiter zum teil auch mit Öl (20,000 Bath 1 Kön. 5, 11; 2 Chr. 2, 10). Bgl. das Betressende in Theophr. de causis plant. und Comm. Bod. a Stap. p. 310 sqq., Varro und Cato de re rust. Palladius, de insitione. Ugol. thes. XXIX p. 46 sq. 443 sq. Winer MBB., Ritter, Erdl. XI, 516 ss., Robinson, R. I, 354 ss. II, 308. 331. 352. 381. 608. 634. 704. III, 315. 371. 380.

Dlung, die lette, ist bas fünfte in ber Reihe ber römischefatholischen Sakramente und wird bem zum Tobe Erfrankten nach abgelegter Beichte und empfans gener Eucharistie zur Stärkung erteilt. Biblisch wird sie mit Mark. 6, 13 und Jatob. 5, 14—15 begründet. Dach der ersten Stelle salbten bie von Jesu ausgesandten Apostel die Kranken mit Ol, das im Altertum als Heilmittel galt, bas hier seine unsehlbare Wirkung durch die Wunderkraft der Apostel erhielt. Die Handlung sollte die Kranken nicht zum Tobe bereiten, sondern in das Leben zurudfüren. Richt anbers verhält es sich mit dem Rat des Jakobus in ber zweiten Stelle: die Bresbyter sind die Bertreter der Gemeinde; die Salbung mit Dl durch dieselben ift das medizinale Verfaren; die Absicht desfelben ift die Berstellung des Kranken, der in Aussicht gestellte Erfolg ist bedingt nicht durch das opus operatum der vollzogenen Handlung, sondern durch die sittliche Qualität, insbesondere das Glaubensgebet der Gemeinde und bes Empfängers; als zweite Wirfung wird bem Kranken, wenn er Gunbe getan hat, d. h. wol wenn bie Mrantheit Folge der Gunde ift, die Bergebung derfelben verheißen. In allen dies fen Beziehungen bilben beibe Stellen die schärffte Antithese zur letten Olung der katholischen Rirche. Der in der letteren behandelte Gebrauch gehörte wol dem Judenchristentume an uud es darf uns nicht befremden, dass wir von ihm bei den älteren Batern keiner Spur begegnen. Zwar erwänt Origenes in derzweiten Homilie über den Leviticus (c. 4) die Jakobusstelle, aber er bezieht sie auf die Sündenvergebung in der Reconciliation, und erweitert zu diesem 3med den biblischen Text: vocet presbyteros ecclesiae et imponant ei manus ungentes cum oleo u. s. w. One Zweisel hat er die infirmitas als moralische Krankheit gesaist und verband man damals in Alexandrien die Handauflegung bei der Reconciliation mit der Salbung. In bemfelben Sinne fürt Chryfoftomus (de Sacerd. III, no. 196) die Stelle als Beleg für die Macht des Priefters zur Gundenvergebung und Versonung der Gefallenen an. Erft Theodulf von Orleans bezeugt im 2. Napitulare im Jare 798 ben Brauch ber Krankenölung für die griechische Kirche. In der abendländischen Kirche erwänt Frenäus I, 21, 5, dass die gnostische Sette der Herakleoniten ihre Sterbenden mit einer Mischung von Of und Baffer gefalbt und über ihnen gebetet hatte, um ihre Seelen den feind: lichen Mächten ber Geisterwelt unzugänglich zu machen — aber nur bogmatische Befangenheit tann mit Bellarmin, Binterim und Alce baraus schließen, bafs auch in der tatholischen Rirche damals die Salbung ber Sterbenben üblich und ben ben Baretitern nur imitirt und bepravirt worden fei. Wol aber bedieute man fich im driftlichen Privatleben bes Dles zur Heilung von Krantheiten. Nach Tertullian (ad Scapul. 4) foll ber Chrift Proculus ben Bater bes Raisers Antoninus, Severus, mit Di hergestellt haben. Andere Beispiele haben Chemnit und Binterim gesammelt. Bald beutete ber Aberglaube biese Erfarung aus; wie bas Taufwasser in den Baffins, so plünderte er das Dl in den Lampen ber Rirchen und trug es in die Sauser als Bewarungs : und Beilmittel gegen Mranthei= ten. (Chrysost, hom. 32 in Matth. c. 6.) Umsomehr konnte sich die Rirche veranlast sehen, bem barin sich tundgebenden Berlangen entgegenzukommen, wozu Jatob. 5, 14. 15 die Sandhabe bot. Im 3. 416 lafst fich über diese Stelle ber ros

mische Bischof Innocentius I. in seinem Briefe an den Bischof Decentius von Eugubium (ep. 25, c. 11 bei Couftant = Schönemann) aus. Er bezieht den Aus= spruch auf die franken Gläubigen, die mit dem hl. Die des Chrisma gesalbt werden könnten, das vom Bischof bereitet sei und bessen sich nicht allein die Priester, fondern auch alle Christen in ihrer und ber Ihrigen Not bedienen dürften. Rur ben Ponitenten sei basselbe nicht zu gestatten, weil es eine Art von Satrament (genus sacramenti) sei; denen aber die anderen Saframente versagt seien, durje auch dieses nicht zugestanden werden. Er empfiehlt schließlich dem Decentius, dass feine Rirche biese Gewonheit ber römischen, von ber sie stamme, gleichfalls beware und festhalte. Diese Stelle bes Innocentius zeigt beutlich ben Ubergang von ber medizinalen Galbung zur fakramentalen, benn wenn er auch das Salbol (chrisma) ein genus sacramenti nennt, so zeigt doch die Unbestimmtheit des Ausbrucks, dass er ihm in der Krankenölung den sakramentalen Charakter nicht zugesteht, der ihm in der Salbung nach der Taufe zukommt. Uberdies bedeutete sacramentum noch in weiterem Sinne jeden kirchlichen Gebrauch. Endlich redet Innocenz nur von der Krankenölung, nicht von der der Sterbenden, und betrachtet fie als ein Recht, nicht als eine Pflicht ber Gläubigen.

Bon dem Ende des 8. Jarhunderts an beginnt die weitere Entwickelung der Lehre über den Gegenstand. Theodulf von Orleans stellt sie im 2. Kapitulare (789) bereits mit der Buse und der Eucharistie zusammen, doch so, dass sie vor diesen gespendet werde. Noch das 2. Aachener Konzil (836) bezeichnet als ihre Wirkung die salvatio insirmorum (cap. 2, Kr. 8). Dagegen nennt sie die Spnode zu Chalons um 813 can. 48 bereits ein Heilmittel gegen die Schwächen der Seele und des Leibes; die Spnode zu Regiaticinum (Pavia 850) empsiehlt es als magnum et valde appetendum mysterium, das man gläubig begehren müsse, damit die Sünde vergeben und solglich (consequenter) die leibliche Gesundheit hergestellt werde (cap. 8). Gleichwol scheint man sie nur dei Sündern sür notzwendig gehalten zu haben. So fragen erst die Mönche von Cordie ihren Abt Abelhard in dessen von Paschasius Radbert versasten Biographie, ob er mit dem geweihten Öle gesalbt werden wolle, weil sie gewiss waren, dass er mit keiner

Gunde belaftet fei.

Die nahe Beziehung, in welche so die Krankenölung zu der Buße, und zwar zu der schweren trat, veranlaste die Frage, ob dieselbe widerholt werden dürse. Als dieselbe von dem Abte Gottsried von Bendome um 1100 an den Bischof Ivo von Chartres gerichtet wurde, verneinte dieser sie, weil sie ein genus sacramenti sei und ein solches nach Augustin und Ambrosius die Möglichkeit der Widerhos lung ausschließe. Diese Entscheidung, welche sich Gottsried im 9. Traktate anseignet, entsprach übrigens dem Volksglauben, dass nach Empfang der Ölung der Widergenesende die Erde nicht mehr mit bloßen Füßen berüren dürse und dass er sich des chelichen Umganges und des Fleischgenusses enthalten müsse. Er galt als ein bereits abgeschiedener unter den Lebenden. Erst von jest an im 12. Jarhundert werden daher die Namen Sacramentum exeuntium oder extrema unetio üblich. Die Krankenölung wurde zum Sakramente des Sterbenden.

Erst Hugo a S. Victore hat die letzte Ölung im Zusammenhange seines theve logischen Systmes behandelt, der Lombarde nahm sie in die von ihm ausgestellte Siebenzal der Sakramente auf; die Scholastik, insbesondere Thomas von Aquino, haben die Lehre von ihr ausgebildet; in dieser Gestalt wurde sie zuerst von Eusgen IV. 1439 auf dem Florentiner Konzil und in der 14. Sitzung am 25. Nos

vember 1551 von ber Bersammlung zu Trient symbolisch festgestellt.

Das Detret der letteren nennt sie (cap. 1) ein wares und eigentliches Sakrament, im Unterschiede vom bloßen Sacramentale (wie das Katechumenenöl). Nach dem Lombarden ist sie von den Aposteln, nach Alexander von Hales von Christus durch die Apostel, nach Bonaventura vom heiligen Geist durch die Apostel, nach Thomas von Christus wol eingesetzt (Mark. 6, 13), dagegen den Aposteln die Verkündigung ihrer Stiftung überlassen worden. Daran schließt sich die Erklärung des Tridentinums, dass Christus selbst dies Sakrament gestistet und den Aposteln Mark. 6, 13 insinuirt habe (Salvator unctionis specimen quod-

dam dedisse visus est, sagt ber römische Ratechismus), bass es aber erst von Jakobus, dem Apostel und Bruder Jesu, den Gläubigen (5, 14. 15) empfohlen worden sei. Bellarmin versucht in seinem Traktate über dieses Sakrament (cap. 2) diese Bestimmung zu rechtsertigen; er gibt zu, dass die Salbung Mark. 6, 13 die Heilung des Leibes bezweckt, dass sie in allen Fällen unschlbaren Erfolg gehabt habe und in keiner Beise sakramentlich gewesen sein könne, da die Apostel noch keine Priester gewesen seien; auf der andern Seite behauptet er, das Jakob. 5, 14. 15 bereits alle wesentlichen Erforberniffe bes Saframentes gegeben seien, dass diese Salbung nicht vornehmlich die leibliche Heilung, sondern das Seelenheil bezweckt habe und bafs jene barum auch nicht in allen Fällen erfolgt sei (cap. 2 und 3); werden somit in beiden Stellen nach tatholischer Auffassung zwei gang verschiedene handlungen beschrieben, wie kann bann die eine die Insinuation der andern gewesen sein? sie haben ja nichts mit einander gemein, als den an sich ganz indifferenten Gebrauch bes Dles. Bellarmin sah sich barum genötigt, den Begriff der Insinuation auf die Bedeutung der typischen oder symbolischen Prafiguration zu beschränten.

Als die Materie des Sakramentes bezeichnen Alle gleichmäßig das Olivenöl (Decret. Eugen. IV, Decret. Trid. c. 1. Catech. Rom. qu. 5) Die Form des Sakraments ist erst nach langem Schwanken sestgestellt worden. Sosern die ersten Erwänungen der Arankenölung auf Jakob. 5 zurückweisen, konnte sür den Kranken nur gebetet werden. Je mehr indessen die Richtung der Zeit darauf hins drängte, diese Handlung in den Areis des Sakramentlichen zu ziehen, mußte sich auch Reigung zeigen, die Fürditte mit der indikativen Formel zu vertauschen. In der von dem Abte Grimoald von St. Gallen besorgten Bearbeitung des gregosrianischen Sakramentars sinden sich Formeln beider Art zum freien Gebrauch neben einander. Bonaventura (l. c. art. 1, qu. 4) und l. c. qu. 29, art. 8) entscheiden sich für die deprecative: Per istam sanctam unctionem et piissimam suam misericordiam indulgent tidi Dominus quidquid per visum, nuditum etc. deliquisti. Bestätigt wurde dieselbe zu Florenz und Trient. Der römische Katechissmus (l. c. qu. 7) sucht sie durch die Hinweisung auf die Erfarung zu rechtsers

tigen, dass die Herstellung des Kranken (von der sie doch kein Wort enthält) nicht

in allen Fällen eintrete.

Roch handgreislicher werden die Widersprüche, wenn wir den Zweck und die Wirkung des Sakramentes in das Auge sassen. Von der tridentinischen Synode (s. XIV) wird die letzte Olung als das Sakrament bezeichnet, das nicht bloß der Buße, sondern auch bem gangen driftlichen Leben, bas ja eine beständige Buße sein musse, ihre Vollendung gebe (sacramentum poenitentiae et totius Christianae vitae consummativum). Darnach mufste bie lette Olung um so reichere Gnade und stärkere Kraft verleihen, je schwerer ber Rampf ist, zu bessen siegreicher Bestehung sie gegeben wird; sie mufste also an Wirksamkeit alle übrigen Sakramente weit überbieten, und bennoch nimmt sie im romischen Lehrspfteme im Bergleiche zu Taufe, Abendmal und Buße nur eine untergeordnete Stelle ein; fie ist nur ein Annexum zum Bußsakramente, eine Handlung, burch welche ben beiden ihr in der Praxis voraufgehenden Sakramenten die Bedeutung der unmits telbaren Borbereitung zum Tobe aufgeprägt wird. Es ist baber auch niemals gelungen, die spezifische Wirtung nachzuweisen, welche fie von den übrigen Onabenmitteln unterscheibet und ihren felbständigen fatramentlichen Charafter rechts fertigt. Der Lombarde gibt noch fehr allgemein als ihren 3med an peccatorum remissio et corporalis infirmitatis alleviatio (l. c. Litt. B.). Albert ber Große meint, ba die Reinigung von der Erbfünde durch die Taufe, von der als tuellen Gunde burch die Buge geschehe, fo tonne nur an die Reinigung von ben Uberreften (reliquiae) ber Gunde gebacht werben, welche ben Eingang ber Seele gur letten Rube hinderten (in lib. IV. Dist. 23, art. 14). Thomas von Aquino bestimmte den Begriff biefer Uberrefte als geiftliche Schwäche, eine Art von Mats tigfeit und Untüchtigfeit jum Guten und zu ben Gnabenaften, welche als Folge ber aktuellen und Erbfünde zurückgeblieben sei. Wie die Eucharistie und die Konfirmation alle Sunden, welche fie vorfanden, sowol totliche als lassliche, quoad

culpam tilgten, so verhalte es sich auch mit ber letten Olung, aber bies sei nur ihre mehr zufällige, nicht ihre prinzielle, spezifische Birtung. Daber brude fich Jakobus hypothetisch aus: "wenn er in Gunden ist", beun nicht immer tilge bie lette Olung die Gunden, weil fie nicht immer dieselben vorfinde, nämlich weil fie burch Buge und Absolution bereits getilgt feien (l. c. qu. 30, art. 1). Die torperliche Seilung ift nach Thomas nur setundarer 3wed, fie tritt nur ein, wenn ber primare Bred baburch nicht gehindert, sondern gefördert wird, und ist felbst in diesem Falle nicht Wirkung ber Materie nach ihrer natürlichen Beschaffenheit, sondern der sakramentlichen Gnade (art. 2). Die Theorie des Thomas wurde von Bonaventura bestritten. Nicht bie Beseitigung ber Gundenüberreste, sondern ber lafelichen Gunben ift ihm die spezifische Birtung ber letten Dlung. 3m Leben, meint er, seien bie lästlichen Gunden unvermeidlich; durch die lette Olung mur: ben fie so getilgt, bas ihre Widerkehr nicht mehr zu befürchten stehe und bass die befreite Seele nene Kraft der andächtigen und liebevollen Erhebung zu Gott empfange, mas notwendig auch erleichternd auf die Schwäche bes franken Leibes zurüdwirken musse; biese lettere Wirkung aber werde nur per accidens geubt (in lib. IV. Dist. 23, art. 1, qu. 1). Das tribentiner Kongil begnügte fich (c. 2), sämtliche positive Behauptungen, welche von ber Scholaftit aufgestellt morben waren, einfach zu summiren, und überließ es ben Theologen, mas barin bis: parat mar, bialektisch zu vermitteln. Es erflärte, burch die geiftliche Salbung. welche die res diefes Saframentes fei, wurden die Bergehungen, wenn deren noch einige zu funen feien, und bie Uberrefte ber Gunde getilgt, bes Mranten Geele aber erleichtert und gestärft im Bertrauen auf Gottes Barmberzigkeit, fo bafs er fein Leiden leichter trage uud ben Bersuchungen des Teufels ersolgreicher wider= stehe; auch die kürperliche Genesung erfolge bisweilen, wenn sie dem Seelenheile zuträglich sei. Dieser mittlere Durchschnitt scholastischer Lehrbildung konnte nicht befriedigen und muiste zu bem Berfuche reigen, die tribentinische Bestimmung icharfer zu fixiren. Der romifche Ratechismus nimmt zwei Birtungen Diefes Sakramentes an; bie erftere ift bie Rachlaffung der leichteren ober lässlichen Sünden; die zweite die Aushebung der durch die Sünde verschulbeten Schwäche famt ben übrigen Uberreften ber Sünde (l. c. c. 14). Bellars min unternahm eine schärsere Bestimmung bes Begriffs ber reliquiae peccati; er berftand darunter einerseits solche Bergehungen, lässliche ober tötliche, in welche ber Mensch nach ber Beichte und ber Euchariftie wiber falle, ober welche trop berfelben ungefünt geblieben seien, weil er beibe Sakramente, one es zu wissen, nicht in der rechten Weise und folglich one die rechte Wirkung empfangen habe; andererseits die Angst und Trauer, welche als Folge ber Gunde die Todesstunde verbittert und erschwert (c. 8). Die neueren Dogmatiker haben meist, wie Mice (Dogmatik III, 294 ff.), die Bestimmungen des Tribentinums und des Ratechismus gedankenlos widerholt und nur mit einem Reichtum von Citaten begleitet: ober fie haben, wie der Artifel im tatholischen Rirchenleriton, durch einige Reflerionen über ben Zusammenhang bes Seelenlebens mit bem leiblichen Naturorganismus und der Gunde mit bem Uebel dem romischen Dogma ben Schein der spekulativen Begründung und ber Ticffinnigkeit zu geben gesucht.

Der geschichtliche Entwidelungsgang dieser Lehre zeigt klar, wie unsähig die katholische Kirche ist, den selbständigen Charakter dieses Sakraments durch den Nachweis einer spezisischen Wirkung zu sichern. Denn seht man diese letztere in die Überwindung der Todesangst und Betrübnis, oder in die Stärkung der sittzlichen Schwäche, welche die Sünde zurückgelassen hat, so sieht man nicht ab, warrum dies nicht ebenso durch die Eucharistie bewirkt werden soll, die ja (Decret. Trident, do eucharistia cap. VIII) das substantielle Brot ist, das der Scele das Leben, dem Geist die beständige Gesundheit gibt und durch dessen Krast der Gläusdige gestärkt wird, seine Wanderung durch das Elend der Fremde zu vollenden und zum himmlischen Laterlande einzugehen. Sieht man dagegen als den primärren Zweck die Vergebung der Sünden an, so begreift man widerum nicht, wozu es dazu der Delung bedarf, da dieser nach römischer Prazis (Catech. Rom. 1.c. qu. 12) stets die Absolution und Eucharistie unmittelbar vorausgeht, durch deren



meinen erledigt, und die Scholastiker stritten nur darüber, wann die Widerhos lung stattsinden dürse. Albert der Große entschied: erst nach Ablauf eines Jares (l. c. art. 20). Bonaventura sand es absurd, die Verwaltung der Sakramente nach dem Lauf der Gestirne zu regeln, und verlangte, dass der kritische Moment der Krankheit den Ausschlag gebe (l. c. Art. 2, qu. 4). Nach Thomas (qu. 33, art. 2) kann es in seder Recidive gegeben werden, weil ein Rücksall in derselben Krankheit als eine neue Insirmität angesehen werden darf. Das Tridentinum und der Katechismus begnügen sich, die Widerholbarkeit im allgemeinen auszus

fprechen.

Die griechische Kirche stimmt nicht in allen Stüden, aber doch im wesents lichsten mit der römischen überein (vgl. die Conf. fidei des Metrophanes Aritopulos c. XIII. und die Conf. orth. des Petrus Mogilas qu. 117-119). Sie verwirft bor allem den Namen "lette Dlung" (doxarn xoiois), statt dessen sie eextdator vorzieht (aus edzy und elator), weil sie es nicht in der letten Not, sonbern wenn noch hoffnung zur Genefung ift, anwendet. Es ift in ihrer Zälung das siebente Sakrament, von Christus eingesetzt Mark. 6, 13 und von der Kirche zur Gewonheit erhoben Jak. 5, 14. Die Ronsekration bes Dles ift bei ben Gries chen nicht eine bischöfliche, sondern allgemein priesterliche Funktion; es wird für jeden einzelnen Jall besonders konsekrirt: nach Mogilas muss es unvermischt sein, nach Kritopulos wird es mit Wein gemischt; ber Empfänger muss bem tatholischen Glauben angehören; die Salbung geschieht in der Regel von fieben Priestern, kann aber auch bon einer geringeren Bal, ja sogar bon einem einzigen verrichtet werden; nur bei fehr ichwer Erfrantten findet fie im Saufe ftatt; die, welche noch geben können, empfangen sie nach der Absolution und Eucharistie in ber Rirche, namentlich am grünen Donnerstage finden sich zu diesem 3wede viele Leidende in der Kirche ein. Gesalbt werden nach Kritopulos die Stirn, die Bruft, die Hände, die Füße, zur Darstellung des Kreuzes (mas bereits Theodulf von Orleans im zweiten Napitulare als griechische Sitte erwänt). Nach dem Euchos logium finden sieben Salbungen statt, deren jede von einem Priester verrichtet wird. Die Wirtung ift die Gundenvergebung ober bas Seelenheil und die torperliche Genesung; erstere in dem Bußsertigen unsehlbar, diese nicht immer eintretend. Beibes verknüpft sich, wie wir aus ber Darstellung des Kritopulos erseben, in der Anschauung der Griechen weit enger, als bei dem romischen Ratho: ligismus; das Euchelaion wird nämlich vorzüglich bei solchen Krantheiten angewendet, in welchen man direkte Birkungen bestimmter Gunden sucht (vgl. Matth. 9, 2 f.) und hat den 3weck, mit der Ursache zugleich die Folge zu beseitigen. Es hat darum auch eine viel nähere Beziehung zur Buße. Die Form des Sakramentes ift ein Gebet, das nur die Genefung des Kranken zum Inhalt hat. Nach Rritopulos lautet es: Beiliger Bater, ber bu beinen eingebornen Son in die Welt gesandt haft, unseren Herrn und Gott Jesum Christum, der jede Krankheit heilt und jeder Schwäche sich annimmt, beile felbst in dem Namen des eingebornen Sones burch die nabe und Beimsuchung beines heiligen Beiftes diesen beinen Anecht; entferne von ihm die ihn behaftende Krantheit, richte ihn auf von seinem schmerzlichen Krankenlager, damit er, genesen, dich den Bater one Anfang und beinen gleich anfangslosen Son mit beinem gleich ewigen Beifte preise, ben einen Gott in drei Sypostasen und einem Besen, welchem sei herrlichkeit, Ehre und Rraft zu aller Zeit, jest und immerdar und in Ewigfeit! Amen.

Da die älteren Walbenser die sieben Sakramente der katholischen Kirche anserkannten (vgl. Herzog, Die römischen Waldenser, S. 212), so ist nicht zu bezweiseln, dass sie auch an der letten Ölung sesthielten. Wyclisse hatte manche Zweisel gegen die kirchliche Lehre von der letten Olung, wollte sie aber doch als Saskrament sür die körperliche Heilung der Kranken gelten lassen, vorausgesetzt, dass die Priester durch ihre frommen Gebete diese Wirkung erzielen könnten (dial. IV, cap. 25). Luther wollte sogar gestatten, dass man die Kranken mit Öl bestreiche, wenn man nur mit ihnen betete und sie vermante; nur dass dieses Bestreichen ein Sakrament sei, bestritt er (s. Werke, Erlanger Ausgabe, 30, 371), weil ein solches nur durch Christus, nicht durch den Apostel eingesetzt werden könne. Seine

Polemik gegen bas römische Sakrament stütt sich außerdem auf seine boch mehr bogmatischen als kritischen Zweisel gegen die Authentie des Jakobusbrieses und auf den von ihm gegebenen Nachweis, dass die Jakob. 5 beschriebene Handlung nach "Form, Gebrauch, Kraft und Ende" wesentlich eine andere sei, als die der römischen Kirche. Vortresslich zeigt Chemnit in seiner Prüsung des tridentinisschen Konzils, dass in dem Worte Gottes und in dem Abendmale alles enthalten sei, was der Christ zu seinem Troste und seiner Veruhigung im Leben und im Sterben bedürse, und dass darum ein besonderes Sterbesakrament außer diesen beiden Gnadenmitteln vollkommen überslüssig sei, wie denn auch die altkatholische Kirche kein anderes Viatikum gekannt habe. Ebenso macht er mit echt protestantischen Bewussksein auf den das ganze Leben und solglich auch die Todesstunde umfassenden Trost der Tause ausmerksam.

Bon besonderen Monographien über unseren Gegenstaud süren wir noch an: Jo. Launoy de sacramento unctionis aegrotorum, Paris 1673 und Jo. Dallaeus de duodus Latinorum ex unctione sacramentis, de confirmatione et de unctione extrema, Genes. 1659; vergl. außerdem die Denswürdigseiten von Augusti und Binterim.

D. Georg Ednard Steis †.

Österreich (tirchliche statistisch). Die übersichtliche und anschauliche Darsstellung der kirchlichen Verhältnisse in dem weiten Gebiete des Kaiserstates wird dadurch wesentlich erseichtert, dass hier nur auf die im Reichsrat "vertretenen Kösnigreiche und Länder" Rücksicht genommen und zunächst die römischstatholische und die protestantische Kirche eingehender, die übrigen kirchlichen Denominationen und Konsessionen aber mehr summarisch, dabei dennoch erschöpfend, behandelt werden.

In dem Gebiete der habsburgischen Hausmacht hatte sich schon lange bor Febronius-Hontheim der "Febronianismus" geltend gemacht und die Gewalt des States gegenüber ber Rirche mehr und mehr gehoben; in ihm wurzelten bie Reformen des Kaisers Josef II., und seine Wirkungen machten sich bis in unsere Tage fülbar. Es hatte sich ein Kirchenregiment ausgebildet, infolge bessen bas jus circa sacra bis in das Detail der kirchlichen Angelegenheiten durch Stats: gefete festgestellt mar. Es gab taum ein Gebiet ber firchlichen Brazis, Jurisdiktion und Verwaltung, wo die Statsgewalt ihren Ginfluss nicht hatte geltend machen können. Eine neue Epoche für die römisch-katholische Kirche Ofterreichs brach mit bem Konkorbat vom Jare 1855 an. Nachdem bas kaiserliche Batent bom 4. März 1849, sowie die kaiserlichen Berordnungen vom 18. und 23. April 1850 den Grundsatz der vollen Selbständigkeit der Kirche ausgesprochen hatten, begannen im Jare 1853 die Unterhandlungen mit Rom zur Durchfürung jenes Grundsates \*). Das Ergebnis mar bas Konfordat vom 18. August 1855, wels ches durch eine Bulle des Papstes und durch ein taiserliches Patent, beibe batirt bom 5. Nov. 1855, offiziell veröffentlicht murbe und hierdurch rechtliche Geltung erlangte. In 36 Artikeln wird die Buständigkeit in Bezug auf sämtliche kirchliche Angelegenheiten befinitiv geordnet. Die firchliche Gesetzgebung und Bermaltung (jurisdictio et administratio) ist in allen innersfirchlichen Dingen ber Rirche felbst vollständig freigegeben, namentlich ber Bechselvertehr zwischen den Bischüfen, ber Geiftlichkeit, bem Bolte und bem bl. Stule, Die Erziehung fur und Die Aufnahme in den Klerus, die Bestellung der Organe für die Diözesanderwaltung, die Anordnung von öffentlichen Gebeten, Prozessionen, Wallfarten, Leichenbegängnissen, Provinzial-Konzilien und Didzesanspnoden; die Uberwachung und Leitung des Unterrichtes ber tatholischen Jugend und ber gesamte Religionsunterricht bon ber theologischen Fakultät bis zur Bolksschule herab, das kirchliche Recht ber Büchercensur, die Jurisdiktion in Chesachen, in Betreff der Disziplin bes Alerus und ber geiftlichen Strafgewalt über bie Laien und hinsichtlich bes Patronatsrechtes;

<sup>\*)</sup> Die Original-Aften waren nicht im Besit bes States, sonbern bes Unterhandlers, bes Fürsterzbisch. Karb. Rauscher in Wien.

bie Besitzergreifung von Kirchengut, die innere Leitung bes Orbenswesens. Dem State bleibt vorbehalten das Urteil über die bürgerlichen Wirkungen der Ebe, die bürgerlichen Rechtsverhältnisse des Klerus und die Strafgerichtsbarkeit über benselben. Das Einvernehmen zwischen Stat und Kirche wird gefordert für Neuerrichtung ober Beränderung der Diozesen, Pfarreien und sonstigen Benefizien, Besetzung der Pfründen und firchlichen Amter, Unstellung von Professoren der Theologie, Ratecheten, Schuloberaufsehern, Einfürung von Orden und religiösen Genoffenschaften, Verwendung der Mittel des Religionsfonds. Ausbrucklich wurben "alle bis gegenwärtig in was immer für einer Beise und Gestalt erlassenen Gefete, Anordnungen und Berfügungen, insoweit sie biefem feierlichen Bertrage widerstreiten, durch denselben aufgehoben". Das Konkordat sollte "von nun an immerdar die Geltung eines Stasgesetzes" haben. — Die Wirkungen des Konkor= bates machten sich auf bem Gebiete bes öffentlichen Lebens besonders nach zwei Richtungen sofort geltend. Das bisher zu Recht bestandene Ehegeset (Allgem. bürgerl. Ges. Buch, II. Hauptst.) wurde einer einschneidenben Revision unterzogen und für die Ratholiken durch das kais. Patent vom 8. Okt. 1856 ein neues Chegesetz veröffentlicht, bas in aller und jeder Beziehung den Beschlüssen des Conc. Trid. entsprach und die Chegerichtsbarkeit den neu eingesetzten bischöflichen (geift: lichen) Chegerichten überwies. Sodann aber wurden in allen Diözesen bie von dem Conc. Trid. vorgesehenen, in den Art. VI und XVII des Konfordates zuge= standenen Anabenseminare errichtet. Diese Institute bildeten die Pflanzschule für bie künstigen Kleriker (Seminarium Dei ministrorum perpetuum). Unmittelbar aus der Volksschule wurden ehelich geborene Anaben, meist aus den niederen Ständen, aufgenommen, fanden bolle Berpflegung und empfingen neben ber Gym= nasialbildung zugleich die Vorbereitung für die späteren theologischen Studien. Bur Erhaltung dieser Institute murben die Mittel teils den Kirchensonds entnommen, teils burch Beitrage aus ben Einkunften ber Benefizien gebedt. Anstalten, die jetzt nur noch teilweise und als Privat-Institute bestehen, waren in aller und jeder Beziehung den Bischöfen untergeordnet, der statliche Einfluss erstreckte sich nur auf die Uberwachung der vermögensrechtlichen Verhältnisse und auf die Oberaufsicht über den Schulunterricht, soweit sie dem State zustand. Die Folge war, dass die Bal der Aspiranten der katholischen Theologie wuchs; so betrug im J. 1861 die Bal der Studirenden der Theologie 1804, im Jare 1868 3286. Ein Rückschlag fand von 1869 bis 1879 statt und das Jar 1879 weist gegen 1868 einen Ausfall von 40,5% auf. Der Grund hierfür ift in der Stats= gesetzgebung zu suchen, besonders in dem Wehrgesetz vom 5. Dez. 1868, welches bie seitherige Befreiung ber Stubirenden ber Theologie bom Militardienst aufhob, und in der Schulgesetzung von 1868 und 1869, welche die Aufnahme in eine Fakultät von dem Nachweis des bestandenen Maturitäts-Examens abhängig Diese Risse in das Konkordat wurden sehr rasch vergrößert: durch das Gefet vom 25. Mai 1868 wurde bas taif. Patent vom 8. Oktober 1856 aufgehoben und die Vorschriften bes II. Hauptst. des Allg. B.G.B. über das Eherecht auch für die Katholiken wider hergestellt, die Gerichtsbarkeit in Chesachen ben ftatlichen Gerichtsbehörden überwiesen und Bestimmungen über bie Bulaffigkeit ber Cheschließung vor weltlichen Behörden (fakultative Civilehe) erlassen. Endlich erklärte Ofterreich mit einer Depesche vom 30. Juli 1870 zufolge kaiserlicher Bersügung das Konkordat "als in sich verfallen und abgeschafft, weil ber römische Mitkontragent ein anderer geworben und es unmöglich fei, mit bem Mitkontrahenten, welcher fich für unfehlbar erklärt habe, im Bertragsverhältniffe zu verharren, und weil der Stat die Aufgabe habe, den gefärlichen Folgen, welche aus bem neuen Dogma (ber Unfehlbarkeit) für ben Staat felbst sowie für bas burgerliche Leben entstehen, zu begegnen". Durch einen gesetzlichen Att aber ift bas Konkorbat bis heute noch nicht aufgehoben.

Bur genaueren Kenntnis und Würdigung der Verhältnisse innerhalb der röm. kath. Kirche Österreichs scheint noch solgendes von Wichtigkeit. Die theologische Vildung des katholischen Klerus vermitteln teils die theologischen Fakultäten an den verschiedenen Universitäten, teils die Diöcesan-Lehranstalten an den

Siten ber Ordinariate. Theologische Fakultäten sind an ben Universitäten Wien, Graz, Innsbrud, Brag, Lemberg (für ben lateinischen und griechischen Ritus gemeinsam), Czernowit und Krafau; zwei selbständige, zu keinem Universitäts= verband gehorende theologische "Fakultäten" befinden fich in Salzburg und DI= müt. Die Organisation und ber Lehrgang an ben Diozesan-Lehranstalten ist im wesentlichen gleichartig mit der Organisation und dem Studium an den Unis versitäts-Fatultäten; es mangelt biesen Lehranstalten jeboch bas Recht ber Berleihung akademischer Grade und hat der Bischof die Leitung der Anstalt gang in ber Sand. Einzelne Orden besiten eigene "Sausstudien", beren verschiedene Jargange in Tirol in verschiedene Klöster verlegt find. — Will ein Auslander in Diterreich Theologie studiren, oder ordinirt oder in ein Ordenshaus aufgenommen werben, fo gelten folgende Bestimmungen. Ausländische Gafulars ober Regulargeiftliche unterliegen, so lange die Organe der Kirchengewalt teine Einfprache erheben, ben gewönlichen Borichriften über ben Aufenthalt von Fremben. Wollen Ausländer in den Stand der Weltpriester ober in ein Ordenshaus mit der stabilitas loci innerhalb einer öfterr. Diozese aufgenommen werben, so haben sie vorher das österr. Statsbürgerrecht zu erwerben; behufs Aufnahme in ein Klerikal-Seminar hat das Konsistorium an die Landesstelle Anzeige zu machen, die legalen Aufenthaltsbokumente beizubringen und nachzuweisen, bass ber Aspirant die nötige Vorbilbung besitze. Wurden bie theologischen Studien im Auslande beenbigt, so ift zu prüfen, ob diefelben nach öfterreichischem Maßstabe genügen und bas Ergebnis ist stets bem Ministerium mitzuteilen. Ordensobere haben bie Anzeige mit ben erforderlichen Nachweisen durch das Ordinariat zu machen. Diese Anzeige hat auch bann zu geschehen, wenn ausländische Priefter in der Seelforge zeitweilig verwendet werden, oder ausländische Ordensprofessen in einem österreichischen Ordenshause als bessen Glieber zufolge ber Orbensverfassung ober im Auftrag ber Oberen sich zeitweilig aufhalten. Die Aufenthaltsbotumente sind nur in bem Falle nicht zu fordern, wenn ausländische Professen in ein öfterreichisches Saus flüchten.

Die nachfolgenden Tabellen gewären einen Einblick in die Organisation und ben Status der theologischen Fakultäten in dem Schuljare 1877/78.

| Wien     21     10     98     59     157     19     10     94     54     14       Graz     19     8     48     3     51     18     8     48     4       Innebrud     32     11     48     117     195     25     11     43     142     18       Brag     30     13     92     13     105     28     13     88     13     10       Lemberg     17     12     215     —     245     19     12     229     —     21       Grafau     15     7     26     —     26     15     7     21     —     25 | Theol. Takultät                               | Win                        | terfei                   | nester                      | 1877           | /78                           | Si                         | omme.                     | rseme                       | ster 18   | 378                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Graz     19     8     48     3     51     18     8     48     4       Jungbrud     32     11     48     117     195     25     11     43     142     18       Prag     30     13     92     13     105     28     13     88     13     10       Lemberg     17     12     215     —     245     19     12     229     —     21       Frafau     15     7     26     —     26     15     7     21     —     25                                                                                   | Universität                                   | ber                        | Lehrträfte               |                             |                |                               | Der<br>Fung                | Lehrfräfte                |                             | 1         | nbe ommun                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Graz<br>Junsbrud<br>Prag<br>Lemberg<br>Krafau | 19<br>32<br>30<br>17<br>15 | 8<br>11<br>13<br>12<br>7 | 48<br>48<br>92<br>215<br>26 | 117<br>13<br>— | 51<br>195<br>105<br>245<br>26 | 18<br>25<br>28<br>19<br>15 | -8<br>11<br>13<br>12<br>7 | 48<br>43<br>88<br>229<br>21 | 142<br>13 | 148<br>53<br>18:<br>10:<br>22:<br>4: |

Bur Vergleichung der Frequenz der theol. Fakultäten werden hier die Balen ber Studirenden aus den Jaren 1849, 1860 u. 1869 beigefügt.

Wien . 118 199 274 Graz . 136 35 127

## Öfterreich

| Junsbruck | -   | 75  | 210 | (1858 | eröffnet) |
|-----------|-----|-----|-----|-------|-----------|
| Prag      | 222 | 111 | 233 | •     |           |
| Lemberg . | 284 | 216 | 368 |       |           |
| Kralau .  | 20  | 18  | 63  |       |           |

Die strengen Prüsungen zum Doktorat legten ab: in Wien 53, Graz 7, Innsbruck 19 (2 reprobirt), Prag 8, Lemberg 2, Salzburg 2, Olmüß 3, zusam= men 94 Theologen.

Status ber theologischen Lehranstalten und Hausstudien im Schuljar 1878.

| St. Florian, Hausst. ber oberösterr. Stiste (4 Jarg.) 7 29 70  Salzburg. Salzburg. Salzburg. Steiermart. Marburg, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Böttweih, Hausstud. ber Bened. (3. und 4. Jargang) Heiligentreug, Hausst. der Eisterz. (1. und 4. Jarg.) Keiligentreug, Hausst. der eschorherren (2. u. 4. Ja.) Weik, Hausstud. der Bened. (1., 2. u. 4. Jargang)  Diterreich o. d. Enns. Ling, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge)  St. Florian, Hausst. der oberösterr. Stisse (4 Jarg.)  Salzdurg. Salzdurg. Salzdurg. Salzdurg. L. t. theologische Fakultät  Seiermark. Marburg, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge)  Steiermark. Marburg, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge)  Stanten. Ragensurt, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Rärnten. Ragensurt, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Rrain. Laibach, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Sörz, erzbischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Krain. Baibach, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Sörz, erzbischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Krain.  Brizen, bischössliche Lehranstalt (1. Jargang)  Tir ol.  Brizen, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Rrient, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Rrient, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Rrient, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Raisen, Hausstud. der Benebiltiner (2. Jarg.)  Sall,  """  (2. Jarg.)  Saltern,  """  (3. Jarg.)  2. Lang.  Saltern,  """  (3. Jarg.)  2. Lang.  Sulfmen.  Budweis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrient, Hausstud.  Budweis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrient, Hausstud.  Budweis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrient, Hausstud.  Budweis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrient, Dausstud.  Budweis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrient, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrient, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrient, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrent Lexissischbium kern Rriemanster (2 Sarg.)  3. Rent Lexissischbium kern Rriemanster (2 Sarg.)  3. R | Ofterreich u. b. Enns.                                | Lehrer | Studirenbe       |
| Böttweih, Hausstud. ber Bened. (3. und 4. Jargang) Heiligentreug, Hausst. der Eisterz. (1. und 4. Jarg.) Keiligentreug, Hausst. der eschorherren (2. u. 4. Ja.) Weik, Hausstud. der Bened. (1., 2. u. 4. Jargang)  Diterreich o. d. Enns. Ling, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge)  St. Florian, Hausst. der oberösterr. Stisse (4 Jarg.)  Salzdurg. Salzdurg. Salzdurg. Salzdurg. L. t. theologische Fakultät  Seiermark. Marburg, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge)  Steiermark. Marburg, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge)  Stanten. Ragensurt, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Rärnten. Ragensurt, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Rrain. Laibach, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Sörz, erzbischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Krain. Baibach, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Sörz, erzbischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Krain.  Brizen, bischössliche Lehranstalt (1. Jargang)  Tir ol.  Brizen, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Rrient, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Rrient, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Rrient, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Raisen, Hausstud. der Benebiltiner (2. Jarg.)  Sall,  """  (2. Jarg.)  Saltern,  """  (3. Jarg.)  2. Lang.  Saltern,  """  (3. Jarg.)  2. Lang.  Sulfmen.  Budweis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrient, Hausstud.  Budweis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrient, Hausstud.  Budweis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrient, Hausstud.  Budweis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrient, Dausstud.  Budweis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrient, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrient, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrient, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)  Rrent Lexissischbium kern Rriemanster (2 Sarg.)  3. Rent Lexissischbium kern Rriemanster (2 Sarg.)  3. R | St. Bolten, bischöfliche Lebranitalt (4 Nargange)     | 9      | h2               |
| Seitigenkruz, Hausst. der Eisterz. (1. und 4. Jarg.) 4 Riosterneudurg, Hausst. der reg. Chorderren (2. u. 4. Jg.) 6 Relf. Hausstud. der Bened. (1., 2. u. 4. Jargang) 5  Hetel, Hausstud. der Bened. (1., 2. u. 4. Jargang) 5  Hetel, Hausstud. der Bened. (1., 2. u. 4. Jargang) 5  Hetel, Hausstud. der Bened. (2. u. 4. Jargang) 5  Hetel, Hausstud. der oberösterr. Stifte (4 Jarg.) 7  Salzdurg. 6  Salzdurg. 6  Salzdurg. 7  Salzdurg. 7  Salzdurg. 8  Steiermart. 8  Marburg, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge) 10  Rärnten. 8  Ragensurt, bischelliche Lehranstalt (4 Jargänge) 7  Frain. 8  Anderden. 9  Anderden. 9 |                                                       |        |                  |
| Richterneuburg, Haussch. ber reg. Chorherren (2. u. 4. Ig.) 6 Relt, Hausschub. ber Beneb. (1., 2. u. 4. Jargang) . 5  Diterreich o. b. Enns.  Linz, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heiligentreus, Hausit ber Cifters (1 und 4 Fara)      | 4      | 4                |
| Deterreich o. b. Enns.  Difterreich o. b. Enns.  Linz, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |        | 7                |
| Diterreich o. d. Enns.  Ling, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge) . 6  Et. Florian, Hausst. der oberösterr. Stiste (4 Jarg.) 7  Salzburg.  Salzburg.  Salzburg.  Salzburg.  Steiermart.  Marburg, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge) . 10  Rärnten.  Rlagensurt, bischössische Lehranstalt (4 Jargänge) . 7  Prain.  Laibach, bischössische Lehranstalt (4 Jargänge) . 7  Prain.  Laibach, bischössische Lehranstalt (4 Jargänge) . 8  Brz und Gradissa.  Görz, erzbischössische Cehranstalt (4 Jargänge) . 8  Castaganabizza, Hausst. den Franzistaner (2 Jargänge) . 46  Castaganabizza, Hausst. den Franzistaner (2 Jargänge) . 7  Tirol.  Brizen, bischössische Lehranstalt (4 Jargänge) . 7  Brzient, hischössische Lehranstalt (4 Jargänge) . 7  Eirol.  Brizen, hischössische Lehranstalt (4 Jargänge) . 7  Baltern, Hausstud. der Franzistaner (2 Jarg.) . 2  Bozen, Hausstud. der Franzistaner (4 Jarg.) . 2  Bozen, Hausstud. der Franzistaner (4 Jarg.) . 2  Baltern, Mausstud. der Franzistaner (4 Jarg.) . 2  Buden, Mausstud. der Franzistaner (4 Jarg.) . 2  Brizen, Mausstud. der Franzistaner (4 Jarg.) . 2  Breran, Hausstud. (4 Jarg.) . 2  Breran, Hausstud. (4 Jarg.) . 2  Breran, Hausstud. (5 Jarg.) . 2  Breran, Hausstud. (6 Jarg.) . 2  Brens Sausstud. (7 Jarg.) . 3  Brens Sausstud. der Lehranstalt (4 Jarg.) . 7  Brens Sausstud. der Lehranstalt (4 Jarg.) . 3                                          |                                                       |        | 5                |
| Ling, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge) 6 41 St. Florian, Hausst. der oderösterr. Stiste (4 Jarg.) 7 29 70 Salzdurg. T. t. theologische Fakultät 8 49 Steiermark. Wardurg, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge) 10 32 Udmont, Hausstud. der Benedittiner 5 4 36 Kärnten. Rlagensurt, bischössische Lehranstalt (4 Jargänge) 7 7 7 Krain. Laibach, bischössische Lehranstalt (4 Jargänge) 8 47 Görz und Gradisca. Görz, erzbischössische Central-Seminar (4 Jargänge) 9 46 Castagnavizza, Hausst. der Franziskaner (2. Jargang) 3 1 Xi vol. Brizen, bischössische Lehranstalt (4 Jargänge) 7 68 Mariendurg, Hausstud. der Franziskaner (4. Jarg.) 2 2 Bozen, Hausstud. der Franziskaner (4. Jarg.) 2 2 Bozen, Hausstud. der Franziskaner (4. Jarg.) 2 2 Bozen, Pausstud. der Franziskaner (4. Jarg.) 2 4 Bozen, " (3. Jarg.) 2 4 Bozen, " Kapuziner (4. Jarg.) 2 4 Bozen, " Kapuziner (4. Jarg.) 2 5 Jansbrud, Hausstud. " (2. Jarg.) 2 2 Erient, Hausstud. " (2. Jarg.) 2 4 Bozen, " Kapuziner (4. Jarg.) 2 5 Jansbrud, Hausstud. " (2. Jarg.) 2 6 Merean, Hausstud. " (2. Jarg.) 2 2 Erient, Hausstud. " (2. Jarg.) 2 2 Erient, Hausstud. " (2. Jarg.) 2 3 Erient, Hausstud. " (2. Jarg.) 2 4 Brizen, Hausstud. " (2. Jarg.) 2 2 Erient, Hausstud. " (2. Jarg.) 3 4  Bühmeis, bischössische Lehranstalt (4 Jarg.) 7 61 Beitmerit, bischössische Eehranstalt (4 Jarg.) 7 61 Beitmerit, bischössische Behranstalt (4 Jarg.) 7 61                                                                                                                                                                                                                                                                       | weett, Pauplind. Det Sened. (1., 2. u. 4. Satgung) .  | U      | <del></del>      |
| St. Florian, Hausst. ber oberösterr. Stiste (4 Jarg.) 7 29 70  Salzburg. Salzburg. Salzburg. Steiermart. Marburg, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Osterreich o. b. Enns.                                |        |                  |
| Salzburg, f. f. theologische Fakultät 8 49 49  Steiermark. Marburg, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge) 10 32 Abmont, Handstub ber Benediktiner 5 4 36  Kärnten. Rlagensurt, bischössische Lehranstalt (4 Jargänge) 7 7 7  Krain. Laibach, bischössische Lehranstalt (4 Jargänge) 8 47  Görz und Gradisca. Görz, erzbischössische Sentral-Seminar (4 Jargänge) 9 46  Castagnavizza, Handst. der Franziskaner (2. Jargang) 3 1  Tirol. Brizen, dischössische Lehranstalt (4 Jargänge) 9 46  Castagnavizza, Handstud. (4 Jargänge) 7 68  Mariendurg, Handstud. ber Benediktiner (2. Jargan) 2 2  Bozen, Pausstud. ber Franziskaner (4 Jarg.) 2 8  Bozen, Pausstud. ber Franziskaner (4 Jarg.) 2 6  Schwah, " (2. Jarg.) 2 2  Kaltern, " (3. Jarg.) 2 4  Bozen, " Rapuziner (4. Jarg.) 2 4  Bozen, " Rapuziner (4. Jarg.) 2 5  Meran, Handstud. " (2. Jarg.) 2 2  Trient, Handstud. " (2. Jarg.) 2 2  Trient, Handstud. " (2. Jarg.) 2 2  Trient, Handstud. " (2. Jarg.) 3 4  Budweis, bischössiche Lehranstalt (4 Jarg.) 7 61  Budweis, bischössiche Lehranstalt (4 Jarg.) 7 61  Beitmerig, bischössiche Lehranstalt (4 Jarg.) 7 61  Beitmerig, bischössiche Lehranstalt (4 Jarg.) 9 42  Teren Sowässendum der Krömanstut (2. Karg.) 9 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Linz, bisch. Lehranstalt (4 Jargange)                 | 6      | 41               |
| Salzburg, f. f. theologische Fakultät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | St. Florian, Hausst. der oberösterr. Stifte (4 Jarg.) | 7      | 29 70            |
| Salzburg, f. f. theologische Fakultät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Galahuma                                              |        |                  |
| Steiermark.  Marburg, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge) 10 32 Abmont, Handstud. ber Benediktiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | Q      | 40               |
| Marburg, bisch. Lehranstalt (4 Jargänge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Satzourg, t. t. ideviogische Katuitat                 | 0      | <del>49</del> 49 |
| Abmont, Hausstud. ber Benedittiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Steiermart.                                           |        |                  |
| Abmont, Hausstud. ber Benediktiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Marburg, bisch, Lehranstalt (4 Nargange)              | 10     | 32               |
| Rarnten. Rlagensurt, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |        | 4 00             |
| Rlagensurt, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge) . 7 Rrain.  Laibach, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge) . 8  Börz und Gradisca.  Görz, erzbischössliches Central-Seminar (4 Jargänge) 9  Tirol.  Briren, bischössliche Lehranstalt (1. Jargang) 8  Trient, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge) 7  Briren, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge) 7  Braienthurg, Hausstud. der Benediltiner (2. Jarg.) 2  Bozen, Hausstud. der Franziskaner (4. Jarg.) 2  Bozen, Hausstud. der Franziskaner (4. Jarg.) 2  Kaltern, (3. Jarg.) 2  Kaltern, (3. Jarg.) 2  Kapuzien, (4. Jarg.) 2  Kapuzien, (4. Jarg.) 2  Kapuzien, (5. Jarg.) 2  Kapuzien, (6. Jarg.) 2  Kapuzien, (7. Jarg.) 2  Kapuzien, (8. Jarg.) 2  Kapuzien, (9. Jarg.) 2  Kapuzien, (9. Jarg.) 2  Krient, Hausstud. (9. Jarg.) 2  Krient, Hausstud. (9. Jarg.) 3  Königgräh, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.) 7  Eeitmerity, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.) 7  Leitmerity, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.) 9  Leitmerity, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.) 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |        | 36               |
| Rrain.  Qaibach, bischösstiche Lehranstalt (4 Jargänge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |        |                  |
| Caibach, bischöstliche Lehranstalt (4 Jargänge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Klagenjurt, bischöfliche Lehranstalt (4 Järgänge).    | V      | 7 7              |
| Caibach, bischöstliche Lehranstalt (4 Jargänge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prain.                                                |        | ·                |
| Görz, erzbischösstiches Central-Seminar (4 Jargänge)  Gastagnavizza, Hausst. der Franziskaner (2. Jargang)  Tirol.  Brixen, bischösstiche Lehranstalt (1. Jargang)  Trient, bischösstiche Lehranstalt (4 Jargänge)  Bozen, Hausstud. der Benediktiner (2. Jarg.)  Bozen, Hausstud. der Franziskaner (4. Jarg.)  Falkern,  Bozen,  Bapuziner (4. Jarg.)  Bozen,  Kapuziner (4. Jarg.)  Bozen,  Kapuziner,  Bozen,  Boze |                                                       | 8      | 47               |
| Görz, erzbischöfliches Central-Seminar (4 Jargänge)  Castagnavizza, Hausst. der Franziskaner (2. Jargang)  Tirol.  Brixen, bischössliche Lehranstalt (1. Jargang)  Trient, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge)  Marienburg, Hausstud. der Benediktiner (2. Jarg.)  Bozen, Hausstud. der Franziskaner (4. Jarg.)  Leiner, Mapuziner (4. Jarg.)  Leiner, Mausstud. der Kapuziner (4. Jarg.)  Leiner, Hausstud. der Kapuziner (4. Jarg.)  Leiner, Hausstud. der Lehranstalt (4 Jarg.)  Leineris, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |        | <del> 47</del>   |
| Tirol.  Briren, bischösstiche Lehranstalt (1. Jargang) 8 73  Trient, bischösstiche Lehranstalt (4 Jargänge) 7 68  Marienburg, Hausstud. ber Benediktiner (2. Jarg.) 2 2  Bozen, Hausstud. ber Franziskaner (4. Jarg.) 2 8  Haltern, (2. Jarg.) 2 2  Kaltern, (3. Jarg.) 2 6  Schwah, (1. Jarg.) 2 4  Bozen, Mausstud. hansiner (4. Jarg.) 2 6  Schwah, (1. Jarg.) 2 4  Bozen, (1. Jarg.) 2 4  Bozen, (1. Jarg.) 2 4  Briren, (2. Jarg.) 2 5  Innsbrud, Hausstud. (2. Jarg.) 2 6  Meran, Hausstud. (2. Jarg.) 2 6  Weran, Hausstud. (2. Jarg.) 3 6  Böhmen.  Buhweis, bischösstiche Lehranstalt (4 Jarg.) 12 80  Königgräh, bischösstiche Lehranstalt (4 Jarg.) 7 61  Leitmerih, bischösstum der Arämanstr (2 Jarg.) 9 42  Tent Vanstrudium der Arämanstr (2 Jarg.) 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |        |                  |
| Tirol. Brizen, bischössliche Lehranstalt (1. Jargang) 8 73 Trient, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge) 7 68 Marienburg, Hausstud. der Benediktiner (2. Jarg.) 2 2 Bozen, Hausstud. der Franziskaner (4. Jarg.) 2 8 Haltern, (2. Jarg.) 2 2 Kaltern, (3. Jarg.) 2 6 Schwah, (1. Jarg.) 2 4 Bozen, (1. Jarg.) 2 4 Bozen, (1. Jarg.) 2 4 Bozen, (1. Jarg.) 2 5 Jargen, (2. Jarg.) 2 6 Meran, Hapuziner (4. Jarg.) 2 5 Jargen, (3. Jarg.) 2 6 Meran, Hausstud. (3. Jarg.) 2 6 Meran, Hausstud. (3. Jarg.) 2 6 Wern, Hausstud. (3. Jarg.) 3 6 Bühmen. Bubweis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.) 12 80 Königgräh, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.) 3 61 Leitmerik, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.) 3 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Görz, erzbischöfliches Central-Seminar (4 Jargänge)   | 9      | 46               |
| Tirol. Brizen, bischössliche Lehranstalt (1. Jargang) . 8 73 Trient, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge) . 7 68 Marienburg, Hausstud. ber Benediltiner (2. Jarg.) . 2 2 Bozen, Hausstud. ber Franziskaner (4. Jarg.) . 2 8 Haltern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Castagnavizza, Hausst. der Franziskaner (2. Jargang)  | 3      | 1 47             |
| Brixen, bischössliche Lehranstalt (1. Jargang) 8 73 Trient, bischössliche Lehranstalt (4 Jargänge) 7 68 Warienburg, Hausstud. der Benediktiner (2. Jarg.) 2 2 Bozen, Hausstud. der Franziskaner (4. Jarg.) 2 8 Haltern, (2. Jarg.) 2 2 Kaltern, (3. Jarg.) 2 6 Schwah, (1. Jarg.) 2 4 Bozen, Rapuziner (4. Jarg.) 2 4 Brixen, (1. Jarg.) 2 5 Innsbrud, Hausst (2. Jarg.) 2 6 Meran, Hausstud (3. Jarg.) 2 6 Weran, Hausstud (3. Jarg.) 2 6 Weran, Hausstud (3. Jarg.) 2 6 Weran, Hausstud (3. Jarg.) 2 7 Trient, Hausstud (2. u. 4. Jarg.) 6  Bühmeis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.) 12 80 Königgräh, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.) 7 61 Leitmerik, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.) 7 61 Leitmerik, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.) 9 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gring 1                                               |        |                  |
| Trient, bischöfliche Lehranstalt (4 Jargänge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | R      | 79               |
| Marienburg, Hausstud. der Benediktiner (2. Jarg.) . 2 Bozen, Hausstud. der Franziskaner (4. Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |        |                  |
| Trient, Hausstub. " (2. u. 4. Jarg.) 6  Böhmen.  Budweis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |        |                  |
| Trient, Hausstub. " (2. u. 4. Jarg.) 6  Böhmen.  Budweis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |        | 2                |
| Trient, Hausstud. " (2. u. 4. Jarg.) 6  Böhmen.  Budweis, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | . 2    | 8                |
| Trient, Hausstub. " (2. u. 4. Jarg.) 6  Böhmen. Budweiß, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vall, " " (2. Zarg.)                                  | 2      |                  |
| Trient, Hausstub. " (2. u. 4. Jarg.) 6  Böhmen. Budweiß, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | . 2    |                  |
| Trient, Hausstub. " (2. u. 4. Jarg.) 6  Böhmen. Budweiß, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | . 2    | 4                |
| Trient, Hausstub. " (2. u. 4. Jarg.) 6  Böhmen. Budweiß, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bozen, " Rapuziner (4. Jarg.) .                       | . 2    | . 4              |
| Trient, Hausstud. " (2. u. 4. Jarg.) 6  Böhmen.  Budweiß, bischöfliche Lehranstalt (4 Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brixen, " (1. Jarg.)                                  | . 2    |                  |
| Trient, Hausstub. " (2. u. 4. Jarg.) 6  Böhmen. Budweiß, bischössliche Lehranstalt (4 Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innsbrud, Hausst. " " (2. Jarg.) .                    | . 2    | 6                |
| Böhmen. Budweiß, bischöfliche Lehranstalt (4 Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |        | 2                |
| Böhmen.  Budweis, bischösliche Lehranstalt (4 Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Trient, Hausstub. " " (2. u. 4. Jarg.)                | 6      | 6 196            |
| Budweis, bischöfliche Lehranstalt (4 Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bihmen                                                |        | 100              |
| Königgrätz, bischöfliche Lehranstalt (4 Jarg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 19     | 90               |
| Leitmerit, bischöfliche Lehranstalt (4 Jarg.) 9 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |        |                  |
| Tent Caughtubium ber Rrämanitr (2 Cara) 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Deitmonite hildriffiche Ochvenstalt (4 Sans)          |        |                  |
| erpt, Hauskubium oet Pramonite (2. Zarg.) 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erpt, Hausknothm och kramotilik. (2. Zarg.)           | . 3    | 3 186            |

|                                                  | Lehrer     | Stubirenbe       |
|--------------------------------------------------|------------|------------------|
| Mähren.                                          |            |                  |
| Olmüt, f. t. theologische Fakultät (4 Jarg.)     | 8          | 89               |
| Brünn, bischöfliche Lehranftalt (4 Jarg.)        | 7          | 46 135           |
|                                                  |            | 155              |
| Galizien.                                        |            |                  |
| Przempsl, bischöfliche Lehranstalt (4 Jarg.)     | 12         | 76               |
| Tarnow, bischöfliche Lehranstalt (4 Jarg.)       | 7          | 95               |
| Orben (1.—3. Jargang)                            | 5          | <u>22</u> 193    |
| Dalmatien.                                       |            |                  |
| Bara, erzbischösliches Centralseminar (4 Jarg.)  | 8          | 32               |
| " Hausstubium ber Franzistaner (1. — 3. Jarg.)   |            | 5                |
| Macarsca, Hausstudium ber Franzistaner (4 Jarg.) | 4          | <del>19</del> 56 |
| Im Ganzen                                        | 214        | 1085             |
| Hier mögen gleich bie Lehranstalten ber übrigen  | driftlicen | Nirchen folgen:  |
| a) ber griechischetatholischen Rirche.           |            |                  |
| Przemysl, bischöfliche Lehranftalt               | 5          | 9                |
| b) ber armenischekatholischen Kirche.            |            |                  |
| Wien, Hausstud, der Mechitaristen                | 9          | 12               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 3          | 14               |
| c) der griechische orientalischen Kirche.        |            | 0                |
| Zara, Klerikalschule                             | 7          | 9                |
| 73 6                                             |            |                  |
| d) ber evangelischen Kirche A. u. H. C.          |            |                  |
| Wien, t. t. evang. theol. Fakultät               | 0          | 57               |

Bur Bergleichung biene auch hier bie Frequenz ber Jare

|                                      | 1849 | 1862 | 1867 | 1879 |  |
|--------------------------------------|------|------|------|------|--|
| Nieber-Österreich<br>Ober-Österreich | 92   | 73   | 137  | 57   |  |
| Ober-Diterreich                      | 132  | 66   | 151  | 64   |  |
| Steiermark                           | 12   | 10   | 71   | 27   |  |
| Rärnten                              | 103  | 38   | 64   | 22   |  |
| <b>Arain</b>                         | 102  | 63   | 71   | 39   |  |
| Rüstenland                           | 122  | 67   | 135  | 35   |  |
| Tirol und Vorarlberg                 | 465  | 248  | 383  | 195  |  |
| Böhmen                               | 397  | 214  | 341  | 216  |  |
| Mähren                               | 93   | 53   | 96   | 55   |  |
| Galizien                             | 186  | 74   | 175  | 201  |  |
| Dalmatien                            | 76   | 72   | 126  | 55   |  |
| zus.                                 | 1780 | 975  | 1750 | 966  |  |

Ungleich größer sind die Zalen bezüglich des effektiven Standes des gesamsten Säkulars und Regular-Alerus; die neuesten statistischen Ausweise sind aus dem Jare 1875 und gewähren die folgenden Tabellen, in welcher die sämtsichen christlichen Konsessionen berücksichtigt sind, einen genauen Einblick.

Öfterreich

|                         |                                                                       | •                                              |                 | 0000 | -                                                |          |             | -        |                    |                                    | -     |                                                   | ı           | ۱      |             |                     |                |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------------------|----------------|-------|
|                         | Erzbisth.                                                             | Bizth.                                         |                 | Rap. |                                                  | Pjarreie | ua:         |          | Lokals<br>Kaplanei | Lokal:<br>Kaplaneien               |       | Săcular-Klerus                                    | Aler        | ***    | (A.3)       | Regul               | Regular-Alerus | rug   |
| Länder                  | hliteinisch<br>griechisch<br>griechisch<br>drinemisch<br>gr.: oxient. | toliniotol<br>e delinioirg<br>priedifairos. 19 | GupterintenduS! | 3al. | lat. 11. ars gr<br>menisch blinsur<br>griechisch |          | gr.svrient. | cpangel. | E delinioin!       | griechisch :- greicht gr. vorient. | 23::) | armen.u.<br>armen.u.<br>e. armen.u.<br>griechifch | gr.=orient. | coung. | Ord. Hänser | Drd.Priester<br>25. | Ord. Frauen    | Summa |
| u. d. (Wien             | -                                                                     | •                                              | 6/1             | 1 16 | 33                                               | -        |             | -5       | 1                  | -                                  | 255   |                                                   |             | 9      | 3           | 382                 | 725            | 110   |
| 0                       | •                                                                     |                                                |                 | 30   |                                                  | •        |             |          | 821                | •                                  | 1026  |                                                   | •           | -      | 22          | 769                 | 130            | 119   |
| Offerreich o. d. Cinis. | •                                                                     |                                                | _               | ym4  | 360                                              | ٠        |             | 91       | 53                 | •                                  | 652   | 61                                                | •           | 18     | 1.9         | 496                 | 562            | 1058  |
| Saisourg                | •                                                                     | •                                              |                 |      | 12                                               | •        |             | =        | 4                  | •                                  | 331   | -1                                                | •           | ***    | 12          | 1.16                | 334            | 480   |
| Stelermart              | •                                                                     |                                                | ·               | 2 16 | 6 458                                            | •        | 4           | ಚಾ       | 129                | •                                  | 1047  |                                                   | •           | FD.    | 41          | 737                 | 481            | 1218  |
| Karnten                 |                                                                       |                                                | •               | 1    | 26                                               | •        | 4           | 16       | 87                 | •                                  | 438   | ~                                                 | •           | 13     | G           | 138                 | 111            | 255   |
| Mrain                   |                                                                       |                                                | ٠               | 7    | 27                                               | •        | •           | 7-4      | 16                 | •                                  | 563   | ~                                                 | •           | T      | (~          | 80                  | 120            | 20    |
|                         | •                                                                     | 1 .                                            | •               |      | =                                                |          | C3          | ಣ        | 10                 | •                                  | 35    | 00                                                | (~          | ಣ      | က           | 31                  | 35             | 9     |
| Odry und Gradisca       |                                                                       | •                                              | ,               | F-4  |                                                  |          | •           | =        | 115                | •                                  | 39    | 20                                                | •           | -      | 10          | 51                  | 38             | 89    |
| Strien                  | •                                                                     |                                                | -               | -    |                                                  | •        | =           |          | 114                | •                                  | 39,   | P                                                 | CA          | .*     | 13          | 130                 | 41             | 17    |
| Lirol                   | •                                                                     | 01                                             | •               | 2 12 | 26                                               |          | •           | *        | 800                | •                                  | 2301  |                                                   | ٠           | *      | 87          | 1123                | 1162           | 2290  |
| Worarlberg              | •                                                                     | •                                              | •               |      |                                                  | •        | •           | *        |                    | •                                  | 172   | 01                                                | _           | #      | 12          | 132                 | 343            | 47    |
| Wöhmen                  |                                                                       | ආ                                              | တ               | 7 52 |                                                  | •        | •           | 73       | 18                 | •                                  | 3586  | 10                                                | _           | 78     | 150         | 1038                | 727            | 176   |
| Mähren                  |                                                                       |                                                | H               | 4 31 | _                                                | •        |             | 36       | 151                | •                                  | 1580  |                                                   | •           | 41     | 99          | 247                 | 318            | 56    |
| Schlesien               | •                                                                     |                                                | F               |      | 150                                              |          | •           | 10       | 34                 | _                                  |       |                                                   | -           | 26     | 23          | 50                  | 228            | 287   |
| Galizien                | 1 1 1                                                                 | ස<br>1                                         | <b>C</b> 2      | 7 58 | 801                                              | 1421     |             | 20       | ব্য                | 63                                 | +-1   | 3 2361                                            |             |        | 149         | 871                 | 866            | 173   |
| Bufowing                | •                                                                     | •                                              | ٠               | 1 8  | 3 15                                             | 4        | 242         | 4        | H                  | 12                                 | 26    |                                                   | 316         |        |             | 37                  | ٠              | 3     |
| Dolmatien               | ·<br><br>                                                             | . 23                                           | -               | 2 64 | CA                                               |          | 95          | -        | 132                | 114                                | 814   | 4                                                 | 125         | •      | 80          | 460                 | 91             | 55    |

.) In Tirol find inzwischen 2 evangelische Pfarreien (Innobrud und Meran) mit je 1 Pfarrer, in Worarlberg 1 Pfarrei (Bregeng) mit 1 Pfarrer







Ginfünfte ber Orbenshäufer

| Länder                               | Eigene<br>Einkünfte | Zuschuss des<br>States | Summa    |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|
|                                      |                     | Gulben                 |          |
| Österreich u. d. Enns Bos ührige Cor | 560008              | 26148                  | 586156   |
| Spetterag u. b. Enns idas übrige Lar | 1,000414            | 21500                  | 1,021914 |
| Summ                                 | 1,560422            | 47648                  | 1,608070 |
| Österreich o. b. Enns                | 300715              | '4648                  | 305363   |
| Salzburg                             | 37080               | 5235                   | 42315    |
| Steiermark                           | 163179              | 25964                  | 189143   |
| Rärnten                              | 128440              | 5165                   | 133605   |
| Frain                                | 4704                | 16641                  | 21345    |
| Triest                               | 4763                | 4623                   | 9386     |
| Vorz und Gradisca                    | 9500                | 4732                   | 14232    |
| Istrien                              | 19286               | 1437                   | 20723    |
| Tirol                                | 156653              | 21389                  | 178042   |
| Borarlberg                           | 148151              |                        | 148151   |
| Böhmen                               | 550908              | 60813                  | 611721   |
| Mähren                               | 155678              | 21286                  | 176964   |
| Schlesien                            | 50194               | 817                    | 51011    |
| Galizien                             | 485333              | 28275                  | 513608   |
| Butowina                             | 2321                | 26402                  | 28723    |
| Dalmatien                            | 46950               | 1023                   | 47973    |
| Summ                                 | ta   3,824277       | 276098                 | 4,100375 |

Die Bischöfe von Prag, Olmüt, Wien, Salzburg, Brigen, Gurk, Laibach, Lavant, Sedau, Trient und Gorg füren ben Titel Fürst bischof, beziehungsweise Fürst = Erzbischof; sie sind sämtlich Mitglieder bes Herrenhauses. Der Ergbischof von Prag ift zugleich Primas von Böhmen. Jeder Erzbischof und Bischof ist in seinem Kronland Mitglied des Landtags. Die Bal der Bischöfe wird noch ftreng nach bem alten Recht vollzogen; sie geschieht in Olmus und Salzburg burch bas Domkapitel; in der Diozese Gurk findet die Wal alternirend statt, sobass bei ben zwei ersten Bakanzen der Raifer bem Erzbischof von Salzburg ben Bifchof prafentirt, bei ber britten Batang ernennt ihn ber Erzbischof bon Galgburg felbständig. Außerbem fest ber Erzbischof von Salzburg die Bischöfe von Sedau und Lavant ein. Alle übrigen Bischofe werden vom Raifer ernannt. Der apostolische Feldvifar oder Feldbischof (Vicarius apostolicus castrensis), der stets Bischof in partibus insidelium ift, wird vom Raiser ernannt und vom Papit bestätigt. — Obgleich hier die firchlichen Berhältniffe Ungarns und feiner Debenländer nicht in Betracht kommen, so moge doch die Rangordnung ber fämtlichen tatholischen Kirchenfürsten Biterreich-Ungarns hier folgen. Der Primas bon Ungarn, der jeweilige Erzbischof von Gran, ift ber vornehmfte Rirchenfürst des Rais ferreiches; ihm folgen der Erzbischof von Prag (als Brimas von Böhmen), die Erzbischöfe von Olmüt, Salzburg, Wien, Lemberg, Erlau, Colocza, Bara, Gorz und Agram, fobann bie übrigen Bifchofe.

Eine Darstellung der kirchlich-statistischen Berhältnisse wäre unvollständig, wenn sie nicht einen genauen und zuverlässigen Einblick in die Zalverhältnisse der verschiedenen Kirchen, Konfessionen und Religionsgenossensschaften gewären würde. In der nachsolgenden Tabelle ist die "anwesende" Bevölkerung der im Reichstat vertretenen Länder auf Grundlage der Zälung vom 31. Dezember 1880, und zwar nach dem Religionsbekenntnis, in absoluten Zalen verzeichnet.



Bei ben innigen Beziehungen zwischen Kirche und Schule wird man erwarten, bafs auch ein Wort über bie Schulen gesagt werbe. Es soll hier jeboch bon ben höheren und mittleren wie auch bon ben Fachschulen, beren es in Ofterreich eine sehr große Bal gibt, ganz abgesehen und nur bon den Burgerund Bolksichulen gesprochen werben. Wir fassen die öffentlichen (Kommunals) und Privatschulen, die letteren mit und one Offentlichkeitsrecht zusammen und nehmen hierbei fürs erfte teine Rudficht auf die vorhandenen tonfessionellen Schulen, geben jedoch die Bal der schulbesuchenden Kinder nach der Konsession gesondert an Die nachfolgende Tabelle gibt in bieser Beziehung über bas Boltse und Bürgers schulwesen für das Jar 1875 bemerkenswerte Aufschlusse, und zwar nach den amtlichen Ausweisen.

|                   |         | паве          | Shul:                | Sd       | hulbesu | chende  | Rind     | er       |
|-------------------|---------|---------------|----------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| Länber            | Schulen | Lehrpersonale | pflichtige<br>Kinder | tathol.  | ebang.  | ifrael. | fonstige | Summa    |
| Nieber-Österreich | 1370    | 4751          | 278158               | 245406   | 2948    | 9313    | 163      | 257830   |
| Ober-Ofterreich   | 501     | 1006          | 102354               | 96376    |         | 146     |          | 98611    |
| Salzburg          | 161     | 359           | 20444                | 19191    | 65      | 9       |          | 19265    |
| Steiermark        | 735     | 1946          | 168210               | 123826   | 799     | 191     | 1        | 124817   |
| Kärnten           | 325     | 561           | 50943                | 35093    | 2367    | 2       | 3        | 37465    |
| Arain             | 261     | 414           | 58450                | 38419    | 28      | 6       | 1        | 38454    |
| Triest und Gebiet | 48      | 306           | 17809                | 10510    | 199     | 359     | 143      | 11211    |
| Börz u. Gradisca  | 221     | 324           | 35424                | 19178    | 12      | 25      | 1        | 19216    |
| Iftrien           | 145     | 245           | 32621                | 13883    | 2       | 2       | 27       | 1391-    |
| Tirol             | 1322    | 2528          | 114187               | 103787   | 19      | 6       |          | 103813   |
| Vorarlberg        | 200     | 366           | 15277                | 14920    | 61      | 20      |          | 15001    |
| Böhmen            | 4500    | 9456          | 891461               | 760383   | 14331   | 12704   |          | 787419   |
| Mähren            | 1968    | 3626          | 334383               | 284733   | 7634    | 6677    | 47       | 299091   |
| Schlesien         | 477     | 842           | 89726                | 67961    | 8777    | 1003    |          | 7774     |
| Galizien          | 2486    | 3856          | 776122               | 181181   | 4470    | 18755   | 23       | 204429   |
| Bukowina          | 185     | 256           |                      | 4401     |         | _       | 5376     |          |
| Dalmatien         | 261     | 354           | 61664                | 11479    | 49      | 5       | 1529     | 13062    |
| Summa             | 15166   | 31196         | 3,122863             | 2,030727 | 45698   | 50943   | 7315     | 2,134683 |

Das gesamte Territorium bon Ofterreich, beffen Bevölkerung zu 79,900% ber römisch-kath. Kirche angehört, ist in neun Kirchenprovinzen geteilt.

I. Rirchenproving Wien für Nieder= und Oberöfterreich, mit den zwei

Suffragan-Bistumern St. Bölten und Ling.

II. Rirchenproving Salzburg für Salzburg, Steiermart, Rärnten, Tirol und Vorarlberg, mit den fünf Suffragan-Bistümern Secau, Lavant, Gurk, Brixen und Trient.

UI. Kirchen proving Gorg für Krain, das Ruftenland und die Insel Arbe, mit den vier Suffragan = Bistumern Laibach, Trieft = Capobistria,

Barenzo = Bola und Beglia.

IV. Rirchenproving Prag für Böhmen, mit ben brei Guffragan-Bistümern Leitmerit, Königgrät und Bubweis.

<sup>\*)</sup> Hierunter 7128 gr.-orient., 120 arm., 20 angl., 25 konfessionslose, 12 one nähere Bezeichnung. ?\*) Es machsen baber noch immer 988180 Kinder one Sculbildung auf.



Ronfistorium mit bem bischöflichen Chegericht und bas Diozesan-Seminar befindet

fich an bem Site bes Bifchofs.

II. Die Kirchenprovinz Salzburg umsast das Gebiet der Herzogtümer Salzburg, Steiermark, Kärnten, die gefürstete Grasschaft Tirol und Vorarlberg. Außer den gegenwärtigen füns Sussiraganbistümern gehörte ehedem auch
das Bistum Leoben zu dieser Kirchenprovinz; es wurde 1786 errichtet, hatte
aber nur 1 Vischof, wurde seit 1800 nicht mehr besetzt und ist seit jener Zeit
von dem Bischof von Sectau bis zum Jare 1858 verwaltet worden, wo es
ganz ausgehoben und seit 1. September 1859 mit der Diözese Sectau vereinigt
wurde.

1. Die Erzbiözese Salzburg (gestistet angeblich 580, seit 798 Erzebistum) umsasst das Herzogtum Salzburg mit 13 Dekanaten und 5 weiteren Dekanaten in Tirol. 226 Seelsorgestationen. Der Klerus empfängt seine Bilzbung an der theologischen Fakultät in Salzburg. Der Erzbischof ist legatus natus sedis apostolicae und Primas Germaniae; er hat seine Residenz in Salzburg (23499 Einw.), wo sich das Metropolitan-Kapitel besindet, dessen Mitzglieder sämtlich vom Kaiser ernannt werden. Außerdem besteht ein Kollegiatsstift zu Mattsee (gestistet 760) und eines zu Seelirchen (gestistet 1679). Konssistorium in Salzburg.

2. Das Bistum Trient, angeblich gestistet im 2. Jarhundert, umsasst sasst die drei südlichen Kreise von Tirol (Roveredo, Trient und Bozen) und ist in 35 Dekanate, davon 25 mit italienischer Sprache, geteilt. 601 Seelsorgestationen. Der Bischof hat seine Residenz in Trient (19585 Einw.); außer dem Domskapitel in Trient bestehen 2 Kollegiatstiste: zu Bozen und zu Arco. Statt des

Konsistoriums das Ordinariat.

3. Das Bistum Brixen (gestistet im 6. Jarh.) umsasst den übrigen Teil von Tirol, mit 22, und Vorarlberg mit 6 Defanaten — die letzteren stehen unter einem Generalvisar, der zugleich Weihdischof und epise. in part. infid. ist; er hat seinen Sit in Feldtirch (3564 Einw.). Das Vistum hat 699 Seelsorgestellen; das Domkapitel in Brizen, das Rollegiatkapitel zu Innichen und 2 Propsteien. Der Fürstbischof hat seine Residenz in Brizen (4842 Einw.), wo auch das Priesskerseminar und das theologische Studium sich besindet; zur Diözese gehört auch die theologische Fakultät an der Universität Innsbruck. Die Verwaltung der Diözese wird von dem Ordinariat (an Stelle des Konsistoriums), für Vorarlberg aber durch das Generalvikariat in Feldkirch besorgt.

4. Das Bistum Gurk umsast das gesamte Herzogtum Kärnten und wurde 1071 von dem Erzbischof Gebhard II. von Salzburg gestistet. Es ist in 24 Dekanate geteilt, die zusammen 353 Seelsorgestationen zälen. Die Residenz des Fürstbischofs ist Klagensurt (18747 Einw.), die Hauptstadt Kärntens. Dort besindet sich auch das Konsistorium, das bischösliche Seminar mit dem theologischen Studium und das Domkapitel. Im Lande sind noch das Kollegiatkapitel Maria Saal, die Propstei Friesach, Straßburg (ehemals Sig des Vischoss) und

Bölfermarkt.

5. Das Bistum Sectau, gestistet 1219 von Salzburg aus, umsast Oberund Mittelsteiermark und teilt sich in 43 Dekanate mit 708 Seelsorgestationen. Die Residenz des Fürstbischofs ist die Landeshauptstadt Graz (97791 Einw.), wo sich nebst dem Konsistorium auch das bischösliche Seminar besindet, dessen Jöglinge an der theolog. Fakultät der Universität ihre Studien machen. Dem Dom-

tapitel fteben zwei Propfteien zur Seite.

6. Das Bistum Lavant, gestistet 1228 durch den Metropoliten von Salzburg, wird aus einem kleinen Teile Kärntens und aus Unter-Steiermark gebildet; es ist dies der ehemalige Marburger Kreis, die Einwoner gehören dem südssabischen Stamme (Slowenen) an. Der Name des Bistums ist dem Lavantstal entlehnt, in welchem der ehemalige Sitz des Bischofs, St. Andrä liegt; jetzt hat der Fürstbischof seinen Sitz in Marburg (17628 Einw.), wo sich das Domskapitel, das Seminar mit dem theolog. Studium und das Konsistorium besindet. Das Bistum ist in 24 Dekanate geteilt und zält 418 Seelsorgestationen.



rusen, so wird er in den Ritterstand erhoben. Außerdem das Kollegiat-Kapitel zu Nitolsburg.

VI. Der österreichische Teil des exemten Bistums Breslau, Es ist dies dersenige Teil von österr. Schlesien, der nicht zum Erzbistum Olmätz gehört, und steht unter der Administration des Generalvikariates zu Teschen (Jospannesberg). Der ganze Romplex teilt sich in 12 Archipresbyteriate mit 99 Seelsforgestationen (Teschen 13004 Einw.)

VII. Der österreichische Teil der Kirchenprovinz Barschau für die Diözese Krakau. Das Bistum Krakau ist schon im J. 1000 gestistet und umfast den österreichischen und russischen Anteil des ehemaligen Großherzogtums Krakau. Das österreichische Gebiet, um das es sich hier nur handelt, hat in 3 Dekanaten 72 Pjarreien; es wird von einem Kapitularvikar verwaltet. Das Domskapitel besindet sich in Krakau (66095 Einw.); die Stadt zält außer der Dompfarre noch 10 Pjarrkirchen, 2 Kollegiatkirchen, 11 Mönchs und 10 Nonnenklöster, außers dem ein Priesterseminar.

VIII. Die Kirchenprovinz Lemberg umfast das ganze Königreich Gas lizien und Lodomerien (one den österr. Anteil des Bistums Krakau) und das

Fürstentum Butowina.

1. Das Erzbistum Lemberg (Archidioec. Leopoliensis) begreift ben östlichen Teil Galiziens und die Bukowina in sich; es zält in 26 Dekanaten 241 Seelsorgestationen. Der Sit des Erzbischoss ist die Hauptstadt Lemberg (109746 Einw.), wo sich auch das Prieskerseminar mit einer theologischen Lehranstalt bes sindet, außerdem das Metropolitan-Napitel und das Konsistorium.

2. Das Bistum Przemysl (Dioec. Presmiliensis) umfast bas mittlere Galizien und zält in 24 Dekanaten 284 Seelsorgestationen. Die Residenz des Bischofs ist Brzemysl (3654 Einw.); ebendaselbst das Briefterseminar, eine theol.

Bilbungsanstalt und das Domkapitel mit dem Konsistorium.

3. Das Bistum Tarnow bildet der westliche Teil Galiziens; es ist eine Schöpfung des Kaisers Josef II. Die Diözese zält 26 Dekanate mit 487 Seelsforgestationen. Der Sitz des Bischofs ist Tarnow (24627 E.), woselbst auch das Domkapitel.

IX. Die Rirchenproving Bara erstredt fich über bas Ronigreich Dals

matien one die Insel Arbe.

- 1. Die Erzbiözese Bara (Archidioec. Jadrensis). Die Hauptstadt Dalsmatiens, Bara (11861 Einw.), war schon im 4. Jarh. Sitz eines Bischofs, der im 12. Jarh. zum Metropoliten erhoben wurde. Die gegenwärtige Erzdiözese besteht aus einem Teil des Festlandes von Dalmatien und aus den Inseln Selve (Saldon), Gissa (Pagus), Ulbo (Aloëpium), Premuda (Palmodon), Melada (Meleta), Isola Lungas Grossa, Kava, Ehi, Ugljan, Sestrunj, Pasman u. s. w. Das ganze Gediet ist in 9 Dekanate geteilt und zält 88 Seelsorgestationen. Der Erzsbischof hat mit dem Metropolitans Kapitel seinen Sitz in Bara; das dortige Censtrals Seminar will mit seiner theologischen Lehranstalt der ganzen Kirchenprovinz dienen.
- 2. Das Bistum Sebenico wurde aus den ehemaligen Bistümern Scarsbona und Knin, sowie aus einem Teil der alten Diözese Trau gebildet. In all diesen Gegenden war das Christentum schon sehr frühzeitig verbreitet. Innershalb seiner jetzigen Grenzen zält die Diözese 7 Dekanate mit 53 Scelsorgestationen. Der Bischof residirt in Sebenico (1299 Einw.); ebendaselbst das Domskapitel.
- 3. Das Bistum Spalato Macarsca. Der Sitz des Bischofs war ursprünglich in Salona, der alten, 639 von den Avaren zerstörten Hauptstadt Dalmatiens; eine zweite Metropole war in Dioclea, dem Geburtsorte des Raissers Diocletian. Aus dem Gebiete dieser beiden Bistümer entstand nach wechsels vollen Geschicken die heutige Diöcese, die in 1 Vitariat, 1 Provitariat und 7 Detanaten 132 Seelsorgestationen zält. Der Vischof resibirt in Spalato (5771 E.); hier und an der Kathedrale zu Macarsca besindet sich je ein Domkapitel, in Trau ein



Von all diesen Ordenshäusern standen im J. 1875 nur 8 leer; in ben übrigen verweilten in demselben Jare:

a) von männlichen Orbensleuten:

|    |          |          | Orb. Pr. | Laienbr. | Alerifer | Novizen    |  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--|
| 1. | N.=Prov. | Wien:    | 1222     | 244      | 108      | 40         |  |
| 2. |          | Salzburg | : 1341   | 539      | 211      | <b>7</b> 5 |  |
| 3. | PP       | Görz:    | 166      | 101      | 27       | 8          |  |
| 4. | . 11     | Prag:    | 723      | 200      | 63       | 19         |  |
| 5. | 99       | Olmütz:  | 230      | 65       | 12       | 14         |  |
| 6. | zu Brest | lau:     | 6        | 8        |          | 1          |  |
| 7. | zu Krafa | u:       | 127      | 72       | 35       | 10         |  |
|    |          | Lemberg: | 299      | 153      | 71       | 49         |  |
| 9. | PV       | Zara:    | 260      | 71       | - 28     | 10         |  |
|    |          | zusammen | 4374     | 1453     | 555      | 226        |  |

b) von weiblichen Orbensleuten:

|                    | Chorfr. | Laienschw. | Novizen |  |
|--------------------|---------|------------|---------|--|
| 1. RProv. Wien:    | 546     | 953        | 221     |  |
| 2. Salzburg:       | 704     | 1715       | 185     |  |
| 3. <b>"</b> Görz:  | 125     | 118        | 13      |  |
| 4. " Brag:         | 122     | 465        | 102     |  |
| 5. " Olmüt:        | 52      | 365        | 55      |  |
| 6. zu Breslau:     | 14      | 43         | 4       |  |
| 7. zu Kratau:      | 173     | 132        | 34      |  |
| 8. KProv. Lemberg: | 158     | 292        | 49      |  |
| 9. " Bara:         | 67      | 24         | 3       |  |
| zusammen           | 1961    | 4107       | 666     |  |

alle zusammen demnach 13342 Personen, wärend in der ganzen österreich. ungas rischen Monarchie 17391, in ganz Deutschland 19434, in Preußen 9048, in Spasien 16231, in Belgien 18196, in Italien 46547, in Frankreich 108119 Ors

hensleute in bemfelben Jare 1875 lebten.

Es sei hier noch bemerkt, dass in den sämtlichen Aronländern eine große Anzal von Spezial-Instituten mit ausgeprägtem katholischen Charakter bestehen, die teils von Kommunen, teils von Kirchengemeinden, Diözesen, Stistungen, männslichen und weiblichen Orden u. s. w. erhalten werden; im Jare 1878 wurden in diesen Instituten 19490 Zöglinge von 2313 Lehrern unterrichtet.

Neben den römischen Katholiken gibt es eine große Zal von griechischen und armenischen Christen; sie sind teils unirt, teils nicht = unirt.

1. Die unirten Griechen, griechischen Katholiken, leben zwar, wie die Bevölkerungstabelle (S. 743) zeigt, in sämtlichen Ländern zerstreut, doch wonen sie besonders dicht in Galizien (2,510418) und in verhältnismäßig größerer Anzal in der Bukowina (17589). Sie bilden eine besondere Kirchenprovinz mit dem Erzbistum Lemberg und dem Suffraganbistum Przemysl.

a) Das griechisch = unirte Erzbistum Lemberg zält 48 Dekanate mit 1292 Seelsorgestellen; da der Säkular-Klerus sich verehelichen darf, so bes steht auch ein Pfarr-Wittwens und Waisen-Institut. Der Metropolit hat seinen Sit in Lemberg, wo sich auch das Priesterhaus und das griechisch-katholische

General-Seminar befindet.

b) Das Bistum Przemysl zält in 40 Dekanaten 774 Seelsorgestellen. Auch hier besteht für die Pjarrgeistlichkeit ein Witwens und Waisen-Institut. Der Alerus wird in dem ruthenischen Generalseminar zu Lemberg gebildet; in Przemysl selbst besindet sich ein Diözesanseminar. Der Bischof und dessen Kapitel residirt ebendaselbst.



|                   | Ev. A. K. | Ev. H. N. | Summa  |  |
|-------------------|-----------|-----------|--------|--|
| Görz und Gradisca | 216       | 98        | 314    |  |
| Istrien           | 200       | 55        | 255    |  |
| Tirol             | 1267      | 140       | 1407   |  |
| Vorarlberg        | 381       | 379       | 760    |  |
| Böhmen            | 56435     | 63562     | 119997 |  |
| Mähren            | 22506     | 35159     | 57665  |  |
| Schlesien         | 78915     | 107       | 79022  |  |
| Galizien          | 36672     | 3518      | 40190  |  |
| Bukowina          | 13265     | 934       | 14199  |  |
| Dalmatien         | 43        | 34        | 77     |  |
| Zusamm            | en 289005 | 110525    | 399530 |  |

Demnach beträgt die gesamte evangelische Bevölkerung nur den Bruchteil von 1,8042% der Gesamtbevölkerung.

Wir lassen nun eine Übersicht über bie versassungsmäßige Organisation ber

evangelischen Kirche A. und S. R. folgen.

An der Spitse beider Kirchen steht der k. k. evang. Oberkirchen rat Augsb. und Helv. Konf. mit 1 gemeinsamen Präsidenten, der vom Kaiser ernannt wird. Ihm zur Seite stehen: im Oberkirchenrate A. K. 1 geistlicher und 1 weltlicher Rat und ein außerordentliches geistliches Witglied; im Oberkirchenrate H. K. 1 geistlicher und 1 weltlicher Rat und ein außerordentliches geistliches Witglied; das gemeinschaftliche Sekretariat, bestehend auß 2 Sekretären; die gemeinschaftliche Kanzlei ist mit 1 Registrator, 2 Offizialen und 2 Amtsdienern besetz. — Die beiden Synodal-Ausschüsse bestehen auß je 2 geistlichen und 2 weltlichen Mitgliedern, die von der betreffenden Generalsynode gewält werden; jeder Ausschuss wält seinen Obmann.

Die evang. Rirche A. R. ift in 6 Superintenbenzen geteilt, Die B. M. in 4

Superintenbengen. Es find folgenbe:

A. Ebangel. Rirche Augs. Ronf.

|    | A. County cr. serenje sengo. ser              | . ** 1. |           |      |         |                    |
|----|-----------------------------------------------|---------|-----------|------|---------|--------------------|
|    | I. Wiener Superintenbeng.                     |         |           |      |         |                    |
| 1. | Nieder-Ofterreichisches Seniorat mit          | 6       | Pfarrgem. | n. 9 | Mil. u. | Predigtstat.       |
| 2. |                                               |         |           | 3    | 0       | - Postos go Joseph |
| 3. |                                               | 4 4 7   |           | 6    |         | *                  |
|    | Seniorat jenseits ber Drau (Rärnten)          | 7       |           | 11   |         |                    |
|    | Seniorat biesseits ber Drau unb               | ·       |           |      |         | **                 |
|    | in Gmündtal (Kärnten)                         | .10     | **        | 3    |         | <b>a0</b>          |
|    |                                               | 31      | n         | 32   |         | H                  |
|    | II. Ober Diterreichische Sus<br>perintenbenz  |         |           |      |         |                    |
| 1. | Oberländer Seniorat                           | 10      | er        | 3    |         | 67                 |
|    | Unterländer Seniorat                          | 9       | **        | 4    |         | m                  |
|    |                                               | 19      | 17        | 7    |         | **                 |
|    | III. Böhmische Superintenbeng                 |         |           |      |         |                    |
| 1. | Westliches Seniorat                           | 14      | 11        | 8    |         | er                 |
|    | Östliches Seniorat                            | 12      |           | 12   |         | er .               |
|    |                                               | 26      | 17        | 20   |         | PT                 |
|    | 1V. Afcher Superintenbenz                     | 3       |           |      |         | m                  |
|    | V. Mährisch = Schlesische Sus<br>perintenbenz | :       |           |      |         |                    |
| 1  | Brünner Seniorat                              | 6       |           | 2    |         | P                  |
| 2. |                                               | 10      | 10        | 2 4  |         | •                  |
|    | Schlesisches Seniorat                         | 19      |           | 1    |         | #*                 |
|    |                                               | 35      | 77        | 7    |         | 77                 |
|    |                                               |         | * *       |      |         |                    |





|                   | Der                   |            | Zal de   | r         |             | Bal         | ber       | Sdyül    | ler         |            |
|-------------------|-----------------------|------------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|------------|
|                   | P. A                  |            | 1        |           | Ħ           |             | bat       | on si    | nd:         |            |
| Länder            | Charafter<br>Anstalte | Linjtalten | Alaffen  | Lehrer    | im Banzen   | latholifd)  | grorient. | evangel. | ifraclitifd | and. Ronf. |
|                   | b                     | 1          | 4        | 11        | 78          | 78          |           |          |             |            |
|                   | b                     | î          | 8        | 17        | 173         | 165         |           | 8        |             |            |
|                   | g                     | 1          | 7        | 16        | 241         | 231         | -         | 10       |             |            |
|                   |                       | 1          | -        | 15        | 222         | 211         |           | 10       | 1           |            |
| train             | k<br>a                | 1 1        | 8        | · 6       | 86<br>431   | 85<br>429   | 1         | 1 1      |             | _          |
| ctant             | c                     | 2          | 8        | 19        | 129         | 129         |           |          |             |            |
|                   | d                     | 1          | 8        | 15        | 130         | 128         | 2         | _        |             | _          |
|                   | g                     | 1          | 7        | 22        | 340         | 336         | 2         | 1        | -           | 1          |
|                   |                       | 1          | -        | 10        | 120         | 120         | -         | _        |             | -          |
| Erieft            | k                     | 1          | 1.0      | 8         | 130         | 127         | 10        | 3        | 81          | 5          |
| erretr            | 8 0                   | 2 2        | 16<br>14 | 38<br>39  | 469<br>593  | 345<br>496  | 18<br>12  | 20<br>20 | 62          | 3          |
|                   | g                     | 1          | 11       | 16        | 122         | 106         | 1         | 4        | 11          | _          |
| Börz und Gradisca | a                     | î          | 8        | 20        | 284         | 273         |           | 1        | 10          |            |
|                   | gk                    | 1          | 7        | 19        | 183         | 177         |           | 3        | 3           | -          |
|                   | k                     | 1          | _        | 20        | 111         | 109         | _         | 1        | 1           |            |
| Istrien           | a                     | 2          | 16       | 32        | 230         | 226         | 4         |          | -           | -          |
|                   | g                     | 1          | 7        | 13        | 102         | 102         |           | 3        | 1           |            |
|                   | l "i                  | 1.         | 4        | 10<br>15  | 59<br>138   | 138         |           |          |             |            |
| Eirol             | a                     | 7.         | 56       | 120       | 1482        | 1478        |           | 2        | 2           | _          |
|                   | g                     | 2          | 14       | 32        | 360         | 360         |           | _        | _           |            |
|                   | h                     | 3          | 11       | 25        | 145         | 144         |           | _        | 1           | _          |
|                   | i                     | 3          |          | 40        | 322         | 322         | -         | _        | -           |            |
| n 16              | k                     | 3          | -        | 21        | 296         | 295         |           | 1        |             |            |
| Borarlberg        | C                     | 1          | 11       | 19<br>14  | 123<br>83   | 118<br>83   |           | 2        | 3           |            |
| Böhmen            | 1<br>8                | 19         | 151      | 371       | 6370        | 5250        | 1         | 97       | 1022        |            |
| o o y atta        | ь                     | 2          | 8        | 16        | 184         | 165         | _         | _        | 19          |            |
|                   | c                     | 14         | 53       | 150       |             | 1731        |           | 62       | 247         |            |
|                   | d                     | 7          | 54       | 121       | 2020        | 1919        | 1         | 28       |             |            |
|                   | 0                     | 5          | 52       | 128       | 1974        | 1818        | 1         | 19       |             |            |
|                   | f                     | 1          | 102      | 14        | 126         | 115         | 2         | 1 1 1 1  | 10          |            |
|                   | g                     | 15         | 103      | 291<br>23 | 5357<br>461 | 4626<br>393 |           | 151      | 576         | -          |
|                   | l i                   | 12         |          | 163       | 3093        | 3019        |           | 36       |             |            |
|                   | k                     | 2          | -        | 39        | 694         | 651         | _         | 13       | 30          |            |
| Vlähren           | a                     | 7 2        | 56       | 163       |             | 2679        |           | 31       | 500         | _          |
|                   | b                     |            | 8        | 22        |             | 176         |           | _        | 60          |            |
|                   | C                     | 7          | 28       | 75        |             |             |           | 20       | 1           |            |
|                   | d                     | 3          | 24       | 59<br>25  |             | 557<br>379  |           | 13<br>15 |             | .—         |
|                   | 0                     |            | 63       | 171       |             |             |           | 27       | 476         |            |
|                   | g                     | 9          | 21       | 52        |             | 494         |           | 9        | 118         |            |
|                   | i                     | 1          |          | 83        |             | 1296        | ,         | 12       |             |            |
|                   | k                     | 3 3        |          | 49        | 353         | 320         |           | 3        | 21          |            |
| Schlesien         | l a                   | 1 3        | 24       | 64        | 924         | 566         | -         | 149      | 209         |            |





bekentnisse 166 (1/°00), kathol.=armen. 48, anglik. 4, Mennoniten 16, konsessions= 108 17 u. f. w.

In dem Okkupationsgebiet Bosnien und Herzegowina teilen sich die Beswoner in konfessioneller Beziehung wie folgt:

| Rreis     | moham.   | gr. sorient. | röm. = lath. | ifrael. |
|-----------|----------|--------------|--------------|---------|
| Sarajewo  | 78344 G. |              |              | 2216 E. |
| Travnit   | 58243 "  | 66049 "      | 59681 "      | 431 "   |
| Banjaluka | 42042 "  | 114534 "     | 33164 "      | 302 "   |
| Bihac     | 82305 "  | 89256 "      | 5078 "       | 77 "    |
| Bwornit   | 122411 " | 115257 "     | 30312 "      | 365 "   |
| Mostar    | 65268 "  | 64377 "      | 59858 "      | 35 "    |
|           | 448613 " | 496761       | 209391 "     | 3426 "  |

Im Kreis Sarajewo waren im Jare 1879 125 Schulen; im Kr. Travnik 126, Banjaluka 79, Bihac 147, Zwornik 121, Mostar 47; in diesen sämtlichen Schuslen waren mohamedanische Kinder 23308, gr.sorient. 3558, röm.skathol. 2325, israel. 260.

So hat also Österreich auch noch seine halbe Million Mohamedaner bes kommen! An den Evangelischen liegt es, in diesem Gewimmel von Nationen und Konsessionen als ein Sauerteig zu wirken! (Matth. 13, 33).

Quellen und Schriften zur Orientirung. Außer ben in bem Artikel über Bohmen angefürten find noch zu bemerken: Dr. Schulte, Lehrbuch bes tas tholischen Kirchenrechtes nach bem gemeinen und Partikularrechte in Deutschland und Ofterreich, 3. Aufl., Gießen 1873; Schulte, Status dioecesium catholicarum in Austria germanica, Borussia, Bavaria, reliquis Germaniae terris sitarum descriptus, Giessen 1866; Schulte, die juriftische Persönlichkeit der katholischen Rirche, ihrer Institute und Stiftungen, sowie beren Erwerbsfähigkeit nach dem gemeinen, baierischen, öfterreichischen zc. Rechte, Gießen 1869; Schulte: Die Stifte der alten Orden in Ofterreich, ihre Aufgabe, Stellung, Wirksamkeit. Gießen 1869; Aichner, Compendium juris eccles, cum singulari attentione ad leges partic. vi conventionis XVIII, Aug. MDCCCLV. cum sede apost, initae in Imp. Austriaco vigentes. Brix. 1870 (3. Aust.); Ginzel, Handbuch bes neues sten in Ofterreich geltenden R.=Rechtes, Wien 1857 ff., 3 Bande; Belfert, Sand= buch des R.= Rechtes aus den gemeinen und österreichischen Quellen zusammen= gestellt, Wien 1846, 3. Aufl.; Pachmann, Lehrbuch bes R.-Rechtes, mit Berud= sichtigung ber auf die kirchlichen Verhältnisse Bezug nehmenben österreichischen Gesetze und Berordnungen, 3. Aufl., Wien 1863—1866, 3 Bande; Philips, R.-Recht, Regensburg 1845 ff., 6 Bande; (Feßler) Studien über das öfterreis chische Kontorbat, Wien 1856; Krones, Handbuch ber Geschichte Ofterreichs von der altesten bis zur neuesten Beit, 5 Bbe., Berlin 1876-79; Statistische Donatsschrift, herausgegeben von dem Bureau der t. t. statist. Central-Rommission, V. — VII. Jahrgang, Wien. — Vollständiges Ortschaften-Verzeichniß ber im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, herausgegeben von der t. t. fta= tistischen Centr.-Rommission, Wien 1882. — Bericht bes t. t. evangelischen Oberkirchenrathes Augsb. und Helv. Konf. an die II. und UI. Generalfynode, Wien 1871 und 1877. — Die I., II. und III. Generalspnobe ber evangelischen Rirche Mugsb. Conf. innerhalb 2c. Ofterreich, Wien 1864, 1872 und 1880.

Dr. theol. B. Czerwenia.

**Mönchtum.** A. Der Ursprung des Mönchtums. I. Die christlichen Asseten des 2. und 3. Jarhunderts, deren Fasten und Enthaltung von der Ehe wir aus Athenagoras (noesopeia 28), Tertulian (de cultu sem. II, 9), Orizgenes (c. Cels. VII, 48, p. 365) kennen, deren ausopfernder Fürsorge für Verstassen und Kranke in der diokletianischen Versolgung auch Eusedius gedenkt (de



1877, S. 1-6; Hase, Das Leben bes hl. Antonius, Jahrbücher für prot. Theol.,

VI, 422 f.).

Allerdings, aus bem Zeugnis bes Dionysius von Alexandria (bei Eusedius h. e. VI, 42) wissen wir, daß in der Berfolgung des Decius zalreiche Flücht= linge "de donmlais zut ögeni" ihr Leben zu retten gesucht. Aber bafür, "dass es nicht unwarscheinlich sei, bass Einzelne in dem aufgefundenen traurigen Afpl verblieben, wie zu einer Buge ihrer Flucht" (Hase S. 421), gibt jener Brief bes Dionysius an den Bischof Fabian von Antiochien keinen Anhalt. Dionysius weiß außer Geretteten und als Beugen für die Marterzeit Burudgekehrten nur von Un= tergegangenen, die bei ihrem Umherirren burch Hunger und Durft, Kalte und Rrantheit, Räuber und wilbe Tiere, ober in ber Stlaverei ber Saracenen gu Grunde gingen: bon bugend Burudgebliebenen horen wir nichts. Und biefe Armen, die in den Gebirgen umherirren (πληθος πλανηθέντων), werden dadurch noch nicht (wie noch zulest Reim, Urchriftentum, 1878, S. 205 behauptete) zu Anachoreten. Chensowenig wie die Protestanten, die bor den Scharen Tillys und Ballensteins in die Balber und unwegsame Gebirge flüchteten, ober jene Chriften Alexandrias, die in die Bufte zogen, als die kaiserliche Erlaubnis zur Einweihung einer neu erbauten Rirche nicht eintraf (Athanasius apol. ad Const. 17, ed. Ben.

I, 305), Monche murben.

Ebensowenig läst sich von einem "grundsätlichen" driftlichen Anachoreten= tum bes Bischofs Marciffus von Jerusalem reben (Reim, S. 205, vgl. Safe 419). Wenn Eusebius (h. e. VI, 9. 10) von biesem Beitgenoffen bes Origenes berichtet, er habe aus Born über schwere Verleumbung, die über ihn ausgesprengt war, trot bes von ihm in ber Ofternacht verrichteten Bunbers der Verwandlung von Wasser in Dl. seine Gemeinde geflohen, "er konulais xal aquies uygots dur aνων", sodas (c. 10) niemand von seinem Ausenthalte wusste, und deswegen breis mal fein Bischofsstul neu besetzt wurde, fo erscheint als hauptsächlichstes Motiv für diese Flucht boch nur rein menschlicher Schmerz über erlittene Rrankung (,,αύτος γε μην την των είρημενων μηδαμώς υπομένων μοχθηρίαν"). Die Sehn= jucht aber nach bem gilogogog Biog, die Eusebius als ben anderen Beweggrund bes Narcissus hinzusügt, ist im 2. und 3. Jarhundert noch keineswegs identisch mit christlicher Aftese; gilt es boch auch in ber heidnischen Welt dieser Zeit als der höchste Ruhm ihrer Philosophen, wie wir aus Porphyrius (de abstinentia I, 36) erfeben, ihr Burudziehen in die "conporara zwola", - Parallelen aus der antiken Welt, deren Bedeutung uns noch näher entgegentreten wird. Und als Narcissus endlich in seine Gemeinde zurückehrte, war das, weswegen man ihn am meisten bewunderte, nicht seine lange Verborgenheit und Philosophie, sons dern bie munberbare göttliche Strafe, bie feine Berleumber getroffen.

Entscheidender für die Entstehungszeit des Monchtums ware es allerdings, wenn sich noch aus dem 3. Jarhundert in Warheit "abgeschlossene Kreise von

Affeten", tatfächliche Affetengenoffenschaften nachweisen ließen.

In dieser Beziehung haben mit besonderem Nachdruck Harnack (vgl. Art. Hierafas Bb. VI, S. 100) und Lucius (Therapeuten S. 143 f.) auf die hie s ratiten ber nachorigenistischen Periode hingewiesen, als ben "ersten driftlichen Monchsverein", als eine "abgeschlossene, für sich bestehende Sekte". Aber Die Darftellung bes Epiphanius (haer. LXVII) enthält schlechthin nichts, mas auf einen solchen "abgeschlossenen Rreis von Afteten in ber Rabe von Leontopolis" (Safe 420) ichließen ließe. Er redet von den Barefieen des Sieratas, vornehm= lich seiner spiritualistischen Christologie und Eschatologie, seiner Aftese und seiner reichen Bilbung, und wenn er in diesem Zusammenhange hinzusügt, viele ber ägyptischen Asteten "avro ovvannzonoav", und bafs niemand sich zu ihnen "geselle" (oddeig de met' adrior ovragerai), er ware benn schon in irgend einer Beise Aftet, fo geht boch aus bem "mit ihnen Umgehen und sich zu ihnen halten" (συνάγεται) nicht ein gemeinschaftliches Busammenleben, sonbern nur die Tatsache hervor, bafs hieratas fich einen großen Areis von Freunden und Gesinnungs= genossen in freier geistiger Gemeinschaft geschaffen hat. Und nicht die Aftese tann für biefe sogenannten Bierafiten bas Bestimmenbe gewesen sein; benn nach



täglich bas Felb bauten, ihre Anechte müßig gingen\*) — wie reimen sich ba bie Gleichheitsträume von D.V.C. mit bem ursprünglichen Monchtum, bas weber mit Worten noch mit der Tat gegen die Sklaverei protestirt hat? — Uberhaupt, biese Anerkennung des Naturgesetzes, die auch sonst in D.V.C. sich findet, wie p. 894, wo von Hunger und Durft als den Mächten geredet wird, welche f φίσις υπέστησε τῷ θνητῷ γένει δεσποίνας, ober wie p. 898, wo von der Liebe zwischen Mann und Beib billigend gesagt wird, enerelovrae ai enegueiae abrae νόμω φύσεως, steht gleich sehr im Widerspruch zu ber alten driftlichen Afteje, welche für biefes Gebiet keine Naturberechtigung gelten ließ, die Ehe nicht felten, 3. B. im Munde der Enkratiten, als gJogà xui nogreia bezeichnete, wie im Widerspruch zu bem altchriftlichen Sprachgebrauch, ber nicht auf die Natur, sondern auf Gott zurückging, welcher am Anfange Alles gut und Mann und Weib geschaffen habe (Can. apost. 51). — Auch mas von den heil. Gebräuchen ber Therapeuten gesagt wird, widerstrebt zum teil jeder driftlichen Deutung. Go ihre heil. Nachts wachen, wo nach ben Bechselgefängen ber Manner und Beiber beibe Chore, wie in der Begeisterung der bacchischen Mysterien (καθάπερ έν ταϊς βακχείαις) sich zu Einem Chor verschmelzen und nun die ganze Nacht zubringen in dem heiligen Rausch ihrer Tänze und Gefänge. Aber weber Zeit noch Art bieser therapeutiichen lega narrvylg gleicht den Pannychibien ber chriftlichen Kirche bes 4. Jarhunderts. Das ägpptische Monchtum zur Beit bes Caffian tannte feinen Die Nacht hindurch bauernden Gottesbienst, sondern nur die vespertina synaxis nach Sonnenuntergang, und die nocturna synaxis, um Mitternacht, diese aber burch Stunden getrennt von der Matutin (die Stellen bei Alteserra, asceticon 238 sqq.); die kirchlichen Pervigilien aber, wie sie Basilius von Casarea und Chrysostomus schildern, begannen, wenn auch noch in ber Nacht, boch nicht lange vor Sonnenaufgang (Basilius ep. 63 bei Bingham V, 333). Allerdings, ben antiphonischen Befang teilen die therapeutischen mit den firchlichen Bigilien, nur dass bei Diesen nicht wie bei jenen (D.V.C. p. 902) ein jedesmaliger ήγεμιων και έξαρχος der Chore gewält wird; aber wo findet sich in den driftlichen Pannychidien die geringfte Analogie zu den bacchischen Tänzen und "chorischen Evolutionen der Therapen= ten und Therapeutinnen"? Die späteren Meletianer in Agypten, beren firchliche Marotten Theodoret tabelt (haer, fab. IV, 7), haben nicht (wie Lucius S. 110 es barftellt), "bei gewissen gottesbienstlichen Versammlungen getangt", sondern sollen nur ihren Hymnengesang mit Handellatichen und gewissen Bemes gungen begleitet haben (Theodoret h. f. IV, 7). Bielleicht liegt Nichts anderes zugrunde, als jene seltsame, von Clemens Alexandrinus berichtete Sitte der ägyp: tischen Chriften, beim Schlusse jeben Gebetes Die Guge zu erheben (Strom. VII, p. 722). Und jene Messalianer im Cuphratgebiet, die in den Beiten des Epis phanius Tanze auffürten, zum Beichen bes Triumphs über bie Damonen, und bie Finger zuspitten, wie um Pfeile gegen sie zu werfen, konnen boch nicht das Borbild für eine driftliche Apologie aus dem Ende des 3. Jarhunderts geboten haben, am wenigsten, wenn ihr Verfasser "ein litterarisch gebildeter und für bie Aftese seiner Beit hochbegeisterter Christ gewesen mare" (Queius S. 154), ber ben Söhepunkt seiner driftlichen Festseier, seiner lega narroxis, dem Taumet schwärmerischer, nur halb dristlicher Setten entnommen hätte? Jene driftlich allegorische Bedeutung aber, welche Lucius (S. 191) in die Erinnerung an die Tange bes Mofes und ber Mirjam hineinlegt, wird burch bie ausfürliche Begrunbung D.V.C. p. 902 ausgeschlossen: biefe Tange gelten nur ber Erinnerung on eines ber größten Wunder, o xai doyou xai errolag xai ednisog meisor egyor ir, ber Errettung Ifraels, der Bernichtung seiner Feinde. — Lafst sich die Feier des fünf= zigsten Tages als bes höchsten Festes, und die mustische Bedeutung, die der beiligften Bal fünfzig beigelegt wird (p. 899), [ihre δύναμις: άγνην γάρ καὶ αξιπάρθενον αὐτήν ίσασι. Die πεντηχοντάς άγιώτατος καί φυσικώτατος άριθμιον κ.τ.λ.] nur mit mub=

<sup>\*)</sup> Ranon 56 ber Synobe von Agbe 507, Ranon 8 ber Synobe von Epaon 517; Hefele, Conciliengeschichte, II, 640. 663; vgl. auch ben 4. Kanon bes Konzils von Chalcebon 451, Hefele II, 490.

samem Zwang auf driftliche Festseiern umbenten, so widerstrebt in eben so hohem Grabe die allerheil. Speise ber Therapeuten, ihr mit Salz und Djop gemischtes gefäuertes Brot, einer Kombination mit dem christlichen Abendmal. Denn wenn bei dem allerheil. Mal in D.V.C. eines Getränkes überhaupt nicht gedacht wirb, Beingenuss aber bei biesen Afketen ausgeschlossen mar, erscheint bas Abendmal von diesen Therapeuten oder vielmehr von den als Therapeuten verkleideten Christen nur mit Brot und Baffer begangen, im Wiberspruch zu der Sitte der gesamten alten Rirche. Soll nun in diesem Punkte D.V.C. als christliche Apologie nicht bloß eine Stimme aus versprengten settirerischen Breisen, wie der Hydroparastaten, sein, so mufste die Möglichkeit bargetan werben, bass auch im Umtreise ber Groß= firche aftetische Bedenken gegen ben Wein im Abendmale obgewaltet hatten; und Queius beruft sich für ein folches angeblich prinzipielles Bedenken in der nordafritanischen Rirche noch zur Zeit Chprians auf beffen Brief an Cacilius (ep. 63, ed. Hartel II, 701 sq.). Aber Chprian gebenkt bier nirgend ber Motive', welche zu der von ihm gerügten Gewonheit gefürt, "quorundam consuetudinem, in calice dominico aquam solam offerendam". Dass es sich aber nicht um einen prinzis piellen afketischen Gegensatz gehandelt, geht baraus hervor, bas Cyprian widers holt (c. 1, c. 17) nur von einem "vel ignoranter vel simpliciter", also nicht von eigentlich bewustem Borgeben folder vereinzelten Bifchofe rebet. Bielmehr scheint, nach c. 16, hier nur eine bei der Morgenfeier des Abendmals eingeris fene Accomodation an die Volkssitte bes Gubens vorzuliegen, welcher Beingenuss am Morgen überhaupt widerstrebte. Auf diese rein volkstümliche Gewonheit meist c. 16 hin: an illa sibi aliquis contemplatione blanditur, quod etsi mane aqua sola offerri videtur, tamen cum ad cenandum venimus, mixtum calicem offerimus? - Wie seltsam mare ferner und unerhort in einem driftlichen Munde, neben der Ignorirung des gesegneten Relchs im Abendmal, für die heiligste Speife, das mit Salz und Pop vermischte, gesäuerte Brot die Begründung, dass das ungefäuerte Brot, aus Ehrsurcht vor dem Tische mit den Schaubroten im Beis ligtume, nur ben "xoeirrores", ben Priestern, zufomme: p. 902 di aldw ris ανακειμένης εν τῷ ἀγίω ποονάω ίερας τραπέζης: diefe "scheue Chrfurcht" vor dem judischen Tempel doch vollständig fremd einer Beit der Rirche, die icon ein Jarhundert zuvor im Paffahftreit mit den judischen oder judenchriftt. Elementen der chriftlichen Sitte gebrochen hatte \*). — Vieles, was in D.V.C. als an spezifisch christl. Ausbruck anklingend bezeichnet wird, findet doch ebensoviel Analogie und Erklärung im Sprachge= brauch auch der antiken afketischen Philosophie. Bon Monasterien allerdings scheint nur in der driftlichen Welt die Rede gewesen zu sein; aber wenn D.V.C. p. 892 von ber therapeutischen Colonie berichtet, er exaory olulu eorir iegor & xadeirae oeuνείον και μοναστήριον, εν ώ μονούμενοι τὰ τοῦ σεμνοῦ μυστήρια τελούνται, 10 hat boch hier movaaropior eine ganz andere Bedeutung, als die firchlich allein übliche: im driftl. Monchtum bezeichnet es bas gange Eremiten= ober Klosterhaus; D.V.C. ift es nur gemissermaßen eine haustapelle, ein innerftes heiligtum in biesem Hause; oeuresor aber ift, wie man aus hespchius (bei Stephanus) entnehmen tann, auch eine Bezeichnung bes heibnischen Beiligtums gewesen. Gelbft bie Gebns sucht nach dem "unsterblichen und seligen Leben" (p. 891 δια τον της αθανάτου καὶ μακαρίας ζωής εμερον τετελευτηκέναι νομιζοντες ήδη τον θνητον βίον) hat, um Plato's nicht zu gedenten, schon Porphyrius wörtlich fast ebenso ausgesprochen (de abstinentia I, 30 καὶ ημάς δεί έντες θεν, είπεο πρòς τὰ ὄντως οἰκετα μέλλομεν επανιέναι, α μεν έκ της θνητης προρειλήμαμεν φύσεως αποθέσθαι πάντα . . . ἀναμνησθέναι δέ τῆς μακαρίας καὶ αλωνίου οἰσίας . . . πᾶν τὸ έλικον και θνητον αποθησόμεθα). - Auf die ägyptischen Asteten, wie sie Chairemon, ber Stoiter bes 1. Jarh.'s, schilbert, als bas Urbild ber Thera-

<sup>\*)</sup> Wenn Lucius S. 188 hier an die Rivalität zwischen Asteten und Priestern benkt, und dass der Bf. von D.V.C. seinen Asteten den Grundsat habe beilegen wollen, die Priester sollsten die novopla besitzen, so übersieht Lucius, dass das ursprüngliche Mönchtum gerade entzgegengesett dachte, als diese vermeinte erste Apologie desselben. Welcher Astet je die Priester als "neelsonnes" anerkannt?

peuten, hat schon die ältere Kritik hingewiesen "). Ift boch selbst die äußere Haltung diefelbe. Wie die feierlich ernften Philosophen bes Chairemon die Sande halten ,, αεί δε έντος του σχηματος χείρες", so sigen auch die Therapeuten da: p.893 ',μετά τοῦ πρέποντος σχήματος, είσω τὰς χεῖρας έχοντες", die rechte Sand zwischen Bruft und Kinn, die linke auf die Beichen gelegt. Bas D.V.C. p. 896 bon bem jest überall borbringenben Lugus ber romischen Welt gefagt wirb, ber neuen Schwelgerei ber Gastmäler, past vielmehr in das erste Jarhundert und "bie wilde Geschmacklosigkeit des Luxus", die damals im kaiserlichen Rom einrifs, als in die fpatern Jarhunderte, welche das Erstaunen über mufte Be= nufssucht verlernt hatten. Nimmt man hierzu die burch die gange Schrift D.V.C. hindurchgehende ftarte Betonung bes jubischen Elementes (vgl. bef. p. 892) in ber= felben allegorischen Bergeistigung, wie wir sie nicht nur bei Philo, sonbern im jüdischen Hellenismus überhaupt finden (vgl. Freudenthal, Alexander Polyhistor 1875), so wird man den Ursprung von D.V.C. nur innerhalb der so mannig= fach religiös und philosophisch bewegten judisch-hellenistischen Welt, nicht lange nach der Zeit Philos, annehmen können, in anlichen Rreifen, wie die, aus welchen die judischen Interpolationen der heraklitischen Briese desselben ersten Jarhunberts hervorgegangen find (vgl. Bernays, Die heratlitischen Briefe, 1869).

II. Muss es bemnach babei bleiben, bas das 3. Jarh. noch Nichts vom Monchtum im eigentlichen Sinne weiß, werben wir also für bessen Anfange in das 4. Jarhundert gewiesen, so ist für die genauere Fixirung seiner Entstehungs: zeit mitentscheidend die Frage, ob der erste Geschichtsschreiber der Rirche im Zeitalter Constantins, Eusebius von Casarea, schon ein Mönchtum kennt und erwant? Für die Bejahung dieser Frage hat man sich auf seine Außerungen über die von ihm für echt philonisch gehaltene Schrift περί βίου θεωρητικού berufen, in welthen (h. e. II, 17) Philo als ,,τον βίον τιον παθ ήμεν ασχητιον ώς ένε μάλιστα αχριβέστατα ίστωρων" bezeichnet wirb. Des Eusebius' Hauptinteresse in seinem Lob ber Schrift D.V.C. geht barauf hinaus, aus bem Munbe Philos die Geiftigkeit und die philosophische Aftese der ersten Apostel und ihrer Beit, namentlich auch der Gemeinde von Alexandria schon in den Tagen ihrer Gründung durch Marcus nachzuweisen (h. e. II, 16 f.). Daraus erklärt sich auch, bass bie Kirchenväter die exxlysiau des Marcus bei Eus. II, 6 in porastypea umwandelten (vgl. die Stellen aus Methodius Chronicon und bem Chronicon paschale bei Stephanus s. v. σεμνείον) \*\*). Erst in zweiter Reihe steht ihm die Busammenstimmung mit dem βίος των παθ ήμιν άσκητιών. Dafs hier nur jene Afteten gemeint find, die wir aus Athenagoras und Tertullian tennen, haben ichon Balefius Eusebius h. e. II, 17 (in der Ausgabe Turin 1746, p. 715, und zu VII, 32, p. 326) und Bingham, Origines III, 6 sq. geltend gemacht und geht aus ber Darstellung des Eusebius selbst hervor, der nur dasselbe religiössphilosophische Ibeal für die Anlichkeit der therapeutischen und der driftlichen Afteten gel= tend macht, driftlicher Genoffenschaften von Afteten aber gar nicht gebenkt, und die therapeutischen Pannychidien nicht auf besondere monchische, sondern auf die allgemeinen firchlich=gottesbienstlichen Oftervigilien bezieht. Darf man boch über= haupt die Anlichkeiten des Eusebius nicht auf die Goldwage legen. Was hat er in ber praep. ev. nicht alles anlich gefunden! bas ganze elfte und zwölfte Buch ift nur bem Nachweis ber faft völligen Unlichkeit Blatos mit bem Alten Tefta= ment bestimmt! So besteht die Anlichkeit auch hier nur in dem gleichen Motiv.

Überhaupt, eine Gemeinschaft abgesonderter Aftese ist dem Eusebius noch völlig unbekannt. Dafür zeugt namentlich auch jene so vielsach gemissdeutete Stelle der

demonstratio ev. I, 8.

Bon ben zwei Formen bes driftlichen Lebens, Die Gusebins bort erwant,

\*\*) Kommt boch Eusebius auf Philo überhaupt nur zu sprechen im Zusammenhang mit Alexandria und der apostolischen Zeit: h. c. II, 17: Philo exdeinson re und Gempurur

τούς κατ' αὐτὸν ἀποστολικούς ἀνδρας.

<sup>\*)</sup> Über Jablonskys Ansicht siehe La Crozii Thes. ep. 1, 180; Müller, Fragm. hist. grase. III, 449; vgl. auch mein Ursprung des Mönchthums S. 39. Unsere Quelle für Chairemon Porphyrius, de abst. IV, 6.-—

hat man die Eine fast immer auf bas Monchtum bezogen (Gieseler, R.=G. I, 1, 404, in einem gerabe hier ungenügenden Auszug aus Guf.; Keim, Urchriftenthum 206; Hafe S. 436; Lucius S. 160 mit gewisser Einschränkung; Gaß, B.R.G. 2, 260), aber im Widerspruch mit dem ganzen Zusammenhang und dem Gedankengang des Eusebius. Denn für diesen handelt es sich (vgl. c. 9) nur um die Frage, warum Che und äußere Opfer im Christentum nicht mehr so viel gelten, wie im alten Bund, wenn doch die christliche Frommigkeit nur die Erfüllung bes alttestamentlichen Gesetzes sei (vgl. dem. ev. I, 7, 28). Hierzu tritt seine Unter= scheidung ber beiben Arten driftlicher Frommigleit ein, beren Gine, ben allgemeinen menschlichen Buftanden entsprechend, sich auf bas praktische Leben und beffen Beiligung beziehe, angemeffen bem alttestamentlichen Gebot, marend Die Anbere, bes irbischen Lebens vergessend, nur in himmlischen Dingen lebe. Aber mas Gusebius von bieser höheren Form bes Christentums fagt, ist nichts als eine rhetorische Umschreibung bes paulinischen Wortes (Phil. III, 20) ήμων το πολίτευμα έν ουρανοίς υπάρχει, und schließt geradezu das aftetische Leben bes Monchtums aus: nicht ein einziges Moment von Aflese ift in ber Schilderung Diefes Lebens nur in himmlischen Bedanten enthalten. Die Bermerfung der äußeren Opfer, der σωμάτων g. Jopal, lehnt indirekt gerade das ab, was ber Aftese bas Wichtigfte mar, bie Vernichtung bes Irbischen. Diefes Leben selbst aber wird nur gesetzt in das allgemein Christliche: δογμασι δοθοίς άληθούς έυσεβείας, ψυχής δε διαθέσει κεκαθαρμένης και προςέτι της κατ' άρετην έργοις τε xal loyoic. Dieses volltommenere Christentum des Eusebius ist somit nur bie enthusiaftische Erhebung bes Lebens in ber Seligkeit geiftiger Erfarungen über Die bloß praktische Frömmigkeit, - ber Gnosis über die Bistis: nichts Anderes, als eine Umschreibung besselben hochsten driftlichen 3beals, wie es zu ben Grundgebanken der alexandrischen Schule gehörte, aus der auch Eusebius hervorges gangen. Gelbst im Wortlaut geben diese "Göttergleichen" bes Gufebius, Die ola Tires Jeol tor two ardownwr Egoquoi Blor, nicht über ben Gnostifer bes Cles mens Alexandrinus, als einen er ouext περιπολών Γεός hinaus, im letten Grunde nicht über bas gemeinsame Ibeal antiter driftlicher, platonischer und neuplatoni= fcher Religionsphilosophie, wie mit Gusebius fast gleichlautend Philostratus und Jamblichus es ausgesprochen haben \*). Dieses himmlische Leben ift nur bas Seimisch sein in der übersinnlichen Welt, nicht das Mönchtum.

Ebensowenig wie in der demonstratio ev. von Assetentum, ist in den ansberen und späteren Schriften des Eusebius vom Mönchtum die Rede, auch nicht in allen seinen aussürlichen Beschreibungen des christlichen Agyptens in der Biographie Konstantins und dem Panegyrikus aus ihn, versasst zwischen 337 und 340, dem Todesjare des Eusebius. (Vgl. namentlich vita Const. IV, 25 und de laudidus Const. 13). Vestremdend vor Allem ist das Schweigen des Eussebius in der Kirchengeschichte, die auch den Namen des hl. Antonius nirgends erwänt, namentlich einigen Ereignissen gegenüber, die ganz in das Gebiet der aussürlichsten Berichte des Eusebius sallen und von denen man zuversichtlich beshaupten dars, wären sie geschichtlich, Eusebius hätte sie wissen müssen und würde sie nicht übergangen haben. So die Scenen zu Alexandria in der Bersolgung des Maziminus, um das Jar 310, welcher der Vischos Petrus von Alexandria zum Opser siel, wo Antonius, dem Verbannungsbesehl des Stadtpräselten zwei Tage hindurch ins Angesicht tropend, das Martyrium suchte, aber nicht sand,

<sup>\*)</sup> Bgl. Clem. Alex. strom. VII, p. 761; u. ö. strom. IV, p. 536. 537 είχοτως οῦν καὶ Πλάτων τὸν τῶν ἰδεῶν θεωρητικὸν θεὸν ἐν ἀνθρώποις ζήσεσθαί φησι. Ånlich bie Stoiter (Diogenes Laertius VII, 119 θείους είναι τοὺς σοφοὺς), Seneca (ep. 31 der Weise: deum in corpore humano hospitantem); und Jamblichus adhort. ad phil., c. 3: von der θεωρητική σοφία: ἡ μὲν γὰρ γνῶσις τῶν θεῶν ἀρετή τε ἐστὶ καὶ σοφία καὶ εὐδαιμονία τελεία, ποιεῖ τε ἡμᾶς τοῖς θεοῖς ὁμοίους bagegen: ἡ δὲ τῶν ἀνθρώπων ἐπιστήμη τὰς τε ἀνθρωπίνας ἀρετὰς πορίχει. Diese zweite Form, bei Cusebius ἀνθρωπινώτερος genannt, lehrt bei Jamblichus δλως τὴν σύστασιν, ἤτις εστὶ τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, λόγο τε καὶ ἔργω καταμανθάνει; böher aber und θαυμασιώτερον ist die erste Form, bit mit unserem überitdischen Besen sich berürt; vgl. Philostratus vit. Ap. Tyanensis II, 39.

(Athanasius) vita Antonii c. 46. Eusebius redet widerholt bon ber hinrichtung biefes Betrus, einmal febr ausfürlich hist. eccl. VII, 32; VIII, 13; IX, 6; aber er tennt nur hingeopferte Bisch ofe Agyptens; bie glanzenbe Beugenrolle bes Antonius, die Aufopserung seiner Monche hatte ber Rirchenhistoriker nicht übergeben können, der widerholt (g. B. am Ende des fiebenten Buches ber Rir= chengeschichte) versichert, sorgsam alle Beugen ber Warheit aus seinem Zeitalter vorzufüren. Wenn bem entgegen gesagt wird (Dase S. 437), "bas Schweigen über Antonius in der Kirchengeschichte des Gusebius barf uns nicht befremben. sie schweigt auch über Athanasius und reicht nicht über das Jar 324", so liegen doch die Dinge anders. Als Cufebius feine Rirchengeschichte (wie aus ber Schmeichelei gegen den schon 325 auf Konstantins Besehl hingerichteten Son bes Raifers, Crispus, im letten Rapitel ber Nirchengeschichte X, 9, hervorgeht) im Jare 324 auch vollendet hat, wufste man von Athanasius überhaupt noch nichts, der erst als junger Diakon das Jar darauf in Nicaa hervortrat; dagegen zwis schen jener angeblichen Großtat des Antonius und der Zeit, wo Eusebius geschrieben, lagen mehr als gehn Jare; und sein Schweigen über Antonius hier, wie auch gegenüber dem angeblichen Brieswechsel zwischen Konstantin und Antonius (Athanasius vita Antonii 81) bleibt unerklärlich, handelte es sich

um wirkliche Tatsachen der Geschichte.

Soviel steht unter allen Umständen fest. Eusebius weiß noch nichts von einem christlichen Mönchtum; hat dasselbe zu seiner Zeit schon existirt, so tann es noch nicht jenen weitverbreiteten Ruhm und glänzende Bergangenheit hinter fich gehabt haben, welche die traditionelle Darstellung schon in die ersten Dezennien bes 4. Jarhunderts verlegt. Bis zu ben breißiger Jaren dieses Jarhunderts mar es ben weiteren Rreisen der Rirche unbefannt. Damit allein mare ichon ber Sage bon seinem Ursprunge in ben Berfolgungszeiten ber Rirche ber Boben entzogen. Erst seit ber Mitte des 4. Jarh.'s dringt allmählich die Runde von den Anachoreten Agyptens zunächst in die kleinasiatische Welt, in den Ausgangszeiten der Regierung des Konstantius, wie aus Gregor von Nazianz und Basilius von Cafarea sich uns ergeben wird, zur selben Beit, wo wir sie in Agypten in weiter Berbreitung und mit Athanafius verbunden sehen; eine Berbindung, die erft nach ber Rückfehr des Athanasius aus seinem romischen und abendländischen Exil, nach bem Jare 346, erweisbar ist. Denn erst im 5. Jarhundert ist die Legende auf= gekommen, Athanasius habe schon auf seiner Flucht nach Rom um 340 Monche der ägyptischen Wüste zu Begleitern gehabt; das 4. Jarhundert weiß davon eben= sowenig, wie von der heiligen Marcella als angeblich erster, vom heiligen Athas nasius gewonnener Nonne bes Abendlandes (vgl. mein Ursprung bes Mönch: thums S. 15 ff.). — Haben wir aber Zeugen auch für die Anfänge des Mönchtums und die ersten Beiten seiner Berborgenheit im 4. Jarhundert?

Hier nun tritt uns der hl. Antonius entgegen, in dem die Kirche seit Hieronhmus und Augustin den Stifter und das Ideal des Mönchtums verehrte —

eine Gestalt ber Dichtung ober ber Geschichte?

nung des Antonius in dem Chronicon des Eusebius (ed. Schöne II, 192. 195) nicht dem ursprünglichen Werke selbst, sondern nur der selbständigen Fortsetzung des Hieronhmus angehört — aus dem 4. Jarhundert nur Eine Quelle, aus der auch alle späteren Darstellungen gestossen siend, die sog. vita Antonii, in ihrer griechis schen Ursorm ausgenommen unter die Werke des hl. Athanasius, und srüh diesem zugeschrieden, daneben eine lateinische, nicht immer wörtlich genaue, doch dem Sinne nach treue Übersetzung von Evagrius, welcher als Presbyter mit Hierosnymus aus Italien nach Antiochien gekommen war, 388 Bischof von Antiochien\*). Aber diese Schrift stellt uns vor ein zwiesaches Problem: erstlich, ist Inhalt und Tendenz derselben Geschichte im eigentlichen Sinne?, zweitens, kann sie von Athasnasius versasst sein?

<sup>\*)</sup> Griech, und lat. in der Benediktiner Ausgabe der Werke des Athanasius, Paris 1698, I, 626 ff.; vgl. Tillemont, Memoires eccl. VII, 102—144.



Rameel geladene Wasserschlauch geleert ist und bie Gefärten in ber brennenben Sonnenglut verschmachtend und am Leben verzagend fich hinwerfen, entfernt sich ber Greis ein wenig von ihnen zum Gebet: καλ εύθυς εποίησεν ὁ κύριος Εδωρ έξελθεῖν, ένθα προσευχόμενος είστήκει. Man fann mit hase (G. 446) fagen, "Antonius murbe Gott auch wie für ein Wunder gedankt haben, wenn er auch nur den gesuchten Quell ausgesunden hätte"; aber gerade dieses Suchen ist durch die Erzälung ausgeschlossen; und auf bas Gebet bes Antonius ift die Quelle nicht gefunden, sondern geschaffen. Oder kann bon einem natürlichen Berlaufe ber Dinge auch bei bem c. 58 berichteten Wunder die Rede sein, wo Antonius die Krant= heit eines Madchens, beffen zur Erde herabfallende Tranen zu Burmern werden, kennt, one dasselbe gesehen zu haben, nur aus Offenbarung des Geistes, und ebenso auch seine wunderbare Beilung "zur selben Stunde" ausspricht, one es vor fich gelaffen zu haben? Auch mas von dem geheimnisvollen Gehen des Antonius in die Ferne und seinem munberbaren Borbermiffen berichtet wird (c. 59.61.62; von Hase S. 442 dieses Hellsehen mit Unrecht geleugnet), würde zu bem Schlusse nötigen, dass in der vita Antonii die Legende schon die Stelle der Ge= schichte eingenommen bat. Ift boch gerade für die angeblich offenkundigften Tatsachen derselben das Schweigen des Eusebius mehr als verhängnisvoll.

Reben diesem Bilde des Buftens und Felsenheiligen, der bas Schaffell, bas er unter seinem harenen Mantel trug, niemals im Leben abgelegt hat, nie ben Schmut bon feinem Rorper gewaschen und es als eine Sunbe empfunben, wenn er seine Füße ins Wasser tauchen muste (c. 47), ber, in ein Schiff getreten, aus bem Geruch, den die Farleute auf verfaulte Fische gurudfüren, sofort einen Da= mon wittert, der auch alsbald mit großem Geschrei ausfärt (c. 63) - malt bie vita Antonii in ihrem mehr theoretischen Teile aber noch einen wefentlich anderen, geistigen Heros, wie einen Doppelganger, ber mit jenem wol auf bem Papier, aber nicht im Leben vereinbar ift, Gedanten geistiger Erhebung und Freiheit, Die nie auf bem Boben entsprungen fein konnen, in dem fie bier eingesett er-

icheinen.

Die lange, rhetorisch so wol gesette Rebe über bas Besen ber Aftese (c. 16 bis 44), mit ihren Citaten aus ziemlich entlegenen Stellen bes hiob nach ber Septuaginta, ihren gerabe im Munbe biefes Felsenmannes bennoch feltsam flingenben wiberholten Berficherungen, er luge nicht (c. 39. 41), könnte freie Kom= position sein nach der Manier aller alten Geschichtschreibung bei den Reden ihrer Selben, maren es nur mirklich "unbehauene Steine, wie eine chelopische Mauer aufgerichtet gegen das Weltleben, jeder mit ber Signatur des Antonius" (Dase S. 444), und nicht vielmehr überall Meißel und Stempel eines planvollen bel= lenischen Künstlers sichtbar. Stimmen zu jenem Antonius, der aller Schulbildung bar, nur toptisch sprach und verstand, sich immer tiefer in den Grabern und Gins oben Agyptens verbirgt, Reben, beren Grundtendenz ftets die Betonung bes Ge= gensates ift gegen griechische Beisheit (u. a. c. 78. 80)? Wie reimt sich bagu jenes Intereffe für bie griechischen Dratel und ihren Damonenursprung (c. 33 u. öfter), jene fpetulativen Gefprache mit ben griechischen Sophisten (c. 74-78), diese Kenntnis und Bekampfung platonischer, neuplatonischer, stoischer Philosophie? Wollte man es auch mit Safe (S. 443) für "dentbar halten, bafs Antonius bei seinem Besuche in der Stadt, die ja voll war von heidnischen und driftlichen Philosophen, eben im Gespräch zu einiger Renntnisnahme ihrer Schulweisheit gelangt fei", ein fast wortliches Citat (c. 74) aus Blatos Pha= brus (p. 247) ober Origenes (c. Cels. III, 80, p. 500) über ben platonischen Fall ber Geelen aus bem himmel in die irbische Welt ift boch nicht Probutt eines Stadtgesprächs. Und hatte bei einer folden Gintagsunterhaltung Untonius auch die Lehre Plotins von der Seele als Emanation und elxeer bes Nous (c. 74) verstehen und widerlegen gelernt? Dazu biese Polemik nicht nur gegen Isis und Dfiris, sonbern auch biefe genaue Kenntnis spezifisch griechischer Mythologie, von Zeus' Sieg über Kronos, von den Rampfen bes Thphon, von den Titanenschlachten, vom Raub der Proferpina, von allen moglichen Umbeutungen antiker Mythologie burch die Stoiker (c. 76). An anderen



icheinen, ebenso unbebingt sprechen innere Grunde gegen benfelben: bie echten

Schriften bes Athanafius felbst finb es, bie ben Gegenbeweis liefern.

Schon die Dämonologie der vita Antonii findet in ihnen keine Analogie; bei Athanasius selbst erscheint das Reich des Bösen noch nicht so individualisert und in so karrikirter Gestalt, wie in den Versuchungs und Spukgeschichten der Monchs phantasie. Bei ihm herrschen noch die großen universellen und geschichtlichen Gesichtspunkte der älteren Kirche: die Dämonen als die Mächte des Seidentums, feiner Götter, seiner Orakel und seiner Magie, die bor dem Zeichen des Kreuzes und dem Namen des Erlösers entslieht (vgl. de incarnatione verbi c. 46. 48); es ist die Macht des Teufels, ber als ein Lügner von Anfang auch ber Bater aller Haresieen ist, bor ber Athanasius warnt, wie in bem Brief an Amun (ed. Bened. I, 959) unb ad episcopos Aegypti et Libyae c.4-6 (I, 215 sq.). Das tolle Damonentreiben und ihr Erscheinen im Sinne ber vita Antonii fennt Athanasius nicht. Denn bort hausen sie so zallos und aller Orten, in ber Luft, in Grabern, in Felsenkluften und Bufteneien, wie die Ginns ber mobernen muhammedanischen Araber, brüllen wie Löwen, setzen bie Hörner ein wie Stiere, heulen, weinen und schreien (c. 9. 13 u. s. w.). Signifikanter lafet sich ber Gegensatz nicht benten, als wenn man das Wort des Athanasius von der durch Tod und Erhöhung Christi nunmehr von den Damonen gereinigten und freien Luft vergleicht mit der Schilderung der vita Antonii, wo die Dämonen uns überall in der Luft umschwirren und durch alle verschlossenen Türen bringen \*). Und ebenso unmöglich ist es, bass berselbe Athanasius, der allein von ber allgenugsamen Menschwerdung des Logos die Tilgung aller Sünde und Gunbenschuld ableitet (vergl. de incarn. verbi c. 6-10), bas Mönchtum als bie Macht zur Vergebung aller Sünden bon der Geburt an hat bezeichnen können, wie es in jener Bision bes hl. Antonius (c. 65) dargestellt ift. Antonius fült sich im Geift in die Luft gehoben. Da ftreiten sich, wie es Evagrius übersett, Engel und Teufel um seine Seele, diese fraft der Schuld der Erbfunde in ihm. Aber die Engel behalten den Sieg: seitdem Antonius Monch geworden, hat ber herr die Schuld seiner Geburt getilgt! (τὰ μέν ἀπὸ τῆς γεννήσεως αἰτοῦ ὁ κύριος ἀπήλειψεν εξ οῦ δὲ γέγονε μόναχος ist er frei von jedem Borwurs) und die Ban gum himmel ward ihm frei. Wo findet fich zu folcher Berts schätzung bes Monchtums auch nur die leiseste Möglichkeit, auch nur Gin Anklang bei Athanasius? Erst eine spätere Beit hat so gedacht.

Wönchtum, wie Athanasius es kennt, in wesentlichen Punkten ganz anders dachte, als die vita Antonii es schilbert. Denn nach dieser hätte Antonius die "außerste Chrsurcht" vor der kirchlichen Hierarchie gehegt und sich stets geringer geachtet, als jeden Kleriker (vita Ant. c. 67). Umgekehrt sehen wir dei Athanasius das Mönchtum sich sür dessen, als den Klerus. In demselben Jare, in welsches Hieronymus den Tod des Antonius verlegt, hat Athanasius einen Brief an den Mönch Drakontios geschrieben, der gestohen war, um nicht das Vistum Hermopolis, sür das er erwält war, annehmen zu müssen (ep. ad Dracontium I, 207; ungesär vom Jare 355), nicht nur, weil er sürchtete, åμαρτίας πρόφασιν την έπισχοπήν, wegen der mannigsachen Berürung mit weltlichen Dingen, sondern auch, wie aus dem Vorwurf des Athanasius hervorgeht μηδε σί προφασίζον ώς χείρων σεαυτοῦ έσό μενος, weil er glaubte, als Bischof schlechter dazustehen\*\*), denn

<sup>\*)</sup> De incarnatione verbi c. 25 οὖτω γάρ ὑψωθεὶς τὸν μὲν ἀξρα ἐκαθάριζεν ἀπό τε τῆς διαβολικῆς καὶ πάσης τῶν δαιμόνων ἐπιβουλῆς. Damit vergleiche man
vita Ant. c. 21 πολὺς μὲν οὖν ἔστι αὐτῶν ὁ ὅχλος ἐν τῷ καθ' ἡμᾶς ἀἰρι καὶ μακρὰν
οὖκ εἰσι ἀφ' ἡμῶν unb c. 28 κεκλεισμένων τῶν θυρῶν εἰσελθεῖν δύνανται καὶ ἐν τῷ
παντὶ ἀξρι τυγχάνουσι κτλ.

<sup>\*\*)</sup> Hase S. 439, wenn er bieser Darlegung bes Sachverhalts eine Verwechselung ber Mostive zur Last legt, lasst nur das Eine unberücksichtigt, was seine Aufsassung unmöglich macht: das Futurum in den Worten des Drakontius: evoquevoc; nach Hase hätte er sagen mussen: xelowr üv. Ist doch auch gegen diese Meinung des Drakontius, sich zu erniedrigen, das Wort des Athanasius gerichtet, von der Möglichkeit, vielmehr duvavau nat naktler perkodar.

Gerabezu ift hier burch ben Wortlaut ausgeschlossen, bafs Drakons als Mönch. tius aus Demut sich für unwürdig geachtet habe; nicht weil er zu gering fei, will er nicht Bischof werden, sondern weil er als Bischof geringer fein wurde, als er jett ist; er hat sich als Monch zu gut gehalten, als bass er sich zum Bis schof erniedrige. Und es ist nicht so, als ob nur hier und da einmal "ein eitler Eremit fich in seinen Entsagungen für hober geachtet habe, als seinen Bischof". Bielmehr diese Uberhebung ber Aftese über das firchliche Amt mar ein Grund= jug bes urfprünglichen Mönchtums. Das geht nicht nur aus Ronzilienbeschluffen ichon bes 4. Jarhunderts hervor, welche Aleriter aus der Rirchengemeinschaft ausstoßen, die zum Monchsleben übertreten, als zu einer vermeinten höheren Stufe ber Frommigfeit, benn bas Prieftertum \*); fondern auch für die eigne Beit des Athanasius wird dieser Zwiespalt und Antagonismus zwischen Mönchtum und Merus durch Niemand Anders, als Gregor von Nazianz bezeugt. Denn wie Diefer es in seinem Paneghricus hervorhebt, hat es sich Athanasius besonders ans gelegen fein laffen, barzutun, bafs auch bie Aftefe bes Prieftertums bedürfe, und beide zu versonen \*\*). Die in der vita Ant. dem ersten Monche zugeschriebene tiese Chrsurcht und Unterordnung vor dem Klerus ist der Glaube oder der Wunsch ber Generation erst nach Athanasius.

Jener Brief des Athanasius an den Drakontius rechtsertigt aber noch eine zweite Frage. Hätte Athanasius, nach der vita Antonii der vertraute Freund und Begleiter desselben, diesen Patriarchen des Mönchtums wirklich als einen so treuen Diener auch des Klerus gekannt, wie ihn die vita schildert, warum berief sich Athanasius in jenem Sendschreiben auf andere Vorbilder, die freilich der späteren Mönchslegende verloren gegangen sind, einen Muitos in der oberen Thes dais, Paulus in Lato u. a.; aber nicht auf Antonius, dessen Namen er nirgends nennt? Die Weltslucht des Antonius, und dass dieser nie in die Lage gekommen, ein ihm angebotenes Bistum auszuschlagen, konnte doch Athanasius nicht hindern, den Antonius — wenn er den der vita gekannt hätte — als Zeugen und Auktorität für das allein und eigentlich Entscheidende hinzustellen: für die prinziptelle Ehrsucht und Unterordnung des Mönches unter das geistliche Amt. Und es wird dabei bleiben müssen: an dieser Stelle musste Athanasius den Antonius nennen,

wenn er ihn jo beschrieben hatte, wie die Legende behauptet.

Uberhaupt, wenn boch ber Bischof von Alexandria den Antonius oft geseben und das Wasser über seine Hände gegossen — allerdings nach der gafifreundlichen Sitte bes Südens zum Beschluss der Malzeit (Hase S. 422) aber boch schwer vereinbar mit ber Scham bes Antonius, effenb gesehen gu werden - ift es ba nicht feltfam, bafe uns in ben sicheren Schriften bes Rirchenvaters ber Name bes Antonius niemals begegnet, in einer zweifelhaften nur einmal, hier aber in einem Busammenhange, der zugleich das direkteste Beugnis gegen die Echtheit ber vita Antonii in sich trägt. In ber hist. Arian. ad Mon. (c. 14, I, 278) finbet sich nämlich eine Erzälung, die zu einer Vergleichung mit c. 86 ber vita Ant. auffordert. Aber nur eine Polemit, die nicht der Warheit, sondern der Partei bient \*\*\*), tann behaupten, "dass in der unbezweiselt echten hist. Ar. eine ganze Geschichte gleichlautend mit dem Bericht in ber vita Ant. erzält wird". Dass die, in ihrem Anfang nur verstümmelt uns vorliegende hist. Ar. ad Mon. nicht mit Sicherheit auf Athanaffus felbst, von bem in ihr in britter Person gesprochen wird, zurudgefürt werben fann, ift auch von ben Benebiltinern eingeräumt (op. Athan. I, 629). In ber Sache felbit aber haben ichon Ratalis Alexander und die Benedittiner bers

\*) Bgl. Löning, Gesch. bes beutsch. Kirchenrechts, I, 340.

\*\*) Greg. Naz. or. 21; opp. ed. Ben. I, 397 sq. Athanasius habe wärend seines Ausenthalts bei den Eremiten in der Wüste τον έρημικον βίον το κοινωνικό (mit der sirche lichen Gemeinde) καταλάττει . . δεικνύς δτι έστι και εερωσύνη φιλόσοφος, και φιλοσοφία δεν δεομένη μυσταγωγίας φιλοσοφία der Lieblingsausdrud des Greg. v. Naz. sür das

aftetifche Leben.

<sup>\*\*\*)</sup> Auf diese Bolemit S. J. Bestmanns in seiner Streitschrift gegen die Ritschl'sche Schule (1881) gebe ich hier nur ein, soweit es sich um Tatfächliches handelt; die volle Würdigung wird diesem herrn in einem diesen Artikel der Encyklop, erganzenden Aussatz der Zeitschr. sur R.-G. bemnächst zu teil werden.

gebens sich bemüht, die von Basnage, Rivet, Dubin hervorgehobenen und auch von jenen zugestandenen Widersprüche auszugleichen. In beiden Berichten han: belt es sich um ein göttliches Strafgericht, das über den Prajekten von Alexan: bria, Balacius, ergangen. In ber hist. ad Mon. wird gum Beweiß für bie Gottlosigkeit des eusebianischen Gegenbischofs bes Athanasius, Gregorius, ergalt, wie diefer einen Brief, den er vom hl. Antonius erhalten, dem Balacius übergeben und biefen veranlasst habe, auf ben Brief zu spuden und ihn wegzuschleudern. Als Balacius nicht lange darauf ausreitet, wendet sich sein Pjerd gegen ihn um, beißt ihn in den Schenkel, wirft ihn ab, und nach drei Tagen war er tot. Balacius ist hier nur Nebenperson, der vornehme Offizier, dem Gregorius, (welcher , άρχόντων μαλλον εθχεται φίλος είναι η επισκόπων η μοναζόντων), Θε: legenheit gibt, den Monch zu verhonen. Dagegen in der vita Ant. ist Balacius die Sauptperson, als grimmiger Feind ber Christen. Der Brief, den er bespudt zur Erbe wirft, ift nicht ein Brief bes Antonius an Gregorius, sonbern an Balacius selbst; und das Strafgericht vollzieht sich an ihm nicht durch sein eigenes Pjerd, sondern er reitet mit dem Grarchen Nestorius vor die Tore Alexandrias. Da fangen die beiden Pferde an, mit einander zu spielen, und plötzlich wendet fich bas fanfte Pferb, auf bem Reftorius fist, gegen Balacius, greift ihn mit wütenden Bissen an, stößt ihn von seinem eigenen Pferde herunter, stürzt fich auf ben zu Boden liegenden und verwundet ihn tötlich im Schenkel. — Dan fieht, von einer "gleichlautenben" Erzälung ift hier nicht die Rebe. Bielmehr die vita Ant. zeigt hier nur die legendarische Fortbildung, die tendenzibse Steigerung und Ubertreibung bes Bunderbaren, die unter keinen Umständen von Athanas fius selbst herruren kann, nur von einer Generation nach ihm, für welche das antiarianische Motiv ber ursprünglichen Erzälung nicht mehr existirte.

In eine solche Zeit nach Athanasius weist auch c. 93 der vitz Ant., wo der Ruhm des hl. Antonius verbreitet erscheint in Gallien, Hispanien, Afrika, wärend sichere Zeugnisse bekunden, dass die früheste Kunde vom ägyptischen Mönchtum und vom hl. Antonius nach dem Abendlande erst in den letzten Tagen des Athanasius vordrang \*). Und wenn doch die Widmung der vitz Ant. ein abendländisches Mönchtum voraussetzt, das sich schon zum Wettkamps mit dem ägyptischen anschiek, so wird die Darstellung der Entstehung des Mönchtums im Occident den Beweis süren, wie auch dieser Wettstreit nur in eine Zeit nach Athanasius hinweisen kann.

Stehen somit Weltanschauung und Theologie, Legende und Geschichte der vita Ant. in unversönlichem Widerspruch mit Athanasius, zwingen alle inneren

<sup>\*)</sup> Den Beweis, ben ich hiefür in meinem Ursprung bes Monchtums S. 15-18 aus Augustins Ronfessionen VIII, 14. 15 (wo Augustin berichtet, bass er bis zu seiner Ankunkt in Mailand 385 noch nichts vom hl. Antonius gehört, und dass damals erst die vita Antonii anfing, im Abenblande befannt zu werben), aus hieronymus (ep. VIII), aus Gozomenos (hist. eccl. III, 14) und aus ber Ungeschichtlichfeit ber spateren Legenden über b. bl. Marcella gefürt habe, will ich hier nicht widerholen. Aus c. 82 schließt Sase (S. 426), dass bie vita Antonii balb nach 341, warscheinlicher balb nach 356, geschrieben fei. Aber bas zweis malige νον dieses Rapitels (ή νον έφοδος τον Αρειανών . . . & νον οί Αρειανοί πράττουσι) im Sinne von "nunmehr" tann fich ebensowol auf bas Busammentreffen ber bort geschilders ten Greignisse mit ben Beissagungen bes Antonius beziehen und braucht nicht auf bie Beit bes Berfassers zu geben. In ber Ubersetzung bes Evagrind übrigens fehlt biefes por beibe: mal; die erste Stelle lautet bei ibm nur fo : nec mora, visionem sequitur effectus: nam post duos annos saeva Arianorum irrupit insania. Außerdem beweißt ber weitere Inbalt bes 82. Rapitele und feine Weissagungeschilderungen vom Giege, bafe es zu einer Beit gefcrieben, wo icon ber Arianismus niedergeworfen war. Auch nach Safes Bugeftandnis (5. 434) ift, mas icon bie Benebiftiner fur allein möglich hielten (1, 626), bie vit. Ant. an abenblandische Monche gerichtet, die mit ben agnptischen zu wetteifern suchten. Ginen folden Bettfampf tennen wir nur von bem bod frubeftene in ben legten brei Jarzehnten bes vierten Jarhunderts entstehenden gallischen Monchtum (vgl. Sulp. Sev. dial. II, 5; III, 1. 21 und mein Monchtum G. 16). Schon um bie Mitte bes vierten Jarbunberte einen folden Wett: tampf anzunehmen und eine Gesandtschaft nach Agppten, um über die Sagen von Antonius, bie ja erft in ben siebziger Jaren fich verbreiten, sichere Runbschaft zu erbitten, bas ift bech burch alle sonft bekannte Geschichte ausgeschlossen (vgl. hernach bie Entwidlung bes abend: lanbifden Mondtume).

Grunde zu bem Bugestandnis, bafs wir in ihr nicht ein echtes Bert bes Athas nafius und noch viel weniger eine Urtunde bes urfprünglichen, sondern eine Ten= bengichrift bes entwickelten Monchtums besitzen, die Darftellung bes Ibeals eines in ben kirchlichen Organismus eingefügten und trot aller populären und Buften-Elemente in Die Atmosphäre griechischen Beiftes erhobenen Conobitentums, fo bleibt uns nur noch die Frage, ob einem folden innerlich notwendigen Resultat Die Auktorität bes Gregor von Naziang - benn bie Zeugnisse aus ber späteren Beit einer festgestellten Tradition, bei Augustinus, Chrysostomus und Späteren sind für die Kritit mertlos\*) - entgegengeftellt werben konne. Aber aus bem Banes gyrifus bes Gregor geht boch nur fo viel hervor, bafs biefer bie vita Ant. glaus big als eine Schrift des Athanafius angenommen hat, - feit welcher Beit und mit welchem Recht, darüber gibt die turze und nur gelegentliche Erwänung teinen Aufschlufs. Gregor von Raziang jedoch ift in litterarischen Dingen ein fehr ichlechs ter Gewärsmann. hat er boch in seinem ebenfalls um bas Jar 380 auf Cy= prian, den Bischof von Karthago gehaltenen Paneghrifus (or. XXIV), diesen "großen Cyprianus", dieses "ulya nort Kapygdoriwr örona, rur de the olxovulνης πάσης" (opp. I, 440, vgl. die noch überschwänglichere Berherrlichung bes felben p. 445), identifizirt und tonfundirt mit einem rein sagenhaften Magier aus Antiochien, mit jenem Chprianus von Antiochien, der als heidnischer Baus berer daiuorwr rivi sich verbindet, um die hl. Justina zu gewinnen, deffen Mars tyrium bie Legende nach Nicomedien verlegte, mit dem der Bischof Cyprian von Karthago nichts als den Namen gemein hat \*\*). Gerade hier zeigt sich die volle Kritiklosigkeit Gregors von Nazianz, der auf den großen afrikanischen Bischof ben Mythus übertragen tonnte, in seiner Jugend sci er durch seine yonrela, feine magischen Künfte am berühmtesten gewesen (I, 442), obwol ihm Cyprians echte Schriften vorlagen, dessen noddoi xai daungoi doyor er rühmt (I, 441), Deffen Briefe er nicht unzutreffend charafterifirt (I, 447). Benn daneben Gregor von Dt. freilich meinen konnte, (I, 446), Cyprian habe auch bas hochheiligste Geheimnis der Trinität gegen (fabellianische) Bermischung und (arianische) Berreißung verteidigt, wo boch in Cyprians Werken nur einmal, und zwar nicht in bogmatischem Sinne, von ber Trinität geredet wird (de dominica oratione 34), so ist auch dies nur ein Beweis, wie Gregor von Nazianz glaubte, was seis nen Tenbengen und Reigungen entsprach. Die Berherrlichung bes Monchtums in der vita Ant, entsprach ben eigensten Gedanken des Gregor von n., seinem Glauben an die Bundertraft bes Monchtums, beffen ausgestredte Bande Feuers brunfte lofchen, Tiere bandigen, gezudte Schwerter ftumpf machen, feinbliche Heere in die Flucht jagen, Die Tranen ber Monche die Berfonung ber Belt! (or. IV, c. 71, opp. I, 110 ών τὸ δάκρυον άμαρτίας κατακλυσμός, κόσμου κα-Japoror) \*\*\*). Dafs Gegor von Razianz, ber mit Athanasius nie perfonlich sich berürt hat, deffen Panegyritus auf Athanasius so wenig tatsächliche Runde, so viel bloße und leere bombaftische Rhetorit über den "Christusgleichen" ausweist, bie vita Ant. für athanasianisch hielt, ist für die Sache selbst nicht entscheidenb +)

<sup>\*)</sup> Die Zeugnisse aus Ephraem Syrus, welche bie Benediktiner geltend machen, und die im gunftigften Falle die vorhandene Tradition bezeugen, nicht rechtsertigen, werde ich in der oben erwanten Abhandlung naber beleuchten.

<sup>\*\*)</sup> Selbst Jahn (Cyprian von Antiocien, 1882, S. 100) gesteht zu, dass sich in der Geschichte und ber abendländischen Tradition über Cyprian von Karthago keine Spur von Anlichkeit zwischen diesem und dem antiochenischen Magus sinde. — Abrigens ift sur die Beurteilung Gregors selbst seine sehr problematische Berürung mit dem dreifachen von Zahn besprochenen Legendenkreis ebenso indisserent, wie die Hypothesen von Fell u. a.

Damit vergleiche man die Wundererzälungen von Mönchen opp. II, 1000.

†) Benn Hase (S. 430) von Gregor von Nazianz sagt, "einst in Alexandrien von Athas nasius wie ein Son ausgenommen", mit Berufung auf opp. I, 391, so ist doch diese Ausslegung von c. 15 des Panegprisus durch den Bortlaut völlig ausgeschlossen. Denn der dort wie ein Son von Athanasius aufgenommene ist nicht unser Gregor von Nazianz, sondern sein Namensgenosse, der πομώνυμος έμοι", der, von Athanasius wie ein Kind geliebt, dens

in einer Zeit, beren litterarischer Glaube nur durch dogmatische Gründe bestimmt ward, in der Konstantin und ein Eusebius mit ihm glauben konnte, Cicero habe die griechischen sibyllinischen Weissagungen von Christus ins Lateinische überssetzt \*). Athanasius selbst aber, in der großartigen Einsachheit und Geschlossenscheit seiner Frömmigkeit, steht so hoch über der vita Antonii, wie Göthes Faust über Gounods Margarethe, oder Schillers Tell über Rossinis TellsQuverture mit ihrem Cirkuspublikum. Aber gerade auf jener Mischung von Geist und Aberglauben, die den Charakter der Zeiten eines Gregor von Nazianz und Dies ronymus ausmacht, beruhte Anziehungskrast und Einfluss einer Dichtung, die

nur biese Beit widerspiegelt.

Freilich schwindet mit der vita Antonii als einer nachathanasianischen Dichtung auch jede Bürgschaft für die Geschichtlichkeit ihrer einzelnen, kunftgerecht verteilten Züge. Ich habe nicht, wie ich missverstanden den (Hase S. 446), die Frage ausgeworsen, ob es überhaupt einen Untonius gegeben, — als historische Bersönlichkeit ist er auch durch die Legende des 4. Jarhunderts, das zu dem Mons Antonii schon in den Tagen des Rusinus wallsartete, bezeugt \*\*), — sons dern ob er dem Bilde änlich gewesen, welches die absichtlich dichtende Doktrin von ihm gezeichnet, dieselbe Frage, wie sie ja auch in noch viel einschneidens der Weise mein herzlich verehrter Lehrer gegenüber der Legende eines größeren und wirklichen Heiligen und seiner Wundenmale durchgesütt hat. In die solgenden Generationen aber ist allein jene ideale Gestalt des Antonius überzgegangen, als eines Revräsentanten aller der Weltbildung nicht bedürstigen Geisstesmacht \*\*\*), schon bei Synesius gleichgestellt und verschmolzen mit den Herzen der Wythe †).

noch sich gegen ihn erhoben hat, des Athanasius Gegenbischof, Gregorius. Über einen aleranbrinischen Ausenthalt des Gregor von Nazianz in seiner Jugend wissen wir überhaupt nichts Genaueres; nur einmal or. XVIII, 31 erwänt er stüchtig den Namen der Stadt; und später, so lange Athanasius lebte, ist Gregor von Nazianz überhaupt nicht nach Alerandrien gekommen.

<sup>\*)</sup> Eus. oratio Constant. ad Sanctorum coetum c. 19.

<sup>\*\*)</sup> Rufinus, hist. eccl. II, 8; Sulpit. Sev. dial. I, 11. Man mag auch an bie Anckbote hist. Arian. ad mon. c. 14 benken.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie bei Socr. hist. eccl. IV, 23 bas Wort ber vita Ant. c. 73 fortentwickelt ift zu bem Ausspruch von ber gesamten Schöpfung, als bem waren Buch für ben Geist, ober wie bei Joh. Cassianus coll. IX,31 schon Gebanken ber spekulativen Mystik bem Antonius in ben Mund gelegt werden.

<sup>†)</sup> Synesius, ben man doch nur sehr uneigentlich als "Zeitgenossen des Athanasius" bezeichnen tann, etwa wie Schleiermacher ein Zeitgenoffe Semmlers mar, follte nicht mehr unter ben Zeugen für die Geschichtlichkeit des Antonius figuriren. Die Berehrung, die er angeblich noch als Heide gegen den Antonius gezeigt, ist nur eine unberechtigte Schlussfolgerung Neanders (AG. 2, 2, 335) aus bem feineswegs notwendig beibnischen Dion bes Synefius und ber Bortlaut der Stelle aus biefem Dion (opp. ed. Petavius 1631, p. 51) rechtfertigt burch= aus nicht eine fo bestimmte Berficherung (Safe C. 431. 441), "bafe ber Bifcof-Philosoph Sp= nesius der genialen Begabung des Antonius gedacht und es ausgesprochen habe, dieser Gin: fiebler bedurfte feiner Schule, weil Beiftesblige ibm bie Spllogismen erfetten". Denn freziell sagt die Stelle von Antonius eigentlich gar nichts aus. Synefius wendet fich gegen sophistifche Philosophen: εὶ μεν ήπιστάμεθα ὑμᾶς εθμοιρήσοντας ἐκείνων τῆς ψυχῆς τὴν ἀξίαν ῆν Αμους ἡ Ζωροάστρης ἡ Ερμῆς ἡ Αντώνιος, οὐκ ᾶν ἡξιουμεν φρενοῦν οὐδε διά μαθήσεως άγειν, νου μέγεθος έχοντας ψ προτάσεις είσι και τα συμπεράσματα. Die "Geistesblige als Ersatz ber Spllogismen" find boch, zuerft von Neander, nur in die letzteren Worte hineingetragen, die nichts bavon enthalten. Denn biese neoraoeic, die zugleich συμπεράσματα find, bezeichnen nur bie Folgerichtigfeit eines Geiftes, beffen "Borberfate bie Conflusionen", bessen erfte Gebanten icon bie gange Warheit ber Schlussgebanten in fic tragen: in bessen Problemen scon die richtigen Ariome enthalten find. Bunachft nur auf die von Synesius angerebeten Philosophen bezüglich, mogen biese Worte indirett auch von den Beroen gelten, beren Synefius vorher gebenft. Aber es ift nur bie fraftige Begrundung einer neuen Beiftesrichtung, gemiffermagen vollfraftig ichon im erften Anfang, bie an ihnen bervorgehoben wirb: Amus, unter bem fich bie Erinnerung an ben Jupiter Ammon verbirgt (vgl. Stephanus s. v. Augur), als Erfinder ber Buchftaben, Zoroaster, ber indifden Beis:

IV. Für die Geschichte des Mönchtums steht somit aus der vita Antonii nicht mehr sest, als was auch aus allen anderen Zeugnissen des 4. Jarhunderts hers vorgeht: sein Ursprung in Oberägypten, aus Motiven der Astese, nicht der Verssolgung oder des Marthriums. Ja es läst sich mit voller Überzeugung betosnen, dass es uns überhaupt für das Mönchtum bis zum Ausgang der Zeiten Konstantins an allen sicheren Nachrichten gebricht, und was von Mönchtum und Klosterwesen dieser Periode berichtet wird, der späteren Sage oder modernem

Miserständnis angehört.

So soll in bem Brief bes "Pinnes, eines Presbyters bes Rlofters Ptemeg= kyrkis im anteopolitischen Nomos, einem Briefe, ber noch vor ber Synobe von Thrus, also vor 335 geschrieben sein muss, ein vollständig organisirtes Rlofterwefen vorausgesett" sein (Bestmann S. 19). Die Uberschrift bieses Briefes (apol. contra Arianos 67, Athan. I, 145) fautet: Ιωάννη Πίννης πρεσβύτερος της μονης Πτεμεγχύρκεως της Αντεοπολίτου νόμου. Mun aber bedeutet μονή im Zeitalter bes Athanasius nicht bas Aloster, sonbern die Stationen und bie Bifentlichen herbergen ber Stragen Agyptens (wie es in biefer Bebeutung auch hist. Ar. ad mon. c. 14 und vita Ant. c. 86 sich finbet; bgl. Stephanus s. h. v.). Gleichbebeutend mit uoragrafoior findet es fich fast nur in der byzantinischen Beit, feit dem 7. Jarhundert \*). Gehorte ber Brief also in die Beit des Athanafius, so ware Pinnes nicht Monch, sondern Aleriter, der Presbyter jener Stations= gemeinde gewesen, um so mehr, da Presbyter in den Klöstern erst feit dem Ende bes 4. Jarhunderts vorkommen (vgl. Alteserra 157 sq.). Sollte ber Brief aber bennoch, im Widerspruch zur Sprache bes athan. Zeitalters, auf ein Alofter geben, bann mare er indirekt zugleich die fraftigste Widerlegung der vita Antonii, die bitterste Satire auf dieses fromme und gottselige erfte Monchtum, wenn im ans teopolitischen Nomos der Thebais, also in unmittelbarfter Nähe des hl. Antonius und seines Wirkens, gleichzeitig ein ganzes Mlofter fich zu bem infamen Bubenftud bergegeben batte, bas Binnes für fich und feine Befarten barin eingesteht: fie hatten als Gehilfen einer ehrlosen Schandtat der Eusebianer und Meletianer gegen Athanasius, ben Arsenius bei sich verborgen, bann heimlich fortgeschafft und ihn bor jeder Entdedung zu sichern bersucht, um ben Meletianern bie Unflage gegen Athanasius als ben Mörber bes Arsenius zu ermöglichen! Wärend boch, nach ber vita Ant. c. 68, Antonius die Meletianer gehafst haben foll und ben Arianern gleichgestellt wegen ihrer anogravla und norgela! Aber es ist mehr als fraglich, ob diefer Brief des Pinnes überhaupt echt und nicht erst ein spas teres Einschiebsel ift; bas Vorhandensein desselben \*\*) und bas offene Eingeständ= nis des Betruges in bemfelben ift ichwer vereinbar mit Theodoret, hist. eccl. I, 28 und ben Vorgängen auf der Spnode zu Tyrus, 335; Arsenius galt auch nach jenem angeblichen Brief noch als ermordet und zu Tyrus wurde ein Pamphlet aus Alexandria verlesen, nach dem Athanasius ber Freveltat schuldig erschienen mare (Sozom. hist. eccl. II, 25). In jedem Fall: ift ber Brief echt, jo beweift er nichts für ein Klofter; geht er auf ein Rlofter, so ift er ein Brobutt erft nachathanasianischer Beit.

<sup>\*\*)</sup> Bie in ber Btidr. fur RG. noch naber ausgefürt werben wirb.



beit, Hermes, der Hermes Trismegistos, der mythische Begründer neuplatonischer Beisheit und Orakel, Antonius, als Begründer der neuen driftlichen Lebensweise. Somit enthält Synesius über Antonius nichts mehr, als was die Legende des 4. Jarhunderts und die vita Antonii darbot. Mit demselben Nechte, mit dem man Synesius als Zeugen für die "Geistesgröße" des Antonius einfürt, könnte man ihn auch für die Geschichtlichkeit und Geistesgröße des Hermes Trismegistos und seines anderen mythischen Borgangers anrusen.

<sup>\*)</sup> So fürt Suicer (im thes. unter ήγούμενος und καθηγούμενος) für μονή als μογαστήσιον nur Stellen aus den Alten des Concilium Trullanum 692 und aus Balfamon († 1200) an; Stephanus nur aus byzantinischen historikern, wie Joannes Cameniatas Sesschichte der Eroberung Thessalonichs, 904). Bgl. auch Deyling, Obs. III, 267, apud Balsamonem μονή perpetuam notat mansionem monachi in monasterio. Für die erste Zeit des Mönchtums (also noch vor 335) ist μονή als terminus technicus sür Klosser unerwiesen und unmöglich, selbst wenn (vgl. S. 786) es schon bei Gregor v. Raz. vorstäme.

Besonbers gesichert ware nach Reim (Urchristenthum S. 205) im Zeitalter Konstantins ein novatianischer Ginsiedler im Olympgebirge Bithyniens, Euty= chianus, "über beffen Existenz Sofrates (hist. eccl. I, 13) sich noch besonders vergewisserte". Die Erkundigungen bes Sokrates find etwas verdächtig; er bat sich auch bei ben Cypriern über ein unglaubliches Wunder des Spiridion, die Erwedung seiner Tochter aus ihrem Grabe, um Runde zu geben über ein verschwundenes Juwel, "vergewissert" (I, 12). Für Gutychianus ift feine Quelle ein novatianischer Presbyter, Auganon, der noch Teilnehmer des nicanischen Konzils gewesen, und hochbetagt ibm, bem Rnaben, von Gutychianus ergatt habe. Aber was Auranon von den Bundern diefes Eutychianus - ben Eusebius in der vita Const. nicht nennt - berichtet hat, von ben auf sein Wort wunderbar sich öffnenden Rerterpforten und von felbst herabfallenden Retten, diese Bunderergas lungen des angeblichen Augenzeugen, über die Reim freilich mit Stillschweigen hinweggeht, machen boch den Bericht biefes Novatianers, ben ber Anabe Sofrates im besten Fall als neunzigjärigen Greis kennen gelernt haben kann, mehr als problematisch; und Raifer Konstantin war nicht ber Mann, um solche Bundereingriffe in seine Majestätsrechte zu gestatten, wie sie die Legende vom Gutychia: nus in seine Beit verlegte. Mit biel großerem Rechte, als Reim einst eine Gelbsttäuschung des Frenäus über ben Johannes, von bem Polykarp zu Frenäus gerebet, angenommen hat, fonnte man hier einen Irrtum des Gozomenos in feinem Enabenalter annehmen, mare es nicht überhaupt die Tendenz der späteren Beit gewesen, die Großtaten des Monchtums in die Glanzzeiten der siegreichen Rirche

unter Ronftantin zu verlegen.

Mit bem trugerischen Unschein, als ob es fich um eine feststebenbe Tatfache handle, ift von S. J. Bestmann S. 19 one jeben weiteren Beweis die Behauptung aufgestellt worden, dass die "im Jare 337 geschriebene Rede des Aphraates über bie Monche bie Existenz bes Monchtums in Mesopotamien für biese Beit uns widerleglich beweist". Aber ist benn die Frage nach Ursprung und Inhalt ber Homilien bes Aphraates, die uns bis jest nur im sprischen Texte vorliegen, schon abgeschlossen, ja überhaupt nur ernstlich in Angriff genommen? Die firchliche Tradition kennt nur einen Aphraates, der, bor den persischen Magiern, ben Lehrern feiner heidnischen Jugend, nach Sprien entflohen, in ber letten Salfte des 4. Jarhunderts in Ebeffa und Antiochien als Monch gelebt hat, und erft nach dem Jare 400 gestorben sein tann, wenn noch Theodoret (geb. nach 393), wie er selbst berichtet, dem eigentlichen Knabenalter schon entwachsen (ueiguxior cir), seinen Segen empfangen hat. (Theodoret, religiosa historia, ed. Paris. 1642, III, 819; vgl. seine hist. eccl. IV, 22. 23. und Act. Sanct. 7 April, I, 664 sq.; Tillemont, Mém. eccl. X, 477). Mit diesem Aphraates ift die Chronologie des Aphraates der fprifchen Somilien ichlechthin unvereinbar. Denn lettere feten feine Geburt etwa um das Jar 280 voraus, seine Blutezeit zwischen 336 und 345, also um mehr als ein halbes Jarhundert früher als die des sonst kirchengeschichtlich bekannten Aphraates\*). Der "versische Beise" ber Homilien ist Bischof \*\*), seine Predigten sind vielleicht gehalten, ehe noch der Arianismus in Sprien befannt geworben mar, enthalten aber andererseits ratselhafte, bem Chriftens tum scheinbar widersprechende und mit talmudischen Sagen fich berürende Eles mente \*\*\*). Hier liegen, namentlich wenn auch noch andere Legenden hinzutres

\*\*\*) Sasse p. 8, "praeter locos nonnullos obscuros, qui cum fide christiana non convenire videbantur, certe sententiae rabbinicae in homiliis saepe obviae" rergi.

p. 11.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Einseitung von B. Bright, zu seiner Ausgabe: The homilies of Aphraates, the Persian Sage, London 1869, und F. Sasse, Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae Sermones homileticos, Lips. 1878, p. 7 sq.

<sup>&</sup>quot;") Bgl. Wright S. 8 ff. Dass Aphraates als Bifchof zugleich Abt eines Klosters, Mar Matthaei, gewesen, wie Sasse vermutet, ift eine kirchengeschichtliche Unmöglichkeit. Bische, die aus Klöstern hervorgingen, verließen damit zugleich ihr Kloster; gleichzeitig Abt und Bischof, und noch dazu im Anfang des Monchtums, ist unerhört.



diesen Erzälungen ebenso wie aus der vita Antonii für die Genesis und die äußere Erscheinung des ursprünglichen Mönchtums hervor: die erste Form dessselben war das Eremitentum; die ersten Mönche waren durchweg isolirte Anaschoreten.

VII. Die Aftese aber, die allen biesen Anachoreten nachgerühmt wirb, ift wol geeignet, uns noch einen Schritt weiter zu füren. Dieses Ideal chriftlichen Lebens war ben erften driftlichen Jarhunderten völlig unbefannt. Fült man fich doch, wenn man von Eusebius und Athanasius kommt, wie in eine andere Belt versetzt unter den Monchen des Dieronpmus und den anderen Beitgenoffen der fog. vita Antonii. Hieronymus ruft (vita Pauli Eremitae) Jesum und seine heis ligen Engel zu Zeugen an, er habe in der sprischen Bufte Monche gesehen, von benen ber eine dreißig Jare hindurch nur von Gerstenbrot und Sumpswasser gelebt, der andere in einer alten Cifterne gewont und täglich nur fünf Datteln genossen \*). Macarius der Große (hist. Laus. 19. 20) lebt sieben Jare lang nur von Rohl und faulen Apfeln; marend fechs Monaten hat er in einem Dorast gelegen, bis er von Stechfliegen so zerstochen war, bas ihn niemand wider erkannte, nur um fich wegen einer von ihm gertretenen Dude zu bestrafen; zwanzig Tage lang fastet er in der Wüste, bis er, dem Verschmachten nabe, von einer hirschluh gesäugt wird, die ihm dann in feine Belle folgt. Andere Donche fasten vierzig Tage lang (Theodoret hist. rel. III, 388) ober effen, wie Batthäus, so felten, dass ihnen die Würmer aus ben Bahnen gefrochen fein sollen (Sozom, hist. eccl. VI, 33); errötet boch auch ber h. Antonius, wenn ihn jemand essen sah. Uberall erscheint als Wesen der Askese die gänzliche Vernichtung alles Sinnlichen, ber bollige Bruch mit jeder menschenänlichen Existenz. Und da brängt sich uns die Frage auf: konnen die Wurzeln für eine solche Beltan= schauung in ber driftlichen Kirche selbst gelegen haben?

3ch glaube, man mufs biefe Frage, und zwar mit bolliger Sicherheit, ber-

neinen.

Gewiss, wenn das Monchtum in den Versolgungszeiten der Kirche entstanden wäre, so würde in den Martern und dem Druck derselben jene exzentrische Steigerung der Aftese vielleicht eine Erklärung finden. Aber wenn auch die Beiten Diokletians in der ersten Beimat des Monchtums, in der Thebais und in Oberägypten, ihre Opfer gefordert haben (Eus. hist. eccl. VIII, 9, vgl. c. 13): Monche unter denselben kennt weder Eusebius noch die anderen Zeitgenossen dieser letten Entscheidungstämpse, wie Lactang. Noch mehr aber spricht gegen jebe Berbindung bes ursprünglichen Unachoretentums mit Motiven bes Martyriums ber Charafter der ältesten Monchslitteratur felbst. Unter allen jenen Eremitenbiographieen des vierten oder fünften Jarhunderts enthält auch nicht eine hiftorischemögliche Anknupfungen an bie Beiten Diokletians; nirgends ift es Flucht ober Märthrerfreudigkeit, welche in die Bufte fürt, überall nur fpontane aftetische Gefinnung, Reue über ein vergangenes Räubers ober Gunderleben; erft Die Gemälde bes hieronymus, die solchen flammenden hintergrund brauchten. haben die Afteten in Blutzeugen eingekleibet, wärend noch Tillemont erkannte (mem. VII, 110), bafe bas Monchtum in ber Kirche entstanden ift lange nach überwundener Berfolgung. (Weiteres vgl. in meinem Ursprung des Monchtums, S. 37.)

Überhaupt aber erscheint es mir als unberechtigt, von der weiten Berbreitung asteischer Gesinnung in der Kirche des dritten Jarhunderts zu reden, und dass jene nach der Überwindung der Gnosis "von allen Seiten enthusiaftisch gepriessen und nach Krästen gesördert worden sei \*\*). Den Lobpreisungen der Aftese sassen sich schon in der alten Kirche ebenso viel ablehnende Stimmen gegenübersstellen. Zwar Athenagoras redet von seinen "vielen" Enthaltsamen; wärend

<sup>\*)</sup> Hieronymus: Haec incredibilia esse videntur his, qui non credunt omnia possibilia esse credentibus!

<sup>\*\*)</sup> Wie noch zulest Lucius, Die Therapeuten, G. 137 ff. auszufüren unternommen bat.



Volke abgesondert, auf Palmenblättern schlasen, keinen Wein trinken, kein Fleisch genießen, niemals lachen. Zu den völlig nackten und bedürfnislosen ägyptischen Weisen, die auf den Gebirgen am oberen Laufe des Nil wonen, one gemeinsames Heiligtum, läset Philostratus seinen Avollonius von Tyana ziehen, um die Weischeit dieser ägyptischen zezevol mit jener der Brahmanen Indiens und der Magier Babylons zu vergleichen (vita Apollonii Tyanensis VI, 5 sq.). Stehen wir aber hier noch auf dem Boden der Sage und der religiösen Romandichtung, so verdanken wir jeht dem Fortschritt der ägyptischen Wissenschaft, vor allem den Arbeiten der französischen Akademiser Letronne und Brunet de Presle\*), die gessicherte Kunde von einem schon vorchristlichen ägyptischen Mönchtum, in welchem sich für das ursprüngliche christliche Anachoretentum entscheidende Analogieen nicht

beftreiten laffen.

Aus den in den letten Dezennien entzisserten griechischen Papprushand: schriften bes britischen Museums in London, bes Vatikans, ber Bibliothelen von Paris und Leyden, zum großen Teil aus dem ehemaligen Tempelgebiet bon Memphis stammend, — bem Hauptheiligtum bes ägpptischen Serapiskultus ber Ptolemäerzeit — sowie aus anderweitigen Inschriften ergibt sich mit voller Evidenz, bafe icon mit dem Dienst des Serapis, befanntlich des in der alegenbrinischen Beit in Agypten neben ber Jis vor allen verehrten Gottes, ein voll: ständig organisirtes Mönchswesen verbunden war. Es handelt sich hier um jene nach manchen Beziehungen bin ja allerdings noch rätselhaften Buger, die uns in den betreffenden Dokumenten als κάτοχοι, έγκάτοχοι, άπειλημιμένοι, παρακατεχόμενοι υπό του Σαράπιος θεραπευταί\*\*) entgegentreten, ober, wie die Haupt: urkunde für diese xaroyor — die Bittschriften des Ptolemaus und seiner beiden Schützlinge, ber Zwillingsschwestern Thaues und Taus, ber Jispriesterinnen biefen ihren Beschüßer nennen, Πτολεμαΐον τών εν κατοχή οντων εν τώ μεγάλω Zapanielm. Diefer Ptolemaus, des Glautias Son, beffen Supplifationen an ben Ronig Ptolemaus VI Philometor und beffen Schwester Cleopatra gerichtet find, ist das älteste uns befannte Beispiel jener xaroxy des Gerapis, und zwar aus bem Hauptheiligtum bes Serapiskultus, dem Serapeion zu Memphis felbst, utsprünglich ber Begräbnisstätte bes Apis. Andere Namen folcher xarozoi find Apollonius der Bruder des Ptolemaus, Armais, Ephestion, Conon \*\*\*). Die lange und weite Verbreitung aber dieser xarozoi auch in christlicher Zeit und über Agypten hinaus ergibt sich aus einer Inschrift, die sich auf bas Serapeion in Smyrna bezieht, bom Jar 211 nach Christus und die ben Papinius nennt als έγχατοχήσαντα τι χυρίω Σαράπιδι παρά τοῖς Νεμέσεσιν εν Σμύρνη (Corp. Inser. Graec. 3163). Die neuerlich aufgestellte Behauptung, bafs "bas Inftitut ber Serapisdiener nach Strabos ausbrücklicher Angabe (17, 29) ichon bot 23 v. Chr. nicht mehr existirte" (Bestmann S. 15), ist einfach eine Unwarheit. Denn "ausbrücklich" rebet Strabo von ben Serapisbienern überhaupt nicht; er gebentt berfelben nicht mit einem Worte. In der turgen Schilberung vom Rultus zu Heliopolis (17, 27—29) hebt er nur herbor, bass er nichts mehr bon jenen ägyptischen Prieftern vergangener Tage, die Philosophen und Astronomen gewesen, beren Weisheit Plato in breizehnjärigem Umgange mit ihnen zu ergründen versucht, gesunden habe, und wenn er hinzufügt: exdedoine de xal roito

\*\*\*) Lumbroso, Recherches 268.

<sup>\*)</sup> Brunet de Presle, mémoire sur le Sérapeum de Memphis, în ben Mémoires présentés par divers savants à l'academie des inscriptions et belles lettres, I ser, tom. 2, 1852; bie weitere Ausfürung in ben Notices et Extraits des Manuscripts de la Bibliothèque impériale XVIII (1865) p. 264—349. — Letronne, Matériaux pour l'bistoire du christianisme en Egypte 1832. — Bgl. auch Gaston Boissier, La religion romaine d'Auguste aux Antonines; ente Ausg., Baris 1874, I, 400.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Lumbroso, Recherches sur l'économie politique de l'Egypte sous les Lagides, Turin 1878, p. 267. Dajs xάτοχος nicht nur den von einem Gott Ergriffenen und Begeisterten bezeichnet (ωσπες οί χάτοχοι τοῖς πεςί τὸν Διόνυσον δργιασμοῖς Plutarch, De Iside et Osiride 35), sondern auch den im Beischlufs gehaltenen, den Reclusus, ist nach Brunet de Presse's Beweisfürung (Mém. 564) jest allgemein anerkannt.

rord to avorque xul & avnois, so heißt bies boch nur, bafs ber Berband und die wissenschaftliche Tradition und Ausübung dieser Briefter, die zugleich Meister ber Aftronomie gewesen, jest ausgestorben fei. Rur Opferpriefter und Fremden= fürer hatten fich gezeigt. Gelbst wenn nun auch bei Strabos Besuch im Tempel zu Beliopolis zufällig fich feine Bugenden gefunden hatten, die jedenfalls fein Schauftud für Reisende maren: baraus zu machen, bas sie bamals überhaupt nicht mehr existirt, und das Strabo dies ausdrücklich bezeuge, ist boch ein der Wissenschaft unwürdiges Verfaren. War doch der Tempel zu heliopolis nur einer von den zweiundvierzig Gerapistempeln Agpptens, die wir kennen \*), und was folgt aus dem einen Tempel Unterägyptens für das gesamte übrige Agypten? Ist doch der Fortbestand dieses Serapisdienstes nicht nur für das christl. dritte Jarhundert burch die Inschrift vom Jar 211, sondern auch für eine noch späs tere Beit, bis zum Ende des vierten Jarhunderts, bezeugt für bas Gerapeion zu Alexandria. Bei der Zerftörung dieses letten Beiligtums der agyptischen Sauptstadt fand man, wie Rusinus (hist. eccl. U, 23) schilbert, "bie exedrae et pastophoria, domusque in excelsum porrectae, in quibus vel aeditui, vel hi quos appellabant ἀγνεύοντας, id est, qui se castificant, commanere soliti erant". 23α§ find diese "agrecorras", diese Buger, anders als eben jene xarozor des Serapis, die hier im Serapeion zu Alexandria ebenso in den, im außeren Umtreise bes großen Tempelplages gelegenen fteinernen Bellen und Gemächern wonten, wie icon Ptolemaus feine Statte im Gerapeion zu Memphis hatte er ro Mooraoχου καταλύματι του θύρου \*\*). Die zalreichen Raume, die noch jest ben Sof und die Ruinen bes einft in feinen Marmorfaulen fo prachtvollen, unter Marc-Aurel und Septimius Severus erbauten Serapistempel zu Pozzuoli, dem alten Buteoli, umgeben, mogen noch in ihren Trummern lehrreiche Beugen fein für solche Behausungen auch der xarozoi des Serapis.

Es sind nicht nur Einzelheiten, die hier zum Vergleich mit dem ersten christlichen Anachoretentum ausjordern: das jarelange sich Einschließen dieser Serapismönche in eine sast wie unverdrüchlich bewarte Klausur \*\*); dieses Zurücklassen sast ihre Verwandten ihnen brachten; dass man unter ihnen von Vätern und Brüdern im geistlichem Sinne sprach. Das Entscheidende liegt vielmehr allein schon in der Tatsache an sich: ein Büßerleben in völliger Entsagung und Zurückgezogenheit von der Welt, in der Possnung, "rein" zu werden im Dienste des Serapis und in der ärvesa einer solchen xaroxá; ihre ethischen Gedanken bestätigt durch die neuesten Arbeiten Revislauts. — Von der Verehrung, welche seine ägypt. Landsleute den Priestern und Asteten ihrer Tempel weihten, sagt Chairemon, sie seien von allen gechrt worden, "xadánep rivà sepà zwa", in denen man, wie im Apissier, Infarnationen der Gottheit andetete. Die großen Wassen von Pilgern, die järlich nach dem Serapcion zu Wemphis wallsfarteten, ihre Opser darbrachten und in den Tempeln auf nächtliche Offenbarungen des Gottes warteten, trugen auch die Kunde von diesen Reclusi in die weiten

<sup>\*)</sup> Bgl. Parthey in seiner Ausgabe von Plutarche Ifis und Ofiris (1850) C. 216.

<sup>\*\*)</sup> Aus dieser Stelle bes Rufinus geht zugleich hervor, bass naorogopior nicht bloß, wie Lucius, Therapeuten, 200, annimmt, "ben Aufenthaltsort ber Priesterschaft" bezeichnet, sonbern gleichbedeutend ift mit ben "tabernacula", ben Zellen ber Bugenben.

Schichten ber ägyptischen Bevölkerung hinein. Und wenn bas Bolk Agyptens in solcher Aftese, die so gang ber schwermutigen Stimmung bes agyptischen Toten= und Graberfultus entsprach, einen Sobepunft religiofer Beiligkeit verehrte: ift es da auffallend, wenn zu einer Beit, wo das Christentum im mittleren und oberen Aghpten zur immer siegreicheren Boltsreligion geworden war, jene burch eine Reihe von Jarhunderten und auch noch für die driftliche Zeit urkundlich fest: stehenden Formen altägyptischer Religiosität auch zum Vorbild eines irregeleiteten driftlichen Strebens nach höherer Bollfommenheit wurden? Nach demfelben Trieb, ber in ben driftlichen Gäulenheiligen bes 5. Jarhunderts Rachbilbungen ber Säulenheiligen ber sprischen Aftarte zu hierapolis hervorgerufen hat? Das lebenbige Grab, welches die einfachen dristlichen Bolkskirchen nicht so barbieten konnten, wie die gewaltigen und abgeschlossenen Tempelgebäude zu Memphis oder Alexandria, fand sich in der Bufte, zu der doch die bewundernden und Almosen opfernden Scharen ebenso galreich stromten, wie zu ben Bugern und Prieftern im Serapeion\*). Und gang bedeutungsloß ist es doch nicht, dass die Entstehungsund hauptgebiete bes agyptischen Monchtums in unmittelbarer Nahe ber alten Seravisheiligtumer lagen. Beracleopolis, Die Geburtsftatte bes hi. Antonius, auch die Heimat des Ptolemaus, des xároxos, lag in unmittelbarer Nachbarschaft des Serapeions von Memphis. Auf der Nilinsel Tabenna, in der oberen Thebais, soll Bachomius die erste Organisation des Mönchtums vollzogen haben; unmittelbar baneben ber Isistempel zu Philae, wo bis in die Beiten Juftinians, bis in bas 6. Jarhundert, ein Dienft bes Ofiris und Gerapis im vollen Glang und Umfang ber heidnischen Bergangenheit sich erhielt, beffen "Bropheten" in Inschriften auf ben Mauern bes Tempels noch im 5. Jarhundert fich biefes Dienstes rühmten\*\*). Dass noch lange in die eigentlich driftliche Zeit hinein Die populären ägyptisch-alexandrinischen Rulte fortbeftanden haben, hat icon Balefius ber Schönrebnerei bes Gufebius entgegengeftellt \*\*\*).

IX. Wenn ich mich sonach für berechtigt halte, sür die Entstehung des ersten Mönchtums, — die ja zweisellos nach Oberägypten fällt, und sür die und nicht authentische Quellen, sondern nur Vermutungen zu Gebote stehen — die Anastogie und die Übertragung althergebrachter Formen des ägyptischen religiösen Boltslebens, namentlich des Serapisdienstes in Unspruch zu nehmen  $\dagger$ ) — und ich darf mich darin auch der Zustimmung von Männern wie Lepsius und Ebers erfreuen —, so din ich auf den Einwand gesast, ob denn auch tatsächlich in den Dokumenten des älteren Mönchtums sich Spuren solchen vorchristlichen und populären Ursprungs sinden? Ich antworte mit der Gegenfrage, ob denn überhaupt die Astese des ersten christlichen Mönchtums spezisisch christliche Motive aufzus weisen hat und ob nicht im Gegenteil auch der weitere Verlauf, seine Ausbreiztung namentlich auch in der griechischen Welt Kleinasiens, vielmehr auf antiken

als auf driftlichen Sintergrund hinweist?

Schon die Astese des 2. u. 3. Jarh.'s — troß der Motive, wie sie etwa Athesnagoras (c. 28) ausspricht, in der Hoffnung, μάλλον συνέσεσθαι τῷ θεῷ, μάλλον παρίστησι τῷ θεῷ — berürt sich mit antiten ethischen Idealen, namentlich mit der edleren Seite des Kynismus ††), wie schon Hippolytus (ref. 8, 20) bei den Entratiten an die Kyniser gedacht hat. Bollends aber in dem ursprünglichen

•••) Vgl. Letronne, Matériaux p. 61—74, und die Inschrift vom Jare 453.
••••) Valesius in der Anm. zu Eusedius, de vita Const. IV, 25.

††) Worauf gulett namentlich Bernays bingewiesen bat in ber lehrreichen Bufammen-

ftellung : Lucian und bie Roniter G. 98 ff., vgl. G. 24 ff.

<sup>\*)</sup> Andere Anlichkeiten, s. mein Mönchtum S. 34 ss. Dass daneben auch vielsache Berschiedenheiten in äußeren Umständen sich sinden, wie sie namentlich Keim, Urchristenthum S. 214, zusammengestellt hat, ist für die Sache selbst one entscheidende Bedeutung. Die äußerren Formen variirten: die Weltslucht ist dieselbe.

<sup>†)</sup> Eine Mischung driftlicher Elemente mit denen des Serapiekultus ift vielleicht and schon die Boraussehung des dem Kaiser Habrian zugeschriebenen Briefes an Servianus (bei Vopiscus, Vit. Saturn. 8, in Script. hist. Aug. ed. Peter II., 209. Egl. mein Utzsprung des Mönchtums S. 44.



gilt. Diese Mönche füren, wie Gregor berichtet, mit ihren Gastsreunden Gespräche über das Recht des Selbstwordes, um dann mit schwärmerischem Eiser sich das Leben zu nehmen, sich von Felsen herabzustürzen oder in den Fluten sich zu ertränken, "Infoxovoren noddoss noogonews Invárois".— Wodurch unterscheisden sich diese Mönche nicht nur von den Stoikern und Cynikern, die auch "die Besugnis des Menschen zu freiwilligem Scheiden aus dem Leben vertraten", sondern auch von der, seit den Zügen Alexanders des Großen vielbewunderten Todesverachtung der indischen Weisen, deren freiwilligen Feuertod auch Peregrinus Proteus nachgeamt hat? (Vgl. Vernahs Lucian und die Kyniker S. 57. 60.)

X. Überhaupt, fast unübersehbar und zallos sind die Bande, welche die Rirche ber ersten Jarhunderte mit der antifen Welt auf allen Lebensgebieten verschlungen erscheinen laffen: in ber driftlichen Runft, im Rultus, in Philosophie und Dogma, in Mythologie und Beiligendienst\*), - die missenschaftliche Darstellung Dieser Wechselbeziehungen freilich eine noch ungeloste Aufgabe ber Kirchengeschichte ber Bulunft - tann es ba als feltsam erscheinen, wenn sich auch bas Monchtum auf gleichem Boben entsprungen erweift? Die driftl. Rirche hat es nicht geschaffen, fondern umgestaltet. Ein unmittelbarer Beuge aber für den Ubergang bes Serapismondtums in das driftliche ift fein Geringerer, als ber erfte Organisator des driftl. Conobitentums, ber hl. Bachomius felber. Denn dieser hat nicht nur in den (24?) Rlaffen feines Monchtums die verschiebenen Rlaffen ber Serapisdiener mit ihren besonderen Abzeichen nachgeamt (vgl. mein Monch: tum S. 50), sondern er selbst ist aus einem Serapismond zum driftlichen Mond geworben. Dieses Serapismonchtum des hl. Pachomius in seiner heidnischen Jugend hat Revillout nachgewiesen, wie er in der leider mir erst soeben bekannt gewordenen Abhandlung le reclus du Serapeum (Revue égyptologique I, IV, Paris 1880, p. 160) hervorhebt. Der Nachweis felbst in seinem grapport sur ma mission d'Italie" ist mir hier nicht juganglich: für die Erganjung dieses Art. in ber Atichr. für R.= G. werde ich ihn verwerten konnen, ebenso wie andere Momente, die fich aus den toptischen Legenden der alteren Rirche ergeben. Auch in biefen hat sich, wie ich ichon bier hervorheben tann, die Erinnerung an das Gerapismonchtum bes Pachomius erhalten. Auch bort wird bas Serapeion, bem Pachomius angehorte (Zoega, Catalogus codicum copticorum, Rom. 1810, p. 78), Sejeneset genannt, bas Chenoboscium Revillouts. — Das Bilb, welches Manetho (Apotelesmatica I, 239 sq.) im 1. ober 2. Jarhundert unserer Beitrech. nung von den xaroyor der Götter zeichnet:

οί δε και εν κατοχήσι θεών πεπεδημένοι αλεί δεσμοΐσιν μεν έδησαν εον δέμας άρρηκτοισιν είματα μεν ουπόωντα, τρίχες δ'ουρήσιν δμοιαι είππων κηροπαγείς όλοον τηρούσι κάρηνον

gilt wörtlich auch von den ersten Mönchen, ihren härenen, nie gewaschenen Büßersgewändern, "die schmutzige haut vom tiesen Schwarz eines Athiopiers überzogen"; wie hieronymus (ep. 18 an die Julia Eustochium) sich und seine ägyptischen Vorbilder geschildert hat; auch das lange, struppige har sehlt nicht unter ihnen (Epiph. h. 80; synops. sidei 23; Augustin de opere monach. 31 u. a.), wärend andere wider die im Isis und Serapisdienst gebräuchliche Tonsur nachamten (vgl. Alteserra 305 s.; Löning, Deusches Kirchenrecht, I, 337).

XI. Das buddhistische Mönchtum des westlichen Indien mit seinen gewaltigen Felsenklöstern bei Aganta und auf dem Udajagiriberge bietet wol manche Anastogie zu dem ägyptischen Mönchtum, one dass doch von einem direkten Einstuss desselben die Rede sein kann. Könnten doch auch schon die noch älteren brahmanischen Büßer, die im Walde von Früchten, Wurzeln und Wasser sich nären, betleibet mit dem Felle einer schwarzen Gazelle oder einer Rindshaut, beschäftigt

<sup>\*)</sup> Wie noch neuerdings dieses fast unveränderte antike Heibentum im katholischen Bolls. leben Subitaliens in sebr instruktiven Schilderungen in der Allg. ev. luth. Kirchenzeitung 1282, S. 1 ff., 510 ff. dargestellt ift.

nur mit ihrer heiligen Leftüre und ihrem täglichen sünssachen Opfer, die im höchsten Stadium der Buße auch one das heilige Feuer einsam nur von Alsmosen lebend durch beständiges Schweigen sich sür den Eingang in die Zeit des ewigen Schweigens vorbereiten \*) — an manche christliche Heilige denken lehren. Aber gegen seden direkten Einstuß Indiens spricht, dass die christliche Welt wol eine gelehrte und litterarische Kunde von den indischen Gymnosophisten hatte, wie sie Clemens Alexandrinus aus Megasthenes geschöpft hat und wie sie Philostratus' Schilderungen in seiner Kundreise des Apollonius von Thana vers mittelten, wärend volkstümliche Berürungen der ägyptischen Welt mit der buddhistischen Welt völlig unerweislich sind. Indische und persische Kaussacre hatten wol ihre Duartiere in Mittels und Oberägyten \*\*), ebenso wie Threr und Phönizier; aber diese Handelsleute waren keine Büßer, und über Kabul, Tabesristan und Kurdistan hinaus ist der Buddhismus nicht nach Westen vorges drungen \*\*\*).

XII. So wenig wir gesicherte Nachrichten über die Aufänge des christl. Mönch= tums haben — die, nach dem Schweigen des Eusebins, ben Daten ber alteren Schriften des Athanasius, nach allen vorher entwidelten Momenten, erst in die späteren Zeiten Ronftanting gesett werden tonnen — ebenso sehlen uns sichere Ur: funden feiner allmählichen Berbreitung. Benn ber gehnte unter ben Gestbriefen des Athanasius vom Jare 338 (Aera Diocl. 54) im Anschluss an das Urben des Glias bon ber Bebeutung ber Bufte fpricht, nirgends aber barin bon ber Bufte als einer Stätte gegenwärtiger Ubung ber Frommigfeit, fonbern nur bon ber alt: testamentlichen Bergangenheit rebet, so barf man baraus mit Sicherheit schlies Ben, dass zu dieser Beit ein firchliches Monchtum ber Bufte nur in bedeutungslosen Anfängen vorhanden sein konnte. Erft die Beziehungen des Athanafius jum Monchtum feit bem Jare 346 geben für feine Runghme gesichertere Unhaltspuntte; die historia Arianorum ad Monachos - beren Beit und Berfaffer nicht feststeht -, die auch zuerft von Monafterien rebet, fest eine weitere Berbreitung bes Monchtums über Agypten voraus. Doch ergibt fich aus bem bekannten Gbift des Raifers Balens vom Jare 365, bafs bie Bal ber agyptischen Monche bamale noch verhältnismäßig gering und auch für bie machsame Steuerkontrole der Raiserzeit verborgen sein konnte +).

Die erste Form bes Mönchtums war nicht hellenistisch. Die Namen toptischen Ursprungs im älteren Mönchtum (Soz. III, 14), sowie die heimischen Namen, welche Hieronhmus (de custodia virginitatis, opp. cd. Bened. IV, 2, 44) sür die späteren Mönchstlassen ansürt, beuten darauf hin, dass es sich zuerst aus der Landbevölkerung Mittel= und Oberägyptens refrutirt hat. Paplmutius ist toptisch der Göttliche, Anuph die koptische Form sür Anubis, Pachomius der Abeler. Die Sauses des Hieronhmus sind Aderleute (sosche der Ace), Remuoth (remuoi der Plural von romi) die Bauern. Bei senen mag man an die Fellatin der nördlicheren Teile Agyptens, bei letzteren vielleicht an die Romadensstämme der oberägypt. Wüste denken dürsen, die Vorsaren der heutigen Abside (in der Einzal Absid), diese äthiopischen, nicht semitischen Veduinen, an deren

\*\*) Die Beweise bei Lumbroso, Recherches p. 61, 2. 3.

\*\*\*) Die weiteren Belege bafür in meinem Ursprung des Mönchtums S. 43. — Hils genseld (in seiner Zeitschr. für wissensch. XXI, 149) hat sür ein Bordringen des Budschissmus nach Agypten im 2. Jarhundert vor Chr. nur eine mehrdeutige Stelle aus "einer bubdhistischen Quelle bei Köppen, Die Religion des Buddha, 1857, I, 193", anzusüren versmocht. Ob aber dort das ägyptische Alexandria zu verstehen ist, ist mehr als zweiselbast.

<sup>\*)</sup> Laffen, Indifche Alterthumetunde, I, 580 ff.; III, 369. 463 ff.

<sup>†)</sup> Cod. Theodos. XII, 1, 63: quidam iginavine sectatores desertis civitatum muneribus captant solitudines ac secreta et specie religionis cum coetibus monazonton congregantur. Hos igitur atque bujusmodi, intra Aegyptum deprehensos, per comitem Orientis erui e latebris consulta praeceptione mandavimus. Diese gebeimen "Schlupswinkel" konnten baber noch nicht jene immense Berbreitung haben, welche die Legende schon dem frühesten Mönchtum zuschrieb. Über die Tendenz des Gdiktes selbst vgl. Löning, Deutsches Kirchentecht, I, 353.

tiefbraune Hautsarbe auch manche Erzälung bei Rufinus und Balladius erinnert. Die Einfachheit und Armut biefer Nomadenbevölkerung, die heute noch in benfelben Bustanden lebt, wie in der vormuhammedanischen Beit, von der nur ein kleiner Teil fest angesiedelt ift und Aderbau treibt, hatte nicht weit bis zu den Lebensformen des ursprünglichen Monchtums, wie fie bom hl. Ammon und anberen berichtet werben. Diese Ababde fruberer Beiten gingen halb nadt, nur mit Lederschurz und Umschlagetuch, nicht mit einem hemde bekleidet; sie haben teine Belte, sondern nur niedrige, enge Butten ber elendesten Urt, einige Pfahle, um welche Strohmatten geschlagen werden, jur Bilbung der Bande und bes Daches; manche wonen auch zu Zeiten in natürlichen Solen. Ihre Narung war Milch und die Früchte der Bufte. In fruheren Beiten maren fie es, Die den Bertehr an ben Karawanenstraßen vermittelten, wie sie, außer von Biehzucht, noch heute bon ben Diensten sich ihren Unterhalt erwerben, Die sie vorüberziehenden und lagernden Rarawanen leiften, durch Bafferholen, Berbeibringen von Reifig und Holz, Tränken der Ramele, Ub: und Aufpaden \*). Überaus mühselig ist zu allen Beiten aber auch die Lage ber Fellahin gewesen, die mit rudfichtslofer Gewalt jum Frondienst an Stragen und öffentlichen Bauten ausgehoben murben und unter schwerer Laft von Frohnden und Steuern seufzten. Solchem Drude gegenüber war die Felfenhole mit ihrer Freiheit und Berehrung, bas Ploster mit seinen Almosen und freiwilliger Arbeit eine Erlösung.

XIII. Aus der Bereinigung von Eremiten gingen die Monasterien hervor. Aus den παρθένοι καὶ έρημικ, οί wie sie Theophylast unterscheidet, die μιγάδες καὶ έν κοινοβίω. Cassianus, coll. 18, 5: unde consequens suit, ut ex communione consortii coenobitae, cellaeque ac diversoria corum coenobia vocarentur. Für das μοναστήριον, κοινόβιον wurde schon srühe auch die Bezeichnung μάνδρα, die Hürde, ένθα συνάγει ὁ ποιμήν τὰ πρόβατα, üblich, ebenso φροντιστήριον, ἀσκητήριον. Von den Monasterien als zusammenhängenden Gebäuden unterschied sich die λαύρα, gewissermaßen das Mönchsdorf, als eine Art von Kolonie zerstreuter, aber unter Einem Oberhaupt vereinigter Mönchszellen \*\*). Erst den späteren Jarhunderten gehört die Bezeichnung μονή als terminus technicus sür das Kloster an; zum ersten Male sindet er sich in einem

Gregor von Naziang zugeschriebenen Gedicht (Opp. ed. Bened. II, 620).

XIV. Die erste Organisation des Mönchtums in sast militärischer Strenge und mit schweren Strasen gegen die auch in die Klöster hinübergenommenen Erdsünden der ägyptischen Bevölkerung wird dem Pachomius zugeschrieben (vgl. den Art. Pachomius und mein Mönthum S. 50—53). Die ungeheueren Zalen aber, mit denen Rusinus und Palladius diese ersten Monasterien bevölkern — wie sener in Oxyrinchus, der alten Tempelstadt westlich vom Nil, ein Klosterparazdies von zehntausend Mönchen und zwanzigtausend heiligen Jungsrauen gesunzden haben will, die ihm und seinen Begleitern Mäntel und Kleider küssen, wie nach Palladius sedes Kloster auf der Tabenna vierhundert Genossen gezält hätte, Serapion tausend, Ammon dreihundert Anachoreten um sich gesammelt hätte, — alle diese Tausende und ihre Paradiese beruhen aus Ersindung und Nachbildung antiker Dichtung, schlechthin unvereindar mit den historischen Zustänzben Ägyptens im 4. Jarhundert \*\*\*).

XV. Diejenige Gestalt aber, durch welche, zunächst innerhald der griech. Welt, das Mönchtum in die Kirche eingesügt ward und erst recht eigentlich seine christsliche Ausgestaltung erhielt, ward durch Basilius den Großen vor Casarea gesschaffen. Ihn darf man als den eigentlichen Regenerator des Mönchtums betrachten. Er und Gregor von Nazianz haben es in ihre kleinasiatische Heimat eingefürt; als jener es in einem um 375 versassten Sendschreiben (ep. 207, app. Ben. III, 310) gegen die Anseindungen in Neocasarea verteidigte, konnte er das ägyptische

\*\*\*) Bgl. mein Monchtum G. 48 ff.

<sup>\*)</sup> Bgl. Klunzinger, Bilber aus Oberägppten, 1877. S. 245 ff.

\*\*) Bgl. überhaupt Alteserra, Asceticon 453 sq. Laura erant cellulae Monachorum sejunctae et sparsae per eremum, sub uno superiore positae.

Monchtum noch als eine fast neue Erscheinung bezeichnen\*). - Bei Basilius querft tritt jene innige Berbindung ber edelften antiken und driftlichen sittlichen Motive hervor, aus ber bas Monchtum feine Bedeutung für die alte Rirche ge-Ihm, ber gleich bem Chrysoftomus ein Schüler und Freund bes Libanius gewesen, war das Mönchtum nicht Unterdrückung, sondern Rücklehr zur Natur, nicht Begenfat, fonbern Bollenbung antiter Beisheit, ber Armut eines Beno, Meanthes, Diogenes, die er bewundert, weil sie sich genügen lassen an der Natur (ep. IV, opp. Ben. III, 76). Daber jener homerische Anhauch, jene Reminiscenzen an Die Belt antiter Boefie, an Alfmaon und Die Echinaben, jenes fast sentimentale Naturgefül, das sich in seinen Schilberungen der Landschaft und bes Baldlebens ausspricht. Aber ebenso machtig die christlichen Motive, die ana Beia und Gelbstbeherrschung als Nachbild ber Gebuld und des Leidens Christi. Wenn freilich selbst auch bei Basilius seine Verherrlichung ber Armut und ber Loslösung von der Sinnlichkeit, seine Nachbildung des leidenslosen Wesens der Gottheit, mitunter aller spezifisch driftlichen Buge entbehrt (vgl. 3. B. ep. 223, ed. Migne patr. gr. XXXII, p. 823, und die in m. Monchthum S. 57 citirten Stellen). Es ist ein magvoller, milber Geift, der alle seine Borichriften beherrscht, besonders berglich in den Ermanungen an feinen Schüler Chilon (ep. 42, opp. Ben. III, 125) und in dem apologetischen Sendschreiben περί τελειότητος βίου μοναχών (ep. 22, opp. Ben. III, 98) \*\*). Und wenn Basilius bie aRarexol oregavor des Münchtums beneu ber Märthrer vergleicht — wie freilich auch Philo schon die Effaer als aBarras aperge gepriesen hat (auch bei Eus, praep. ev. VIII, 12) - : 3hm war es Ernft mit jenem μαρτύριον της συνειδήσεως, von dem zuerst Athanasius gesprochen hat \*\*\*), wärend bei Gregor von Razianz, dem immer Uberreizten und Uberschwänglichen, das Martyrium icon zur Phrase geworden ift, wenn er fich felbst den Junglingen im feurigen Dien und den bon Julians bes Abtrunnigen Bentern ju Tobe gefolterten Konfessoren gleichstellt — nur weil er glaubt, Raifer Julian hatte ihn selbst und den Basitius, wenn er siegreich aus dem Perserkriege zurückgekehrt ware, zu besonderem Opfer aufgespart+)!

Bornehmlich aus Basilius ersieht man, welches die eigentliche Anziehungstrast des Mönchtums war sür tiesere und bessere Geister: der Abscheu vor der
Selbstsucht, der Gewalttat und dem seilen Servilismus, der die Signatur des össentlichen Lebens seiner Zeit geworden — wie Basilius selbst von der Zeit seines Epistopats schreibt, er sei von so viel Spionen und salschen Freunden umgeben
gewesen, dass er zum Menschenseind geworden, hätte ihn nicht Gottes Barmhers
zigkeit davor bewart. Gleichwie der Etel an allem gleißnerischen Schein der vornehmen Belt sene Männer am Hose zu Trier in die Einsamkeit sürte, von denen
Augustin berichtet (cons. VIII, 15), die sich stagten: was erreichen wir mit all
unserer Arbeit und Mühe? im besten Fall die unsichere Gunst des Naisers, "amicus autem dei si voluero esse, ecce nunc sio". Jemehr es endlich sast zur Regel
ward, die Bischöse aus den Mönchen zu erwälen, galt auch einem frommen Ehrgeiz der Eintritt in das Kloster als Borschule und Vorbedingung für die höheren

Stufen ber Dierarchie.

XVI. Basilius hat besonders gewarnt vor dem einsiedlerischen Leben, vor dem äxiáqvoog plog, das nicht frei sei von vösem Berdacht (ep. 295, opp. Ben. III, 433 und serma VIII). Es war wol Sein Einstuß und der seiner Regel, die sür das spätere griechische Ordenswesen maßgebend ward, das in der kleinasiatischen Welt das Conobitenleben die älteste Form der Mönchsastese, das Anachoretentum, überwand. Dennoch bestand auch das letztere noch sort in den alten, ungeordnesten, schwärmerischen Exaltationen, und däuchte sich höher, als das Alosterwönchs

Die beiben Moncheregeln, die gewönlich ben Ramen des Basilius tragen, opor xara mlarog und xar' entrouny, find fur die innere Stellung bes Basilius bedeutungelos.

<sup>\*)</sup> Meine biographischen Ausstellungen über Bofilius (Monchthum C. 54) halte ich aufrrecht; bie Berechtigung bazu werbe ich in ber 3.R.G. bartun.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Gaß, Z. f. K.:G. II, 265.
†) Co in ber zweiten seiner Invektiven gegen Julian; or. V, 39. 40; opp. I, 174.

tum. Hierhin gehören die µeµopltul, of de µeµoplois xaroixoveres, die in Grabmälern wonten und sich als Erzmönche betrachteten; denen das Chatcedonense verbot, sich Archimandriten zu nennen. Ferner die xarelpyµérol oder dyxlelorol, auch noch in Gallien als reclusi zur Zeit Gregors von Tours, die sich lebenslang in ihre Zelle einschlossen, unsichtbar sür jedermann, von denen Theodoret und Augustin berichten (vergl. Alteserva S. 26); die Säusenheiligen, nach dem Borbilde des Symeon στηλίτης (Evagrius h. e. l, 13), die ploaxol, silvastres (Sozom. h. e. VI, 33; Sulpit. Sev. dial. l), die nicht nur in den südlichen Abhängen Armeniens hausten, zur Essenszeit auf die Berge hinausschwärmten, mit ihren Sicheln die Kräuter schnitten und auf die Weide gingen, wie das Bieh.

XVII. Überblickt man den Zusammenhang all dieser Erscheinungen, so kann nicht mehr zweiselhast sein, dass die Motive, denen das Wönchtum seine Entstehung und Verbreitung verdankt, nur in elementaren, populären Strömungen des religiösen Volkslebens ihre Erklärung sinden, dass man aber nicht berechtigt ist, mit Keim (Urchristentum 211 ff.) auf rein litterarische Mächte, wie den Reuplatonismus oder in erster Reihe auf die christlich alexandrinische Schule überhaupt

zurüdzugreifen.

Daher benn auch, jemehr ungeweihte Massen in die Klöfter einzogen, die icon zur Beit bes Balens in Agypten Monche geworben maren, um fich ihren öffentlichen Berpflichtungen zu entziehen, bas griechische Monchtum jene Bobel: gestalt annahm, in ber es zur Beit bes Chrysostomus von Eunapius und Rutilins (vergl. Alteserra 264 ff.) geächtet ward. Diesen Schichten mar bas Moster nur die beguemfte Form forgentofer Berpflegung, mit bem Geruche ber Beiligkeit und bem Selbstbetruge ihrer bermeinten hoheren Tugend. "Monche waren es, die ben greisen Chrysostomus auf seiner letten Berbannungsreise zu Cafarea mit tierischer But überfielen" (Bag); Monche maren es, die taum ein Menschenalter nach Basilius, wärend der Fastenzeit des Jares 415 in der Basilica Caesarea in Alexanbria unter Anfürung eines Klerikers ber Hypotia bas Gewand herabriffen, fie gliedweise zerschnitten und verstummelten, ihre Glieder verbrannten (Socr. h. e. VII, 15) und das alexandrinische Monchsgesolge Dioscurs hat in der Marientirche zu Ephesus 449 Flavian mit Fugen zu Tobe getreten. Sur Dieses Monchtum, die Trabanten ber Bischose in ben hierarchischen Parteitampsen und in der Berftorung der Tempel, ber Bernichtung ber Denkmale beidnischer Rulte und antiker Rultur, gab es nur Ein Gesetz und Ideal, die unbedingte Devotion und ber Stlavengehorfam, welcher ber Grundgebante icon ber Regel bes Bachomius gewesen.

XVIII. Die zallose Legenbenlitteratur, die in diesem Mönchtum wurzelt, dietet nur Ein kulturgeschichtl. Interesse: ich habe (vgl. mein Mönchtum S. 59 f.) gezeigt, wie in ihr die Fortsetzung des antiken Romans und die Grundlage der kirchlichen Volksdichtungen des Mittelalters sich darstellt. Die Mythographi und Paradoxa der antiken griechischen Sage sind die Vorbilder und Quellen der christlichen Legenden und Mythen, die Rusinus, Hieronymus, Palladius und ihr Gesolge geschaffen. Eine wesentliche, dis jetz übersehene, aber sehr wichtige Grundlage sür den christlichen Heroenroman bildet auch des Philostratus' Leben des Apollonius von Tyana, dessen vielsach überraschende Beziehungen zur pseudoathanasianischen vita Antonii, zu des Hieronymus vita Hilarionis und zu Cassians Tendenzgesprächen die Ergänzung dieses Artikels im nächsten Helt der Zeit:

fcrift für Rirchengeschichte bartun wirb.

XIX. Aus der Entwicklung des Mönchtums der griechischen Kirche seit dem 5. Jarhundert sei hier nur auf zwei Momente hingewiesen. Nach seiner geistiges ren, dem Neuplatonismus verwandten Seite ist das Mönchtum der Boden geworden, auf welchem die Mystik jener sinnigen Homilien entsprungen ist, die mit Unrecht den Namen des heiligen Macarius tragen, ebenso wie die Schristen des Arcopagiten, in denen das Mönchtum zum ersten Mal als eines der Sakramente der Kirche erscheint. — Dagegen in der Zeit der Vilderstreitigkeiten stand das Mönchtum au der Spisse der Reaktion zu Gunsten des Vilderbienstes; unter Kai-



benkt. Rurz zuvor hatte ber hl. Martin von Tours (f. IX, S. 371) an ben Ufern der Loire bei Tours eine zuerst nur kleine Bal von Jungern um sich gesammelt. Unliche Eremitenvereine von Solchen, die in ber Belt Schiffbruch gelitten, fanden Buflucht auf den kleinen Infeln an der Bestfufte Italiens, Gallinaria, Borgon, Capraria, Balmaria \*). Am Ende bes Jarbunberts entstand auf ber Infel Lerina (St. Honorat) bas Rlofter, bas unter ben führrangofischen Rloftern bes folgenden Jarhunderts bie größte Bedeutung erlangte. (Beiteres bei Giefeler 1, 2, 251 ff.). Diefes gallifche Monchtum, wie wir aus Sulpitius Geverus erfeben (dial. II, 5; III, 1, 21), fruhe befeelt von bem eifrigen Berlangen, bas agpptifche Monchtum an Ruhm und Beiligkeit zu überbieten, "quia vel universao Asiae in solo Martino Europa non cesserit". Bie viel gleifinerischer Schein, Selbstge: rechtigkeit und christlich toftumirtes Beidentum gerade in dem occidentalischen Monchtum fich geltend machte, erhellt nicht nur aus ber eignen Schilberung bes Sieronymus über bas romifche Monchtum (in bem um 385 geschriebenen Brief de custodia virginitatis) sonbern auch aus zalreichen Bugen gepriesener Beiliger, wie bes hl. Paulinus von Rola (vgl. m. Mönchtum G. 63 f.), ber fich bem hl. Felir weihte gang nach altheibnischer Sitte, indem er ben Erftlingsflaum feines Bartes an beffen Grabe nieberlegte.

Gerade gegen dieses Heidentum in der Kirche erhob sich zur selben Zeit die prinzipielle Opposition gegen das Mönchtum, wie sie Vigilantius in Gallien, vor ihm Jovinianus in Rom, Sarmation und Barbatianus in Mailand verstraten.

Bon Gallien aus berbreitete fich bas Monchtum zu ben Relten Englands (vgl. Reltische Kirche Bb. VIII, S. 334) und Irlands, im fünften Jarhundert, für letteres gefnüpft an ben Ramen bes h. Patricius (f. d. Art.); von den iriichen Klöstern ging die Christianisirung Schottlands aus, unter ben schottischen Möstern bas ber Insel Di (Jona) bas berühmteste auch wegen ber kirchlichen Stellung, die es in seiner Jurisdiktion über die Rirche Schottlands und bes nördlichen Irlands ausübte. (Bgl. über bie wirkliche Geschichte ber spater fogenannten Culbeermonche, ihre Stellung im franklichen Merovingerreich bes fiebenten Jarhunderts, über die Regel Columbans namentlich auch Loning, Beschichte bes beutschen Rirchenrechts, II, 412 f.). Inzwischen aber hatte bas Monchtum burch Benedift von Rurfig und ben Benediftinerorden die Gestalt und Regel erhalten, welche für bas Aloster= und Ordenswesen bes Abendian= des in den nächsten sechs oder sieben Jarhunderten die ausschließliche Norm "Durch die Benediktinerregel erhielt der ganze Stand eine innere Bufammengehörigkeit, die er in der griechischen Rirche niemals erlangt bat" (Bag). Das Gelübbe (professio, in ber griechischen Kirche onologia, aus Inzy genannt), wie ce in der regula c. 58 vorgeschrieben ist: "suscipiendus autem in oratorio coram omnibus promittat de stabilitate sua et conversione morum suorum et obedientia coram deo et sanctis ejus" fchlofe burch bas Gebot ber stabilitas alles unftate und ungebundene Befen, auch die Bügellosigkeit der umberschweisenden Gyrovagi aus. Die conversio morum begriff die Armut und Reuschheit in fich, welche neben unbedingtem Gehorfam als felbstverftandliche Kennzeichen und Bebingungen bes Monchtums von Anfang an gegolten batten.

B. Seit Benedikt und im Mittelalter wird die Geschichte des Monchtums zur Geschichte der einzelnen Orden. Da die Mehrzal der hier in Betracht kommenden Fragen teils in den betreffenden Spezialartikeln, vor allem in dem Artiket "Klöster" (VIII, S. 58) behandelt ist, darf ich mich hier auf den kürzesten Uber:

blid über die fernere Entwidlung beschränken.

Die Bedeutung des Mönchtums in den ersten Jarhunderten der neu begründeten Kirchen des Abendlandes, der angelsächsischen, frantischen, deutschen Rirche,

<sup>\*)</sup> Die Stellen aus Ambrosius und Hieronymus bei Gieseler 1, 2, 250. Aus bem "quid enumerem insulas" bes Ambrosius ist bei Reim geworden: Ambrosius sand es un: möglich, alle bie Inseln auszuzälen u. f. w.



bie Beltgeschichte von mehr als brei Jarhunderten eingetragen. - In Bezug auf die älteren Orden wurden durch das Tridentinum (sess. 25 de regularibus et monialibus) Besitsftand und innere Bermaltung, Bal der Oberen, Stellung auch der eximirten Alöster den Bischöfen gegenüber, Einrichtung von Rongregationen geregelt. Uberwiegend widmeten fich in ber tatholischen Rirche nach ber Reformation die Orden prattischen Zweden, neben der Seelforge ber Rrontenpflege und dem Unterricht (f. die Art. Rapuziner, Theatiner, Bincenz de Paula und die Lazaristen, Piaristen, Trappisten, Barmbergige Schwestern (filles de la charité, grises.), Elisabetherinnen, Ursulinerinnen u. f. m.), warend bie Mongregationen, die mit bem Jesuitenorden und ben Liguorianern, Redempto= riften zusammenhingen, auch allen anderen 3weden dieses Ordens fich Dienftbar zeigten (Maria Alacoque, die Damen vom beil. Bergen Jesu u. a.). Endlich die Bater des römischen Oratoriums (Oratorianer) und die frangofischen Mauriner haben "durch die forglose Muße, welche fie ihren Gelehrten gaben, und durch den Verein mannigfacher Kräfte, den sie möglich machten, sur hifteriiche Gelehrsamkeit Großes geleistet, rubmvolle Namen, unsterbliche Borbilder ge: lehrten Gludes und Ernftes, find hier zu Hause". "Nachdem der lette Mauriner als Mitglied bes Instituts von Frankreich gestorben mar, erkauften einige Freunde Lamennais die alte Abtei Solesmes (1833), um in ihren Arcijen die gottselige Gelehrsamkeit der Kongregation bes h. Maurus zu erneuern" (Hase, MG., 483, 732).

Die Auflösung der Alöster im Zeitalter der Auftlärung und der Säkularisationen in allen Ländern Europas, die Geschichte des katholischen Ordenswesens in unserem Jarhundert, die Aushebung aller nicht krankenpstegenden Orden in Italien und Preußen gehört in die Airchengeschichte der einzelnen Länder und in die Darstellung der kirchlichen Kämpse, die zu den einschneidendsten Ausgaben auch

noch der Gegenwart gehören.

"Die Litteratur ist unermesslich." Da aber alles Monographische ober auf einzelne Orden Bezügliche den Spezialartiteln zufällt, fo haben wir hier nur die allgemeineren Bearbeitungen anzusüren: Rud. Hospiniani, De monachis etc. libri VI. Tigur. 1588. 1609. Genev. 1609; Alteserrae Origines rei monast. libb. X, Par. 1674. Hal. 1682; Martene, De antiquis monachorum ritibus, Lugd. 1690; Helyot, Histoire des ordres monastiques, Par. 1714-19, Deutsch Leipz. 1753 - 56, 8 Bbe.; (Muffon) Pragmat. Geschichte ber vornehmften Monche: orden ic., Par. 1751, im bentichen Auszuge von Crome, Leipz. 1774—84, 10 Bbc.; Joh. Mabillon, Observ. De monachis in Occidente ante Benedictum (Acta SS. Ord. Ben. Sacc. I.); Holstenius, Codex regularum monasticarum, Rom. 1661, Aug. Vind. 1759. 6 vol.; F. Miraei, Regulae et constitt clericorum in congregat, viventium, Antw. 1638. - Die andere ältere Litteratur bei Biner, Handbuch ber theol. Litteratur 1, 698-731. - Bon neueren Arbeiten feien eiwänt: Briefe über das Monchswesen von einem katholischen Pfarrer an einen Greund, 4 Bde., 1780 (Brechter und Riesbed); Möhler, Geschichte bes Monch: thums, in deffen von Dollinger herausgeg. Schriften II, 165; Bag, Gefch ber chr.. Ethit, 1, 1881; A. Harnad, Das Mondthum, seine Ideale und seine Beschichte, 1882. — Montalembert, Les Moines d'Occident depuis Sanct Bénoît jusqu'à Sanct Bernard, Paris 1860 (Regensb. 1860) 5 T. - Bur allgemeinen Würdigung des alten und neuen Rlofterlebens: Bafe, Sandbuch ber prot. Bole: mil, 4. Auft., 1878, S. 279 ff. O. Beingarten.

Monotheleten. Die mit diesem Namen bezeichnete Partei in der griechischen Kirche verdankt ihre Entstehung demselben Bestreben, die schwer empsundene Losztrennung der Monophysiten (s. d. Art. Bd. X, S. 236) von der Reichskirche durch dogmatische Annäherung, soweit eine solche one völlige Preisgebung der chalcedonensischen Bestimmungen möglich war, aufzuheben, welches sich schon in den monophysitischen Streitigkeiten selbst seit anderthalb Jahrhunderten gestend machte. Der Trieb dazu ist um so mächtiger, je weniger sich das Gesühl ganz unterdrücken läszt, dass man doch auf dem gemeinsamen Boden der Christologie steht,



verclausulitt und unter ausdrücklicher Gleichsetzung des Chrillschen Terminus von der Einen sleischgewordnen Natur, sowie unter Betonung der ja allerdings kirchelich anerkannten theopaschitischen Lehre sesthielten und daran schlossen, dass der Eine Herr Jesus Christus göttliches und menschliches wirke mit der einen gotte menschlichen Wirkungsweise (ula Feardoix deregrela) nach dem Ausspruch des heisligen Dionhsius (Areopagita, s. Bb. 111 S. 624). Triumphirend meldete Ryrus nach Konstantinopel, dass Whyriaden von Monophysiten (Theodosianern, s. oben S. 245) im Klerus, Beamten, Heer und Volk dadurch gewonnen seien, und Serzgius drückte ihm darüber seine große Freude und Bestriedigung aus. (Für diese Ansige kommt neben dem Briefe des Sergius an Honorius und der Korresponstenz zwischen Khrus und Sergius bei Mansi XI, 525 sqq. besonders in Betracht Anast. presb., demgegenüber Theophanes und die vita Maximi secundäre Quels

len find.

Jest aber erhob sich der Wiberspruch. Der Monch Sophronius, gebürtig wic es heißt aus Damastus, Freund bes Johannes Moschus (f. oben S. 301 f.), mit welchem er im Theodosiuskloster in Palästina zusammenlebte und auch nach Rom reiste, wo Moschus starb, tam nach Aegypten (wo früher auch Joh. Mos: dus vielfach in die bogmatischen Berhandlungen mit Monophysiten eingegriffen hatte) und zeigte sich nun erschrocken über die "apollinaristischen" Sätze jener Bereinigung, so bass er Kyrus beschwor, sie nicht vom Ambon ber Kirche zu verfün-Ryrus berief sich bagegen auf einzelne Stellen früherer Bater und auf die Berechtigung, in einem solchen Ausbrucke zur' olxovoulur nachzugeben, um fo wichtige Zwede zu erreichen (Sergius bei Mansi XI, 532 und Maxim. ep. ad Petr. ib. X, 691), vermochte aber ben Sophronius nicht zu beruhigen. Diefer reiste jest mit einem Briefe bes Aprus nach Konstantinopel und machte boch Einbrud auf Gergius, der freilich von einer ausdrücklichen Entfernung des angefoch: tenen Ausbrucks (ula erepyeia) aus ben vereinbarten Sagen, welche die Bereinigung vernichtet haben würde, nichts wissen wollte, aber dem Kyrus boch empfal, feinen Streit über ein ober zwei Energien zu gestatten, und sich zurudzuziehen barauf, bass ber Gottmensch bas Göttliche und Menschliche wirke, und jebe gottgemäße und menschengemäße Wirkung auf ungetrennte Beise hervorgebe aus dem einen und selben fleischgewordnen Gott Logos. Barend er jest also über die Energie geschwiegen wiffen will, fest er aber als bas felbstverftandlich zu Bermeidende die Behauptung von 2 Willen (Felquara) voraus. Sophronius ließ sich badurch beschwichtigen. Sergius aber suchte nun auch ben Raiser um bes brobenben Widerspruchs Willen jum Fallenlaffen bes ftreitigen Terminus zu bestimmen, als dieser von Edessa aus (wo er sich 633-34 aushielt, Theoph. 1. 1. p. 279) bon ihm die Belegstellen aus der Schrift bes Mennas für die monergistische Lehre begehrt hatte. Zugleich berichtete er dem römischen Bischof Ho= norius unter seinem Gesichtspuntte bas Borgefallene und gewann an ihm für seine Auffassung einen Rüchalt, da Honorius in dem berühmten, uns in griechi= icher Ubersetung erhaltenen Briefe (Mansi XI, 537 sqq.) bem Gergius guftimmt und auf den Sophronius den Vorwurf der Vorbringung eitler Fragen wirft; der Streit über ein ober zwei Energien foll verbannt ober ben Grammatikern überlassen werden, die Neuerung in den Ausbruden konnte entweder (2 erepy.) des Nestorianismus ober bes Entychianismus verdächtig machen. halt babei unbefangen fest, bafe, wie auch man über ben Ausbrud: ein ober zwei Energien urteile, man einen Billen bekennen muffe, ba bei ber Unnahme reis ner übernatürlich erzeugter Menschennatur burch ben Son Gottes von einem zweiten, bifferirenben ober entgegengesetten Willen nicht bie Rebe fein tonne, auch Stellen wie Johannes 5, 30, Matth. 26, 39, wo Chriftus seinen und ben gottlichen Willen in Begenfat zu ftellen icheint, in Bahrheit nicht einen verschiedenen Bil-Ien anzeigen, sondern nur auf die Ofonomie der angenommenen Menschheit geben \*);

<sup>\*)</sup> D. h. die Gottheit als das personliche, wollende Subjekt eignet fich in ihrer beilsoko: nomischen Stellung als menschgewordne das der menschlichen Natur Entsprechende an; vgl. Stellen wie Athan. or. III c. Ar. c. 57 bei Thilo, Bibl. I, 580.



Alexandria anlausend, auch an den Patriarchen Aprus einen Brief des Sergius mit einer Abschrift der Efthefis, welche von Aprus mit gebührender Devotion und Bustimmung aufgenommen wurde \*). In Rom war nach Honorius Tobe eben der greise Severinus erwählt; das gewaltsame Versahren bes Exarchen, ber sich des Lateranpalastes und der Hinterlassenschaft des Honorius bemächtigte (Vita Sev. bes Papftbuche), scheint mit der Opposition des neuen Bapftes gegen die Elthesis (welche auch durch die professio int liber diarnus c. 74 ed Rozière, Par. 1869 p. 142 bestätigt wird) zusammenzuhängen. In Roustantinopel trat nach Sergius Tode (Decemb. 638) sein ihm und dem Raiser bejreundeter Rachfolger Burrhus für die Etthesis und ihre Unterschreibung durch die auswärtigen Bischöfe ein. in der Hauptstadt lange aufgehaltenen Abgesandten des neuen römischen Bischofs erklärten sich endlich mit der Efthefis einverstanden, worauf beffen Bestätigung erfolgte (ep. Max. b. Mansi X, 677). Severinus aber, am 28. Mai 640 ent geweiht, starb bereits am 2. Aug. besselben Jares, und sein Nachfolger Johann IV. verdammte im Januar 641 auf einer römischen Synode den Monotheletismus. Der Anftog, welchen die Etthesis im Abendland fand, veranlagte den bereits franten Beratling zu ertlären, daß Serging ber eigentliche Bater besselben fei, welcher ihn zur Beröffentlichung überrebet habe. Nach seinem Tobe (11. Jebr. 641) wandte fich der romische Bischof an die beiden Gone Heraclius Constantinus, und Heracl. den jüngern oder Heracleonas (aus zweiter Che, Son der Martina) mit dem Verlangen um Beseitigung der Etthesis, wobei er den Brief seines Vorgängers Honorius, auf welchen Pprehus von Konstantinopel für die Lehre von Einem Willen sich berusen hatte, durch eine gezwungene Auslegung \*\*) in Aber der ältere der beiden taiserlichen Salbbrüder starb plotlich, Schutz nahm. und seine Stiesmutter Marting, ber man biesen Tod zuschrieb, wurde bald bar: auf mit ihrem rechten Sone burch eine Revolte gestürzt, welche ben Son bes ältern Bruders, Konstans II. (auch Konstantin genannt) erhob. In diesen Sturz war der Patriarch Phrrhus verwickelt, ber zur Martina hielt. Bon dem an seine Stelle erhobenen Paulus verlangte Theodor von Rom unter Anerkennung feiner orthodoren Außerungen doch erft bie ordnungsmäßige Absehung seines Borgängers auf einer Synobe und die Entfernung der Efthesis von den öffentlichen Orten, wobei er voraussette, das Konstans mit der Beseitigung derselben einderstanden sei (vgl. dazu Eutychii annal. II, 332 sqq. ed. Poc.). Allein bier hielt man den Standpunkt der Ekthesis feft. Pyrrhus hatte sich inzwischen nach Nord: afrifa begeben, wo es im Juli 645 zu ber Disputation bes Monchs Maximus (f. d. Art Bd. IX, 430 ff.) mit ihm fam, in Gegenwart des kaiserlichen Statthalters Gregor (an beifen Identität mit bem von Maximus verehrten Georg nach J. S. Assemani, in Ital. histor. script II, 34 sq., vgl. Walch, Repergesch. 9, 190 f. nicht zu zweiseln ift). Die Spannung dieses eifrigen Freundes ber Monche mit dem Hoje von Ronstantinopel, welche schon früher einmal hervorgetreten mar, jest aber aufs neue sich geltend machte, um endlich (646) sich zur Empörung zu steigern, wird Pyrrhus als politisch Rompromittirten dahin geführt und geneigt gemacht haben, sich auch dogmatisch herüberziehen zu lassen; wenigstens erscheint er in der Disputation in fo schwächlicher Desensive, wie einer, der nur mit Unstand besiegt sein wollte. Nordafrika stand mit dem römischen Stule in der Sache aufammen; baber Pyrrhus bie ausbrückliche Bermerfung feiner bisberigen Lehre für Rom aufschob, wo er nach Überreichung einer Schrift vom Bischof Theo-

<sup>\*)</sup> Sehr balb barauf muß Kyrus (nach Niceph. Cotpl. p. 30 ed. Bonn.) verhastet nach Konstantinopel gebracht worben sein, weil er sich durch seine Borschläge, die Aegyptens sich eben bemächtigenden Saracenen durch Berträge zu gewinnen, Mißsallen und Berbacht zusgezogen batte.

<sup>\*\*)</sup> Honorins habe nur die Ansicht von zwei einander widerstreitenden menschlichen Wilsen in Christe bekämpst Die Erklärung wird in der disp. c. Pyrrdo (Mansi X, 740) zu rüdgeführt auf den Koncipienten der Briefe sewol des Honorins als des Johannes, nämlich nach Maxim. tom. ad. Marin. pres. dei Combes. II, 133 Abt Johannes (Richt: John Symponus, denn letzteres ist nicht Eigenname; gegen Hefele III, 171 f.).



Monergismus in der Tat dem Monophysitismus in die Hände arbeite, der schon langst die ula Feardoixi, erepreia behauptet habe, schließt sich in ihrem Bekenntnis junächst wörtlich an die chalcebonensische Lehre unter hinzufügung ber Lehre von zwei natürlichen Willen und natürlichen Energien, und entwidelt bies eingehend in den 20 Kanones, wobei auch hier der Chrillsche Sat: mia geoic rov Jest loyov σεσαρχωμένη neben ber Behauptung ber 2 Raturen gelten gelaffen wird: σεσαρχωμένη bezeichnet, dass unser Wesen völlig und unverringert, abgesehen von ber Sunde, in ihm, dem herrn, selbst ist; und die Zweiheit ber innig vereinigten Willen wird damit begründet, dass einer und berselbe nach jeder der beiben Raturen sich von Natur unser Beil wollend verhalte\*). Martin fandte nun ein Schreiben ber Synobe an ben Raiser, eine Enchklifa mit ben Alten ber Berjammlung an alle Bischofe, suchte das frantische Abendland zu beteiligen (Sefele III, 229), belobte die Afrikaner und machte seinen Einfluss in den von den Saracenen besetzten Sprengeln von Antiochien, beffen in Ronftantinopel lebenben Patriarchen Macedonius er nicht anerkannte, Palastina und Aegypten möglichst geltend, indem er an Stelle des von ihm in Schutz genommenen, aber doch nicht wieder benutzten Stephan den jett von diesem felbft empfohlenen Bischof Johann von Philadelphia (in Arab.) als seinen Bikar beaustragte, überall Beihen vorzunehmen und Unordnungen zu beseitigen; nicht ohne Erfolg; dagegen belegte er ben Bischof Paul von Theffalonich, welcher allen zustimmenden Erklärungen auswich, mit der Exfommunikation. Wärend der Synode war ber neue Exarch Olympius nach Italien gekommen, beauftragt, die Annahme des Typus durchzuseten und, falls er bas Deer auf seiner Seite habe, sich Martins zu bemächtigen, andernfalls zu temporisiren. Er trat aber, wie es scheint, in freundliche Beziehungen zu Martin, und da er nachher aufrührerischen Plänen sich hingab, siel auch auf Martin der Berbacht der Konspiration (Mansi X, 855 sq.), worin die frühere Beziehung bes römischen Stuhls zu Gregor in Afrika nur bestärken konnte. Go wuchs beim Raifer bie Erbitterung gegen ihn als einen Biderspenftigen und Berräter. Der Exarch Kalliopas bemächtigte sich am 17. Juni 653 in möglich: fter Stille Marting, ber sich in die Laterantirche zurückgezogen, auf Grund eines ben Priestern und Diakonen mitgeteilten Ebikts (welches ihm irreguläre Babl, bogmatische Verkehrtheiten und Verbindung mit den Saracenen vorwirft), ließ die Tore Roms schließen, damit Niemand ihm folge, und schaffte ihn am 19. Juni von Portus zu Schiff, von wo Martin nach einer beschwerlichen breimonatlichen Seereise am 17. Sept. 653 \*\*) in Konstantinopel antam. In bas Gefängniß Pranbearia gebracht und hart gehalten wurde er erst nach 93 Tagen (20. Dez.) verhört (wobei jene Anklage auf Konspiration im Borbergrund steht), dann öffentlich an ben Pranger gestellt, der Patriarchalgewänder beraubt, halbnackt und mit Ketten belastet nach bem Pratorium gebracht und ins Gefängnis des Diomed geworfen; alles, als wenn seine hinrichtung unmittelbar bevorstände. Indessen trat noch an demselben Tage Milberung ein; andern Tags soll ber bem Tobe nahe Batriarch Paulus den ihn besuchenden Raiser um Milde gebeten haben. Rach Banlus' Tode trat nun der einst vertriebene Pyrrhus wieder ein, der von Martin gern Außerungen erpregt hatte, als mare fein romifcher Abfall vom Monothele: tismus ein erzwungener gewesen. Im März 654 wurde Martin heimlich nach der Chersones eingeschifft, wo er Mitte Mai anlangte, unter großem Mangel lebte und nach 16 Monaten (16. Sept. 655) ben Tod fand. Inzwischen hatte man auch begonnen, gegen ben bebeutenbsten Gegner, ben Monch Maximus, Die eigentliche Kapacität auf dyotheletischer Seite und Triebkraft auf ber römischen

\*\*) Richt 654, wie noch vielfach angegeben wirb, was aber icon von Jaffe mit Recht zuruckgewiesen ift. Der angebliche Jaresausenthalt auf der Insel Naros muß dem Zusammenhang nach auf einer Korruption des Textes beruhen.

<sup>\*)</sup> δια το καθ' έκατέραν αὐτοῦ φύσιν θελητικον κατα φύσιν τον αὐτον ὑπάρχειν τῆς ἡμῶν σωτηρίας. Der lateinische von Hefele III, 223 ff. ausgenommene Text ift offenbar erst eine höchst unbeholfene Rüdübersethung aus der griechischen übersethung des lat. Textes. Gleichwol behandelt ihn auch Hahn, Bibl. der Symb. 2. A. S. 165 sq. als Original.

Synode, vorzugehen, um ihn womöglich murbe zu machen und zu bogmatischem Rachgeben zu vermogen. S. f. Schidsale in bem Art. Maximus (Bb. IX. 432 ff. \*). Der an Stelle Martins, ohne Zweifel unter Ginfluß des Raifers erhobene Eugenius scheint in der Tat, wie man in Konstantinopel dem Maximus vorhielt, zum Frieben mit ber griechischen Rirche geneigt gewesen zu sein; ber Borschlag ging dahin, was im Grunde nur ein positiver Ausbruck für das im Tupus negativ ausgebrückte war, man folle sowol von einem (nämlich dem hypostatischen), als von zwei Willen (nämlich den natürlichen) reden dürsen; d. h. nicht von drei Billen (wie Bd. 9, 433 gefagt ift, wie aber bloß zum Spott von den Gegnern nachgeredet wurde), sondern in dem Ginne, bas die zwei durch die Einigung zu einem werben (Maximi opp. ed Migne [90] 1, 132) vgl. auch Petr. ep. bei Mansi IX, 276c). Man berief fich bofur auf eine frühere Außerung bes Maximus felbft, worin er veranlagt burch eine Stelle bes Anaftafius (Sinaita) von Antiochien in der Tat ben Gebrauch bes Ausdrucks von 1 und 2 Energien neben einander als unverfänglich entschuldigt hatte (f. tom. dogm, ad Maximum II, 123 sqq.). Jest aber wies Maximus diese vermittelnde Formel gurud, proteftirte, bafs er biefe je verteibigt habe (ep. ad Cathol. Sieil. II, 58; von 1 und 2 Willen hatte er wirklich nicht gerebet) und wirkte burch seine Anhanger (Max, ep. ad Anast, monach, unb Anastas, ad comm, monach, ap. Calarim const. in bes Mar. Werfen 1. 1.) energisch auf ben Westen, "bamit wenigstens dem ältern Rom der Same der Frommigkeit erhalten bleibe"; und in der Tat notigte die öffentliche Stimmung in Rom ben "milben" Papft Eugenius, die Synodita des Betrus nicht anzunehmen (Vita Bugen.), offenbar wider seine Neigung. Sein Nachfolger Vitalian aber trat wirklich sofort in Berbindung mit bem Raifer, diefer und ber Patriarch sandten Geschenke, die Rirchengemeinschaft mar ftill: schweigend hergestellt, und Konstans II. wurde, als er 663 nach Rom tam, bevot aufgenommen.

IV. Indessen ber für den Augenblid verdedte Gegensatz trat nach ber Ermordung Monftans' II. (668) und in den ersten Jaren Nonstantins des Bartigen (Pogonatus), welcher burch Emporungen wie burch bie Nampfe mit Avaren, Bulgaren, Saracenen vollständig in Anspruch genommen mar, wiber in Geltung. Der Berkehr zwischen Rom und Ronftantinopel hörte auf. Der Nachfolger des Batriarchen Betrus, Thomas (667), unterließ es, angeblich wegen ber burch bie Saracenen gehemmten Kommunifation, sein Antrittsschreiben nach Rom zu senden, das Synodikon seines Nachsolgers Johann (Ende 669) aber wurde von Vitalian von Rom und das Konstantins (675) von dem römischen Bischof Abeodatus (672 bis 676) nicht angenommen. Der neue Patriarch Theodor (677) entschied fich daber, fein Synoditon, beffen Richtannahme er befürchten mußte, bem romischen Bischof gar nicht mitzuteilen; in Gemeinschaft mit dem in Konstantinopel residis renden Batriarchen Makarius von Antiochien (Theopolis) verlangte er vom Kaiser die Streichung des Ramens Bitalians aus ben Diptychen. Der Raiser aber, ber eine unparteifsche Stellung annimmt, beibe Teile als orthodox voraussett, forbert statt beffen in bem Schreiben vom 12. August 678 \*\*) ben romischen Bischof auf, ba bie Beitumftanbe eine allgemeine Synobe nicht gestatteten, etwa 3 (ober

\*\*) Bloß ber lateinische Tert bat diese Datirung, welche Bebenken erregt. Der römische Bischof Donus (Domnus), an welchen die Sacra gerichtet ift, ftarb schon 11. April; sollte

in vier Monaten feine Runbe bavon nach Konftantinopel gelangt fein ?

<sup>\*)</sup> Nur wird die Chronologic etwas anders zu bestimmen sein. Ist Martin schon im Marz 654 nach der Chersones transportirt, so ist auch Paulus von Konstantinopel schon Ansfang 654, und Pyrrhus nach nicht ganz 5 monatlicher Wirksamkeit im Juni oder Juli dessels ben Jares (nicht 655) gestorben. Die Berhandlungen mit Marimus, welche den Tod des Pyrrhus bereits voraussehen und bei denen man sich auf die Zugeständnisse der Apokrisiarier des neuen römischen Bischoss Eugenius (seit 10. Aug. 654) betr. den kirchlichen Frieden, bes rief, können daher sehr wol in den weitern Berlauf desselben Jares sallen, die Berhandlung vom 22. April (richtiger vom 18. [17.] Mai) 655 erfolgte also nicht mit Pyrrhus, sondern, wie bereits die früheren, mit bessen Nachsolger Petrus.

auch mehr) Deputirte für Rom, 12 Erzbischöse und Bischöse für feinen Batriarchal= sprengel und je einen Bertreter ber 4 byzantinischen Alöster in Rom zu einer Verhandlung nach Konstantinopel zu schiden, verheißt die nötige Unterstützung mit allem Bedarf und ungefränkte Entlassung, falls keine Einigung erzielt werde. Da Rom schwieg und der neue Bischof Agatho nach seiner Wal lange zögerte, seinen Gesandten nach Konstantinopel zu schiden, so genehmigte jett ber Staifer die erneute Bitte ber beiben Batriarchen und einer Lotalfpnode (aur. er-Jypovau) um Streichung des Namens Bitalians (Mausi XI, 345). Der neue Papft verschaffte sich zunächst, um mit Nachbrud ben beiben Patriarchen gegenüber auftreten zu können, den nötigen Rudhalt im Abendlande, überall Bersammlungen anregend. Hierher gehört der Brief bes Bischofs Mansuetus und ber mailanbischen Geistlichkeit, welcher sich zu ber Lehre von zwei Willen und Operationen Christi bekennt, hierher one Zweisel auch die angelfächsische Synode zu Satsield in Hertfortshire, von der wir missen, das fie fich zur Lateransynode Martins befannte (Beda h. e. 4, 17; vgl. Sejele III, 252 f.; Bright, Early english church history, Dri. 1878, S. 316 ff.). Infolge einer römischen Synobe (Ditern 680 nach Befele) von 125 Bischöfen (an welcher auch ber in eigenen Angelegenheiten in Rom anwesende Wilfried von Dort teilnahm) langten endlich Deputirte bes Abendlandes warscheinlich im September 680 in Konstantinopel an mit einem Synobalschreiben und einer aussürlichen Erklärung Agathos, welche den langen Aufschub mit der Entlegenheit vieler abendländischen Bistumer entschuldigt, aber mit startem Selbstbewußtsein Rom als die zuverlässige Bewarerin der rechten Lehre geltend macht "), welche die Bruder zu starten habe, besonders seit die Pralaten von Konftantinopel eine keterische Meinung in die Kirche einzujuren begonnen haben. Für dieses Austreten war inzwischen in Konftantinopel ber Boben bereitet. Theodor war entfernt und Georgius auf den Patriarchenstul erhoben, welcher nun die Metropoliten und Bischofe feines Sprengels zusammenberusen und den Batriarchen Makarius von Antiochien mit entsprechender Inftruttion versehen mufste. Die Synobe, welche jest trop ber früheren Bemertung bes Kaifers als eine ötumenische bezeichnet wurde, trat am 7. November 680 in einem Sale bes faiferlichen Palaftes Trullus zusammen unter Borfit bes Raisers und in Gegenwart hoher Statsbeamten, und tagte mit langeren Unterbrechungen in 18 Sitzungen bis zum 16. September 681. Die Römer beschwerten sich über die seit 40 Jaren aufgebrachte neue Lehre. Als zäher Berteidiger der= selben zeigt sich Matarius von Antiochien, ber sich wie auf Sergius, Pyrrhus u. f. w. auch auf Honorius berief. Die Schrift bes Mennas an Bigilius, auf welche Sergius sich besonders berufen hatte, durfte, als in die Alten der 5. otumenischen Spnode erft eingetragen und angeblich unecht, nicht verlesen werden. Die barauf bezüglichen Briefe des Bigilius murden von den romischen Gesandten für unecht erklärt \*\*). Makarius bringt dann ein umfangreiches Material patris stischer Zeugnisse für die monotheletische Auffassung bei, denen dann bie Romer die Testimonia für die zwei Willen gegenüberstellen. Der Patriarch Georg von Ronftantinopel, offenbar von vornherein Willens, sich für Agatho zu enscheiden, erklärt am 7. März 681 sich burch dessen Darlegung überzeugt, und ihm folgen nach und nach, zulett burch Afflamation, sämtliche Bischöse seines Sprengels und einige andere. In dieser mistlichen Lage macht ber Abt Stephan von Antiochien, der entschiedenste Bundesgenosse des Makarius ("sein Schüler oder vielmehr Lehrer" Mansi XI, 665) noch ben Berfuch, burch ben von ihm vorgeschobenen "baurischen" Bischof von Melitene eine vermittelnbe, Die Streitfrage unentschie: den laffende und baburch die Monotheleten vor Verdammung ichütende Erklärung

<sup>\*)</sup> über Honorius schweigt er, woraus von Defele a. a. D. S. 257 eine sehr voreilige Folgerung gezogen wirb.

In der Tat scheint die Schrift des Mennas erst in die Akten der 5. Spnode eingesichven (Hesele II, 858), woraus aber noch keineswegs die Unechtheit derselben folgt, die Briefe bes Bigilius sind sicher echt und es ist keineswegs ausgemacht, dass der anstößige Ausbruck unam operationem eingeschoben sei.



nian II. gestürzt wurde, später aber mit Hilse ber Ausgaren sich wider bes Thromes bemächtigte (705), bis er 711 durch Bardanes Throm und Leben versor, wurde noch einmal versucht, den Monotheletismus zur Geltung zu bringen. Phissippilus Bardanes, von Haus aus der Monotheletenpartei angehörig und durch Abt Stephan unterrichtet, trat sosort seindlich gegen die 6. Synode auf, entsfernte den bisherigen Patriarchen Kyrus und erhob statt seiner den Johannes, der sich gesügig zeigte; das Andenken der von der 6. Synode Verurteilten wird hergestellt und eine sormelle Verwerfung der Synode durch Unterschrift verlangt. Ihom (Vischos Konstantin) aber widersetzte sich und erkannte Vardanes nicht an; in Konstantinopel dagegen scheint er nicht eben viel Widerstand gesunden zu haben. Nach dem Sturze des Vardanes am Pfingstabend 713 (Vlendung) stellte sein Nachsolger Anastasius (Philartemius), den Johannes krönen musste, das Ansehen der G. Synode wider her, und der Patriarch Johannes machte sosort seinen Frieden mit Rom, indem er seine Anbequemung an den Tyrannen mit der Abssicht, noch schlimmeres zu verhüten, entschuldigte (Agathonis diae. peroratio dei Com-

befis, hist, haeres. Monoth, p. 199 sq. auch bei Mansi XII, 190 sqq.).

Aberbliden wir zum Schlufs die Entwidlung des dogmatischen Gegensates. Der Ausgangspunkt für den monotheletischen (anfangs monergistischen) Unionsversuch ist deutlich bei Theodor von Pharan (Mansi XI, 568-72) zu erkennen; er liegt in der firchlichen Ronftruktion der Person des Gottmenschen von der Berfon des Logos aus, welche alles Menschliche sich aneignet, und der als dem perfonlichen Centrum die menschliche Natur, welche vom Moment der Menschwerdung eben im Logos Subsistenz gewinnt, gleichsam als Organ zuwächst. Danach scheint es sachgemäß, Alles, was Chriftus sagt ober tut, der Einen Energie (Wirfungsvermögen, in aktiver Betätigung gedacht) bes Gottmenichen zuzuschreiben. Eben beshalb liegen sich hiefür auch Außerungen früherer Bater leicht verwerten; so einige bes Gregor v. Mussa (f. Mansi XI, 596), besonders aber bes Chrill (tom. IV in Joann. p. 361 zu Luc. 8, 54: mlar te kai orgyern di augair bas gebietende Wort und die Berurung mit der Hand indeinebe The dreogerar. Bergl. Max. in ber disp. c. Pyrrho, Mansi X, 752, und in ben Opp. II, 64 sq.), vor allem aber die oben S. 795 erwänte Stelle des Arcopagiten. vergleiche auch Anastasius Antioch. (Sinait.) bei Maximus opp. II, 126. doch selbst Nestorius (woraus freilich die Dyotheleten gerade Kapital schlugen in Bekämpfung ihrer Gegner) als Gegengewicht gegen die Zweiheit ber Naturen die Einheit des Willens und der Energie behauptet, allerdings mehr im Sinne der Busammenftimmung (Mausi XI, 223) Die Vorstellung ist baber bei Theodor bon Pharan u. a., dass alle Aftionen des Gottmenschen einen einheitlichen Duellpunkt haben und zwar in der göttlichen Ratur, von welcher alle Heilswirksamkeit des Gottmenschen Anregung und Verursachung empfängt, welche sich dann durch die vernünstige Seele vermittelt und durch den Leib ausgesürt wird; auch alle natürlichen Lebensbetätigungen und Bewegungen Christi als eines beseelten Lebes wesens originiren nicht in der menschlichen Natur sur sich, da diese nicht für sich selbst, sondern in der göttlichen, für sich schon persönlich gedachten Natur sub-So ist in Christo auch das der menschlichen Natur Entsprechende Berk Gottes; es ist Gine Energie, ihr Schöpser Gott, ihr Werkzeug Die Mensch= heit, Ein Wille und dieser göttlich. In der Tat konnte Sergius hiemit übereinstimmend sich (Mansi XI, 536) auf den auch in der Ekthesis reproduzirten (f. oben Seite 795) Sat als kirchlich orthodog berufen, bas deistig beseelte Gleisch des Herrn seine natürliche Bewegung immer nur nach dem Dage bes göttlichen Willens ausfüre, und konnte fagen, wie unfer Leib bon ber bernunftigen Seele beherrscht werbe, so sei bei Christus der ganze Kompley seiner menschlichen Matur immerdar von der Gottheit bewegt: Geoxientog. Die Bedenken aber gegen die Einheit der eregreich ruhen nun darauf, dass das spezifisch Menschliche der eben aus ber Gigentumlichkeit ber Natur fich bestimmenben Birtfamteit aufgehoben werde, wenn nur eine (wesentlich göttliche) Energie behauptet werde, resp. bass die menschliche Natur zum toten Organ herabgesetzt, also als unbescelt, ober wenigstens als vernunftlos wie bei Apollinaris gedacht werden muffe (Maxim.



die ganze Menschwerdung botetisch. Aber freilich muß nun boch bas ber fors malen Konsequenz und dem religiösen Interesse an der waren Menscheit Christi zu Liebe behauptete wider umgebogen werden; man muss leugnen, dass Christus einen "gnomischen" Willen (yvojuxos) in dem Sinne dieses Ausdruck gehabt habe, wonach er eine auf der Wal bernhende, durch Erwägung von für und wider herbeis gefürte Entscheidung für das Gute bezeichnet; denn seine menschliche Natur barf nicht wandelbar erscheinen, seinem menschlichen Willen fehlt bas aeregovorer, er ist vermöge der Einigung mit und Aneignung und Ausprägung durch den Logos vom Moment der Menschwerdung vergottet, mithin mit Notwendigkeit auf das Gute gerichtet (f. Max. disp. c. Pyrrho, Mansi X, 728 und opp. II, 14. 29 u. ö.), ja Maximus scheut den Ausbruck nicht, der Gottmensch habe einen der Natur nach menschlichen, dem Wesen (ovoia) nach göttlichen Willen (ib. p. 40). wenig sich dies bedt mit ben für die Zweiheit des Willens herangezogenen Schriftstellen (menschlicher Wille: Joh. 1, 43; 17, 24; 19, 28; Matth. 27, 34 u. a. göttlicher: Luk. 13, 34; Joh. 5, 21), und wie nah es anderseits sachlich an die obigen monotheletischen Erklärungen streift, liegt auf ber Sand.

Auf Grund der Entscheidung des 6. ökumenischen Konzils und unter Besnuhung besonders der scharssinnigen Erörterungen des Maximus hat dann im 8. Jarhundert Johannes von Damaskus (f. Bd. VII, S. 34 f.) die dyotheletische Lehre als die Bollendung der chalcedonensischen sorgfältig entwickelt und dialektisch verteidigt, und hat die in der Tat schon seit Athanasius zugrunde liegende, seit Chrill zur Herrschaft gelangende Grundanschauung von der Aufnahme des Menschlichen durch den Logos in der Lehre von der Enhypostasie der menschlichen Natur im Logos zu charakteristischer Ausprägung gebracht, one darum des greislicher gemacht zu haben, wie menschliches Denken und Wollen one menschliche Persönlichkeit, warhaft menschliches Wesen one eigene Subsistenz, an einer frems den Persönlichkeit reelle Existenz haben könne.

Quellen und Litteratur. Die zalreichen Briefe und andere Dokumente erhalten in den Aften der römischen Lateransynode (Mansi Coll. Conc. X, 868sqq.) und denen der sechsten öfumenischen (ibid. XI, 187 sqq.), wozu auch die werts vollen Collectanea ad Joannem diaconum des Anastasius Bibliothecarius in Ig= teinischer Sprache gehören (zuerst ebirt von Sirmond 1620, 8°, und in dessen Werken, dann öfter in den Bibliotheken, auch bei Mansi XI, 737 sq. und in Mignes Ausgabe des Anastasius Abbas t. III, Par. 1853, p. 553 sqq. (Patrol. lat. t. 129). Die von Alb. Pighius (Diatr. de Actis VI. et VII. Concilis) und Baronius lediglich wegen ber unbequemen Honoriusjrage ersundene, von vielen nachgesprochene und unter Modifikationen festgehaltene (3. B. noch von Damberger, Syn= chron. Gesch. des M.-A., II, 119 ij.), aber bereits von Combefflus genügend zuruckewiesene Hypothese der Aftenfälschung wird selbst von Bennacchi (de Honorii I. Rom. Pont. causa in Conc. VI. ad patres Conc. Vatic., Rom. 1870) verschmäht und von Befele als grund= und bodenlos bezeichnet. — Die hierhergehörigen Werte bes Maximus Confessor, besonders die opuscula theol. et polem. ad Maximum (und andere) in Combesisius' Ausgabe, Paris. 1675, fol., t. II, 1-158, die Streitunter: redung mit Pyrrhus (ebend. 159 ff. und in ben Konzilakten) und manches in den epistolae (ebend. 201 ff., vgl. Bb. IX, S. 437 f.). In Mignes Abbrud ber opp. t. II, p. 1 sqq. (Patr. gr. 91). - Die Mitteilungen bes Anastasius presbyter aus deffen 3. und 4. Buch de imagine etc. (c. Monophysitas) bei A. Mai, Script. Vett. nova Coll. VII, 192-206, ungefär 20 Jare nach dem 6. Konzil geschrieben und eine Quelle für Theophanes. - Chronicon Pasch. ed. Dindorf 1832, 2. Bd. (bis zum 20. Jare bes Heraklius). Die Vita Maximi bor bes Combef. Ausgabe (Migno I, 67 sqq.), Theophanes Conf., Chronographia ed. inch. a Goaro, fin. per Combesis., Paris 1655, fol., it. ed. Classen, Bonnae 1839/41, 2 voll. Nicephori Const. breviarium rerum post Mauricium gestarum ed. Imm. Bekker, Bonnae 1837. Bu letteren beiben auch Anastas, Bibl. hist, eccl. s. chronogr, tripertita ed. Bekker im 2. Banbe bes Theophanes von Claffen. Bon ben spätern Byzantinern auch Ge. Cebrenus und Zonaras. — Der wichtige liber

pontificalis s. gesta Rom. Pont. (ed. Bianchini, Rom. 1718, 4 voll. fol.; Vignolus, Rom. 1724, 5 voll. 40. Muratori Script. rer. Ital. III n. 0., auch in Mignes Ausg. des Anastas. Biblioth. (Patrol. lat. 127-129) tom. 1 & 2. Die ben monothel. Str. betr. vitae gehoren noch dem bis auf Conon (686-687) herabs fürenden Grundwerf. - Paulus Diacon, hist, Longob, VI, 11 in den Mon, Germ. Script. rer. Long., Hann. 1878, p. 168, und die ihm zugeschriebene bist. miscella XX, 54 sqq. ed. Eysenhardt, Berol. 1869, p. 454 sqq. — Eutychii Alex († 940) Annales ed. et vert. Pococke, Oxon. 1658 sq., 2 voll. 4º. Bur Cchre Joh. Damasc. de haeresibus c. 83. 99 de orthod. fide III, 16, und de duabus voluntatibus (bei Combef. Nov. Auct. II, 465 sqq. Le Quien I, 529 sqq.); Photius, Bibl. cod. 19; de voluntatibus in Christo gnomicis, Canis. Basnage, Thes. II, 2, 439 sqq. -Die altere Litteratur über ben monoth. Streit f. bei Fabr. Bibl. graeca X, 205 ber 1. Ausg. Das Wichtigste, abgeschen von den allgemeineren Werken, wie Baronius, Pagi, Jac. Basnage: Fr. Combesisii historia Monothelitarium vor dem II. Bd. seines Auctar. nov. Bibl. Patr., Paris 1648 sq. - Jo. Bapt. Tamagnini (Fouquiere? f. Baldy, Meterh. IX, 665) historia Monothel., Paris. 1678 (1679); Jos. Sim. Assemani, Biblioth. juris orient., Rom. 1764, 4. 2b.; Jac. Chmel, Vindiciae conc. oec. VI. praem. disa, hist. de orig. etc. haer. Monoth., Prag. 1777, 80 (lettere brei mir unbefannt); Balch, Entw. einer vollständigen Siftorie der Kepereien, Bd. IX, Leipz. 1780, S. 1-666; Schrodh, R. G., Bd. 20, S. 386 ff.; Giefeler I, 2, S. 450 ff.; Befele, Konziliengeschichte, 3. Bb., 2. A., Freib. 1877, S. 121-313; Baur, Dreieinigk. II, 96 ff.; Dorner, Entwidlungs: geschichte ber Lehre von der Person Christi II, 194 ff.; Ripsch, Dogmengesch., I, 325 ff. — Uber das Fortleben bes Monotheletismus in einer abgeschloffenen Bemeinschaft f. ben Art. Maroniten Bb. IX, S. 346 ff. 23. Doller.

Ritig, Rarl Immanuel, zweiter Sohn R. Lubwigs (f. S. 604), geb. am 21. Sept. 1787 zu Borna (im jetigen Königreich Sachsen), geft. am 21. August 1868 als Professor ber Theologie, Oberkonsistorialrat und Propst zu Berlin, war nach ber theoretischen und praktischen Seite bin einer ber bedeutendsten (nach dem Urteile Bieler der bedeutendste) unter den deutschen Vermittelungstheologen des 19. Jarh., einer der entschlossensten und besonnensten Vertreter der Presbyterials und Spnodalverjaffung ber westlichen Provinzen Preugens, einer ber entschiedens sten Vorkämpfer der Konsensus-Union in der preußischen Landeskirche, nach Schleiermacher ber minbestens ber Beit nach erste selbständige Systematiker der neueren praktischen Theologie, endlich ein hervorragender akademischer Lehrer, Prediger und Seelforger. Getragen mar feine gesammte Wirksamkeit, beren Erfolge auch durch die mehr als 50 jährige Dauer seiner theologischen und kirchlichen Laufbahn sichergestellt wurden, von einer ebenso würdevollen, als maßvols len, männlich gläubigen Perfönlichkeit. Auf ihrem Höhepunkte stand biese Wirksamkeit am Abschlusse und wärend ber 25 järigen Amtssürung in Bonn (1822—1847). Weniger ungehemmt, jedoch äußerlich noch weitreichender war seine Tätigkeit in Berlin (1847—1868). Aber auch in ber ersten Periode seines Amtslebens, marend beren er in Bittenberg an ber Seite seines Baters (1810—1820) und in dem benachbarten Remberg (1820—1822) wirkte, hat er sich bereits als Mann, als Seelsorger und als Theologe so bewärt, dass er Aufmertfamteit erregen mufste.

Vorgebildet durch Hauslehrer, bezog er 1803 als Alumnus die Schulspiorta; hier wurde seine dauernde Begeisterung für die klassischen Studien begrünsdet. Sein Eintritt in das theologische Studium erklärt sich von vornherein — absgesehen von dem Vorbilde und dem Wunsche des Vaters — aus dem Vorwiegen eines mit religiöser Innigkeit verknüpsten früh entwickelten ethischen Pathos, welsches ihn auch damals, als er geradezu seine Heimat unter den Dichtern und Philossophen des Altertums gesunden zu haben schien, im Grunde nie verlassen hatte, von dem er aber ahnte, dass es nur im wissenschaftlich erfasten Christentum Bestiedigung sinden könne. Es galt daher seinem Vater und ihm selbst als selbstsverständlich, dass die christliche Theologie sein Verus sei. In der Art, wie er

biefe sein ganges Leben hindurch betrieb, zeigt sich aber bie Rachwirkung feines vormaligen vertrauten Verkehrs mit ben Alten insofern, als er nicht nur (wie Luther) unablässig die Wichtigkeit der alten Sprachen auch für die theologische Bilbung betonte, sondern auch bei seinen niemals verabsäumten geschichtlichen Substruktionen theologischer Rapitel gern auf Leben, Dichten und Denken der Griechen und Römer zurüchwies, einerseits freilich, um dasselbe als Gegensatz und Folie ber innerchristlichen Entwidelung barzustellen, andrerseits aber boch auch, um auf das Walten bes auf das Beil ber Welt vorbereitenden loyog ansoparixog und noorgentixog in den Alten hinzuweisen, endlich um in Gemäßheit des tatsächlich vorhandenen formulen Zusammenhangs der christlichetheologischen Wissenschaft mit der griechischerömischen die ursprünglichen Gefäße und Behikel für ben neuen christlichen Inhalt in der antiken Kultur aufzuzeigen, z. B. bei ber Weschichte ber öffentlichen Beredsamkeit in ber Somiletit, aber auch u. A. binsichtlich des Religionsbegrisss. Freilich wußte er wenigstens später auch da, wo er selbst in ethischer Beziehung Reime der Warheit bei den Alten (3. B. bei Plato) fand, mittelft der Entgegensetzung von "Idee und Tatsache" (b. h. eines: teils bloger lehrhafter ober aber bichterischer Darstellung, auberenteils unmittelbarer Verwirklichung in der eigenen Person des Erlösers und gelungener end= gültiger Einsenkung in's Leben der Menschheit) die spezisische und absolute Be-

beutung ber in Chriftus erschienenen Offenbarung in's Licht zu stellen.

Seine akademischen Studien begann N. im Frühjar 1806 in Wittenberg, wo er sie auch vollendete, da sein Wunsch, auch auswärtige Theologen (wie z. B. B. J. Pland in Göttingen) zu horen, feine Erfüllung fand. In ber Tat batte er personlich einen besseren Lehrer, als seinen Bater, nicht finden konnen. Die= fer fürte ihn in den rationalen Supernaturalismus seines in die Kantische Philos sophie getauchten christlichen Systems und in die praktische Theologie ein. Un= regungen hat er aber auch durch Leonh. Heubner, Schroech und namentlich Tischirner empfangen. Seine ersten gedruckten Abhandlungen, die philosophische Magisterbissertation ale evangeliorum apocryphorum in explicandis canonicis usu et abusu" (1809) und die theologische Habilitationsschrift "de testamentis duodecim patriarcharum, libro vet, testamenti pseudepigrapho" (1810), stammen one Zweifel aus Impulsen, die ihm des Letteren Seminarübungen gaben. Vollfommen begreiflich, aber immerhin charakteristisch ist, base er in ber Einleitung ber zweiten von bem "magnus Somlorus" redet. Es zeigt allein ichon, bafs er sich ber historischekritischen Richtung angeschlossen hatte, die er auch später, wenigstens in der magvollen Art eines Lude ober Bleck, stets vertreten hat. Andrer= feits verrät die Wahl ber genannten Themata bas Betreten eines Gebietes, welches er seitdem nebenher immer im Auge behalten hat, des Gebietes der apolity: phischen und pseubepigraphischen Literatur alten und neuen Testaments. Fast gleichzeitig trat nun R. nach Beendigung seines Universitätsstudiums in's akabemische Lehramt und in ben praktischen Kirchenbienst ein, beren Berknüpfung ge= rade so, wie einst die Ergreifung des theologischen Studiums, sich aus den vorhandenen Reigungen und Umständen gleichsam von selbst ergab. Rachdem er im Herbst 1809 die Nandidatenprufung in Dresden vor Reinhard "sehr wol" bestanden hatte, habilitirte er sich 1810 als Privatdozent der Theologie, ward aber im November 1811 ordinirt, um die Gulfspredigerstelle an der Schlofstirche in Bittenberg, beren Inhaber ben Titel eines diaconus pestilentiarius\*) fürte, angutreten: feit bem Commer 1813 verband er mit berfelben bas Amt eines britten Diatonus an ber Stabtfirche. Bis zum Enbe bes Wintersemesters 1812/13, nach beffen Ablauf die Universität - auf immer - geschloffen wurde, hielt er Borlesungen und llebungen über neutestamentliche Exegese (namentlich die Offenbar. Joh.) und bogmatische Gegenstände. Bedeutungsvoller für seine Entwidelung waren aber damals seine pfarramtlichen Pflichten und Leiftungen. Wittenberg,

<sup>\*)</sup> Bermutlich, weil sie ursprünglich marent einer epitemischen Seuche zum Besten ber Seelsorge an ben Krankenbetten gestistet mar.

icon 1806 auf Napoleons Besehl wieder besestigt und seitdem immer tiefer bineingezogen in die Bechielfalle bes Rrieges, mufste 1813 alle bitteren folgen ber Blotade, neuer Festungsbauten, des Bombardements und formlicher Belagerung erleiben, um endlich im Januar 1814 erstürmt zu werben (vgl. ben 46 Jare fpater bon R. felbst gehaltenen Bortrag "Gin Stud Bittenberger Geschichte", Berl. 1859). Charafteristisch ist die Schilderung, die der bei aller Grömmigkeit und aller fittlichen Tatkraft übergewaltiger Affelte ober gar pietistischer Schwärmerei taum fabige Mann später selbst von seiner bamaligen Lage gab, indem er schrieb: "Am 30. Dezember b. J. 1813 war ich in einer hartbelagerten Stadt, wo die Lebensgefar unfre tägliche Speise war, benn fonst hatten wir taum noch zu effen; ich war von meinen gestüchteten Eltern. Schwestern und Brubern weit getrennt und mußte nicht, ob sie noch lebten; ich war nebst noch einem Geistlichen der einzige menschliche Tröfter einiger Tausend hungrigen, armen, franken, sterbenden Einwoner, fühlte in mir die Anfänge eines argen Fiebers und litt an Bruftschmerzen: Damals war ich fast immer zum Deren entzückt; es war Die allerheimlichfte und feligfte Beit meines Erdenlebens". Go wurde der taum 26 jarige, ba er feinen Boften nicht verlaffen wollte, mit Einem Schlage in ein Meer von Scenen und Erlebniffen ber ichredlichften und wiederum erhebendsten Art versett, welches bie Erfarungen, zu benen andere taum in Jarzehnten ober auch gar nicht gelangen, in koncentrirtester Gulle barbot. Auch die 1817 erfolgte, sein bisheriges Pforramt übrigens nicht aufhebende Ernennung R.'s jum Professor und vierten ordentlichen Lehrer am neugegrundeten Brebigerseminar in Wittenberg gebort, obgleich fie ihn zu einer neuen Art von Borlesungen und einem neuen Gebiete miffenschaftlicher Studien (Beich. Des tirchl. Lebens und ber Beredsamkeit) fürte, mit zu ben Ercigniffen, welche ihn in der Ausübung ber prattischen Theologie sesthielten. Dagegen bildete gerade bie Uebernahme ber Stelle eines Propites und Superintenbeuten in bem benachbars ten Städtchen Remberg, zu ber er fich (1820) bei gegebener Gelegenheit entschlofe, um einem (seine physischen Kräfte allzuschr anspannenden) Uebermaße von Amts: pflichten zu entgehen, ben Uebergang zum befinitiven Rücktritt in die akademische Lehrtätigkeit. Denn 1822 folgte er einem Rufe als ord. Professor ber suftematischen und prattischen Theologie an die Universität Bonn, nachbem er zuvor bereits vier Berufungen auf akabemische Lehrstüle (nach Leipzig, Bonn, Königsberg und Berlin) abgelehnt hatte. Zum Dr. theol. war er icon 1817 beim Reformationsjubiläum honoris causa von der Berliner Jakultat unter Schleiermacher's Defanat promovirt worden "ab eruditionem theologicam scriptis egregiis comprobatam". Diese Motivirung bezog sich, wenn auch nicht ausschließlich, boch vorzugsweise auf die von ihm herausgegebenen .. theologischen Studien", in beren "erstem" (einzigem) Stud (Leipzig 1816) das im Hebraerevangelium enthaltene ebionitische Theologumenon vom arevieu arior als der Mutter des Christ's (f. das Fragm, bei Origen, in Joann, t. II, c. 6) in seinem Busammenhang mit den allgemeinen theogonischen Begriffen der morgenländischen und den besondern der judischechristlichen Gotteslehre so dargestellt war, dass zue gleich wichtige Momente der religionsphilosophischen, biblischetheologischen und dogmatischen Grundansicht bes Berjassers selbst zum ersten Dal zu Tage tra-"Jenen theosophischen Ebioniten", beißt es G. 65, "war das als Ruach weiblich gebachte nr. ay. was Andern Logos, Schechinah u. f. w. war: Allschöpferin, Prinzip aller physischen und moralischen Einflusse auf die Welt, also auch aller Offenbarungen, Theophanicen und Bunderwerke, Urheberin, und insofern Mutter des Messins, als dieser durch die Tausweihe ein inneres göttliches Leben und Befen von ihr empfangen hatte". Behufs vollständiger Beleuchtung bieses Theologumenons geht nun aber ber Berf, auf die theogonischen Begriffe ber orientalischen und insonderheit der alten judischechriftlichen Gotteslehre überhaupt ein, gruppirt bieselben in icharifinniger und burchaus origineller Beise nach bem Schema ber physischen, ber logischen und ber ethischen Theogonic und weist bas nichtmetaphysische, auch nicht logische, sondern ethische Gepräge der biblisch drift= lichen Lehre von der Gottheit des Erlofers nach. (Bergl. S. 137, 146 ff.,

130 ff. 111). Hineingefürt in das Studium der judenchristlichen Gnosis war N. zunächst durch seine vorerst rein historischen Untersuchungen über die pseudepigra= phische und apolryphische Literatur. Da ihn aber die Letteren auf Erscheinungen fürten, die teils selbst theosophischegnostischer Art waren, teils, um verstanden und gebeutet zu werden, spekulativen Beift bes Auslegers erforderten, so erwachte an diesen Objekten R.'s eigene spekulative Aber, und er war sich auch später bewußt, einer ber Ersten in unserem Jahrhundert gewesen zu fein. Die ein warhaft spekulativ-historisches Berftandnis ber Gnofis anbanten. Dazu ware er nun freilich schwerlich gelangt one die Anregung, die in der damaligen Beitphilosophie, namentlich in ber unter bem Namen ber Ibentitätsphilosophie bekanus ten damaligen Phase der Schelling'schen Philosophie lag. One Einfluss auf ihn ist diese auch nicht geblieben, jedoch wurde er durch sie nicht in dem Maße und in der Richtung, wie eine Zeit lang Daub, bestimmt. Er verharrte vielmehr bei seinem energischen Ethicismus, in den ihn Kant und der eigene Bater hincin= gefürt hatten, sowie bei der (zwar nicht von Ersterem, wol aber von Letterem urgirten) Betonung des Faktums, dass Christus die religiös-sittliche Warheit, die er "promulgirte", zugleich lebendig in sich darstellte und in die Menschheit so wirksam einfürte, das sie nunmehr austatt ein bloßes theoretisches Eigentum der Gebildeten allem Bolt als gläubigem ber höchste unmittelbare Besit werden konnte. Dennoch ging er, von Schelling beeinflusst, auch über seinen Bater hinaus, insofern er 1) was weder die Rationalisten, noch die Supernaturalisten vermocht hatten, die widerum als Centralbogma erkannte Trinitätslehre und Chris stologie wider wissenschaftlich zu Ehren brachte und spekulativ sasste, ferner 2) durch den spekulativen Begriff ber Theogonie das Chriftentum zugleich in feis nem formalen Zusammenhang mit und in seinem materialen Vorzug vor den übris gen alten Religionen in's Licht stellte, womit zugleich ein Prinzip für die komparative Religionsphilosophie überhaupt angebeutet war, endlich 3) auch schou einen Ansatz machte, ben zu ausschließlich ethischen Religionsbegriff der theologis ichen Rantianer zu verbeffern. Aber biefe feine Spekulation mar nun eben gar nicht selbst eine Ubertragung der Zeitphilosophie in die Theologie. Von Nant wich N. insofern ab, als er andeutete, Maßstab für diejenige Frömmigkeit, die als Pflicht gesasst werden kann, sei nicht nur der lebendige Glaube an die Idee der gottwolgefälligen Menschheit, sondern auch unfer Berhältnis zu dem erichtes nenen Menschen one Sünde ober Gottmenschen (S. 133); weiter insofern, als er an die Stelle des gesetzlichen Rantischen blogen Imperativs das Prinzip der Liebe und der bewusten freudigen Gemeinschaft mit dem versonten personlichen Gott sette; endlich insosern, als er bereits die wesentliche Unmittelbarteit des religiösen Bewustseins und deffen Verhältnis zum Gemütsleben hervorhob (ebendas.). Von Schelling aber, namentlich dem damaligen, trennte ihn außer der immerhin verschiedenen Bestimmung des Verhältnisses zwischen Symbol oder bloger Idee und Tatsache seine abweichende Deutung des Offenbarungsbegriffes, seine Ablehnung der spekulativen Umdeutung des biblisch-kirchlichen Dogmas, seine scharfe Unterscheidung der Religion und der Philosophie, zweier Begriffe, welche der romantische Philosoph geradezu konfundirte, indem er "das Glauben unter das Wiffen gefangen nahm", überhaupt seine schärfere Sonderung des Ethischen vom Physischen und Metaphysischen, im Gegensatz zu dem Philosophen, der sich erlaubt hatte, ethische Ibeen wie die des Bojen zu tosmogonischen zu stempeln; aber auch die stärkere Hervorhebung der Perfon Christi und ber hl. Schrift. Denn Schelling räumte damals vorerst nur bem Christentum überhaupt als geschichtlicher Macht und ben Wirkungen besselben absolute Bedeutung ein, hingegen nicht eigentlich ber hiftorischen Berson Chrifti. Die Bibel aber stellte Sch. ihrem religiösen Gehalte nach vorläufig nicht über, sonbern sogar unter bie indischen Religionsurkunden, ja er erklärte die exoterische Geftalt des Chriftentums für eine Verkleidung des absoluten Evangeliums, wärend R. schon damals für die wissenschaftliche Kritik der Religionen kein anderes Prinzip kannte, als die Idee der Rirche und des firchlichen Amedes (G. 6).

Die Ueberfiedelung nach Bonn, die Verpflanzung bes bis dahin aus



lung, bafs er in bemfelben bas "Merkmal ber Ursprünglichkeit am Offenbarungsbegriffe durch die Fassung dieses Theologen ebenso verwischt als anerkannt" findet. Gelbst hinsichtlich bes Religionsbegriffs verhält er fich von Anfang an immerhin auch fritisch gegenüber Schl., indem er der Gefühlslehre besselben vorwirft, diefelbe vermöge ben von ihr freilich nicht beabsichtigten Indifferentis= mus gegen War und Falich in ber Religion doch auch nicht zu beben und lasse zu wenig hervortreten, dass bas Gefühl, in welchem Schl. mit Recht bas Prinzip der Religion suche, nicht zufälliger, sondern notwendiger Beise auch religiofe Grunderkenntniffe und fromme Gewiffenstriebe erzeuge. Uberhaupt war er sich bewusst, gewisse theologische Fundamentalanschauungen, Die er mit Schl. teilte, nicht von diefem entlehnt zu haben, vielmehr in benfelben unabhängig mit ihm zusammengetroffen zu sein. Auch später bat er nie aufgehört. Bebenken zu hegen sowol wiber Schl.'s metaphyfische Grundansicht von Gott und Welt, als auch wider dessen Sprödigkeit selbst gegenüber berjenigen Spekulation, welche durch das gnoftische Element der biblischen Lehre felbft geforbert werbe (Trinität, Logoslehre, Präegistenz Christi). Auch in Schl.'s Lehre von ber Schöpfung und ben Eigenschaften Gottes, beffen Darftellung bes christlichen Bewustseins von der Sünde, dessen Deutung der Begriffe "Wort Gottes" und "Glaube" und bessen Beurteilung des A. T. hat er sich niemals finden konnen. Kurz, indem er bas "zugleich objektive und subjektive Prinzip bes in ber h. Schrift beurfundeten Wortes Gottes an die Stelle des Schl.'ichen driftlichen Bewustseins setzte, ermöglichte er für seine ganze bogmatisch=ethische Lehrausfürung jenes eminent biblische Bepräge, welches dieselbe nicht nur bor ber Schl.'ichen, sondern vor der ganzen gleichzeitigen sustematischen Theologie, die Bed'iche allein ausgenommen, auszeichnete, ohne doch diesen Vorzug gleich Bed mit gang untritischen Voraussehungen über bas Schriftpringip ertaufen zu muffen-(Benfchl. 148). Dennoch liefs er es sich im Allgemeinen gefallen, wenn er neben Twesten unter ben "positiven" Systematikern als ber hauptvertreter ber Schl. schen Dogmatik betrachtet wurde, warend Schl. seinerseits ihn (in bem Sendschreis ben an Lude, Werte zur Theologie II, S. 602) als ben Mann bezeichnete, \_von dem er am liebsten sowol gelobt werde als getadelt". Und das nicht allein, son= bern, tief erfüllt von bem Segen, den Schl. der Theologie gebracht, war R. gegenüber Baur, Delbrud und namentlich Rosenkrang in ben 30er Jaren ber rürigste Berteibiger ber Glaubenslehre besselben. Namentlich word er nicht mube. Schl.'s "Berdienst um die Aussonderung ber Metaphyfit von der Theologie" gu preisen, die Ergänzung und Berichtigung, die ber Religionsbegriff ber Rantianer burch ihn erfahren hatte, hervorzuheben, die materielle Seite feines Religionsbegriffs (abs. Abhängigkeit), im Besentlichen auch die formelle gegenüber allen Misbeutungen zu vertreten und barauf hinzuweisen, bas ,bas religiose Objekt ober bas materiale Prinzip ber Schl.'ichen Glaubenslehre bas perfonliche Gein und Wirten bes Erlofers fei", und wie fehr derfelbe ebenfo bem kirchlich lebendigen Bewusstsein wie der Wissenschaft in Anschung ber Lehre bom urbilblichen, fündlosen Leben des Erlosers, von der Beilsaneignung und von ber Rirche Genüge getan. Er bezeichnete Schl. sogar als ben Ersten, ber ben wesentlichen Inhalt ber driftlichen ednie zusammenhängend bargestellt habe (gegenüber Rosenkrang). Seine perfonlichen Berürungen mit Schl. waren bereinzelt und vorübergebend, warend ihn mit Bielen, welche, wie er, fich in freier Beije an benfelben anschlossen, auch bas Band ber Freundschaft ober ber besonberen Rollegialität berknüpfte. Der Sprechsaal biefer besonbers in ben 30 er und 40er Jaren unseres Jarhunderts galreichen Gruppe waren feit 1828 bie bon Mumann und Umbreit begründeten "Theologischen Studien und Rritifen", bas Organ ber fogen. Vermittelungstheologen, beren Grundfat es war, "beibes, den unwandelbaren christlichen Glauben und die gegenwärtige wissenschaftliche Bilbung, in ihren unverfürzten Rechten anzuerkennen und durch gründliche und ehrliche Bermittelung beider dem weiteren Ausbau einer gesunden Theologie sowie von biefer aus ber Ernenerung des firchlichen Lebens zu dienen" (Benichl. 139). Dier erschienen bie Recensionen, in benen sich D. in ber borber angedeuteten



Gemeinde zurudwirkten. Vor Allem aber gewann bie Stellung, bie er ber Provinzialfirche gegenüber bald einnehmen sollte, für ihn und für diese außerordent= liche Bebeutung. Die Brücke zu berselben war sein Sige und Stimmrecht in der Kreiss synobe Mühlheim, zu der die Bonner Gemeinde gehörte und als beren Deputirter für die Provinzialsynobe er seit 1835 fungirte, bis diese (1838 zu Coblenz versammelt) ihn zu ihrem Affessor (b. h. Bizepräses) wälte. "Auf fämmtlichen Synoben von 1835 an ward keine wichtigere Kommission über Lehre, Berfassung, Kultus, Disziplin gebildet ohne ihn, und in der Regel war er auch der Reserent derselben, und so die Borbereitung und Durchfürung ber wichtigften Beratungsgegenstände sein be= sonderes Werk. Dass die Regierung den Vertrauensmann der Synode 1838 auch zum Mitglied des Konsistoriums ernannte, anderte an diesem Vertrauensverhalts nife nichts, wiewol sonft die Beziehungen zwischen beiden Behörden ziemlich schwierige waren. Seine Krone empfing basselbe i. J. 1842 badurch, dass N. in Gemeinschaft mit Dr. Sack in ber "Monatsschrift für die evang. Kirche von Rheinland und Westphalen" (Bonn, bei Marcus) ber rheinisch-westphälischen Rirche einen besonderen Sprechsaal schuf und in demselben die geistige Fürung berfelben und die Bertretung ihrer Angelegenheiten nach jeder Seite bin mit ber ganzen Kraft seiner Licbe und Begabung übernahm" (Benichl. 184). In erster Linie waren es bie Verfassungs und bie Agendensache, in beren Berlauf seine leitende Tätigkeit eingriff, freilich außerlich one ben eine Beit lang gehofften Erfolg, aber zu reichem Segen für fein inniges Berhältnifs zur Provinzialkirche sowie für die Lebendigerhaltung des kirchlichen Rechtsbewusstseins und Pflichtgefühls ber Bertreter ber letteren. Es handelte sich barum, die noch vorhandenen Reste der altberechtigten Synobalverfassung, die namentlich in Julich, Cleve, Berg und Mark, dem eigentlichen Stamm der heutigen rheinisch-westphälis ichen Rirche, vor Reiten die Rechtsbasis für eine acht evangelisch firchliche wirtliche Selbstverwaltung gebildet hatte, zu erhalten, neu zu beleben und zum Ausgangspunkt ber Wiederherstellung ber früheren nur burch bas unerlässliche landesherrliche jus eirea sacra zu beschränkenden Autonomie zu machen. Dem standen aber nicht nur überhaupt die territorialistischen Grundsätze und Gewohnheiten der preußischen Regierung entgegen, sondern vorzüglich auch die Ungnade, welche eine Folge ber ablehnenden Haltung der rheinischen Kreissynoden gegenüber ber neuen Hoffirchenagende war und u. A. sich barin außerte, bafs ber Minister fortan die Provinzialspnoden gar nicht mehr berief. An den durch dieses ganze Berfaren hervorgerufenen Rechtsverwarungen und sonstigen zwar loyalen, aber entschiebenen Erklärungen der Gemeinden und Synoden war Il. stets in erster Reihe beteiligt. Aber auch die endlich 1835 vom Könige wirklich erlassene, übri= gens burch (bedingte) Anname ber Agende muhlam erkaufte rheinischewestphälische Rirchenordnung, welche ihrem Wortlaut nach das Wesentliche ber alten Presbyterial = und Spnobalverfassung allerbings enthielt, fürte nicht zu einer wirklichen firchlichen Selbstregierung, weil sich bei ber Ausfürung und Auslegung im Ginzelnen ber Statsabsolutismus immer wieber geltend machte; und selbst bas Bolwollen des Ministers Eichhorn und gewisse Ronzessionen, zu benen die ihres Rechts sich freilich bewusste Provinzialsnnode von 1844 bei der Revision der Rirchenordnung auf ben Borfchlag N.'s fich herbeiließ, endlich auch die Berburgung ber firchlichen Selbstständigkeit in ber (politischen) preußischen Berfassungsurkunde reichten nicht aus, um gegenüber bem Kirchenibeal Friedrich Bilhelms IV. der ebangelischen Rirche ber westlichen Provinzen jum Genuss ihrer Rechte zu verhelfen.

Was speziell die Hoftirch en agende betrisst, so gehörte R. zwar von Ansfang an zu den maßvollsten Kritikern dieser selbst, aber zugleich zu den entschies densten unter denen, welche gegen die rechtswidtige, ein nicht vorhandenes jus liturgieum des Landesherrn zum Vorwand nehmende und die besonderen Anssprüche der rheinischen Gemeinden und Synoden (auf Autonomie) außer Acht lassende Einfürung und buchstäbliche Aufnötigung derselben protestirten (vgl. dessen Aussach und Gieseler's Zeitschr. sür gebildete Christen "vom gesmeinen Gottesdienste in der deutschen evang. Kirche", 1823, und besonders sein

"Theologisches Botum über bie neue Hoftirchenagenbe und beren weitere Ginfürung", Bonn 1824). Burbe in biefer und in ber Berfaffungsfrage von N. ein Ubermaß auf territorialistischen Prinzipien beruhender Eingriffe ber politischen Verwaltungsbehörben in die Angelegenheiten ber Evangelischen schmerzlich empjunden, so vermiste er hingegen der tatholischen Sierarchie gegenüber je langer je mehr die erforderliche Energie der Statsbehorden, namentlich seitbem ber beschränkte Giferer Clemens August von Drofte-Bischering ben erzbischöflichen Stul von Köln einnahm und seit bem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. In der Frage wegen der gemischten Eben und vielen anderen erfuren die evangelischen Itheinländer in reichem Mage die Folgen jener Schwäche. Der tatholischen Kirche gegenüber saben fie fich zu einem tonfessionel= Ien Berteidigungskriege genötigt, an welchem N. auf Synoben und literarisch in ber Bonner Monatsschrift trot aller Neigung und Fähigkeit, persönlich mit achtbaren Katholiken friedlich zu verkehren, lebhaften Anteil nahm. Erfreulich erichien bagegen bas gegenseitige Berhalten ber beiben ebangelifchen Konfessions Tirchen und die fortschreitende Bollziehung ber Union. Die Unionsgesinnung und die Uberzeugung von der Notwendigkeit der Union hat zwar N. nicht erst in den Rheinlanden eingesogen, sondern er brachte sie dorthin icon mit, ja er hatte sie schon von seinem Bater geerbt. Aber besestigt in derselben und begei= stert für dieselbe murde er allerdings burch nichts so sehr, wie durch die bortigen Warnehmungen. Schon bor bem foniglichen Aufruf hatten fich am Rhein neue Gemeinden, unter diesen 1816 die zu Bonn, lediglich auf das gemeinevangelische Befenntniss gegründet, und felbst ba, wo, wie in dem größten Teile bes Bupchertals, eine formliche Beitrittserklärung zur Union unterblieben mar, herrichte diese boch tatsächlich. An calvinistischen und tonfessionellelutherischen Regungen fehlte es zwar nicht gang, bieselben murben jeboch leicht übermunden. Gerabe in Bonn war allerdings ichon einige Jare nach ber Gründung ber Gemeinde bon Seiten einiger nicht eingeborenen, wenn auch angesehenen Gemeinbeglieder zu Gunften abgesonderter lutherischer Abendmalsseier eine Art von Reaktion verfucht worden. Aber dieselbe blieb one eingreifende Folgen. In Gemeinschaft mit Dr. Sad half gerade der eben aus bem lutherischen Sachsen hinzugetretene M. sie unschädlich machen. Mit rationalistischen Nebengebanken mar nun gerabe am Rhein der Unionsgeist am wenigsten behaftet, andererseits fühlte man bort Anfangs, abgesehen vom Katechismus, nicht bas Bedürjniss, ein unionistisches Bekenntniss zu formuliren. Als jedoch in den 40 er Jaren das Gerede von ber Bekenntnisslosigkeit ber Union zubringlicher zu werben begann, entwarf bennoch R. schon damals eine "kürzeste Darstellung der Union ber luthes rischen und reformirten Glaubenslehre" (in ber Bonner Monatsichrift 1845), in welcher fich bereits bie Grundgebanten zeigen, die er später auf ber Generalinnobe bon 1846, sowie in seinem "Urtundenbuch ber ebangelischen Union "(Bonn 1853) weiter ausfürte und in feiner "Burdigung ber von Dr. Rahnis gegen die eb. Union und beren theologische Bertreter gerichteten Angriffe" (Berl. 1854) verteidigte. Ferner beteiligte er sich an ben ber Bollziehung der Union und sonstiger Resormen auf bem Gebiete bes Gottesbienftes gewidmeten Bestrebungen, vorzüglich an ber Ausarbeitung bes 1834 von ben Synoben Julich, Cleve, Berg und Mart herausgegebenen Provinzialgesangbuches, sowie an ber Losung ber Aufgabe, für bie gottesbienst= liche Bibellettion neben ben alten lutherischen Beritopen ein erganzendes Da= terial zu beschaffen. Ja er selbst bot in feinen "biblischen Borlesungen aus bem A. u. R. T. für ben Sonns und Jesttagsgottesbienst ber evang. Kirche nebst Erläuterungen" (Bonn 1846) eine unter treuem Uns ichlufs an bas Rirchenjar vollzogene, aber alle hauptmomente ber h. Schrift berwerthende Busammenstellung von Lehrstüden dar, welche auch fehr bald bie Bil= ligung ber rhein. Synode, freilich erft unter Konig Wilhelm bie Genehmigung ber oberften Rirchenbehörbe fand. Die Berdienste, Die fich R. außerbem marend seiner Wirtsamkeit am Rhein um bie Revision ber Religionstehrbucher, um bie Aufstellung von Rormen für die firchliche Disziplin, um

sion, um den Gustav-Abolf-Verein und manche andere Institute erworben hat, tonnen hier kaum berürt werden. Auf der Darmstädter Generalversammlung des insolge der Ausschließung Rupp's noch sehr erregten Gustav-Adolf-Vereins (1847) half er es durchsetzen, dass die Wöglichkeit der Ausschließung eines Vereinsabsgeordneten wegen mangelnder Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche — wenn

aud unter besonderen weitgreifenden Cautelen — anerkannt marb.

Bu seinem 1847 erfolgten Ausscheiden aus bem seitherigen ihm teuer gewordenen Birkungetreife, zu feiner Berufung nach Berlin, gab den entscheis denden Anlass seine Tätigkeit auf ber Berliner Generalsnnobe vom Jare 1846, an ber er als Affessor ber rhein. Provinzialspnobe teilnahm. Sie zeigte ihn in der Mittagshühe seines Ansehens und seines perfünlichen Ginflusses auf die öffentliche Meinung in der preußischen Landestirche, zu welchem freilich, ohne feine Schuld, bas Dag ber wirklichen Realisirung feiner Ibeale in ein ziemlich ungunftiges Berhältnis treten sollte. Insonderheit war bas neue von der Synobe aufgestellte Ordinationsformular, welches in lauter biblischen Ausbruden beftand, die übernatürliche Geburt Christi aber, seine Wiberkehr zum Gericht, die Niederfart zur Solle und die Auferstehung bes Fleisches nicht berurte und beffen (nicht erfolgte) Genehmigung seitens bes Rirchenregiments inmitten der Wirren der kirchlichen Bewegung von epochemachenber Bedeutung hätte werden mussen, wenn auch sein ursprünglicher Entwurf nicht one Veränderungen ans genommen wurde, sein Wert und war zugleich das Hauptwert der Spnobe. Es jog ihm und ber Synobe manche Angriffe von ber linken und namentlich von ber rechten Seite her zu; selbst am Rhein (besonders im Buppertal) glaubten die Angstlicheren, It. habe seine bisherige Position aufgegeben. Demgegenüber durfte er beteuern, dem Rationalismus habe die Synode keine Konzessionen machen wollen, es habe sich nur barum gehandelt, einfach ben biblisch-apostolischen Glauben in tiefer turzer Fassung barzuftellen; er selbst bekenne sich zu ben im apostolischen Symbol enthaltenen Lehren von Herzen. Es sei jedoch in Preußen eine Neuerung wiber alles herkommen und allen liturgischen Takt gewesen, bafs man in die agendarische Ordinationshandlung 1829 auf einmal eine Berpflichtung auf bas Apostolicum eingeschoben habe. Onehin finde er die "Auferstehung bes Sleisches", genau genommen, nicht schriftmäßig, bie Bollenfart von zweifelhafter Deutung, die jungfräuliche Geburt nach apostolischer Lehranalogie nicht funbamental.

In Berlin ward N., dessen Berufung der Minister Eichhorn trot ber Bebenken bes Abnigs durchsette (1847), als Nachsolger Marheinekes Projessor und in bemselben Jare erfter Inhaber ber auf seinen Antrag begründeten Universi: tätspredigerstelle, im Februar 1848 Mitglied des gleichfalls neubegründeten Obertonfistoriums, in welchem ihm in Unions und Agendesachen neben Stahl als Referenten das Korreferat, in Synodals und Verfassungssachen neben Richter, Twes sten und von Mühler ein stellvertretendes Korreferat übertragen wurde. Diese Geschäftsberteilung mar ein neues Anzeichen dafür, dass die seit der Generals synobe an höchster Stelle immer einflustreicher gewordenen Personen darauf bedacht waren, die Bedeutung, welche die Berufung N.'s nach Berlin nach beffen Antecebentien haben tonnte, möglichst herabzumindern. Ubrigens tam biefes Dbertonsiftorium gar nicht zur Birtfamteit, ba bie Sturme ber Margrevolution von 1848 es wegwehten. Am 19. März, am Sonntag nach ber Revolutionsnacht, gehörte D. zu ben wenigen unter ben Berliner Predigern, welche ihre Gottes-Dienste zu halten vermochten und ben Mut bagu fanden. Er predigte über 2 Tim. 2. 5. Geinen perfonlichen Mut und fein Gottvertrauen zu bewären, fant er neue Gelegenheit, nachdem er im Oftober 1848 im allerschwierigsten Moment ber ganzen revolutionären Krisis das Rektorat angetreten hatte, welches ihm burch das wiberum rasch gewonnene Bertrauen seiner Rollegen an ber Universität übers tragen war. Parlamentarische Wirksamkeit war nicht sein Beruf. Doch hielt er es, als er 1849 von dem Areise Landsberg a. d. Warthe in die erste Kammer gewält war, für seine Pflicht, die Wal anzunehmen (später, 1852, wälten ibn Magistrat und Stadtverordnete von Berlin in dieselbe), zumal da die preußischen



fürung des wenn auch noch einigermaßen modifizirten Bonner Programms bon 1831 ("Observationes ad theologiam practicam felicius excolendam") war, jo mus er nach Schleiermacher als erfter Systematifer ber praktischen Theologie im modernen Ginne des Wortes betrachtet werben. Dt. geht zurud bis auf ben urbildlichen Begriff bom tirchlichen Leben, sucht sobann bie gegen= wärtige Phase bes in eine geschichtliche Entwidelung eingegangenen firchlichen Lebens, d. h. ben protestantisch=evangelischen Begriff vom kirchlichen Leben zu er= fassen und entwickelt so auf der Grundlage der Idee und der Geschichte die lei= tenden Gedanken für alle zu erfüllenden Aufgaben. Demnach handelt das erfte Buch 1. vom kirchlichen Leben nach feiner Idee, 2. vom evangelisch-kirchlichen Leben und bem jetigen Beitpunkt, und gibt einen einheitlichen, umfaffenden und tief fundamentirten Unterbau ber einzelnen praktisch = theologischen Diszi= plinen, wie ihn speziell für die praktische Theologie noch niemand gegeben hatte; erst das zweite Buch vom tirchlichen Berfaren ober den Kunftlehren und zwar 1. von den unmittelbar auf Erbauung der Gemeinde gerichteten Tätigkeiten, b. h. a) von ber Lehre ober bem Dienste am Wort (Somiletit und Katechetit), b) von der kirchlichen Feier (Liturgik), c) von der eigentümlichen Seelenpflege; 2. von ber ordneuben Tätigkeit (bie eb. Kirchenordnung). Im Jare der Boll= endung der Pratt. Theol. (1867) erschien auch die "neue Gesamtausgabe" seiner Bredigten. Sie enthält eine neue Auflage und Busammenftellung ber früher in sechs besonderen kleineren Sammlungen erschienenen, aus der Amtsfürung in Bonn und Berlin stammenden Predigten, außerdem einige bis dahin nur einzeln erschienene; hingegen sind andere einzeln erschienene und namentlich die "Brebigten, in ben Jaren 1813 und 1814 zu Wittenberg, größtenteils marend ber Belagerung der Stadt gehalten, Wittenberg 1815", sowie die "Predigten in den Rirchen Wittenbergs gehalten, Berlin 1819", hier nicht wider abgedruckt. Recht ist als hervorragende Eigenschaft der Predigten N.'s bezeichnet worden "ber vollkommene Einklang, in welchem das religiöse und das sittliche Element gehand= habt wird, sowie die Einfalt, Warheit und Milbe der Beurteilung im Berein mit ber ibealen Sohe ber Maßstäbe, mit bem heil. Ernst ber Forberung". Im übrigen versäumen diese Predigten niemals, zugleich durch Förderung der chriftl. Erkenntnis zu erbauen, die aber, wenn auch bialektisch vermittelt, in der Sache niemals in abstrakter, sondern stets in lebendiger Beise angestrebt wird. Sie beruben burchweg auf vorhergegangener gewissenhaster exeget ischer Erwägung, find aber nie bloß objektive Gebanken- und Worterklärung, auch nicht Homilien, sondern sast immer thematisch einheitliche Aussürungen eines textmäßigen Grund= gebankens, ber auf bie jedesmaligen gegenwärtigen Bedürfniffe angewandt erscheint. Rhetorisch sind sie schmucklos, aber niemals im Tone der eigentlichen Abhandlung gehalten. Im engeren Sinne volkstümlich sind sie nicht, nicht nur beshalb, weil dieser Prediger nun einmal die Gabe eigentlicher Popularität nicht befaß, sondern auch deshalb, weil sie meist tatsächlich vor Gebildeten gehalten wurden, so freilich, bass biese bennoch genötigt wurden, "nicht nach hoben Dingen zu trachten", sondern mit dem Prediger selbst "sich herunterzuhalten zu den Niedrigen".

Enblich verdienen (außer anderweitigen Universitäts-Programmen und Reben, zalreichen Ausschen in der Bonner Monatsschrift für die ev. Kirche in Rheinsland und Westsalen, den in den Verhandlungen der Kirchentage zerstreuten Reben, mehreren Beiträgen zu Pipers Evangel. Kalender, einigen Ausschen in der ersten Ausgabe dieser Enchklopädie und manchen in der Deutschen Zeitschrift sürchr. W. und chr. Leben enthaltenen Abhandlungen, z. B. über die Gottessreunde des 14. und 15. Jarh.; über Ph. J. Spener; über Gellert als geistl. Lieders dichter; über die eb. Gustad-Abolsschiftung) erwänt zu werden: die popularstheologischen Vorträge: die Wirtung des eb. Christenthums auf kulturlose Völker (Verl. 1852); über die kirchengeschichtl. Bedeutung der Brüdergemeinde (Verlin 1853); zwei Vorträge 1. über Phil. Mesanchthon, 2. über die Religion als bewegende und ordnende Wacht der Weltgeschichte (Verlin 1855); ferner die Ausschieder D. Rudolf Stier als Theologe (Varmen 1865); der Psalm 119



Haft bis zur Fußsohle" in Nitssch fand. Denn der innerste Zug seines Wesens bestand in der Tiese und dem Umfange seines religiös = sittlichen Bewustseins und Charakters. Man könnte auch sagen: in seinem religiös-sittlichen Pathos, wenn nicht diese Bezeichnung dazu versüren könnte, ihm einesteils eine Lebendigkeit der Affekte, andernteils eine Neigung zu drastischer Betätigung seiner ethischen Urteile beizulegen, die ihm in demselben Maße sehlten, als seine in Gott ruhende sittliche Selbstgewissheit Sache des Chasrakters austatt des Temperamentes war und sich weit weniger in auswallender Erregtheit, als in allerdings imponirender, würdevoller, gravitätischer, plastischer, klarer Ruhe, Gedrungenheit und Geschlossenheit offenbarte.

Fast noch bewundernswerther aber, als die intensive Stärke, war der Umsfang, die extensive Tragweite seiner ethischen Gesinnung und Empsindung: es gab überhaupt nichts, was nicht von derselben umspannt wurde. Wie Wenigen gelingt es doch, allen Dualismus aus ihrem praktischen Leben zu verdannen! Man erkennt au, dass der sittliche Ernst und die sittliche Jucht notwendige Dinge sind. Aber Spiel und Genuss, die wenigstens erlaubt sind, sollen mit dem Ernst abwechseln dürsen; dass sie von ihm durchdrungen sind, ist nicht erforderlich, wenn sie nur hinterher einmal wider durch ihn gesünt und ausgewogen werden. Von solchem Dualismus war Nipsch srei. Nicht nur theoretsch wusste er dem Spiele, dem Genuss, der Erholung eine positive Beziehung auf die Verwirklichung der ethischen Ausgabe zu geben, sondern auch praktisch. Niemals verleugnete er auch nur in einer Wiene oder in einem Witwort die sittliche Würde; auf der anderen Seite durchdrang, da er "Lust an den Nechten Gottes hatte" (Ps. 119, 16), die er nicht als Hemmungen des Lebensgesüles oder als ein wenngleich notwendiges gesetzliches Joch empsand, auch die eigentlich ernsten Momente eine

ungetrübte Freudigkeit.

Der Ernst, ber auch in seiner Physiognomie ausgeprägt war, schlofs nun zwar keineswegs Beiterkeit, Milbe und herzlichste Menschenfreundlichkeit aus: vielmehr paste auch auf Rarl Immanuel die Charafteristif, welche bem Bruber seines Urgroßvaters, dem Gießener Rangler Friedrich Dipsch, auf feinem Grabsteine zu teil geworden ist: "Gravitatem morum temperabat frontis hilaritate". Allein berselbe beherrschte ben ersten Eindruck allen gegenüber vorwiegend, und bieser erste Eindruck begleitete alle solgenden, wenn diese auch noch andere Sais ten burchklingen ließen. Seinen eigenen Rindern flößte er wenigstens in jungeren Jaren so überwiegend das Gefül der Chrsurcht ein, dass er ihr unmittelbarer Bertrauter vorerst nicht sein konnte. Dasselbe Gefül hegten in ihrer Art die Dienstboten, welche er seinerseits nicht etwa nur rudsichtsvoll und schonend behandelte, sondern so, dass sie herausempfinden mussten, wie in ihnen der Mensch geachtet und erzogen wurde. Dass sich in der Erziehung der eigenen Rinder die Art des Baters ausprägte, versteht sich von selbst. Für sich allein ausreichend hatte bieselbe gerade beshalb nicht sein konnen. Denn wenigstens für Anaben mar fie zu wenig zuchtmeisterlich, zu idealistisch, zu sein, zu sehr ins Große und Tiefe gehend. Go sehr er in anderer Beziehung mit männlicher Burbe findlichen Sinn in bes Wortes schönfter Bedeutung verband, und fo wenig es ihm an ber zartesten Empfindung und an Bartlichkeit auch nach dieser Seite bin gebrach, er konnte sich in die Denkart ber Rinder nicht vollständig versetzen, ebensowenig, als es ihm gegeben war, für den Rirchendienst die Refruten einzuererzieren, aus benen er doch, wenn sie erst einererziert waren, tüchtige milites Christi zu bilben wufste. Desto nachhaltiger wirkte er aber - schon durch seine bloße Gegens wart — auf Solche, die für seine Erziehung und für seinen Unterricht reif waren. Physische Mittel irgend welcher Art schienen ihm für Solche gar nicht mehr anwendbar, sondern lediglich moralische, namentlich die Appellation an das Ehr= gefül. Auf Erwachsene, über die er als Familienhaupt ober von Amtswegen wol Gewalt hatte, suchte er auch bei ber Entscheidung in fehr wichtigen Lebensfragen feinen Drud auszuüben. Er legte ihnen seine Ansicht mit Grunden bar, beren Nüchternheit durch die Wärme seiner väterlichen Teilnahme ergänzt wurde, ließ fie aber bann felbit beichließen.



spieler hatte er immer ein gutes Vorurteil, und die sorgsältige Taktik, die ums sichtige, nicht vorschnell aggressive Strategik, welche er beim Spielen anwandte, war, si parva licet componere magnis, vielleicht bezeichnend sur die Art seines Geistes.

Seine Erfolge im Gebiete ber Biffenschaft verbantte er einem glücklichen Gleichgewicht ber historischen und spekulativen Richtung, der positiven Kenutnisse und bes Idecenreichtums, überhaupt ber verschiedenen Seelens und Beistes: frafte. Doch ging die dialektische Begabung über die Stärke der Einbildungstraft hinaus. Als Dichter zeigte er feinen bedeutenben Grab von schöpferischer Phan: tafie, wol aber - nicht nur Ibecenreichtum, Gemutstiefe und Barme ber Em: pfindung, sondern auch Sinn für Rhythmus und Geschmad. In der Prosa mar ibm jede Breitspurigkeit im Gedanken und im Ausbrud zuwiber, daber er, abgeschen von eigentlich bebeutenben Werten, höchstens Unfang und Ende ber meiften Novitäten bes Büchertisches wirklich las. Singegen liebte und erstrebte er eine "nervose" Schreibart und ließ es lieber barauf ankommen, von der Menge nicht verstanden zu werden, als dass er sich zu bem "langweiligen" Geschäft einer ausfürlichen, burch reichliche Partikeln illustrirten, scharf gliedernden Darstellung berbeigelassen hätte. Behufs der Kurze sowie der genauen Ausprägung der einmal konzipirten Borftellung gestattete er sich bin und wider kune Wortbilbungen, Die zwar richtig nach ber Analogie gefügt waren, aber mit nichten ben rezipirten Sprachgebrauch für sich hatten. Ubrigens verschmähte er keineswegs bie lumina orationis, namentlich liebte er bie Figur ber Paronomafie. Un begrifflicher Scharfe fehlte es ihm warlich nicht, allein er hielt es für eben jo wichtig, verschiebene zusammengehörige Momente zusammenzuschauen und in Einen umfassenden Ausdruck zusammenzudrängen, als das Berschiebene gehörig zu bistinguiren. In letterer Beziehung ging er vielleicht nicht immer weit genug, weil er jede scholastische Spitzfindigkeit vermeiden wollte. Soweit seine dialektische Methode auf eine Schule zurückzusüren ist, ist es bie Rantische. Im übrigen ist er aber nicht, wie ein Teil der Rationalisten und Supranaturalisten unseres Jarhunderts, in der kantischen Philosophie steden geblieben, sondern er hat auch die Idecen der neueren spekulativen Philosophie verwertet. Der Herbartiche Empirismus bin: gegen hat gar nicht auf ihn eingewirkt. Den Naturwissenschaften hat er feine große Aufmerksamkeit geschenkt, gegen die Mathematik hatte er sogar eine Aversion, was sich wol teilweise aus seiner Geistesart, teils aber auch aus ber Beschaffenheit des Unterrichts erklärt, auf den er hinsichtlich dieser Wissenschaft beichränkt gewesen war.

Bgl. übrigens das vorzügliche Buch: Karl Immanuel Nitssch, Eine Lichts gestalt ber neueren deutschsevangelichen Kirchengeschichte, dargestellt von Willis bald Benschlag, Berlin 1872. Friedrich Riese.

## Bum Art. Lutheraner, separirte Bb. IX G. 74 ff.

Aus der separirt luth. Kirche Preußens wurde uns durch Herrn Superintendent Rochell unter dem 21. Febr. d. J. der Bunsch ausaelprochen, dass auch die Aussassung der separirten Lutheraner über die Separation in der R.G. zu Worte kommen möge. Wir kommen dem nach, indem wir solgenden, auf Beranlassung des herrn Sup. Rocholl uns zugegangenen Aussassungen veröffentlichen.

Wer die in den dreißiger Jaren durch Johann Gottsried Scheibel in Breslau hervorgerusene und dann von Dr. Huschke geleitete Bewegung richtig schildern will, der muß vor allem von zwei Tatsachen ausgehen, one deren nachdrückliche Hervorhebung eine richtige Sachdarstellung ganz unmöglich ist. Die erste Tatsache ist die, dass jene Männer der Überzeugung waren, dass durch die Einsürung der Union und der Unionsagende die gesamte preußische Landestirche eine unirte geworden sei und aufgehört habe, eine lutherische zu sein. Ob diese Aussassische aber steht



ten babin, base bie Lutheraner sich unter ein landestirchliches Konsistorium, in welchem sie repräsentirt wären, welches sich aber in eigentlich tirchliche Interessen nicht mischen solle, stellen möchten. Diesen Vorschlag erklärte Huschke unterm 21. Oftober 1840 annehmen zu wollen und bat Scheibel als Bertreter ber Que theraner in das schlesische Konfistorium zu deputiren. In den händen der Behörden gingen diese königlichen Absichten unter (Ragel, Kämpfe der luth. R. L 176-180), und als jenes Promemoria vom 15. August 1841 eingereicht wurde, da waren nicht nur diese Vorschläge des Königs bereits ein überwundener Stand= punkt, fondern es lagen überhaupt keinerlei Borfchläge ber Statsregierung bor. Vielmehr hatte der Minister Eichhorn die ihm von dem Könige aufgetragenen Berhandlungen eben damit eröffnet, dass er die Bertreter ber luth. Rirche aufforberte, ihre Buniche einzureichen und dabei von der Lage der lutherischen Rirche vor der Union auszugehen. Bon Anerbietungen, welche durch dieses Promemoria abgelehnt worden wären, kann also gar nicht die Rede sein. Die ersten und ein= zigen "Anerbietungen", welche von jenen Lutheranern nach 1840 abgelehnt worben find, batirten bom 22. Mai 1843 und lauteten: bie Lutheraner follten "in der Eigenschaft einer nicht verbotenen Privatvereinigung lutherischer Glaubensverwandter gebuldet werben", ein "Anerbieten", beffen Ablehnung benn freilich unvermeidlich mar (vgl. über dies alles Nagel a. a. D. S. 181-214). Es ergiebt fich auch hieraus, wie wenig es eine bestimmte Berfaffungsform mar, welche ben Leitern jener lutherischen Bewegung als unerlästliche Bedingung vorschwebte; fie waren in diefer hinsicht bereit, jeden Weg zu betreten, auf dem nur die Erhals tung ber lutherischen Rirche als eines ber unirten Rirche gegenüber felbständigen Organismus gesichert war.

Im einzelnen möchte hier noch zu bemerken sein, bafe unfer Ober-Kirchen-Rollegium keineswegs alle vier Jare von der Generalspnode neugewält wird, sondern eine ständige Behörde ist, deren Mitglieder lebenstänglich (resp. bis zu ihrer Emeritirung) im Amt bleiben, — bast die Behauptung, es hätten die 1847 aus der preuß. Landestirche zu uns übertretenden Geiftlichen mit schweren Bedenken gegen unfre Verfassung zu fämpfen gehabt, in dieser Allgemeinheit unrichtig ift, dass die Angrisse Diedrichs gegen unsern Papismus, Chiliasmus u. dgl. niemals als berechtigt von uns anerkannt worden find, sonst aber keinerlei Enthüllungen desselben über besondere Misstande, die wir bis dabin "verborgen gehalten", nun aber felbst hatten anerkennen muffen, vorliegen, - bafs die Anschauung, Die luth. Mirche sei die Kirche ober der Leib Christi, zwar von einzelnen unter uns, niemals aber von unserer Gesammtheit oder auch nur von der Mehrzal unter uns vertreten worden ift, - bafe die Behauptung, wir hatten 1864 "bie Abend: malsgemeinschaft mit der Immanuelsynode aufgehoben", wenigstens fehr missverständlich ist. Regel.

## Berichtigungen.

```
36. II, S. 199, 3. 13 v. o. lies: Molinos Bb. X, S. 158 ftatt Quietiften.
Bb. III, S. 258, 3. 3 v. u. fuge ein: Clemens III. Gegenpapft f. Gregor VII., Bictor III.
                 und Urban II.
```

286. V, S. 711, 3. 7 v. u. lies: 993 flatt 973.

Bb. VII, S. 800, B. 3 v. o. lies: Léopold Nègre statt Le Nigre. Bb. VIII, S. 572, B. 28 v. o. lies zweimal 963 statt 954.

C. 785. 3. 22 v. u. lies : freie fatt fleife. Bb. X, S. 457 ff. Rach Iten, Joach. Neanber, f. Leben u. f. Lieber, ift in bem Art. Reanber Joachim ju berichtigen: S. 458, 3. 13 v. o. lies: Professor Epan: heim fatt bee Statsmannes Czechiel Spanheim; S. 459, 3 6 v. v. aueraxientos flatt axientos; ib. 3. 18 v. o. bie Zal ber Lieder nicht 71, fon: bern 64; ib. 3. 32 v. o. ist bas Lieb "Komm, o fomm, bu Geift bes Lebens" ale nicht von Reander, sondern von Belb verfafet, zu ftreichen.

" S. 476, 3. 11 v. u. lies : in Geo. Smithe chald. Genefie ftatt a. a. D.

## Werzeich nis

der im zehnten Bande enthaltenen Artikel.

|                            | Ceite : |                            | Geite ! |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelte |
|----------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Militid von Rremfier .     | 1       | Monoiheleten, fiebe am     |         | Myconius, Friebrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 398   |
| Milner, Jojeph u. Bfaat    | 4       | Chluffe b. Banbes .        | 250     | Myfonius, Oswald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 403   |
| Miltiabes                  | 8       | Monfirang                  |         | Morthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 406   |
| Milton, John               | 9       |                            | 251     | Myrte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 407   |
| Minimen, f. Frang von      |         | Mentanismus                | 255     | Mofterien, f. Geiftliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201   |
| Paula Bb. IV, S. 666       | 12      |                            | 262     | Dramen, Bb. V, G. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 407   |
| Minoriten, f. Frang von    | 10      | Montes pietatis            | 266     | Doftit, f. Theologie, my-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200   |
| Affifi Bb. IV, S. 652      | _       | on at a constant to        | _       | stische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _     |
| Minucius, Felir            | _       | Moralitäten, f. geiftliche |         | 1.1.140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                            |         | Dramen Bb. V. G. 25        | 269     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Miserere                   | 17      | Morata, Olympia Fulvia     | 200     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Mifsheirat                 | 4.0     | 000 1 6 1 1 0 1 0          | 272     | 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Mission, innere            | 18      | 000                        | 274     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Miffion, tatholische       | 30      | Morgan, Thomas             | *1.5    | Wastiener & Gustie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Miffion, tatholifche unter |         |                            | 976     | Raassener, f. Gnofis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 407   |
| ben Beiben, f. Propas      |         | Merie 6 Camilalan          | 276     | 86. V, S. 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 407   |
| ganba                      | 33      | Moriah, s. Jerusalem       |         | Nabataer, f. Arabien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Miffionen, protest. unter  |         | 86. VI, ©. 545             | _       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ben Beiben                 | _       | Morit v. Seffen, f. Ber:   |         | und Edem, Bb. IV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Miffionen unter ben Ju-    |         | befferungepuntte           |         | S. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -     |
| ben                        | 102     | Mormoniemus                | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Moab                       | 118     | Morone                     | 293     | ben hebraern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Möhler, Johann Moam        | 123     | Moriuatium, 1. Abgaben,    |         | Rahor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400   |
| Moller, Johann Friebrich   | 128     | 8b. I, S. 78               | 295     | Rabum, Prophet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 408   |
| Mondtum, f.a. Schluffe     | 120     | Morus, Sam. Fr. Nath.      |         | Rame, biblifche Bebeu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| bes Banbes                 | 135     | Morus, Thomas              | 297     | tung besfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 411   |
|                            |         | menimus, Johnnes           | 301     | Rantes (bas Gbift von)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 417   |
| Mörlin, Joachim            | 4 (0    | Dose                       | 303     | Rarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 424   |
| Mötlin, Maximilian .       | 142     | Mofes Chorenenfis          | 325     | Narrenfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 425   |
| Mogilas, Petrus            | 144     | Mosheim, Joh. Loreng       | 328     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 426   |
| Molanus, Gerb. Balther     | 150     | Mozarabiiche Rerifopen     | 333     | Natalis (Noel) Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 431   |
| Moline, Ludwig             | 153     | Mühlen bei b. Bebraern     | 336     | Natalitia, f. Anniver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Molinos, ber Urheber d.    | 450     | Muller, Dr. Beinrich .     | 337     | sarius, Bb. I, S. 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 432   |
| Quietismus                 | 156     | Müller, Job. Georg         | 339     | Rathan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 433   |
| Moll, Wilhelm              | 163     | Müller, Julius             | 343     | Rathanael, f. Bartholo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Moller ober Möller         | 166     | Dumpelgarter Kolloquium    |         | maus, Apofiel, Bb. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Welch                      | 168     | Münicher, Bilbelm          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Monarcianismus             | 178     | Münfter, Wibertaufer in    |         | Raturgefet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _     |
| Monate bei b. Bebraern,    |         | Munter, Frb. Chr. R. S.    |         | Raudaus, Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 436   |
| f. Jar bei ben Bebr.,      |         | Munger, Thomas             | 365     | Raumburger Fürftentag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 437   |
| 86. VI, G. 495             | 213     | Muratorifches Fragment,    |         | Ragaraer, f. Cbioniten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Mond bei ben Bebracen      | _       | f. Ranon b. R. Teftam.,    |         | 85. IV, S. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 445   |
| Mongolen                   | 217     | 28 VII, S. 460             | 373     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Mongus, f. Monophy:        |         | Murner, Thomas             | -       | Reander (Dr. 3ob. Mug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| fiten                      | 221     | Musaus, Johann             | 376     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 447   |
| Monbeim, Johannes .        | -       | Mujaus, Peter              | 380     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 457   |
| Monob (Abolphe)            |         |                            | 000     | Nebo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460   |
| Monogramm Christi          | 229     |                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400   |
|                            | 236     | 1 · · · ·                  |         | and a second sec | 463   |
| Monophysiten               |         | Musculus, Wolfgang .       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   |
| Monotheismus, f. Theis-    | OKO     |                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 467   |
| mus                        | 200     | Musit bei ben Debraern     | 201     | reculations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 401   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C 11                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | other than to                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | An 1.                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| maka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ceite                                                                 | Wishman (Chaldian Wife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Celle                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite                                                    |
| Recho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 468                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 554                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.10                                                     |
| Rebemia, s. Efra u. Re:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Riemeper, Dr. Aug. herm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 548                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| hemia, Bb. IV, S. 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 409                                                                   | Ritolai Peinrich, s. Fa=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 554                                                                                          | Norwegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C 42                                                     |
| Rektarius, Patriarchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | milisten, Bb. IV, S.487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 551                                                                                          | Rothelfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| biefes Ramens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4774                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E E C                                                                                        | Notter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| Nemesius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | Rifolaiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 556                                                                                          | Notwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
| Rennins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Nitolans I., Papft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 563                                                                                          | Nourry, Nicolas Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 652                                                      |
| Reophyten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4/3                                                                   | Nikolaus II., Papst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 567                                                                                          | Novatian, Novatianisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| Neostadiensium admo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | Rifolaus III., Papst .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| nitio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                          | Ratharer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                        |
| Rephilim . f. Canaan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1775                                                                  | Rikolaus V., Gegenpapft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | Religione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O.M.                                                     |
| 286. III, ©. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 475                                                                   | von Johann XXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 571                                                                                          | friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 670                                                      |
| Nepos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                                            | Rumeri, f. Pentateuch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 672                                                      |
| Mergal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              | Runtiaturftreitigkeiten, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| Meri, Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4/8                                                                   | Johann v. Chur, Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | Regaten, Bb. VIII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| Mero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | VII, S. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 573                                                                                          | <b>6</b> . 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                        |
| Merfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 487                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | For:                                                                                         | Runtien, f. Legaten, Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| Nerva (M. Coccejus) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                          | VIII, S. 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| Neftor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 495                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                          | Rynias, f. Ninian oben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| Restorianer, bie, als Rir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a examin                                                              | Nifen, ruff. Patriarch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 577                                                                                          | S. 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                        |
| denpartei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 497                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| Reftorins u. die nestoria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | Nimrod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| nische Streitigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 507                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| Rethinim, f. Levi, Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | Ninive und Affprien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 587                                                                                          | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| VIII, ©. 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 516                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              | ~.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| Retter, Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                     | oben G. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 604                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E 4 77                                                                | COMPANY OF COLUMN SALES & COLUMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 67.0                                                   |
| Neubrigensis, William .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 517                                                                   | Nifan, f. Jar bei b. hebr.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              | Doabja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 672                                                      |
| Reues Testament, f. Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | 8b. VI, S. 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                            | Obabja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 674                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | Bb. VI, S. 495<br>Risroch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                            | Obebienz<br>Oberlin, Johann Friedr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 674                                                      |
| Reues Teftament, f. Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Bb. VI, S. 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                            | Obebienz<br>Oberlin, Johann Friedr.<br>Oblaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 674<br>675<br>680                                        |
| Neues Testament, f. Ra-<br>non b. N. T's., Bb. VII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Bb. VI, S. 495<br>Nisroch<br>Niksch, Karl Lubwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>-</u>                                                                                     | Obebienz<br>Oberlin, Johann Friedr.<br>Oblaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 674<br>675<br>680                                        |
| Neues Testament, f. Ka-<br>non b. N. T's., Bb.VII,<br>S. 451<br>Neu-Granada, f. Colom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | Bb. VI, S. 495<br>Risroch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>-</u>                                                                                     | Obebienz<br>Oberlin, Johann Friedr.<br>Oblaten<br>Oblationen, f. Messe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 674<br>675<br>680                                        |
| Neues Testament, s. Kasnon b. N.L's., Bb.VII,<br>S. 451<br>Neus Granada, s. Colomsbia Bb. III, S. 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                     | Bb. VI, S. 495<br>Nisroch<br>Niksch, Karl Lubwig<br>Niksch, K. J., s. a. Schlusse<br>bes Bandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                          | Obebienz<br>Oberlin, Johann Friedr.<br>Oblaten<br>Oblationen, s. Messe,<br>Bb. IX, S. 621                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 674<br>675<br>680                                        |
| Neues Testament, s. Kasnon b. N.T's., Bb.VII,<br>S. 451<br>Neus Granada, s. Coloms<br>bia Bb. III, S. 319<br>Neugriechische Kirche, s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                     | Bb. VI, S. 495<br>Risroch<br>Riksch, Karl Ludwig<br>Riksch, K. J., s. a. Schlusse<br>des Bandes<br>No                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 605<br>609                                                                                   | Obebienz<br>Oberlin, Johann Friedr.<br>Oblaten<br>Oblationen, s. Messe,<br>Bb. IX, S. 621<br>Observanten, s. Franz v.                                                                                                                                                                                                                                                         | 674<br>675<br>680                                        |
| Neues Testament, s. Kasnon b. N.T's., Bb.VII, S. 451  NeusGranada, s. Colomsbia Bb. III, S. 319  Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                     | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse bes Bandes Ro Roab und seine Sone                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 605<br>609<br>610<br>611                                                                     | Obebienz<br>Oberlin, Johann Friedr.<br>Oblaten<br>Oblationen, s. Messe,<br>Bb. IX, S. 621<br>Observanten, s. Franz v.<br>Assiss, Bb. IV, S. 661                                                                                                                                                                                                                               | 674<br>675<br>680                                        |
| Neues Testament, s. Ka-<br>non b. N. T's., Bb.VII,<br>S. 451<br>Neu-Granada, s. Colom-<br>bia Bb. III, S. 319<br>Neugriechische Kirche, s.<br>griech. u. griech. russ.<br>Kirche, Bb. V, S. 422                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                     | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes Ro Roab und seine Sone Roailles, Louis Ant. v.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 605<br>609<br>610<br>611<br>619                                                              | Obebienz<br>Oberlin, Johann Friedr.<br>Oblaten<br>Oblationen, s. Messe,<br>Bb. IX, S. 621<br>Observanten, s. Franz v.<br>Assis, Bb. IV, S. 661<br>Ochino, Vernardino                                                                                                                                                                                                          | 674<br>675<br>680                                        |
| Neues Testament, s. Ka-<br>non b. N. T's., Bb.VII,<br>S. 451<br>Neu-Granada, s. Colom-<br>bia Bb. III, S. 319<br>Neugriechische Kirche, s.<br>griech. u. griech. russ.<br>Kirche, Bb. V, S. 422<br>Neuholland, s. Australien,                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes No Roab und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod                                                                                                                                                                                                                                                                  | 605<br>609<br>610<br>611                                                                     | Obebienz<br>Oberlin, Johann Friedr.<br>Oblaten<br>Oblationen, f. Messe,<br>Bb. IX, S. 621<br>Observanten, s. Franz d.<br>Assiss, Bb. IV, S. 661<br>Ochino, Bernarbino<br>Odam, Wilhelm                                                                                                                                                                                        | 674<br>675<br>680<br>—<br>—<br>—<br>683                  |
| Neues Testament, s. Ka-<br>non b. N. T's., Bb.VII,<br>S. 451<br>Neu-Granada, s. Colom-<br>bia Bb. III, S. 319<br>Neugriechische Kirche, s.<br>griech. u. griech. russ.<br>Kirche, Bb. V, S. 422<br>Neuholland, s. Australien,<br>Bb. II, S. 12                                                                                                                                                                                                                         | 1 1 1                                                                 | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes Ro Roab und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rob Rösselt, Johann August                                                                                                                                                                                                                                           | 605<br>609<br>610<br>611<br>619<br>620                                                       | Obebienz<br>Oberlin, Johann Friedr.<br>Oblaten<br>Oblationen, s. Messe,<br>Bb. IX, S. 621<br>Observanten, s. Franz v.<br>Assis, Bb. IV, S. 661<br>Ochino, Bernarbino<br>Odam, Wilhelm                                                                                                                                                                                         | 674<br>675<br>680<br>—<br>—<br>683<br>695                |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N. T's., Bb. VII, S. 451 Neu-Granada, s. Colom- bia Bb. III, S. 319 Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Kirche, Bb. V, S. 422 Neuholland, f. Nustralien, Bb. II, S. 12 Neujaroses, christiches                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes No Road und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Nod Rösselt, Johann August Roet, s. Monarchianis                                                                                                                                                                                                                     | 605<br>609<br>610<br>611<br>619<br>620                                                       | Obebienz<br>Oberlin, Johann Friedr.<br>Oblationen, f. Messe,<br>Bb. IX, S. 621<br>Observanten, s. Franz v.<br>Assiss, Bb. IV, S. 661<br>Ochino, Bernarbino<br>Odam, Wilhelm<br>Octave                                                                                                                                                                                         | 674<br>675<br>680<br>—<br>—<br>683<br>695<br>696         |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N. T's., Bb.VII, S. 451 Neu-Granada, s. Colom- bia Bb. III, S. 319 Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Kirche, Bb. V, S. 422 Neuholland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12 Neujarssest, christiches Neumond, s. Jar bei d.                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes Ro Roab und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod Rösselt, Johann August Voet, s. Monarchianiss mus oben S. 199                                                                                                                                                                                                    | 605<br>609<br>610<br>611<br>619<br>620                                                       | Obebienz Oberlin, Johann Friedr. Oblaten Oblationen, f. Messe, Bb. IX, S. 621 Observanten, s. Franz v. Assiss, Bb. IV, S. 661 Ocino, Bernarbino Ociam, Wilhelm Octave Obler, Gustav Friedrich Otolampad, Johannes                                                                                                                                                             | 674<br>675<br>680<br>—<br>—<br>683<br>695<br>696<br>708  |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N.T's., Bb.VII, S. 451 Neu-Granada, s. Colom- bia Bb. III, S. 319 Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Kirche, Bb. V, S. 422 Neuholland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12 Neujardsest, christliches Neumond, s. Jar bei d. Hebr., Bb. VI, S. 493                                                                                                                                                                              | -<br>-<br>-<br>517<br>519                                             | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes Ro Road und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod Rösselt, Johann August Roet, s. Monarchianiss mus oben S. 199 Rolastus                                                                                                                                                                                           | 605<br>609<br>610<br>611<br>619<br>620<br>621                                                | Obebienz Oberlin, Johann Friedr. Oblaten Oblationen, f. Messe, Bb. IX, S. 621 Observanten, s. Franz v. Assiss, Bb. IV, S. 661 Ochino, Bernardino Odam, Wilhelm Octave Obler, Gustav Friedrich Ofolampad, Johannes Otumenius, s. eregetische                                                                                                                                   | 674<br>675<br>680<br>—<br>—<br>683<br>695<br>696<br>708  |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N.T's., Bb.VII, S. 451 Neu-Granada, s. Colom- bia Bd. III, S. 319 Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Kirche, Bd. V, S. 422 Neuholland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12 Neujarssest, christliches Neumond, s. Jar bei d. Hebr., Bd. VI, S. 493 Neuplatonismus                                                                                                                                                               |                                                                       | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes No Road und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod Rösselt, Johann August Roet, s. Monarchianiss mus oben S. 199 Relaekus Rominatelenchus                                                                                                                                                                           | 605<br>609<br>610<br>611<br>619<br>620<br>621<br>624                                         | Oberlin, Johann Friedr. Oblaten Oblationen, f. Messe, Bb. IX, S. 621 Observanten, s. Franz v. Assiss, Bb. IV, S. 661 Ocino, Bernarbino Octane, Wilhelm Octave Obler, Gustav Friedrich Otolampad, Johannes Otumenius, s. eregetische Sammlungen, Bb. IV,                                                                                                                       | 674<br>675<br>680<br>—<br>—<br>683<br>695<br>696<br>708  |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N. T's., Bb. VII, S. 451 Neu-Granada, s. Colom- bia Bb. III, S. 319 Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Rirche, Bb. V, S. 422 Neuholland, f. Nustralien, Bb. II, S. 12 Neujardsest, christliches Neumond, s. Jar bei d. Hebr., Bb. VI, S. 493 Neuplatonismus Neuseeland, s. Nustralien,                                                                                                                                  |                                                                       | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes Ro Road und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod Rösselt, Johann August Roet, s. Monarchianiss mus oben S. 199 Rolaekus Rominalelenchus Rominales sons                                                                                                                                                            | 605<br>609<br>610<br>611<br>619<br>620<br>621<br>624                                         | Obebienz Oberlin, Johann Friedr. Oblaten Oblationen, f. Messe, Bb. IX, S. 621 Observanten, s. Franz v. Assiss, Bb. IV, S. 661 Ochino, Bernardino Odam, Wilhelm Octave Obler, Gustav Friedrich Otolampad, Johannes Otumenius, s. eregetische Sammlungen, Bb. IV, S. 452                                                                                                        | 674<br>675<br>680<br>——————————————————————————————————— |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N.T's., Bb.VII, S. 451  Neu-Granada, s. Colom- bia Bb. III, S. 319  Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Rirche, Bb. V, S. 422  Neuholland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12  Neujardsest, christliches Neumond, s. Jar bei d. Hebr., Bb. VI, S. 493  Neuplatonismus  Neuseeland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12                                                                                                                | -<br>-<br>517<br>519<br>-<br>529                                      | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes Ro Road und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod Rösselt, Johann August Roet, s. Monarchianiss mus oben S. 199 Relaekus Rominalelenchus Rominalismus s. Schostaftik                                                                                                                                               | 605<br>609<br>610<br>611<br>619<br>620<br>621<br>624                                         | Obebienz Oberlin, Johann Friedr. Oblaten Oblationen, f. Messe, Bb. IX, S. 621 Observanten, s. Franz v. Assiss, Bb. IV, S. 661 Ocino, Bernarbino Ociam, Wilhelm Octave Obler, Gustav Friedrich Otolampad, Johannes Otumenius, f. exegetische Sammlungen, Bb. IV, S. 452 Ol, Olbaum bei b. He=                                                                                  | 674<br>675<br>680<br>——————————————————————————————————— |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N. T's., Bb. VII, S. 451 Neu-Granada, s. Colom- bia Bb. III, S. 319 Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Rirche, Bb. V, S. 422 Neuholland, f. Nustralien, Bb. II, S. 12 Neujardsest, christliches Neumond, s. Jar bei d. Hebr., Bb. VI, S. 493 Neuplatonismus Neuseeland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12                                                                                                                    | -<br>-<br>517<br>519<br>-<br>529                                      | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes Ro Road und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod Rösselt, Johann August Roet, s. Monarchianiss mus oben S. 199 Rolaesus Rominalelenchus Rominalismus s. Schoslastis Nominatio regia                                                                                                                               | 605 609 610 611 619 620 621 624                                                              | Obebienz Oberlin, Johann Friedr. Oblaten Oblationen, f. Messe, Bb. IX, S. 621 Observanten, s. Franz v. Assiss, Bb. IV, S. 661 Ochino, Bernarbino Octave Obler, Gustav Friedrich Otolampad, Johannes Otumenius, s. eregetische Sammlungen, Bb. IV, S. 452 Ol, Olbaum bei b. He- bräern                                                                                         | 674<br>675<br>680<br>——————————————————————————————————— |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N. T's., Bb. VII, S. 451  Neu-Granada, s. Coloms bia Bb. III, S. 319  Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Rirche, Bb. V, S. 422  Neuholland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12  Neujarssest, christliches Neumond, s. Jar bei d. Hebr., Bb. VI, S. 493  Neuplatonismus  Neuseeland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12  Nibchaz  Nicanisches Konzil                                                                                 | -<br>517<br>519<br>-<br>529<br>-<br>530                               | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes No Road und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod Rösselt, Johann August Roet, s. Monarchianiss mus oben S. 199 Relastus Rominalelenchus Rominalismus s. Schoslastif Nominatio regia Romotanonen                                                                                                                   | 605<br>609<br>610<br>611<br>619<br>620<br>621<br>624<br>-                                    | Oberlin, Johann Friedr. Oblaten Oblationen, f. Messe, Bb. IX, S. 621 Observanten, s. Franz v. Assiss, Bb. IV, S. 661 Ochino, Bernarbino Octam, Wilhelm Octave Obler, Gustav Friedrich Oflampad, Johannes Otumenius, s. eregetische Sammlungen, Bb. IV, S. 452 Ol, Olbaum bei b. He- bräern Olung, die letzte                                                                  | 674<br>675<br>680<br>——————————————————————————————————— |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N.T's., Bb.VII, S. 451  Neu-Granada, s. Colom- bia Bd. III, S. 319  Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Kirche, Bd. V, S. 422  Neuholland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12  Neujardsest, christliches Neumond, s. Jar bei d. Hebr., Bd. VI, S. 493  Neuplatonismus Neuslatonismus Neusleeland, s. Nustralien, Bd. II, S. 12  Nibchaz  Nicānisches Konzil Nicānisches Konzil                                                 | -<br>517<br>519<br>-<br>529<br>530<br>537                             | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes Ro Road und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod Rösselt, Johann August Roet, s. Monarchianiss mus oben S. 199 Rolaesus Rominalelenchus Rominalismus s. Schoslastis Nominatio regia Romotanonen Rontonsormisten                                                                                                   | 605 609 610 611 619 620 621 624 625 626                                                      | Oberlin, Johann Friedr. Oblaten Oblationen, f. Messe, Bb. IX, S. 621 Observanten, s. Franz v. Assiss, Bb. IV, S. 661 Ochino, Bernarbino Octam, Wilhelm Octave Obler, Gustav Friedrich Ofolampad, Johannes Ofumenius, f. eregetische Sammlungen, Bb. IV, S. 452 Ol, Olbaum bei b. He- bräern Olung, bie letzte                                                                 | 674<br>675<br>680<br>——————————————————————————————————— |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N. T's., Bb. VII, S. 451  Neu-Granada, s. Coloms bia Bb. III, S. 319  Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Rirche, Bb. V. S. 422  Neuholland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12  Neujardsest, christliches Neumond, s. Jar bei d. Hebr., Bb. VI, S. 493  Neuplatonismus  Neuseeland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12  Nibchaz  Nicanisches Konzil  Nicephorus, Patriarch  Nicephorus, Callisti                                    | 517<br>519<br>529<br>530<br>537<br>538                                | Bb. VI, S. 495 Risroch Rissoch, Rarl Ludwig Rissoch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes Ro Road und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod Rösselt, Johann August Roet, s. Monarchianis mus oben S. 199 Rolaesus Rominalelenchus Rominalismus s. Scho- lastif Nominatio regia Romotanonen Ronfonsormissen                                                                                                 | 605<br>609<br>610<br>611<br>619<br>620<br>621<br>624<br>—<br>625<br>626                      | Oberlin, Johann Friedr. Oblaten Oblationen, f. Messe, Bb. IX, S. 621 Observanten, s. Franz v. Assiss, Bb. IV, S. 661 Ochino, Bernarbino Octam, Wilhelm Octave Obler, Gustav Friedrich Oflampad, Johannes Otumenius, s. eregetische Sammlungen, Bb. IV, S. 452 Ol, Olbaum bei b. He- bräern Olung, die letzte                                                                  | 674<br>675<br>680<br>——————————————————————————————————— |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N.T's., Bb.VII, S. 451  Neu-Granada, s. Colom- bia Bd. III, S. 319  Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Kirche, Bd. V, S. 422  Neuholland, s. Nustralien, Bd. II, S. 12  Neujardsest, christliches Neumond, s. Jar bei d. Hebr., Bd. VI, S. 493  Neuplatonismus Neusleeland, s. Australien, Bd. II, S. 12  Nicanisches Konzil Nicanisches Konzil Nicephorus, Patriarch Nicephorus, Callisti Nicetas, Choniates           | 517<br>519<br>529<br>530<br>537<br>538<br>540                         | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K.J., s. a. Schlusse des Bandes No Road und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod Rösselt, Johann August Roet, s. Monarchianiss mus oben S. 199 Relaekus Rominalelenchus Rominalismus s. Schoslastic Nominatio regia Romotanonen Rontonsormisten Ronne                                                                                              | 605<br>609<br>610<br>611<br>619<br>620<br>621<br>624<br>—<br>625<br>626<br>627               | Oberlin, Johann Friedr. Oblaten Oblationen, s. Messe, Bb. IX, S. 621 Observanten, s. Franz v. Assiss, Bb. IV, S. 661 Ocino, Bernarbino Octane, Bilhelm Octave Obler, Gustav Friedrich Oflampad, Johannes Olumenius, s. eregetische Sammlungen, Bb. IV, S. 452 Ol, Ölbaum bei b. Hesprächt, Osterreich, kirchlisstatistisch                                                    | 674<br>675<br>680<br>——————————————————————————————————— |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N. T's., Bb. VII, S. 451  Neu-Granada, s. Coloms bia Bb. III, S. 319  Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Rirche, Bb. V. S. 422  Neuholland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12  Neujarssest, christliches Neumond, s. Jar bei d. Hebr., Bb. VI, S. 493  Neuplatonismus  Neuseland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12  Nibchaz  Nicanisches Konzil  Nicephorus, Patriarch  Nicephorus, Callisti  Nicetas, Choniates  Nicetas, David | 517<br>519<br>529<br>530<br>537<br>538<br>540<br>541                  | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes Ro Road und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod Rösselt, Johann August Roet, s. Monarchianiss mus oben S. 199 Rolastus Rominalelenchus Rominalismus s. Schoslastis Nominatio regia Romofanonen Ronfonsormisten Ronne Ronnes aus Panopolis Roph                                                                   | 605<br>609<br>610<br>611<br>619<br>620<br>621<br>624<br>-<br>625<br>626<br>627<br>630        | Oberlin, Johann Friedr. Oblaten Oblationen, s. Messe, Bb. IX, S. 621 Observanten, s. Franz v. Assiss, Bb. IV, S. 661 Ochino, Bernarbino Octave Obler, Gustav Friedrich Orlampad, Johannes Otumenius, s. eregetische Sammlungen, Bb. IV, S. 452 Ol, Olbaum bei b. Hes- bräern Olung, die lette Osterreich, tirchl. statistisch                                                 | 674<br>675<br>680<br>——————————————————————————————————— |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N. T's., Bb. VII, S. 451  Neu-Granada, s. Colom- bia Bb. III, S. 319  Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Kirche, Bb. V, S. 422  Neuholland, s. Australien, Bb. II, S. 12  Neujardsest, christliches Neumond, s. Jar bei d. Hebr., Bb. VI, S. 493  Neuplatonismus  Neuseeland, s. Australien, Bb. II, S. 12  Nibchaz  Nicānisches Konzil Nicēphorus, Batriarch Nicephorus, Callisti Nicetas, Choniates  Nicetas, David   | 517<br>519<br>529<br>530<br>537<br>538<br>540<br>541<br>542           | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes Ro Road und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod Rösselt, Johann August Roet, s. Monarchianiss mus oben S. 199 Rolaesus Rominalelenchus Rominalismus s. Schoslastis Nominatio regia Romotanonen Rontonsormissen Ronne Ronnes aus Panopolis Roph Rorbert, s. Prämenstras                                           | 605<br>609<br>610<br>611<br>619<br>620<br>621<br>624<br>-<br>625<br>626<br>-<br>627<br>630   | Oberlin, Johann Friedr. Oblaten Oblationen, f. Messe, Bb. IX, S. 621 Observanten, s. Franz v. Assiss, Bb. IV, S. 661 Ocino, Bernarbino Octam, Wilhelm Octave Obler, Gustav Friedrich Otolampad, Johannes Otumenius, s. eregetische Sammlungen, Bb. IV, S. 452 Ol, Olbaum bei b. Hespiratern Olung, die lette Osterreich, kirchl. statistisch Mönchtum Monotheleten            | 674<br>675<br>680<br>——————————————————————————————————— |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N. T's., Bb. VII, S. 451  Neu-Granada, s. Colom- bia Bd. III, S. 319  Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Kirche, Bd. V, S. 422  Neuholland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12  Neujarssest, christliches Neumond, s. Jar bei d. Hebr., Bd. VI, S. 493  Neuplatonismus Neuseland, s. Australien, Bd. II, S. 12  Nicanisches Konzil Nicanisches Konzil Nicetas, Choniates Nicetas, Choniates Nicetas, Pectoratus Nicole; Peter | -<br>517<br>519<br>-<br>529<br>530<br>537<br>538<br>540<br>541<br>542 | Bb. VI, S. 495 Risroch Riksch, Karl Ludwig Riksch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes Ro Road und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod Rösselt, Johann August Roet, s. Monarchianis mus oben S. 199 Rolaetus Rominatelenchus Rominatiomus s. Scho- lastif Nominatio regia Romofanonen Ronfonsormissen Ronne Ronnos aus Panopolis Roph Rorbert, s. Prämenstra- tenser                                    | 605<br>609<br>610<br>611<br>619<br>620<br>621<br>624<br>—<br>625<br>626<br>627<br>630        | Oberlin, Johann Friedr. Oblaten Oblationen, s. Messe, Bb. IX, S. 621 Observanten, s. Franz v. Assiss, Bb. IV, S. 661 Ochino, Vernardino Octave Obler, Gustav Friedrich Octave Obler, Gustav Friedrich Otolampad, Johannes Otumenius, s. eregetische Sammlungen, Bb. IV, S. 452 OI, Ölbaum bei d. Hezbräch Osterreich, kirchlasstatistisch Mönchtum Monotheleten Rissch, K. J. | 674<br>675<br>680<br>——————————————————————————————————— |
| Neues Testament, s. Ka- non b. N. T's., Bb. VII, S. 451  Neu-Granada, s. Colom- bia Bd. III, S. 319  Neugriechische Kirche, s. griech. u. griech. russ. Kirche, Bd. V, S. 422  Neuholland, s. Nustralien, Bb. II, S. 12  Neujarssest, christliches Neumond, s. Jar bei d. Hebr., Bd. VI, S. 493  Neuplatonismus Neuseland, s. Australien, Bd. II, S. 12  Nicanisches Konzil Nicanisches Konzil Nicetas, Choniates Nicetas, Choniates Nicetas, Pectoratus Nicole; Peter | 517<br>519<br>529<br>530<br>537<br>538<br>540<br>541<br>542           | Ristoch Rissoch Rissoch Rissoch Rissoch, Karl Ludwig Rissoch, K. J., s. a. Schlusse des Bandes Ro Road und seine Sone Roailles, Louis Ant. v. Rod Rösselt, Johann August Roet, s. Monarchianis mus oben S. 199 Rolaetus Rominalelenchus Rominalismus s. Scho- lastif Nominatio regia Romotanonen Rontonsormisten Ronne Ronnos aus Panopolis Roph Rorbert, s. Prämenstra- tenser Rorbamerita, Vereinigte | 605<br>609<br>610<br>611<br>619<br>620<br>621<br>624<br>-<br>625<br>626<br>627<br>630<br>631 | Oberlin, Johann Friedr. Oblaten Oblationen, f. Messe, Bb. IX, S. 621 Observanten, s. Franz v. Assiss, Bb. IV, S. 661 Ocino, Bernarbino Octam, Wilhelm Octave Obler, Gustav Friedrich Otolampad, Johannes Otumenius, s. eregetische Sammlungen, Bb. IV, S. 452 Ol, Olbaum bei b. Hespiratern Olung, die lette Osterreich, kirchl. statistisch Mönchtum Monotheleten            | 674<br>675<br>680<br>——————————————————————————————————— |





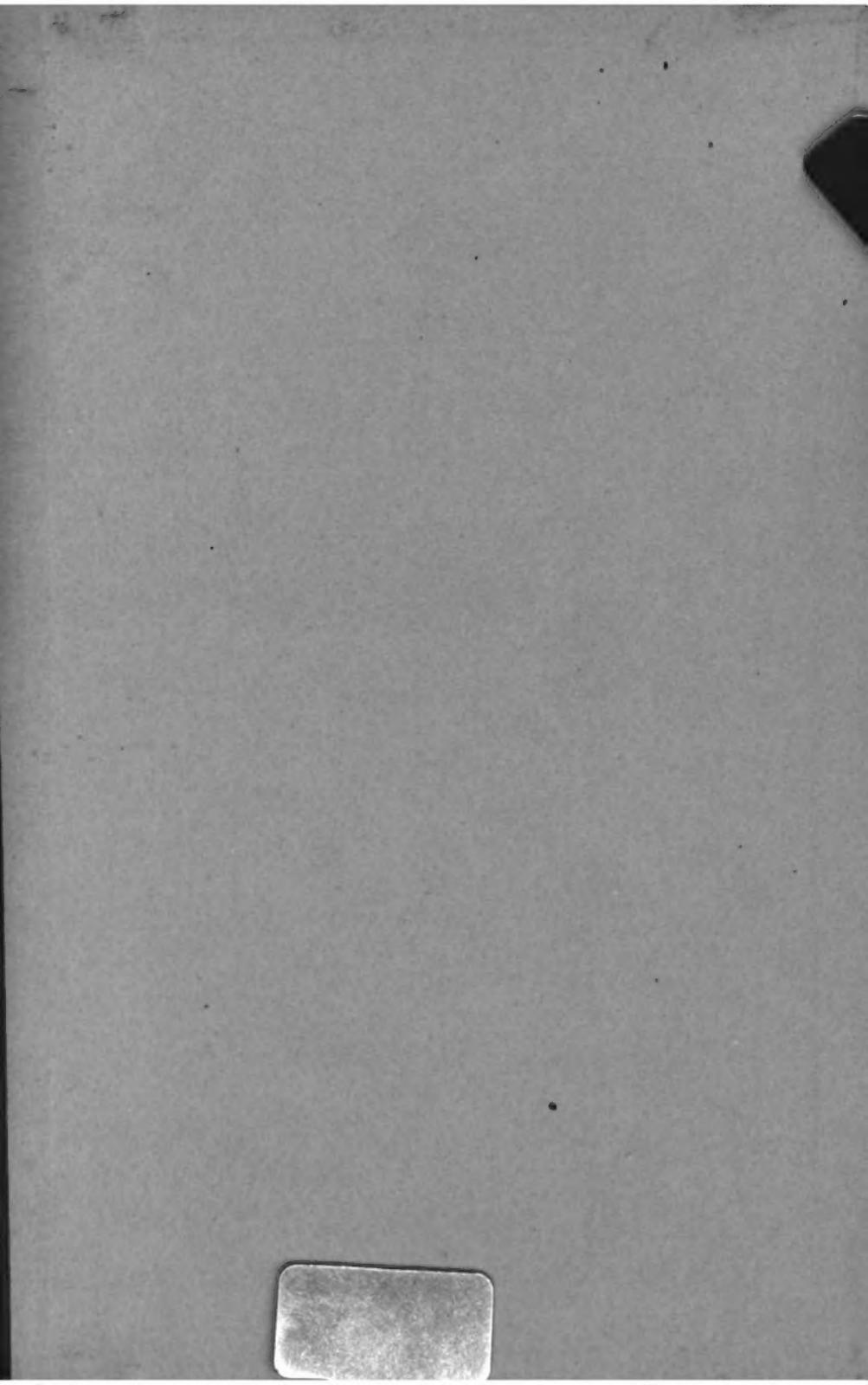

